





# Kunst-Chronik.

## Beiblatt

zur

## Zeitschrift für bildende Runft.

Fünfter Jahrgang.



Leipzig, Berlag von E. A. Seemann. 1870.



## Beitschrift

für

## Bildende Kunst.

Mit bem Beiblatt

## Kunst-Chronik.

Unter Mitwirfung von

180. Bürger, R. v. Sitelberger, Jak. Kalke, Guft. Meider, H. Mettner, M. Jordan, Gotts. Ainkel, Carl Temake, Wilh. Lubke, Jul. Meyer, Otto Mündler, Ariedr. Pecht, Carl Schnaase, G. v. Schorn, G. Semper, Ant. Springer, A. Teichsein, M. Thausing, Ar. Th. Vischer, Alfr. Woltmann, Rob. Timmermann etc.

herausgegeben

noa

Prof. Dr. Carl von Lützow,

Fünfter Banb.



THE PARTY

Leipzig, Verlag von E. A. Seemann. 1870.

YTISHEVIMU YMAHHLI J.M.MOTEOMING

### Annft=Chronif 1870.

#### V. Jahrgang.

#### Inhaltsverzeichniß.

| Denbere wullude gerlittegeuer guttfuff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Das Rietichele Muleum in Dresben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Die Galerie La Care                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Das Rieticele Muleum in Dresben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aus ber Schad'ichen Galerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aus ber Schadichen Galerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 95 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Die Demistrikei zu Giln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20. 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Die Domfatriftei ju Roln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Berneigerung ber Lanbauer ichen Sammiung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bur internationalen Dilindener Runftausftellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Der neue Saalbau bes Bremer Ranftlervereins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Die Ausstellung bes Bereins ber Rünftlerinnen in Ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lin 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Der Dresbener Theaterbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Charles Berlat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Die permanente Ausstellung bes Berliner Runftlerv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ein8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 81. 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ein Boridlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gin neu entbedtes Bilbmert aus bem Mittelalter .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Die Jahresausftellung ber Biener Rünftlergenoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| idait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 142, 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| icatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Die Punferftichlammlung Rrentang-Riedenflad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Das Mufeum Minutoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Das Innere ber Domfatriftei ju Roln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Die Muttien Mannen Die tende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Die Auftion Brentano-Birdenstod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Der "Salon" von 1870 149. 157.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 165. 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bum Biener Schillerbentmal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bietro Tenerani und feine Berte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 187. 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3mei neue Bilber von Bans Mafart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.3 0.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aus Berlin Seite 51. 68. 168. — Aus Boston 76. — Aus Bremen 125. — Aus Danzig 32. — Auben 30. 31. — Aus Florenz 100 144. 152. 188. Karlsruhe 43. 52. 117. 123. — Aus München 57. Aus Rew-Port 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. Rürnberg 58. — Aus Aprol 70. — Aus Biedba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 Dres. — Aus 122. — — Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — Aus Bremen 125. — Aus Danzig 32. — Arben 30. 31. — Aus Florenz 100 144. 152. 188. Karlsrube 43. 52. 117. 123. — Aus München 57. Aus Rew:Port 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. Rürnberg 58. — Aus Tyrol 70. — Aus Biesba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 Dres. — Aus 122. — — Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — Aus Bremen 125. — Aus Danzig 32. — Arben 30. 31. — Aus Florenz 100 144. 152. 188. Kurlsruhe 43. 52. 117. 123. — Aus München 57. Aus New Port 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. Rürnberg 58. — Aus Lyrol 70. — Aus Wiesba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | us Dres. — Aus 122. — — Aus. — Aus. ben 175.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| — Aus Bremen 125. — Aus Danzig 32. — Arben 30. 31. — Aus Florenz 100 144. 152. 188. Karlsrube 43. 52. 117. 123. — Aus München 57. Aus Rew:Port 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. Rürnberg 58. — Aus Tyrol 70. — Aus Wiesba Mekrologe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | us Dres. — Aus 122. — — Aus. ben 175.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| — Aus Bremen 125. — Aus Danzig 32. — Arben 30. 31. — Aus Florenz 100 144. 152. 188. Karlsrube 43. 52. 117. 123. — Aus München 57. Aus Rew:Port 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. Rürnberg 58. — Aus Tyrol 70. — Aus Wiesba Mekrologe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | us Dress — Aus . 122. — Aus ben 175.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — Aus Bremen 125. — Aus Danzig 32. — Arben 30. 31. — Aus Florenz 100 144. 152. 188. Karlsruhe 43. 52. 117. 123. — Aus München 57. Aus Rew:Port 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. Rürnberg 58. — Aus Tyrol 70. — Aus Wiesba Mekrologe.  D. Jahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | us Dress — Aus . 122. — Aus ben 175.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — Aus Bremen 125. — Aus Danzig 32. — Arben 30. 31. — Aus Florenz 100 144. 152. 188. Karlsruhe 43. 52. 117. 123. — Aus München 57. Aus New:Port 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. Rürnberg 58. — Aus Lyrol 70. — Aus Wiesba Mekrologe.  D. Jahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | us Dress — Aus . 122. — — Aus ben 175.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — Aus Bremen 125. — Aus Danzig 32. — Arben 30. 31. — Aus Florenz 100 144. 152. 188. Karlsruhe 43. 52. 117. 123. — Aus München 57. Aus New:Port 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. Rürnberg 58. — Aus Eprol 70. — Aus Wiesbankers 58. — Aus Enrol 70. — Aus Wiesbankers 58. Aus Enrol 70. — Aus Eprol 70. — Aus Eprol 70. — Aus Eprol 70. — Aus Wiesbankers 58. — Aus Enrol 70. — Aus Eprol 70. | us Dress — Aus . 122. — — Aus ben 175 19 . 77 . 129 . 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — Aus Bremen 125. — Aus Danzig 32. — Arben 30. 31. — Aus Florenz 100 144. 152. 188. Karlsruhe 43. 52. 117. 123. — Aus München 57. Aus New:Port 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. Rürnberg 58. — Aus Eprol 70. — Aus Wiesbankers 58. — Aus Enrol 70. — Aus Wiesbankers 58. Aus Enrol 70. — Aus Eprol 70. — Aus Eprol 70. — Aus Eprol 70. — Aus Wiesbankers 58. — Aus Enrol 70. — Aus Eprol 70. | us Dress — Aus . 122. — — Aus ben 175 19 . 77 . 129 . 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — Aus Bremen 125. — Aus Danzig 32. — Arben 30. 31. — Aus Florenz 100 144. 152. 188. Karlsruhe 43. 52. 117. 123. — Aus München 57. Aus Rew:Port 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. Rürnberg 58. — Aus Tyrol 70. — Aus Wiesba Mekrologe.  D. Jahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | us Dress — Aus . 122. — — Aus ben 175 19 . 77 . 129 . 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — Aus Bremen 125. — Aus Danzig 32. — Arben 30. 31. — Aus Florenz 100 144. 152. 188. Karlsruhe 43. 52. 117. 123. — Aus München 57. Aus New:Port 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. Rürnberg 58. — Aus Eprol 70. — Aus Wiesba Mekrologe.  D. Jahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | us Dress — Aus . 122. — — Aus ben 175 19 . 77 . 129 . 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — Aus Bremen 125. — Aus Danzig 32. — Arben 30. 31. — Aus Florenz 100 144. 152. 188. Karlsruhe 43. 52. 117. 123. — Aus München 57. Aus New:Port 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. Rürnberg 58. — Aus Eprol 70. — Aus Wiesbankers 58. — Aus Eprol 70. — Aus Wiesbankers 58. — Aus Eprol 70. — Aus Wiesbankers 58. — Aus Enrol 70. — Aus Wiesbankers 59. A. Canghans 59. Brugger 59. A. Entres 5 | us Dress — Aus . 122. — — Aus ben 175 19 . 77 . 129 . 159 . 160 . 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| — Aus Bremen 125. — Aus Danzig 32. — Arben 30. 31. — Aus Florenz 100 144. 152. 188. Karlsruhe 43. 52. 117. 123. — Aus München 57. Aus Rew:Port 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. Rürnberg 58. — Aus Lyrol 70. — Aus Wiesba Mekrologe.  D. Jahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | us Dres. — Aus 122. — Aus ben 175 19 . 77 . 129 . 159 . 160 . 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — Aus Bremen 125. — Aus Danzig 32. — Arben 30. 31. — Aus Florenz 100 144. 152. 188. Karlsruhe 43. 52. 117. 123. — Aus München 57. Aus New:Port 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. Nürnberg 58. — Aus Lyrol 70. — Aus Wiesba Mekrologe.  D. Jahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ## Drees   Hue   122. — Hue   122. — Hue   175. — Hue   175. — 19   177.   129   160   180   181. — Our   119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Aus Bremen 125. — Aus Danzig 32. — Arben 30. 31. — Aus Florenz 100 144. 152. 188. Karlsruhe 43. 52. 117. 123. — Aus München 57. Aus Rew:Port 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. Rürnberg 58. — Aus Lyrol 70. — Aus Wiesba Mekrologe.  D. Jahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ## Drees   Hue   122. — Hue   122. — Hue   175. — Hue   175. — 19   159   160   180   181. — our 119. [ F. Chi   19. [ F. Chi |
| — Aus Bremen 125. — Aus Danzig 32. — Arben 30. 31. — Aus Florenz 100 144. 152. 188. Karlsruhe 43. 52. 117. 123. — Aus München 57. Aus Rew:Port 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. Rürnberg 58. — Aus Lyrol 70. — Aus Wiesba Mekrologe.  D. Jahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ## Drees   Hue   122. — Hue   122. — Hue   175. — Hue   175. — 19   159   160   180   181. — our 119. [ F. Chi   19. [ F. Chi |
| — Aus Bremen 125. — Aus Danzig 32. — Arben 30. 31. — Aus Florenz 100 144. 152. 188. Karlstuhe 43. 52. 117. 123. — Aus München 57. Aus Rew:Port 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. Rürnberg 58. — Aus Lyrol 70. — Aus Wiesba Mekrologe.  D. Jahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 181. — eor 161. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — Aus Bremen 125. — Aus Danzig 32. — Arben 30. 31. — Aus Florenz 100 144. 152. 188. Karlstuhe 43. 52. 117. 123. — Aus München 57. Aus New:Port 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. Rürnberg 58. — Aus Tyrol 70. — Aus Wiesba Mekrologe.  D. Jahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 181. — Sorbette 119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — Aus Bremen 125. — Aus Danzig 32. — Arben 30. 31. — Aus Florenz 100 144. 152. 188. Karlstuhe 43. 52. 117. 123. — Aus München 57. Aus Rew:Port 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. Rürnberg 58. — Aus Tyrol 70. — Aus Biesba Mekrologe.  D. Jahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 181. — Sore 161. — Sore 161. — Sore 160. — Sore 161. — Sore 161. — our 119. — Sore 161. — other 119. — other 1190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — Aus Bremen 125. — Aus Danzig 32. — Arben 30. 31. — Aus Florenz 100 144. 152. 188. Karlsruhe 43. 52. 117. 123. — Aus München 57. Aus Rew:Port 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. Rürnberg 58. — Aus Lyrol 70. — Aus Wiesba Mekrologe.  D. Jahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 181. — Our 119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — Aus Bremen 125. — Aus Danzig 32. — Arben 30. 31. — Aus Florenz 100 144. 152. 188. Karlsruhe 43. 52. 117. 123. — Aus München 57. Aus Rew:Port 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. Rürnberg 58. — Aus Lyrol 70. — Aus Wiesbanders 58. — Aus Lyrol 70. — Aus Wiesbanders 58. — Aus Lyrol 70. — Aus Wiesbanders 58. A. Entres 59. A. Edeffbout 59. — Gloß 198. — Ed. Degr 59. — 3. F. Edersberg 181. — Fr. Lange 198. — Frank 119. — A. Gropius 86. — Gubig 146. Dertford 190. — Ch. Hoguet 181. — Fr. Hohe George Jones 3. — E. J. Runge 180. — Lang 59. — A. Monvoist 119. — Manguin 119. — Chr. Manguin 119. — | 181. — Our 119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — Aus Bremen 125. — Aus Danzig 32. — Arben 30. 31. — Aus Florenz 100 144. 152. 188. Karlsruhe 43. 52. 117. 123. — Aus München 57. Aus Rew:Port 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. Rürnberg 58. — Aus Lyrol 70. — Aus Wiesbanders 58. — Aus Lyrol 70. — Aus Wiesbanders 58. — Aus Lyrol 70. — Aus Wiesbanders 58. A. Entres 59. A. Edeffbout 59. — Gloß 198. — Ed. Degr 59. — 3. F. Edersberg 181. — Fr. Lange 198. — Frank 119. — A. Gropius 86. — Gubig 146. Dertford 190. — Ch. Hoguet 181. — Fr. Hohe George Jones 3. — E. J. Runge 180. — Lang 59. — A. Monvoist 119. — Manguin 119. — Chr. Manguin 119. — | 181. — Our 119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — Aus Bremen 125. — Aus Danzig 32. — Arben 30. 31. — Aus Florenz 100 144. 152. 188. Karlsruhe 43. 52. 117. 123. — Aus München 57. Aus Rew:Port 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. Rürnberg 58. — Aus Lyrol 70. — Aus Wiesba Mekrologe.  D. Jahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 181. — Our 119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — Aus Bremen 125. — Aus Danzig 32. — Arben 30. 31. — Aus Florenz 100 144. 152. 188. Karlsruhe 43. 52. 117. 123. — Aus München 57. Aus Rew: Port 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. Nürnberg 58. — Aus Lyrol 70. — Aus Wiesbander.  D. Jahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 181. — Our 119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — Aus Bremen 125. — Aus Danzig 32. — Arben 30. 31. — Aus Florenz 100 144. 152. 188. Karlsruhe 43. 52. 117. 123. — Aus München 57. Aus Rew:Port 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. Nürnberg 58. — Aus Lyrol 70. — Aus Wiesbanders.  D. Jahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 181. — Our 119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — Aus Bremen 125. — Aus Danzig 32. — Arben 30. 31. — Aus Florenz 100 144. 152. 188. Karlsruhe 43. 52. 117. 123. — Aus München 57. Aus Rew:Port 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. Rürnberg 58. — Aus Lyrol 70. — Aus Wiesbander.  D. Jahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 181. — Sorb 181. — Our 119. 181. — Corb 161. — Corb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| — Aus Bremen 125. — Aus Danzig 32. — Arben 30. 31. — Aus Florenz 100 144. 152. 188. Karlsruhe 43. 52. 117. 123. — Aus München 57. Aus Rew:Port 59. 69. 127. 135. 178. 188. 197. Nürnberg 58. — Aus Lyrol 70. — Aus Wiesbanders.  D. Jahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 181. — Sorb 181. — Our 119. 181. — Corb 161. — Corb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Thorwalbfen's Alexanderjug, geft. von S. Amsler. R | teue | Seite |
|----------------------------------------------------|------|-------|
| Aneg.                                              |      | 102   |
| Aufnahmen ber Stuttg. Arditetturfcule              |      | 106   |
| Universal Catalogue of books on art                |      | 107   |
| Rifdbad, Album für Stiderei                        | 4 *  | 135   |
| Schill, Architefton. Reifeffigen                   |      | 136   |
| Schult, Tutti frutti                               |      | 153   |
| Beper im Dof, Renaiffance : Architettur Italiens   |      | 161   |
| Luche, Schlefische Fürftenbilber                   |      | 162   |
| Rafcborf, Deutsche Schmiebewerte                   |      | 181   |

#### Aunfthandel u. kunftliterarifche Motigen.

Kunshandel u. kunsliterarische Notizen.

Chr. Roth's plastisch anatom. Atlas 3. — Schnort's ital. Landschaften 3. — Bod, Rheinlands Baubenkmale 3. 181. — Leitner, Wassenstwale 21. — Kröhner, Skulpturensgaterie des Louver 33. — Andresen, Deutsche Malerradirer 33. 181. — Pletzch, Sammlung sarbiger Vilderradirer 33. 181. — Pletzch, Sammlung sarbiger Vilder 33. — Weber's illustr. Kalender 33. — Waagen, Kunstwerte u. Künster in England 33. — Lemde, Populäre Aestetit 33. Schnaase, Gesch, der bild. Künste 33. — Vund, Indelseier der Düsseldorfer Alademie 54. — Hung, Schahlammer der Marientirche zu Danzig 61. — Overbeck's Gesch, der griech, Plastit, 2 Aust. 61. — Seubert, Ergänzungen zu Müller's Künstlerzeiron 61. 154. — Wiert, Oeuvres litteraires 61. — 3. Weale's Bestroi 61. — Wiert, Oeuvres litteraires 61. — 3. Weale's Bestroi 61. — Wiert, Oeuvres litteraires 63. — Album der Gazette des Beaux-arts 86. — Mever's Künstlerzierison 86. — Pensei's Reliesporträts berühmter Männer 86. — Grimm's Kassael 102. — Lüble's Gesch, der Plastit, Zweite Aust. 102. — Lüblenschmit's Kuhmeshalle der deutschen Mustard's Lagerclatalog 108. — Die Frauen in der Kunst 108. — Burty, Bp., lleber Baul Hut 108. — Kischach, Ornamentation der Gewerde 137. — Köhler, Polychrome Meisterwerte 146. — Ernst Arnold's Lagerslatalog 146. — Bucher u. Weiß, Wiener Bäbeler 2. Aust. — Stang's Stich des "Sposalizio" Rassaels 155. — Cole, Universal art inventory 162. — Schmid' Dombauwert 171. — Gazette des Beaux-arts 176. — Schirmer's landschaftl. Radirungen 190. — Berlepsch, München's Kunstichäftl. Radirungen 190. — Berlepsch, München's Kunstichäftl. Radirungen 190. — Berlonennamen in Dürer's Briefen 198. — Schnaase's Gesch, der dith. Künste 198. — Pochner, Die Versonennamen in Dürer's Briefen 198. — Schnaase's Gesch, der dith.

#### Perfonalien.

Abler 62. - R. Mit 137. - 29. Baumer 191. - Mib. Baur bler 62. — R. Alt 137. — W. Bäumer 191. — Alb. Baur 137. — Konrad Bedmann 108. — Fr. Boser 131. — Campbansen 71. 119. 131. — Drake 198. — Ed. Engerth 172. — 3. Faile 146. — Fahrenbeid-Bennubnen 4. — Ferstel 62. — Giov. Focella 3. — Fortuny 110. — Gnauth 191. — Otto Deyden 156. — 3. Hossimann 147. — Higel 13. — E. Hinten 94. 176. — Karl Kauer 94. — 3. Kehren 54. — 30b. Keller 3. — K. Knoll 138. — W. Lüble 4. 62. 95. 102. 191. — E. v. Lübow 71. — Hans Malare 163. — 3. Matesfo 22. — E. Mebnert 54. — Br. Mever 61. — Muncaciv 137. — Odermüllner 155. — Prof. Vettenloser 154. — V. Plodborst 4. — Rob. Reyder 3. — K. Nippel 62. — E. Kuland 94. — G. Semper 56. 94. 191. — Ant. Springer 4. — Tidemand 155. — Bautier 71. — Ang. Wittig 130. — A. v. Jahn 21.

#### Ausftellungen und Sammlungen.

Duffelborf 13. (2) 21. 33. 63. 71. 94. 154. 176. - Min-dener internationale Ausst. 13. - Münden 13. - Wien 22.

62. 176. — Hamburg 54. — London (Royal Academy) 53. — Wien, Käfer 61. — Defterr. Museum 62. — Insternal. Ausst. in Wien 62. — Berlin 62. 95. 130. — Kölner Museum 71. 87. — Alad. Ausst. in Berlin 71. — Dessau 79. — Bayer. Rationalmuseum 86. — Wiener Kunstalademie 102. — Jahredausst. im Künstlerhause 103. 146. — Holbeins Ausstellung in Oresben 119. 130. 154. 172. — Histor. antiquar. Ausstellung in Sichweiter 130. — Wiener Welts ausstellung 146. — Polnisches Nationalmuseum 146. — Sachse's Salon in Berlin 146. — Polalausstellung ber Münchener Künstler-Genossenschaft 146. 163. — Atademie zu Rews yort 182. — Alad. Ausstellung in Berlin 182.

#### Aunftgeschichtliches.

Galeriefaal zu herrenbaufen 4. — Ausgrabungen in Athen 5. — hilbesheimer Fund 13. — Dürer's Tob Maria 54. — Grabfunde bei Corneto 71. — Epprische Alterthumer 103. - Ausgrabungen in Athen 103. 155. — Rubens' Geburtstag 110. — Kropta zu St. Gereon in Köln 110. — Pfalz-tapelle zu Regensburg 130. — Abr. Brouwer 147. — Bildniffe von Chr. von Braunschweig 164. 184. — Aus ben Sihungen der archäol. Gesellschaft zu Berlin 170. —

#### Dereinswesen.

R. B. für Rheinland und Bestfalen 4. 21. 62. 163. Duffelborfer Unterflügungsverein 33. — Berein Berliner Runftler 33. 55. — Rolner Dombaus Lotterie 55. — Schleswig Dolftein'scher R. B. 62. — R. B. zu Hannover 62. — Duffelborfer Maltaften 71. — Wiener und Damburger Kunftverein 71. — Berein beutscher Zeichentebrer 86. — Rheinischer R. B. 86. — Delfarbenbructverein 86. — 3nternationale Aquajortiftengefellicaft 86. - Bejellicaft von Kunstfreunden in Lemberg 86. — Barmer Kunstverein 87. — Kunstverein für Böhmen 108. — New-York artists union 108. — Schinkelfest bes Archit. Bereins in Berlin 109. — Schlesischer Kunstverein 110. — Kunstverein zu Basel 154. — Berein sie französische Kunstgeschichte 162. — Defterr. R. B. 198. - Bfalger R. B. 198. - Steiermartifcher R. B. 198.

#### Aunftunterricht und Aunftpflege.

Buber'iches u. Beim'iches Stipenbium 5. — Defterr. Mu-feum 13. — Berein gur Beforberung ber bilb. Kunfte in Bien 46. — Mabemie fur Damen in Berlin 61. — Stuttgarter Bolytechnitum 93 .- Runftafabemie in Amfterbam 108 .-

Stiftung ber Grafin von Caen 138. - Difindener Afabemie 154. - Runftgewerbeidule bee ofterr. Dujeume 182. -Ungarifches Rultusminifterium 183.

#### Aonkurrengen und Preisvertheilungen.

Biener Rathbauebau 3. 34. - Bestimmungen bei Ronturfen 4. — Erefelber Rathbaussaal 21. 34. — Berliner Domsbau 61. 87. — Reichel'scher Preis 71. — Geschichte ber belg. Stulptur 137. — Berliner Kunstatabemie 181. — Biener Runftatabemie 181.

#### Verfteigerungen.

Sammlung Landauer 3. — R. Weigel 3. 21, 93. 107. 129.

— Amsier u. Ruthardt 13. 61. — Miethke und Wawra 21. 86. 108. — Sachfe u. Co. 54. — Fr. Schwarz 61. 93. — 3. W. Schirmer's Nachlaß 79. — Sammlung von S. Donato 79. 146. — R. Lepke 79. 86. 107. — Plack 86. — Sammlung de Cesnola 93. — Drugulin 107. 198. — Hechlaß von Schlissent 162. — Semilang Brentano: Birlenstod 137. — Pechlaß von Schlissent 163. Rachlaß von Schelfhout 162.

#### Derfchiedenes.

Derschener Theaterbau 5. 87. 198. — Aus Innebruck 5. 176. — Wiener Schillerbenkmat 5. — Cornelius Denkmat 8. 14. 54. 72. 176. — Münchener Restdenz 15. — Bertiner Schillerbenkmat 23. — Bertiner Siegesbenkmat 23. — Benjische Kunstzustände 23 — Bauleben Wien's 23. — Dansen's neues Konservatorium 23. 63. — Drate's Schinkels benkmat 46. — Florentiner Domsacade 55. — Aus Köln 63. — Neues Atabemiegebäude in Wien 63. 103. 172. — Rottmann's Freelen 71. 138. — Aus Constanz 72. — Rud. Weigels Kunsphanblung 72. — Umban des Schinkel'sden Museums 79. — Aus Kiel 87. — Reue Börse in Wien 103. — Aus Düsseldorf 119. 192. — Münchener Ratbbaussbau 131. 138. — Benus von Knidos 137. — Kunspaussbud bau 131. 138. — Benus von Anibos 137. — Kunstaussuhr aus Rom 137. — Biener Altienhotel 137. — Sgraffito's in München 146. — Schwind's Schöne Melufine 147. — Ausbau ber Stadt Wien 155. — Abbruch bes Grefihaufes in Berlin 164. — Replerbenknat in Beilberstadt 183. — Aufruf bes züglich der Ausweisung der Deutschen aus Paris 183. 191. — Schadowdenknat in Düsseldorf 183. — Pastiewischs benknat in Barschau 184. — Rubens' himmelsahrt Maria in Düsseldorf 184. — Redes Glassenker im Stephandom 192. - Rriegerbentmal für Machen 198. - Dunfter gu Stragburg 199.

## Inhaltsverzeichniß des V. Bandes.

| Text.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stur      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cent       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | Reiseberichte aus Italien. Bon Max Lobbe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45         |
| Bonabentura Genelli. Bon Mar Jorban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .1        | V. Luino, Novara, Piacenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 115        |
| Albert Bierftabt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 65<br>161 | VI. Floreng<br>VII. Brato, Bistoja, Bifa, S. Gimignano,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Sanno Rhomberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 285       | Bolterra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 232        |
| Ebnard von ber Launit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 317       | Aus Baris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85         |
| country out than to the think of the tenth o |           | Mus bem Gifag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 89         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Die Galerie Brentano-Birdenftod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 185        |
| Bur Geschichte bes Riccold Bifano. Bon Rarl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | Die Berfteigerung ber Sammlungen bon San                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Schnaafe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 67        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 211        |
| Das Grabmal in ber tostanifchen Frührenaif-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 960       | Die bormals Dupper'iche Sammlung. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 227        |
| fance. Bon Balentin Teirich 193. Bu Schnaafe's Auffat Aber Niccold Bifano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200       | E. v. Litow<br>Berfailles, eine Reifebetrachtung. Bon Ernft 3bne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 253        |
| Bon Dane Semper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 224       | Die Darmftabter Galerie. Bon M. Boltmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 302        |
| Bur italienifden Runfigefdichte. Bon 2B. Lubte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | who we will be a second of the |            |
| L Ferrara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 292       | Die internationale Runftausftellung in Dun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| II. Tefena, Rimini, Pefaro, Ancona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 355       | chen 22, 53, 120, 150 177, 214.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 249        |
| MANAGARANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Die orientalifche Musftellung ber Union centrale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Die neue Berliner Amagonenftatue. Bon R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | in Baris 143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 202        |
| Engelmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35        | Die Ausstellung ber Royal Academy in Lon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| "Briamus vor Achilles" von Asmus Carftens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44        | bon 306.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 373        |
| Bon A. Bhilippi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38        | i i fa a shalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Die Reftauration ber Berliner Amagonenftatue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _         | Eine Runftftatiftit Frantreichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 268        |
| Bon 2B. Belbig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74        | Das Bettentofer'iche Regenerationeverfahren. L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Dille : Bobbe van Saarlem, Delgemalbe von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | von A. Beder; II von Fr. Becht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 273        |
| Frang Dals in ber Galerie Suermondt. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | Die Bauthatigfeit Biens. I. Artitel. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 334        |
| C. b. Litow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 78        | 28. Doberer<br>Die neuesten Leiftungen bes Farbenbruck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 346        |
| Bier Portrats von Terburg. Bon C. v. Lugow Raulbach's Beter von Arbues und Schwind's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ш         | on acardea commission or guerrarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 240        |
| Schone Melufine. Bon Friedrich Becht .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 129       | 00(1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Rubbeerbe am See, Delgemalbe von Friebr. Boly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 160       | Runfliteratur:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Roch einmal bie Reftauration ber Berliner Amas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Retule, Die antiten Bildwerte im Thefeion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| jone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 190       | 3u Athen. — Derf., Die Balustrade des Tems<br>bels der Athena: Nife. Bon B. Pervanoglu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27         |
| Soubert's Grablegung Chrifti. Bon Anton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Banberer, Abam Rrafft und feine Soule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21         |
| Springer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 225       | Bon B. Lübte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 56         |
| Bu ber Abbilbung von St. Stephan in Bien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 284       | Gaebert, Abrian van Oftabe. Bon 2B. Bobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59         |
| Die Brongethuren im Rapitol gu Bafbington.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 288       | Belbig, Banbgemalbe ber bom Befut bers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 316       | fcutteten Stabte Campaniene. Bon Richarb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 353       | Schone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 61         |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Mommsen, Athenae Christianae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 63         |
| m-in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | Crowe und Cavalcafelle, Geschichte ber italienischen Malerei. Deutsche Driginalausg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Reifterwerte ber Braunschweiger Galerie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | beforgt von Mar Jordan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 94         |
| XIV. Die Berfilnbigung ber Geburt Chrifti, nad A. v. Oftabe. Bon B. Bobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20        | De Liggeren, histor. Archiven der Sint-Lucas-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| XV. Cephalus und Profris, nach Buido Reni (?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 135       | Gilde van Antwerpen. Bon Leon be Burbure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 126        |
| Meifterwerte ber Raffeler Galerie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200       | Jugenberinnerungen eines alten Dannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 128        |
| L Altarbilb, nad Rubene. Bon O. Dinbler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 202       | Allgemeines Rünftlerleriton, berausgeg. von Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| IL Die Baberflube, nach D. Teniers. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Julius Meper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 155        |
| 28. Bobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 258       | Englische Durerliteratur. Bon D. Thaufing Bur Rembranbt-Literatur. Bon B. Bobe 169.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 157<br>237 |
| Mindbieb auf der Weide, nach p. Potter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 201       | Doffweiler, Sicilien. Bon A. Bhilippi .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 186        |
| Bon C. v. Litow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 301       | Allmers, Romifche Schlenbertage. Bon B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100        |
| nach A. van Dyd. Bon Prof. Diller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 366       | Bucher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 189        |
| and in our 24th con proj. Draite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -         | Randzeichnungen ju Anafreontifchen Liebern, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Originalradirungen von Otto Forfterling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Beitrage jur Geschichte ber Runftbeftrebungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | Von A. Philippi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 220        |
| und Sammlungen Raifer Rubolf's II. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100       | Schulez-Ferencz, Gerona. Bon R. Bergau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 222        |
| Leber bie Ansgrabungen im panathenaifchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100       | Burckhardt, Der Cicerone, zweite Auflage,<br>herausg. von A. v. Zahn. Bon B. Füble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 959        |
| Stabion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 128       | Fröhner, Musée Impérial du Louvre. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>252</b> |
| Die vermeintlichen Originalgemalbe von Car-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | Burfian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 278        |
| ftens im Thormalbfen : Dinfeum ju Ropen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | Seemann, Die Gotter und Beroen ber Gries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| hagen. Bon Freiherrn Rarl v. Maricall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 159       | den. Bon R. Engelmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 284        |
| Einige Bemertungen über Jan van ber Meer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | Dymane, Die deforativen und allegorijchen Rom-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| von haarlem und B. van ber Meer. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 000       | positionen ber großen Meifter aller Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 313        |
| Wilhelm Schmidt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 230       | Semper, Ueberficht ber Geschichte ber tosta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Cornelius und die Quirinuslirde in Reug. Bon<br>Dr. Ennen 331.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 369       | nischen Stulptur bis gegen Ende bes XIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31.4       |
| ALL WHITH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 000       | Jahrh. Bon B. Lubte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 314        |

|                                                                                        | Seite |                                                                        | Sette |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| L'illustration nouvelle                                                                | 351   | † Aus Banberer's "Abam Rrafft und feine                                |       |
| Buftmann, Apelles' Leben und Berte. Bon                                                |       | Soule"                                                                 | 56    |
| Burfian                                                                                | 377   | Bufte aus Ravello, nach einer Zeichnung von                            |       |
| Rrell, Gefdichte bes borifden Style. Bon bemf.                                         | 379   | Th. Große, von Rlitich u. Rochliger .                                  | 97    |
| Die Basensammlung ber t. Eremitage. Bon bemf.                                          | 382   | Brofil berfelben                                                       | 100   |
| Fröhner, La colonne Trajane. Bon bemi                                                  | 353   | geichn. von Rittich u. Rochliter . 115.                                | 119   |
|                                                                                        |       | † Dofleben Bapft Leo's X., nach Frang Leo Ruben,                       | 110   |
| Muftrationen und Kunftbeilagen.                                                        | . 1   | gej. von R. Appold, gefchn. von A. Cloß .                              | 122   |
| I. Radirungen und Stiche.                                                              |       | † Der junge Luther bei Anbreas Broles, nach                            |       |
| Rabirungen nach Gemälben ber Brauufchweiger                                            | -     | Linbenichmit gez. von R. Appold, gefchn.                               |       |
| Galerie von 2B. Unger:                                                                 | 1     | von S. Bolf                                                            | 122   |
| Die Berfündigung ber Geburt Chrifti, nach A.                                           |       | Indifde Porzellanicale                                                 | 142   |
| van Dflade                                                                             | 20    | Berfifche Surabe in Favence                                            | 148   |
| Cephalus und Brofrie, nach Guibo Reni (?)                                              | 135   | Dabains und Starus, nach Fr. Brugger geg.                              | 130   |
| Der Gelehrte, nach Rembranbt                                                           | 240   | von Frang Rops, gefchn. von Rittich u.                                 |       |
| Die Grablegung, Schule Rembranbt's<br>Noli me tangere, nach Rembranbt                  | 247   | Rodliger                                                               | 181   |
| Rabirungen nach Gemalben ber Raffeler Galerie                                          |       | Die Tranfung Amor's, nach R. Begas, ebenfo                             | 184   |
| bon 28. Unger:                                                                         | 1     | † Der Tempel ber Juno Lacinia, aus Doffweiler's                        |       |
| Mabonna, von Beiligen verehrt, nach Rubens                                             | 202   | "Sicilien"                                                             | 188   |
| Die Baberflube, nach D. Teniere b. j.                                                  | 258   | Bom Grabmal Marzuppini, gez. von B. Teirich,                           | 102   |
| Rindvieh auf ber Beibe, nach B. Botter.                                                | 301   | gefchn. von Eb. Abe                                                    | 193   |
| Bilbuiß bes Syndifus Meustraten, nach A. van                                           | 200   | Desgleichen, Sodelverzierung                                           | 199   |
| Genelli, Bruftbild, rabirt von B. Unger                                                | 366   | Desgleichen, Rapital                                                   | 201   |
| Sispphos vom Todesgott entführt, nach                                                  | ^     | Bergolbete Bafe aus Balencia                                           | 205   |
| Benelli, geft. von Th. Langer                                                          | 16    | Intruftirter perfifder Schwertgriff                                    | 206   |
| Achilles und Briamus, nach Carftens, geft.                                             |       | Chinefische Borgellanvale                                              | 210   |
| von 2B. Müller                                                                         | 38    | † Die Grablegung Chrifti, nach D. Schubert,                            | 225   |
| Aus Shalespeare's "Bas ihr wollt", nach                                                |       | Pilafter aus G. Miniato gu Floreng, geg. von                           | 220   |
| Steinle, geft. von D. Derg                                                             | 54    | B. Teirich, gefchn. von Eb. Abe                                        | 262   |
| Sille Bobbe van Haarlem, nach Frang Sals                                               | 78    | + Grabmal bes Rarbinals von Borrugal, ebenfo                           | 264   |
| Dilettanten Duartett, nach Ant. Seit rabirt                                            | 10    | Fries von einem Grabmal in ber Babia ju                                |       |
| B. Unger                                                                               | 123   | Floreng, ebenfo                                                        | 267   |
| Bibliothet im Befuiten . Collegium ju Rom, nach                                        |       | † St. Stephan ju Bien, Beidnung von D.                                 | 004   |
| 2. von Sagn rabirt von 2B. Unger                                                       | 123   | Bultemeber, geiden von R. Daumerlang                                   | 284   |
| Rubbeerbe am Gee, nach Fr. Boly rabirt                                                 |       | Bier Grundriffe von Ferrarefischen Archen 295-                         | - 299 |
| von B. Unger                                                                           | 160   | Th. Danfen, gez. von D. Buttemever,                                    |       |
| Manuliches Bildniß, nach S. Solbein geft.                                              | 186   | geichn. von Rlitich u. Rochliter                                       | 342   |
| 3. Eißenhardt                                                                          | 216   | Benus von Melos, ergangt von A. Bittig,                                |       |
| Der verwundete Eros, Originalradirung von                                              |       | gefon. von Rlitich u. Rochliter                                        | 353   |
| D. Förfterling                                                                         | 221   | Diefelbe in Brofilansicht                                              | 384   |
| Sastia van Ulenburgh, nach einer Banbzeich:                                            |       | S. Francesco zu Ferrara, Inneres, gez. von                             | 355   |
| nung von Rembrandt rabirt von B. Unger                                                 | 237   | F. Baldinger, gefchn. von Ed. Ade                                      | 356   |
| Schloß Montmort, Originalrabirung von Graf                                             | 954   | Balaggo prefettigio in Befaro, geg. von G.                             | 000   |
| D. be Gourch                                                                           | 351   | Lafine, gefchn. von Eb. Abe                                            | 361   |
| Holyschnitte.                                                                          |       | 3. Bignetten und Initialen.                                            |       |
| 1. Rünftlerportrate.                                                                   |       | Sterbenber Rrieger nad Schluter, Beidnung                              |       |
| Albert Bierftabt, geg. von Ab. Reumann,                                                |       | und Schnitt von R. Brend'amour                                         | 19    |
| gefchn. von Aug. Reumann                                                               | 65    | Ganymet, nach Thorwalbien                                              | 37    |
| Beinrich Burtel, ebenfo                                                                | 161   | Medufa Rondanini                                                       | 64    |
| Sanno Rhomberg, ebenfo                                                                 | 285   | Initial D, tomponirt u. gez. von G. Beffler,                           |       |
| Eduard von ber Launit, ebenfo                                                          | 317   | gefchn. von Rlitich u. Rochliger                                       | 129   |
| 2. Rach Gemalben, Stulpturen, Banwe                                                    | T=    | Schluftvignette, ebenfo                                                | 135   |
| fen n. f. w.*)                                                                         |       | ges. von 3. Schönbruner, gefchn. von                                   |       |
| Eros und bie lowin nach B. Genelli, von                                                |       | R. Danmerlang                                                          | 142   |
| Rlitfd u. Rodliter                                                                     | 1     | Satprin mit bem Dubelfad, ebenfo                                       | 168   |
| Relief vom Rifetempel ju Athen                                                         | 27    | Schlafenbe Alte, nach Rembranbt                                        | 169   |
| Desgleichen                                                                            | 31    | Bon ber Rathebrale ju Chartres                                         | 225   |
| Amajone im Berliner Mufeum                                                             | 33    | Blumenftreuende Genien, nach Le Pautre gej. v.                         | 253   |
| Der ichlafende Johannes, im Baptifierium gu<br>Rovara, gez. von Mar Lobbe, geichn. von |       | 3. Schonbrunner, geichn. von D. Rafeberg<br>Schäfericene, nach gancret | 258   |
| Rlitich u. Rodliger                                                                    | 42    | Dionyfostopf ju Lepten                                                 | 284   |
| Grundrift non S. Antonio au Bigconag                                                   | 44    | Panhichaft nach Millan                                                 | 312   |

<sup>\*)</sup> Die mit † bezeichneten find auf befonbern Blattern gebrudt.



B. Genelli



### Bonaventura Genelli.

Biographische Glige von Mar Jordan.

Dit Abbilbungen.

Bon Carstens besiten wir eine Zeichnung, welche "Allegorie auf das 18. Jahrhundert" benannt ist. Sie zeigt ein hehres Weib zu Boden geworsen mit einem Strick um den Hals, an dessen Enden banausische Gestalten zerren; darüber schwebt Minerva mit hoch geschwungenem Schwert, um die Gesährdete zu befreien. Die irdische Noth der Genialität wird das durch versinnbildet. Der Mann, welcher das Bild zeichnete, hat sie schwerer empfunden, aber auch stärker herausgesordert als Biele. Er ahnte nicht, welche Ironie auf das eigene Leben er aussprach, als er den Glauben an Zeus' starke Tochter im Bild besannte. Für ihn hat sie das Schwert nicht gezücht; er ist der Erwürgung erlegen, ob er gleich Sohn des genialen Jahrhunderts war. Als sein Geist auserstand in dem Künstler, dessenden; es hat ihn freilich auch zum Dulder gemacht, aber die Tochter des ewigen Baters, die dem herrlichen Borgänger blauäugig und mitleidslos zusah, fand pstichtgerechtere Stellvertreter. So steht der Zeitgenossenschaft, die Usmus Carstens untergehen ließ, diesenige gegenüber, in welcher Bonadentura Genelli gern geweilt hat.

Beitidrift für bilbenbe Runft. V.

Solange Genelli lebte, werben Wenige bas Bedürsniß gehabt haben, nach seinen historischen Beziehungen, ja auch nur nach bem Familienzusammenhang zu fragen, in welchem er stand. Wie bedeutend alle seine Eigenschasten waren, das Bedeutendste an ihm blieb voch, daß sich sein Wesen trot aller Ungewöhnlichkeit sosort von selbst erklärte. Der Eindruck seiner Persönlichkeit beengte nicht, sondern befreite vielmehr; die Harmonie des Kunstwerses war darüber ausgebreitet, das wol fremdartig, aber immer verständlich erscheint. Jeht, nach seinem Tode, da wir uns ausgesordert fühlen, ihm den Platz in der Geschichte seiner Zeit endgiltig anzuweisen, wird uns Alles, was sich auf ihn bezieht, selbst das Neußerslichste bedeutsam, und wie wir hossen, daß sein Schaffen sich Nachsommen erwecken und in die Zusunst wirken möge, bliden wir auch mit gesteigerter Theilnahme nach den Wurzeln seiner Existenz zurück und verweilen pietätvoll in den Räumen, durch die er gegangen, und vor den Menschen, mit denen er versehrt hat.

Wir Deutschen sind ein wunderliches Bolk. Mit der Pflicht, uns zu verdienen, was wir ererbt haben, nehmen wir es unsern großen Männern gegenüber sast zu genau. Raum Einer ist in's Grab gestiegen, ohne daß nicht unter den lebersebenden Streit über seine Qualität erhoben worden wäre. Es scheint, als käme uns mehr als aus ihren Besitz darauf an, genau zu wissen, was sie uns absolut bedeuten. Ein Segen, daß das Geschick im Traum bescheert, ohne zu fragen, ob wir das auch mögen, was es uns zudenkt. Daß Genelli solcher müßigen Diskussion nicht entgehen werde, war vorauszusehen. Nur sollte die Polemis, die sich gegen seine vermeintliche lleberschätzung wendet, nicht vergessen, daß auch die geistige Wirkung eines Meuschen zu seinem Bilde gehört und daß er vor dem Urtheil studirt zu werden verlangt. Nicht von Jedem begehrt man Spmpathie, — besonders Genelli nicht, der selbst seine Gottheit mit der Gesinnung des eisernen Philosophen liebte, welcher seine Liebe von ihr zurüssverlangt, und Iedem steht frei, aus dem Schake, den er hinterlassen, sich anzueignen, was ihm das Beste dünkt, aber die geistige und sittliche Potenz des Urhebers zu versennen, hat Keiner das Recht.

Gleich die Frage nach seinem Geburtsjahr hat unbilliger Weise Zank erregt. Die falschen Angaben, die darüber bestanden, beriesen sich allerdings auf des Künstlers eigene Aussagen, aber es ist zu keiner Zeit unerhört gewesen, daß gerade ber Nächstletheiligte sich darin irrt. Warnt doch schon der alte Homer, Iemanden als Zeugen seiner Herkunst anzurusen. Das Dokument, das ich darüber in der Hand habe,\*) läßt zwar noch einen kleinen Zweisel an dem Datum übrig, dasür hilft es aber, die Entstehung der falschen Versionen zu erklären. Es ist ein in Vriessorm zusammengefaltetes Quartblatt, das den Lebenssaden des Ungeborenen als Reliquie enthielt (wie dieß zu jener Zeit nicht selten vorkam) und in das der Bater die solgende Notiz geschrieben hat:

"Unser ältester Sohn, Giovanni Buonaventura Genelli wurde gebohren "den acht und zwanzigsten, schreibe 26. (sie!) Septemb. 1798 Nachts zwischen "12 und 1 Uhr. Und vom Hoff-Prediger Stosch in der Domsirche getausst "den 1. April 1802, zugleich mit seinen behden jüngeren Brüdern Christoph "und Joseph ze."

3anus Genelli.

<sup>-&</sup>quot;) Ich verdanke die brieflichen Nachlaßftlicke ber bereitwilligen Gite ber Fran Caroline Genelli, die Rotizen aus dem Staatsarchiv zu Berlin, welche bier verwendet sind, meinem Freunde Pros. Richard Schone in Salle, und benutze die Gelegenheit dieses Anerkenntnisses, um Allen, welche im Stande sind, Ergänzungen oder Berichtigungen zu der so vielsach lückenhaften Lunde von den Lebensverhältnissen Genelli's und seiner Augehörigen beizudringen, die Bitte um Mittheilung zum Zwed einer aussührlichen Biographie des Meisters ans Derz zu legen. M. Jordan.

Bonaventura gehört also noch bem 18. Säculum an, — sein Geburtsjahr ist bekanntlich bas Todesjahr Carstens' —, und er gehört zu ben gewiß nicht zahlreichen Menschen
bieses Jahrhunderts, welche im Stande gewesen wären, ihr Tausgelübbe (und zwar das protestantische) mit eigenem Jawort abzulegen. Daß der Knabe eine Weile länger Heide gewesen, als sonst üblich, hat sich nie verläugnet. Aus welchen Gründen aber sich dieses seltsame
Berhältniß erklärt, ist mir unbekannt. Schwächlichkeit des Kindes hat den Ausschub der
Tause gewiß nicht nöthig gemacht, denn wir wissen aus den frühen Zeugnissen zur Genüge,
wie prachtvoll es gedieh. Wahrscheinlicher wird sich die Ausnahme auf die freigeistige Richtung des Baters zurücksühren lassen; merkwürdig und beutungssähig bleibt der Fall aber
auch in dieser ausgeklärten Periode.

Die Familie mar bamals icon in Berlin beimifch, weifelhaft jeboch ift, ob bereits Janus bort geboren wurde. Die Borfahren laffen fich porerft nur bis in bie nachft voraufgehende Generation verfolgen, b. h. bis auf Bonaventura's Grofpater. Er war Römer, tam aber nicht birett aus Italien nach Preugen, fonbern auf weitem Umweg, über Ropenhagen, wo er vermuthlich unter Bernftorff's Berwaltung als Kunftstider angestellt gewesen ift. Alfo icon fein Pfat treuz'e bie Strafe, auf ber nachmals bie beiben eblen Spperboreer Thorwalbien und Carftens baler tamen, um die antite Grazie neu zu beleben. Aus Danemark wurde er als ein in feir em Fache renommirter Mann burch Friedrich ben Großen nach Berlin berufen, als man bier ben Blan faßte, Die Gobelinweberei, von beren Betrieb ans Friedrichs bes I. Regi rung noch Spuren vorhanden find, neu ju fordern. Der alte Genelli und Rolbe lieferten unter anderem — nach G. Schadow's Bericht — Stidereien gu Roben, welche fur die Königin und die Pringeffinnen bestimmt waren. 3m Jahre 1786 wird "Rofeph Genelly" unter ben "Professoren ober Mitgliedern" (vermuthlich ber Afabemie) genannt. Seine brei Sohne, Janus, Sans Christian und Friedrich, ber erfte als Maler, ber zweite als Architett, ber jungfte ale Stider, machten bamale ihre Studien in Rom. Sie hatten mit viel Roth und mit bem Unwillen bes Minifters v. Beinig ju fampfen, fobag fich ber Bater mehrmals ihrer annehmen mußte. Er felbst verfiel balv varauf in gangliche Beifteslabmung und vegetirte in tiefem Buftant noch eine Reihe von Jahren fort. Die Sohne empfingen feine Benfion (500 Thir.) mit ber Berpflichtung, fich und bie Meltern bavon zu ernähren.

Ueber bie beiben alteren Göhne, bie aufangs bem Bater im Zeichnen gur Sant gingen, - ber britte ftarb jung in Conftantinopel - gibt Schabow fein ebenfo latonifdes wie ungerechtes Urtheil babin, bag fie "burch Trägheit und bofe Bunge ihre vortrefflichen Unlagen verbarben und vergeffen feien." In Bahrheit haben Beibe in ber Bietät bes Sohnes und Reffen ein gutes leben fortgeführt. Bas man von Janus gemalt fieht, - im Schlof ju Berlin z. B. befinden fich einige feiner Bilber - ift nicht bedeutent, aber mader nach bem Geschmad ber Zeit. Die Beiftesbewegung ber Auftlarungs. und Revolutionsara warf auch auf bie Staffelei bes Berliner Malers ihr Fladerlicht; in feiner Beije war Janus Kantianer. Man fennt bie icherghaft abfällige Meußerung Gethe's über bie Reigung zeitgenöffischer Runftler, tantische Ibeen in allegerischen Bilbern bargustellen, mas er ale "bie tollfte Ericheinung bezeichnet, Die bor bem jungften Tage ber Aunft vorhergeben fann". Der Lanbichaftsmaler vermochte freilich ber Hatur feines Darftellungofelbes nach nur intireft auf biefe Richtung einzugehen aber, foweit es möglich war versuchte er es. 3ch tenne eine Romposition von ihm, die anfteigendes Bügel-Wefild mit üppigem Saine zeigt, in beffen Schatten Gruppen von Junglingen mit ihren Lehrern antit toftumirt in tiefem Ginnen figen und wanteln - ein Gindruck, ber an bas Babagegenland im Bilbelm Meister erinnert; boch oben auf bem Uferfelfen aber, ber weit ins Meer hinausschaut, ragt ein Tempel im Zwitter-

11

ftil zwischen agbtifchem Bylonenbau und bamaliger Dorit, und im Giebelfelbe biefes freimaurerischen Architefturftudes bie Inschrift: Immanuel Kant! — Talent hatte Janus genug gehabt, um fich burch feine Arbeiten außer bem geachteten Ramen auch auskommlichen Erwerb zu schaffen, er verlaufte manches Bild, allein er rang fortwährend mit miglichen Berhältniffen, wie fie bei mangelhaftem Gefchäftsfinn bem Rünftler in ber Regel nicht erfpart bleiben. Das geht aus feiner Korrespondeng mit ber Berwaltung ber Afademie, ju welcher er in feinem amtlichen Connex stand, und mit bem Minister hervor. "Ich fann verfichern," schließt er eine Supplit (1804), "bag ich bie Unterstätzung nicht brauche, wofern man mich bezahlt, jedoch man halt mich für reich genug, um warten zu tonnen, und Diemant giebt mir Gelb; meine Frau aber hat mir vor zwei Tagen ben vierten Anaben gegeben!" Dann scheint fich feine Lage wesentlich zu beffern, ba werfen die Zeitlanfte Alles über ben Saufen. "Ich werbe gut bezahlt, weil ich nicht schlecht bezahlt sein will," schreibt er einmal an bas Auratorium, als es sich um einen ftreitigen Rechtsauspruch hanbelte; aber bas war brei Bochen vor ber Schlacht von Bena, alfo am Anfang bes langjährigen Eriles aller Musen, bessen Ende er nicht erlebt hat. Spärlicher Unterricht im Zeichnen und fleine gelegentliche Arbeiten fur bie Soffreise, ju benen er Begiehung hatte, traten nun an Stelle freier Kunftnbung, Die ihm ohnehin immer erschwert war. Aber ber fategorische Imperatio einer auf seine Selbstbestimmung eifersuchtigen Ratur blieb ihm, wenn er auch feit bem Unglud bes Baterlandes nicht ferner im Stande war, feine Familie felbst ju erhalten.

Dennoch hat seinem Sohne die Morgensonne erster Jugendzeit im Aelternhause nicht gesehlt. Als er im höheren Alter daranging, die Erinnerung an stille und saute Stunden der Bergangenheit in seinem Chslus "Aus dem Leben eines Künstlers" (Leipzig, Berl. von Alphons Dürr) sestzuhalten, gedenkt er auch der Kinderzeit. Das erste Bild, das den Säugling an der Mutter Brust zeigt, indeß der Bater ein oben vollendetes Gemälde erstäutert, ist ein Blick in anmuthiges bescheidenes Familienthum. Andere Blätter erzählen von ersten Erlebnissen und Eindrücken der spielenden Seele in sünstlerischen Kreisen, aber den Bater sehen wir nicht wieder. 1806 hatte er Frau und Kinder der Obhut eines Freundes, des Herrn von Schierstädt in Reichenwalde bei Frankfurt a. d. Ober anvertraut, und dort sehen sie vier Jahre hindurch außer allem Zusammenhang mit der Stadt.

Einfamkeit, fo leicht fie auch jur Schuld werben kann, ift jedem Menfchen in entscheibenben lebensjahren nothwendig. Genelli's leben hat fie mit verhängnifvoller Treue Schritt um Schritt verfolgt; sie bat ibn gebartet und oft verbittert, aber gulett gu ber Beiftesfreiheit und harmonie bes Bemuthes geführt, Die jebe große Seele nur aus fich felber schöpft. Bur Duse seines Schaffens nicht blos, auch zum Prufftein feines Bergens ift fie geworben, beseligend aber war fie nur bas erfte Mal in ben bammerhellen Tagen ber Anabenzeit. Da tritt bie Mutter gang in ben Borbergrund, Alles andere zurud. Auf sie nur beziehen sich bie ersten quillenben Empfindungen, wie sie ja auch von ihr ausgeben. Sie war eine fehr fcone Frau. Betrachtet man bas Portrait, bas ber Sohn von ihr gezeichnet, fo überrascht bie feltene Reinheit und Größe bes Profils; die Mobe ber Zeit mit ihrer Reigung zu antifen Reminiscenzen fteigert ben merfwürdigen Gindrud; man glaubt einen ber Röpfe zu feben, wie fie auf Schaumungen aus ber Renaiffancezeit Italiens begegnen. Nicht Aehnlichkeit ber Buge läft an ihr ben Gohn erkennen, wol aber bas eble Seelengeprage. In ihren Aundgebungen ericheint fie bochft folicht, von einer fraftigen Frömmigkeit durchtrungen, und fie muß viel "Frohnatur und Luft zu fabuliren" in fich gehabt haben; benn bem Sohne waren bie Stunden bie unvergeflichsten, in benen er bamale in Gelb und Balb bes marfifden Afple mit ben Geschwiftern "sein schones liebes Mütterchen umlagerte, um ben Geschichten zu lauschen, bie sie erzählte". "Diefer meiner Mutter," — fo



fährt er in ber Stizze seiner Selbstbiographie fort — "bann meinem Oheim, bem Architekten Genelli, ber Bibel, bem Don Quixote und ben Gefängen Homer's hab ich bas etwaige Gute, was an mir als Künstler und Mensch ist, zu banken."

Ein Frauenname muß aus ber Jugendzeit Genelli's noch genannt werden: Gräfin Caroline von Finkenstein, die schön begabte Freundin des Hauses, welcher Bonaventura im Bilbe gleichsam als dem Genius seiner Jünglingsjahre huldigt. Sie war eine tief schwärsmerische Natur, ganz erfüllt von dem Kultus des Genius, den sie in Haus Christian versehrte. Ihr Verhältniß zu diesem ist eine jener Seelenehen der Romantiser, die wir heute nicht mehr verstehen: die Verbindung von größter Stärke der Leidenschaft mit völliger Ohnsmacht gegen die konventionellen Borurtheile, daher die Wollust der Entsagung, die aus Allem spricht, was wir von dem Verkehr dieser beiden seltenen Menschen wissen. Alle Glieder der Familie Genelli waren der Gräfin mit innigster Pietät zugethan, Bonaventura liebte sie vor Allen wie einen Sohn und Freund. Man wird das Verhältniß wol richtig so beuten, daß es ihr höchste Lust war, seiner Jugend und seinem Talente die Förderung angedeihen zu lassen, die dem geliebtesten Manne versagt gewesen schien. Sie ermuthigte seine ersten Bersuche, läuterte seine Empsindungen und solgte allen seinen Schritten mit Antheil.

Ce hatte biefer anmuthigen Bermittlung nicht bedurft, um bas Band zwischen Neffen und Oheim ju fnupfen, aber fie gab bemfelben Reig und Beibe. Sand Chriftian, feines Reichens Architeft, gebort in bie Bahl ber munbersamen Menschen von paffiver Genialität, beren biefes ringende Zeitalter manchen aufweift. Umfaffenbes Biffen, namentlich im Bereiche ber Alterthumstunde, allfeitige Bilbung, feinfter Weschmad und großer Abel ber Wefinnung vereinigten fich in ihm, um ihn zu einem hervorragenten Menschen zu machen, allein ibm fehlte bas einseitige Talent, feinen Befabigungen ber Schwerpunft, feinem ibealen Bollen ber entsprechende Ausbruck. Als Baufunftler hat er fich wenig und, wie es scheint, nicht eben mit Glud versucht, auch in feinem wissenschaftlichen Tache ein bedeutenbes Bert binterlaffen, fo viel man auch aus vereinzelten Anlaufen 3. B. aus ben Gutachten fur bie Atabemie erwarten burfte. Erfenntnig- und Empfindungethätigfeit war ihm icheinbar nur Benuß; alle feine Aeugerungen find gelegentliche, und angitlich icheute er jede Urt ber Bublicitat, wie er benn am liebsten in lantlicher Burudgezogenheit weilte, meift in Darlit im Finkenstein'schen Saufe. Bon feinem Reffen Christoph aufgefordert, Material zu einer Biographie zu spenden, antwortet er in dem ablehnenden Briefe: "Mich freut es, es ift meine Glorie, aus ber Welt zu scheiben wie ein ganz ungezähltes Geschöpf, ben Niemand in berfelben vermiffen wird. Gibt's in meinem Leben Stoff zu Rovellen, fo liegt ber in einer Region, bie ich nie Jemand ju berühren gestatten werbe; . . bie große Salfte meines Lebens, die feineswegs auf Giner Stelle beifammen ift, fondern burd bas Gange binläuft und wol bis ans Ente hinlaufen wirt, will auf feine Weise berührt sein." Die Wucht feiner ungewöhnlichen Berfonlichfeit, Die fich bei aller Achnlichfeit ber Wefinnung wie bas negative Biederfpiel Schintels darafterifirt, lag im Umgang. Die Eindrücke ber Greunde und Angehörigen ftrablen ein Bild von ihm jurud, bas einen jofratischen Weist befundet. Barnhagen nennt ihn "genial jum Dämonischen, von einer gewaltsamen, in jungen Sabren flotten Elebenswürdigfeit voll weichster Gutmuthigfeit gegen Ucbereinstimmende, unbarmbergig gegen Eitelfeit, Leerheit und Schwäche," und Marwit betheuert, er kenne keinen Mann, in bem ber Rern bes Meniden fo ausgebildet, alles Ginzelne fo auf tie boditen 3been bezogen ware, wie bei ihm. - Dieje Zeugnisse fint beite an Rabel gerichtet, beren Areise er wie Janus nabe ftanb. Für feine Bermanten war Sans Chriftian Ratbgeber in allen wichtigen Dingen; an feinem Lebensabent (er ftarb am 30. Dec. 1823 im Alter von 60 Jahren) erscheint er wie ber Patriarch ber Familie, reffen Urtheil Allen Richtschnur war.

Gan; besonders aber nahm er fich Benaventura's an. Der Anabe intereffirte ibn von Kintesbeinen an am meisten. Als bie Mutter mit ben Kinbern nach Berlin gurudgefehrt mar, begann ber Zwölfjabrige mit ben unterbrochenen Schulftubien auch tie Borbereitung für fein Fach. Bon Maler werben ift bei ibm nie bie Rebe gewesen; bas Bewuftfein biefer Bestimmung wuchs mit ihm auf und fant um so weniger Wiberspruch, ba ber Bater und Die stimmführenden Freunde fast famintlich Aunstler waren. Raum batte nun ber angebende Jüngling bie Borbereitung begonnen, ba verlor er (1812) seinen ersten Erzieher. Genoffen traten an feine Stelle, unter ihnen Burb und namentlich ber vortreffliche hummel, Afabemieprojeffor in Berlin, ber Bormunt, bem Genelli lebenslang bas pietatvollste Bebachtnig bewahrt hat. Aber bei weitem bie erste Stelle nabm ber Ontel Band ein. Gigentlichen Unterricht bat er bem Reffen vielleicht in feinem speciellen Fache ertheilt, aber bennoch ift er fein einflufreichfter lebrer gemesen, ber feine gange Weltauschaung auf ihn übertrug. Es ift rührend, mit welcher Corgialt und hingebung er ben Schüler, ber nun bie Disciplinen bes afabemijden Aurfus burdmacht, Schritt für Schritt beobachtete und lenfte; mit bem Gifer, welchen ein Bater feinem Sohne zuwendet, in bem er zu erreichen hofft, was ihm felbft miflungen, forgte er, ten Sang jur Absenderung in Schranfen zu halten, ber fich fruh fcon zeigte, ober hielt ihn an, seine Zeit zu nuten. Rur bas Jahr, in welchem ber junge Preufe feiner Wehrpflicht unter ben Garrefduten genugen mußte, unterbrach bie lebhafte Beziehung mit ihm und mit ben Gonnern in Mablit, bei benen bie erften Leiftungen bes Aunstjungers lebhafte Frende und große Hoffnungen erweckten.

Der Obeim erwirfte ihm nun, wie ce fcheint, auch bie Möglichkeit ber Reise nach Italien, intem burch feine Empfehlung bewogen bie Ronigin ber Nieberlande, geborene Pringeffin von Preufien, bem jungen unbemittelten Maler ein Stipenbium zu Theil werben ließ. Damit war ihm ber größte Bunich seines Lebens erfüllt. "Der Fisch gehört in's Baffer, ber Künstler nach Rom" - ichrieb er fpater einmal an Cornelius, als er nicht im Stande mar, wieder nach Italien gurudzufehren. Gein ganges Befen, fein Begriff von ber Runft und von fich felbft rechtfertigten biefe Meinung icon im Jungling. Der vaterlide Freunt, ben er nicht wiederseben follte bei ber Beimtebr, fagte ihm beim Abschieb: "Mir und Bedem, ber an Gott glaubt, tann es febr einerlei fein, ob man ein großer Runftler ift, ober Direftor irgent einer Miftpfute im preufifchen Staate. Lorbeern find eitel Zeug; wenn nichts Underes bich an die Kunft fesselt, fo glaube mir, ein schmachafter Braten an eines lieben Weibes Seite — fo lange fie bie Liebe bleibt — ift ben Plunber wohl werth. Aber bu ftrebft nach bem lante ber Lorbeern, wo fein hiefig Beib es ausbalt. Rannft bu, fo gebe bin mit freiem Gemuthe, - benn bas glaube mir, ein mabrer Künftler lebt fromm und gottselig wie Fra Angelo ba Fiesele — wohl ohne Weib freier und ruhiger." — In seinem Sinn hat Genelli bas Wort wohl beherzigt. Gang und gar feiner Aunft lebte er, aber auch mit allen Araften feines Dafeins. Bebe Fafer ftredte fich bem neuen Licht entgegen, feine Seele schwoll in ber ersebnten lebensluft, bie ibm bie einzige wahrhafte Nahrung bes Künftlers bauchte; ohne Schule lernte er aus bem Ganzen ber umgebenden Belt und ihrer Gindrude, benen fein frifdes, volles, genufibeifdendes Berg jauchgend Echo gab. Die Genoffen jener Tage werben nicht mitbe, feine vollendet ichone Ericeinung ju schilbern. Selbst wer nur aus ben Bugen ober ber haltung bes Greifes sich bas Bilb feiner Jugend ableiten tonnte, beren feuriger Seelenfern auch im Alter nicht verglübte, mochte fich noch berauschen an bem Unblid. Das plaftifche Bortrait von ber Meifterhand Hähnel's, bas ihn in ber Bellreise bes Mannes zeigt, muthet uns wie ein Bild aus Bellas' Tagen an. Die nervige unterfette Statur eines jugendlichen Bertules mit breiter Bruft, ftarfem Naden, bem die Musteln jum Beugen zu fehlen scheinen, trug ein Saupt

- Int 4/L

von antiker Rundung der Proportionen, von furzlodigem braunen Haar umfäumt, die Wangen und die strokenden Lippen, in deren schön ausgeschwungenen Linien Energie und Stolz gleichmäßig ausgesprochen waren, durch gedrungenen natürlich wuchernden Bart beschattet, kurze Nase und ernst unter frästigen Brauen hervorschauende blaue Augen mit dem man möchte sagen sprungweis sich bewegenden Blick, der den bildenden Künstler und die Männer der That auf sittlichem Gebiete auszeichnet; dazu vollkommener Abel in den knappen, geschlossenen Bewegungen, die wie stetes Zusammenrassen der persönlichen Botenz erschienen: so ging er einher, das Urbild der Männergestalten, die er selbst zeichnete, unwiderstehlich in seiner Fülle an Körper und Geist, und doch in der Jugend den Meisten, die ihm begegnet sind, unnahdar. Das "Odi prosamm" blitzte von dieser sesten!

Es war natürlich, baß eine so früh ausgeprägte Natur, bei Anderen auch die fräftigsten Empfindungen der Zuneigung oder Abneigung hervorries. Im Bewußtsein seiner Kraft und Eigenart kummerte ihn Nichts weniger als das Urtheil der Menschen; ganz souveran war sein Thun und Lassen, sein Lernen und Streben, Willensstärke, Laune, Spiel, alles steigerte sich beinah in's Heroische. — Bezeichnend für seine Lebenssührung ist ein Stücken, das er aussührte, um seine ungewöhnliche Körperkrast zu beweisen. Er bezrichtet es selbst an seinem Bruder Christoph:

"Bor mehreren Tagen erhob fich bei Tijch unter gemiffen Rfinftlern über Rarl ben XII. ein Belprach, bas fie endlich auf eine Anetbote fuhrte, Die von ihm erzählt, baf er einft funf Tage binburd Richts gegeffen, am funften gegen Abend eine Schuffel Bohnen verzehrt und barauf auf einen Ball gegangen fein foll, und bort ben Leuten burch allerlei gunmaftische llebungen Beweise gegeben, wie wenig ihm biefe hungertur jugefest habe. Dehrere biefer Runftler fanden ben Spag außerorbentlich - andere meinten, er habe nur feinen Golbaten Bind vorgemacht und vielleicht gu Saufe zu gewohnter Beit gegeffen, benn fo lange tonne tein Menich, noch bagu ein junger, es ungegeffen aushalten. 3d, bem biefe Gefdichte gang in feinem Charafter ichien, fant, bag fo etwas Unglaubliches baran nicht liege und ärgerte mich, bag man fo wenig Glauben an bas Wort eines Belben habe und fobald berfelbe nicht mehr lebe, es brebe wie man wolle, - fagte raber, baß ich felbst gleich ben Beweis bavon ablegen wolle, und um lein allzugenauer Rachahmer zu fein, babei Nichts trinken und ungegessen am fünften Tage um die Mauern Roms laufen wolle. Ich hielt also ungegeffen funf Tage und funf Nachte aus, wobei ich vor wie nach arbeitete - Die Braten bufteten mir aber besonders verführerisch aus ben Sausern entgegen. Go wie die Zeit um war, lief ich um bas zwei beutsche Meilen im Umfang habenbe Rom in Beit von ein und einer halben Stunde. Da man aber ber Tiber megen nicht herum fann ohne fich überfeten zu laffen, nufte ich, um boch immer auf bem Lande zu bleiben, die Sälfte ber Stadt zweimal zurudlegen (nämlich von Porta bel Popolo bis Porta S. Gebaftiano, macht ungefahr die Balfte bes Umfanges aus), ich merfte aber boch, bag man ungegeffen etwas ichlappfußig ans Biel fommit. Gin Bfund Weintrauben, bas ich am Thore taufte, tam mir noch funf Mal fo fuß ichmedent vor ale fie fonft fint. hinterher meinten Alle, es fei eine Tollheit, für die man Respett haben muffe."

Gleich im ersten Jahre seines römischen Ausenthaltes wurde er vom Grasen Ingenheim beobachtet, einem Gönner ber Familie, ber namentlich zu Christoph Genetli in naher Beziehung stand — wie sie auch Beide im Gegensatz zu Benaventura streng tathelisch waren. Die Berichte sielen nicht gut aus. Den wehlwellenden Freund benuruhigte die genialische Ungebundenheit, mit der sich der junge Freund bewegte und die seinem Begrisse vom Studium des Künstlers widersprach. Aber bei allen Kenstisten mit dem Urtheil Anderer zeigt sich schon damals Genelliss entschiedener Charafter. Ausführlich rechtsertigt er sich einmal dem Bruder gegenüber, als er bei demselben angeschwärzt war. Es empörte ihn, daß man ihm nachzesagt, er habe bereits ein paar Bilder sertig:

"3d bin nicht bergefommen, um bie Runftmote ju findiren, wogu man freilich nicht viel mehr benn 8 Tage Beit braucht, - noch um eines bunnen Renomme's megen. Je mehr ich jene groffen Werte fennen lerne, Die wahrlich bagu geeignet find, Einen bedenflich zu machen, je mehr muß ich alles leere eitle Glangen verächtlich finden. Benn ich icon fo arm gemefen mare, bier brei Bilber malen zu konnen, es mare ein Beiden, bag ich Richts an bem zu feben vermag, was bier zu feben ift, - und mein ganges Bierfein mare nur bas Spiel "Bfablden verwechfeln" im grofern Stil. Ich werbe mich in meinem einmal vorgezeichneten Beg nicht irre machen laffen, benn ich bin taub für allen bummen Ruhm, ber augenommen mich vielleicht je treffen fonnte, und follte felbft jene Königin, wenn fie fich burch faliche, flein lautende Berichte über mich betrogen fühlen wird, ihre mich bis jest haltende Sand gurudgieben, - immerbin, mein guter Leichnam wird's ertragen, Die nicht frante, nur mit funftlerischen Betrachtungen erfulte Seele mit freudigem Bewuftfein auch allenfalls hinter einem Pflug ju foleppen! - Glaube aber nicht, ich fei wirklich faul, wenn ich nicht gleich Etwas auf bie Berliner Ausstellung fchide, benn alle Diejenigen, Die in jetiger Zeit noch etwas Bedeutendes machen, haben anfangs ebenfalls faulenzen muffen — als ba find bie Gebrüber Riepenhaufen und ber Bildhauer Stolg Thorwaldfen, ber, mas freilich etwas zu lange ift, 6 Jahre lang nur umbergetrobelt ift. - Man bente ju Saufe, was man will, ich thue bier, was ich will, b. h. was fich mit meinem Gewiffen verträgt. Mein einziger Richter bleibt unfer theurer Ontel."

Die ungemeine Begabung und berausforberndes Selbstbewuftfein erklaren zur Genuge, bag er vielfach migverftanben wurde, fie belfen auch bie unentwegte Ginseitigfeit erflaren, mit welcher er andere Richtungen betrachtete. Denn jeder genialen Natur haftet ein gewiffer Janatismus an; Rehrfeite ihrer Starte ift, bag ihr bie Clafticitat fehlt, bas Treiben Unterer objektiv ju betrachten, und erflärlich ber Berbrug, mit welchem ein folder Menfc feine Runftgenoffen auf vermeintlich falfder Fahrte fieht, mahrent er täglich empfindet, wie fdwer bas Biel zu erreichen ift, bas ibm allein bes Schweißes ber Eblen werth gilt. So waren Genelli bie fogenannten Nagarener unerträglich und er ergeht fich über bie gange repristinirente Tenbeng ber Beitgenoffen, beren bobe funftgeschichtliche Bebeutung außer Zweifel ftebt, mit einem Spott, wie ibn nur Die augersten Ausschreitungen wirklich verbienten. In Berichiebenheiten ber fünftlerischen Auffassung erblidt er leicht Mangel ber Befinnung, eine Intolerang, Die fich steigern mußte, ale er mit ber Zeit inne marb, baß sich fein Weg immer weiter und weiter von bem entfernte, was bamals und was gemeiniglich Intereffe fant und begehrt wird. Go wenig es ihn auch befümmerte, bag er Biele abftieß, Diejenigen, welche er angog, boten ibm reichlich Erfat, wo er beffelben wirflich bedurfte. In Rabl und Brugger g. B. fant er Strebensgenoffen nach feinem Sinn, und war er auch sein Lebenlang bas gerade Gegentheil eines Anempfinders, so beweift bie ungetrübte Freundschaft mit biefen Mannern, benen fich nachmals noch eine weitere Heine Zahl anfolog, wie mittheilungefähig und empfänglich sein Bemuth war. Ale bas schönfte Zeugnig für sein Berg aber muß bas Berhaltniß jum alten Roch, bem genialen Landschaftsmaler gelten. Den Jahren nach hatte tiefer fein Bater fein konnen - er war genau 30 Jahre vor ihm geboren und ift genau 30 Jahre vor ihm gestorben -, aber er schätzte ben Jungling von der erften Befanntichaft an ale ebenburtigen Gesellen. Befondere Genelli mar ce, mit bem Roch in einer Urt geiftiger Butergemeinschaft lebte, bie bei Jebem bon Beiben bie ebelfte Intereffelosigfeit voraussettt. Mit voller Naivetät ließ fich ber Alte bei feinen Arbeiten von ihm belfen, wie er feinerseits jederzeit zur Gegenleiftung bereit war. Und er fchate nicht blos bas Talent bes jungen Freundes, er liebte ihn mit Bartlichkeit. Seine Gegenwart war ihm fo behaglich, daß, als sie nicht mehr beisammen waren, Koch's Phantasie noch in rubrender Beife wenigstens an der Symbolit finnlicher Nahe festhielt. Nach Benelli's Weggang von Rom bezog Ernft Sahnel beffen Wohnung. Gleich in ben erften Tagen tritt Roch eines Nachmittags bei bem ihm völlig fremben Künftler ein, ber sich nicht

vorstellen kann, daß der Alte an seinen plastischen Studien Interesse nehmen sollte. Die Unterhaltung geht recht stodend, ohne Objekt. "Hier bin ich oft gewesen," sagt Koch nach einer Weile mit bewegtem Ton, indem er sich auf's Sopha setz; dann zieht er die Füße herauf, streckt sich und entschlummert. So pflegte er's bei Genelli zu machen, und die freundliche Gewohnheit setzte er auch bei dem fremden Nachfolger eine gute Weile ziemslich regelmäßig fort.

Das innige Berhaltnig ber beiben in ben meiften Studen boch fo verschiebenen Manner wurde nicht baburch gestort, bag Genelli mit ben scharfen Augen und ber schnellen Runge bes Berliner Kindes bie Schwachen und Absonberlichteiten Roch's beobachtete und jum Beften hatte, wie er benn fein Lebtag gern Anefooten von bem lieben Alten ergablte, bie an Komit Nichts zu munichen übrig ließen. Roch verftand Scherz und bielt fich bann und wann in feiner Beife ichablos. Was ihn aber mit bem ichonen Freunde fo unauflöslich verband, war bie gemeinsame Berehrung für Carftens und Genelli's Beifteoverwandschaft mit bem Unvergeflichen, beffen lette Lebensjahre Roch mit burchgelitten batte. Den Ergablungen von bem "fleinen Solfteiner", welchem Sans Chriftian einst treuer Berather gewesen war, hatte Bonaventura als Anabe mit großen Augen zugehört und er erinnert sich, bag er ber machtigen Wirfung eines Runftwertes zuerft vor ber Zeichnung "Bthas und Reitha" inne ward, welche feine Mutter von Carftens befag. "Um tiefe Zeit", fo bemertt Benelli in feiner fleinen autobiographischen Stige, "machten zwei Geifter, Die im Leben Antagonisten waren, viel Eindruck auf mich: ber eine war ber als Dichter befannte Maler Muller, beffen 3bollen mich entzudten, ber andere war Asmus Carftens, auf beffen Richtung früher mein Ontel so bedeutenden Ginfluß gehabt hatte und von bem ich bamalo nur wenig zu feben befam, bieß wenige aber gefiel mir ungemein. — Belch ein Runftler ware biefer Carftens geworben, ware es ibm vergonnt gewesen, sich in ber Schule eines Raphael auszubilden!" - Den wunderlichen Teujels-Müller hat Genelli in Rom fennen gelernt und viel mit ihm verkehrt. Er fcatte feine poetifche Begabung und ben Reichthum an phantastischer Laune, ber ihm eigen war, aber bie Berichte, welche er bem Bruber über biefen feltsamen Befellen gab, beweifen, bag fein Urtheil burdaus frei blieb. Carftens bingegen ift vor ibm bergeschritten wie eine Berbeifung, in allen Studen ale Borbilo verehrt. Durch beffelben Munbes Rebe mar Beiben ihre Gentung teutlicher gemacht, ber Opfermuth gesteigert worben. Bie bie Erlefenen, Die auf ter Schwelle zweier Welten ftehn, bem Tobe geweißt find, ging Carftens unter. Richt bas foll und wunter nehmen; benn wen bie ftrenge Gottheit, ber er biente, mit folder Gefinnung begabt, bem ift nicht vergennt, behaglich im Lichte zu wandeln. Das Aengstliche an seinem Schidfal ift nur, bag er wie Orest noch Manchen, ber ihm nacheifernd bie Sand reichte, mit sich hinunterzuziehen broht. Entfclosiener und berufener als irgend ein Anderer trat Genelli in seine Fustapsen. Das Evangelium ber bellenischen Aunft von ber Wettlichkeit bes Menschen war ihm fünftlerisches und fittliches Glaubenebefenntnig, Die Schonheit blos um ihrer felbft willen fein Biel. Immer fertiger murbe in ber Geele bes jungen Annftlere eine ireale Welt, tie ben Maagftab ber wirflichen aufgab und fich mit einem zahlreichen Weschlecht neuer und großer Wes stalten bevöllerte. Je langer je ausschließlicher murben homer, Acidyles, Sopholles Gefpielen seiner Phantasie, und ihnen gesellten sich bas alte Testament, Dante und Cervantes. Mias, Don Quirote und Bibel lagen immer aufgeschlagen in seinem Atelier, eine munterfame Gefellschaft, aber nur wer bie Ginheit bes Intereffes an biefer verschiebenartigen Beiftesnahrung begreift, wird Genelli's funftlerifche Unidauung veriteben. Mirgenes jog ibn bas Gefdichtliche als foldes an; nur Poefie, Schönheit und Charafter in ihren bochften

Erscheinungen, sei es aus vorhandenen Aunstwerfen, sei es aus bem Leben, verband sich zeugungsfräftig mit seiner Phantasie.

Rein Bunber, daß biefe hochariftofratifche Natur bie umgebenbe Gegenwart fast nur mit Ironie anschaute. Wenn er unter ben Leuten war, mochte es ihm vorkommen, als wandelte er in Abdera, und bem Reize, fich feiner Einbrude burch ben Big zu entledigen, fonnte er nie widerstehn. Zahllose Karifaturen von seiner Sand flatterten umber, die meist von lutianischer Kühnheit, immer aber geistreich, jundende Birtung bervorbrachten. Manchen, ber ben humor nicht ertragen fonnte, ju bem er passiv beitrug, ober ber überhaupt die kede Freiheit seiner Launen tadelte, hat sich barum für immer von ihm abgewenbet. Es ift fehr glaublich, bag auch König Ludwig um berartiger Berlevung willen ihn unbeachtet ließ und daß ben wohlwollenden Bunfen abnliche Erfahrungen bewogen, feine Bemubungen um ihn aufzugeben. Die Bersuche wenigstens, welche bie preufische Gefandtichaft gemacht haben foll, von beren fpecieller Absicht jedoch nichts verlautet, blieben ohne Folge. Wie Genelli damals weit entfernt war, auch nur ein Wort und einen Strich zu verläugnen ober zu bereuen, bie er im Uebermuth hingeworfen, fo verhielt er fich gegen jebe Urt von Protektion schlechterbings ablehnent. Auch nur bie Möglichkeit einer Koncession war ihm unerträglich, und bie Zumuthung, seine Stoffe etwa nach bem Geschmad Underer zu mahlen, wies er unter allen Umftanben junud. Und mit Recht. Denn icon in bem frühesten Stabium seiner Entwicklung war seine Perfönlicheit eine fo fertige, so in sich harmonische und sich selber genug, bag er stets auch nur sich selber geben konnte. Machte bas ben Berkehr mit ibm schwer, Einfluß fast unmöglich, so bot er bafür bas einzige Bild eines burch und burch stilvollen Menschen. Es mar feine Seite an ibm, bie mit ber anbern nicht jusammenftimmte, Denken, Fuhlen, Sanbeln und Erscheinen war bei ibm nothwendig. Die große Sinnlicheit ber Griechen burchherrschte sein ganzes Wesen und athmet in Allem, was er schuf; jede Ericheinung, die in seiner Phantasie wiedergeboren wurde, erhielt ben Abel bes rein Aefthetischen zurud. Absichtlichkeit, Fühlung mit bem Zeitgeift ober wie man sonft bie Rudwirfung ber Dinge nennen mag, bie außerhalb liegen, waren ihm völlig fremte Begriffe. Daß ihm ber Beifall fast gleichgiltig war, braucht babei faum gefagt zu werben. Er faß unbefümmert in seiner - wie er felbst schilbert - "schmutigen Wohnung, wo man nur zerbrochene Stuble, mit benen ichon Mancher zusammengebrochen, und an ben Banben ein Paar angenagelte Fallen fab, beren Pittige ju ben geflügelten Figuren als Borbild bienten."

Als tie beutschen Künstler in Nom im Winter 1822 bei ber Anwesenheit des Königs von Preußen, von dem er mit größter Ehrerbietung sprach, eine Ausstellung veranstalteten, blieb er zwar aus sehr subjektiven, aber auch sehr respektabeln Gründen sowol davon als vom Feste sern. Erst sechs Jahre später beim Besuch des Kronprinzen sinden wir Etwas von ihm öffentlich ausgestellt. Im Katalog der 1829 im Palazzo Caffarelli vereinigten Produste lebender Künstler begegnet neben "Koch Tirolese, Reinhard Bavarese, Fessing di Assiriaco" und Anderen unter Nr. 23 Genelli Prussiano mit einem Bilde "Sansone e Dalila," vermuthlich derselben Aquarellzeichnung, welche sich jetzt im Besitz des Herrn Dr. H. Brockhaus in Leipzig besindet. Es ist eine sigurenreiche Komposition voll bramatischen Lebens und reicher Charasteristis, von herber, stellenweise salt äginetischer Stillssrung und trockener ernster Farbe, eine Erscheinung, die wie eine Physiognomie fremder Race aus allem Gleichzeitigen herausschaut, sedenfalls aber trotz ihrer Mängel eine ungemeine Ausstalsung der Formen und ausgeprägten Sinn sür die maasvolle Wirlung der Fressotöne bekundet. —

Mit fargen Worten nur gebenkt Genelli bes Anlasses, ber ihn aus Italien nach Deutschland zurudbrachte. Sein Plan, so weit er überhaupt auf seinem Lebensgange vor-

auschauen fich veramlaßt fühlte, war ber gewesen, in Rom zu bleiben. Auch betrachtete er ble Reife über bie Alpen nur als Intermezzo. Dr. H. Härtel aus Leipzig hatte ihn 1830 bort kennen gelernt. Mit Breller und andern jungeren Malern, die bamals ihre italienischen Studien machten, erfannte er bie herrliche Rraft bes fühnen 3bealisten, empfand er bas Drudenbe feiner Lebenslage. Unter ben Gefinnungsgenoffen ftanb ber Glaube feft, Genelli beburfe nur ber rechten Gelegenheit, um icon jest bas Bochfte in feiner Runft gu leiften. Das zu versuchen bot Dr. Sartel in reinster Begeisterung fur bie Sache feine Sanb. Bon Leipzig aus lub er ben Runftler ein, mit einigen Anberen Theil zu nehmen an ber monumentalen Detoration seines neugebauten fogen. "römischen Sauses." Gine zweite Cafa Bartolbi fcbien entstehen, ein beutsches Burgerhaus bie beften Gaben bes in Italien gereiften neuen Rlafficismus aufnehmen zu follen. Genelli tam; war es auch gegen ben Bunfc bes Bestellers, bag er ftatt Episoben aus ber Obbffee, wie vorgeschlagen worben, eine Reihe Rompofitionen zur Ausführung wählte, welche in losem Zusammenhang Thaten ber Olympier barftellten, fo einigte man fich boch ohne Berbruß. 3m Mittelfelb bes Saales, ber Genelli überwiesen murbe, follte in Begleitung bes Romos, Eros und Silen Dionbfos unter ben Mufen gemalt werben ale Bott ber Begeifterung (baffelbe Bilb, welches breifig Jahre fpater für Baron von Schad in Del ausgeführt wurde); Zwidel und Rappen waren bem Eros, Somen und anderen himmlischen eingeräumt, ein Ganges, bas nach ben wenigen Sfizzen, bie noch vorhanden find, von beiterfter Schönheit ftrablte. Die Art ber Aufgabe, bagu bie Freeto-Technit, in welcher fie ausgeführt werben follte, fdien fur ben Runftler alles nur irgend Bunfchenswerthe zu vereinigen. Aber fei es, bag ber Mangel an Sicherheit im Sandwerk ihm zu große Schwierigfeiten bereitete, fei es, bag bie veranberten Berhaltniffe, bie ihm fremb gewordene Beimath, ber Zwang einer übernommenen Berpflichtung das Gleichgewicht feiner Krafte ftorte, genug, nach einigen Borbereitungen und wenigen Berfuchen ftodte bie Arbeit. Rur mit Unluft nahm er fie von neuem auf; es gebieh Richts. Ungebuld von ber anderen Seite war bie natürliche Folge, Die Mifftimmung, burch bie in folden Fallen nie fehlenbe Zwischenträgerei genährt, steigerte fich und ber Besteller gab nach mehrjährigem Barten bas Unternehmen auf. Bei ber Gefinnung, mit welcher ber gange Plan ursprunglich von beiben Seiten gefaßt worden war, hatte man leiber verfaumt, einen Kontraft ju foliegen: fo ftand Anspruch gegen Anspruch. Der Stolz, ber fich felbst verlett hatte, warf bie Schuld auf ben andern Theil, und Genelli lieft fich binreifen, ein Recht zu suchen, beffen fattischen Gebrauch er, wie die Dinge standen, gar nicht mehr begehrte. So kam ce zu einem jaben Bruch, wo bie Billigfeit wenigstens einen Bergleich hatte herbeiführen fonnen, ber gegenseitig bie gute Meinung besteben ließ.

Jetz stand er ohne Anhalt, ohne Mittel mit tem peinlichen Mischefühl von Berlassenheit und Enttäuschung, weit von den vermeintlichen Quellen seiner Stärke. Fast vier kostbare Jahre recht aus der Mitte der Bollkrast waren für seine Kunst so gut wie verloren.
Aber nicht surs Leben. Er würde dem Heimweh nach Italien, das ihn ergriss, gesolgt sein,
würde sich immer einseitiger grollend abgeschlossen haben und vielleicht der Gesahr des
Manierismus erlegen sein, die dem deutschen Künstler immer droht, der zu lange in Rom
weilt, und die ihm bei seiner mangelhasten Schule besondere nahe stand, hätte er nicht ein
mitsühlendes hingebendes Herz gefunden. Aus der wersthätigen Stadt, in der er bei abgeklärterem Billen und ruhigerer Entschließung, als das waltende Blut der Sturmperiode zuließ, seinen Ruhm auf immer hätte begründen mögen, trug er Nichts davon als ein geliebtes Weib, das ihm entschlossen in eine dunkle Zukunst solgte.

Zwanzig lange Jahre bes Darbens begannen nun. Die Gatten mählten Münden zum Aufenthalt, weniger wol burch Aussicht auf Anstellung, rie in bem rührigen Kunftleben unter

König Ludwig bert etwa zu hoffen war, als burch bie Umvesenheit lieber Freunde bewogen. Bu Cornelius hat zwar Genelli, fo febr er ftets von ihm geschätzt wurde, nicht in nabem perfonlichen Berhaltniß gestanden, aber er vertraute sich ihm an, um neuen Boben ju gewinnen. Zuerst erfolglos; als ihm bann Theilnahme an ben Arbeiten in ber Lubwigsfirche vorgeschlagen wurde, glaubte er aus völlig berechtigter Gewiffenhaftigfeit verzichten zu muffen. Rach mehreren Jahren verwendete fich Cornelius aus eigenem Antrieb zu Genelli's Gunften in Berlin. Der merfwürrige Brief, womit er feine Dienste bem Konig Friedrich Wilhelm anbet,") foliefit mit einer fur beibe Runftler gleich ehrenvollen Erwähnung Genelli's. Er nennt ibn einen Mann von ben bochften fünftlerischen Gaben, beffen bis jett beinabe verfehlte Lebensbestimmung ihn sehr befümmere; manche Berkehrtheit und jugendliche Ueberfcwanglichfeit batte er bereits ichwer gebuft, und er icheine jest von bem Willen burcherungen, einzuholen, was er verfäumt habe. Cornelius wies ben König auf Schinkel bin, um fich naber über Genelli orientiren zu laffen. Daß Schinfel fich fur ihn intereffirte und bag er, wenn aufgeforbert, Alles gethan baben murbe, ibm ju nuben, ftebt außer Zweifel. Allein es fceint nichts verfucht worben zu fein. Ueberhaupt ift Genelli, fo weit ich feben fann, nie wieder in ein Berhaltniß zu Berlin, feiner Baterftadt, getreten. Gine ebenfo furze wie unerquidliche Korresponden; mit bem bortigen Aunftverein aus früherer Zeit beutet an, baft er weber Anfnupfungen fant, noch suchte. Auch was von Beziehungen aus ber Jugenbzeit bestehen mochte, ließ er, wie es scheint, unberührt.

Wenn Genelli aus feiner engen Behaufung weit braugen am alten Stabtgraben burch bie Straffen ging, jo tonnte er auf Schritt und Tritt frohgeschäftigen Runftgenoffen begegnen. Athmenlos arbeiteten Könige und Kärrner, — für ihn war Nichts bereitet. Wenn aus München ber Ruf irgend eines neuen Kunftichmudes und ber Name feiner Urheber preisend in die Belt verlündet wurde, - von ihm fprach Riemand, ale eine fleine Gemeinde, beren Einer bann und wann bie boben Stiegen in ben Raum hinaufflomm, welchen er sein Atelier nannte. Dort war Bunberbares zu schauen: eine Welt von Gottern und heroen in himmlifder Genügsamkeit und ambrofifdem Behagen war auf Die Blatter gezaubert, Die er zeichnete ober tufchte, aber bem Künftler gebrach es oft an ben allernothwendigften Silfsmitteln. Dag er Beldnungen und Entwürfe von größter Schönheit zerschnitten bat, um bie Rudfeite bes Baviers für andere zu verwenden, ist nicht das Schlimmste, sondern daß er jabrelang nur felten im Stante mar, bei Ausführung feiner Kompositionen bie Natur gu benuten. Das war es, was ihm Berberben brobte, die äußerlichen Entbehrungen brückten ihn wenig. jest tam ihm ber ftablerne Rern feines Befens ju Gute, ber fruber fo oft Schaben geftiftet. Der Stolz, bas tropige Selbstgefühl, Die Beringschätzung ber Rebenbinge waren bisher fast nur in ihrer negativen Gewalt an ihm zum Vorschein gesommen, von nun an übten fie ihre positive Kraft, und sie haben wie der Speer bes Achilles geheilt, was sie verwundet. "Nach bem Ausspruch einiger Weiser soll es freilich dem Unsterblichen ber schönfte Anblid fein, einen tuchtigen Dann mit Beiben ringen zu feben, - ein folder tomte fich beinabe etwas barauf einbilden, por einem fo respektablen Publikum zu spielen, — auf die Länge ist aber boch eine solche Rolle zu strapazant und man wird zu schlecht bafür belohnt." So hatte er einst in jugendlichem Uebermuth an seinen Bruber geschrieben, nicht abnend, baß er später bieß Wort in seiner gangen Schwere an sich prufen sollte. Aber Niemand wird Benelli haben flagen boren. Selbst in fpaterer befferer Zeit litt er ce nicht, wenn bie, welche um seine Befümmerniffe von bamals wußten, ihm nachrühmen wollten, wie er fie

171-171

<sup>\*)</sup> Beröffentlicht burch F. Rippold in feiner zur beutschen Ausgabe von Bunfens Dentwürdigfeiten, II. 138. — Gin Schreiben Geneli's an Konig Ludwig theilt D. Riegel mit, f. Erganzungsblatter 1869.

ertragen hatte. Und nicht Wochen oder Monate blos währte die Lage, welche jeden Andern gebeugt hätte, es blieb jahraus jahrein dasselbe, ein Weg durch große Einöde. Nur die unermüdliche Sorgfalt seines Weibes und ihr an dem seinigen gehärteter standhafter Sinn machten die Existenz möglich. Schöne Kinder wuchsen ihnen heran, theilnehmende Freunde fanden sich mehr und mehr, zuletzt wirkte die Macht der Gewöhnung mit, auch dieses Leben lebenswerth zu sinden. Das Gedächtniß an die Leiden der Münchener Jahre klang bei Genelli in Empfindungen wieder, die gern die Strophen aus Göthe's Geheimnissen zum Dolmetsch nahmen:

"Wenn einen Menschen bie Natur erhoben, Ift es tein Bunder, wenn ihm viel gelingt: Man muß in ihm die Macht des Schöpsers loben, Der schwachen Ihon zu solcher Ehre bringt: Doch wenn ein Mensch von allen Lebensproben Die sauerste besteht, sich selbst bezwingt: Dann kann man ihn mit Freuden Andern zeigen Und sagen: das ist er, das ist sein eigen!"

Seine Baffe war fein Schaffen. Genelli's Werte find in noch boberem Grad ale bei Anderen Gelbstbekenntniffe, auch wo er nicht eigen erfundene Fabeln behandelt ober gar von fich felber ergablt. Denn er hat niemals etwas Unberes gemacht, als was er ju gestalten fich getrieben und gezwungen fühlte. Ueberfchaut man bie ungeheure Zahl feiner Kompofitionen fo ift eine burchgebente Gattung beutlich. In ber Bahl feiner Stoffe gehört er vielleicht zu ben vielfeitigften Runftlern, Die je gelebt haben, aber niemals verliert er fich an ben Stoff, und ohne irgend wie sich absichtlich vorzurrängen, ist der Künstler boch an allen feinen Bilbern bas eigentliche Bilb. Kein einziger Gegenstand tonnte von einem Andern ebenso bargestellt werben. Diefer Individualität seiner Webilde entspricht bie burdweg gleichartige Lebensluft. Ob er eine Episobe aus bem alten ober bem neuen Testamente zeichnet, ob er bem Dante folgt ober als Runftler und Boet jugleich felber Charaftere und Gdidfale erfindet, mit benen er in bie verschiedensten Belten fdweift, bie Sprache, in ber er rebet, ift immer Mbthologie. Auf ben Theatern fprach man früher bei Tramen, welche fich in ben allgemeinen thrischen Beraussehungen einfachsten bramatischen Bebens bewegten, bon einer ibealen Beit; es ift biefelbe, in ber bie Gestalten Genelli's leben. Es giebt ichlechterbinge feinen mobernen Runftler, ber fo wenig von Beltverbaltniffen und Weltfermen ber Gegenwart ober überhaupt irgend einer geschichtlichen Birklichkeit abhängig mare, wie er. Bas er bietet ift historiich im innerlichen Ginn, es stimmt blos mit fich selbst, aber auch volltommen überein. Seine Manner und Frauen fint Burger in einer Welt, Die und gang flar vorgestellt wird und bie barum nicht weniger wirflich ift, weil fie lebiglich in ber Phantafie bes Künstlers existirt.

Die Frage, ob Genelli etwas Nationales in seiner Aunst auspräge, beautwortet sich von selbst. In seinem Empfinden, in Haß und Liebe war er ein Deutscher. Nicht wie viele Künstler lebte er mit dem Behagen der Gleichgiltigkeit gegen fremde Interessen in Nirgendbeim; blieb auch der Kern seines Wesens blos der Kunst gewitmet, so verschloß er sich deck feinem Menschlichen. Mit scharfem Blid orientirte er sich in der Literatur, sein Gerächtniß in diesem Bereich entsprach der Schärse des Materauges, seine allgemeine Bildung war nicht gering und ein bewußt protestantisches Gepräge in ihr unverkennbar; selbst die Politik versolzte er fortwährend mit Theilnahme; er hat in den achtundvierziger Stürmen der Münchener Kunstgenossenschaft mit Entschlossenbeit das Vanner gehalten — gewiß als schönster Fahnenträger dieser Aera — und nie verlosch in seiner Brust das stolze Gefühl,

ein Preuße zu sein; aber als Künstler kannte er nicht Freien und Freienlassen, ba war ihm Nationalität, Baterland und Grundrecht nur die Schönheit. Blos insosern konnte man ihn auch hier einen Deutschen nennen, als er sich ganz und gar an ideales Dasein zu entäußern, seine Empsindung ins höchste Pathos erheben, seine Formenbildung zur Klassicität hinanzuläutern vermochte, ohne die Eigenart seiner Natur, den Pulsschlag sinnlichen Lebens, die Wahrheit der Erscheinungswelt im Netber zu verlieren. Sucht man aber nach der Familiensähnlichseit seiner Gestaltungen mit Charasteren der geschichtlichen Welt, so sühlt man den Hauch der neuvermenschlichten Antise, wie er uns aus der italienischen Renaissancezeit entzgegenweht, und redeten seine Gestalten, wir würden die Spracke der Terzinen des göttlichen Gebichtes und der Sonette Michelangelo's vernehmen.

Bit jedem Runftler intereffirt uns gang besonders ber Entwicklungsgang. Much Genelli ift nicht völlig ftabil geblieben, aber wie ungleich weniger unterscheiben sich bei ihm einzelne Perioden, als bei irgend einem anderen Modernen! Nirgends ift ein Bruch ober ein Sprung erkennbar, ja bie dronologische Ordnung seiner Werke, die er nur in feltenen Fällen mit einer Zeitaugabe verfah, bietet zuweilen bie größte Schwierigkeit. Bezeichnend ift, bag fast bie Salfte feiner Kompositionen bis in die Jahre bes romischen Aufenthaltes gurudweift. 3m Gangen gewinnt man fast nur ben Ginbrud ber Entwidelung in bie Breite, fo unveranbert blieb fein funftlerisches Wollen fich felbft getreu. Darum fonnen bier auch wenige Beifpiele genügen, um Gattung und Folge seiner Produkte zu charafterifiren. - Außer einer großen Babl einzelner Darftellungen z. B. bem oben erwähnten Bilbe "Simson und Delila" bann ben beiben nachmals in veranberter Geftalt für Schad gemalten reichen Kompositionen "Raub ber Europa" und "Herfules Musagetes bei Omphale" (bieses in ber ersten Form im Befit ber Bollmann'ichen Familie in Salle), sowie ben Entwürfen für bas romische Saus, find auch von ben großen Serien zu homer und Dante viele Blatter bereits in Rom entstanden. In München machte unter ben Kunftlern verschiedenster Richtung eine Komposition (Aquarelle) Aufsehn, welche "Loth in Zoar" zum Gegenstand hatte, und wovon Marggraff's Jahrbuder 1839 eine Abbildung brackten, wol die erste, durch die ein Genelli's schoo Wert in die Deffentlichkeit brang. Dei dieser Gelegenheit erfuhr er warme Anerkennung und verständnisvolle Charafteristif, und es wurde nicht verfehlt, auf unverkennbare Schwächen hinzubeuten, bie feinen Bilbern fcabeten. Go bie feltsame breite Bilbung ber Fuß- und Sandgelente, welche Merkmal aller frühen Figuren des Meisters ift und fich wol aus feiner individuellen torperlichen Defchaffenheit erflären mag, wie benn faft alle Beftalten Genelli's bie größte Aehnlichkeit mit ihrem Urheber haben. Das Bublikum, welchem, was icon Durer bemerft, die Mangel eines Runfilers ebenfo felten entgeben wie ibm bie Stärke seiner Leistung beutlich wird, nahm bie neue Erscheinung theilnahmlos auf. Die meisten Seltsamfeiten ber Formgebung bat Genelli allmälig überwunden; Absichtlichfeit in benfelten zu feben, ift man schwerlich berechtigt; wie viel naber liegt es, bei einem Künftler von solcher Bobe bes Geschmades bie zeitweilige Entfremdung von ber wirklichen Natur anzuflagen, Die eine Folge außerer Noth war. Indeft nicht ber Anftog an bergleichen Ginzelheiten ift es, was bie Ablehnung erflärt, Die er erfuhr. Die Leute gewöhnen fich leicht, viel fchlimmere Dinge in Rauf zu nehmen, wenn nur ber Stoff intereffirt. Bare es fonft erflärlich, bag vie Bewunderung für Kaulbach's Fragen so lange vorhält? Aber in Genelli's Auffaffungsweise und Stillfirung fich bineinzusinden, die ambrofische Atmosphäre feiner Gebilde zu geniegen, war zu große Zumuthung. Bahrlich feine Kunft ist weber barnach angethan noch hat fie ben Ehrgeiz, popular zu sein, sie ist aristokratisch wie er felbst und wie alle bochfte menschliche Leiftung, aber bie Leichtsertigkeit, womit man fie behandelt hat, tann beshalb nicht entschuldigt werben.

Wir wollen ihm hier keine Rechtfertigung d'outre tombe zumuthen; sie wäre nicht nach seinem Sinn; Diejenigen, auf die es ihm ankam bei seinem Schaffen — wenn beren überhaupt sind — haben seine Werke vor Augen. Die Aussehnung gegen die Gestaltenwelt wie sie Genelli darbietet hängt viel zu tief mit unserm ganzen ästhetischen Zustande zusammen, als daß die Diskussion im Frischen sobald mit ihr sertig werden könnte. Nichts Geringeres als die Boraussehung ber großen historischen Kunst, der nachte menschliche Körper ist das Pentagramm, an dem die geläusige Kunstanschauung stutt. Ueber die ästhetische Erscheinung des Leibes, der Gottes Tempel sein soll, hat die moderne Wildung gemeinhin gar seine Ersahrungen. Läßt sie trothem nicht ab, mit dem Künstler, der sie besitzt, darüber zu rechten, so deweist dies eben, daß nicht die Behandlung, sondern die Sache gemeint ist. Wenn man die oft nicht genügend ausdruckvollen Köpse in Genellisschen Kompositionen tadelt, warum verschließt man das Auge dagegen, daß seine Menschen immer als Ganzes Physiognomien sind? Und wenn man Uebernatur und Gewaltsamseit in seinen Motiven sindet, wo ist denn unser Maaßstab sür die freie Geberde göttlich gesunder, harmonisch begabter Wesen, die unser Phantasse nichtsdessoniger fordert?

Mit biesen wenigen Antwortfragen soll keineswegs geläugnet sein, daß viele Unvollstommenheiten bei Genelli vorkommen. Mit seinen Gewändern ist er selbst nur selten zusstieden gewesen, — "die Lumpen geniren mich!" war sein ärgerliches doppelsinniges Wort, wenn er mit Bildern der routinirten Stoffmalerei die eigenen verglich. In seinen Köpfen serner macht sich in bestimmter Periode allerdings eine gewisse maskenartige Starrheit besmerklich, an der wenig geändert wird, wenn man sich sagt, daß die Absicht, nur die Gessammterscheinung gleichsam als Gesicht zu behandeln, sie verschuldet. Aber welchen Reichsthum von Grazie, welche Rhythmis des Linienstusses, welche Hoheit und Freiheit der Empfindungen und ihres Ausdruckes, welche Fülle innerer Harmonic geben seine Bilder. Sie predigen eindringlich, daß die schöne Sinnlichkeit nicht die geringste unter den Würden des Menschen ist, welche zu bewahren dem Künstler gebührt. In dieser Eigenschaft verstanden und genossen zu werden dürsen sie als ihr erstes Recht in Anspruch nehmen.

Noch über einen Punkt, ber an Genelli's Kompositionen oft getadelt worden, thut Berständigung noth. Es ist der Vorwurf, daß er sich zu viel auf Allegorie einlasse. Allerbings haben wir zahlreiche Bilder von ihm, in welchen er Wesen zeichnet, die Ideen besteuten; aber wer sie unbefangenen Anges beschaut, muß empfinden, wie sehr dieselben sürd den Genuß der Sinne, nicht für die Mühe des Sinnens geschaffen sind. Niemals wird man den Schwerpunkt außerhalb des Vereiches der Erscheinung verlegt sinden, niemals kommt es ihm dabei auf irgend Etwas Anderes als auf das an, was man mit dem Auge begreift. Es ist Iedem überlassen, sich nach eigenem Geschmack die Wirkung zu steigern oder zu verderben, indem er über einzelne Beziehungen grübelt, — der Künstler selbst aber beansprucht nur das Recht, seine Erzeugnisse zu tausen. Mag sich Genelli est in den entlegensten mythologischen Gebieten ergehn, — und es ist nicht Eitelkeit, sendern Uederfülle au eigenem Besit, was ihn antreibt, die Heerstraße zu meiden, — sein Aperçu ist immer durch und dathetisch.

Auf solchen einsamen Pfaben gesellen sich ihm bann Gestalten und Scenen wie jenes oft von ihm wiederholte Bild ber Dryade, die Panthern und Amoretten zuschaut, oder wie die andere in ihrer Einsachheit so großartige Waldirylle, welche bas Ansangsbild über tiesen Zeilen wiedergiebt: Eros schlummert im Eichenhaag, bas Licht ber Kackel hat eine hungrige Löwin herbeigelodt, aber ben Gott witterno schleicht sie scheu verüber. Niemand unter ben Modernen hat den Stil der Thiernatur so schleicht sie sewaltig ersaft, wie Genelli. Begeistert konnte er von ben poetisch nothwendigen Gattungen reden, und wie er sie belauscht

wie er die einseitige Berkörperung ber Leibenschaft in ihnen zum Ausbruck bringt, bas zeigen die Bilber, in benen er Banther, Löwen und Rosse als Genossen menschlicher Kraft und Ueppigkeit, Abler, Raben, Schwäne und Tauben als bedeutsamen Schmuck oder als still beredte Symbole verwendet und in seinen Centauren, Sathrn und Faunen die elementare Urkraft in wilder Schönheit austoben läßt.

Großes Bewicht legte Genellt auf ben Bortheil, feine Motive fich felber zu erfinden. So hoch die Weisheit ber Bahl, die Prägnang des Ausdrucks, die fünftlerische Abrundung zu schätzen ift, die seine Illustrationen zu Homer und Dante auszeichnen, (jene 1844 bei Cotta, biefe, erft ebendafelbft, bann 1865 neu bei A. Durr in Leipzig erschienen), - er fühlte bie Ungunft ber Aufgabe, bildnerisch wiederzugeben, was bereits in einer anderen Runftform vollendet ausgesprochen war. Wem eine folde Welt großer Gebanken und Erlebnisse im Busen wohnt, fühlt fic als bildender Künstler recht frei erst bann, wenn er sich seine Stoffe felber gestaltet. Go Benelli, indem er die Darftellungen aus bem leben einer Bere"") und "aus bem Leben eines Buftlings"" zeichnete. Es find chilifche Bilbergebichte in einem Sinn, ber an Hogarths gemalte Zeitnovellen erinnert, in einer Form aber, bie völlig originell ift. Richt eine eigentliche Herengeschichte bilbet bas Motiv bes erften Chflus; biese Bolantin Genelli's ift eine Urt weiblicher Fauft, bie mit unbandigem Trieb geschlagene Seele, beren Weschid in der Boefie ber Sande aufgeht: ein Gebild mittelalterlicher Mothologie in ber Formiprache ber Antike geläutert, burch bie menschlichdriftliche Ibee ber Liebe gelöft, — bas ift, was ber Malerpoet in biefen ergreifenben Blattern versinnlicht. — Das leben bes Buftlings, eine Dichtung nach Motiven ber Don-Juan-Jabel bilbet bie Parallele bagu. Als Tragbbie bes männlichen Leichtsinns läßt es bas Frevelipiel eines Bhantaften mit Gott und Belt, ben Kampf ber Lafter um ben Menichen bor unseren Augen vorüberschreiten. Die gange Gewalt bes Bosen ift in tiefen Bilberbramen zum Ausbrud gebracht, aber besiegt burch Enthüllung in bamonischer Schönheit und burch ben Wegenfat bes Reinen und Erhabenen. Ale poetische Selftbefenntniffe bes Urhebers angeschaut mahnen sie an bas Dichterwort: wer bas erfuhr, giebt keinem Irbischen Rechenschaft. —

Aus dem Bannfreis dieser erschütternden Monologe treten wir gern vor die epischgelassenen, die uns andere seiner Werke bieten. Eine solche Reihe, zum Theil sur Baron Sina in Wien in Aquarell ausgeführt, bilden die Kompositionen: "Homer unter seinen ionischen Hörern," "Aesop Fabeln erzählend," "Sappho griechischen Franen ihre Hymnen singend," "Apoll bei den Hirten durch seine Kunst den Gram beschwörend," endlich eine der spätesten Arbeiten: "Sispphus vom Todesgott entführt," welche diesen Blättern in versteinerter Kopie beigesigt ist\*\*). Die hier benutzte Sage erzählt von dem schlauen Könige von Ephpra, er habe den Todesgott, der zu ihm gesandt worden, überlistet und in Fesseln geschlagen — eine Episode, die der Künstler ebenfalls in einer herrlichen Gruppe som-ponirte. Ares aber besreit den Seelenbändiger, damit er die Botschaft doch bestelle. Sispphus nun gibt sich im Wahne der Sicherheit den Freuden des Gelages hin: da eilt durch den sessilichen Saal des ungebetensten Wastes lautloser Schritt; von der Seite des Weides, aus der Mitte der Genossen, vom Nande des Bechers entsührt er das Opfer; leise nur wie der Arzt am Pulse der Hand sast der düstere Jüngling den erlesenen Mann, aber das Blut erstarrt ihm, der Juß versagt und er scheidet seuszend mit brechendem Auge

(st=V)

<sup>\*)</sup> Beft. von Merz und Genzenbach. Berl. von Buddeus und Beigel.

<sup>\*\*)</sup> Linb. von G. Roch. Berlag von F. A. Brodbaus.

<sup>\*\*\*)</sup> Rach bem im Besitze bes herrn Borner in Leipzig befindlichen Rarton gestochen von Th. Lauger. Gine ausgeführte Zeichnung bavon befindet sich in ber Atabemie ber Runte zu Wien.



noch ein Mal fein Glud überschauenb. Wie ber Chor in griechischer Tragobie fieht ihn bie Schaar ber Gafte entfett verschwinden.

Ber Genelli gekannt und seine letten Jahre mit ihm burchlebt hat, ben mag bas Bild wie Gleichniß auf sein eignes Geschick ergreisen. Auch ihm, dem strotend krastvollen Manne schien ber Tod gebändigt; wer konnte ihn sehen auf der Höhe des Alters ohne der Hoffnung froh zu werden, ihm sei das vollste Maaß irdischer Tage gemessen? Unwillig ist auch er himveggegangen und schaute verlangend zurück. Und er hatte Grund dazu. Denn der Abend hat ihm die Stunden wiedergebracht, die ihn reizte verweilen zu sehen, und was seine Jugend schmerzvoll entbehrt, dessen war ihm Külle gekommen im Alter.

Die solange seiner gebacht wird, joll vergessen werben, wer ihm bas lette Bebagen und bie Luft nachbaltiger Thatigleit bereitet. Auf Breller's Sinweis, bes treuen Freundes, ber ichen einmal, wenn auch ohne Glud, eine entideibente Beranberung in Genelli's Leben bewirken half, rief ihn ber Großherzog Karl Alexander 1859 nach Weimar. Was er ihm bot, mar ein bescheibenes Loos, aber es ift in feiner Wirfung überaus fegengreich gewefen und hat fich zur Muge bes Brytanen verklart. In Weimar erft lernte ber Kunftler ein harmonisches Dasein kennen. Dazu geborte vor allem freie planmäßige Thätigkeit. Sie war bas Bermächtniß ter Stabt, aus welcher er ichieb. Die Bewunderung und Munificeng eines erelfinnigen, fur bobe Runft begeifterten Mannes, bes Freiherrn von Schad, verichaffte ihm die Möglichkeit, sich an einer Reihe von Werken zu bewähren, in benen er zum ersten Male die vollen Wirfungmittel der Malerei vereinigte. Wer im sechzigsten Jahre beginnt, fich mit ber Deltechnik vertraut zu machen, wird lebenolang genbte Routinisten nicht einholen, felbst wenn bie sonftige Tenbeng bas gleiche fünftlerifche Biel vorausseten ließe. Niemand lebnt fich gegen ben Sat auf, bag in ber großen Aunft bas Rolorit bie nothwendige Folge ber wahren Zeichnung sei, und boch galt unter ben Abepten bes Faches ein "Gemalbe" von Genelli für eine Unmöglichfeit. Der Künftler bat barauf verzichtet, Uns gläubige zu überzeugen, bie an feinen bisherigen Leiftungen in ber Farbe blind vorübergegangen waren, aber was biefe befagen, rechtfertigt bie treffenbe Grage, mit ber ein geiftvoller Bertheitiger Genelli's ben Unglimpf von beffen Oelbilvern abwehrte, noch che fie vorhanden waren\*): "wer so zeichnet wie Genelli wird schwerlich malen wie Tizian; warum aber zweifelt man, bag er malen werbe wie Benelli?"

In ber That, die sechs in Weimar vollendeten Delbilter, welche die schöne Sammlung bes Freihern von Schad in München bewahrt, spiegeln bei ihrer großen Verschierenheit unter einander Genelli's Originalität auf überraschende Weise ab. Auf Vortrag und Handwerft angeseben haben sie Wesentliches mit Fressen gemein: bas Licht meist nur als Helle, nicht als Glanz behandelt, das Einzelne scheint einzeln gemalt und für sich sertig gemacht zu sein, eine Manier, welche die Gesammtwirfung unmöglich machen würde, wäre nicht tropbem durch Abtönung des Grundes oder durch häusigere Anwendung gleichartiger Farben eine ganz individuelle Losalstimmung hervergebracht, die zuweilen etwas Monotones hat, meist aber eine Weihe und Erhabenheit des Eindrucks erzielt, welche von altem Betanuten absticht. Und merswürdig, wie mannichsaltig nüaneirt diese Vilder sind. Die Kompositionen gehören zu den bedeutendsten und reichsten, welche Genelli geschaffen. Die erste "der Naub der Europa", ein hinreisendes Scherzo der Götter voll Liebesseligseit und Jubel, strahlt in so frästigem Kolorit, so warmem Incarnat und so energischer Belichtung, daß es sich auf fällig von allen andern lossett, wozu das beschleunigte Tempo des Borgangs und die ent-

<sup>\*)</sup> Deutsches Runftblatt 1855 Rr. 10.

sprechend flackernde Linienführung noch beitragen. Voll seierlicher gesättigter Pracht, beherrscht von gelbem Timbre der Lokaltöne ist das zweite Bild "Herkules bei Omphale," ein Humnus ruhevollen Genießens, der grau in grau gemalte Fries darunter, die Heimholung Ariadne's, wol das Bellendetste an Modellirung, was wir von Genelli besitzen. Diesem am nächsten kommt das vierte in der Reihe, die dramatisch bewegteste Komposition des Melsters, in allen Zügen das männlich ernste Wiederspiel des Europa-Raubes: Dionhsos mit seinem bunten Gesolge wird im Sonersand vom König Lyburgos übersallen und besiegt und von Thetis ausgenommen, ein Schlachtgetümmel mit Roß und Wagen, Kriegern und Mänaden, gruppenreich und in allem Wirrsal flar, von einer innern Harmonie der Massenvertheilung und Einzelmotive, wie die großen Cinquecentisten sie kaum übertressen, das Ganze gebändigt und gesammelt durch Farbenakserbe, die an's Kalte streisen, und durch äußerste Mäßigung im Individualissien der Lokalfarbung.

Dazwischen steht in gang abweichenber Saltung, melancholisch, licht und in ungunftig gebrochenen nahverwandten Tonen tolorirt bie "Berheifjung ber Engel an Abraham." Die Wahrnehmung, daß die alttestamentliche Sprache für Genelli fein geläufiges Ibiom mar, bestätigt sich hier in ber Farbenwahl, die eine gewisse Unentschlossenheit nicht überwindet, welche burch ben Maafstab ber Figuren noch auffälliger wird. Er barf unbedenklich als ein Irrthum bes Kunftlers bezeichnet werben, bag er in letter Zeit gern lebensgroß malte. Reine Frage, bag feinen Erzeugniffen gegenüber feine Schöpferfreube großer mar, als bie Berulb ber Erziehung; fie laffen oft einen Grad von Durchbildung vermiffen, ber nicht immer im Belieben bes Kunftlere fteht, und bergleichen Mängel muffen mit ber Ausbehnung bes Maafes empfindlicher werden. Interessant ift an bem Bilbe bes Abrabam besonders ber ceremonios verhaltene Ausbruck, womit bie Stimmung ber biblifchen Mythologie angestrebt wirt. Der Typus ber Engel hat hier nicht bas Herfulische, was Genelli soust feinem Ichovahboten gutheilt, aber fie haben auch Richts von ber Guflichkeit bes Zwitterthums. Die Wirfung von Komposition und Gesammtsarbe bat etwas Reliefartiges, und barin abnelt es bem fünften Bilbe, "Bacchus unter ben Musen," bas überbies als aufgespannter Teppich - urfprünglich, wie wir wiffen, jum Dedenschmud bestimmt - burch 1 Zwidelftude mit laufenbem Ornament eingerahmt ist; aber über bas Gange ist trot ber Anmuth ber Motive eine orphische Rube ausgebreitet, welche mit geheimnisvoller Macht anzieht. — In noch höherem Grabe ift bies bei bem letten seiner Gemalbe ber Fall, bem "Theatervorhang," worauf im Mittelfelbe bie gottlichen und bie bamonifden Machte bes menichliden Gemuthes verfinnbildet find, welche bas Drama beberrichen, feitlich umschloffen von Ornamentvilaftern, ju frugen eine Predelle mit dem bunten Bolfchen theatralifcher Charaftermasfen. Wie Gewitterschwüle umhüllt ber graue Fullton bes mächtigen Tuches bie aufgewebten Gruppen beroischer Weiber und Hulbinnen bes Lichts.

Das lette vom Baron von Schad bei Genelli bestellte Bilv "Bachus unter ben Seeräubern, die er in Delphine verwandelt" blieb unvollendet. Der Karton, bis auf ein Stück bes Borbergrundes sertig, schmückt das neue Museum zu Weimar. — Ueber der Arbeit erseilte in schnellen Schlägen erst häusliches Unglück, der Tod des einzigen Sohnes, dann eigenes Siechthum den nervigen Mann. Am 13. November des vorigen Jahres erlag er.

Das Aspl in Beimar hatte eine eble Ruhe, eine Abstärung und Milte in ihm gezeitigt, die mit unwiderstehlichem Zauber wirkten. Abel und Ritterlichkeit, Grabsinn und gesellige Anmuth machten ihn zu einem verehrten Haupte in all den verschiedenen Kreisen, die er berührt hat. Löste ber Wein die Laune — und er liebte die Spende des Gottes mit anakreontischer Leidenschaft —, dann troff seine Rede von großen Gedanken und reiner Gesinnung; aber der Grundzug seines Wesens war Ernst und eine gewisse Schwermuth, wie

sie aller Schönheit inne wohnt. Er gehörte zu ben starken Naturen, welche bes Glaubens an die Unsterblichkeit entrathen können, und die doch zu verstehen unmöglich ist, ohne sie ewig zu benken. Mit Beihegefühl bliden wir zurüd auf "dieses Leben, das — wie über Hans Christian gesagt, aber auch von Bonaventura giltig ist — in allen Bewegungen trot seiner Gebundenheit höchst frei, in seiner Freiheit geregelt und hierin wieder so wenig gessucht und so sern von allen Kleinlichseiten ist, daß es vielmehr einen höheren Stil und etwas Grandioses gewinnt, nicht durch die äußeren Situationen, wohl aber durch den Charafter".

Leipzig im Berbft 1869.



### Meisterwerke der Braunschweiger Galerie.

In Rabirungen bon Billiam Unger.

XIV. Die Berkundigung der Geburt Chrifti. Delgemalbe von Abriaen van Oftabe. 0,67 Dt. hoch, 0,55 breit.

Wenn wir bie Zeit bestimmen sollen, in welcher wir ben Umschwung ber hollandischen Malerei unter Rembrandt's Einfluß als vollenbet ansehen können, so möchte etwa bas Jahr 1640 biesem Zeitpunkte am meisten entsprechen.

Freilich sehen wir bereits im Jahre 1630, in dem Jahre, wo Rembrandt sich zuerst in Amsterdam niederließ, einen G. Dov, W. de Poorter, S. Konind, J. de Wet, J. G. Bliet um ben Meister sich versammeln, und in den solgenden Jahren die etwa 1640 traten die bekanntesten Schüler Nembrandt's: Eechhout, Bol, Flind schon als selbständige Meister aus Rembrandt's Atelier hervor. Aber der Sieg der neuen Kunst ist erst vollendet mit ihrer Eindürgerung in Haarlem, welches unter der Leitung des F. Hals zum Mittelpunste der holländischen Malerei erwachsen war. F. Hals, der als Maler in der alteren holländischen Schule und nächst Rembrandt überhaupt unter den Holländern den ersten Rang einnimmt, der als Lehrer sogar dem Rembrandt ebenbürtig zur Seite steht, scheut sich nicht, der neuen gewaltig packenden Kunstrichtung sich hinzugeben, und das erste und schönste Zeichen dieser Anersennung ist das prächtige Regentenstück des Meisters vom Jahre 1641, jest im Museum zu Haarlem ausgestellt, welches Bosmaer "la prophétie des Syndies de Rembrandt" nennt.

Gleichzeitig, ja zum Theil schon etwas früher hatte sich auch in ber Schule bes &. Hals biese Umgestaltung vollzogen: bie neue bramatische Auffassung, ver Reiz ber Farben und bas magische Hellruntel in Rembrandt's Bilbern waren unwiderstehlich. Wie beliebt, wie allgemein verständlich in bieser Zeit Rembrandt's neue Auffassung und Schilberungsweise ber biblischen Geschichte war, dafür ist ein treffender Beweis die eigenthümliche Erscheinung, daß mehrere der bedeutendsten Maler bes Genre, wie ber Landschaft und bes Thierlebens, bei ber ersten Besanntschaft mit Rembrandt's historischen Wersen zur viresten Nachahmung over zur Schöpfung ähnlicher und im gleichen Geiste ausgesasste Werse hingerissen wurden.

Eins ber interessantesten Beispiele tiefer Art reproducirt uns die vorliegende sehr gelungene Nadirung nach einem Gemälde der Braunschweiger Galerie: einer "Berfündigung an die hirten" von Abriaen van Oftabe.

Jebem, ber mit Rembrandt's Radirungen einigermaßen vertraut ist, wird wohl bei ber Betrachtung dieses Blattes unwillfürlich die bekannte Radirung des Meisters in das Gedächtniß gerusen, welche denselben Gegenstand behandelt. Denn in der That liegt hier nicht nur dieselbe Darstellung vor, sondern sie ist auch in ganz ähnlicher Beise wiedergegeben: Ostade hat hier in freier Beise jenes geistreiche Blatt Rembrandt's reproducirt, welches zu ähnlichen Wiederholungen einen G. Flind, einen Ph. Bouwerman, B. Cupp und C. Sahstleven begeistert hat.

Charafteristisch für Oftabe's Aunstrichtung sind, bei aller Nehnlickeit, die wenigen Beränderungen, welche er gemacht hat: Rembrandt's Radirung, die aus dem Jabre 1634 batirt ist, hat, wie auch ein sast übereinstimmendes kleines Kundbild des Meisters aus dem Jahre 1630, welches sich im Privatbesitz zu Paris besindet, und das vielleicht mehr noch als die Radirung dem Oftade zum Vorbilde gedient hat, — sich streng an den biblischen Text gehalten, wie wir dies stets bei ihm bemerken. Die Worte der Bibel: "Und siehe des Herrn Engel trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr" giebt uns der Meister in jenem Gemälde wie in der Radirung verkörpert wieder. Die plötsiche Erscheinung des von himmlischem Glanze umstrahlten Engels hat Verwirrung unter Hirt und Heerde gebracht: ängstlich drängen und stossen die Kühe sich vorwärts, saut blösend sprengen die Schaase auseinander, von den Hirten wetteisern die Einen mit ihrer Heerde in jäher Flucht, Andere haben sich betäubt zu Voden zewersen, nur Wenige haben die Worte des Engels vernommen: "Fürchtet Euch nicht, — denn Euch ist heute ver Hiles Leben und Vewegung!

Auch Oftade hat den Moment ber plötlichen Erscheinung bes hinmlischen Boten wiedergegeben: in einer Glorie von Cherubim erscheint der Engel des Herrn von einem weißen Gewande umflossen und von dem überirdischen lichte umstrahlt, das sich durch die dichten Belsen Bahn bricht und in der nächtlichen Landschaft die Hütten der Hirten grell erleuchtet. Aber diese plötliche Lichterscheinung äußert auf Hirten und Heerden nur geringe Wirfung. Gemuthlich wiederkauend stehen oder liegen die Kühe und anderes Bieh neben den Hütten; von den Hirten liegen noch einige im tiesen Schlase, wie sie vielleicht am Abend vorher im Rausch niedergesunten sind, ein anderer reibt sich erwachend die Anie gesunsen ist, während neben ihm sein Hund in hündischer Beise seine Entrüstung über die nächtliche Störung durch heftiges Bellen ausbrückt.

Der Darstellung bas wahrhaft histerische, bas religiöse Moment abzugewinnen, burch bramatisches Leben und geistigen Ausbruck die gewöhnlichen Formen zu abeln, bas ist Oftabe nicht gelungen; bas ist aber aber auch in ber That vollständig nur Rembrandt allein gelungen! Bohl aber ist es Ditabe geglückt, sich Rembrandts magisches Helbrunkel anzueignen und die Handlung baburch zu koncentriren; ber günstige Einstuß bes großen Meisters zeigt sich auch in der Art bes Bortrages: in ber leichten zeichnenden Manier, in dem dünnen Farbenaustrage in ben Schatten und dem starken Impaste in den Lichtmassen. Auch den braunen Gesammtten hat Ostade aus Rembrandt's Vilbern entlehnt, während seine seltenen Vilber der ersten Spoche den sühlen grau blauen Ton der Hals'schen Schule tragen. Die Schwere und Undurchsichtigkeit dieses Tones, der hier noch nicht, wie in den späteren Vilbern seit dem Jahre 1640, zu einem selbständigen warmen goldigen Tone verarbeitet ist, läßt mich in Verdindung mit der, Ostade's Richtung so widersprechenden Wahl eines biblischen Gegenstandes vermuthen, daß wir hier einen der ersten, vielleicht den ersten Versuch Ostade's haben, sich Rembrandt's Weise zu eigen zu machen. Danach würze das Vilbseiner Entstehung nach etwa in das Jahr 1638 oder 1639 zu segen sein.

Der schönste Erwerb aber, ten Ostate aus ber Berührung mit Rembrandt's Werfen gezogen hat, ist seine tief gemüthvolle Auffassung, jenes "Gesühl ber Anheimelung", bas uns auch bann ergreift, wenn Ostate — wie so häusig — seine Seenen aus ben niedrigsten Schichten bes Volkes nimmt, und welches sich bei ihm mit jener tresseuren Characteristist und bem köstlichen Humer paart, ber ihm aus ber Schule bes Frans Hals sür immer eigen thumlich geblieben ist.

#### Die internationale Kunstausstellung in München.

I.

Einleitenbes. — Anordnung, Umfang und Gesammtcharafter ber Ausstellung. — Der Ratalog. — Die hiftorienmalerei ber Deutschen und Frangosen.

Die Münchener haben alle Ursache, mit ben Erfolgen ihres Ausstellungssommers zufrieden zu sein. Im Aunstausstellungsgebäude gegenüber der Glyptothel, wo die Gemälde der alten Meister ihr zeitweiliges Unterkommen sanden, spricht man bereits von beträchtlichen leberschiffen. Dazu war der ideelle Erfolg dieser Ausstellung ein über jede Erwartung günstiger. Ob im Finanz-ministerium des Glaspalastes ebenfalls die Chancen so günstig stehen, wissen wir nicht und möchten es fast bezweiseln.

Der Ruhm, die erste große internationale Ausstellung auf beutschem Boben veranstaltet zu haben, war nicht so leichten Kauses zu erringen. Als auf ben Wint der Münchener Künstlerschaft sich ber halbe Pariser Salon in Bewegung setze, lag barin zwar ein ehrenvolles Zeugniß für ben guten Rus, ben sich die baperische Hauptstadt und ihre Schule in Frankreich errungen. Aber schon etwas bedenklicher wurde die Sache, als dann auch die Marmorbrüche von Sessa und Carrara in's Bandern samen und in Folge dessen der Posten "Transportspesen" im Buche des Ausstellungs-somite's ungefähr die gleiche Höhe erreichte wie die Kistenberge im Bestibul des Glaspalastes. Indessen Alles und selbst ein wirkliches Desicit läßt sich am Ende verschmerzen, wenn es nur nicht an jener Anersennung sehlt, welche die herbeiströmende Menge kauflustiger Fremder, das bereitwillige Echo der Tageskritif und schließlich ein stell willsommener Bläthenregen bunter Bändchen und Kreuzchen, von fürstlicher Huld gespendet, auch diesem unter Sorgen und Mühen zu Stande gekommenen Unternehmen reichlich haben zu Theil werden lassen.

Die ernfte Burbigung ber Cache freilich hat mit allen folden mehr ober weniger äuferlichen Erfolgen nichts zu ichaffen. Erfüllt von bem boben, idealen Berufe ber Runft, sucht fie bem Befen tiefer ephemeren Ericheinung, wie jeder abnlichen, welche ber Tag bringt, vergleichend und prufent gerecht zu werben. Gie ichmalert weber ben Urbebern bes Bertes ben ihnen gebuhrenben Dant, noch vertennt fie ben reichen Segen geiftiger Anregung und Forberung, welche vor Allem ber Ausftellungsort felbft und bie bort ichaffente ruhrige Runftlericaft aus bem Busammenfluß von fo viel Schönem und Reuem zweifellos ichopfen werben. Die Rritit, wie wir fle verfteben, bat fich an tas Allgemeine zu halten, an bie großen, gemeinfamen Aufgaben ber Runft, nicht an lofale Befichtepunkte und Intereffen. Denn fie muß fich fagen, bag ber Ginn und die Bedeutung ber internationalen Ausstellungen nur barin liegen fann, uns von bem Stanbe ber Runft in unferer Beit im Großen und Gangen eine Borftellung zu geben. Es ift bemerkenswerth, bag bas Intereffe an folden geistigen Bettfämpfen ber Rationen alle fruberen beschränkteren Unternehmungen auf biefem Webiete mehr und mehr zu verdrängen beginnt. Behn Jahre fruber ericoll in Deutschland ber Ruf nach historischen Ausstellungen ftreng nationaler Art. In bem Bewußtsein, bag bie beutsche Kunst ben zu Anfang des Jahrhunderts begonneuen Kreislauf im Wesentlichen beendet habe, wollte man auf bie burchmeffene Babn jurudbliden, um ans ber Fulle biefer ftolgen Gelbftanschauung Muth und Marheit fur die Bufunft zu schöpfen. Das war bie leitenbe 3bee ber



beutschen historischen Ausstellung bes Jahres 1858. Sie bezeichnet einen Wendepunkt in der Geschichte der vaterländischen Kunft, und wir brauchen nur zwischen ihr und der gegenwärtigen Münchener Ausstellung einen Bergleich zu ziehen, um uns der veränderten Lage der Dinge bewust zu werden. Damals Beschränfung auf die nationale Runft, aber Zurückgreisen bis zum Ursprung ihrer medernen Geschichte. Zest Ausdehnung auf die Gesammtproduktion aller Kunstvölker der Gegenwart, aber ohne principielle Berücksichtigung der historischen Entwickelung. Damals ein innig verkettetes, einheitlich gefärbtes Nacheinander. Jest ein lose zusammengesügtes, buntes Nebeneinander. Das ist der Grundunterschied der beiden Münchener Ausstellungen.

Bie mannigfach bilbend und lehrreich ber jest üblich gewordene Mobus werden tann, haben Die Weltausstellungen ber zwei letten Decennien bargethan. Allein bie erfte und wichtigfte Bedingung bes Erfolgs berartiger internationaler Unternehmungen ift eine planmäßig geglieberte Anordnung bes Gebotenen. Dhne fie wird aus ber Mannigfaltigfeit ein Chaos und aus bem flarenden und erhebenden Eindrud ein verwirrender und entmuthigender. Go nabe biefe Bahrheiten liegen, ben Urbebern ber Munchener internationalen Runftausstellung icheinen fie entgangen ju fein. Db bie Reuheit ber Sache, Die Rurge ber Borbereitungofrift, Die zeitweilige Unficherheit bes gangen Unternehmens, bie Bergogerungen im Transport ber auslandischen Aunstwerte und Die baburd nothwendig geworbenen nachtragliden Menterungen in ber Disposition ber Raumlichkeiten an bem Uebelftante Schuld gemefen find, laffen mir bier unerörtert: fattifch ift aber, bag bie Befammtwirfung ber Munchener Ausstellung unter ben Mangeln ihrer Anordnung in einem nabegu unerträglichen Grabe ju leiben hatte. Als wir furg nach bem Eröffnungstage, im Beiblatte ber Beitschrift ben ersten flüchtigen Ueberblid über bas Bange gaben, trat bie Blieberung nach Schulen, welche für internationale Ausstellungen stete Die Hauptsache bleibt, noch deutlich hervor. Durch bie spateren Beranderungen, Annexe und Umbangungen wurden bie Grengen ber meisten Schulen völlig verwischt und ber Betrachter an ber hand eines beispiellos erbarmlichen Katalogs bem mubevollen Zusammensuchen ber zerstückten Glieber überlaffen. Während bes gaugen ersten Ausstellungsmonate laborirten die vielen Taufente ber Befucher an bem unerquidlichen Buftanbe eines fortwährenden Provisoriums und mußten fich auf bas spätere Erscheinen eines Orientirungsplanes und Ramenregistere jum Rataloge, welche bie lleberficht einigermagen erleichtern fonnten, vertröften laffen. Bir vermögen bei biefer Belegenheit ben Bunfch nicht zu unterbruden: man wolle boch auch bei unseren beutschen Ausstellungen dem anderwärts beobachteten Usus einer alphabetischen Anordnung bes Rataloges Folge geben. Auf Diefe Weife tann ber Beichauer jeden Augenblid finden, mas ein bestimmter Runftler ausgestellt hat, ohne erft an ber Band bes Registers banach suchen zu muffen. Den Blat eines jeben Bilbes giebt ber Ratalog binter ber Befcreibung bes Wegenstandes, burch hinweisung auf die Rummer und Band bes betreffenden Saales an; und wenn bagu, wie es bei bem Rataloge ber Bruffeler Ausstellung biefes Jahres ber Fall mar, bann noch ein furger gefagtes Berzeichniß ber Runftwerte nach Galen geordnet bingutommt, fo ift ber bequemen Drientirung bes Befchauers jeber ermunichte Borichub geleiftet. In ben frangofifchen und belgischen Ratalogen pflegt auch tie Abreffe und felbft Geburtsort und Schule bes Runflers angegeben gu merben: eine Bobe bes Ctantpunftes, gu ber mir, mit Rudficht auf die ibulifden Buftande, wie fie und in Dlünden umgaben, nicht einmal mit frommen Bunfden emporzubliden magen. -

Wenden wir uns nun zur Betrachtung ber Ausstellung selbst und suchen wir zunächst ihren Umfang und Gesammtcharalter festzustellen, so weist ichen ein Blid auf die Zissen des Kataloges aus, daß wir es mit einer an Zahl sehr bedeutenden Ausstellung — unsres Wissens der größten, welche bisher in Deutschland stattsand — zu thun haben. Das Ganze faßt etwa vierthalbtausend Rummern, wovon über 1600 auf Gemälde, gegen 800 auf Cartons, Aquarelle, Zeichnungen, Glassmalereien, Emails und Werte der graphischen Künste, etwa 400 auf Stulpturen, und ungefähr 600 auf architektonische Ausnahmen und Entwürfe sallen. Nach Nationen vertheilt, stehen selbstwersständlich die Werte deutschen Ursprungs an Zahl weit voran und unter den Deutschen wieder die Leistungen der Münchener Schule. Von den Frenden sind nächstem die Franzosen bedeutend zahl reicher als alle übrigen vertreten; man zählt von ihnen eiwa sünsthalbhundert Nunmern; ihnen

zunächst sommen Niedertänder und Italiener, dann Engländer, Amerikaner, Spanier, Skandinavier und die übrigen Nationen. Sieht man auf den Gehalt und die Selbständigkeit der Darstellung und fragt, wo die entscheidenden Schläge in diesem kunstlerischen Wettstreite geführt werden, so fällt der Blid sofort auf Deutschland und Frankreich. Ob die unverwühlliche Schöpferkraft unseren Nation dem vehementen Anprall unserer westlichen Nachdarn widerstehen oder ob die weiche Receptivität, welche das deutsche Wesen ebenfalls kennzeichnet, ihnen vollends auf allen ihren Bahnen folgen werde, das ist die bange Frage, die sich an diese Ausstellung kulpft. Zur Auseinandersehung mit Frankreich, sei sie nun freundlich oder seindlich, drängt wieder einmal das allgemeine Bewucktsein hin. Die Abwägung der Kräfte der beiden großen Nationen, soweit sie auf den verschiedenen, in der Ausstellung repräsentirten Kunstgebieten zu erkennen waren, bildet daher auch die erste und wichtigste Ausgabe, der wir uns zuzuwenden haben.

Im Gebiete ber Malerei, auf bem wir zunächst bie Abrechnung vornehmen wollen, fteht pflichtschuldig bie Biftorie obenan. Dan verfichert allgemein, ihre Beit fei vorüber; wenn bies mabr fein jollte, Die Ausstellung batte nichts Erhebliches bagegen einzumenben. Biel bemalte leinwand von toloffalen Dimenfionen, aber nirgends ein großer, burchichlagender Erfolg! Die altere Generation ber Deutschen ift in febr ludenhafter Beife vertreten : Cornelius, Overbed, Genelli, Schwind, Rabl, Schnorr, Benbemann. Leffing, Mengel u. v. A. fehlen ober muffen fich mit Rach. bildungen in ben Rabinetten ber graphischen Runfte, mit Sfigen, Bortratfopfen u. bergl. begnugen. Auch von B. v. Raulbad ift fein fertiges Bild ba: benn bie oft ausgestellte "Schlacht von Salamis", beren Befprechung wir und ersparen tonnen, gehort in Die Rategorie ber getuschten Rartons. Die neuen Kreibezeichnungen bes Meisters werden unten von uns gewürdigt werden. Um Raulbach gruppirt fich eine Rlaffe von Münchener Dleiftern, welche man die fultur hiftorifchen Ibealiften nennen fonnte, infofern fie mit bem auf ftrenger Zeichnung berubenben großen Styl ber Momposition eine außerliche realistische Treue in Roftum, Architektur und allem sonstigen Beiwert, wie es bie moderne fulturgefdichtliche Wiffenschaft in fo wohlpräparirter Fulle barbietet, zu verbinden trachten. Wir meinen bie vier toloffalen, im Auftrage bes vorigen Konige von Babern fur bas Maximilianeum in Munchen gemalten Bilber : "Die Dochzeit Alexander's" von Andreas Duiller (genannt Komponir-Dluller), Rr. 1405, "Perilles" von Philipp Foly, Nr. 1406, "Die Gosbaltung Friebrich's II. in Palermo" von Arthur v. Ramberg, Dr. 1407, und "Die Aronung Rarl's bes Großen" von Friedrich Raulbach, Rr. 1408. Das ansprechendfte von biefen Gemalben ift unftreitig A. v. Ramberg's "Friedrich II.", ein reiches, anmuthvolles Bild fürstlicher Existenz, tuchtig gezeichnet und von frifdem, fattem Rolorit. Aber bag wir ber Darftellung ein tieferes Intereffe abgewonnen hatten, fonnen wir von ihr fo wenig wie von ben übrigen behaupten. Wir find überzeugt, ber liebenswurdige Beichner ber iconen Grifailles ju "Bermann und Dorothea" bentt von biefer gangen Siftorie und mit ihr auch von feiner eigenen Schöpfung ebenfo wie wir.

Dag es um Die Bertretung ber beutschen Malerei großen Styls auf ber Ausstellung nicht sonderlich ftand, wird man schon aus tem Bericht über bie Ende August in München zusammengetretene Delegirtenversammlung ber Berbindung fur biftorifche Runft geichloffen haben. Die Berfammlung batte eigentlich in Samburg ftattfinden follen, mart jeboch mit Rudficht auf bie Ausftellung nach Manchen verlegt. Die Absicht bat infofern ihr Biel verfehlt, ale feines von ben ausgestellten beutschen Geschichtsbildern — auch nicht aus bem Grenzgebiete ber hiftorischen Genremalerei boberen Styles - bes Aufaufes fur Die Zwede ber Berbindung murbig erachtet murbe. Gelbft E. Steinle's Delgemalbe: "Chriftus mit feinen Jungern", Dr. 1552, erzielte in ber Bersammlung nur eine ehrenvolle Minorität, obwohl es unseres Erachtens trop mancher Schwächen ber Beidnung und einer gewiffen Rorperlofigfeit ber Bestalten zu ben eigenthumlichsten und weihevollften Schöpfungen ber beutiden Runft ju gablen ift. Auch Anjelm Feuerbach's toloffales "Gastmahl bes Platon", Rr. 1028, ware mit in die Debatte zu ziehen gewesen, wenn nicht — so nehmen wir au - ber muthmaftlich allzuhohe Breis bes Werfes ben Anfauf von vornherein gur Unmöglichteit gemacht hatte. An und für fich verdient bas vielbestrittene Bild icon um bes boben und ernften Strebens, von welchem es zeugt, und um ber feltenen Begabung bes Deifters, bem wir bie berrliche Bieta in ber Galerie Schad verbanten, jum allerminbesten eine respettvolle Er-

mabnung. Dem Bilbe ift folgenbe, ohne Zweifel von bem Runftler felbft herrubrenbe Befdreibung beigefügt: "Den Gieg bes preisgelronten Tragodien-Dichtere Agathon zu feiern, find in feinem Saufe Die Freunde versammelt, unter ihnen Socrates, Ariftophanes, Erprimachos, Phabros und Glaufon. Bahrend fie fich nach bem Mable in finnvollen und heiteren Wechfelreben ergeben über bie Natur bes machtigften und herrlichften ber Botter, bes Eros, erscheint, von nachtlichem Feste heimkehrend, in bacchischem Geleite ber wein - und luftberauschte Allibiates. Er kommt, ben Dichter ju befrangen, welcher ihm freundlichen Billfomm bietet." Die Darftellung bes Gegenstanbes, von beffen gebantenvoller poetischer Auffassung icon in biesen rhuthmisch bewegten Worten ein Sauch zu fpuren ift, leibet allerdings auf ben erften Blid unter ber aschgrauen, monotonen Farbe, in welche fich ber Meister neuerdings immer mehr und mehr hinein verirrt hat. Um dieses unansehnlichen, ja für viele Beschauer gradezu abstoßenden Gesammttones willen geben Tausende an ber machtigen Romposition mit bem Ausbrucke mitleibiger Bermunberung vorüber. Doch gemach! Bergleicht nur einmal diese freilich etwas ungewaschenen Philosophen, Lebemanner und Poeten in ihrer zwar berben, aber geisterfüllten Birklichteit mit ben leblofen Schemen unferer bergebrachten Geschichtsmalerei, von benen wir einige Hauptvertreter oben genannt haben, — und Eure Wahl kann nicht ameifelhaft fein. Lieber biefe burch ein unschönes Modell verführte, aber wenigstens immer noch lebensfähige Natur als jener verlogene Klafsicismus aus vierter Sand, und lieber felbst biefes fahle, aber boch stimmungsvolle Grau als jene fogenannte blühende Farbe ohne Gluth und Bahrbeit! Trop biefer ftrengen Unterscheibung zwischen wirflichem Talent und faber Konvention barf übrigens bem Schöpfer von "Platon's Gastmahl" auch ein ernster Tabel nicht erspart bleiben. Derfelbe richtet fich gegen die falfche Driginalitätsucht, die fein Wert, wie manches feiner früheren, bekundet. Und ber gleiche Tabel trifft, wie wir hinzufugen wollen, mit ihm auch einige gleichzeitig mit Feuerbach aufgetretenen Talente, beren Leistungen wir später noch naher in's Auge fassen werben. Es ift bie junge Generation ber ersten fedziger Jahre, welche auf ber Munchener "internationalen" Ausstellung en miniature von 1863 zuerst in geschlossener Phalanz die Reihen ber alten Afabemifer burchbrach und bem flaubigen Realismus ber hiftorifchen Koflummalerei fuhn ein neues koloristisches Ideal entgegenstellte. Schon damals regte sich die Stepsis gegen die Nachhaltigfeit und Gesundheit dieser hoffnungerwedenden Talente, von benen wir neben Feuerbach nur Bodlin, Bictor Duller und Cenbach nennen wollen (unter ben Plaftifern gahlt Reinholb Begas bekanntlich zu ihren Geiftesverwandten), und es hat allen Unichein, als ob jene Bebenken bei ben zwei Erftgenannten, beren Anfange bas Bebeutenbfte erwarten liefen, fich bewahrheiten follten. Die Neigung zum Bizarren hat in Bodlin's "Rymphe und Faunen", Nr. 448, ichon einen geradezu bedenklichen Grad erreicht; und wir fürchten, bag auch Feuerbach in ber Brefche, Die er mit hat legen helfen, ju Grunde geben wird, wenn er fich nicht bald burch einen herzhaften Sprung aus feiner jetigen Position zu retten weiß.

Daß es um die französische Historienmalerei insoweit ebenfalls nicht besser keht, als auch bort aus der großen Tradition der Schule die Seele bereits gewichen ift, würde die Ausstellung Jedem zeigen können, der es nicht ohnehin schon wüßte. Aber es tritt in dieser lebereinstimmung zugleich ein charafteristischer Unterschied beider Nationen hervor. Bei den Deutschen pflegt mit dem inneren Halt sosort auch die äußere Form in Flüchtigkeit und Robbeit auszuarten. Die Kunst ist bei ihnen unmittelbarer und inniger mit dem perfönlichen Leben und Empsinden verknüpft. In der französischen Walerei dagegen sinden wir bei aller Johlheit und Zerfahrenheit häusig Darstellung und Mache noch auf einer sehr achtbaren Höhe. Die Kunst ist hier mehr Brodukt der Schule, die Schule übt wenigstens bei der Entwidelung des Künstlers einen weit nachhaltigeren Einsluß auf das Individum aus als bei uns. "Wenn der Kopf unsicher ist", sagt Theophile Gautier,") "so ist die Hand um so sesten die Gemandtheit ist Allen als Erbe zugefallen; ein Ungeschidter ist eine Selten-heit, und wenn alle diese Leute etwas auszudrücken hätten, wie gut würden sie es ausdrücken!"

<sup>\*)</sup> In einer von Julius Meper citirten Stelle, "Geschichte ber mobernen frangofischen Malerei", 3. 579, ein Buch, beffen Lefture wir namentlich auch ben beutschen Runftlern bei biefer Gelegenheit nur wieberholt empfeblen lonnen.

Bergleichen wir z. B. unter biefem Gesichtspunkte bie eine Zeit lang in München ziemlich willfürlich nebeneinander gehängten großen Kompositionen von Janffen: "Betrus verläugnet Chriftus", Nr. 1568, und Bin: "Der gesesselte Prometheus", Nr. 1569, so mag uns bei dem Letteren das Gespreizte ber Situation ebenso wenig behagen wie bei dem Ersteren die konventionelle Süflichkeit der Empsindung: aber darüber wird kein Zweisel sein, wo das tüchtigere Können, die bessere, ernstere Schulung zu sinden ift.

Richt anders verhalt fich unfer Urtheil gegenüber ber ungleich bedeutenberen Ericheinung Alexander Cabanel's. Er ift auf ber Ausstellung burch brei Berte reprafentirt : eine "Lautenfpielerin", Dr. 1497, von feltsam tleinlichen, flumpfen Formen, aber sanft und warm im Rolorit: fobann eine "Druibin im Balbe", Rr. 1474, und enblich bas von ber letten Weltansstellung ber befannte "Berlorene Barabies", Rr. 1192, eine foloffale Komposition, welche von Konig Max II. für bas Münchener Maximilianeum bestellt wurde. Bas an den beiden letitgenannten Bilbern junachft nicht angenehm ober boch auf ben ersten Blid frappirend wirlt, ift die affektirt blaffe, bis an bie Grenze bes Aquarelltons verbunnte Farbe, mit welcher namentlich im Gefichtsausbrude ber Druibin ein Bug heltischer Mattigfeit verbunden ift. Frischer und lebensvoller, aber nicht frei von coquetter Sinnlichkeit, ift bie Darftellung ber erften Menschen im Barabiese. Der febr geweähnlich gebildete Jehova im finllos violett gefärbten Mantel überrascht bas Baar ohne sichtlich starte Gemutherregung; ber murrische Abam und die stennende Eva haben für unser Gefühl etwas nabezu Romifdes. Aber fo wenig uns Ausbrud und Empfindung fumpathifch find, fo aufrichtig gollen wir bem frengen und gewissenhaften Studium, welches die Darftellung in allen ihren Theilen befunbet, unfere Anerkennung. namentlich bie untere Balfte bes Bilbes, mit ben beiben vortrefflich gezeichneten und mobellirten Bestalten von Abam und Eva und bem fein und liebevoll behandelten blumenreichen Borbergrunde, fonnte mandem unferer beutschen 3bealiften, welche bie Ratur ,aus bem Ropf" malen, ale Mufter treuen Studiums empfohlen werben.

Selbst Chenavard, bessen "Divina tragocdia" in München wie im Pariser Salon dieses Jahres ben Gegenstand hestiger, meist für ben Künstler ungünstig auslausender Controversen bildete, gebührt in dem hier besprochenen Sinne eine achtungsvollere Würdigung, als sie ihm von den Meisten zu Theil geworden ist. Seinem Gemälde schadet, bei der Menge der slüchtigeren Beobachter, vor Allem die reizlose, bleierne Farbe. Sieht man aber die Komposition dieser hülle entsleidet, wie dies z. B. in dem nach des Meisters Zeichnung angesertigten Holzschithum der Ersindung und das energische Leben der Gestalten in überraschender Meise hervor. Daß damit dem abstrusen Grundgedanken des Bildes nicht das Wort geredet oder behauptet werden soll, wir hätten es hier mit wer weiß welchem verkannten Originalgenie zu thun, versteht sich wohl von selbst. Wünscht Ihr aber einmal die ganze Gedankenmalerei zur Hölle, nun dann werst auch gleich einige Eurer deutschen Lieblinge mit hinein! Sie sind um kein Haar besser als Chenavard.

Ω.

## Aunftliteratur.

Die antiken Bildwerke im Theseion zu Athen, beschrieben von R. Kefulé. Leipzig, 1869. X., 180. S. 8. Die Balustrade bes Tempels ber Athena-Nike in Athen, von R. Kekulé. Leipzig, 1869. VIII, 46 S. Tas. 4.

Dit Abbitbungen.



Mit Freuden begrufen wir biefe beiben Schriften. Als Frucht eines turgen Aufenthaltes in Athen bringt uns ber Berfasser barin manches Deue und Interessante. Athen, bie besonders in letter Beit so vielfach besuchte ehrwurdige Statte flaffischer Runft, bietet Jebem fur Runft und Alterthum fich Intereffirenden reichlichen Stoff eingebender Studien; fie ift und wird noch manche Jahrzehnte hindurch nicht nur eine ber ergiebigsten Fundgruben wichtiger Ueberrefte altgriechischer Runft bleiben, sonbern bie bort bisher gefundenen Refte find icon beut zu Tage fo gablreich und in vieler Beziehung fo bebeutfam, bag jeber Runftund Alterthumeforscher auch bei einem turzen Aufenthalte an bem vollen Becher feine Lippen laben fann. Der Berfaffer ber beiben oben angeführten fleinen Schriften bat offenbar mit Luft in biefe gablreichen Schape bineingegriffen und mabrlich feinen bortigen Aufenthalt reichlich benutt; wir hoffen überbieß, bag bie zwei Arbeiten nicht bie einzige Frucht feines Studiums bleiben werben, fonbern bag fein Rotizenbuch noch manches Interessante für bie Butunft uns auffpart.

Es ift befannt, bag bie feit ber Befreiung Griechen- lands in manchen Gegenben bes Reiches, besonbere aber

in Athen und beffen Umgegend gefundenen Refte altgriechischer Kunft vorläufig wegen Mangel eines bazu paffenben Gebaudes zerstreut an verschiedenen Orten untergebracht find.

Die Prophläen auf ber Afropolis, bas sogenannte Theseion, bie sogenannte Stoa bes Habrian, sowie ber Thurm bes Andronisos Khrrhestes sind voll von solden Denkmälern, und bie ardiäelogische Gesellschaft in Athen hat ihre mahrlich nicht zu verachtenden Schätze in dem neuerrichteten Barbasteion-Gymnasium untergebracht. Mauches Privathaus enthält ebenfalls nicht unwesentliche Alterthümer, und selbst auf öffentlichen Straßen und Plätzen wird ber Alterthumssorscher sepulfrale Säulchen mit Inschriften zu Hunderten vorsinden. Man trete in jedes beliebige Privathaus, und schwerslich wird man von bannen gehen, ohne sein Notizenbuch aus ber Tasche gezogen zu haben. — Alle diese Reste werden einst das Centralmuseum schwinken, an bessen Ban zwar schon seit Jahr und Tag gearbeitet wird, bessen Bollendung aber leider allzulange auf sich warten läst. Dieses

Centralmufeum Griechenlands verspricht in ber That eines ber reichsten Guropa's zu werben, wie ja foon por breifig Jahren ber ber Wiffenichaft leiber ju fruh entriffene D. Muller prophezeite. Ginft. weilen ift aber alles proviforifc aufgestellt, benn proviforifc ift ja alles in Griechenland, felbft feine Brangen. - Wenn nun alfo ber Berfaffer bie im Thefeion ju Athen aufbewahrten Refte antiler Runft uns porführt, fo bietet er une nur einen Heinen Theil ber in Athen aufgehäuften Schate, und fast möchten wir es bedauern, bag ber Berfaffer es fich jur Aufgabe nahm, gerade die im Thefeion aufbemabrten Denfmaler zu befchreiben, ba ja biefe unter allen zu Athen befindlichen Reften verhaltnifemagig bem gebilbeten Europa am befannteften find; benn außer ber Befdreibung ber meiften berfelben in ber Arch. 3tg. Athens, sowie in Rangabe's Antiquites und in meinen Grabfteinen ber alten Griechen, find ja bie bedeutenoften barunter öftere befprochen, viele auch publicirt und manche burch gute Bppsabguffe bem funftliebenben Bublitum icon langft befannt. Athen bietet aber befonbere an antifen Bafen und Terrafotten eine folde Fille von interessantem, ber Biffenschaft fast gang unbefanntem Material, bag es mahrlich ber Dube werth mare, baffelbe bem gelehrten Guropa juganglicher ju machen. Dir hoffen, baf Dr. Bennborf, welcher in feiner Bublifation griechifcher und ficilifcher Bafenbilder (1869, erste Lieferung, If. I bis XIII) ben Anfang bazu gemacht, in ben folgenden Lieferungen noch manches wichtige Stud aus ben athenischen Sammlungen veröffentlichen und befprechen wirb.

Reluls schieft seiner Beschreibung der antiken Bildwerke im Theseion zu Athen ein kurzes Borwort voraus, worin er die Geschichte der Entstehung der athenischen Sammlungen uns vorsührt. Er war so glüdlich, manches handschriftliche Berzeichniß der früheren Konservatoren der Alterthümer Griechenlands benutzen zu können, und darin ist er in der That bevorzugt gewesen vor vielen anderen Sterblichen, da er daraus besonders über den Fundort der Gegenstände Mauches hat ersahren können, obwohl, wie er selbst richtig bemerkt, man sich nicht immer auf solche vage Auszeichnungen verlassen sam Borworte beginnt die sehr genaue Beschreibung der 401 im Theseion und theilweise auch vor demselben ausgestellten Reste, mit sorgfältiger Augade der Marmorgattung, Größe, des Fundortes, soweit er besannt war, der Besprechungen und Publikationen derselben. Der bei weitem größte Theil dieser Denkmäler gehört den sepulkralen Grabsteinen an und ist als solcher, im Zusammenhange mit den sonstigen Resten der nämlichen Gattung betrachtet, vom größten Interesse. Die meisten dieser sepulkralen Monumente sind schon von mir in meinen Grabsteinen der alten Griechen besprochen. Der Bersasser hat aber manche besser gesehen als ich, er hat manche Inschrift richtiger gelesen und dadurch der Wissenschaft nicht wenig genützt. Hier nun einige Detailbemerkungen.

- Rr. 34. Kämpfenber. Sowohl ber Berfasser als auch Dr. Bennborf, Annali, 1867, p. 324, 2, verwerfen meine Erklärung ber Statue als eines Tyrannenmörders (Annali 1866, p. 273), ste geben uns aber nicht die Gründe an, warum? Prof. Brunn schrieb mir, daß, soweit er nach ber ihm eingeschicken Zeichnung urtheilen könne, er meiner Erklärung vollkommen beistimme.
- Rr. 39. Silen mit bem Bachustinde. Es wäre noch hinzuzufügen bie Publifation beffelben in Biefeler's Theater Geb. Taf. 6, 6.
- Nr. 41. Reliefplatte: Ingling mit Pferd, aus Aegina. Bursian in Ersch und Gruber's Euchclop. 1, 82, 443 halt die Arbeit für aus der Blüthezeit attischer Kunft. Ob es ein Grabrelief sei, scheint sehr zweifelhaft. —
- Rr. 48. Pau vor einem Bilafter: ob er wirklich im Biraeus gefunden, ift mir febr zweifelhaft; ber febr ahnliche jest in London, sowie die Refte ahnlicher Darftellung, welche im Dionplostheater gefunden worden find, wurden eher fur Athen sprechen.
- Nr. 67. Berühmtes Eleusinisches Relief: hinzuzussugen wären noch die Besprechungen besselben von Bitet in der Revue bes deux Mondes, 1860, März, p. 247 st., Perrin in der Revue Europ. 1860, März, 403 st. und Rangabs in der athenischen Pandora, 1860, Julihest, als lefenswerthe Artifel. Daß das Relief jest wohl übereinstimmend für aus der Zeit surz nach Phidias stammend gehalten werde, wie der Berkasser sagt, scheint uns nicht richtig zu sein, denn, abgesehen von Rangabs, der es selbst dis zu Kritios und Nesiotes hinaufrücken möchte, haben doch die meisten Erklärer desselben es als ein Wert der Phidias'schen Zeit, eber vor als nach dieser, erkannt, —

Nr. 70. Apollo auf bem Omphalos. Jest wäre noch die schöne Publikation besselben in Conze's Beiträgen zur Gesch. b. griech. Plastik, 1869, Tf. III—V., p. 12 ff., sowie die Besprechungen dieser Schrift von Hühner, Itsp., f. Ghmnasialwesen, 1869, 145 ff., Bursian, Centralbl. 1869, 591. ff., Rekuls R. Jahrb. f. Phil. 1869, 81 ff. und v. Lütow in dieser Beitschrift, S. 287 d. J. hinzuzusügen. Conze's Ansicht, als sei das Wert archaisch und zwar aus der Zeit des Kalamis, scheint nicht durchdringen zu wollen. — Auch über die früher allgemein angenommene Ansicht, als sei der Apollo auf dem Omphalos ausgestellt gewesen, erheben sich jett (Bursian) Zweisel, indem man, mit Recht, darauf ausmerksam macht, daß der am rechten Bein des Gottes noch erhaltene Ansah auf einen Baumstamm hinzuweisen scheine, so daß vielleicht Apollo neben dem Omphalos stand, und auf diesem eine andere Figur, vielleicht Orest (oder man könnte auch an Shacinth denken).

Rr. 75. Sirene: bie ungeglätteten Flügel sowie bas haupthaar berfelben laffen auf eine Bemalung und Bergoldung schließen. Der Ropf ist etwas gefenkt, sie scheint ben Tonen, welche fie ber Leier entlocht, zu horchen.

Rr. 279. 281. 282. 283. 292. Botivbenkmäler für Cybele. Diese in so großer Zahl in Athen vorkommenben sitenden Ibole können schwerlich Anathemata im heiligthum ber Gottesmutter gewesen sein; sie waren vielmehr Götterbilder bes privaten Gottesdienstes, im Innern ber Wohn-häuser aufgestellt; dieses beweiset ihre große Zahl, sowie besonders der Mangel einer Inschrift (vgl. Stephani, Ausruh. herall. p. 68),.

Dr. 368. Statue aus Andros. Diefelbe ift höchst mahrscheinlich ein ibealisirter Berftorbener, besonders nach ber breifigsten Fabel bes Babrius, welche Rog, Arch. Auff. I, 50, Rote 7 auführt.

Rr. 397. Apollo (?), alterthumlich, aus Megara. Daß dieses Exemplar unter ben so vielen schon bekannten ähnlichen Statuen eins ber alterthumlichsten sei, wie ber Berfasser meint, scheint uns nicht richtig. Der Apollo von Thera (Nr. 356) und ber von Tenea in München sind entschieden alterthumlicher.

Dieß maren bie wenigen Bufate, bie wir bem Rataloge beigufügen mußten. Berfen wir jett einen letten Blid auf die gesammte Schrift, fo erheben fich in uns manche Zweifel, ob ein folches Bergeichniff, trop feiner vielen Borguge, ale Ratalog an Ort und Stelle wird gebraucht werben können, nicht weil es vielleicht im Ganzen schlecht angelegt wäre, ober aus anderen Grunden, sondern einfach beghalb, weil, wie wir icon oben betont haben, Die Aufftellung Diefer Refte im Thefeion nur eine provisorische ift. Ber bie im heutigen Griechenland obwaltenben Berhalts niffe tennt, wird and Erfahrung jur Benuge miffen, bag, ba eine allzugroße Ordnungeliebe und Bestandigleit leiber nicht zu ben ftarten Geiten ber mobernen Griechen gegahlt werben tonnen, Manches bort heute fo, morgens anders fein wird, baff, was heute im Thefeion, morgen in ber Sabrianftoa aufgestellt fein tann, bag, mas beute an ber Nordfeite berfelben, morgen bochftmahrscheinlich an ber Gubseite berfelben zu treffen sein wird u. f. w. Wer nun die beschriebenen Refte nicht genau tennt, mirb fcmerlich, befonders unter ben vielen und einander fo abnlichen Grabreliefs, bas richtige auffinden konnen, — wenn es überdies, wie haufig zu geschehen pflegt, von bavor aufgestellten Statuen ober Infdriftstelen halb verbedt in einer Ede liegt, ober wenn, wie uns ber Berfaffer burch Beifpiele zeigt, ber Ropf einer und ber nämlichen Statue gegen Dften, bie Fuße gegen Guten, ber Rumpf gegen Rorben zerstreut umberliegen. — Das hauptverbienst biefer fleißigen Arbeit, bem gelehrten Europa eine genaue Beschreibung so vieler und fo intereffanter Reste alter Runft geboten zu haben, foll ihr tropbem ungeschmälert bleiben. -

Die zweite Schrift bes Berfassers: "Die Balustrade bes Tempels ber Athena-Rile" führt uns auf die Atropolis. Mit Chrsurcht betreten wir diese von ben Meisterwerken menschlichen Schaffens geheiligte Stätte. Zwar Ruinen nur liegen vor uns, aber auch diese Ruinen sind bewunderungswerth. Gleich beim Eingange rechts erhebt sich zwischen bunt zerstreut herumliegenden Resten eine hohe Bastion, worauf der reizende fleine ionische Tempel der Athena-Rile steht. Seit Jahrhunderten waren seine Reste in der vor den Proppläen errichteten türlischen Datterie verborgen, und erst in den dreisiger Jahren dieses Jahrhunderts gelang es L. Noß, Schaubert und Hansen, aus diesen Resten den fleinen Tempel wieder auf seiner alten Stelle zu errichten. Manches

Runftliteratur.

Stud bat zwar bie Beit, manches haben unwiffenbe Menichen gerftort, andere wieber fogenannte gebildete Rauber gewaltsam entriffen, doch ber Tempel ftebt ba, und glangt von seiner erhabenen Stelle wieber bem Banberer von fern entgegen. - Bugleich mit ben Resten bes Tempels in ber nämlichen türlischen Baftion eingemauert fand man auch manche lleberbleibsel ber marmornen, mit herrlichen Reliefs geschmudten Baluftrade beffelben. Schon Rog publicirte in feinem "Tempel ber Rite apteros" (1839) biefe von ihm aufgefundenen Refte, Beule fand in ben funfziger Jahren etliche weitere Stude berfelben, und Dichaelis gab im Jahre 1862 in ber Arch. Zeitung ein genaues Berzeichniß ber ihm befannten Stude. Bieles befand fich noch zu feiner Zeit verftedt im Innern einer unterirbischen Cifterne. Daß alle biese Stude (25) jett gefammelt und genau tatalogifirt im Innern bes fleinen Tempels fich finden, ift fein geringes Berbienft bes Berfaffere obiger Schrift, wenn man bebeuft, bag vor Jahren nur ein fleiner Theil bavon bem Besucher ber Afropolis fichtbar war, indem fehr viele noch im Innern ber Cifterne gang tief unter hunderten von Trummern vergraben lagen, und bag Bittatis, ber frühere Konfervator ber Alterthumer, als ich ihn nach vielem Bitten bagu bewog, mir bie Thur biefer merkwurdigen Cisterne gu öffnen, mir triumphirend einen Saufen alter Fragmente zeigend, fagte: "hier gang tief liegen bie Refte ber Baluftrabe, welche bu fo gern feben möchteft, fie fint bort unten gut aufgehoben!" Rach bem Tode Bittafis' tamen viele bavon an's Tageslicht und wurden auf ben Stufen bes Barthenon's aufgeftellt, etliche blieben noch im Innern ber Cifterne. — Benn ich im Bulettino 1868, p. 164 fagte, bag Michaelis (welcher vor Pittafie' Tote Athen befuchte) zwar viele bavon fab, bag aber andere zerftreut umberlagen, jo schrieb ich rieses Ende bes Jahres 1867 weit von Athen, und hatte feine Ahnung davon, daß es irgend einem Sterblichen gelingen werbe, bie zerftreuten Refte zu vereinigen, genau zu unterfuchen und zufammengufügen. - Doch zur Gache.

Nach einem turzen Ueberblick ber bistorischen und mythologischen einschlagenden Fragen, geht Refule zur genaueren Untersuchung ber Baftion über. Dit Recht bebt er bie fo paffente Lage berselben zu Bertheidigungszwecken hervor; sie beherrschte ganz und gar den einzigen Zugang zur Burg, fie liegt rechts von bem jur Burg Sinauffteigenben, und beshalb mar es von biefer erhöhten Stelle leicht, burch Steine und Wefchoffe bie unbeschildete Seite bes Feindes anzugreifen. Es erfcheint beshalb als eine hochft wahriceinliche Spothefe, bag bie erfte Anlage biefer Baftion nur eine fortifikatorifche gewesen fei, und bag beshalb ichmerlich ichon in biefer Beit ber fleine Tempel bier gestanden haben fonne, als ben Bertheibigern und ber Burg im bochften Grabe hinderlich. Dan gebe nur Die mittelalterliche und neuere Geschichte ber Afropolis Athens burch, und man wird finden, bag ichon bie Benetianer und Turten, ale fie biefelbe in eine befestigte Burg nach Jahrhunderten wieber umwandelten, gezwungen waren, ben fleinen Tempel abzutragen; baraus erhellt zur Genuge, baß, wenn auch die Bastion als ein Werk der kimonischen Zeit wird angesehen werden mussen, der fleine Tempel ber Athena-Rife boch gewiß barauf erft zu einer Beit errichtet murbe, als bie Afropolis aufgehört hatte, eine eigentliche Burg zu fein, nämlich nach Perifles' Beiten. — Daß Athena-Rife fcon in frühefter Zeit auf ber Atropolis Athens verehrt wurde, wiffen wir gur Genuge. Doglich ift auch, baft fie bier in ber Rabe ihr altes Golgbild und einen Altar hatte. Der Berfaffer vermischt aber oft bie Gottin Rife fpaterer Zeit mit unserer echt attifchen Athena-Rife. Dife ift ja bier wie auch Ergane, Sugiea, nur ein Beiname, eine Eigenschaft ber Göttin Athena. Für und ift es beshalb gleichgültig, wann Dite zuerft beflügelt bargeftellt murbe, benn unfere Athena-Rile war ja ftete unbeflügelt. Bir verbanten Berrn Brof. Bottider manche ichapbare Untersuchung auch über biefe echt attifche Bottin und ihren Kultus auf ber Afropolis Athens; vom höchsten 3ntereffe mare es aber, mythologifch tonstatiren zu können, daß auch diefe Athena-Pite keine siegende Kriegs-Göttin späterer Zeit gewesen, sondern eber, baß fie, wie auch bie ehrwurdige Bolias, Die Ergane, eine viel altere Fruchtbarkeits. Wöttin gemefen: wie ja ihr febr altes Bolgbild mit Granatapfel in ber Nechten, fowie ihre bei ben großen Banathenaen bargebrachten alten Opfer einer weißen Ruh gu beweifen icheinen. A. Mommfen hat in feiner gelehrten Beortologie gur Benuge bargethan, bag bas Feft ber Banathenaen ein Erntefest gemefen ift. Doch jur weiteren Berfolgung Diefer Untersuchung ift bier nicht ber Drt. - Dag ber ionische Stil bes fleinen Tempels auf Bermanbtichaft mit bem Erechtheion hinweise, wie ber Verfasser im zweiten Rapitel barlegen will, konnen wir nicht unterschreiben, ber ionische Stil wird eber vielleicht bie verhaltnifmagig spate Erbauung bes Tempels bezeugen, wie ja ichon Burfian. Overbed und andere ben Tempel turz nach Phibias erbaut werben laffen; bag auf beffen Friese auch Amazonenkampfe vorkommen, scheint boch nach bem unlängst gefundenen Fragmente (Arch. Ang. 1868, p. 167) ziemlich ficher zu fein. Schwieriger ist bie Erklärung bes Oft- ober Borderfrieses bes Tempels. Wir sehen eine Götterversammlung vor und. Bir brauchen nur auf Die meisten ber und erhaltenen Tempelftulpturen bingumeifen, um auch hier eine Sandlung gu fuchen, bie in Beziehung ftand gum Rultus ber hier verehrten Gottheit. Athena-Dife tritt beutlich als Sauptfigur auf, um fie brebt fich bie gange Sandlung, Die übrigen Figuren scheinen meistens Zuschauer zu sein. Daß aber auch hier, wie auf dem öftlichen Pharthenon-Biebel, bas erfte Ericeinen ber Bottin im Rreife ber Olympier bargestellt fei, wie ber Berfaffer,

nach Gerhard, für wahrscheinlich hält, glauben wir doch nicht; entschieden falsch scheint uns auch die von Friederichs (Bausteine 1, 188) nach Welder vertheidigte Ansicht, als trete Pallas hier im Götterfreise als Fürsprecherin für ihr Land auf; benn was hätte Athena-Nike hier zu schaffen? Als solche ift sie ja nicht die Stadt-Göttin, sie ist nicht die Polias, — eher wird die Erklärung in irgend einem lotalen Mythus der Athena-Nike zu suchen sein. — Nachdem der Verfasser im dritten Kapitel das genaue Berzeichniß der die jest bekannten Reste der Balustrade gegeben, versucht er im vierten eine Rekonstruktion und Zusammensügung derselben. Gleich von Ansang müssen wir nun aber gestehen, daß seine auf einem Schiffe sitzende Athena, worauf er so viel Werth seht, uns ganz und gar nicht einleuchten will. Aus der Zeichnung wenigstens dieses Fragmentes zu urtheilen (T. I. c.), — das Original erinnern wir uns nicht gesehen zu haben, — schent es kein Schiff zu sein, worauf die Göttin sitt; der Verfasser selbst (p. 40) zweiselt an der Richtigkeit dieser Aufsassung, und stützt seine weiteren Folgerungen nur mit Vorbehalt darauf. (Man vergl. die beigegebene Abbildung des Fragments). Was würde aber auch Athena auf einem Schisse bedeuten? Doch nicht auf einen Seesieg der Athener hinweisen, wie der Verfasser vermuthet; denn dann würde ja eher eine Nike auf das Schiff passen. — Athena-Nike könnte die Siegverleiherin, aber doch nicht der Sieg selbst



fein. - Fast allgemein wird mit Recht angenommen, bag bie Platte, worauf die Errichtung eines Tropaons bargestellt ift, bie Ditte ber gangen Bilberreibe eingenommen. - Bier foncentrirte fich die gange Handlung. Rifen tommen und bringen allerhand Gerath jum Tropaon, baneben mußte bas Bilb ber Göttin fteben, welchem bas Opfer ber Ruh bargebracht wirb. Bon weitem flog eine Mite berbei und bier angefommen, binbet fic ibre Sanbalen los, benn fie ift an's Biel gelangt, fie folägt ihren bleibenben Wohnsit auf biefer gebei= ligten Statte auf. Warum nun Diefe fo finnreiche poetische Erklärung ber Sandalenlöserin mit bem Berfasser verbammen, und nicht gang einfach mit Rog annehmen, fie lofe nicht ihre Gantalen, fonbern befestige nur ein los geworbenes Banb? -Bodit rathjelhaft blieben ferner boch bie zwei fibenben Minerven, wovon bie eine auf einem Schiffe figen foll, bie andere mit einem Belm auf dem Schoof und bem Schilb baneben. In ber fogenannten Pinalothel ber Bropplaen befindet fich ein reigendes fleines Relieffragment, eine auf Felsen sipende Athena in faltenreicher, feiner Gewandung, ben helm auf bem Schoof, Ropf und Fuße abgebrochen; bie Arbeit ift fein und zierlich, bas Fragment ift an ber Gubfeite bes Barthenons gefunden worden,

bei Lebas, pl. 35 publicirt; vergl. Schöll, Ditthlgg. a. Gr. Nr. 33; Arch. 3tg. 1845, p. 14 ff. und Friederichs, Bausteine, Nr. 496. Daß es bas alte Ivol ber Athena-Rife nicht sein könne, leuchtet deutlich aus der Beschreibung des Ivols bei Harpotration hervor; benn bieses war stehend bargestellt, unbestügelt, in der Nichten den Granatapfel, in der Linken ben Helm. — So können auch die auf der Balustrade dargestellten Minerven seine Athena-Nisen sein: sie würde überdies hier ganz und gar nicht passen, wo ja drei Nisen ihrem Bitde Opfer bringen, ihr ein Tropäen errichten. Könnte hier dieselbe Gottheit auch als Zuschauerin auftreten, und zwar in doppelter Bahl, eine hinter der anderen?

Nach Besprechung ber Balustraden- Reliefs gelangt ber Verfasser am Schlusse auch zu ben bocht wichtigen Fragen ber Erbauungszeit ber Terrasse und bes kleinen Rike-Tempels. Er berührt nur kurz biese Fragen, indem er mit Recht bemerkt, daß nur Architekten nach genaner Untersuchung eine sachverständige und endgültige Entscheidung über bieselben werten fällen können. Viel ist bis jett hin und her bebattirt worden, boch Manches, glauben wir, könnte man schon als sessstehend annehmen. — Daß die Terrasse ursprünglich ein Beseitigungswert gewesen, haben wir schon oben angedeutet; sowie daß ber kleine Tempel barauf erst bann erbaut worden sein kann, nachbem die Akropolis ihre ursprüngliche Bedeutung als Burg verloren hatte.

Daß auf tiefer Terrasse schon vor bem Tempel bas alte Holzbild ber Göttin und ihr Altar geftanden, muffen wir als mahrscheinlich annehmen; baneben stant ja auch bas Bild ber breigestaltigen Helate Epippegibia, welches zwar nach Pausanias II, 30, 2, ein Wert bes Allamenes (Olymp. 86—95) gewesen sein soll, höchst wahrscheinlich aber von Alfamenes nach bem alteren Vilbe

ber Gottheit, welches bier gestanden, neu geschaffen worden ift. - Die Terraffe beift Burgos und als folder tann es nur ein erhöhtes Blateau ichon ursprünglich gewesen fein. — Mit Recht bemerkt ber Berfaffer, bag es nicht erft von Rimon von Grund aus geschaffen worden fei, fondern bas es fcon früher, vielleicht etwas tleiner, eriftirt haben muffe. Wenn wir nun, wie fast allgemein angenommen wird, ben alteren Aufgang zur Afropolis fich folangelnd une benten und zwar nach ben auf bem Felfen erhaltenen Spuren ju ichließen, erft gegen Norboften gerichtet, bann gegen Guboften biegend, bicht bei ber polygonen Dauer, welche binter bem Gubflugel ber Propplaen noch beutlich zu feben, burch bie Thore, wovon noch ein marmorner Pfoften füblich binter ber Bropulaen erhalten ift, jum Innern ber Afropolis führend, fo muß ber natürliche Zugang zu unserer Terraffe von ber Oftseite berfelben gewesen sein. Durch ben Bau ber Bropplaen aber murbe biefer Bugang versperrt worden fein, wenn man ben Gubflugel ber Propplaen nicht fo erbaut hatte, bag burch ibn bie Wläubigen und Opferthiere leicht jum Tempel ber Athena-Rife gelangen konnten. Diefes wird auch von Bursian, Botticher, Michaelis und Anderen angenommen. Go wird bie fleine Treppe an ber Mordfeite ber Terraffe gang und gar überfluffig. Ueberbies lagt bie gange Anlage und Arbeit Diefer fleinen Treppe fie leicht als ein fpateres Bert erfennen (Burfian, Botticher). Die Fügung ber Stufen ist nachlässig, besonders aber ihr unterer Theil, wo sie, in der Art einer Kleinen Plattform, mit bem Zugange ju ben Prophlaen in Berührung tommt, ift gang und gar nachläffig gearbeitet. Dian fieht beutlich, wie Borosquabern, aus ber Terraffe gewaltsam berausgeriffen, ju biefem elenben Machwerle benutt worden find, welches überdieß ben fo schönen breiten Aufgang zu den Prophläen auf eine sehr unkünstlerische Art verunstaltete. — Nun kommt aber noch der Umstand hinzu, daß, wie Michaelis schon früher und auch Schöne in seinem Zusate zu dieser Abhandlung p. 44 richtig bemerkten, beutliche Spuren auf bem oberen Rande ber Terraffe bie Fügung ber Baluftradeplatten genau bezeichnen, und biefe Spuren zeigen uns eine Biegung ber Baluftrade nach Guben bin, welche beringt ift burch biese kleine Treppe; ferner soll jest auch bas Edstud bieser Baluftrabe gefunden fein, welches fur bie Existeng ber Treppe icon in jenen Zeiten fprechen murbe. Wenn man aber bebenft, wie febr oft in fpaterer Beit altere Arbeiten verwendet worden find, wenn wir g. B. feben, wie Bhabros für fein Logeion bes Dionufos - Theaters bie entschieben alteren Reliefplatten benutte, fo tonnen wir, glaube ich, auch bier annehmen, bag bie früher bis zur Marmor-Ante ber Propplaen reichende Balustrade nach Erbauung der kleinen Treppe abgekürzt und dieser angepaßt worden sei. — Daß die Baftion früher eine rechtwinkelige Form gehabt und fpater burch ben Bau ber Propplaen zu ber jetigen Form gelangte, wird jett fast allgemein angenommen. Daft ber fleine Tempel hier und zwar bicht am Bestranbe ber Terraffe erbaut worben ift, scheint burch religiofe Sati ungen bedingt gewesen zu fein, ber altere Altar konnte nicht leicht von feiner ursprunglichen Stelle gerüdt merben.

Daß die Reliefs des Tempels noch die Phibias'sche Zeit verrathen, bemerkt Ketule mit Recht, sowie daß die Balustrade später gearbeitet sein musse. Natürlich aber kann seine Bermuthung, daß die Einrichtung der Balustrade einen Bezug habe zu dem nach den großen Seesiegen von Abydos und Kyzikos erfolgten Einzuge des Alkibiades, nur dann berücksichtigt werden, sobald als feststehend erachtet wird, daß wirklich Athena auf einem Schiffe sitzend dargestellt sei. — R. Schone hat der Abhandlung schöne Zeichnungen der Balustraden-Reliefs, einen Plan der Terrasse, sowie auch kurze Erläuterungen berselben beigegeben, welche nicht wenig dazu beitragen, den Werth der verdienst-

vollen Arbeit noch zu erhöhen.

Bien.

B. Bervanoglu.

La Copposite



## Die neue Berliner Amazonenstatue.

Dit Abbilbung.



Gine ber wichtigften und intereffanteften Grwerbungen bes Berliner Museums ift unftreitig bie feit Kurzem in ber Rotunde aufgestellte Amazoneustatue. Gefunden Anfang bieses Jahres im Bicolo bi S. Nicola bi Tolentino, wurde fie ans bem Befite bes Cav. Ugo burch Bermittelung bes Sefretare bes archaologischen Inftitute gu Rom, Dr. Helbig, für ben Breis von 16,500 Franken für bas Berliner Museum angefauft, wo sie, nachbem Steinbaufer in Rom fie reftaurirt, feit einigen Monaten Plat gefunden hat. Die ursprünglich 8 Auf bobe Statue, aus ventelischem Marmor gearbeitet, ift im Wesentlichen gut erhalten: neu ift ber rechte Urm von bicht über ber Schulter an, ber linfe zwei Boll unterhalb bes Ellenbogens, bas rechte Bein vom Anic abwarts, fowie ber linke Jug. Bom Reftaurator hinzugefügt find auch bie Basis und ber als Stute tienente Pfeiler. Der Ropf war zwar abgebrochen, bech ist er antik und unstreitig zu ber Statue gehörig; nur ift bie Hafe ergangt; gebrochen ift auch bas linke Bein ungefabr in ber Mitte zwischen Unie und Ferje.

Wir sehen eine jugendliche weibliche Gestalt von vollen, frästigen Formen ruhig vor und stehen. Das Gewicht ihres Körpers ruht auf bem rechten Fuße, während ber linke nur leicht aufgestützt ist. Besleivet ist sie mit einem ärmellosen bis auf die Mitte ber Schenkel herabreichenden Chiton, ber von ber linken Schulter herabgeglitten, die ganze linke Brust sehen läßt, zugleich aber von ber rechten Seite soweit nach ber Mitte herübergezogen ist, daß

Gewand durch einen Gürtel zusammengehalten, bessen Beschäffenheit einige Animerksamleit verbient. Er besteht hinten aus zwei abgerundeten Riemen, die unter bem linken Arm sich Zeitschrift für bilbende Runft. V.

zu einem Stude vereinigen; an bem von rechts ber tommenben Enbe ift burch Rägel ein Ring befestigt, burch welchen ber Riemen gezogen, bann nach links gurudgeführt und gu größerer Saltbarteit ber Befestigung noch einmal unter fich felbst burchgestedt ift, so bag nur bie außerfte Spite hervorragt. Die unter ihm befindliche Reihe fleiner feiner Falten wird durch einen zweiten ganz verborgenen Gürtel zuwege gebracht, über welchen bas Gewand hernbergezogen ift. Ebenso einfach wie ausgezeichnet ift bas Motiv ber untern Partie bes Gewandes; mahrend es nämlich gwifchen ben beiben Schenkeln ein wenig mehr in bie Sobe gezogen und zu vertifalen Falten, ebenfo wie an ben Buften, gufammengenommen ift, liegt ce auf ben Schenkeln mehr auf und bilbet eine Reihe von zierlichen Falten, bie sich bogenförmig zwischen ben vertikalen ausbehnen. Bang entsprechend ift bas Gewand auch auf bem Ruden augeordnet. Un ber Ferfe bes linken Juges ift ein Riemengeflecht bemerkbar (ein Theil bavon ift wirklich antif), welches jedenfalls bagu bestimmt war, ben Sporn festzuhalten. Der Ropf ist ein wenig nach vorn rechtshin geneigt; bas haar theilt fich in zwei Partien, indem es einmal glatt vom Scheitel berab nach unten gestrichen, bann aber von ber Stirn aus wellenförmig horizontal gekämmt ift. Der Ausbruck bes Gesichts verräth einen tiefen Schmerz; bie Beranlassung bagu zeigt sich in einer unter bem emporgehobenen rechten Arm bicht neben der Bruft befindlichen Bunde, aus welcher vier bis fünf Blutetropfen hervorftrömen. Der linke Arm endlich, gleich von oben an vom Körper losgelöft, ruht auf einem Pfeiler.

So sehr die Statue auch ihrer selbst wegen auf bas höchste geschätzt zu werden verdient (die Einsachheit und Großartigseit der einzelnen Motive, die Gesühlswarme im Ausbrucke des Gesichts, die liebevolle Behandlung der einzelnen Theile, vor allen des Gewandes, möchten sie fast für ein Original aus der großartigsten und schönsten Zeit der griechischen Kunstblüthe halten lassen), noch interessanter wird sie durch die mannigsachen auch kunstgesschichtlich wichtigen Fragen, die sich an sie anknüpfen, und deren scheinbare Erledigung gerade unserer Statue wegen wieder in Zweisel gezogen werden muß.

Unsere Amazone steht nämlich nicht allein; es findet fich eine gange Reihe von Bieberholungen (nach Alügmann, Rheinisch. Museum 1866 S. 322 ff. acht), die in der Anordnung des Gewandes, der Neigung und dem Ausbrud des Aopfes, der Anordnung des Haares, ber Richtung ber Urme, sowie barin, bag bas Gewicht bes Körpers auf bem rechten Fuße ruht, vollständig unter einander übereinstimmen, so daß fie alle auf ein gemeinsames Original jurudguführen find. Die schönste bavon ift unftreitig bie Berliner; fehr nahe steht ihr bie im Braccio nuovo bes Batikan (G. Braun, Ruinen und Mufeen Roms, S. 241), bie fogar von Einigen in Betreff bes Gesichtsausbrude ber hiefigen noch vorgezogen wird; wichtig ift auch wegen vollständiger Erhaltung eine kleine Florentinische Bronze (verkehrt abgebildet bei Clarac, mus. de sculpt. 809, 2030; D. Jahn, Berichte ber fachs. Gef. b. B. 1850 S. 46 Taf. 5); boch bie Berwundung findet sich nur bei ber Berliner ausgebrückt. Es fragt sich nun, ob biefes bem allen zu Grunde liegenden Driginal (wenn wir zunächst bie Frage, ob uns in biefer Figur ein ursprüngliches Wert ober eine Kopie vorliegt, bei Seite lassen) eigenthumlich war, ober ob die Bunde erst später bei Bieberholung eines schon geschaffenen Thous hinzugefügt worden ift. Unftreitig muß das Erstere angenommen werden. Ginmal ift es schon an und für sich natürlich, bag ein Kunftler bei Nachahmung eines bestimmten Thous Gingelheiten, Die ihm nicht unumganglich nothwendig icheinen, wenn auch auf ihnen bas eigentliche Motiv beruht, als selbswerständlich wohl himmeglassen kann, schwerlich aber bei ftrenger Beibehaltung berselben Figur etwas hinzufügen wird, wodurch ber in der Statue ausgebrückte Gebanke eine gang andere Richtung erhalt. So wird mit Recht baraus, baß in ber Pasquinogruppe ber Tobte ber einen Florentiner Gruppe eine Bunde unter ber

rechten Bruft, und an bem einen vatifanischen Fragment eine zweite zwischen ben Schultern hat, ber Schluß gezogen, bag im Original ber Tobte beibe Bunben hatte und beshalb für Patroflos zu halten ift (Friederichs, Baufteine, I, S. 248); fo wird mit Recht auch bei einer andern Amazonenfigur, auf die wir weiter unten kommen werben, die Berwundung, die bei ber einen bezeichnet ift, auch bei ben andern besselben Thous vorausgesetzt. Aber auch bie gange haltung ber Figur, ber schmerzvolle Ausbrud bes Besichts, bas Emporheben bes rechten Arms läßt auf die Ursprünglichkeit ber Bunde schließen, so zwar, bak schon E. Braun 1854 bei Besprechung ber im Braccio nuovo bes Batifan befinblichen Statue fagen tonute (a. a. D.): "Der Ausbrud tiefen Schmerzenswehs, welches bie großartigen Formen bes Ropfes burchbebt, scheint taum baran benten zu lassen, bag auch biefe Figur fich waffnenb ober in einer Rampshandlung begriffen bargestellt sei, bie Sand ist sammt bem rechten Urme offenbar beswegen erhoben, um burch einen vernehmbaren Trauergestus bie Klage zu unterftugen, von ber sie erfüllt ift. — Ob sie auch verwundet zu benten ift, läßt sich nicht mit gleicher Beftimmtheit behaupten; ber Gefichtsausbrud ließe es faft vermutben, benn biefer ift offenbar wehmuthevoll, aber babei von jener ernften Fassung, welche bie Empfindung jurudbrangt und nur bem ethischen Glemente bie freie Entfaltung geftattet:" Borte, Die mit Recht auch fiber unfere Statue gesagt fein tonnten. Mit welcher Bestimmtbeit wurde Braun bie Ursprünglichkeit ber Bunde bejaht haben, wenn er bie Auffindung ber neuen Amazone batte ahnen fonnen!

Soviel bürfen wir bemnach als sicher hinstellen: bie biesem Thpus entsprechenden Amazonen sind als verwundet zu benken; daher der traurige schmerzersüllte Blick, deshalb das Ausheben des rechten Arms, Aeußerungen von Gefühlen, die durch die Aunahme, die Amazone ruhe ermattet aus (Alügmann, Rheinisch Museum 1866 S. 322 st.) nicht hinreichend sich erklären lassen.

Unserer Statue fehr nahe verwandt ift eine andere - aus fieben Wieberholungen bestehenbe -- Reihe, als beren vorzüglichste gewöhnlich bie ehemals in ber Mattei'ichen Sammlung, jett im Batitan befindliche angesehen wird (D. Jahn a. a. D. S. 44, Braun S. 344, Alugmann a. a. D.) Huch biefe ruht auf bem rechten Tufic, ift mit bem zum Befestigen bes Sporns bienenden Leberriemen am linfen Fuße versehen und mit einem armellosen Chiton, ber bie gange linke Bruft frei lagt, bekleibet; auch bei ihr ift ber Ropf nach rechts geneigt und ber rechte Urm über bas Saupt erhoben aber andererfeits zeigen fich fo viele Berichiebenheiten, daß an ein felbständiges Original gedacht werden muß. Einmal ist der Ausdruck bes Ropfes ein anderer; wenn auch tiefer trüber Ernft, fo zeigt fich boch nichts von zuruchgehaltenem Schmerz; auch bas haar ift anders gebildet, es legt fich einsach gefräuselt an bas Saupt an, wie bie untere Bartie bei ben icon befprochenen Statuen; ber rechte Urm ift weiter nach links über ben Ropf bin gebogen, ber linke hangt weiter berab; bas Gewand bereckt bie rechte Bruft völlig und ift über bem linten Schenkel in bie Bobe genommen und unter bem Gürtel besestigt. Beniger wesentlich ift bas Singufügen eines Röchers an ber linken Sufte, sowie bag bie Figur am rechten Fuße vermittelft einer Plinthe gestütt ift, an welcher Belta und Streitart ausgemeißelt fint. Da über bas eigentliche Motiv ber Statue bis jest noch feine feste Meinung fich gebildet bat, biefe Frage aber für unfere Amazone gleichgultiger ift, fo laffen wir fie vorläufig auf fich beruben. - Gine britte nach Alugmann in vierzehn Wiederholungen vorsommente Reihe hat ebenfalls manderlei Achnlickseiten (D. Jahn S. 40). Bor allem stimmt bie Anordnung bes haares mit ber an zweiter Stelle angeführten, bas Erheben bes rechten Armes, Die Entblögung ber rechten Bruft und bie Bunte (Shell, Philol. XX, S. 414, taufcht fich, wenn er meint, bag bie Wunte nur bei einem Exemplare, bei tem Börliger, angegeben fei : auch bei ter im fapitolinischen Museum befintlichen, vergl. Clarae mus. de seulpt. 812 B, 2032 A, ist sie angebeutet) mit Rr. I; verschieben ist die Anordnung bes Gewantes (sie trägt einen Mantel und einen Chiton, ber die sinke Brust bedeckt), die Haltung bes linken Arms, welcher an den Körper angelegt ist, um, wie es scheint, das Gewand von der verletzten Stelle zurückzuziehen, sowie darin, daß sie auf dem linken, nicht wie I und II auf dem rechten Fuße ruht. Sind auch diese Abweichungen bedeutender als die zwischen I und II, immerhin sind noch so viele Anknüpsungspunkte da, um mit den beiden andern Neihen in Berbindung gedacht zu werden.

Run ergählt Plinius (XXXIV, 8, 53) in etwas verworrener Beise von einem Wettstreite verichiebener Aunftler, vor Allen bes Phibias, Polpflet und Arefilas, bie für bas ephefische Beiligthum ber Artemis jeder eine Amazonenstatue angefertigt batten; weiterhin (XXXIV, 8, 76) wird von ber bes Arefilas gefagt, bag fie verwundet gebilbet fei; außerbem erfahren wir noch burd Lucian (imag. 6), daß an ber bes Phibias besonders στόματος άρμογή και ο αθχήν zu loben fei. Es war natikrlich, bag man biefe Rachrichten benutte, um unter ben vorhandenen Berfen noch Nachbildungen ber berühmten Amazonenstatuen aufzusinden; und fast von selbst boten fich die drei besprochenen Gruppen bar, bei welchen die Säusigkeit der Wiederholungen sowie bie Schönheit einzelner auf berühmte Priginale gurudschließen liegen. Die an britter Stelle angeführten murren bann wegen ber Bunte bem Arefilas jugesprochen, in Betreff ber beiben anbern entweber gar nichts entschieden, ober folde balb bem balb jenem zugetheilt. Unrers liegt bie Frage jest, we auch bie erste Reibe eine verwundete Amazone zeigt, bie bis jett nur immer als ausruhende aufgefaßt murben; neue Untersuchungen merben angeftellt, von Reuem wird ber Stol gewürdigt werben muffen. Allerdings burfte bie Frage sobalt nicht entschieben werten, so lange noch folde abweichende Meinungen über ben Stol ber einzelnen Aunftler, 3. B. Polbllet's, ausgesprochen werben, wie sie von Conze einerseits und Friederichs andererseits aufgestellt worden fint; tarf ich mir eine Bermuthung erlauben, jo hat schon E. Braun vor Jahren ras Richtige getroffen (a. a. D. S. 241), intem er bie Amazone bes Braccio nuovo, und bamit auch bie neue Berliner, auf Krefilas zurückführte, tie zweite Reihe (S. 213) bem Phibias zuschrieb, bie britte bagegen, bie bis jest fogenannte verwundete Amazone, wegen ber großen Bericbiebenheiten gan; aus bem Areise ber ephesischen Amazonenstatuen ausstieß und fie fur bas Bert eines fpatern Kunftlere, vielleicht tes Strenghlion (Flinius XXXIV, 82: Strongylion Amazonem quam ab excellentia crurum eucnemon appellant) crffarte.

Rehren wir noch einmal jur Berliner Amazone jurud. Als oben bie Ergangungen angegeben wurden, ift gar nichts bingugefügt, ob ber Restaurator bas Richtige getroffen babe ober nicht. Für bie Beine junächst konnte er nach ben erhaltenen Resten gar nicht schwanten; auch rie Richtung tes rechten Armes war im Allgemeinen burch ben erhaltenen Theil an gegeben. Zweiseln könnte man, ob bie Hant auf tem Aopje aufgelegen habe, weil bei ber Alorentiner Bronze (bei ben andern Wiederholungen sind nirgends die Arme erhalten) ber Urm gerade in die Sohe gerichtet ift; boch für die Richtigleit ber Ergänzung fpricht eine auf bem Ropfe befindliche Berletung, bie ungefähr einer bem aufgelegten Daumen gur Stute bienenten Erhöhung entspricht; baran, bag vielleicht ein in ber rechten Sant befindlicher Wegenftand hier Spuren zurudgelaffen habe, tann nach ber gangen Saltung und bem Ausbrude ber Tigur nicht gebacht werben. Noch mehr fonnte man über ben Pfeiler schwanten, ber bie Statue, von rechte aus gesehen (vom Beschauer aus), wirklich entstellt; allerdings besindet fich unter bem linfen Urm ein Loch, boch fonnte riefes auch jum Anfugen eines Rochers gebient haben, ber ja bei ber Amazone bes Braccio nuovo fich ebenfalls fintet (Braun fagt nicht, baß er neu fei); vielleicht befant fich bie eigentliche Stute am rechten Fuße, ber beebalb auch weiter abgebrochen ift, mabrent bie linke Sant nur eine fdmache Stute, eine umgelehrte Streitaxt, hielt; bewogen werbe ich zu bieser Annahme durch die Wahrnehmung, daß fast alle Wiederholungen von I und II die Stütze am Standbeine d. h. dem rechten haben; als Ausnahme habe ich nur die Londoner, Sammlung Landsdowne, gesunden, wo aber der Pseiler sammt dem halben Arme und den Beinen gleichfalls moderne Zuthat ist. Natürlich war die Hauptstütze erst hinzugesommen, als man die in Bronze angesertigten Originale in Marmor sopirte. Daß unsere Statue aber auch eine Kopie, und zwar eine nach Bronze gemachte ist, dasür spricht unter Anderem das Haar, dessen derchnische Behandung an den Erzzuß erinnert. Freilich in der Haltung, die der Amazone durch den Restaurator gegeben ist, braucht sie eine starte Stütze auf der linken Seite, doch ossendar hätte der Schwerpunkt weiter nach rechts verlegt werden müssen. In tadeln ist auch noch die Ausführung des rechten Armes, der dom Erzänzer viel zu massig angelegt ist.

R. Engelmann.



# Priamus vor Adilles" von Asmus Carstens.

Mit Abbilbung.

Der Mann, an welchen wir heute burch Bild und Bort unfre Lefer erinnern möchten, ift als ber babnbrechenbe Borfampfer ber neubeutschen Kunft längst anerkannt und nach biefer feiner Bedeutung fo oft icon gewürdigt, bag es kaum begreiflich icheint, wie er felbst jett noch in seinen Werken auch unter bem bessern Theile unseres Bolkes so wenig befannt ift. So geläufig es uns ift, seinen Namen mit bem eines Schinkel, Thorwalbsen ober Cornelius zu nennen, fo fteht boch fur bie Meiften ber Trager biefes Namens wie ein bloger funfthiftorischer Begriff, in durftige Rotizen gefleibet, an ber Spige einer Periode, in beren weiterem Berlaufe erft bie Renntnig burch gelegentliche Anschauung lebenbiger gu werben beginnt. Und boch ift uns bie nabere Drientirung in Bezug auf Carftens fo leicht gemacht, wie bei feinem zweiten Rünftler biefer Bebeutung. Fernow's vielgenannte Lebensbeschreibung, Jena 1806,\*), ohne Frage bie beste beutsche Künftlerbiographie, bietet uns eine fo vollständige, mit freiem und feinem Aunfturtheil entworfene llebersicht über das wesentliche Material, bag fpatere Forschungen nur Gingelheiten ihr nachtragen tonnten. Als Denkmal eines Zeitgenoffen und Freundes, welcher mit bem Künftler noch in Rom bis an beffen Tob zusammen lebte, hat jenes Buch vor jeder nachträglichen Untersuchung die frische Lebendigfeit voraus, welche aus täglichem Berkehr und unmittelbarer Aufzeichnung sich mit Nothwendigfeit ergiebt. Sobann ift ber wichtigfte Theil bes meift in Weimar befindlichen funftlerischen Rachlasses burch Müller's treffliche Umrifftiche Allen zugänglich gemacht, abgesehen von ber "Argonautik", welche Josef Roch gleich nach Carstens' Tobe gestochen hat (Rom 1799; 24 Blatt).

Wenn trothem noch immer die Kenntniß der Carstens'schen Werke Eigenthum eines verhältnismäßig engen Kreises ist, so liegt der Grund davon freilich zum Theil in ihrer anspruchslosen äußeren Erscheinung. Populär im eigentlichen Sinne konnten diese einfachen, mit der Feder, mit Blei, Kreide oder Röthel hingeworsenen, höchstens mit Sepia oder Temperafarde leicht ausgeführten Kompositionen wohl nie werden, vollends wenn man sie hinsichtlich ihrer Technik als Vorstuse wirklicher Kunst auffaßt und nach diesem Maßstade auch ihren inneren Werth bemessen zu dürsen glaubte. Die Zeitgenossen nannten Carstens einen "Stäzirer", und auch in unserer Zeit hat man seine Kompositionen "Seenen" genannt, mit Recht, sosen sie meist aus der zufälligen Anregung durch die Lestüre Homer's, der Tragiser, Lucian's, Dante's, Milton's u. s. w. entstanden sind und bestimmte Borgänge aus der literarischen lleberlieserung uns vorsühren. Darum sind sie auch nicht nur in der äußern

<sup>\*) 2.</sup> Aufl., berausgegeben von D. Riegel. Dannover, Rumpler.

Aussührung, sondern auch namentlich, was die Ausgestaltung des Stoffes anbetrifft, unter einander höchst ungleich. Während einzelne bloße Stizzen sind, tragen andere dem echten Stempel vollendeter, unvergänglicher Aunstwerke, deren Bedeutung nur demjenigen entgehen kann, welcher den Werth solcher Leistungen nach dem Maßstade des Delbildes zu bestimmen sucht. Es ist oft gefragt worden, ob günstigere Umstände den Künstler auch zu einem tüchtigen Koloristen gemacht haben würden. Die Frage läßt sich in dieser Fassung nicht beantworten. Gewiß ist nur, daß er selbst auf die Farbe nicht viel gab und nicht nur weil ihm die Herrschaft über sie sehste. Das Einsachste war ihm das Höchste; um dieses zu erreichen schien ihm die reine Form ausreichend, ja allein geeignet. Wenn er zeitweilig einsah, daß der betretene Weg ihm keine Anersennung bringen sonnte, so sucher mit Michelangelo's Vorgange sich zu trösten und das Kolorit als etwas Aeußerliches auszusassen.

Man wird ber Beantwortung ber Frage naber fommen, wenn man versucht, bas Berbaltniß feiner uns erhaltenen Werke zu ben Unforderungen ber Malerei aufzufassen. Nach bieser Seite fin tann man fie in brei Gruppen theilen. Durch bie meiften geht ein auf bas Einfache, Charafteristische, Große gerichteter Bug, sie zeigen eine in sich geschloffene Romposition bei einer fleinen Angabl von Figuren, ober, wo beren Gulle wachft, eine fast reliefartige Anordnung. Dhne Farbe gebacht, neigen fie fich entschieben ber Blaftit zu. Bon biefer Art find z. B. "bie Parzen", "Priamus vor Achill", "Debipus und Thefeus", bie "Ginschiffung" und "Ueberfahrt bes Megapenthes", "bie helben im Belte bes Achill", "bie Argonauten" nach bem remijden Entwurfe von 1792, ohne einer Reihe von Stigen gu gebenken, welche biefe Eigenschaft fast noch beutlicher zeigen. Ginzelne von ihnen, wie "bie Nacht mit ihren Kindern" wurden fich ohne Beiteres in Marmor übertragen laffen. -Eine meite Alaffe fteht burd ein größeres Planichema und bie mannigfachere Anordnung ber einzelnen Theile bem fpegifisch Malerischen um einen bebeutenten Schritt naber. Gegenüber jenen fleinen ober boch mehr geschlossenen Gruppen tritt in ihnen ein Moment hervor, welches fich mehr und mehr in bem weiteren Entwidelungsgange bes Kunftlers bemerkbar macht: bie Richtung auf bas Monumentale. Der "Sturz ber Engel" (nach Milton), "Achill's Rampf mit ben Fluffen" find Darftellungen, welche einen um bas Zehnfache größeren Raum bebeden fonnten, ja fur ihn geschaffen gu fein fceinen. Sett man fie gu einer Art ber technischen Ausführung in Beziehung, so würden sie nur als Fresten von noch größerer Wirkung fein, wie als Rartons. — Bieht man unter ben noch übrigen Blättern bie blogen Stiggen jurud, fo finden sich allerdings einige, die man als Delbilber sich benten tonnte. Gine andere Frage aber ift es, ob fie burch biefe Ausführung gewinnen würden, und biefe wird nur in Rudficht auf außerft wenige zu bejaben fein.

So sind benn Carstens' Werke keine Zeichnungen, benen, um Bilber zu sein, die Farbe sehlte, sondern Kompositionen, welche ihrer Form nach Zeichnungen geblieden und mehr oder minder ohne Rücksicht auf Farbe und spezisisch malerische Ansorderungen geschaffen sind. Die Bildsläche ist meist von geringer Tiese, eigentliche Perspektiven sind selten, die Landschaft tritt zurück, sie ist, wenn man das "goldene Zeitalter" ausnimmt, nur andeutend behandelt, gleichsam um die Strenge der plastischen Gliederung zu unterbrechen. Noch ein anderes Moment zeigt sich, welches mehr dem ruhigen Flusse des plastischen Reliess, als der dramatischen Bewegung des eigentlichen Bildes zu entsprechen scheint. In größeren Kompositionen, auch solchen von bewegterem Inhalte, wirkt Carstens mehr durch die Abwägung der Massen, als durch den gesteigerten Ausdruck einzelner Hauptsiguren. Es scheint sogar manchmal, als ob in den letzteren der Künstler die Ausdrucksmittel nicht mehr steigern wollte oder konnte, wenn Hauptpersonen, wie sein "Eteosles" oder "Jassen" (bei seiner Ansunft in Jolses), in dieser Hinsicht ihrer ihre Umgebung sogar zurücktreten. Nach alledem wird man füglich das

Berhältniß ber Carstens'schen Zeichnungen ju ben Anforderungen ber Malerei nicht als einen zufälligen Mangel, als eine Folge ebenso zufälliger Umstände auffassen dursen, sondern als ben innern, nöthigenden Drang bes Genius, ber eben nur in diesen, seinen Darstellungsformen gewürdigt werden kann.

Der Gegensat, in welchem biefe einfach-großen, bei aller Raturwahrheit stilvollen Formen ju bem fünftlich gesteigerten Pathos ober bem kalten, tonventionellen Ausbrucke gleichzeitiger Kunftleistungen siehen, dieser Gegensatz mußte icon ben Zeitgenossen offenbar werden. Carstens felbst schreibt bald nach seiner Ankunft in Rom (1792) in einem Briefe an ben Minister Beinit ju Berlin: "Meine Arbeiten machen Auffeben. Dan gafft und ftaunt und weiß nicht, wie ich ben großen Stil aus Deutschland mit nach Rom bringe, ja wie ich bagu gefommen. Gben fo febr wie ich mich verwundere, wie alle biefigen Künstler auch feine Spur bavon in ihren Arbeiten haben. Es ist eine mahre Belohnung für meinen Fleiß, wenn mir 30 Ohren tommt, bag man meine Arbeiten nur mit Julius Romanus, Polibor ober Michelangelo vergleicht." Bas Carftens auszeichnet, ift bas wirfliche, echte Berftanbnig ber menichlichen Körperformen, welches trop mannigfacher Fehler in ber Zeichnung sich auch ba nicht verläugnet, wo fein allem Meinlichen und Zierlichen wiberftrebender Ginn Diefen Formen einen allzuberben, ja plumpen Charafter aufgebrudt zu haben icheint. Sind boch felbst biefe Fehler Eigenbeiten, welche mit bem innerften Wefen feiner Runft gusammenbangen! Er zeichnete weber nach Motellen, noch nach lebenvigen Aften. Schon als junger Aunstafabemiter faß er in Rovenbagen balbe Zage lang unter ben Gipsabguffen bes Meufeums und konnte fich nicht fatt feben an ber Antife. Doch zeichnete er feine Statue, bagu war ibm jebe "gu icon", er lernte fie bafür gleichsam auswendig. Darum gab er aber auch sein Eigenstes, wenn er aus bem Beiste ber Antile beraus gestaltete, mabrent seine Zeitgenoffen, benen über ihren mannigfachen Apparaten bas eigentliche Formverstandniß abhanden gekommen war, höchstens getreu nachahmten, sei es Natur ober Antise. Aurz nach seiner Anfunft in Florenz sprach er einem beutschen Runftler gegenüber verächtlich von bem Mobellapparate ber Frangofen, beffen ein tuchtiger Kunftler nicht beburfe. Der andere meinte, bas fei leichter gefagt, ale gethan, und Carstens forderte ihn auf, am folgenden Tage zu ihm zu kommen, bann wolle er ihm etwas aufzeichnen; ber Anblid fo vieler Kunftwerte "babe ihm ohnehin icon Luft gemacht, etwas Eigenes zu erfinden". So entstand unter ben Augen bes Aweislers bie Darftellung bes "Centaurenkampfes". Solchen Thatfachen gegenüber soll man benn auch tie Fehler - nicht übersehen, aber - als bas anschen, was sie find: bie mehr ober minber bemertbaren Spuren ber eigenthumlichen Urt feines Schaffens.

Nächst ber Antike verdankte Carftens jenes Berständniß der Formen den großen Italienern, um deren Nachfolge es zu seiner Zeit so gar schlecht bestellt war. Bielen seiner Blätter sieht man das ernste Studium Michelangelo's, seines bewunderten Borbildes, an; die Bewegung in der Frauengruppe, welche "Etcokles" bei seinem Ausbrucke in der Borhalle des Palastes zurüdläßt, erinnert, um nur ein Beispiel anzusühren, auf das Deutlichste an Naffael's Heliodor.

Es ist bezeichnend für Carstens und seine Kunstweise, daß keiner unter den Nachfolgenden (Josef Koch etwa ausgenommen) so sichtbar als seinen geistigen Erben sich ausweist, wie Thorwaldsen, der Bildhauer, welcher noch surz vor des älteren Meisters Tode (1798) in Rom eintras. Treffend hat man Thorwaldsen einen "nachgeborenen Griechen" genannt. Sucht man aber des Abstandes sich bewußt zu werden, welcher ihn von seinen antisen Borgängern trennt, sucht man in dem sehhasteren, mehr bewegten Gefühlsausdrucke den spezisisch modernen Inhalt zu bestimmen, welchen er in die antise Form legt, so wird man unwillfürslich auf Carstens als das verbindende Mittelglied zurückgeführt. Bei den Andern, bei Cornelius, bei Schinkel in einzelnen seiner signrlichen Kompositionen, sinden sich immer nur

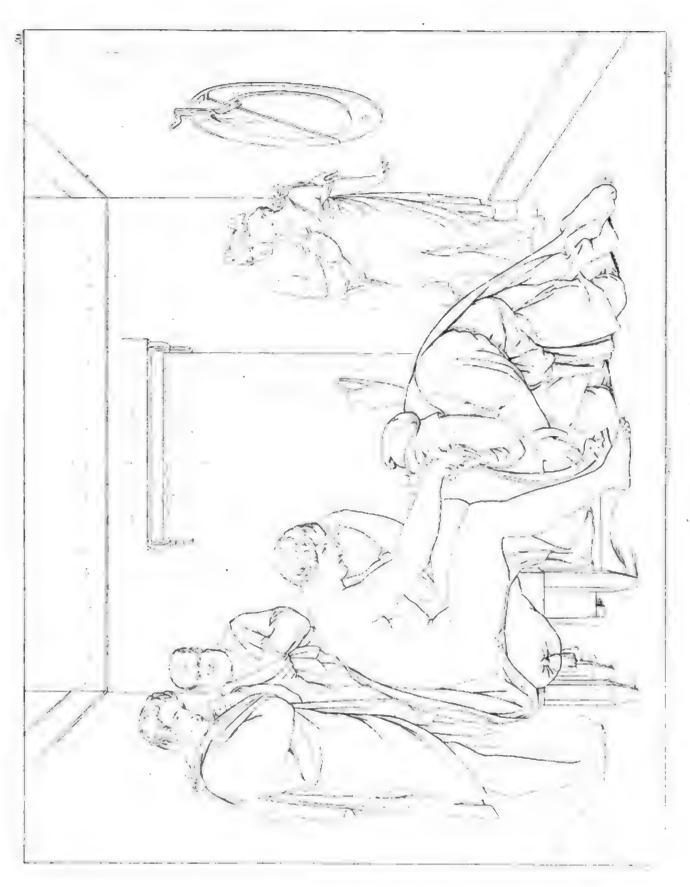

einzelne Merkmale eines freilich im Allgemeinen nicht zu leugnenden Zusammenhanges. Auf Diesen Zusammenhang aber stoßen wir bei Thorwaldsen sast bei jedem Schritt. Er ist in die, wie es scheint, für ihn bestimmte Verlassenschaft als eigentlicher Nachfolger eingetreten.

Das beifolgende Blatt, welches uns ber Berr Berleger ber zweiten Auflage ber Mülleriden Stiche\*) auszumählen geftattete, giebt uns in einem Drittel ber Gröfie bes Driginals bie gelungene Reprodultion einer Rothstiftzeichnung. 3hr Inhalt, eine ber schönften Episoben ber Blias (Buch 24) ift fo ergreifent fcon jum Ausbrud gebracht, bag jebe Erklarung wie eine laftige Beigabe erscheinen mußte. Interessant ift bie Bergleichung mit einer Darftellung beffelben Wegenstandes von Cornelius, welche eine ber Dedenfelber tes Trojanischen Saals in ber Münchener Gloptothet füllt. Cornelius bat offenbar biefe Carftens'ide Reichnung vorgeschwebt, beren Sauptgruppe mit ber seinen übereinstimmt. Dort fitt Adill im Selmichmude und mit erhobener Rechten, wie benn überhaupt bie gange Darftellung ein entichierenes Bathos burchzieht. Statt ber zwei mannlichen Begleiter bei Carftens (Automebon und Allimod) fteben bort binter Achill Phonix und Brifeis, rudwarts von Briamus fieht man unter einer brennenben gampe Seltor's Leiche hingestredt. Die Formen ber Weftalten folgen raumfüllend ben Linien bes beforirten Bandfelves. Das etwas überladene Bild fann icon um tiefes auferen Zwedes willen nicht ben Ginbrud ter Carftens'ichen Kompofitien machen, an ber man auf ras Befte felbst empfinden tann, mas oben über bie Birtung bes Einfachen bei Carftene gefagt ift. Carftene hat (nach Philostrat) bee Priamus jungfte Tochter, Die Bolbrena, mit Merfur gujammen, ber Scene bingugefügt; in ihnen brudt fich äußerft reigent bie theilnehmente Empfindung aus, welche zwischen bangem Erwarten und freudiger Soffnung in ber Mitte schwebt. Ueberhaupt muß unser Blatt, was bie Bahrheit ber Empfindung und ben fünftlerischen Glug ber Linien betrifft, unter bie besten Schöpfungen bes Meifters gegablt werben. Deben ber Anerbnung ber Figuren ift auch zu beachten, mit wie feinem Sinn alles Beiwerf, Wantreforation und Geräth, leicht anteutent und boch charafteriftisch genug, behandelt und fo gegen bie Sauptgegenstände außerft gludlich abgewogen ift.

Das Original unseres Bildes besindet sich in der Bibliothef ber Aunstafabemie zu Berlin. Carstens sandte es mit zwei anderen von Rom aus nicht lange vor seinem Tode zur Berliner Ausstellung. Seit 1792 mit einem Jahrgehalte nach Rom zu einem Studienausentbalt geschicht, weigerte er sich, an die Atademie zurückzusehren. Da er nun die ihm gezahlten Summen nicht zurückerstatten konnte, so behielt man die brei Zeichnungen zum Pfande und sie sint trot wiederholten Protestes mit einer vierten ("Schlacht bei Rosbach") bas Eigenthum ber Atademie geblieben.

A. Philippi.

<sup>&</sup>quot;) Leipzig, A. Durr 1869. Die Bergleichung einer größeren Anzahl von Exemplaren erfter und zweiter Auflage bat uns überzeugt, baß ein Theil ber Mangel, welche wir in einer zu barten Beurtheilung (Nr. 10 ber Runftchronit t. J.) ber letteren vorwarfen, auf bie zufällig geringere Beschaffenbeit einzelner Blätter sich zurudführt. Der nach Abzug biefer Bufälligleiten für bie zweite Auflage zurudbleibenbe Minderwerth ift allerdings wohl faum erheblich genug, um mehr als billige Ridfichten seitens ber Beurtheilung zu serbern. Wir freuen uns um so mehr, dies bier anssprechen zu lönnen, als trop bes bedeutent berabgesetzten Preises die Berlagsbandlung bei übrigens guter Ausstatung noch ganz besondere Sorgfalt auf die Perstellung ber (getonten) Kartons für ben Plattendruch gewendet hat.

## Reiseberichte aus Italien.

Bon Mar Lobbe.\*)

Luino, Rovara, Biacenza. Mit Abbilbungen.



Shlafenber Johannes. (Bartifterium ju Robara).

36 habe bie Umgegend nördlich und westlich von Mailand, bann Genua und über Biacenza zurud bie Dia Memilia bis nach Bologna burchfucht. Stets war ber nicht genug zu lobenbe und allen Runftlern bringend ju empfehlenbe "Cicerone" Burdbarbt's ein vorzüglicher Führer. Nur Weniges war unbeachtet geblieben, bas ich beibringen

In Luino am Lago maggiore glaube ich ein Jugenbfredco von Bernarbino Luini gefunden zu haben, ber es vielleicht zur Unterftützung von ber Baterftatt in Auftrag befommen haben mag. Es befindet fich im rechten, febr

furgen Seitenschiff ber unbebeutenben Rirche S. Pietro, eine Biertelftunde fuboftlich von ber Stadt. Es ift eine Anbetung ber brei Ronige, icon im tenntlichen Typus bes großen Runftlere, ber in Lugano bie gewaltige Areugigung geschaffen, Die Beber feben mußte, ber Dorbitalien bereift. In ber Komposition, haltung ber Figuren, Charafterbildung ber Röpfe erkennt man aber noch fehr ben Aufänger. Das Bild ift vor funf Jahren verrestaurirt, gludlicher Beife in fehr leicht entfernbarer Temperas ober gar nur Leimfarbe.

Novara, westlich von Mailant, ift bie einzige Stadt im moternen Biemont, bie ich besuchte. Gie ift in meinem "Cicerone" nicht erwähnt; ich notire bier nur bas, was in ben Reifebuchern nicht gn finten ift. Novara bietet, wie fast alle Statte um Mailand, futlich und westlich einen moternen Anblid bar, boch im befferen Ginne. Es wird fehr viel bort gebaut und Die fteigenbe Boblhabenheit ber ale Gifenbahntnotenpuntt begunftigten Stadt ift überall erfichtlich. Die Stadt felbft vollendet

<sup>\*)</sup> Wir veröffentlichen bier noch einige italienische Reiseberichte unferes verewigten Freundes, beren letten er uns wenige Bochen vor feinem Tobe aus Rom fanbte; ber Abbrud wurde gu unferm Bebauern burch Playmangel bis jett verzögert. A. b. R.

jest über Pellegrini's S. Gaubenzio einen großen Auppelthurm nach ben Zeichnungen bes greisen Antonelli, eines Novaresen, ber jest in Turin eine bedeutende Shnagoge baut. Dieser Auppelthurm steht neben bem großen, jest winzigen Kampanile über ber Auppel ber Kreuzung, kreissörmig im Grundriß von unten bis oben in zwei Etagen die Kuppel noch überragend; jede Etage mit korinthi. scher Säulengalerie auf hohem Sodel, ber zwischen Pfeilerstellungen die Fenster enthält. Dieser für die Kirche zu gewaltige Thurm ist jedenfalls imponirend und wirkt wahrscheinlich mit dem llebrigen noch harmonischer, wenn die beabsichtigte Fagade mit ihrem Säulenproschle bastehen wird.

Bang in ben Schatten wird biefe große Unternehmung aber gestellt burch ein ichon gur Galfte ausgeführtes, jest jedoch wegen Gelbmangel balb ftodenbes Riefenprojett beffelben Architeften, bas ben alten romanischen Dom bis auf ben schönen alten Mosaitsusboden bes Chors gang verschwinden ließ und an feine Stelle eine toloffale Gaulenbafilita fest, Die mit ihren ausgebehnten Borhallen noch das gegenüberstehende und gang zu tonfervirende Baptisterium umschließen foll. Die Basilita ift mit halbfreisformigem Chor und einem Chorumgang in ber Breite ber Seitenschiffe tomponirt, in bebeutenber Bohe ber forinthifchen, gelblichen Marmorfludfaulen, Die feltsamer und vielleicht febr ungerechtfertigter Beife in ben Seitenschiffen bicht vor ben Mauerpfeilern wiederholt find, mahricheinlich um zwischen sich einen vertiesten Raum für Nebenaltäre zu bilden. Das Oberschiff springt bebeutend über bie hoben Geitenschiffe empor, fo bag außen noch eine Gaulen . Balerie mit grabem Architrav über ben Geitenschiffvächern herumgeführt werben konnte, die auch an dem Façabengiebel über bem fast zu riefigen Rundfenfter fortgefest wird. Unter biefem Fenfter ragt noch ein Broftplos, ber, nach bem Plan im Baubureau zu urtheilen, mit einem Pultdach abgebedt werben foll. bas Projekt zu Ende geführt, so enthält die umschließende Säulenhalle an der Langfeite 37 Säulenintervalle mit grabem Architrav von größten Magverhaltniffen; benn wie fie gegenflber ber Façabe bas Baptisterium umschließt, fo foll fie am Chor ben isolirten Rampanile und bie immetrifch bagu liegende, ebenfalls ifolirte Safriftei umgeben.

Außer biesem Domprojest ift nur noch Eins mahrhaft interessant und vielleicht genusvoller. Die farbigen Thongruppen aus ber Bassionsgeschichte in funf ber Salbnifden bes achtedigen Baptifleriums. Sie werden dem Gaudenzio Ferrari zugeschrieben, find aber so verschiedenen Werthes, baß ibm vielleicht nur Gine beizulegen ift. Es waren bie erften Darftellungen ber Art, Die ich fab, und ich muß gestehen, ich war überrascht und finde es seitdem gar nicht mehr so barbarisch geschmad-108, plastifche Figuren und gar lebensgroße zu bemalen, fann mich fogar mit ber zuerft abstofenten Behauptung befreunden, daß auch bie Griechen ihre Marmorstulpturen leicht gefärbt haben. Allerbings hat bas feine Grengen und bas Baptifterium in Novara ift barin, wie bie ahnlichen Beifpiele in Barallo und bie furiofen Grimaffenbarftellungen von Guido Maggoni und bie erhabeneren von Antonio Begarelli in Modena, sowie bie ber Nobbia in Florenz fehr lehrreich. In Novara ist nur bie erfte Darftellung rechts, Chriftus in Gethfemane, mustergiltig. Die Romposition ift vorzüglich, naturlich immer nur in Bezug auf bie Salbfreisnische. Chriftus im ebelften Schmerz erhaben, lehnt fich matt, fnicend, mit gefalteten Sanden, an einen Engel, ber ihm Muth einspricht. Etwas tiefer ruht Betrus links, in ber Mitte Johannes, rechts Jatobus. Bewegung, Formen, Gewandung Aller herrlich, bas Banze tief ergreifend und befonders die unvergleichliche Gestalt bes Johannes, der im Aufrechtsiten foeben eingeschlafen ift und bem bie gefalteten Sanbe auseinander glitten; bie Gestalt ift von fold tiefer Poefie und zwingender Bahrheit, raf ich breimal zum Baptifterium zurudlehrte, ihn noch einmal schlummern zu feben. (Bergl. bie Abbildung) Fast Grauen erregend find jedoch bie anbern vier Darstellungen aus ber Passion, welche au ber Nischenwand nicht nur lanbichaftlichen hintergrund al fresco haben, wie Gethsemane, soubern segar figurlichen als Fortsetung ber Kompofition. Befonders häßlich ist die abstoßeube Weißelung. Dort hat der Naturalismus jedes Ideale abgeftreift, bie Ilufionsbestrebungen find bort fo weit gegangen, baf Chriftus fogar natürliche Saare auf bem Ropf, Die Arieger natürliche Saare unter ben Urmen haben. Wegen Dieje Berirrungen find bie Auriofitaten Maggoni's, wie bas Schielende, zerlumpte Dienstmatchen ber Maria, Die für bas Bambin bie beife Suppe im loffel fuhl blaft (Arupta bes Doms zu Motena), roch noch ertraglich, weil formell immer noch ftilgemäßer.

Bon Genua bis Bologna mar es eigentlich nur Piacenza, tas mir von Burdhardt (wie

überhaupt) etwas vernachlässigt vorkam und babei bietet es für Architekten und Maler Schäte ersten Ranges. Für die Architekten sind außer bem herrlichen romanischen Dom (ber mir außer einem andern bald zu erwähnenden das einzige Beispiel dis jett zeigte für einen Kampanile im Bau und zwar dicht hinter der Façade über dem linken Seitenschiss) verschiedene bedeutende gethische, mehrere hochinteressante Frührenaissance- und wenigstens eine große Spätrenaissancelirche durchaus wichtig, weil besonders originell; für die Maler hat in einer der Frührenaissancelirchen Pordenone Fresken gemalt, die in der venezianischen Schule gewiß nicht ihres Gleichen haben. Leider ist Biacenza die Stadt, welche die meisten geschlossenen, verbauten, zu Ställen, Kasernen, Magazinen benutzen, surzunzugänglichen Kirchen hat. Ich habe deren 7 bis 9 gesunden und darunter sind noch die größten der ganzen Stadt, so besonders S. Sepolero (Frührenaissance). Bon den Borrenaissancesirchen hat Burdhardt eigentlich nicht mehr, als was man aus Osten's Zeichnungen ersieht (Osten, die Bauwerke aus dem 7.—14. Jahrhundert in der Lombardei). So hätte z. B. die romanische Kirche S. Antonino (nicht Antonio, wie mein "Cicerone" irrthümlich sagt mehr als die furze Notiz der eigenthümlichen gothischen Borhalle verdient. Ich glaube nicht, daß ihr Grundriß edirt ist, und füge ihn deshalb bei, weil er auch dann noch Interesse hat, wenn man die Eigenthümlicheit des fäulengetragenen



Duadrates, über dem ber achtedige Rampanile steht, durch eine Unsterbrechung des Baues erklären kann. Die Kirche sollte anfangs vielleicht nicht größer werden als vom jetigen (übrigens später um das lette Duadrat verlängerten) Chor bis zum erwähnten Duadrat; aus irgend einem Grunde, vielleicht wie häusig aus Rivalität gegen die Fortsschritte einer größeren Nachbarstadt, wurde dann eine Bergrößerung der Kirche beschlossen; man wollte die besstehende Kirche als großen Chor bes

halten und Kreug- und Langschiff anbauen; ber Blan war zu groß und bie Rrafte reichten nicht aus. — Doch bas Alles zu entscheiben, bleibe ben Fachgelehrten überlaffen.

Die nächste sehr interessante Kirche ist S. Sisto aus ber Frührenaissance. Sie ist von Burdharbt zugleich mit bem stilparallelen S. Giovanni und ber Steccata in Parma vollauf gewürdigt
worden. Bielleicht hätte zu jener Bautengruppe aber noch eingehender La Madonna bella Campagna
(ebenfalls in Piacenza) gerechnet werden müssen, die wahrlich nicht blos wie eine "Nachahmung" ber
Steccata erscheint, sondern dieselbe an Reiz nicht nur im sein gegliederten Leußeren, sondern im
perspektivisch reicheren Innern vielleicht übertrifft. Befanntlich bilden beide Kirchen griechische Kreuze
mit Kuppeln über der Bierung und Benutung der Edräume zu isolirten Kapellen. Bei der Steccata
sind diese Edräume durch Mauern abgeschlossen, für die Wirkung des Innern also gar nicht da, bei
der Madonna della Campagna dagegen ganz offen, nur durch die Malerei (woven später) ausgezeichnet, und bereichern also das Innere ganz bedeutend. Durch die höchst störende Verlängerung
des Chorarmes ist der Charakter beider allerdings fühlbar beeinträchtigt.

Die Haupteigenthümlichkeit ber genannten Kirche S. Sisto ist bekanntlich außer ben zwei Querschiffen mit origineller Kapellenausbildung (vgl. ben Grundriß in Lüble's Architekturgeschichte) die durchgängige Anwendung von Kuppelchen in den Intervallen der Seitenschiffe, für die ich als Beispiele nur noch die Zopflirche S. Bincenzo martire in Piacenza und S. Bartolommeo di porta Ravegnana in Bologna kenne. Die Kuppeln sind stets lichtlos, damit das Hauptschiff nicht in der Wirkung beeinträchtigt werde; die auffallenden großen Laternen in den Kuppeln der letztern Kirche sind wehl später eingebrochen, um den Kapellen Licht zuzusführen. Das Beispiel von S. Sisto hat nun auch in der Spätrenaissance in einer Kirche Piacenza's Nachfolge gesunden, deren gänzliches Verschweigen im "Cicerone" verwundersam ist: in S. Agostino. Es ist das eine sehr große fünsschississige

Kirche, welche durch Gebällstüde verbundene Säulen im Mittelschiff und gleiche Pfeiler in den Seitenschiffen hat. Die Räume zwischen den verbundenen Säulen in den ersten Seitenschiffen sind mit Tonnengewölden, die Quadrate zwischen je zweien dieser Säulenpaare mit Ruppeln geschlossen, edenso wechseln in dem äußersten Seitenschiffe Kreuz- und Tonnengewölde; das Kreuzschiff ist einschiffig, der Chor fünfschiffig mit drei Ruppelintervallen der Seitenschiffe, während das Langschiff deren fünf hat. Die Säulenordnung ist dorisch-tossanisch. Die mächtige Façade zeigt einen dreitheiligen ionischen Triumphbogen mit den anstoßenden Halbgiebeln der äußersten dorischen Seitenschiffe, in deren Façaden zwei Nischen mit Bischofsstatuen angebracht sind. Das Ganze ist von bedeutender Wirkung und klassisch guter Detailirung, tros der späten Entstehungszeit, welche die Inschrifttaseln angeben. Ueber dem ersten linken Seitenschiffe steht: Canonici rogulares lateranonses sede vetere relicta ubi arx urdana conderctur templum exstruendum curavere anno MDLXX.

D. Marc. Antonio Bagarotto MB. inchoat. absolut.

Ueber bem erften linten Seitenschiffe:

Canonici regulares lateranenses proditis inter opus fundamentis frontem excitaverunt tantae quod unum moli defuerat ornamentum anno MDCCLXXVI.

D. D. Leandro Merusio Parmen. ABB inchoatum. absolutum.

Comes Camillus Morigia domo Ravenna dirig.

Bon ber Architektur in Biacenza können wir mit dieser Kirche scheiden; die Prosanarchitektur bietet mit geringen Ausnahmen (3. B. Frührenaissance: Casa Scotti, Strada levata 41) nur akademisch langweilige Bauten, wohin man wohl auch den kolossalen Palazzo Farnese Bignola's rechnen kann, ber, noch bazu unvollendet, einen recht prosaischen Eindruck macht. Dagegen zwingen mich Pordenone's ebenso zahlreiche wie werthvolle Fresken in der schon erwähnten Madonna della Campagna zu näherem Eingehen.

Die Kirche hat diefelbe Deforation wie die anderen brei genannten berfelben Gruppe: Pfeiler und Befimfe mit grauen Arabesten auf farbigem, bier violetten Grunde, bie Banbflachen weiß; bie Raffettirung ber Bewolbe faft nur grau in grau. Porbenone malte nun bie beiben Rapellen ber linten Edraume in ben tiefmöglichsten Farben und leitete burch farbige Butten in ben Seitenfüllungen ber Pfeiler hochft fein aus bem Farblofen ber übrigen Rirche über. In ben beiden anderen Edräumen hat Camillo Brocaccini Die Pfeiler nach Innen and farblos gelaffen, bas ift fogar ftorenb. Die Farben find nach ber Ruppel hinübergeleitet burch farbige Darftellungen aus bem alten Teftament (leiber in Del) von Daniele Crespi, Tiarini, Gavajetti, Guercino. Und in bem Tambour ber Ruppel und in biefer felbst, ja sogar bis zum Ruppelabschluß ber Laterne hat wieder Porbenone seine Brachtfarben angebracht mit grau in grau auf Goldgrund in ben Wefimfen wechselnb. Diefe Fresten find bie farbenprachtigften, bie ich gefehen, und fie besonders konnten bas Borurtheil grundlich beseitigen, bas Fresco fabe talfig aus. Die Delfarbe hat taum biefes leuchtende Smaragbgrun, biefes flare und body gefättigte Purpurroth, biefes intensive Illtramarinblan, wie es Portenone hier erreicht hat. Ja felbft in ber Technit fonnte bie Delmalerei bier nicht einmal wetteifern, felbft nicht in Borbenone's eigenen Sanden. Sier ift eine folche Bartheit ber Uebergangstone, Alles fo ben impastato, bie Konturen find fo weich und gart verarbeitet (morbido) trot aller Bestimmtheit und babei Alles mit fo fluffigem, breiten Binfel gemalt, bag Dtanches wie ein Rathfel ber Fredcotechnif ift. 3ch bin baburd ju ber Ueberzeugung gefommen, bag wenigstens bie venetianifche Schule anders gemalt bat, als unfere deutschen Fredcomaler, neuerdings besonders ichon Große und Dietrich, und baf bie Malweife Rabl's und feiner Schule bie abulichere, mit ber Lionarto's und Luini's itentifche ift. Bene fegen bie Tone ber gemischten Balette mofaitartig nebeneinander, Dieje untermalen gran in gran (Lionardo mehr grun) und lafiren am Radmittag, wo bie Farben fden halb gebunden fint, mit ten taltfreien, reinen Farben, bann noch hie und ba bie Tone verftartent. Portenone und auch Tigian (Scuola bel Santo ju Batua) haben es noch anters gemacht, mandmal tie eben beschriebene Technit tamit verbindend. Erft ftrichen fie bie Lefaltone ziemtlich intenfiv auf, festen Licht und Schatten (mit Berechnung auf Die einwirfente, unterliegente Lefalfarbe) barauf und halfen bier und ba mit ben



grauen llebergangstönen nach. So malen jeht bie Italiener hier noch und besonders Luigi Sabatelli in Mailand hat es barin zu ganz bebeutender Fertigkeit gebracht. Diese Malweise hat mit jener Luini's ben Bortheil bes leichteren Berechnens bes Auftrodnens vor der unsrigen voraus und erlaubt ein kederes Arbeiten.

Doch nicht nur die Technit, sondern auch die geistigen Borguge machen bie Fresten in ber Mabonna bella Campagna bedeutenb. Raturlich theilen fie, wie alle venetianischen Bilber, bie Mangel ber Auffaffung und Komposition im Bergleich zur forentinischen und romifchen Schule. Ein burchgehender Grundgebanke ift nicht zu finden, ja fo wenig angestrebt, bag ber Fries bes Tambours rein heibnisch-muthologische Scenen enthält, die allerbings an und für fich von herzgewinnendster Frifche und Liebenswürdigkeit find. Um besten gelingen Borbenone, wie allen Benetianern, Die Darstellungen ruhigen, selig-fillen Dafeins und ba besonders wieder am gludlichsten in Ginzelfiguren. Go find die ruhig stehenden und sinnenden Seiligen zwischen den Tambourfenftern und der fcpreibende Santt Augustin zwischen vorzuglich gemalten Engeln gleich neben bem Gingang, gang besonders aber die unübertrefflich schönen Evangelisten in den Zwickeln ber Auppelbogen wohl bas Beste, und schon bie Propheten, welche in ber fonft gludlich geschnittenen Ruppel bramatisch handelnd mit anderen Figuren bargestellt find, verlieren baburd an Bedeutfamfeit, auch icon burch bas geringere Unterordnen unter die architeltonischen Gesetze. Bon den bramatischen Darftellungen, welche die genannten beiben Edraume und im Tambour unter ben Fenftern einen hohen Fried fullen, find bie ibhllifchruhigen bie besten, und boch ift ba bas Formelle ber Romposition oft boch zu ftart vernachläffigt. Die Geburt Christi in der ersten Kapelle ber Magier ist wie bei Durer und Anderen zu einer Rindbettscene gemacht worden, aber formell sehr gering. Die beiben bas Kind babenben Warterinnen im Borbergrunde nehmen fast den ganzen Raum ein und überschneiden die Böchnerin und die Stärfung bringenden Mägde zur Sälfte ohne irgend bem Linienzusammenhange Rechnung zu tragen. Bei bem Befuch ber brei Könige in berfelben Kapelle ift bas Chriftuslindlein vor bem Inicenden Beiflopf, ber ihm bas Fußchen fuffen will, erschreckt. Auch bier überschneibet die Figur bes seltsam anhumpelnben zweiten Ronigs unschon bie Bintenftebenben. Die von mir in meinem erften Bericht beschriebene Anbetung Pordenone's aus dem Dom von Treviso ist bedeutend besser. Aber trop bieser in die Augen springenden Mangel liegt über ben Kompositionen boch ein so poetischer Sanch frischer und boch stiller Poesie, daß sie tief ergreisen. Besser komponirt ift die Disputation der h. Katharina mit ben Doktoren (auf bem links Porbenone sein eigenes Bortrait augebracht haben foll) in ber zweiten Rapelle. Die heilige felbst von zwingender Ueberzeugungswahrheit. Das zweite Bild in berfelben Rapelle ift leiber in Del gemalt und fehr nachgebunkelt, auch unbebeutenber. — Beibe Rapellen find mit gemalten Auppelchen, bemalten Bogenzwickeln und Lünetten versehen, auf die näher einzugehen ber Raum mangelt. — Die erwähnten Tambourfriesbilder aus dem neuen Testament sind weniger bedeutend, and wahrscheinlich nicht alle von Pordenone, tommt doch darunter eine (bis auf die kleinen Sompositionsveranderungen, die bas Langformat forberte) genaue Ropie ber Dresbener heil. Nacht von Correggio vor. Ueber ihnen stehen bann an ben Pfeilern ber Fenstergalerie die erwähnten schönen Beiligen in übernatürlicher Broge und über biefen ber Fries mit ben muthologischen, überaus fein fast in's Graubraune gestimmten Darstellungen auf Goldgrund. Dieselben erscheinen von unten übrigens fo klein, bag fie gar nicht auffallen. In ihnen, wie in bem barüber befindlichen ichmalen Rinberfries, ber bie Laternenöffnung umichließt, bat ber Kunftler ungebunden feine Luft am frifden, fröhlichen Leben ausgelassen und die löftlichsten Allge von sprudelndem Humor zeigen die Darstellungen bes Raubes ber Europa, bes trunkenen Silens, bes Bacchus mit Faunen und Sathen u. f. w. - Die Laternenpfeilerchen find mit Butten, Die Auppel berfelben endlich mit bem von Engeln gegetragenen Gott Bater geschmudt, ber fast berfelbe wie in Treviso ift. Bon unten gesehen macht fich diefer helle Durchblick in die Laternen höchst poetisch.

Nur mit Muhe tonnte ich mich von biefen herrlichen Werten trennen und rathe Jedem, ber bas Glud hat, Italien zu befuchen, einen Tag für Piacenza schon um ihretwegen anzuwenden.

# Beiträge zur Geschichte der Kunstbestrebungen und Sammlungen Kaiser Rudolf's II.

Bon Lubwig Urliche.

Der Bunfch, über Raifer Rudolf's II. Antifensammlungen genauere Nachrichten zu ermitteln, war eine ber Urfachen, welche mich in ben letten Ofterferien ben genuftreichen Aufenthalt in der herrlichen Raiferstadt suchen ließen. Wie es zu geben pflegt, fand ich Anderes, als was ich zunächst im Auge hatte. Denn bie handidriftlichen Beugniffe über ben Beftand ber Brager Schat - und Runft. Rammer befdranten fich im Befentlichen auf ein Inventar in ber t. t. hofbibliothet, Nr. 8196,\*) welches Gr. Ritter von Perger in feinen ichatbaren "Studien zu Geschichte der f. L. Bemalbegallerie im Belvebere zu Wien'44) zum ersten Male bekannt gemacht und nach ihm Waagen\*\*\*) benutt hat. Es enthalt 413 (463 bei Baagen ift ein Drudfehler) Originalgemalbe, b. b. ben gangen Bestand ber Galerie. Denn bas Berzeichniß ift nicht, wie jene Gelehrten meinen, um bas Jahr 1600, fonbern erft um 1621 nach ber Bertreibung bes Winterlönigs aufgestellt worben.+) Dies erhellt theils aus dem Titel, theils deutlich aus ber Bemerkung (S. 112 bei Perger): "Gin flud von einem Altar, von Ranfer Maximiliano, barauf feine Tochter gemahlt, aber burch bie Rebellen gerichlagen worben." Außer ben Bilbern führt bas Inventar in buntem Bemifch nach ben Zimmern bes Brager Schloffes überfeeische Ruriositäten, eingelegte Tijchplatten, rohe und verarbeitete Evelfteine, endlich auch eine Reihe von Stulpturen auf, aber so burftig und ungenau, bag fich wenig ober nichts Brauchbares baraus entnehmen läßt. Genannt werben nämlich:

ein antiquischer Hercules von Marmorstein ein antiques Rof von Metall

- 5 brei antifische rilievi in Marmor ein antifisch Bild ohne Arme von Marmor brei antifische Kopff, eins von Metall und zwei von schwarzem Serpentin .
- 11 zwei antike Metallene Bilber auf hölzern Füßen ein antik Leib ohne Kopf, Hand und Fuß von Metall zwei kleine Bilber von Marmor, sind zwei Hercules ohne Köpss
- ein schönes antiles Rog von Metall, barauf ein Bilbt ein nachenber Mann von Metall, Gladiator genannt ein schön antiquisch Roß von Metall, barauf ein Mann sitt ein tlein antilisch Beib von Metall ein antil Bilb von Metall, Laucuund genandt

\*) Bergeichnuß berjenigen Cachen fo auff bem Roniglichen Prager Schloft, in ber Romifchen Rayferlichen Majeftat Schap- und Kunft. Cammer besunden werden, Wie volgett.

\*\*\*) Die vornehmften Runftbentmaler in Bien. (1866). Erfter Theil. G. 1 ff.

Deiträge und Mittheilungen bes Alterthums-Bereins zu Wien. Band VII (1864), E. 104 ff. Bergl. beffen Auffat in ben Mittheilungen ber Central-Kommission zur Erforschung ber Baubentmale, 1865, E. 205 ff.

<sup>1) 3</sup>d verbante biefe Bemertung junachft einer Mittheilung bes grundlichften Renners bes Rubels finifchen Dofftaates, herrn t. t. Regierungerathe Birt.

20 ein klein antit Brustbild von Marmor ein antit Bild, Benus und Cupide, von Metall ein antikes nadend Weibsbild von Marmorstein ein antiker nadender Mann von Marmorstein ein klein antit Brustbild von Metall

25 ein antiker großer irbener Krug zwei antike Bilber von Metall, Mercur und Minerva ein antig. Roß von Metall auf einem hölzern Fuß

30 zwei antike Bilber von Metall ein besgl. Bilb auf einem hölzern Fuß ein fleiner antiker Kopf von Metall.

Offenbar ift bies von einem Unfundigen verfaste Berzeichnig nichts weniger als vollständig. Es fehlt namentlich von großen Marmorwerfen ber berühmte Amazonen. Sartophag und ber fog. Itioneus: fle scheinen sammtlich in andern Näumen ausbewahrt, vielleicht auch später bei der schwebifchen Eroberung ber Aleinseite von Brag 1648 verstedt worden zu fein, und man fabe gern barin eine Entschuldigung der unbegreiflichen Berblendung, welche den Ilioneus im vorigen Jahrhundert verschleudern lieg.\*) Bunachft wird man die mehr verzeichneten als bezeichneten Stude bes Berzeichnisses in Stockholm suchen, wohin der aus Prag entführte Schap gebracht wurde. Wirklich sindet man in bem von Dubif\*\*) leiber nur auszugsweise mitgetheisten Inventar ber Sammlungen ber Königin Christine v. J. 1652 11 Marmorfiguren aus Prag, b. b., wenn Dr. 31 aus Marmor bestand, genau fo viele wie im Prager Berzeichniffe. Bon ben Bronzen flammten fogar nicht weniger als 71 Stude aus Prag, barunter eins Nr. 26: Trois figures de bronze portées sur un piedestal et entourées de Serpens sicher bem aus bem italienischen Laccoonte barbarisirten Laucuund Rr. 19 entspricht. Danach wird auch Rr. 16, ber Gladiator, fur ben in Stochholm Rr. 66 befchriebeschriebenen homme tenant une espée à la main pour tuer une semme qu'il a entre le bras, tout en figure de bronze gehalten werden dürfen, d. h. für eine moderne Kopie der befannten Gallier-Gruppe ber Billa Ludovifi. Ebenfo mar Rr. 17 vermuthlich eine Kopie bes M. Aurelius von Gievanni di Bologua, der wir unten wieder begegnen werden; Nr. 15 wohl eine Amazone (benn "Bilbt" ift eine weibliche Figur). Belche von biefen Berten noch etwa in Stochholm vorhanden find, läßt fich auch aus bem neuesten Bericht über bas bortige Nationalmuseum\*\*\*) nicht erseben; ein mahricheinlich moberner Berfules wird G. 229 erwähnt.

Ganz anders und überraschend ergiebig erwies sich für die Gemälde bes Belvedere und theilweise auch für das t. t. Antiten Cabinet die Ausbeute des t. t. Haus- und Reichs- Archivs, bessen Schäpe jeht der gelehrten Benutung mit unvergleichlicher Liberalität geöffnet werden. Mit zuvorkommender Freundlichkeit gewährte dessen berühmter Borstand, Hofrath v. Arneth, meine Bitte, die auf die Rudolsinischen Sammlungen bezüglichen Papiere durchzusehen, und mit unermüdlicher Gefälligkeit unterstützten mich die herrn Regierungsrath von Meiller und Rath Fiedler durch Nachweisungen und Belehrungen. Es sinden sich bort Sachen von verschiedenem Werth: Instruktionen an Unterhändler, welche von dem Hofmaler Hans von Aachen bezeichnet waren, Korrespondenzen über Planetarien, Globen, florentinische eingelegte Tischplatten, römische Steinschneider, über Edelsteine wie Diamanten und Rubine, der Krafanweisungen an Burgauer Juden, die Kaufsumme von 1000 Dukaten auszudringen, welche der Kaiser einem venetianischen Inden Abraham für einen Diamanten schuldete. Dann ein dringender Brief des Erzherzogs Ferdinand aus Prag vom 18.

<sup>\*)</sup> In Wien erzählte man mir die tragitomische Geschichte etwas anders, als ich sie in meiner Schrift fiber die Glyptothet S. 55 berichtet habe. Dr. Barth soll den Torso bei einem Steinmehen, der zugleich Wirth gewesen sei, zusällig in einem Binket entdedt und für die Statue den ursprünglichen Kauspreis, drei Zwanziger, für zwei Abgüsse, die der Bestiger hatte machen lassen, zwei Dukaten gegeben haben. Aehnlich kautete 1867 die mündliche Erzählung König Ludwig's I. von Bahern.

<sup>\*\*)</sup> Forfdungen in Cometen für Mabrens Befdichte. Brunn 1852. C. 95.

<sup>...)</sup> Biefeler, Philologus 27, Beft 2. 1868.

<sup>†)</sup> Dan brachte fle großentheils nach Schweden. Dubil, G. 100.

Januar 1577, worin von bem jungen Kaiser bie umgesäumte Auslieserung "ber zwahen fürnemben Stüch" verlangt wirb. "alls ain Ainhurn vnnb ain groß Geschirr Hagata", welche Kaiser Maximilian II. von Ferdinand I. übertommen habe, und welche "nach ber brüderlichen Bergleichung" bem Erzherzoge als bem Aeltesten bes Hauses in Berwahrung gegeben werden sollten. Es sind die aus der burgundischen Heirath Maximilian's I. sammenden Kostbarkeiten, das vermeintliche Einhorn in der Schapkammer und die berühmte Achatschale res Antisenkabinets (Arneth, Schalen XXIII, 2.; v. Saden und Kenner, die Sammlungen des t. t. Münze und Antisen-Rabinets. 1866. S. 4. 556. st.) Der Kaiser Rudolf hatte versprochen, wenn er nach Wien somme, nach den Stüden zu sehen, der Erzherzog aber verlangte unverzügliche llebergabe, und es wurde 1593 jene Verzleichung von Neuem bestätigt (Arneth, d. antisen Cameen S. 44).

#### 1. Erfundigungen in Rom.

Intereffanter fint icon vier Berichte bes taiferlichen Bicefanglers Corabus; vom 3. 1595 aus Rom fiber bie bort etwa verkäuflichen Aunftwerke. Gie fint zwar (von Chmel) in ben öfterreich. Blattern für Literatur, Runft, Geschichte u. f. w. (Wien, 1847, 8. Februar. 9tr. 33) genau abgedrudt, aber, wie es mit manden Erzeugniffen bes öfterreidischen Fleifes geht, von allen Runfthistoritern völlig ignorirt worden. Unt boch, wie wichtige Refultate ergeben fie, obgleich fie für bie faiferlichen Sammlungen erfolglos blieben! Der Gefanbte hatte in Rom Bichtigeres ju thun, als fich nach Aunstwerfen umgufeben. handelte es fich boch um Die bedrohlichen Fortidritte ber Turfen in Ungarn und um bie Gulfe bed Papftes Clemens VIII. Aber er mußte ber Runftliebe feines herrn fich gefällig bezeigen, und fo erstattete Corabus; am 7. Marg, 22. Juli, 4. und 14. Oftober über bie möglichen Anfaufe Berichte, benen mehrere Berzeichniffe beigefügt murben. Buerft find fie voller hoffnungen. Man murbe irren, wenn man Rom nur ale Quelle ber auslanbifden Cammlungen betrachtete. Die Meifterwerte ber alten und neuen Runft ftromten bort aus Italien und Dentichland faft eben fo gablreich gufammen, wie fie ausgeführt murben, theils burch Rauf theils burd bie bis in bas 17. Sahrhundert binein gebrauchlichen Schenkungen. Fürsten und Ebele erfreuten ihre Gafte ober Wirthe wetteifernd burd Gemalte und andere Runftwerte, bie geiftlichen Berru fammelten in ibren Sprengeln ober auf Befantifchaftereifen, unt Rirchen und Roffer siderten fich die Gunft ihrer Patrone burch Schenfungen ober Berfaufe. Go maren bie fleinen erlefenen Cammlungen großentheils gebiltet worben, beren Bestand bas Bergeichnif A. im Sausarchive angiebt. Es bejag 1. ter Rarbinal Parlo Emilio Sfontrati aus Mailant, geboren 1561, Karbinal feit 1590 und in tiefem Jahre als Nepote bes Papftes Gregor XIV. allmächtig, folgende Bilber:

Una Madonna di Raffaele, che era prima in strada del popolo un ritratto mezza figura di Papa Leone, di Raffaele

un Cristo morto, mettendolo nella sepoltura di Raffaele, quadro piecolo

un Cristo alla colonna, mezza figura di Titiano

5 una Madonna con un' altra figura, o contadino che porta dei frutti, di Titiano. Tutti questi sono in tutta eccellenza.

Tizian's Gemälde mage ich nicht zu bestimmen, ba bergleichen Gegenstände öfter von ihm ausgeführt find.\*) Bon ben brei Bilbern Raffact's ist bas britte ganz unbefannt. Ich bin sehr geneigt, zu glauben, baß Raffael bie schöne Komposition, beren Zeichnung sich jest in England besindet (Bassant 2, 491), wirklich in Del ausgeführt hat. Denn unser Bild wird ausbrücklich ein kleines genannt. Interessanter ist die Rotizüber die beiden ersten; benn baß Ar. 2 irrthümlich Papa Leone statt Giulio gesagt wird, springt in die Augen. Leo X. hat Rassach nicht in halber Figur gemalt, wohl aber besanntlich Julius II. Beide Bilder, nicht allein bas erste, wurden bis zum Jahr 1575 in ber Kirche S. Maria bel popolo gezeigt, wo sie Basari 5, 152 (Ausgabe von 1823) beschreibt. Bergl. Bassant 2, 126. Wie sie berothin gekommen sind, wird nicht berichtet, und es ist eine bloße

<sup>\*)</sup> Einen für die Rönigin von Peringal, alse zwilden 1557 und 1558 gemalten Cristo, poco minore del vivo, battato da' Giudei alla colonna, exwäbnt Bajari 10, 210.
3einbrift für bitreite Aun't. V.

Bermuthung, welche Förster, Raffael 1, S. 330 als Thatfache angiebt, bag fie Julius IL borthin geschenft hatte. Bon feinem Portrait burfen wir bies wohl glauben, ba ber Papft bem bortigen Marienbilde einen filbernen Kranz schenkte, im 3. 1509 barin von Pinturicchio die größte Kapelle, wohl ben Chor, malen\*) und im 3. 1511 bafelbft fein Bundnig mit Spanien verfündigen lieft. Aber bas Madonnenbild fann ebensogut von dem Neffen bes Erbauers Sixtus IV., dem Kardinal Riario, geschenkt worden sein, mit dem Raffael 1508 näher bekannt war (Baffavant 1, S. 172. 174). Wie dem auch sei, im 3. 1590 war es entschieden nicht mehr vorhanden, denn Lomago führt in feinem bamale erschienenen Tempio della pittura p. 116 nur bas Portrait bes Bapftes auf. Bahrscheinlich war es schon früher (benn Lomagio hatte sein Buch in feiner Jugend entworfen) abhanden gekommen, und zwar, wie wir jest erft lernen, in bie Bande Sfondrati's, an ben als einen Landsmann die lombardischen Augustiner des Klosters fich gehalten haben werden, als Sirtus V. (1585 bis 1590) ihre Kirche jum Karbinalstitel erhob. 3m 3. 1590 wurde Sfondrati felbft Rarbinal, in bemfelben Jahre hob Gregor XIV. Die Bestimmung auf, bag nur ber Papft an bem Sauptaltare Deffe lefen burfte: mahrscheinlich folgte bei biefer Gelegenheit bas Bilbnif Leo's X. bem Mabonnenbilbe, und es blieb in ber Kirche nur ein brittes Bert bes Meifters jurud, welches Comago gang besonders lobt, bas aber von feinem Schriftsteller über Raffael weiter ermähnt wird und bas jest verschollen ist: ber disegno del giudizio sopra le tre Dee di Paris Trojano, effenbar nicht bie barauf bezügliche Sandzeichnung in Paris (Paffavant 2,602; Weigel, b. Werke ber Maler in ihren Sandzeichnungen 1865. S. 586, Dr. 6945), fonbern ein ausgeführter Karton, ber als felbständiges Bert neben jenen Gemälden glanzen founte. Bahrscheinlich hatte ihn Raffael für Agostino Chigi au ber Zeit angefertigt, als er mit ber Ausschmuldung ber Farnefina beschäftigt mar; Chigi wird ibn ber Rirche, ale er feine Rapelle bafelbft grundete, gefdeuft haben. Sondrati finterließ im 3. 1615 fein Bermogen feiner Litularfirche G. Cecilia in Trastevere, welche er im 3. 1600 prachtig andgeschmüdt hatte, vermuthlich also auch beibe Bilber Raffael's. Bon biefen mag ber Kardinal 30hann Karl von Medici (1611 bis 1663) oder vielmehr der als Kunstfreund befannte Kardinal Leopold von Medici (1617 bis 1673) im 17. Jahrhundert bas Bilbniß Julius IL erworben haben, welches jest eine hauptzierbe bes Palastes Bitti bilbet; bas berühmte Madonnenbild blieb in Rom, bis es 1717 Girolamo Lottorio in ben Schatz nach Loreto schenkte. Während bes 17. Jahrhunderts wird es meines Biffens nicht erwähnt; bekannt ift die Maffe ber Kopien, die nach bem Berschwinden bes Originals größere Berühmtheit erlangt haben, sowie bie Anspruche mehrerer Bilber auf Driginalität.

2. befag bie Grafin Canta Fiora folgende Bilber:

Una Madonna con Santa Caterina e San Sebastiano di Correggio

un ritratto d'una donna di casa d'Ossi Ferrarese vestita all' antica, mezza figura con un altro simile all' incontro di Correggio.

Queste due pitture sono cosa unica e divina.

Un Cristo all' horto, quadro piccolo per man di Correggio

una donna nuda ritratta dal vivo, mezza figura di Raffaelo

5 una Madonna, quadro piccolo del Parmeggiano.

Der Grafen Sforza von Santa Fiora, beren Haus im 17. Jahrhundert als Sforza Cesarini die herzogliche Würde erhielt, gab es in der Mitte des 16. drei, Söhne des Grasen Bosio und der Ronstantia Farnese, Nichte des Papstes Paul III., zwei Kardinäle Guido Ascanio Ssorza. 1518 bis 1564, Alessando Sforza, Kardinal 1560, † 1581, und einen Grasen Ssorza da Santa Fiora, welcher 1569 vom Papst Pius V. dem Könige Karl IX. von Frankreich zu Hüste geschickt wurde und die Hugenotten bei Moncontour bestegte. Seine prächtige Rüstung sieht man in der Ambraser Sammlung. Dessen Wittwe bewahrte, wie es scheint, die Erbschaft auch ihrer reichen Schwäger, von denen Alessandro 15 Jahre (1560 bis 1575) Bischof von Parma gewesen war. In dem Hause Santa Fiora gab es außer den genannten mehrere Monumente, auch Antisen; 1562 nennt Albrovandi bei Clarac, Musse de sculpt. 3 p. CLXXXIII. st. eine schöne Cleopatra, eine der besannten Ariadne-

<sup>\*)</sup> Albertini, de mirabilibus urbis Romae 1509. Aueg. ven 1519 jel. 77. b. 50. a.

Statuen, beren fconftes Exemplar feit Julius II. im Batitan fteht, eine Bacchantin mit ber Nebris 11/2 Lebensgröße Rr. 161 und ten Heinen Torfo eines herkules Rr. 561. Gin Portrait bes Bapftes Paul III. von Tizian ermähnt Basari 10, 203 bei ben Erben bes Karbinals Santa Fiora. Die von Corabusg aufgeführten Gemalbe waren größtentheils Deifterwerte erften Ranges. Das am eite, jest verichollen, ift ein Beleg fur ben Aufenthalt Correggio's in Ferrara und feiner Berbindung mit Doffo Doffi; benn zu bessen Berwandtschaft gehörte ohne Zweifel die portraitirte Frau. Das erfte Bild ber Lifte ift jett eine Zierbe bes Louvre, Die weltberuhmte Bermablung ber beil. Katharina. Durch die Bermittlung eines Karbinals aus ber Familie Efte, ben Billot, Notico des tableaux exposés dans les galéries du musée impérial du Louvre (Ausg. von 1859) 1 p. 13. unrichtig Ludwig nennt, foll es aus ben Sanben bes Dr. Grillenzoni in Mobena in ben Besit ber Gräfin Santa Fiora gefommen sein. Das fann nur entweber ber Rarbinal Sippolnt († 1591) ober Aleffandro (Rardinal '1592, † 1624) gewefen fein, beibe große Aunftfreunde und Glieber ber landesfürflichen Familie. Dagegen läßt es Sandrart, T. Afademie 2, S. 91, "von einer Gräfin" uach Rom bringen. Nach bem Tobe ber Gräfin wurde bas Bild Eigenthum bes Kardinals Francesco Sforga († 1624), ber es im 3. 1614 bejaß; im 3. 1634 gehörte es bem Rardinal Scipio Borghese (Sandrart a. a. D.) Dieser scheint es bem Kardinal Antonio Barberini abgetreten zu haben, ber es in Franfreich bem Karbinal Magarin schenfte. Nach bes Letzteren Tobe erwarb es Ludwig XIV. Bie Schabe, bag bas Portrait, welches in ber Lifte ebenfo boch gehalten wird, nicht einen ahnlichen Weg genommen hat. Das Bild Rr. 3. erhalt fein besonderes Brabifat: es fann nicht ber berühmte Chriftus am Delberg gewesen fein, ber aus Spanien in bie Galerie bes Bergogs von Bellington gelangt ift; benn biefes Bild befand fich 1590 im Befite bes Grafen Bisconti in Mailand und wurde von bort nach Madrid verkauft (Lomaggo, Tempio, p. 105. Fiorillo 2, 397). War bas römifche Gemalbe eine Replit bes Deiftere ober eine Ropie von Giro-Samo bi Carpi, welcher bem Rarbinal Ippolito nach Rom folgte und mehrere Berte Correggio's topirte? (Bafari 9, 382 ff. 388). Auch von Dr. 5. fonnen wir nicht mehr jagen, als baß es eins ber vielen fleinen Bilber gemefen fein wirt, welche Francesco Maggnola mahrend feines Aufenthaltes in Rom malte (Bafari 7, 466). Ur. 4. bagegen lehrt und wieber ben Stammbaum eines ber berühmtesten Berfe Raffael's naber tennen. Unter bem Bortrait einer nadten Figur fann nur bie fog. Fornarina ber Galerie Barberini verstanden werben, benn ein anderes Wert des Künstlers, worauf biefe Befdreibung paffen wurbe, gibt es nicht (Paffavant 2, 124. Ferfter 1, 261. 333). Da dies Bilb fich schon 1642 im Palaste Barberini befant, wird es berfelbe Kardinal Antonio Barberini von bem Erben ber Grafin, Karbinal Sforga, erworben haben.

3. zeigte mon bei Lelie Cinquini, vielleicht einem Bantier ber Zeit(?): una carta con un' altra Madonna, fatta di chiaroscuro del Parmeggiano un quadretto tondo con una Madonna e due teste appresso Raffaele. Tutte cose in somma eccellenza.

In Nr. 1. erfennen wir eine ber Zeichnungen, welche Mazzuela für ben Holzschuitt in Salbtunkel ausarbeitete und bie ihm von seinem Gehülfen Antonio ba Trento theilweise entwendet wurden (Basari 7, 468. Bartsch, T. XII.), in Nr. 2 eine Kopie nach ber jest nach Lendon gesommenen Madonna de' candelabri (Bassavant 2, 399. 3, 168). Benigsteus wüßte ich kein anderes rundes Bild Rassael's mit einer Madonna und zwei Köpsen zu nennen. Da bie Kopie sehr gerühmt wird, mag sie die von einem Schüler bes Timotec Biti, Pierantonio Palmerini aus Urbino, versertigte gewesen sein (Passavant 2, 400).

4. befaß Antonio Gallez "allerlei Abriß in einem Buch in Folio, auch etliche fleine heibnische urnas und wenig statuas, 10 bis 12," auch 500 Cameen. Das Berzeichniß ber Handzeichnungen, eine ber altesten Sammlungen ber Art, abzuschreiben verhinderte nich leider die Kurze ber Zeit, die Antiken finde ich sonft nirgend erwähnt; die Sammlung scheint bald zerstreut worden zu sein.

In feinem zweiten Berichte stellt Coratusz eine neue Aussicht als gunftig bar, er führt und

5. in ben Balaft eines berühmten Runftmäcens, in bas Saus Cefarini. Schon im 3. 1509 ftanben in bem neugebauten Balafte bes Narbinals Giuliano be' Cefarini viele antife Statuen (Albertini

7 1

fol. 58. b. 83 b.), von benen Gian Giergio Cefarini eine Benusfigur 1516 bem Rarbinal Bibiena jum Beschent machte (Förster, Raffael 1, 310). Des letteren Cohn Giuliano befaß eine größere Bahl von Antifen, welche Albrovandi 1562 bei Clarac 3, p. CLXXV und CCXII ff. auf. gablt.\*) Deffen Cohn Giovanni Giorgio batte, wie Coradusg hervorhebt, mit bem Rarbinal Ferbinand von Medici (geb. 1548, Kardinal 1562, seit 1584 Großherzog von Tostana) um bie Wette Antiten gefauft, von benen Flaminio Bacca im 3. 1594 folgende namhaft macht (Fea, Miscoll. I.): 1. Dr. 28. Fragmente ber Reliefs bes Triumphbogens bes Clanbins, Die unter Bius IV. (1559 bis 1566) bei Piaga Sciarra entbedt, alfo zwijden 1562 und 1566 erworben maren. Dahrscheinlich gehörte bazu bie jest im Palast Barberini aufbewahrte Juschrift, welche unter Urban VIII. von bem Rarbinal Barberini gefauft fein wirb, fo wie bie beiben Reliefs in Billa Borghefe (Befchr. b. St. Rom 3, 3, C. 230,) bie unter Baul V. in den Befit tiefer Familie gelangt fein mogen. 2. Gine große Saule vom Forum Trajan's aus Cipollino (Dr. 105), welche mit jenen Bruchftuden in Die Billa Cefarini auf bem Esquilin nicht weit von G. Pietro in Bincoli gebracht wurde. 3. 18 Portraitbuften von Philosophen, welche zwischen zwei Mauern hinter ben Thermen Diofletian's entbedt und mit 700 Scubi bezahlt worden waren. (Rr. 104). Außerbem ftand noch im 17. Jahrhundert ein Satyr mit bem Bachusfinte auf ten Schultern im Balaft. \*\*) Dieje Marmorwerte ruhmt auch Coradus, außerbem eine Menge "fleiner lupferner Boben." Giovan Giorgio hatte von Clelia Farnese, ber schönften Frau ihrer Zeit, \*\*\*) einen Cohn Giuliano, einen unbandigen und tropigen Charafter, welcher burch fein wilbes leben in Belbverlegenheiten gerieth und bie ererbten Runftfchage, obgleich fie als Fibeitommiß gesichert waren, verlaufte. Den Palaft erwarb ein von Corabueg nicht genannter Raufer, und "etlich Stainern Bilber," bann "Gemal 3. B. Juppiter und Leba," wovon ber Raifer nur eine ichlechte Ropie habe. Fur Bilber, Bemalbe und Stiche hatte er 2400 Kronen bezahlt und wollte fie für ben Raufpreis wieder abgeben. Den größten Theil ber Marmorwerte, welche Cefarini weit theurer bezahlt hatte, vertaufte ber Bergog Giuliano an feinen Schwiegervater, ben Karbinal Allessandro Farnese, um 5000 Kronen. Da bie farnesischen Aunstwerke größtentheils nach Neapel gefommen find, haben wir auch jene Büften, deren Zusammengehörigfeit ein neues Beispiel ber Reigung ber Römer ift, bie berühmten Griechen in ihren Bohnungen zu vereinigen, in bem bortigen Museum zu suchen. Wir bezeichnen also folgende als Theile jener Entbedung hinter ben Diocletianothermen, Die icon vor ber Berausgabe bes Bertes von Fulv. Urfinus (1569/70) erfolgt fein wird: Solon, Lyfurg, Rarneades (Muj. Borbon. VI, 11), Euripites, Sofrates, einen Rrieger (?) (ebb. VI, 26), Sophofles (XV, 3), Zenon von Elea (ebt. 17, 5 und 6), Postonius (ebb. 24, 1 und 2), Luftas (cbt. 28, 1 und 2), vielleicht Berobot und Thucubites (ebt. 27, 1 und 7). Die übrigen vermögen wir nicht nachzuweisen.+) Die Brongen Cefarini's hatte ber reiche Bantier Cevolo, ber in feinem Balaft, jeht Sacchetti "fürtreffliche und tonigliche Saden" vereinigt hatte und

<sup>•)</sup> Die meisten bieser Denkmäler muffen jeht in Reapel gesucht werben, wohin sie mit ber farnesischen Sammlung (s. unten) gesommen sein werden, insbesondere "eine nachte Benus ohne Kopf, die auf dem rechten Fuße ruht, babinter eine nachte halbe Figur "b. h. eine kauernde Benus mit Amor (Mus. Borb. XII., 26. Clarac Nr. 1421.) Indessen werden die Ergänzungen anders angegeben. Oder ist die cesarinische Statue später im Besit des Marchese Origo gewesen, besien Eigenthum ein Einzelblatt unserer Sammlung absbildet? Auch ein Abonis ohne Arme wird angesübert.

<sup>\*\*)</sup> De Aubeis bei Clarac, p. CCLIV. Ich weiß nicht, weber Braun, Ruinen und Museen Roms E. 564, die Angabe bat, daß "ein Theil dieser Anitensammlung bei Cesarini's Tode 1585 in den Besit bes Kardinale Ludovisi, des Ressen Gregor's XV. übergegangen sei." Dieser Kardinal Ludovico Ludovisi wurde erst 1595 geboren, 1621 Kardinal und flard 1635. Sein Theim Allessandro, der spätere Papst Gregor XV., hätte allerdings als Käuser austreten können. Aber die Vernuthung Braun's, S. 568, daß die Gruppe der sog, Arria und des Käuse, wenn sie aus der Verlassenschaft Gievan Gierzie Cesarini's flammte, gleich dem Laoloon in den seinem Garten benachbarten Bädern des Litus ausgesunden werden sei, wird auch durch sene Möglichleit nicht wahrscheinlicher. Aus der Ausbewahrung in einer Villa solgt nichts sür den Kundort.

<sup>\*\*\*) 36</sup>r Bilbniß wurde von Scipione Gaetano gemalt.

<sup>†)</sup> Der Ropf bes homer (Biscomi, Iconogr. gr. 1, Taf. 1) rührt zwar auch aus ber farnesischen Erbsichaft her, ist aber an der via Ostiensis gesunden (Faber in Imagines illustrium ex Fulvil Ursini bibliotheca, Antwerp. 1606, p. 46).

"um sein ganz Befen" mit sich handeln ließ, für 420 Kronen gefauft. Daß er später Bankerott machen würde (Cancellieri, Il mercato, p. 71) konnte ber Bicekanzler nicht ahnen.

6. Fand er bei dem Rarbinal Montalto einen David und Goliath angeblich von Correggio, ber biefen Gegenstand breimal gemalt haben follte.

In seinen letzten Briesen läßt Coradusz den Muth sinken: die Bilber seien zu theuer, er werde schwerlich etwas erlangen. Er fragt an, ob er das letztgenannte etwa von Giuseppino (Cav. d'Arpino) oder Federigo Zucchero kopiren lassen solle. Einen Erfolg hatten seine Bemühungen nicht, der Kaifer hatte damals über wenig Geld zu verfügen.

(Fertfegung felgt.)

### Die internationale Aunstausstellung in München.

H

Kartons und Aquarelle biftorifden Style von beutiden, frangofifden und belgifden Meiftern.

Mit Abbitbung.

Der Rarton galt lange Beit mit Recht als tie eigentliche Domane unferer vaterlandifchen Runft. hinter ihm verschanzten fich die Heu. Deutschen gegen die fufliche Farbe und bas fcmammige Fleisch bes Bopfthums. Bon bier aus führte Cornelius mit bem "reinen Kontour" feine eisenfesten Biebe auf allen bergebrachten Schlendrian und Manierismus. Und bas halbe Jahrhundert, welches in feinen Bahnen manbelte, hielt an ber "Linie" wie an einem nationalen Banner feft. In unferer Beit ber toloriftischen und realistischen Tenbengen ift man haufig geneigt, auf jenen Rultus bes Rontours mit fehr verächtlicher Miene herabzubliden; und bem entsprechend wird auch über ben Kartonflich und Die einfache Linienmanier im Solgichnitt ober in verwandten Zweigen ber reproducirenten Tednit ein gleich ungunftiges Urtheil gefällt. Allerbinge, wenn man babei bie schablonenhafte Illustrationszeichnerei und bie zahllofen Rartons ohne Studium und Styl, melde ber Tag und bringt, ale Dagftabe anlegen will, mit vollstem Recht! Gie find freilich nur baju geeignet, Die Schwachen ber Schule vor aller Welt barzulegen. Fur Die Beit bes Cornelius bagegen - und fo barf man bie erfte Balfte unfered Jahrhunderts mohl furgweg nennen - bebeutete bie Rudfehr jum Rontour nicht nur bie Rudfehr gur Strenge bes Style, jum Ibeal, jum Ernft bes Gerantens, fonbern vor Allem gur Ratur. Aus ben Kartons bes Meisters quillt uns mit ber Fulle ihres geistigen Inhaltes auch eine Welt voll fonfreter Raturanschauung und Empfindung entgegen. Wo ware obne biefe überhaupt Wirfung und mabre Schönheit zu finten ? Aber tie Mittel, fie auszubruden, fint in jenen unvergangliden Schöpfungen auf bas geringste Mag bes Möglichen beschräuft, auf eine Effenz ber Form, auf bie Grenze bes Nicte, — und boch eine Grenze, bie Alles in fich befaßt, was echter Runft ihren Werth verleiht.

lleberbliden wir bie Kartons und Zeichnungen größeren Styls, welche tie Münchener Ausstellung bot, so enthüllt sich tein eben sehr troftreiches Bild. Nicht baß es ber Mehrzahl von ihnen an Gebanken, Schönheitssinn ober außerer Fertigkeit gebräche. Im Gegentheil! Aber Natur, Strenge bes Studiums, Ernst in ber Durchbildung sind gerade auf tiesem Gebiete, auf welchem einst bie Stärte ber Schule lag, in offenkundiger Abnahme begriffen. Wer sie sucht, wird am Besten thun, sich an bie ältere Generation zu halten. Unter ben Jüngeren sinden sich nur sehr wenige rühmliche Ausnahmen, welche ber Manier und ber Schablone noch nicht verfallen sind.

Daß es andererseits in ber älteren Generation auch unrühmliche Ausnahmen giebt, wem hatten bas nicht z. B. die Produktionen B. v. Raulbach's längst bargethan. Er ist unter benjenigen, welche aus der edlen Kunst des Kartonzeichnens im Dienste der Photographie ein Modegewerbe gemacht, der unübertrossen Meister. An seinen, für König Ludwig II. angesertigten Kartons zu Schiller, Shakespeare, Richard Wagner und den Nibelungen, Nr. 102 — 107, ist alles leere Schönheit und Birtuosität. Leben, Empsindung, Natur sucht man vergebens, — an ihrer Statt sind Süslichkeit und Sinulichkeit eingekehrt.

Es ift eine wahre Erquidung, wenn der Blid neben diesen Berirrungen eines bedeutenden Talents auf das Werk eines Meisters fällt, welcher von Jugend auf den Geist jener älteren deutschen Schule tren und rein zu bewahren wußte, unbekümmert um die Verlodungen des Tages die Fülle seiner Gaben zeitigend. Wir meinen die reizvolle Komposition E. Steinle's, Nr. 98, welche H. Merz für die Leser der Zeitschrift meisterhaft gestochen hat. Kein Blatt erschien uns würdiger, die Reihe der Illustrationen zu eröffnen, welche diesen Berichten zur Zierde gereichen soll. Vereits im letzten Frühjahr erzielte der Meister damit auf der ersten internationalen Ausstellung seiner Baterstadt Wien einen wohlverdienten Erfolg. Auch der umfassendere Kampsplatz des Münchener Glaspalasses hatte auf dem Gebiete des aquarellirten Kartons kein stylvolleres und originelleres Wert auszuweisen. Wir schulden dem Besitzer, Hrn. F. Brudmann in München, welcher die Komposition ursprünglich zum Zwecke photographischer Vervielsältigung bei dem Künstler bestellte, für die Gestatung der Publikation den wärmsten Dank.

Auch wer noch nicht die Inschrift bes Schildes gelesen hat, welchen bas Monchlein auf bem Gaulentapitale bes hintergrundes im Schoofe tragt, wird aus ber ichlagenden Charafteriftit ber Sauptpersonen sofort ben Gegenstand bes Bilbes erfennen. Es ift Chatespeare's "Bas ihr wollt "; jeboch feinesmegs uns vorgeführt burch Illuftration einer bestimmten Scene bes Drama's - benn mit bem Theater touturrirt ber Maler nicht, - fonbern burch ein felbständig erfundenes Gruppenbild, welches und Geist und Gang ber handlung in ihren wesentlichen Momenten und Trägern por bie Geele ruft. 3m Borbergrunde rechts fitt bie reigende Olivia, vorgebeugt ben Schmeichelworten Biola's laufchend, welche ale ber verfleibete Liebesbote bes Bergogs ihre Berbung vorbringt, ingwischen aber wider ihren Willen der Umworbenen Berg für fich selbst erobert. Wie gart und boch sprechend find bie mit beiterem Scherg burchwobenen Bergensbeguge in ben beiben anmuthigen Gestalten ausgesprochen! Die fein ift in ben weich gebrungenen Formen Biola's, in ber Art ihres Stehens und fich Behabens angebeutet, "wie viel ihr zu einem Manne fehlt", um Ghatefpeare's Borte ju gebrauchen! Aus ber Deffnung bes Borhangs im Ruden Olivia's schaut ber nedische Ropf bes Kammertaphens hervor, welches bem "gezierten Efel" Malvolio ben argen Poffen spielt. Sinten feben wir ihn felbst berbeiftolzieren, ben armen Geprellten, mit ben gelben Strumpfen und ben freugmeis gebundenen Rniegurteln, mahrend ber ichalfhaft breinichauende Rarr am Boben fauernd sein Liedchen singt und Junker Tobias am Arm seines eblen Freundes von Bleichenwang bie Treppe hinaufftolpert. Der Kontraft ber schwer manbelnben Gestalt bes Tobias, bem ber Gett Die Beine in unangenehme Berwidelung mit feinem Degen bringt, gegen bie fich frampfhaft aufrecht haltenbe Baringefigur bes Junters Chriftoph, ift eine ber launigften Erfindungen ber neueren Runft. — Wie ber Stich nur burch wenige Schattenangaben in Birkung gefetzt ift, so zeigt auch bas Original nur einen duftigen Unhauch farbiger Tone, die in ihrer lichten und harmonischen Stimmung gur Erhöhung bes poetischen Einbrudes ber Romposition nicht wenig beitragen. Das Bange ift fo recht ber Ausbrud jener Shafespeare'ichen Romobien, welche in ber Umbullung toller Faschingsluft ben füßen Rern ebelfter Liebespoefie bergen.

E. Steinle hatte außerbem einen Cyflus von fleineren Aquarellen — bei "Bas ihr wollt" sind nämlich die Figuren halblebensgroß — zu dem Märchen von "Schneewittchen und Rosenroth" — ausgestellt, Nr. 73. Sie waren so schlecht placirt, daß man Mühe hatte, ihnen gerecht zu werden. Im Allgemeinen schließen sie sich der Schwind'schen Aussaussweise an, ohne daß es ihnen deshalb an selbständiger Ersindung und Darstellung sehlte. Dagegen muß F. Naue, von welchem wir u. A. einen kolorirten Karton in drei Bildern mit der "Geschichte vom Kaiser Heinrich und der Prinzessen 3lse", Nr. 76, saben, einsach zu den Nachahmern Schwind's gezählt werden.

Bon dem Geist und der Frische des Meisters bat er leider wenig mitbekommen. Auch die übrigen zahlreichen Aquarelle und Zeichnungen zu Märchen und Dichtungen von sonstigen jungeren Münchener Künstlern erheben sich nicht über bas allgemeine Niveau der Schule, sei es nun, daß sie sich ebenfalls an Schwind anlehnen, oder an Kaulbach und Piloth. Die meisten verrathen wenig Naturstudium und verfallen daher einem konventionellen Schönheitsideal, welches sie mit mehr oder weniger Geschief variiren.

Meister Schwind selber war leiber auf ber Ausstellung nicht vertreten. Er arbeitete noch vor Rurzem an einem neuen, umfassenden Bilberchklus zur Geschichte von der schönen Melusine: nach ben Bruchstuden, die wir davon saben, einer ber tiefsinnigsten und anmuthigsten Schöpfungen seiner gestaltenreichen Phantaste. Im Laufe bes Winters hoffen wir darüber Näheres berichten zu können.

Als die besten aquarellirten Kartons religiöser Gattung, welche die Ausstellung bot, mussen die durch strenge, in einzelnen Gestalten wahrhaft großartige Schönheit ausgezeichneten Werke bes 1859 in München verstorbenen Joseph Anton Fischer bezeichnet werben, ein "S. Augustinus", Nr. 10, und namentlich die "Grablegung", Nr. 97, tomponirt für die Glasmalereien der Auer Kirche. Fischer ist nach heinrich von heß, dessen Schüler er war, wohl der empfindungsvollste und anziehendste unter den Münchener Vertretern dieser Gattung. Wir sahen eine Masse seiner sorgfältig ausgesührten Kartons unlängst in einem der unteren Säle der alten Binatothek. Sie sind aller Obhut der Behörde werth.

Bon gleich hobem Werth wie die Fischer'schen Kartons und ursprünglich berselben Schule entstammt find B. v. Neber's tolorirte Zeichnungen zu den Glassenstern der Stiftstirche in Stuttgart, Nr. 89 und 90. An Abel der Empfindung und reiner Größe des Styls gehören sie zu dem Besten, was die deutsche religiöse Runft der Gegenwart hervorgebracht hat.

Unter den Kartons von specifisch historischem Charalter stehen unbedingt Kreling's Raiserfiguren für die Burg in Nürnberg, Nr. 12 ff., obenan. Sie verbinden mit Wilrde und Ernst der Erscheinung einen wohlthuenden Realismus der Durchbildung und einen großen Reichthum individueller Charafteristik. — Die hieher gehörigen Leistungen der Wiener Schule wurden bereits voriges Jahr von uns eingehend berüdsichtigt. Neues war von dert nicht eingesandt. Die trefflichen Kartons von Bitterlich zu den von Rahl entworsenen Malereien im neuen Wiener Opernhause und manches Andere, was in dem frestenreichen Wien während der letzen Jahre geschaffen worden ist, haben wir auf der Münchener Ausstellung ungern vernisst.

Auch Wisticenus und Große, welche mit ben Bestrebungen ber Nahl'schen Schule unter ben Nordbeutschen noch die meisten Berührungspunkte haben, waren in München für uns nur durch längst bekannte Arbeiten, Ersterer durch sein Götterbacchanal, Nr. 33, Lesterer durch die Kartons zu den Fressen der Leipziger Museumshalle, Nr. 402 sf., vertreten. Legen wir unter Boraussehung der bekannten Borzüge beider Meister die oben betonte Forderung seinen und strengen Naturstudiums als Maßstab an ihre Leistungen an, so trägt Große entschieden die Palme davon. Der Karton von Wislicenus hat manchen seiner aufrichtigsten Berehrer durch die Mängel seiner Behandlung, namentlich durch die marklose, schwammige und verblasene Zeichnung, aus unangenehmste enttäuscht. Ein so reiches und ernstes Talent sollte sich berartige Blößen nicht geben.

Die kommt es nur, daß wir über ähnliche Mängel an den strebsamen, gut geschulten Franzosen fast niemals zu klagen haben? Welch' ein Abstand zwischen ihnen und und, wenn man Ersindung, Rhythmus und Größe der Komposition, Charaster und Originalität der Auffassung, surz die Grundeigenschaften der höchsten Kunst in's Auge faßt! In allen diesen Stüden überragt unsere Kunst die ihrige bergeshoch. Man vergleiche nur unter den angegebenen Gesichtspunkten einen Ingres mit Cornelius, einen Orsel mit Overbed, einen Flandrin und Berin mit Reber, Fischer oder Heinrich Heher, mischer der Heinrich Beg, und man kann über die Präponderanz der beutschen Kunst in dieser Hinsicht nicht in Zweisel sein. Um so auffallender war es für den vergleichenden Beobachter, anch durch die Minchener Ausstellung wieder bestätigt zu sehen, daß uns die ernsten, französischen Weister gerade im Felde der historischen Kunst an Gewissenhaftigkeit des Raturstudiums und Fleiß der Durchbitdung nicht selten weit überlegen sind. Auf die allegorischen Gestalten Alphonse Perin's wollen wir kein Gewicht legen. Ungemein lehrreich war uns Lagegen das Studium ter

Beichnungen Victor Orfel's. Zu einem ber hauptwerke bieses Meisters, bem Botivbilde für bie Bewahrung ber Stadt Lyon vor der Cholera, ausgeführt in der bortigen Kirche Notre-Dame de Fourvieres, sahen wir den Karton, die Farbenstige und eine Augahl von Studien, welche die Zurüstungen für das Wert und gleichsam in allen Stadien vorsührten. Das liebevolle und unermübliche Streben nach Wahrheit und Natur, welches sich darin offenbarte, könnte — wenn es bessen sie Unterrichteten noch bedürste — mande salschen Vorstellungen von der französischen Kunst auf ihr richtiges Maß zurücksühren. In unmittelbarer Nähe der Studien Orsel's hingen auch einige Zeichnungen von H. Flandrift und Ingres, und Letterer war überdieß durch mehrere gemalte Studienköpse und die in Del ausgeführte Aktstudie zu den Liktoren auf dem "Martyrium des h. Symphorian", Nr. 1347, repräsentirt. Diese Aktstudie hat in der ungemeinen Frische und Hebligseit des Tons und in der großen und manierfreien Aussassian der Natur etwas von der Arbeit eines alten Meisters.

Im theilweisen Anschluß an bas florentinische Quattrocento haben bekanntlich die Belgier Guffens und Swerts in ihrem Baterlande einen ber neudeutschen Kunst nachempsundenen strengen Sihl der historienmalerei zu begründen gesucht. Zahlreiche Kartons religiösen und profangeschichtlichen Inhaltes, welche dieses höchst anersennungswerthe Streben delumentiren, schmüdten den Transept des Münchener Glaspalastes, Nr. 78 ff. Sie zeigen alle ein sicheres Stylgefühl und eine gewandte Hand. Aber es schwebt über ihnen dieselbe Gesahr, um deren Andentung es uns oben bei Besprechung der Werke gleicher Gattung zu ihnn war, nämlich die der Schabsone. Das Horazische Wort: Naturam expellas surca, tamen usque recurret werden daher wohl anch die Belgier an sich ersahren müssen, d. h. der Naturalismus wird sommen über Nacht und sich tas mit Gewalt nehmen, was man der Natur gutwillig zuzugestehen verfäumte.

Ω

## Aunftliteratur.

Abam Kraft und feine Schule. Auf Holz gezeichnet und mit Text versehen von Fr. Banberer. Mürnberg, 3. L. Schrag's Kunftverlag. 1869. Fol.

Die beutsche Plastik hat schon seit bem Beginn ber romanischen Epoche in ber gesammten kuntserischen Thätigkeit eine hervorragende Stellung zu behaupten gewußt. Als in Frankreich und selbst in Italien bas bildnerische Bermögen noch tief darnieder lag, entstanden in Deutschland Werke, wie die Bronzesäule und bas Portal Bischof Bernward's zu Hilbesheim, wie ber eherne Löwe Heinrich's des löwen zu Braunschweig, sührte man in Stein und Stud Werke aus, wie die Pochreliess ber Chorbalustraden von Sankt Michael zu Hilbesheim, der Kirchen zu Gröningen und Hamersleben, versuchte man sich selbst gelegentlich in einer großen Felostulptur, wie an den Externsteinen bei Detmeld. Als dann in Frankreich mit ber höheren Entsatung des romanischen Styles jene umfangreichen Façaden- und Bortalstulpturen von Arles, Conques, Bourges, Le Mans entstanden, in welchen die strengste architektonische Schundenheit den letzten Rest selbständiger Regung ausgezehrt hat, wußte sich die deutsche Stulptur bei aller Hingabe an die architektonischen Gesetze boch einen Hauch eigenen Lebens und selbständiger Bewegung zu erhalten und trat mit meisterhaften Schöpfungen, wie die Kanzel und der Altar von Wechselburg, die goldene Pforte zu Freiberg, die Portale und Chorschranken des Domes zu Bamberg in die große Entwicklung des XIII. Jahrhunderts ein.

Im Verlauf ter gothischen Croche überflügelt freilich im Geleit einer machtig aufftrebenten Architeftur bie nordfranzösische Plastit eine Zeit lang alle übrigen Vildnerschulen bes Abentlanbes

\_00.0



Ans Wanderer's "Adam Braft und feine Schule".

und bringt jene gewaltigen Cyklen ber Rathedralen von Baris, Rheims, Chartres, Amiens hervor, die durch ihren Gedankenreichthum und Tiefsinn uns wie eine in Stein übersetzte Divina commedia erscheinen. Aehnliches, aber immerhin von minderer Bedeutung haben wir in Deutschland nur etwa an den Münstern von Strasburg und Freiburg, sowie in Nürnberg an der Façade von St. Lorenz und der Borhalle der Frauenkirche auszuweisen. Mit besonderer Borliebe aber ergeht sich unsere Plastik in der Hervordringung von einzelnen Werken, die in größerer Selbständigkeit, oder doch in loserer Berbindung mit der Architektur dem Künstler mehr freie Sand lassen, in seinem Werke den Ausdruck subjektiver Empsindung, die Stimmung eines tieseren Gemüthslebens niederzulegen. Es ist ein Zug derselben wärmeren Beseelung, der uns aus den Schristen der deutschen Mpstiker des 14. Jahrhunderts entgegenkommt.

Die mannigfaltigste Entwidlung bricht fur Die beutiche Plaftit mit bem 15. Jahrhundert an, beffen realistische Tendeng sowohl in lebhafter Wiedergabe ber Ratur als auch in bramatifcher Steigerung bes Ausbrude fich mit jugendlicher Energie, manchmal nicht ohne Gewaltsamkeit Luft macht. Bahrend in Flandern, wo biese neue Richtung burch bie Bruber van End guerft jum Siege gelangte, hauptfächlich bie Dalerei fich berfelben bemachtigt und in glangenber Entfaltung ber Schwesterlunft voraneilt, bleiben bie Leiftungen ber gleichzeitigen beutichen Malericulen auffallend gurud, und icon jest wird die technische Ausbildung gehennnt burch ben Drang nach ber Schilderung einer reichen Ireenwelt, welche bie Runftler erfult. Beit gunftiger ift bas Schickfal ber Stulptur. Gie loft fich noch mehr als früher, begunftigt burch ben Naturalismus ber Beit, von ber Architeftur ab und weiß felbft bie fonft ber Malerei gufallenden Aufgaben an fich zu reifen. Satte Die gothische Architeftur Die Dalerei von ben Banben verbrangt, fo trat nun Die Gfulptur in eine gefährliche Ronfurreng mit ber Tafelmalerei, indem fie Die Ausschmudung ber Altare faft ausschlieflich in Die Bunde ber Bolgichniber brachte. Den malerijden Reig nahm fie obnebin ber Schwesterfunft vorweg burd bie reiche Ausstattung mit Golt und Farben, welchen fie ihren Berten gab, jo bag biefe prachtigen Altare, bie noch ju Sunderten vorhanden find, mit bem Farbengauber ber Malerei bie greifbare Wegenständlichfeit ber Plaftif verbinden. Bir feben gegen ben Ausgang Diefer Epoche Die Etulptur jogar in Gefahr, von tiefer Gille ber mannigfaltigften Mittel geradegu erflidt zu werben und in einer Art manieristischen Bopfthums unterzugeben, wenn nicht einige vorragende Meifter bas Schicial ber Blaftit in ihre Sand genommen und burch eine Reibe muftergiltiger Berte gerettet batten. Solde Deifter tauchen an verschiedenen Orten auf, gleichzeitig von bemfelben machtigen Runftgefühl getrieben: in Ulm ift es Worg Sprlin, in Burgburg Tilmann Riemenfoneiber, an ber entlegenen Nordgreuze Deutschlands, in Schleswig, Band Bruggemann. Aber in Teiner Statt tritt une bies neue Leben ber Blaftit fo reich und vielfältig entgegen wie in Rurnberg, beffen Straffen, Baufer, Rirchen, Rapellen und Friedhofe ein einziges grofies Mufeum von Glulpturwerten bilden. Bie bier an Bortalen, Bjeilern, Fenfternifden, Altaren und Grabmalern Sunberte von plastifden Werfen in Bolg, Stein und Erg noch jest und begrufen, wie fast jebes Saus an feiner Ede ober feinem Gingang ein Dabonnenbild ober irgend eine andere Cfulptur bietet, fo mag in ben Zeiten eines Phibias und Pragiteles bas alte Athen, wenn auch mit gang anberen Mitteln und in fehr verichiedenem Ginne, von plaftifden Berten angefüllt gewesen fein. Gelbftverflandlich wird es Niemandem einfallen, nach Form und Inhalt bie beutiche Plaftit bes 15. Jahre hunderts mit ber griechifden ju vergleichen; nur bie energifde allgemeine Liebe gu ben Schöpfungen ber Stulptur, die bamals vielleicht nirgends fo wie in Nürnberg Blüthen getrieben hat, will ich durch diefen hinweis darafterifiren. Die Sauptthätigfeit fnupft fich befanntlich in ber holzschniperei an ben Ramen Beit Stoff, in ber Ergplaftit an Beter Bifder, in ber Steinftulptur an Aram Brafft.

Ueber die Lebensverhältniffe, bie Studienjahre und ten Entwidlungsgang tiefer alten Meister liegen nur durftige Notizen vor; außer ben wenigen Daten, welche neuere archivalische Forschung ermittelt hat, beruht unsere Annde meist auf ben befannten Aufzeichnungen Neudörfer's. Aber Neubörfer war fein Basari, und bie beutschen Archive sind bei Weitem nicht so reich an fünftlerischen Urfunden wie die Sammlungen Italiens. Noch weniger ist bis auf die heutige Zeit für eine würdige Verössentlichung ber Meisterwerte altbeutscher Bildnerei und Malerei geschen. Was Ernst Förster in seinem umfangreichen Denfmälerwerte gegeben hat, ist wegen ber flauen Art ber Darstellung wenig ge-

Beitidrift für bilbente Aunit. V.

eignet, eine Anschanung von bem Charafter ber Arbeiten zu bieten. Bon plastischen Werken haben wir bis jetzt an genügenden Publikationen außer ber Arbeit Beder's über Riemenschneider, ber musterhaften Publikation Egle's über die Ulmer Chorstühle von Görg Sprlin und bem photographischen Album über Brüggemann's Altar von Schleswig nichts Nennenswerthes auszuweisen. Bor Allem sehlten uns bis jetzt würdige Herausgaben der Werke unserer beiden größten deutschen Plastiker: Peter Vischer's und Aram Krasti's. Für letzterenist nun durch das kürzlich erschienene Werk Manderer's dies Bedürsniß in eben so gediegener als glänzender Weise befriedigt. Schöner und vollsommener als es hier geschehen, treuer und schärfer in der Wiedergabe des Eigenthümlichen, lassen sich sünstlerische Schöpfungen schwerlich veröffentlichen. Der Berkasse des Eigenthümlichen, lassen sich sünstlerische Schöpfungen schwerlich veröffentlichen. Der Berkasser hat den Holzschnitt gewählt, der unter Daumerlang's und Trambauer's Sänden das vollsthümlich Krastvolle der Werle des alten Meisters tressisch wiederzieht und zugleich den seinsten Details seiner architestonischen Konceptionen eben serecht wird wie dem ergreisenden Seelenausbruck seiner plastischen Gestalten.

Der Text bes Berfassers giebt in beutscher, französischer und englischer Sprache eine kritische Busammenstellung ber wenigen Nachrichten über Adam Krafft und eine verständnisvolle Würdigung seiner zahlreichen Werke. Der Berfasser hat sich tief genug in den Geist des alten Meisters eingelebt, um in der Feststellung der ihm zuzuschreibenden Werke sich mit Sicherheit zu bewegen, so daß jeder einsichtsvolle Kunstsreund ihm durchweg beistimmen wird. Mit Befriedigung sieht man z. B., daß er die drei Passionsscenen im Chorumgang von St. Sebald, als robe und geringe Arbeiten, dem Meister abspricht.

Lebendiger als durch das Wort versteht aber ber Herausgeber durch die mit dem feinsten Berständniß ausgeführten Illustrationen den Charafter der Arasst'schen Kunst zu veranschaulichen. Nicht weniger als sechzig Abbildungen, theils in den Text gedruckt, theils auf besonderen mitunter sehr großen Blättern beigegeben, bringen alle nachweisbaren Schöpfungen Krasst's in bestriedigender Weise vor Augen und snüpsen daran eine Auswahl von Wersen der Umgegend Nürnbergs, in denen man die Schule des Meisters zu ersennen hat. Dahin gehören die Saframentshäuschen in Heilsboronn, Schwabach, Kalchreuth, Kathwang, Fürth und Ottensesh, sämmtlich geringere und versteinerte Nachbilder des berühmten Tabernasels der Lorenzlirche. Mit dem letzteren beginnt in der ersten Lieserung die Uebersicht der Originalwerte Adam Krasst's. Die somplizirte architektonische Entwicklung desselben wird durch mehrere Grundrisse klar dargelegt, das plastische Leben der mannigsachen sigürlichen Bildwerke genügend im Einzelnen vorgesührt, das wunderbar reiche Ganze aber in einem meisterhaften Holzschnitt von mehr als 2 Fuß höhe veranschaulicht.

Besondere Sorgsalt ist sodann dem ersten Hauptwerke gewidmet, mit welchem der Meister in Nürnberg auftrat: den Passionen auf dem Wege zum Johannistirchhose. Sie sind nicht blos im Ganzen dargestellt, sondern auf zwei Blättern erhalten wir in großem Maßstad Einzelheiten daraus, welche von der ergreisenden Tiefe des Ausdrucks genügende Anschauung gewähren. Nicht minder vorzüglich sind die übrigen Hauptarbeiten Krassi's dargestellt; wir nennen besonders die Passionsscenen des Schreper'schen Gradmals, die seierlich großartigen Gestalten des Landauer'schen Gradmals, wo die heilige Jungsran knieend zwischen Christus und Gottvater gefrönt wird. Daran reihen sich mehrere kleinere Werse, das lebensfrische Relief der Frohnwaage, mehrere Madonnen und Anderes, endlich noch die große Grablegung aus der Kapelle des Johannisstrichhofs, ein Wert, an welchem die Mitwirtung der Gesellen unverkennbar hervortritt.

Wir scheiden damit von einer Publikation, die eben so glänzendes Zeugniß ablegt von der hingebung ihres Berkassers, wie von der Opferwilligkeit des Berkegers, und die eben so sehr den Fachmann und den Künstler befriedigen wird, wie fle geeignet ift, Verftändniß und Liebe für die Werke unserer alten Kunst in Jedem zu weden, der empfänglich ist für die seelenvolle Schönheit und die haraktervolle Kraft unserer echt nationalen Dleister.

28. Lubte.

Abrian van Oftabe. Sein Leben und feine Kunft. Bon Dr. Theodor Gaebert Lübed. 1869.

Biederum ift die Geschichte der hollandischen Malerei durch die Monographie eines ihrer Meister bereichert: A. van Oftade reiht sich jest an Rembrandt, an Steen, an Potter. Dieses Mal ift der Berfasser ein Deutscher; ift es ihm gelungen, es den Arbeiten der hollandischen Kunstschriftsteller gleichzuthun? Bringt uns die Schrift neue Aufschlüsse über die fünstlerische Thätigkeit des Oftade? oder giebt sie Aufklarungen über die Lebensgeschichte bes Kunstlers? Wir bedauern, daß wir diese Fragen nicht bejahen können.

Der Berfasser giebt und in seiner mehr als 200 Seiten umfassenden Schrift, nach einem kurzen Blid auf die Entwidelung des niederländischen Genre im Allgemeinen, zunächst eine Schilderung von Oftade's äußerem Leben, sodann eine Aritik seines kunftlerischen Wesens und Wirkens, womit zugleich eine Besprechung und Aufzählung der Werte des Meisters verbunden ift. Wir wollen zusnächst auf diesen zweiten Theil kurz eingehen, der und als der bessere erscheint.

Die Ansichten, welche ber Berfasser über bas fünstlerische Besen D.8' (und ber sich ihm anschließenden Meister) entwidelt, stimmen im Besentlichen mit den Urtheilen der bekannten Handbucher überein, zumal mit Baagen's Ansichten. Bon Baagen hat der Berfasser auch die etwas schablenenmäßige Eintheilung der fünstlerischen Thätigkeit bes Meisters entlehnt, nämlich in die Zeit des "lichten Goldtones" und res "kalten röthlichen Tons". Jene "früheste Zeit" bes Meisters beginnt der Berfasser mit dem Jahre 1640, — ein Beweis, daß ihm die vorangegangene bedeutungsvolle Entwickelungsperiode Oftade's gänzlich unbekannt ift, die Zeit nämlich, in welcher der Meister Ansangs in der Schule bes Franz Hals und bann unter dem Einflusse tieses großen Meisters arbeitete. Allerdings sind die Gemälde dieser Zeit, welche durch ihren kühlen, sast stahlblauen Gesammtton und ihre leichte geistreiche Behandlung den Einfluss bes F. Hals sehr beutlich lund geben, nicht gerade bäusig und noch seltener datirt; dech habe ich Daten von dem Jahre 1632 bis 1639 auf Bildern tieser Zeit gefunden. Mit dem Jahre 1640 beginnt bann der Einfluß Rembrandt's — wie auf die gessammte Schule von Haarlem, selbst auf ihren Altmeister Hals — so auch auf A. Oftade sich sehr lebstaft geltend zu machen und seine Eigenthümlichseit zur vollen Reise und Selbständigkeit auszubilden.

Den Katalog von Oftade's Gemälden hat der Verfasser aus Grund bes vortresslichen Buches von I. Smith (a catalogue raisonné) angesertigt und burch Waagen revidiren lassen. Beide Namen bürgen für eine gewisse Vollständigseit dieses Kataloges. Doch sehlen darin merkwürdiger Weise eine Neihe von Vildern, welche Waagen befanntwaren, und die er zum Theil selbst beschrieben hat: so eine Anzahl von Gemälden Oftade's in den Privatgalerien von Petersburg, — einige vortressliche Werke in den Galerien von Antwerpen, Brüssel und in den Privatgalerien von Hetersburg, ind und Belgien. Auch in Dentschland sind mehrere öffentliche Galerien underücksichtigt gelassen, die einzelne gute Vilder des Meisters auszuweisen haben: so Darmstadt mit drei, Mannsbeim mit zwei, Karlsruhe mit (angeblich) sechs, Stuttgart und Dessau mit je einem Vilder zu vermehren; und eine noch größere Zahl würde sich ohne Zweisel von solchen Gemälden ergeben, welche wir in den alten Austionskatalogen (besonders dem von G. Hoet) sinden, und von deren Versbleib nichts bekannt ist.

Auf bie Uebersicht über bie Werke bes Meisters hat ber Berfasser wohl etwas gar viel Raum verwendet. Nach einer ausführlichen Besprechung einer großen Zahl von Bildern folgt eine dronv logische Zusammenstellung ber batirten, bann ein Berzeichniß ber in össentlichen Galerien vorhanbenen, schließlich noch ein allgemeines Verzeichniß ber Gemälde. Bu ben letteren ware gewiß weit zweckmäßiger ein topographischer Eintheilungsgrund genommen als die oberflächliche Unterscheidung nach "Interieurs, Exterieurs und Einzelsiguren". Wie weit fr. Gaedert die Gemälde Oftade's nach eigener Anschauung beurtheilt, ist leider durchaus nicht zu ersehen. Oder sollte der Berfasser auf eine selbständige Kritif von vorn herein verzichtet haben? Wenigstens eitirt er in Bezug auf zwei ihm ohne Zweisel boch bekannte Bilder der Dresdener Galerie, welche dem Meister früher zugeschrieben, jest aber selbst durch den Tresdener Katalog abgesprochen sind, nur dieses Urtheil des Kataloges.

Am meisten begierig war ich in Bezug auf ben erften Theil ber Schrift, auf bie Biographie Oftabe's. Durch bie Borrede erfahren wir, daß der Berfaffer ein Labeder ift, und daß er bei ber Abfaffung seiner Schrift wesentlich mit ein patriotisches Ziel im Auge gehabt hat. Also Oftabe boch ein Lubeder trop ber entgegenstehenden Entredungen bes Dr. van ber Willigen! Ich burcheilte Die Beilen, um bie Begrundung Diefer Anficht, um unwiderlegliche Dofumente fur Diefelbe tennen gu lernen. Aber was wir über bes Meisters Biographie erfahren, ist nicht mehr und nicht weniger, als was in jeber alteren Kunftgeschichte zu finden ift, - jene Fabeln von Soubraten und Genoffen über Oftade's Geburt in Lübed, über seine Auswanderung nach Haarlem (um 1640), über sein Berhältniß zu F. Hals und A. Brouwer, seine Flucht nach Amsterdam und seinen Tod in diefer Stadt. Und von Belegen ift babei ebenfo menig bie Rebe wie von Wiberlegung jener burch Dr. van ber Willigen in feinem außerordentlich grundlichen Buche "über Saarlem'iche Maler" (1866) veröffentlichten Urfunden über unfern Meifter. Der Berfaffer fennt biefelben ohne Zweifel gar nicht; fonft hatte er, - wenn er fich auch nicht zu ber Ansicht van ber Billigen's hatte bekehren wollen, — boch ein Beispiel an bem raftlosen Eifer genommen, mit welchem jener hollandische Forscher die Urfundenbucher feiner Baterstadt im Interesse der Künstlerbiographie durcharbeitet, und er würde ein Gleiches für seinen angeblichen Landsmann A. Offabe verfucht haben.

Ich will hier schließlich in einem kurzen Auszuge bie Enbedungen bes Dr. van ber Willigen über bie Oftate wiedergeben, ba dieselben — so viel ich weiß — in Deutschland noch nicht besonders bekannt gemacht fint.

Ban ber Billigen weist ben Abrian Oftabe als einen hollanter nach; er nennt ihn aus haarlem geburtig. Und zwar ftust er biefe Anficht barauf, bag Dftabe bei Gelegenheit feiner erften Geirath mit Machtelgen Pietersen am 26. Juli 1638 in bem Trauregister zu Haarlem als "jongman van Haarlem" aufgeführt ist, eine Bezeichnung, welche in den öffentlichen Urkunden — wie uns ber Berfaffer an ben verfchiebenften Stellen feines Budes nadweißt - ftets ben Weburtoort bes Betreffenben anzeigt. Eine Urkunde über die Geburt oder die Taufe hat fich leider nicht gefunden, — ein Umstand, ber fich mahrscheinlich baraus erklärt, bag Oflate, wie nachweislich in bieser Zeit mehrere gleichnamige Bürger haarleme, zu ber Gette ber Anabaptisten gehorte. Es ift baber auch bas Jahr 1610 als bas Geburtsjahr unferes Deiftere noch nicht zweifellos festgeftellt. Doch icheint mir biefe Bestimmung um fo mahricheinlicher, als ein Gelbstportrait bes Meifters (Zeichnung), welches ich in ber Sammlung bes Brn. v. b. Willigen fab, in alter Schrift bie Umschrift tragt: Effigies Adriani a Ostade Haarl. Bat pictoris celeberrimi a se ipso ad vivum depicta, nati an. Dmi 1610 et denati a. D<sup>ml</sup>. 1685; die Bestimmung seines Todosjahres ist durchaus richtig. Im I. 1636 finden wir A. Oftade bereits in der Bürgermiliz der Stadt Haarlem. Seine erste The währte nicht lange, da wir am 27. Sept. 1642 bas Begrabnig feiner Gattin verzeichnet finden; wer feine zweite Bemablin war, miffen wir nicht. Willigen theilt nur bie Urfunde über ihre Beerdigung am 24. Nov. 1666 mit. Zwischen ben Jahren 1647 bis 1662 finten wir ten Meifter zu verschickenen Malen im Borftande ber Malerinnung; während des ganzen Jahres 1662 war er Delan der Gilde, worans fich bie Erzählung Houbrafen's von ber Flucht bes Meisters nach Amsterdam aus Furcht vor ben französischen Truppen — man lebte obenein 1662 im vollen Frieden mit Frankreich — als vollftantig irrig ergiebt. Atrian ftarb am 27. April 1685 zu Haarlem, nicht in Amsterbam, wie bie Urfunde bes Todtenbuches über feine Beerdigung am 2. Mai 1685 ergiebt. Die äußeren Berhaltniffe bes Meiftere icheinen außerft gunftige gemefen zu fein.

Bandgemalde der vom Besuv verschütteten Stadte Campaniens beschrieben von Bolfgang Helbig. Nebst einer Abhandlung über die antiken Bandmalereien in techsnischer Beziehung von Otto Donner. Mit drei eingefügten Tafeln und einem Atlas von 23 Tafeln. Leipzig, Breitsopf und Härtel. 1868 (XVIII) CXXVIII. 500 . S.

Je mehr von Jahr zu Jahr bie Bahl ber alten Dentmäler anwachft, um fo bringender wird bas Beburfniß einer möglichst vollständigen Busammenftellung und Durcharbeitung bes bereits Betannten, um fo bas Reue leichter einordnen, an unsere Renntnig anreihen und fur weitere Forfoungen verwerthen zu fonnen. Der mubevollen Aufgabe, Diefem Bedurfniffe fur bie burch bie Eruption bes Befuv von 79 uns erhaltenen Bandgemalbe abzuhelfen, bat fich Dr. Selbig unter-30gen und damit einen gerechten Anspruch auf den Dauf der Mitforscher und überhaupt aller derjenigen erworben, welche an biefen anziehenden lleberbleibfeln einer vergangenen Kultur ein mehr als flüchtiges Intereffe nehmen. Be inniger ein Bert ber Runft mit bem Leben verfnupft ift, um fo größere Schwierigleiten macht es bem Berftanbuiffe einer fremben Rachwelt. Das gilt in befonberem Grabe fur Die alten Bandgemalbe, beren rechte Burbigung und rechtes Berftanbnig nur bas Resultat eines auf bas gange Bebiet gerichteten vergleichenben Studiums fein fann. Diefem bietet bas Belbig'iche Buch ein grundlegendes Silfsmittel. Bier jum erften Dale ift in ausführlichen Beschreibungen vollständig verzeichnet, mas an Mandgemalben in Pompeji, Berculaneum und Stabia zu Tage gekommen ift. Die leiter nicht fleine Bahl ber untergegangenen Bilber ift nach ben babon erhaltenen Rachbilbungen und Befdreibungen aufgeführt und babei jum erften Dale ein Schat an Ropieen und Baufen ausgenutt, ber fich im Mapeler Dlufenm befindet und auch fur erhaltene, aber später verlette Bilber werthvoll ift. Den Befdreibungen find bie tem Berfaffer juganglichen Notizen aber ben Ort ber Auffindung und ber gegenwärtigen Aufbewahrung, sowie ein Bergeichniß ber hauptfächlichften Bublitationen und Befprechungen beigefügt; Die Deutung bes Bilbes ift, wo fie fider ichien, meift in ber Beidreibung gegeben, mo fie gweifelhaft bleibt, von ihr getrennt, bie und ba mit furger Begrundung und einem hinweis auf frembe Unfichten.

Für bas Studium bieser Malereien wird durch das Helbig'sche Berzeichniß nicht nur eine große Erleichterung gewonnen; es wird damit eine nicht kleine Bahl von Bildern zum ersten Male bekannt, und wer den raschen Untergang hat beobachten können, dem Bieles von dem, was in Bompesi an Ort und Stelle zurückleibt, entgegengeht, weiß es doppelt zu schäten, wenn nun wenigstens eine Kunde davon der Wissenschaft erhalten bleibt. Eine Auswahl solcher noch nicht bekannt gemachter Bilder ift auf den Taseln des beigegebenen Atlas zusammengestellt. Die einfachen, großentheils mit ängstlicher Treue dem Original nachgebildeten Umrifzeichnungen werden den gewähnlichen Publikationen pompejanischer Bilder gegenüber Manchem ein Gefühl von Enttäuschung geben. Indes verzichtet man in wissenschaftlichen Publikationen mit Recht darauf, durch starkes Uebersehen und freie Wiedergabe den Eindruck der anmuthigen Leichtigkeit der Originale wiederzugeben, wie das z. B. Piroli oft vortresslich gelungen ist: die schlichteste Treue, wesern sie nur nicht in Empfindungslosigkeit ausartet, ist und bleibt hier das Einzige, was zu zuverlässigen Reschultaten führt.

Es fann bei einem Buche wie bas verliegente, welches nicht weniger als 1966 Nummern umfaßt, nicht fehlen, baß tem Lefer manches Bebenten unt mancher Bunsch zurüchleibt. Ein völlig tempetentes Urtheil würde nur bemjenigen möglich sein, bem es vergönnt wäre, an ber Hand bes Buches bas Erbgeschoß bes Neapeler Museums unt die Häuser Pompesi's zu burchwandern; er würde zugleich an bem Buch einen Führer haben, wie man ihn früher oft genug bei bem Studium ber Bilder vergeblich herbeigewünscht hat, und manche Beobachtungen und Untersuchungen mühelos anstellen tonnen, die ohne eine folche Grundlage kann ausstührbar waren. Ich beschränke mich beshalb auf einige allgemeinere Bemerkungen.

Der Berfaffer hat feiner Aufgablung eine gegenständliche Anordnung gegeben, gegen bie, als ans bem Befen ber bargestellten Stoffe gefchöpft, nichts Befentliches einzumenden fein burfte. Dem Intereffe, welches fich an die urfprungliche Stelle ber Bilber fnupft, bat er burch einen topographischen Index zu genugen gesucht. Dhne Zweifel ift bie Bahl diefer Anordnung aus einer forgfältigen Erwägung ber Sache hervorgegangen, vermuthlich vor Allem veranlafit burch ben Umftand, daß für einen großen Theil ber gegenwärtig im Reapeler Museum befindlichen Bilber bie Bestimmung bes urfprunglichen Standorts entweder überhaupt nicht ober boch nur annahernd gelingt. Gehr ftart bagegen jeboch fällt ber Bewinn in's Bewicht, ben es haben murbe, erfilich bie in ben einzelnen Städten gefundenen Bilber getrennt ju überseben (- in Diefer Beziehung find wir nur für eine fleine Zahl ohne fichere Nachricht -), und fodann Alles, was zur Deforation eines und beffelben Raumes gehört, vereinigt zu finden. Gine Menge von fleineren Deforationsmalereien : Einzelfiguren, Thiere, auch Fruchtflude und bergl., Die an und fur fich bedentungslos find, und unter benen in Folge beffen ber Berf. mit Recht eine ftrenge Auswahl getroffen bat, wurden bei einer folden Anordnung ju ihrem Rechte fommen und ba vielleicht Manches burch ben Bufammenhang feine Erklärung finden, was allein unerklärlich ober nichtsfagend icheint. Allerdings mag unter ben größeren Bilbern, die auf die verschiedenen Banbe beffelben Zimmers vertheilt find, oft jeber gegenständliche Bufammenhang fehlen. Indeffen auch vom Wegentheil finden fich fichere Beifpiele : einen intereffanten Beleg für die Bedeutung lokaler Zusammengehörigkeit haben noch jungft bie von Benbemann, Bull. 1868 G. 19 f. beschriebenen, Ard. 3. 1868 Ift. 4 publicirten Bilber gegeben. Leicht möglich, bag auch fonft fur bie Erflarung ber Bilber bie Befellichaft, in ber fie ericheinen, wichtig werben tann. Gollte es Bufall ober nur eine Folge bes beschränften Repertoirs einzelner pompejanischer Deforationsmaler sein, wenn bie beiben Bendants aus Cafa bel Citarifta 1378b. 1388 in Cafa bi Sirico 1378. 1388b als Wegenstude wieberfehren? ober wenn brei Bilber in einem Saufe bes Vico del balcone pensile (253. 823. 1231), von benen bas erfte noch nicht ficher gebeutet ift (nach Dilthen Drion und Diana), im Sanfe bes tragifden Dichters gleichfalls in Ginem Zimmer vereinigt wiederkehren (254. 821. 1218), wo nur an Stelle ber verlaffenen, einsamen Ariabne (1231) eine Darstellung bes Momentes getreten ift, wo Thefeus fie verläft? Bobei freilich nicht verichwiegen werben barf, bag wenigftens in biefem zweiten Falle beide Bilberreihen ficher von der Band beffelben Runftlers berrühren.

Derartige Gesichtspunkte empsehlen, wie mir scheint, bringend die topographische Anordnung, wenigstens für die jüngeren Funde. hoffentlich gefällt es dem Berfasser, von Zeit zu Zeit durch Nachträge seine Arbeit auf gleicher Höhe mit den Fortschritten der Ausgrabungen zu halten. Für diese würde es dann ohnehin aus praktischen Rücksichten geboten sein, den topographischen Faden sestzuhalten. Bielleicht könnte einem solchen Nachtrage auch eine Tabelle der Nummern beigegeben werden, welche die Vilder im Museum tragen, und die beim Abschluß des Buches noch unvollsftändig waren.

Nicht beistimmen kann ich dem Berfasser in Bezug auf das Princip, welches er in der Angabe der Abbildungen besolgt. Die Hauptwerke, in tenen die Bilder publicirt sind, werden nur ganz ausnahmsweise im Besit des Privatmannes sein: um so wünschenswerther war es, daß die Abbildungen aus Büchern wie Overbeck's Pompeji, oder aus dem Sammelwerk von Roux nicht übergangen wurden. Es sind Abbildungen zweiter Hand, aber sie reichen doch für viele Dinge aus. Auch den Ausschluß der Mosaisen werden viele bedauern; sie gehören allerdings nicht zu den Wand dem Ausschluß der Mosaisen werden viele bedauern; sie gehören allerdings nicht zu den Warmorplatten, indeß konnten sie ebensowohl Aufnahme sinden wie die Zeichnungen auf weisen Marmorplatten, und sind jedeöfalls unentbehrlich, um das Bild der campanischen Malerei vollständig zu machen. Für die ältesten Ausgrabungen sind die wichtigen Berichte in Gori's Symbolae litterarine leider unausgenutzt geblieben, welche auch die frühesten, freilich sehr findlichen Abbildungen von Gemälden aus Herculaneum enthalten. Im Einzelnen sei nur noch bemerkt, daß die Bezeichnung "auf Taurid" aus dem Sprachzebrauch der Alterthumswissenschaft besser verbannt bliebe,

-5 Fig. 7)

obgleich biefe Form bie und ba auch in modernes Latein sich eingeschlichen hat; sie ift vermuthlich Aulis nachgebildet. Ober ift sie gar aus ber Iphigenia in Tauris bei Plinius 35,136 entstanden?

Eine besondere Beachtung bei ben Lefern Diefer Blatter barf Die bem Budy voranstebenbe Abhandlung von Donner beauspruchen. Gie ift bie grundlichfte und eben barum lehrreichfte Arbeit über bie Technit ber pompejanischen Bandmalereien und wird für ben ausübenden Kunftler nicht weniger Neues enthalten als für ben Archaelogen. Nachdem bereits Mengs bie Bilber als Malereien al fresco erkannt hatte - ein Berdienft, bas Donner aus ber Bergessenheit hervorzieht, war bie gleiche Unficht von Wiegmann (Die Malerei ber Alten, Sannover 1836) ausführlicher begrundet worden, ohne daß fie zur allgemeinen Ueberzeugung geworden mare. Donner hat fie noch. male unter forgfältiger Erörterung aller bafür und bagegen erhobenen Gründe mit einem reichen und gewiffenhaft gepruften Material gestütt und, soweit ich zu seben vermag, über alle Zweifel erhoben. Es ftellt fich burch feine Untersuchungen überzeugend heraus, bag bei weitem bie Sauptmaffe ber Bilber auf naffen Ralt ober Stud ohne Binbemittel gemalt find, bag aber bie eigenthumlichen Borglige bes angewandten Materials und ber fehr viel bidere und mit großer Sorgfalt bereitete Berput, auf ben man malte, eine Behandlung bes Fresto gestatteten, welche von ber bei uns gewöhnlichen beträchtlich abweicht. Bor Allem machten fie es möglich, viel langer als wir es gewöhnt find, auf bemfelben Berput malen und verhaltnismäßig große Dilber ohne Rath ausführen zu tonnen. Undererseits hat Donner auch bas Bortommen von Frestonathen nachgewiesen, nicht bloß in ben Scheidungslinien je von Sockel, Band und Fries und rings um eine große Bahl von Bildern, wo fie icon fruher erfaunt worben waren, sondern auch innerhalb einzelner größerer Bilber, und gerade bies ift eines feiner burchichlagenbften Urgumente. Indeg gehören Diese Galle ju ben feltenen Ausnahmen. Es ift taum thunlich, Die Beweisführung Donner's in ber Rurge wiederzugeben. Es muß tem lefer überlaffen bleiben, fich über fie im Gingelnen felbft ju unterrichten. hoffentlich bleibt fie auch in ben fpeciell fachverftanbigen Areifen nicht unbeachtet; vielleicht daß ihre Resultate bort auch eine praftische Bermerthung finden.

Halle a. S.

Richard Schone.

## Athenae Christianae. Scripsit Augustus Mommsen. Leipzig, Teubner, 1865.

Dieses Buch gehört nicht, wie vielleicht mancher ans bem Titel schließen möchte, bem Gebiete ber chriftlichen Kunstgeschichte an, sondern beschäftigt sich durchaus mit der vergleichenden Topographie des antisen und bes modernen Athens, einem Gegenstande der bei ber Wichtigkeit der athenischen Topographie für die antise Kunstgeschichte eine kurze Erwähnung des Buches in dieser den Interessen der Kunst geweihten Zeitschrift rechtsertigt. Im ersten Kapitel spricht der Berfasser im Allgemeinen von der Bedeutung, welche die in Athen insbesondere bis zur Berwüstung der Stadt durch die Türken im Jahre 1821 sehr zahlreichen, heut zu Tage zu einem großen Theile zerstörten oder doch verlassenen christlichen Kirchen und Kapellen sur Tage zu einem großen Theile zerstörten oder doch verlassenen christlichen Kirchen und Kapellen sur die Topographie der alten Stadt haben, eine Bedeutung, die theils auf dem freilich von einigen neueren athenischen Topographen, wie von Bittatis und Rangabis, viel zu hoch angeschlagenen Zusammenhange zwischen dem antisen heitnischen und dem christlichen Kultus, theils darauf beruht, daß die gelehrten Reisenden, welche in früherer Zeit Athen beseucht haben, die Stellen der von ihnen gesehenen baulichen Reste, Wildwerfe und Inschriften in der Regel nach benachbarten Kirchen bezeichnet haben, so daß die Kenntnist der Plätze, welche diese sieht, wie sich den bemerft, zum Theil verschwundenen) Kirchen einnahmen, für die Fixirung der Fundssätten der betreffenden Densmäler nothwendig ist. Im zweiten Rapitel handelt der Berfasser über

bie Bulfemittel, welche ihm fur bie Unfertigung bes bem Buche beigegebenen Blanes bes mobernen Athens, wie es bis jum Jahre 1821 mar, ju Gebote gestanden haben. Die Grundlage biefes Planes bilbet ein in Athen felbft, mahricheinlich unter Bittatis' Leitung, um bas Jahr 1835 von einem unbefannten Lithographen angesertigter Plan ber Statt Athen im Jahre 1820, auf welchem bie Kirchen in größter Bollständigkeit, sowie eine Angahl sonftiger Gebaude verzeichnet, aber nicht mit Ramen, fondern nur mit beigefügten Zahlen bezeichnet find: ein Berzeichniß ber zu tiefen Zahlen gehörigen Namen war nicht aufzutreiben; Mommfen war alfo genothigt, mit großer Muhe Die einzelnen Ramen aus anderen Planen, befonders bem großen von ben Architetten Schaubert und Rleanthes entworfenen, ber im Archiv bes Dlinisteriums bes Innern in Athen aufbewahrt wird, sowie aus seinen eigenen im Fruhjahr 1866 in Athen gemachten Aufzeichnungen gusammengusuchen. Den fo zu Stande gebrachten Blan, auf bem auch bie jetigen officiellen Stragennamen eingetragen find, hat er bann an ben Lithographen G. Kohlmann in Athen zur Berichtigung und Erganzung überfandt, fodaß berfelbe bie möglichen Garantien ber Genauigleit und Bollftanbigfeit barbietet. Bu biesem Blane bilben bie Kap. 3 bis 19 eine Art fortlaufenben Kommentars, indem barin fammtliche barauf verzeichnete Bebäude in ber Reihenfolge ber Rummern bes Planes nach ben verschiedenen Stadttheilen, unter fortmabrender Rudfichtnahme auf Die babei gefundenen antifen Refte und bie Ansehungen ber neueren Topographen, besprochen werden. Rap. 20 giebt als eine Art Anhang ein nach ber alphabetischen Reihenfolge ber Namen ber Beiligen geordnetes Berzeichniß ber Festtage (nangripeis, nangripia) ber Beiligen, welchen Kirchen ober Kapellen in Athen geweiht find. Sorgfältige Indices und ein zur Drientirung nutlicher Plan ber Stadt Athen in ihrer gegenwartigen Bestalt erleichtern ben Bebrauch bes auch vom Berleger fcon ausgestatteten Buches, bas wir allen Forschern auf bem Bebiete ber hiftorifden Topographie Athens als ein wichtiges Gulfemittel empfehlen.







So befanden fich benn auch unter ten vierzig ausstellenben Malern auf ber letten Barifer Weltaubstellung nicht weniger ale acht, von benen wir sicher wiffen, bag ihre Wiege, und in ben meiften Fallen auch ihre Studirgimmer, nicht in ber neuen Welt gu fuchen ift, und unter tiefen acht befanden sich wiederum mabrlich nicht bie fclechteften. Ber. - Staaten - Kommissionar Franck Leslie in seinem officiellen Bericht über bie Ausstellung, indem er über Bierstadt's bort befindliches Bilt spricht: "Wäre die Zuerkennung ber einzigen Auszeichnung, welche bie Ber. Staaten erhielten, von ber Abstimmung ber Maffe ter Aunstliebhaber und Aunstwürdiger (approciators), welche unfere Galerie besuchten, abhängig gewesen, so ist es nicht unwahrscheinlich, bag biese zweifelhafte Ehre bem "Felfengebirge" zugefallen fein murbe". In wie fern bie wirflich ameritanische Abstammung bes Malers Church, bem, wie befannt, Die zweite Meraille zuertheilt wurde, Diefe Auszeichnung bedingt haben mag, das möge bahingestellt bleiben. \*) Die acht erwähnten Maler find, nebst Bierstadt, folgende: G. D. Boughton, ein febr guter Figurenmaler, aus Norfoll in England gebürtig und feit langen Jahren ichon wieder in Europa anfässig; Fagnani, ein italienischer Borträtmaler von viel Pratenfion, aber wenig Berth, wenigftens nach bem zu urtheilen, mas uns bis jeht von ihm zu Wesicht gekommen ist: Regis Bignour, ein frangöfischer Laubichafter, welcher taum ber englischen Sprache machtig ift und vor furgem wieder nach Frankreich überfiedelte; James Mt. Sart geboren in Rils marnod, Schottlant, ein vortefflicher Lanbicafter mit viel Boefie; Emanuel Leute, beffen wir nicht weiter zu erwähnen brauchen; ") E. S. Way, in Englant geboren und feit langer Beit in Europa fich aufhaltent, ein Figurenmaler, ber auch in Franfreich Unerfennung gefunden hat, und Paul Beber, ein deutscher Künftler, bessen ansprechente Landschaften ein fo burchaus beutsches Gepräge tragen, bag fie Niemand für Erzeugniffe bes ameritanischen Bobens halten wurde. Auch unter ben ausstellenden Bilbhauern findet fich ein frembländischer Rame, & B. Bolf, aus Chicago.

Diesen Namen läst sich noch eine lange Reihe anberer anschließen. Wir nennen: Wm. Hart, Landschafter, Bruder bes oben erwähnten James M. Hart; Thomas Hill, aus England gebürtig, ber sich hauptsächlich burch seine calisornischen Landschaften hervorthut; M. F. P. de Haas, einen vortrefslichen Marinemaler, aus Rotterdam gebürtig und noch im Jahre 1857 Offizier in der holländischen Marine; John G. Brown, den besannten und beliebten Kindermaler, Engländer von Geburt; A. F. Tait, Thiermaler, besonders gewandt in der Darstellung des jungen Federviehs, Engländer oder Irländer; Constant Mayer, der Genrebilder im großem Maßstade malt, Elsässer; Bictor Nehlig, ebenfalls Elsässer und mit Leib und Seele Franzose, ausgezeichneter Historiensmaler, welchen Herr Tuckerman, in seinem "Buch der Künstler", sogar als "eingeborenen" Künstler beansprucht; Krusemann van Elten, holländischer Landschafter u. s. w.

Unter biefen amerikanischen Künstlern frembländischer Abstammung nun ift Albert Bierstadt sicherlich einer ber hervorragendsten.

") Eine Biographie biefes Meiftere aus tompetenter Feber bringen wir bemnachft. A. b. Reb.

<sup>\*)</sup> Die oben gemachte Bemerkung darf nicht etwa so ausgesaßt werden, als solle sie eine Mißbiligung bes Ausspruchs der Jury enthalten oder ben Werth des Malers des "Nagara" herabseten. Ueberhaupt soll auch der gauze Nachweis ber auständischen Abstammung so vieler "ameritanischer" Künftler keineswegs auf eine Herabsetung der ameritanischen Runst hinaustausen. Dieser Nachweis soll nur dazu dienen, den tosmopolitischen Charaster aller ameritanischen Berhältnisse auch auf dem Gediete der Kunst bervorzuheben. Wenn dies geeignet ist, densenigen Amerikanern, welche in bornirtem Nativismus alles Frembländische, dem sie doch so viel zu danken haben, vertigen und ausmerzen möchten, ihren Hochmuth ein wenig zu kniden, so ist das ein Rugen, der nur so nebendei mit absält.

Albert Bierstadt ward im Jahre 1830 in Solingen, bei Elberfeld, geboren.") Amei Jahre nach seiner Geburt fiebelte fein Bater, ber bem Militarftanbe angehörte, fammt feiner Familie nach Amerita über und ließ fich in Reu-Bebfort, im Staate Maffachufetts, nieber. Sier erhielt Albert feine Schulerziehung und zeigte ichon frubzeitig eine große Borliebe für funftlerische Beschäftigung. Bemerkenswerth ist es, bag er ichon in feinen Anabenjahren fich mit jenen Webirgen befchaftigte, beren Darftellung ibm einft feinen Ruf als Runftler fichern follte. Er schrieb nämlich, als er vielleicht zwölf Jahre alt war, einen Auffat, betitelt: "Ein Ausflug in bie Felfengebirge", welcher fich noch jett im Befite ber Schwester bes Runftlers befindet. Der Auffat ift mit, wenn auch fnabenbafter, fo boch fehr hubicher, übrigens acht ameritanischer Sand geschrieben. Der gutunftige Landschafter läßt sich baraus jedoch noch nicht erfennen. Ben Raturbeschreibung ist barin feine Spur gu finden. Den Sauptpunft bilbet ein Jagbabenteuer mit einem Baren, bie Sorge für bie Leibennahrung fteht in nachster Linie. Die fich bas fast von felbst versteht, wiberfetten fich Albert'e Angeborige feinem Bunfde, Rünftler ju werben, auf alle mögliche Beife. Man glaubte nicht bie geborigen Anzeichen von Talent bei ihm zu entreden; vie Runftlerlaufbahn mar eine gar zu prefare; zubem hatte tie Mutter, eine Cousine Safenclever's, gegen bas leichtfinnige Minftlerleben eine befondere Abneigung gefaßt, und fo mußte sich benn ber junge Mann wohl oder übel zu einer "praktischeren" Laufbahn verstehen. Aber ber geborene Runfiler ichlug burch. Gid auf fich felbst verlaffent, begann er Unterricht im Areibezeichnen zu ertheilen - eine Manier, in welcher er fich icon fruber geubt und bervorgethan hatte, - und er erwarb fich baburch bie Mittel, um im Jahre 1851 anfangen zu fonnen, in Del zu malen, und um entlich zwei Babre fpater, alfo in feinem breiundzwanzigften Jahre, feinen langgehegten Lieblingeplan aussühren und nach Duffelborf geben zu können. Sier erwartete ibn jetoch zuerst eine Enttäuschung. Gein Bermanbter, Safenclever, auf reffen Unterftutung burch Rath und That er gehofft hatte, mar unterbeffen geftorben, und ba feine Renntniffe im Beichnen noch ju mangelhaft maren, fo tonnte er nicht zur Afademie zugelaffen werben. Unter ber Leitung Lesffing's, Andreas Achenbach's und Leuge's, machte er jetoch balt rafche Fortschritte, unt ale er, furz vor seiner Rudfehr nach Amerika, einige Bilder voraussandte, wollten bortige Rünftler nicht glauben, baß er fie mit eigener Sant vollentet habe, intem es unmöglich fei, es binnen furger Beit gu solcher Meisterschaft zu bringen. Die vier Jahre (1853-1857), welche Bierstadt bamals in Europa verlebte, wußte er beftens zu verwenden. Gine Jufreise burch Bestfalen, eine Tour in ten Apenninen, ein Winter in Rom, Reisen in Seffen-Raffel und in ber Schweig, füllten feine Slizzenmappe mit Borwürsen für zufünftige Bilber, und eifriges Studium befabigte ibn gu beren Ausführung. Bon einer feiner Touren burd Seffen Raffel brachte er bie Stige mit heim zu bem Bilbe "Sonnenschein und Schatten", welches ihn zuerst in weiteren Areisen in Amerika bekannt machte und welches wir später wieder zu ermähnen Gelegenheit haben werren. 3m Derbst 1857 jurudgefehrt, eröffnete er in Reu-Bebford ein Atelier und verbrachte ben Winter mit Ausarbeitung feiner europäischen Stigen.

Im April 1858 finden wir ihn jedoch schon wieder auf ber Reise, um sich ber Entbedungsexpedition bes Generals lanter nach bem Suppaß anzuschließen. Diese Reise brachte ihn weit weg von aller Civilisation, burch tausenterlei Gesahren und Entbebrungen, an bie westlichen Abhänge ber Felsengebirge. Dert verließ er bie Expedition und wandte sich, in Gesellschaft von nur zwei Begleitern, bem Osten wieder zu. Sein Weg führte ihn burch eine bichte Wildeniß und durch Gebirge, welche von wilden Stämmen bewohnt und selbst

<sup>\*)</sup> Die meiften ber bier mitgetbeitten biograpbischen Retigen verbante ich ber Schwefter bes Munftlere, Frl. Elifa Bierflabt, in Riagara Falls, im Staate New-Yort.

für bewaffnete Corps nicht ohne Gefahr find. Während eines großen Theiles ihrer Tour waren die Reisenden lediglich auf das von ihnen erbeutete Wild als Nahrung angewiesen und mußten mehrere Male tagelang ohne Wasser zubringen. "Lander's Pit" und "Laramie Pit" waren die künstlerische Ausbeute dieser Expedition.

Trop ben Gefahren und Strapagen, welche biefe erfte Felfengebirgereife bem Runftler auferlegt hatte, unternahm er im Jahre 1863 eine zweite nnb noch größere Erpedition. Diefes Mal ging es nach ber Stadt ber Beiligen am Galgfee, von ta über bas Sumbolbtgebirge nach Birginia City und über die Sierra Nevada nach San Francisco. Bon hier aus wurre ein Abstecher nach tem berühmten Do-Semite Thale gemacht, in welchem sich Bierftabt, nebit Reisegefährten, fieben Wochen lang aufhielt. Bom Do- Semite gurudgefehrt, ging es nach Saframento-City, von bort ben Caframento binauf bis nach Tehama. Sier verliegen Bierftadt und fein Reifegefahrte bas Dampfboot unt beftiegen ihre Bferbe, um einen Ritt nach bem Schochta Bif und von bort aus binüber nach Dregen zu machen. Im oregonischen Sinterwalde wurde sein Gefährte ernftlich frant, was einem bortigen Pionier ber Civilisation bie willsommene Gelegenheit barbot, an ben Beiben sein Schäschen ju fcheeren. "Ich murbe gerettet", fchreibt ber ermabnte Reisegefahrte, "burch bie unermub-"liche Pflege des beften Freundes, mit dem ich je gereift bin, durch naffe Umichlage, und "burch bie Unmöglichseit, in jener Wegend nach einem Doftor schicken ju fonnen." Hun ging es weiter nach Portland, von bort ben Willamette hinunter und ben Columbia binauf, über Fort Bancouver nach Dalles, wo Bierstadt Studien nach bem Mount hood machte. Alebann ging es wieder nach Bortland und von ba gurud nach San Francisco. Der Bewinn tiefer Reife maren bie Stigen gu ben bebeutenoften Bilbern, welche ber Runftler geschaffen bat.

Wer die Gefahren und Mühseligkeiten bieser Studienreisen richtig zu würdigen lernen will, der muß die Berichte lesen, welche einer von Bierstadt's Gesellschaftern darüber geliesert hat. Natürlich ist es hier unmöglich auf alle Einzelheiten einzugehen, aber die biographische Stizze unseres Künstlers würde gar zu unvollständig sein, wenn sie nicht wenigstens einigermaßen versuchte, die Bilder tieser Reisen dem Leser vor die Augen zu sühren. Wie ganz anders nehmen sich diese Studienreisen aus, als diesenigen, welche unsere europäischen Landschaftsmaler in die baherische Alp, in das Siebengebirge, die Schweiz oder nach Italien und selbst Griechenland machen. Das sind Stuhlschlittenparthien gegen Gletscherfahrten; Spazierritte gegen Cavalleriechargen! Doch lassen wir den Berichterstatter selbst reden.

Sier ist ein Bild, wie man Thierstudien in der Wildnis macht: "Bährend unsere "Thiere sich ausruhten, segten wir ben Horizont mit unseren Ferngläsern und sahen Buffel "nach jeder Richtung hin, mit Ausnahme des Nordostens, von woher wir gesommen waren. "Bon dieser Seite her kam unser Wagen auf und zu, dessen Zugvieh alle seine Kräfte "anstrengte, um und wieder einzuholen. Als sie auf Rusweite an und herangesommen "waren, erschien Munger, von der leberlandpost, unser sühnster Reiter und verwegenster "Jäger, auf der anderen Seite, sünshundert Yards nach Südwesten zu, und winkte und zu "sich ..... Als wir ihn erreichten, sanden wir, daß er den größten alten Bullen gestellt "batte, der und noch vorgesommen war und der schon ein Dutend Revolversugeln im Leber "sügen hatte. Außer dem Elephanten stirbt nichts schwerer als der Büffel ..... Munger "datte ihn mit Fleiß nur gestellt, ohne ihn zu töden, damit Vierstadt die seltenste aller "Künstlerzelegenheiten genießen solle — den Anblid eines alten Bullen, der seinen letzten "Angriss vor dem Todesschusse macht. Während wir das Thier zurückhielten, näherte sich "unser Wagen. Unser Künstler stieg ab, holte seinen Farbenkasten, stellte seinen Feldstubt

- 11 Va

"auf und nahm feine Solgtoble gur Sant. Wir ritten auf ben fterbenben Arieger gu und "erhoben ein Befcbrei. Gine neue Bluth rothete feine bufteren Augen; er beugte fein mad-"tiges Saupt, bie fein Bart bas verworrene Gras febrte; er erhob feinen Schmeif, beffen "Buichel gleich einer Gahne rudwarte im Binte wehte, unt machte einen muthenben Gab "vorwarts. Ginen Augenblid lang war feine gange milte Majeftat wieder foniglich lebendig "in ibm. Wir wichen aus und er wandte fich nach une. Bir ergriffen icheinbar bie flucht, und wieber griff er an. Mit jeber veranberten Bofftur veranberte ber Runftler feinen "Blat und rubig bewegte fich bie Solzfohle. Barrhafins unter ben Buffeln! Aber er war "barmbergiger als fein antites Borbilt. Seine Studie mar ichnell gemacht und ihr befferer "Theil war eines jener Augenblico-Degative, welche niemals bem Gehirne besjenigen "Menichen entschwinden werden, ber ben letten Angriff eines Buffels gefeben bat. Die brei "Schüten gielten nach bem Bergen bes alten Riefen. Mit machtigem Schnausen fant er "auf tie Anie — ftarrte une fo berausfordernt an als je — erhob fich zweimal halb und afdarrte bie Erte mit bem einen Suf - fiel wieber - und fugelte fich über, intem ein allgemeiner Schauer burch feine Glieber rann - ein tobter Buffel! Bierftabt "brachte ben gangen Reft bee Morgene bamit gu, unfern Buffel in fein Eftzgenbuch gu " übertragen."

Und nun ein zweites Bilb: "Bon ber Salzice-Stadt bis nach Bajboe und ber Gierra "Nevada führt ber Beg burch bie grauenhafteste Bufte, bie ber Mensch sich nur benten "fann. Den Sant ber Sahara vertritt bier ein fehr feines, alfalifches Bulver, weiß wie "getriebener Schnee, weldes über eine Strede von neunzig (englischen) Meilen eine ununter-"brochene blendente Dede breitet, bie felbst jene baloftarrigen Bebetten ber Begetation, Die "wilben Calbeibuiche, nicht auffenmen lagt. Die Quellen liegen weit von einander ent-"fernt und find, mit einer einzigen Ausnahme, nur bie Behalter einer Sollenbrube aus "Salz, Potafche und Schwefel, tie fein Menfch anrühren wurde, außer in ter außerften "Noth. Einige Tage lang tiefes Getrant von innen, und jete Bore bes Rerpers von "außen burch bas windgetriebene Alfali gefüllt, reichen oft genug bin, um ben elenten "Reifenden mit einem ber Rofe abnlichen Ausschlag zu bededen, ber sofort ineinander flieft "und ibn bis zur Berrudtheit reigt. . . . . 3ch febe auf tiefe Bufte gurud, ale auf bas "greulichfte Alpruden meines Dafeins. Alle ob bie Natur bas Schlimmfte nicht ichon ver-"ubt hatte, borten wir an einer Station, wo wir anhielten, grauenerregente Berüchte von "Gofboote auf tem Ariegepfat, und che ber Mittag herannahte, fanten wir bie unumftek-"lichften Beweise. Sier und ba faben wir Meccafinfpuren, mit einwarts gefehrten Beben, "in bem Botafchenstaub, und plotlich zeigte mir mein Gernglas einen ichenklichen, lanernten "Teufel in ter Entfernung, ber Riemand anvere war, ale ein Wojheot Spien. Wie weit "weg mochten wohl bie Glalpirer und Merbbrenner fein? . . . . . . Gegen vier Uhr bogen "wir in einen fürchterlichen Soblmeg ein, ben bie Ratur fur Sinterhalt und Berrath "geschaffen zu haben ichien. Die machtigen, fewarzen, fablen Berphur- und Trachptielien "erhoben fich über unseren Sauptern bis gu breibunbert duß Bobe, mahrent ihre naberen "und niedrigeren Schichten eben fo viele naturliche Parapete abgaben, über bie man "ichiefen tonnte, und tie mit Riffen als Schieficharten versehen waren. Wir hatten zehn "Budfen in unferer Gefellicaft. Fünf wurden an jeder Seite burch bie Wagenfenfter "gelegt, um ben ersten rothen Schurfen, ter über bie Bruftwehren lugte, raich in bie Ber "tammniß fenten zu fonnen. Unfere Sechelaufer lagen auf tem Schoof, unfere Bowie meffer bingen an unferer Seite, unfere Patrentafden, mit ichneller Rache gestepit, "bingen offen an unferen Bruftriemen. Wir fagen ba mit gufammengebiffenen Babnen, "tann und wann nur einanter halblant zumurmelne: "Rur nicht nerves werren!

"feinen Schuß wegwerfen! Orbentlich zielen! Es gilt ber Beimath . . . . . " 3ch glaube "nicht, baft irgent einer von und ein Feigling mar. Aber unter folden Umftanben, zwei "Meilen bie Stunde hinzufriegen — bas war schlimmer als Furcht! Gin Troft blieb uns In ber Mitte bes Sohlwegs war eine lleberlandstation, wo wir frijche Pferbe "bekommen follten. Die nächste Station war zwanzig Meilen weit. Wurden wir mit "llebermacht angegriffen, jo tonnten wir vielleicht ben gangen Beg im Galopp gurudlegen, "falls bie Indianer und nicht ein Pferd wegschoffen - ein Studden, welches fie immer "berfuchen . . . . Endlich bogen wir um bie Ede, welche bie Station unserem Blide ent-"jogen batte. - Gin bider, unangenehmer Qualm wirbelte über ber Stelle empor, wo bie "Baufer gestanden hatten. Wir famen naber. Der Schuppen, tie Ställe, bas Stations-"baus — alles war ein rauchender Saufen von Balten. Wir famen noch näher. Das "ganze Geftüre — zwölf ober fünfzehn Pferbe — lag bratent auf ben Kohlen. Wir waren am Fled. Dort, unentwirrbar in Die Leichen ber Thiere verwidelt, lagen sechs "Manner, ihr Gehirn gerichlagen, ihre Gefichter bis zur Untenntlichkeit verftummelt, ihre "Gliedmaßen abgehauen — ein gräftliches Brandopfer, bas uns entgegen bampfte. 3ch "barf mich bei biefem Graufen aller Ginne nicht aufhalten. Es befällt mich beute, bei "bober Mittagssonne, ein eifiger Schauer . . . . Der Reft unserer Reife ward fchredlich, "nur burch bie Natur und ohne bie verruchte Gulfe bes Menschen. Aber bie Bergangenbeit "hatte ihr Werk gethan . . . . . Um Morgen, che wir Birginia-City erreichten, bekam einer "unserer Mitreisenden, ben wir für ben fraftigften unter und gehalten hatten, bas Delirium, "fo daß wir ihn mit Gewalt im Bagen festhalten mußten. 3ch felbst fiel augenblicklich in "Ohnmacht, als ich in Birginia-City in ein warmes Bab ftieg und warb nur mit großer "Mube wieder gur Besinnung gebracht, nachdem ich anderthalb Stunden lang gang "befinnungelos gewesen mar." 1)

Nicht wahr, es gehört Muth dazu, unter solchen Verhaltnissen Studienreisen zu machen? Wer jetzt diese Gegenden bereisen will, kann es mit weniger Gefahr thun, benn seit jenen Tagen ist bas eiserne Schienenband quer über ben Kontinent gelegt worden.

Nach seiner Rückfehr ließ sich ber Künstler in ber Stadt New-York nieber, und verblieb raselbst bis 1866, in welchem Jahre er in ein Landhaus in Irvington, am Husson,
übersiedelte. Im nächtsolgenden Jahre (1867) erhielt er von der Negierung den Auftrag,
zwei Bilder für das Kapitol in Washington auszusühren. Er wählte als Borwurf die
Entdeckung des Hursonslusses durch Sir Hendrick Hubson und begab sich, um Studien zu
diesen Bildern zu machen, im Juni 1867 nach Europa. Nachdem er sich einige Zeit in
London ausgehalten hatte, ging er nach Italien und verdrachte den Winter (1867—1868)
in Rom und Neapel. Die Frucht seines dortigen Ausenthaltes war: "der brennende Besud",
das letzte vom Künstler dis setzt ausgestellte große Bild. Ausang des Winters 1868 wurde
er leider von einem Augenübel besallen und begab sich daher nach Paris, um sich dort der
Wehandlung eines Augenarztes anzuvertrauen. Den letzten Nachrichten zusolge ist das
Uebel glücklich gehoben worden.

Rachbem wir so ben äußeren Lebensgang bes Künstlers in furzen Umriffen angebeutet baben, wenden wir und seiner funftlerischen Thätigseit zu.

Bierstadt ist ein Maler bes Großartigen in ber Natur. Er wird sich nie, mit ber stillen Genügsamteit ber Maler bes "paysage intime", in ein kleines Stückhen Erbreich,

<sup>&</sup>quot;) Ich habe bie beiden citirten Stellen so viel wie möglich gefürzt. Die erste berselben sindet sich in Tuderman's "Book of the Artists", S. 391, die zweite im Atlantic Monthly, Band 13, S. 493. In Band 13 und 14 dieser Monatsschrift hat Herr Fitys Hugh Ludlow, einer der Reisegesährten des Künstlers, seine interessanten Reisessiszen veröffentlicht.

das kaum spärlich mit Begetation bekleibet ist, versenken und aus diesem kleinen Naturaussschultt boch ein stimmungsvolles Bild machen können; er sucht vielmehr seine Borbilder da, wo die Natur sich in ihrer Gewaltsamkeit zeigt, bei den himmelragenden Felsviesen der gewaltigen Kette, die das Rückgrat des amerikanischen Kontinents bildet, bei dem Besud, der eben im Ausbruch begriffen ist. Hier ist er zu Hause, und wie ihm die Großartigkeit des Gegenstandes zur nothwendigen Bedingung geworden ist, so ist es ihm auch die Großartigkeit des Gegenstandes zur nothwendigen Bedingung geworden ist, so ist es ihm auch die Großartigkeit des Gegenstandes zur nothwendigen Landschaftsbildern breiten sich ganze Thäler vor unseren Augen aus oder ziehen sich ganze Gebirgsketten panoramasartig hin. Ihm aus dieser seiner Individualität einen Borwurf zu machen, ihn, weil er nicht das elegische Element in der Natur auszusassen. der vielleicht auch weiß, sondern sich dem heroischen zuwendet, einen "Dekorationsmaler" zu nennen, das ist eine Thorheit, die freilich schon mehr als einmal begangen worden ist.

Bierstadt's Manier ift unverkennbar biejenige, welche ber Schule eigen ift, in ber er fich gebildet bat. "Seine Bilber," fagt bas Londoner Art Journal, "zeigen, wie viel er ber Lehre und bem Beifpiel Leffing's, Achenbach's und Leute's schuldet. Parifer Aritifer haben ber amerikanischen Schule nachgesagt, sie fei ein Ableger ber englischen. Bierftabt's prachtiges Gemalte "bas Felfengebirge" legt Zeugnif vom Gegentheil ab, wenn foldes Beugniß überhaupt nothig mare. Das Werf ist ein bireftes Probutt ber Duffelborfer Und siderlich ist bie gantschaft ber Bewunderung werth, wegen ber modellirten Anatomie ber Gebirgemaffen, wegen ber Gewalt, mit welcher bie Elemente ber Erbe, bes Waffers und ber Luft beherricht fine. Der Mittelgrunt bietet wohlstudirte Paffagen und ber Borbergrund ist wahr im Detail. Die Farbe ist vielleicht etwas hart - ein allgemeines Gebrechen in Bilbern teutscher Herfunft. Beboch giebt bie Behandlung bes Sellbunkels in Licht und Schatten und ber glanzenben Sonnenstrablen ber gangen Scene einen Anflug poetischen Zaubers. So ist benn bie Sarte, welche von Duffelrorfer ganbichaften faft untrennbar ju fein icheint, gehoben."

Man hat Bierstadt, wie schon bemerkt, vorgeworfen, er sei ein Deforationsmaler. Begründeter ale biefer Vorwurf ift vielleicht ber, baf er zu jehr nach Effetten hafche und bie fünftlerifden Mittel, welche nethig fint, um biefe Effelte zu erreichen, zu ftarf betone. So find 3. B. in einigen seiner Bilber bie Verbergrunte gang unnatürlich bunkel, ein Fehler, in ben ber Kinftler nur verfallen sein fann, burch bas Bestreben, auf tiefe Beife bie Wirkung ber Ferne zu erhöhen. Allein wir schließen und hier gan; ber Meinung eines englischen Kritifere an und eitiren baber im Nachselgenden beffen Worte, welche einer Be sprechung bes Bilbes: "Sturm im Felsengebirge" in tem "London Saturday Review" entnommen fint: "Er (Bierstadt) ift nicht ein einfacher Ropist ber Natur, sondern ein Rünftler, welcher gewiffe artistische Zweite verfolgt und rieselben mit Sorgjalt und Bestimmt. heit ausführt. Man beobachte ; B., wie strift in bem vorliegenden Werke alles so arrangirt ift, bağ es ben Effett verstärft; ja, manchmal find bie angewandten Mittel sogar etwas zu Aber in einem Zeitalter, wo von Manchen bie Theorie versechten mirt, bag man ber Aunft entbehren fonne und bag bas einfache Mopiren genug fei, fann uns ein Mann nur willfommen fein, ber, wie Bierftadt, mit ber bingebeneften Liebe fur bie großartigften Naturscenen, welche je einen Runftler beseelt bat, bed bas Streben und Arbeiten nach rein fünftlerischen Bielen verbindet."

Nachstehende Lifte ber Werte bes Künftlere erhebt natürlich feinen Anspruch auf Bollsständigfeit. Sie foll nur diejenigen aus ber großen Zahl berselben, so viel als möglich, in drone logischer Ordnung aufführen, welche und mittelbar ober unmittelbar befannt geworben sind.

Aleine beutsche Landichaft, batirt 1854. Große 20 × 16 Bell (englisch). Große

schöne Baumgruppe (burch solche zeichnet sich Bierstadt überhaupt aus) auf einem Hügel sast in der Mitte des Bildes. Im Bordergrunde Menschen und Wagen. Abendbeleuchtung. In den Lichtern schmutzig röthlich. Die Schattenseiten des Wagens im Bordergrund, einiger Pferde und Menschen, sowie die Schatten dieser Gegenstände selbst, aussallend bläulich, was mit den röthlichen Lichtern einen unangenehmen Kontrast bildet. Eines der frühesten, noch in Düsseldorf gemalten Vilder. Im Besitze des Herrn Pearce, Chester Part, Boston.

Bogen des Octavius(?), Strasenscene in Rom; batirt 1858. Warmes saftiges Koslorit. Sehr sorgfältig und naturwahr in allen Einzelheiten burchgeführt. Die Figuren ber Staffage, unter welchen auch bas reisende Engländerpaar, mit bem rothgebundenen "Murrah", nicht fehlt, etwas gedrungen. 3m Besise bes Athenaum, Boston.

Morgen nach bem Sturm, Marine bei Newport; batirt 1859. Größe 24 × 16 Zoll. Scheint sehr nachgebunkelt zu sein. Im Besitze bes Herrn Pearce, Chester Park, Boston.

Westfälische Landschaft, alte Mühle; batirt 1859. Aleines Bild, welches gegen die früheren Bilder des Künstlers im Kolorit merkwürdig abstickt. In sühlem, grauem, fast zahmem Tone gehalten. Burde im Frühjahr 1868 auf einer Austion auf 250 Doll. gestrieben. Im Februar 1869 wieder auf Austion, ging es auf 225 Doll.

Worgen in bem Felsengebirge, batirt 1861. Größe  $25 \times 14^{1/2}$  Zoll. Im Vorsbergrunde ein weitausgebreiteter Wiesenplan mit Baumgruppen besetzt. Nehe als Staffage. Im hintergrunde erhebt sich die Gebirgskette. Ein wunderschönes, in seinem silbergrauem Ton gestimmtes Bilden, durch welchen es ebenfalls gegen die früheren Bilder des Malers absticht.

Sonnenlicht und Schatten, batirt 1862. Ein offenes Kirchenportal, vor welchem sich eine mächtige Giche erhebt, burch beren Zweige bas Sonnenlicht fällt. Dies ist bas Wild, bessen wir schon oben gedachten und welches bem Künstler zuerst eine weitverbreitete Popularität sicherte. Im Besitze ber Schwester bes Künstlers. Chromolithographirt von Storch und Kramer.

"Jarves' pafture" im Connecticut-Thale zwischen Claremont und Windsor, News Hampshire; batirt 1862. Größe  $5^3/4 \times 4$  Fuß. Es soll bies bas einzige wirkliche Porträt einer neusengländischen Landschaft sein, welches Vierstadt je gemalt, und, wie ber Eigensthümer, der schon genannte Herr Pearce in Boston, versichert, hält es ber Künstler selbst für sein bestes Vide. Leiber hängt es in den Empfangszimmern des Herrn Pearce so uns vortheilhaft, daß man absolut zu keinem Urtheil varüber kommen kann. Jedenfalls ist der Bordergrund wieder sehr schon gemalt, mit herrlichen Baumgruppen besetzt und mit Kühen und Schasen staffirt.

Der Luzerner See; batirt 1863. Größe ohngefähr  $7 \times 4$  Fuß (bies ist basselbe Bild, welches in der Nr. 11 der "Chronif" 1869 in einer Korrespondenz durch einen under greislichen Irrthum als "St. Gotthard, 1853", ausgeführt ist). Eines der am wenigsten gelungenen Bilder des Künstlers, im Vorderzrund unnatürlich dunkel gehalten. Dagegen besindet sich wiederum eine herrliche Baumgruppe etwas links von der Mitte des Vordergrundes, welche für sich allein schon ein schönes Bild geben würde. Im Besitze des Herrn Alwin Abams in Watertown bei Boston.

Felsengebirge — Landers Pif, datirt 1863. Größe 6 × 10 Fuß. Diese Landsschaft ist das erste aus der Reihe der großen, epochemachenden Bilder des Künstlers, welche die, Darstellung der Gebirgswelt des nordamerikanischen Festlandes zum Ziele haben. "Bor wenigen Jahren", sagt Tuckerman in seinem "Buch der Künstler", "würde eine sorgfältig studirte, getren zusammengestellte und bewunderungswürdig ausgeführte Landschaft aus dem

# Beiträge zur Geschichte der Kunstbestrebungen und Sammlungen Kaiser Rudolf's II.

Bon Ludwig Urlichs.

(Fortfetung).

#### 2. Antaufe in Spanien und ber Lombarbei.

Welationen des kaiferlichen Botschafters in Spanien, des Grasen Rhevenhiller, für die rudolfinischen Sammlungen selbst neue und wichtige Ausschlifte, und es ist zu verwundern, daß man den von Hormahr, Archiv 1825 Ar. 91, "aus Originalalten" mitgetheilten Notizen nicht schon längst nachzegangen ist. Abevenhiller hatte allerlei Aufträge des Kaisers auszusühren. Er schickte ihm Diamanten und Rubintnöpfe, spanische Pferde, deren Antauf und Transport mit ängstlicher Sorgsalt betrieben wurde: ihr Anblich hat noch in den letzten Jahren des Kaisers sein durch Krantheit und Trübsal verdüstertes Gemuth erheitert (Ghindely, Rudolf II. 1, S. 44). Auch Statuen hatte er ihm gefandt, und theils auf des Kaisers Anfragen, theils aus eigenem Antrieb schrieb er von Kunstwerten, auf die er sich übrigens nach seinem eigenen Geständnisse nicht sonderlich verstand. Darunter erregen zwei Geschäfte unsere besondere Auswertsanseit: das eine brachte er nach vielen Schwierigkeiten glücklich zum Abschlusse, das andere leitete er wenigstens ein.

Befannt find bie merfwfirdigen Schidfale bes Antonio Bereg, welcher, burch feinen Gonner, ben Fürsten Run Gomez von Eboli, empfohlen, ale Staatssefretar Philipp's II. langere Beit sich eines ungemeinen Einflusses erfreute, um im 3. 1579 von der Sohe der Macht in das tiesste Unglud und Die wechselvollften Abenteuer zu fturgen.\*) Prachtliebend, geschmadvoll und babsuchtig, wie er mar, \*\*) hatte er eine ausgezeichnete Galerie gusammengebracht, theils burch Rauf, theils burch Schenfungen aus Italien und am fpanischen Bofe selbft, wo es Sitte mar, einen Baft ober Bonner burch Bemalbe und Roftbarfeiten zu erfreuen. Schon Maximilian I. befaß eine Ropie nach einem feiner Bilter. Rachbem feine haft mehrere Jahre gebauert hatte, wurde er am 26. Januar 1585 gu einer farken Gelbbufte (gegen 72000 fl.) verurtheilt. Um Dieje Summe aufzubringen, scheint Die Familie ben Berkauf seiner Sammlungen beschlossen zu haben. Denn alsbald erkundigte fich Rubolf II., "was es mit bes Secretarii Autonii Perez offendlicher Almoneba fur eine Bewandnift habe." Rhevenhiller berichtete am 14. December 1585, er babe einen Theil ber Bilber gefehen, fte feien über alle Beschreibung fcon. Besonders ruhmt er 1. "von Parmefano ain Cupito, ter ainen Bogen schneidt und unter ihm zwai Chindl hat, bavon eins lacht bas andre weint . . . bessen Ropie hab ich vor etlich Jahren ihm Pratter Senst ben Kirl. Maj. hochleblichster Gerechtnus gesehen." Der Preis fei 400 Dutaten, indeffen werde man es wohl billiger geben. 2. Ganimede del mismo maestro. 3. ein sepulchro de nro Seftor von Titian, "wie ber Rönig al Escurial eins bat." Diefe werben gu 500 Dutaten geschätt. Gerner 4. eine Seeschlacht bes Don Juan -- mabricheinlich werbe man biefe Bilber um 900 Dufaten erhalten fonnen. "Item 5. ein ander gros und icon pild von

<sup>\*)</sup> Rante, Fürften und Boller von Gud.Europa 1, 219 ff. Dignet, Antoine Perez et Philippe II.

<sup>\*\*)</sup> Amicissimo de' suoi commodi e piaceri, et ha caro d'essere stimato e presentato. Relatione delle cose di Spagna 577, bei Rignet.

Sebastian so gar gut Ihn Italia gemacht worden Pethomen. Bermelte Pilder verere Ew. R. M. ich alleruntertänigst." Damit aber war Rudolf II. noch nicht zusrieden. Am 21. September 1587 nahm er jenes Geschent gnädig an, drang aber doch sehr auf die Bollendung eines bei Federigo Bucchero, der damals in Spanien lebte, bestellten Bildes; seine übrigen Bunsche mußte er versschieben.

Als aber Philipp II. im 3. 1598 bie Augen geschlossen hatte, mußte Rhevenhiller seine Bemühungen wieder aufnehmen. "Bep erster Gelegenheit," schreibt er am 7. Juli 1600, "will ich mit Don Pompeo Leon über seine gemäl und allein als für mich selbs handeln," am 12. November d. 3.: "mit Pompeo Leon habe ich seiner zwapen gemäl halber tractirt, begert noch piß in die Achthundert Ducaten darumb, glaube aber werde, da er den ernst sehen wird, was herabrutschen und sie in Pillichseit stellen. Derohalben bittet er um Bescheid auch über die Bezalung, dieweil gesdacht gemel zu Maylandt sein." Am 30. April 1601 ist wieder von dem Handel mit Leoni "über seine 2 Gemäl behde von des Antonio Coreggio henden" die Rede, "das eine von einer Danae, das andere von einer Io, er hat aber unter 800 Dutaten teines weggeben wollen." Der Kauf tam, wie wir sehen werden, wirklich zu Stande, über den bezahlten Preis liegen keine Nachrichten vor.

Bermuthlich mar es bie Beirath bes jungen Königs Philipp III. mit ber Ergbergogin Margarethe, welche bem Raifer Belegenheit gab, auf jene Bilber bes Bereg jurudzutommen. Am 12. Rovember 1660 fchreibt Rhevenhiller u. a.; "Ich freue mich bie zwei bes Anthony Bereg zu befommen." Aber er mußte fich lange gebulben, man machte allerlei Schwierigfeiten. Am 29. Oftober 1603 war noch feine Enticheibung erfolgt, endlich am 6. December 1603 merben mittels eines Billets von Antonio Boto las dos pinturas de Leda y Ganimedes, die ber berühmte Maler Eugenio Cores (1577 bis 1642) fopirte, bem Befantten gur Berfugung gestellt. Auf eine inzwischen erfolgte Rudfrage bes Raifers berichtet Abevenhiller am 31. December b. 3. gang ftolg: "Bas bie zwen Ronigliche gegebene Gemel ber Leba und bes Ganimetes betreffente, bas fein nit Copenen fonbern originalia, bett auch die Copenen burchaus nit angenommen. Der Ronig aber left fur Go Copenen bavon neumen, wie 3che bann vor biefem gehorfamft verstendigt hab. Bigherr hat man mir ben Cupibo nit geben, will Ihn aber alfibalbt ber Ronig wiberumb von Balencia Ihommen, begeren und mich befleißen, bamit er E. M. auch volge." Gin undatirtes Schreiben im Raiferlichen Sausarchiv Rr. 7 begieht fid auf bas lettere Gemalbe und bie Beitlaufigleiten, welche man am fpaniichen Sofe ben Bunichen Rubolf's, Die ber Ronig offenbar genehmigt batte, entgegenfeste. Ueber ben Empfang biefer Bilber, unter benen bie Leba von Coreggio uns jum erften Male begegnet, findet fich feine Rotig, es ift aber baran nicht zu zweifeln.

Bieben wir aus biefen Dadrichten bas Mefultat, fo ergiebt fich junachft, bag Bereg zwei Bilber befaß, welche bie Giege feines Freundes Don Juan von Defterreich verherrlichten. Denn mahricheinlich mar bie Schlachtorbnung bes turlifden Raifere ein Begenftud gu ber Schlacht bei Lepanto; fie mogen von einem venetianifchen Meifter, etwa von Tintoretto, gemalt worten fein. Wenn sie nach Prag gekommen sind, werden wir die batuille navale in Stockholm, welche das von Dubit S. 109 mitgetheilte Inventar unter Nr. 470 aufführt, für eins berselben zu halten haben. 2) Die Grablegung von Tigian wird mit bem Bilbe bes Escurial verglichen. Das lettere ist ohne Zweifel bas aus Mantua herrührende, welches fich jett im Leuvre befindet (Billot p. 266, Rr. 465). Da es vorber von Jabach aus ber Berfteigerung Karl's I. von England erworben worben mar, fo fragt es fid, wie es bes Lettern Eigenthum murbe. Dhue Zweifel ale Gefchenk Bhilipp's IV. an ben König, als er auf feiner berühmten Brautreife 1623 Mabrid besuchte und bei feinem Abschiede toftbare Gemalbe im Berth von 40,000 Ducaten erhielt (Theatrum Europaeum I, 777). Gein Begleiter und Bunftling, ber Bergog von Budingham, hatte wohl Gelegenheit, bas Bild aus Berez's Gallerie an sich zu bringen; indessen wird nicht erwähnt, baß auch er Bilber betam. Genug, es icheint ficher, bag bas jest im Belvebere befindliche Bert (Engert, Ratalog E. 14. Baagen I, S. 40), welches ber Erzherzog Leopold Wilhelm in ter Bersteigerung ber Budinghamichen Gallerie antaufte, jenes von Abevenhiller erwähnte ift; benn an bie Grablegung bes Palaftes Manfrin in Benedig, wird man nicht benten. Zwar entspricht es nicht gang ber Beschreibung bei Berger, G. 117, aber es fehlt ihm jest ein Stud. Tigian bat es erft in feinem fpateren Alter

nach Spanien geschickt. Sicher find folgende Bilber an ben Raifer Rubolf II. nach Prag ge- langt:

- 3) Der berühmte Cupido von Parmigiano, welchen Basari 7, 472 in Parma bei bem Erben des Ritters Bajardo, eines Frauntes von Mazzuola\*), Cavalca sah. Bon diesem scheint ihn Perez für 1000 Goldscudi gekauft zu haben, wenn er anders ber von Tassoni bei Fiorillo 2, 290 erwähnte spanische Baron war. Jest bildet er bekanntlich eine Hauptzierde des Belvedere (Engert S. 40. Waagen 1, 78). Denn dies ist ohne Zweisel das Original, das 1648 von den Schweden aus Prag entführte Gemälde (Perger S. 119) jene von Rhevenhiller vorher abgeschickte Kopie, welche jest in der Gallerie Bridgewater bewahrt wird.
- 4) Der Ganomed ist sicher das berühmte Bild des Belvedere (Engert S. 40. Maagen 1, 78), welches allerdings, wie Rhevenhiller angiebt, nicht ganz unbeschädigt geblieben ist. Merkwürdig, daß Perez's Familie selbst es für ein Bert des Parmegiano ausgab. In der spätern Correspondenz von Khevenhiller wird es zwar oft, aber, wenn mich die schlechte Handschrift des Gesandten nicht getäuscht hat, stets ohne Namen des Meisters angesührt. Sollte es wirklich, wie der Cupido lange Zeit hindurch, dem Coreggio mit Unrecht zugeschrieben und in dessen Manier von Parmegiano gemalt worden sein? Schwächer als die sonst den Maßen nach ihm entsprechende Iv ist es auf jeden Fall.
- 5-7) Drei Meifterwerte Coreggio'e: 30, Dange und Leba. Die beiben erften Bilber hatte Coreggio nach Bafari 5, 46 für ben Bergog Friedrich II. von Mantua gemalt, welcher bem Raifer Rarl V. Damit ein Weichent machen wollte. Bahricheinlich ift bies zu ber Beit geschehen, als ber Raifer fich 1529-30 ber Kronung wegen in Bologna aufhielt. Denn Bergog Friedrich war noch im Jahre 1527 als Markgraf von Mantna feindlich gegen ihn aufgetreten, besuchte ihn aber im November 1529 in Bologna und empfing nach der Arönung feinen Gegenbesuch und die Bergogswürde (Muratori, Annali X, 1, p. 286, 314). Die Bermuthung Fiorillo's 2, 280, daß bie Bilder in Mantua bis 1630 blieben und erst nach ber Einnahme dieser Stadt von dem General Colalto nach Böhmen geschickt wurden, ift alfo unbegründet. Möglicher Beife hat Basari, welcher bie Danae irrig eine Benus nennt, vergeffen zu berichten, bag auch bie 30 bamals an Rarl V. fam, benn ihre Größe läßt sie als Gegenstud ber Leba erkennen. Wie fie bann in Berez' Befit gelangten, weiß man nicht; ich glaube ale Geichent Philipp'e II. an feinen Gunftling. Bon ba ab fonnen wir fie weiter verfolgen. Die beiben Mailander Bilber, welche Rudolf II. erwarb, waren ficher von Bompeo Leoni aus Spanien borthin geschieft worden. Die Danae und Leda fommen im Prager Bergeichniffe von 1621 ausbrudtich vor (Berger G. 105 und 107), Die Jo ift entweber gufällig ausgelaffen ober vorher nach Wien gebracht worben. Gerabe biefes Gemalbe ift eine Berle bes Belvedere (Engert S. 40) und wird mit Recht von Bagen 1, S. 77 als bas ursprüngliche Driginal gepriefen. Daß die Replit bes Berliner Museums, welche aus ber Sammlung ber Bonigin Chriftine von Schweben nach mehrfachen Banderungen und Schidfalen in ten Befit Konig Fried. rid's IL von Preufen gelangte, (Menge, Opere 2, 143 ff.) aus Brag nach Stodholm gebracht war, wird nicht berichtet, Dubit's unvollftandig mitgetheiltes Inventar ermahnt fie nicht. Rubolf II. wird nicht zwei Driginale befeffen haben; eine bavon mare wohl bei irgent einer Belegenheit verschenkt ober ausgetauscht worben. Daß aber Coreggio biefelben Gegeuftante wiederholte, bat nichts Auffallendes. Bon ber leba exiftirt nur ein Exemplar. Es wird in bem ichmebifchen Inventar Nr. 78 (bei Perger S. 115) als "Un tableau, ou est peint une femme avec un cigno et des petits garçons pres ses pieds" aufgeführt. Aus ber Sammlung der Königin Christine gelangte es in Die Galerie bes Gurften Dbescaldi, bann bes Bergogs von Orleans und folieflich in bas Berliner Mufeum. Auch bie Danae tam auf bemfelben Bege in ben Befit bes Bergogs von Orleans, von bort nach England ichlieflich nach Rom in ben Balaft Borghefe, wo fie noch beute bewundert wird (Beichr. d. Stadt Rom III, 3, G. 297). Mengs hatte fie fur verschollen

Abebenhiller's eigene Bilber mogen einen geringern Berth gehabt haben. Den Parmigiano

<sup>\*)</sup> Gentiluomo parmigiano nenut ibn Bajari, Berger G. 119 ben berühmten frangofifchen Baparb.

finden wir in Stockholm wieder; tenn offenbar ist "un tableau ou nn serpent tient une semme par la poitrine" (Nr. 51 bei Dubit S. 104) seine Cleopatra, ben heil. Sebastian eben baselbst No. 226 "ou un homme est attaché à un arbre et blessé d'une fleche" (Dubit S. 106); über ben Johannes ben Täuser weiß ich nichts zu sagen. Das Portrait ber Donna Juana mag unter ben Conterseits vom Hause Desterreich steden, welche das Inventar von 1621 summarisch nennt (Perger S. 111); sie kamen großentheils nach Schweden.

(Schluß folgt).

## Korrespondens.

#### Aus Paris.

Dr. La Caze und seine Sammlung. - "Der Tang" von Carpeaux am neuen Opernhause. - Auftion Can Donato.

Anfang Dezember.

op. Nachdem seit vier bis fünf Monaten aller Augen auf München mit seiner "internationalen" und anderen Ausstellungen gerichtet, immer nur München die Losung gewesen, und sast alles Andere in den hintergrund sich gedrängt sah, scheint es endlich an der Zeit, auch auf die Pariser Runstbewegung einen sorschenden Blid zu werfen und sich zu fragen, ob nicht etwas der Mittheilung Werthes in der französischen Sauptstadt vorgefallen, während Ihr Berichterstatter serne von den Seine-Usern weilte, und am Mecreostrand, am Rhein, an der Jar und der Donau mannigsachen Natur- und Kunstgenüssen nachging. Und da zeigt sich denn bei der ersten slüchtigen Umschau, daß an Stoff wahrlich tein Mangel, daß eher aus dem Uebersluß eine Berlegenheit erwachsen könnte; so mag denn vielleicht ein kurzer Bericht aus Paris Ihnen und den Lesern nicht unwillsoms men sein.

Beitaus bas Bichtigfte, mas fich unferer Beachtung aufbrängt, fnupft fich biefes Mal an einen Todesfall au, fo daß unfere Morrespondeng ber hauptsache nach als Refrolog wird aufzutreten haben. Der hervorragentste unter allen Barifer Liebhabern, berjenige, ber mehr als irgent ein anderer Ginficht und wirfliches Berftandnig in Sachen ber Runft mit Gifer und Beharrlichfeit im Sammeln alter Bemalbe verbant, Berr Louis La Cage, ftarb ploglich in ten letten Geptembertagen biefes Jahres. Im Wegenjat mit bem Marquis v. Bertford, beffen nabes Ente feit einer Reihe von Jahren regelmäßig von Monat ju Monat vorausgejagt wird, wie er benn auch felbit seinen Zustand als bejammernswerth und hoffnungslos schildert. babei aber so recht eigentlich sich tie Aufgabe gu fiellen icheint, jene Propheten Lugen gu ftrafen, im Gegenfat mit biefem Liebhaber im großartigften Dafiftabe murbe Berr La Cage, ber faum an ber Schwelle bes Greisenalters ftand und beffen ruftiges Aussehen bei feiner regelmäßigen Lebensweise noch ein langes Leben zu verbeißen ichien, gang unerwartet babingerafft. Und mabrend niemand fich rubmen tann, in bie Abfichten bes englischen Beers eingeweiht zu fein, ber bas Webeimniffvolle und bie Ueberrafchungen liebt, und mabrent baber über feine letten Berfügungen bezüglich feiner fostbaren Cammlungen bei bem Mangel an jedem Anhaltspunft Die widersprechentsten Gerüchte im Umlauf find, fo wuste bagegen Jebermann, bag Monfieur La Cage, welcher ebensowenig wie ber toloffal reiche Marquis jemals burch irgend ein Webot zu bewegen gewesen mare, ein Bild wieder abzutreten, bas einmal feiner Sammlung einverleibt mar, biefe Cammlung als Bermadtnif bem Ctaat gu binterlaffen beabsichtige. Und die Eröffnung feines Testamentes bestätigte auch vollfommen bie bemgemäß gebegte Erwartung. Es ift bier wohl am Plate, etwas langer bei biefem Chrenmanne zu verweilen, beffen Singang bie empfindlichste Lude ift, welche ber Tob feit langen Jahren in ben icon jo johr gelichteten Reiben ber biefigen Aunstliebhaber geichlagen bat. Louis La Cage gehorte einer an gesehenen und wohlhabenden altfrangofischen Familie an. Gein Bater betleibete unter ber Restau ration, fein altester Bruter unter Louis Philippe bie Burbe eines Pairs von Frankreich, und

lenterer fpielte aufterbem als Liebhaber, besonders als Bferbeliebhaber, in ben eleganten Rreifen ber Sauptstabt feiner Zeit eine Rolle. Louis mar von Jugend auf eine gang andere angelegte Ratur. Bleichgültig gegen alle außeren Erfolge und allem Schein abhold, batte er nur Ginn fur ernfte Studien und nutliche Beichaftigung, und fein Lebenlang fand er am Lernen folden Genug, bag er in ben letten Jahren noch verschiedene Borlesungen in ber Gorbonne und im Collège de France regelmäßig befinchte, wobei ihm die große Entfernung feiner Bohnung von bem Stubentenwintel nie ein hinderniß in ben Beg legte. Gein eigentliches Studium mar Die Arzneifunde gemefen : er mar ausübender Argt, boch nur in ber Art. bag er unentgeltlich in ben Sofpitalern, ober auch privatim ben Armen feines Stadtviertels ärztlichen Rath und Beiftand ertheilte. Mit gunehmenbem Befchmad an ber Runft und Gifer im Cammeln trat allerdings Diefer fein Beruf immer mehr in ben hintergrund, nie aber verlor er bie Freude an ernfter Beschäftigung. Gein Beift mar von feltener Frifche, Beweglichkeit und Alarheit, und feine Unterhaltung ftets anziehend und lehrreich, mit beitern Scherzen gewürzt, immer aber gutmuthig-barmlofen; benn ber Grundzug feines Befens war Milbe und Bohlwollen, und nie horte man von ihm auch nur eine fpottifche Bemerkung über Fehler und Schwächen Anderer, Die boch feinem Scharfen Blide nicht entgehen fonnten. Dit immer fleigender Theilnahme manbte er fich ben Fragen über bilbenbe Runft ju, über beren Befen er grundlich nachgebacht hatte, fo zwar, bag er felbft Erörterungen theoretifcher Ratur und afthetifche Untersuchungen nicht gang von fich abwies, wenn er auch begreislicher Beise bei seiner praktischen Beschäftigung mit ben Berten ber alten Meifter auf die bezeichnenden Unterschiede und die Gigenthumlichteiten ber Runftler in erfter Linie fein Augenmert richtete. Uebrigens mar fein Beift boch fo geartet, bag er fich gegenüber ber idealen Richtung in ber Runft gleichgultig, ja abmeifent verhielt, und als Cammler namentlich nur bie Berte ber Roloriften und ber Meifter ber Balette fuchte, mit anderen Borten : Diejenigen Maler, beren Bedeutung in ber Farbe, im Reig ber Binfelführung und in ber Meisterschaft ber Behandlung liegt. Ausgeschloffen blieben baber alle Italiener, mit Ausnahme ber Benegianer. Tintoretto's Genatorenportrate und Baffano'iche Schafherben und bergleichen anzuhäufen, ward er benn auch nicht mübe. Seine auserkorenen Lieblinge aber waren Rembrandt und Rubens, Belazquez und Ribera; Fr. Hals, A. Brower, Teniers und Oftabe, Batteau, Largillière, Chardin und Grenze. Bon allen Diefen und vielen anderen Meiftern abnlider Richtung hatte er gablreiche Berte gusammengebracht ber verschiebenften Art und Grofe. Rein Maß schreckte ihn. er hatte Raum für Alles, ba er ganz allein ein eigenes Haus bewohnte, in welchem er fich fo flein wie möglich machte, um feinen geliebten Meistern ben Plat zu gonnen. Er hing mit warmer Liebe an seinen Bildern, nannte sie seine Freunde, mit denen er nicht müde werde, zu verkehren, die ihm nie untren werden, ihn nie durch Widerspruch reizen, ihm immer ihre angenehmfte Seite zukehren u. f. w. Dabei kannte er tein felbftfüchtiges Abichlieften, tein angfliches Bewachen feiner Schate, vielmehr mar er gludlich, feine Genuffe zu theilen, und er trieb bie Liberalität fo weit, auch in feiner Abwesenheit Jeben zuzulaffen, ber nur feinem Diener ober seiner Saubhalterin feine Rarte vorwies. Um liebsten empfing und begleitete er felbst bie Besucher, er-Marte ihnen die Bilber, beren jedes einzelne seinen Stoff lieferte zu geistvollen und lehrreichen Bemerkungen, und bat wohl um Entichuldigung, wenn er mit zu viel Barme und Borliebe von feinem eigenen Befitthum fpreche, ba er ja, nicht anders als ber Bater feinen Rindern gegenüber, mehr bie guten Gigenschaften als die Fehler seiner Bilber im Auge zu haben geneigt fei. Die größte Freude hatte er, wenn ausübende Runftler oder Runftjünger ihn besuchten, und er pflegte besonders bie letteren bireft einzuladen und ihnen bas Kopiren in feinem Saufe zu erleichtern, ba er burchaus tein Sehl hatte, daß er mit ber Richtung, welche bie neuere Runft eingeschlagen, teineswegs einverftanden fei, und ba er fich schmeichelte, auf junge empfängliche Gemuther einen wohlthätigen Ginfluß ausüben zu tonnen. Es ift ihm Diefes ficher in vielen Fallen gelungen, benn bei feiner großen Einsicht und Erfahrung in Dingen ber Kunft, bei ber eindringlichen und überzeugenden Beife, mit ber er seine Ansichten wie im Borübergeben und ohne alle Bedanterie vortrug und jederzeit mit Beispielen ju belegen wußte, bie er unter ber Band hatte, endlich bei bem großen Ansehen, bas er fich in allen Kreifen ber Runftbefliffenen zu erwerben gewußt und bas in ftetem Bunehmen mar, blieb die wohlthätige Wirkung felten aus. Bis vor wenigen Jahren noch unternahm er regelmäßig

Aus Paris. 87

einmal bes Jahres eine weitere Reife nach Deutschland, nach Spanien, nach Oberitalien bis Bloreng, nach Belgien und Solland, um in ben reichen Galerien jener Länder feine Lieblinge auf. jusuden, und er pflegte ju jagen, bag von ben Taufenden von Reifenden, welche Jahr aus Jahr ein nach allen himmelegegenden fich gerftreuen und aller Berren Lander befuchen, feiner gegen Langeweile gefcutt, feiner barüber im Rlaren fei, was mahrer Genuft heiße, als ber Kunftfreund, und bag mit bem Wonnegefühl eines Bilberliebhabers, ber jum ersten Male bas lönigl. Mujeum ju Mabrid ober bie Galerie ju Dresben betritt, fein anderer Reiseeinbrud fich vergleichen laffe. -Seiner außeren Erscheinung nach und ten Gewohnheiten seines Lebens zufolge konnte man herrn Louis La Caze ein Driginal, einen Sonderling nennen. Nachgesagt wurde ihm, bag er seine Nahrung in einem Speischaus der allerbescheidensten Urt (zu 32 Sons die Mahlzeit) einnehme, und daß er feine Kleiber im eigenen Saufe von einer Maberin fich fertigen laffe, und fein Aussehen war allerdings ber Urt, bag die Ungabe alle Wahrscheinlichkeit für fich hatte; es war aber schwer ju fagen, mas bei ihm vorwiegen mochte : ob übertriebene Sparfamfeit ober, ber Ginfachheit feines Befens entsprechend, absolute Gleichgiltigfeit und Sorglofigfeit in Betreff feines perfonlichen Ginbrudes. Gigentlichen Beig tonnte man ihm boch entichieben nicht gur Laft legen, auf feinen Fall Bartherzigfeit; benn Beber, ber einmal mit ihm burd bie Strafen gegangen, hatte Welegenheit, bie Beobachtung zu machen, bag er nie an einem armen Beib, wie man beren oft genug mit Rindern unter den Hausthuren oder in einer Straffenede fauern ficht, vorüberging, ohne ihr ein Almosen ju reichen, und - mas noch viel mehr befagt - er mar fo burchtrungen von ber Beiligkeit feines Berufes ale Arzt, und fo befeelt von werfthatiger Nachstenliebe, bag, ale im Jahre 1849 bie Cholera in Baris muthete, er foviel arme Rrante, als bie Raume feines Baufes gu faffen vermochten, bei sich aufnahm und für alle ihre Bedürfnisse forgte. Sparsam und umfichtig ging er nbrigens auch bei feinen Erwerbungen gu Berfe, und es berarf taum ber Ermahnung, bag er nicht gu jener Alaffe von Liebhabern geborte, Die bei feierlichen Beranlaffungen — wie Die großen Bersteigerungen der letten Jahre maren — und gmar nur ba fich betheiligen und ein allgemein bewundertes und begehrtes Bert um jeden Preis an fich ju bringen juden. Er gehörte vielmehr gu jener Battung von (verftanbigen) Raufern, Die Belegenheiten abwarten, und barin mar er auch fein Lebenlang gludlich, und zwar um jo niehr, ale fein angeborener Weichmad und fein gefunder Blid ibn bas Gute und Bortreffliche erfennen ließ, che bie Mobe es in Schut genommen und che bie richtige Burdigung Gemeingut geworden war. Namentlich auch in Bezug auf bie frangofische Schule bes vorigen Jahrhunderts fab er vollfommen vorane, bag fie bald bie allgemeine Liebhaberei merben murbe, benn er fühlte und ertannte bie großen malerifden Gigenfchaften, bas urfprungliche Runftlertemperament jener Deifter, welche burch ben boblen Klafficionus 2. David's und feiner Rachfolger fo ungerechter Weife verbrangt worben maren. Mit lebhaftem Bergnugen erinnerte er fich baran, wie er im Jahre 1825 feinen erften Charbin fur 25 Franten auf tem Quai Boltaire getauft. Unter ahnlicher Bedingung erwarb er feine iconften Batteau, Cancret und Bouder, feine ansgezeichneten Bortraits bes R. Largilliere u. A. Diefe Bellficht fommt jest ber Sammlung bes Louvre zu Gute, welche in Diefer Richtung noch manche Lude auszufüllen hat, und fich burch Die La Cage'iche Schenfung febr wefentlich bereichert.

Auf volle 600 beläuft sich bie Bahl ber Bilber, tie ber Berftorbene bei sich aufgehäuft hatte, und bie er durch testamentarische Berfügung bem Museum bes Louvre hinterließ, ohne andere Bebingung als ben bescheiben angebeuteten Bunsch, es möge bieser Complexus, im Wesentlichen ungetrennt, in einem ober zwei Sälen bes Louvre als "Sammlung Louis la Caze" aufgestellt werben. Diesen Bunsch im buchftäblichen Sinne zu erfüllen, erachtete die Berwaltung ber faiserlichen Museen als heilige Pflicht, und ba, wie es scheint, in bem ganzen ungeheuren Louvre kein geeigneter Saal sich sinden ließ, so saste man turzweg ben Entschlinß, ben großen prachtvollen Saal, des gardes genannt, welcher vor drei Jahren erst mit bedeutenden Rosten für die altetrustischen Gräber und die Gegenstände von gebranntem Thon aus ber Campana. Sammlung eingerichtet worden war, ben La Caze'schen Bilbern einzuräumen. Ohne allen Zweisel wird man die gute Absicht rühmend anersennen müssen, und die Manen des großmüthigen Gebers werden versöhnt ber neuen Einzichtung, sobald sie vollendet, Beisall zulächeln, wenn auch nur die Hälfte ber ganzen Sammlung

in dem gewaltig großen Saale untergebracht und die geringere Hälfte beseitigt werden wird; boch tönnen wir bei alledem nicht umbin, uns zu wundern über die unglaubliche Leichtigkeit, mit welcher man hier zu Lande solche koftspielige Abanderungen vornimmt und immer wieder und wieder das unabsehbare Provisorium verlängert, in welchem nun schon die ganze Dauer des zweiten Kaiserreichs hindurch die reichbaltigen und kostbaren Sammlungen des Louvre sich besinden.

Etwas von dem Lärmen ist sicher auch zu Ihnen gedrungen, welchen die kolostale Gruppe ans weißem Marmor, ber " Tang", von Carpeaux, eine von ben brei Gruppen, welche ben untern Theil ber Faffade ber neuen Oper ju gieren bestimmt find und icon bor einigen Monaten enthullt murben, in ben Blattern und im Bublifum gemacht hat. Die Anwendung bes Nadten hat fich befanntlich Die monumentale Runft ju feiner Beit entgeben laffen, nie aber und nirgends murbe bas Auge bamit fo überfattigt und an bie Burschaustellung weiblicher Formen gewöhnt, wie in ben letten gehn Jahren bier. Dennoch erflarte fich Die öffentliche Stimme mit feltener Einmuthigfeit gegen biefe Gruppe, beren Radibeit junadft beghalb unpaffend gefunden murbe, weil eine darafteristifche Darftellung bes Tanges burch fliegende Gemander, burch Blumengeminbe und Aehnliches fich viel eber erreichen laffe; bann aber, weil in bem gegebenen Galle Die Radtheit eine Abfichtlichkeit gur Schau tragt, welche, in Berbindung mit ben Geberben und Bewegungen ber Figuren, einen von ben fünftlerischen Bedingungen wesentlich verschiedenen Beweggrund burchbliden laft und nicht anders als auftößig wirfen fann. Trot bem nahezu einstimmigen Berdammungsurtheil fehlte es boch auch, begreiflicher Beife, nicht an folden, die den Kunftler und fein Bert in Schut nahmen; eine Bolemit entspann fich, und ber Gegenstand mar eine Zeit lang an ber Tagesordnung, bis es je mehr und mehr ftille murbe und ber Strom ber Bergeffenheit auch über biefe Frage gusammenfolug. Da, mit einem Dale erhob fich ein Schrei bes Entfetens, ber burch alle Blatter ging. Eines Morgens fant man bie eine weibliche Beftalt, welche im Gifer bes bachantischen Tanges fich ben auffallenbften Benbungen und Berrentungen ihres jugendlichen Korpers bingiebt, mit einer gangen Dintenflafche beworfen und burch einen großen ichwarzen Gled entstellt. Run wendete fich mit einemmale bas Blatt : Freunde und Wegner vereinigten fich in ben lebhafteften Bezeugungen bes Unwillens, Die Gruppe murbe ein bebeutenbes Runftmert, ber Bilbhauer bas intereffante Opfer blinden Gifere ober vandalischer Berftorungewuth, und man war nicht weit entfernt, ihm Abbitte gu thun für etwaige Schmähungen. Endlich fehlte es auch nicht an folden, Die fich nicht entblobeten, unliebsamen Bermuthungen Ausbrud zu geben, gleich als flunde ber Meifter bes Berkes und beffen Entsteller fich nicht fo feindlich entgegen ale man vermuthen follte; boch murben biefe beleidigenden Unterftellungen mit Unmuth gurudgewiesen ; bas Bert wurde inbessen forgfältig reingewaschen, mit bem Fleden und ohne ben fleden photographirt und in gabllofen Eremplaren verlauft, und ichliefelich gereichte Alles zur größeren Ehre bes herrn Carpeaux. In ben letten Tagen ging bas Gerücht, bag bie Gruppe in's Innere bes Gebaubes verfest und burch eine neue, bemfelben Runftler ichon bestellte, erfest werben folle. Die Sache wurde geglaubt, bis ber "gefronte" Runftler bas Bange in einer feierlichen Erflärung in Abrede ftellte und ale muffige Erfindung bezeichnete. Bebenfalls giebt es fur beute und morgen feinen berühmteren Bilbhauer in Paris als herrn 3. Baptifte Carpeaur, welcher auferdem noch, wie man versichert, bas Glud hat, fich bes allerhöchften Bohlwollens in gang ungewöhnlichem Maage zu erfreuen. - Bas ben Riefenbau ber neuen Oper felbft betrifft, fo werben bis zu beffen ganglicher Bollendung allem Auschein nach noch mehrere Jahre vergeben.

Wiewol seit Ansang November das Hotel Drouet in voller Thätigleit ift, so läst sich doch von nennenswerthen Bersteigerungen noch nichts berichten, wohl aber auf eine solche vorbereiten, die seit Ansang des Winters schon alle Zungen in Bewegung setzt und alle Aunstbestissenen mit der lebhastesten Erwartung erfüllt. Alles was in San Donato, der großartigen Besitzung des Fürsten Demidoss bei Florenz an Aunstwerken noch übrig ist, soll im Laufe des Winters in einem eigens dazu erbauten Sale ausgestellt und öffentlich versteigert werden. Nachdem zu verschiedenen Maten eine Anzahl älterer und neuer Bilder, dann die Sammlung der Tabaksdosen und zuletzt die berühmten 23 altniederländischen Bilder unter den Hammer gesommen, blieben noch verschiedene höchst bedeutende Abtheilungen von Kunstwerken übrig: zunächst die neueren Bilder, darunter Werke

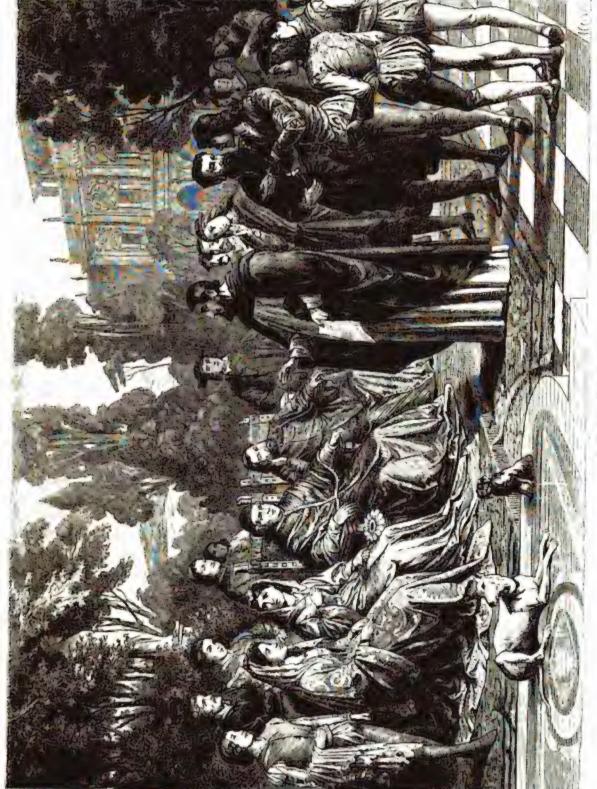

hofleben Papft Leo X.

Rach bem Gemalte von Frang Lee Ruben auf Bol; gezeichnet von 28. Appolt

Britite. f. bilt. Runft. 1870.

Drud von E. Grumbad in Leirzig.

Mertag von E. A. Zeemann.

ersten Ranges, wie A. Scheffer, Francesca di Rimini und B. Delaroche, Jane Gren; bann bie berühmte Sammlung ber Greuze: mehr als 20 Bilber, bie ber Bater bes gegenwärtigen Fürsten seit in Paris gesammelt; bann eine große Anzahl Gold- und Silbergefäße, europäische und orientalische Wassen, chinesisches, japanesisches und diverses Porzellan, venezianische Gläser, alte Möbel und Kunstgegenstände der verschiedensten Art; endlich eine Sammlung italienischer Bilber, welche ber Fürst in Florenz erworben. Wir werden seiner Zeit Aussührlicheres über diese Sammlung und beren Zersplitterung zu berichten haben.

#### Mus bem Elfaß.

Strafburg. - Dbernai. - Schlettftabt. - Colmar. - Dilbibaufen. - Dornach.

Oftober 1869.

E. M. Die geistigen Banbe, welche ben Elsaß an Deutschland inupfen, sind noch keineswegs in dem Grade loder geworden, daß nicht ein reger fünstlerischer und literarischer Berkehr zwischen beiden ländern bestände. Harz zählt in dem eben erscheinenden vierten Bande seiner deutschen Literaturgeschichte eine ziemlich bedeutende Zahl von Elsässern auf, und auf dem Gebiete der bilbenden Kunst begegnen wir ebenfalls mehr als einem Elsässer, welcher sich seine Inspirationen auf der anderen Seite des Rheines holt. Ich nenne z. B. den lustigen, geistreichen Jundt in Paris, der vorzugsweise Stosse aus dem Schwarzwald, aus Tirol u. s. w. behandelt; den Bildhauer Friedrich in Straßburg, der für Deutschland mindestens ebenfo viel wie für Frankreich gearbeitet hat; der Landschafts- und Thiermaler Haftner macht ebenfalls häusige Exsussionen zu unsern Rachbarn; ein anderer Elsässer, Hr. Lallemand, endlich hat sich in Baden völlig germanisirt. Es wird daher für den deutschen Leser nicht uninteressant sein, zu erfahren, was auf diesem Beden gegenwärtig sei es Neues geschaffen, sei es sür das Verständnis der sünstlerischen Bergangenheit gesleistet wird.

Das fcone landen gewährt in biefem Moment einen feltsamen und, um es offen gu fagen, wenig erfreulichen Unblid. Bahrent ihm fein Bolfofdulmefen einen Ehrenplat unter ben Departements bes Reiches anweist, nimmt es in politischer und sonstiger geistiger Beziehung eine ber lepten Stellen ein. Es gebort zu ben wenigen Diftriften, in benen alle officiellen Canbidaten reulffirt haben, Alle! Ein Widerspruch, ben wir nicht zu erklaren versuchen, ber aber speciell auf bas Runftleben nicht ohne ben nachtheiligsten Ginfluß bleiben fann. Die Runft ift durch die Prapoteng bes Militarismus, burch bie berrichenbe Stellenjagerei und burch bas Borwiegen und bie Erfolge ber exakten Wiffenschaften aus Strafiburg fast vollständig verbannt. Umsonst kämpfen einige Dianner von feinerem Ginn und Beift gegen die herrichende materialistische Strömung an; sie werben auf ber einen Seite bedroht von ber feinbseligen Disposition ber Regierung, auf ber andern von bem Indifferentismus ihrer Mitburger, und muffen froh fein, daß es ein Colmar und Muhlhaufen giebt, welches fie bem fleinlich gefinnten Strafburg entgegenftellen tonnen. Diefes lettere jagt vergebens ber Entwidlung feines materiellen Wohlftands nad; es wird bennoch ben Reichthum jener anberen beiben Stabte niemals erringen; bas Ente feines Getifchismus mirt fein, bag es nad bem Sturge bes Regime's, welches feine gegenwärtigen Reigungen begunftigt, mit feiner moralifchen, politischen, literarischen und fünftlerischen Erziehung wieder von vorne wird anfangen miffen.

Beweise für diese unsere sehr ernfte Auffassung der Dinge bieten sich von allen Seiten. Den kunftlerischen Unternehmungen wird grundsätzlich nicht nur jede Geldunterstützung, sondern was mehr ift als Geld — auch jede Sympathie verweigert. Ober ift etwa die winzige Summe von 300 Franken, welche die Provinzialregierung der seit 35 Jahren bestehenden "Gesellschaft ber Runft- Britische Runft. V.

freunde" in Strafburg jahrlich gumenbet, eine Unterflupung gu nennen? Ale bie Befellichaft voriges Jahr um bie Erhöhung ber Summe auf 500 Franten einschritt, um boch wenigstens benfelben Beitrag für fich zu erzielen, welchen bie Schütengesellschaft jabrlich erhalt, mar eine grobe Untwort ber Beborbe ihr einziger Erfolg! Ginige Biffern werben zeigen, in welcher ungunftigen Lage fic Die Wefellicaft anbern ahnlichen Bereinen gegenüber befindet. Gie erhalt im Gangen (von ber Regierung und von ber Stadt) eine Unterftutung von 600 Franken. Die Befellicaft ber Runftfreunde in Marfeille bagegen erhalt 4200 Franten, Die von Borbeaur 5500 Franten, Die von Lyon fogar 11,500 Franten! Bei biefer Gleichgültigfeit ber Bewohner ift es alfo nicht zu verwundern, wenn ber Strafburger Berein nichts Bebeutenbes zu Bege bringt. 3m vorigen Jahre bat er nur fur 500 Franten Runftwerte getauft, und bie burch Privatleute in Stragburg auf ber Bereins-Ausstellung gemachten Antäufe belaufen fich nur auf die Summe von 5000 Franken. Ueber ben Zwift bes Strafburger Bereins mit ben übrigen rheinischen Runftvereinen, ben man jenem balo als eine Ebre angerechnet, bald gum Borwurf gemacht bat, wollen wir bier nichts weiter fagen; es murte ju weit führen, bie Folgen bavon aufzugahlen. Rur foviel fei bemerft, bag bie Feinbseligfeit fich nicht auch auf bie beutichen Kunftler erftredt: auf ben beiben letten Ausstellungen Des Straftburger Bereins fab man Werte von Duffeldorfer, Karlbruher, Stuttgarter, Munchener und Wiener Runftlern, und mehrere bavon murben angefauft.

Wegenüber ber Wefellicaft fur bie Erhaltung ber hiftorifden Monumente bes Elfaß und bem literarifden Berein in Strafburg bat fich ber Generalrath bes Departements (Conseil general du Bas-Rhin) noch fnauseriger gezeigt als bem Runftverein gegenüber: er bat ibnen Die Gubventionen von je 1000 Granfen, Die ihnen fruber bewilligt morten maren, mieter entzogen. Dagegen ift allerdings nicht zu vergeffen, bag fur bie ftabtifche Bolizei vom Magiftrate von Strafburg eine Erhöhung bes Credite um 15,000 Franten gefordert murbe. - Das Dufeum vegetirt mehr als es lebt. Es liefert uns ben Beweis, baf Welt allein - welches bie Strafburger übrigens bekanntlich nicht aus tem Fenster zu werfen pflegen - nicht genügt, um ein Runftinftitut in bie Bobe gu bringen. Das Strafburger Mufeum hat ein toppelt fo bobes Budget als bas Colmarer. Aber welche Bunber bringt letteres mit feinen bescheibenen Mitteln gu Stante, Dant ber aufopfernben Thatigleit ber Direftion und bem patriotifchen Gifer ber Bewohner, welche ftolg auf ihre Schate find! Bier wird man wirflich an die fieben Brote bes Evangelinms erinnert. -Das Dlufeum von Strafburg hat man vor Rurgem in ein fruberes Rafebaus am Rleberplage transferirt; ich bin es jufrieben; fonnen wir boch baran bie hoffnung fnupfen, baf auch bie Bierhäuser fich noch einmal in Beiligthumer ber Runft verwandeln werben; und bann find bie Lage und Die Beleuchtung beim neuen Lotale wenigstens beffer als beim alten. Man hat auch einen Ratalog bes Dlufeums berausgegeben; wir wurden auf beffen Gebrechen naber eingehen, wenn nicht bas Museum ein Rapitalgebrechen batte, namlich bas von Rolant's Stute: eine Leiche gu fein. Dit Ausnahme von vier bis funf Bilbern, unter benen Die bem Demling gugefdriebene "Bermählung ber beil, Ratbarina" ben erften Rang einnimmt, enthalt es nur gang intereffelofe Cachen.

Die höchst bedeutende öffentliche Bibliothet und die Sammlungen ber Alterthumer sind nicht einmal in einem städtischen Gebäude untergebracht. Sie steden provisorisch (dieses Provisorium dauert bereits 50-60 Jahre!) in dem Chor bes sogenannten neuen Tempels, welcher Eigenthum bes protestantischen Seminars ift. Die öffentlichen Gebäude, welche ihnen als würdigere Behausungen dienen könnten, hat man filr Zwede eingerichtet, die man für wichtiger hielt, 3. B. schenkte man das tolossale Balais am Rheinufer dem Kaifer, der niemals dein wehnt!

Neubauten von einigem Interesse giebt es in Strafburg nur sehr wenige. Gegenwärtig restaurirt man bas von bem Ingenieur Daniel Spellin 1585 erbaute Palais bu Commerce; aber man verunstaltet es dabei, indem man bas für die ursprünglichen Berhältnisse berechnete Detorationsspstem auf eine weit größere Masse ausbehnt.

Bor einigen Bochen wurde die Statue Sturm's von Sturmed, ein Bert bes Bilbhauers Friedrich, aufgestellt. Der treffliche Meister hatte vor Jahren schon sein Bert der Stadt unentgeltlich angeboten, aber stets eine abweisende Antwort erhalten: man fürchtete, die fatholische Bevöllerung burch ben Anblid dieses Sturm von Sturmed zu franken, der einer der hauptsörderer

ber Reformation in Straßburg war. Endlich hat bas protestantische Gymnasium bas Geschenk angenommen und die Statue in seinem Hose ausgestellt. Das ist bas Wenigste, was man für einen Mann thun konnte, ber an der Schöpfung dieser einst berühmten Anstalt in erster Linie bestheiligt war, und der im Jahre 1531 die schöne Bibliothek der Straßburger Alademie gründete. Die Statue des Herrn Friedrich ist edel und imposant, nur in der Bewegung liegt etwas Gezwungenes und das rechte Bein scheint zu furz zu sein. — Im Atelier des Künstlers besindet sich ferner eine in Sandstein ausgesührte Statue des Meisters Johann Hilly von Köln, des Bollenders der Thurmspipe der Kathedrale. Es hängt nur von dem Belieben der Stadt ab, wann sie ausgestellt werden soll.

Strafburg gablt gegenwärtig manchen berühmten Künstler zu seinen Mitburgern. Aber die Bahl der dort ansassemantert sind Berbaltniß zu den vielen, die nach Paris ansgewandert sind. (Im "Salon" von 1869 figurirten 5-4 Aussteller aus dem Eljaß, eine enorm hohe Bahl, verglichen mit den übrigen Provinzen.) Und für die Bedürfnisse des Landes sind auch die wenigen Burüdzgebliebenen immer noch zu viel; wenn Frankreich von der einen Seite und Deutschland von der andern ihnen nicht zu Bulfe fämen, — in Strafburg wurden sie Hungers sterben. \*)

An Bilthauern leben in Strafburg außer bem genannten Friedrich noch die Herren Ph. Graß und Dock. Graß erfreut sich im In- und Auslande eines wohlverdienten Aufes. Doch ist gegenwärtig insbesondere mit bekorativen Arbeiten zur äußeren und inneren Ausschmustung von Gebäuden und Wohnungen beschäftigt und versieht nicht nur ben Elsaß, sondern auch einen Theil der umliegenden Länder, z. B. die Schweiz, mit Werken seiner Hand und feiner zahlreichen Hilfsarbeiter. Er versteht es, diese so häusig rein fabrilmäsig behandelten Arbeiten burch seine fruchtbare Phantasie künstlerisch zu beleben und zeichnet sich durch eine tiese und solide Kenntniß der Style aus, namentlich der Renaissance und des 17. und 18. Jahrhunderts.

Den Maler Theophil Schuter kann ich nicht besser charafteristren, als indem ich ihn ben Morit v. Schwind bes Essas nenne. Wie dieser, ist auch er vorzugsweise Zeichner, und entwicklt im somischen und naiven Genre sein spezifisches Talent. So versteht er auf höchst reizende Weise elfäsische Märchen und Sagen zu illustriren, und seine Zeichnungen zu dem "Bfingsmontag" von Arnold, seine "Schlitteurs des Vosges", sein "Hand im Schnockloch", haben ihm in Frankreich wie in Deutschland, wo man ihm häusig in illustrirten Blättern begegnet, eine wohlbegründete Beliebtheit verschafft. Gegenwärtig arbeitet er an der Illustration des bekannten elfässischen Romans: "Histoire d'un paysan", und bestrebt sich, den zugleich vollsthümlichen und heroischen Charafter zu treffen, in welchem das Buch gehalten ist. Zu bedauern bleibt nur, daß das allzusehr besschleunigte Erscheinen des Wertes in wöchentlichen Lieserungen dem Künstler die Rube raubt, welche nötbig ware, um eine ganz gediegene und abgernndete Westaltung der Arbeit zu Stande zu bringen.

Felix haffner ist im Gegensate zu Schuler verzugsweise Kolorift. Bor zwanzig Jahren zählte er zu benjenigen Landschafts und Thiermalern, welchen die Parifer Aritif die schönste Zutunst prophezeite, und es unterliegt feinem Zweisel: ware er in Paris geblieben, würde er neben Tropon, Brascassat und Rosa Bonhenr seinen Play behaupten. Auch heute noch zwingt er uns trop seiner oft inforresten und vernachtässigten Form durch die Energie und Originalität seiner Aussalung zur Bewunderung. — Touchemolin behandelt mit Glück militärische Gegenstände, Eugen Beher Scenen aus ber lofalen Geschichte, gewöhntich mit philosophischer und politischer Buspipung. Auch Louis Schüpenberger bringt einen Theil vor Jahres in Strasburg zu und schmückt dert gegenwärtig den Saal der Eheschließungen im Stadthause mit Bildern.

Auf bem Wege von Strafburg nach bem Ober - Rhein machen wir einen fleinen Abstecher über Obernai. Obernai ift ein fleiner, gut situirter und sehr reicher Ort, ber neuerdings mit einer gothischen Kathebrale von trockenem, hartem Styl, welche über eine Million toftet, bedacht worben ift. Sie enthält zwei alte, bisher unebirte Gemälbe, bie, wenn auch feine Meisterwerfe,

<sup>&</sup>quot;) Der Lefer sindet ausstübrlichere Angaben über Elfäsische Kunstzustände in einer Anzabl oben im Erscheinen begriffener Auflähe ber "Revue d'Alsace", betitelt: "Les Artistes alsasiens contemporains et les Arts en Alsace". Dieje Rorrespondenz bient benjetben zur theilweisen Ergänzung.

boch von Intereffe fint und unfern Ausflug lobuen. Gie befinden fich in ber "Capelle de l'hospice" und bas eine fiellt bie Beiligen Betrus, Jakobus von Compostella und Johannes, bas andere Die Beiligen Margaretha, Magbalena und Dorothea in ftehenten Figuren auf Golbgrund bar. Das erstere Bilb trägt bie Signatur D. D. 1508. Geftust auf biefes Monogramm und mit Rudficht auf ben Aufenthalt Solbein's bes Aelteren im Elfag hat man Diefem bas Bert gufdreiben wollen. Aber ber Sthl gestattet bies nicht. Die Formen find voll und groß, bie Besichter breit und rund. herr Gerard, Abvofat in Colmar, ber fich feit langen Jahren mit ber elfafischen Runftlergeschichte beschäftigt, ift geneigt, bas Monogramm auf Sans Birt, einen feiner Beit beruhmten, burd Wimpheling und Beiler von Ranjeroberg gefeierten Meifter gu beuten, beffen Berte uns aber leiber verloren find. Man konnte vielleicht auch an einen andern elfäsischen Meifter ber bamaligen Beit benten, an ben von Solbein portratirten Bans Berbfter. Bebenfalls verrath bas Berf einen mehr autobibaftischen als in ber vollen Stromung feiner Beit ftebenben Meifter. Gin folder Mann bat in ben Augen feiner nicht-funftlerifden Beitgenoffen ein gang besonderes Berdienft, weil er bei feiner Entwidlung mehr Schwierigfeiten zu überminden hatte, und es ericeint hiernach gang naturlich, baft Wimpheling, Geiler von Ranfersberg und andere berartige Autoren feine Berfe in ben Simmel erhoben, mabrent biefelben uns nur ziemlich mittelmäßig vorkommen. Ueberhaupt will ich hier bie beutschen Belehrten, die fich etwa mit ber elfäffischen Runft eingebender beschäftigen wollen, auf biefe Bilber nur furz hingewiefen haben. Die Gile meines Befudes und bas ichlechte Licht binberten mich an einer genqueren Untersuchung - In ber Rirche von Obernai befindet fich auch ein bemaltes Holgichnitmert, beffen burchgeiftigter Styl mich lebhaft anfprach.

Die Strasse von Obernai nach Colmar führt uns an Schlettstadt vorüber, einer Festung von recht unmalerischem Ansehen, ber nur die beiben Kirchen, die eine romanisch, die andere gothisch, einiges Relief geben. Ursache zum Anhalten ist für uns die öffentliche Bibliothek. Sie enthält die Büchersammlung des Beatus Ahenanus, einige interessante Manuscripte, eine schöne Kollektion von speciell elfässischer Literatur, aus dem Besitze des Hrn. Dorlac, und ein gutes kleines Porträt, welches man — ich weiß nicht, auf Grund welcher Autorität — Holbein d. I. zuschreibt.

Nach Colmax mache ich jedes Jahr eine Wanderung, um bas Museum zu studien, das so viele Meisterwerke ersten Ranges umschließt und mit dessen Schähen ich vertraut bin wie mit alten Freunden. Dieses Jahr war meine Wanderung doppelt genuspreich und nuthringend: ich fand bas Museum neu ausgestellt, und zwar so vortrefflich, daß man jest jedes Bild im vollen Licht betrachten kann. Die Anordnung macht den Urhebern die größte Ehre. Beim Eintritt übersieht man die ganze Länge des Raumes, zu beiden Seiten reihen sich die vorn und rudwärts bemalten Taselbilder aneinander, auf passenden Gestellen ausgestellt, während die nur auf einer Seite bemalten Taseln an der Mauer in entsprechender Höhe ausgestängt sind. So durchläust der Besucher die ganze Entwickelung der etjässischen Kunst von den Zeitgenossen, einem Bernier. Henner, Schuler angesangen die zu Martin Schongauer. Am Ende steht der imposante bemalte Holzaltar von Issenheim! Die Aupferstiche sind in den ersten Stod des Klosters hinausgeschafft, wo sie einen großen Saal süllen. Es sind ihrer 26,000 an der Zahl, darunter manches tostdare Blatt. Die Marmorwerte und Abgüsse süllen einen zweiten großen, erst neuerdings angebauten Saal. Auch das Neusere des Klosters wurde kürzlich hergestellt, wobei einige sehr interessante gothische Glassenster des Klosters wurde kürzlich hergestellt, wobei einige sehr interessante gothische Glassenster des Klosters wurde kürzlich hergestellt, wobei einige sehr interessante gothische Glassenster des Klosters wurde kürzlich hergestellt, wobei einige sehr interessante gothische Glassenster des Klosters wurde kürzlich hergestellt, wobei einige sehr interessante gothische Glassenster des Klosters wurde kürzlich hergestellt, wobei einige sehr interessante gothische Glassenster des Klosters wurde kürzlich hergestellt, wobei einige sehr interessante

Die neuen Erwerbungen bes Mnseums sind zu zahlreich, um bier aufgezählt werden zu konnen. Man findet sie verzeichnet in dem 1869 publicirten trefflichen Bericht bes herrn Ig. Chauffour, Präsidenten des Bereins, welchem er neues Leben einzuhauchen verstanden bat. Gegenwärtig wird beabsichtigt, mit der Gemäldegalerie ein kunftgewerbliches Provinzialmuseum zu verbinden nnd schon sind einige interessante Gegenstände dieses Faches zusammengebracht. Dieser sogenannte Schongauer

\_00.00

<sup>\*)</sup> Die Sammlungen ber naturwissenschaftlichen Gesellichaft, welche fich ebenfalls in bemselben Gebaube befinden, umsaffen u. A. auch eine schöne dinefische Sammlung, auf welche ich bier bie Kunstfreunde aufmertsam machen will.

Berein gewährt überhaupt ein Beispiel höchst anersennenswerther und in der Provinz allzu seltener Thätigkeit, um hier nicht noch mit einigen Worten barauf einzugehen. Er leistet viel mit ganz geringen Mitteln; er hat vor Allem ben Sinn jur Aunst im Lande geweckt, und dieser Sinn ist Gold werth; er sehlt eben in Strasiburg. Die Mittel des Vereins bestehen in einer Beisteuer von 2 Franken pro Mitglied und in den Subventionen der Kreisregierung (1000 Fr.) und der Stadt (500 Fr.), in Summa 2300 Fr. Damit unterhält und vermehrt er eine Sammlung, welche es mit jeder andern in der Provinz ausnehmen kann.

Bwei Photographen haben gleichzeitig die Sauptbilder bes Museums photographirt, Braun in Dornach und Gerst in Colmar. Ich habe sie leider nicht im Einzelnen vergleichen können, nur soviel tann ich sagen, daß die Schongauer'schen Bilder gut gesommen sind; ber Altar von Iffenheim dagegen laßt an Rlarbeit zu munschen übrig. Jede ber beiben Kollettionen tostet 2-300 Franken.

Ich bin noch nicht zu Ende mit Colmar, welches für bas geistige Leben heute die hauptstadt bes Elfaß ift, sowie Mühlhausen für bas industrielle. Die Stadt hat in letterer Zeit zahlreiche bedeutende Berschönerungen erhalten. Darunter verdienten bie Widmungen bes hrn. Bartholdi allein einen Artikel für sich. Dieser ausgezeichnete Bildhauer, welcher auch für Bordeaux vortreffliche Arbeiten geliesert hat, schenkte seiner Baterstadt das schöne Denkmal Martin Schoen's im Kreuzgange des Klosters Unterlinden und die imposante Fontane des Admirals Bruat auf dem Marsfelde. In diesem Jahre widmete er der Stadt die hübsche Broncestatue eines elfässischen Wischen Wingers mit der (deutschen!) Unterschrift: "Rach der Arbeit." Man hat dieselbe in einer Art Nische in der Nähe der Markthalle ausgestellt; sie macht einen ausgezeichneten Effekt.

Doch weiter! In Colmar haben wir einen Augenblid vergessen tonnen, daß wir in ber Broving find.

Das ganz amerikanische Mühlhausen erwärmt sich nur fehr langsam für die Kunst. "Die Tyrannei ber Baumwolle" hat bort so feste Burzel geschlagen, daß es schwer wird, eine andere Kunst als die bes Mechanikers zum Gedeihen zu bringen. Indessen umsaßt die berühmte Gesellschaft ber Industriellen von Mühlhausen auch ein sogenanntes kunst-Komité, und gegenwärtig bemühen sich eine Anzahl intelligenter Männer, fr. Engel Dollins an der Spige, in ihren Mitburgern ben Sinn für bas Schone zu weden. Nicht zufrieden damit, die Künste zu unterstützen, üben einige von ihnen sie sogar selbst aus: im Ausstellungspalast der Champs. Elusées siguriren jedes Jahr eine Menge von Bilbern, welche die Namen ber größten Fabrikanten des Elsaß tragen.

Der im Jahr 1866 vollendete Bau des protestantischen Domes giebt ein redendes Zeugnist ihres Patriotismus, er hat 2,200,000 Franken gekostet; die ganze Summe wurde durch Subscription zusammengebracht; ein einziger Fabrisant zahlte 200,000 fr. Die Wirkung des Ganzen ist imposant, aber die Aussührung sehr ungleich; zwischen dem Innern und Neußern besteht ein schreiender Kontrast. Der Architest hat es nicht verstanden, den gothischen Styl mit den Ausforderungen bes protestantischen Gultus in Einstang zu bringen. Schöne Fenster und alte Chorstühle, aus dem Jahre 1636, die man aus der alten in die neue Kirche übertragen hat, zieren den Raum.

Das Gebäude, in welches wir jest eintreten; ist von anspruchsloferer Gestalt. Es umschließt bie von ber Gesellschaft ber Industriellen gegründete Zeichenschule und bie stättische Bibliothet. Die Schule wird von 75 Schülern besucht, einer geringen Zahl für eine so bevölferte Stadt wie Mühlhausen, die so viel Interesse baran hätte, sich energisch ber jestigen kunstindustriellen Bewegung anzuschließen. Der Zeichenunterricht ist übrigens auch in den oberen Klassen ber "Ecoles primaires" eingesührt. Die Zahl aller Schüler, welche Zeichnen lernen, beläuft sich bemnach in Mühlhausen auf mehr als 400.

Borftand ber Bibliothet ist ber als Dichter in beutscher Sprace und elfässischer Muntart rühmlichst bekannte August Stöber. Er beschäftigt sich eifrig mit ber Bereicherung ber Bibliothet, welche bereits 7000 Bande zählt. Ich sand barunter zu meiner Freude auch die "Zeitschrift für bildende Kunft". Stöber hat auch tein tleines Museum von Antiquitäten gegründet (Gerätben, Kostümstüden u. bergl. von elfässischer Herfunft), welches, wie man fagt, durch die neuerdings von Hrn. Engel Dollsus angekauste Sammlung bes Hrn. Schnöringer bereichert werden soll.

Die ganz fürzlich (1864) erst gegründete Gemäldegalerie enthält etwa 60 Bilder von modernen Meistern, theils Geschenke (hr. Engel Dollsus gab allein 20), theils aus den Erträgnissen der Berlosungen erworben. Es sinden sich darunter namentlich elsässische Künstler vertreten, wie Benner, Brion, Chrmann, Glüd, haffner, henner, Jundt, Schützenberger. Bachsmuth u. A. Leider läßt das nittelmäßige Licht des Saales den Beschauer zu keinem rechten Genuß der Berke kommen. Hoffen wir, daß die frommen und opserwilligen Bewohner von Mühlhausen, die nacheinander mehrere Millionen für eine protestantische, eine katholische Kirche und eine Spuagoge ausgegeben haben, auch noch einige Psennige für ein Museum in ihrem Säckel sinden!

In Dornach, einem Bororte von Mühlhausen, besinden sich die Etablissements bes berühmten Photographen Braun. Sie lohnen einen Besuch, benn wenn ihr Betrieb auch ein industriester im großen Style ist, so stehen sie boch im Dienste der Kunst. Die Fürsorge, welche fr. Braun seinen Arbeiten widmet, verdient das allerhöchste Lob. Die Photographien nach der sixtinischen Kapelle, die er soeben vollendet hat, sind vollsommen gelungen, trot ber enormen Schwierigseiten. Auch die Photographien nach den Studien Th. Rousseau's sind der Betrachtung werth; sie werden gewiß binnen turzer Zeit in mehr als einem Landschafter-Atelier zu finden sein.

# Annfliteratur.

Crowe und Cavaleaselle, Geschichte ber italienischen Malerei. Deutsche Originals Ausgabe, besorgt von Dr. Max Jordan, Leipzig, S. Hirzel. Band I und II. 1868 und 1869 (mit 24 Abbildungen in Holzschnitt.)

Die hervorragende Bedeutung von Crowe's und Cavalcaselle's Geschichte der italienischen Malerei, die wissenschaftliche Genauigkeit der darin niedergelegten Forschungen und die ftrenge Sachlicheit der Darstellung haben schon früher in diesen Blättern die eingehendste Bürdigung gesunden. Inzwischen ist der Bunsch, das tressliche Werf unser Literatur angeeignet zu sehen, in Ersüllung gegangen, und zwar in deppelt willsommener Weise, da die dentsche, von Dr. Max Jordan besorgte Ausgabe, von weicher die beiden ersten Bände uns vorliegen, nicht blos eine Uebersehung, sondern zugleich eine neue, in fortwährendem Einvernehmen mit den Bersassern des Originals entstandene, Bearbeitung des Wertes bietet. Schon die äußere Anordnung des Ganzen hat durch verschiedene redaktionelle Uenderungen, besonders durch die Marginal-Ungaben der behandelten Gegenstände an Uebersichtlichseit wesentlich gewonnen. Die beträchtliche Reihe von Ergänzungen, Berichtigungen und Umgestaltungen, die der Inhalt des Wertes ersahren hat, wie namentlich auch die eingehende Berücksichungen der beutschen Kunstliteratur — wir nennen vor Allem die nach herausgabe des englischen Originales v. Er. und C. erschienenen Theile von Schnaase's Kunstgeschichte — zeugen durchweg von der wissenschaftlichen Sorgsalt und dem richtigen Take des deutschen herausgebers.

Unter ben Erganzungen ift gleich im Anbang zum ersten Kap. als besonders interessant hervorzuheben ber Nachweis über den Berbleib des ursprünglich der Kirche S. Michele in Affricisco zu Ravenna angehörigen Mosaits; es hat sich herausgestellt, daß dieses lange für verschollen gehaltene oder officiell mit dem Mosait der Friedenstirche in Sanssouci verwechselte Bildwert gegenwärtig in Kisten verpacht im Hosbau-Depôt zu Berlin ausbewahrt ist;\*) nach dem Croquis zu schließen, welches herrn Dr. Jordan vorgelegt wurde, gehört basselbe einer frühern Zeit an, als

<sup>\*)</sup> Wleichzeitig hat Rubolf Rahn ( f. Jahn's Jahrt. f. R. W.) auf biefes Wert aufmertfam gemacht.

bas Mofait ber Friedenstirche. - 3m 2. Rapitel ift ber Nachtrag über bie Ausgrabungen in ber Unterfirche von G. Clemente, im 3. Rapitel bie Richtigftellung von Inschriften ber Cosmatenwerte besonders bemertenswerth. 3m 4. Rapitel wird bie Frage megen ber apulifchen Abstammung bes Niccola Bifano mit größerer Ausführlichfeit behandelt. — Eine wesentliche Umgestaltung bat bas &. Rapitel erfahren; einzelne Data fint exafter gegeben, namentlich aber ift bie Untersuchung über bie Fresten Des Bargello mit größerer Genauigfeit burchgeführt worben. (Bon befonderem Intereffe ift bie in einer Anmerkung beigefügte Wiberlegung ber Zweifel, Die gegen Giotto's Anrecht an Diefe Freefen von italienischen Gelehrten neuerdings geltend gemacht murben). 3m 11. Rapitel hat bas Urtheil über bad Fresto bei Santa Chiara ju Reapel eine Ginichrantung erfahren, fofern baffelbe nicht mehr mit Bestimmtheit fur ein Wert Giotto's erflart, fontern bie Möglichfeit offen gelaffen wird, bag es von einem Schuler beffelben herrubre. Augertem finden fich bier noch mehrere Buthaten bezüglich ber fpateren Thatigfeit Giotto's in Floreng. Der bort verfaumte Sinweis auf bie von B. Grimm gegebene Auslegung ber auf Giotto bezüglichen Stellen in Albertini's Opusculum ift fpater im 2. Band S. 262 bei Gelegenheit Simone Martini's nachgeholt worben. - In Rapitel 13. ift ber Paffus über Tabber Gabbi mefentlich umgestaltet und insbesondere bas im Berliner Mufeum befindliche Triptucon bes Meistere eingehender behandelt worden, wie benn ber beutsche Berausgeber überhaupt mit anerkennenswerther Umficht barauf bedacht gewesen ift, bei ben in beutschem Befit befindlichen Berfen italienischer Dtalerei burch eine grofere Ausführlichfeit ber Behandlung bem vaterlanbischen Intereffe Rechnung zu tragen. -- Das 15. Rapitel enthält mehrere Berichtigungen in Bezug auf Die Frage nach ben Arbeiten bes Buffalmacco, Rapitel 17 und 15 einige Erweiterungen in ber Aritit ber Arbeiten bes Giovanni ba Dlilano und bes Giettino. -Am Schluß tes 16. Rapitele, bezüglich ber angeblichen Arbeiten Stefano's und anterwarts mirt ber Aunfticage in bem Lindenau-Mufeum ju Altenburg gebacht; eine genaue fritifche Schapung diefer gangen bieber nur wenig beachteten Cammlung mare in bobem Grabe ermunicht.

Mit der Besprechung Giottine's schließt ber erste Band ber beutschen Ausgabe, so daß derselbe ein abgerundetes Bild ber italienischen Malerei von ihren Anfängen bis auf Giotto und bessen Schule gibt. Die noch übrigen neun Kapitel des ersten Landes ber Originalausgabe bilden in der deutschen den Ansang bes zweiten Bandes, ber unter Hinzunahme ber ersten acht Kapitel aus dem zweiten Bande bes Originals die zweite Reihe ber Altssorentiner von Orcagna bis Ficsole, die Altstenesen von Duccio die Taddeo Bartoli und die Kunstanfänge in Umbrien, ber Romagna und der Lombardei mit Benedig umfaßt. Diese Bertheilung bes Stoffes, die aus inneren Gründen hinzeichend gerechtsertigt ist, erscheint auch äußerlich als zweckmäßig, indem sie burch Berringerung des Umsangs der einzelnen Bande die Handlichkeit derselben erhöht.

Roch umfaffentere Ergangung und Revision hat ber zweite Band erfahren. In bem 1. Rapitel beffelben ift eine genauere urfundliche Darftellung ber Begiebungen Dreagna's ju Drvieto gegeben und bie Schilderung bee Campo Canto ju Pifa ermeitert, mahrent bae 2. Rapitel eine neue wichtige Notiz über das Alter des Francesco Traini enthält. Auf das 5. Kapitel bezieht sich der im Anhang (S. 447) mitgetheilte Bericht über bie neue Aufredung ber Bantmalerein in ber Capella Caftellani in G. Croce; er bestätigt bie icon vorber aus ber Eigenthumlichfeit ber Dedengemalbe bergeleitete Annahme, bag bie Freefen biefer Rapelle nicht Starnina, fontern Agnolo Gabri gum Urheber haben. Die im 6. Rapitel enthaltene Stilfritit über bie funftgefchichtlich fo bebeutsamen Bilber Mafolino's in ber Rirche unt im Baptisterium ju Caftiglione b' Olona ift neu burchgearbeitet und bas gange (7.) Rapitel über Masaccio mesentlich umgestaltet. Bezüglich ber Fresten in ber Brancacci-Rapelle mirb, nach unferem Dafürhalten mit Recht, im Wegenfat zu ben Unfichten anberer Arititer, namentlich Lapard's, an ber Behauptung festgehalten, bag bem Dafolino tein Antheil an benfelben jugefdrieben werben tonne, baß fich bie allerdings frappante Berichiebenheit Diefer Bemalte, foweit fie nicht von Gilippino berruhren, vielmehr mit großer Bahriceinlichfeit auf vericbiebene Stabien im Entwidelungegang Majaccio's gurudfubren laffe. Das 9. Cap. gibt eine Angahl neuer Notigen über Galeriebilder Fiefole's und bie in Conton befindlichen befielben Dleiftere (f. Anhang 450); auch bie folgenten Rapitel (10. und 11.) über Jacopo ba Cafentino, Spinello Aretino, Duccio u. A. find mit neuen Buthaten mannigfach bereichert. - In tem vor

züglichen Kapitel (12.) über Simone Martini hat die Beschreibung ber Fresten dieses Meisters eine größere Aussührlichkeit erhalten, ebenso die Behandlung der interessanten Frage, inwiesern die Bilder aus dem Cyklus der Raineri-Legende im Campo Santo zu Bisa, als deren Urheber disher Simone Martini mit Bestimmtheit angesehen wurde, dem Audrea von Florenz zuzuschreiben seien. Im 17. Kapitel sind außer einzelnen Präcissrungen der Augaben über geringere Altbolognesen besonders bemerkenswerth die neuen Berichte über Tommaso da Modena und dessen Thätigkeit in Deutschland (namentlich in Karlstein bei Prag). Das leste Kapitel endlich (18.) bringt Ergänzungen über die ältesten malerischen Denkmäler Berenas (z. B. in S. Siro e Libero und in S. Zeno Maggiore), und über die Werke Altichieri's und Avanzo's; die Notizen über die frühesten Benezianer, welche den Schluß bilden, ließen sich noch durch den Hinweis auf das Bild des Magister Paulus de Beneziis (auf der diesjährigen Münchener Ausstellung) vermehren.

Der Anhang bes zweiten Bandes enthält außer ben schon erwähnten Nachträgen noch bas "Memoriale Francesco Albertini's v. J. 1510". Dieses für den Nachweis der Kunstschäße von Florenz im 1. Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts höchst werthvolle Schristchen ist der älteste Guida von Florenz und eine der wenigen nachweisbaren Onellen Basari's, und die neue Beröffentlichung desselben um so dankenswerther, als die von Gaetano und Carlo Milanest und Cesare Guasti 1863 veranstaltete Ausgabe sur die Zwede der Kunstwissenschaft kaum hat fruchtbar werden können; dieselbe war, wie dies bei den Italienern leider nur zu oft geschieht, als Gelegenheitsschrift gedruckt worden und gar nicht in den Buchhandel gekommen. Die Genauigkeit des neuen Abdrucks ist durch zuverlässige Bergleichung jener Ausgabe mit dem Exemplar der eclitio princeps in der Riccardiana verbürgt.

### - c.

#### Benachrichtigung.

Der dritte Bericht über die Mündener Ausstellung fann erft im nächsten hefte Plat finden. Dagegen find bem vorliegenden hefte bereits zwei weitere Abbildungen von Gemalden der Ausstellung beigefügt, nämlich:

Das Dilettantenquartett nach A. Sein, rabirt von B. Unger. Sofleben Leo's X., nach Franz Leo Ruben, gez. von B. Appold, Solzschnitt von Ab. Clof.







an die hergebrachte Auffassung an, nur daß ich die auffallende Erscheinung, statt aus ber alleingultigen Schönheit ber Antile und ber besonderen Begabung bes Runftlere, aus ber Wanbelung bes Zeitgeistes herleitete. Crowe und Cavalcaselle in ihrer mit Necht gepriesenen Befchichte ber italienischen Dalerei, beren erfter Bant gleichzeitig mit bem bezeichneten Bante meines Budes ericbien, laffen fic ebenfalls auf viefe Frage ein, beantworten fie aber in gang anterer, unt im Wesentlichen neuer Beise. Sie glauben nämlich, bas Fremtartige in Riccolo's Erscheinung unter ben Tosfanern baburch erklären zu bürfen, baß er seine Schule nicht in Toskana, fontern in Süritalien, in Apulien gemacht habe. Diese Meinung erschien mir beim ersten Lesen bes Buches zu willfürlich und von zu schwachen Gründen unterstützt, um einer Widerlegung zu bedürfen. Dies war indessen ein Irrthum von meiner Seite; sie hat namhafte Anhänger gewonnen und macht Anstalt herrschend zu werben. Nicht nur baß German Grimm in seiner Zeitschrift (leber Kunftler und Runftwerfe. I, S. 49 ff.) ihr einen ausführlichen Auffat widmete, worin er bei Bergleichung mit meinem Buche zu ihren Gunften entschiet, — auch Springer hat sich neuerlich in einer Angeige ber beutschen Ausgabe bes Erowe'schen Werfes (Grenzboten 1569. I, Seite 51) für dieselbe erflart, und ein neuauftretender Aunsthiftorifer, Sans Semper (lebersicht ber Geschichte tostanischer Sculptur u. f. w. 1869) scheint sie "nach Cavalcaselle" als erwiesene Thatsache anzunehmen. Es ist baber an ber Zeit, die Frage näher zu prüfen.

Die Gründe, welche das Erowe'sche Buch giebt, sind ziemlich kurz gesaßt, zersallen aber boch in zwei Alassen, welche man behufs ihrer Prüsung sondern muß. Sie sind nämlich theils negative Gründe, aus denen hervorgehen soll, daß Niccolo seine fünstlerische Erziehung nicht in Tossana erhalten haben könne, theils aber positive, welche Apulien als das Land darstellen, dem er sie verdante. Die negative Begründung besteht darin, daß jeder Künstler, selbst der größeste, selbst Michelangelo, Vorläuser erkennen lasse, daß die des Niccolo aber in Tossana nicht zu entdeden seien. Der positiven Bewelse sind mehrere, und es scheint zwedmäßig, mit ihrer Betrachtung den Ansang zu machen, da, wenn sie gegründet sind, die Untersuchung des ersten Sayes überstüssig ist, andernsalts aber die Widerlegung besselben nur durch eine nähere Darlegung seines Berhältnisses zu seinen tossanischen Vorgängern ersolgen kann.

Die erste Beranlassung, Niccolo mit Süritalien in Berbindung zu bringen, mag wohl ber Umstand gegeben haben, daß sein Bater, Petrus, als aus Apulien stammend, bezeichnet ist. Diese Bezeichnung kommt zwar nur in einer ber fünf oder sechs Ursunden vor, welche dieses Baters gedenken; ') sie erscheint an einer Stelle, wo in den meisten andern dieser Ursunden ein aus ähnlichen Buchstaden gebildetes Bort sieht und kann daher leicht aus einem Schreibsehler oder Misverständniß beruhen; in einer anderen, freilich sehr beschädigten Ursunde hat man sogar Siena als den Geburtvert des Baters zu lesen geglaubt. Die Abstammung des Baters aus Apulien ist daher nicht außer Zweisel; indessen sind auch diese Zweisel nicht erwiesen, und man mag also bei der Autorität jener Ursunde stehen bleiben und darauf allensalts, wie Rumohr (Ital. Forsch. II, 156) die Bermuthung gründen, das Niccolo durch seinen Bater, der muthmäßlich dasselbe Gewerbe betrieben, etwas von süditalischer Kunstpraxis überkommen habe. Unsere Bersasser gehn weiter; sie sind nicht abgeneigt, jenen Zusat; de Apulia auf Niccolo selbst zu beziehn und ihn — da vor der im Jahre 1260 ausgesührten Kanzel des Baptisteriums kein würdiges Werk von ihm in Pisa gesunden wurde — erst um diese Zeit dort einwandern zu lassen. Den Einwand,

<sup>\*)</sup> In ber Anmertung G. 105 ber bentiden Bearbeitung ift zwar gefagt, bag biefe Bezeichnung fich in vielen Urtunden befinde; bas ift aber ein augenscheintider Brethum. Gie tommt nur ein Mal vor.

baf er in allen Urfunden und fogar icon in ber Inidrift auf eben biefer Ramel fich als Bifanus bezeichne, glauben fie raburch befeitigen ju fonnen, bag er auch ohne Stadtfind ju fein, vermöge feines Meifterrechts ("feiner Freiheit" fagen Die Berfaffer) Die Befugnif gehabt habe, fich fo ju nennen. 3ch muß bies bezweifeln; bie Statuten ber Steinmegen, Wolbichmiete und Maler, welche Gave und Milanesi publicirt haben, ergeben, bag es fremben Meistern erlaubt war, in die Bunft einzutreten und fich in ber Stadt nieberqua laffen und zu arbeiten, aber gegen anders berechuete Abgaben als die aus ber Stadt oder ibrem Webiete berftammenben. Benn ein folder alfo fic als einen Ginbeimifden bezeichnet batte, wurde bies eine Berbunkelung ber Rechtoverhaltniffe gegeben haben. Jedenfalls war ce nicht gebräuchlich, fich auf Grund einer Berechtigung nach einem Orte gu benennen, an bem man nicht geboren war. Giovanni Bifano behalt, obgleich ihm bie Stadt Siena im Babre 1284 in ehrenvoller Weise bas Burgerrecht verlieben batte, stets ben Beinamen von Bifa bei; Porengo Maitani von Siena, ber Baumeister bes Dome von Orvieto, bem biefe Stadt icon in einer Urfunde vor 1310 bie vollsten Rechte ihrer Burger gegeben batte, ber bort zwanzig Jahre lang bis zu feinem Tobe gang anfässig mar, murbe nicht blos in Urfunden, sondern selbst in ber Grabschrift, welche bie rankbare Stadt ihm seten ließ, als Senenfis bezeichnet. Das lateinische Abjectiv ohne Zusat beveutet also bie Derfunft. Bo man fich, etwa bei Inschriften in Bersen, nicht mit bem blogen Abjectiv begnügte, ist bann auch binzugefügt, bag es ber Ort ber Geburt war, ben man nennen wollte. (Quem genuit Pisa an ter Rangel bed Giovanni in S. Anbrea in Bistoja.) Male wird auch bes Burgerrechts gedacht; Bonannus 1156 in ber Inschrift an ber chernen Thure zu Monreale nennt sich Civis Pisanus. Der berühmte Duccio (1308) und Johannes Augustini, Obermeister bes Doms, (1340) werren in ben Urfunden als Cives Senenfes bezeichnet. Aber sie alle besassen bies Bürgerrecht burch Geburt. Endlich aber hatte ber auswärts geborene Kunftler felbft ein erheblides Intereffe, ben Beinamen feiner Serfunft in feinem neuen Wohnorte beizubehalten, unt zwar je ausgezeichneter er war um jo mehr. Bei bem Mangel ber Familiennamen war ber herfunftoname, besonders ber aus einer entlegenen Gegent, bas beste Mittel, fich gegen Berwechselung gu fcupen. Der eigne Taufnamen und ber bes Baters fonnte bei Berfonen beffelben Bewerbes wiederkehren, ben Bohnort und bas Meisterrecht hatten alle Mitglieder ber Zunft gemein. Der Name ber Berfunft aber, mit bem man ihn bei feiner Ginwanderung benannt hatte, war ber, unter bem er feinen Ruf erbalten. Er wurde fich ebenfo ichwer entichloffen haben, tiefen Namen aufzugeben, wie heute eine berühnte Schauspielerin ober Schriftstellerin bei ihrer Berbeirathung ben, welchen fie vorher geführt.

Nicolaus von Apulien wurde sich gehütet haben, biesen seltenen Namen mit bem bes Nicolaus von Pisa zu vertauschen. Wir haben baber alle Ursache ihn für einen geborenen Bisaner zu halten, und sollte benn auch sein Bater wirklich aus Apulien gekommen sein, so solgt baraus noch nicht, bag ber Sohn babin zurückgesehrt ist.

Auch legen bie Berfasser auf biese Behauptung kein entscheibendes Gewicht. Die Frage, auf die es ankommt, bemerten sie im englischen Texte ausdrücklich, ist einsach die, ob in Süditalien, und namentlich in Apulien eine Aunst bestant, welche die pisauische übertras. Ganz befriedigend ist freilich auch diese Fragestellung nicht; nicht auf das Uebertressen im Allgemeinen, sondern barauf kommt es an, ob dort eine Kunst bestand, in welcher die Richtung, welche wir in Niccolo's Werken erkennen, bereits angebahnt war, welche also seine Erscheinung erklärt. Indessen scheint es auch, daß sie jenen Sat in diesem Sinne verstehen. Den Beweis dasur glauben sie zu liesen, indem sie uns vor die Kanzel in der Kathebrale von Ravello, dem merswärdigen phantastischen Bergstärtchen oberhalb Amalfi,

führen. Goll biefe Rangel, alfo ein einziges Monument, ausreichent fein, uns von ber Bugehörigfeit Niccolo's ju biefer Schule ju überzeugen, fo burfen wir enwarten, bag fie ber Bifaner febr abnlich, jebenfalls wie biefe mit hiftorifden Reliefs belleibet fei. Wie naturlich tiefe Boraussetzung ift, beweift bier herman Grimm burch bie That, indem er, von ihr überwältigt, in bem englischen Texte, ben ber feinen Betrachtungen jum Grunde legt, die Worte: bag die Baluftrade musivisch ausgelegt fei, ganz übersieht, und sich zur vollständigen Erledigung der Frage "ben Abguft eines ober mehrerer, am liebsten aller Telber ber Kangel von Ravello" wünscht. Er würde eine ftarke Enttäuschung erfahren baben, wenn eine gutige Gee seinen Bunich erfüllt batte; benn alle tiefe Gelber fint glatt, zwar mit farbigen und goldglänzenden musivischen Ornamenten geschmuckt, wie sie im Reapolitanischen und an ben Arbeiten ber romischen Cosmaten wiederkehren, aber burchaus ohne Plastif. Die plastische Arbeit, in ber bie Bebeutung bes Ganzen für unsern Zweck liegen foll, ift nicht ein Relief, sondern eine lebensgroße weibliche Bufte mit einem Diadem, welche fich über ber bie Treppe ber Kangel verschließenden Thure befindet. 3d fann nicht aus eigner Anichauung von ihr urthellen; eine breimonatliche Krantbeit, bie ich am Jufie bes Borgebirges erbuldete, auf beffen Bobe Ravello liegt, machte es unmöglich. Aber ich habe außer ber Photographie ber Kanzel vortreffliche, von mehreren Standpunkten aufge-



nommene Zeichnungen biefer Büste vor mir, die ich der Güte eines liebenswürdigen Künstlers verdanke, der die seltene Eigenschaft besitzt, mit der eignen
eminenten schaffenden Krast das seinste Verständniß älterer Kunstsormen zu
verbinden. (Vergl. die Abbildung am Kopfe dieses Artikels). Ich sinde darin
das Urtheil Cavalcaselle's und andrer Veschauer (Lübke, in den Mittheilungen
der k. k. Central-Commission 1860, S. 227) bestätigt, daß diese Büste an
Niccolo und seine Schule erinnert. Sie ist sehr schön, mit träftigen,
offenen Zügen, von antiker Großartigkeit, mit dem scharsen Schnitt des
Prosils (S. die nebenstehende Abbildung) und der eigenthümlichen, einsachen
Vildung des Mundes, der in dieser Schule wiedersehrt. Dagegen ist überans
zweiselhaft, ob sie wirklich zu der Kanzel gehört und von dem Urheber derselben
herrührt. Nach den Worten des englischen Textes und selbst der deutschen Bearbeitung bildet sie "den Schlußstein am Bogen des Thorwegs". Das ist indessen
eine unrichtige Bezeichnung; der Kleeblattbogen, welcher die Thürössnung bedeckt,
ist von einem rechtwinkeligen Thürgerüst eingerahmt und erst auf dem Balken des-

felben ift unfre Bufte aufgeftellt. Gie fteht bier gang frei, ohne irgent eine Bebeffung, ohne organische Berbinbung, selbst ohne eine Andeutung an dem Thürgerüfte, daß ce eine folde Befrönung erhalten folle. Es ist geradezu undentbar, daß ber Erbauer ber Kanzel fie so beabsichtigt habe, ohne ihre Stellung irgendwie ju motiviren. Dazu tommt, bag ihre Bebeutung und ihre Bestimmung an biefer Stelle gar nicht zu erflären ift. halt fie fur eine Madonna, aber eine Darstellung berfelben in einer Bufte ohne Arme ift mir nicht befannt und faum glaublich. Ueberbies was follte bie Dadonna bier, im Rucken bes Kanzelredners? Der Crowe'sche Text beneunt sie, ohne Zweisel nach ber Tradition ber Cuftoben, mit bem in ber Inschrift ber Raugel aufgeführten Ramen ber Gemalin ihres Stifters: Sigilgaita; unt bad ift an fich nach ber Gieftalt und Tracht ber Bufte mabrscheinlicher. Aber bann murbe ber Zweifel an ber Urfprünglichkeit ihrer Aufstellung noch erheblich wachfen. Ein weltliches Bildnif an tiefer Stelle wurde bem Sinne bes Mittelalters anftößig gewesen fein. Die Rirche ift im achtzehnten Jahrhundert gang modernifirt, und es ist fehr möglich, selbst wahrscheinlich, bag man bei dieser Gelegenheit Grabmonumente, die bem damaligen Geschmade nicht zusagten, beseitigt bat. In einem folden

- - - Thir Vi

mochte fich, in einer Diffche, welche ben Mangel ber Urme motivirte, jene Bufte befunden baben, beren Schönheit bamals nicht verfannt wurde und beren Madonnenabulichfeit ibre firchliche Berwendung rechtfertigte, die fie bann an jener Stelle fand. Ginen innern Beweis, bag bie Bufte bem Urheber ter Rangel juguidreiben fei, haben wir nicht. Die mufivifden Bergierungen, felbft bie übrigens bochft lebentig burchgeführten faulentragenten Bowen gestatten keinen Bergleich. Hur bei zwei Relieflopfen, bie fich an ber Rangel und zwar in ben Zwideln bes Thurbogens finden, fann von einem folden bie Rebe fein. Cavalcafelle meint sie ohne Zweisel, wenn er von "andern Porträts" spricht, die sich an ben "Thurfapitälen" befinden. Rapitäle existiren nicht und bie Portrats sind unzweiselhaft allegorischer ober bloß beforativer Bebeutung. Im englischen Texte (Die teutsche Bearbeitung hat Dies unterbrudt) beift es, bag ber eine Kopf ein manulicher fei; beibe baben aber Aopftrachten nach weiblicher Sitte, und Luble bezeichnet fie als Frauenföpfe. Bei biefer Ungenauigkeit ber Befchreibung burfte benn auch bas Urtheil bes englischen Berfes, bag tiefe Ropfe gwar "von geringerer Bute, aber von terfelben Sand" feien, nicht gerade über jeben Zweifel erhaben fein. Rach meinen Zeichnungen fint fie feine und graziofe Profile, aber weit ent fernt von ber Energie ber Bufte und von bem ftrengen, rationellen Buge, in welchem bie Bermanbtichaft berfelben mit ber Bifaner Schule bestebt. \*)

Fassen wir zusammen, was und die Erscheinung der Kanzel bietet, so ist sie ein liebens würdiges, anmuthiges, selbst ausgezeichnetes Wert verselben Schule, die wir vom zwölsten, ja selbst vom elsten Jahrhundert her in diesen südlichen Wegenden und die nach Rom hinauf herrschend sinden, die in den Kanzeln, Osterlauchtern und anderen besorativen Wersen im Dome von Salerno und in vielen anderen größeren und kleineren Kirchen dieser Wegend zahlreich vertreten ist. Aber abgesehn von dieser Büste, deren Zugehörigkeit zu der Kanzel mindestens zweiselhaft ist, ist nichts daran, was an Niccolo's Kunstrichtung erinnert oder berselben vorgearbeitet haben könnte.

Diese Betrachtungen werden bann um so wichtiger, wenn wir die Rachrichten über die Entstehung der Kanzel ins Auge sassen. Als Bersertiger derselben nennt sich in besondrer Inschrift der Marmorarius Nicolaus, Sohn des Parthelomäus, aus Foggia; aussührliche Berse ergeben die Jahreszahl 1272. Das Wert ist also zwölf Jahre später entstanden als die Kanzel von Pisa, in welcher der Meister derzelben seine Eigenthümlichkeit in böchster Entwicklung aussprach. Der natürliche Schluß, den man aus einem etwaigen Schulzusammenhange beider Werte ziehen könnte, würde also der sein, daß der Meister des jüngeren von dem des älteren Wertes gelernt haben müsse. Nicht so unsere Bersasser. Sie schließen aus der nach ihrer Annahme 1272 entstandenen Büsse, daß der Urheber derselben die darin wahrgenommenen Richtung von früheren sürtalischen Meistern überkommen und daß Niccolo von Pisa aus derselben Auslie geschöpft habe. "Weltte man den Nicholas "von Foggia für einen Schüler des Niccolo von Pisa ausgeben, dann müßte man doch "billiger Weise Nachrichten aus andern Orten von ihm beibringen, und überdies würde sich

<sup>&</sup>quot;) Bei meinem Besuche von Ravello im herbst 1867 babe ich bie Nangel mit Rudsicht auf Cavalca selle's Oppothesen einer genauen Betrachtung unterzogen und ertaube mir aus meinem Reitzbuche solgendes zur Sache Gehörige bier anzusügen. Der Rops auf bem Ballen bes Thürgerüstes ("Regina Johanna" nannte ihn mir ber Austede; vergl. Schulz, Unterital. Dim. II, 272) trägt ein emissieden junenisches Gepräge. Die Reliestöpse in ben Zwideln haben biesen ausgesprechen antilistrenten Styl nicht. Sie seben wie Porträts aus und könnten ganz gut, wie Schnage meint, von anderer haub sein. Den Reliestop zur Linken, mit anliegender Haube, lurzem haar und logetsörmigen Knöpsen vorn am Gewande, habe ich mir als männlich, ben zur Rechten, mit berabhängenden Böpsen, als weiblich notitt. Die Köpse schiuen einander anzublicken.

"bann sein Stol bech wohl tem bes Giovanni Pifano genähert haben". Beibe Gründe Richt alle Schuler Niccolo's ichloffen fic bem Govanni an, nicht fint offenbar nichtig. (wie tie Berfaffer felbit ausführen) Guglielmo von Bifa, nicht Urnolfo, nicht Antre, beren namenlofe Berte wir an vielen Orten Mittelitaliens finden. Auch bedarf es gar nicht ber Annahme, bag ber Marmorarius von Foggia felbst in Bifa ober fonft bei bem Bisaner Meifter gearbeitet habe. Bei bem Banderleben ber bamaligen Aunsthandwerfer fonnten sich Reigungen und Aunstrichtungen auch ohne unmittelbare Berührung mit ihrem Urheber fortpflangen. Arnolfo, ben wir im Jahre 1277 im Dienste bes Königs von Neapel finten, war icon im Jahre 1266 auf ber Banderung, jo bag fein Ausbleiben feinem Meister eine Strafantrohung von ber Baubeborbe in Siena juzog. Er fann schon bamale im Guten gewesen fein. Bebenfalls ift bie Unnahme, bag Ricolaus von Foggia auf einem ber ungähligen bentbaren Bege im Laufe von wenigstene zwölf Jahren einen von bem Pifaner ausgehenden Ginfluß empfangen, eine febr viel bescheibenere Zumuthung ale bie, aus jener Bufte von 1272 auf eine bem Niccolo von Bifa vorhergebente, in Apulien herricbende Kunftrichtung zu ichließen, von ber man feine einzige Leiftung aufzuzeigen vermag. Rimmt man übrigens an, bag bie Bufte nicht zu ber Rangel gebort, also nicht an bem Datum 1272 Theil nimmt, fo tann fie febr mohl einige Jahre fpater entstanden fein und in bie Zeit fallen, mo tostanische Runft auch in Guritalien berrichte. Richt blog ber Unblid ber gablreichen in ben Kirden von Reapel und bes Königreichs vorgefundenen Werke bes XIV. Jahrhunderts, fondern auch bie reiche Urfundensammlung im vierten Bande bes Schulg'iden Werfes über Unteritalien beweifen unwiberleglich, bag icon von ben Beiten Karl's von Anjou an biese Wegend von tostanischen Künstlern beimgesucht war und bas Diefe, ohne erhebliche Opposition von Seiten ber Einheimischen, bis in bas XV. Jahrhundert hinein tonangebent waren. Edon tiefe Thatsache ist mit ber Unnahme, bag Niccolo's Richtung von hier ausgegangen, nicht wohl zu vereinigen.

Das Wefühl, bag ein einziges Aunftwerf zu einem folden Beweife nicht ausreichent fei, macht fich nun freilich auch in unferm englischen Berte geltent ; bie Berfaffer beffelben nehmen baber einen Anlauf, fich weitere Unterftutung zu verschaffen. Gie beziehn fich auf Die vortrefflichen Mofaikarbeiter, welche in Sicilien unt anterwärts an ten füblichen Kuften unter ben Normanen wirften, und ergebn fich in ziemlich ausführlicher Beschreibung ber ebernen Thuren, welche Barisanus von Trani, in Diefer feiner Baterstadt felbft, in Monreale und endlich in Ravello, tiefe von 1179, hinterlaffen. Springer in feinem obenerwähnten Auffate bringt biefe lose hingeworfenen Andeutungen in festere Gestalt. Er erinnert an bie herrlichen Mofaitgemalre von Cefalu, Monreale, Balermo, an ben fteten Zusammenhang ber Gubitaliener mit Bygang, mo fich, wenn auch feine lebendige Runft, boch gablreiche Aunftfertigfeiten erhalten hatten. Er weift bin auf tie in großem Umfange geübte Brongetechnif, ber jene Thuren bes Barifanus angeboren, und will neben ben Mofaiciften und Erzgießern auch bie Marmorarbeiter in ihren geschmachvollen und sein ausgesührten beforativen Berfen rühmlichst erwähnt haben. Dies ift alles juzugeben, burfte aber für unfre Frage kaum etwas beweisen. Gerate tiefe faubere Tednit, tiefe Borliebe für malerischen, musivischen Schmud, für glanzence Farbenwirfung, für bas Elegante und Deforative an ben fübitalifden Marmorarbeiten, tiefer ftarte äußere und innere Zusammenhang mit byzantinischer Runft bilreten feine gunftige Borfcule fur eine fraftige, ausbruckvolle Plaftit, wie fie Niccolo von Pifa schuf. In Byzang batte man bie Plastif vollständig verlernt. Die Sübitaliener waren nun gwar feine Bygantiner, bas italienifche Blut machte fich auch bei ihnen geltenb; intem fie ten Ergauf großer Thuren von jenen erlernten, magten fie co, bie Felber berfelben ftatt mit flachem Riello mit plaftifchen Reliefe zu fcmuden. Allein auch in biefen

Reliefs behielten sie, wie die Thuren bes Barisanus beweisen, byzantinische Formen bei, bildeten ihre Gestalten in überladener Zeichnung, mit apathischer Haltung und finsteren Zügen. Es war eine gebundene, gealterte Kunst, die zu einem energischen Ausschwunge wenig geeignet war.

herman Grimm glaubt annehmen zu burfen, bag Friedrich II. einen folden bervorgebracht. Der feine Weschmad biefes Raifers, bie Kunftliebe, bie er wenigstens in Beziehung auf Dufit und Boefie unverfennbar zeigte, feine Aufmersamfeit auf antifes Wefen feien gang geeignet gewesen, die bereits seit Jahrhunderten in Suditalien bestehenden, vom Alterthume bireft, von Bygang mittelbar genabrte Aunftübung plöplich emporgubeben, eine Schule nicht blog ber Architeftur, fonbern auch ber Sculptur in feinem Reiche entsteben gu laffen, bie bann befruchtend auf Tostana einwirfte. Die Möglichkeit eines folden Berganges ift nicht zu bestreiten, aber freilich lehrt bie Weschichte, bag folche Bemuhungen ber Gurften, wenn sie nicht eine schon in ber Bewegung bes Steigens begriffene Runft vorfinden, selten von Erfolg find. Bir muffen baber bestimmte Beweise erwarten, und mit tiefen fiebt es, wie Grimm felbst unparteiisch nachweift, schwach aus. Die viel besprochenen Augustalen beweifen allerdinge, bag Friedrich einen geschickten Mungmeifter gehabt, ber im Stante gewesen, antite Raifermungen erträglich nachzuahmen, laffen aber noch nicht auf eine allgemeine Kunftbluthe schließen, und von größeren plastischen Werken ist nur ber Torso einer Statue bes Raifere in Capua übrig geblieben. Dagegen glaubt Berr Brimm in einer, wenn auch forrumpirt auf und gefommenen, Tradition einen Beweis für bie Aunstblüthe Subitaliens unter Friedrich's Berrichaft ju entreden. Bafari in feinem überaus confusen Berichte über bie Borganger bes Niccolo Bifano fpricht von einem florentinischen Architeften und Bildhauer Tuccio, ben Friedrich nach Neapel mitgenommen, und nennt eine Reihe von Bebauben, die berfelbe bort ausgeführt habe. Berfdiebene Umftante, die ich hier nicht zu erörtern brauche, haben bei ben Aunsthiftorifern bie Meinung erzeugt, bag biefe Erzählung ein Irrthum fei und ein solder Tuccio gar nicht existirt habe. herr Grimm versucht ihm bas Leben wiederzugeben. Er macht darauf aufmertfam, bag ber Urheber ber Rangel gu Ravello sich als ben Sohn bes Bartholomans von Foggia bezeichne; baß bieser Name in Foggia selbst an einem Thore bes Palastes als ber bes Meisters verkomme, ber es im Jahre 1223 im Auftrage bes Raifers gebaut babe; bag alfo im Reapolitanifchen eine Runftlerfamilie aus Foggia in mehreren Generationen bestanden. Da nun bas Wert Foggia, in bem harten neapolitanischen Dialette ausgesprochen, einem tostanischen Ohre leicht wie ber Rame Juccio flingen tonne, fo fei es beutbar, bag Bafari ober feine Bericht erstatter bie Rachricht von ben burch jenen Baumeister aus Foggia für Friedrich II. in Reapel ausgeführten Bauten einem Juccio zugeschrieben, ben fie, weil ein solcher Rame in einer übrigens gleichgultigen Inidrift in Gloren; vorgefommen fei, fur einen Glorentiner gehalten, während ber Erbauer jener Bebaute ein Gutlander gewesen fei.

Das ist möglich, obgleich bie Sppothese boch etwas fünstlich und willfürlich erscheint. Allein ich kann durchaus nicht einsehn, was badurch sür unsere Frage gewonnen wirt, und würde mich gar nicht so aussührlich baraus eingelassen haben, wenn nicht auch Springer in seinem obenerwähnten Aufsate in biesem Umstande ein Argument fante, burch welches bie Entscheidung über Niccolo's künstlerische Erziehung "zu Gunsten Sübitaliens neige". Daß in Sübitalien auch vor Niccolo's Zeit gebaut und gemeißelt sei, ist ja außer Zweisel, baß aber die Sculptur bort schon früher eine Richtung eingeschlagen habe, welche Niccolo zu ber seinigen gesührt, kann baburch, baß Basari sich geiert und jener Fuccio eigentlich Foggia geheißen habe, ummöglich erwiesen werden. Man erwäge nur, welche Reihe von Specthesen auseinander gehäust werden muß, um zu dem gewünschen Beweise zu gelaugen. Zuerst

von Foggia, brittens daß biefer wieder mit dem Baumeister in der Inschrift von Foggia, brittens daß dieser wieder mit dem Fuccio des Basari zusammensalle und also den diesem zugeschriedenen Ruhm als Bildner verdiene, und endlich daß er bereits dieselbe bildnerische Richtung gehabt, die wir in jener Büste sinden. Und wäre dies dann Alles erwiesen, so wäre doch wenig dadurch gewonnen, denn für die wichtigste Gigenthümlichseit Riccolo's, für die Art seiner Reliestomposition, kann eben jene Büste gar kein Analogon bieten. Der einzige überzeugende Beweis für die gegnerische Behauptung würde darin liegen, wenn man unter den vielen in den süditalischen Airchen erhaltenen Kunstwersen nicht ein, und zwar ein späteres, sondern eine größere Zahl und zwar aus einer ihm vorhergehenden Zeit herrührende Sculpturwerse nachwiese, welche auf seine Nichtung hingeleitet haben könnten. Diese sind aber nicht nachgewiesen, und in der That nicht vorhanden.

Die positiven, speciell für Apulien angeführten Beweise sind hiermit erschöpft, und wir wenden und nun zu dem negativen, nur gegen Tostana sprecenden Grund, der die Anhänger jener Meinung veranlaßte, ihr Heil anderwärts zu versuchen. Sie finden Riccolo's Leistungen unbegreislich, wenn man ihn auf den Boden von Tostana beschränkt. Sie vermissen hier die Vorstusen, ohne welche eine so gewaltige Anderung der Totalrichtung, wie er sie im Vergleich mit seinen tostanischen Vorgängern zeigt, nicht densbar ist. Es wäre, wie Grimm ihren Gedanken richtig ausdrückt, ein wunderbarer Aft autodiraktischer Selbstentwickelung, den man, wie alle Bunder in der Geschichte, durch naturgemäße Erklärung beseitigen müsse. Die Sache sei, heißt es im englischen Texte von Erowe und Cavalcaselle, für immer in den Limbus unlösdarer Fragen zu verweisen, wenn man nicht eine auswärtige Einwirkung annehmen wolle, die dann nur von Silditalien hergekommen sein könne. Die seste lleberzeugung, daß es kein andres Aussunstsmittel gebe, ist offenbar die Ursache, daß sie es mit den Beweisen so leicht nehmen.

Aber ift die Gade tenn wirflich fo angethan, ober ift es nicht vielmehr ein panifcher Schrecken, ber sie verleitet, von bem geraben Wege abzuweichen und Irrlichtern nachzulausen? 3ch glaube in ber That, daß ries Lette ber Fall ift. Unfer englisches Werf vergleicht Niccolo mit Micbelangelo. Gelbst biefer gewaltige Beift habe Borganger gehabt, Die man in seinen Berken bei aller ihrer Soheit erkenne. Bo aber waren ber Donatello und Bhirlandajo bes Niccolo, bem boch bas Schöpferische bes Anderen gang abgebe? Schon tiefer Bergleich ift irreleitent; bie lage eines Meisters, ber auf ber Sobe einer langen Entwidelung ber Runft fteht, ift eine gang andre wie bie bes Anfangers jener Entwidelung, ber eben erft aus roben Zeiten hervortritt. Beide arbeiten unter gang entgegengesetten Bortheilen und Nachtheilen. Bener vermag, indem er die Erfahrungen seiner Borganger benutt, fich bie bochften Biele ber Runft zu ftellen, fie zu erreichen, vielleicht felbst zu über-Aber er ift auch burch bie verschiedenen individuellen Auffassungen, bie er por Augen hat, gebunden; seine Gedanken bewegen fich von Jugend auf im Anschlusse ober im Begenfate ju benfelben, fein fünftlerisches Berftanbnig nothigt ibn, vorsichtig ober fühn, wie es feinem Temperament entspricht, aber immer bewußt, gwischen ben Mippen burchzuschiffen, an benen jene gescheitert ober burch bie sie gehemmt waren. Bener Andere entbehrt biefer lehrreichen Borbilder, aber er bewegt fich freier, gleichsam im offenen Gelbe, steuert mit jugendlichem Muthe und gludlicher Untenntnig ber Gefahren ruftig vorwarts, und vermag, wenn ihm ber Genius und Die Umftande gunftig find, gewaltige Bege gurudgulegen, mabrend bem Ersten nur wenige Schritte übriggelaffen waren. Den Donatello und Ghirlandajo bes Niccolo vermögen wir freilich nicht zu nennen, weil jo ausgebildete Künftlerindividualitäten vor ihm nicht eriftirten. Un Borftufen und Borarbeiten bat es natürlich auch ihm nicht

-431 1/2

gefehlt, auch feine Erziehung wird burch Ginfluffe von Augen, bon bestimmten einzelnen Menschen bedingt und geleitet worden fein. Bir fonnen biefe Ginfluffe nicht genau nachweifen, theils weil uns die Nachrichten über biefelben feblen, theile aber auch weil fie fich weniger auf Perfonlichkeiten foncentrirten, zerftreuter, allgemeiner, unbestimmter waren. Das eigentlich Technische, Die Führung bes Meißels und bes Bohrers, Die Politur bes Marmore und Aehnliches bat er fich natürlich in ben Berfftatten alterer Meifter gebolt. Aber vielleicht nicht in einer ober wenigen; wer weiß wohin ibn feine Banberjahre geführt, wie fein Beftreben bier ichon frube ibn geleitet, fich Berfcbiebenes anzueignen und bas Beite baraus zu mablen. 3m eigentlich Runftlerischen, in ben geistigen Intentionen und Mitteln, aber bat ihn augenscheinlich fein einziger seiner Borganger befriedigt und beberricht; bie bisherige Runftweise bat hauptfächlich baburch auf ihn gewirft, bag sie feine Kritif bervorrief und ihn antrieb, nach besserer Ausbruckweise zu suchen, die er bann, fei es burch Bufall ober burch irgent eine bestimmtere Bermittelung, in antifen Bilbwerfen entbedte. Scheint une ber Aufschwung, ben er baburch nahm, ber Wegenfat, in ber er gu feinen Borgangern trat, ju groß, fo muffen wir bedenken, bag bie geiftige Entwickelung in ber Befchichte feinesweges immer gleichen Schritt halt. In civilifirten Buftanben wird fie gwar (boch auch ba icon Ausnahmen vorbebalten) ziemlich regelmäßig fortidreiten; in Zeiten unvollsommener Bildung bagegen bewegt fie sich in Sprüngen. Jahrbunderten bes Stillstandes folgt ein plöplicher Aufschwung. Die Gemüther, noch nicht von ber Kenntnig vieler Details erfüllt und beschwert, sind allgemeinen Breen und Eindrücken unendlich mehr zuganglich und fonnen baburch zu einer Begeifterung gesteigert werben, bie ber nüchternen Nachwelt wie ein Bunter erideint. Ge fint bas allerbinge gewaltsame Eingriffe in ben ruhigen Berlauf ber physischen Entwidelung, und man mag sie Bunter nennen, bie bann aber in ben Wesehen bes geistigen Lebens vollkommen begründet find, und bie man begreifen muß, wenn man bie Wefcbichte verfteben will. In anderen Webieten ber Wefcbichte baben wir und an folde Bunter bes Beistes, ter plötlichen Erbebung ganger Bölfer oter einzelner Individuen, weil fie eben nicht wegguleugnen find, icon langit gewöhnt. In ben bilbenben Künsten sind sie allerdings seltener, da biese in der Technik ein retarbirendes Moment haben, aber bennoch fehlen fie auch bier nicht gang. Ift, um nur ein Beifpiel zu nennen, ber Aufschwung ber Malerei burch bie Bruber, ober eigentlich burch Subert van Epd, nicht mindeftens ebenso wunderbar, we nicht noch viel überraschender als bas Auftreten bes Bifaner Meiftere?

Inbeffen eine Erflarung folder icheinbaren Bunter, ein Aufzeigen ber einzelnen, babei wirffamen Motive ift bodft munichenewerth, unt fo murten wir benn auch jene füritalifche Spothefe mit Dant annehmen, wenn fie wirklich eine erflärente Kraft batte. Allein, foviel ich erseben fann, ift bas feineswegs ber Ball; Niccolo wurde ein noch viel größeres Rathfel, wenn man ihn als Apulier ober in Apulien erzogen betrachten wollte. Wo fint benn bier feine Borganger, fein Donatello und Ghirlandajo? Bo auch nur - abgefehen von ben gablreichen fpateren, burch tostanische Meifter ober unter ihrem Ginfluffe entstanbenen Berfen in Gubitalien - Sculpturen ju finden, Die eine gleiche Richtung zeigen und ihn reizen konnten, fie zu überbieten? Allerbinge hatte fich im Guben mehr von antifem Geschmad und antiter Technif erhalten als in Nort : und Mittelitalien, und Niccolo wen bete fich ber Antife gu. Allein, wenn man aus biefem Bleichklange folgern wollte, bag er Die Antife ift eben ein feine Studien bort gemacht, so ware bas ein unrichtiger Schluß. weiter Begriff und bas was Niccolo aus ihr entnahm und in seine Berte übertrug, ift etwas gang Anberes, als was bie Güritaliener bejagen. Dieje waren auf bas Formelle, Deforative, Anmuthige gerichtet, auf Darftellung red geistigen Lebens fam es ihnen nicht Beitfdrift far bilbente Runft. V.

Ihre großen beferativen Werte find oft gang ohne Figurenschmud, ober boch nur viel an. mit fleinen gierlichen Figurchen verfebn; wo fie Reliefs geben, ichließen fie fich obne Beiteres ben byzantinischen Typen an. Bon weiterstrebenber Bewegung ist wenig, von neuen Studien nach ber Autife gar nichts zu bemerfen; jenes antife Formgefühl, bas wir ihnen zugestehen muffen, liegt im Blute ober in ber Tratition. Bei Niccolo ist alles anders, fast umgekehrt. Die Erbschaft jener antiken Grazie und Mäsigung ist nicht auf ihn übergegangen; bas Deforative, Zierliche ist nicht seine Sache, seine Reigung geht gang auf bas Energische. Gelbft bie architektonischen Formen an seinen Berken, bie Rapitäle ber Säulen fint berber und entjernen fich mehr von ben flaffischen Borbiltern als bie ber apulischen Denkmäler. Dagegen berricht bei ibm bas Bebeutungsvolle, Tigurliche vor, bas bort eine untergeordnete Rolle spielte. Das gange Wert, soviel es bie Anlage nur irgend geftattete, ift mit Statuen und Relicfo befleibet. Die Geftalten fint unterfett, Die Rompositionen figurenreich, selbst überfüllt, Die Reliefe ftarf austabent, Die Bewegungen febr bestimmt und ausbruckvoll, jum Theil felbst gewaltsam. hier bei ben Figuren zeigt sich bann auch ber Einfluß ber Antife, und zwar sehr start und originell; er hat in ben antifen Bildwerfen Ericheinungen aufgesucht, welche ben befannten Gegenständen ber driftlichen Runft einigermaßen verwandt maren, und sich bei biefen Studien fo weit in feine Borbilber vertieft, bag er auch Buge aufnimmt, bie bem driftlichen Weifte weniger gufagen. Dieje Auffassung ift offenbar neu, sein Gigenthum, nicht eine überlieferte Gewohnheit; weber vorher nech nachher finden wir Studien diefer Art in solcher Frische und Naivetät. er bie Anregung zu tiefen Studien und biefer Auffassungsweise nicht von ben Gubitalienern empfangen haben taun, unterliegt bei einer ernften Prüfung ber beiberseitigen Leiftungen wohl faum einen Zweifel. Es ware eine in ber gangen Geschichte unerhorte Erscheinung, wenn aus bem Bebeutungslofen und Anmuthigen ein Unlauf jum Energischen und Ausbrudevollen, aus ber bequemen lebung einer in gewissen Beziehungen befriedigenben Trabition eine gang neue und abweichenbe, auf begeisterten Studien berubente Richtung bervorgegangen mare.

Mit ben tosfanischen und norbitalischen Steinmeben fteht tiefe neue Richtung wenigstens in einer Beziehung in einem viel näheren Busammenhange. Auch fie ergeben fich überwiegend in Figurenbilonerei; ftatt sich mit blog ornamentaler Ausstattung zu begnügen, bebeden fie Banbe und Gerathe mit Reliefe, in benen freilich bei großer Unbehülflichkeit und meistens auch großem Mangel an funftlerischem Gefühl und an Berftandniß ber förperlichen Form, die Absicht die Gergange anregend wiederzugeben, ihnen ethischen Ausbrud zu leiben, benn boch oft fehr beutlich, felbst übertrieben hervortritt. In biefer Beziehung, in ber geistigen Intention geht Niccolo also in ber That auf bem Wege weiter, ben feine norditalischen Borganger eingeschlagen hatten. Rur in ben Mitteln weicht er von ihnen ab; ihre mannigfachen, durchweg unbefriedigenden Bersuche haben seine Kritit angeregt, er bat fich nach besseren Borbisbern umgesehn und biese bann in ber Antile gefunden. Auf ber Art und Beije, wie er biefe benutt, beruht ber immense Fortschritt, mit bem er sich über feine Borganger erhob. Auch biefen war die Antife feineswege gang fremd geblieben. Mehr ober weniger hatten fie bas Bedürfniß gehabt, von ihr anzunehmen. Die Beibehaltung gewiffer antifer Geftalten, j. B. ber Centauren, beweift bies unverfennbar, wenn auch in febr äußerlicher Beziehung. Einzelne gingen weiter, wie in verschiedener Beife Antelami von Parma und ber Meister bes iconen Taufbedens in Berona. Dag Niccolo tiefer einbringen und beffere Frucht baran gewinnen konnte, verdankte er nicht blos feinem Talente, sondern auch ber mehr erweckten Zeit, in ber er lebte.

3m fiebenten Banbe meiner Runftgeschichte babe ich versucht, Dies Alles naber gu be-

10 di

grunten, bie in ber geiftigen Entwickelung Italiens liegenden, auf die Untife hinweifenben Motive und bie Schranfen, benen ihr Berftandniß auch bei Niccolo unterworfen war, anzubeuten, alles freilich ohne Rudficht auf bie mir bamals noch unbefannte fübitalische Sppothefe. herr Brimm hat nun in feinem oben erwähnten Auffate bei Bergleichung mit ben in jenem englischen Berte ausgesprochenen Ansichten meinen Text einer ausführlichen Kritik unterworfen, beren Resultat benn ift, bag er eine erhebliche Bahl von Widersprüchen barin ju finden glaubt. 3ch habe nicht notbig gehalten, mich bagegen ju vertheibigen, ba ein unbefangener Lefer, zumal ein folder, ber nicht einzelne Gate fontern bas gange Buch lieft, in biefen vermeintlichen Biberfpruchen ohne Anftand nur bie nabern Bestimmungen allgemeiner Begriffe finden wirt. Ginen Bunft aber muß ich naber erwähnen, weil er Niccolo's Berhaltniß zur Antife, von bem ich eben fprach, erlautert, und zugleich eine Probe giebt, wie herr Grimm mein Buch gelefen hat. 3ch fage bajelbft, S. 320, von unferm Meifter, baß "die Eigenthumlichkeit seiner Berke sich schon baburch vollkommen erklare, bag er zuerft "antife Bildwerfe beachtete, und theils nachahmte, theils boch burch ihren Beift bestimmt "wurde," und fuge bann (G. 322) erlauternt unt beschränkent hinzu, bag "Riccolo, wie "fich bei naberer Betrachtung feiner Berte ergiebt, feinesweges ein tiefes Berftandnig ober eine unbedingte Berehrung für bie Untife hatte. Gerate in bem Formellen, in ber Schon-"beit ber Körperverhaltniffe und in ber Gewantbehandlung ift er von ihr unberührt; selbst ba, "wo er gewiffe Geftalten ihrer pitanten Erscheinung wegen nachahmt, wie bei bem bartigen Dio-"nufos" (auf ber Darftellung Chrifti im Tempel an ber Pisaner Kangel) "weicht er in biesen "Beziehungen von seinem Borbilte ohne Noth ab. Bas ihn reigt, sind burchweg nur folche "Motive, Situationen, Geftalten, Die gid auf ethifde Begriffe gurudführen laffen; Die "Bobeit, Anmuth, Reinheit ber Frauen, ober bie Bölligfeit ber Figuren und bie gebrangte "Anerdnung ber Reliefe, die ihm als Austrud ber Kraft und Lebensfülle bienen. Aber "bas eigentlich Ibeale, bas Geheimniß ber Schönheiteregel, die Formbilbung ber Antife übt "noch feine Angiehungefraft auf ihn aus."

Statt Diefer Gage, Die überries nicht allein fteben, sonbern nur ein Resume ber bei ber Befdreibung ber Berte gegebenen Anteutungen fint, läßt herr Grimm (G. 51.) mich fagen: "Niccolo habe nicht in antifem Geifte gearbeitet, nur bie technischen Griffe habe "er ben Alten abgesehen;" und ferner: "nicht ber Weift ber Berfe, fonbern bas rein Banb-"wertemäßige habe ibn jur Nachahmung gereigt." Gegen biefe mir beigelegte Meinung polemisirt er bann weiter und fest am Schluffe (S. 57) in bas Sunbenregister meiner Wiverfpruche auch ben: "Er will nichts wissen vom Ginfluß ber Antife und findet ben tiefften "Einbrud antifer Sarfophage augenscheinlich." Er legt mir also ziemlich bas Gegentheil von tem, was ich gejagt habe, in ben Munt. 3ch lege bas bechfte Gewicht auf ten Einfluß ber Antife, spreche bas Wort wiederholt bei ber Beschreibung ber Werfe aus, erfläre ihre Eigenthümlichkeit hauptsächlich aus beinselben; nach seiner Meinung will ich nichts bavon wiffen. 3ch bemuhe mid, barguthun, bag ber Ausbrud bes Ethischen, also boch ber geistige Inhalt ber antifen Bildwerfe, Niccolo angezogen und begeistert habe; er versichert, bag ich ausschließlich von technischen Griffen und vom Sandwerkemäßigen fpreche. 3ch versuche bas Berhaltnif Niccolo's jur Antile naber zu erlautern, ben Unterschied aufjuzeigen, ber in biefer Beziehung zwischen ibm und ber späteren Renaissance besteht, und mache barauf aufmertfam, bag ibm bie ausschliefliche Berehrung für bie antite Form an fich, für ihre abstrafte Schönheit (vic, wie ich als befannt voraussetzte, frater viele hohle Erscheinungen hervorbrachte) ihm gesehlt habe. 3ch nenne biefe abstratte Formidenheit: "tas eigentliche Ibeale" und bies einzige Wort trifft bas Auge und bie Phantajie bes herrn Grimm. Hatte er ben ganzen Sat mit mäßiger Aufmerklamkeit gelesen, so murbe

er gefunden haben, bag ich burch bies Wort ben Wegensat gegen ein Reales, aber boch Weiftiges, nämlich gegen ben sittlichen Inhalt ber Bildwerfe bezeichne. Statt bessen tonftituirt er, mit einer Logit ober Acsthetik, die ihm eigenthümlich sein mögte, als Gegensat bes Ibealen bas Technische unt handwerksmäßige. Um mich gründlich zu widerlegen, stellt er babei einen allgemeinen Sat auf: "Bo ein Aufschwung im Gebrauche ber Technit ftatt-"findet, burjen immer Ideen vorausgesett werden, zu beren Darstellung es ben Meister "brangte, bie er jedoch mit ber vorhandenen Technif nicht wiederzugeben vermochte, die ihn "alfo zu juchen zwangen." Dieser Sat entspricht aber volltommen meinen Ausichten, ift von mir seit meinem ersten Auftreten in der Kunftgeschichte behauptet und so oft angewendet, bag ce Bedem, ber etwas von mir gelejen, überraschenb fein mußte, wenn ich ihn verleugnete. Dies ift aber and bier so wenig geschehen, bag ich ibn vielmehr bei ber gangen Betrachtung als selbstverständlich voraussetze, von ber Technik gar nicht gesondert spreche, sondern mich begnüge, barguthun, bag bas Streben nach ethischem Ausbrucke ihn gur Antife bin und ben Aufschwung seiner Aunft herbeigeführt habe. Ift nun etwa bas Sittliche feine 3bee? Ift bas fünftlerische Bestreben, die sittliche Belt in ihren Erscheinungen zu erfassen, sie anschaulich und eindringlich barzustellen, nur Technit? Wenn bas mahr ift, ist freilich auch bie griechische Runft bloges Sandwerf, ja es giebt überhaupt feine Runft im boberen Sinne bes Wortes. herr Grimm inteffen geht auf riefem Wege fort, witerlegt meine angebliche Meinung siegreich und begründet so ben prägnanten Schluß: "Schnaase's Ibee will mir nicht scheinen. Riccolo muß irgendwo in bie Schule gegangen sein." Dies lette ift freilich eine unbestrittene Bahrheit, fraglich nur, ob biefe Schule in Gubitalien ober eber im Rorben und in ben antilen lleberreften zu suchen ift, bie er auch bier nicht selten fant.

Auf einige andere Punkte, bei benen Herr Grimm angebliche Behauptungen von mir bekämpft, welche andere Augen in meinem Texte vergeblich suchen werden, will ich nicht weiter eingehn.\*) Nur über eine nicht unwichtige, ebenfalls von Herrn Grimm aussührlich besprochene Meinungsverschiedenheit zwischen den Berfassern des englischen Buches und mir noch einige Worte. Es betrisst das Relies mit der Kreuzabnahme über dem Hauptportal der Kathedrale zu Lucca. Meine Meinung im Vetress desselben ist trot der Widersprüche, die Herr Grimm zu entdeden glaubt, bestimmt ausgesprochen und auch trot der bei so umfassender Arbeit gebotenen Kürze deutlich motivirt. Mir lag nur die schon bei Basari vorsommende, von Förster aussührlich erörterte, die dahin unwidersprochene Ansicht vor, daß dies Relies eine Jugendarbeit unseres Meisters und zwar vom Jahre 1233 sei. Ich bestreite und widerlege zwar Förster's Aeußerung, daß dies urfundlich sessste, sinde das Resultat aber "aus inneren Gründen" annehmbar.

Die Inschrift, welche bas Jahr 1233 nennt, befindet sich, zwar nicht an dem Relief oder auch nur am Portale, sondern seitwärts desselben an der Wand der Vorhalle; sie beweist aber, daß um diese Zeit an der Vorhalle gearbeitet sei und begründet dadurch die Bermuthung, daß sich dies auch auf das Portal und das Relief über demselben erstreckt habe. Für Niccolo's Hand spricht nur die hervorragende Schönheit und Bestimmtheit der Arbeit, und eine wenn auch nicht nahe Verwandtschaft mit den Reliefs der Kanzel von Pisa. Daß wir hier ein Ingendwert vor uns haben, folgre ich dann daraus, daß Technik und Anordnung sich noch mehr an die seiner Vorgänger anschließen und die Einwirfung der Antike hier noch zweiselhaft oder schwach ist, weit entsernt von der Herrschaft, die sie

<sup>\*)</sup> Um nicht unbanfbar gu fein, muß ich bie Richtigleit einer Rüge ausbrudtich auerkennen. Niccolo wird schon in einer Urfunde von 1254 als verftorben bezeichnet; die ftatt beffen in meinem Buche angege: bene Jahresjahl 1299 beruht auf einem leiber von mir übersehenen Drudfehler.

an ber Rangel von Bifa hat. Crowe und Cavalcafelle betrachten bie Cache anders. Huch sie zweifeln nicht, daß Niccolo der Urheber sei, erklären aber jenen geringeren Einfluß der Antile baburch, "bag fich ber Runftler in vielen Studen von ber blogen Imitation flaffifcher "Borbilber allmälig frei gemacht habe", finden in dem Berfe "eine Bohe ber Runft, bie "nur Michelangelo's wartete, um jur Bollendung zu reifen," und schließen aus dem Allen, baß es nicht ein Jugendwert, sondern eine Arbeit seiner spateren Zeit sei, wobei fie Die Moglichteit offen laffen, bag er es in Gemeinschaft mit seinem Sohne Giovanni gearbeitet habe, ja baß es vielleicht nur ihrer Schule angehöre. Das find Berschiedenheiten, die man nur angefichts bes Driginals ober allenfalls eines vortrefflichen Abguffes naber prufen fonnte. Ob das Bert feine Borguge ber Jugenpfrifde ober ber vollen Reife bes Aunftlere verbante, ob feine Unbefangenheit ober feine vollendete Ginficht ibn vor ber Ginfeitigfeit einer mittlerer Zeit bewahrt habe, bangt von Feinheiten ab, über bie man je nach bem Standpunkte, von dem man fie betrachtet, fehr verschieden urtheilen kann. Die Ansicht eines fo feinen und geubten Aunftfenners wie Cavalcafelle fallt natürlich schwer in's Gewicht, aber ich bin nicht im Stande, mich ihr sofort zu unterwerfen. Dergleichen Urtheile ber Autopfie find zu abhängig von momentaner Disposition, von vorgefaßten Meinungen und Begriffen, als bag man irgend einer einzelnen Stimme bas Recht enbgultiger Entscheidung beilegen fonnte. Der bodite Borgug bes Reliefs von Lucca besteht unbezweifelt barin, bag es so vortrefflich in ben Raum ber Lunette bineinkomponirt ift; allein gerade bies war eine Gigenichaft, welche icon bie altere, Miccolo vorhergegangene Schule nicht felten in bobem Grade besag, 3. B. Antesami am Baptifterium von Barma, und die wir bei Niccolo in seinen anderen Berken feineswegs wachsend finden. Die Kangel von Siena ift auch in biefer Beziehung schmächer wie bie von Bifa, und fpricht überhaupt nicht für ein bereutenbes Bachfen bes Meisters in feinen ipateren Jahren. Intessen, wie gefagt, bie Frage fann bier nicht jur Erörterung gebracht, fonbern muß als eine offene, fünftiger Prufung vorbebaltene, betrachtet werben. Auch bat fie für bie Auffaffung ber Runftgeschichte int Wangen nicht bie Bebeutung, wie jene erfte, über bie fünftlerische Erziehung Niccolo's.

Bum Beschluffe biefer fpeciellen Erörterungen mochte ich ben Berfuch machen, eine nabere Berftandigung über bie allgemeine Frage nach ber Bulaffigfeit und ben Bedingungen ber Spothefe berbeiguführen. Ale Ginleitung bagu mögen einige Borte bes Berrn Grimm bienen, welche er nach einer früheren Controverse mir guruft, und in benen er fich als eifriger Berehrer ber Sprothese befennt (a. a. D. S. 201). "Beruht nicht einftweilen "bie gesammte Runftgeschichte größtentheils auf Spothefen? Ift es überhaupt möglich, ihrer "bulfe ju entrathen? Das reichlichste Material, und mare es mit golvenen Richtscheiben Jugemeffen und mit biamantenen Mexten behauen, muß immer eine totte Daffe bleiben, "bie fich von felbst nicht zum Baue schichtet. Immer wieder wird ein Gebante, eine freie "Spothefe, bie ahnungsartig im Beifte beijen fich bilbet, welcher bauen will, ben Plan "geben, nach welchem gebaut wird. Ohne Sprothefen feine wiffenschaftliche Behandlung!" Sehr glangend gefagt, aber von zweifelhafter Nichtigfeit. Das wiffenschaftlide Material ift eben fein gleichgiltiger Stein, ben man behauen und bamit ein beliebiges (Mebaube errichten tann. Es besteht vielmehr in gerftrenten Gliebern einer organischen Westalt, Die ihre fefte Beftimmung haben. Durcheinanbergeworfen und ungeordnet bilben fie allerrings eine tobte Maffe, bis ber Gerante geschichtlichen Berftanbniffes fie wieder vereinigt und belebt. Aber ift biefer Webante, ber burch bie Anschauung jener Glieber erzeugt und getragen wirb, ber in ihrer Form und Bufammengeborigfeit feine volle Beftatigung finbet, gleichbedeutend mit ber Spothese? Ohne Zweisel nicht. Gie unterscheiden fich wie Objectives und Subjectives, wie erwiesene Wahrheit und bloge Bermuthung. Auch jener Bebanke fann vielleicht zuerft in subjectiver Form, ale Bermuthung, im Saupte bee Forschers entstehn. Aber indem er ihn bann unbefangen und frei bon ber Gitelfeit bes Erfinders an ben Thatfachen pruft, nur ben Angeichen nachgeht, welche fie ihm bieten, wird er zu voller Objectivität erstarken. Erst ba, wo die Thatfachen fehlen, um einzelne größere ober fleinere Theile jenes großen organischen Rörpers wieber bergustellen, beginnt bie Berechtigung ber Bermuthung über ben Bang ber Umriftinien an tiefer bunteln Stelle. Bang zu entbehren fint also bie Spothesen nicht; ba es ber Biffenschaft nothig ift, stets bas Gange im Auge ju haben, muß fie bie Luden vorläufig burch Bermuthungen ergangen. Aber fie find nur ein Surrogat ber fehlenden Beweise, beffen Berechtigung aufhört, fobald biefe gefunden find. Sie, wie es in jenen Gagen geschieht, als bie Seele ter Wiffenschaft, ale bie Bebingung wiffenschaftlicher Behandlung binguftellen, ift benn bod eine febr bebentliche Lebre. Wiffenschaftlich ift im Wesentlichen gleichbedeutend mit grundlich, erschöpfend, zuverläffig. Die Biffenschaft ift bie Arbeit einer Reihe von Generationen; Die Pflicht Jebes, ber baran Theil nimmt, ist baber, seinen Nachfolgern soviel wie möglich feste Thatsachen zu liefern, auf renen fie weiter bauen tonnen. Der regelmäßige Weg ber Biffenschaft ift mithin ber bes Beweises; Sppothefen find Abweichungen von biesem Wege, die manchmal nothwendig, manchmal nütlich fint, aber auch leicht zu Brrthumern führen können. Sie fint baber nur ba ftatthaft, wo es an ausreichenben und glaubhaften positiven Rachrichten fehlt; also ba nicht, wo (wie es bei unfrer früheren Kontroverse ber Fall war) ein Augenzeuge eine einfache, offentundige, ihm wichtige Thatfache angesichts und ohne Widerspruch zahlreicher anbrer Angenzengen befundet. Aber auch ba, wo fie an fich ftatthaft find (wie in unserm heutigen Falle bei ben mangelhaften Nachrichten über Niccolo's fünftlerische Erziehung), bedürfen fie vorsichtiger Behandlung. Es ift bie Aufgabe bes Forfchers, ben wiffenfchaftlichen Weg bes Beweises soweit wie möglich zu verfolgen, fo fpat wie möglich zu verlassen, sich bessen bewußt zu sein und Andere barauf aufmerksam zu machen, wann er von dem festen Boben abweicht und ben unsicheren betritt. Gin paar Gate von Otto Jahn, beffen Berluft bie Archaologie foeben betrauert, sprechen fo vollständig meine Anficht aus, bag ich mir nicht verfagen fann, fie bier anzuführen. "Bebe Spothefe (fagt er in feinen popularen "Auffägen: Aus ber Alterthumswiffenschaft. S. 201) bat nur insoweit wiffenschaftliche Bebeutung, ale fie jur Rlarheit bringt, bag fie auf ficherem Grunde ftebend, mit ficheren "Faktoren, nach ficheren Gefeten operirent bie geahnte Thatfache zu errathen fucht." "Reine "Disciplin bebarf in biefer Begiehung größerer Bemiffenhaftigfeit und Enthalts "famkeit als die Kunfigeschichte, ba bier bie bifterische Forschung burch bie eigenthumliche "Natur bed Objetts, worauf sie gerichtet ift, fortwährend mit ben subjettiven Elementen "fünftlerifcher Auffassung und Burbigung verfett wird." Der berühmte Archäolog bat bei biefer Barnung ohne Zweifel junachft nur an feine Biffenichaft, an bie Gefchichte ber antifen Kunft gebacht. Aber es ift feine Frage, baß fie auch auf bie ber mobernen Aunft, ja hier noch in viel höherem Grabe Anwendung findet. Denn die subjektiven Elemente fünftlerifcher Auffaffung und Burbigung find hier aus vielen Grunden noch viel machtiger. Um fo mehr haben wir benn Urfache barauf zu bringen, bag ber objektive Beweis, foweit er bergestellt werben fann, mit bochster Strenge geführt werbe, und bag ber uppige Buchs ber Hpothese unser Feld nicht allzusehr überwuchere.

# Vier Porträts von Terburg.

Von C. von Lüpow.

Eine erfreuliche Nachricht: vier Porträts von Terburg, Bilber feinster Qualität, sind fürzlich aus Holland in beutschen Besit, und zwar in die Galerie Liechtenstein zu Wien und in die Sammlung des Herrn B. Suermondt in Aachen übergegangen.

Daß Kunswerke aus Holland auswandern, ist allertings keine Seltenheit. Rirgends ist der Bilderbesitz beweglicher als dort, wo selbst die Galerie eines Königs unter den Hammer kommen konnte. Aber nicht jeder Meister hat leicht wandern, weil mancher eben fast gar nicht mehr auszutreiben ist.

Bu biefen Seltensten unter ben Seltenen gehört mit in vorderster Linie Terburg. Die von ihm in seinem Baterlande noch vorhandenen Bilder sind schnell an den Fingern abzugählen:

Das Reichsmuseum in Amsterdam besitzt nur eines, bekannt durch Goethe's Beschreibung und Wille's meisterhaften Stich unter dem Namen der "väterlichen Ermahnung", in London und Berlin in besser erhaltenen Exemplaren wiederholt. — Der sogenannte Terburg im Museum van der Hoop daselbst ist eine Kopie des Münchener Vildens: "Anabe mit Hund" (Cab. 437).

Das Museum im Saag hat ihrer zwei von unbestrittener Echtheit, aber ebenfalls nicht besonders guter Erhaltung: eine Gruppe von vrei Figuren und bas berühmte Selbstporträt in ganzer Figur, als Bürgermeister von Deventer, aber ohne Beiwert, einsach gegen die leere Band gestellt.

Das ift Alles, was fich in öffentlichen Sammlungen findet. In ben hollandischen Privatgalerien treffen wir ben Meister auch febr felten:

Die Sammlung Steengracht im haag besitt nur ein, freilich ausgezeichnetes, Bilb von ibm, bas Smith zu seinen besten überhaupt gablt.

Bei Hrn. van Loon in Amsterdam findet er sich ebenfalls nur einmal vertreten, allerbings wieder durch ein Kapitalwerk, eine Kartenpartie, über 50,000 Franken werth. — Ein zweites, dort auf Terburg getaustes Bilt ist wohl nichts anderes als ein Brekelenkamp, derselbe Meister, der auch hinter dem jalsch bezeichneten G. Mehu des Museums van der Hoop (Nr. 69) zu suchen sein wird.

Die Sammlung Six van hillegom hat zwei Terburg's, barunter vielleicht ben iconsten, ber existirt: Dame und herr musicirent, ein Dritter hört zu, ein Vild von unbeschreiblichem Schmelz der Farbe und bewundernswerthem helltuntel, eine wahrhaft flassische Darstellung wonnevollen Musikgenusses. — Ein erittes, Terburg bezeichnetes Vilt: vier Personen, Austern effend, kann höchstens ein Schüler unseres Meisters oder bes Webu, etwa Uchter veldt sein.

Die beiben letten Terburg's, bie ich in Holland gefunden habe, find bei Herrn Dupper in Dortrecht: zwei kleine Porträts, Brustbilder von Mann und Frau, in einem tühlen, filbernen Ton höchst fleißig ausgeführt, ohne Zweisel aus früherer Zeit, monogrammirt.

So wie man die Sützgrenze Hollands überschritten hat: keine Spur mehr von Terburg. In ganz Belgien ist auch nicht ein einziges echtes Bild von ihm aufzutreiben. Das Museum in Antwerpen hestet des Meisters Namen an ein Werk (Nr. 555), das vielleicht seine Tochter Constantia gemalt haben könnte. Im Brüsseler Museum ist nicht einmal der Name zu sinden und auch die Schulsopie nach dem Bilde des Louvre in der Galerie Arenderg verdient saum hier erwähnt zu werden.

Dieser seiner großen Seltenheit hat ber Meister offenbar einen Theil ber folossalen Summen zu verdanken, welche für seine Bilder im Laufe ber letten Jahre bei Bersteigerungen gezahlt wurden. Ich führe nur einige ber eklatantesten Beispiele an:

Auf ber Mornh'schen Bersteigerung erzielte ein verborbenes Gemalte von brei Figuren 40,000 Franken.

Das fleine Bruftbild eines Mannes in Schwarz auf ber Versteigerung Salamanca brachte 14,000 Fr.

Bei Deleffert ging bas Anieftud eines trinfenden Damchens, gut erhalten, aber von zweiselhafter Echtheit, auf 45,000 Fr.

Bei Demidoff endlich wurde, wie sich die Leser aus D. Mündler's Bericht erinnern, bas Miniatur-Porträtbild ber Abgesandten zum Kongreß von Münster bis auf 182,000 Fr. getrieben. Und diese Summe zahlte man für ein Bilt, welches eigentlich doch bes Hauptreizes von Terburg's Kunst, nämlich ber virtuosen Stoffmalerei, völlig entbehrt, da es gar keine weibliche Figur, sondern nur eine Menge schwarzgelleideter Männer zeigt, welche die Hand zum Schwur erheben. —

Man sieht, es ist ein kostbarer Fang, welchen unsere beiben beutschen Sammlungen in ben zwei Baaren von Porträts gemacht haben. In beiben ist Mann und Frau bargestellt, und — was die Vilber noch merkwürdiger macht, — alle diese Perfönlichkeiten gehören zur Familie Terburg und besanden sich bis jeht im Besih von deren Nachkommen. Sie wurden voriges Jahr bei dem Kausmann Bols aus Deventer gefaust, welcher seinen Stammbaum bis auf den weltberühmten Maler-Bürgermeister dieser Stadt zurücksührt und seit einigen Jahren in Eleve angesiedelt ist.

In ben beiden Porträts der Galerie Liechtenstein haben wir Oheim und Tante des Meisters vor uns. Der Oheim war Bürgermeister von Deventer, wie später der Nesse. Sein Rame ist hinten am Blendrahmen auf einen Zettel geschrieben: "Herr Willem Marienburg", geb. den 13. Januar 1590, † den 9. Februar 1648. Den Namen seiner Gattin ersahren wir auf gleiche Weise. Sie hieß "Gertrud Assind") und war am 6. April 1619, nach eben vollendetem 19. Jahre, mit Willem Marienburg getraut. Als ihr Todesjahr wird 1699 angegeden, sie wurde also beinahe 100 Jahre alt! Wie sie da vor uns steht, in der Blüthe ihrer Weiblichseit, geben wir ihr saum 30 Jahre, ihrem Manne 40. Das gewährt einen Anhaltspunst zur Bestimmung ver Entstehungszeit der Bilver. Sie müssen danach um 1630 gemalt sein, also in Terburg's 22. Lebensjahre. Die bewundernswerth vollendete Aussührung ist sein Anlaß, daran zu zweiseln. Wir haben hier eben wieder eines jener Beispiele früher Meisterschaft, wie bei Lucas van Leyden, Holdein u. A.

<sup>\*)</sup> Gertruy - Gertrud. - Affind ift ber Rame einer Familie, bie noch heute in Friesland lebt und zu ben angesehensten bes Landes gebort.

Die Bilber felbst befräftigen biese Datirung. Sie sind bei aller ihrer Bollendung noch schlicht und streng.

Der Mann fteht, gang in Schwarg, aber elegant gefleibet, neben einem Tifch, auf beffen sammetner Dede fein hut liegt. Aus bem bicht gusammengenommenen Mantelden fchaut nur bie Linke mit bem Sanbichuh hervor. Braune Lodenfülle umgiebt bas moblhabige Geficht, bas uns fest und treu anblickt. Die Tracht ber Frau zeugt noch beutlicher für ten vornehmen Stand. Berlen und Evelsteine ichmuden Bale, Bruft und Obraebange; aus bem fleibsamen Schwarz bes Obergewandes tritt vorn bie reich besetzt Atlasrobe bervor und bilbet mit bem blagrothen, goldbetreften Seffel gur Seite einen Garbenafforb von fanftestem Schmelz. Mit unbeschreiblicher Anmuth legt bie gartgebaute Gestalt ben rechten Urm über bie Seffellehne, Die Linke hangt laffig berab; ein Sauch ichlichtefter Beiblichfeit und Natürlichfeit ift über Haltung und Ausbruck hingegoffen. Zeichnung und Ausführung find bei beiben Figuren von ter bochiten Sorgfalt und Gediegenheit; Die Behandlung einzelner Theile, 3. B. ber Rägel an ben Sanben ber Frau, grenzen an bie miniaturartige Feinheit ber van End'iden Schule. Der fleischten ift im Gangen fühl und filberfarben : blos im Gefichte bes Mannes fommt ein fraftigeres Roth gur Geltung. Daffelbe beobachtete ich an ren zwei Bruftbilochen ber Dupper'ichen Sammlung. Diefe fint aber vielleicht noch um einen Grab ftrenger und fühler und fonnten baber auch etwas früher fallen. gang besonderen Bier gereichen ten Liechtenftein'schen Exemplaren bie großen, prachtvoll mit gefdnigtem Blumen und Blatterwert verzierten Originalrahmen, wie fie nur bochft felten in tiefer Schönheit und Erhaltung noch vorfommen

Die beiben Brustbilder tes Herrn Suermondt, welche die kleineren Pendants zu ben Liechtenstein'schen bilten,") sind ohne Zweisel mit ten letteren volltommen gleichzeitig und wie aus dem nämlichen Farbentops gemalt. Sie gehören ebensalts zur Verwandtschaft des Terburg, wie aus den alten Inschriften und Familienauszeichnungen hervorgeht. Der Mann wird uns vorgestellt als der "Outvanger" t. i. Steuereinnehmer oder Stadtlassiere van Marienburg und seine Frau als eine geborene Terburg. Sie erscheinen nicht, wie die oben Beschriebenen in ganzer Figur, sendern als Brustbilder, und haben in ihrer Erscheinung etwas noch Schlichteres, in der Tracht weniger Vernehmes. Die Frau ist ganz in Schwarz gekleidet, auch mit schwarzer Ropsbedeckung, aber mit weißem Münden. Es ist eine seine Fünszigerin von etwas mageren Zügen und intelligentem Ausdruck. Der Mann steht ungefähr in dem nämlichen Alter. Er ist ein ziemlich beleibter Herr von angenehmer, freundlicher Physiognomie, ganz in schwarzseitenem Anzuge mit schwarzem Käppchen und weißem Kragen. Die Ausführung ist auch dier von der höchsten Delikatesse. Das Wildnist der Frau trägt das Monogramm des Meisters.

Ich fann es mir nicht versagen, tiese Einführung ter vier für Deutschland gewonnenen Meisterwerfe mit einigen Borten B. Bürger's zu schließen, welche tieser in seinem bei uns allzu wenig befannten föstlichen Duche über bie Museen Hellandes tem Urheber ber Bilber wirmet. Sie gehören zu bem Besten, was ber liebenswürdige Autor über bie Meister seines Herzens geschrieben hat. Bürger sagt, Musees de la Hollande I, 118:

"Unter jenen "Neinen" großen hollandischen Meistern ist Einer, ber niemals an bas Gemeine streift: Terburg. Er ist ein echter Gentleman, wie Cupp, und gehört mit riesem auch zu einer und berselben Generation. Sein Geburtsjahr, 1608, fällt mit bem Rembrandt's zusammen. Er hat auf die Entwicklung ber hollandischen Schule einen höchst bedeutenden Gin-

<sup>\*)</sup> Die Liechtenftein'schen Bitber find überboht vieredig 62×78 Centim. groß, Die Gnermontt'schen find oval, 31 Centim. br. und 36 Centim. b.

fluß gehabt. Mehn ist sein jüngerer Bruber von ebenbürtigem Talent. Sie beibe, Jeder in seiner Art, welche der des Andern verwandt ist, lassen alle übrigen Rivalen weit hinter sich. Aber Terburg hat vor Mehn den Borzug, daß er der Bahnbrecher ist. Er hat jene eleganten Interieurs geschaffen, jene "Conversationen", Spielpartieen, jene Scenen verssteckter Galanterie, Bestellungen von Liebesbriesen, häuslichen Konzerte, in den kleinen, mit Damast drapirten Salons, wo die jungen, kokett geputten Dämchen ihre Atlasroben rauschen lassen. Die Atlasrobe gehört dem Terburg. Er hat allen Uedrigen den Atlasgeliesert, dem Mehn, dem Mieris, auch dem Wouverman für seine vornehmen Cavalcaden, ja selbst dem Jan Steen, dessen schönen Liebesbranken das Atlassleid so reizend steht."

"Terburg war ein weit gereifter Mann; er war ber einzige hollanbifde Runftler feiner Beit, welcher so viel von ber Welt kannte. Er hat Italien besucht, und bie großen Meister studirt; er hat Deutschland gesehen und feinen "Rongreß von Munster" nach ber Ratur gemalt; auch Spanien bereifte er und foll fich bort fur bie Schönheit ber Frauen nicht unempfänglich gezeigt haben; er machte in Mabrid gewiß auch bie Befanntschaft bes Belazquez; er hat in Franfreich gemalt, vielleicht felbst in England. Und trot allebem ift er in Styl und Ausführung ein echter Sollanber geblieben! Die gefährliche Berührung mit Italien hat ihm nichts anhaben fonnen. Der Umgang mit Königen und Fürsten, mit Gefandten und Rareinalen, furz mit großen herren aus aller Welt Enten bat fein ichlichtes Raturell in feiner Weise alterirt; nur eine Empfindung von seltener Bornehmbeit und eine unvergleickliche Grazie des Bortrags brachte er als Früchte dieses Umgangs heim und interpretirte damit bie höheren Lebensformen der hollandijden Gefellschaft. Reiner der fremden Meister hat auch nur die geringste Spur in Terburg's Kunst hinterlassen und boch hat er sich auf geheimnifvolle Beise alle ihre besten Eigenschaften anzueignen gewußt. Wenn er vielleicht irgend einmal an ein bestimmtes Borbilt gebacht hat, so konnte es Belazquez gewesen sein. Un biesen erinnern bie grunlichen Gilbertone, welche einigen feiner Bilber einen fo fanften, unsagbaren Reiz verleihen. Smith findet in ihm etwas ber "fascinirenden Art" bes Correggio Bermanbtes! Bas biefe Englander für exentrifche Leute find: Rebnolds bringt Jan Steen mit Raffael in Berbindung, Smith gar Terburg mit Correggio."

"Die Wahrheit ist, daß Terburg Niemandem ähnlich sieht. Er ist durch und durch Original, und allerersten Ranges. Ich weiß nicht, ob man ihm nicht, nach Rembrandt, einen Platz hoch über allen Andern anweisen sollte, einen Platz ganz für sich, wie er wahrs bast großen Menschen gebührt."

### Reiseberichte aus Italien.

Bon Mar Lobbe.

VI.

Floreng.

Dit Abbilbungen.



Engel bon Giefole. Aus ber Umrabmung bes großen Attarwerfes in ben Uffigien.

Much für Floreng ift Burdbardt ein vortrefflicher Cicerone. Die Feinheit seines Urtheils hat mich oft in Erstaunen gesetzt. So fagt er g. B. bei Belegenheit bes Figurenschmudes in ben Mugennischen von Orfanmichele, ftellenweise brache fich auch bei jo ausgesprochenen Realisten ber Frührenaissance wie Anbrea Berrocchio ber ideale Bug Bahn, welchen Ghiberti aus ber germanischen Zeit berübergerettet und nach Maafgabe feines Jahrhunderts geläutert hatte. "Sobald man fich burch ben bei Berroccio gang befonders umftandlichen fnittrigen Faltenwurf nicht ftoren laft, treten bisweilen Motive von iconftem Gefühl berver. Go theilmeis in ber Brongegruppe bes Chriftus mit St. Thomas an Orfanmichele; Die Bewegung bes Chriftus ift mächtig überzeugend, bie beiben Ropfe fast großartig frei und fcon". - Diefes burchaus richtige Urtheil gewinnt burch folgendes eine eigenthumliche Bestätigung. Befanntlich find in bem langen Berbindungegang zwischen ben Uffizien und bem Balaggo Bitti bie handzeichnungen ber großen Künstler ausgestellt. Da findet sich nun unter benen bes Fra Angelico genau Dieselbe Romposition bee Berrocchio, nur einsacher und schlichter in ber Gewandung und mit andern Aposteln umgeben. Doch intereffanter wird bas aber, wenn man nun gar merft, bag auch Fra Angelico nicht felbständig gemesen. Im Sauptfaal ber afabemischen Galerie find bie fleinen Bildchen zu sehen aus bem Leben Chrifti und bes beiligen Franciscus, welche fruber in G. Croce maren. Gie fint von Giotto. Dort fintet

fich wieder genau diefelbe Romposition, bis auf die Handbewegung genau, nur noch schlichter, noch einfacher wie beim Angelico. — Der Geist Giotto's zeigt sich also noch vergeistigent in Berrocchio's Gruppe und Burchardt hat bas burchgefühlt.

Bielleicht ist noch ein anderes Beispiel von Interesse für bas Wiederkehren gewisser große artiger Ibeen in durchaus selbständigen Runftlern, und zwar ein Beispiel für noch weiter auseinanderliegende Berioden. Bu ben schönften Gelbern ber Thur bes Ricola Bisano am Baptisterium gehört die Darstellung ber Spes. Dieselbe ift so schön, bag man sie wie bie anderen Tugenden

von Giotto erfunden glaubt, ber ja in der Arena zu Padna mit der Darstellung der Tugenden und Laster ben für die ganze germanische Kunst mitbestimmenden Ansang machte. Die Hoffnung sist mit dem Unterkörper dem Beschauer zugewendet auf einer Marmordank und hebt sehnsüchtig, sich nach links oben wendend, beide Hände empor nach einem Sterne nahe bei ihr. Ist es nun nicht interessant, das Cornelius, unser neuer Giotto, dieselbe Gestalt hat als die wunderbar ergreisende Mutter in der Seligpreisung der Hungrigen für das Berliner Camposanto? Natürlich ist die Form eine andere geworden und durch die hinzussügung der Kinder und Fortlassung des Sternes veredelt und noch vergeistigt worden, aber es ist derselbe Geist in beiden, dieselbe Aussassung des Sehnens und Hossens. Wer vermag zu entscheiden, ob er bewußt oder undewußt diese Achnlichseit erreichte? Vielleicht dars und aber sein großes Wort in den Sinn kommen, was er einst bei dem Borwurf gesagt, er habe seinen Gott-Bater in der Lünette über der Auserstehung im Composanto aus Rassael's Visien des Ezechiel: "Ich mache damit dem Rassael mein Kompliment! Es geht nicht besser, drum mach ich's auch so."

36 fomme nun zu einer langeren Mittheilung, Die ich mit einigem Biberftreben bringe, weil fie viel Biberfprnch finben wirt. 3d will und tann im Folgenben nichts Enbgultiges geben, glaube aber eine Frage anregen ju muffen, welche Ginfichtigere entscheiben mogen. 3ch mage nämlich nichts Geringeres, als ben innigften, ebelften Meifter ber gangen germanifchen Runftepode einer großen Beschmadlofigfeit ju zeihen; ich wage ju behaupten, baß fra Angelico ba Riefole in bem Einen, mas einen Biotto, einen Gabbi, einen Orcagna u. f. w. fo febr ausgeichnet und bochftellt, febr gering ift: im Arditetturgefühl. 3ch will bamit nicht fagen, bag er unarchitektonisch fomponire. Gewift nicht. Niemand hat je mit feinerem und babei ftrengem Schonheitofinn Form und Farbe abgewogen, nein, aber bie Berwendung bes gegebenen Architefturraumes ift bei ihm eine unbegreiflich gefchmadlofe. - Das Alofter C. Marco ift und wird jett zu einem öffentlichen Angelico-Deufeum eingerichtet. Die früher fo unzugänglichen Bellen im oberen Stodwerke, die Angelico bei seinem neunjährigen Aufenthalt baselbst ausmalte, fteben jett einer genauen Prufnug offen. Die Zellen liegen an brei Seiten bes Alofterhofes, vierundvierzig an ber Babl. Bebe Belle ift - mit Ausnahme ber etwas größeren Edzellen - 8' 9" tief, 12' 4" breit, 101/2" bod; bie zwei Fuß breite, acht Fuß bobe Thur liegt bicht neben ber rechten Band und ihr fast gegenüber liegt bas fleine, zwei fing tiefe genfterden. Gelbft jest, mo bie Bellen geweiftt fint, fint fie buntel und felbft bei Connenschein bammerig. Die Wanbflache linte neben bem Genfter hat nun Fiesole ju bemalen gehabt, und wie hat er auf berfelben fein Bild angebracht? So ungludlich wie möglich. Soch über tem Boben und - faft überall an bas niedrige Gewölbe anflogend! Ja, bamit nicht genug : gang ohne burch bie Romposition gezwungen ju fein, ichlieft er bie Bilber fogar burch bie irrationellften Linien nach oben ab; Die beigefligte Zeichnung mag bavon einen fiberzeugenben Begriff geben. 3. B. find in ber Art wie bei Umrahmung a bie Bergpredigt und bas Abenbmahl abgeschloffen, tropbem Richts binderte, rechts einen bem linten Bogen entsprechenden Abschluf gu machen. Ja, was ber Beschmadlofigfeit bie Arone auffett, Die burch Die Wolbung abgeschnittenen Umrahmungstheile find sogar auf jener weiter geführt worden. Allerdings ließe fich für ben boben Anfang ber Bilber vielleicht als genugente Entschuldigung bas Meublement ber Zelle anführen, vielleicht ftant unter bem Bilbe gerabe ber Betftubl und bie verschiedene, sogar um 1-2 Juf bifferirende Ansanfohe fpricht noch mehr bafur, aber was hinderte benn ben Runftler, noch unter ber Bolbung in geraber ober wenigftens fymmetrifder Linie abzufdneiben. Un eine gewiffe Figurengröße hat er fich burchaus nicht gehalten, Die Bobe ber Figuren wechfelt von 11/2-21 2 Jug. Bie tann man ihn ba vertheibigen?

Der herr Maler Kenfer, ber jett im Auftrage ber Arundel society bie schönfte bieser Freden, die Anbetung ver Könige, ganz vorzüglich topirt, und die Bilber, wie das Kloster überhaupt genau studirt hat, glaubt folgende Behauptung zur Rettung Fiesole's anführen zu können, die sast blendend ist. Bekanntlich hatten die Salvestrini früher das Kloster S. Marco inne, und zwar schon von 1290 an, wurden jedoch 1435 daraus wegen zügellosen Lebens vertrieben und die Dominicaner, welche bis dahin theils in Fiesole, theils in Foligno gelebt hatten, durch Bapft Eugen IV. an ihrer Stelle eingeführt. Sie fanden das Kloster in sehr verfallenem Zustande, tropbem jene

Salvestriner schon seit 1416 baran restaurirt hatten. Auf Kosten bes Cosmo von Medici wurde beshalb von Michelozzo Michelozzi 1437 eine Restauration bes Klosters und ber Kirche begonnen, die 1442 so weit war, daß dieselben geweiht werden konnten und 1415 vollendet wurden. Run meint Herr Kenser, die Mönche hätten zuerst (sicher von 1435—1437) das Kloster benutzt, wie es war und also auch oben im riesigen Dormentorio gewohnt; Fra Angelico hätte die Wände nach Belieben gemalt, vielleicht über jedem Bett ein Vild, und erst später, vielleicht als Michelozzo den reichen dreisststiffigen Bibliothessaal andaute, wären die Zellen eingebaut worden und zwar mit möglichster Konservirung von Fiesole's Fressen. Durch die Wölbungen wurden die Vilder oben so unregelmäßig abgeschnitten und durch Andere die allerdings neuere Umrahmung sogar auch über die Wölbung gesicht. Ja dadurch wäre noch ein anderer Punkt klar. Jeder Berständige muß sich wundern, daß Angelico grade die dunselste Wand der Zelle sich ausgesucht habe, während dem Fenster gegenstber eine nicht nur ununterbrochene sondern sogar lichtreiche Wandsläche sich darbot. Da man wirklich nur bei einfallendem Sonnenlichte an jener Fensterwand einigermaßen sehen kann,



fo mußte Angelico gradezu nur zu solcher Stunde gemalt haben, eine Unnahme, die für die außerordentliche Durchführung und für Fresco insbesondere kann möglich ift. Nimmt man dagegen an,
daß die Zellen erst später eingesetzt sind, daß die Wände sensterlos waren und nur durch die theilweis
noch erhaltenen Fenster des ganz sichtbaren, boch über den Zellengewölden liegenden Tachstuhls
beleuchtet wurden, so erstärt sich Alles von selbst und Angelico ist vertheitigt. Diese Behauptung
scheint zur Evidenz gesteigert zu werden durch noch zwei Punkte. Erstens sinden sich nämlich zwei
Bilder wirklich durch die Zellenwand ganz zerschuitten sein Einzug in Jerusalem und eine Versuchung
in der Wüsse) und zweitens sind gar in jeht vollständig dunsten Zellen unter der Tünche einzelne

Bilber gefunden worben. Und bennech ift bie Behauptung boch mohl nicht richtig, ja fie murbe

Fra Angelico nur noch geschmackloser zeigen.

Allerdings muß zugestanden werden, baß bie Zellen in ben ichen gegebenen Schlaffaal ber Salvestriner hineingebaut werden: beim jezigen Berputen ber Zellen fand man, daß bie Querwände nicht in die Außenmauer eingefügt waren, auch das fpatere Durchbrechen ber Fenster muß zugestanden werden: es war ber ansbrückliche Bunsch bes Priors, bes h. Antenin, bag bas viel prachtvoller beabsichtigte Aloster so gebaut wurde, bem Armuthsgelübbe bes Orbens zur Liebe.

Allerdings tonnte man eine Stelle in ber grundlichen, auf Quellenfludium bafirenden "Storia del convento di S. Marco in Firenze dal P. Vincenzo Marchese 1853" bagegen auführen, wo ce beißt, Michelozzo habe mit Ausnahme des Refestoriums und ber Kirche Alles niederreißen laffen, um ben neuen Bau fefter fonstruiren zu fonnen, aber jene Beobachtung ber mangelnden Mauerverbindung wurte bas icon entfraften und fogar bie gang gethilde Architeftur bes Rapitelfaales wurde wenigstens eine Ausbehnung fonfervirter Theile verlangen. Rein, bas ift ficher und auch Die mangelnbe Berbindung ber gewölbten Bellen mit bem oberen Dachstuhl fpricht bafur, Die Bellen find fpater ale bie Augenwände; aber bamit ift noch nicht bewiefen, bag fle fpater find ale Angelico's Malereien. Denn wenn auch Angelico beim Gingieben ber Dominitaner 1435 gleich angefangen hatte, ben baufalligen Schlaffaal anszumalen, er hatte ficher nicht bis 1437, ja fagen wir selbst bis 1439 (weil Micheloggo vielleicht erft bie Alosterhöfe und bann ben in Rede stehenben Bwifchenbau auffuhrte), 44, fage vierundvierzig Bellen ausmalen fonnen. Dann ware er ja auch bis jum Jahre 1445, wo er (nach Cavalcascile's Forschungen) nach Rom geht, unthätig gewesen. Ferner fieht am Eingang zu zwei Zellen, die auch von Angelico ausgemalt find und zwar der zweiten mit bem figurenreichsten Bilbe, bag Cosimo fic biefelbe habe bauen laffen, ut S. Antonini colloquiis frueretur, und bag Eugen IV. bei ber Einweihung bes Rlofters bort gewohnt habe. Ferner find fogar vier Bilber an ben eingebauten Zellenwänden von Angelico felbft gemalt; bie Beimsuchung außen an ber Ede, wo bie beiben erften Gange jusammenfloffen, ber Gefreugigte, vom h. Dominicus beklagt, fchrag gegenuber, Die thronende Madonna mit vier Beiligen gu jeber Seite in ber Mitte bes linten Ganges und endlich innen in ber Edzelle bes h. Antonin bie trennende Edwand ber anstoßenden Zelle selbst mit Chriftus in der Borhölle. Run liegt allerdings die Bertheidigung nabe, baß jene Ginfetung ber Bellen bei Lebzeiten Angelico's gemacht fei (alfo vielleicht turz vor 1442. por ber Ginmeihung), bag bann Angelico an ben neu entstandenen Banden seine Bilber angebracht habe, und allerdings find jene genannten Bilber aus feiner fpatern Zeit, wie ichon bie realistisch ausgebilbete Renaissancearchiteftur über ber thronenten Darig beweift, an ber fogar bie Gaulenfapitale lange Schlagichatten werfen, Die in Bezug auf bas weit entfernte Fenfter tonftruirt icheinen. - Aber - wenn auch Angelico bann wirklich bei gutem Licht gearbeitet hat, es ift bann noch folimmer fur ihn! Rehmen wir an, er habe bie ununterbrochene Band gehabt gur Bemalung : welcher Künftler murte ba nur einen Augenblid unflar gewesen fein, baft er biefelbe gebanflich und formell im Zusammenhang erhalten muß? Gictto erging es so in ber Arena zu Padua, Orcagna im linken Quericiff von G. Maria novella, Simone Memmi und Tabbeo Gatbi in ber Capella begli Spagnuoli baselbft, in G. Croce u. f. w. u. f. w. Gie haben ftete fich ben Raum symmetrisch zu theilen gesucht oder die ganze Wand mit einem Bilde bedeckt, bas viele Scenen zusammen burch Landschaft verband. Reinem ift es eingefallen, verschieben große Bilber, in verschiedener Bobe an einer Band ohne jebe Architefturverbindung angubringen. Es mare bas viel geschmachlofer, als feine irrationelle Anbringung eines einzelnen Bilbes an einer einzelnen Band. Und jene Unterfchiebe find bedeutend. Wenn bie Breite ber Bilber wenigstens an ber einen Band ziemlich gleich ift und nur in Bollen variirt, fo ift aber ber Unfag ber Bilver gang verfcbieben: 5' 2", 7' 2", 5' 6", 5' 1" u. f. w. über bem Boden. 3a vielleicht entschuldigt auch hier wieder bas etwaige Möblement. But, bann bleibt immer noch folgendes turchichlagent. Die Bilber folgen nicht nur ohne jede innere Berbindung auf einander, sondern find fogar an zwei Augenwänden genau biefelben. Die Folge ber Bilber auf ber Geite, wo bie Belle bes Antonin fich befindet, ift folgende, von links beginnend : Chriftus in ber Borholle, Bergprebigt, Chriftus in ber Bufte, Gingug in Berufalem, ber Judastuft, Chriftus in Gethfemane, Abendmabl. Rreugigung, ber Gefreugigte mit Rlagenten (Diefes Bilb ift in einer in ber form abmeidenden Edzelle und bem Fenster gegenüber gemalt, tropbem neben bemfelben berfelbe Blat wie fonft frei war!). In ber rechten Band bes links baran flogenden Banges : ber Gefreugigte, Die Arengtragung, Dominicus betent und Die Bifion ber ftenographifch gegebenen Baffionsgeschichte, Chriftus im Grabe ftebent, ber Gefreugigte, Die Taufe, ber Gefreugigte, bgl., aber viel fleiner, tropbem ber freie Raum größer ift. — Die Bilberfolge auf ber eutgegengesetten Seite beffelben Banges: Chriftus als Gartner, Chriftus beflagt, Die Beimfuchung Maria, ber Befreugigte, Anbeitung bes Rinbes, Die Berffarung, ber lefenbe Dominicus, Die Auferstehung, Die

Krönung ber Maria, die Darbringung im Tempel, Madonna mit zwei Heiligen. Un der Wand bes letten Ganges endlich der Gefreuzigte, dgl., dgl. u. s. f. f. durch sieben Zellen, all diese Bilder auffallend kleiner und ärmlich. Dieselbe sich wiederholende Komposition etwas reicher und ein wenig variirt an der Wand wo die Treppen und Zellen des Cosimo liegen, in der etwas erhöhter liegenden zweiten der letteren die Anbetung der Könige über einer kleinen Nische mit dem todten Christus. Dieses Bild schließt sich der Architektur gut an, ist unten mit einem Gesims abgeschlossen, oben durch einen Laubstrang, der der Deckenwöldung solgt. Schon dadurch zeichnet sich dieses Bild mit den drei an der Angenseite der Zellen vortheilhaft aus.

Diefe Bilberfolgen beweisen auch ben Mangel jeder Ideenverbindung, und so blieben nur noch zwei Buntte für die Unnahme einer theilweisen Bemalung vor dem Zellenbau. Die vier ober fünf gang buntlen Zellen und die zwei durchschnittenen Bilber.

Der erste Bunkt spricht aber sogar bagegen. Es sind diesen Zellen erst durch den schon von Michelozzo gemachten Andau der Bibliothel und bes Nebensaales die Fenster vermauert worden, wie man noch von ausen an einem Fensterrest sehen kann (bas noch existirende vergitterte Fenster einer dieser Zellen ist in neuerer Zeit von den Mönchen durchgebrochen, um einen verrückt gewordenen Bruder dort einzusperren). Benn Fiesele also jene fünf Kreuzigungen vor dem Zellenbau gemalt hätte, so müste dieser sehr kurz vor dem Bibliothelbau gemacht worden und Michelozzo ein überaus kurzsichtiger Baumeister gewesen sein. — Der zweite Punkt ist fast noch leichter zu entkräften; die durch Zellenwände durchbrochenen Bilder wären dann nur ein Beweis, für einen späteren Bau der Zellen, wenn diese beiden durchschneidenden Wände zugleich mit allen Zellen erbaut wären. Dieselben sind jedoch erst durch die Franzosen im vorigen Jahrhundert errichtet worden, welche gegenüber von dem Bibliothelsaal, den sie zum Magazin gemacht hatten,

ein mächtiges Fenster zum Berauswinden der heu- und Strohballen gebrauchten. Dadurch
entstanden auch die so fleinen Nebenzellen und die durchschnittenen Bilder. Zu gleicher Zeit brachen sie auch zu dem Saal links neben der Bibliothet eine Thür durch, und in dem kleinen Zellenrest links
kann man bei Lampenlicht noch einen Bildansatz erkennen.

hiermit glaube ich bie zuerst so blenbenbe Behauptung bes herrn Rehser entfraftet zu haben und fann bas Resume fällen. Die Bilber in ben Zellen von S. Marco sind von größter Geschmadlosigleit in ber Anordnung. Sie stehen



in biefer, wie überhaupt in formeller Beziehung zurudbinter ben an ben Außenseiten ber Bellenwände und in ber zweiten Belle bes Cofimo. Duf man nun bem im Bilbe fo überaus ichonen und gefchniad: vollen Rünftler eine völlige Stumpfheit gegen bie auffere Anordnung vorwerfen, bie er vielleicht fpater felbft eingefeben und in jenen fpateren Bildern verbeffert hat? Deer gibt es noch einen Grunt, ber ihn überzeugend entschulbigen fonnte? Die Frage muß offen bleiben; benn für ben zweiten Bunft weiß ich teine Beantwortung, und ber erfte wilrbe immer ein pfpdiologifches Rathfel bleiben.

#### Die internationale Aunstausstellung in München.

III.

Biftorifches und eigentliches Genre. - Bortratmalerei.

Mit Abbilbungen.

Man hat ber beutschen Kritit nicht felten ben Borwurf gemacht, sie verstehe sich nur auf's Bilberlesen, aber die Unmittelbarkeit rein kunftlerischer Anschauung mangle ihr. Seit wir internationale Kunstausstellungen besitzen, wird es immer einleuchtender, daß die Eigenthümsichkeit einer vorzugsweise innertichen, geistigen ober gemüthlichen Auffassung der Kunst denn doch wohl weniger ein Mangel unserer Kritit als vielmehr ein Charakterzug unsres nationalen Besens überhaupt ist. Es ware auch zu verwundern, wenn es anders ware. Denn Beides, die Art des Schassens und bes Urtheilens, sließt ja aus der nämlichen Quelle: aus der deutschen Art, die Dinge auzusassen. Die schlagendsten Belege hiefür bot auch die Münchener Ausstellung und zwar gerade auf den Gebieten des Genre's und der genrehast behandelten Gistorie, welche der vorwiegend äußerlichen Darstellung so leicht zugänglich sind.

Bas auf diesen Gebieten im Kern als echt und rein deutsch bezeichnet werden konnte, war es durch die Kraft und Schärfe der Charakteristik, durch Gemulthstiese, Ehrlichkeit und Gesundheit der Empfindung, durch körnigen Humor und phantastische Laune, kurz durch den Wiederschein einer reichen Innerlichkeit. Sie schlug auch dies Mal wieder neben den tüchtigsten und glänzendsten Leistungen unserer Nachdarn durch und entlockte Hunderten von ernsten und vorurtheilsfreien Betrachtern den sreudigen Austruf oder das offene Geständnis: daß die deutsche Sittenmalerei, das deutsche Familienbild und, um auch diese hier gleich mit anzuschließen, die deutsche Borträtmalerei den Bettkampf mit den übrigen Nationen nicht zu scheuen brauchen. Selbstverständlich soll den Koloristen und Realisten der jüngeren Generation ihr Berdienst um die würdigere Gestaltung unserer Kunst nicht geschmälert werden. Im Gegentheil! Wir konstatiren nur, daß auch unter ihnen diesenigen die glüdlichsten sind, welche mit den Borzügen einer tüchtigen Schule, eines gediegenen fünstlerischen Wissens und einer vollendeten Handhabung der malerischen Technik senen det deutschen Bug ernster und gemüthlicher Ausschlaftung verbunden zeigen. Mag der Birtuose seden Genre's ihnen die flüchtigen Lordern des Tages entreißen, der Ruhm einer nachhaltigen Wirkung auf das Bolt bleibt allein dem aus dem Bolksberzen selbst Entquollenen vorbehalten.

Dies ist auch die Ursache, weshalb ben meisten historischen Genrebildern großen und kleinen Formates, welche der moderne Realismus nun schon Jahrzehnte hindurch auf unsre Ausstellungen sendet, im Ganzen eine so tühle Aufnahme zu Theil wird. Heinrich Laube giebt in seiner Geschichte des Wiener Burgtheaters eine vortreffliche Charafteristit jener Gattung von modernen Dramen, welche nur aus einem literarischen Bedürsniß entsprungen, gleichsam nur Beispiele für ästhetische Theorien sind. Diesen "Literatur-Dramen", wie man sie genannt hat, könnte man eine entsprechende Gattung von Vildern gegenüberstellen. Sie verschwinden, wie jene, mit der bestimmten Richtung der Kunst, welche sie hervorgebracht hat, weil sie nur in der ästhetischen Strömung des Tages, nicht im wirklichen Leben wurzeln. Der belgische Realismus, mit Gallait und de



Bief ve an ber Spiße, stellte das stärtste Kontingent zu dieser Gattung und an den vier Bildern bes erstgenannten Meisters, welche die Ausstellung zeigte, konnte man ihr allmäliges rettungsloses Dahinsinken deutlich beobachten. Wenn wir von H. Nobert-Fleury's bekannter "Judenversolgung" absehen, solgt unter den Franzosen, welchen als den eigentlichen Urhebern des modernen realistischen historiendildes der Bortritt gebührt hätte, kein erwähnenswerthes Werk der Ausstellung direkt der namentlich von Delaroche mit so glänzendem Erfolge betretenen Bahn. Auch Norddeutschland brackte, strenge genommen, nur eine einzige hieher gehörige Darstellung: Schrader's "Philippine Welser und Kaiser Ferdinand" (Nr. 41). Aug. v. Hehden's "Luther und Frundsberg" (Nr. 51) birgt wenigstens in den Nebensiguren manches Korn echter Natur und Karl Beder's "Karl V. bei Fugger" (Nr. 1546) hat sich ebenso sehr durch die überaus seine und glüdliche Charafsteristis wie durch die virtuose Behandlung des Kostüms einen hervorragenden Platz unter den historischen Genrebildern der Schule gesichert. Aber wie würden auch diese tüchtigen Leistungen verblaßt sein, wenn sich ein wirklicher Historister wie Adolf Menzel hätte neben ihnen sehen lassen! Der Meister war in München leider nur durch einige vorzügliche kleine Holzschnitte auf den Stuttgarter "Deutschen Bilderbogen" vertreten.

Selbst bas eminente Talent Rarl Biloty's, bes genialen Lehrers und begeifterten Apostels ber realiflifden Biftorienmalerei, bat bei allem Schwung und aller perfonlichen Barme boch ben Beg jum Bergen ber Nation nicht finten fonnen. Gollte auch er nur ein funftgeschichtliches Phanomen von vorübergebender Bedeutung fein? Wenn wir feine Leiftungen gegeneinander abmagen, fo hat noch immer ber "Geni vor Ballenftein's Leiche" bas entschiebenfte llebergewicht. Das Theatralifde und Bathetifde in ber biftorifden Auffaffungeweise bes Meifters tommt in ber gebampften Stimmung tiefes Monologes noch zu feiner lauten Meufferung und bie virtuofe Detailmalerei findet in bem euergisch burchgeführten Gefammtton ibren Bufammenhalt. Nach beiben Richtungen bin tann fich bas neufte Wert bes Meifters : "Maria Stuart" (Dr. 972) teiner gleichen Berbienfte rubmen. Gein Sauptreig ift bie Bollenbung ber Mache und ein gemiffer bumpfer Schmels bes Rolorite, abgesehen von ben jum Theil recht freitigen Ropfen. In jener buftern Gluth ber Stoffmalerei, ber Borbange, Teppide unt namentlid Goldgeschirre folug Biloty neuerbings einige Tone an, welche bann von seinem toloristisch begabteften Schuler hans Matart in ber bekannten Manier zu einem eigenthumlich berauschenten Zauberattord gesteigert wurden. Unter ben gemalten Tonwerken mit beliebig anzubichtenten Stoffen, in welchen Matart bisher bie ichon etwas monoton gewordene Beife abgespielt hat, ift und bie "Stige gur Deforation eines Saales" (Dr. 965) immer noch bei weitem bas liebfte. Die befannten "Amoretten" find bier flein und unvorbringlich in eine reiche Renaiffancebeforation hineinfomponirt, die als folde von unläugbarer Schonheit und Urfprünglichfeit ift: ber beste Beweis fur bie gleich beim Muftreten bes jungen Runftlere von und ausgesprochene und feitbem vielfach wiederholte Behauptung, bag wir es bier mit einem vorzugsweise dekorativen Talente zu thun haben. Bei richtiger Erkenntuiß seiner Grenzen und ernstem Studium. - wie vieles tonnte tiefes feine Wefühl für Farbe leisten, ftatt fic mit der Gestaltung unfaßbarer Phantasien abzumühn! — Anch Gabriel Max, ebenfalls ein vielversprechendes und ruftiges Talent, bat bie bervorragenden Qualitäten, Die er fich in Biloth's Soule ju eigen gemacht, biober in feinem gang gludlichen Burf zu verwerthen gewußt. Auf feine recht finulich fuße Gefreuzigte laft er jett ein auf ben Societifch eines Anatomen bingeftredtes tobtes Matchen folgen: Unglud über Unglud, wie Meifter Schwind fagen wurde. Auch bie zweifelhafte Schwarmerei einer im einfamen Moftergarten finenten Nonne bietet ihm ein erminfchter Motiv. Das lettere Bild frappirt burch bie Belligfeit und Frifche feines Tens, bem ersteren ift eine fehr tuchtige Behandlung bes Bellbunfele nadgurühmen. Aber von falider Ginnlichfeit und Sentimentalität find beibe angefrantelt. — Benichlag, Schwörer, Saberlin und Liegen maber mogen unter ben Bungeren ber Schule hier furg genannt werben. Gine ruhmliche Stellung nahm auch in Munchen, unmittelbar neben ben geführlichsten Rivalen, Defregger's "Spedbacher" ein, deffen bei Befprechung ber letten Wiener Ausstellung bereits gebacht murte. Es ift bas einzige, uns vorgesommene Bilt von entidiebener Bebeutung, welches nur bie Berguge ber Schule Biloty's, aber feine ihrer Unarten aufzuweisen hat.

Reben Biloto fint in ben letten Jahren mehrere icon in reiferem Alter nach Minchen gejogene Runftler ju felbständiger Geltung gelangt, von benen Bictor Muller und B. Linben. fomit au biefer Stelle eingereibt werben fonnen. Der Erstere lehnt fich mit specififc toloriftifcher Tenbeng an bie frangofischen Stimmungsmaler und Naturalisten, namentlich an Corot und Courbet, benen er 3. B. in seinem "Bamlet und Boratio" bas fable Grau bes Tones mit feiner Empfindung nachgefühlt hat, mabrent feine beiben "Mohrentopfe" fich zu einer eigenthumlichen und energischen Lösung biefes feltsamen und schwierigen toloristischen Broblems erheben. Bon Lindenschmit's gludlicher Urt, bistorische Episoden in Die volle Gewandung ber Zeit zu kleiben, ohne bem Nebenjächlichen zu viel Raum zu gonnen und ohne bie abgeschmadte Atterthumelei mancher neueren Belgier und Frangofen, erhalten Die Lefer burch ben beigefügten Solgichnitt eines feiner Bilber eine Borftellung. Bir gieben biefes sowohl ber von ber britten allgemeinen beutichen Runftausstellung ber befannten "Stiftung bes Jesuitenordens" als auch ter weit größeren und figurenreicheren Darstellung vor, welche Ulrich von hutten im Rampf mit frangofischen Abligen gum Bormurf hat. Der Wegenstand unfres Bilbes ift eine Scene ans bem Leben bes jungen Luther, ben wir bei seinem väterlichen Freunde Johannes Broles in beffen trauter, mittelalterlicher Alaufe ben erften Unterricht genieften feben. Wie freundlich ernft ber Alte feine Lehren ertheilt! Dit wie findlich glaubiger Andacht, aber ben bellen Berftand auf ber Stirn, ber Rleine Die Beisheit bes Magisters entgegennimmt! Es ift ein echtes Bilb aus bem Boltsleben, burch bas Anbenfen an Die Perfönlichkeit bes großen Reformators geweiht und mit finniger Sand bis in's unscheinbarfte Detail ber Umgebung ausgeführt. Gine ernfte, fraftige und fein verschmolzene Farbengebung ift allen ermahnten Bilbern Linbenschmit's und fo auch biefem in bobem Grabe eigen. Aber ber bervorstechenbe Bug ift ber einer innigen, geiftigen Durchbringung bes Gegenstanbes, beffen Kern uns aus all ben fleinen wohlarrangirten Gingelheiten frifch und flar in bie Mugen fpringt.

Unter ben gablreichen, jum Theil virtuos gemachten Schilderungen aus bem Aulturleben ber Bergangenheit, welche aus Belgien, Italien, Deutschland und Spanien gur Ausftellung gefommen maren, haben nur fehr wenige auf bie gleiche Auszeichnung Anfpruch. Bon ben mertwürdigen Bilbern bes Sollanders Alma Tabema ift bas entichieden befte, welches in Munchen ju feben war, bas Bettspiel ber Rinber ber Clotilbis, fürglich burch ben ebenfalls ausgestellten Stich von Rennefelb in Amfterbam allgemeiner befannt geworben. Bier ift wirflich etwas von bem Weifte ber Beit ber Boltermanberung in lebensvollen Gestalten verforpert. Die biefe blondgelodten Gothenknaben in jugendlicher Chrbegier bas Biel mit ber Urt zu treffen fuchen, im Angesichte ber in bogantinischer Steifheit vom Throne zuschauenden foniglichen Mutter und aufgemuntert von ben Reden ihrer Umgebung, Die in ben Aleinen icon bie guffinftigen Gubrer im Streite mittern : bas Alles ift mit leder Sand und mit jeuem enormen Apparat fostungeschichtlichen Biffens, über welchen ber Meifter gebietet, unmittelbar uns vor die Seele gerudt. In gegierten Archaismus ober prunkende Roftummalerei artet biefes biftorifche Geure bei ben meiften ber gemalten Sofanekoten ober Künftlergeschichten aus, wie de Briendt's "Episote aus bem Leben Karl's V.", A. Focosi's "Ratharina von Medicis", bes begabten T. Conti's "Dante und feine Freunde", R. Gianetti's "Benvenuto Cellini", Induno's "Eleonora D'Efte" und E. Deilbuth's "Inngerer Tigian bei feiner Beliebten" jur Benuge zeigten. Gine gartere Empfindung fur ben poetifchen und funftlerischen Behalt, soweit ihn tiefe freilich stete abgeleitete Stoffwelt zu bieten vermag, bemahren zwei jungere Diener Runfter, Eugen Blaas und Frang Leo Ruben. Des Erfteren "Scene aus Beccaccio", unfrer Ansicht nach bisher fein feinstes und auch malerisch gelungenstes Bild, hoffen wir ben Lefern fpater einmal vorführen ju tonnen. Ruben's "hofleben Leo's X." vergegenmartigte ber unferm letten hefte beigegebene Solgidnitt. Der junge Kunftler murbe auf Grund tiefes Bildes fürzlich von ber Wiener Afabemie mit bem Reichel'ichen Preife ausgezeichnet. Berfinnlichung von Scenen bes antiten Lebens, in welcher fich auch Engen Blaas versucht bat, ftrebt in ber Beife Damon's ber Schweizer Studelberg an, erhebt fich aber nur bochft felten über eine gewiffe fabe Sinnlichkeit und fügliche Grazie.

Damit haben wir uns die Bahn frei gemacht für die Betrachtung bes Sittenbilbes ber Begenwart, auf welchem entschieden die Stärke ber beutschen Schule bernht. In feinem andern hat sie eine solche Kulle von Individualitäten, so viel Reichthum ber Ersindung, so viel Frische und Krast ber Darstellung aufzuweisen, wie gerade in diesem: jedenfalls ein Beweis, daß unserem Bolt in aller Roth und Härte ber Zeit an seiner Seele fein Schaden geschehen ift. Die Vilver eines Knaus und Bautier, B. Meherheim und Riefstahl, Enhuber, Hagn und Seit, Waldemüller und Pettenkofen, — um nur diese hier vorweg zu nennen — sind und Bürgen für ben selbständigen Fortbestand ber deutschen Kunst, an welchem die Zersahrenheit unfrer Geschichtsmalerei schon Manchen hat zweiseln lassen.

Anaus war nach allen Richtungen bin trefflich vertreten: gleich im Transept unter ben Beidnungen burch eine Angahl berrlicher Studienfopfe, an Scharfe ber Auffaffung und flaffifcher Einfacheit ber Darftellungemittel ben Bafeler Portratftabien Solbein's vergleichbar; bann burch zwei meisterhafte Bortrate in Del, barunter bas burd Gedert's munterbar icone Lithographie befannte Bilbnift bes alten Ravene; entlich unter anderen fleineren Geurebilbern burd bie Bieberholung bes von ber Wiener beutschen Runftausstellung ber beruhmten Rinderfestes: "Wie Die Alten fungen, fo zwitschern bie Jungen". Der Deifter hat in biefer Bieberholung Schauplat und Rofidm tes erften Bilbes geanbert: tie Situation aus bem Inneren in's Freie verlegt und an Stelle ber heutigen Tracht bas Roloto-Rostum treten laffen. Wenn hierdurch bie Geschloffenheit ber Wirtung und bes Tons vielleicht etwas verloren bat, fo fam andererfeits ber unmittelbare Ginbrud eines reich bewegten, bunt burdeinander mogenten lebens in ter auf weitem Blan entwidelten Romposition nur um fo enticbiebener gur Geltung. Der Grundgebante, Die Kinterwelt gum beiteren Spiegelbilbe bes gefelligen Bertehre ber Erwachsenen zu gestalten, ift mit mabrhaft genialer Laune, ohne jebe Spur von Besuchtheit ober übel angebrachter Gatire burchgeführt, und Die gahllofen belebten und unbelebten Details muthen und in ihrer blonden, blubenten Farbe fo rofig an, ale waren fie ebenfo frifch und fröhlich mit bem Binfel hingeschrieben, wie fie gedacht find. Es wird fdwerlich einen beutschen Runftler ber Wegenwart geben, ber fo intim, wie Anaus, mit ben alten Meiftern feines Faches verfehrt und jugleich bie Berte feiner zeitgenöistiden Rivalen mit foldem Gifer flubirt, ohne bag er baburch an feiner Individualität ben geringften Schaben genommen batte.

Dieselbe Feinheit ber Beobachtung, benjelben Schönheitsstinn, boch aus bem Golvigen bes Tons in's Silberne, aus bem Blonden bisweilen in's Umflorte und Trodene übersett, zeigt Bautier in seinen reizvollen Darstellungen bes teutschen Bauernlebens, von benen und eine ber köstlichsten Proben, ber "Tanzmeister im Dorse", (Ir. 1548) auf ver Ausstellung vorlag. Neben ihm errang B. Riefstahl mit seinem "Allerseckentag im Bregenzer Wald", einem tief poetisch gerachten Bilde von seierlich ernster, ergreisender Stimmung, einen wohlverdienten Ersolg. Von B. Meherheim's reizenden "Holländischen Waisenmätchen" und launigen "Savopardensindern" mit ihrem Murmelthier braucht basselbe kaum erst bemerkt zu werden. Ein sehr ausprechendes Talent bekundete Amberg in Verlin in seiner "Herzensfrage", dem Bilde zweier Liebenden, die sich umrauscht von grüner Waldeinsamseit ihr Herz erschließen. Die gediegenen Leistungen eines Jordan und Lasch, eines Eretius, C. Schlesinger, A. Bordmann, Salentin und manches andern tüchtigen Vertreters der Düsselvorfer und Verliner Schule können wir hier nicht im Einzelnen berückschiegen. Wir hossen, daß und dazu in Kürze durch Vorsührung eines und bes andern Werses dieser Meister Gelegenheit geboten wird.

Am reichsten von allen beutschen Schulen war auch auf tiesem Gebiete bie Münchener bedacht. Wir geben von zweien ihrer herverragensten Genremaler in ten beiden Rabirungen unseres B. Unger nach bem "Dilettanten-Quartett" von Anton Seit (Nr. 1000) und nach L. v. Hagn's "Bibliothef im Zesuitenkollegium zu Rom" (Nr. 936) darasteristische Beispiele. Der Eine legt bas ganze Gewicht auf die Zeichnung und auf bas seine Erfassen ber Situation bei sorgiamster, bis weilen miniaturartig seiner Aussührung, ber Andere geht vom rein Malerischen aus und ordnet ber poestevollen Biedergabe der Stimmung einer interessanten Räumtlickeit oder Sphäre ber Gesellschaft die Bedeutung best Einzelnen unter, so markant und geistreich behandelt bas Letzter auch für sich selber ist. Dort ist es zunächst der Borgang als solcher und bie scharete Charakteristist ber Dandelnden, was und fesselt, hier die durch bas meisterhafte Hellvunkel getragene, unheimliche

165

brittende Schwere, welche auf den in ihre Lettüre versenkten Gestalten ber Geistlichen lagert. Wir fühlen: hier schöpft nicht eble Wisbegier an ben Duellen bes Lebens, hier ziehen Leidenschaft und Fanatismus ihre gistigen Substanzen aus dem herbarium bes Gebens, hier ziehen Leidenschaft und sanatismus ihre gistigen Substanzen aus dem herbarium bes Geistes. — An Sein lehnen sich der schallhafte Spipweg mit seinen allbekannten humoresten, serner Eberle mit einer dem Sein'schen Bilde verwandten Darstellung, R. S. Zimmermann mit einem hochsonischen "Zwedessen" schwäbischer Philister, beren Einer mitten im Toast verzweiselt steden bleibt, Grüguer, ein Schüler Piloty's, Oberländer, Walter n. A. — Neben Hagn, der seine Meisterschaft in der Darstellung der vornehmen Welt in einem vortresslich gemalten "Spaziergang im Barke" bosumentirte, mögen in derselben Richtung noch Körle's "Ahnensal" und herpfer's anmuthiges Familienbild, mit einer den Sängling auf dem Arme der Amme bewundernden Wöchnerin, Erwähnung sinden.

Ben ben österreichischen Genremalern hatten wir die tüchtigsten sämmtlich auf der letten Wiener Ausstellung burch dieselben Werke repräsentirt gesunden, welche wir wenige Monate später in München wiedersahen. Als charafteristisch für die neuere Entwidelung der Schule verdient hervorgehoben zu werden, daß bas Leben der unmittelbaren Gegenwart und nächsten Umgebung hier mit ungleich geringerer Borliebe als srüher kultivirt zu werden pflegt. Der Darstellung des österreichischen Pollsthumes in seinen darafteristischen Typen, wie es namentlich Fendi und Waldmüller mit so unübertrefslicher Wahrheit erfast hatten, hängt mit entschiedenem Glück nur noch Friedländer an, während ein Bettenkofen und Schönn — um wieder nur die Hauptvertreter nambast zu machen — die weite Welt des Ostens, die wilden Sobne der Pusta und die ehrwürdigen Patriarchengestalten des Orients für die dentsche Kunst zu erobern trachten. Nein Bunder, das der zum ersten Mal den Boden dieses lebensfrohen, kernigen Wienerthumes betrat, eine unwiderstehliche Lust verspürte, sich des von den Oesterreichern selbst so vernachtässischen Bodens anzunehmen, der an Erziedigkeit in malerischer Hinsicht gewiß hinter keinem anderen zurückseht.

Daß tiefer Griff in's volle Dienfchenleben immer am ficherften jum Giege verhilft, bas hat uns unter Anderem auch die frangofische Runft auf der Munchener Ausstellung an merkwürtigen Beispielen ber hier betrachteten Gattung bewiesen. Die Borzuge ihrer Genremalerei vor ter unfrigen find oft genng bargelegt. Wer wollte bier noch eingehend von Meiffonier fprechen, ober von feinen gablreiden Schulern unt Nachahmern, wie Madou, Brillouin, Blaffan, Gidel, Bibert, bem Spanier Bamacois u. v. A., in benen fammtlich bas reigende Schauspiel eines völlig fouveranen Schaltens mit ben funftlerifchen Mitteln jebes andere Intereffe überwiegt? Dafe es aber mit biefem Reig ber Mache allein boch auf die Dauer nicht fo viel auf fich bat, beweift bie Gleichgultigfeit, mit welcher wir ichlieflich felbft an tiefen fleinen Bundern ber Technit vorübergeben. Ein unscheinbares Bilden, wie Caftan's "Gelubbe" (in Wien als "ber altefte Cobn ber Witme" befannt) übt in bem folichten Gemande ber ansprucholoseften Malerei burch bie Innigfeit und Wahrheit feiner Empfindung einen weit nachhaltigeren Bauber aus, als alle biefe randenben ober lefenden alten Berren im Rolofo. Gewante. Und unter ben meifterhaften Bilbeben Deiffonier's hat taum eines ein foldes Intereffe erregt, wie bas fostliche Stud Zeitgeschichte, welches ber Rünftler in bem Empfange ber Raiferin Eugenie in einer frangösischen Provinzialstabt mit geiftvollem, in leife Ironie getauchtem Binfel vor und entrollte (Rr. 341). Bas konnte benn auch foust ben tolossalen Erfolg Buftave Courbet's, Diefes ledften Attentaters auf Die Natur, im Bergen bes beutichen Ibealismus anders erflären, als bie ewige Bahrheit, bag auch bas virtnofefte Können ber Natur gegenüber, und sei es felbft bie robe, aufpringliche Natur, nichts verschlägt? Weg mit ben Rabinetftuden, fo ruft ber naturburstige Ausstellungsmenich, namentlich wenn fie wie biefe Lens nur Radahmungen bes Oftabe, wie diese Billems nur aufgefärbte Atlasroben bes Terburg find! Schon bas Duobegformat, mas fang' ich mit ibm an? Es war berechnet fur bie fleinen beimliden, reinliden Stubden eines hollanbifden Patrigierhaufes. Jene reinlide Runft, fie mar ja bie Bluthe ber gangen, ftets geputten, gescheuerten und blant polirten Existeng! Aber in unfern weiten, auf breite Gaffen unt sonnige Plate binausgebenten Salons und vollends auf bem internationalen Ausstellungsmarkte, was foll mir ba eine fo fleine, zierliche Runft? Da muß die Masse

wirken, bas lante Wort bes Tages wiederhallen, Die Welt fich geben, wie fie ift. Naturalismus ift Trumpf und felbst die sociale Frage, so genial auf die Leinwand geschrieben, wie in den "Steinflopfern", zieht ein in die weit geöffneten Pforten ber Kunft.

Wenn burch Courbet übrigens außer ben Aleinmalern auch mancher Andere, ber mit groß thun wollte, wie z. B. Gustave Dore, wieder "flein gekriegt" wurde, so kann und dies vollends bei ben zahlreichen historischen Genrebisdern ber Franzosen kaum Bunder nehmen, obwohl barunter manche in ihrer Art sehr tüchtige Leistung, wie z. B. Delaunay's "Best in Nom", S. Levy's "Gefangene Inden auf den Trammern Berusalems traneund", H. Le Noux's "Messalina" u. a. m. zu verzeichnen wäre. Nur hervische Größe ber Konzeption, wie sie in Delacroix's "Chiron und Achill" und hinreist, ober ein poetischer Zauber ber Farbe, wie ber in Couture's "Falkonier", bogen dem preisgeströnten Naturalismus ein Paroli. 3. A. Breton war leiter nicht vertreten.

Bon gang eigenem Intereffe mare eine vergleichente Betrachtung bes friegerischen Genre's, gu eng Schlachtenmalerei genannt, ber Deutschen und Frauzofen. Es ift merkwurdig zu feben, wie bie bentide Aunft ihren Trieb, ju intividualifiren und zu darafterifiren, auch auf riefem gelre fiegreich geltent macht. Die blofe Ergablung ber Mriegsgeschichte langweilt und grundlich, Strategie und Taftif überlaffen wir unferen trefflichen Generalftablern und Regimentolommanbanten. Aber bie braven Jungen, Die bei Duppel ober bei Cuftogja fturmten, wo möglich perfonlich fennen gu lernen, bas ift unfer Bergnugen. B. Camphaufen's wohlerrungene Lorbeern grunben fich auf biefe nationale Eigenthumlichfeit. Er ift ein unübertroffener Darfteller ber beutichen, namentlich ber norbbeutschen Golvatennatur, ber Rage, wie res einzelnen Mannes. Auch Frantreich ift nicht arm an folden Charafteriftitern. Aber im Gaugen überwiegt bort ber Ginn für bie friegerifche Aftion als folde, für bie Berberrlichung ber Groftbaten ber Nation ober für eine gemuthliche Darftellung bes Lagerlebene mit feinen ithllifden und humoriftifden Impromptu's, wie es 3. B. horace Bernet's "Soldat als Anime" (Dr. 1157), ein bartiger Rrieger, ber bas Rind bes Regiments am Bufen eines Schafes trinten läßt, in ergöplicher Beife fdilbert. Darftellungen von fo eintringlicher Charafteriftit ganger Bolferstämme unt foldem Reichthum ber Individualifirung, wie g. B. horichelt's meifterhafte Feberzeichnungen aus bem tautafifchen Ariege fie bieten, hatte bagegen bie gange frangösische Ausstellung nicht aufzmweisen.

Um nun ichlieflich auch auf bem Webiete ber Borträtmalerei bie Bergleichung ber beiben Boller burdguführen, fo hat bier wohl manden tentiden Bejuder ter Anoftellung tie Thatfache frappirt, bag bie Frangofen burch feine andere Eigenschaft ale burch biejenige, bie man ihnen bei und gewöhnlich am wenigsten gutrant, nämlich burch aufprucholoje Natürlichkeit ihren Rivalen ren Wetttampf recht fcmer machten. Das in ter Auffaffung ungemein frifde, fraftvoll und geriegen gemalte Portrat bes früheren Unterrichtsministers Durun von Fraul. Relie Jacquemart mar in biesem Betracht fo ziemlich bas beste feiner Urt. Hur bie etwas verichwommene und unicone Mobellirung ber Band verrieth einen Mangel ber weiblichen Rabigfeit ober Andbitbung. Strenger und feiner gezeichnet ift bas befannte, in einem fuhlen, fahlen Ton gehaltene Bilbnig bes Bringen Rapoleon von Sipp. Flandrin. Richt weit bavon maß Frang Winterhalter fich mit Cabanel; von bem letteren mar tas in ten Wefichtsformen etwas fleinliche, gefniffne, aber meisterhaft mobellirte und burd ten Cammetidmels feiner Farbe angiebente Bruftbilt einer Lautenspielerin aus geftellt. Winterhalter lofte in geiftreich fpielenter Weife bas Problem, aus bem in's Profil gestellten Ragetopf ber Fürstin Metternich ein reigendes Bild zu maden. Bom rein toloriftischen Standpunfte betrachtet, gebuhrt aber wohl mehr ale ihnen allen Ricart's bloncem Frauentopi bie Balme.

Beginnen wir bei ten Dentiden ebenso mit bem Natürlichsten und schlicht Gebiegenen, so muß hier entschieden in erster Linie B. Füßli in München genannt werden, welcher in zwei weib lichen Portrats, namentlich in bem einer alteren Dame, Wahrheit und Frische ber Auffassung mit einem so träftigen und goldigen Roterit verbunden zeigte, baß wir seine Leifungen unbedingt musterhaft nennen burfen. Sprechente Portrate ber prengischen Führer (Bismart, Moltte, Steinmet) von energischer Auffassung, aber nicht gleichmäßig gut im Ten, stellte D. Honden and. Alle darafteristischer Ausbruck ber Persönlichteit steht übrigens Moltte's Porträt von Delar Begas bem

henden'schen voran, das für den "Schweigsamen" etwas zu start bewegt ist. Das eitle Modeporträt E. Hildebrandt's von G. Richter giebt uns von beiden nicht die liebenswürdigste Seite. Sehr ansprechend dagegen ist desselben Porträt einer alten Dame, neben Justi's Frauenbildnissen eines der bedeutendsten der Ausstellung. Durch geschmadvolle Salonporträts waren Schrader, Correns, Aigner, durch vorzügliche Studienköpse G. Gaul und George Mayer vertreten. Der mit Letzteren eine Zeit lang unter Einfluß Rahl's gebildete, hochbegabte Canon brachte ein durch Tiefe und Glanz des Kolorits blendendes Frauenporträt zur Ausstellung, dem jedoch ein sühlbarer Mangel an innerer Wahrheit auf die Dauer vieles von seiner ersten Wirfung nahm. Ihm in gewisser Weise verwandt, aber durch ihre geistvolle Auffassung und ein bewundernswerth sein gestimmtes Kolorit entschieden höher stehend sind Lenbach's zahlreiche Porträts, besonders die männlichen, und unter diesen speciell einige Köpse; die Darstellung der ganzen Erscheinung des Menschen läßt Lenbach meistens außer Acht, er beschränkt sich auf den Ausdruck des Gesches und koncentrirt diesen oft nur in den Augen und in den umliegenden Partien des Gesichts, alles Weitere ordnet er unter und behandelt es bisweilen sogar mit einer sehr genialen Berachtung.

## Kunftliteratur.

De Liggeren. Historische Archiven der Sint Lucas-Gilde van Antwerpen. 80. Antwerpen, Félicien Baggerman, uitgever.

Seit mehr als zwanzig Jahren herricht unter ben belgischen Gelehrten ein rühriger Betteifer in ber Erforschung und Wiederbelebung ber ruhmreichen fünftlerischen Bergangenheit ihres Baterlandes. Um die feit brei Jahrhunderten fast durch die gange Runstliteratur fortgeschleppten Irrthumer über bie Lebensumstände der alten Meister zu befeitigen, flieg man mit nicht genug zu preisender Ausdauer ju ben Quellen ber Beschichte, ju ben gleichzeitigen Dofumenten ber zu eruirenten Thatsachen binab. Diefer heroifche Entichluß, - unbequem vielleicht fur Diejenigen, welche Bucher nur wieder aus Buchern zu machen gewohnt find, - wurde von einem berartigen Erfolge gefront, bag man behaupten barf: balb wird es ber flamanbifchen Kunft nur noch an einem gewissenhaften Geschichtichreiber fehlen, welcher die enorme Maffe von authentischen Dofumenten aus Bruffel, Gent, Brugge, Ppern u. f. w., hauptfachlich aber aus Antwerpen in einer bes Gegenstandes wurdigen Beife gufammengufaffen verfteht. In Antwerpen, ber belgifden Runftmetropole, ber Beimath eines Maffys, Rubens, van Dyd, Jordaens, Teniers, be Bos, Breughel, Quellinus, Sustermans und so vieler anderer Meister, beren namen bie Nachwelt verewigt hat, in Antwerpen gedachte man ber alten Genoffenschaft, welche einstmals um die Maler und Illuminatoren, die Bildhauer, Stecher, Glasmacher, Druder, Stider und Fapencesabrifanten, furz um Alles, was in ben weitesten Rahmen bes Aunstlebens gehort, ein gefelliges Band geschlungen hatte. Diefe St. Lufasgilbe von Antwerpen war zwar in den Schredenszeiten der frangosischen Revolution gesprengt worden: aber ihre Dotumente wurden durch die lesten Borsteher ber Genoffenschaft gludlich vor bem Berberben bewahrt und fpater an die konigliche Akademie ber Runfte ausgeliefert, in beren Befit fie fich noch heute befinden.

Unter biesen tostbaren Resten ber Bergangenheit befinden sich junächst die geschriebenen Listen aller Derjenigen, welche feit dem Jahre 1453 sei es nun als Zöglinge oder Schuler, sei es als Meister in die Korporation aufgenommen worden sind. Andere nicht weniger werthvolle Alten enthalten die Rechnungen sämmtlicher Einnahmen und Ausgaben der Genossenschaft. Bieder andere die Statuten und Berordnungen des Magistrats von Antwerpen, durch welche die Berhälnisse der Gilbe fünf Jahrhunderte hindurch geregelt wurden.

Die herausgabe biefer ungehobenen Sabe tonnte selbstverständlich nur von solchen Männern mit Erfolg in's Wert gesett werden, welche im Besitze paläographischer Kenntnisse und aller zu einer solchen Arbeit nöthigen Borstudien waren. Schon vor längerer Zeit hatte der Antwerpener Avvokat Hr. Theodox van Lerius es unternommen, die Entwidelung der flamändischen Schule in der genannten Stadt endlich einmal gründlich auszuhellen. In seinen zahlreichen Publikationen hatte er ein so ernstes und eindringendes Studinm und einen echt historischen Sinn bekundet, so daß es offenbar für die Publikation keinen würdigeren Mann giebt als ihn. Unterstüht von frn. Philipp Rombouts, Sekretär der königlichen Kunstakabemie, der auch bei einer andern gelehrten Publikation\*) sein Mitarbeiter war, legte van Lerius 1864 hand an das schwierige Werk und jest liegt der erste Band besselben in acht Lieferungen bereits vollendet vor. Der zweite ist im Erscheinen begriffen.

Da bas oben ermähnte "Liggere" ober Einschreibebuch vom Jahre 1453 burch sein Alter bas meiste Interesse barbot, hat van Lerius mit diesem die Publikation eröffnet. Unter bem flamanbischen Text bes Berzeichnisses, welcher ben oberen Theil der Seite füllt, dietet er uns eine Jülle von Ansmerkungen mit authentischen gleichzeitigen Thatsachen aus ben Archiven der Stadt, des Domes, der Kirche S. Jacques und anderer kirchlicher ober weltlicher Institute Antwerpen's, und klärt hierdurch manchen unsicheren oder dunkeln Punkt auf, welcher in dem blossen Verzeichnis der Künstlernamen übrig bleiben würde. Biele wichtige Notizen über die Werke, das Leben, die Familie und die Bezziehungen der Künstler zu einander sind in diesen Noten enthalten.

Die Ornamente und Initialen im Stil ber Renaissance von der Hand des Architesten Cornelius Floris sind nach dem Borbilde des Originals in den Abdruck des "Liggore" an entsprechender Stelle in Holzschnitt eingefügt. Die typographische Ausstatung erhöht noch den Werth des tostbaren Wertes, dessen kein Forscher auf dem Gebiete der altstamandischen wird entrathen können. Der Preis jeder Lieferung beträgt 2 Franken.

Jugenderinnerungen eines alten Mannes. Berlin, 1870. Berlag von Wilhelm Bert (Beffer'iche Buchhandlung). 8°. VIII u. 509 C.

Bir haben hier eine ber besten und reigenoften Autobiographien vor und, Die wohl je gefdrieben und gebrudt worden find. Der auf bem Titel nicht genannte Berfaffer, Bilbelm von Rugelgen, war ber Sohn bes ju Anfang unferes Jahrhunderts viel beschäftigten Portraitmalers Gerhard von Rugelgen und hieraus erwächft uns ein Recht, von bem angiehenden Buche in ber Beitidrift fur bilbenbe Runft Rotig zu nehmen. Dit feinem Sinn und unübertrefflich mabrer Charafteriftit foilbert ber Berfaffer bie Menfchen und Ereigniffe, welche in fein Leben, bas im Jahre 1802 begann, bineinragten. Wir laffen bie politischen und friegerischen Monumente beifeite, so meisterhaft fie auch geschilbert find, namentlich bie Jahre 1812 bis 13, welche ber Biograph in Dresben verlebte. Rur bie funftlerifche Geite bes Buches fei bier hervorgehoben, welche bes Angiebenben in reicher Gulle bietet. Im Rilgelgen'ichen Saufe, als beffen Oberhaupt wir einen ichlichten graben Menichen und ftrebfamen Runftler achten und lieben lernen, verfehren alle funftubenden und funftliebenen Berfonlichfeiten jener Tage. Der befannte Landichaftsmaler C. D. Friedrich, ber Maler J. W. Rerfting, ber Aupferstecher Friedrich Muller und viele andere gehören zu ben Freunden bes Saufes. Außerdem begegnen wir gahlreichen Größen ber bamaligen Cpoche. Goethe, Rorner, Rrummacher, Gent, hufeland, — um nur biese zu nennen, — fanden mit ber Familie in Berbindung und von allen Diefen Erscheinungen weiß ber Berfaffer ein icharf gezeichnetes Bild ober eine charafteriftifde Anelbote mitgutheilen. Gin nicht geringes Berbienft bes Autore besteht unfred Erachtens in ber liebenswurdigen Art, wie er fich felbft eigentlich nur als Folie für bas Brofere und Bobere, bas er fdilbert, ju geben weiß, ohne beshalb in übertriebene Bescheibenheit zu verfallen. Db Bilbelm von

<sup>\*)</sup> Inscriptions funéraires et monumentales de la province d'Anvers. 98 livraisons gr. in 4°, avec nombreuses gravures de monuments et d'armoiries.

Kügelgen auf bem Felde ber Malerei viele Lorbern eingesammelt hat, lassen wir bahingestellt sein; aber soviel ift sicher: ein Maler hat in ihm gesteckt. Das fleinste Erlebniß seiner Kinder- und Anabensahre gestaltet sich unter seiner Keber zum anschaulichen Genrebilde. Persönlichseiten, wie die schwarze Tante, Fürst Butjatin. Bastor Roller, der wortfarge Stieselputer, sind mit unwiderstehlicher Bahrbeit und Komit gezeichnet. Ueber der ganzen Darstellung liegt der Zauber eines reinen Gemüthes und eines föstlichen, echten Humors ausgebreitet, so daß und die Trennung von dem beim Schlusse bew Buches erst achtzehnjährigen Jünglinge schwer fällt. Bilhelm von Kügelgen brach die Erzählung an der Stelle ab, welche den Tod seines durch schnöben Meuchelmord gefallenen theuren Vaters berichten mußte. "Da sag mein Bater", so schließt er, "mit dem Gesicht auf nachter Erde, erschlagen und entsleitet in einer Adersurche. Ueber mich aber und die Wesicht auf nachter Erde, erschlagen und entsleitet in einer Adersurche. Ueber mich aber und die Wesicht auf nachter Urimm des Höchsten, und seine Schrecken drückten und, sie umgaben und wie Wasser und umringten und miteinander." Und hiermit mag ein Schleier auf mein weiteres Ergehen sallen."

Der Herausgeber, hr. Philipp v. Nathusius, hat am Schluß einige Daten über bas fernere Leben bes Berfassers († 25. Mai 1867) hinzugefügt und mit bem Berleger für korrette und geschmadvolle Publikation bes Buches Sorge getragen. Beiben sei unser herzlicher Dank für die schöne Gabe bargebracht, welche sich ohne Zweisel in der Literatur einen dauernden Blag erobern wird.

G. b. L.

#### notis.

Ueber bie Ausgrabungen im panathenaischen Stadion, von benen wir neulich fcon furz berichtet, ichreibt man une aus Uthen: "Die Dertlichfeit beffelben mar zur Zeit wohl befannt. Doch bie Niveauverhaltniffe ber Avena maren noch nicht ermittelt, und somit in Frage gestellt, ob Dieselbe auf bem jest fichtbaren Boben fich befant und bereits ganglich zerftort fei, ober ob fie tief unter bem jetigen Boden verschüttet und bemnach noch erhalten liege. War letteres ber Fall, jo wurde die Stadiumolange viel fleiner als alle jegigen Angaben. Um über biefe und andere Fragen Gewißheit zu erlangen, unternahm E. Ziller im September 1869 eine Ausgrabung in ber Achfe ber hinteren Rundung, und mar nach zwei Wochen fo gludlich, in einer Tiefe von brei Rlaftern auf die Bruftungsmauer ber Arena gu ftofen. Geit biefer Beit bat ber Konig Georg 1., welcher fich febr fur Die Ausgrabung intereffirt, Die barauf befindlichen Grundftude angefauft und laft bie Arbeiten unter Leitung von E. Biller in einem großen Dafftabe fortseten. Gin Gang von 2.50 Dt. Breite, welcher bie Arena umgiebt, und mit Marmorplatten, von benen fich nur noch eine am Plate vorfindet, getäfelt war, ift bereits auf 30 Meter Lange freigelegt. Unter bemfelben befindet fich ein Ranal, welcher bestimmt ift, bas von ben Gipreiben berabfliegente Regenwaffer aufzunehmen und dem Iliffos zuzuführen. An ber außeren Seite bes Ganges ichloffen fich in 1,50 Dt. Sobe Die Sipreiben an. Obgleich icon mehrere Sipfrufen gefunden worden find, fo befant fich bis jest boch teine an uriprünglicher Stelle. — Die Boble rechts hat fich als ein unterirdischer Gang entpuppt, welcher von außen herein burch ben Berg nach ber Arena binabführt. Durch ben Berg ift berfelbe in ben Felfen gebauen, und ba, wo er bie von ten bintereinanter auffteigenben Gipreiben gebilbete Bofdung burchbricht, befand fich ein Thor mit zwei Stufen. Beiter nach ber Arena gu find bie feilformigen Geitenwande bes Banges, welche fich an Die Bofdung ber Sigreihen anichlieften, nebit ihren Fußgesimsen von Marmor hergestellt.

Der Durchftich burch bie Arena ift noch nicht vollendet, und beshalb bas Borbanbenfein ber Spina

noch unermittelt.

An fleinen Gegenständen wurde eine driftliche Grabinschrift gefunden, eine Gule, Lampen und ein fleines Marmorbruftbilden (hermaphrobit oder Bacchant, mit Weinblättern und Trauben in ben Haaren)."

Berichtigungen.

Im letten Beite ber Zeitschrift, G. 79, Z. 20 v. v. lies: "Beroen" fatt "Berren": S. 86, Z. 1 lies: "Lebemann" fatt "Liebhaber"; G. 88, Z. 16 v. u. lies: "gefrantee" fatt "gefronte" und G. 89, Z. 4 lies: "Sevres Borgellan" fatt "biverjes".

Berantwortlicher Rebatteur: Eruft Arthur Beemann in Lelpgig. - Drud von C. Grumbach in Leipzig,

and the district

# Kaulbach's Peter Arbnes und Schwind's Schöne Alelufine.

Bon Fr. Pect.

I.

hne Zweisel war es ein Gefühl tiefer Empörung, welches den freisinnigen Künstler vor etwa zwei Jahren bei Gesten freisinnigen Künstler vor etwa zwei Jahren bei Gestegenheit der Kanonisation des berüchtigten Inquisitors deranlaßte, die Schilderung der furchtbaren Wirksamseit desselben rasch auf die Mauer seines Ateliers zu stizziren, deren Aussührung heute die allgemeine Ausmerksamseit auf sich zieht. Die Kühnheit der Zeichnung imponirte damals sedem Besucher und ihre breite Behandlung lieh ihr ein Leben, eine anregende Kraft, welche über alle Mängel wegsehen ließ. Wird doch der Werth eines Kunstwerkes überhaupt nicht durch das, was ihm mangelt, bestimmt, sondern durch das, was es hat. Die heutige antistreckliche Stimmung hat wohl am ehesten auch den klugen Meister veranlaßt, ihr dadurch einen imponirenden Ausdruck zu geben, daß er jenen Entwurf seht auf die Leinwand übertrug und braun in braun, etwa wie den Karton der Schlacht

Ist es ein alter Fluch ber beutschen Kunst, baß sie bie herr lichsten Intentionen ber Anlage burch bie Aussührung alle mal abschwächt, so kann man auch biehmal nicht sagen, baß

von Salamis, in überlebensgroßen Figuren ausführte.

Arbues burch die kalte Glätte und magere Eleganz dieser letteren gewonnen hätte; im Gegen theil hat er an Leben verloren, und die Fehler sind sehr viel kentlicher geworden. Ber allem die der ganzen fünstlerischen Anschauung. — Sonderbar, während und Werke von Cornelius, Führich, Schwind allemal dem Karm der Gegenwart entrücken, und in die klassische Zeit der Kunst, in die Gesellschaft Rassael's oder Michelangelo's, Fiesele's oder Benozzo Gozzoli's in Gedanken verseben, so ist dagegen der Eindruck, wenn man dieser Lein

Beitidrift fur bilbente Runft. V.

want gegenüber tritt, vor Allem ber, — baß bas, was man ba vor sich sieht, auch nicht bie mindeste Aehnlickseit habe mit allem, was man bisher von anerkannt klassischer Kunst gessehen. — Und doch ist Kaulbach ein Schüler von Cornelius, wie Schwind sein Freund und Zeitgenosse, ist überdieß ja das Haupt unserer Klassizisten! Wie kömmt es nun, daß seine Werke, je älter er wird, immer jünger, d. h. moderner zu werden scheinen, so daß nächstens zwischen ihnen und denen Piloty's z. B. gar kein anderer qualitativer Unterschied mehr zu bestehen scheinen dürste, als jener der sehr viel geringeren Naturwahrheit und größeren Kälte der Empsindung?

Uebrigens sieht man auch hier immer noch ben geborenen großen Runftler in allen Eden, wie viel man auch einzuwenden haben mag. - Zunächst in ber padenden Kraft bes Gangen. Wie wiederwärtig fie ihm auch fei, wer fie einmal gesehen, vergißt gewiß niemals mehr bie hohe hagere Gestalt bieses Arbues, ben Raulbach fehr unhistorisch, aber wirkfam, nach Schiller's Großinquifitor als blinben Greis gebilbet, wie er geftutt auf zwei Monche, einen vollendet chnischen Rapuginer und einen ebleren jungen Schwärmer, aus bem Portal bes Inquisitionsgebaubes heraustritt, um fich bie Gefangenen vorführen zu laffen und fie zum Scheiterhaufen zu verdammen oder zu geringeren Strafen zu begnabigen. — Er ift nicht nur bas reinste Bild bosartigen Fanatismus, einer Natur, ber bie Graufamkeit Bedurfniß ift, er ist auch vor allem lebensfähig und ohne Zweifel bie beste Figur bes Bilbes. Die ausgesprochene Tigernatur macht eine erschütternbe Wirtung, wie er mit bem Krudftod unsicher taftent boch zugleich über seine Intention keinen Zweifel läßt, die vor ihm Anieenten bem Feuertobe ju überweisen. Es ift eine maurisch-spanische Familie, die er ber Marter überliefert, bestehend aus einem ebel aussehenden Mann in mittleren Jahren und einer schönen, wenn auch vor Entsetzen verstörten Frau, an die sich zwei Kinder anklammern, während ein glaubenobegeisterter Sohn von etwa 16 Jahren sich empört hinter ihr erhoben hat, um bem Inquisiter mit ber Rache bes himmels zu broben. Sinter ihnen ber mebusenartige Ropf ber Großmutter und zwei Monche, bie ihre Fesseln halten, sie wohl auch ausspionirt haben; vor ihnen endlich auf ben Stufen ber Freitreppe, Die Arbues trägt, ihre Reichthumer, Die ein anderer Monch gierig aufrafft, nachbem er ben Inquisitor bas Zeichen ber Berbanunung machen fab.

Zwischen biesen beiben mit großer Einsicht somponirten Hauptgruppen, sehen wir bann noch Juben und Mauren und andere Gefangene, die angswoll der Borsührung harren, weiter- hin eine Prozession Dominisaner, die psalmodirend Gesangene zu den Scheiterhausen führt, beren Flammen im hintergrunde schon über zuckenden Opfern zusammenschlagen und die ganze Scene mit Rauchwolsen aussfüllen, beren Geruch die gespannten Nasenslügel bes Arbues einzusaugen scheinen. —

Zeigt sich die Hand bes Meisters in der Alarheit und Deutlichkeit, mit welcher der Borgang dargestellt ist, durchaus, bleibt man seinen Augenblick im Zweisel sider die Rolle, die jedem Einzelnen darin vom Künstler zugedacht ist, sowenig als über das, was er mit dem Bilde hat sagen wollen, so ist auch nichts unterlassen, was von kleinen Zuthaten das Grauenerregende des Ganzen etwa erhöhen könnte. Von dem seisten Bruder, der hinten das Feuer höchst behaglich schürt, dis zu dem Steinbilde der Mater Dolorosa auf dem Portal über Ardues, die sich entsetzt abzuwenden scheint, hat alles Bezug auf das Ganze, nichts ist zufällig.

Aber freilich Alles absichtlich — und das ist gerade kein Bortheil. Man merkt den Apparat, man sieht die mise en soene und wird dadurch, wie sast immer bei Kaulbach, zum Wirerspruch gereizt. Und zwar um so eher, als jeder Affelt dis zur Karikatur erhöht wird, und durch die geringe Naturwahrheit das Ganze etwas Gespensterhaftes bekommt, da die

Reichnung bei aller außerlichen Meifterhaftigfeit immer tonventioneller und gleichaultiger erscheint, die angelernten Formen immer auswendiger und leerer wiederholt werben. Bon jenem Bergnugen an ber blogen Schonheit ber Ratur, von jenem emfigen Suchen, von jener Bonne, mit ber große Meifter jebe Gingelheit ihrer Erscheinung burcharbeiten, bis sie jum Bilbe wird, ift bier feine Spur; bie einzelnen Figuren find nicht nur oft gerabezu schlecht gezeichnet, alle Berfürzungen vernachläffigt, fonbern fie haben auch vor Allem etwas Rörperlofes, scheinen wie bie Gewänder aus Papier statt aus Fleisch und Blut zu bestehen, man sieht nichts als unendliche Konturen, über bie unbestimmte Schatten nebelhaft weggieben, von ber breiten und großen Formenanschauung, ber festen Berspeltive ber flassischen Beit treffen wir nicht bie fleinfte Erinnerung. Diefe Menschen haben taum fo viel Korper, wie bie bes Glotto ober Orcagna, scheinen sich bei erfter Belegenheit in Rebel auflofen zu konnen; felbst bie Aleiberstoffe, ja Mauer und Holzwert fogar haben keinen rechten Körper und Salt; ba aber alle biefe Dinge gang gleichmäßig behandelt und eben fo gleichmäßig ausgeführt find, fo entsteht eine unerträgliche Monotonie. Sogar bie Köpfe find mit wenigen Auenahmen, wenn auch richtig, ja oft vortrefflich in ber Intention, boch leblos geworben burch bie fo gang tonventionelle, verschwommene und magere Behandlung. Es ift bas nicht etwa bie Schuld bes Rartons und feiner beschrantten Darftellungsmittel, benn bie Raulbach'ichen Gemalbe haben biefen Fehler ber Rörperlofigfeit, bes Flunkerigen, Unseliben und Monotonen in noch viel boberem Grade, mahrend die einsachste Rethel'sche Sfige g. B. uns ben Ginbrud einer granitenen Festigleit macht. Nichts bestoweniger hat bieß Bilb einen großen Borgug vor ben meisten Produktionen bes Meisters, ber jedenfalls ausreicht, ihm einen nachhaltigen Gindrud gu sichern. Es war dem Künstler nämlich offenbar durchaus Ernst damit; ber Has bes Bfaffenthums, ber baraus fpricht, ift von fo achter Energie, fo unverfälscht und ungeheuchelt, bas Ganze hat trok feiner starken Kontraste so gar feine Spur von jener Ironie, Die so oft fich über ihre eigenen Botter luftig macht, bag es icon burch biese feine Ginheit imponirt.

Die Bahrheit ber subjektiven Empfindung, die ächte Leibenschaft, der das Bild seine Entstehung verdankt, trägt uns selbst über die mangelnde Naturwahrheit der Einzelformen hinweg, löst alles in einen markerschütternden Schrei der sittlichen Empörung auf.

Bezeichnend für den Charafter des Bildes ift auch die durch die Zeitungen bekannt gewordene Thatsache, daß Kaulbach basselbe nach furzer Ausstellung bereits wieder zurückgezogen hat, angeblich weil er zahlreiche Drohbriese erhielt, in welchen ihm die Zerstörung des Bildes in Aussicht gestellt wurde. Der Künstler scheint lieber Märtprer darzustellen, als ihre Rolle selber zu übernehmen.

#### II.

Wirst man mit einem gewissen Recht unserer heutigen Kunst vor, sie setze zu oft außer Augen, daß die Schönheit das Ziel aller Kunstbestrebungen sein musse, so wäre jedenfalls selten eine Produktion so geeignet, diesen Vorwurf zu entkrästen wie die, welche seit vierzehn Tagen einen beständig wachsenden Strom von Beschauern in die bestaubten Hallen der Münchener Akademie zieht. Man sollte es ihrer finsteren Langweiligkeit kaum ansehen, daß etwas so bezaubernd Frisches in ihnen auswachsen konnte. Gezeugt ward freilich die schöne Nixe nicht in ihnen, sie ist im Gegentheil wie Benus aus der blauen Fluth emporgestiegen, wenn auch als acht deutsches blondes Kind aus der des sonnigen Starnbergerses, dessen Wellen die Villa des Meisters bespülen. Dort machte er die ersten Entwürfe zu dem Märchen, das uns, jest vollendet, so sehr entzückt.

Wie bie sieben Raben leicht in Aquarell ausgeführt, unterscheibet sich Melusine von biesen nur baburch, bag sie bei etwas größerem Maßstab keine formlich getrennten Scenen

gibt, sondern bieselben ununterbrochen, wenn auch in Gruppen getheilt, aneinander reiht, so daß die als Fries in einer Rotunde gedachte Komposition auch in Schatten und Licht wie in der Farbenvertheilung nur ein einziges Ganzes bildet. Es hat das viele Bortheile, besonders für den Anblick von weitem, der hier überaus wohlthuend ist, da man wie auf leichten Wellen auf dem Gewege der einzelnen Scenen auf und abgleitet.

Nahte man bem Werke nicht ohne eine leichte Besorgniß, daß die Zeit ihre Rechte auch an dem hoch in den Sechzigern stehenden, seit den sieden Naben um ein halbes Dutend Lenze reicher gewordenen Meister geltend gemacht haben möchte, so sindet man sich bald angenehm enttäuscht und beruhigt. Nicht als ob sich der Zeitraum gar nicht sühlbar gemacht hätte; die Schärse des Auges hat allerdings etwas nachzelassen und die Figuren sind nicht mehr mit jener Strenge durchzebildet, mit jener Feinheit umschrieben, die sie einst bei aller Idealissrung so individuell, und zugleich ihre Schönheit so elegant erscheinen ließ. Aber dassützt ist der Sthl des Meisters noch großartiger und freier, sein Vortrag noch sicherer geworden, hat sich zu breiterer Meisterhaftigkeit ausgeweitet.

Das Ganze, das bei den sieben Raben, von Weitem betrachtet, eigentlich gar keinen Eindruck mehr hervorbrachte, macht hier sogar einen sehr wohlthätigen, ebensowohl brillanten als stimmungsvollen. Dabei zeigt sich noch ganz der alte Reichthum der Phantasie, jene Unerschöpflichkeit an neuen Kombinationen, wenn auch mit manchen und schon länzst liebzgewordenen Theen.

Die außerordentliche, bis zur Alassizität gesteigerte Beherrschung der Form, die grenzenlose Meisterhaftigkeit und Freiheit des Striches, des Bortrags, wirkt aber auch überhaupt in hohem Grad ästhetisch, denn sie gibt uns das Gefühl des vollsommensten, unbedingtesten Behagens, der größten Sicherheit; wir glauben dem Künstler unbedingt, unsere Phantasie erhält Schwingen durch seine Leichtigkeit und geht überall mit in's schöne Land der Bunder.

Sie thut bas um fo lieber, als man balb herausfühlt, bag bie Wunder des ganzen Teenreiche eigentlich blos eine charmante Zuthat, eine graziöfe Berzierung des Koftumes, vie Geichichte selber aber eine ganz einfache, menschlich schöne und rührende sei. Eine Stizze ber verschiedenen Scenen wird dieß leicht beutlich machen.

Bunadit feben wir bie Fontes Melusinae, ein Bafferbeden in tiefer Balbesichlucht unter einem Gelfen halbverftedt, in beffen Schatten wir bie ichone Melufine ichlummernb erbliden. Meich nebenan treffen wir fie bann, ben Schwuren eines iconen Jagers laufchenb, während die Schwestern sie abmahnen, sich mit einem Sterblichen einzulassen. Nachdem bie Mahnung, wie bas in folden Fallen gebrauchlich, nichts gefruchtet, Melufine vielmehr als Braut reich geschmudt auf weißem Belter aus bem Marchenwalt beraus ju bem auf freiem Felbe errichteten Traualtar in bie Urme bes harrenben Brautigams eilt, fo bilben bie froblich baber galeppirenden Schwestern ihr reizendes Gefolge, beffen Frische ihre Schönheit nur um fo mehr hebt und tiefe Gruppe jum leuchtenten Mittelpunft ber erften Salfte bes Cvilus macht. - Es folgt nun ber Angelpunkt bes Gangen, ber Frühmorgen nach ber Sochzeitnacht, an welchem fich Melufine erhebt, um ihrer Nirenpflicht ju genugen, ba ihr bie Berbinbung mit bem Erbensohn nur unter ber Bedingung gestattet ift, sich allmonatlich auf furze Reit in ihr Element gurudgubegeben, in welchem allein fie ihre Jugend und Schonheit unverändert erhält, wohin ihr aber ber Gatte nicht folgen barf, ohne sich ber Strafe ausjusteben, sie auf ewig zu verlieren. - Wir seben ibn, wie er ihr bieß zuschwört, während fie sich bereit macht, in bas zu biefem Behuf in ber Racht entstandene Bafferschloß zu geben, in beffen Innern wir fie gleich barauf finden, umgeben von ben jubelnden, im Baffer platichernben Schwestern.

Das Schlofigesinde belauscht aber dieß geheimnisvolle Treiben, und sein Gestatsch bringt durch die Kinder in die Familie, die uns eben auf dem Höhenpunkt ihres Glückes vorgeführt wird. Eines selig im Besit des Andern, umringt von schonen Kindern, Berwandten und Freunden, sehen wir sie beisammen, umgeben von allen Reizen des Lebens, in einer reizenden Gruppe, welche auch koloristisch den Mittelpunkt des Ganzen bildet, wie sie ein Glück zeigt, dessen Kehrseite freilich nicht auf sich warten läßt. Denn die Einstüsterungen eines Betters haben endlich die Eisersucht des Gatten über die geheimnisvollen Besuche Melusinens im Basserschloß geweckt. Seinen Schwur vergessend, überrascht er sie dort unter den Gefährtinnen und beschwört dadurch den angedrohten Fluch auf sich herab. Der Thurm stürzt zusammen, Melusine muß wieder in's Feenreich, kann nur noch in dunkter Nacht, an der Stätte ihres versunkenen Glückes vorbeischwebend, von ihren beiden jüngsten schlummernden Kindern durch's Fenster herein Abschied nehmen, während wir in der Ferne den Gatten, der ihren Verlust nicht zu ertragen vermag, im Pilgerkleid ausziehen sehen, um sie zu suchen.

Endlich findet er sie auch wieder, verfällt aber damit auch nach Nixensatung bem Tob in ihren Urmen, unter Theilnahme von Melusinens Schwestern, die mit ber Feenkönigin bem Wiedersehen beiwohnen.

Diese brei letten tragischen Scenen sind jede in ihrer Art unübertrefflich; befriedigt bie Figur bes todtgefüßten Grasen vielleicht in bem ganzen so reichen Chilus allein nicht, so ist bagegen die Nixenkönigin mit ihrem Fosstaat baneben von geradezu wunderschöner großartiger Komposition, neben ber Berlobungsseene jedenfalls die Krone wie bas Eigenthümklichste bes Ganzen, obgleich die wehmuthig ber Erfüllung bes Berhängnisses zusehenden Damen boch eigentlich nur posiren.

Ihre Schönheit zu zeigen, ist aber nun einmal bas Hauptgeschäft ber Frauen in ber Kunst, und daß die seinigen deren so viele besitzen, und zwar nicht nur in der Form, sondern auch vor allem in der Bewegung, also Anmuth, bas macht unstreitig den Hauptreiz bes Schwind'schen Werles aus. — Seine Anmuth ist überdieß durchaus naiv, was einen weitern Reiz bildet, und zwar den unnachahmlichsten von allen; denn wer naiv sein will, wird bekanntlich immer blos geziert, man ist naiv oder komisch, aber man kann beides mit Ersolg nie sein wollen, dem es liegt durchaus in der Empfindungsweise, im Taltschlag bes Blutes möchte ich sast gagen; sind doch nicht etwa nur die Figuren bei Schwind in ihren Antrieben naiv, seine Landschaft ist es gerade so, wie sie bei Spitweg sast immer komisch, drollig, putzig wirst.

Unstreitig ist es die außerordentliche Harmonie der ganzen Erscheinung, die von seinem Naturell so durchaus getränkt ist, welche dieß wie die meisten andern Schwind'schen Kunstwerke so erfrischend, zauberhaft berauschend und beseligend zugleich macht, die speziell diesem wie den sieden Naden einen unbestreitdar klassischen Werth giedt. Allerdings gehört razu auch das eminent Nationale, das diese Werse haben; denn obgleich sie ohne die griechische Schönseitswelt so wenig denkbar sind, wie ohne die Grazie der Renaissance, die beide gleich start aus Schwind eingewirkt haben, so ist doch die ganze Empfindungsweise so von jenem oberwähnten, durchaus deutschen Taktschlag beherrscht, alle Bäume und Hänser und Menschen sind se durchaus im besten Sinne deutsch, daß Schwind gerade darin von seinem andern Künstler überdoten, ja selbst von Ludwig Richter kaum erreicht wird. Und darin wie in seinem hohen Stylgesühl, in seinem rhythmischen Sinn, der so ganz der musikalischen Begadung unserer Nation entspricht, steckt auch endlich seine unvergleichliche Gesundheit und Lebandrast. Dabei ist trot aller Sinnenfreudigkeit auch nicht die Spur von moderner Känlniß in diesem ober teusch und streng zu nennenden Werse; man füst und liebt rarin und badet die weisen Wieser im flüssigen Arhstall wie anderwärts, aber man lesettirt nicht damit, und es sind teine

Phrynen, die es thun. Denn dieses Phrynenthum, welches sich in unserer Kunst einnisten will, ist allerdings ein sehr bedenklicher Zug, der bei Kaulbach noch viel schlimmer und frecher erscheint als bei Masart u. A. m., — da bei jenem die kalte Spesulation dahinter lauscht, also das Phrynenthum die Seele, nicht nur den Leib vergistet, etwas Greisenhastes bekommen hat, — während diese doch das Recht der Jugend für sich geltend machen können.

Finden wir also bei Schwind hohe Formenschönheit und Annuth, reizende Naivetät und wunderbarsten Phantasiereichthum, tiefste deutsche Eigenthümlichkeit mit dem edlen Maß und der keuschen Würde eines großen und einsach edlen Styls vereint, getränkt mit Gesundheit und Freudigkeit, so darf man sich gerade nicht wundern, wenn ein solcher Verein von Eigenschaften dermal in der Welt nur einmal zu sinden ist, ja in dieser eigenthümlichen Vereinigung überhaupt noch nie vorhanden war. Hat doch selbst Benozzo Gozzoli, an den man bei Schwind am meisten denken könnte, kaum eine Spur von seinem schalkast liebenswürdig spielenden Humor.

Dieser läßt sich nun freilich so wenig nachahmen wie die Naivetät; aber was sehr nachahmungswürdig wäre und doch nicht genug nachgeahmt wird, das ist die stylvolle klassische Form, in der sie zum Ausdrucke kommen. — Ist sie in dieser Berbindung von Albrecht Dürer, Raffael und der Antike, wie sie Schwind ersunden hat, noch nie dagewesen, so wird sie schon dadurch eine der bedeutendsten Errungenschaften unserer nodernen deutschen Kunst, weil keine andere Nation auch nur entsernt etwas Achnliches auszuweisen hat. — Wie tief steht der französische Doré in jeder Beziehung unter Schwind, wie arm ist er gegen ihn an ächter Ersindung und an Schönheit aller Art!

Die realistische Richtung unserer Kunft fällt in ihrem Streben nach Natur, nach individueller Wahrheit dem Kultus ber Häßlichkeit viel zu sehr anheim. Auch unsere alte Kunft that das unstreitig, aber eben desthalb macht sie in ihrer Gebundenheit auch niemals einen so entzückenden Eindruck wie die formenschöne italienische oder die wunderbar rege und unmittelbare niederländische.

Und boch hat unsere altbeutsche Kunst in der Naivetät und Demuth ihres Berhältnisses zur Natur immer noch eine ihr ganz allein eigenthümliche Schönheit, die unserer bewußten, spekulirenden und restektirenden medernen durchaus abgeht: ein Mangel, den sie nur durch einen reineren Geschmack ersetzen kann. Dürer und Holbein malen und freilich ein Geschlecht eckiger, engherziger Philister, sie konterfeien sie aber mit einem Respekt vor der Natur, einer stillen Liebe und tiesen Gemüthlichkeit, dabei mit einer mannhasten Energie im Ausharren ab, die ost wahrhast erhaben schön genannt werden müssen. Sie zeigen und badurch, daß die Schönheit der Empfindung, aus der heraus eine Sache gemacht ist, allerdings auch schon genügen kann, weil es überhaupt genügt, wenn die Schönheit nur irgendwo steckt.

Unsere modernen Realisten suchen sie nun meistens in der Stimmung, und keine Frage, daß sie in der Mannigsaltigkeit ihrer Nüancirung alle früheren Schulen übertressen. Allein sie erreichen dabei im Ginzelnen doch weder die Schönheit der Rembrandt'schen Schule, noch jene so eigenthümlich pisante Poesie des Kontrastes, die besonders Rembrandt selber erzielt, wenn er ein Rudel stinkender Bauern in den magisch gesangennehmenden, ja oft erhabenen und grandiosen Zauber seines Helbunkels einhüllt, oder wenn Rudens alle Pracht, allen Reichthum der Farbe, allen blühenden Zauber des Lebens, gepaart mit der seinsten Ironie, über die Hosseute der Maria von Medicis ausgießt und des Olympos Götter mit so souveränem Humor unter sie mischt, daß die vornehmen Damen noch nobler aussehen als die nachten Göttinnen und sich von ihnen gerade so gnädig bedienen und beschenken lassen, als in unserem modernen Zeitungsstyl die allerhöchsten Herrschaften da oder dort geruhen, dem Höchsten ihren Dank darzubringen.

Solch klassischem Humor steht nun Schwind viel näher als unsere sämmtlichen Realisten, benen nicht genug in's Gedächtniß zurückzurusen ist, daß vor der Wahrheit und Freihelt, nach der sie ringen, die Schönheit der Form und der Linic eben doch immer noch gar viel voraus hat. Vor allem die weit größere Verständlichkeit und sessellende Krast, besonders wenn sie mit jener anmuthigen Absichtslosigkeit gepaart sind, die unsere Aquarelle bald ebenso zu einem Liebling der Nation machen werden, wie wir sie als einen Sieg ihrer Kunst seiern dürsen.



# Meisterwerke der Braunschweiger Galerie.

XV. Cephalus und Profris. Delgemalde von Guido Reni (?). 1,18 M. hoch, 1,65 M. breit.

Werke aus ben Zeiten ber sinkenben Kunftthätigkeit lassen sich im Allgemeinen leichter bestimmen als Werke, welche ihre Entstehung ber Entwidelungsperiode ober ber Zeit ber höchsten Bluthe ber Aunst verbanken; benn ber Sthl sieht in jedem Werke eine neue Aufgabe und sucht diese auf eine neue entsprechenbe Weise zu lösen, wahrend die Manier nur mehr ober weniger nach einer Schablone schafft.

Mit einem Werke aus ber späteren Zeit ber italienischen Kunst, aus ber Zeit bes beseinnenden Berfalls, haben wir es ohne Zweisel in dem Bilbe der Braunschweiger Galerie zu thun, welches uns hier in der Radirung vorliegt. Und doch ist eine Bestimmung dieses Bildes äußerst schwierig; sie ist bislang noch nicht gelungen, und wir haben dem Bilde baher die Bezeichnung: Guido Reni, welche dasselbe bereits in der Salzdahlumer Galerie führte, belassen, obgleich sie wohl die Zeit der Entstehung, schwerlich aber den Meister richtig angiebt. Die Schwierigkeit der Bestimmung liegt wesentlich darin, daß sich hier die Manier im Ellektleismus geltend macht. Soweit derselbe überhaupt ein befriedigendes Resultat erzielen kann, ist dies in dem vorliegenden Bilde geglückt, wie dies ein Blick auf die Radirung erziebt, welche die Gesammtwirkung und die Feinheiten des Bildes in der gelungensten Weise wiederziebt. Die Gruppirung der beiden Figuren inmitten der Landschaft ist eine besonders

in the second of the second of

we will a comment the state of statement

with a literal sequence the Maridian court to a contract of

The second secon

un die Muser wil noch erntrien Frei eind Muse zer (hand der Ausschaft de

Listfort man Add Cronen And Avenue of the Cronen

The first state of the first sta



"nale ableben burch fei ter malichen Camerling einem baraus verzucht worben, ber Rhonig bate "etlig tag 3hn ber Camer gehabt vind haintt mir es wieberumb anbentigen laffen; benn ber "Don Tomas Berenas, bes Chantone feeliger Gun, tem gebachtes Carbinale Mobilia bunt ba-"runter bemerttes Puech verbliben, nach Lisboa fich mit ber Armada ju finden verraifft an ben 3chs als er von mir feinen Abichieb genomen zu behalten begert." Am 20. Juli 1587 : "Des Car-"binals Granuela feeliger Bued mit ben Durerifden Gemelen habe ich... bephenden. 3ft aber "noch nicht mein. Wills aber (fann ich anberft) nicht aus ben benben laffen und fomirs moglich "ift, E. M. mit ben Bferben Uberichidhen. Der Don Juan be Borga (?) hat es gesehen." Dann fpanifc in bemfelben Berichte, ol libro de Alberto Duro enthalte gegen 250 Gemälte, man forbere bafur 500 (300?) Ducaten. Um 21. Geptember t. 3. antwortete Rubolf, er wolle - "nit weniger bes Carb. Granvela hinter laffen Bued mit tes Turere gemalen haben." In bem oben ermahnten Berzeichniß ber am 30. December 1587 abgeschidten Wegenstanbe fommt bies toftbare Werk nicht vor, ber Rauf muß erft nachher zu Stante gekommen fein, als man ten Tod tes Eigenthumere erfahren hatte. Denn ohne Zweifel gelangte es wirflich an ben Raifer, welcher Durers Beichnungen eifrig sammelte und aus ben am 30. December 1588 ihm übersandten Imhofischen Sandzeichnungen eine ausgemablte Babl behielt (Beller, A. Durer 2, 71 ff.) Bare es nicht angeichafft worben, fo wurde in ben fpatern Nachrichten über Granvella's Cammlung tiefes Chapes Ermahnung gefchehen fein. Befanntlich murben Durers Beidnungen im vorigen Jahrhuntert bem Bergog Albrecht von Cachfen Teichen (geb. 1738, geftorben 1822) übergeben, einen wefentlichen Beftandtheil ber Durer'ichen Berte in ber Albertinischen Canunlung bilbet alfo Granvella's Sinterlaffenicaft. Dem funftverftanbigen Infpet.or Bru. Dr. Thaufing wirt es hoffentlich gelingen, bie verschiedenen Glemente bes berrlichen Durerifden Bertes gu fondern. 3n Granvella's Saufe mar bie Borliebe fur ten Rurnberger Meifter erblich, unt vielleicht mar er jener Karbinal, von bem bie 3mhof fur ein Marienbilt 500 Dutaten hatten erhalten fonnen. (Beller C. 78).

Denn auch bie fpatere und bedeutenbfte Erwerbung bes Raifers aus bemfelben Nachlaffe begreift mehrere Bilber Durer's. Der Grunter ber Große ber Familie, Rarl's V. Rangler Micolas Berrenot, † 1550, vollendete 1536 feinen prachtvollen Balaft in Befangon und fomudte ihn mit ben erlefensten Gemälten Italiens, Flanderns und Dentidlanto . Der Rarbinal, ein berühmter Kunstfreund und Mäcen, vermehrte diesen Borrath, und seine Erben hatten über eine stattliche Reihe von Aunftwerten gu verfugen, welche ber Rarbinal in feiner Baterftabt gurudgelaffen batte. Gein Bruber Thomas Perrenot, Berr von Chantonay († 1575 in Antwerpen) hatte funf Rinter, von benen ber alteste Cohn Octavio 1574 bei Bergenopzoom gefallen, Nicolas, ber zweite, in Reapel geftorben war. Der britte, Frang Graf von Cantecroix, hatte fich mit feinem Dheim überworfen. Durch feine Familienverbindungen und feine Runftliebe bem Raifer Rudolf empfohlen, hatte er ale Bolfchafter bie Bunft feines herrn verichergt, intem er ibm ftatt bee Driginals eine Ropie feines beften Bilbes, "ter 10,000 Jungfrauen," \*\*) fchidte. Der Raifer entredte ben Betrug, fandte bas Bild jurud und rief ben Gefandten von feinem Boften ab. Der Rarbinal aber gerieth in folden Born, bag er ihn enterbte und ihm nur fein Portrait, ein Wert von Tizian, vermachte, ein Beident, womit ter ungemein rauhe Braf, ein Wittwer ohne Rinter, tefpettierlich genug umging \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Mémoires pour servir à l'histoire du cardinal de Granvelle. L'ar un religieux Bénédictin de la Congrégation de Saint Vanne (Dom Prosper Levesque). Paris 1754, 2 vol. 8. Castan, monographie du palais Granvelle à Besançon. Paris, imprimerie impériale 1867. 76 S. 8. Bon tem Rangler schrick Rarl V. 1545 an seinen Sohn: Il a quelques passions, entr' autres beaucoup d'envic d'élever sa famille et de l'eorichir. (A. a. D. 1, 179 in französ. Uebersetung aux tem Spanischen).

<sup>&</sup>quot;) Ein Berfeben ftatt "ber 10000 Dlartprer".

<sup>\*\*\*)</sup> M. de Cantecroix se moquant de son oncle et de son legs, tit placer ce portrait dans l'endroit le moins honorable de sa maison, afin, disoit-il, de lui faire tous les jours la grimace. A. a. D. 1, 190, Das Bilb batte Tizian wabricheinlich 1550 in Augeburg gemalt (Guhl., Kilustlerbriefe 1, S. 284), indessen tommt es in bem Inventar bei Castan p. 48 u. 49 nicht vor, bagegen ein anderes von Scipione Gaetano p. 49, und von Tizian ein Portrait bes Baters, beibe jest im Mujenm zu Besangen.

Der vierte Resse und Erbe bes Kardinals, Johann Thomas Herr von Chantonan, war eben jener Don Thomas Perenas, mit dem Rhevenhiller zu verhandeln hatte. Bon seiner Reise nach Lissabon kehrte er nicht zuruck, sondern fand 1588 seinen Tod in dem Schissbrucke der Armada. Es blieb also nur Graf Franz, der nunmehrige Erbe, übrig und dessen Schwester Peronne Perrenot, welche einen Baron Anton d'Diselan von Villenenve geheirathet hatte. Deren Sohn Thomas Franz solgte 1607 seinem Oheim, der ohne legitime Nachkommenschaft starb; er trat dem Kaiser besonders nahe, da er 1608 seine natürliche Tochter Karolina von Desterreich in den Palast Granvella als Gemahlin einführtet).

In biesen Berhältnissen besand sich bas haus Cantecroix, ber regierende Graf war verstimmt und mürrisch, die Schwester eben verstorben, als ber Kaiser im Jahre 1600 mit großer Borsicht eine Berhandlung wegen des Antauss seiner bedeutendsten Kunstwerke, von beren Existenz Kheven-hiller ihn schon 1586 unterrichtet hatte, anknüpfte. Er bediente sich eines italienischen Unterhändlers, eines ehemaligen Dieners des Kardinals, der wiederum durch eine Zwischenperson Gilbert Granuelle aus Brüssel auf den schwierigen Character des Grafen zu wirken suchte. Im Archiv liegt zuerst eine wohl für den Ersteren bestimmte Liste vor: delle Curiosità, che S. M. desidera havere dal Sr. Conte di Cantecroy Granvella:

Un quadro d'una testa di mano di Rafael d'Urbino un quadro grande delli martiri, di manodi Alberto Durero

un quadro d'una nra Sigra di detto Alberto

un quadro d'una nra Sigra con suo figliuolino, di detto Alberto

5) un quadro d'un S. Michele di detto Alberto

un quadro in tela d'una Venere, di Paris Bordone

un quadro in tela d'un nascimento di uro 8ix. di notte, di mano di Tadeo Zuccaro

un quadro in tela d'una Venere in sul letto con un organista, di Titiano

un quadro in tela d'una Venere che sta dormendo con un satiro nascosto, di Titiano

10) un quadro in tela d'un monte Parnasso di Martin di Vos

un quadro d'illuminatione d'una pro Sig, di mano di Giulio Clovis

un vaso argenteo con figure all' intorno

un Settimio Severo di agata bianca antico grande, guarnito d'oro

un Cameo d'un Negro di agata Sardonia, la figura di color negro il fondo bianco

15) un Cameo grande antico d'Agata d'una Venere e Marte e Cupido assentati (tico assettati) in un trofco con doi leoni

un Cameo grande d'una Cornalina bella di colore di mezzo rilievo d'una Prudentia

un cameo grande di Agata antico di un Satiro il quale tiene una Ninfa

un cameo piccolo d'Agata di dinersi colori, la figura e di colore di Carne

un' agata grande con una orecchia come una macchia

20) una statua di marmo d'un Imperator Carlo Quinto, di mano di Michel Angelo un Carlo quinto di bronzo grade di Leon. Arctino due statue di marmo in su un letto di Polidoro

una statua di bronzo antiqua d'un Schiavo appoggiato in un frunco

25: una Venere con un Cupido sopra un Delfino di bronzo una statua di bronzo di un Marco Aurelio a cavallo di mano di Gio: di Bologna un scrittorio con le medaglie antiche

una femmina antica col piè di stalo d'argento

un tauro piccolo antico di bronzo

30) una vacca antica d'argento un cucciar di Unicorni antico un puttino di Smeraldo con lettere e caratteri Il medagliano (sic) di Traiano.

<sup>†)</sup> Mem. de Granv. 1,192. Ghinbely 2,337. Castan p. 15.

Der Graf Cantecroix war von ber Absicht bes Kaisers unterrichtet und ging, obgleich selbst ein großer Kunstfreund, darauf ein. In einem Briefe vom 12. April 1600 hebt er hervor, daß er seine Berwandten, vornehmlich seine jüngst verstorbene Schwester, bewogen habe in den Berkauf zu willigen und bietet unter lebhaften Betheuerungen seiner Ergebenheit zuerst alle seine Gemälde, Sculpturen, Medaillen, Intagli, Cameen und Iuwelen zusammen an, wofür er sich am liebsten mit einer Herrschaft, eventuell mit einer Summe von 24—25,000 (wohl in Gold) bezahlt sabe. Wolle aber ber Kaiser nur die 33 im Inventar verzeichneten Stude, so fordert er 16,000 Thaler. Diese Forderung sand der unbekannte italienische Unterhändler zu ermäsigen Gelegenheit. Noch am 22. April berichtete er, unter den 33 Studen seine allein solgende vier 10,000 Thaler werth:

- 1) Die Martyres (Nr. 2), ein Gemalbe von Albert Durer, worin ungefahr 100 gange Figuren feien;
- 2) ein heidnisches Gefdirr von Gilber (Dr. 12), für Opfer ber Römer bestimmt, worüber es ein lateinisch geschriebenes Buch gebe, wohl 2000 Thaler werth;
- 3) ein Harpocrates von vrientalischem Smaragb (Dr. 32), wosur der Scoto 3000 Cronen geben wollte, (wahrscheinlich als Gefandter in Deutschland 1548—49. Er hieß Gio. Bernardino, lebte nach seiner Gesandtschaft eine Zeitlang in Benedig, wurde 1555 Kardinal und ftarb 1568);
- 4) eine große Ppramibe von Ebenholz mit Silber eingelegt (Nr. 27), worin 1000-1200 griechische und römische Münzen liegen; sie habe einst bem Karbinal Strozzi gehört. In Rom ober Benedig murbe man gern 8-9000 Cronen für tiese Stüde geben.

In einem undatirten Schreiben bemerkt derfelbe Unterhandler, die 33 Stüde sollten zusammen 14,000 Thaler fosten, sie seien bas Doppelte werth. Er selbst habe vom Card. Granuela mio antico patrone gehört, che la Sig un madre hauen ricusato tre mila seudi che surono offerti per il solo quadro delli Martiri satti dal Durero. Der Kanf wurde also sür diese 33 Stüde abgeschlossen und das Ganze nach Brag gebracht. Eine Anfrage der vorderösterreichischen Kammer vom 19. October 1600 geht dahin, ob die Rosten der Conferirung der Cantecrop'schen Berlassenschafts-Sachen von Freiburg resp. Besangen durch den kal. Evelstein Schneider Mathias Krätsch von der Kammer in Anrechnung gebracht werden sollten, ein Bericht vom 1. December d. 3. meltet, daß die Kosten für 17733/4 Centner mit 533 Gulden bezahlt seien.

Der Kaifer hätte vielleicht ein besseres Geschäft gemacht, wenn er vie erste Anerbietung Cantecreix's angenemmen und ben ganzen Schatz mit einemmale gefauft hätte. Denn bas im 3. 1607 verfaßte Inventaire des menbles de la maison de Granvelle bei Castan p. 33 führt unter vielen andern Stulpturen, alten und neuen, ben berühmten Juppitertorse auf, welchen ber Kanzler Granvella (nicht ber Karbinal) 1541 in Rom zum Geschent erhalten hatte, jest in Paris (Clarac pl. 312), so wie über 200 Gemälbe, meistens Nieberländer: indessen sehlt es nicht an Namen wie Coreggio, Tizian, Andr. bel Sarto, Dürer, Lulas Cranach, Holbein. Das Migwerbältniß zwischen beiben Summen ist so groß, daß ich einen Schreibsehler annehmen und eine Null hinzufügen möchte. Genug, ausgewählt wurden nur die oben bezeichneten Stücke; es bleibt und übrig sie in ben kaiserlichen Sammlungen auszusuchen.

Bu Rr. 1. In bem Inventar von 1621 werben brei Bilbniffe Raffael's, tarunter zwei weibliche, aufgeführt, jest enthält die Sammlung bes Belvebere nur ein weibliches Brustbilt (Waagen 1, S. 45), welches Otto Mündler für eine Arbeit aus Raffael's florentinischer Beriode zu halten geneigt ift. Da ich unten einen glänzenden Beleg für ben Scharfblick bieses Kenners beibringen werbe, möchte ich bas erwähnte Bild (Engert S. 15, Nr. 49), bas eine Zeit laug in Presburg war, mit bem Cantecroix'schen ibentisiciren.

Rr. 2 giebt über bas berühmte Martyrium ber 10,000 Christen unter König Sapor II. von Persien, eines ber herrlichten Bilber bes Belvebere (Baagen 1, S. 159), eine erwünschte Austunft. Ganz unbegründet ist sonach Baagen's Bebauptung, es sei als ein Geschent bes Aurfürsten August, oder, wie bas Handuch ber beutschen Malerschulen 1, S. 207 richtiger schrieb, bes Aurfürsten Christian II. von Sachsen in die Sammlung bes Raisers Rudolf II. gesommen. Dagegen verdient die Nachricht bei v. Epe, Leben und Birten Albrecht Dürer's S. 240 f., bas be

kanntlich für ben Aurfürsten Friedrich III. von Sachsen zwischen 1507 und 8 gemalte Bild sei aus ber Allerheiligen-Rirche zu Wittenberg auf Berlangen bes Aurfürsten Johann Friedrich nach Brüssel geschicht werben, vollen Glauben. Der Bester hatte offenbar die Absicht, dadurch, als er nach ber Schlacht bei Mählberg in Brüssel 1548 gefangen gehalten wurde, sein Loos zu mildern, aber nicht, indem er es bem Kaiser, sondern indem er es bessen einflustreichem Kanzler Verrenct zum Geschenk machte. Deun daß es schon Granvella's Bater besaß, erhellt aus den von dessen Bittwe zuruckgewiesenen Kausanträgen. Das Bild sand sich später in der Kunstammer zu Wien, wo es Sandrart 2, 224 sah, und wurde zwischen 1778 und 81 von Hr. v. Mechel in das Belvedere übertragen. Cantecroix ließ von diesem Vilre selbst für seinen Palast eine Kopie ansertigen, wenigstens ist das in dem Inventar von 1607 ausgeführte Gemälde (Castan p. 40) ohne Zweisel eine selche.

Rr. 3 und 4 halte ich für die beiden Bilber aus den Jahren 1503 und 1512 (Baagen L. S. 162 und 163). Es wird zwar in dem Berzeichnisse von 1621 nur "Ein Marien Bildt von Albr. Du." namentlich angesührt (v. Perger S. 112), indessen fehlen bort auch andere Werke, und vielleicht war eins frühzeitig nach Wien gebracht worden, wo Santrart S. 221 eines gesehen hat. Auf die Berschiedenheiten der Beschreibung ist kein Gewicht zu legen, ba das Kind in dem einen Bilde selbständiger hervortritt, als wo es an ber Brust liegt. In Besanzon besaß man 1607 noch zwei auf Kupserplatten gestechene Madonnen bes Meisters (Castan S. 42).

Rr. 5 fehlt im Inventar von 1621 und ist verschollen; es mag nach Schweben entführt worden sein, wo wir mit einer nabe liegenden Berwechselung bei Dubit S. 109, Rr. 421, St. George ayant combat avec le dragon aufgezählt sinden. Denselben Gegenstand hat Dürer bekanntlich in seinen Holzschnitten nach ber Offenbarung Iohannis dargestellt (Heller 2, S. 630, v. Epe S. 151); schade, daß wir feine Vergleichung mit dem Gemälde anstellen können. Nach der Beschreibung eines Bildes in Besangon, welches höchst wahrscheinlich eine Kopie nach bem an ben Raiser abgelieserten Berke war (Un Saint Michiel avec des anges combatans les demons, Castan S. 45), haben wir aber auf dieselbe Komposition zu schließen.

Nr. 6 scheint ebenfalls nach Stochholm entführt worden zu sein, wo nach Duvik nachte Frauengestalten sich häusig wiederholen. Im Prager Inventar wird "Ein Weib mit einem braunen Hundlein" vom Paradies Pordoni aufgeführt (v. Perger S. 111), auch "Ein Radend Beib von Bordanen" (S. 104), was ebensowohl Bordone wie Pordenone bedeuten fann.")

Auch Rr. 7 glaube ich ebendaselbst in ber Histoire de la nativité de Jesus Christ avec un chassis doré nutour et les portes deuant (Nr. 326, Dubit S. 108) zu erkennen; im Prager Inventar sehlt auch bieses Gemälbe. Es war nach Basari 9, 602 unter Paul IV. in Rom verssertigt, also von dem Nardinal selbst erworben.

Unter Rr. 8 und 9 begegnen wir zu unserer leberraschung zwei allbefannten Bilbern von Tizian, welche auch in dem Prager Inventar verzeichnet werden. Das eine, "Ein nadend Weib mit einem Lautenschlager" (v. Perger S. 105) ist die berühmte sog. Benus mit dem Lautenspieler, welche in mehreren Gremplaren wiederholt wird. An der Echtheit des Prager Gemäldes ist wegen der persönlichen Verlehrs, worin Tizian mit beiden Granvella stand (vgl. z. B. Guhl, Kunstlerbriefe S. 284), nicht zu zweiseln. Das andere Bito heißt im Prager Verzeichnisse (a. a. D. S. 106) "Ein Saturi (Sathr) mit Benus und Cupido"; es ist gewiß das unter dem Namen Benus del Pardo besannte Meisterwerk Tizian's, das jest im Louvre (Villot I., Nr. 468) ausbewahrt wird. Dorzhin gelangte es nach mehreren Wanderungen aus der Galerie Karl's I. von England, welcher es vom König Philipp IV. zum Geschent erhalten hatte. Ein merkwürdiges Beispiel des raschen Wechsels im Kunstbesitz liegt somit vor. Denn da es im 3. 1628 in Spanien verschentt wurde, muß es Ferdinand II. bald nach 1621 an den Madrider Hos gesandt haben.

Rr. 10, "Der Berg Barnaffus von Martin be Bos", wird auch im Prager Inventar G. 111 aufgeführt; unter ben "fünf Miniaturen" (v. Perger S. 113) wird auch Rr. 11, die Madonna

<sup>\*)</sup> Die graulichen Berichreibungen ber Künftlernamen bat v. Perger berichtigt; ich bemerke gelegentlich, bag C. 130 in Folner's Beschreibung mit Sercon nicht Ger Giovanni Bellini sonbern Giorgione gemeint wurde.

von Giulio Clovio enthalten gewesen sein, eines von ben gablreichen Bilbern ber Art, welche Bafari anführt (10, 269 ff.) und, nach ber ftrengen Auswahl bes Kaifers ju fchließen, eines ber beften.

Leiber vermag ich von ben unter Ir. 12 ff. registrirten Cameen nur einige zu bestimmen. In Dr. 12 erfennt man ficher bas icone Befag bes R. A. Antifenfabinets, welches u. a. bei Arneth, Schalen II., 2 abgebildet ift (vgl. v. Gaden und Renner, Sammlungen bes R. R. Mung- und Untitentabinets S. 332) und fich burch einen Reichthum von bachifden Borftellungen auszeichnet. Denn bas lateinifche Bud, welches nach bes Grafen Angabe barüber gefchrieben mar, ift ein Bert bes gelehrten Bighius, ber langere Beit in ber Rabe bes Rarbinale Granvella lebte, betitelt: Themis Dea seu de lege divina . . ad ampliss. Antonium Perrenotum Cardinalem Granvellam. Item mythologia eiusdem in quatuor anni partes, ab auctore recognita Antverp. ex off. Christoph. Plantini M. D. LXVIII. Diese Muthologie ichopft Bighius ex symbolis antiqui cuiusdam Toreumatis argentei, quod extat apud Reverendissimum Episcopum Atrebatensem. Das Gefag mar in ber Rabe bes Bifcoffiges bes Rarbinale bei Arras, in Atrebatum agro, gefunden worben, wie benn überhaupt bas nordliche Gallien eine Reihe antifer Sitberfachen and Licht gebracht hat. Bene Abhandlung ift bei Gronov, thesaur, Graec, antiq. IX p. 1184 mit einer Abbildung abgebruckt, Die Zeichnung enthalt auch ber berühmte Cober Bigbianus in Berlin (D. Jahn, Berichte b. fachf. Gefellich, b. Wiffenfch., 12. Dec. 1868, G. 231). - Unzweiselhaft bezeichnen bie lettere e curatteri Rr. 32 als ben Barpofrates aus Blasma bi Smeralbe, abgebilbet u. a. bei Arneth, antite Rameen XVI., 10, vgl. v. Gaden G. 416 Rr. 39; auch muß Die Bertunft in ben Inventarien bes Untifentabinets angegeben fein, weil Urneth G. 29 fcbreibt : "Ans bem Besite bes Kardinal Granvella." Das Diedaillon Trajan's Nr. 33 ift bochft mahrfceinlich ber fcone Ongr ebb. XV., 8, v. Saden S. 425, 37; benn unter bem Ramen werden nicht ausschlieglich Mungen verftanten. Dr. 15 fceint ber Onne ebt., XII., 1, gu fein, welchen ich auch fur Benus und Abonis halte. Denn bag ftatt eines zwei Amoren barauf ericheinen, macht wohl nichts aus. Rur fiort mich ber Umftand, bag bie Faffung in bem Wiener Stein eine anbere ift. Rr. 17 ift vielleicht ber Ongefameo bei Arneth XIX., 13, v. Saden und Renner S. 424, 30. Dr. 14 ift mahrscheinlich ber moberne Cameo ebt. C. 470, 18, wenn anbere ber Stein ber Befdreibung entfpricht.

Die Bronzen sind wohl größtentheils nach Schweben entsührt worben, wo ihrer nicht weniger als 71 aus Brag sich befanden (Dubik S. 95); möglicher Beise ist Nr. 29 zurückgeblieben und die von Saden und Kenner S. 306, Nr. 1223 beschriebene Statuette. Bon den modernen Stulpturen würde man den Berlust von Nr. 20 ganz besonders bedauern, wenn es sicherer wäre, daß Michelsungelo eine Statue Karl's V. versertigt hätte. Nr. 21 mit der Statue von Habrian Bries ebt. S. 486 zu vergleichen, wäre interessant genug; Nr. 26 ersennt man vielleicht in der noch vorhandenen Figur S. 480, 18. Nr. 23 ist merswürdig als das einzige besannt gewerdene Bildwerf des berühmten Malers. Da Rassael, Tizian und vielleicht Coreggio sich auch in der Stulptur versucht haben, sehe ich bei der guten Beglaubigung keinen Grund, an der Echtheit eer Benennung zu zweiseln. Daß es sein unbedeutendes Kunstwerf gewesen ist, erhellt aus dem Umstande, daß man in Besançon einen Abguß zurückbehielt, deux sigurines d'homme et de semme undz s'embrassant, saites de eire zur velles de marbre envoyées à Sa Majesté Impériale (Castan p. 66). Ueberhaupt wird man das Beste auszuwähren wohl verstanden haben. Ob die Diünzsammlung des Kardinals Lorenzo Strozzi († 1571) nach Stockholm gesommen oder in die große kaiserliche Sammlung übergegangen ist, läßt sich nicht entschelm

#### Sonstige Notizen.

Außer biesen Bapieren enthält bas Archiv zwei lateinische Briese von Stephan Hossuboth aus Ungarn vom 3. 1603; sie handeln von einer antiquitas bes Stephan Chiash, welche Rubolf zu besitzen wünschte. Dieses elenodium hatte zuerst bem Raiser Sigismund gebört, dann bem Könige von Polen, dem Bater des Johannes Siepusiensis, qui Iohannes competitor erat dini olim Imperatoris Ferdinandi, nach bessen Tobe seinem Sohne Johannes, rex Vaivoda Transilvaniae, bem Gemahl ber Erzberzogin Maria von Bapern, Wittwe bes Erzberzogs Rarl. Endlich sei es im

Besithe seines Gesandten nach Spener, Raspar Beles, geblieben, bann bei bessen Bittwe, ber Schwiegermutter Chiath's. Den Raiser reizte besenders ein sehr großer Diamant barin; im 3. 1603 war es für 10,000 ungarische Gulben verpfändet. Ift bas Aleinod vielleicht in die Schapsammer gesommen?

Schließlich mache ich mir ein besonderes Vergnügen daraus, für Otto Mündler's Scharsblid ein bestätigendes Zeugniß aus einer gedrucken Quelle beizubringen. Mündler hatte in der Herodias des Belvedere (Waagen I., S. 64) ein Wert des Cesare da Seste ersannt. Den Beleg dasin giebt eine Stelle bei Lomazzo, tempio p. 139. Er sagt vom Kolorit des Meisters: Nella qual parte egli è stato rarissimo, come si vede in tutte l'opere sue, e specialmente nella Erodiade, che prima pervenne in man mia, e poi su donata a Ridolfo II. Imperatore.

Wenn sich, wie wir sehen, Hormant's flüchtige Angaben über die aus Spanien und Besangen herstammenden Kunstwerke bestätigen (tenn daß er statt Bos Roos nennt, läßt sich durch Aheven-hillers schlechte Handschrift entschuldigen), so werden auch seine übrigen Auszüge aus Originalasten aus Wahrheit beruhen. Besonders erheblich ist darunter eine Notiz über die Geschenke der Fugger. Sie sandten dem Kaiser zwei Kunstwerke, darunter den herrlichen Sartophag der Ambraser Sammlung mit der Amazonenschlacht (v. Saden S. 41), so sie aus der Nähe des alten Athen erhalten, also nicht, wie gewöhnlich augenommen wird, aus Ephesus. Ferner erhält der Kaiser von einer Gräsin von Mansseld einen Triumph des Bacchus, von Beter von Mansseld, dem Statthalter der Niederlande, und einem Grasen Lippe niederländische Gemälde, von dem Abt von S. Morit in Besangen eine Antise, aus Mantua sechs Kisten mit Kunstsachen. Diese Atten müssen sich noch irgendwo sinden. Kaiser Nudolf's II. Kunstliebe und Sammlungen gehören zu den erfreulichsten Erscheinungen in der Kulturgeschichte Desterreichs: möchte recht bald ein dazu vorzugsweise berusener österreichischer Welchrter sie im Zusammenhang darstellen und diese Beiträge seiner Benutung nicht unwerth sinden!

Bargburg.

L. Urlichs.



### Die orientalische Ausstellung der Union centrale in Paris.

Dit Abbitbungen.



Intiffe Perzettanimate. Aus A. Incquemant's "Merveilles de la céramique".

Baris, im Januar 1870.

Bu wiederholten Malen idon bat ber Drient fein Schwert in bie Bagfchale ber fünftlerischen Beschide Europa's geworfen. Die fpanifch = maurifchen Fapencen, welche auf ber hier zu be= iprechenben Ausstellung fo glängend vertreten waren, vergegenwärtigen uns einen ber ruhmvollsten Schauplate ber orientalischen Runftthätigfeit in Europa gur Beit bes Mittel= alters. 3m 17. Jahrhundert überichwemmte bas "oftinbifde" Porzellan, wie man es

bamals nannte, tie Sandelspläte ber mobernen Wett; die Hollander importirten in einem einzigen Jahre 307,000 Taffen, und biese standen auf ben Taseln ber Reichen und ber Ronige in gleich hohem Werth wie bas tostbarfte Silber- und Gologeschirr. Das 18. Jahrhundert öffnete ber Chinoiserie Thur und Thorund unsere Leser wiffen u. A. burch Anton Springer's "Bilber aus ber Kunftgeschichte", wie bieser dinestische Einfluß allmählich zum Retoto und später zur Alleinherrschaft bes Naturalisemus führte.

Wir heutigentags machen es wie unsere Boreltern zu allen Zeiten bes Berfalls ber Kunst, wie bie Griechen ber alexandrinifden Beit, wie bie Romer unter ben Raifern: wir greifen jum Drient gurud, um unfern Runfiformen neues Leben einzuhauchen. Fur Frantreich fpeciell haben Die Bertrage von 1854 aus bem feit Jahrhunderten verschloffenen Japan ein weites, leicht jugangliches Santelogebiet geschaffen. Der dinefische Rrieg hat und mit ben Benteschaten bes faiferlichen Commerpalaftes bereichert. Bang Mfien, von ber Behringstraße bis an ben Meerbufen von Bengalen, liegt jest offen vor uns ta. Nachtem wir in allen möglichen Stylen herumerperimentirt haben, nachbem wir Ctrurien, Affprien und was weiß ich fouft noch verfpeift, nachbem wir in wenigen Bahren bie ichon banal gewordene arabische Kunft abgenutt haben. fturgen wir une nun, ale auf unfere lette Gulfoquelle, auf ben fernften Often, und fuchen bort ben neuen Styl, ohne ben unfere Beneration nun einmal nicht leben fann. Bir betrachten feine Schage nicht mehr als Auriofitäten; Die "Chinoiferie" bat für une ben fomijden Beigeschmad verloren, wir wollen ihr bei und bas Burgerrecht verleihen, wir wollen fie an Stelle unjeres eigenen Styles feten. Bird auch i bre Reuheit und Originalität einmal ericopit fein, bann febren wir vielleicht gu unferen nationalen Trabitionen gurud, und finten, wie ber Reifente in ber Fabel, bas Blud eingeschlafen auf ber Schwelle unferes eigenen Baufes. -

Dei der Beranstaltung ber orientalischen Ausstellung war sich die "Union centrale" der praktischen Einwirkung sehr wohl bewußt, welche die Kunsterzeugnisse des Orients auf das Pariser Publikum üben würden. 3hr kam es nicht nur auf eine Rehabilitirung der Kunst des Orientes an, die gewöhnlich in unsern Handbuchern nur sigurirt, um verurtheilt zu werden, und welche von der Mehrzahl der Kritiser der letzten Weltausstellung geradezu verspottet worden ist: sie wollte auch der thatsächlichen Verbreitung dieser Kunst in die Hände arbeiten und den mehr oder weniger verstedten Nachahmungen, für welche sie seit einiger Zeit die Borbilder darbietet, die rechten Wege weisen. Und wir glauben, sie hat ihren Zwed erreicht.

Es hat daher ohne Zweisel einiges Interesse, ben Inhalt bieses in seiner Art einzigen Museums, bas jest leiber wieder in alle Winde zerstreut ift, etwas genauer zu fludiren, dieses Museums, welches nach der Intention gewisser Enthusiasten nichts Geringeres als die Regeneration der abendländischen Kunst bezweckte und welches auf alle Fälle sur mehrere Jahre die Mode beherrschen wird. Wir machen den Bersuch, wenigstens in großen Zügen und im Bertrauen auf die Nachsicht unserer Lefer eine Uebersicht der telossalen Sammlung zu bieten. Der Mangel eines Katalogs\*) und die Dürftigseit der einschlägigen Literatur möge unfre Zweisel und Irrthümer entschuldigen.

Das orientalische Museum füllte acht Sale bes Industriepalases ber elpseischen Felber. 155 französische Kunstfreunde hatten dazu Gegenstände ihres Besites beigesteuert. Nur die Regierung zeigte sich indisserent; sie stellte bloß die Sammlungen des Marine, und Kolonialministeriums aus. Die bedeutenden orientalischen Sammlungen des Louvre, die tostbaren Stücke im Hotel Cluny, in den kaiserlichen Schlössern (z. B. in St. Cloud), die orientalischen Miniaturen der kaiserlichen Bibliothek und viele andere Schäpe blieben unzugänglich. Es scheint, als wenn man sich bei uns von oben herab noch durchaus nicht zu dem liberalen System leihweiser Ausstellungen bequemen will, wie es z. B. dem österreichischen Museum gegenüber vom hof und von der Regierung besolgt wird. Man verdammt auf diese Weise eine Fülle der größten Meisterwerke der Kunst zu unfruchtbarer Berborgenheit.

Richtsbestoweniger maren einige Abtheilungen bes orientalifden Mufeums fo vollftanbig affortirt, wie man es nur wunschen founte. Es burfte schwer fein, eine Sammlung von geschnittenen Steinen, Emails und Metallarbeiten von ber altesten bis auf die neueste Zeit (barunter Mungen mit einem Altersanspruch von 2637 Jahren v. Chr. Geb.!) von biefem Reichthum wieder zusammen zu finden. Auch bas Kostum mar ziemlich reich vertreten, viel weniger gut bie Baffen, eigentliches Hausgeräth fand sich fast gar nicht. 3d will in letterer Sinfict inbessen bier gleich auf eine aus Ebenholz gefchnitte und emaillirte Sauspagobe, im Befite bes Abmirale Jaures, aufmertsam machen, welche sich durch ihre lühne und elegante Form auszeichnet. Ferner hebe ich hervor aus ber indischen Abtheilung zwei Tabourets von foliber und ichoner Bilbung, beren Rachahmung fehr wünschenswerth ware; bann einen bolgernen Schrant, beffen Thurflugel in burchbrochener Urbeit mit einem Gewirre von Bogeln, Blatterwerf und Früchten, abnlich bem Grunde mittelalterlicher Miniaturen, verziert find. Aber wie hat man biefes fleine Meifterftud an Naivetät und Fulle ber Erfindung mit einem Dobel von fo durchaus nichtiger, fo jedes architeftonischen Sinnes baarer Form in Berbindung bringen tonnen! Endlich nenne ich noch die, sei es wirklich afiatischen, sei es nachgeahmten, Bafen-Unterfage von Chenholz, beren zugleich munberliches und folides Aussehen einen gang neuen Styl von unbeschreiblichem Reig reprafentirt.

Nach Nationen rechnend finden wir China und Japan am besten vertreten. Ihnen soll baber auch hier die aussuhrlichste Berücksichtigung zu Theil werden. Außerdem sommen in Betracht: Persien, Indien, Korea, Siam und Kleinasien.

Die Aufstellung ber Sammlung ließ viel zu wünschen übrig. Die Eitelkeit der Sammler gestattete nicht durchgängig eine Trennung und spstematische Neu-Ordnung ber verschiedenen Bestandtheile ihres Bestes, so daß also mancher Glasschrant Tabalsdofen, Fächer, Holzschnitte, Borzellan u. f. w. durcheinander enthielt. Ebenso waren die verschiedenen Nationen häusig mit einander ver-

<sup>\*)</sup> Erft im letten Augenblide publicirte man einen Theil beffelben, für die Gegenftanbe aus harten Stoffen (Bronze, anderen Metallen, Email, im Gangen 1059 Rummern).

mifcht, 3. B. China mit Japan. Aber trot allebem war bas Museum, welches auf biese Weise quijammengesommen war, eines ber merkwürdigsten, bie es jemals gegeben hat, und bie Beranstaltung besselben macht ben Unternehmern, von benen hier in erster Linie bie Dh. Darcel und Jacque-mart genannt sein mögen, bie größte Ehre.

Unter bem afthetischen und, wenn ich fo fagen barf, pabagogifden Wesichtspunfte betrachtet, ift Die Sammlung in brei Gruppen einzutheilen. Die erfte Gruppe umfaßt Diejenigen Gegenftante, welche fich weber mit unferer Mefihetit noch mit unferen Bedurfniffen in Ginflang bringen laffen. Dagu hat China bas Meifte beigesteuert. Sier haben wir es mit einerseits fo baroden und andererfeits fo naturalistischen Formen zu thun, bag unfere Logit und unfer Geschmad badurch in gleichem Mage beleitigt werben. Ich nenne beispielsweise: Tiger, Menschen u. bgl. in email cloisonne, Dfenfdirme mit Landicaften aus bemfelben Material, welche burch bie Metallrander bes Emails tie Umriffe ber Baume und burch bie farbigen Emailflachen felbst bie mannigfachen Farbennfiancen bes Pflanzenwuchfes nachzuahmen fuden; ferner Rapen von Weitenholz. Bogel und Elephanten aus Borzellan, Die als Bafen figuriren; ihre Tufte bienen als Stanber ober gleichsam als Caulen. und bas Bange fieht aus, als mare es auf Stode geftellt. Auch bie Begenstante grogerer Gattung halten vor tem prufenten Blid nur felten Stid. Die Theemafdinen fint von ichwerfalliger und haflicher Form. Ihr gewölbter Dedel wird von einen Anopf befront, ber ben Ginbrud vollenbs verbirbt. Heberhaupt icheinen mir alle mit ber Architeftur qujammenbangenben Berathe wenig gelungen und nicht eben beneibenswerth. Gie fint für Gebäute und Ungebungen berechnet, welche von ben unfrigen total verschieden und — so weit man nach ben Berichten und Zeichnungen ber Reisenben urtheilen tann — von fehr geringem finlistischem Werthe fint. Die Gebande ber Chinefen find nämlich entweder fehr gebrechlich und überladen mit allerhand Zierrath ober sehr massiv und gang ohne Schmud, wie g. B. bie Befestigungsbauten, Die große Mauer und bgl. Die Baufer befteben aus Bolz und Ziegeln, von sehr ephemerer Aonstruftion, Gebaute in Stein bilten seltene Musnahmen.") "Die Elemente ber deinefischen Baufunft", fagt Gemper im "Stit" (1, 243), "fint nicht organisch, nicht einmal quasi demisch verbunden, fondern mechanisch nebeneinander gestellt, burch feine bas Bange beherrschente Bree gujammengehalten, ober vielmehr bie 3bee, Die bas Bange beberricht, ift eben in ber Trennung und felbständigen Thatigfeit biefer Elemente ausgesprochen."\*\*) Die dinefifden Ronfolen und Etageren fint bas gerade Biterfpiel ber Bejete ber Statit unt tes Gleichgewichts. Diefe Maanter, Die mit ihrer unteren Rante in ter Luft ichweben, und mit bem Dbjeft, bas fie fcmuden follen, nur auf einer Seite mittelft Leim ober Schrauben gusammenhangen, tonnen von ber europäischen Acfthetit, beren Briterium bie gefunde Bernunft und nicht eine entartete Bhantafie ift, nurverdammt merden. Endlich jäble ich in die fe Nategorie von absolut verwerflichen Wegenftanten alle biejenigen, welche mit ihrem Zwed in ichreientem Biterfpruche fiehen, wie 3. B. Die Bafen, Theeservices u. f. w. aus ladirter Pappe. Ihre meistens aus Blumen bestehente Ornamentit ift allerdings gang gefällig, wenn and oft etwas füßlich, aber bas Material macht ben wirklichen Bebrauch gur Unmöglichkeit. In ber Wahl von Borbilvern aus ber vrientalifden Ausstellung muß man alfo febr ftrenge fein und unerbitterlich alles ansichtiegen, mas berartige Wiberfinnigfeiten bar-Couft tommen wir burch unfer Studium bes Drients nur and tem Regen in bie Tranfe.

Die zweite Kategorie umfaßt biejenigen Wegenstände, welche bei ihrer Originalität auch schon find, und beren Nachahmung beshalb, wenigstens in gewiffen Grenzen, wäuschenswerth ware. Gie find meist japanefischen Ursprunge. Wir kommen gleich auf fie zu sprechen.

In die britte Rategerie endlich gehören alle jene Wunderwerfe ber orientalischen Technik, welche ichon feit langer Zeit bei und eingeburgert find: Die perfischen Waffen und Fabencen, Die Webe reien und Teppiche Indiens, Die Niellen, Ebenholzschnipereien u. j. w. Gie baben langfam Eingang

<sup>\*)</sup> Bergt. Escaynac de Lauture, Mémoires sur la Chine. 1865.

<sup>&</sup>quot;) Chenso verbalt es fich bei ben Japanefen. "They have no architecture" fagt Alcod (II, 279). Die Ursachen biefer Erscheinung suchte man in ben verschiedensten Umftanden. Atcod erkart fie burch bie vullanische Beschaffenbeit bes Bobeno, welche teine sessen Ansiedelungen gulagt.

gefunden, werben aber auch nicht so leicht wieder verschwinden. Die Ausstellung enthielt bas Schönfte bieser Art. Wir beginnen bie Betrachtung beffelben mit den Bronzen.

Die Bronzen und überhaupt die Metallarbeiten bes Orients verdienen die höchste Bewunderung. Die dinesischen und japanesischen Bronzevasen können an Reinheit der Zeichnung mit den antiken wetteisern, und sind gleich bewundernswerth in der Feinheit der Mischung und des Farbentons der Bronze. Wir fanden jedes Zeitalter und jede Form auf der Ausstellung vertreten. Einige Stücke reichen bis 15 oder gar 20 Jahrhunderte vor unsere Zeitrechnung zurud.

Namentlich bie Bronzen aus Japan geben und manches Rathfel auf. \*) Man weiß nicht, wie man fich einerseits ben gang lindlichen Buftant bes Suttenwesens mit ben flets machsenten Unforberungen bes Ronfums, andererfeits bie Ginfachheit ber Methode ber Berarbeitung mit ben ftaunenswerthen Leiftungen gufammenreimen foll. Alle Gemahremanner fimmen barin überein, bag bie Buttenarbeit ber Japanefen und Chinefen fich noch auf einer gang elementaren Stufe befindet und feineswegs hinreichenben Ertrag abmirft. Bang ebenfo mar es im 16. Jahrhunderte nach bem Bengniffe bes Tien-feng fah-we und ber japanefifchen Euchflopabie (Journal asiatique, 2. serie, tom. 16); und nicht andere war ber Buftand in ben frubften Jahrhunderten, wie Giebold berichtet. Richtsbestoweniger begten bie Japanefen bereits im 17. Jahrhunderte Beforgniffe megen ber allzustarfen Ausbeutung ihrer Minen und ergriffen Magregeln gegen Die Ausfuhr ihrer Metalle. (In ben Jahren 1611 - 47 und 1647 - 1706, alfo gufammen in weniger ale einem Jahrhundert betrug bie Menge bes von Nangafati exportirten Goldes 156,556,000 Franfen, Die bes Gilbers 473,025,000 Franten und die bes Rupfers 1,5 15,745,000 Franten.") Die häufige und manuigfaltige Berwendung bes Rupfers bei ben Japanejen ift gang geeignet, ihre Beforgniffe zu fleigern. Sie verarbeiten bas Aupfer gu Bafen jeber Sorte, Gotterbilbern, Mingen; fie juttern bamit ibre Thuren und Genfterlaten, ihre feuersicheren Magagine; fie machen baraus Galerien, Baltone u. f. w. (Siebold, Nippon VI, 68). Es mare alfo bobe Zeit, ihr Buttenmefen gu regeln und ber Bergeubung ber Reichthumer, bie boch einmal ein Enbe nehmen fonnen, ein Biel gu fepen.

Der Gegensatz zwischen bem Zustande ihrer Bronzesabritation und ben erzielten Resultaten ift noch merkwürdiger. In diesem hoch civilisirten lande sind alle technischen Berfahrungsweisen von der höchsten Einsacheit. Eigentlich ist bas ja der Gipfel ber Bollommenheit! Die Papierssabrisation, die Bronzetechnik, die Lacarbeiten, das Porzellan: alles wird auf die naturgemäßeste Beise von der Welt und ohne jede komplicirte Borkehrung betrieben und hergestellt. Die Mischung der Bronze ist besanntlich saft bei jedem Stüd eine andere, sie scheint völlig dem Zusall überlassen zu sein, die Berhältnisse verandern sich in wesentlichen Bunkten. Und doch, welche Feinheit des Korns, welche Schönheit der Patina, welch tieses Wissen und welche Bollkommenheit der Inkrustirung! Lauter staunenswerthe Eigenschaften, die wir nicht zu erklären, und noch viel weniger nachzuahmen vermögen. Sie zwingen und zur Bewunderung, ohne unsere Neugier zu bestiedigen.

Die Formen tiefer Bronzen sind von unbeschreiblicher Schönheit und Mannigsaltigseit. Mit ben wohlabgewogenen Berhältnissen, mit den bald zierlichen, bald ftreng bemessenen Umrissen versbinden sich reizende Details, welche bas Ganze beleben und die Gliederung noch fräftiger in die Augen springen machen: ein Drache als hentel, eine um den hals gewundene Schlange, eine Eidechse, welche an der glatten Oberfläche heraustlettert und zur Betonung der verschiedenen Bergierungen dient, welche gewöhnlich energisch vorladen, nur selten zurückspringen. Neben den aben

<sup>\*)</sup> Unsere Quellen über Japan sind noch immer nicht besonders zahlreich. Das beste Wert bleibt bis bente, trop seines Altere, das von Kämpfer, in seinen verschiedenen Ausgaden und Uebersetungen. Dann solgt bas von Siebold, Nippon, Archiv zur Beschreibung von Japan. 20 Lieferungen. Leiden 1834—51, mit schien lithographischen Taseln, welche Abbitdungen von Trachten, Wöbeln, Basen, Geräthschaften. Scenen aus dem Leben u. dgl. enthalten. Auch "The Capital of the Tascoon" von Ruthersord Alcod, London, 1863, 2 Boe 5°, wird man mit Nupen zur hand nehmen; nur die Abbitdungen bieses Buchs sind nicht gut, sie entstellen durchaus den Charakter der Gegenstände. Endlich nenne ich noch das neue Buch von Humbert, "Le Japon illustre" Paris 1869, 2 Bde. 4° mit Abbitdungen, sowie die Publikationen von Heine, Psizmaier und Werner.

<sup>\*\*)</sup> Riaproth, Traite sur l'origine des richesses du Japon (gejdrieben 1708), Paris 1828. 5%.

tenerlichsten Formen, welche die orientalische Phantasie ersinnen kann, siehen Urnen, Lampen u. d. von rein geometrischer Konfiguration, als Oktaeder u. s. w. gestaltet, bisweilen in der Komposition recht barcat, aber sehr elegant ausgesührt, wie z. B. das prachtvolle Rästchen aus vergoldeter Bronze mit Emailverzierungen, umgeben von einer durchbrochen gearbeiteten Galerie und oben verziert mit einem schön stylissten Löwen, im Besitze des Hru. Bellenot. Alle diese reizenden Motive sügen sich wie von selbst den Gesehen des Materials und verändern in leichter, spielender Weise ihr Aussehen, je nachdem sie in Borzellan, in Bronze oder in Papiermache ausgesührt werden. Nur ein Europäer bringt es fertig, eine japanesische Bronzeslasche, um deren Leid ein Drache sich windet, in denselben Berhältnissen so zu sagen wörtlich in blaues Pozellan zu übersehen; auf diese Weise wird auch das Musterziltigste ruinirt, indem man sich den Anschein giebt, es Wunder wie hoch zu schähen und dessalls stlavisch nachzuahmen.

Das Register unfrer Lobeserhebungen ift noch nicht erschöpft. Die Schänheit der Umrisse und ber Farbengebung, das Berständnis des Materials und der Reiz der Dekorationsmotive sind noch nicht alles. Dazu kommen die prachtvollen Inkrustationen in Gold oder Silber, welche die Oberstäcke der Bronze durchziehen wie die Abern den Achai oder Marmor, und der ernsten, stolzen Bronzesarbe einen milden Glanz verleichen. Wie hoch überragen doch diese freien, verständig und mühsam ausgeführten Ornamente die mechanischen Nachahnungen, wie sie z. B. die H. Falize. Christosse u. Go. seit der Ausstellung von 1867 in Handel gebracht haben, um wie viel künstlerischer muthen und die Arbeiten der langsam und unregelmäßig schassenen Menschendand an, verglichen mit der Korrestheit und Negelmäßigseit der auf galvanischem Wege erzeugten Goldsäben! Das ist wenigstens meine Meinung, freilich nicht die unserer Herren Fabrikanten, nach den hoben Preisen zu urtheiten, welche sie sich für ihre Nachahmungen zahlen lassen, die als solche ja auch recht verdienstlich sind.

Uebrigens ift nicht alles gleich gut, was die dinesische und japanesische Bronzesabritation zu Tage fördert. In verschiedenen deutschen Sammlungen, z. B. im Stuttgarter "Musterlager", habe ich von dort stammende Bronzen gesehen, welche in der Zeichnung und in der Technik vieles zu wünschen übrig ließen. Auch auf der orientalischen Ausstellung sigurirten einige ganz abscheuliche Dinge dieser Art; ich nenne nur die zahlreichen Basen auf Piedestalen in Form von Windungen, welche Meereswellen vorstellen sollen u. dgl.

In ben übrigen Metallen war auch einzelnes sehr Bemerkenswerthe ba: Filigranarbeiten, Moscheen-Lampen in Messing von schöner Zeichnung aber mangelhafter Aussührung.") ber practivolle Hafen eines Elephantenführers in eiselirtem Eisen aus Hrn. von Nothschild's Besit, persische Gefäße in Aupfer mit Rosetten, Figuren, Inschriften von mehr ober minder seiner Eiselirung, auch getriebene und damascirte Arbeiten von größtem Neichthum u. s. w. u. s. w. Besonders wurde ber Blid angezogen durch die indischen und persischen Instrustationsarbeiten, ähnlich unseren Niellen. Das Blattwerf in seinem Silberblech, aus welchem bas Muster besteht, ist mit dem Hammer auf der Oberstäche des Metalls (Eisen, Rupfer u. a.) besessigt und hebt sich frästig glänzend ab von dem matt schwarzen Grunte. Der Styl rieser Basen hat etwas Männliches und Elegantes, die maaßvollen und boch reichen Berzierungen ähneln denen der umstehend abgebildeten persischen Suraho (Flasche) aus Fapence. Ein Beispiel in Eisen mit ausgeschlagenen Silberornamenten aus dem österreichischen Museum für Kunst und Industrie bietet die tressliche Stuttgarter "Gewerbehalle" (1869, S. 51). Es wäre sehr zu wünsichen, daß die europäische Kunstindustrie sich dieser reizvollen Technik bemächtigte.

Bon ben Erzeugnissen aus Siam erwähnen wir nur einige Werke in getriebenem ober eiselirtem Gold und Silber, namentlich eine prachtvolle Theekanne, und die wegen ihrer Bizarrerie merkwürdigen Teppiche. Lettere sind aus fleinen vieredigen Tuchsteden in ben schreienbsten Farben zusammengesetzt, und in bie Mitte berfelben sind Glasstude ober Stude von Spiegeln eingelassen, bie
einen seltsamen Effett und ben Gebrauch ber Teppiche etwas problematisch machen.

<sup>&#</sup>x27;) Ein Beifpiel in ber "Gazette des Beaux-Arts" 1869, Oftob., G. 411. Wir vertanten bem Deraud: geber ber genannten Beitschrift einige vortreiftide hotzschnitte zu vorliegendem Bericht.

Daß die Emails mit die glanzenbste Seite ber Ausstellung bilden würden, ftand zu erwarten. Alle Gattungen waren vertreten, von den kleinen Theetassen bis zu den Hauspagoden, von den Emails mit ganz seinen, belikat gearbeiteten Zellen, nach byzantinischer Art, bis zu der Gattung mit breiten, massiven Scheidenwänden, ahnlich bem email champleve, vom Alterhum bis auf unsere Tage. Der



Aus ter "Gazette den Beaux-Arts."

Verfifde Eurabo in Fanence (Cammiung Scheier).

Reichthum und die Eleganz dieser Technit traten uns hier in ihrer vollen Bedeutung vor die Augen, und man lernte bei dieser llebersicht eine Menge von neuen Berbindungs-weisen und bisher unbefannten Stylschattirungen, zum Theil der allertöstlichsten Art, tennen. Deutlich sahen wir, wie sehr der eingelassene Metallfaden des Zellenemails dem bloß aufgemalten Goldornamente überlegen ist, wie es auf zahlreichen chinesischen Porcellangerathen vorlommt. Dies beweist also, daß der Styl eines kunstzewerblichen Gegenstandes mit der Solidität seiner Technit steigt. Die Schwierigseiten der Emailarbeit rusen uns die hindernisse in's Gedächtniß, welche Reim und Bersmaß dem Dichter darbieten. In der Ueber-windung dieser Schwierigseiten zeigt sich der Meister.

Wir geben einige ber schönsten Beispiele an. Zwei große Basen im Besitze bes hrn. Andre zeichnen sich durch die blühende Farbe ihres Emails aus. Eine Urne im Besitze des hrn. Galichon, abgebildet in Burty's "Chess d'oeuvre des arts industriels" zeigt bagegen matte und herbe Farbentöne (blau, grün, roth), verbunden mit einer wahrhaft klassischen Form. Die Emails des Malers Brion sind, bei geringer Schönheit und jüngerem Alter, besonders interessant wegen ihrer genauen Datirung. Eine Flasche mit schwarzem Grund aus der Periode King-Tai (1450—1466), eine andere, sehn ähnlich der ersteren, aus der Periode Kia Toing (1522—1566).

Auch ber orientalischen Emails hat sich die moderne Nachahmung bereits bemächtigt. Hr. Reiber gab auf ber Ausstellung von 1867 bei uns bas Signal, die H. Mark, Christoffle u. A. folgten, bisher jedoch mit Beschräntung auf mehr stlavische Imitation und auf fleine Berhältnisse. Es wird noch einige Zeit brauchen, um den Sthl bei uns einzubürgern und den Sitten und Auforderungen unseres Lebens anzupassen. —

Die vrientalische Keramit ift so befannt,\*) baß ich über sie nicht aussührlich zu sein brauche, obwohl sie burch glänzende Leistungen vertreten mar. Wir eilen baher vorbei an ben zahlreichen chinesischen Balen. Lampen, Tassen u. f. w., dem Ergögen ber Liebhaber, an den Randelabern mit grellrothem Knauf, aus welchem eine blaue Flamme herausschlägt, an bem japanesischen Borzellan, welches im Ganzen einen tünstlerischen Charatter hat und von welchem die Ausstellung eine in ihrer Art ganz einzige Sammlung darbot. Wir wollen nur kurz auf die ungemeine Wichtigkeit dieser Abtheilung für bas Studium ber Landessitten und der künstlerischen Anschauungen jener Bölfer hinweisen. Zwei ästhetische Grundsäpe sind es namentlich, welche uns hier aus hundertsachen Beispielen in die Augen springen: das Streben nach Wahrscheinlichkeit und die Dyssymmetrie. Es ist genugsam bekannt, daß die seltsame chinessische Perspettive, mit übereinander statt nebeneinander ge-

<sup>\*)</sup> Die neuefte Leiftung auf bem Gebiete ber zahlreichen einschlägigen Literatur, Alb. Jacquemart's "Merveilles de la ceramiquo" (3 vols, Paris, Hachette) wurde fürzlich in ber Kunft-Chronil (Nr. 7) bes iprochen. Wir find burch bie Gefälligkeit bes herrn hachette in ben Stand gesetzt, unseren Lesern einige ber schonen allustrationen biefes Werles hier vorzusühren.

ftellten Figuren, welche und auf ben Bafen, Lampenichirmen u. f. w. begegnet, nicht aus Ungeschidlichteit entspringt, fontern nur aus bem Streben nach Bahricheinlichfeit. Dan icheut bavor gurud, in eine barte gusammenhangende Dberflache gleichsam Loder zu machen, indem man bie Bintergrunde mit ihrer perfpettivifden Bertiefung und bem plaftifchen Bervortreten ber Figuren barauf jur Ericeinung bringt; man meint, Die plaftifch gemalten Figuren mußten auf ben Beichauer ben Ginbrud machen, ale batten fie bie Oberflache bes Wefages burchbrochen und feien barüber binausgeidritten. Man will felbft in ben gemalten Darftellungen lebenber Befen bas Brincip ber Glachenornamentation nicht aufgeben, welches bas berrichente, wenn auch nicht bas alleinherrichente, in ber orientalifden Runft ift. Daneben ftebt ber Grundfay ber Duofummetrie. Alle Arten von Bebereien, Ladarbeiten, Malereien und namentlich feramifchen Erzeugniffen ber Chinefen und Japanejen geben Belege baffir. Gleichgewicht ber Daffen, Barallelionne ber Blieber und Ornamente, furs bie Grundlagen unferer Runft, Die freilich oft gur Monotonie fuhren, tennen fie nicht. Gie fegen bas Ungleiche einander gegenüber ober begnugen fich, ben Webaufen nur ein Dtal auszusprechen. Benn fie einmal fymmetrifch fomponiren, gefdieht es nur icheinbar und nie mit geometrifder Wenaufgleit. Die Mufter ber iconften inbifden Chamlo fint felten fymmetrifch tomponirt unt wieberbelen fich faft nie. Dit glaubt man bas gleiche Motiv wiederfehren zu feben. Aber bei genauerer Betrachtung ftellt es fich ale ein burchaus verichiedenes beraus. Go find biefe Berte fur und eine Quelle fteter Ueberrafchung und Anregung. Wir begen Die Ueberzeugung, bag man in ben in: buftriellen Rreifen Franfreiche eines ichonen Tages auch ben Rei; Diefes afthetischen Brincipes erfennen und in gleicher Weise fomponiren wird.



Chinefifde Verzellanicale jum Obfergebrand.

(Schluß folgt.)

### Die internationale Kunstausstellung in München.

IV.

#### Blaftit.

Die Renaissance hat die drei im Raum darstellenden Künste einigermaßen aus ihren Bahnen gerüttelt. Die die Architestur in ihrer änßeren Erscheinung mehr das desorative Element vorsehrt und vorzugsweise auf malerische Wirtung der Massen hinarbeitet, so haben auch Blastif und Malerei ihre architestenische Stelle verlassen, um selbständig, aber auch oft ziel- und heimatlos dahinzutreiben. Sie haben dabei ihre Rollen in der Art gewechselt, daß fortan die Malerei die tonangebende Kunst ward, deren Gesehen sich die Plastif unterzuordnen hatte. Damit jedoch, daß dies als Thatsache hingestellt wird, soll es keineswegs als das Richtige unsere Huldigung empfangen. Wir mussen zwar, wie mit unserer Zeit leben, so mit ihren Anschauungen rechnen, allein die ewigen Grundgesetze zunst sind nicht wie die bürgerlichen, die stets nur das relativ und momentan Beste sein sollen und können und, je nach Berhältnissen wechselnd, nur sertig werden, um Neuem Platz zu machen.

Am meisten unter ben Künsten hat unter bem Verkennen ihres Wesens die Plastit gelitten. Ihr sehlt im Großen und Ganzen nicht mehr und nicht weniger als der Styl überhaupt. Sie bedient sich zumeist weder ihrer eigensten Mittel, um die jeweilige Idee zum Ausbruck zu bringen und ihr die plastisch entsprechendste Erscheinungsform zu geben, sondern schielt nach der Schwesterlunst, der Malerei hinüber, um dieser den Effest, den Schein abzulausschen und abzuborgen, noch berücksichtigt sie in ausreichender Weise den Stoff, in dem sie darstellt, indem sie das Modell mit wenig Rücksicht darauf bildet, ob es für Marmoraussührung, Bronzeguß u. s. w. bestimmt ist, noch endlich unterscheidet sie schon im ersten Kompositionsteime klar genug, ob es sich um ein Wert im Runden oder im Relief hantle, wodurch namentlich das letztere den größten Mißgriffen anheimfällt.

Benn wir von diefem Gesichtspuntte aus die drei Sauptgruppen ber Plaftit auf ber Minchener Ausstellung, Die italienischen, Die frangofischen und Die beutschen Arbeiten gunachft im Allgemeinen betrachten, fo vertheilen fich bie Stulgebrechen ungefahr in folgender Beife: ber Italiener befitt am wenigsten ibealen und am meiften formellen Styl. Bei ihm ift gar teine Rebe bavon, Die feinem Berte gu Grunde liegende Idee gum Ausbrud gu bringen; er halt es nicht fur nothig, fein Sujet anders benn als Folie fur eine liebevolle Entwidlung formaler Schönheit zu behandeln, und bietet fo ohne alle Innerlichkeit und Wahrheit lediglich Paradeschaustellungen seiner Tuchtigleit in Wiedergabe rein außerlichen Formenreizes. Dagegen gibt er fie mit vollem Berftanduiß seiner plastischen Aufgabe als Künftler mit bem Deiftel, schafft Marmorarbeiten, Die als folche volltommen forreft und vollendet find; ihm ift der Marmorstyl in Fleisch und Blut übergangen, sein Modell ift für die Marmoransführung im Bangen erfunden, wie im Gingelnen burchgebildet. Bei bem Frangofen ift umgelehrt anzuerkennen, bağ er mit Erfolg barnach ftrebt, feiner plaftifchen Erfcheinungsform einen innerlichen Ausbrud und möglichfte Bahrheit ju geben, alfo bas Befen feines Begenftantes voll auszufprechen, eine Harmonie, in welcher er wenigstens nabe an Styl ftreift. Freilich geht er babei zu weit und liebt es einerseits zu outriren, andrerfeits aber ein gewisses frankhaftes 3beal zu repräsentiren, feine Beroine ift nämlich nur gu oft Die leidenschaftliche Grifette, wie fie auch bas frangofische Theater mit ihrer pseudohelbenhaften Große beberricht. In einer ben beutschen Beschauer erschreckenten Bahrheit prägt er bas volle Bollen und Empfinden biefes feines Ideales aus, im schroffen Gegenfate zu ben

Tall Vi

talten Schemen, welche als Dupendwodelle die italienischen Arbeiten entwerthen. Dagegen weiß er nur in Bronzesormat zu sthlisten und seine Schwäcke namentlich im Reliessus ist unglaublich. Für ihn giebt es auch keinen Styl ber Zeit nach, seine Werke tragen nicht das besondere Gepräge unseres Jahrhunderts, sondern je nach Zweckvienlichkeit, Moderichtung, Liebhaberei und Laune greift er hier in's Cinquecento, dort in die Zeit Louis XIV. oder in den Styl der römischen Kaiserzeit, noch lieber melirend, variirend und in allen Farben schillernd, wie im wechselsüchtigen Leben, so auch in der Kunst. Der Deutsche endlich stellt sich zwischen die beiden Nationen in die Mitte. Einmal sich auf die typische Darstellungsweise und Formvollendung der Italiener wersend, namentlich wenn er seine Ausbildung in Italien gebolt und dort längere Zeit thätig war, ein andermal in seiner kosmopolitischen Receptionsfähigseit auch die technischen Geschichtlicheiten und Reizmittel der Franzosen nicht verschmähend, geht er in der Regel seinen akademischen Gang sort. Dasür bringt er Eines hinzu, was den Nachbarn sehlt: Gemüth. Für ihn ist die schale Wasse der italienischen Darstellung so unmöglich wie die verbrannte Griscttenleidenschaft des französischen Ideals, keusche und naive Anmuth zeichnet seine Werke aus, und zwar um so ausställiger, je mehr sie technisch den Ita-lienern und an Energie den Franzosen nachstehen.

Abgesehen von ben genannten Stylschwächen ber mobernen Plastit sommt aber auch in dieser Kunft ber bedeutliche Einfluß ihres Marktes noch viel mehr in Betracht, als in der Malerei. Da sich selten ein Künstler entschließt, eine größere Arbeit in Narmor auszusühren, die nicht bestellt wäre, und da auch die unbestellten Modelle zumeist weniger aus unbeeinflußtem Schaffensdrang als mit Rücksicht auf die herrschenden Liebhabereien auszesührt zu werden pslegen, so ist, wie dies auch die Ausstellung unvertennbar zeigte, die Einwirfung des kausenden Publisums ungemein groß. Die Sälfte von allem verräth seine Berechnung auf fürstliche Salons, in welchen Damen die süse herrschaft sühren, und daß die letzteren reizende, naive Darstellungen vorzugsweise aus dem Kinderkreise lieben, wird ihnen nicht zum Borwurse gereichen. So aber sommt es, daß abgesehen von dem mythologischen und allegorischen Gebiete blos aus der Gattung des Genre nicht weniger als 45 Kinderdarstellungen sich vorsanden.

Dieß führt uns überhaupt auf bie Statistif ber Ausstellung nach Gegenftanten. Bon ben 395 Nummern ber Abtheilung gehörten 49 in die Rubrit ber religiöfen Darftellungen; barunter fällt eine Zusammenstellung von 12 Apostethatuen und von 6 Bennoreliefs sehr in's Gewicht; nach beren Abzug bleiben 31 Rummern. Unter biefen fanten fich nur brei Meifter von bervorragender Bebeutung; tie Dehrjahl ber Matonnen unt Beiligenstatuen maren manierirte und talte Runftinduftrieprodufte ohne neuen Wedanken und mabrhaft fünftlerifche Gelbständigkeit. Gludlicher und mit mehr Liebe waren die alttestamentlichen und nicht für den Kult bestimmten (meist legendariiden) driftliden Gegenftande behandelt, ju welder Gruppe jedoch nur 9, barunter 4 altteftamentliche gehörten. Man muß baraus wie auch aus andern Erfahrungen ichließen, bag bie bobere Runft fic mehr und mehr aus bem Dienste ber Religion gurudzieht und ben Blag rafderer und billiger Dupenbfabritation raumt, mas wieder feinen Grunt fowohl im mangelnten Aunftgefühl und Berftanbniß einer großen Bahl berjenigen zu haben icheint, welche Auftrage in biefer Richtung zu ertheilen haben, ale auch in bem beschränften Standpunfte berfelben, indem fie ihren Auftrag nicht blos hinfichlich ter Auffaffung, sondern auch namentlich in Bezug auf ben Zeitstyl, gegenwärtig mit Bevorzugung der Gothil vorschreiben. Daß ein wahrer Künftler, wenn er nicht, was wohl selten ber Fall, bie vorgeschriebenen 3beale aus ben Rathebralen bes 13. und 14. Jahrhunderts als feine eigenen betrachtet, namentlich ber letteren Anforderung gegenüber nicht allzufügig fein tann, verfteht fich von felbft, und fo zieht er fich von ber Arena ber religiofen Bilonerei um fo lieber gurud, als bie Besteller gewöhnlich fein Runftwert, fonbern nur plastifche Ausfüllung wollen und zu bezahlen in ber Lage find. Die Beit, in welcher es bas hochfte Streben bes Runftfrenntes war, ein bebeutentes Werf in feine vaterftabtifche Rirche gu ftiften und ber bechfte Gtolg bes Hunftlers, fur fein Werf bort Raum zu erhalten, ift eben vorbei, und bie Runftler arbeiten vielmehr für Calons ober Mujeen, welche letteren namentlich in Diefer Beziehung an bie Stelle reiderer Rirden getreten fint, aber ichen bes Wegensates wegen, wie nach tem Borbilte ber Antifensammlungen, auf antere als religiofe Gujets hinlentten. - Mufeen also verlangten vorzugemeife mythologifche Darftellungen, welche

auch burch ben Umftant naber gelegt maren, bag ber junge Runftler feit einigen Jahrhunderten (um nicht zu fagen, feit Nicolo Bijano, fo boch wenigftens feit ber Grundung ber Babuaner Malerfcule) seine Ausbildung aus ber Antife bezog und bezieht. Daß unter ben 59 Nummern mythologischer Parftellungen Amoren und jugendliche Satyrn, von erfteren allein 18, von letteren 14 Stud, fomit mehr als bie Balfte ber gangen Gruppe, bas Uebergewicht hatten, erklart fich aus bem Dbengefagten, wie aus ber vorwiegenden Tenbeng jum Genrehaften, welchem auch ber größere Theil bes Reftes biefer Gruppe angeborte. Es fceint faft, als ob nur noch ber taum ber Atademie entwach. jene Künstler sich an ein größeres unthologisches Sujet macht; erfahrene Männer, welche Markt und Nachfrage kennen, gehen nicht leicht über ben erotisch-bakchischen Areis hinaus. Dem ber Mirthologie theilweise verwandten Gebiete ber Allegorie gehörten 39 Berke an, unverhältnißmäßig viele im Bergleich mit ben religiösen und mathologischen, beren weit größere Berechtigung wenigstens Die fünffache Produktion voraussetzen laffen follte. Allein gerade die innere Leerheit folder Giegenftande ift besondere ben Italienern erwänschte Folie zu ihren technisch und formalschonen Bradourflüden, und nur so wird 3. B. das breimalige Auftreten des Frühlings neben zweimaligem der Flora (ber anteren Jahredzeiten nicht zu gebenken), nur fo bie Bezeichnung: Bescheibenheit, Unfchulb, Traum ber Unschuld u. f. m. erflärlich. Um besten find biefe Dinge immer wieder, wo fle geureartige Auffassung zuließen. — Bachsende Bedeutung scheint allmählig bas feld ber Boesie und namentlich ber germanischen zu gewinnen, wie 20 Darftellungen aus tiefem Gebiete bezeugen, fo aus bem bentichen Borrath Lorelen (zweimal), Hagen, Brunhilde, Tannhäufer, Lohengrin und Elfa, Afchenbrobel, Fanft und Gretchen (zweimal), aus Dante Beatrice, aus Shafespeare Romeo und Julia, Cthello, Desbemona, Hamlet, Ophelia, Laby Macbeth, aus Calberon bas Leben ein Traum, aus Lafontaine die Grille, aus Göthe Lotte. Wie viel Unerfreuliches barunter ift, und wie formal und äußerlich namentlich die Italiener derlei Stoffe behandeln und zwar hier in der auffälligsten Weife, weil jeber Befchauer Die innere Bebeutfamteit folder Gestalten fucht, werben wir noch im Gingelnen seben. — Geschichte ferner verträgt fich nur bann mit der Plastit, wenn ihr die Sage verklarend, gleichsam fünstlerisch vorbildend, zur Seite steht, und ihr entweder ein allegorisches oder ein genrehaftes Element abgewonnen werden tann, um das Berftändniß zu erleichtern. Wie wirtsam bann historische Sujets werben fonnen, zeigt Sannibal mit bem Abler, Giotto und felbft ber fonft weniger gelungene jugendliche Michel Angelo; wie felten aber die nothigen Bedingungen zusammentreffen, die geringe Bahl (ein halbes Dupend) ber hieher gehörigen Berfe. Daß bas Statuarifde im engeren Ginn in fo geringer Bahl (19 Nummern) jugegen mar, liegt in ber Ratur ber Sache. Wie Roloffalftatuen und unfere forense Plaftit muß der in die Sobe strebenden Architektur wegen koloffal sein — als ein greller Mifton in dem fansten Afford von Salon- und Museumsstücken erscheinen und so den Nachtheil des Disharmonischen sich selbst zuziehen, so wirken fie auch verkleinernd auf die Umgebung und bruden die Wirfung ber anderen Werte herab, ohne badurch felbft zu gewinnen. Wenn baber nur eine Roloffalftatue in ber Ausstellung war (und auch biefe mare, fo vortrefflich fie an fich ift. aus ben angegebenen Grunden beffer weggeblieben), fo ift ber Grund bavon keineswegs in bem in biefer Richtung berrichenden Mangel, über ben wir uns wenigstens in Munchen feineswegs gu beflagen haben, fendern außer ben anderen angegebenen Berhaltniffen bier eber im Gegentheil gu fuchen. Bir aber find an bas Roloffale bei Ehrenftanbbilbern fo gewöhnt, bag wir lebensgroße felbft unter ben günstigsten Bedingungen, wie in ber Ausstellung mitten unter theilweise unterlebensgroßen Werken, nicht mehr vertragen, wie benn felbst bas treffliche Rauchstandbild von Drate winzig erschien. Unter Lebensgröße aber verfchrumpfen Standbilber leicht zur Dfenbeloration und finten felbft jum Nippesartigen berab. In folden fallen ift immer bie Bufte mehr am Blag, Die auch außerorbentlich gablreich vertreten mar. Unter ben 86 Buften befanden fich 33 Portraits nach bem leben, woran sich 15 mehr ober weniger ideale Portrats berühmter Bersonen ber Bergangenheit anreihten. Rur wenige Buften maren rein ibealer Ratur, und bann meift Allegorien, wie Benetia, ober Boefle, gablreicher bagegen (12 Rummern) maren ibeal gehaltene Studienfopfe, meift von Italienerinnen, eine erfreulide und bie Bemahr bafur gebende Ericheinung, bag jene Leerheit und lediglich außerliche Formenfoonheit, welche als ein fo großer Mangel ber italienischen Ptaftit beflagt worden ift, nicht zur allgemeinen Schablone merbe. - Rach bem Gefagten felbftverftanblich ift enblich, bag unter allen

Kategorien die des Genre neben den Buften am stärfsten vertreten war. Es sind nämlich nicht bloß 84 Stud von dem ganzen Borrath dem reinen Genre angehörig, sondern es verdoppelt sich diese Jahl nahezu, wenn man das Genreartige der anderen Gruppen dazurechnet, so daß es diese Gattung allein nahezu zur Majorität in der ganzen Versammlung brachte. Es ist schon berührt und erklärt worden, daß unter der großen Auswahl das Kindergenre so start überwiegt; es braucht daher nur hinzugesügt zu werden, daß hinsichtlich der sormalen Vollendung diesem Gediete der Preis gebührt. Auch das Thiergenre war in 56 Studen, worunter freilich mehr als die Hälste in Nippes größe, trefslich vertreten, doch gerade in den bedeutendsten Studen in der Form von technischen Bravourleistungen in Marmor, welche den naturgemäßen Ausgaben des Weisels geradezu Hohn sprechen.

Indef es ift Beit, und zum Einzelnen zu wenden. Wenn wir dabei wieder zu ber Gliederung bes Stoffes nach ben brei Sauptnationen gurudgreifen, fo gebuhrt Italien ber Bortritt. Bir finden bier zwei Schulen, die romifche, burch 25 Dleister vertreten, und die mailandische mit 19 Bertretern, neben welchen brei Florentiner, zwei Bildhauer von Como und einer von Turin mehr vereinzelt fteben. Die Romer behaupten noch immer ben Borgug großerer Rlafficitat, und ftellen fich schon baburch an die Spite. Diese Mlassicität ift freilich zumeist die Canova'sche und um vieles weichlicher, glatter, finnlicher und roch auferlicher als bie antiten Borbilber felbft. Erflaunlich jart, füßlich fentimental, und nicht blos im Gewand, fondern in ter gangen Geftalt weich fließend ober vielmehr schmelzend erscheinen tie Flora von Amadori, die Racht von Ansiglioni, beren Gragie bes Sinfdwebens über tie Erphemisphare, verbunden mit bem feinen Gluft bes foftlich brapirten Gemandes mabrhaft entzudent ift, wie nicht minter bie Beatrice von Fabj = MItini. Bon ähnlicher Zartförmigkeit ist Baratta's Märchen mit rem Lamm (oder S. Agnes?) mit klajsichem Beprage burd ben allgultigen Mufenfepf, wie ich ibn feines indifferenten Ausbrucks megen nennen möchte, und dem vielfaltlichen oder vielmehr fuitterigen Gewande, deffen parallele Faltenlage ihr Borbild in der italienischen Wäsche bes Alterthums wie ber Wegenwart hat, die ohne Anwendung des Blatteifens bas feine Wefaltel vom Answinden beibehalt; ber iconen Weftalt ideint leiber ein Buderbader ein Ofterlamm in ben Urm gegeben zu haben. Hierher gehört auch bie Benus von Luccardi, eine fehr feine Arbeit mit rojenbefränztem Badfijdböpiden, ber Frübling von Lombardi, die fiegende Schonheit von Majoli, Die Rachstenliebe (ohne Schrift ebenfe für Clie gu halten) von Galletti, an welchen Werfen inogefammt Canova'ide Arrangemente, Formen und Dleifel - beziehungeweife Rafpelführung erfennbar find. Richt weniger in ihrer Art befriedigen brei Werte biblifchen Inhalte, namlich Ruth und Raemi von Gughelmi, in vieler Begiebung ein Wegenftud gur Dierope- unt Aephtogruppe von Menelaos in ber Billa Luboviff, Die Rathbedfirftigfeit ber Jugend und bas ruhige Denfen des Alters, oder überhaupt mehr, weil die Darstellung doch noch zu äußerlich ift, Jugend und Alter carafterifirend, ferner bie Sufanna von Lombarbi, beren flaffich-vrientalifder Ropf mit flopfput, wie bas ber Situation entsprechende Rauern bes üppigen Hörpers auf einem agpptischen Rapital einen bedeutenden Eindruck macht, wozu noch bie nicht zu duftelige Arbeit wie bie naturliche und boch ideale Schönheit wesentlich beiträgt. Die Ruth von Bompiani legt ihre schöne Sant wohl zu totett an bas Rinn, ift jedoch fonft nicht minter trefflich. Biel unbedeutender find bie Davstellungen aus tem Gebiete ter Poefie: Amabori's Romeo und Julia, von welchen ter Erstere als gewöhnlicher Turnierhelt fein Gingeben auf tie bem Dichter vorschwebente Weftalt zeigt, fo wenig wie Biggi's Laty Macbeth, teren Häntevertreben noch nicht halbwegs bie berühmte Scene wierergibt, welche eine viel bereutendere Westalt vom Scheitel bis zur Gobie erforderte. Ein nicht minder als Romeo und Julia langweiliges Gewandwerf ift bie Bia be Toloma von Biandi. Wenn aber außere Formenschönheit und Beiwert bas Sauptstreben ber Italiener und Individualisiren und Charafterifiren ihre ichmadite Geite ausmachen, fo fint felbftverftanplich bie Buften in ber unvortbeilhafteften Lage. Die Desbemona von Bianchi und bie Aleopatra von Cinifelli fonnten ebenfo gut auch alles antere fein, wie bas Benannte. Auch bie junge Baldantin von Bottinelli, Frühling, Commer, Berbit und Winter von Luccarti treten une ale inbaltloje und langweilige Edenheiteparaben entgegen. Bortheilhafter ericeinen bie beiben Charafter- unt Roftumbuften von Garofali, Die Römerin und Caraginesferin, beren nationale Topen, verbunden mit bem landeniblichen Ansput, Beitidrift für bilbente Runn. V.

neben ber Bewunderung ber eigenthumlichen Schönheit und vollendeten Arbeit auch einiges Intereffe erregen.

Dehr Gelbständigkeit und naive Anmuth als biefe rein ibealen Berte entwideln bie Benredarstellungen ber romifden Runfler, und gwar besto mehr, je weiter fich ber Begenstand von ivealer Auffassung entfernt. Die pompeianische Toilette von Bottinelli hat noch zu wenig Genrefrifde und arbeitet zu fehr auf Canova'fche Extremitäten, b. h. übernatürlich garte Bilbung ven Sanben und Fugen mit venusartiger Fingerstellung hinaus, als bag unmittelbare Dahrheit Die Empfindung beleben fonnte. Chenfo verhalt es fich mit Lombarbi's Unfdulb, bei welcher es bem Kunftler überbieß zu fehr barum zu thun war, mit bem theils berabgefallenen, theils aufgehobenen Semben funlid zu wirten, fo bag wir trot bem Spiele mit zwei Tauben nicht zu einem "unschuldigen" Gindrude tommen tonnen. Daffelbe Manover mit bem mubfam naturalifirten Bemb, beffen Nahte, Blättfalten, Batelfpitzengarnituren u. f. w. bie Bewunderung aller Sausfrauen erregten, findet fich ofter angewandt. Sehr pilant unter ben Madden im Bemb ift bie italienische Braut von Spertini, die ichreibend an einem eleganten einfufigen Tifchen (einem technifden Runfistudben) fist und ihren Beliebten ermahnt, bag er ihred gemeinsamen Gibes, fich nicht eber zu verbinben, als bis bas gange Baterland befreit fei, eingebent, in ben Kampf geben folle, um nach fiegreicher Rudfehr ihre Sand zu empfangen. Der Brief ber hubschen Kalligraphin liegt fertig bis auf bie Unterschrift auf dem Tifche, allein in dem garten fanften und nichts weniger als erregten Besichtchen, bas ben Geliebten lieber in ber Loge sehen als zum Kampfplat kommandiren wurde, liegt fein Funte einer Beroine. Dicht minder angiebend ift Roffetti's lefendes Mabchen, beffen nadter Rumpf allerdings zu wenig mobellirt, bas aber sonft bocht anmuthig tomponirt ift. Das icone Badfifchen flicht medanisch einen Bopf, ihr gartes Beficht aber ift aufmertfam bem auf bem Anie ihres abergeschlagenen Beines liegenden Buche jugewandt, in bas man fich allerdings gern mehr Poefie bineindenken mochte, wenn bieß nicht bie beutlich lesbaren Borte: Self-Culture-Facilities and Difficulties (wohl ein Rober fur einen britifden Raufer) unmöglich machten. Sande und Fugden find wieder von jener bewundernswerthen Arbeit, wie fie unfere beutide Runft tanm je erreichen wirt. - Das Rinbergenre ift von ben romischen Runftlern besonders reichlich beracht. Rind mit hund wiederholt fich viermal, reizend von Baratta, ein hund einem fnieenden Matchen bie Wange ledent, gut von Bizarri, ein Knabe in gleicher Behandlung, auch merkwürdig als Bronzes guß unter ber sonst exclusiven Marmorgesellschaft Italiens, wie auch von Cautalamessa und befenders von Anfiglioni, der einen Anaben (Amor) einen muthend vorbrangenden Sund von auftergewöhnlicher Naturwahrheit mit beiben Armen zurudhalten laft. Daran reiht fich ber reizenbe Rnabe von Andrei, ber, fein Semochen über bem Urm haltend, mit Bogeln in einem Refte fpielt, bas er in feiner Linken halt. Die Berle unter biefen Rinberfpielen mit Thieren ift jeboch bie meifterhafte Gruppe von Monteverbe, Rinber mit einer Rape fpielent, bem Bernehmen nach jett im Befite bes Ronigs von Burtemberg. Gin gröfferes Dabden im bemb will bem fleineren, auf einem Stuhle fitenben Bruberchen eben einen Souh angieben. Diefes aber fummert fich wenig um bie Befchleunigung feiner Toilette, fontern wendet bie gange Ausmertjamteit einem Ratden ju, bas auf bem Ruden liegend ein über bem Stuhl hangendes Bewand heruntergerren will. Die icalfhafte Frende bes Rindes, Die fich in jeber Bewegung, vom weitgeöffneten Munde bis gu ben gespreizten Beben, in welchen eine Art von Borempfindung ber Ratenpfote liegt, außert, ift hinreißend, wie ber Reichthum und bie technische Bollenbung ber Gruppe bis jum Beimert, bem Stuhlbeschläge, bem Schuh und gerbrochenen Teller am Boben ungemein befriedigenb. — Auch bas Rinderpathos ift in brei romifchen Berten mehr gelungen, als fonft bas gereiftere Pathos, namentlich in bem Baifenfind von Taglioni, welches weinent ein Metaillon vor fich halt, mahrend ein hund fich theilnehmend an fie lehnt, wenn auch gerade bier bie hemdmanie ber Italiener burch ben raffinirten Raturalismus empfindlich fort, ferner in bem "erften Schmerg" von Cinifelli, ein Matchen barstellend, bas einen tobt in ihrem Schoofe liegenden Bogel beweint, und endlich in anderer Art in der "Launenhaften" von Biella, einem faulen Kinde, welches, bas gerknitterte Lernbuch in ber Sand, ben Ropf tropig gwischen bie Schultern ftedt, wobei naturlich wieber bas herabgefuntene Bemt feine befprochene, bier wieder paffendere, Rolle fpielt. Bum Rindergenre

barf man auch die zwei Allegorien von Rossetti, Gisenbahn und Telegraph, rechnen, Kindergestalten mit den entsprechenden Attributen, welche den Meister des lesenden Madchens als auch im Bronzeguß tüchtig erkennen lassen. Das römische Thiergenre endlich ist technisches Birtuosenthum, namentlich die beiden Stüde aus dem Hühnerhof, Hahnenkampf und Henne mit Küchlein, von Lombardi, nicht jedoch ohne dabei den sonst die Italiener auszeichnenden Marmorstul abzuschütteln. Gut sind auch die Ziegen mit der Eidechse und der Asse mit dem Frücktelorb von demselben Meister.

38

(Schluß folgt).

## Kunftliteratur.

Allgemeines Kunstler-Lerikon. Unter Mitwirfung ber namhaftesten Fachgelehrten bes In- und Auslandes herausgegeben von Dr. Julius Meher. Zweite, gänzlich neubearbeitete Auflage von Ragler's Künstler-Lexison. Erster Band. Erste Lieferung. Borbericht I—XII. Text: Seite 1—72 (Signatur 1—9). Leipzig, W. Engelmann. 1870. gr. 8.

Ber ben erften flüchtigen Blid auf die mahrhaft gigantischen Berhaltniffe bes bier angezeigten Unternehmens wirft, fonnte versucht fein zu glauben, Die Beiten eines Salmafius und Scaliger, eines Graevius und Gronovius feien wiedergefehrt. Es handelt fich um ein Berk ber allerumfaffentften Art, ein Bert, bas ben oft als Aushängeschild migbrauchten Titel nun einmal gur vollen Wahrheit maden will. Der Befammtinhalt ber Runftlergeschichte, Alles, was nur irgendwie und wo auf bem weiten Bebiete menichlicher Runftfertigfeit von ben Beiten tes Alterthums bis auf Die Gegenwart ein perfonliches Leben gewonnen hat, foll bier gufammengefagt merben. Richt nur Leben und Berte ber Arditeften, Bilbner und Maler, fonbern auch bas gesammte Schaffen ber zeichnenden Kunfte, bes Rupferflichs und ber Rabirertunft, bes holzschnittes und ber Lithographie follen in bem Lexiton begriffen fein. Und nicht minber werben aus ben verschiedenen Zweigen ber gewerbliden und telorativen Runfte, 3. B. ber Befägmalerei und Gemmenichneitetunft, alle, felbft bie geringfügigsten Ramen, fei es einzeln, fei es in Gruppen zusammengeordnet, hier anzutreffen fein. Auch ungenannte Deifter, foweit fie einen ausgesprocenen Charafter haben, und felbstverständlich die gablreichen Monogrammisten (wie 3. B. ber Meister mit bem Anter, ber Meister E. S.) werben anhangsweise in einem besondern Bande ihre Behantlung finden. Benn wir bie Freude haben werben, das Werf vollendet vorliegen zu sehen, wird badurch die Maffe ber gerftreuten Auffage, Santbucher und felbft Monographien zum großen Theil überfluffig gemacht fein und bas Mener'iche "Allgemeine Afinftlerlexifon" bie reichfte, zuverläffigste und zugänglichfte Fundgrube jedweder Belehrung fur ben Runftfreund und Hunftler wie fur ben Runftforfcher felbft bilben.

In erster Linie für ben Forscher! Und bas ist es zunächt, wodurch bas vorliegende Werk über bie Folianten jener Eingangs erwähnten Thesauren Literatur zu einer eigenthümlichen Schöpfung unserer heutigen Wissenschaft sich erhebt. Der folosischen Breitendimension soll eine angemessene Tiefe ber Anlage entsprechen. Der zur Darstellung gebrachte Stoff soll nicht kompilatorisch von der Oberstäche abgerahmt, sondern aus den Quellen der Forschung selbst geschöpft sein. Aus dieser Forderung folgt, daßt die ungeheure Arbeit, welche hier zu vollbringen ift, nicht das Werk eines Einzelnen, sondern nur das einer Gesammtheit sein kann. Der Herausgeber hat sich bemnach mit nahezu einem halben Hundert seiner beutschen Fachgenossen und sast ebenso vielen ausländischen Kunstsorichen in Verbindung gesetzt und für jede Branche die sompetentesten sträfte

211

gewählt, so daß wir in dem Werke die neuesten Ergebnisse der Denkmälerforschung und des in jüngster Zeit so fruchtbar gewordenen archivalischen Studiums unmittelbar aus den händen der betressenden Arbeiter selbst empfangen werden. Daß der Versuch gelungen ist, die ausländischen Bertreter der Aunswissenschaft in dieser Weise zu einem deutschen Werke heranzuziehen, halten wir mit dem Derausgeber für ein bedeutungsvolles und erfreuliches Zeichen der Zeit. "Unzweiselhaft liegt in der Ausgabe unseres Zeitalters, bei dem ihm eigenthümlichen Austausch aller seiner Interessen und Bestrebungen, auch das wissenschaftliche Zusammenwirken der verschiedenen Nationen. Diese Arbeit such auf seinem Felde unser Lexison zu vollziehen. Bon jeher ist der deutsche Geist auf seine Eigenschaft, auch das Fremde sich anzueignen, stolz gewesen; dann aber ist es, so meinen wir, nicht minder seine Pflicht, den hohen Werth der ausländischen Wissenschaft dadurch anzuerkennen, daß er dieser sür ihre eigenen Leistungen das Wort leiht und sich insoweit begnügt, mit seiner Sprache das Mittel der gemeinsamen Mittheilung abzugeben."

Allerbings entspringt bem Berausgeber aus biefem genoffenschaftliden Charafter ber Arbeit für fein hochgestedtes Biel eine große Schwierigteit, nämlich bie ber fdriftstellerifden Berarbeitung und funftlerifden Abrundung eines aus fo verfcbieben gearteten Banten ibm bargereichten Materiales. Das neue Legiton foll nämlich auch in feiner gangen Darftellung bem 3beal unferer bifterifden Biffenichaft entfprechen. Es foll ebenfo febr ein lesbares Sandbuch, wie ein grundliches Quellenwert fein. In jeder Runftlerbiographie foll ein flares, gefdloffenes Bild ber Berfonlichfeit und fünftlerifden Birtfamteit bes Deiftere geboten werben. Bei ben untergeordneten Runftlern tann ries in mehr fummarifder Beife gefdeben. Die Arbeiten über Die Meifter erften und zweiten Ranges bagegen werben zu formlichen Monographien fich gestalten, in welchen bas Bilt ber Thatigfeit bes Gingelnen fich zu einem Besammtbilbe ber Beit erweitert und ein abschließentes Urtheil über bie Stellung bes Runftlers gu feiner Runft überhaupt gefällt werben foll. Diefen größeren Auffaten fiber Die Samptmeister werben eigene vollstandige Bergeichniffe ibrer Berte bei gegeben, mit genauer Prufung ber Echtheit, in dronologischer Ordnung, mit Angabe ber Lofale, wo fich bie Werte gegenwärtig befinden, endlich auch mit Rudbliden auf ihre Manterungen, Beichabigungen, Restaurationen u. f. f. In welcher Form fich ber Berausgeber bie Biographien ber Meifter erften Ranges bentt, bat er unfern Lefern burd bas Beifpiel feines Auffates über Leon Battifta Alberti bargelegt, welchen wir im vorigen Jahrgange ber Zeitschrift abgebrudt haben. Beggelaffen war bort nur bie Angabe ber Literatur und ber von ben Berten bes Meiftere porbandenen Abbildungen, welche im Lexison jedem Artikel angehangt werden. Die nachweise ber Abbildungen, in ben meiften Gallen Ergebniffe besonderer langwieriger Studien, verbankt bas Lexison feinem tunftsinnigen Berleger, bem auf bem felbe ber bibliographischen Literatur und ber Aupferstichtunde ruhmlichft bekannten frn. B. Engelmann. In welcher Weise auch in ber Anlage biefer Abbilbungeverzeichniffe fritifd zu verfahren ift, wird gunachft an bem Beifpiel ber Stiche nach Allegri (Correggio) gezeigt werben.

Dis zu biesem Meister ist nämlich bas Erscheinen bes Lexisons vorläusig noch nicht gediehen. Das fürzlich ausgegebene erste heft führt die Darstellung nur bis in die Mitte des zahlreichen Künstlergeschlechtes ber Abam. Den 72 kompreß gedruckten, zweispaltigen Seiten entsprechen ungefähr 18 des Ragler'schen Lexisons, woraus auf den Umfang des neuen Unternehmens geschlossen werden mag. Eine genanere Bergleichung der beiten Texte zeigt, daß von dem älteren Werke, als dessen, zweite gänzlich neubearbeitete Auslage sich Meyer's Lexison ankündigt, in Wahrheit kein Stein auf dem andern geblieben ist. Das erste heft des neuen Werkes umfastt allein gegen 200 Klustlernamen, während das alte innerhalb derselben alphabetischen Grenzen deren 80 zählt. Und dabei sind häusig an Stelle ganz kurzer Notizen, oft nur von wenigen Zeilen, spaltenlange Nachweise mit ansstührlichen biographischen Darstellungen und Abbildungsverzeichnissen getreten. Die Abandie z. B., welche bei Nagler mit 20 Zeilen abgethan werden, füllen bei Meher 8 Spalten. Als Bersasser nennt sich hier und bei zahlreichen anderen Artiseln der Herausgeber, wie überhaupt das Eigenthum an sämmtlichen nen gearbeiteten Beiträgen jedem Autor durch Namensunterschrift gewahrt ist.

Die thpographische Anordnung bes Textes — ein wichtiger Punkt bei Werken bieser Art —

ift ebenfo prattifd wie ber Drud fcon und forrett. Schon biefer technische Theil ber Berftellung allein erfüllt gewiß jeben in solden Dingen einigermaßen Erfahrenen mit Bewunderung.

Moge nur bem herausgeber und bem Berleger ihr muhfeliges Amt burch ein treues Ausharren ber Mitarbeiter erleichtert werben! Dann sind wir überzeugt, bag hier ein Bert ber Bollendung entgegen reifen wird, welches zu ben Denkmalern ber Wissenschaft unfrer Zeit zu rechnen ift und alle Eigenschaften besitzt, um zur Bahrung ber Beltstellung unserer Literatur sein reichbemeffenes Theil beizutragen.

C. v. L.

### Englische Dürer-Literatur.

Drei Jahre nachdem in köftlicher Ausstattung ein französisches Buch über Dürer erschienen ist, erblichen gleichzeitig nur zwei englische Bearbeitungen bestelben Stoffes, beibe in illustrirten Luxusausgaben, das Licht — des Auchhandels, die eine aus der Feder der Frau Charles Heaton\*), die
andere von Herrn William B. Scott.\*\*) Dies Zusammentressen durste insofern nicht zufällig sein,
als beide englischen Autoren durch Narren's Werk ihre Anregung erhalten zu haben scheinen. Wie
der Franzose, geben beide llebersetungen von Dürer's Lenetianischen Briefen und seinem Tagebuche
von der Reise nach den Niederlanden — recht und schleckt, soweit es die mangelhaften Ausgaben, die wir
bisher davon besitzen, und die nicht minder mangelhafte Kenntnist unseres geliebten Deutsch eben erlaubt. Was diesen llebersetungen sonst als Fassung beigegeben ist, kann zwar nicht auf originalen
oder gar wissenschaftlichen Werth Auspruch machen, immerhin ist es uns aber doch ein ersreutiches
Beichen für die Werthschäung Dürer's im Auslande, daß zwei der ersten englischen Verlagsbandlungen in so glänzender Weise einem offenbaren Bedürfnisse entgegenzukommen vermeinen. Wir Deutsche haben hierzu gewiß nicht das böse Beispiel gegeben, denn auch unser bestes Werk über
Dürer, das von A. v. Epe, erschien 1860 zu Kördlingen in ganz bescheidener wehlseiler Ausstattung
und ist gleichwol, wie die neue Titelausgabe beweist, noch heute nicht vergriffen.

Doch wir thun Frau heaton Unrecht, wenn wir ihre Arbeit mit ber Scott's zusammenstellen, ohne beibe gebührend zu unterscheiten. Die Schriftstellerin zeigt bei bescheidenem Auftreten ein redliches Bestreben die in ihrem Bereiche liegende deutsche Runstliteratur zu benugen und sich in diesem und seinen Puntte Klarheit zu verschaffen. Sie hat eine Ahnung von dem Migbrauche, ber mit Obrer's Namen in Bezug auf Bilder getrieben wirr, und versucht sich sogar in selbständiger Kritt. Dazu sehlt es ihr allerdings an genigender Fach und Literaturkenntniß und so geräth sie stellen wieder in eine gewisse bausbackene Redseligkeit, die bas ganze Buch charafterisirt. Aussallend erscheint es, das Frau Heaton sich salt ausschließlich an Dürer's Terte bei v. Murr hält und weber von Campe's Berbesserungen, noch auch von v. Che's oft sehr glüdlichen Emendirungen schwieriger Stellen Gebrauch macht. Manchmal freilich, z. W wenn sie bas Bort "Mohrin" S. 298 gar nicht versteht, da können weber Dürer's "altbeutscher Dialest", noch auch seine unglücklichen Heransgeber etwas dafür. Ift es aber ganz begreistlich, daß die englische Frauenarbeit bem beutschen Leser wenig Belehrung bieten kann, so bleibt es boppelt bedauerlich, das auch die reiche Illustration bes Bandes sast gar nichts Neues und Erfreuliches bietet. Mit Ausnahme einer nicht bedeutenden Zeichnung und einer mehr als zweiselhasten Stulptur sind durchweg nur Rupserstiche und Holzschnitte reproducirt,

<sup>\*)</sup> The history of the life of Albrecht Dürer of Nürnberg etc. London, Macmillan and Co. 1869.

<sup>\*\*)</sup> Albert Dürer, his life and works, including autobiographical papers and complete catalogues etc. London, Longmans. Green and Co. 1869.

und überdies noch bloß photographisch und phototypisch. Bon diesen befindet sich unn doch fast in jeder Stadt leicht ein Exemplar oder eine ber zahllosen Kopien. Umsonst erwartet man in dem Prachtbande eine Wiedergabe ber vielen fast ganz unbekannten Zeichnungen, die sich derzeit in England besinden. Sonderbar erscheint geradezu die direkte Benutung von Förster's Stich nach Dürer's Selbstporträt und vom Rosenkranzsest und Allerheiligenbild aus E. Förster's "Denkmalen der beutschen Kunst", und nato klingt dazu das Bedauern der Berfasserin, daß sie nicht in gleich bequemer Weise das noch niemals veröffentlichte Hauptbild: Mariä Himmelsahrt dem Leser photographisch darbieten kann. Solche Fabriksarbeit steht mit dem äußeren Glanze des Großoktav-Bandes in grellem Widerspruch und zeugt nicht für den guten Geschmack der Leserwelt, auf die gerechnet wird. Gleichwohl überragt die Leistung der Engländerin weitaus das Buch ihres Konkurrenten.

herr William B. Scott, ber fein Bert mit feche eigenhandigen Rabirungen — mit Berlaub gefagt — geziert hat, scheint jener Maffe von Zwittertalenten anzugehören, welche bie Gunben ihrer Feber burch bie Berbienfte ihres Binfels, und hinwiederum bie Gebrechen ihrer Aunftprobutte burch ben lleberschuf an theoretischem Biffen zu erklaren hoffen - Beides ohne Grund und ohne Erfolg. Der Reft mare bier Schweigen, wenn es nicht galte, boch vor ber anmagenben Unwiffenbeit, Die fich hinter bescheibenen Rebensarten verbirgt, zu maruen. Wenn es ber Berfaffer auch nicht ichon in ber Borrebe aussprache, bag Beller bie Autorität fei, ber er vornehmlich folgte, feine sogenannten "vollständigen Rataloge" von Ditrer's Berfen wilrben es fcmerlich flar machen. Die Lefer ber Beitschrift werben fich vielleicht noch vom Anfange bes verfloffenen Jahrganges ber bes in eine Initiale gefaßten Portrats von Durer's Frau erinnern, mit ber Unterschrift: "Dein Agnes". Richt genug, bag bier Berr Scott nach wie vor Mein August "My Augusta" lieft und mit Silfe eines Ebinburgh Reviewer's - Lord Bpron'ichen Angebenkens! - barauf eine tolle Spoothefe baut, er hat G. 310 die Dreiftigfeit zu bemerken: "In Braun's Ratalog ber Biener Photographien, wird die Beichnung Agnes Durer genannt, mas offenbar ein Irrthum ift." Fur ibn eriftirt noch ein Runftler Namens "Pargfmair", wovon ein Seitenftud nur noch im Ratalog ber Wiener Belveberegalerie zu finden ift; er glaubt noch an ein Gemalbe Durer's von 1506, ben h. Bartholomaus barstellend, bagegen tennt er bas Rosenfraugfest nicht. Ueberhaupt führt er fast überall und mit peinlicher Konfequeng alle fatichen Bilver als echt, Die echten als zweiselhaft ober gar nicht an; ber geographischen Schniger wie "Baireuth in Breufen" "Luig" ftatt Ling in Defterreich gang zu gefdmeigen.

Die Ungulänglichfeit folder Bucher fieht in einem beflagenswerthen Migverhaltniffe gu ber Berehrung, beren fich Dürer nunmehr im Auslande erfreut; und diefelben maren wenig geeignet fein Anfeben bafelbft zu befestigen und zu erhöhen, wenn es nicht in ber ficheren Grundlage ber Schap. ung feiner eigenen Berfe wurzelte. Unfere neuere Aunfiliteratur hat weniger zur Berbreitung von Durer's Unsehen beigetragen, als man nach ihrer viefachen Beschäftigung mit bem größten beutschen Meister vorausfegen fonnte. Mit gewohnter nationaler Selbstverläugnung verhalten fich felbft feine besten Renner talt und fritisch gegen Durer. Man lefe nur ben betreffenben Abfan in Baagen's Sandbuch ter beutschen Malerschulen ober ben Baffus v. Gpe's über bie Randzeichnungen gu bem Gebetbuche Raifer Maximilians I., Diese Deutschen Loggien, G. 376, wo ber sonft jo verdiente Schriftsteller gegen das "große Ausheben protestirt, das man von jeher mit benselben gemacht habe" und bas "Miglingen tes Berfes" bamit entschuldigen zu muffen glaubt, baß es eine bloge "Gefälligfeitsarbeit" gewesen fei. Golden Thatsachen gegenüber muß es und wohl thun in frember Sprache einer fo tiefen und warmen Bürbigung unseres Durer's zu begegnen, wie fie z. B. F. Reiset in seiner Notico des Dessins du Louvre I. pag. 352 ff. veröffentlicht hat. Stunden die obengenannten eng. lifden Schriftfteller auch nur annahernd auf ber Bobe biefes Gelehrten, leicht murben biefelben in uns Lobredner nicht bloß ihrer guten Absicht fondern auch ihrer Berdienfte finden.

Mt. Thausing.

#### Motizen.

Die vermeintlichen Driginalgemalbe von Carftens im Thorwaldfen-Mufeum gu Ropenhagen find Ropien. herrn Dr. Riegel find mir fur bie erneute, mit schapbaren Anmerkungen versehene Ausgabe von Fernow's Biographie tes Carftens gewiß zu lebhaftem Dante verpflichtet. Bar er boch ber Erfte, welcher burd unermublide Rachforschungen es ermöglichte, eine umfaffente Lifte ber Carftens'iden Arbeiten nebft ihren Aufbewahrungeorten gu veröffentlichen. Dag fich hiebei einzelne Berthumer einschlichen, ift nicht mehr als naturlich. Der bebeutenbfte berfelben burfte ohne Zweifel fein, bag Riegel bie in Farbe ausgeführten Carftens'iden Rompositionen im Thorwaldien-Dlujeum ju Ropenhagen für Originale bielt, mabrent fie ficherlich Ropien - übrigens treffliche - von Joseph Roch find. \*) hier ber Beweis meiner Behauptung.

Freiherr von Uerfull, \*\*) enthusiaftifder Runftfreund und trefflicher Renner, welcher fich im Anfang biefes Jahrhunderts öfters langere Beit zu Rom aufhielt und mit Thorwaldfen und insbesondere mit Roch innig befreundet mar, fagt in einem um bas Jahr 1811 entftanbenen furgen Auffat über Carftens, welchen ich im Manuffript befige, in obiger Beziehung Folgendes:

"Carstens' Arbeiten baben sich zerstreut . . . . . Geine febr schapbaren Blatter find nach seinem Tobe alle — jo fern fie noch zu Rom waren — nach Beimar gekommen, bis auf ein ein-

ziges Stud, bas in Rom blieb und in ber Billa Torlonia vor ber Porta Bia gu feben ift.

Carftens' Freund, ber tiroler Maler Roch, machte für ben banischen Bilbhauer Thorwaltsen Ropien von 9 Studen. Diese Ropien ftellen ben Kunftler gang bar. Die Bergleichung, Die ich mit bem einzigen in Rom übriggebliebenen Stude ber Billa Torlonia machen fonnte, überzeugte

Thorwalbien erlaubte mir, baf fein und mein Freund Roch mir fie auch abkopiren burfte. Roch's besondere Freundschaft verburgte mir ebenfo wie sein Talent die Borguge dieser Duplikate....

Thorwaldjen besitt:

I. Die Burudbringung bes Megapenthes.

II. Die Uleberfahrt.

III. Das Gastmahl bes Blato. 3ft bas oben erwähnte einzige Bilt, fo noch in Rom ift.

IV. Die Racht mit ihren Rinbern.

V. Die Unidulbswelt, ober bas golbene Beitalter.

VI. Sofrates im Rorbe, in Umriffen.

VII. Perseus und Andromeda in Methiopien.

VIII. Rampf Jupiter's mit ben Titanen.

IX. Der Urfprung bes Lichts.

Bon biejen 9 Studen find alle a tempera, mit Ausnahme von VI, tas in Umrissen, und IX, bas mit schwarzer Rreibe gezeichnet ift.

I bis VI \*\*\*) topirte mir mein Freund Roch; bie übrigen brei nicht, theile trangte mich

Die Beit meiner Abreife 20." . . . . . . Co weit Ucrfiill.

Rach bem Obigen find also tie Blätter I, II, III, VII, VIII und IX, welche fich noch gegenwartig im Thorwalbfen-Mufeum befinden, unzweiselhaft Ropien von Rof. Roch. Bum Ueberfluß fpricht hierfür auch die vollkommene Uebereinstimmung ber Blatter 1, II und III mit ben für Uerfull gefertigten, fowohl in Betreff ber Romposition ale Dimenfion, mabrent biefe Rompositionen an andern Orten mit fleinen Abweichungen vorlommen. Hur haben bie Bemalte im Thorwaldfen-Dufeum in ber Farbe weniger gelitten als bie ber llerfull'iden Cammlung, mas feinen Grund barin haben burfte, bag Roch bie Blatter für Thormalbfen merflich früher und ohne Zweifel nach

Beibe in Bleiftift. ") leber Uertull und feine Sammlung ein Auffat in David Friet. Straug' fleinen Schriften. Leipzig

1862. S. 274 u. f. ... Diefe Blätter fint, fo wie einige Originale von Carftene, fpater mit ber llerfull'ichen Sammlung in meinen Befig übergegangen.

<sup>1)</sup> Rur bie beiben Umrifizeichnungen bes golbenen Zeitalters und bes Parnaffes baselbft fint Driginale

notizen.

ben von Carstens felbft in Mquarell und a tompera ausgeführten Kompositionen fertigte\*) und

fich bamals mohl anderer Farben bebiente als fpater.

Die Koch'ichen Gemälde IV und V und bessen Zeichnung Nr. VI sind aus dem Thorwaldsen-Wluseum verschwunden. Dagegen besitt dasselbe von den so bedeutenden Kompositionen IV und V, ter "Racht mit ihren Kindern" und dem "goldenen Zeitalter," ausgeführte Zeichnungen von Thorwaldsen's Hand, welche ebenfalls in Betress der Komposition und Dimension mit den gleichen Blättern ber Uerkull'schen Sammlung identisch sind, so daß nicht zu bezweiseln ist, Thorwaldsen habe die Roch'schen Blätter kopirt, bevor er sie weggegeben.

Rach ber obigen Aussührung durfte von teinem Belang sein, daß sich auf einzelnen Blättern bes Thorwalbsen-Museums die befannten Worte "Asmus Jacobus Caretons ex Chersoneso

Cimbrica etc. befinden. Rarlerube.

160

Freiherr Rarl von Marfchall.

\* Ruhheerde am See von Fr. Boly, rabirt von B. Unger. Friedrich Boly, der Thiermaler, wurde ben Lesern früher von kundiger hand in feiner Kunstanschauung und Wirfsamseit geschildert. Wir hatten gehofft, dem Aussate über die Thier- und Landschastsmalerei ber Münchener Ausstellung, welchen wir im nächsten hefte bringen, eines ber dort ausgestellten Werte des Meisters in Abbildung beigeben zu können. Statt dessen ift aber dem geschäpten Radirer ein anderes, jüngst vollendetes Thierstud von Fr. Boly in die Sande gefallen, welches wir somit hier, als gewiß willsommene Gabe, den Lesern gesondert vorsühren.

Das Bild ist im Wesentlichen seines Motivs übereinstimment mit jenem. welches sich 1868 auf ber großen Berliner Ausstellung befand und bort für die National-Galerie angekauft wurde. Damals bebütirte Bolt mit dem inzwischen so beliebt gewordenen Längenformat, welches die meisten seiner in neuester Zeit auf Bestellung gemalten Vilder zeigen. Es ist, als ob die Hauptverhältnisse der dominirenden Thiergattung, welche uns der Meister schildert, mit dieser in die Breite gezogenen Bilbstäche am besten harmoniren. Bolt wiederholte das Verliner Bild mit einigen Veränderungen nicht weniger als fünf Mal, zwei Mal für Lepte in Berlin, zwei Mal für Amerika (Philadelphia und New-York) und das letzte Mal auf Bestellung der Wimmer'schen Kunsthandlung in München. Dieses letzterwähnte Exemplar liegt der Radirung W. Unger's zu Grunde. Die Stizze zu dem ersten Vilde besindet sich bei Hrn. Faber in Stuttgart.

Es erfordert icon eine ftarfe Individualität und einen fleten lebendigen Berkehr mit ber Natur, um diefer wiederholten Reproduktion gegenüber keinen Schaden zu nehmen an der Seele seiner Runft. Bolt ist eine solche in sich gesestete Künftlernatur. Wie er die Dinge auch ansehen mag, stets bleibt er Boet und Maler vor Alem! Ob er bei hellem oder nebligem Morgen, unter brennender Mittagsbite, in schattiger Baldeskühle am erfrischenden Seegestade, am goldenen Abend oder bei versinkender Dämmerung sein liebes Bieh uns vorführt, stets begleiten wir ihn gerne und scheiden niemals, obne Berz und Sinn erquidt zu haben.

Berantwortlider Mebalteur: Eraft Arthur Beemenn in Leipzig. - Drud bon C. Grumbad in Leipzig.

-171920

<sup>&</sup>quot;) Diefer Umftand erstärt auch einzelne Berbesserungen in der Komposition im Bergleich zu den Zeich: nungen in Beimar. Ich erinnere nur an die niedlichen Ainder auf der "Uedersahrt", welche durch ihre unschuldige Gebeide im Gegensatz zu den übrigen Infassen bes Kabnes so wirkungsvoll sind, wahrend sie zugleich einen ohne sie allzu leeren Raum passend julen.



. . e op foanen ferenen a d

utritos a la como de la final de encambre de principal.

The to buy out it was a differential for most for

then Driver of the Constitution of the same

Treaters Kare ver Marience.

e a senso a control of the following the sense of the first toke of the first toke of the first toke of the first toke of the first the first toke of the first the fi

tive buth. The new constant of the constant of

n e Unger. Alferrie Bulv, bie Tong ...

vol. 18 och antgeltet in Ustrie bes Werbers

vol. 20 och antgeltet in Ustrie bes Werbers

vol. 20 och gefmasten kleuwa em inder et ... of

vol. 18 och sing jennt vor, am genen et





# heinrich Bürkel.

Heinrich Bürkel, einer ber bebeutenbsten Genremaler unserer Zeit, wurde am 29. Mai 1502 zu Pirmasen; in der Rheinpfalz geberen. Sein Bater betrieb baselbst die Dekenomie und eine kleine Schenkwirthschaft, seine Mutter eine Krämerei. Das Vermögen war gering, ber Kinder dagegen viele, und se galt es benn, jedes berselben möglichst bald in eine Lage zu bringen, welche es nicht länger nöthigte, die Beine unter den elterlichen Tisch zu streden. Heinrich ward bemzuselge sur den Handelistand bestimmt, das heist, nachdem er die Bolksschule hinter sich gebracht, zu einem Krämer in die Lehre gegeben.

Seine Lebhaftigseit hatte schen in ber Schule Konstlicte herbeigeführt, welche begreiflicher Weise zu seinem Nachtheil auszugehen pflegten, und so war ihm benn ber Ausenthalt im kleinen Labenzimmer beim Dütenbreben und Kopiren langweiliger Geschäftsbriese noch weit Beindrift für bittenbe Kund. V.

weniger angenehm, als selbst manche Arbeit im Magazin und ber Berkehr mit ben Kunben im Laben. Anch hier sehlte es nicht an kleinen Zusammenstößen, wie früher mit bem Lehrer, so jett mit bem Prinzipal, die meist barin ihren Grund hatten, daß ber junge Mensch jede freie Minute bazu verwendete, zu zeichnen, wobei natürlich vollsommen autodidaktisch vorgesgangen wurde, wie bas in einem Städtchen wie Pirmasenz nicht anders denkbar war.

Mit elf Jahren schon hatte er ben Stift mit solchem Ersolge gehandhabt, daß er die Ausmerksamkeit — ber hohen kaiserlich französischen Polizei auf sich zog, mit der bekanntlich damals so wenig zu spaßen war, wie heute, und eine Karikatur auf den aus Rußkand flüchtenden Kaiser konnte gar mit dem Code penal in satale Beziehung bringen. Zum Glück ließ aber die Polizei unter Umständen ein vernünstiges Wort mit sich reden, und es blieb, da sich einslußreiche Freunde der Familie der Sache warm annahmen, für diesmal noch beim Schrecken.

Mit fünszehn Jahren flüchtete sich ber unfreiwillige Jünger Merlurs in die Arme ber heiligen Justitia. Der Gerichtsschreiber des Friedensrichters bedurfte eines Gehilfen, und Heinrich bewarb sich um die Stelle, welche ihm die erfreuliche Aussicht bot, nach Schluß der vorgeschriebenen Bureaustunden über seine Zeit nach eigenem Ermessen frei verfügen zu können. So wanderte er benn aus bem Comtoir in die Gerichtsstube.

Und wie viel hatte ber junge Mensch nicht schon erlebt! Er war als Franzose geboren worden, hatte einen Theil der ehemals großen Armee aus Rußland heimsehren sehen. Nach einander waren preußische, russische, österreichische, baherische und andre deutsche Truppen auf ihrem Wege nach Paris durch das Städchen gezogen, lange Züge von Kanonen und Transportwägen waren gesolgt, die Einquartirung von Freunden und Feinden war gleich drückend gewesen. Napoleon war von Elba entwichen, die hundert Tage waren wie ein riesiges Epos verklungen, die Pfalz am Rheine stand unter österreichischer Verwaltung und ward endlich wieder dem Hause Wittelsbach zurückgegeben. Das Alles war wie die Vilder einer magischen Laterne an dem jungen Menschen vorübergegangen und hatte seine seltene Anlage, Eindrücke der Außenwelt rasch in sich auszunehmen, noch auszehildet und verwollkommnet. Und da er, immer noch auf sich selber angewiesen, Stift und Feder gleich eifrig handhabte, besaß er bereits eine unter solchen Umständen staunenswerthe Fertigseit, diesen Einerücken bleibende Gestalt zu geben.

Ueber seiner zu einer wahren Leibenschaft geworbenen Neigung für die Kunft, von der man natürlich in Pirmasenz ganz absonderliche Vorstellungen haben mochte, versäumte er jedoch seine Obliegenheiten als Schreiber nicht. Seine flüchtige Hand, seine Ausmerksamseit und Pünktlichkeit, sein Wohlverhalten hatten ihm rasch die Gunst seines neuen Prinzipals gewonnen und bewahrten sie ihm für alle Zeiten.

Aber weder die gewissenhafteste Ersüllung seiner Dienstpflichten, noch das Bewustsein einer doch für den Augenblick gesicherten Existenz vermochten in ihm den Gedanken zu verscheuchen, daß sein Leben ein versehltes sei. Noch hatte er selber nichts gesehen, was den Namen eines Kunstwerkes im vollen Sinne des Wortes verdiente; das Höchste dieser Art dessen ausgehen, bestand in ein paar mittelmäßigen Kupferstichen und Radirungen, welche ein Zusall in das arme Landstäden verschlagen und so Heinrich unter die Augen geführt hatte.

Diese und nebenbei bie Natur bienten ihm als Borbild. Leiber hat sich nichts von bem erhalten, was er in jenen Jahren produzirte, gleichwohl muß es sich von ähnlichen Leistungen junger Leute vortheilhaft unterschieden haben, weil Personen seiner Besamtschaft es als von mehr als gewöhnlichem Talente Zeuguiß gebend anerkannten. Aber da im ganzen Städchen Niemand zureichendes Kunstverständniß besaß, um seine Eltern von der hervorra

genden Befähigung ihres Sohnes in ber Art überzeugen zu können, daß sie es bei ihren beschränkten Mitteln unternommen hätten, ihren Sohn eine ganz neue und noch bazu eine ebenso kostspielige wie unsichere Bahn einschlagen zulassen, so verblieb berselbe bis zu seinem neunzehnten Lebensjahre in Verhältnissen, welche ihn gerabezu unglücklich machten.

Um biefe Zeit fügte es sich, bag ber junge Burtel auf einer Fußreise burch bas schöne Elfaß nach Strafburg fam und ben Maler Helmsborf tennen lernte.

Friedrich Helmsborf, ein Magdeburger, war im Jahre 1809 aus seiner Baterstadt nach Straßburg übergesiedelt und bildete daselbst einen Kreis von Schülern und Schülerinnen um sich. Er war lurz vor Bürkel's Besuch in Straßburg von seiner zweiten italienischen Reise zurückgesehrt und noch voll glühender Begeisterung für das Land der Kunst, in welchem er diesmal vier Jahre gelebt hatte. Wäre auch seine Aussassung der Natur weniger lebhast, seine Perspective und Technil weniger trefssich, seine Farbengebung bei aller Mannigsaltigseit weniger harmonisch gewesen, als sie es wirklich waren: der Eindruck eines seiner eben vollendet auf der Stasseleic stehenden Bilder auf den jungen Bürkel wäre gleichwohl ein überwältigender gewesen. War dieses Telbild doch das erste, welches Bürkel sah. Er ward von dem Eindrucke dergestalt ergriffen, daß er von dem Entschlusse, Maler zu werden, nicht mehr abgedracht werden konnte, obwohl er nur eine sehr unvollsommene Vorstellung darüber hatte, wie dieß eigentlich zu bewerfstelligen sei und die Eltern Angesichts ihrer noch immer ungünstigen sinanziellen Verhältnisse von diesem Gedanken ihres Sohnes nichts weniger als erdaut waren.

Um jene Zeit stand an der Spitse der Regierung des Rheinkreises, wie die baherische Pfalz damals offiziell genannt wurde, der Präsident von Stichaner, ein vielseitig gebildeter Mann und auch in Sachen der Kunst nicht ohne einige Ersahrung. Nun war Heinrich mit seinen Klagen und Bünschen vornehmlich der Mutter angelegen, wohl wissend, hatt' er erst sie als Bundesgenossin gewonnen, ihren gemeinschaftlichen Bitten der strengere Bater endlich denn doch noch weichen würde. Eines Tages erschien Herr von Stichaner auf einer Bistationsreise in Pirmasenz, und Frau Bürkel nahm denn all' ihren Muth zusammen und eine Rolle in die Hand und bat beim Regierungspräsidenten vorgelassen zu werden. Die Rolle aber war eine von ihrem Heinrich in Tusch ausgesührte Kopie eines Kupferstiches nach Rubens.

Der Präsident, von der Arbeit des jungen Gerichtsschreibers-Gehilfen angenehm überrascht, rieth der Mutter, welche mit hoch flopsendem Herzen seines Urtheils harrte, sie solle den Sohn nach Minchen schiefen und hatte noch überdieß die Freundlichseit, diesem für den Fall der Erfüllung seines Bunsches, einen Empschlungsbrief an den damaligen Aademie-Direktor Peter von Langer in Aussicht zu stellen.

So gelang es benn, auch ben Bater für ben neuen Lebensplan zu gewinnen und Beinrich Burfel siebelte in feinem zwanzigsten Jahre nach Munchen über.

Das München von 1822 hatte wenig Achnlichkeit mit bem München, welches König Lubwig in's Leben rief. Um Bürkel's Lage zu begreifen, muffen wir ein wenig weiter ausbolen.

Jebe Aunst hat ihre in ihrem innersten Wesen begründeten Boraussetzungen, deren Eintritt allein den wahrhaften Ausschwung des fünstlerischen Geistes möglich macht. Merkwürdigerweise ist es gerade das Aeußerliche, der Stoff und die Form, und muß es sein, auf dem diese Vorbedingungen beruhen. Sie beide bilden in dieser Weise gewissermaßen die Regulatoren für die Ideale der Menschen, deren Verlörperung in den Wersen der Künstler uns entgegentritt. So kann es auch nicht aussallen, daß die Erhebung der neueren Kunst seit den Zeiten der Revolution keineswegs mit der reinen Idee an und für sich

begann, sondern zunächst ihren Anfang nahm mit der Reinigung der Form nach bem Borbilbe ber Antike. Es bedurfte eines Winkelmann und seiner die Welt des Schönen ersichließenden Gedanken, um die Gebilde ber Alten wieder lebensvoll und lebensfrisch aus ben Trümmern, unter welchen sie bis babin begraben gewesen, ersteben zu lassen.

Unter solchen Umständen mußte schon bas Neußere der Antike vollkommen sesseln, während in der Regel der Geist berfelben noch unverstanden blieb und nur wenige Auserwählte in die tiessten Tiesen ihres Wesens einzudringen vermochten. Darum lassen uns die Arbeiten eines Rassael Mengs und andrer Zeitgenossen so kühl. Ihre Gebilde sind mehr oder minder glüdlich bekleidete Statuen, und deren Eindruck vermag unser Interesse nicht zu wecken, wenn sie uns auch oderslächlich ansprechen. Und dech sind die Formen schon reiner und gewählter und lassen uns die Armuth der Ersindung, den Essektizismus in Form und Farbe und die durchweg mangelhafte Komposition weniger streng beurtheilen. Der geniale Schöpfertrieb ruhte, durch das Gewicht der Materie gesesselt, und harrte besserr Tage. Das rein Stosssiche galt es zunächst zu überwinden, wenn der Geistessunke der Kunst zu hellen Flammen aussodern sollte.

Berspätete Schöflinge jenes absterbenben Stammes wucherten bis in bie beiben ersten Jahrzehnte unsers Jahrhunderts auf ben Lehrstühlen ber beutschen Runft-Atabemien fort.

Bu ihnen zählte auch Beter von Langer, ber als Direktor ber Münchener Afademie einem Cornelius alles Talent absprach, Heinrich Heß von ber Anstalt wegwies und versuchte, Ludwig Schwanthaler wegen Mangels an Begabung auf eine andre Lebensbahn zu führen.

An berselben Münchener Afabemie, welche von bemselben Beter von Langer geleitet wurde, sollte nun Bürkel ber Autodidaft seine Studien machen. Natürlich wurde er nicht beachtet, von Niemandem berathen. Bürkel sah bies einige Zeit mit stillem Grollen an, sein energischer Charafter bäumte sich bagegen auf, und die Sache endete damit, daß er sich seinerseits ebensowenig um die Afabemie bekümmerte, wie diese sich um ihn, und daß er schließlich ganz ans ihrem Berbande ausschied.

Das war der gefährlichste Augenblick in seinem Leben, um so gefährlicher, als das Treiben in der größeren Stadt für den jungen Mann von übersprudelnder Lebensluft manche Gesahr nache legte. Aber dasselbe strenge Pslichtgefühl, das ihn vier Jahre lang in der Schreibstube hatte ausdauern lassen, hieß ihn nun seinen eigenen Beg gehen. Kameraden unterwiesen ihn, so weit sie es im Stande waren, in der Technik des Delmalens, und Bürkel, der sich im Antikensaale nicht behaglich gefühlt, saß nun mit seiner Staffelei in den Galerien von München und Schleisheim, um zu kopiren.

Sein ganzer Entwicklungsgang, alle seine Erlebnisse mitten im Volle, seine volle Theilnahme an allen Leiben und Freuden besselben, wiesen ihn, das Kind des Bolles, an, die Bilder des täglichen Lebens und der Landschaft künstlerisch sest zu halten. Dazu kam, daß er als Deutscher gerade für diese Richtungen mit besonderer Begabung ausgestattet war und sich besselben bald bewußt wurde. Es war ein gewagtes Unternehmen, die Meisterwerke eines Wouwerman, Oftade, Brouwer, Ruhsdael, Wonants und Berghem zu kopiren, ohne Rath, ohne Führung und Leitung. Alles, was Bürkel mitbrachte, war eine tüchtige Fertigkeit im Zeichnen, ein schaffes Auge, eine seste Land, einiges Selbstvertrauen und ein ausdauernder Wille, der sich nicht abschrecken ließ, wenn Bersuch um Versuch mistlang. Endlich mußte es gelingen! Mit diesem Gedanken sehrte er immer wieder und es gelang in der That. Noch in späteren Jahren, als sein Name schon längst ein in der Kunstwelt geseierter war, liebte er es, das eine oder andre kleine Dith seiner Lieblingsmeister zu kopiren, und seine Kopien nach ein paar Wouwermans in der Münchener Pinakothek müssen underingt zu dem Besten gerechnet werden, was in dieser Beziehung geleistet wurde.

Das Kopiren war ihm freilich nicht Studium allein, sondern auch Erwerdsquelle, welche bald so ergiedig floß, daß er baran denlen konnte, sich in eigenen Kompositionen zu versuchen, ohne deshalb barben zu mussen. Auch hierin wurden ihm die vorgenannten Meister zu Vorbildern und seine Arbeiten nach einigen Jahren so geschätzt, daß er nicht blos auf jeden Unterhaltsbeitrag aus dem fernen elterlichen Hause verzichten konnte, sondern sich auch in Stand gesetzt sah, zwei jüngere Vrüder zu unterstützen.

Schon in ben Arbeiten aus jener ersten Periede zeigte Bürfel jene ungewöhnliche Vielseitigkeit, welche ihn vor so vielen Künstlern seines Faches auszeichnen sollte. Scenen aus bem Bolksteben in ben nahen Bergen wechselten mit Scharmüheln und andern friegerischen Scenen, welche au seine Kinderjahre herangetreten waren, und zur bunten Abwechselung sehlte es auch nicht an Episoden aus dem Kreise friedlicher Hirten. Namentlich Wilder der ersten Art erwarden ihm die Gunst des Publikums, für tas in jenen Tagen gerade dieser Theil des Genre besondere Anziehungsfraft besas, wie man denn ohne liebertreibung sagen könnte, die Maler sein es gewesen, die für die Münchener das kaum sechs Meilen entsernte Gebirge entbedten. Alles schwärmte damals für das Tberland und die Oberlander, und unser Bürkel war ganz der Mann, der Land und Leute in ihrer vollen Ursprünglichkeit und Urzwüchsigkeit wiederzugeben vermochte, von welcher seither gar Manches und gerade nicht zum Bortheil der Betheiligten durch die Alles nivellirende Kultur abgeschlissen worden ist. Zene süsliche Romantik der alten Düsselvorser Schule sand in München keinen Anklang, und Würtel's bisweilen derber Naturalisnus war hier doppelt am Plahe.

Richt ohne bestimmenten Einstuß auf ihn war tie Thatsache, taß er sich an ein spstematisches Studium ber Natur erst bann machte, als er sein Auge an ben Werken alter Meister zum Sehen und Erfassen ber Natur genbt hatte. So bewahrte er sich vor bem Fehler, in ben so manche Neuere versallen, indem sie in ihrem an sich berechtigten Streben nach Naturwahrheit für diese die davon seweit verschiedene Naturwirklichseit nehmen. Sein bereits lünstlerisch genbtes Auge erfaste in der Natur nur das innerlich Verechtigte, Wesentsiche, Nothwendige, mit einem Worte nur das Aunstschöne. Das Zusällige, Unschöne war für ihn gar nicht verhanden, und we es sich unter Umständen ausnahmsweise verdrängte, wußte er es ohne Nachtheil für das Charasteristische der Erscheinung bei Seite zu schieben.

Sein Aufenthalt im Gebirge hatte zunächst weniger bem Lante als ben Leuten gegolten, und wenn er auch schon bamals für bie leblese Natur einen seinen Blid mitbrachte, wie bas bei seinem eingehenden Studium ber Niederländer nicht wehl anders ber Fall sein konnte, so legte er boch ber sandschlichen Natur in seinen Kompositionen erst gegen bas Ende der zwanziger Jahre ein größeres Gewicht bei, und widmete sich neuerlich dem Studium Rupsbael's, Whnants', Everdingen's und anderer Meister verwandter Nichtung. Von da an behandelte er vielsach die Landschaft nicht blos als Hintergrund seiner Genresompositionen, sondern führte größere selbständige Landschaftschlier aus. Er war auch der Erste unter den Münchener Künstlern, welcher die Winterlandschaft mit besonderer Verliebe kultivirte und sie geradezu zu einem eigenen Kunstzweige erhob. Seine Winterlandschaften trugen nicht wenig dazu bei, daß sein Name schon damals auch außerhald Münchens einen guten Klang hatte, und man darf sagen, daß sie, was innere Wahrheit der Erscheinung betrifft, nech zur Stunde unsübertrossen sind, wie groß auch die Vertheile sein mögen, welche seinen Nachselgern aus einer dis zum Gipfelpunkt entwickelten Technif erwuchsen.

So fam bas Jahr 1829 heran, welches einen seiner Herzenswünsche erfüllen sellte: Bürkel trat seine Romsahrt an und schlug ben Weg burch Inrel und über Benetig ein. In Rom sand er in ber beutschen Malertolonie freundliche Ansnahme und erwarb sich bert burch bie frästige Ursprünglichkeit seines ganzen Wesens nicht weniger als burch bie herver-

ragende Begabung wackere Freunde. Vorzüglich waren es die Genremaler Maher, Weller und August Riedel, der trefsliche Gesellschafter, der tiespoetische Landschaftsmaler Heinrich Heinlein und der Architest Ziebland, sämmtlich der Münchener Schule angehörig, dann der Braunschweiger Georg Heinrich Brandes, an welche sich Bürkel während seines römischen Ausenthaltes enger anschleß. Mit dem Letztgenannten, der sich ebenfals in München ausgebildet hatte und nach Bürkel in der ewigen Stadt eintraf, machte er noch in der letzten Zeit wiederholt Ausslüge in die Campagna, die Pontinischen Sümpse, die Volsser und Albaner Berge, die er so ost allein und in fröhlicher Gesellschaft durchstreist, dem Ankömmling ein ersahrener Führer.

Mit derfelben Leichtigkeit, mit welcher er das Charafteristische bes baperischen Hochgebirges und bes verwandten Turol und ihrer Bewohner erfaßt, sand er die Eigenthumlichseiten der Natur und des Volkes auch unter dem sublichen Himmel heraus und erward sich durch einige noch in Rom gemalte, überaus lebendige Scenen aus dem dortigen Volksleben die Achtung der Kenner. Eines derfelben erward der König Ludwig von Bahern, der den Künstler sehr hochschätzte und mehrere Bilder besselben, darunter das erwähnte "di mezza via" und "eine Heerde in der Campagna" später seiner Sammlung von Gemälden neuerer Meister in der neuen Pinakothek einverleibte. Auch mit Thorwaldsen trat Bürkel in Berkehr und durste sich nicht blos wiederholter Besuche des Meisters in seinem Studio, sondern auch der Auszeichnung erfreuen, das Thorwaldsen ihm zwei Bilder abkauste.

Der Abschied von Rom war ein um so schmerzlicherer, als Bürtel nicht in ber Lage gewesen, seine Wanderungen weiter nach Süden auszubehnen, wie sehnlich er es auch gewünscht. Es ist bies nicht blos seinethalber, sondern auch der Kunst wegen zu beklagen. Gerade Neapel mit seinen Lazzaroni's hätte Bürkel so viel des Malerischen geboten und seinem Humor gewiß vielsache Anregung gegeben.

Im Jahre 1832 fehrte Bürfel über bie Alpen zurud und, schon vor seiner Romfahrt ber Liebling bes kunftsinnigen Münchener Publikums, erntete er nun neue Lorbeeren und warb ber volksthümlichste unter seinen Kollegen, bas Wort in seinem reinsten und ebelsten Sinne gebraucht.

Mit der spmbolisch-allegorischen Auffassung ber menschlichen und göttlichen Natur konnten sich unmöglich Alle befreunden. Das Publikum verlangte Westalten von seinem Fleisch und Bein, da es mit den Personisikationen allgemeiner Ideen damals noch weniger als jetzt anzusangen wußte. Es wollte lebenskräftige Individualitäten anstatt jener allerdings bisweilen geistvollen sthlissirten Allgemeinheiten, die nur einzelnen Auserwählten anziehend und verständlich sein konnten. Gegenüber der Düsseldorfer Schule hatte die Münchener eine gewissermaßen aristokratische Tendenz. Von einem Fürsten in's Leben gerusen, mit fürstlicher Liebe gehegt und gepflegt, sosort zum Höchsten berusen, bildete sie badurch einen ziemlich schrossen Gegensatz zu jener, die in einer Stadt ohne Hof aus dem Volke herausgewachsen und zumeist, ja fast ausschließlich, auf das Bolt angewiesen war.

Da trat Bürfel auf, ber Mann aus bem Bolfe, mit allen Tugenden wie mit allen Schwächen desselben vertraut, ein Künftler von unerschöpstichem Reichthum der Phantasie und voll schalsten Humors, und führte dem Publikum eine Reihe von Kompositionen voll drasmatischer Wahrheit und scharfer Charafteristik vor. Kein neuerer Künstler hat frischer in's Veben hineingegriffen als gerade er, und dem, sowie seiner unversiegbaren Laune hat er es zu danken, daß er nie gesucht erscheint. Ausgerüstet mit einem sicheren Blid für das Passende, schus er sich einen eigenen Styl, der allerdings mehr auf das Charasteristische als auf das Idealschen gerichtet war, entschädigte aber durch die Gabe einer wunderbar frischen Auffassung des Lebens.

In seinen Darstellungen findet sich weder etwas Herbeigeholtes, noch etwas Ueberstüssiges, eine Figur erklärt die andere und steht mit ihr und der Gesammtheit in demselben Zusammenhange innerer Nothwendigseit, wie seine landschaftlichen Motive mit den Stimmungen der Seele. Ausgezeichnet sind namentlich seine landschaftlichen und architektonischen Hintergründe, die allezeit mit der genrehasten Handlung in vollster Harmonie stehen, so daß jedes seiner Bilder stets ein in sich abgerundetes Ganzes bildet.

Bürkel war ein Künstler von der seltensten Gewissenhaftigkeit: er erlaubte sich weder in Komposition noch Aussührung jenes Leichtnehmen, hinter dem nicht selten große Talente den Mangel an Fleiß zu verstecken suchen. Ein aufrichtiger Bewunderer des Genie's, war er auf die Genialität, welche sich heute so gerne angeräuchert sieht, sehr übel zu sprechen. In Sachen der Kunst, und zwar nicht blos in seinem speziellen Fache, ein seiner Kenner, nahm er ebenso wenig Anstand, Tadel wie Lob auszusprechen, unbestümmert darum, ob er damit anstoße.

Mit ber neuen, aus Belgien und Frankreich zu uns herüber gelommenen Richtung konnte er sich nicht befreunden; sie stand in zu grellem Contraste mit seinem soliden, innerlich gesesteten Wesen, das allem Virtuosenthume grundsätlich abgeneigt war. Ihm, dem es mit seiner Kunst so heiliger Ernst war, mußte dieses Haschen nach Effekt, nach blendendem Schein bei innerer Hohlheit, dieses Kolettiren mit Wahrheit, die doch nur den mehr oder minder entgeisteten Schein gab und geben konnte, in der Seele zuwider sein. Dabei war er aber keineswegs so einseitig, und für das Hergebrachte blind eingenommen, daß er nicht auch für die Fehler desselben ein scharses Auge gehabt und disweilen sein aufrichtiges Bedauern ausgesprochen hätte, daß es ihm in seinen vorgerückten Lebenssahren nicht mehr möglich wäre, Manches sich anzueignen, was ihm an den Neueren gut und annehmbar schien.

Es gibt wohl wenige Künstler, welche eine so staunenswerthe Produktionskraft besitzen und mit derselben einen so nachhaltigen Fleiß verbinden, wie Bürkel. Man weiß, daß er eine ungewöhnliche Anzahl von Werken in alle Welt versandte, so daß kaum eine öffentliche oder Privatsammlung existirt, die nicht wenigstens eines derselben auszuweisen hätte, und doch könnte man eben nicht sagen, daß er senderlich leicht oder rasch arbeitete. Der ursprüngliche Entwurf erlitt in der Regel unter dem Einstuß reislicher Erwägungen mehr als eine Abänderung, die er sich mit dem Erreichten zusrieden gab. Und war endlich die Komposition abgerundet, so nahm die sorgfältige Durchbildung mit spitzem Pinsel wieder viel Zeit in Anspruch. Aber selbst dann stellte er die eine oder andre Arbeit wieder zurück, weil sie seinen Wünschen nicht entsprach.

Ein recht klares Dilb seines rastlosen, unermüdeten Strebens gewährte sein künstlerischer Rachlaß. Da standen hohe Schränse mit hundert und wieder hundert der Vollendung mehr oder minder nahe gerückten Vildern und zahlreichen Porteseuilles voll Studien, mit dem Stist und der Feder gezeichnet, mit Wasser Farbe angetuscht, in Del gemalt, alle sauber ausgeklebt und in einer Weise sossenatisch geordnet, welche es dem Künstler möglich machte, das Gewünschte jeden Augenblick mit Leichtigseit auszussinden. Und welche Fülle von Objetten und schähderen Metwen ging da vor uns vorüber von der Distel am Wege bis zu prächtigen Lustsludien, vom Hut des Pisserari und der Joppe des Turolers bis zum fleinsten Detail des Hausraths, von der Tannreiser Hütte des Köhlers bis zu den Trümmern der Kaiserpaläste am Palatin, von dem seichten Wässerchen, das seben Riesel durchblicken läßt, bis zur Brandung der See, der tausend und abertausent Menschen und Thiergestalten nicht zu gedenken, die er mit Stist und Pinsel seiftgehalten!

Burtel's in ben letten Jahren von einem schmerzlichen Gichtleiren ftark angegriffene

Gesundheit vermochte kaum vorübergehende Unterbrechungen seiner Thätigkeit herbeizuführen. Tag für Tag saß er von früher Morgenstunde bis zum späten Abend vor seiner Staffelei auf einem liebgewonnenen alten Stuhle, der weniger ausdauernd als sein Eigenthümer mit eisernen Klammern und Vändern nethdürstig zusammengehalten werden mußte. Er hatte sich an das alte Stück Hausrath, so unbequem es jedem andern gewesen wäre, der Art gewöhnt, daß er es nicht mehr entbehren zu können glaubte und seiner Gattin immer hartnäckig Opposition machte, wenn sie es durch ein besseres und eleganteres ersehen wollte. Es war mit ihm alt geworden und sie wollten bis zum Ende beisammen bleiben, wie er mir einmal scherzend bemerkte.

Wer Bürkel nicht genauer kannte, mochte wohl von seinem bisweilen rauhen Wesen getäuscht werten. Wer tagegen viel mit ihm verkehrte, bem erschloß er oft, aber sichtlich ohne es so recht eigentlich zu wollen, eine Tiese bes Gemüthes und Seelenlebens, in welcher ber Grund zu erkennen war, bem sein allezeit harmloser Humor entquoll. Zu ben Freunden, die sein inneres Wesen begriffen, zählte auch Abalbert Stifter, ber sinnige Naturfreund und tiese Kenner bes menschlichen Herzens, ber ihn hoch schätzte und mit treuer Anhänglichseit zugethan war, wie zahlreiche Vriese bes Dichters an ben Maler beweisen, ber ja auch ein Dichter war, wie zehlreiche Künstler.

Burfel erfreute fich ber Auszeichnung, von ben Afabemien zu Dresben, München und Wien als Ehrenmitglied aufgenommen zu werben.

Wie ein helb ftarb er auf bem Schlachtselbe. Noch ein paar Tage vor seinem heimgange saß er, wenn auch schon tortmube, vor seiner Staffelei, und selbst am letten Tage schien er in erhobener hand ben Pinsel zu führen.

C. A. R.



### Bur Rembrandt-Literatur.

Bon 23. Bobe. Dit Abbitbungen.



Bie bie Geschichte ber bilbenben Runfte im Allgemeinen, fo bat auch bie Weschichte ber Dtalerei fich ben Weg zu einer felbständigen Wiffenschaft burch bie Kritit ber einzelnen Runftwerte und ihrer Meifter gu bahnen gefucht. Diefes Stadium ber Monographien, in welchem bie junge Biffenschaft im Befentlichen auch beute noch steht, hat und eine Reihe von Arbeiten über bie bedeutenbsten Deifter aller Schulen geliefert. Saben Diejelben auch bann icon einen großen Werth, wenn fie fich ausfolieglich mit einer Aufflarung ber Lebensverhaltniffe bes betreffenben Meifters ober mit einer fritischen Betrachtung feiner Werle beschäftigen, fo erlangen fie boch eine bleibenbe Bebeutung, werben gu einem Stude ber allgemeinen Runftgeschichte erft bann, wenn fie ihren Meifter in bem Bufammenhange, in ber Bechselwirfung zu feiner Beit, in feiner nationalen, sciner allgemeinen ful-

turbiftorifden Bebeutung barguftellen miffen. An folden Monographien ift bie Runftgeschichte noch immer nicht reich genug; und um fo lebhafter muffen wir baber ein Wert begruffen, welches - wie Bosmaer's im laufe bes vorigen Jahres erschienenes Bert: Rembrandt, sa vie et ses oeuvres - in diesem Sinne einen bleibenben Beitrag gur Beschichte ber hollandischen Runft liefert.

Die Literatur über Rembrandt ift bereits zu einen ziemlichen Umfange gediehen. Für die Statistif ber Bemalbe bes Deiftere hat ber große Berehrer beffelben, ber englifche Runfthanbler Smith in seinem Catalogue raisonne, (1829 - 40) ben auch heute noch unentbehrlichen Grund gelegt, auf welchem Bagen's und befonders Burger's grundliche Forschungen in völlig fritischer Beise weitergebaut haben. Ein abnliches Berrienft, wie Smith um bie Bemalte, bat Bartich fich um bie Ratirungen und Stiche bes Deiftere in feinem ausführlichen Rataloge berfelben erworben; auf feinen Schultern fieht die Arbeit von Claussin und bas neueste Wert von Ch. Blanc\*). Ueber bie Lebensverhaltniffe unferes Runftlere haben zuerft It. Eljevier's und befondere Rieuvenhund' und Scheltema's\*\*) Forschungen allmählich Licht verbreitet. Den Meister in seiner kulturhistorischen und afthetischen Bebeutung zuerft gewürdigt zu haben, ift bas Berbienft von Roloff.

Bosmaer hat zunächst die Aufgabe, alle biefe von ben verschiebenften Besichtspuntten ausgebenben Forschungen in selbständigem Beifte zu einem Gangen zusammenzuordnen und baburch biefelben bem Bublitum juganglicher zu machen, im vollsten Dage erfüllt. Aber ber Berfaffer hat fich ein boberes Biel gestedt als bas eines blofen Compilators. Er hat jene Arbeiten burch felb ftanbige Forschungen über bie Lebensverhaltniffe wie über bie Berfe bes Meisters erweitert, bie

<sup>\*)</sup> L'ocuvre complet de Rembrandt. 2 Vols. Paris 1859, 1861.

<sup>\*\*)</sup> Rembrandt, discours sur sa vie et son genie par le docteur Scheltema. Publié et annoté par W. Bürger. Paris 18ti6. Beitidrift fur bilbenbe Runft. . V.

ältern Duellen zur Beurtheilung bes Künftlers zuerft so vollständig wie möglich zusammengestellt und auf ihre Glaubwürdigkeit geprüft, endlich und vor Allem hat er zuerst versucht, Rembrandt in eingehender Weise als Kind seiner Zeit zu zeichnen, die Entwickelung der Kunst- und Kulturgeschichte, aus welcher er hervorging, und seine Rudwirfung auf tieselbe und flar zu machen, die Berhältnisse, unter benen er lebte, und die Umgebung, in ber er sich bewegte, zu beleuchten.

Dieß beweist schon ber erste Theil bes Wertes, welcher unter bem Titel: Rembrandt, ses preonrseurs et ses années d'apprentissage schon im Jahre 1863 herausgekommen ist. Derselbe hat sich, wie schon ber Titel zeigt, neben ber biographischen Stizze von Rembrandt's Jugendzeit eine Charafteristrung ber älteren holländischen Kunst zur Ausgabe gemacht. Diese kurze Uebersicht über die Entwicklung ber holländischen Malerei bis auf Rembrandt ist ein Muster von klarer, durchdachter Parstellung; ihren Werth müssen wir aber um so höher anschlagen, als sie ber erste und immer noch einzige Versuch einer sustematischen Vehandlung dieses Theiles der Kunstgeschichte ist, aus dem bisher nur immer die Wirtsamkeit einzelner hervorragender Meister, besonders durch Bürger's Arbeiten, beleuchtet und gewürdigt wurde. Und dech ist — so viel mir bekannt — eine Venutung oder nur eine nähere Verücksichtigung dieser Darstellung Vosmaer's bislang nicht ersolgt. Ich glaube beschalb die Gelegenheit benuten zu dürsen, um hier in aller Kürze wenigstens den Gedankengang tieses Wertes zu stizzien.

Die Malerei, bie Kunst ber Neuzeit - jo etwa beducirt ber Berfaffer - umfaßt bas gesammte Leben ber Ratur und ber Menichheit. 3bre freie Entwicklung beginnt jedoch erft ba, wo fie fich von ben religiofen Banben befreit; und bies geschieht mit Lucas van Leuben, indem biefer querft religiofe Motive ju Borgangen bes gewöhnliden Alltagelebens macht. Richtiger batte ber Berfaffer wohl gefagt: Die Befreiung ber Aunft von ben Banten ter Rirche, nicht ter Religion. Dann murte er auch ale bie Begrunder biefer neuen Auffaffungsweise bereits Die Bruter van Che erfannt haben, bie Edfteine ber mobernen Aunft, benen fich bie Ratur guerft in ihrer gangen Weite und falle erschließt. Schon in ber Schule ber van End beginnt ber Wegensat bes Flamanbifden und Bollanbifden fich ju entwideln, macht fich bas malerifche Princip ter hollantifden Schule geltend, welches ber Berfaffer in ber "Sarmonie ber garben, im Bellountel, im Reichthum und in ber Tiefe bes Rolorits, in ber Ausbildung ber Luftperspeltive und ber Betonung bes Individuellen" erblidt. Bei Lucas van Lepben und Scorel tritt jener Gegenfat ftarter bervor; - eine felbständige nationale Runft, beren Entwidlungsgang von ter flamanbifden verschieben, ja ihr vielfach gerabeju entgegengesett ift, entwidelt fich jedoch erft burch jenen grofartigen Rampf ber Beneralftaaten für ihre politische und religiose Freiheit. Etwa feit bem Jahre 1609, bem Jahre bes Baffenftillftandes, ber biefem Rampfe faltifd - wenn auch nicht ber Form und bem Bortlaute nach — burch bie völlige Gelbständigkeit holland's ein Ende machte, konnen wir von einer acht hollanbifchen Malerei reden, beren erste Blüthezeit wir etwa bis zum Jahre 1640 rechnen burfen, in welchem Jahre Rembrantt's Ginfluß auf Die gesammte hollandische Malerei vollendet und bamit eine neue Richtung berfelben angebahnt ift.

Der Berfasser unterscheidet in dieser Epoche zwei neben einander bestehende und im bewußten Gegensate arbeuende Richtungen: eine nationale, bereits auf L. van Leyden sussende, und eine unter italienischem Einstusse gebildete Richtung, welche in Scorel ihren ersten Meister hat. Die Lettere hat ihre Hauptvertreter in E. van Haarlem und später in A. Bloemart, welcher in Utrecht die meisten geistesverwandten Maler um sich versammelte. So wenig und die manierirte Aussasse und fremdes Grzeugniss inmitten ihres Landes ansehen, wie der Berfasser dies zu thun scheint; sie haben vielmehr in dem eigenthümlichen Gange, den die Renaissance in den Niederlanden und speciell in Holland genommen hatte, ihren Grund, und nur daraus erklärt es sich, daß gerade diese Richtung von den Zeitgenossen als die wahrhaft historische angesehen und gepriesen wurde, daß sie sich selbst neben Rembrandt behauptete und noch vor dem Tode des großen Meisters die hollandische Kunst wieder in ihre Bande zwängte und ihrem raschen Untergange entgegensührte.

Die nationale ober vollsthumliche Richtung, erwachsen im Rampfe für die Freiheit bes Baterlandes und ber Religion und gehoben burch die Begeisterung für denfelben, fest sich bagegen über alle

alabemifden Schranten bes Stoffes und ber Behandlung hinmeg; ihr ift Richts zu unbebeutend, um es malerisch wiederzugeben. Der Landschaft prägt sie ben Charafter bes beimathlichen Landes auf und weift fie fo erft in ihr eigentliches Feld; Die Genremalerei entwickelt fie, indem fie uns Die Sitten und Bewohnheiten bes Boltes, das Leben und Treiben beffelben ichildert, mahrend mir feine ausgeprägte Individualität, seine wahrhaft historische Bedeutung durch die Bortraitmalerei kennen lernen. Bene gahllofen "Doelen- und Regenten-stukken", jene zwanglofen Berfammlungen ber freien Bürger zu ernsten Berathungen oder zu heiteren Bergnügungen laffen und einen tieferen Blid in die weltgefchichtliche Bedeutung und Entwidlung tiefes Boltes thun, ale es bie Bilber aller ihrer fiegreichen Schlachten zu Baffer und zu Lande vermöchten! Und tiefer Ungebundenheit in der Bahl bes Stoffes entspricht die Freiheit ber Behandlung. Starre atabemische Dogmen find biefen Meiftern unbefannt; fie wollen darafteriftifch und malerifch fein, und befihalb find ihnen alle Mittel recht, burch welche fie biefes Biel erreichen. Go entwidelt fich in bem Betteifer ber Stabte Saarlem, Delft, Lepben, haag und Amfterdam eine reiche und vielfeitige Bluthe ber Malerei, welche neben ber folgenben Glanzperiode der hollandischen Runft, ber fie an Brodultivität taum nachsteht, nicht nur eine vorbereitende, jondern eine selbständige nationale Bedeutung hat, — ja, die in Meistern wie Franz Sals, wie Abriaen Brouwer - benn auch biefer gebort nach meiner Auffassung jener erften großen Epoche - für alle Zeiten gearbeitet bat.

Reben biefer, in ihrer ichrantenlofen Ungebundenheit in Stoff und Machmert oft über bas Dag hinausgehenden Schule, welche, in ber Wiebergabe bes Charafteriftischen freilich unübertroffen, boch Mangel leitet an einer gemuthvollen Auffassung, sowie meift auch an flylvoller Komposition, entwidelt fich in einem gludlichen und nothwendigen Gegenfane eine eigenthumliche Richtung ber bellanbifden Malerei fern von Solland, fern von den Rampfplagen bes Baterlandes, im Mittelpuntte ber italienischen Runft, in Rom. Durchaus verschieden von jener oben besprochenen italienifirenten Manier eines Bloemart und Benoffen, ift fie freilich durch bie Beruhrung mit ber Runft bes Gabens gewedt, fteht jeboch ale eine fremte Rolonie innerhalb biefer Aunstwelt ba, die fogar von ihrem Einfluffe nicht unberührt blieb. Der große Meister und Mittelpuntt biefer Schule ift nach meiner lebergeugung Abam Elgheimer, ein Deutscher, welcher Die gemuthvolle Innerlichfeit Durer's in eigenthumlicher Beise weiter entwidelt und auf bem Gelbe bes germanischen Beiftes bie Saat bort ausftreut, wo fie allein zu neuer Bluthe aufgeben tonnte unt follte. Seiner finnigen Auffaffung entfpricht icon Die aufere Form, Die außerortentliche Aleinheit feiner Bilber; zur Erreichung feines fünftlerifchen Endziels hat Elzheimer feine biblifden und unthologifden Gegenstände in ben Rreis feiner Beit, in Die ihn umgebeude Landichaft gezogen; feiner Auffaffung entfpricht Die Romposition, Die Bahl feiner Roftume, feine einheitliche Beleuchtung, fein Bellountel. Auf folde Beife gelang es ihm, bem Beschauer seine Wegenstande nabe ju ruden, beffen gange Sympathie fur biefelben zu erweden. Elzheimer's "noue Art zu malen", welche gang Rom entzudte, nur ihn allein nicht befriedigte, brachten bie zahlreichen Schüler und Nachahmer, welche fich in Rom um ihn schaarten, nach Polland, fo befonders Poelenburg, Untenbroct und L. Bramer, ben man mit Unrecht Rembrandt's Schuler nennt, 3. Binas, B. Laftman, Rembrandt's Lebrer, und Goubt, Rembrantt's großer Borganger in der Radirfunft. Wenn Rembrandt fo ben Ginfluß Elgheimer's nur auf indireftem Bege erhielt, hat er bod ten Beift feiner Berte weit tiefer ergriffen als jene Schuler; mas Elgbeimer erstrebte, finten wir in Nembrandt's Werten erreicht und übertroffen.

Nachdem uns ber Berfasser so an ben Zeitpunkt geleitet hat, in welchem Rembrandt erscheinen konnte, erscheinen mußte, begleitet er uns in Nembrandt's Geburtsstadt Lepden, in das Haus, wo er das Licht der Welt erblidte, in die Familie, der er das Leben verdantte. Er stellt zusammen, was über seine Jugend bekannt ist, giebt uns eine genaue Charafteristik seiner Lehrer, van Swanenburch und P. Lastman, und eine Uebersicht über Nembrandt's erste selbständige Zeit während seines Ausenthaltes in Lehden. Mit dem Jahre 1630, in welchem der Meister mit seiner Uebersiedelung nach Amsterdam in die Mitte der holländischen Kunst hineintritt und bald zu ihrem Mittelpunkte wird, beginnt Bosmaer seinen zweiten Theil: "Rembrandt, sa vie et ses oeuvres."

In biefer Darftellung von bem leben und Birfen bes großen Meifters wird auch ber vertrautefte Freund und Renner beffelben eine reiche Auswahl neuen Stoffes finden, mahrent ihm Altes unter

neuen Befichtspuntten vorgeführt wirb. Bosmaer hat feine Darftellung nicht getrennt: nicht gunachst einen Abrift des Lebeus, dann eine Beschreibung und Kritit ber Werke gegeben. Wir verfolgen ben Meifter vielmehr von Stufe ju Stufe. Der Berfaffer läßt uns in feine Sauslichfeit, in den Berkehr mit seinen Freunden bineinbliden und führt uns gleichzeitig in feine Bertftatt. Go entrollt sich allmählich sein Lebenslauf wie seine Thätigteit vor unseren Bliden. Werben wir biefe Anordnung schon aus dem allgemeinen Gesichtspunkte billigen, daß die Werke des Meisters ja nur ber Spiegel bes Menichen find, fo ericheint fie uns gerade fur Rembrandt boppelt gludlich. Denn wie ber Dleifter auf ber einen Seite gang aufging in feiner Runft, wie er fo ftolg auf biefelbe mar, bag er nad Balbinucci's Ergablung in ben Auftionen auf Bilber berühmter Meifter fofort bie bochften Breife bot, damit bas Publifum den mahren Werth ber Künfiler nicht unterschäpe, fo tritt uns auf ber anberen Seite bei feinem Runftler in gleichem Dage bie eigene Berfon, feine Stimmung, feine Umgebung in feinen Werfen entgegen. Rennt man boch einige breißig Gelbfiportrate bes Meisters und etwa eine gleiche Bahl eigener Bildniffe unter feinen Radirungen! Wie oft tritt uns bie ehrwürdige Gestalt seiner Mutter, treten uns bie beiteren, liebenswürdigen Auge seiner ersten Frau, ber Gastia van Ulenburgh, in Bilbniffen wie in ben Kompositionen bes Meisters entgegen! Und ein Gleiches wird fich auch fur die spätere Zeit bes Meisters herausstellen, wenn erft ber Schleier, welcher noch fur uns über biefen Jahren ruht, geluftet fein wirb.

Auch in ber Befprechung ber Berle trennt Bosmaer nicht nach Gemalben, nach Rabirungen, nach Zeichnungen, fondern nimmt fie nach der Zeit ihrer Entstehung und bamit auch in ihrer wechselseitigen Begiehung und Bebeutung burd, eine Betrachtungsweise, welche, wie fie fur eine Kritif ber Berte burchaus erforderlich ift, auch allein und ein vollständiges Bild bes Künftlers auf jeber Entwidlungoftufe zu geben vermag. Dem Berfaffer mar für die Gemalbe bereits burch und umfaffenbe, wenn auch noch wenig fritische Sammelmert von Smith, burch Baagen's periegetische Berte, namentlich aber burch Burger's in ben Zeitschriften fiber Kunft und in feinen fonftigen Schriften zerftreute Abhandlungen über Rembrandt fehr wesentlich vorgearbeitet; jedoch fehlte bisher noch eine vollständige Busammenftellung ber Bemalbe bes Meifters nach ihrer Entstehungszeit. Für bie Rabirungen wie fur bie Zeichnungen ift Bosmaer's Behandlung bagegen ber erfte bankenswerthe Berfuch biefer Art, bessen wichtigen Ergebnissen die allgemeine Anextennung nicht fehlen wird. Es ist bier nicht ber Plate, um über einzelne Bestimmungen ju bistutiren. Doch mochte ich in Bezug auf Die Reichnungen bes Meisters bemerten, baft für eine Bestimmung ber Behandlungsweise wie ber Entstehungszeit berfelben leiber bas Material noch gar zu wenig gesichtet ift, ba felbft in ben bebeutenbften öffentlichen Sammlungen Die achten Zeichnungen von ben zahllofen Schularbeiten, Ropien und mobernen Fälfdungen noch nicht genugend gesondert worden find; dazu tommt, daß die Bezeichnungen und Daten auch auf ben achten Zeichnungen meift gefälscht find, so bag wir in Bezug auf bie Entflehung berfelben im Befentlichen auf bie Uebereinstimmung mit Gemalben bes Meisters angewiesen find; aber gerade bei biefen ift es besonders fcwer, ju unterfcheiden, ob wir eine Driginalffige oder bie Kopie eines Schülers vor uns haben. 3ch glaube, baß herr Bosmaer in biefer Beziehung fein nach Gegenständen angeordnetes Bergeichniß von Zeichnungen aus ihm befannten Sammlungen, welches er seinem Buche angeschloffen hat, noch nicht ftreng genug gesichtet hat. Go vermag ich in ber Sammlung bes Berliner Aupferstichkabinets, aus welcher ber Berfasser einige zwanzig Driginalzeichnungen aufführt, außer ber höchst intereffanten Ropie nach Lionardo's Abendmahl und ber reigenden Zeichnung ber Castia als Braut taum ein zweifellos achtes Blatt weiter zu entbeden. Reben ben vom Berfasser angeführten Sammlungen möchte ich hier noch auf folgende hinweisen: bie Sammlung bes Erzherzoge Albrecht in Wien, Die bebeutenbfte fur unfern Meifter, bas Stabel'iche Museum zu Frankfurt, das Museum zu Braunschweig und die Münchener Sammlung von Handzeichnungen, und unter ben Privatsammlungen die ber Königin Marie zu Dresben, bes herrn Drächster zu Wien und bes herrn hausmann zu hannover.

Indem Bosmaer die einzelnen Perioden in der Entwidlungsgeschichte bes Meisters burchgebt, bespricht er zugleich auch den Areis ber Schüler, welche sich in den verschiedenen Epochen um ben Meister versammelten, und charafterisirt fie im Berhältniß zu ihrem Lehrer und in ihren Werten, falls solche noch auf und gesemmen sind, was leider bei einer ganzen Reihe seiner Schüler nicht ber Fall ift.

Bum Schluffe giebt une ber Berfaffer noch einmal bas volle Gefammtbild bes Deifters und zwar zunächst in ten Augen seiner Zeitgenoffen. Bosmaer hat in biefem besonders intereffanten Rapitel feine Bertrautheit mit ber gefammten alten Literatur Gollands noch beutlicher bolumentirt als im übrigen Berte, indem er Alles, mas irgendwie auf Rembrandt Bezug bat, herangezogen und biefe Urtheile ihrem fritischen Berth nach unter einander verglichen und gefichtet hat. Manden wird es hier vielleicht überrafchen, ju feben, wie felbst bie Beitgenoffen, Die eigenen Schuler (wie S. van hoogstraeten) bem großen Meister selten volle Gerechtigkeit angebeihen laffen, ihn niemals in seiner ganzen Bedeutung würdigen. Es ist bies ein interessanter Beweis ber hohen, aber furzen Bluthe ber hollandischen Rultur, ein Beweis auch dafür, bag Rembrandt, die bedeutenbste Erscheinung in ber Kunft. und Rulturgeschichte Hollands, über biefelbe hinausgeht und von mahrhaft internationaler Bebeutung ift. Das Berhaltnif bes Deifters zu feinen Aunftgenoffen, feinen Landsleuten und Zeitgenoffen kann nicht besser charakterifirt werden als burch die Worte von G. Laireffe Aber Rembrandt : "Die Malerei Rembrandt's ist nicht absolut schlecht zu nennen. — Es giebt sogar Leute, welche behaupten, er sei Meister gewesen in Allem, was in ber Kunst barftellbar ift, und er habe die größten Meister übertroffen in der Nachahmung der Natur, in der Kraft des Kolorits, in der Pracht der Beleuchtung, in dem Reiz der Farbenharmonie und in der Erhabenheit und Eigenthumlichkeit feiner Gebanken. Ich bin aber anderer Ansicht, obgleich ich nicht leugnen will, bag es eine Beit gab, wo ich fur biefe Art ber Malerei eine Borliebe hatte; aber ich habe meinen 3rr= thum und feine Manier zu malen abgeschworen, bie nur auf grillenhaften hirngespinnften baftrt." Aber icon als Laireffe, unter ben Manieriften vielleicht ber Meifter ber bobiften Phrafe, Diefe Borte niederschrieb, schon ein Menschenalter nach Rembrandt's Tobe begannen seine Berke bereits wieder im Werthe und in ber Achtung ju fleigen, wenn auch junachst nur auf Grund ihrer male, rischen Wirkung und bes Gefallens an bem, mas bieser bem Meister innerlich so fern ftehenden Zeit als phantaflifches Befen ericheinen mußte. Geine afthetische, seine fulturbiftorische Bedeutung gu würdigen, war bagegen erft ber neuesten Zeit vorbehalten; es ift bieß bas Berbienft von Koloff, beffen Abhandlung in Raumer's "historischem Tafchenbuch" (1854 G. 401 ff.) in biefer Beziehung mustergultig bleiben wirb, auch wenn neue Entbedungen bie Lebensverhaltniffe bes Deifters, wie es zu hoffen ift, immer mehr und mehr aufhellen werben.

Ein solches näheres Eingehen auf Rembrandt's afthetische Bedeutung im Anschluß und nach bem Mufter von Roloff hatten wir auch für bie Schluftbetrachtungen Bosmaer's über Rembrandt als Künftler gewünscht. Wie berfelbe junachst mit Begeisterung, aber ohne phantaftische Schwarmerei, völlig fritisch ben Menschen im Meifter geschildert bat, fo wurdigt er auch ben Kunftler feiner eigenthamlichen Auffassung und Behandlung nach in berfelben flaren und vielfeitigen Beife. Aber er fligirt mehr, ale er ausführt, namentlich ba, wo es gilt, ben Deifter innerhalb ber Rultur feines landes und feiner Zeit zu fennzeichnen. Er weiß ben Münftler nur bem Chakespeare zu vergleichen, wie ben Menichen nur bem Michelangelo; aber biefen fo hocht intereffanten Bergleich burchzuführen bleibt er uns leiber ebenfo gut foulbig, wie alle Schriftsteller, Die ihn bisher gebraucht Scheute ber Verfaffer vielleicht überhaupt afthetische Debuftionen, bie uns Deutschen Beburfniß find und bleiben werden, wenn auch andere Nationen Die Früchte berfelben befpotteln mogen ? Nach ben furzen aber geistreichen Bliden, welche und Bosmaer an verschiedenen Stellen seines Werkes in die kulturhistorische und besonders in die literarische Bewegung Hollands im XVII. Jahrhundert thun läßt, mare er gerade ber Mann bagu gemefen, und wie in bie Entwidlung ber hollanbifden Literatur fo in die ber Runft des Landes einzuführen, Beiber Berhaltniß zu beleuchten, Rembrandt's Stellung innerhalb Diefer Rultur, seine Bereutung über Diefelbe binaus und Damit feine Berwandtschaft mit Shalespeare naber ju pracifiren, und bie Berührungopunfte biefer beiben großen Weifter hervorzuheben, bie - in ber Beit nicht weit von einander entfernt - Die Behepunfte in ber Entwidlung zweier benachbarter und vermandter Rationen bilben, welche nach harten Rämpfen im Innern religiofe und politische Freiheit, nach Auften bie Berrichaft auf bem Meere und bamit bie Stellung einer Weltmacht fich errungen hatten, in beren nationaler Berschiebenbeit es aber eben begründet lag, daß bie eine Ration ihre politischen Erfolge auf tem Gebiete ber Poefie, Die andere auf bem ber Malerei fünstlerisch wiederspiegelte!

Als ein recht umfangreicher Anhang ist bem Werke außer den bedeutendsten auf Rembrandt's Lebensverhältnisse bezüglichen Dokumenten, die wörtlich abgedruckt sind, ein Katalog der Werke des Meisters, seiner Gemälde, Radirungen und Zeichnungen, beigegeben. Auch hier ist die Entstehungszeit der Werke als Eintheilungsgrund genommen. Ich will nicht entscheiden, ob der Versasser, nachdem er der aussührlichen Besprechung der Werke diese deronologische Anordnung gegeben hatte, dieselbe auch hier mit Recht beibehalten durste, oder ob er diesem Kataloge vielleicht bester eine topographische oder gegenständliche Eintheilung zu Grunde gelegt hätte. Ich glaube, der Versasser hat das Richtige getrossen; jedenfalls hätte er aber daneben eine topographische Aussählung der Werke — wenn auch nur in aller Kürze — sich nicht ersparen dürsen. Ein berartiger Katalog hat schon als solcher große Annehmlichteit; er würde aber zugleich auch für das Wert das passenbste Register sein, welches so demselben gänzlich sehlt, wodurch die Benutzung leider serschwert wird.

Bas ben Inhalt bes Rataloges betrifft, fo ift berfelbe mit gang außerorbentlichem Fleife ausgearbeitet. Ueber Gegenstand, Grofe, Bezeichnung und Lebensgeschichte ber Gemalbe, meift auch über bie befferen Reproduktionen nach benfelben ift bie genaueste Auskunft gegeben. Leiber aber hat fich ber Berfaffer bei aller Ausfilhrlichfeit im Ginzelnen nicht möglichfte Bollftandigfeit zum Zwede gemacht. Er konnte fich freilich nicht allein auf die Bilber befchranken, welche er felbft gesehen bat; benn - wie uns Boomaer felbft in ber Borrebe fagt - find ihm bie Schape Englands, ber Sammlungen in Beteroburg, Bien und Gubdeutschland, alfo etwa bie Galfte ber noch erhaltenen Berte bes Deifters nicht aus eigener Anschauung befannt. Er hat fich beschalb für bie Gemalbe biefer Sammlungen auf Gemahremanner verlaffen muffen, namentlich auf Daagen. Barum hat aber der Rerfasser biese Gewährsmänner nur zum Theil benutt? Warum erwähnt berselbe nach Baagen's Autorität in Petersburg nur 21 Bemalbe bes Meifters, mabrent Baagen allein bie boppelte Bahl von achten Bilbern in ber Sammlung ber Ermitage aufgahlt? Befhalb finden wir aus ben Wiener Cammlungen gar nur 4 Bilber ermähnt? Der Berfaffer hat augenscheinlich bei biefer Auswahl fast ausschlieftlich bie batirten Bilber in fein Berzeichnift aufgenommen. Demnach ift es ohne Zweifel die Schwierigkeit gewesen, die nicht batirten Bilber in feinem dronologisch angelegten Rataloge unterzubringen, welche ibn zu biefer Answahl bestimmt hat. Aber abgefeben bavon, bağ gerabe in Baagen's periegetischen Berten auch bei solden nicht batirten Gemälden bes Meisters wenigstens die ungefähre Zeit der Entstehung derfelben fast regelmäßig angegeben ift, hatte sich die Schwierigkeit fehr leicht lofen laffen, wenn ber Berfaffer fich in ber obengedachten Beife zu ber Anfertigung eines topographischen Ratalogs hatte entschließen wollen. Erreichbarfte Bollftaubigfeit scheint mir für ben Ratalog einer Monographie, welche - wie bie vorliegente - boch möglichst abfoliegend fein will, ein Saupterforderniß zu fein, wenn auch bie unvermeiblichen Gemahremanner nur mit Aritit und unter Referve gebraucht werben burfen.

Freilich bleibt es bewunderungswürdig und ift uns ein Zeichen von der Begeisterung des Berfassers für den Meister und der liebevollen Sorgfalt im Studium der Bilder, welche ihm bekannt geworden find, daß dieser Mangel einer vollständigeren Bekanntschaft mit den Werken bes Meisters einen kaum bemerkdaren Einfluß auf die Beurtheilung der Werke Nembrandt's und seiner kunstlerischen Thatigkeit überhaupt geübt hat.

Ich will im Folgenden den Bersuch machen, Vosmaer's Berzeichniß der Gemälde Rembrandt's soweit ich Gelegenheit hatte, dieselben eingehender zu studiren, nach Möglichkeit zu vervollständigen oder auch nöthigenfalls meine etwa vom Berfasser abweichenden Ansichten über dieselben auszusprechen und zu motiviren. Namentlich werde ich mich bestreben, von den in Deutschland vorhandenen Gemälden, die fast den dritten Theil der Werke des Meisters ausmachen, eine vollständige und möglichst fritische llebersicht zu geben; ich werde deshalb auch solche Vilber deutscher Galerien, in deren Beurtheilung und Bestimmung ich ganz mit dem Verfasser übereinstimme, wenigstens turz erwähnen.

In ber folgenden Besprechung werbe ich — im Anschluß an Bosmaer's Wert — Die dronologische Ordnung im Allgemeinen befolgen.

Es ist bereits eine altere, namentlich burch Burger sanktionirte Sitte, Rembraudt's fünstlerische Thätigkeit in brei Perioden einzutbeilen, als beren bedeutsamste Repräsentanten man bie "Anatomie" im Paag vom Jahre 1632, die "Nachtwache" zu Amsterdam vom Jahre 1642 und die "Staalmeesters" gleichfalls zu Amsterdam vom Jahre 1661 anzusühren pflegt; wir konnen sie die Berioden der Jugend, ber vollen Mannestraft und bes Alters nennen, wie man mit größerem ober geringerem Rechte die Schöpfungen der meisten Runftler einzutheilen pflegt.

Benn wir für Rembrandt's Werfe bieje Eintheilung als Grundlage einer übersichtlichen Behandlung berfelben billigen und beibehalten können, so mussen wir uns doch hüten, daraus vereilig allgemeine Schlusse zu folgern oder die Scheidungslinien allzu scharf zu ziehen. Denn gerade bei Rembrandt, der von aller Manier so weit entsernt ist, bekundet — wie bei keinem zweiten Meister — fast jedes Werk eine neue Seite seiner Auffassung und Behandlung, einen weiteren Fortschritt.

Namentlich gilt bies fur Die Werte feiner erften Beriobe, welche man mit bem Jahre 1638 abjufdliefen pflegt. Wenn wir in den erften Bilbern noch beutlich ben Ginfluft feiner Lehrer, namentlich bes P. Lastman verfolgen fonnen, macht fich bald die freie Auffaffung und Behandlung ber großen Bortratmaler ber Zeit: eines Thomas be Renfer, eines Jan von Ravestehn, eines Frang Sals auch in ben Bildniffen Rembrandt's geltend. Aber Diefe Ginwirfungen von Augen feben mir ben Meifter nach turger Beit felbständig bewältigen und rafch barüber binausschreiten. bangigfeit von feinem Lebrer und bie jugendliche Befangenheit, freilich icon gepaart mit einem lebhaften Ringen nach Gelbständigfeit und Eigenthumlichfeit, fpricht aus ben wenigen Bemalben, welche uns aus ber Beit feines Aufenthaltes in feiner Baterftabt Lepben erhalten finb. Dabin gebort junachft "Baulus im Gefangniffe" vom Jahre 1627, bas erfte befannte Bild bes Meifters, welches aus ber Gal. Schönborn (Pommerofelben) in Die Runfthalle ju Stuttgart übergegangen ift. Aur wenig fpater fann ber "h. hieronymus im Webet" in ber Galerie Guermondt entstanden fein, welchen Bosmaer in bas Jahr 1630 fest. Diefer Beit verbanft auch eine Deihe von Studienfopfen ihre Entstehung, Die Bosmaer erft in Die Jahre 1630 und 1633 verlegt. Gie stellen offenbar ben jugendliden Kunfter felbft vor, - Ropfe in fleinem Format, ausschlieflich jum Zwede bes Studiums Rob in ber Zeichnung, grett im licht und schwarz in ben Schatten, machen fie einen wenig erfreulichen Cinbrud, aber um fo intereffanter find fie und baburd, baft fie und ben Deifter bereits lebhaft mit bem Problem einer einheitlichen Beleuchtung beichäftigt zeigen, beffen lofung ihm balb - wie teinem anderen Dleifter - gelingen follte. Der eine tiefer Studientopfe befindet fich in ber Galerie zu Raffel (No. 361), ein zweiter in ber Galerie zu Gotha (IV, No. 5) mit bem Monogramm und ber fast gerftorten Jahresgahl 1629 bezeichnet, entlich ein bruter im Mujeum bes Saag (Ro. 120). Unter Rembrandt's Rabirungen finden wir gleichfalls eine Reibe von gang verwandten Gelbstbildniffen aus ten Jahren 1625 -1631, Die aus temfelben Befneben bervorgegangen find und in ihrer Behandlung beutlich ten Ginflug ber rabirten Blatter eines D. Sale, B. Duaft u. Al. bofumentiren.

Rembrandt's Ueberfiedelung nach Amsterdam im Jahre 1630, ein Schritt, welchen ber Meifter gewiß im Bertrauen auf fein Stunftvermögen that und thun tonnte, bat einen rajden Fortichritt in feinen Werten gur folge. Die oben besprochenen Jugenbarbeiten : jene wilben Stubientopfe wie jene Einzelfiguren fint noch von barter, wenn auch genialer Ausführung unt geringem garbenreig. Wie großartig, wie felbständig ericheint ber Weister bagegen icon in feiner "Darstellung im Tempel" vom Jahre 1631 (Mujeum bes Baag), ber erften figurenreichen Romposition bes Meisters und gugleich einer ber befanntesten und geseiertsten! Bene Einzelfiguren, Die balb als Philosophen, als Gelehrte ober als Beilige in ben Galericfatalogen bezeichnet fint, fpielen freilich noch eine Beit lang eine Rolle unter bes Meisters Werten; jebech find fie jest weniger um ihrer felbft willen ba, fondern entweder ale Staffage für ein in magifchem Bellbuntel gehaltenes Intericur gemablt, wie die beiben "Bhilosophen" im Louvre vom Jahre 1633, - ober ju einem Genrebilbe verarbeitet, wie und bies ber "Philosoph" ber Braunschweiger Galerie (No. 519) in ber febr gelungenen Rabirung Unger's vergegenwärtigt. Boomaer fest bie Entstehung tiefes fleinen Bilbes in bas Jahr 1645; aber bie Behandlung weift burchaus auf biefe frühe Zeit bes Meifters bin, bamit icheint auch bie leiber febr beschätigte Bezeichnung und Datirung überemguftimmen, Die ich 1633 gelefen habe. hierher gehört auch noch ein Bild ber Stodholmer Galeric, eines "b. Anaftafins", welches ber Ratalog als mit bem Monogramm und ber Jahredahl 1631 verseben angiebt, - vielleicht bas Bild, welches Bosmaer ohne Angabe bes Ortes beim Jahre 1032 ermähnt.

Auch an Studientopfen, an "Kriegern", "Juden", "Rabbinern" und wie sie sonst in ben Ratglogen aufgeführt merben, fehlt es biefen Jahren nicht; aber fie erhalten jest bereits ben Stempel von Charafterfopfen, felbit von mahrhaft bistorifder Auffaffung. Dabin gehoren gunachft bie vier Ropfe alter Manner in ber Galerie ju Raffel, beren Entstehung Bosmaer in bas Jahr 1630 fett. Das eine berfelben (No. 348) trägt in ber That bas Monogramm und die Jahreszahl 1630; amei andere (No. 355 und 365) find bagegen Rt. 1632 und Rt. van Ryn 1632 bezeichnet, und ibnen entspricht ein britter, auscheinend nicht bezeichneter Ropf unter Do. 349 bes Ratalogs. Aus bemselben Jahre batirt ein votreffliches, von Bosmaer nicht mit aufgeführtes Bruftbild eines Alten in ber Großbergoglichen Galerie zu Dibenburg (No. 124), bas bei geringerer Lichtwirfung boch von fluffigerer und breiterer Behandlung ift. Bon bem iconen, von 1630 batirten Ropfe eines Juben, "Philon" genannt, welcher mit ber Tichager'ichen Galerie in Die öffentliche Sammlung ju Innsbrud übergegangen ift, führt Bosmaer noch eine Originalwiederholung in ber Sammlung Suermondt qu Machen an; jedoch halt Gr. Guermondt felbst bas Bilbden nur fur eine Schullopie und hat es besihalb aus seiner Sammlung ausrangirt. Auch bas früher in ber Weyer'schen Sammlung, jest bei Brn. Neven in Roln befindliche Bemalde einer "jungen Frau, die auf die Reden einer Alten borcht" ift fein Bert Rembranbt's.

Größere historische Kompositionen sinden wir in den Bildern dieser Zeit noch seltener als in den gleichzeitigen Radirungen; die beiden einzigen bedeutenden sind außer der bereits erwähnten "Darstellung im Tempel" der "Naub der Proserpina" und "der Raub der Europa", Gegenstüde, welche dem Meister wegen ihrer baroden Eigenthümlichkeit lange Zeit ganz mit Unrecht abgesprochen sind. Der "Naub der Europa" befand sich bei dem Herzog von Morny, aus dessen Sammlung er zu dem Preise von 9000 Francs verkauft wurde. Das Bild ist völlig ächt "At. van Kyn 1632" bezeichnet, so daß wir also auch das Gegenstüd, den Raub der Proserpina, — ein nur noch als Ruine erhaltenes Bild der Berliner Galerie — dieser Zeit zuschreiben bürsen.

Im Begenfate zu biefen Bilbern macht fich in ben gleichzeitigen Bilbniffen - wie oben ichon bemerkt - ber Ginfluß ber bamaligen berühmten Porträtmaler geltend, und zwar anfangs namentlich ber bes Thomas be Renfer, welcher gerabe bamals, wie und die ichonen Bilbniffe ber Donatoren bei Suermondt (vom Jahre 1625) beweisen, auf ber Bobe feines Aunftvermogens ftant. Daß fich Diefer Ginfluft nur in einer allgemeinen Berwandtichaft in Auffassung, Saltung und Farbung, niemals aber in Inechtischer Nachahmung geltend macht, ift bei einem Meister wie Rembrandt felbstoerständlich. Durch Umfang bas bebeutenofte und bekanntefte Bild biefer Richtung ift bie Anatomie im Saag von 1632. Bosmaer ermähnt die in Deutschland vorhandenen Porträts dieser Jahre, so viel ich weiß, vollständig: in Raffel ben "Coppenol" etwa von 1632 und ben "Poeten Kroll" vom Jahre 1633; in Dresben ein manntiches, wenig erfreuliches Bildnift von 1633; in Gotha ein fehr verwandtes, etwas trodenes Bruftbild eines Jünglings, etwa von 1632 (mit Unrecht von Bosinger angezweifelt); in Braunschweig die falfdlich Sugo Grotius und Frau genannten Bildniffe, von benen bas lettere von 1633, ersteres von 1632 batirt ift (und nicht, wie Bosmaer angiebt, 1631). Das unter bem Ramen ber "Brophetin Sannah" befannte Bildnif ber Mlutter Rembrandi's hat Die Olbenburger Galerie (Ro. 123) aus bem Berfauf ber Galerie von Bommerefelden erworben; es tragt Monogramm und Jahresjahl 1631. Ein vom Jahre 1632 batirtes weibliches Bortrat, bas von großer Schönheit fein foll, befitt bie Galerie von Stodholm.

Auch eine fleine Flachlandschaft in ber Galerie bes hrn. Snermondt, die Vosmaer erst in das Jahr 1640 setzt, möchte ich nach der großen Verwandtschaft, welche sie in Färdung und Auffassung mit den Bildern ber alten Landschaftsschule, namentlich mit van Goisen zeigt, dieser Zeit, spätestens den Jahren 1634 bis 1636, zuschreiben.

(Golug folgt.)

- 200



. "I'r' mein" und bie fie feaft in Lia vie erhalten fer Tereits ben Etembel refinig. Doffin geliften sanadift bie antiche og Ban der in bie Sahr 1630 Phonogramm : at the Pane, each 1600; 2 unt la, van 139 1632 begridnet, unt er noppunt . Ale. 319 tee Laurege. Aus most not engal bries Brankille eines Alten 1.4 · ca givingerir "obimirling tod von the the contract of the contract of the con-1 1,8 . . . n Le douncide Commung zu Jund-. Invigentiours in ter Campiling Care 4. 1. 3.1. et coe Baltiden nur fin eine Chelleph und . Bush by bas frabet in ber Weberiden Gammang, Alle and A · Military Bei "flieden friau, bie auf bie Meten . ier Alien ate "Te. lie rie in ben Bellon Bibe Bit nos felbiner ale in of Olley eingben bedeutenden find außer ter bereite erwöhmen " Let . r Beimgin." und "ber Raub ber Gurepa", Wegenfin fe, n ilw en Eigenthunlichteit lange Beit gang mit leure bi abgesprochen 200 rand fic lei tem Beigog bog Morny, aus beiten Cammbing i elam murte. In Will ift villig dat alli, van flyn 1882" regenitat bie Manb cer Begiewing, - em nur noch ale Rance

: gen Bilbniffen -- wie oben iden gillead, und zwar amonge nament e bie ichonen Bilbuiffe ber Lonateren Lices Runftvermögene ftant. Daß fich Buffung, Halnma unt Färbing, niemate in Meifter wie Menbrandt fell freerftanblich. . 1154 4" + + . " alife ant edr - Dieter Richtung ift bie Anatomie im Grang ben -t die in Denti ber anbenen Bourate biefer Bobre, fo viel ich weiß, . Cepe ne con 1672 und ben "F eien Mreil" von Jahre 1635; to the left. Lidges Bilting von 1668; in Gotha ein febr venvantfte, 👉 🛒 ge, einen onn 1972 imit Unredet von Besmaer angewerger-Provine und frau genab ein Bilbreiffe, bon benen bas legiere t ift jund nidt, wie Belmas angiert, 1631). Das mite bin " Befannte Bilbnife ber Minter Beine weln e bat bie Dienfeit et Last ver Catelle von Industrijen in orwerben; es night Mad and bem John 1662 beginne werenden Porträt, bas best about

ein ber Galeriedes han. Saeine ich bie Mesarn eifele bei eine eine Aufweig und Bei bei eine eine eine Berrauffichelte mit dan beilfen zieht, bierer zu eine bei eine

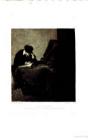

## Die internationale Kunstausstellung in München.

IV.

Plafit.
(Soluf.)
Mit Abbilbungen.

Die Mailander Schule macht ber romifchen nabegu ben Rang ftreitig und ift biefer an Borgugen wie an Gebrechen fo ahnlich, baß man fie taum trennen follte. Fraccaroli zeigt in feinem verwundeten Udill, einem Barabeftud jungmannlicher Schonheit bie gange verweichlichte Glatte Canova's verbunden mit empfindlicher atademischer Gelbstzufriedenheit, mahrend man in seiner Eva eine Benus mit englischen Loden erkennt, in richtiger Burbigung bes englischen Marktes, ber aus verfehrter Prüderie bekanntlich Even für bie "unanständigen" Benufe substituirt hat. Magni's Gofratesstatue entspricht ben an biefen Mann gestellten Anforderungen in teiner Beise; es ift ein Sofrates vom Theater, ohne alle innere Bahrheit; ber einfache, brapirungslofe Mantel genügt baber fo wenig, wie die befannte Maste : ber erftere ift ebenfo wenig bewegt, wie bie lettere burchgeiftigt. Dehr entspricht bem italienischen Bermogen ber "Frühling", ben Argenti in einem tanzelnden reizenden Badfifch jedenfallo gelungener giebt, ale Croff feine Diana, beren fad-lachelndes Besicht gur vorzugsweisen Betrachtung ihres Windhundes brangt. Zwei sich in ber Quelle fpiegelude Splvien von Ritter Bargaghi und Biella find geziert grazios, und beshalb mehr als bie sonflige falte Formenschönheit; bafür erscheint bie erstere, mit einer Dand eine Rose an bas haar, mit ber anderen Blumen im herabgefunkenen Semb haltend, geradezu als eine Rokette vom Scheitel bis jum Saden, mahrent bie lettere etwas mehr naturliche Anmuth befitt. Bon ben zwei babenben Matchen von Cantarbini entschätigt bas eine, in fippiger Schönheit leicht auf einen Felfen bingegoffen, die Rechte vor ber Conne ichugent über bem Ropf, für bie Leerheit bes ausbrucklosen Ibeallopfes burch Rörperschönheit, mahrent bei bem zweiten auch bas naturalistische, über ben Urm gelegte Bemb und die Debaille mit bem burchstodienen Bergen nicht mit bem faben Alltagefopf und langen Saarnet verfohnt. Auch die "Beideivenheit" beffelben Runflers ift eine inhaltoloje Formiconheit, mahrend bei feinem "lefenden Marchen" auf ber Behandlung bes Seibenftofiftleibes, bes Unterrode und ber geschligten Damaftjade ber Schwerpunft ruht. Gind aber alle biefe Dinge, fo weit fie nadt fint, reigent, fo tann tieg wenigstend im anftantigen Ginne nicht von tem mertwürdigerweise prämiirten "Traum ber Unichulo" von Argenti gesagt werben, welcher ein nachtes Marchen mit binaufgezogenen Beinen (weil bas Lager gu furg) auf einem Bette liegent barftellt, eine tanm foon zu nennende Aftsigur, bie als folde einen widerlich mabren und barum unanflanbigen Ginbrud macht. Der Bacdanten Anabe von Comajni erhalt feine zweifelhafte Bereutung burch eine ibn fast erbrudente überhangente-Rebe, an ber er fich batt. Mittelmäßig ift Bernafconi's Chebrecherin, beren biblifcher Ginn fich nur burch bie Zeichen im Canbe fenntlich macht, bester Miglioretti's sterbeuter, aber für Leben und Sterben zu hohl liegender Abel, eine etwas fdwintfudtige Mobellftubie, bie fur ben Gobn bes Stammvatere aller Meufden und jener Eva, bie und Cabanel als fabig, ein ganges Meuschengeschlecht zu erzeugen, gezeigt hat, weniger paffent ericeint. Geringes Berftanbuig fur Gestalten ber germanischen Prefie zeigen Calvi's Samlet und Ophelia, wie Tantardini's Faust und Greiden, wenn sie auch alle lechnisch meisterhaft und vollendet find. Calvi's Othellobufte aber ift ein gelungener Berfuch, mit Montraften zu wirken, intem bie buntel geante Bronze burch tie weißmarmorne Ropfumbullung, wie bas weife Duch in ber Mobrenband wirklich traftisch wirken. Wenn auch Othello bier nichts als ein Mohr im weißen

Beitideift fur bilbente gunft. V.

Burnus ift und bas Gange ziemlich ftart nach bem Sautgout ber fpateren romifchen Raiferzeit fur Bufammenfetung aus verfchiedenfarbigen Materialien fcmedt, fo bleibt es boch vereinzelt ein gludlicher Briff, und ter Mohrentopf murbe auch burd feinen fur italienische Arbeit ungewöhnlichen Austrud an und fur fich mirten. - Das Genre wird burd bie befannte Scene von Giotto eröffnet, wie er, auf einem Steine Schafe zeichnend, von Cimabue gefunden wird, von Bernasconi, ein zwanglos tomponirtes und gefälliges Werk. Galli's Bettlerin mit Knaben ift trop allem Naturalismus troden. Bom Kindergenre ift Diglioretti's "E morta," b. b. ein einen tobten Bogel beweinenbes Kind, sentimental und fabe. Besier Pereba's erfte Lettion, welche und einen mit geöffnetem Munde buchftabirenben Anaben im berabgefuntenen Bembden zeigt, ber feine lebungen im Mailander "Nuovo Sillabario" mit bem Finger unterftugt. Wenn aber auch ber Künftler biefe Ueberichriftzum Berftandnig ber Darftellung, über welche indeft icon bie am Boben liegente Schultafche feinen Zweifel übrig lafit, wenn er Titel und Inhalt am Abebuch fur nothig balt, fo erfcbeint es bod geradeju abgeschmadt, auf ber Rehrseite "Prezzo c. 20" ju lefen. Recht nair ift "ber erfte Freund" von Bargaghi, ein fleines Matden, wieder im herabgefunkenen hemb, ein poffirlides borfliges Bundden mit leiber nur ju glafigen Bolgaugen im Arm haltent, mabrent bie Buppe am Boben liegt; recht lebendig auch Magni's Kind mit ber Bonbonschlisel auf einem Kissen und Braga's "Apportez". Bon ben Buften ift Emanueli's jugendlicher Napoleon I. feffelnb, Fraccaroli's Benetia bagegen langweilig. Unter ben brei Mailanter Thierftuden endlich befriedigen Miraghi's mit tem Nabfaftden fpielente Ragen trop ter mifrathenen Ropfe burd bie Romposition, auch Combarti's mit tem Fader icherzenter Rattenfanger, mabrent Conti's totte Bogel mabre Bravourreliefe fint. Besondere Ermahnung verdient noch die reiche und fein ciselirte Gilberichale von Bagliardo mit Darftellungen aus Sannibal's Geschichte, toppelt intereffant baburch, baf bie Ausstellung Gelegenheit bot, bas Driginal ber Dedelgruppe, Die "Jugend Bannibals" von D'Epinap zu vergleichen.

Ben bem übrigen Italien außer Rom und Mailand follte man fich von ber Stadt bes Michelangelo, von Floreng, Bebeutentes erwarten. Allein tie Einwirfung tes großen Buonarroti auf bie moternste Blaftit ift in Wahrheit feineswegs fo groß, wie man fie in ter Theorie anzunehmen geneigt ift. Der Untergang ber letten Ausartung feiner Richtung im vorigen Jahrhundert und bie purifilide Rudtehr zu flaffifden Borbilbern bat von feiner Coule febr wenig übrig gelaffen. Benn Zocchi sich an ihn erinnert und seine Anabenarbeit im Hose von S. Marco, die Gerstellung seines erften plaftifden Probeftuds, ber Faunsmaste, jum Borwurfe nimmt, fo bedauern wir, ben Gegenftand ale bas Beste an bem Berte bezeichnen zu muffen, wenn auch bie arbeitenbe Stellung bes Anaben nicht mifflungen genannt werden tann; allein - ein Michelangelo ift und wird Bocchi's Junge nimmermehr. Große Manner wollen nicht alltäglich behandelt fein. Bocchi's gludliche Kindertraume hatten fich fur Ausfilhrung in Wachs beffer geeignet als in Marmor: eine Fatiche naturgetreu barguftellen, heißt jebenfalls bas eble Material verichwenben. Gine gute Arbeit ift Campi's bettelnder Amor, ber, ben Pfeil hinter fich haltend, wahrscheinlich im Nothfall Gewalt brauchen wird, vorerft aber ichelmisch ichmeichelnd gurebet. Bervorragender aber ift bes Florentiners Grita Scene aus tem Bombarbement von Balermo, nach ber Inschrift "alla coscienza dei governi" gewidmet. Es ift eine Gruppe von Leichen (Mutter mit Rindern) unter ben Trummern eines gerichoffenen Saufes. Dag ber Begenftand fur bie Plaftit afthetifch unzuganglich, ift flar; fein Muge wunfct ftete wuffen Schutt zu feben, bas menichliche Gefühl verlangt Begräumen beffelben und Aufnahme ber ichredlich fituirten Leichen: und boch hat bie Gruppe nicht unbebeutenben funftlerifden Werth. Die ftarrenden Trümmer beherrichen bas Gange, und Die ftarrenden Leichen felbft fugen fich mit ihren geradlinig gestredten und fich freuzenden Armen in die Linien deffelben, fo bag felbst im Graftlichen harmonie liegt. Eine theatralifd arrangirte Gruppe ber Art wurde anwidern, die gräßliche Bahrheit berfelben aber, wie fie uns hier entgegentritt, wirft ergreifend. - Como hat brei Berte gefanbt: eine toppelfischichwänzige Rajate von Beluggi, welche als Brunnenfigur einen Fifch in einem Net als Bafferfpeier aufwarts halt, mabrend ein Rnabe unter bem Des fein Beficht mit bem Gandchen gegen bas herabfallende Baffer ichutt, zeigt feinen architettonifchen Aufbau, wie ihn ber Zwed forbert, abgefehen von ber rototohaften Berbrehung bes Rorpers und bem wiberftrebenten Gebanten bes Stehens einer fischschwänzigen Figur auf dem Festlande. Giani aus Como bringt eine gute Borratbufte Massimo d'Azeglio's, aber auch eine langweilige Buste aus dem historisch-idealen Gebiet, Galilei, wie nicht minder der Turiner Bedora in seinem Columbus.

Lieferten bie Italiener bis auf wenige Ausnahmen nur Werte in tem ihnen heimischen Marmor, fo fiel bei ben Frangofen ber größte Theil in bas Gebiet bes Brongeguffes. Marmor mar nur in 5, Byps, aus Abguffen jum Theil von Terracotten, jum andern Theil von Mobellen fur Brongeguß bestehend, in 10 Stud vertreten. Die 23 Bronzen zeigten aber auch, daß die Frangosen biefe Tednit und ihren Styl erfaßt haben, wie fein anderes Bolt, fo bag wir Deutsche hierin noch geborig von ihnen lernen tonnen. Dabei finden wir Bahrheit, Sicherheit und Leichtigleit im Bortrag, welche in vielen gallen fur ben Dangel an ibealem Aufschwung entschädigen. Moreau=Bauthier's Bampognaro, ein italienischer hirtenfnabe von anmuthig-lebensvoller Westalt mit treuberzigem Ausbrud von Armuth, Mubigfeit und hunger, meifterhaft auch in feiner mahren, etwas gebrauchten und vernachtäffigten, aber höchft fleibsamen Tracht, barf vielleicht an Die Spipe geftellt werben, jugleich mit Le Barrivel-Durocher's "Blinteluh", einem Madden mit verbuntenen Augen, bas ben Ropf vorstredend mit beiben Banden hafcht und bagu, wie an ten Fußtapfen fenntlich, plaulos im Sanbe herumtrippelt, und gmar ben vorgestredten fuß einwarts gestellt, um fur jebe Bewegung bereit gu fein und ficher zu fteben: einem Brongeguß, ber in feinen fnappen Formen wie in beren Dlobellirung, namentlich aber in ber bunnen, icharfbruchigen Gewandung ein Studium ber antiken Brongemufter zeigt, welches die antite Technit auch fur uns feineswegs mehr als gang unerreichbar erfcheinen läßt. Cehr braftifch ift b' Epinay's Sannibal als Anabe mit bem Abler ringent. Ericeint es auch fforend, wenn auf einem idealen, etwas an einen Riobiden erinnernden, Rumpf ber haffliche Ropf eines Afrifanerfnaben fitt, fo mirb bod ber erftere von bem gestraubten prachtvollen Befieber bes Ablers fo gebedt, bag bie Disharmonie weniger auffallt. Bon gang energischer Birfung aber ift bas Sichinsaugefeben ber beiben Rampfer, und überhaupt bie Anstrengung auf beiten Geiten großartig. Perren's Rreifelfpieler zeigt auch tuchtiges formenftudium nach antiten Muftern. Cambos' Brille nach Lafontaine ift pifant in ihrer burftigen Gewandung und in bem ichauernden Bufammenbrangen ihrer üppigen Formen; ähnlich Marcellin's Appris, ben Umor fäugend, indem fie Milch aus ihrer Bruft brudt und bie Tropfen tem heraufftrebenten Liebesgott in ten geöffneten Mund fallen laft, eine Romposition, die jedoch an unmotivirter Stellung leibet, welche namentlich ben Amor unerflärlich idmeben laft. Daffelbe Webrechen zeigt ber fpielente Cathr von Gumern, freilich nach praxitelischem Typus eber ein Gilen, reich motellirt mit lebentigem haar, ein Bidlein in tie Luft haltenb und baturd fein Gleichgewicht noch mehr gefährtent. Bartholti's Genius in ben Rlauen bes Unglude niffallt, obwohl fonft burd Bahrbeit feffelnt, burch bie unangenehmen Linien bes auffowebenten Genius, wie burd bas unnatürliche Rauern bes ihn wieber herabzerrenten Ungluds. Eter burfte nicht in ber Lage fein, einen neuen Beraflestypus burdgufeten, wurde alfo beffer gethan haben, in feiner Beraflooftatuette beim lufippifden zu verbleiben, benn bie gerühmte Birfung bes infippijden Tafelaufjages (Gerafles Epitrapezios) erreicht er wenigstens burch Plumpheit nicht. Der prämiirte Carpeaux entlich iceint nur ein Weficht in feiner Mappe gu haben, ber bubiche an ter Duschel lauschente Schelm wiederholt fich nämlich an feinen funf Studen. Grandios find zwei Brongebuffen von Marcelle, Bianca Capello und Gorgo. Die erftere, eine ber ichenften Ericheinungen ber Ausstellung, in Roftim und Bugen an bas Cinquecento erinnerud, giebt burch bas groß: artige Profil, die geistvollen tiefliegenden Angen, die eble Raje mit ben emporgezogenen Ruftern, ben ichlanten Balo eine Beroine ber nobelften Art. Gorgo zeigt mehr eine ehemalige, burch Leibenfchaft verbrannte Edonbeit, ju melder ter phantaftifde But von Yowenhaut, Edlangen unt Draden, geboben burch theilweise Berfilberung, Bergolbung und Comargung, chenfo paffent erfunten ift, wie ber folibe reiche Schnud für bie Bianca. Trollen-Aftond's Reliefportrats fint ale folde wirrig finllos, mogen aber fouft bie Wahrheit bis gur photographifden fleigern. Bon ben beiben Binistatuen ift Rochet's Raffael elegant und leicht, in ber fnappen Bewandung wie in ber Stellung natürlich und im Gangen wohlthuent burch bas Fernfein aller Bratenfien. Millet's Ariabne bagegen ift eine vom Liebsten verlaffene Schönheit mit verhülltem Besicht, und weiter nichte. Die fleinen Thierftude von Diene und Parmentier turfen nur rubment genannt werben.

Ben ten fur Brongeguffe berechneten Oppfen ift ber tangenbe Faun von Lequebne wirklich brongirt. Für Sups ju fubn, wie ber Erfolg gelehrt bat, balancirt biefer in lebensvoller Bahrheit mit einem fing auf bem Schlauche. Gines ber bedeutenbften Werte ber Ausstellung, vielleicht auch für Marmor verwendbar, mar Berren's Geighals. Migtrauen auf ber Stirne, Arbeit, Entbehrung und ichlaflose Rachte in ben Augen, und Entschloffenheit auf bem zusammengefniffenen, von unten vorgeschobenen Munde, fo fitt bie jufammengefauerte, fast nadte Gestalt, im Begriff bie Gade, von welchen fie einen, ihn mehr als fich felbst mit bem einzigen Tuche verhüllend, mit beiben Sanden auf bem Schoofe balt, mahrend ein fuß auf ben anberen tritt, aufs außerste zu vertheibigen: eine gewaltige Allegorie in voller individueller Wahrheit. Köftlich find die beiben als Terracotten zu faffenden Bortratbuften von Dantan, befondere Roffini, eine Mifchung von Tonfunftler und weichlichem Bourmand mit bem wäffrigen, wenig geöffneten Genugauge und ber bewußten Ueberlegenheit in bem eingezogenen Munde, auch Beethoven in feiner tieffinnigen Traumerei. Die Terracotten von Carrier-Belleufe murben fich unmittelbar anreihen, wenn Dante in feinem gewaltigen Ernft nicht bis zur Tottenmaske ontrirt und auch in ber betenden Reapolitanerin bas Elend nicht zu foneibend marfirt mare. Carpeaur's Anaben und Daboben mit ber Dufchel in Terracotta wurden fcon ermahnt, und Douffault's Lais leibet unter einem zu viel verfprechenben Ramen. Dubine's Oppsbufte Flandrin's, ber Aehnlichfeit wegen haufig mit Baribalbi verwechselt, leitet gu ben Marmorarbeiten binuber, in welchen bie Frangofen enticbieben fcwach find. Eter's Ascet, ber fich mit großer Bratenfion allen Befuchern ber Ausstellung in ben Weg legte und aus allen feinen Schmaden, als nadt auf Dornen liegent ober fich malgend in nur zu oftenfibler Demuth, fein Sehl macht, mar mir eine ber witerwärtigsten Erscheinungen. Die Umschrift belehrt über ben Begenftand; ber 18jabrige b. Benedict befampft auf biefe Beife feine fleifchlichen Begierben; boch konnte auch ber Entstehungsort (Subiace) mich nicht überzeugen, es hier nicht mit einer Bermaphrobitenibee zu thun zu haben, welche in Folge vieler im Marmor auftretender schwarzer Fleden sich zum wundmaligen Aeceten ausgewachsen. Garnaud's "Erwachen" ift nett und ansprechend, zeigt jedoch mehr italienische Schule, ebenfo Bimercati's Boefie, wenn auch biefer Bufte bie indifferente Reufcheit italienischer Itealbuften ichen etwas abbanten gefemmen. Millet's Damenportrat, ein gang fleines Marmorfigurden in einer Bolfe von Robe fo auf einem Lehnftuhle figent, bag Die beifinirten Unterrode gegablt werben fonnten, macht einen unangenehmen Ginbrud. Cain's Falle enblich ift ein lebendiges Thierfilld, boch allen Reliefgefeten, wie überhaupt die Reliefs ber Frangofen, Bobn fprechend.

Mußten wir bei Behandlung ber Italiener bie Gruppirung nach ben Gujets, bei ben Frangofen bie nach bem Materiale als die zwedmäßigste zu Grunde legen, fo fann bei ben Deutschen nur Kunftler für Kunftler betrachtet werben, weil bie bervorragenden Deifter haufig Werte verschiedener Gattungen geliefert, und namentlich, weil die individuelle Richtung bei jedem unferer efleftischen Landsleute weit mehr burchichlagt, wie bei ben mehr ihrem nationalen Ductus folgenben romanischen Rachbarn. Beitaus bas größte Kontingent hatte - nicht blos ber Bebentung feiner Bilbhauerschule, fonbern auch ber leichten Berbringung wegen - München geliefert: leineswege jum Bortheile feiner Repräfentation, indem bas überwiegende Mittelgut mit zu viel Pratension auftrat, als baff es einen paffenben hintergrund abgegeben hatte, von welchem fich bas Gemähltere entfprechend abbeben fonnte. Den Reigen eröffnen bie wehlbefannten Statuenbilbner, die Professoren Bibumann und Brugger, welche inbefigut gethan haben, nicht überwiegend aus ihrem Borrath von Statuenmodellen auszustellen: abgefehen von ben berührten Diffverhaltniffen einer Busammenstellung toloffaler und lebensgroßer Bildwerte hieße bieg namentlich bier, wo Markt und Straffen Reugen ihrer ftatuarifden Runft genug befigen, Gulen Co wird fich benn auch Widumann's Cornelius feinerzeit am gehörigen nach Athen tragen. Orte beffer ausnehmen als in ber Ausstellung, obwohl nicht verschwiegen werben barf, bag bas sonft treffliche Modell wieder an ber hier gewohnten, für Bronzeguß finlmibrigen filgartigen Gewandung laborirt. Auch seine ichone Garlephagstatue, Die Großbergogin Mathilbe von Beffen barftellend, (was ber Ratalog nicht zu verschweigen nothig gehabt hatte), wurde mehr Wirfung in einer mehr architeftonifchen Blacirung gehabt haben, fowie fie in ber tatholifden Rirche in Darmftabt ericheint, wenn ihr auch immer die vorausgegangene Rauch'sche Konigin Louise in Charlottenburg Gintrag

thun wird. In Brunhilde und Thalia erscheint Widnmann fast zu sehr als Professor der Bildhauerschule, ber seinen Kunstjungern nur rein Schulgerechtes schaffen burse, sei es nun im Gebiet der Romantit oder ber Antile. Brugger's Busten befriedigen weniger, als seine Gruppen, namentlich die kleine Marmorgruppe: Sathr mit einem Panther spielend, welchem er nedend eine Fruchtschale entzieht, von welcher jedoch das Thier, kapenartig zutraulich den Kopf nach seinem zweibeinigen Gespielen wendend, schon eine Traube unter den Krallen hat, — ein reizendes, an die bacchischen Reliefs des Alterthums gemahnendes Werf. Alademischer erscheint Dädalus, seinem Sohne Icarus unter väterlichen Lehren die Fittiche anbindend, übrigens ein Wert von großartiger, aber etwas kalter



Datalus unt Icarus. Ben Ar. Brugger.

Schonheit. (Bergl. bie Abbildung). Enoll's trefflicher Tannhäuserschild ift ans früherer Zeit betannt. Bon finniger schlichter Schönheit ift fein Brunnenmobell, bie h. Etisabeth barftellend, welcheam linken Arm ein an ihrer Bruft schlafendes Kind trägt, an ber rechten aber einen Knaben führt, während sich links ein weinendes Mädchen unter ihrem Mantel birgt. Knoll's Stizze zum Uhlandbenkmal zeigt die Schwierigkeit, Darstellungen aus verschiedenen Perioden miteinander zu verbinden. Landwehrmann und Barde, Schäferibylle und Ritterthum sind schlechterdings unvereinbar, wie auch diese alle
mit ben barüber besindlichen Allegorien Muse, Beredsamseit, Sagenforschung und Baterlandsliebe,
und auch die vollendetste Darstellung bes Einzelnen, wie der gelungenste monumentale Ausbau bes Ganzen werden diese Disharmonie nicht lösen können. Wie nun die brei genannten Meister die alt-

berubmte Mundener Schule am bervorragenbften vertraten, fo reprafentirte Bagmulller bas neue malerifd-naturaliftifche Element. Seine toloffale, fur ein Sofpital beftimmte "Krantenpflege", welche als imponirente Frauengestalt einem tobtfranten Anaben unter bie Arme greift, ift allerbings ein padenbes Bert, bas jeboch burch feinen grellen Naturalismus, namentlich in bem abschredent abgemagerten Ruaben, auch theilmeife abflogt. Die ju flott behandelten Bemander werben partienweife flunferig und laffen eine liebevolle und verflanbliche Dlobellirung zu empfindlich vermiffen. Mehr befriedigten bie beiben Bronzestatuetten, auch als folche: namentlich bas Dlabden mit ber Sibechfe mit ihrem auf malerifden Gfieft berechneten gerinitterten Bewand und bem energifchen Umfcauen nach bem rudwarte befindlichen Thierden, welchem gu folgen ber Befchauer fich unwillfürlich Recht lebendig ift auch die Schmetterlingsfängerin. Die gabtreichen Portrats gebrungen fühlt. aber gwingen und ju einigen Erwägungen. Es ift richtig, Leben und Raturmahrheit find frappant, und boch bleibt ber Erinnerung nur bie Borftellung, als ob alle Mobelle bes Runftlers ichwammige Lebemanner von großer Aebulichfeit unter fich gemefen feien. Dazu die gleichmäßige nonchalante Drapirung ber Bufte, welche mandmal geradezu einer vorgestedten Gerviette gleicht und ben angegebenen Einbrud noch fteigert. Rury bie bodift geniale Behandlungsweise icheint ichon ziemlich nabe an Manierirtheit zu ftreifen, von beren Alippe ber Runftler rechtzeitig fich abwenden moge. Fraulein Den lieferte in ber Bufte bes Ronigs von Bapern ein geiftvolles und portratmabres Bert. Italienische Schulung repräfentirt am hervorragentften Def, beffen brei fcone italienische Buften bei gleich liebevoller Durchfilbrung boch mehr Individualität und Ausbruck zeigen , als wir diest bei ben Italienern finden. Geine "Trauer" ift eine wohlthuende Komposition fur ein Grabbentmal, beren Ausführung nur erwünscht fein burfte. Geinen Baumeistern ber Frauenfirche jeboch fehlt bei aller Trefflichteit bes Portrate und Roftime bod bas Gruppenmäßige, wie bas Rietichel fo icon gefunden, - es find zwei Statuen nebeneinander. Mit etwas weniger Individualität verfolgt Doch ift feine Portratbufte (Fürft Sobenlobe?) mahr. Sautmann italienische Biele. 3bealbufte, wie feine Benus mit Amor, find im italienischen Ginne gut, weniger bie Rinter im Rorbe, welche lediglich burch ben Wegenstand wirken konnen. hirt hat in feinem "verweigerten Auß" ein belehrenbes Beifpiel gegeben, wie feufch und ebel ber Deutsche einen Wegenstand faßt, fur welchen ber Frangofe bie Mittel aus bem Rofetten- und Brifettenthum fcopft; neben biefem feinem beften Bert find Sauft und Gretden, Die Spinnerin und Die Alotenblaferin lediglich bubich, beffer ber Anabe, ber einen hund apportiren läßt. Ferb. Miller's Matchen mit bem hund, ein garter Brongeguft und fcones Trachtenflud, ift befonbers angiebend burch bas gragiofe, nach bem Brodforbden ftrebenbe Binbfpiel. In andrer Art gediegen find die fraftvollen Junglingogeftalten für einen Brunnen in Cincinnati, von welchen bie eine reitent einen Delphin gugelt, Die andere in abnlicher Stellung eine Schitdfrote ju größerer Gile antreibt. Auch bas fich mit Berlen fcmudenbe Mabden für benfelben Brunnen von fr. Miller ift eine gang tuchtige Arbeit. Biel Berftandnif für flaffifde Coonbeit und Romposition zeigt Bitali in feinem Opporelief "Beftore Abidied" wie in feinem Thefeus; auch Schreitmüller mit feinen Amoretten auf bem Banther, welche Benbants jeboch, naber gerudt, wie auf bem linten Flügel bes Mundener Boluteduitums, in ihren Sauptlinien mehr architettonische Symmetrie forbern murben, woran bie fur Architettur verwendete Plaftit nicht leicht zu viel haben tann. Schwanthaler's Anabe mit Bogel und ichlafender Birt, ber aufgeweichte Barberini'fche Faun, waren fonft gang befriedigend, wenn man nicht leider an ben Namen bes Runflere höhere Unforderungen als bei hundert audern ftellen murbe. Berold's Lorelen ift eine volle, üppige, boch feineswege vergramt traumerifde Schonheit. Ungerer's Madden vor bem Babe giebt bas ichauernde Befuhl bei ber Beruhrung falten Baffers mit Empfindung, auch fein Schwan mit Schlange ift lebentig; feiner Leta jetoch fehlt bas, was Beus berudte, ganglich, namentlich bie Schönheit. Gehr gut ift Roth's Athlet mit ber Rugel, eine recht brauchbare Aftfludie. Tuchtige afademische Reliefs find Greinwald's Abgang jum Rreuzzug und Rudfehr. Durch gelungenen Aufbau wirft Beiger's "Leben ein Traum", durch Empfindung Walker's Afchenbrödel, burch bie für Bronzeguß geeignete Gewandung fifcher's Figurden mit einer vom Munbe pidenben Taube, burd Stylverwanticaft mit Begas Aramer's Nymphe. Ralb's Lobengrin und Elfa leiben an theatralischem Bomp, mabrend feine Aphrebite faum mehr ale nett genannt werben

fann. But find Rieberer's Reiterstatuette wie auch Moreau's fleine Bferbestude in Bronge. Meifter in Etagereplaftif ift jedoch v. Wahl, ber fast brei Dupent fleine Gppfe, vorwiegend Thiergruppen, lieferte. Läst aber auch ber humor bas Karrifiren Dieser als sehr zuträglich erscheinen. fo ift boch festjuhalten, bag eine alljufcharfe Charafteriftif bei menfchlichen Darftellungen leicht jur unwillfürlichen und barum nififalligen Rarrifatur wirb. Gelbft bem fonft ichon gebachten Beter beni Großen haftet etwas ravon an. Das reich vertretene biblifde und driftliche Bebiet bietet wenig hervorragendes. Bon ichoner Romposition und ruhrenber Birkung ift Gaftell's Relief "Betrauerung Abels". Anabl's Altar für Saibhaufen aber burfte feine bedeutenberen Berte in ber Frauenlirche nicht erreichen; auch icheint uns 2. Folt in feinem ben Bothiter allerbings entgudenten feltenen Erfaffen mittelalterlichen Beiftes in ber Blaftit bei feinen Aposteln und Bennoreliefe boch ben Cfulpturen tee 13. und 14. Jahrb. allgufehr burd Did und Dunn nachgegangen gu fein. 3 o h. Maper's Berfudung Chrifti arbeitet fich mubfam burd übermäßige Bemanber burch, und Sonland's Camariterin läft falt. Bon ten Dabonnen find bie von Recht und Benrer tudtig, bubich bie Diebmulleriche, malerifd bie von Bofdel, fentimental bie Coneiberhahn' Die übrige firdliche Plaftit entbehrt bes eigentlich Driginalen. - Bon ben Solgichnipvirtuofenftuden ift Birtmofer's Kreugabnahme hervorzuheben, mahrent feine Bauernhochzeit wirtlich bolgern ift. Roder's Lotte aber ift eine mangelhafte Ueberfetung ber Raulbad'ichen Bilber, auch ichon ungeniegbar ale fetundare Uebertragung bes Bothe'ichen Urtertes, ber ebenfamenig fur bie bilbente Runft gerichtet, wie Raulbach's Bild fur bie Plaftit gezeichnet ift. -

Im Bergleich mit ber fast erbrudenten Maffe Münchener Plaftif - von welcher übrigens ein Dutend Runftler nicht einmal genannt werben fonnten - war bas gange übrige Deutschland, einfolieflich Defterreid, fomach vertreten. Unter ben Berlinern gehorten bie Berte von R. Begas, inegefammt Darftellungen aus tem erotifden und bacchifden Bebiete, ju ten angiebenbften ber Ausstellung. Unübertrefflich find bie beiben Gruppen ein alter Faun, Die Flote einen jungen lehrend, der so angestrengt und eifrig blast, als ob ihn mehr die gantitative als die qualitative Leistung befriedige, und noch mehr bie ben Amor troftente Benus. Welch eine Fulle von gefundem Raturalismus in bem verliebten einschmeichelnden Sinschmiegen ber jufammenfauernden üppigen Göttin und welch tropige Barthorigfeit von Seite bes verzogenen Anaben, ber feine Arme spreizt und tie Beine ftemmt, gang Berdroffenheit von oben bis unten! Wie prachtig ift auch bas brongene Rinterfigurden mit bem Schlauch auf tem Ropf, ben es über fich felbft und bas burchnäfte Saar herab ausrinnen läßt, gleichsam ichen eiwas milbe bes entlosen Brunnentienftes, wie bas eine gur Abwechselung leicht gehobene Bein angubeuten fdeint! Wie reigent entlich find bie beiben Reliefe, von welden bas eine bie Tranfung tes Amor (Bergl. Die Abbiltung), bas andere bie Benus barftellt, bie eben ben Taubenwagen ausgeschirrt hat und eines ter Thiere ihres Weipanns bem Amor jum Spielen gibt, ein Relief, bas fic bejentere burch bie brillant mirfente Mobellirung bes tem Befchauer que gewenteten Hüdens tod Benus auszeichnet. Allein tas lleberwiegen bes Malerifchen über bas rein Blaftische ist auch an biefen Werten unverfennbar und wird namentlich an ben Reliefs trot ber bochften Deifterschaft empfindlich. Dan mag tiefe botteinare Opposition gegen ben Erfolg belächeln, aber man wird jugeben muffen, bag biefe Richtung, obne Begas' Genie verfolgt, nothwenig auf Abwege führen mufte. Meichfalls eine Bierbe ber Ausstellung mar Drafe's Rauchstatue, eine murbige ernste und boch leichte und namentlich im Dantel gang ungezwungene Romposition. Drafe's Rante-Bufte ift gut und mahr, wie feine humboltte und Borfig-Reliefe Bortratmabrheit mit einfacher und flarer Romposition und Mobelirung verbinden. Un Begas lehnt fich Dofer an, beffen weinerlicher, von einem nedischen Matchen seiner Pfeile beraubter Amor in ter malerischen Richtung bes Meiftere abnliche Wirlung erzielt. Weniger bedeutent ift Bur Straffen's junger Satyr mit einem Biegenbode, wie Boble's Amor ale Schmetterlingefanger; gut, aber gu fompticirt find Siemering's Oppereliefs, Buftitia und Amor, und trauernter Benins, falt bei tudtiger tednifder Ausführung 3 anda's Subertus in Bronze unt Gilly's Chriftustopf (Gppometaillen).

Richt gablreicher als Berlin mar Wien vertreten, woher Bent eine im malerischen Ginne moble gelungene Flucht nach Megupten fandte. Sehr anziehent und fur bas funftinduftrielle Bien in feiner Art bas, was Wahl für Manchen, mar bie Zusammenstellung von fieben fleinen Gupogruppen von König, meist aus dem Amoren- und Nereidengebiete, welche hoffentlich bald vielen Schund von den Rippestischen verdrängen werden. Zu demselben Zwede empsiehlt sich sein Goldsischbeden, d. h. bessen Fuß, der aus zwei sich kuffenden verschlungenen Gestalten (Ingling und Nereide) besteht, die auf Schwan und Delphin reiten. Sehr schön vom malerischen Standpunkte ist auch König's Euterpe, einen Anaben das Flötenspiel lehrend, welcher in strammer Embouchure von der Muse zu prositiren sucht. Sprechend, ohne übertrieben zu sein, sind dann die Porträtbüsten von König, Schild (Belinka) und Pönninger (Biszanis), etwas leer dagegen die Büsten der Kaiser Karl V. und Max I. Eine höchst erfreuliche und frische Erscheinung unter den gewöhnlich nur sormalen und tobten klassischen Darstellungen ist der verwundete Achill des jugendlichen Sellmer, eines tüchtigen



Die Trantung Amor's. Bon Dt. Begas.

Schülers bes Lusippus, ber bekanntlich auf die Natur als unmittelbare Lehrmeisterin hingewiesen, biefe so epochemachend mit ben vorhandenen Errungenschaften zu verbinden wußte. In dieser Gestalt liegt nicht blos Berwerthung bes Ghpssaales, sondern auch des Altes und zwar in glüdlichster Bersbindung. Dull's Pieta gemahnt leider mehr an Sassoserrato als an Michelangelo. Kundmann's bacchische Scene endlich ist nicht ohne Fehler, die sich gerade auf Misachtung des Reliefstyls zurudsühren lassen, doch sonst ein lebensvolles Werk.

Dresden hatte nur fünf Stüde gesandt, worunter Echtermeher drei, einen Sathr, der einem Amor zu trinken giebt, graziös und lebendig die Liebe des Sathrs und die Gier des durstenden Knaben barstellend. Der tanzende Faun ist technisch etwas vernachlässigt, sonst vorzüglich, ebenso die Porträtbüste. Nicht minder lebendig und schnisch ift Möller's Sathr mit dem Chmbel spielenden Knaben, beide sich wonnig in's Auge sehend, der Knabe mit dem Ausbruck des Entzückens am Spiele, der Sathr voll Frende über das Vergnügen des Knaben. Vroßmann wählte einen den Parthenonmetopen verwandten Stoff, Fraueuraub durch Kentauren, wobei ihm zwar detaillirtere Modellirung,



als wir sie in Phibias' Schule sinden, gelang, ohne jedoch der Alippe der Geziertheit ganz zu entgeben. — Eine Reihe von anderen Städten endlich war durch je einen Künstler vertreten, so Stuttsgart durch Maller mit drei Porträtbüsten, worunter König Karl v. Württemberg, Kassel durch Hagenpflug, bessen Galathea mit Amoren wenigstens architektonisch gut ausgebaut ist. Rosenheim durch Rehle, der ein betendes Kind ohne weiteres Berdienst brachte. Darmstadt sandte und den in der Konsurrenz der Medailleure bedeutendsten Meister Schnipspahn, Bremen Kropp's gute Marmorduste Raffacl's, ein Ungar, Dunaisky aus Pest, die Gruppen des Ressus und der Detanira, an welcher höchstens die Runstreiterattitude der letteren zu tadeln, dem reitstünstlerischen Bolt der Ungarn aber auch am leichtesten zu verzeihen ist. Seines Landsmannes Kamensky in Florenz "Mutter und Kind", d. h. der erste Bersuch des letteren, zu gehen, übervascht durch Frische des Naturalismus, wenn auch ohne dauernd gefallen zu können. Reizend ist sedech seine Springbrunnengruppe, zwei fleine Kinder, sich mit einem Niesenblatt vor dem herabfallenden Wasser schützend. Einige langweilige Misses übergehend, beendigen wir die Reihe mit einem Amerikaner Bold aus Baltimore, der mit ter gelungenen Büste eines bahrischen Generals die Kette abschließt.

Wenn wir neben ben nationalen Gruppen noch einige im Andlande lebende beutsche Künftler nennen, wie Diuller in Rom, beffen Marmorbusten die Maddalena, Ronnarella und Basquetta, sowie bessen lachender Faun mit seinem breitsormigen Gesicht und lebenofrohen Lachen vortrefslich sind, und Schönwerf in Paris, bessen Flügelbeschneidung Amor's wenigstens in den Köpsen schwach ist, so haben wir unsere Ausgabe erfüllt. Ungern vermisten wir einige große Namen beutscher Kunst, welche entweder wegen Unzugänglickseit bes dem Künstler selbst als vorzugsweise gelungen erscheinenden Wertes, oder aus Stolz, der eine Konkurrenz nicht mehr verträgt, oder nach dem acht beutschen Grundsate, daß ein großes Unternehmen nicht alle Geister mit sich reißen durfe, sich fern gehalten hatten.

### Die Galerie Brentano-Birchenftock.

Mit Abbitbung.

\* In ten Tagen vom 4. bis 6. April t. 3. fommt eine ber werthvollsten Privatsammlungen Frankfurt's a. M., tie Galerie ter versterbenen Frau Antonie Brentano, geb. von Birdenstod, zur öffentlichen Bersteigerung. Seit Monaten bliden tie Runftfreunde ber ehemaligen Reichsstadt wehmuthigen Sinnes bem Berluste tieses kostbaren Besithums entgegen, bas über ein halbes Jahr-hundert ihr Stolz und ihre Freude war und von dessen Prachtstüden sie nun ohne Zweisel gar manches für immer werden scheiben sehen miffen. Denn ber Name ber Galerie Brentano hat auch in ber Ferne einen guten Mang und von Seiten ber Aufriensunternehmer ist alles gethan, um ben Betteifer ber Liebhaber auzusachen.

Ein sorgiältig gearbeiteter und glänzend ausgestatteter Ratalog, teisen französischer Text übrigens in stilistischer Beziehung oben kein Meisterwert ist, giebt und über bie Entstehungsgeschichte der Sammlung bankenswerthe Ausschlüsse. Der Annstbesit ber Familie Breutano reicht banach bis in die Zeiten Maria Theresia's zurück. Melchier von Birckenstock, ber im Kabinette bes Fürsten Kaunit ein höheres Amt besteidete und mit seinem Chef und Gönner die Liebe zur Aunst gemein hatte, war der Gründer ber Sammlung, welche bann, nach seinem 1809 in Wien ersolgten Tode, in ben Besit seiner einzigen Tochter Antonie, späteren Gattin bes Schössen und Senators Franz Brentano in Franksurt, überging. Allerdings ist nicht die gesammte tünstlerische hinterlassenschaft bes Baters ber Tochter in die neue Heimath gefolgt. In den Jahren 1811 und 1812 entledigte sich die Besitzerin durch Berlauf verschiedener ihr minder werther Stücke ber Sammlung. Dafür aber kamen im Lause der nächsten fünfzig Jahre viele ber schönsten Bitter und namentlich ber Beindrift sie bistende Annie. V.

gewähltesten Stiche alter Meister zu ber Kollestion hinzu, so bag bie ganze jetzt zur Auftion gelangende Masse gegen 200 Bilber, etwa 50 Stulpturwerke und 4000 Kupferstiche und Holzschuitte enthält, von ben kleineren Runftgegenständen. Möbeln, Dosen, Schmudsachen u. bergl. abgesehen.

Wir nennen als in der Aunstgeschichte bekannt und sehr beachtenswerth Rr. 65: Augustus und die Sibylle von Dierik Bouts (Stuerbout). Es folgen die Bilder der deutschen und italienischen Schule. Aus der ersteren muffen wir uns begnügen, das vorzügliche Porträt von Holbein hervorzuhrben, welches der dem Katalog entlehnte Stich von Eißenhardt den Lesern veranschaulicht. Wer der Dargestellte war, erfahren wir aus einer jener berühmten Handzeichnungen des Meisters in der Sammlung der Königin von England zu Windsor, welche den hof heinrich's VIII. uns vorführen. Auf vem Blatte steht der Name des jungen Ravaliers, S. George of Cornwall. Man vergleiche Woltmann's Holbein, II, 241 ff. Das etwa Lebensgroße Bild hat leider seine ursprüngsliche Form eingebüßt: ein früherer unverständiger Besiher wollte die runde Tasel vieredig haben, stutte sie rechts und links zu und setze Eden an. (Briefliche Notiz von D. Mündler). In der rechten Seite stand Holbein's Name, der auf diese Art bis auf ein H. erbarmungslos weggeschnitten worden ist. Glüdlicherweise spricht das Erhaltene hinreichend deutlich für die Autorschaft des großen Meisters.

Etwa einen Monat später soll bie Bersteigerung ber Aupferstiche und Holzschnitte folgen, beren Katalog unter ber Presse ift. Die bochft bedeutende Sammlung enthält u. A. die berühmte Holzschnittsolge des Triumphzuges Kaiser Maximilian's von Hans Burgkmair (und Dürer) und zwar in dem einzigen ganz vollständigen Exemplare von 137 Blättern, welches jemals unter den Hammer gekommen ist. Den Glanzpunkt der Aupferstichsammlung bildet das Werk Marcanton's, welches in solcher Bollständigkeit und in so wundervollen Abdrücken wohl niemals im Privatbesing beisammen war.

## Kunftliteratur.

Sicilien. Shilderungen aus Gegenwart und Vergangenheit von G. F. von Hoffweiler. Mit 36 Driginalzeichnungen von Alfred Metener (Holzschnitt v. Vrend'a-mour & Co. in Düffelvorf). Leibzig, A. Dürr. 1870.

### Dlit Abbitbung.

Eine Reise durch Sicilien, von einem Schriftsteller und einem Künstler gemeinschaftlich unternommen, hat unfre Literatur um ein Wert von prächtiger Ausstatung bereichert, welches alle Beachtung verdient. Rein zweites Land giebt es, welches auf äußerlich abgeschlossener und verhältnismäßig so lleiner Fläche soviel landschaftliche Schönheit mit soviel Denkmälern und Kulturerinnerungen aus den verschiedensten Epochen vereinigt. Sicilien ist das Land nicht minder des Künstlers als des Archäologen. Schnorr's schner landschaftsblätter, Arbeiten aus der Jugendzeit, stehen an der Spipe der unzähligen Landschaftsstudien, welche bis auf die neueste Zeit dort entstanden sint. Andererseits aber wäre eine Geschichte der älteren griechischen Architestur ohne Sicilien sast unmöglich, unsere Kenntnis von der Kunst des Islam wäre unvollständig, von den Werken des normannischen Kunstsplie, der nur hier sich entsaltete, gar nicht zu reden.

Eine überreiche Fülle von Stoff lag bem Berfasser vor. Er hat sie in zwölf Kapitel getheilt, welche ben bedeutenderen Ruhepunsten seiner Reiseroute entsprechen. In chronologisch fortschreitender Erzählung führt er den Leser durch die Städte und die sie umgebenden Landschaften. Topographische und geschichtliche Einleitungen sind stets vorausgeschickt. Es folgt barauf eine lebendig

---

schriftenne Periegese burch die Strassen der Städte und bas Treiben ihrer heutigen Bewohner, durch Runstdenkmäler und Naturschönheiten. An einzelne Orte des Landes schließen sich literargeschichts liche Excurse, z. B. über Gorgias, Stesichorus, über italienische Volks, und Aunstpoesse. Die Darstellung ist leicht und nach Auswahl und Kolorit im Ganzen auf die Ansprücke eines weiteren, gebildeten Leserkreises wohl berechnet. An manchen Stellen freilich, namentlich in den geschichtlichen Partien, verbreitet sie sich zu sehr über Details, welche der Kundige kennt, der Unkundige aber schwerlich tennen zu lernen wünscht, und wird durch umfängliche Dichtercitate und seitenlange lebersetzungen aus Schriftstellern unnöthig ausgehalten.

Che ich auf ben Inhalt bes Werkes näher eingehe, feien einige Worte über bie Illustration gestattet. Der Solzschnitt ift vorzüglich, er giebt die Eigenschaften ber Zeichnung mit möglichster Treue wieder. Bas bie Behandlung ber Zeichnung felbst betrifft, fo tam es bem Kunftler, gemag ber Bestimmung seines Wertes, barauf an, malerische Gesammteinbrücke, nicht archäologische Aufnahmen zu geben. Er sucht beshalb vorwiegend großartige landichaftliche Scenerien auf, um fie mit Ruinen ober vollständigen Architefturen zu ftaffiren. Gelbft wo bie Architeftur vorwiegt, bat er es verftanten, ihr burch Anordnung und Beleuchtung ein malerisches Bild abzugewinnen. Weniger gludlich fint Die meift fleinen Aufnahmen einzelner Webaute. Ale Motive fint fie gu unbebeutenb, um Bilber ju geben, mahrent fie bod als archaologische Aufnahmen ned meniger genügen. Am wenigsten gunftig fiellt fich bas große Blatt "Bor Borta Felice" (Balermo) mit feiner wunderlichen Staffage bar, beren migrathener Ausbrud inbeg bem Bolgichneiber gur Laft zu fallen icheint großer Schönheit find tie meiften ber größeren Lanbichaftebilder. Sie zeigen Gefühl fur Linienfconheit und monumentale Unordnung. Huch unter ben fleinen, vignettenartig in ben Text gebrudten Anfichten giebt es mabre Runftwerte von Charafter und Ausführung, wie bas Bauernhaus bei Sprafus (S. 1), Die sicilianische Ruste bei brandender Sec (19), Spratus von Plemmprium aus (193), bie Anapusniederungen (196) u. a. m. - Bas tie Tednit betrifft, fo liegen tie Strichflächen nicht in breiten Maffen neben einander. Anftatt biefer Behandlungsweise, welche in Lindemann-Frommel's Beidnungen gu "Capri" von Gregorovius fo außerordentlich reizvoll und entgegentritt, herricht bei Megener eine forgfam-garte Aussuhrung bei bestimmten Umriffen und icharfer Linienführung vor. Befontere aber weiß er bie Licht- und Schattenwirfungen in einer Beife berbeizuziehen, bag wir vielfach nicht Golzschnitte, sondern farbige Blätter vor uns zu haben wähnen. Die schönsten unter ihnen erinuern und im besten Sinne an Die Behandlung landidaftlider Zeichnungen, wie fie neuerdings in ber Dore'iden Schule gehanthabt wirb.

Sieiliens geschichtlicher und selbst tunftgeschichtlicher Schwerpuntt liegt im Alterthum. Nur Balermo, bie Stadt bes Mittelalters, kann mit ihren maurischen und normannischen Bauten ein gleiches Interesse beanspruchen, wie die Ruinenfelber ber längst versunstenen griechischen Städte. Messina ift von nur untergeordneter Bedeutung. Deshalb beschäftigt sich ber bei weitem größte Theil bes Bertes mit dem Alterthum und seinen Aufturstätten. Sieilien hat fünf bedeutende Ruinenstätten. Es sind Egesta und Selinunt, die beiden Rivalinuen, beren Zwist einst die unglüdliche Expedition ber Athener in's Land führte, ferner Agrigent, Sprasas und Tauromenium (Taormina).

Das 4. Cap. führt und nach Egefta. Hier bringt und ber Künftler eine großartig-schine Gebirgsperspektive, aus beren Fernen die Säulen bes saft ganz erhaltenen, griechischen Tempelumganges herüberleuchten. Es liegt eine tief empfundene und Sehnsucht wedende Stimmung auf diesem wunderbaren Liniengefige. Das Blatt ist vielleicht bas schönste von allen. — lieber die sieben, zum Theil nur noch unbedeutenden, aber archäologisch höchst wichtigen Tempelreste von Selin unt gibt und ber Berf. S. 125 ff. (Kap. G.) eine längere Auseinandersetung. Sie ist als Bericht über den derzeitigen Stand ber stets mehr um sich greisenden Berktörung für den Fachmann interessant, könnte sedoch für einen Laien klarer in der Anerdnung und vollständiger in den Angaben sein. Denn auch von einem nicht streng wissenschaftlichen Werke darf man eine gewisse Gleichmäßigkeit in der Ansübrung der einzelnen Merkmale der betreisenden Gegenstände sordern. Die Angaben siber Säulenzahl, längen- und Söhenmaße u. s. w. mußten entweder ganz sortbleiben, oder vollständig gegeben werden, und konnten dies um so leichter, als es genügte, längst gesundene Resultate zu wiederholen. Dagegen ließ sich eber die ausstührliche Erörterung über die Metopenreliese, welche

in jeter Kunfigeschichte besprochen werben, entbehren. Es ift ein weitverbreiteter und sogar oft praktisch besolgter Irrthum, als bestände ter Charafter populärer Darstellung in Unbollständigkeit ober Ungründlichkeit. Richts ist verkehrter und zugleich mehr geeignet, diese Art ber Arbeit bei ben gestrengen Männern ber Zunft in Mistredit zu bringen, als wenn einzelne zusfällig ausgegriffene wissenschaftliche Notizen, wie Proben ber Kompetenz bes Berfassers, gegeben werden. Sie sorbern weber bie Forschung, noch geben sie zur Belehrung genügenden Unhalt. Und biesem Grunde ift, meiner Ausicht nach, tieser Abschnitt ein Beispiel populärer Schriftsellerarbeit, wie sie nicht fein soll. — Die Illustration bringt eine bescheibene kleine Ausnahme bes Südtempels

vom Dithugel (Gerratifalco E).

Das 7. Rap. behandelt Agrigent. Die Periegeje über bas Ruinenjeld ift flar und anschaulich. Doch murte ein Situationsplan bier nicht minter, als für Sprafus, eine erwunschte Bugabe fein. An 3auftrationen finden wir von ben neun Tempeln Girgenti's außer bem bier abgebilbeten ausgemablt bie eine Gaule bes Berfulestempels und einen fleinen Durchblid auf ben Tempel bes Caftor und Bollur. - Reicher ift Gyratus (Hap. 9) beracht. Außer einem ichonen, großen Ueberblid über bas fpatromifde Amphitheater, einer Auficht ber Stadt vom Meere aus und ben beiten Saulen bes Olhmpieien's erhalten mir zwei hochft intereffante Abbitbungen ber Latomien, Die auch fünftlerisch wohl gerathen find, und eine Ausicht vom Fort Eurpalus. — Das 10. Kap. ("Auf bem Meina") enthalt noch eine fleine Unficht von Catana (Catania), welches wegen feiner unterirbifchen Theater- und Amphitheaterrefte ben antiten Rninenflätten angereiht werben fann. - Rap. 11 behantelt Taormina, vorzüglich bas Theater. Der Berfaffer nennt tiefes, G. 280, bas "größte ficilische", mabrent er boch ten Durchmeffer richtig auf 122 ficil. Balmen angibt und G. 248 ben Durchmeffer bes Spratufanischen Theaters mit 583 Balmen erwähnt. Diefes ift alfo um faft 100 fing größer im Durdmeffer und überbangt eins ber größten Theater. 3ch murbe bas fleine Bersehen nicht erwähnen, wenn es nicht in Berbindung mit bem sonft über die siellischen Theater und besonders über bas zu Taormina Gesagten bazu tienen konnte, durchaus unrichtige Borstellungen über bas griechischeromische Theatergebaute und über ben Werth ber sicilischen Ruinen zu verbreiten. Der Berfaffer nennt bas Theater von Taormina vorzugeweise ein griechisches. Das find aber bie von Spratus und Egoffa nicht minder, ba ber Bufchauerraum, bie Cavea, ans griechischer Beit stammt und von griechischer Anlage ift. Alle brei Theater aber find auch in römischer Beit gebraucht und beshalb nach ben Anforderungen bes romischen Buhnenmesens überarbeitet. Diefe Aenterung betrifft bas Bubnengebaute und feine Stellung gum halbfreife ber Sigreiben. hiernach ftellt fich bie Bebeutung ber brei Ruinen burchaus anters, als man nach Boffmeiler's Text an ben brei Stellen glauben tonnte. Währent in Sprafus auffer ber Cavea nur Spuren römischer Buhnenfonftruftion erhalten find, haben bie Refte bes Egeftanischen Theaters eine archavlogische Restauration ber griechischen Stene verstattet. (S. Strad, bas griechische Theatergebaute). Taormina bagegen hat ein burchaus romifches Bubnengebaute und gwar nicht nur in ten erhaltenen Reften bes Sochbaus, sonbern auch in ter Grundriffläche. Während also Egefta für unfre Renntniß best griechischen Theaters am wichtigften ift, hat Taormina nicht einmal als römifches Theater burch feine Erhaltung Anspruch auf Die vom Berfaffer geltend gemachte Bebeutung, ba uns weit beffer erhaltene Stenen von romifcher Anlage antermarts vorliegen. Gingig aber ift es burch feine muntervolle Lage, von welcher ber ichone Dolgichnitt eine ausreichente Berftellung gibt.

Mit Palermo treten wir in bas Mittelalter (Rap. 1 und 2). Die Stadt weift feine Bautensmäler ans römischer Zeit auf. Die maurische Periode ist burch die bekannten Lusischlösser unsern der Stadt vertreten. S. 39 bringt eine recht gute Abbildung ber "Zisa". Reicher und vollständiger präsentirt sich die Zeit der Normannenherrschaft. hier sind verzüglich außer ber Schlostapelle ber Dom mit seiner prächtigen Außendeforation und die barin befindlichen Königsgräber zu nennen. Außerdem aber ift die Stadt reich an gothischen und Renaissance-Densmälern eigenthümlicher, von ben Ginstüffen stüherer Style beherrschter Kunstweise. Im Terze bieses Kapitels sinden wir eine ganze Reihe Zeichnungen von Landschaften und Architesturen in und bei Palermo, das Titelblatt gibt das Gesammtbild ber Stadt. — Das 3. Rapitel sührt uns in die weiteren Umgebungen (normannische Kathedrale von Cefalu), das 4. Kap. nach Monreale, dessen Totalansicht uns den Dom zeigt, ein normannisches Wert, berühmt durch die Vollständigkeit seiner inneren Deforation. — Das 12. und lepte Kapitel schließt mit zwei großen Ansichten der Straße von Mosssium und der Meerenge

bei Reggio mit bem Blid auf ten Metna.

Unsere Abbildung gibt als Innfrationsprobe ten Tempel ber June Lacinia zu Girgenti. Die Benennung ist ihm ehemals willfürlich nach einer mißteuteten Erzählung bei Blinius gegeben und bient jest, wie so viele andere, nur als bequeme archäologische Bezeichnung. Der Tempel selbst ist zwar weniger interessant als mancher andre in seiner Umgebung. Seine Anlage ist einsach und gewöhnlich, die eines Peripteros mit einem Umgang von 6 Säulen an den Giebelund 13 an den Langieiten, seine Austehnung mäßig (124 zu 54 Fuß). Dagegen ist er seiner

= 151 d)

Lage und feiner Erhaltung nach eine ber iconften Ruinen bes Alterthums. - Es fieben noch 16 Gaulen, zum Theil mit Rapitalen und ben barauf ruhenben Architrapftuden; auch Trummer ber Cellawande und ber großte Theil bes Unterbaues und ber Treppenfiufen fint erhalten. Der treffliche Bolgichnitt empfiehlt bas icon ausgestattete Bert beffer als alles, mas wir noch jum Lobe beffelben anführen tonnten. A. Philippi.

Romifche Schlendertage von hermann Allmers. Obenburg, Drud und Berlag ber Schulze'ichen Buchhandlung (C. Bernot u. A. Schwart) 1869. 2. Aufl.

"Das Italien ift und bleibt ein munberfam Stud Belt, - nicht zu erichöpfen feine Erfenntnig. Db Taufende und Taufende alljährlich babin pilgerten und es burchzogen von Rorden bis Guben, ob Sunterte von ihnen hernach tie Feber ergriffen, vom Altmeister Gothe an bis auf die heutigen Tage, um ihrem vollen Bergen Luft zu machen im Ergählen und Schilbern, mas wiederum hunderte vor ihnen bereits ergablt und geschildert hatten, bag man meinen follte, auch fein Fledden und Stüdden sei barin noch unbefannt — immer boch birgt es noch eine mahre Hulle bes herrlichen und Bedeutsamen in sich, bavon im übrigen Europa taum eine Secle Ahnung bat." Ein neuer Beweis fur tie Wahrbeit tiefes tem obengenannten Buche entnommenen Capes ift bas gange Buch felbft. Dann und mann erichredt uns wohl bie nie verfiegente Flut von Reife tagebuchern, bei welchen nicht "bas volle Berg" betheiligt ift; und wenn Jene zu ergablen anfangen, welche ben Ricolai zeitgemäß umarbeiteten, jene Schlimmeren, welche eigentlich nur nach Italien reifen, um Gothe, Forfter und Burdhardt gu tontroliren, und jene Schlimmften, welche ben Dangel bes Unichauungevermögene burch tas gleich nach leberichreitung ber Grenze ausbrechente Entguden über "Dliven= und Drangenhaine" gut maefiren fuchen, - fo will und allertings berünken, es feien nun genug und übergenng italienische Bilber geschrieben. Allein es ift mit ben geschriebenen wie mit ten gemalten Bilbern. Richt Bebem öffnet ber Guben tie Augen, bod "wer Augen hat gu feben", bem geben fie bort auf. Und wie bie marmere Conne jeben Mauerreft und ben Rittel bes armften Teufele vergoltet und Pflangen, bie bei und fümmerlich gebeihen, üppig emperichießen läßt, so theilen fich Warme und Schwung auch foust fühlen Naturen mit.

Die lette Bemerkung foll nicht auf Allmers geben, welcher bas Schauen und Empfinden nicht erft jenseite ber Alpen gu lernen brauchte. Wohl aber zeigt er uns wieber, bag immer noch Reues qu entreden, Befanntem eine neue anzichente Seite abzugewinnen ift. Er felbft leitet mit ten oben eitirten Worten bas Rapitel ein, welches einen Besuch in ber Rininenstadt Rinfa am Fuße ber Beldlergebirges beidreibt, ein reigentes Stimmungebilt. Aber fie murten eben fo gut in bie meiften andern Abschnitte paffen. Denn er ift ein Boet und wirtlicher Runftfreund, welcher allerdinge nicht umbin tann, manche von ten tanjentfach abgeschilderten Scenerien auch in fein Bilberbuch auf. zunehmen, ber es aber aus innerem Drauge thut, bem bas Herz anigeht bei ber Erinnerung an bie ichon burchlebten Tage. Und er geht eben nicht einzig bie von aller Welt betretenen Wege, er jucht gern und findet bas Schöne auch ba, wohin ber große Schwarm ber Touristen nie gerath ober woran er, ohne etwas zu feben, vorüberzieht. "Zwischen ben Manern" und "Unter Schutt und Scherben" mit ihm wandelnd, erfreuen wir und an feinem offenen Ginne für Alles, auch bas Rleinfte. mas am Wege liegt ober madit und tem Archaelogen, tem Ethnographen, tem Freunde ber Beichichte und ber Ratur irgendwelche Anregung gemahren fann. Und zwar ift Allmers nicht fo Freund ber Ratur "im Allgemeinen", wie bie meiften Reifenben: er "tennt fich aus" fo gut unter ben am Boben friedenben wie unter ben in Die Lufte ftrebenben Rinbern ber Bflanzenwelt, nicht minter unter Erben und Steinen, namentlich auch unter ben gebraunten, ba er, wie wir bei Be-

legenheit feiner Mauerfindien erfahren, felbft Biegeteibefiger ift.

Daß nicht bloß von ber Unnft, fontern and von ten Runftlern häusig tie Rebe ift, versteht fich in einem Bude über Rom von felbit, und auch tiefe Partien feffeln burd bas Gepräge ber unmittelbaren Anichauung. Go machen und bie Beidreibungen ber Weihnachts- und Entvefterfeier ber beutschen Rünftler in teren Rreise beimisch, ohne bag viele Ramen genannt werten. Mit gerechter folger Freute ergablt ter Berfaffer, wie es ihm möglich murte, an ber Befreiung eines jungen Künftlers mitzuarbeiten. Terfelbe, Robert Lede aus Bjerlohn, hatte bie Afabemie in Munden befucht, war von einem Ctelmann mit nach Italien genommen worten, tem er bie Reifetoften "abzeichnen" mußte, und hatte fich, als tiefer ibn loswerten wollte, burch allerlei Bor fpiegelungen verleiten laffen, papftliche Dienste zu nehmen. Bier traurige Sahre verlebte ber junge Mann unter tem papftlichen Wefindel, feine von ben Berfprechungen ging in Erfüllung, ein Berfuch, burch bie Bermenbung bes Ronige Ludwig von Babern loszusommen, murbe vereitelt. ter preufische Gefantte wollte nichts fur ibn thun. Als ber Ronig und bie Königin von Breufen

nach Rom kamen (1858) wandte er sich auf Allmer's Rath an die Letztere, und es gelang, die hohe Frau so für den Unglüdlichen zu interessiren, daß sie ihn nicht allein loskaufte, sondern auch weiter für ihn sorgte. "Alles ist in Ordnung", schreibt Allmers (welcher durch den Privatsekretär der Rönigin vermittelnd und fördernd in der Sache gewirkt hatte) am 7. Mai 1859 in sein Tagebuch: "Nobert Lecke ist frei und hat gestern das Kleid seiner Sclaverei, seine schäbige papstliche Unisorm, jubelnd abgestreift . . . Einen glüdlicheren Menschen gibt es jetzt in ganz Europa nicht, aber auch keinen dankerfüllteren".

Erwähnung an biesem Orte verdient vor Allem die geistreiche Parallele zwischen der Entwicklung ber modernen Kunst und dem Jahre: Byzantinismus: Binter, breizehntes und vierzehntes Jahrhundert: Borfrühling, sindliches Lallen des Lebens, ber Schönheit und Liebe und echter Menschlichkeit; mit Eimabue, Giotto u. s. w. tritt ein "überirdischer" Frühling ein, mit der Renaissance "die wonnevolle Psingszeit schwelgender Begeisterung", mit Lionardo, Michelangelo und Raffael bas Rosenses, mit Correggio und Tizian der Hochsemmer mit seiner Glut und Ueppigseit, mit den Manieristen des sechzehnten Jahrhunderts und Guido Reni, Domenichino, Guercino der Nachsommer, mit Caravaggio, Spagnoletto der Herbst, da es uns nicht mehr von Blüthen anhaucht

fonbern von "überreifem Obst", bis bie Maler ber Bopfzeit ben neuen Winter bringen.

Sierher geboren ferner Die Betrachtungen über bas "heutige Aunstleben", welche ber Lage ber Dinge nach einen giemlich trubfeligen Charafter haben muffen, aber ben Berfaffer boch nicht entmuthigen, mit bireften Borichlagen gur Abbulfe bervorgutreten. Auch ihn bebrudt ber Jammer, daß in Deutschland "bie Runft noch zum größten Theile reine Salonfunft ift, nur ben Bebilbeten und "anständig Gefleibeten" juganglich, dem Bolfe aber in unnahbare Terne gerudt, und wo sie auch öffentlich auftritt, doch nicht aus bem Bolfe hervorging, vom Bolfe recht verstanden und genoffen wird". Er erinnert fich, bag nicht nur in Athen, fondern auch in den deutschen Stadten, bevor ber große Krieg Alles verwüstete, ein Gemeinfinn und eine Aunftliebe beftanden, beren Frudte noch beute unfere Bewunderung erregen. Die lebendige Wechfelmirlung gwifden Runftler und Bolt, von welcher bie Wiedertehr folder befferen Buftande abhangig, hofft er von bem Wirten "flabtifder Ruufigenoffenicaften", beren Aufgabe es mare, in Beitabidnitten bie Baterftabt mit einem funftlerifden Schmude ju verfeben ober vorhandene Runftbentmale ber Bergeffenheit und bem Berfalle zu entreifen. In allgemeiner Burgerversammlung maren bie Borichlage zu machen und zu erörtern, Die Entscheidung ftante jeboch allein ben Mitgliedern ber Runfigenoffenfcaft gu. Dann folgte freie Konfurrenz, öffentliche Ausstellung ber Projefte u. f. w. - Dag Affociationen solder Art dem Kunstleben dienlicher sein würden, als die jegigen Kunstvereine, steht außer Zweifel, und wir wunschten wohl, daß Die Unregungen unferes Autore an ben geeigneten Stellen beherzigt wurden. Doch icheint er und auf fein Brojeft etwas zu viel Bewicht zu legen und zu überfeben. baß Soule und haus gleichzeitig in berfelben Richtung wirfen muffen, und baß ein innigeres Berhaltniß zwischen bem Bolte und ber hohen Runft namentlich von ber Wieberbelebung und Lauterung bes Ginnes für finivolle Ginrichtungen bes Saufes, alfo von ber Durchführung ber Reform im Kunstgewerbe abhängig sein bürfte.

Die zweite Auflage, beren Erscheinen nach wenigen Monaten ein erfreuliches Zeichen bes Beis falls ift, welchen die "Römischen Schlendertage" fich erworben haben, murbe burch eine Studie bereichert: "Die altdriftliche Bafilita als Borbild bes protestantischen Mirchenbaues". Dit vielem Beifte wird barin geltend gemacht, bag ber Protestantismus, wie er auf bas Urchriftenthum gurud. ging, auch in jener Rirchenform, welche fich in ben erften Beiten bes öffentlichen driftlichen Gottes-Dienstes entwidelte, basjenige finde, was er feit brei Sahrbunberten vergeblich fucht, Die geeignetfte Form für ein Gotteshaus. Die Bafilita, im romanifden Style aufgeführt, erfülle alle Unforderungen. Denn ein protestantisches Rirchengebaute foll ter Menge ber Gläubigen bequeme Sipplate bieten, Belle, um überall lefen zu tonnen, bie Dlöglichkeit, von jedem Plate aus ben Prediger feben, auf jedem ihn verfteben gu tonnen. Der Rarther verwandelt fich in eine Borballe, Die Emporen werben in die Seitenschiffe verlegt; bie Dede ungewölbt, ber Afuftif halber, Die Fenfter ohne Malerei, wegen bes Lichtes, mabrent bie Wande Farbenfcmud erhalten fonnen, ber Altar inmitten Des erhöhten Chors, bie Rangel vor bemfelben und niedriger, ba es fich nicht geziemt, fie Aber bas Beiligfte, mas die Rirche enthalt, zu erheben. Diefe Ibeen werben nun ziemlich in's Detail ansgeführt und haben gang gewiß Anspruch auf Beachtung. B. Bucher.

### Roch einmal die Restauration der Berliner Amazone.

T

Die Frage, welche ich in diefer Zeitschrift, S. 74 ff. behandelt babe, ift feit Absendung des Manus ftriptes jenes Auffates in ein weiteres Stadium getreten. Bunachft hat herr Engelmann in einem Auffate

- u Connh

biefer Zeitschrift, S. 33 ff. feine Unficht über bie Restauration ausgesprochen; ferner find bie bieselbe betreffenden Besichtspuntte auf bas Ausführlichste in ber Sipung bes archaologischen Instituts in Rom vom 17. December biefes Jahres erörtert worden. Die bei letterer Gelegenheit geführte Debatte, an welcher fich aufer bem Berfasser biefer Beilen namentlich bie Berren D. Donner, Alugmann, Dat, Preuner und Steinhaufer betheiligten, hat bie Cache in hobem Grabe geforbert und einen wichtigen Umftant, ber bisher noch zweifelhaft geblieben war, in bas richtige Licht gestellt. Bahrend ich früher die Doglichfeit, aber auch nicht mehr als eben bie Doglichfeit jugab, baft fich unter ber auf bem Ropfe aufliegenben rechten Sand ein Buntello befinden fonnte, welcher gur Befestigung einer in Metall gearbeiteten Baffe biente, fo hat sich gegenwärtig herausgestellt, bag bies nicht ber Fall mar, baft bie Sand ohne Baffe auflag, bag also bie Restauration, wie fie vorliegt, unzweifelhaft richtig ift. Um mit einem positiven Fattum zu beginnen, fo murbe ein bisber unbeachteter Ropf bes in Rebe ftebenben Amazonenthpus in ben Areis ber Untersuchung gezogen. Er befindet fich im Mufeo Chiaramonti und ift bafelbft mit ber Mummer 28 bezeichnet. 3ch erlangte es von tem Direftor ber Abtheilung, bag ber Ropf von bem hoben Ctanbpunfte, wo er fich in der Regel befindet, heruntergenommen wurde und zwei Tage hindurch der genauen Brufung aller berer, Die fich fur Diefe Frage intereffirten, zuganglich blieb. hierburch murbe unter allfeitiger Uebereinstimmung bas Faftum tonftatirt, bag auf bem Scheitel ber Daumen ber Sand aufliegt. Die Spite beffetben bis jum Ende bes Ragels ift abgebrochen; bagegen ift ber Anfat ber Sand erhalten, die unmittelbar die Flache tee Ropfes berührt. hieraus ergiebt fich auf bas Entschiedenfte, bag fich unter ber Sant fein Buntello befant, bag bemnach bie Amagone feine Baffe bielt und fomit die Steinhäuser'iche Restauration auch in tiefer hinsicht mit mathemathischer Genauigfeit bas Richtige getroffen bat. Doch bebarf es faum noch ber Brufung von Unfapen und abnlichen äußeren Merkmalen, um zu biefem Resultate zu gelangen. Gine Baffe in ber Sand ber Umagone wurde ben gangen harmonischen Fluft ber Linien, Die groffartige Rube, welche in ber Bestalt berricht, auf bas Empfindlichfte beeintrachtigen. Wer ties nicht fühlt, mit bem ift überhaupt nicht zu rechten. Dazu fommt noch ber Umftand, bag es ber Situation widersprechent und in hohem Grabe unnaturlich mare, wenn bie Amazone eine Baffe hielte. Gin Bermundeter, welcher, von heftigem Schmerze burchjudt, die Sand auf ben Ropf preßt, läßt gewiß vorher bie Waffe fallen und halt fie nicht in gefünstelter Beife mit zwei Fingern über bem Saupte.

Augerdem sei hier noch eine Bemerkung herrn Donner's welche die freisrunden Bruchstellen an der Seite des Kopfes ter Berliner Amazone betrifft, der Beachtung empschlen. Er hält sie in der That für überarbeitet und nimmt an, daß der rechte Arm bereits im Alterthum abgebrochen und restaurirt worden war, wobei, da die ursprünglichen Ausätze der Finger herausgerissen waren, eine Ueberarbeitung der umliegenden Theile des Ropfes nöthig wurde. Ich läugne nicht, daß sich durch diese Aunahme die eigenthümliche Beschäffenheit ber Brücke naturgemäßer erklärt, als in der

von mir früher (G. 75) vorgeschlagenen Beife.

Bas bie Anficht Berrn Engelmann's über tie Reftauration betrifft, fo fint feine Ausstellungen bereits burch bie Bemerkungen meines früheren Artitels wiberlegt. Jebenfalls hatte er zur Begrundung feines Zweifels über die Richtigfeit der Restauration des rechten Armes nicht die Florentiner Brongefigur anführen burfen, ba an berfelben biefer Urm von moterner Ergangung berrührt. 1) Benn er ben Bjeiler an ber Statue Landsbowne für mobern ausgiebt, fo irrt er fich. Theil beffelben war nie von tem nach bem Körper ber Statue hinübergreifenten Unfabe getrennt und ift jedenfalls antif.2) Berr Engelmann vermuthet ferner, bag bas loch - foll wohl beigen : ber Anfat - unter bem linten Arm möglicher Beife zur Anfügung bes Rochers gebient haben fonnte, und grundet biefe Bermuthung auf die Statue im Braccio nuovo. Doch ift an diefer ber Rocher von bem restaurirenden Bilbhauer beigefügt, wolcher mit bem an ter linfen Seite ber Statue befindlichen Anfat nichts zu machen mußte. Die Analogie ber Amazone Lantetowne beweift, bag auch tiefer Anfat mit ber urfprünglich unter bem linten Urme befindlichen Stute in Bufammenhang gu bringen ift, bag bemnach auch bie Statue im Braccio nuovo ben linten Urm auf einen Pfeiler lebnte. Benn endlich Berr Engelmann feine Huseinandersetzung bamit beginnt, bag er erflart, bie Statue fei richtig auf Die Fufe geftellt, und ichlichlich zu bem Resultate tommt, ber Schwerpunft muffe weiter nach rechte fallen, fo mare es mir intereffant, zu erfahren, wie er zwei fo miterfpredente Angaben, von beneu bie eine jebenfalls bie antere ausschließt, vereinigen zu fonnen glaubt.

Unter allen Umftanben tann man bem Berliner Muleum Glud wünschen, bag bie Restauration bes Deifterwerfes, bessen Besites es sich gegenwartig erfreut, in fo burchbachter und treffenber

1) Bgl. Michaelis, Arch. Ang. 1862, G. 335. 3d babe mich burch eigene Pruljung bes Originals von ber Richtigfeit feiner Angabe überzeugt.

<sup>3)</sup> In ber Abbilbung in ben Specimens of ancient sculpture II, 10 ift ber Bruch genau angegeben. Die Rotigen von Michaelis, Arch. Ang. 1862, E. 335, und von Klügmann lauten über biefen Gegenstand völlig übereinstimment.

Beise zur Aussührung gebracht worden ift. Ich wiederhole schließtich meine bereits in dem früheren Artitel ausgesprochene Bitte, daß sich von Berlin aus noch andere kompetente Bersonen, Gelebrte und Künstler, über diese Frage äußern möchten. Es wird mir außerordentlich erfreulich sein, den Gegenstand mit so sachfundigen Männern zu erörtern, und die Diskussion kann ber Untersuchung nur förderlich sein.

Rom, ben 21. December 1869.

Selbig.

#### II.

Menn Berr Belbig im Borftebenben fagt, baft id bie Statue guerft richtig auf Die Rufe gefiellt fein laffe, um boch ichlieflich zu bem entgegengesenten Resultate zu tommen, fo bat er meine Worte miffverstanden ober ihnen wenigstens nicht ben Ginn gegeben, ben ich ihnen untergelegt habe. Allerdings finden fich in meinem Auffate (S. 36) Die Worte: "Gur Die Beine junadift founte er (ber Reftaurator) gar nicht fcmanten", aber bag tiefes noch febr weit verschieden ift von tem, was mid herr Belbig behaupten lagt, fpringt in bie Angen. 3ch wollte einfach bamit fagen, bag im Allgemeinen über bie Richtung ber Guge fein Zweifel herriden tounte wegen ber ziemlich vollftanbigen Erhaltung ber Beine; bag ich bennoch am Schluffe bei Befprechung bes Schwerpunktes ber Statue gu ber Anficht tommen fonnte, jener muffe weiter nach rechts gerudt, alfo bas rechte, bas Stantbein, um ein Beringes (nur um ein foldes bantelt es fich) verfürzt werben, barin liegt mobl Bas bie übrigen Ausstellungen fein Biberfpruch, wie ibn Berr Belbig gu finden glaubt. anbetrifft, fo hat herr Belbig Recht, wenn er fagt, bag ber rechte Urm ber Florentiner Bronge ergangt ift, mabrend ich auf Grund von D. Jahn's Worten (Ber. b. fachj. Gefellich. 1850, G. 47) falichlich die Echtheit besselben annahm; aber ich hatte ja ausdrücklich die Steinhaufersche Restauration als richtig anerkannt, einmal wegen ber auf bem Kopfe erhaltenen Spuren, bann aber auch megen ber gangen haltung ber Figur. Ferner muß ich auch mohl zugeben, bag ein Theil ber Stele bei ber Statue Landetowne antil ift, aber ob baraus alle bie Rolgerungen gezogen werben durfen, die Berr Belbig baraus giebt, mochte boch babin gestellt bleiben. Much Alugmann (Rhein. Duf. 1866, S. 323) fagt von bem Amazonentypus, welcher burch die Berliner Amazone reprafentirt wird, tem alfo auch bie Ctatue Landsbowne angehort: "3hr linter Urm fallt binab und bat eine Stute gefunden, welche gufammen mit bem rechten Beine bie Bauptlaft bes Rorpers tragt. Worin biefe Stupe bestanben, geht aus ben Wieberholungen nicht flar bervor; Jahn vermuthet, bag es eine Streitagt mar, und es ift tiefe Bermuthung um jo mabre ideinlicher, als ber Amazone fonft jebe Baffe fehlen murbe." Die Frage bier weiter zu verfolgen, fann ich mich mohl bescheiben.

Im llebrigen bemerke ich noch, baß auf dem bemfelben Typus angehörigen Berliner Amazonentopf (Rr. 262) entschieden ein Buntello sich besindet, sowie daß die von Herrn Gelbig, S. 76 dieser Zeitschrift ausgesprochene Bermuthung, "ber Arm sei über ben Kopf erhoben, um die Brust zu ent lasten", schwerlich die Billigung der Anatomen sinden wird; im Gegentheil müßte durch das Emperheben des Armes die Bunde auseinandergerissen, also der Schmerz vergrößert werden, während durch Zusammenpressen der verwundeten Stelle der Schmerz gelindert wird. Alügmann hat das richtig gesehen, wenn er von einem andern Amazonentypus sagt (a. a. D. S. 322): "In den uns erhaltenen Marmorsopien ist der rechte Arm freilich meistens wie klagend in die Höhe gehoben, doch kann die Haltung, welche nur von modernen Ergänzern herrührt, nicht richtig sein, da sie der verwundeten Brust nicht eine Erleichterung, sondern eine Anstrengung verursachen würde." Auch will ich noch hinzusügen, daß von der weniger sorgsältigen Behandlung des Gewandes auf der linken Seite, wo der Künstler durch die vorausgesette Stele verhindert gewesen sein soll (S. 76), selbst die geübten Augen eines Bildhauers, den ich darüber um seine Meinung gefragt, nichts zu entdeden vermochten.

Zum Shluß noch Eins: mag man auch vollständig mit der Idee ber Restauration sich einverstanden erklären, Idee und Ausführung ist zweierlei. Und was tiese lettere anbetrifft, so herrscht hier nur eine Stimme; man sehe sich die Restauration an, und man wird in seinem Urtheile nicht schwankend sein.

Berlin, ben 12. Januar 1870.

M. Engelmann.

#### Drudfehler.

S. 68 Zeile 13 v. c. lies Chafia fatt Schochta, S. 73 Zeile 9 v. u. lies Taboe fiatt Tabor.

Berantwortlider Rebafteur: Eint Beibur Beimann in Leingig. - Erud von C. Grumbad in Leipzig.









Bem Grabmale Marguppini.

# Das Grabmal in der toskanischen Erührenaissance.

Bon Balentin Teirich.

Dit Abbilbungen.

Betrachtet man die turze Spanne Zeit, in ber die Renaissance Italiens zur herrlichen Blutbe gelangte, in das Fleisch und Blut eines ganzen Boltes überging, indem sie gleichmäßig sich jeder fünstlerischen Ausbrucksweise bemächtigte, so muß man staunend zu jenen Künstlern hinausblicken, die in Stulptur, Malerei und Architettur so große, unsterbeitet Werte zu schaffen vermochten.

Gewiß, es war eine Riesenarbeit bes menschlichen Geistes, für die Kirche sowohl als für ben Palast, für ben Altar, bas Grabmal, wie für bas Prachtmöbel und ben Brenzeguß einen neuen ästhetischen Ansbruck zu sinden, und leicht erstärlich muß es da erscheinen, daß so manches unvollendet blieb, daß die Zeit dazu sehlte, in jeder Richtung die letzten Konssequenzen eines Stiles zu ziehen, der nur allzufrühe in die falschen Bahnen bes Manierissmus gerieth. Was jene Epoche und ihr Stil geschaffen, blieb mustergiltig und ein Gegenstand des stets erneuten Studiums für alle Zeiten; benn nie war die Formensprache reicher, mannigfaltiger und belebter für ein und benselben Gegenstand als in der Nenaissance. Die Gradsmäler, die und erhalten blieben und die hier eingehender besprochen werden sollen, dienen nur als schone Bestätigung des Gesasten. Schon das Mittelalter hat sehr viele solcher Werte auszweisen und nach mancher Richtung zu unbestreitbarer Schönheit ausgesbildet; der Renaissance aber blieb es verbehalten, durch inniges Mitwirten einer Stulpstur, die, besreit von den alten Fesseln, durch ein tiesers Eingehen auf die Antie und

Beitideift fur bilbenbe Annit. V.

40

bie Natur, hier mit voller Selbständigkeit, ohne der Architektur subordinirt zu sein, auftreten konnte, Meisterwerke vollkommener Harmonie zu schaffen. So entsproß in enger Bersbindung mit einer reizend ausgebildeten Ornamentik in dem Grabmale der Renaiffance ein Kunstwerk voll eigener, hoher, ja absoluter Schönheit.

Die Gothif beftete fast burchgebente ihre Grabrentmale an bie Innen - ober Außenwante ber Kirchen, Arppten und Arenggange, meift in ziemlicher Sobe vom Fußboben, ftutte fie auf Banbfonfolen, fpannte barüber einen von Saulden getragenen, mehr ober weniger reichen Spithogen mit Fialen und tam fo zu einem meift bem Tabernadel ahnlichen Bauwerte. Den rechtedigen Sartophag zieren gewundene Saulden, Die bei reicherer Bilbung oft burch Figuren unter Balbachinen erseht find, zwischen welche fich erzählende Reliefe einschalten; Die liegende Figur Des Tobten auf rem Sartophag entzieht fich ihrer hoben Aufstellung wegen nicht selten theilweife ben Bliden bes Beschauers. Gin getheilter Borbang, der baldachinartig von trauernden Engeln, die oft in ihrem Ausdrucke an die lieblicken Gestalten Giotto's erinnern, gehalten wird, ift ein vielsach benüttes und babei wenig variirtes Motiv. Bewig, ein echt driftlicher Webante bat es geschaffen, und bie Engelwache am Grabe bes Berftorbenen verfehlt als Symbol bes frommen Glaubens taum je ihre Wirfung. Arnolfo bel Cambio ift einer ber fruhesten Runftler, ber biefes Motiv am Grabmale bes Rarbinals Brage benutt, die Pifani bilben es bald barauf weiter aus und bauen bas Tarlati-Monument, in bem fich ber gleiche Bebante zweimal wiederholt. Unter einem boben Wiebel fällt in langen Falten ber erwähnte Borhang berab, welcher ben Raum für eine Nifche frei macht, in welcher ber Tobte liegt. Aber auch biefe felbft ift wieder mit einem zweiten theilweise geschloffen. Sier wie bort fteht die naturalistische Behandlung bes brapirenten Stoffes in Stein im ftorenten Wegenfate ju bem ftiliftifden Aufbau, beffen lofung vergeblich gefucht wird; benn burch bas hereinziehen bes Bufälligen leibet die architeftonische haltung, ber tiefe Ausbrud bes Stabilen, Dauernben geht babei verloren. Berbanft tie mittelafterliche Rirchenfagabe meift folden, an ihre Mauerseiten gelehnten Grabbentmalen einen belebenben, hochft charafteriftifchen Schmud, fo fieht man andrerfeits frei auf Saulen gestellte felbständige Monumente jur Zierbe großer Ranme, ja öffentlicher Plate verwendet. Die Graber ber Scaliger in Berona find als Typen biefer Urt ju betrachten; bebeutend ift die Wirfung jener boch aufgebauten Reiterstatuen, die ben Uebergang vom Grabrensmale jum Mounmente vermitteln. — Die florentinische Renaissance vereinfacht vor allem bas Grabmal bes Mittelalters und opfert alles Beimert bem Sauptzwede: ber harmonischen Gruppirung bes Sarfophages mit bem Tobten. Berichwintet jener, wie bieß in ber frühesten Beriobe manchmal geschieht, unter ber reichen Gulle figurlicher Darstellungen, bie ibn umgibt, so wird ber Mangel eines Mittelpunttes ber gangen Kongeption immer fühlbar, ber übrigens auch fcon bei manchen späteren gothischen Denkmalen, wie jenem am Grabe Gregor's X. im Dom von Arego, vermieben ift, bas in seiner Sauptanordnung bereits ben Thous ber italienischen Renaissance trägt. Diese sett ben Sartophag und bas Parabebett mit bem Totten in eine Wandnische und umgibt biese entweder mit Pilasterstellungen oder rahmt sie in oft reiche Profile ein. Auch eine halbfreisförmige Nische mit bem Sarfophag auf Konfolen ober einer ziemlich hohen Bafis fintet man bisweilen; nur felten ift, nameutlich in der florentinischen Renaissance, die Form des freistehenden Grabdensmals angewendet worden. Die Graber ber Beiligen ober folde von Bifchofen ber Rirche hat bas Mittelalter faft ausschlieglich mit Denkmalen gegiert; Die Ranonisirung, ber Tob ber Rirdenfürsten gab ber frommen Gemeinde Anlag zu beren Errichtung. Bur Beit ber Renaissance find folche Beweggründe geblieben, andere neu bingugetreten, und bie Gitelfeit neben hobem Runftfinn ber machtigen Babite und Fürstenbaufer gab baufig ben Impule gur Ausführung



rer größten Werle dieser Art. ) Schon zu Lebzeiten oft wurden die Grabmäler bei hervorragenden Künstlern bestellt und ausgeführt, oder wenigstens in der seizen Willensäußerung der Grund zu deren Errichtung gelegt; aber anch dem freien Entschlusse der überlebenden Personen verdankt die Aunst herrliche, auf die Gegenwart gesommene Werte. Zeugniß von der Großartigkeit ver zu Grunde liegenden Ideen gibt am besten das projektirte Grabmal Pabst Inlius' II., mit dessen Komposition sich der große Geist eines Michelangelo durch die ganze Zeit seines Schaffens getragen hat und dessen Ausführung ein ungünstiges Geschick nie zur vollen Wirklichkeit werden ließ.

Nicht immer fam ber Bunsch Einzelner zur Erfüllung, burch ein prächtiges Grabtenkmal sich in der Erinnerung ber Nachwelt zu erhalten, und der Zahn der Zeit, die Gleichgiltigkeit ber kommenden Geschlechter gegen Namen ohne weltgeschichtliche Bedeutung dann
aber auch rober Bandalismus haben nicht selten die steinernen Denkmale eines erloschenen Menschenlebens völlig zum Berschwinden gebracht. Dem Grabe jenes eitlen Sekretärs Papst Martin's V., des Bartolommeo Arragazzi in Monte Pulciano, ward ein solches Loos zu Theil.

Inschriften, die den Zweck hatten, die Vorzüge des Berktorbenen in das rechte Licht zu setzen, sehlen auf seinem Grabbensmale. Daß die Florentiner es hierbei aber mit der Wahrhaftigkeit des Erzählten eben nicht sehr genau nahmen, und fünstigen Generationen von Berdiensten sprachen, die den Zeitgenossen unbekannt waren, ist aus dem Grundsate "de mortuis nil nisi dene" wohl ganz erklärlich. Als Pabst Martin V. die Inschrift auf dem Sarkophage des Gegenpabstes Ishann XXIII., welche die Worte "quondam Papam" enthielt, geändert haben wollte, — verweigerte man dieß mit dem Ausspruche "quod seripsi, seripsi."

Seltener als im Mittelalter findet man ein heiligengrab aus der Zeit der Renaissance. Die Cassa S. Zanodi und jene der heiligen Proto, Giacinto und Remesio im Dom und den Uffizj zu Florenz, welche die Asche jener Märthrer enthalten, gehören hierher. Ein größeres Werk dieser Gattung ist ber Altar San Savino's im Dom von Faenza. Die hand Benedetto da Majano's schmüdte es mit der Statue des Todten und reichen Reliess, so wie das gleichsalls bedeutende Reliquiar von S. Bartolo in S. Gimignano, welches die Gemeinde nach der Kanonisirung des heiligen durch Pahst Alexander V. (1488) in einer eigens hierzu erbauten Kapelle errichten ließ. \*\*)

Ist ber borhin beschriebene Hauptthpus ber toskanischen Gräber auch unendlich vieler Abänderungen fähig, so haben boch fast alle Künstler dieser Zeit dieselbe Anordnung im großen Ganzen beibehalten, die ihnen ein unbegrenztes Feld zur Andringung des reichsten ornamentalen und figürlichen Schmuckes einväumte. Aber trop jenes Festhaltens an einer Hauptsorm trifft man oft genug auch Abänderungen berselben. So wird entweder der Sarkophag bloß mit einem Bogen umspannt und dadurch die Breitendimension der ganzen Anordnung zur hervorragenden, oder die Nische mit dem Sarkophage zur mittleren gemacht, auf beiden Seiten je eine kleinere angereiht und mit Statuen geschmückt. Pilaster und Säulen bewirken die Trennung derselben. Das Grabmal bes Nassaello Massei in Bolterra zeigt dieses Motiv, das seine höchste Ausbildung in den berühmten Monumenten in S. Maria del Popolo erreicht.

<sup>°)</sup> Bergleiche hierliber Burtbardt's Geschichte ber Renaissance in Italien, wo in ben Abschnitten § 138-142, so wie im Cicerone besselben Autore bie wichtigften Grabmater in besanntlich vortrefflicher Beise besprochen werben.

<sup>49)</sup> Bergl. Perkins, Tuscan sculptors. London 1865.

Mabrent bei tem Borbergebenten bie mittlere Rifche mit runbbogigen Brofilen überbedt erscheint, an bie fich ohne vermittelnbe llebergange die flachen Gefimse über ben Seitennischen ichließen, ift bei biefem auch bie mittlere horizontal überbedt und bie Scharfe ber Rontrafte verichietener Befimshohen burch figenbe Figuren in paffenter Beife ausgeglichen. Auch bier trenuen Gaulen bie Rifden von einander, beren Kapitale, Sodel u. f. w. eine außerft reiche ornamentale Durchbildung zeigen. Die venezianischen Denfmaler unterscheiten fich in ber Anordnung ber Wefundtheile gang mefentlich von benen Tostana's. Ueber alle brei Rijchen läuft ba bas große Sauptgesimse und ichließt so über ben zwei niebrigeren Seitennischen einen Raum ab, ber burch Reliefs, wie am Grabmale Benbramin und Marcello, ausgenütt ift. Ueberhaupt aber trennt tiefer Ernft, strenge form und Ginfachbeit bie Berfe ber florentiner von ben reich und prachtig ausgeführten Grabmalern ber Dogen und Erlen Benedigs. Am nächsten fommt allenfalls noch bas Grab Suriano in G. Stefano bem zweitbesprochenen haupttppus. Gehr icon wird bier ber Sarforbag von Greifen getragen und babei bas Berhaltnig ber Bobe jur Breite gunftig geunvert, bas bei ben venezianischen Bauten Diefer Art gu fehr bem Quabratischen fich nabert. Anappen und Rarhatiben tragen hier, wie manchmal auch im Mittelalter, ben Gartophag, ein Gerante, ber von Florentiner Meistern nur felten angewandt wurde. Auch bas Eingangs ermabnte Mtotiv ber trauernben Engelgeftalten finbet im Quattrocento mannigfache Biederholung an ben Berfen bes liebenswürdigen Bernarbo Rofellino, bem Monumente ber Beata Billana in S. Maria Novella, bann an jenen Donatello's zc. Bang im mittelafterlichen Beifte ift bas Grab Filippo Laggaro's von bemfelben Meifter gebacht, an welchem über bem auf Ronfolen gestellten Sartophage ein von Engeln gehaltener Borbang ausgespannt ift. Rebenfächlicher ichon behandelt findet man die Draperie an ben Urabmalern bes Karbinals von Portugal und Grafen Ugone in ber Badia ju Florenz, mabrent g. B. an einem Monumente in G. Girolamo ju Forli an ber Rudwand ber Rifche ein reich geschmüdter Vorhang angebracht ift.

Die einzelnen wesentlichen Theile ber Grabbentmale Tostana's follen im Rolgenben einer eingebenten Besprechung unterzogen und namentlich tem Rischengrabe bierbei jene bervorragende Stellung eingeräumt werben, bie es unter ben Bauwerten biefer Art einnimmt. Unmöglich freilich wird es fein, ein ftrenges Spftem in eine folde Ueberficht ju bringen; fpottet ja boch bie frei fich entfaltenbe, reich und fraftig erblubenbe Aunft ber italienischen Frührenaissance am meisten einer ftrengen Alassifizirung, Die überhaupt, wenn fie fur eine Aunstperiode bentbar ift, auch als ficeres Zeichen einer beginnenden Ernuchterung, eines ichablonenhaften Schaffens gelten tann. Biele Monumeute werben zu berudfichtigen fein, bie in ben Rahmen ber aufgestellten Typen fich nicht fugen, andrerfeits aber wird wieber bie Anerdnung bes Nischengrabes auf Bauwerke anderer Zwede febr häufig übertragen, und namentlich find nicht felten Brunnen zu finden, an benen etwa nur bas Becken burch einen Sarfophag zu ersetzen mare, um baraus ein Grabmal zu schaffen. Ja, in der Certofa bei Florenz ist dirett ber Brunnen mit bem Grabmale vereinigt; tenn aus bem Sarlophage fließt ber Strahl unmittelbar in ein baruntergestelltes, von Drachen getragenes Beden. Gbe aber auf Befprechung von Details eingegangen werben mag, fei nur noch einer Gattung von Grabmalern Ermahnung gethan, Die freilich bescheiben neben ben pruntvollen Marmornischengrabern ftehn, aber roch eine Gutte bes trefflichften fünftlerifden Dateriales, ber beften Konzeption enthalten. Es find Dieg bie eingelegten Marmor, ober Marmorniello-Platten, von benen in Italien bie Kreuggange und Airchen bes Mittelalters sowohl als auch ber Renaiffance-Beriode fo vicles aufbewahrt haben. Der Uebergang hierzu wird eigentlich

noch burch die stulpirten Grabplatten gebildet, von benen jene bes Angelo Acciajuoli in ber Certosa, und die so schönen bes Ghiberti als die vorzüglichsten erscheinen. Nicht allein die berühmte Bronzeplatte von Fra Leonardo Stagi in S. Maria novella, welche diesem Mönche auf öffentliche Kosten aus Dantbarkeit für seine geleisteten biplomatischen Dienste errichtet wurre, gehört hierher, sondern auch jene in S. Eroce bes Hauptmannes Ludovico begli Obizzi und Bartolo Valori von bemselben Meister sind hier zu nennen.

Die Kunst ber eingelegten Marmorarbeiten gelangte schon im 14. Jahrh. namentlich in Siena zu hoher Ausbildung und erreicht wohl in Beccasumi, bem Meister bes prächtigen Dompflasters daselbst, ber sogar Figuren mit in ben Areis seiner Aussührungen gezogen hat, ihren Gipfelpunkt. Die verwandte Technik bes Marmorniello wurde gleichzeitig geübt und die schönen Grabplatten in S. Croce und S. Maria novella geben Zeugniß von der Bollendung, zu ber sie gedieh. Meist trägt die weiße Marmorplatte in der Mitte das Bappen bes Berstorbenen in den Stein gravirt und von einer oft reizend somponirten Bordüre umgeben, veren Zeichnung badurch hervortritt, daß eine harzige oder metallische Komposition in die vertiesten Stellen eingelassen wurde.

Das prächtige Nischengrab überragt in allen seinen Formen weit diese kleine, einsach verzierte Grabplatte; die monnigsachsten Bitdungen des Grabrensmales liegen zwischen diesen beiden Endpunkten der langen Reihe der und ausbewahrten Aunstwerke; aber an allen ist klar und deutlich der hohe Geist der florentinischen Renaissance erkennbar, mit ihrer reichen Welt von Formen, mit ihrer Phantasie und sein gefühlten Durchbildung des länsterischen Gedankens, wie sie nach ihr in keiner Stilepoche so schön und rein je wieder vor das Auge des Beschauers tritt.

#### Der Sartophag.

Den wesentlichsten Theil bes florentinischen Grabmals aus ber Periode ber Frührenaissanze bildet ber Sarsophag, ber sich auf einer mehr ober weniger betonten, oft sehr reich verzierten Basis über ben Kirchenfußboben erhebt, beren lünstlerische Durchbildung und Gliederung nicht mannigsaltiger gedacht werben sann.

Bon ber strengen Nachbildung ber Antike bis zur eriginalsten Ersindung ber schöpferischen Renaissance, vom schweren rechteckigen Sarge bis zum vielfältig gegliederten und abgestusten Prachtsartophage burchläuft er alle fünstlerisch möglichen Gestalten. Stets trennt ein Gesimse den Deckel vom eigentlichen Sarge, ber sich in verschiedenster Weise über die Basis erhebt. Hier sindet man die reizentsten Motive, die glücklichsten Inspirationen der italienischen Renaissance, vielfältige Gedansen mit unendlicher Variation in der Aussührung. — Gines der häusigsten, und schönsten Motive läßt ben Sarsophag auf Löwentagen ruhen. Am Mediceergrade wurde es von Berrocchio zuerst benütz, schöner aber an dem Leonardo Bruni's in S. Croce von B. Resellino ausgebildet, der nach antiter Weise an die Tagen nech Löwensöpse ausest und mit ihnen die Sargeden sormt. Ganz klein und einsach bringt Benedetto da Majano denselben Gedanten zur Aussührung, der wohl von Settignano am Gradmale Marzuppini am graziösesten behandelt ist. Rantenwert verbindet dort den Sarsophag harmonisch mit den Tagen, auf die er sich stützt, in einer Weise, die später noch einmal berührt werden mag.

Das Monument Giugni, ebenfo wie bas bes Grafen Sugo von Anbeburg, eines ber

<sup>\*)</sup> Bergl. Waring, The arts connected with architecture in Central-Italy, worin einige Abs bilbungen folder Grabplatten enthalten fiub.

schönsten in ber Badia, von Mino, ist ganz architestenisch auf kleine Konsolen gestellt; sonderbar dagegen ist der Gedanke, als Karpatiden am Grabe der Isotta da Rimini in S. Francesco Clephanten, die Wappenthiere der Malatesta, zu verwenden, wie dieß wahrsscheinlich von Ciussani geschah,\*) während Rovezzano den Sarsophag des Alteviti in S. Apostoli von Harpyen tragen läßt. In der berühmten Kapelle des Kardinals von Pertugal in S. Miniato sind die Stützen des antisrömischen Sarsophages einem Lavacrum ähnlich, durch kannelirte Konsolen gebildet, die in Löwentatzen enden. Es gibt dieß dem Ganzen einen Charaster architestonischer Strenge, der zu der naiven, mehr malerischen Beschandlung der umgedenden Figuren nicht recht stimmen will. An einem gelungenen Werke von Civitale wiederholt sich dieser Gedanke, der übrigens bei einem Monumente in Volterra mit einer Strenge durchgeführt erscheint, die an den Mediceersartophag Michelangelo's erinnert. Eine Ausnahme vom tossanischen Grabtypus macht das Monument des Kardinals Brancacci in Neapel, bei dem der Künstler auf ein entschieden mittelalterliches Motiv, das der weiblichen Karpatiden als Trägerinnen des Sarsophages, zurückgreift.

So selten eine ähnliche Wiederholung bieses Gebankens in ber florentinischen Kunst sich nachweisen läßt, so häusig findet er sich bagegen in ber venezianischen verwerthet. Die Denkmäler in ber Kirche S. Giovanni e Paolo und ai frari bestätigen bieß auf's Beste, benn gar häusig sind bort Anappen, Tugenden 2c. als Karpatiden glücklich verwendet.

Wie die Urt seiner Aufstellung, so ist auch die Ferm des Sarkophages eine schwankende, bald ftrenge burchgebilbet, wie ber halbeplindrifche in G. Miniato ober jener bes Bruni, bald von so hoher mustergiltiger Schönheit, wie ber am Monumente Marzuppini. (S. b. Abbildg.) Die freie Behandlung bes Ornamentes, bas bier nicht blos aufgelegt erscheint, sondern mit bem Gangen in einen organischen Zusammenhang gebracht ift, Die feine Behandlung bes flachen Reliefe, bas sich jum Hochrelief, ja jum gang frei ausgearbeiteten Ornamente erhebt, findet nicht leicht in einem Werfe jener Zeit seines Gleichen. Die treffliche Benutung bes Afanthusblattes ift es, bie bas Monument fo muftergiltig macht und welche an ben Bilafterfapitalen (Abbiltog.) hochft fonterbarer Beije gang im romifchen Sinne wie am Olivenblatt mit aller Delifateffe burchgeführt ift. Schon im Jahrhunderte feiner Erbauung genoß bas Monument eines hoben, weit verbreiteten Rufes, ber zu vielen Rachahmungen beffelben Anregung geben mußte. Bielleicht ift bie Bieberholung, bie ce mit einigen wenig lobenswerthen figurlichen Singufügungen am Grabmale Zartagui in Bologna burch Francesco ba Simone, einen Schuler Berrocchio's erfuhr, noch bie gelungenfte, obwohl bas leiber überlabene Ornament ber Ropie bem Originale in ber Feinheit ber Durchführung immerbin nachsteht.

Defter als ben reich verzierten Sarkophag findet man den einsachen angeordnet. Ein solcher ist der Donatello's am Mediceischen Grabe, von pavallelepipedischer Form. Ihm ähnlich ist ferner jener der Beata Villana von gleichfalls rechtediger Gestalt, mit schmuckslosen Deckel, der sich endlich an vielen heiligenschreinen, den sogenannten "casse", wiedersholt und auch an Ghiberti's Arca dei SS. Giacinto, Proto und Nemesio angetroffen wird.

Naturgemäß bietet die Inschrift bas Hauptmotiv ber Deforation des Sarfophages. Manche mal füllt sie deffen ganze Langseite ohne weitere Unterbrechung aus, öfter aber noch wird sie auf eine Schrifttasel gesetzt, die dann Engel oder geslügelte Genien, wie so schon an einem Grabe Ghiberti's, tragen, oder es halten sitzende Putten ein Spruchband, wie dieß an manchen Werken Donatello's zu sehen ist.

<sup>\*)</sup> Bergl. Perkins, Tuscan Sculptors.



Der Unterbau am Monumente Babit 300 bann's XXIII., ben vier Bilafter auf abnliche Beife wie an venezianischen Arbeiten in Difchen theilen, welche bie Personifitationen ber brei göttlichen Engenden enthalten, verliert baburch völlig ben Charafter bes Garfophages. Der Dedel ergangt ben eigentlichen Garg jum Gartophag. Auch ibn idmudte bie Sand bes Rünftlers und nicht felten mit reichen Mitteln. Bappenichilbe, Engel, Figuren und Ornamente aller Urt werben gu feiner Deforation berangezogen, ober menigftens feine Oberfläche schuppenartig verziert, mas freilich nur in bem burchscheinenben Materiale bes weißen Marmore mit Erfolg geschehen fann. Dleift bient er ber Figur bes Tobten als Unterlage; ift bieß nicht ber Fall, wie am Denkmal Altoviti in ber Rirche SS. Apostoli, fo wird bie Endigung bes Dedels eine frei ornamentale, bie bei letterem vielleicht auch noch eine Bufte als Befronung erhalten follte. Mit wenigen Ausnahmen fteht ber Sarfophag burch ein tragendes Berbindungsglieb, ben fuß, auf einem Unterban, ber Bajis. Gie fehlt beispielsweise an Filippo Stroggi's Monument von B. ba Dajano, bietet im Allgemeinen jedoch ein wesentliches Moment ber Deforation.

Settignano legt Fruchtkanze um die Basis (Abbildg.), Einhörner und Tobtentöpfe sind am Grabmale Portugallo benütt, Putten, die Festons halten, bei Donatello. Ein Beispiel von Deforation in ganzantisem Sinne liefert das Wert Rovezzano's zum Andensen an den Gonsaloniere Piero Soderini in S. Maria del Carmine, wo der Unterdan mit Kandelabern, Greisen und Stiertöpfen geschmückt erscheint. Auch das Sasettis Monument ist vom antiten Geiste bescelt; Sarkophag wie Basis wurden hier mit römischen Mostiven geziert und namentlich letztere mit vielen Figürchen der Darstellung eines Trauerzuges bedeckt.

Ist am Grabmale die ruhende Gestalt des Todten selbst dargestellt, so überdedt den Sarstophag das Paradebett oder die eigentliche Bahre, auf der oft eine Draperie und ein Polster liegt, welche die belikatesten slachen Stoffmuster zieren, wie dieß z. B. sehr schön am Marzuppini-Monusmente durchzesührt ist.

Während am Grabmal bes Bischofs Angelo Marzi in ber Annunziata, welches übrigens

delverzierung am Grabmale Marzuppini.

ber späteren Zeit von 1536 angehört, die Gestalt bes Tobten unmittelbar am Sarfophage aufruht, ist an vielen andern ein Zwischenglied als Träger bes Baradebettes
eingeschaltet, wie es ein Monument B. Rosellino's zeigt, wo ganz in ber Art vieler
venezianischer Künstler Abler als Stügen verwendet sind. Ganz abweichend von der allzemeinen
Stellung des Paradebettes ist dieser Künstler in S. Domenico zu Pistoja vorzegangen,
wo er es an die Wand auf Konsolen stellt und auch sonst sich mancherlei Uenderungen an
dem Thpus der tossanischen Grabmale ersaubt.

Die mittelalterlichen Grabmonumente stellen bie Berson bes Tobien in ber verichiedensten Beife bar. Balb liegt er in einer nifche, bewacht von betenben Engeln, balt fitt er am Sartophage und lehrt feinen Jungern. Immer aber fpielt er bie Hauptfigur an ben ergablenden Reliefs bes Grabmales und ift ftets portratabnlich behandelt. Borzüglich liebte es Benedig, ben Tobten ju Pferde ale Reiterstatue barzustellen, bie baufig in die Kirche felbst gesetzt wurde. Die Frührenaissance, feinfühlend und beredt in ihrer Formenfprache, bat bagegen auch in biefer hinficht bas Richtige getroffen, indem fie ben Tobten bor ber Bestattung, auf reich geschmudtem Barabebette liegenb, ben Augen ber Befucher zeigt. Berllarten Befichtes mit bem eruft-beiteren Ausbrude bes tiefften Geelenfriedens ruht er wie im fanften Schlafe: ohne Tobestampf ichied feine Seele aus bem Körper. Ift eine folde Anordnung an fich icon bie wurdigfte und paffenbite, so wahrt fie boch auch ber beforativen Runft ein weites felb und flingt mit bem ruhigen architeftonischen Aufbaue gar ichen gusammen. (Anfangsvignette.) Alar und scharf ift fo bie Blieberung bes Monumentes gegeben, bas eine burchgebilbete Ornamentif mit reichem Schmude nun ungefährbet überziehen fann. Go wie im Mittelalter, erscheint nicht felten bie Berjon bes Tobten auch jett noch häufig theils als Bufte, theils als Relief am Grabmale angebracht. Eine gang eigenthumliche Anordnung aber fieht man am Grabmale Innoceng' VIII. in Rom, ber einmal auf bem Sarkophage liegend, bann aber auch in figenber Stellung bargestellt ift, mahrend er seinen papsilichen Segen ertheilt. Die Gesehmäßigseit ber horizontal liegenben Figur wird nun allerdings im 16. Jahrhunderte gestört und schon an Sanfovino's Prachtgräbern wird fle vermift, wo der Torte rubend in halbsigender, halbliegender Stellung, geftütt auf einen Urm, bargeftellt ift, wodurch ihm mehr ber Charafter eines Schlafenben gelieben wird. — Die Deister ber früheren Epoche legen bie Figur bes Tobten horizontal und lehnen ihn nur meist etwas schief gegen die Wand, um ben Beschauer von bem niedrigen Standpunkte bes Fußbodens aus mehr als bas verfürzte Profil beffelben feben ju laffen und feine Befichtszüge beutlich unterscheitbar zu machen, wie bies 3. B. in gang auffallender Beise am Monumente Bentivoglio von Quercia geschehen ift. Baufig darafterifirt eine treffliche Ausführung biefe Statuen, von benen als eine ber beften jene am Grabmale ber Ilaria bel Caretto von 3. bella Quercia im Dom von Lucca erscheint. Ift die Darstellung bier auch noch etwas in ber Art ber Certofa Densmaler befangen, fo fann boch ber Ausbrud bes Befichtes mit ben geschloffenen Augen nicht leicht trefflicher ben Zustand gwischen Schlaf und Tod wiedergeben. Der liegende hund zu ben Fußen ber Statue, ein Sinnbild ehelicher Treue, vervollständigt ben Gindrud auf ben Beschauer zu einem sinnig abzeschlossenen Ganzen. Mit Quercia bricht die alte Traditon bes Mittelalters ab, mit ihm beginnt bie Epoche ber Fruhrenaiffance und die neue Schule von Siena, beren Begründer er genannt werden muß. In Floreng folgten ibm bald M. und B. Rofellino; burch biefe befestigten fich bie neuen 3been eines immer üppiger fich entfaltenben Runftlebens; fie fteben inmitten ber beften, fraftigften Beriobe tostanifcher Renaiffance. Des letteren Statue ber Beata Billana übertrifft vielleicht noch etwas bie vorher besprochene. Auf bem Sarlophage mit gelreugten Banten liegent, bringt auch fie

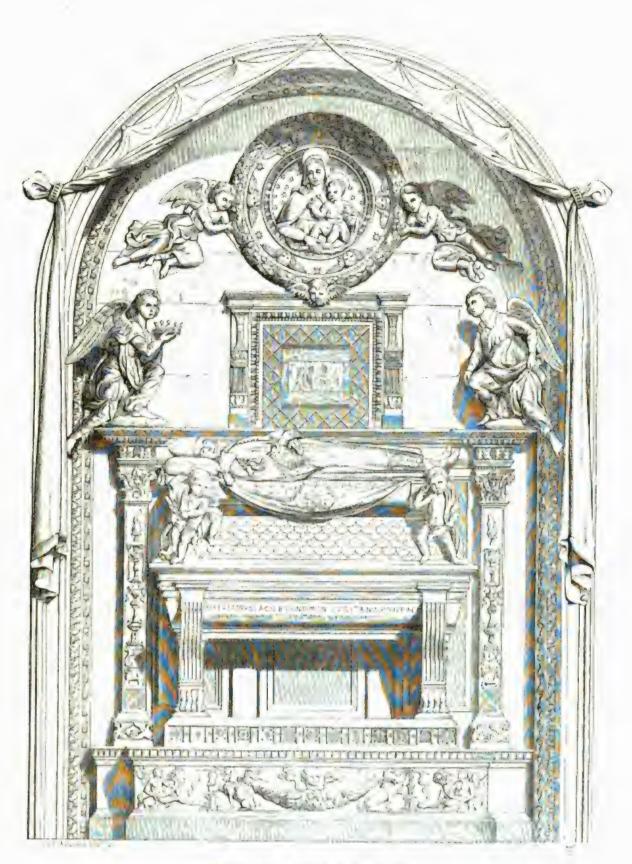

### Grabmal des Cardinals von Portugal.

Bezeichnet von Balentin Eciric.

Beitfor. f. bilt. Runft. 1870.

Bollag von C. A. Seemann.

Drud von G. Ginmbach in reipig.

bas rein driftliche Ibeal jum Ausbrucke; benn wie vom Hauche himmlischer Bertlarung umflossen, in tiefem Seelenfrieben, ruht bie herrliche Frauengestalt.

Die Belleidung ber Statuen bildet sich in gewissen Fällen sast thrisch aus. So werden Bischöse stets im vollen Ornate bargestellt und die Gewandung oft mit einsacher Strenge, wie an jenem bes Bischoss Angelo Acciajuoli in der Certosa bei Florenz, behandelt. Schon wurde die Portraitähnlichseit der Gesichtszüge hervorgehoben, der z. B. aus's minutiöseste in der trefflichen Bronzestatue von Vecchietta im Museum des Vargello nachzgestrebt ist, einer Figur, welche früher bekanntlich einen Theil des Grabmales in S. Domenico zu Siena von Mario Soccino bildete.

In ber fpateren Renaiffancezeit, besonders aber im Barocfftil wird die Geftalt bes Tobten haufig burch beffen Bufte ersett und biese uber ben Sartophag gestellt; boch hat



Rapital am Grabmate Darguppini.

von Mino im Dom zu Fiesole. Hier steht die sehr individuelt gehaltene Buste, beren Augen sogar bemalt sind, mit einer Konsole auf einer Verkröpfung bes Gesimses und auch beim Sanazzaro-Monument ist die ganze Figur burch eine solche ersett. — Die im Dom von Florenz erhaltenen Denkmäler, welche die Republik ihren verdienten Bürgern bekretirte, sind im großen Ganzen sehr untergeerdneter Art. So zieren die Gräber Gietto's und Brunelleschi's einsache im Relies gehaltene Brustbilber als Metaillons, die burch Profilirungen und Fruchtkränze umsaßt werden. Benedetto da Majano und Buggiano sind die Schöpfer dieser Werke. Etwas weiter ging Ferucci bei dem Monumente Marsilio Ficino's.

26

wo er das Brustbild in eine von einfachen Pilasterstreisen umgebene Nische stellt. Auch an dem reichen Noceto-Monumente sind die Prosistöpse von Bater und Tochter in die Zwidel geseht, welche zwischen dem einfassenden Halbrund und dem großen Medaillon frei bleiben, welches die Madonna enthält. Endlich ist auch am Sasetti-Monumente, dem einzig beglaubigten von Giuliano da San Gallo's Hand, der Portraitsopf des Bersterbenen in Medaillonsorm angebracht.

(Soluf folgt.)

# Meifterwerke der Kaffeler Galerie,

in Rabirungen von 29. Unger.

Dit Tert von D. Münbler.

3ch fuhle mich weber berufen noch befabigt, die Befchichte ber weiland furfürstlichen Galerie von Raffel, ihrer Entstehung und ihrer Schidfale ju fdreiben. Es ift febr zu wunschen, baf ein Mann, bem bie erforberlichen urfundlichen Silfsquellen gu Gebote fteben, und ber wo möglich bie Ereigniffe vom Anfang unferes Jahrhunderts mit erlebt hat, fich biefer Aufgabe unterziehen moge. Go anziehend aber auch jeder eingehende Bericht über Bilbung und Entstehung tiefer loftbaren Sammlung, so mannigfaltig bie Art und Beise ber Erwerbung ber einzelnen Bilber sein mag, fo furz und so unerfreulich ist bie eintönige Weschichte ihres Berfalles, welche in Die politische Befchichte bes Landes verflochten ift. Die überall, fo auch hier, außerte fich die Napoleonische Gewaltherrschaft unter Anderem burch Entsührung ber Kunftschätze bes eroberten Lantes. Rabe an breißig Sauptwerfe ber Kasseler Bilbergalerie wurden nach Baris gefdleppt, aber nicht bem bortigen Museum einverleibt, fonbern jum Schmud bee Schloffes Malmaifen ter Raiferin Josephine überlaffen; fobann im 3. 1814, ftatt wie die übrigen geraubten Kunftschätze dem rechtmäßigen Eigenthümer zurudgegeben ju werben, bem Raifer Alexander fauflich abgetreten und von biefem nach G. Beteroburg gebracht, wo sie gegenwärtig ohne Biberrebe ben fostbarften Bestandtheil ber faiferlichen Sammlung in ber Ermitage ausmachen. Die und nirgends ift ein fcreienderes Unrecht begangen worben; fein land und feine Aunstsammlung bat einen empfindlicheren Berluft erlitten, einen Berluft, beffen Ausbehnung nur ber ermeffen tann, bem Gelegenheit geworben ift, die fraglichen Meisterstücke in ber hauptstadt bes Nordens zu bewundern. Und wie viele burfen fich mit ber Soffnung ichmeideln, einmal in ihrem Leben biefen Genug fid verschaffen zu fonnen, ben ber Bewohner bes weftlichen Guropa's entschieben zu theuer erfaufen muß? In Raffel felbft find nur Benige, bie eine Borftellung von ber Große bes erlittenen Berluftes haben, weil bie Bahl berer fehr gering ift, in benen bie Erinnerung an Die ehemalige Bebeutung ber Galerie lebendig geblieben ift. Go viele auswärtige Runftfreunde aber ber Galerie zu liebe bie hauptstadt bes ehemaligen Aurfürstenthums heffen befuden, alle find überrascht und bodlichst erstaunt über bie große Angahl bereutenber Berte ber Malerei, besonders aus ber niederlandischen Schule bes 17. Jahrhunderts, welche Diefelbe noch immer enthält. In ber That ift Raffel auch jest noch, nach bem unerfetlichen Ber-

\_17F00/a

lust, den es erlitten, in der Reihe der deutschen Bildergalerien unbedingt die erfte, die sich an die der vier großen Hauptstädte: Dresden, Wien, München und Berlin anschließt; und der Entschluß des verdienstvollen Verlegers der "Zeitschrift", den Lesern derselben und Allen denen, die solchertei Genüssen zugänglich sind, die hervorragendsten Werke der Sammlung in getreuen und fünstlerisch befriedigenden Radirungen von der Hand des bewährten jungen Meisters William Unger vorzusühren, verdient den unbedingtesten Beisall und bedarf keines empsehlenden Wortes. Eben so wenig brancht die Ueberlegenheit dieser Art von fünstlerischer Wiedergabe im Vergleich zu phetographischen Blättern — selbst wenn dieselben, was nicht immer möglich, unmittelbar von den Vildern abgenommen wären — bewiesen zu werden. Die undankbarste aber, wenn auch nicht gerade die schwierigste Ausgabe wird immer die dem Versalser des erläuternden Textes zugesallene bleiben, welcher das sur die Wonne des Auges Geschafsene dem Begriffe zugänglich zu machen, und statt Licht und Farbe, nur dürre Worte zu seiner Versügung hat.

#### I. Altarbilb von Rubens.

Den Reigen eröffnet Beter Baul Rubens, beffen großes Altarbild, Rummer 187, jeber Sammlung gur Zierbe gereichen, unt felbst in Danden, beffen Binatothet mit 88 Rubens prangt, in's Gewicht fallen murte. In ber linten Ede bes Bilbes, wo zwischen Saulen und Teppiden ein (unsichtbarer) Thron sich aufbaut, sitt mit fürstlichem Anstand die beilige Jungfrau, bas unbelleivete Christuslind auf ihrem Schoofe haltend und ihre Linke auf die Schulter bes jugendlichen Täufers legend, ber fich in findlicher Bertraulichkeit an fie anlebnt. Die Mutter und bas Aind ichauen mit theilnehmenber Berablaffung auf ben in tiefgebudter Stellung por ben Stufen fnicenten beiligen Chriftoph; (bie Bezeichnung als Rochus erscheint weniger paffend). Ueber ibm steht, leife geneigt, bie Urme über ber nacten Bruft gefreugt, mit aufgelösten Saaren, Die heilige Bugerin Magbalena, ihren Blid auf bas gottliche Kind gerichtet. Ihren Abschluß findet bie Gruppe burch funf, in frommem Gifer fich hinzubrangente Beilige: Dominicus, Franciscus, ten Ritter Georg, ten König David (ober Rarl b. Großen) und einen Bijchof. Magdalena ift Dieselbe Gestalt von unnennbarem Reig, welche jedem Berehrer bes großen Antwerpener Meifters, ber ju feiner Familiengruft in Saint Jacques mit bem berühmten Altarblatt gepilgert, in unauslöschlicher Erinnerung geblieben ift. Es find bie Buge ber verführerisch und finnlich schönen Selena Forment, nur noch veredelt und vergeistigt, und burch einen hinreifenden Husbrud ber Singebung, ber Inbrunft und anbetenden Berehrung befeelt, ohne bag jedoch auf Buge und Reue irgend entschiedener Nachbrud gelegt mare. Ueberhaupt ift in tiefem Altarbilde von ftrenger Astese, ja nur von eigentlich firchlichem Ginn ebensowenig zu merken, wie von bem gemeffen symmetrischen Aufbau eines umbrischen Kirchenbiltes aus ber Zeit bes B. Berugino ober Des Miccold Alunno. Rubens, ber in seinem gangen Leben nie Die geringste Anwandlung von Kafteiung bes Fleisches und Sinnenertörtung gehabt, entschlof fich schwer zur Unterbrudung bes Radten, bas benn auch aus unserm Altarbilbe feineswegs verbannt ift. Es unterliegt aber auch feinem Zweifel, rag biefes Werf tes ftrengglaubigen Ratholifen Rubens beutzutage in feiner Kirche, 3. B. ber Rheinproving, (wo ber Meifter felbft bas licht ber Belt erblidte), Aufnahme fante, mahrent man fich getreft an einen lebenten Duffelborfer Runftler wenten burfte, in ber zuversichtlichen Erwartung, baß fein Bert ber Absicht bes Bestellers entsprechen werbe. Der Schluß ichiene bemnach erlaubt, bag wir feit zwei Sahrbunberten frommer geworden, mabrent jene Beiten, wie fie funftlerijd bober ftanten, fo auch an geistiger Freiheit uns übertrafen. Wer aber bie eigentliche Bluthe ber firchlichen Aunst fucht, ber wirt boch unberingt in's XV. Jahrhundert, nach Italien oder nach fla udern

jurudgeben muffen. Das rein Malerifche bagegen bat gu feiner Beit und in feiner Schule einen größern Bertreter gehabt, als Beter Baul Rubens. Wenn auch jugegeben werben muß, baf bie Benegianer bes XVI. Jahrh. einen noch bobern Glang ber Farbung, größere Bracht und Tiefe ber Wirfung erreicht haben, so bat boch ber flandrer, ber nach ihnen gefommen, burch bie fühne und entschiedene Zusammenftellung ungebrochener Lofalfarben, bie er feinem Borganger verbantt und bie als ber angemeffenfte Ausbrud feines eigenen Befens und feines entschiedenen Charafters erscheint, burch ben vollen Ginflang feiner außern Darstellung mit seiner tiefinnerften Unschauungs. und Empfindungsweise, eine fo grefartige Parmonie, eine fo zwingente Wirfung erreicht, bag fein empfänglicher Beschauer fich bem überwältigenden Ginbrude feiner gangen Erscheinung zu entziehen vermag. Dichts fommt bem Reichthum ber Erfindung, ber gestaltenten Rraft biefes ichopferifden Beiftes, nichts bem bramatischen Webalt feiner Darftellungen, nichts bem innern Leben gleich, bas er feinen Geftalten einzuhauchen versteht. Und wie mannigfaltig und immer neu, wie überlegen, wie abgerundet ericeint er in allen feinen Kompositionen! Und, genau betrachtet, ift ja boch bie Komposition, tie geordnete Zusammenstellung ber einzelnen Bestandtheile einer fünftlerischen Schöpfung, bas Allereigenste, was ber Annftler hat, bas Einzige, was er weber ber Natur entnehmen, noch irgend entlehnen tann; Dieg ift bas eigentliche Gelb ber funftlerischen Freiheit, auf bem er, sich selbst bestimment und nur einer innern Möthigung folgent, bas Maaf von bem giebt, was ihm an Ginn für ben Rhuthmus ber Bewegungen und bas Gleichgewicht ber Maffen, für bie sozusagen melorischen Schwingungen ber Umriffe und für bie geistige Bedeutung ber Linien überbaupt innewohnt. An biefer Stelle ift ber gebeimnifvolle Berührungspunft ber auscheinent unvereinbaren Wegenfate von Freiheit und Nothwendigfeit; und bas Wert, wenn es fertig vor bas Auge bes Befchauers tritt, wirft nicht anders als wie ein Gewachsenes, wie ein Naturproduft, beffen einzelne Beftanttheile unter einander in organischem Zusammenbange steben.

Einen abnlichen Eineruck macht benn auch unfer Bilb, welches gwar nicht zu Rubens' reichsten und großartigften Rempositionen gebort, bennoch aber in tiefburchbachter Anordnung und funftgerechtem Aufbau, bei auscheinend vollkommener Freiheit und Ungezwungenheit ber Gruppirung, wenige feines Gleichen bat. Bon größter Kraft und Gattigung bei allgemeiner Selle und bei reichster Mannichfaltigkeit ber Balette ift auch bie Färbung, von ber Unger's wohlgelungener Stich wenigstens bas Element bes Helbunkels, Die kunftvolle Bertheilung ber Licht- und Schattenmassen, zu voller Geltung bringt. Augenscheinlich in allen Theilen, ben wesentlichen wie ten unbedeutenoften Rebenfachen, von bes Meisters eigener Sand ausgeführt, genießt biefes toftbare Bert auch noch ben unichatbaren Bortheil einer vollfommenen Erhaltung und ift fomit geeignet, im Geifte bes empfänglichen Beschauers, ber fich in basselbe verjenkt, — auch wenn wir und einen solchen benten wollen, bem noch fein Sauptwert bes großen Meisters von Antwerpen zu Besicht gesommen ware, - eine angemessene Vorstellung von bem Kunfiler zu erweden, ber nur von Solchen - barunter meiftens Frauen - unterschätt wirt, benen ein gemisses abstraftes Ibeal ber reinen Form borfamelt und als böchste Anforderung, die fie an ein befriedigendes Aunstwerf stellen, obenansteht; von Solden aber, welche malerifde Begabung neben geistiger Grofe ju icaten wiffen, nicht felten an die Spipe aller berer gestellt wird, bie je burch bas Mittel von Ainien und Farben ihr Inneres ber Welt tunbgegeben haben.

### Die orientalische Ausstellung der Union centrale in Paris.

Mit Abbiloungen.

(Solufi).



Bergolbete Bafe aus Balencia. Aus A. Jacquemart's "Merveilles de la ceramique".

Die persische Keramit mit ihrer so tomplicirten Technik zeigt uns beutlicher als bie dinefischen und japanischen Luxusartitel, wie die Drientalen es verstehen, bas Boetifche zum Bemeingut bes Boltes zu machen. Gie befict weniger blendenden Reig, aber fie bient mit ihrer fast aus-Schließlichen Unwendung ber Fapence (trot ber reichen Lager von Porzellanerbe im Lande) mehr ben täglichen Bedürfniffen und Bunfchen ber Daffe und begnügt fic mit einfachen Formen, weniger glangenben und mannigfachen Farben. Tropbem machen ihre Produfte im Gangen einen bodift eleganten Gindrud. - Ebenfo verhalt es fic mit ber perfifden Glabinduftrie, von welcher bie Musftellung auch einige fcone Proben barbot. Co 3. B. fanten fich emaillirte Glafer, gewöhnlich mit Inschriften verfeben, von ber allerhöchsten Schonbeit vor: barunter eine Doicheenlampe im Befige ber Frau von Rothicoild mit einem intereffanten Datum, wonach bas Wefaß im Jahre 1260 burch Sandjar Sabbi gewibmet murbe. Ginen großen Theil ber perfischen Abtheilung fpentete Br. Scheffer, beffen Sammlung wohl bie schönfte biefer Art in gang Paris ift.

Ich tomme jest zu bem Saale, welcher ber Beranschaulichung bes vrientalischen Einflusses auf bie mittelalterliche Aunstindustrie gewidnet war. Obwohl berselbe alle möglichen Gegenstände enthielt, bildeten doch die Fahencen den Kern des Ganzen. An Webereien fand sich wenig, eigentlich nichts, im Berhältnisse zu der Bedeutung dieses Zweiges. Ebenso war es mit den Elsenbeinarbeiten, Bronzen und Niellen. Unter den reich vertretenen Fahencen standen die spanisch-maurischen im Borbergrunde.

Seit Riocreux, ber bekannte Konfervator bes Museums von Sevres, die Ausmersfamseit bes Publikums auf biese spanisch-maurischen Kapencen geleuft hat (es geschah bies etwa 1844)\*) samen sie immer mehr in Schwung, wie ihr trot bes nicht seltenen Verkommens sortwährend steigenber Preis beweist. Ihr berühmter Metallglanz, nach Vrogniart ein bunnes Häutchen von tieselsaurem Rupserorpbul, reizte verschiedene Pariser Fabrikanten zur Nachahmung, seboch vergebens: bie herrstellung ber metallischen Oberstäche ist, trot ber Untersuchungen z. B. von Deck, bis hente ein Gebeimniß geblieben. Der Metallglanz giebt biesen Gesästen etwas von dem Charafter massiver Goldarbeiten. Aber er ist nicht ihr einziger Reiz. Auch die Formen sind von eigenthümtlicher Schönheit: zierliche Urnen mit zwei oder vier henseln (vergl. die voranstehende Abbildung); Schüsseln mit driftlichen Inschriften, mit Granaten und Litien verziert, von großer, strenger Zeichenung; ferner sogenannte Azuleses, Platten von den Wänden und Fußböden der Mosschen und

e) Bergl. Davillier, Histoire des faiences hispanomoresques à reflets métalliques. 1861. 50,

Wohnhäuser, welche heralbische Figuren in blauer, grüner und anderer Farbe ober Sprüche tragen, wie 3. B.: "Nichts Festes außer Gott" u. s. w. Die Formen haben in ihrer ungemeinen Grazie und Feinheit einen mehr maurischen als spanischen Charafter. Der spanische Geschmack offenbart sich bagegen in ben merkwürdig strengen, ich möchte sagen asketischen Farbentonen, in dem schmutzigen Gelb, dem eigenthumlichen Braun, Blau und Weiß.

Obwohl übrigens die hervorragendsten Aunstliebhaber, wie die herren Basilewsti. Davillier, Galicon, de Liesville u. A. ihre Schätze zu tieser an und für sich so hoch interessanten Abtheilung beigesteuert hatten, konnte sich dieselbe boch mit der entsprechenden Sammlung Sanvageot im Louvre ober derjenigen des Hotel de Cluny nicht messen.

Wie viele andere Industriezweige waren bier noch aufzugahlen, in welchen bie Orientalen, sei es burch bie uns unbefannte Methode ber herstellung, sei es burch ben Reichthum und bie Zweds



Infruftirter perfifder Somertgriff. Auf ter "Gazette des Beaux-Arts".

mäßigkeit ber Formen und überlegen find! 3ch nenne nur bie Ladwaaren, bie Arbeiten in Papiermaché, bie verschiedenen Infrustationsarten, Die Webercien und Stidereien, auch bas Schuhwert (fo merkwarbig vertreten in ber Sammlung bes vortrefflichen Rabirers 3. Jacquemart), ferner bie Elfenbeinschnitzereien und namentlich bie geschnittenen Onnr, Achat, furg bie harteften Stoffe Steine. werben wie meiches Bachs geformt, entfalten fic als Blumentelche (Sammlungen Dutuit und Galicon) ober werben ju Flatons und Tabatsbofen (Sammlung. Bigot) verarbeitet ober endlich noch mit Rubinen und Smaragben vergiert und auf eine zwar eble, boch wenig praftische Art, an Schwert. griffen, wie die beiftebend abgebildete perfifche Baffe zeigt, verwendet. In allen biefen Industriezweigen mögen fie nun bem täglichen Leben und feinen profaischen Erforberniffen bienen ober reine Lugus. gegenstände von völlig für sich bestehenter Bebeutung, ohne Unichlug an ein gu ichmudenbes Ganges, produciren: in allen bietet uns ber Drient Mufter von unnachahmlicher, vollendeter Technik, Farbenschönheit und - mas nicht zu vergeffen ift - auch von oft unübertrefflicher Komposition.

Gewöhnlich vindicirt man bei uns der orientalischen Broduftion nur Geschidlichkeit und Schwung ber Ersindung. Dagegen was man große Kunft und ftrenge Zeichnung nennt, wird ihr in ber

Regel abgesprochen. Die hier besprochene Ausstellung burste manche biefer Borurtheile beseitigt haben. Lassen wir die Architektur und was mit ihr zusammenhängt bei Seite, und wenden uns zur Betrachtung der hierher gehörigen Zweige der Malerei: welche Meisterwerke an Empsindung und Aussührung erblichen wir da, ausgestattet mit allen Eigenschaften der "großen Kunst", mit Natürlicheit. Phantasie, poetischem Sinn, einer tiesen Kenntniß des Esselts, und einer Bescheidenheit in der Auswendung von Mitteln, die uns erröthen macht über die Fülle von Mitteln, die wir auswenden, — um die nämliche Wirlung zu erzielen! Man tann eine Stusensolge wahrnehmen, ausgehend von den indischen und persischen Miniaturen, welche die unterste Stelle einnehmen, durch die chinessischen Zeichnungen und Malereien bis zu den Albums der Japanesen, welche unseren höchsten Ansorderungen Genüge leisten.

Betrachten wir sie nacheinander. Die indischen Miniaturen ber Ausstellung boten wenig Interesse: geledte Formen, eintonige Motive, voila tout! Die Runft bes Bolles fonnte man ans

ihnen nicht kennen lernen. In der persischen Abtheilung sah es schon besser aus. Die Miniaturen im Besitze des Hrn. 3. Jacquemart erinnern durch ihre Anmuth und Natürlichkeit an die unsres Mittelalters: man meint, der Illuminator ter Manasse'schen Bilderhandschrift sei in den Orient gewandert, um sie auszusähren. Da sehen wir z. B. zwei Liebende, in Träumerei versunsen; der junge Mann bietet seiner Geliebten einen Apsel an und diese, wenn auch Perserin, nimmt ihn an; sie müßte sonst kein Beib sein. Ein anderes Mal sehen wir einen Nitter, der seine Dame durch Harsenspiel ergötzt u. s. w., töstliche Scenen, voller Naivetät, gewöhnlich mit reizenden landschaftlichen Hintergründen. In den Miniaturen aus der Sammlung des Hrn. Baur ist die Darstellung komplicirter: Auszug eines Fürsten auf die Jagd u. s. w. Die Umrisse sind sein und elegant, obwohl in ein wenig überschlanken Berhältnissen, die Verkürzungen salsch, Verspettive giebt es nicht, die Farbe hat etwas Erdiges, ohne Durchsichtigkeit und Glanz.

Beffer sind die chinesischen Gouache und Tusch Zeichnungen. Die gemalten Albums ber Chinesen (aus bem Besit des Generals de Bassoigne) verrathen schon Studium der Modellirung und des Reliefs, eine feine, zarte Pinselführung und große Geschicklichkeit in der Behandlung der Draperie. Sie stellen Porträts und Scenen ans dem gewöhnlichen Leben dar. Wie hübsch ist z. B. das Bild, welches einen Mann im Walde, unter einem Zelt eingeschlasen zeigt, im Kreise seiner Familie, umgeben von den Dienstdoten, welche ängstlich darauf bedacht sind, seinen Schlasnicht zu stören und jeden seiner Wünsche zu erfüllen, sobald er erwachen wird. Aus einer ovalen Definung schauen drei junge Mädchen zu; sie sind von reizender Unschuld des Ausdrucks; die Lustperspektive zeigt sich schon vollkommen ausgebildet. Aehnliche Beispiele chinesischer Walerei besitzt das Handzeichnungenkabinet der kaiserlichen Bibliothek.

Aber ber höchste Triumph ber orientalischen Malerei find bie Albumd ber Japanesen. Die orientalische Ausstellung enthielt beren eine große Anzahl aus tem Besitze bes hrn. Ph. Burth, ber sie gewissermaßen in Frankreich erst eingeführt hat und seine Schätze ben Kunstfreunden mit ber größten Liberalität zugänglich macht, ferner bes hrn. Chesneau und Anderer. Manche ber Leser werden sich ihrer von den Londoner Weltausstellungen her erinnern.

Alles ist bewundernswerth an biefen Albums, Papier, Drud, Ersindung. — und Alles uns so gut wie unbekannt. Alcod\*) schildert uns das Berfahren der Fabrikation biefes ebenso bunnen wie sesten Papiers. Dasselbe wird aus Baumrinde oder auch aus Lumpen gemacht, ja die Japanesen würden, sagte er, geschidt genug sein, um sogar aus alten Stiefeln Papier machen zu können. Sie kennen 67 verschiedene Arten. Das gewöhnliche Bersahren ist solgendes: man schält die Baumrinde ab und trodnet sie, dann weicht man sie so lange in Wasser auf, die die äußere grüne Epidermis sich wegkragen läßt; hierauf kocht man sie, die sie so weich wie esbares Gemüse ist und rührt sie so lange, die sie einen weichen Teig bildet; sodann sügt man die Rinde eines zweiten Baumes hinzu, wahrscheinlich zur Erzeugung einer größeren Konsistenz, endlich die eines britten, um das Klebrige hervorzubringen. Diese verschiedenen Ingredienzien, gut durcheinander gemischt und slüssig gemacht, werden schließlich auf Mattengessechtet und getrodnet.

Nech weniger bekannt ift das Drudverfahren. Man brudt, wie es scheint, mit sehr leichten und porosen Holgtaseln, welche ber länge nach geschnitten sind. Aber bestimmt wissen wir bies nicht. Bei den kolorirten Albums steigt die Zahl ber Drudtaseln bisweilen bis auf 20 ober 30, und die Bolltommenheit der Technit läst Alles hinter sich, was die europäische Chromolithographie Gelungenstes hervorgebracht hat. Der Unterschied ist so groß wie zwischen raffinirtester Kunst und völliger Barbarei. Die Fabrikation wird hauptsächlich in Netdo betrieben und muß eine große Ausdehnung haben, denn die Albums werden von Jedermann gebraucht, von Handwerkern, Kindern, dem großen Publikum, und werden überall hin in fliegenden Blättern oder in Sesten verbreitet. Den Einen liesern sie Sammlungen von Ornamenten, Utenstien u. derzl., wie z. B. von Kämmen, Pseisen, handern, den Andern komische oder phantastische Spielereien, Ansichten von Stätten und Landschaften; sie enthalten Abhandlungen über Falkenbeize, Chymnastis u. s. w. Sehr oft sind es ganze Romane, die der Bater anfängt, der Sohn sortsetz u. s. w. bis in die Unendlichkeit, wie unsere

<sup>\*)</sup> The Capital of the Taicoon. T. I, 412.

frangösischen Abenteuer-Romane. Nach Frankreich kommen die japanesischen Albums nur höchst unregelmäsig und zu ftart schwankenden Preisen, je nach den Forderungen der Raufleute und der Bahl ber Liebhaber. Im Botel Drouot geben sie bis auf 200 Franken bas Stud.

Bir tennen die Namen einiger Künftler, welche bie Zeichnungen zu diesen Albums machten. Der bedeutenste von ihnen ist Dat-Sai (hotsai oder Du-Rou-Say). Die Persönlichkeit dieses Künstlers, bessen Name jest in Frankreich allgemein bekannt ist, selbst den Damen der guten Gesellschaft, ist noch ein völliger Mythus. Wir kennen weder das Datum seiner Geburt noch das seines Todes. Man ist übereingekommen anzunehmen, daß er zu Ansang unseres Jahrhunderts lebte. Er bildete mehrere ausgezeichnete Schüler, u. A. Topo-Kount, der seinerseits wieder Kount-Yosst und Josst Tona zu Schülern hatte.\*) Der Urheber der Zeichnungen zu den "Sechs Wandschirmen, in Gestalten der vergänglichen Welt" welche Psizmaier herauszegeben hat, \*\*) Utalawa Topokuni, dürste indentisch sein mit dem oben erwähnten Schüler des Dat-Sai. Der Roman, den seine Zeichnungen illustriren, ist in Jeddo im Jahre 1821 erschienen.

Allgemeine Charafterzuge ber Bilber find: ein gewöhnlich fehr hoch genommener Standpunkt, feine Schattengebung, hochfte Sorgfalt ber Zeichnung. Der menschliche Rorper, ber nadte wie ber betleidete, ift gut verftanden, die Berfürzungen find richtig, die Bewegungen frei, die Korperformen von einer gemiffen Fulle, Bante und Sufe febr forrett gezeichnet, Die Formen ber letteren erinnern an gewiffe Meister ber altflamanbifden Schule. Beniger Lob verbienen bie Befichtszuge und ber Ausbrud ber Ropfe; zwei fleine parallele Striche bezeichnen gewöhnlich bie Lippen; bei Born und Unmuth fenten fie fich bachförmig und beben fich wieber, wenn Beiterkeit und Lachen ausgebrudt werben follen. Die Auffaffung ber Ratur ift ebenfo weit von wirklichem Realismus wie von 3bealität entferut. Die Japanefen erfaffen von jedem Wegenstande Die hervorstehendfte ober poetischeste Seite und übertragen tiefe mit größter Treue auf ben Stod. Gin Bogel, ein Zweig, eine Muschel reigt und entzudt fie, ohne bag fie weiter nach bem Bie und Barum fragen. Die Einfamleit, Die Bewegung ber Bellen, ber weitgebehnte Borigont, bas verwitterte Aussehen eines hundertjährigen Baumes, Die flodige Ericheinung Des Schnee's intereffirt fie binreichend, um baraus ein fleines gezeichnetes Bebicht zu machen und fie in lange Betrachtung zu verfenten. Sohe Auffaffung, pathetifche Empfindung find weniger ihre Gade, nur bisweilen giebt bas Auftreten eines Gottes ober eines Berren ber Darstellung einen böheren Schwung.

Die Albums tee Dat. Can find wegen ihrer Datirung und an Rang Die beachtenswertheften. Dan bat von ibm, foviel ich weiß 25-30. Etwa 10 bavon befinden fich auf ber faiferlichen Bibliothet (Abtheilung ber Manuftripte), \*\*\*) wo fie Jedermann zugänglich find. Der Kunftler wendet zwei Tone an : Sowar; und fleischfarbe. Mit bem Sowarg ift eine formliche Tonleiter ber verschiedensten Müancen erzeugt und Die außerfte Grenze bes in ber Aplographie Doglichen erreicht. In ber Beichnung bebient er fich mehr ber geraben als ber gebogenen Linien, und ebenfo verfahren fast alle japanesischen Runftler, Die dinesischen nicht, fo weit ich zu urtheilen vermag. Der Kunftler sucht soviel wie möglich mit ben einfachsten Konturen zu machen. Er behandelt bie verfchiebenften Wegenstände: Geiltänzer in ben gefahrlichften Stellungen, welche bas von ber Truppe bes Taitoun in Paris 1867 Geleistete noch übertreffen; ferner Lantschaften, Architekturen. Pflanzen, tomifde und phantaftifche Scenen; ba reitet ein Dann auf einem Schwein, welches fich burch einen biden Rauch in die Luft erhebt u. f. w. Dann felgen wieder traumerifche Naturbilder, ober Abbilbungen von Thieren, Gestrauchen u. bergl. von frappanter Bahrheit : ein fpringenber Tiger, ein Buche, ber in ber Conne faul ausgestredt baliegt. Ueberall ift bas Rebenfachliche bei Geite gelaffen und bie Erfdeinung in ihrem Itern erfaßt. Doch genug! Moge bas Befagte bagu beitragen, bem Urheber biefer Albums, Dal-Gap, ben ihm gebührenben Rang in ber Befdichte bes Bolgfdnittes zu vindiciren.

×17(100/p

<sup>\*)</sup> Bergl. Ph. Burty. Les émaux cloisonnés anciens et modernes, Baris 1969, eine reizende, beute leiber ganz vergriffene Bublitation, welche die besten mir befannten Nachbilbungen japanesischer holzschnitte enthatt.
\*\*) Wien, 1847, 8°, mit 57 etwas peinlich genau sacsimilirten Abbilbungen.

<sup>\*\*\*)</sup> Nouveau Fonds chinois, Ro. 1796, in 3 Banben Darunter ift übrigens ein Album von offen: bar geringerer Sand.

Geben wir num zu ben anonymen Landschaftsbildern ber Sammlung Ph. Qurth über, so sinden wir anch hier wieder dieselbe Mannigsaltigkeit und dieselbe Meisterschaft der Darstellung. Sie veranschaulichen und: die vier Jahreszeiten, Sonnenausgang, Regen, Schnee, Thanwetter, Meer, Wälder, den Anblid einer großen Stadt u. s. w. Die Perspektive darin ist vorwiegend mit dem Gefühl gemacht, obwohl die Japanesen, wie die Chinesen, die mathematischen Gesetze ber Wissenschaft der Perspektive vollkommen kennen.\*) Die Farben sind auch etwas willkürlich, sie geben gleichsam eine freie Uebersetzung der Natur, ahmen sie nicht sklavisch nach. Wenn die Japanesen auch in der Darstellung der menschlichen Leidenschaften noch zurück sind, die Natur beherrschen sie vollkommen, nach ihrer erhabenen wie nach ihrer anmuthigen Seite hin, und die Hand giebt treu wieder, was die Empfindung fühlt.

Die Albums des orientalischen Museums, des tais. Rupfersticktabinets und verschiedener Brivatsammlungen sind noch kompticirter in den Gegenständen, reicher kolorirt und wahrscheinlich auch neuer als die bisher besprochenen. Unter den hellen, lebhaften Farben wiegt namentlich ein prächtiges violettes Blau vor; der Gesammtesselt ist bald tief, bald glänzend. Einige von ihnen haben die Bestimmung, als Vorbitder in japanesischen Ateliers zu dienen, und werden vermuthlich diesen Zwed auch in manchen europäischen Ateliers zu erfüllen haben. Sie enthalten ein vollständiges Repertorium sämmtlicher Erzeugnisse der japanesischen Aunstindustrie, der Sitten, der Traditionen, deren Kenntniß zum Berständniß dieser Erzeugnisse und zu einer intelligenten Nachahmung nothwendig ist. Die Fabrikanten gewehter Stosse z. D. werden in ihnen die schönsten und originellsten Muster massenhaft sinden. Die französische Kunstindustrie fängt schon an, ihren Werth zu begreisen, und jedes Museum, welches sich mit orientalischer Kunst befast, sollte sich nach ihnen umthun, sowohl um daraus das Verständnis der schon vorräthigen Gegenstände zu schöpfen als auch die Kenntnis der Lüden, die noch auszusüllen sind.

Einige biefer Albums nehmen in Japan bie Stelle unfrer Genremalerei ein: sie geben Bilber bes täglichen Lebens, 3. B. ein Mann rancht seine Pfeise, während sein Pferd an der Tränke steht; Frauen beschäftigen sich mit ihrer Toilette ober mit häuslichen Arbeiten; Engländer halten ihren Triumpheinzug unter Fanfarengeschmetter; verhaßte Chinesen mit dummen, insolenten Gesichtern, geben in einer Strase von Nangasati spazieren; Amerikaner, die hände in den hofentaschen, halten Maulassen seil u. s. In letteren Darstellungen verrath sich eine bedeutende Begabung für Karrikatur. Sie beweisen, wie die Japanesen es verstehen, die physische Beschaffenheit nud die Gewohnheiten einer jeden Bölterschaft aufzusassen. Bisweilen greisen sie auch in's Obsecone über. Dies bildet ein ausgebehntes Feld in der japanesischen Album-Malerei, welches natürlich auf ter Ausstellung nicht vertreten war. Ein englischer Reisender erzählt, daß in einem japanesischen Tempel jedes Jahr die Bilder der schnstellunen angebracht zu werden pflegten.

Aber ihren größten Triumph im orientalischen Museum seierten die Japanesen auf bem phantastischen Gebiete. Das solgende Blatt ist eines Callot würdig: eine Here mit entblößtem Busen tämpst mitten auf dem Meer mit jenem Ungeheuer, welches Bictor Huge in seinen "Travailleurs de la mer" in Mode gebracht hat, mit dem Riesenpolypen. ") Ein großer gestügelter Drache mit drei Krallen, Fische mit bizarrster Ausstassirung und Lewassnung kommen herbei, um an dem Kampse Theil zu nehmen, und die Wellen schäumen und toben, als wenn die ganze Natur in Aufruhr wäre: ein ebenso eigenthümliches wie großartiges Schauspiel, zu dessen Darstellung alle Mittel der Phantasie und der Farbe ausgeboten sind.

Man sieht hieraus, bag man sich ben Orient und besonders Japan nicht allein auf bie Kunst: industrie angewiesen benten barf. In ihnen stedt mehr! Außer seiner unerschöpflichen Fruchtbar-

<sup>\*) 3</sup>ch begreife nicht, wie Alcod bei feiner sonstigen Bewunderung für bie japanesischen Albume, behaupten tann, die Japanesen seien nicht fart in ber Landschaft und hatten sich taum jemals um bie Luftperspektive bekummert.

Diefer Bolop tommt in ber japanefischen Runft febr häufig vor, besonders in ben Brengen. Die anbern Seethiere, Arabben, Dlujcheln n. f. w. find auch baufig und geben gewissen japanesischen Erzeugnissen ihren antedilubianischen Charatter.

teit im Ornament fangt ber Often an, seine Fähigteiten für Malerei und Holzschneibekunst zu entwideln und in manchen Darstellungen ber äußeren Natur ift er uns überlegen. Wenn bas Leben ber Kunstindustrie erfüllt ist, bann bricht bas ber großen Kunst an, welche tiefer eindringt in bas Studium ber Gestalt und ber Seele bes Menschen; und vielleicht kommt die Zeit, in welcher uns ber Orient, unser alter Lehrmeister in ber Kunstindustrie, auch in ber großen Kunst nicht mehr um unsern Borsprung zu beneiden haben wird.

E. D)



Chinefische Verzellanvase. Aus A. Jacquemart's "Merveilles de la céeamique".

### Die Versteigerung der Sammlungen von San Donato.

Paris, Ente Dlarg 1870.

Seit nunmehr brei Jahren hat Can Donato, bas prachtvolle Lanthaus bes Fürsten Anatole Demidoff bei Floreng zu verschiedenen Malen Theile feines reichen funftlerischen Inhaltes - einer Gattung Saudrath, welche ber Eigenthumer gegenwärtig fur entbehrlich erachtet - nach Paris entfandt, bagu bestimmt, um auf Diefem Weltmarkt für Runftgegenstände in flingende Munge umgefest zu werben; und ber Erfolg ift jedesmal ein fo entichiebener, und im Bangen ein fo beftanbig machfenber gewesen, baf es nicht zu vermundern ift, wenn eine Gruppe nach ber anderen benselben Weg einschlägt, und ichlieftich Alles, mas tie großartige Fürftenwohnung an Runftgegenftanben enthalt, tem namlichen Loofe anheimfallt. Letterer Fall ift nun eingetreten; und obicon die Guteverwalter von Can Donato und in den jungften Tagen auch Reisende, Die von Floreng aufommen, versichern, bag man ben Abgang faum bemerte, indem alle Banbe wieber behangen, alle Schränke wieder gefüllt feien, fo lagt fich boch mit Buverficht behaupten, bag San Donato gegenwärtig seines tunftlerifchen Inhaltes vollständig ledig ift, indem Alles, was nur irgend Beachtung verdient, die Reise nach bem Boulevard bes Italiens antreten mußte. Dort namlid, in Dum. 26, einem fruber ichen fur Runftausstellungen benutten, bann einer Theater-Unternehmung eingeräumten, und neuerdings wieder für den ersteren Zweck hergerichteten Lotale, faben wir in ber zweiten Salfte bes vorigen Monats in bunter Mifchung frangofische und italienische, alte und neue, bedeutende und mittelmäßige Bilber ausgestellt und ichlieftlich burch ben hammer bem Deiftbietenden jugefclagen. Daffelbe loos ereilt gegenwartig bie ungeheuere Anhaufung von Runftgegenstanben jeglicher Art, welche in einem 327 Seiten farten Berzeichnig, unter 1965 Rummern beschrieben, um bie Mitte bes Monats eine Woche lang ben Bliden ber Schaulustigen ausgesept Doch Diefes nur im Bornbergeben, indem wir und gunachft auf Die Bilber beschränken wollen. Bei ber Ausstellung biefer Abtheilung ichien Die öffentliche Stimme bem neuen Unternehmen keineswegs ein günstiges Prognostiten zu stellen: auf keinen Fall erwartete man einen Erfolg, nur im Entfernteften mit bem ju vergleichen, welcher vor zwei Jahren burch bie Berfteigerung ber 23 Bilber aus ber nieberlandischen Schule bes 17. Jahrh, erreicht worben mar. Denn nicht nur fand ber Eingeweihte, ja auch ber halbwege Erfahrene unter ben alten Italienern eine so bürstige Ausbeute, einen folden Mangel an erfreulichen und bedeutenben Werfen aus ber Bluthezeit ber Runft, bagegen einen folden Miftbrand mit großen Namen, eine folde alles Maß überschreitende Willführlichfeit in ber Bildertaufe, bag beinahe lauter Unwille fich fund that; nicht nur erftredte fich diefer Mißbrauch mit Namen auch auf die zweite Abtheilung, die der französischen Meister des vorigen Jahrhunderts, indem unter ben 19 Greuze und ben 11 Boucher bes Bergeichniffes auch ein Laie mehrere namhaft zu machen im Stante mar, beren Unachtheit fich mit Banten greifen ließ; senbern auch tie Abtheilung ber neueren. - wo roch in Folge unmittelbarer Bestellung bei ten Kunstlern Die Frage nach ber Mechtheit megfällt, ober meggufallen ichiene\*) - bot ber Aritit ein fast noch er-

<sup>\*)</sup> Jeber Sammler weiß, daß bei mobernen Bilbern Rachahmungen und Fälschungen taum weniger baufig als bei den alten vorkommen, somit die Gesabr, getäuscht zu werden, taum geringer ift; kam ja boch bei San Donato auch noch der Kall vor, daß ein "Decamps", Jagdhunde vorstellend und im Kataleg rühmend erwähnt, plötlich verschwand und auch auf der Versteigerung nicht mehr zum Verschein kam, weit sich herausgestellt hatte, daß die Bezeichnung salich und bas Bilden von Beaume sei. Der Sohn des Letteren erkannte das Bilden und wies darauf die balb verstedte, halb verwischte Bezeichnung seines Vatere nach. (Dieser Umstand ift in Varis durchaus nicht bekannt geworden, und Sie können meine Mittheilung als ein ineditum ansehen.)

giebigered felt bar. Denn ber Umichlag ber Meinungen, ber ju Gunften Delacroir's und ber Romantiler überhaupt gegen Baul Delaroche und Ary Scheffer unter ber jungen Generation Statt gefunden, madte fich in leibenschaftlichen Schmahungen Luft, ber Art, bag Scheffer's Francesca ri Rimini und noch weit mehr Delaroche's einft fo gepriefene Jane Grap beinabe - figurlich gu fprechen, - mit Roth beworfen murben, fo gmar bag biejenigen, welche bas lettere Bilb fur ein "froftiges und theatralifches Produft" erfarten, fur gemäßigt, ja faft fur Lebredner ober Schmeichter gelten tonnten, folden gegenüber, bie nur mit Dube Die angemeffene Bezeichung ju finden mußten, um ibre Beringschätzung auszudruden. Wohl hatte ein bei ber Sache Betheiligter, wie ber Besitzer felbst ober vollends ein Spekulant, ber jenem vor ber Bersteigerung feine gauze Sammlung für eine große Summe Gelbes abgekauft hätte, gewisse Unterhaltungen am ersten Tage ber öffentlichen Ausftellung ichwerlich ohne Bittern und Bagen mit angehort. Beber aber mit ber Erfahrung ber letten Jahre Bewaffnete hatte ihn alsbald beruhigen konnen; und ber Erfolg bes ersten Tages — ber Bertauf ber neueren Bilder, erste Sälfte — hatte ihm bewiesen: baß bas blinde und instinktartige Bertrauen, welches bas fausende Publitum in den wohltlingenden Ramen eines aristofratischen Besitzers fest, nicht fo leicht zu erichfttern ift; bag bie Stimme ber langlodigen, fpitbebuteten Rritit verflingt, noch ebe sie bie höheren Regionen ber entschloffenen Käufer erreicht; baß felbst ein berechtigtes und besonnenes Urtheil felten angerufen, noch feltener gehört wirt; bag ber Emportommling, ber Finangmann, ber gludliche Börfenfpieler, ber englische ober ameritanische Rabob, furz mer immer Belb wegzuwerfen hat, eben weiter nichts fucht, als biefes mit möglichfter Grazie und anscheinender Gleichgiltigfeit zu thun, in Bezug auf ben Gegenstand feiner Bevorzugung aber fein subjettives Boblgefallen und Gutbunfen fur volltommen hinreichend erachtet, um feine Bahl zu rechtfertigen; bag im blinden Bertrauen auf die Benennungen und Beschreibungen des (nichts weniger als zuverläffigen) Ratalogs und beffen Abbildungen Mander Auftrage von Ferne ertheilt, ohne bie fraglichen Bilder auch nur gesehen zu haben; bag in England Bilber von Greuze und von Boucher als vorzugsweise paffenbe Bergierung für fashionable Wohnzimmer, wo möglich noch mehr als felbst in Frantreich, in Anfeben fteben, fowie endlich auch in England Ary Scheffer und namentlich Baul Delaroche, letterer fdon in Folge ber Bahl feiner Gegenstände, einer bis jett noch nicht erschütterten Popularität fich erfreuen. Gin Meifter aber, ber in ariftofratifchen Rreifen zu bochfter Geltung gelangt ift, wie er nicht minter bei ber Runftlerwelt und bei ber Rritif in Gunft und Unsehen fteht, ift R. B. Bonington, ber in Franfreich gebildete, jung verftorbene Englander, ber, mit Eug. Delacroix eng befreundet, ber romantifden Schule ihre Richtung und ihr Geprage in erfter Linie mit geben half. Bon ihm enthielt bie Sammlung zu San Donato eine jener Rompositionen mit fleinen Figuren, zu benen bas Leben am frangofischen Sofe unter Frang I. und seinen nachfolgern ben Bormand bergab, und bie weber burch bebeutenben geiftigen Wehalt, noch burch Berftaubnif ber Form fich auszeichnen, bagegen burch ungemeine Elegang bes gangen Gebahrens, burch eine rein malerische Anschauungsweise und höchsten Reig ber Beleuchtung und ber Farbengebung in ungewöhnlichem Grabe anziehend wirken. Der spanische Gesandte, bei Heinrich IV. eintretend im Augenblick, als Dieser bem Dauphin als Reitpferd bient - ein Biloden von 19 Boll Br. und 16 Boll S. ward mit 83,000 fr. bezahlt (5% ungerechnet)! Schiffer's Franc. Di Rimini erreichte 100,000, B. Delaroche's Jane Gray 110,000 Fr. Sobe Preise brachten auch B. Delaroche's fleine Wiederholungen seiner berühmten Kompositionen: ber 3. Gray, bes Cromwell am Sarge Rarl's I., bes Lord Stafford und Beter bes Großen, (zwischen 20 und 30,000 Fr.). Bu ben hervorragenden Bilbern gehörten funf Rompositionen von Eug. Delacroix, bessen Christ. Columbus im Aloster von S. Maria de Nabida auf 35,000 Fr. ging; Marilhat's unt Cabat's große Lanbschaften, und Granet's Tob bes Nic. Boussin, ein Meisterwert, befonders burch bie feierliche Stimmung angiehend, welches mit 33,000 fr. bezahlt wurde. Der Erlos ber zwei Tage bauernden Berfteigerung ber neuen Bilber betrug 810,329 fr.

Rachdem diese erste Schlacht geschlagen, wurden andere frische Truppen aufgestellt, oder — um ohne Metapher zu reben — nachdem mit ben neueren Bilbern aufgeräumt worden, sam die Reihe an die Berke der französischen Schule bes vorigen Jahrhunderts — 39 Bilber und 11 Marmorwerse, welche nach zweitägiger Ausstellung burch öffentlichen Ausschlag preisgegeben wurden. Joseph Bernet, Hubert Robert, Fr. Boucher, Schall (Michel Ange Challe) und 3. B. Greuze, barauf beschränften

fich bie Namen ber Maler; von bem anmuthigen, aber unmannlichen Greuze 2 Rompositionen und 17 Ropfe junger Matchen, verschieben in Stellung und Ausbrud, bald leifer, balb entschiebener, boch niemale allzugrell bie Rote ber Ginnlichfeit betonent. 50 mal fiel ber Sammer nieber, und in weniger als zwei Stunden war 1 Million und 20,000 Fr. nebft 51,000 Fr. Bufchlag verwirllicht. Diejenigen, welche im Beifte icon bas Enbe von Greuze's Berrichaft vorausfahen, muffen jebenfalls auf eine andere Belegenheit warten, um ihre Prophezeihung in Erfullung geben gu feben. Denn für biefesmal flieg eine Komposition bes beliebten Meifters, und zwar keineswegs eines feiner Sauptwerte, auf ben unerhörten Breis von 126,000 Fr.; ein Bruftbild eines jungen Matchens, einen Schoofhund an fich brudent (Sante unfichtbar), wurde mit 89,000 Fr. bezahlt, und andere Matchentopfe ober Bruftbitber erreichten 77, 60, 58, 53,000 Fr. u. f. w. Dief Mues fintet übrigens - bis zu einem gemiffen Grabe - feine Erflarung in bem Ramen bes Meifters und in ber - relativen - Bortrefflichkeit ber Bilber. Bas foll man aber fagen ju einem Aufgebot von 50,000 Fr. fitr eine nichtsfagende Allegorie: ein Liebesopfer mit zwei Turteltanben, angeblich von Boucher, in Birflichfeit aber von einem ichmachen Radahmer britten Ranges, genannt Callet, und mit 800 ober 1000 fr. entsprecent bezahlt! Der gange Saal mar in Aufruhr, Alles verlieft bie Plate, um ju feben, ob die Sache mit rechten Dingen jugebe, und ber hammerichwingente Auftionator batte Die größte Mabe, fein maaflofes Erftaunen binter bem gebuhrenten Ernft und ber Barbe feiner Amtsmiene zu verbergen. Diefer Antauf war jedenfalls bas Unerhortefte, was in biefer Urt bis jest in Baris vorgetommen ift. - Ginen abnliden Triumph tonnte man fich freilich bier gu Lante von Altniederlandern und Italienern, und namentlich von folden Italienern nicht versprechen; benn obicon bas Bublifum fich viel bieten laft, und, von einer Gutmuthigfeit ohne Grenzen, einem fogenannten Expert, ber in einem folden Falle buchftablich wie ein funftes Rad am Bagen ift, Alles nadfieht und Alles gu Gute halt, fo mar roch bei einer ahnlichen Auswahl ron Bilbern, wo fein einziger großer Meister würdig vertreten war, nicht baran zu benten, die ben Berfen ber Italiener gegenüber überhaupt fühle Stimmung fich irgend merflich erwärmen zu sehen. Immerhin aber fant fich ein Liebhaber, ber ibel genug berathen mar, um für bie Gumme von 55,000 Fr. feiner Sammlung ein Bild einzuverleiben, welches ber Ratalog bie Fredheit gehabt hatte, Giorgione gu taufen, ein Gaftmahl von halblebenegroßen Figuren, einem gang untergeordneten Deifter ber Carraccifden Goule entstamment, wie man beren in mander Trovelbube, in mandem Bintel eines Balaggo in Bologna oder anderswo für 500 Fr., ben febr reichen Rahmen abgerechnet, jebergeit noch aufzutreiben im Stante mare. Der Erlos ber zweitägigen Berfteigerung tiefer 50 Bilber nebft 17 Marmorwerken war 368,155 Fr. — Die vierte Abtheilung entlich, die ber Zeichnungen, Aquarelle, Baftelle und Miniaturen, worunter hauptiadlid Blatter von Decamps, Engene Lami, Raffet und Bettentofen fich andzeichneten, bauerte brei Tage und brachte im Ganzen 165,190 Fr.

Was nun die zweite Halfte ber Sammlungen von San Donato, die der verschiedenartigen Kunstgegenstände betrifft, so zieht sich beren Ausstellung und Bersteigerung vom 20. März bis zum 28. April hin, und die bis jest erreichten Resultate bürgen für einen Erfolg, welcher hinter bem mit den Bildern erzielten sicher nicht zurückleiben wirt. Zwei große Schränke aus ver Zeit Ludwig XIV. gelten 111,000 Fr.; ein viersaches Möbel mit Gouthiere'schem Messingbesat (Ludwig XVI.) 105,000 Fr.; ein Kronleuchter aus Bergkrystall geht auf 61,000 Fr. und ein Sevresservice, vom Serzog v. Rohan komment und aus 172 Stud bestehend, wird (von Lord Tubley) mit 255,000 Fr. bezahlt. In diesen Tagen wurde endlich ber vielbewunderte runde Schild bes Mantuaners "Geoorgius de Ghisys MOLIIII" aus getriebenem Eisen mit Gelde und Silberverzierungen für 160,000 Fr. zugeschlagen.

### Die internationale Kunstansstellung in München.

V. Arditettur.

Die Architeftur - Abtheilung ber Ausstellung ließ ben internationalen Charafter bes Unternehmens, ber in ber Blaftit und Malerei fo entichieben gur Geltung tam, nur mit Dabe erfennen. Denn unter ben 81 Ausstellern fanten fich nur 17 Richtbeutiche; bagu gehört ein Baabtlanber (Richon), ber an ber Mundener polytechnischen Shule nicht blos gelernt, fondern auch fein Ausstellungs. objett, einen flaffifden Daufeumeentwurf, gefertigt batte. Alle Auslander gufammen nahmen nicht mehr Raum ein, als zwei hervorragente Dandener Meifter. Ber jedoch bie Boulevarbauten, bie größeren Theater und die neuen Berbindungstrafte und Bavillons gwifchen Tuilerien und Louvre in Baris ober Die Londoner Club- und Company Soufes, welche in nur ju großer Buntheit alle Style vom byzantinifchen und maurifden bis jum Gifen- und Glasbau burchmachen, wie bie neuen englischen Stadt- und Landlirden, welche bie englische Gothif mit Glud, wenn nicht weiterführen, fo boch erhalten, namentlich aber bie reigenbe neue Billenarchiteftur Englands nur einigermaffen fennt, wird ben Grund bavon nicht in einem verhaltnifmagigen Ueberwiegen ber beutichen Architeltur, fondern nur in bem Dangel an Beschidung vom Austande feben; und biefer mochte wieber fein Bauptmotiv in ber Erfahrung baben, bag bie Architeftur bei folden Belegenheiten eine ftiefmutterliche Behandlung und von Geite bes großen Bublifums wenig Beachtung zu gewärtigen bat. Der Raum war in ber That eng und bas Material hing und lag bicht, jum Theil in Mappen, was für Die meiften Besucher soviel bieß, wie unter fieben Siegeln; allein trop bes Bedranges von Begenftanden maren Die Arichtefturtabinete in ber Regel Die leersten, fobaf Referent fich oft in biefen Räumen mit seinen Betrachtungen allein fant.

Die Architektur muß sich auch stets bem Interesse bes Publikums gegenüber in einigem Nachtheil besinden, da sie nicht mit abgeschlossenen, d. h. ausgesührten Werken gegen Blastik und Malerci, die sich dieser Vollendung erfreuen, in die Schranken treten kann. Pläne, Aufrisse und Durchschnitte sind für die meisten Beschauer todte Schemen und wenig mehr als eine dem Laien in der Partitur vorgelegte musikalische Komposition. Ein volles Bild, weil in körperlicher Wirkung, giebt auch nur die perspektivische Aussch, welche aber wieder zu sehr auf dem Voten der Malerei sieht, um noch als rein architektonisches Kunstwerk gelten zu können, oder (wie dieß leider häusig der Fall war) so sehr au zeichnerischen und koloristischen Gebrechen leitet, daß nur dersenige solchen Arbeiten einige Gerechtigkeit widerfahren lassen wird, welcher die Schwierigkeit der anschaulichen herstellung, namentlich von perspektivischen Innenansichten erprobt hat.

Daß aber das Ansland die Ansftellung nicht beshalb so spärlich beschiete, weil es nur das Beste liesern wollte, erhellt aus dem Borhandenen zur Genüge, denn ein großer Theil besselben konnte famm den bescheitensten Ansorderungen genügen. Manches zog geradezu nur als Ironie auf den guten Geschmad und als Raisfatur das Interesse auf sich, wie das A. Etcr'sche Projekt für die große Oper in Baris, mit einem Scenenraum, der, dreimal so hoch wie das übrige Saus, so dominirend über das Bäusermeer emporragen müste, wie die Thürme von Notre-Dame, ohne auch nur die Spur von architektonischer Gliederung zu verrathen, ein Wert, welchem unbedingt die Aussstellungsräume hätten verschlossen sein müssen, selbst auf die Gesahr hin, daß der vielseitige Künstler, der in allen Zweigen vertreten sein wollte, auch seine Arbeiten im Gediete der Plastit und Malerei zurückgezogen hätte. Ein ähnliches Interesse erregte das Thierry Ladrange'sche Projekt eines Monuments für Arage, so zu sagen eine auf ein plastisches Wert angewandte Quadratur des Zirtels, an welchem die konsequent rechtesig durchgesührten Körpersormen uns jene Kadetten eines

unferer Dieblatter in Die Erinnerung riefen, Die, lediglich in Ratheten und Spotenufen touftruirt, als verforperte pythagoraifche Lehrfage aufmarfchirten. Es ift auch nicht abzusehen, marum bie United Presbyterian Church in Blasgow indifche, agpptische und griechische Architektur univen foll, fo wie bieft ber Thomfon'iche Blan wunderlich genug veranschaulicht. Endlich imponirt und auch leere toloristifche Brillang feineswegs, und ber Werth eines Schauspiels und Raffehauses im mauris ichen Sthle von Junieng in Baris icheint fich funftlerifch barauf zu befdranten. Doch fehlte es auch nicht an Erfreulichem, wogn die Fagaben von L. Gilquin in Lille, die Projekte von E. van Serrewege in Gent, wie von A. Barin in Met zu rechnen find, am meisten aber bas originelle Brojett einer romanifden Kirde von E. Banbenbergh in Baris, welches Motive von Notre-Dame in Clermont und vom Dom zu Speger gludlich verbindet. Recht tüchtig find auch Die teftonischen Arbeiten beffelben Architeften, wie die von E. Corroper aus Paris, wohl geeignet bem beutschen Fachmanne fruchtbringende und die beutsche Schablone gerreifzende 3been gu erweden; nicht minter Die italieniichen Werte ber Art, von welchen Die ebelromanischen Alture von A. v. Barvitius in Rom ober bas Cbenholgfaften bes Romers It. Bespignani alle Aufmerkjamteit verbienten, mabrent auch unter ben Architefturen Die Reffauration. Des Balago communale in Biacenga von A. Colla in Mailand eine bedeutente Stelle einnimmt, aber boppelt icatbar mare, wenn bie Untericeibung bes bereits Wegebenen und bes Renen erfichtlicher mare. Erot bes vereinzelten Guten machte jedoch Die nichtbeutsche Gruppe weber burch Bahl noch burch Bedeutung einen erheblichen Ginbrud.

Bon ben beutichen Arbeiten fiel bei weitem bas Deifte auf Die brei Sauptfunftftabte Berlin, Bien und Dlünchen. Doch hatten nur in Wien Die hervorragentsten Deifter gusammen fich gur Betheiligung berbeigelaffen, mahrent von ben Berlinern Strad und Ditig, von ten Diunchenern Gottfr. Reureuther, Burflein und Gottgetren vermißt murben. Berlingunadftmurbe ber Bebentung feiner Architefturschule gang unentsprechend ichmach vertreten gewesen fein, wenn man fich nicht wenigstens noch entschloffen batte, Die Glite ber Berliner Domban-Ronfurreng gur Ausstellung ju bringen, welche Gruppe fich von felbft zum Mittelpuntt bes Gangen gestaltete. Der Dom follte als eine Centralfirche bes Protestantismus ju einem besonders bervorragenden Werte erhoben werben. mit welchem man auch funftlerifch einen bebeutenben Schritt vorwarts geben wollte. Die Ibee eines protestantifden Styles, Die im Morten ichon feit einiger Beit fputt, trat baber in ber Broblempolemit über ben Dom mit boppelter Mraft auf und gewann ichon gewisse, wenigstene negative Formen. "Es mare emporend", fagt & B. D. I. Sippins, (Der Dom von Berlin als Gemeingut fammtlicher Protestanten, Petersburg 1869,) "es ware eine Schmad, Die unfere Beit brandmarten murbe, wenn Berlin einen tatholischen Auppelbau aufführen follte." Gegen eine folde Auffassung muß fich ber unbefangene Betrachter verwahren. In unjerer paritätisch gefärbten Beit tonnen fich bie beiben driftlichen Sauptionfeffionen unmöglich fo ferne fteben, bag bie Aboptirung einer von einer anberen Ronfession gebrauchten Bauweise, ja selbst Ronftrultion eine Schmach mare. Es mag wunderlich ericheinen, wenn orientalijde gormen in driftliden Hirchen auftreten; aber bag ber Broteflant fich schämen follte, in einer Hirche seinen Gottestienft zu begeben, die mehr voer weniger an Die Hauptlirche bes Ratholicismus, St. Beter in Rom, erinnert, bas geht boch zu weit, so bag es taum nothig ift, in biefer Beziehung an St. Paul in London zu erinnern, beffen Erbauung gewiß auch teine papistifche Gesinnung zu Grunde lag. Man follte burd folde Antipathien bas Bebiet ber Runft nicht verengern. Wenn ber Raum ben Zweden bes Multus entspricht und nicht blos nach innen fondern zugleich nach außen jene monumentale Wirfung erreicht, Die man von einem Centralbau ber Art zu verlangen berechtigt ift, fei es bann in welchem (natürlich driftlicen) Style immer ober felbst in einer nur nicht ftyllofen Rombination, in Unppel- ober Langschiffbau, fo ift unseres Erachtens bas Problem auftanbig gelöft. Fügt ber Münftler bem Beftebenden ein neues Moment bingu, bann um fo beffer; einen neuen Styl aber wird man mit aller tenbengiöfen Barme nicht hervorganbern tonnen; bagu fehlen bie Grundlagen.

Ansgestellt waren bie von ber Konfurreng-Jury in Berlin als bie bestein bezeichneten zehn Entwirfe von Abler, Eggert Burg, Ente und Bödmann, Gropius und Schmieben, hilbebrant, Stlingenberg, Kyllmann und hepben, Orth, v. Quast, Spielberg, ferner bie brei Entwürfe von Buse, Schwatto und Stüler, und endlich bie alteren vier Rompositionen von W. Stier, bie von



1841 - 1842, mithin unabhängig von bem neueren Programm entstanben find. Die zwei bedeutenteren Projette tes Letteren, um mit ben ber Ronfurreng vorausgehenden zu beginnen, find ber gothifde erfte und ber romanifde zweite Entwurf. Der erftere fucht in einer nicht recht erquidlichen Berbindung von mailander und florentinischer Gothit mit englischen Perpendifularfint formen bas Rene, tombinirt fonach gerade bie Ausartungen, nicht jedoch ohne einen bedeutenben Effett zu erzielen, bas romanische Projett aber verfallt in's Rüchterne und erinnert burch feine ftrengen lifenenartigen Streben an Die burgartige Anlage ber foniglicen Mublen in Berlin. Dem vertienftvollen Altmeifter ber Berliner Baufdule ideint es überhaupt nicht gelungen gu fein, feine belebenten und fruchtbringenben theoretischen Bestrebungen felbst zu voller praktifcher Entfaltung ju bringen. Bon ben neueren Arbeiten verbient eine besondere Stelle ber Blan von Gropius und Schmieben, beffen ruhige Maffenhaftigleit freilich manchmal an's Rahle ftreift und auch bie große Schwierigkeit einer praktifd nicht unzwedmäßigen und boch bem gewaltigen Bangen proportionalen Bortalbitbung burch bie nicht harmonisch verbundenen vorgelegten Giebelarfaben keineswegs gang befriebigend loft. Recht ansprechend erscheint auch ber F. Abler'iche Entwurf mit ben auf bas gewaltige Quatrat geftellten und fo ber Auppel wohltbatig beigegebenen Thurmen. Richt minber bervorragend find die Entwürfe von Orth, wenn auch, namentlich an der Komposition "1866" die beiden Thurme ju weit abstehen und Die gange Anlage nach unten ju zerfliefen icheint. Gehr icone Berhaltniffe zeigt namentlich ber freuzförmige Plan, wie auch bie tuppelartigen Gelme ber Thurme neben ber Ruppel bes Centrums eine harmonische Wirfung hervorbringen. Ente und Bodmann's Plan würte seinem Aengern nach vielleicht die Palme verdienen, wenn nicht das Innere architektonisch gu tabl und ju exclufiv auf Edmud burd Malerei berechnet mare, wie umgetehrt von Quaft's prachtvolle Innenausicht burch bas Meußere mit ben vier minaretartigen Thurmen und ber zu tahl gestreckten Ruppel beeintrachtigt wird. Auch ber D. Eggert-Burg'iche Entwurf mit imposanter Auppel ift von tompatter haltung und bedeutender Wirtung, namentlich laffen bie Proportionen ber Glieber feine Unterschäpung ber wirflichen Grofe gu, boch fonnten bie architeftonifchen Motive und Details fast als zu gehäuft erscheinen. Der verstorbene A. Stüler stellte, abgesehen von einem früheren, nach bem Gedanten bes Ronigs Friedrich Wilhelm IV. gelieferten baftlifalen Entwurf, bas Quabrat, von bem fich bie Ruppel erhebt, zu nuchtern, bie Edthurme bagegen zu fleinlich burchbrochen bar, mahrend die imposante Ruppel burch bas Perpendisular., Gtab. und Magmert feinesmegs gewinnt. Der erfte Entwurf von Benben und Ryllmann wird burd ben maftofen Borhaftenbogen etwas beeintrachtigt, unter welchem auch die fonigliche Reiterftatue nicht am gehörigen Plate erscheint und an byzantinische Auffassung gemahnen durfte; im zweiten Entwurf aber finden wir einen Rölner Dom in zweiter Auflage mit Regensburger Hauptportal. Die entsprechendfte gothifche Löfung burfte vielleicht die E. Alingenberg'sche gothische Kuppelaulage sein, die fich durch ben Kranz von Strebepfeilern schon aufbaut. E. Schwatlo's Plan leidet an zu viel Beranziehen italienischer Ausartungen oder — richtiger — Teußerlichkeiten, wie überhaupt Italien in mehreren Entwürfen hinsichtlich bes romanischen oder gothischen Details zu viel bevorzugt ward, wodurch manchem ein ungesunder hautgout erwachsen ift. Geradezu hästlich aber sind die zuderbogenartigen Bedachungen. S. Spielberg's Plan mit bem weit über bie Ruppel jum himmel ragenden Thurm richtet fich burch biefen, mahrend U. Buge's fünftuppelige Aulage, im Styl ber Certofa von Pavia und Louis XIV. gemischt, für eine fo großartige Aufgabe zu wenig Burbe entfaltet. Es stellen sich sonach in ber Konfurreng nicht blos alle Style neben einander, fondern verbinden fich auch mit einander in einer Beife, bag man fich am Schluft ber Betrachtung zu bem Refultate gebrangt fuhlt: es feien alle Rrafte aufgeboten und angestrengt worden und baburch fei es zu feinem volltommen flaren Bedanfen gefommen, wie es ju gefcheben pflegt, wenn gegenfeitiges Ueberbieten eine Ueberanftrengung erzeugt.

Bon ben übrigen Werken ber Berliner Architektur find wohl bie von F. Abler burch die einfach folide und boch nicht kahle Backleingothik seiner Kirchen mit ber entsprechenden Leichtigkeit ihrer Deckung, wie durch die feine Façadenbildung seiner Wohnhäuser, unter welchen bas in der Dorotheenstraße 51 entschieden die erste Stelle einnimmt, die hervorragenosten. Römer's Bahnhofentwürse erscheinen wohl trot ber endlosen Fensterreihen eiwas leer. E. Jacobsthal's Theater-

- 151 Vi

entwurf ist ein harmonisches Werk, wie unter ben Wohnhäusern ber Entwurf No. 417, welcher burch Eleganz und Zwedmäßigseit sich auszeichnet, während ber Entwurf res Grabmals von Sorau einfache Itassische Schönheit entfaltet. A. Eggert's Parlamentsgebäude aber scheint übertrieben. Recht verdienstlich durften die tektonischen Arbeiten A. Fride's genannt werden, bessen Rachelofen eine recht häusige Unwendung zu wünschen ist.

Bien hatte im Bergleich zu feiner bermaligen großartigen Bauthätigkeit wenig geliefert, war aber bafür burch seine hervorragenosten Meister repräsentirt. Th. Sanfen's herrenhaus - und Museumsentwurf, namentlich ber lettere find beteits befannt geworben. Sanfen will gegen ben herrichenten Willen in Bien bie Richtung vertreten, bie in Munchen nach bem Willen bes herrichers von Alenze fultivirt worben ift, und ber Antile auch bort neuen Boben gewinnen. Es ift ihm namentlich in bem Berrenhaus wunterbar gelungen, bas ungemein fcmierige Problem zu löfen, aus einem tempelartigen Bau eine für moberne Zwede und namentlich für Berfammlungen paffende Anlage ju tonftruiren. D. Ferftel ftellt fich mit feinem Dlufeumsprojekt im Renaissancestyl neben Sanfen. Es wird immer zwedmäßig fein, bei folden Broblemen ju einer mehr ober weniger vatitanischen Anlage mit Loggien u. f. w. ju greifen, wie bieg an ber Munchener Binatothet gefchehen ift; gewagt fchien und aber ber Berfuch, ben Conftantinsbogen als Bortal zwischen Gebäudeflügel einzuschieben und lediglich in Rudficht auf die Frontewirkung zum Nachtheil ber inneren Disposition Auppelraume anzubringen. Ueber Ferstel's Meisterwert, Die Botivlirche in Bien, ift nur eine Stimme, welche fich auch in Munchen um fo lauter vernehmen ließ, als bie prächtige Aquarelle auch ben Laien zur Bewunderung hinrift. Bon bem haupte ber Biener gothifchen Schule und ber Baubutte, Fr. Schmidt, Durften bie Plane fur bie Pfarrfirche von Funshaus bei Bien, einen wirkungsvollen Kuppelbau in fraftiger Bacfteingothik, ben meisten Beifall verbienen, fein in mander Beziehung ichones Biener herrenhaus-Projekt jedoch ericheint, an frangofische Burggothik erinnernd, etwas zu gebrückt und in ben Boben gesunken. In ber perfpektivischen Anficht bes großen Saales bes akabemischen Ohmnasinms in Wien erfreut bie Anwenbung ber Bolgbede, in Bejug auf welche Deutschland von England noch fo viel lernen tonnte. R. Laugil's gothifcher Balaftentwurf leibet an einer gemiffen flumpfen Schwere, verrath aber fonft icone und zwedmäßige Anlage, was ebenfo von Krummholg's Rathhausentwurf gilt. F. Rreuter's Billenprojett jedoch verbindet griechische Arditeltur mit vorfpringenden Billenholgdach in zu wenig gelungener Vermittlung.

Die größte Bahl von Ausstellern hatte auch bier, wie in ber Plaftit und Malerei, unter allen Stabten Munchen aufzuweisen, bas beift unter 81 Namen beinahe ein Biertheil, nämlich neunzehn. In Bezug auf die Nummern aber ift die Bertretung Manchens noch ungleich gewichtiger, intem von ben 596 Rummern ber architeftonischen Abtheilung mehr als ein Dritttheil auf tie Ausstellungsftabt entfallt. S. Bugel und L. Lange fteben obenan unt geboren auch zu ben wenigen, welche burch eine zwedmäßige und reiche Auswahl ihrer Arbeiten in ihrer Nichtung wie Produktivität vertreten waren, was bei fonft menigen Meistern ter Fall mar, indem bie meisten burch Ginfenbung ber einen ober anderen Konfurrengarbeit, beren feffelndes Programm ihr befanntlich nicht an Die Stirne geschrieben ift, einer gultigen Beurtheilung feine Banbhabe barboten. Sugel beherricht bie Formenwelt ber Renaissance in hohem Grate. Es mag ibm schwer gewesen sein, in Arbeiten, Die ihm feine vormalige Stellung ale Ditbahnarditeft auferlegte, Diefer Richtung guweilen untren werben, und entweber zum nuchternen Schuppenbau, wozu ihm fparfame Brogramme bei Statione hallen (Landshuter Balle 3. B.) gwangen, ober zu Brudenfopfen im mittelalterlichen Etyl: (romanijis bei Paffau, gothifch bei Regensburg), welche letteren übrigens alle Anerkennung verrienen, fich entschließen zu muffen. Gelbft einige hinneigung zur Spatrenaiffance bis au tie Grange tee Rotofo's möchten wir tem probuttiven Meifter nicht jum Borwurfe maden, um jo weniger ale gerade in folden Arbeiten bem Bublitum foloristische Brachtftude geboten waren, bie in ber allgemeinen Runftausstellung unserer arditettonifden Abtheilung voppelt gu Bute fonmen mußten. L. Lange († 1868) hatte fich, nadrem er einige Beit in romantischer Richtung gearbeitet, mit um fo größerem Erfolge ber Renaiffance zugewandt, ale er icon in feiner Jugent mit Begeifterung ber Antike gebulbigt und in Briedenland felbit bie grundlichften Studien gemacht hatte. Beitidrift für bilbenbe Runn. V.

Blan eines archaologischen Museums in Athen ift ein Zeugniß für bas fünftlerische Bermögen bes Berschiedene Ronfurrengarbeiten im Renaissancestyle, von welchen jedoch nur wenige zur Ausführung famen, laffen nicht blod aus fünftlerifden, fontern gang befonders aus praftischen Grunden nur bebauern, bag fie fich nicht verforperten, wie g. B. bie Restauration ber Marburg und bas Mandener Aftientheater. Bei allen Arbeiten Lange's aus ben letten Jahren, und namentlich bei bem preisgefronten Munchener Rathhausprojeft mar fein Gobn Emil betheiligt, ber fcon in einem afabemifden Entwurf jum Gaal einer Stanbefammer ein gang bervorragendes Berftandniß mit foloristischem Talente verbunden zeigte. Richt minder bedeutent find bie Arbeiten, welche A. v. Boit mit feinem Sohne August ausgestellt, worunter bas Projekt bes foniglichen Lufticoloffes ju Felbafing, beffen Ausführung befanntlich nach bem Beginn wieber eingestellt marb, allgemeines Intereffe erregte, bas es auch abgesehen von feiner Geschichte burch bie gierliche Bracht vollauf verbiente. Die und aber bied leiber auch ichon an bem wirflich ausgeführten königlichen Luftichloß zu Berchtesgaben von L. Lange entgegentritt, so gränzt auch bier Die Bierlichkeit ber rohrartigen Gaulden bes Mittelbaues an - wenigstens ideinbare - Gebrechlichkeit. 21. Weul's Riffinger Babe Ctabliffement fpricht burch feine einfache Zwedmäßigkeit au, ebenfo bas Brojeft einer Spnagoge im romanischen Charafter mit maurischen Motiven, bas 3. B. bas fonft ichwierig zu überwindende Problem ber Eifentrager an ben Galerien gludlich loft und biefe in feiner Beije fibrend erscheinen laftt. Den Stempel bes Zwedmäßigen tragt auch A. Zenet ti's Nathhausprojekt, beffen Renaiffance jedoch etwas talt läßt, wie umgefehrt an bem Zeiertagefchulhause auch die üppigfte Behandlung mit dem ungunstigen Terrain, bas bie Fagabe an febr unvortheilhaften Stellen fnict, nicht verfohnen fann, F. Seibel's protestantischer Dom läßt die Ruppel zu riefig aus dem zu fleinen Rumpfe hervorwachfen. A. C dmi bt's Gerichtehof ftellt eine fur biefen Zwed paffenbe Berbindung von Befangniß und Balaft bar, fein Museumsgebaube bagegen, in fast zopfiger Spatrenaiffance, macht einen unruhigen Einbrud. Bon ben bedeutenderen Gothifern ift E. Foly († 1867) durch eine vorzügliche einschiffige Bfarrfirche in fraftiger und origineller Behandlung vertreten; ferner G. Sauberriffer, ein Junger ber Schmidt'ichen Schule in Wien, ber, wie fein Belvebereprojeft zeigt, auch in Renaiffance nicht untuchtig ift, burch bie Plane und Aufrifie bes im Bau begriffenen Mundener Rathhaufes, welches nur leiber burch bie Gubftituirung bes magig beforativen altarartigen Gibelbaues in ber Mitte für ben projettirten Thurm namhaft verloren bat, und burch ein Projett für bie zweite protestantifche Rirche in Minden, welches bebbalb gar nicht entfprach, weil befanntlich nur einschiffige ober Sallenfirchen einen Seitenthurm au ber Fronte vertragen, und man mit aller tonftruktiven Ronfequeng Niemandem gumuthen tann, bie fonft fich ergebente fdreiente Ginfeitigfeit zu überfeben. A. De dlonburg endlich batte eine burftige, reftaurirte Landfirde ausgestellt, welche nur zeigte, wie wenig bie Architeftur abfolut forbert. Gein bem Bernehmen nach jur Ausführung gewählter Entwurf ber zweiten protestantijden Rirde in Munden, im fruhgothijden Style ausgeführt, fehlte mahrideinlich in Folge ber barüber ichwebenden Berhandlungen. Die übrigen Diundener Architeften C. Ganger, &. Steffan, E. Torge, F. 3. Rollmann und 3. Mull er hatten zu wenig ausgestellt, um ein Urtheil zu ermöglichen, ober wie E. Denger zu ungewählt und barod, um es gusammengufaffen gu founen. -

Im Berhältniß zu tiesen brei Stärten war bas ganze übrige Deutschland schwach vertreten, indem auf alle zusammen wenig mehr Namen, wie auf München allein, nämlich 22 unter 81 entfallen. Bon Stuttgarts blühender Schule war jedensalls mehr Betheiligung zu erwarten, doch hatten B. Bäumer und D. Tafel sehr Dankenswerthes geliesert. Des Ersteren Projekt sür ein Gebäude der Museumsgesellschaft ist von gediegener Renaissance, wenn auch oben zu schwer. Auch die Pläne sur die Bilhelma bei Stuttgart sind sehr anziehend, weniger die unbedeutende Aurhalle von Imnau. Recht ersreulich sind auch die der Wiener Schule wenig nachstehenden antographirten Reiseausnahmen seiner Schule, welche überhaupt als phantasiewedendes Mittel für anzehende Architesten nicht genug zu empfehlen sind. So ist auch Tasel's Aufnahme vom Innern des Baptisteriums zu Florenz dankens und sür den Besit wünschenswerth; der Entwurf sür das akaremische Kraulenhaus in heidelberg aber macht den unheimtichen Eindruck, als eb man, hier eintretend, kaum mehr auf seine Eutlassung hossen dürse, während doch das Ausere eines Krausenhauses den Gedanken an das "voi ell'entrate lassiate ogni speranza" billig eher unterdrücken als wecken sollte. F.

Balbinger's perspektivische Ansicht bes Wiener Stephansvomes endlich bilbet eine britte murbige Bertretung Stuttgarts. Lenbold und C. Bernat von Angoburg haben nicht besonders befriedigt; eine Billa foll nicht fower fein, wie bie bes Ersteren, und Reftaurationen erfordern namentlich Barmonie bes Ornamentalen, mas Die Bernatifde Restauration ber Apsis von G. Beno bei Reichenhall theilweise vermiffen lagt. Bon ben beiben Bertretern Samburgs, E. Sallier und Jolaffe, erquidte namentlich bes ersteren Runfthalle für hamburg burch ihre hubiche Aulage in icon und flar gruppirten Daffen und burch bie Unwendung bunter Biegellagen. Alle anderen Statte hatten nur je einen Namen geliefert: vor allen Regensburg feinen Dombaumeifter F. 3. Denginger, ber eine Reihe von Photographien, die allmäligen Fortidritte ber Dom - Reftauration von 1863-69. und eine große Façabenanficht ausgestellt hatte. Referent hat flets bedauert, bag bie originellen Berschiedenheiten ter beiden Seiten ber Fagade selbst nicht auch im Ausbau ber Thurme mehr zur Weltung und bamit bie Originalität ber ganzen Anlage auch zu einem entsprechenben Abschluß gebracht worden ift; allein er fann auch nicht in Abrede ftellen, bag bie Ausführung an allgemeiner und muftergultiger forreitheit nichts zu munichen übrig laft. Reben Denzinger muß 3. Rafchborf in Roln genannt werden, ber Dleifter bes llebergangs von ber Gothit zur Renaiffance, welcher Mifchftpl befanntlich in Roln besonders icone Blathen getrieben. Seine reiche Ausstellung von vorzugeweise Rolner Bauten ließ ihn ale einen ber hervorragenbften Dleifter Deutschlands erfennen. Bor allen Anderen aber ift L. Bohnftett in Gotha wegen bes beifpiellofen Reichthums an Goopfungen hervorzuheben, welcher und zwölf, vorwiegend Nonfurrengarbeiten in allen möglichen Objetten und Sthlen enthaltende Foliobande gur Anoftellung brachte. Dazu find tie Arbeiten zum Theil von höchfter Bedeutung, wenn auch eine gemiffe, bei folder Maffenproduftion übrigens unvermeiblide Flüchtigkeit fich manchmal ftart bemerklich machte. Um fo unangenehmer wirkten burd ihre Trodenheit Die gahlreichen Riffe von S. v. Nitgen in Gieften. Unter mehreren weniger erfreulichen Berten von C. Lipfius in Leipzig ragten beffen Schlogplane von Rleinzschocher und namentlich Die Borfe von Chemnit in beutscher Renaissance auf's vertheilhaftefte bervor. Auch bas Ateliergebaube machte einen felbft burd bie großen Feuster nicht geftorten reichen und behabigen Ginbrud. F. Martius in Cameng, ber Fortjeter Schinkel'ider Gothit, gab liebevoll burchgeführte Details res von ihm nach Schinkel's Efizien ausgeführten Schloffes von Camen; in Schlefien. freulich waren C. Dollinger's aus Aulenvorf Reisestigen aus Italien, wie auch seine schwäbischen Bohnhaufer, mahrent feine Stationsgebaute in Oberichwaben ben altichwähischen Wohnhaussint allzu raffinirt prafentiren. F. Frierreich in Fürth gibt Museumsentwürfe von tüchtiger Technit, aber ohne genugente Frijde ber Erfindung, mahrend ber Plan fur ein Ausstellungsgebande von Th. Eprich in Rurnberg außerlich bis auf tie fable Oberwand wohl aufpricht, innerlich jedoch bes für biefen Zwed nöthigen Lichtes entbehrt. Der einfache Dfirtheimer Bahnhof von Samm in Ludwigshafen mußte überschen werden, mahrend man am Starthausprojett v. Fr. Schmitt in Bweibruden Die Lifenen ohne Befronung unleiblich und bas Biener Mufeumoprojeft zu wenig monumental fant.

Wenn aber auch die Architektur-Abtheilung ber Münchener Munftanostellung bei einer Vertretung von nur 81 Ausstellern und 28 Städten in Rücksicht auf ben Umstand, bag bie Baukunst ihrer Natur nach einer viel ausgedehnteren Pslege als die Plastit sich zu erfreuen hat, bem Masstabe ber beiben anderen Rategorien nicht entsprach, so wird sie boch den großen Werh für sich in Auspruch nehmen burfen, gezeigt zu haben, wie und unter Beseitigung von welchen Mängeln solche Ausstellungen überhaupt zu veranstalten sind, und wie die künstler aus ihren Mappen wählen sollen. Unzweiselhaft wird es nach den diedmaligen Erfahrungen möglich sein, bei einer fünstigen Wiedersholung ein universelleres Bild bes Architekturstandes ber Gegenwart zu entsalten, als es diedmal gelungen war.

## Kunftliteratur.

Mandzeichnungen zu Anakreontischen Liebern in Driginalradirungen von Otto Forfterling. 18 Blatt mit 2 Titelblättern. Uebertragungen von Friedrich Eggers. Berlin, Rut. Doffmann.

Bon allen Dichtern bes llassischen Alterthums steht uns Neuern wohl Anakreon am nächsten. Seine Lieber haben ihrem Gefühlstreise und ihrem Ausbrucke nach am meisten Mobernes. Mit Borliebe haben sich ihnen besihalb von jeher Dichter und lleberseper zugewandt; diesen ift jest ber Illustrator gefolgt. Uebersehungen und Nachbildungen bes Anakreon konnten am ehesten die Wirfung freier, selbständiger Dichtung erreichen, ohne boch von dem Original allzuweit sich zu entfernen. Nicht minder günstig ift dies Feld für die künstlerische Illustration; und es ist nur zu verwumdern, daß sie nicht eher auf demselben sich versucht hat. Ein Illustrator des Anakreon brauchte, um etwas Tüchtiges zu leisten, längst fein Meister in der Antike, kein Thorwaldsen zu sein, brauchte uns kein Wert der hohen Aunst im strengsten Sinne zu geben, um unseres Beifalls gewiß zu sein. Die vom Dichter leicht und lose zusammengestochtenen Scenen, in denen die Handlung weit hinter die Stimmung zurücktritt, gestatteten dem Künstler die freieste Wahl unter seinen Darstellungsmitteln. Nach seiner Begabung und seiner Absicht konnte er auf verschiedene Weise seine Ausgabe befriedigend lösen.

Försterling hat zur herstellung seiner Illustrationen die Radirnadel gewählt, welche er in der Landschaft bereits mit so großem Erfolge anwandte. Diese Technik, verbunden mit der Anordnung seiner Bilder, zeigt von vorn herein, daß wir es mit Arbeiten leichteren Stols zu ihun haben. Als Bignetten steben sie über den gewandt und anmuthig übersetten Bersen, deren Initialen meist aus den sigürlichen Bestandtheilen der Bilder hervorwachsen. Diese Auffassung der künstlerischen Aufgabe hat ihre volle Verechtigung. Aber sie konnte ebensowenig dem Künstler die Mühen des Studiums ersparen oder abkürzen, wie sie dem Beschauer die Mängel der sertigen Leistung zu verdecken vermag. Bignetten wollen eben so fleißig gezeichnet sein, wie Kartons von hundertsach größerem Maßstade. Und wenngleich die Nadirung als reproduktives Gegenstück der Federzeichnung, wie diese, der Psilicht einer gleichmäßigen Durchbildung ost sich entzieht, wenn sie namentlich das Necht zu haben scheint, die Linien der malerischen Gesammtwirfung durchaus unterzuordnen, — so entsicht bech das slächtige, geistreiche Spiel der allergewandtesten Nadel nicht sür offenbare Fehler in der Zeichnung, wenn sie, wie in Försterling's Nadirungen, zu Duhenden uns entgegentreten.

Die 18 Blätter, welche uns in reich ausgestatteter Mappe vorliegen, sind von höchst ungleichem Werthe. Zweien möchten wir vor allen übrigen den Borzug geben. Auf dem einen ruht der Dichter am Baldsaume am rieselnden Quell unter den dicht verschlungenen Aesten eines prächtigen Baumes. Ihm zur Seite lagert Bathpul. Tiefe Schatten liegen auf den Gesichtern Beider; in die Ferne fällt der Blid auf sonnenbeschienenes hügeliges Gelände. Das Kolorit der reizenden Berse: "hier ist Schatten, o Bathpulos, Setze dich; wie schön der Baum ist!" u. s. w. scheint uns glüdlich in das Bildliche übertragen worden zu sein. Das andere Blatt zeigt eine Gruppe von Innglingen und Mädchen unter dichtem Gebüsch lagernd, "schwelgend in des dunkeln Lorbeers Schatten und des heiligen Delbaums." Auch hier ist die Landschaft stimmungsvoll, die Figuren sind ansprechend und mit seinem Sinn in die Landschaft hinein komponiert. Wir sinden die Eigenschaften wieder, die uns an Försterling's Radirungen "Aus dem Wald" so oft erfreuten. Auch möchten wir es diesen Darstellungen nicht zum Borwurfe machen, das die Stimmung, welche sie aussprechen, durchaus modern ist. Hätte uns nur der Künstler einen ganzen Cyklus solcher Landschaften mit anakreontischer

Staffage gebracht! Aber nur noch auf wenigen andern Blättern halt er ein landschaftliches Motiv fest. Am ausprechendsten unter tiefen sind die brei zum Dionysosopser vom Gebirge herabschreitenden Jung-frauen. Beniger gefällig schon, ihrer Staffage wegen, zwei andere Blätter: "Genuß des Lebens", Anakreon, mit ber Leier im Schoose an einem Baum ruhend, reicht einem reizlosen Eros die Schale zum Füllen, während ein Mädchen ihm ben Kranz auf's Haupt sett; und "ber Auftrag," Dionysos mit zwei start verzeichneten Anaben zur Seite.

Sobald nun aber bie Figur ausschließlich ben Gegenstand ber Darftellung bilbet, zeigt fich ber Runftler feiner Aufgabe nicht mehr gewachfen. Jeglicher Reig bes Ausbrucks, jegliches Gefallen an ber außeren Form bort auf. Wir feben 3. B. Anafreon in verschiedenartigster Gefellicaft. Balb mit bem Eros, ber in bes Dichters Leier greift, mabrend ein Mabden ihm Die Schale full; bann mit einer Bitherspielerin und bem Anaben, ber gu "feligem Raufche" ihm fpendet; bann wieder im Kreife von Jünglingen und Matchen, welche icherzen und fingen, ihn befrangen ober bem alternben Ganger in einem vorgehaltenen Spiegel fein nicht eben anmuthiges Angeficht zeigen, ober ibm in ihre Tangreigen hineinzugieben suden. Gin anderes Bild zeigt ben Anafreon mit feinem Dlabden, ein anderes, wie er am fruhen Morgen, vom Bwitidern ber Schwalben aufgewedt, verftort tem entweichenben Traumbilte Lebewohl fagt. Diefer fpeciell anafreontische Cyflus will uns am wenigsten gufagen. Go ift, ale hatte ber Runftler, Perfonen und Momente ber literarifden Ueberlieferung entnommen, um auf möglichft unverfängliche Beise Sconen barguftellen, welche au fich auf ein gewählteres Bublifum wohl nicht rednen fonnten, unter tiefer Devife aber vielfach freundliche Aufnahme finden werden und gefunden haben. Dag ein griechisches Symposion unter dem Eindrude anafreontischer Wefänge einen anderen Anblid gemähren mußte, als ter Chor ber "fingenden Engel" auf bem End'iden Altarflugel, versteht fich von felbst. Aber bied launenhafte Bebaren bes Analreon, Dies lascive Schafern feiner Genoffen und Genoffinnen ift bod gleich weit entfernt von ber naiven Ginnlichkeit griechischen Lebens, es ift mobern in einem Ginne, ber nicht bie beste Bedeutung bes Wortes ausbrudt. Doch vielleicht ift es bamale nicht anders gewesen, als jest, und bie antite Aunft hatte mit ihrem Schleier nur beschönigend bie gemeine Birflichfeit verbedt? Dann hat fich wenigstens ber neuere Rünftler ein zweiselhaftes Berbienft baburch erwerben, bag er eine Auffaffung verließ, welche bas finnliche Leben in eblen und schinen Formen gefangen hielt. Seine Weftalten bewegen fich allerdings freier, ungenirter, aber bie gefellichaftliche Sphare, in ber fle fich bewegen, icheint um einige Einfen tiefer ju liegen, ibr frobliches Beifammenfein einige Stunden fpater ju beginnen, ale ehrbare Leute ce gewohnt fint. Das ift ber Gintrud, ben biefe Blatter auf und maden. Wir fonnten und beshalb ihre Bormurfe bei breiter toloriftifcher Behand. lung ale wirfungevolle Deforationen für ein öffentliches Ballbaus benfen. Aber ale Illustrationen zu griechischen Alassitern scheinen fie und berglich unpassend zu sein. Antit find aber nur die zierlich gefraufelten Loden, Die langen Gemanter, ber viele archaelegifche Aufput an Rofen, Trinticalen, Kandelabern, Dreifugen und Altaren, Die mandmal wie jum Bertaufe aufgebaut bafteben.

Dhne Zweisel würde die Auffassung weniger unglustig wirken, wenn die Ausmerksanteit des Beschauers von der künstlerischen Auseuscheite mehr sich angezogen fühlen könnte. Dit dieser aber ist man bald fertig. Die Zeichnung der menschlichen Figur ist im Ganzen wenig durchgebildet, vielfach unsicher, geradezu falsch. Dies gilt namentlich von den eben besprochenen Blättern, auf welchen wir Menschen von so sehlerhafter Körperbildung antressen, daß sie selbst in dieser stizzenbaften Darstellung aussalten. Die und da sommen auch Stellungen vor, welche trop allen Bertrauens in die Erfolge altgriechischer Ghunnastis sower begreistlich sind und als Aenkerungen andruhender Bebaglichteit — man beachte z. B. das Mätchen im Vordergrunde der Illustration zu dem Gedichte: "Harmloses Leben" — geradezu tomisch wirken. Weit tüchtiger sind in ihren sigürtichen Bestährteiten die im Ausaug dieser Besprechung erwähnten Plätter; serner das niedliche "Erotenuest", ein Blumentelch, aus welchem zierliche, eben dem Ei entschlüpste Eroten hervorschauen, während die größeren bogenschließend davon flattern; und das zurte kleine Medaillen, welches unserer Bessprechung beigegeben ist. Aubere zeigen sogar tüchtiges Studium der Körpersormen, wie die weibsliche Schönheit ("Naturgaben") und einige Figuren des Blattes "Auf die Rosse", wenngleich hier die Aussalien wieder die Grenzen der Schönheit hinter sich gelassen hat.

Nicht besser, als jenen Figuren, ist es den Arabesten unter Försterling's hand ergangen; nur macht der freiere Spielraum hier die Mängel nicht in gleicher Beise sichtbar. Benig Vertrauen erweckt gleich das Titelblatt, welches zwischen schnörkelhaft verzogene Palmettenmotive und geradlinige Buchstabenstreisen zwei nachte Figurchen unbarmherzig einpreßt. Die Initialen über den Gedichten haben, wo sie rein ornamental gehalten sind, etwas Billsürliches; der Uebergang aus der Figur in's Ornament ist ungeschickt und die Arabestenzüge wuchern wie unbeschnittene Nanken um die Buchstaben herum. Meist aber sind diese letteren aus zusammengestelltem Geräth, Leiern, Basen, Schalen u. dgl. gebildet; das Bild ist in diesem Falle weit hübscher, der Buchstabe aber oft als solcher kaum erkennbar. Am besten weiß der Künstler mit Blumen und Vögeln umzugehen, lettere sind von besonders reizendem Ausdrucke. Die Berzierungen, welche er durch diese bestimmten organischen Gebilde hervorgebracht hat, sind wohl weniger stylvoll, aber dennoch weit erfreulicher als die erzwungenen Ornamente.

Ungeachtet aller einzelnen Borzüge ist ber gesammte Eindrud, welchen das Wert auf uns macht, tein günstiger. Wir mussen es bedauern, dast der Künstler, troth seiner ausgesprochenen Begabung für die Laudschaftsradirung, noch einmal mit Figuren sich abmühte — alles in allem genonsmen — mit nicht größerem Erfolge, als in seiner "Schönen Müllerin". Und wenn hierin unser Urtheil — der günstigen Aufnahme gegenüber, welche Försterling's Anakreon im Publikum und in der Presse dis jest gefunden zu haben scheint — auch noch so vereinzelt stehen sollte, so ist es boch weber durch vorgefaßte Meinung, noch durch eine ästhetische Doktrin beeinslußt. Söchstens könnte ber Maßstab an dieser Abweichung schuld sein. Darüber aber läßt sich nicht streiten; ein seber hält sein Maß sür das richtige. Nach unserem Dafürhalten hat eben eine Zeichnung noch etwas mehr von der Untike zu geben, als nachte oder halbnackte Körper und statternde Gewänder, wie man denn auch auf der anderen Seite selbst von Randzeichnungen nicht weniger wird sordern dürsen, als sorrelte Zeichnung, Unmuth und eine gewisse, von philisterhaften Ansprüchen noch sehr weit entsernte Schidlichkeit.

Denkmaler ber Baufunft in Driginal-Aufnahmen von Schulcz Ferencz, Heft I. Gerona. Fol. Leipzig 1869. E. A. Seemann.

Bor etwa brei Jahren ging burch bie beutschen Kunft-Journale und Zeitungen bie Rachricht, bag ber junge ungarifche Arditelt Schulez, einer ber talentvollsten Schuler bes Dberbauraths Friedrich Schmidt in Wien, Des berühmtesten Deifters ber modernen gothischen Architeftur in Deutschland, burch einen Bufall nach ber Infel-Gruppe ber Balearen verschlagen fei und auf ber Infel Majorla in Balma eine große Angahl wohlerhaltener Bauten aus ber letten Zeit ber mittelalterlichen Runft und offenbar von beutiden Meistern entredt habe. (Giebe: Organ für driftliche Aunft, 1867, Dr. 5 und 10, woselbst auch ein auf ber Reise geschriebener, begeisterter Brief von Sch. abgebrudt ift). Schulcz war nämlich im Frühling bes Jahres 1866 auf seiner Reise von Italien nach Spanien, burch wibrige Binde nach tiefer von Reifenten wenig befuchten Infel verschlagen worben, fab bie berrlichen, ben meiften Fachgenoffen ganglich unbefannten Baubentmale, und entichloß fich fofort Diefelben aufzunehmen und (auf 150 Blättern) zu zeichnen. Zwar ftellte fich fpater beraus, (Siehe Arditeften-Bochenblatt, 1867, Rr. 18), daß Augler, Gefc. ber Baufunft III, 521 und 531 Die bedeutenbften ber von Schulcz erwähnten Werfe aus Chapun (Moyen age monumental) und Laurens (Souvenirs d'un voyage d'art à l'Isle de Majorque) foon fannte und auch ber Architelt v. Diebitfo (Architesten-Bochenblatt, 1867, Dr. 22) vieselben ichen findirt und in ihrem funfthistorischen Werth im Allgemeinen gewurdigt hatte. Doch find fie wenig bekannt geworden. Es bleibt daber das Berbienst von Schulcz', Die Aufmertfamteit ber beutichen Archaologen und Architeften in weiteren Kreisen auf Diese Schätze bingelenft zu haben.

Schon mahrend ber Zeit seiner Studien an ber Afademie ber bilbenden Kunfte zu Wien hatte Schulcz seinen Lehrer Schmidt auf allen mit bessen Schülern unternommenen Studienreisen begleitet und mit Fleiß und Sorgfalt eine große Anzahl mittelalterlicher Baudentmale, so wie firch- licher Geräthe und Ornamente aller Art, namentlich in Ungarn, Böhmen, Krafau, Danzig, Lübed, Lüneburg, Braunau und an vielen anderen Orten aufgenommen, in großem Maßstabe gezeichnet

-1115/6

und autographirt. Die verschiebenen Jahrgange ber von ber Biener "Bauhutte" herausgegebenen autographirten Aufnahmen alterer Baubentmale enthalten viele vortreffliche Zeichnungen feiner hand.

Nachbem Schulcz als Stipenbiat ber Wiener Afabemie seine Studienreise über ben größten Theil Europa's, von Danzig und Marienburg im hohen Norden bis nach Sicilien und von Siebenbürgen bis nach Spanien vollendet hatte und mit reichgefüllten Mappen heimgesehrt war, begann er in feinen Mußestunden, neben seinen bedeutenden Bauandführungen in llugarn und Siebenbürgen, die Ausbente seiner Neisen nach und nach in einzelnen Ausstäten in Journalen oder selbständigen Werten zu publiciren, wodurch er ben Dant der Runftsorscher sowohl als vieler Architesten sich erworben hat.

Bunachft veröffentlichte er in Band XI ber "Mittheilungen ber öfterreichischen Central Commiffion zur Erhaltung und Erforschung ber Baubentmale" eine Abhandlung über Die hochft intereffanten, tunftlerifch burchgebilbeten "Bolgfirchen im Biethum Sathmar" in Ungarn und begleitete Diefelbe mit iconen Solgidnitten, welche verfleinerte Ropien ber im Jahrgang 111 ber Bublifationen ber Wiener Baubutte gegebenen Aufnahmen fint. Balb barauf gab er in berfelben Beitichrift portreffliche Abbitbungen einer großen Angahl einzelner Baulichfeiten aus bem Bereiche ter mittelalterlichen Militar-Architeftur nach Elizzen, welche Schulcz auf feinen Reifen an ten verschiedenften Orten gefammelt hatte. Wenn feine erlauternten Bemertungen, aus Mangel an Spezialkenntniffen ber Briegowiffenichaft, welche gur rechten Burbigung berfelben boch nothwentig fint, auch nicht immer bas Rechte treffen, Schulcy bieje Deulmale nur vom Stantpuntte bes Munftlere betrachtet, jo muffen wir Diefelben boch mit großem Dant aufnehmen, ba biefer Bweig ber mittelalterlichen Baufunft bisher über alle Webühr vernachläffigt worden ift, und bie betreffenden Denfmale jährlich in junehmendem Mafe ben Intereffen ber Pleuzeit weichen muffen. Diebrere ber von Schulcy gezeich. neten Unlagen find jest nicht mehr vorhanden. Die jest find erft zwei Abidnitte tiefer "Studien über Befestigungsbauten bes Mittelalters", Dentmale in ber Edweiz und in Deutschland enthaltent, in Band XIII und XIV ber genannten Beitschrift erschienen. Die folgenden Abidmitte über Italien, Spanien, Defterreich und Ungarn werten hoffentlich nicht zu lange auf fich marten laffen.

Ferner gab Schulez in Band IV Diefer Blatter genaue, von meisterhaften Solzichnitten begleitete Beschreibungen einiger interessanter und schöner Projanbauten bes Mittelalters in Rom und Um-

gebung, bavon er ebenfalls eine Fortfetung gugefagt hat.

Rurglich nun ift im Berlage von G. A. Gremann in Leipzig bas erfte Beft bes lange erwars teten Berfes bes Hunftlers ericbienen, welches bie wichtigften Refultate feiner Studien und Entbedungen auf Palma und in Spanien einem größeren Areise zugänglich machen foll. daffelbe "Projeffor Friedrich Schmidt, feinem hochverchrten Meifter, ber feine erften Schritte im Reiche ber Runft leitete, ber ihn auf feinen Stubien-Reifen mit Rath und That unterftupte, beffen Borbild ihm immer veranleuchtete", gewirmet. Diefes verliegenre Beft, 1 Bogen Text, in beutscher und frangofischer Sprache, mit 34 vortrefflichen Holzschnitten und 3 Tafeln in Folio mit forgfältig burchgeführten lithographijden Beidnungen eines intereffanten Altare mit foftbarem Auffan und eines in iconfter Weife überaus reich burchgebilbeten Brozeffionefreuzes enthaltent, erfreut vor Allem burch feine gediegene und elegante Anoftottung. Coulcy behandelt barin bie mittelalterlichen Denfmaler von Gerona, einer Ctabt im nortoftlichen Theile von Spanien, welche, bei febr malerifcher Lage, burd eine große Anzahl von Aunftrenfmalen aller Art und aller Berioden von ber Beit ber Romerherrichaft bis zu ber bes Rotofo ausgezeichnet ift. Er liefert eine furze Weichichte und Befdreibung ber Rathebrale und aller wichtigeren Rirden und Profangebante Werona's, jeboch nicht in ftreng fustematischer Anordnung und Bollftandigfeit, fontern in ber Form geordneter Reisebemerlungen. Dem Text entipredent, fint auch bie Abbitbungen feineswege vollftanbige Aufnahmen, fontern niehr ober weniger ausgeführte Reifestigen. Schuleg giebt nur foviel, wie er ale fenntnifreicher und fleifiger Reifenter einfammeln tonnte. Bu eingehendem Studium aller Dentmaler murbe unendlich viel mehr Beit geboren, ale ihm vergonnt mar. Geine bistorijden Hachrichten hat er fpanifchen Werten, Die er angegeben, entnommen. Der Titel bes Werfes: "Denfmaler ter Baufunft", welcher eine ericopfente Darfiellung verninthen läßt, ift alfo tem Inhalt um fo meniger gang entfprechent, ale ber Hunftler auch bie Werte ber Meintunft und bes Munftgewerbes mit berfelben Liebe behandelt, wie die großen Bautenfmale. Der Titel burfte benmach beffer "Reifeftubien" beigen. Db alle Einzelheiten richtig fint, foll bier nicht untersucht werben. Coldes ift, ba ber Berfasser fast burchgangig wöllig neues Material liefert, ohne eigenes Studium ber Denkmale an Ort und Stelle nicht gut möglich. Freuen wir une vielmehr ber gebotenen Bereicherung unferer Renntniffe Des Formentreifes bes Mittelattere, welche jum großen Theil fur ten Runftler und Fabritanten von gleicher Wichtigfeit ift, wie für ben Runfthifterifer.

Mochte ber Fleiß bes liebenswürdigen talentvollen Runftlers, ber alle feine Abbitbungen mit vollstem Berftandniß, großer Geschicktichteit und Eleganz gezeichnet bat, boch bie weitefte Anersennung, sein verdienstvolles Wert recht viele Abnehmer finden, bamit baffelbe in ber begonnenen trefflichen Beise fortgesett werben fann! Schulez besitt bas Material für 20 bis 25 folder Poste. R. Bergan.

#### Motis.

Bu Schnaafe's Auffate: Neber Niccold Pifano. In feinem Auffate über Niccold Pifano gablt Schnaafe ben Unterzeichneten ohne Beiteres zu ben Berfechtern ber Anficht Cavalcafelle'e, wonad Riccold Bifano die Anregung zu feinem Stil in Apulien empfangen haben foll. Statt aber in bem genannten Auffat eine Berichtigung feiner Aufichten gu erkennen, freut fich Schreiber Diefes vielmehr, barin eine Befraftigung berfelben ju finden; wenn auch allerdinge felbft eine fo gemichtige Stimme, wie Die Schnage's, nicht genugt, um Die Autopfie in Gubitalien felbft ju erfetten, Die mir noch bevorfteht. Dag ich fur meinen Theil geneigt mar, Niccolo's Stil aus Tostana und nicht aus Unteritalien berzuleiten, bas geht aus meiner Schrift boch wohl beutlich hervor. Fur's erfte mar es nicht umfonft, bag ich auf Die Schilberung ber beiben Stulpturen in Bolterra und Siena einen folden Nachdrud legte, sowie bag ich ihren italifch-antifen Charafter und bie Bermanbicaft menigstens ber einen von beiben mit Niccolo Bifano's Stil betonte, wie unter andern folgende Borte (S. 14) zeigen: "Einerfeits zeigt Diefes Bert auffallenbe Bermandfcaft mit etrustifden Clulpturen, andrerfeits mit Riccolo Bifano's Stil; benn abgefeben von weit mangelhafterer Zeichnung und Proportion, ift es boch nach benselben Bringipien und in berfelben Technit ausgeführt, Die Niccoli Bijano befolgte." Gobann unterscheibe ich in meiner Schrift fo icarf wie möglich zwischen ben rein-italischen Glulpturen und ben von bnjantinischen Einfluffen betroffenen (3. 9 u. 10); bebe an ben ersteren ben plaftifden, an ben letteren ben mufivifden und niello-artigen Charafter hervor (G. 10-13); erwähne, bag bie Gtulptur einzelner Stabte Tostana's, (und ich fuge jest bingu, bes innern) "vielleicht unberührter vom Byzantinismus blieb, als die füditalifche Runft." ("Bielleicht" mußte ich fagen, weil ich bie fubitalifche Runft eben leiter nicht aus Anschauung, fonbern nur ans bem, was bavon in Schulg's und andern Bublifationen veröffentlicht ift, fannte.) Endlich fage ich von Riccold Bifano: "feine übrige Technit ift bie icon bei Gelegenheit ber Reliefe in Giena geschilberte. Niccold Bifano ift ber lette Bersuch ber altdriftlichen Runft verforpert, Die Formen, worin fie fich bewegt hatte, zur hochftmöglichen Barmonie mit ben Ideen, welchen fie bienen follten, zu vereinigen. Seine Runft ift Die bochfte Bluthe und ber Abichlug ber altdriftlich-italifden Stulptur mit ihrem gleichzeitigen Gieg über ben Bygantinismus." Dies Alles heißt mit andern Worten: Die fübitalifche Stulptur ift vom Byzantinismus beeinfluft worden; Diejenige einzelner Stadte Toscana's, wie Bolterra und Siena, nicht; Riccolo Bifano gleichfalls nicht. Rach allem bem fann man bod in ben Borten: "Rach Cavalcafelle hatte biefer ben Unftog ju feinem Stile in Apulien empfangen etc." feine einfache Beistimmung ju Cavalcafelle's Ansicht erbliden. 3m Gegentheil, ich fann nicht fagen, wie fehr fatal und unbequem mir Cavalcafelle's Aufftellung meine schönsten und fühnsten Hypothesen durchtreuzte; konnte ich es aber wohl mit meinem Gewissen vereinigen, Die Stimme eines ber erften Runfigelehrten furzweg zu ignoriren ober zu verwerfen, ohne auch nur beffen Quellen geprüft zu haben? 3ch mußte mich begnugen, Diejenigen Thatsachen binzustellen, Die Cavalcaselle's Ausicht wenigstens zweifelhaft machen tonnten, um eine endgültige Entscheidung mir fur fpatere Beiten vorzubehalten ober einer öffentlichen Disfussion gu überlaffen. Run aber fuble ich mich burch Schnage's Unficht über meine Barteiftellung in Diefer Frage veranlaßt, meine Sypothefen wieder aufzunehmen. 3ch fage alfo:

Thatfache ift, bag in Siena eine Bildhauerschule blubte, welche ansichlieglich von antiten

Traditionen gebrte.

Thatfache ift ferner, bag Niccolo's Stil mit bem Relief in Giena große Berwandtichaft zeigt.

Bat Niccold Bifano nicht alfo vielleicht feine Runft in Giena gelernt?

Daß Siena im frühen Mittelalter ein Centrum der Stulptur mar, geht auch aus der großen Ungahl von Bildhauern bervor, die im 13ten und 14ten Jahrhundert daselbst wirsten, sowie aus dem hoben Ansehen. Das sie daselbst genossen, und aus der guten Aufnahme, die Fremde, wie Giesvanni Pijano, wenn er überhaupt Fremder dort war, in Siena fanden.

Florenz.

Sans Semper.

#### Drudfehler.

Seite 157. Alinea 2 Zeile 2: nun ftatt nur. Seite 158. Beile 4: Forfter's fatt Forfter's. Seite 158. Alinea 2 Zeile 2: Alaffe ftatt Daffe.



Det

nerwundete Eros.

m. Rosenbette rubte Ein Bionchen, Eros aber Erranh es nicht und fühlte Um Finger sieh verwandet Er schrie und schlug die Hände "Und faufend halb and fliegend fur schonen Superischemmt er Jek bin verloren . Mutter to rief er ach ! ich aterbe Es bels mich eine kleine Beflügelte Gellauge : , Biene So nennen die die Bauern die grack : Alad wenn der Machel Der Biene schon so weh that Mas meinst du mie die feiden, Gie du permundest, Errost



# Schubert's Grablegung Christi.

Marmorrelief in ber Betrifirde gu Bamburg. Mit Abbitbung.



Mur felten bietet fich und gegemvärtig bie Welegenheit, ein tüchtiges Werf ber religiojen Kunft zu schauen. Die Phantajie ber Künftler, bas Intereffe ber Kunstfreunde bewegen fich feit langerer Zeit mit Borliebe auf anderen Bahnen und laffen ein Webiet veröbet, auf welchem vorbem bie üppigste Fruchtbarteit herrschte. Wir kennen und burfen und nicht auflehnen gegen bas unabweisbare Gebot bifterifder Entwickelung und begreifen biefen Bechsel bes Stofffreises, ber mit ber Wandlung unserer Bilbung und unferer Grundanschauungen unmittelbar zusammenhängt. Auf ber anderen Seite find wir aber auch nicht unbillig gegen Rünftler, welche noch ber Graft bes alten Webanfenfreises vertrauen, ja wir freuen une toppelt, wenn ihnen auf religiösem Webiete ein tüchtiger Wert gelingt, weil bier boppelte Schwierigfeiten gu überwinten fint. Gie muffen mit ten größten Meiftern vergangener Bahrhunderte wetteifern; fie haben aber auch gegen bie Wefahr angutämpfen, baß ber ungablige Male wiederhelte Gegenstand ber Darstellung nicht in ihren Sänden abgegriffen erscheine, nicht afatemijd werte. Bei ben Breisfonfurrengen ber Afatemien herricht bie Sitte, bie ju bearbeitenten Wegenstände aus ber autifen ober religiösen Weschichte zu mablen. Man fann gegen bas gange Preis- und Monfurrengwesen Bieles einwenden, bieje gegenständliche Beschränfung muß man leben. Der Schüler hat sich nicht erft mit ber Berbeutlichung bes Inhaltes zu plagen; Die nothwendigen Grundzüge ber Komposition, Die darafteristischen Thren fint ihm gegeben, er hat nur seinen reinen Formensinn ju bemahren, bie richtige außere Bestaltung tem schon vor ihm viel bearbeiteten Stoff ju geben. Den gewöhnlichsten

Tehler folder Preisarbeiten, bag bie Indivirualität bes Künftlers nicht recht zur Geltung tommt, unmittelbare frische Lebendigkeit nicht aus bem Werke fpricht, barf man aber nicht allein auf bie noch unzulängliche Kraft bes Schülers seven; auch bie Natur bes Gegen standes, die durch die häusige Bearbeitung erzielte Bequemtlickleit ber Darstellung verleitet sehr häusig dazu. Ehe man Andern etwas barftellt, muß man ben Gegenstand erft in sich

Beiticheilt fur bilbente Rund. V.

\*\*\*

selbst neu producirt haben. So versichert ein Mann, der es wohl wissen konnte, — Goethe in seinen Gesprächen mit Kanzler Müller. Die Energie, welche zu einem solchen Selbstschaffen ersorderlich ist, wird da, wo der Inhalt so geläusig und gefügig geworden ist, seltener geweckt, als wo man auch an dem Ersinden und Dichten des Gegenstandes Antheil hat. Um so größeres Lob gebührt daher dem Künftler, der diese Energie, die individuelle Auffassung, die srische unmittelbare Lebendigseit auch dann bewahrt, wenn er einen bereits nach allen Seiten hin gewandten Gegenstand bearbeitet.

Muf biefe Erwägungen brachte mich ber Anblid eines plaftifchen Bertes, welches hermann Schubert aus Deffau, feit mehreren Jahren in Rom, geschaffen und ein Berein funftstinniger Samburger auf Anregung ber allzeit braven Frau Arnemann fur bie bortige Petrifirche angefauft hat. Go ift ein Marmorrelief (8 Fuß Sobe auf 12 Fuß Länge) mit überlebenögroßen Beftalten: Die Grablegung Chrifti. Die Gulle fünftlerifcher Gigenschaften, welche biefer Wegenstand in fich birgt, hat es bewirft, bag feit Jahrhunderten Maler und Biltbauer ibn mit besonderem Gifer barguftellen liebten. Der mannigfache, tief ergreifende Seelenauverud, ter fich in ben Dlienen ber Beiftebenben fpiegelt, bie reiche bramatische Bewegung, bie Bericbiedenartigfeit ber Altion ber einzelnen Theilnehmer loden ben Runftler; nicht zu vergeffen überdieß, daß ihm die Gelegenheit geboten wird, seine Kenntniß bes Radten, fein Studium ber Gemanter, feinen psychologischen Blid in ber Wiebergabe ber Scala von Empfindungen, vom milten Mitteide, würdiger Theilnahme bis zur Berfuntenheit in berbften Schmer; ju beweisen. Alles biefes, gleich jest fei es gefagt, lieft ber Beidauer aus Schubert's Relief beraus, er freut fich überbieg über bie lebendige Auffaffung, fo bag bie Abhängigfeit von alteren Borbildern nirgends bemerlbar wird, und über die feinfinnige Ueberleitung bee Motives, bas leicht nur nach ber malerischen Seite bin bargestellt wird, auf ben plasificen Weben.

Der Bug mit tem Leichnam Chrifti ift vor ber (rechte im Sintergrunde leicht angebeuteten) Grabboble angefommen und halt einen Augenblid ftill, bamit bie beiben Trager unn, wo ber unebene Boben beginnt, Die ichwere Burbe beffer faffen tonnen. Babrent Bojeph von Arimathia, ben einen Fuß auf bie Grabichwelle gehoben, bas Linnentuch ftrammer angicht, jo bag fich beffen Falten verengen und einen guten Kontraft gu bem nadten Leibe bilben, ift Johannes ju Saupten Chrifti bemubt, ben tobten Rorper bober ju halten. Schmerg und materielle Anstrengung bruden fich gleichmäßig in ber iconen Westalt bee Lieblingefüngere aus. Die Baufe benuten bie Frauen, um noch einmal Abschied vom geliebten Sohne und Freunde zu nehmen. Die Mutter Christi beugt fich über ben Torten berab, berührt leife mit ber Rechten fein Saupt und gieht mit ber Linken ben Urm red Cobnes an fich beran. Selbstverloren, nur bem Schmerze lebend, folgt mechanisch Magtalena tem Buge, mahrent Maria Alcophas, ten Kopf in ben Arm geftutt, Die Augen ber runfeln Grabhöhle zuwentet, bie ben Leichnam Chrifti ben Freunden fortan verbergen wirr. Mit ber feinsten Naturbeobachtung ift innige Empfindung gepaart; feine tonventionelle Bewegung, fein gerankenlofer Bug ftort die Wirlung bes Berles, bas unbebingt gu ben besten Schöpfungen ber modernen Plastit gezählt werden muß. Wie glüdlich ist bas Motiv erfunden, woburd Schubert ben berben Schmerz ber in bas Grab bufter blidenben Maria schilvert! Man wird unwilltürlich an Walther's von ber Bogelweide Berd:

3d batt in meine hand geschmogen Das Rinn und eine Bange

erinnert. Wie vortrefflich ist die Abstusung ber Charaftere, wie sein abgewogen die Linie, welche die Plastif innehalten muß! Thue ju ängstlich bei ber im Relief üblichen Profilrarstellung zu beharren, ohne in kalter Ruhe bas Besen ber plastischen Darstellung zu suchen, wie so Biele thun, welche wohl ben Schein, aber nicht ben Kern ber Antise erkannt haben, weiß Schubert boch sowohl in ber Abgeschlossenheit ber ganzen Gruppe, in bem schön gemessenen Fluß ber Konturen, wie in ber Wendung und Haltung ber einzelnen Gestalten ben Gesetzen ber Skulptur vollkommen gerecht zu werben. Die unbedingte Geseklichkeit waltet, ohne aber die Spontaneität ber Schöpfung zu hindern. Daß die Darstellung sormell die höchste Richtigkeit besitzt und mit weiser Bedächtigkeit entworsen wurde, merst man erst, nachdem man sich an der Lebendigkeit und Unmittelbarkeit verselben erfreut hat. Das ist es, was wir besonders an dem Relief Schubert's bewundern. Hamburg hat daher volled Recht, auf den Besitz eines selchen Wertes stellz zu sein; wir aber freuen uns, daß ein tüchtiger Künstler sich Bahn gebrochen hat, und hoffen, daß die bescheidene Werlstätte in der Bia del Inserno bei der Piazza del Popolo, wo der wackere Meister still und anspruchelos wirst, die Geburtsstätte noch recht vieler bedeutender Werse bilden werde.

M. Springer.

# Die vormals Dupper'sche Sammlung.

Gine Reise Erinnerung aus Dorbrecht.

"Auf Ihrer Kahrt von Rotterbam über Meerbyt nach Antwerpen verfäumen Sie nicht, einen halben Tag in Dorbrecht anzuhalten, und sehen sich bort bie Dupper'sche Sammlung an!" Mit tiesen Worten hatte ein ortstundiger Freund vorigen Serbst auf bem Bahnhose von Amsterdam Abschied von mir genommen; ich beherzigte ben Wint und löste am Hasen von Rotterdam ein Billet nach "Dorbt," wie die Hollander furzweg sagen.

Die zur Bollenbung ber Eisenbahn bilret bie schmale gewundene Wasserstraße ber Merwede, eines Seitenarms der Maas, die Hauptverbindung zwischen beiden Orten. Rechts und links weite Aussichten über bas flache, von einem grauen, wässerigen Himmel überspannte Land. Zahlreiche braume und weiße Segel, hier und da ein Dorf, am Strande Fischer, ihre Nebe aufziehend, und in der Ferne der schwerfällige Thurm der Hauptlirche von Dordrecht: das ist die Gegend, wie wir sie ans den Bildern eines van Geven, Euhp und van der Neer kennen, und die uns nun deppelt an's Herz gewachsen ist, seit wir die Runft in der Natur wiedererkannt.

Das Dampsboot landet am Quai der einstmals betriebsamsten und mächtigsten Han belostadt Hollands, in deren Hasenbeden auch seht noch die größten Oftindiensahrer bis unmittelbar an die Stadt herankommen können, obwohl ihr Ansehen und ihre Bluthe längst bahin sind. Der Weg, den wir zu durchmessen haben, um vom Hasen an unser Ziel zu gelangen, ist ziemlich weit. Aber er sührt durch wenig belebte Straßen und stille Pläte von vorwiegend moderner, kleinlicher Architestur, bisweilen durch eine Renaissance Fagate mit abgetrepptem Giebeldach in wechselndem Ziegel- und Haustein freundlich unterbrochen.

An dem recht mittelmäßigen Dentmal Ary Scheffer's, ber ans Dordrecht gebürtig war, von 3. Mezzara 1861 ausgeführt, können wir flüchtig vorüberschreiten. Der Bildhauer hat sich ihn vor der Staffelei stehend gedacht, eben malend voer eine Inspiration erwartent, mit schwärmerischem Ausblick. Da schaut man nicht lange zu. Um so beachtenswerther ist der großartige Ziegel- und Quaderbau der gethischen Hauptlicke. Das Leußere berselben

theilt mit ben meisten firchlichen Gebauben Sollands ben Charafter einer schlichten, berben Massenhastigkeit. Um so ebler und lichter, nur leiter burch Tünche und Einbauten entstellt, ist bas Innere: eine breischiffige Aulage mit einschiffigem Querhaus und fünffeitig schliegendem Chor nebst Umgang, ringoum durch tief einspringende Kapellen erweitert, welche am Cher polygon, sonst gerarlinig abgeschloffen find. Nördlich vom Chore tritt an Stelle biefer Rapellen eine große Rebenfirche von ebenfalls lichten, schlanken Berhältniffen, unter besonderem, bobem Dach. Die Durchbiloung ift im Gangen fehr einfach. Aräftige Rundpfeiler mit schlanfen Diensten suigen bas Gewolbe, welches im Mitteliciffe wohl um bie boppelte Sobe über benen ber Seitenschiffe schwebt. Die Oberwande werden burch fleine Triforien belebt, über welchen bie im Chore ichlankeren, im Langhaufe breiteren Oberfenster aufsteigen. Sier und ba bat sich an Rapellenschranten u. ogl. ein Rest ebler Renaiffance-Deforation erhalten. Aber ben ichonften Schmud bes Inneren bilben bie gierlichen bolggeschnitten Chorstühle, ein langer Ginbau mit hober, durchbrochener Rückwand, welche von einem fein profilirten Confolengesims befront wird. Die Stupen bes Besimfes bilben Säulchen, zu je zweien mit einem Pilafter abwechselnb. Wo eine hauptabtheilung marfirt werben foll, fint bie Bilafter mit reigenden Flachornamenten verziert, fonft gang einfach gehalten. Un ber Bruftung barunter läuft ein Fries mit allerliebften Butten bin, und außerbem find bie schmalen Seitenflächen an ten Enden bes Geftühle und bie Site felbft mit allerhand phantaftischen und fomischen Scenen in höchst genial erfundenen und herrlich somponirten Reliefs geschmudt. Das Relief latet wenig, aber boch wirtfam aus und ift von bewunbernswürriger Technik. Leiber geht bas löftliche Bert feinem Verfall entgegen! Ift benn fein Konservator ber Kunstvensmale in Holland, ber es reiten konnte? —

Wir stehen jest an ber Thürklinke bes Dupper'schen Hauses. Eine Magd mit sauberem holländischen Häuben, — ganz wie aus einem alten Bilde herausgeschnitten, — öffnet uns. Die Empschlungskarte thut ihre Pflicht, und nach wenigen Minuten sind wir, über die blank politic, teppichbelegte Mahagoni Treppe, oben in dem Zimmer angesommen, wo Serr Dupper, ein liebenswürdiger alter Herr, einigen anderen bevorzugten Fremden eben seine Bilder zeigt.

Es ist nur ein kleines zweisenstriges Zimmer, an brei Wänden mit Bilbern, etwa 60 an der Zahl, behängt. Hr. Dupper erbte tiesen Schatz von seinem Oheim, Hrn. Rombouts, unter bessen Namen die Sammlung früher bekannt war. Der herverstechende Charakterzug derselben ist ihr exklusiv holländisches Gepräge. Kein Deutscher, sein Franzose, sein Engländer, ja nicht einmal ein Flamänder, sein Rubens, van Duck, Teniers sindet sich vor. Dafür sind aber die holländischen Kleinmaler vorzüglich, zum Theil durch Werke vertreten, um die manches Museum den Besicher beneiden könnte. Ich gebe das Wichtigste an, was mir in die Augen siel:

Jan Steen: Festgelage, ein sigurenreiches Bild von ber seinsten Aussührung und tief goldigem Ion, eines ber schönsten und vollendetsten bes Meisters (Smith, Suppl. S. 486, Nr. 36.) Das Bild stammt aus dem Besitze bes herrn van Olden aus Utrecht und wurde nach bessen (etwa 1828 erfolgtem) Tode unter der hand verkauft. — Bon demselben Meister noch ein kleines Bild: ein Mann und zwei Frauen, die ältere mit einer Guitarre und einem Glas in der Hand; an der Thure bes Hauses der Maler selbst. (Smith, Suppl. S. 488, Nr. 39).

Von Jakob Ruisbael brei Vilber: eine Ansicht von Haarlem, von ziemlich hohem Standpunkte (bei Tverveen) genommen, ähnlich bem Bilbe, welches Hr. B. Suermondt voriges Jahr in München ausgestellt hatte, (Katal. Kr. 126.) von bemselben sein grauen Ton, aber kleiner und in etwas überhöhtem Format. — Ferner ein Walebild und eine Winterlandschaft.

Nicolaus Maes: spinnente Alte, sehr ähnlich ber "Spinnerin" im Museum van ber Hoop in Amsterdam, bezeichnet mit bem vollen Namen, wie das Milchmädchen bei Hrn. van Loon daselbst, und mit beiden auf gleicher Pöhe stehend, ein Bild, in der Gluth seines Tons und in seinem setten Ampasto des Rembrandt würdig. Bergl. B. Bürger, Musées de la Hollande, II, 23; Smith, Suppl. S. 577, Nr. 6.

Hobbema: vortreffliche Landschaft mit einer Mühle, fast ganz übereinstimmend mit bem schönen Bilre bes Meisters im Museum van ber Hoop in Amsterdam. Bergl. Smith, Nat. Bb. VI, S. 158, Rr. 128.

3. Both: italienische Bantschaft, von schönstem goldigem Ton und seinster Aussührung, eines ber ausgezeichnetsten Bilber bes Meisters; aus ber Sammlung Beuland in Utrecht; wurde auf 50,000 Franken tarirt. Bergl. Smith, Kat. Br. VI, S. 175, Rr. 9.

Sal. Ruisbael: Balewiefe, im Borrergrunte Rube, binten Reiter.

- G. Douw: Selbstporträt; rauchent, am Fenfter, mit Buch; gruner Vorhang. Neben bem ebenerwähnten Both und bem Hobbema eines ber fostbarften Bilber ber Sammlung, wohl 40,000 Franken werth.
- A. Cupp: große Lanbschaft mit einem Fluß im Sintergrunde, bas Terrain rechts ansteigend, links flacher; Abendstimmung. Staffage: links zwei Reiter, die sich von dem Hintergrunde scharf abheben, rechts eine Heerde. In der hellen, strohernen Karbe und etwas trockenen Malweise, namentlich ber letzteren, verrath sich die Jugendzeit des Meisters. Bergl. Smith, Suppl. S. 652, Nr. 11.

Als Rembrandt stellte mir Hr. Dupper ein merkwürdiges sigurenreiches Bild vor, Darstellung des Nisolaussestes, Bater, Mutter, eine Magd an der Wiege und sechs Kinder, im Zimmer versammelt; im Ion hell und warm, und von breiter, etwas slüchtiger Malerei. An Rembrandt war schwerlich zu denken. Aber auch die Substitutirung eines Arrderen bei dem schlechten Platze des Viltes im Ech hinter der Thür nicht eben leicht. Neuerdings hat sich herausgestellt, daß das Bild als A. van der Recr (sie!) zu bestimmen ist. Ueber dem Kamine des dargestellten Zimmers, im Schatten, sindet sich ein sogenanntes "Schoorsteenstuf", welches nichts Anderes ist als der Brand einer Stadt, d. h. ein vollständig ausgesprochener Arthus van der Neer en miniature!

Bon ben beiben fleinen Terburg's, Pertraits von Mann und Frau, mit Monogrammen, aus ber Jugendzeit bes Meisters, war bereits früher, S. 112 b. 3. ber Zeitschrift bie Rebe.

Franz Hals: ein Mandelinespieler in phantastischer Tracht, gestreister Jack und Lazzaronimütze, lachend nach links ausblickent, Kapitalbild von breitester, genialster Behandlung, offenbar aus ber allerbesten Zeit bes Meisters. Bürger wellte es für Brouwer's Portrait halten. Bergl. Gazette des Beaux-Arts, 1868, Mai, p. 440.

Willem van te Belbe: Marine, mit herrlicher, weiter Seeperspettive; fleines Bilr von feinstem, flarstem Ton. Bergl. Smith, Rat. Br. VI, S. 383, Nr. 223.

van Goben: Gegend bei Dorbrecht, fehr ahnlich bem Bilbe in ber f. f. Atabemie ber bilbenben Kunfte in Wien, Rr. 412.

3mei Oftabe: Quadfalber, und Blafer auf einem Aubhorn, am Fenfter.

hentrick Martenez Borgh: ein herr und eine Dame fitzen am Tijch beim Bein, ter Ravalier fingt zur Guitarre; von feinster Qualität.

Auch A. v. b. Belbe, Narel Dujardin, Everbingen, Bh. be Roningt, Wynants, Dufart, Wouwermans, Hoogstracten, van Reffel und andere, weniger befannte Meister fant ich in vorzüglichen Bilbern vertreten. Das bescheirene Zimmer, mit seinem Diadem von Perlen ringoum, machte einen so erquidlichen, von bem gewöhnlichen Galeriedurchein-

ander so grundverschiedenen Eindruck, daß ich mich nur schwer von ihm trennen konnte. Aber ber Wagen bes alten Herrn wartete vor ber Thür: ich verabschiedete mich und sah ihn kurz barauf, während ich unten angesommen meine Notizen aufschrieb, mit freundlichem Grüßen bavonsahren. —

Bor Aurzem hat ein anderer Wagen vor dem Sause bes Srn. Dupper gehalten; und von dieser Fahrt ist der gute Alte nicht mehr zu seinen Bildern zurückgefehrt. Er starb, nachdem er zuvor bas Reichsmuseum in Amsterdam zum Erben berfelben eingesetzt hatte!

Die Galerie im Trippenhaus gewinnt baburch Bilver von 6 ober 7 Meistern, welche bisher noch gar nicht in ihr vertreten waren, wie Hobbema, Salomon Ruisbael, Zorgh, Hoogstraeten u. s. w. Von Anderen erhält sie Kapitalwerke, wie sie in diesem Grade der Güte bisher dort nicht vorhanden gewesen sind, wie z. B. von Jan Steen, Ricolaus Maes, Jan Both, Jac. Ruisbael, van Gopen. Den Gesammtwerth der Bilder kann man nach Maßgabe der jetigen Pariser Preise auf mindestens eine Million Franken veranschlagen.

Im Jahre 1867 kam bie bekannte be Kate'sche Sammlung aus Dorbrecht, welche neben ber Dupper'schen früher Beachtung verbiente, in Paris zur Versteigerung. Nachdem nun auch die letztere unter einem günstigeren Stern die Eigenthümer gewechselt hat, ist die ehrswürdige Stadt an der Maas ihres letzten Bilberschatzes entblößt, und der Freund der altshollandischen Schule hat jetzt keinen Anlaß mehr, auf der Fahrt von Notterdam nach Antswerpen in Dorbrecht Halt zu machen.

Wien, im April 1870.

C. v. Lügow.

### Einige Bemerkungen über Ian van der Meer von haarlem und B. van der Meer.

Auf Seite 352 bes vorigen (vierten) Jahrganges ber Zeitschrift steht die Rotiz, baß sich in ben Depots ber Binatothet ein Bilb von Jan van ber Meer von haarlem gefunden hat. Ich bin heute in ber Lage, barüber genauer berichten zu konnen. Es ift rechts in ber Ede



bezeichnet, und zwar in großen berben Charafteren. Es zeichnet sich burch seine ungewöhnliche Größe aus, (H. 1, 24 Centim., Br. 1, 37 Centim.,) ist also fast quadratisch. Wir sind in einen lichten Wald versetzt. Rechts von der Höhe des hintergrundes zieht sich ein Weg herunter, worauf ein Wagen, dem ein Räuber mit blankem Säbel nachtäust. Weiter herunter führt Einer zwei Pferde, welche von den Wagen im Vordergrunde, die von Räubern überfallen werden, abgespannt sind. Einem Mann wird soeben von einem Räuber der Garaus gemacht. Auf der Mitte des sich links nach dem hintergrunde ziehenden Weges, macht sich ein Bauer, der seinen hut versloren, davon; hinter dem Gebüsch schießt Einer von der saubern Gesellschaft auf ihn. Es ist Abend; der Wald ist in das warme Licht der Tämmerung gehüllt, der Porizont links hat sich sichon gelb gefärbt. Die Behandlung ist äußerst kräftig, etwas delorativ, doch mit großem Verständnis der Massenwirtung. Leider ist die Erhaltung eine überaus schlechte; ein Sudler hat das Bild schon vor geraumer Zeit restaurirt, aber wie! Die Löcher sind erbärmlich gestopft worden.

Eine andere Notiz über unsern "Haarlem'schen" vermag ich Ihnen aus bem 1829 zu Kopenhagen erschienenen "Berzeichniß einer Sammlung von Delgemälden dem Herrn Konferenzrath und Geheimen Kabinetskassirer Frederick Conrad Bugge, Ritter von Dannebroge und Dannebrogsmann gehörend. Als Manustript für Freunde". 8°, zu geben. Auf Seite 90 unter Nr. 246 heißt es:

#### "Ein Unbefannter."

"Auf Bolg 25 Bell breit, 201/2 Boll boch (ranifches Dag)."

"In einem bichten Walbe verbreiten die Bäume, welche sich mit ihren Spitzen vereinigt haben, ein ruhiges Licht über eine Landstraße, die im Wald ausgehauen ist und so eine natürliche Allee oder einen Bogengang bildet, an bessen Ende man eine klare erleuchtete Landschaft sieht. Im Borgrunde, wo ein Weg die Allee durchschneidet, hat die Sonne Gelegenheit bekommen, das Didicht der Bäume zu durchbrechen und eine blühende Graspartie zu beleuchten. Einige Menschen spazieren im Walde."

"Es ist hinreichend von biesem ausgezeichneten Gemalbe, ober von ben Arbeiten bieses unbetannten Meisters im Allgemeinen zu bemerken, baß sie in Sammlungen gewöhnlich unter Hobbema's
ober unter Ruisbael's Namen gehen. In ber Sammlung bes verstorbenen Kunstverwalters
Spengler waren zwei von demselben Meister; so wie auch in ber Sammlung bes jetigen Gallerieinspektors, herrn Justizraths Spengler, eine Handzeichnung ist, worauf man einen untenntlichen
Namen liest, welchen ich nicht anders, als mit beistehenben, in einander gezogenen Buchstaben

# Visvous

ju bezeichnen weiß. Auf ben Gemalten ftanb ber Borname Johannes".

Diefe gange Bemerfung ift von bem Berfaffer bes Rataloges Dle Jorgen Ravert.

Alle Umftande zusammengehalten, fommt man zu bem Schluffe, bag fein Anderer als 3an van ber Meer von haarlem gemeint sein taun.

Bekanntlich befindet sich im Belvedere zu Wien ein umfangreiches Früchtestud, bezeichnet B. van der Meer 1659.\*) Bon andern ähnlich bezeichneten Bilbern hat meines Wissens nichts mehr verlautet. Der erwähnte Katalog ist auch hier wieder ein willkommener Freund. Er sagt auf Seite 103 unter den Rummern 279 und 280:

"B. van ber Meer."

"Auf Leinwand, 38 Boll breit, 47 Boll boch (vanisches Dag)."

"Auf einem reichen türfischen Teppiche liegen Trauben neben einer glafernen Base mit Blumen. Gin fleiner Bapagei schwenkt fich an einem berunterhangenben Zweige."

"Auf Leinwand. 38 Boll breit, 46 Bell bed."

"Auf einem turfijden Teppich fteht eine marmorne Bafe, um welche ein Blumenfrang bangt;

\*) Durch bie Freundlichleit bes hrn. Dir. v. Engert war es mir unlängst gestattet, bas Bilt im Belvebere von ber Banb herunterzunehmen und in ber Rabe ju betrachten. 3ch las bie Bezeichnung:

Blermeer 51689

Das gabe also eine Divergenz von breißig Jahren. Die Darstellung zeigt auf einem reich gemustetten Teppich verschiedene Schilfeln mit Trauben. Orangen, Austern u. bgl. Rechts sitt ein Papagei. Den hintergrund bilbet Architeltur. Die Form des Bilbes fiellt sich als ursvrunglich oval beraus, wie ber Ropenhagener Katalog angiebt, b. b. mit vortretenden Eden, worans man solgern barf, daß es ursprünglich als Panneau in die Wand eingelassen war. Später wurde es bann, wie man beutlich sieht, in die viersectige Form gebracht.

A. d. Herausg.

ferner liegen hier Weintrauben und zwei Citronen, von welchen die eine beinahe geschält ift. Außerdem sitzt ein Sichhorn auf dem Teppich, dem ein Papagei, der sich über ihm auf einem Zweige schaufelt, beschwerlich zu fallen scheint."

"Diese beiden Gemälde, welche ursprünglich oval gewesen, haben nachher von einem andern Rünftler einen Zusat erhalten, so daß sie jest vieredig geworden, und sind mit eben so vieler Kraft als Wahrheit gemalt. Obgleich die Hälfte der Signatur übermalt, ist obenstehender der Name des Berfertigers; benn der Berfasser bieses Kataloges, dem diese beiden Stücke gehörten, hatte außerdem noch vier andere von demselben Meister, auf deren Einem diese Signatur vollständig zu lesen war."

Go ber Katalog. Ich bemerke bagu, bag berfelbe erfichtlich mit ber größten Genauigkeit angefertigt ift.

Bilbelm Comibt.

## Reiseberichte aus Italien.

Bon Mar Lobbe.

VII.

Brato, Biftoja, Bifa, G. Gimignano, Bolterra.

Will Jemand außer Florenz auch bas übrige Tostana besuchen, so thut er jedenfalls am besten erft bei Bifa angufangen und über Lucca, Biftoja, Brato nach floreng zu geben. Denn nach ben machtigen Runfteinbruden bes iconen Floreng ericheint Ginem boch gar Manches flein und matt, was vorher bedeutent ericienen mare. Es fommt noch bagu , bag bie genannten Statte ziemlich benfelben Charafter haben und fast nur romanische Aunstwerfe barbieten; von ben bebeutenben Bauten bes bodintereffanten Bifa abgesehen, find es alfo faft immer biefelben, zulent bod gar eintonigen, fleiner ober größer augelegten Basiliken mit ihren weit über bas Dach bes Schiffes emporragenden Façaben, die mit geringer Ausnahme fast barod überfüllte Galerie-Ctagen tragen. Nur eine Rirche hat Diefes Motiv mit Leichtigfeit und wohlthuenben Berhaltniffen verbunten. Das ift bie gothijche G. Caterina in Bifa; alle anderen wirten fdmer, befto fcmerer je größer. - Gine mahre Erquidung mar es ba für mich, in Prato Giuliano ta San Gallo's Matonna belle Carceri zu besuchen, Diefen im Innern fo überaus harmonifden Ruppelbau über einem furzen griechischen Kreug mit Tonnengewolben. Reine Rirche macht fo ben Ginbrud bes Milben wie biefe; Alles ift gebampft grau , wozu ber breite, rings herumlaufende Dajolila-Fries von weißen Randelabern und Fruchtfrangen auf blauem Grunde reigend flimmt und bie gleichfarbigen Evangeliften bes Luca bella Robbia in ben Zwideln unter ber Galerie, welche unter ber Ruppel entlang lauft: Alles im fanften Lichte, welches hauptfächlich aus ber Ruppel bereinfallt. Gonft fein Schmud, tein Bilb; ich mochte faft fagen, bas Bange protestantifc.

Eine ähnliche Erquidung bot in Bistoja, außer Bentura Bitori's Umiltà, der einzige Majolikafries der Robbia am Spedale del Ceppo. Bekanntlich sind bort in wohl vier Juß hohen Figuren
die steben Werke der Barmherzigkeit dargestellt, farbige glasitet Thongruppen auf wechselnd weißem,
blauem, grünem Grunde. Es ist das der einzige Façaden-Fries der Art, der geschaffen ist, wäre aber
genügend, um Jeden für diese Art von Façadenschmud zu begeistern; wie frisch sind noch jett die
Farben, wie unberührt von der Witterung das Gauze! Trop der Strenge der Komposition und des
Ernstes der Aussassung wirkt Alles doch so heiter, daß Einem selbst bei so trübem Regenwetter, wie
ich es hatte, fröhlich zu Muthe wird. Um besten wirken die Figuren aus weißem Grunde. Wie
beim Goldgrund waren auf ihm die Conturen ganz klar zu schauen: das Blau, welches noch dazu
in Majolisa, wie überhaupt, sehr schwer zu stimmen ist, wirkte unruhig; das matte Grün schon besser.

Nach ben strengsten Gesehen ber Reliestomposition waren die Figuren gesondert, nur im äußersten Bilde rechts, wo das vernachlässigt war, wirkte es unschön. Schade, daß von diesem Fries noch keine Herausgabe existirt, die allerdings in Farben geschehen mußte: sie würde von größtem Einsluß sein auf unsere Façadendeloration. — In noch einer Beziehung ist dieser Fries auch lehrreich: er beweist recht deutlich, wie weit die Runstsarbe von der Natursarbe abweichen kann, ohne unschön zu werden, ja wie sehr gerade die wirkliche Farbe häßlich wirken kann. Die Gesichter und nachten Theile sind an dem Fries in der gelben oder braunen Farbe des gebrannten Thones unglasirt oder wenigstenst ungefärdt stehen geblieben, ein Kunstgriff, der auch an einigen Robbia's des Bargello in Florenz zu bemerken ist.

Wie weit die Farbe des gebrannten Thons von der natürlichen Fleischfarbe abweicht, weiß Jeder und doch sieht sie hier viel besser aus als die rosige Fleischnachahmung, wie sie in dem schon erwähnten späteren Relief zur Rechten angestrebt ist und die Jeder von unseren Borzellansiguren her tennt. Es ist das dieselbe Sache, wie bei guten Bildern, und sehr Biele sind immer noch in dem Irrthum, daß die beste Farbe die Natursarbe sei. Bon Tizian und den Benetianern gleich von vornherein abgesehen, selbst Rassael und Michelangelo, ja Holdein und selbst Dürer steigerten die Fleischfarbe in's Warmgelbe und eine noch so natursarben erscheinende Pand auf deren Bildern sieht wie eine Quitte aus, halt man die eigene, auch noch so gebräunte, Hand daneben. Das wissen auch unfre guten Realisten und Jeder mag bas bei einem Bilde von Ruaus z. B. versuchen.

Ueber die berühmten Bauten bes ehemals so mächtigen Pija, welche an dem öben Ende der Stadt als wären es Museumsgegenstände aufgestellt erscheinen, auf tahler weiter Biese, ohne Baum oder Strauch, ist es wohl überstäffig zu berichten; Jeder kennt den herrlichsten romanischen Dom Italiens mit seinen dreischiffigen großen Auerhäusern, die schon für sich Airchen bilden könnten, Jeder das außen reiche, innen etwas tahle Baptisterium, gewiß Jeder den schiefen Thurm, vor Allem aber das berühmte Camposanto mit seinen zahllosen, berrlichen Bildern und Stulpturwerken, das aber ebenfalls nur einen Museumscharafter hat und von dem feierlichen Eindrucke selbst moderner Camposanten, wie des hochvoetischen von Brescia, gar Nichts besint, wenigstens nicht bei endlosem Regen, der schon um vier Uhr Alles verdunkelte, wie ich ihn hatte.

In Manchem intereffanter erscheint Einem bas fübweftliche Tostana, mit bem eigentlich erft bas malerijche Italien beginnt. Denn nur bie Stabte in ber Rahe ber Alpen und bas unvergleich: liche Benug bieten bem von Norben Kommenben wirklich malerische Alaturichonheiten, Die aber noch Richts mit bem fpecififch Italienischen gemein haben, wie es unfrer Phantafic in ben Bebuten unferer realiftifchen Landichafter, ber Allem aber in ben 3beallandichaften unfres Preller vorgeführt wurde. Erft in Siena's Rabe beginnt biefer Benuft und boch wieder in eigenthumlicher Art. Die lette Eisenbahnstation vor Siena ift Poggibongi. Dort ftieg ich aus, um mit bem Betturin nach S. Gimignano und Bolterra gu fahren, Die Burdhardt in feinem Cicerone (1. Aufl.) unbeachtet gelaffen hatte. Zwei Stunden lang ging es bergauf, bergab über Die Appeninen nach bem fteil auf ber Bobe thronenden G. Gimignano. Die ruhigen, fast baumlofen Linien ber Berge, bann und wann mit fleinen Cypreffenhainen, vereinzelten Delbäumen, fast blätterlofen, ichlanten Eiden erinnerten lebhaft an bie Landichaften, wie fie bie Gienefer Schule und auch bie Berugino's, Raffael nicht ansgenommen, fo gerne anbringen. Es maren nicht bie baumreichen , üppig eruften Laubschaften bes Bouffin ober Claube Lorrain: bie fommen wohl erst füblich von Rom bei Olevano und Subiaco. Hochintereffant und gang eigenthumlich murbe aber die Felfenlandschaft bei Bolterra, milbe, gerriffene, gerfluftete Felfen ftarrten ba fahl und obe aus bem Erbreich empor, bas faum Gras trug und vom Regen fortgefdwemmt mar. Es maren bas bie harten, fdroffen Felfen, wie fie Orcagna befonders in feinem padenben Triumph bes Tobes im Campojanto gu Bifa uns vorführt, und bie fo unnatürlich, fo unmöglich erscheinen. Diefe Gelfen geben wieder einen Beweist bafür, baft bie großen und mahren Brealiften boch ftete nur in ihren Bilbern bas geben, mas ihnen bie Ratur gezeigt hatte. Wir in unferem armen Norben glauben baran gar nicht, aber wahrlich, es giebt tein Schönheitsibeal, feinen Typus, fei er icheinbar noch fo ibeal ober und frembartig, ben man bier nicht noch fest fante, wo Die Ration begenerirt und versunten ift : Die breiten Rafenruden, Die großen Augenlider, bas ftarte Rinn, ber icharfgeschnittene volle Munt, ber wohlgebildete Mörper bei Mannein wie Granen, ift hier, Beitidrift fur bilbenbe Runtt. V. 311

wenn auch nicht allgemein, fo bod häufiger und selbst bie Bewegungen sind plastischer und ausbrucksvoller bei biesem heiftblütigen Bolle, als bei unsrem nordischen Bhlegma.

S. Gimignano trägt den Beinamen belle belle torre, und mit Recht. Das uralte Städtchen von taum 2000 Einwohnern hat auf ganz kleinem Raum nicht weniger als 13 Thürme, von benen 7 zu Seiten des Hauptplates liegen, der kaum 100 Schritt im Quadrat hat. Der höchste unter diesen Thürmen ist 175 Fuß boch. Das giebt der Stadt von nah und fern einen höchst eigenthümslichen Charafter. Aber S. Gimignano hat auch bedeutende und gar viele Kunstwerte aufzuweisen, wie man sie in so abgelegenem Gebirgsstädtschen nicht vermuthen sollte.

Co hat eine gute Bemalbegalerie ber Saal bes Bal. pubblico am Plage linke, ber noch Refte feiner alten gothischen Detoration enthält, bie aufer ben Bappenfriefen unter ber tonsolengeftutten Ballenbede noch in Jagtefcenen, braun in braun, bestanden haben, abnlich ben braun in braun gemalten findlichen Kämpfen bes Lorenzetti (?) in ber Sala bel gran Configlio im Rathhaus zu Siena. So wie hier bie Sauptwand bas liebliche große Temperabild ber beiligen Jungfrau mit Beiligen von Simone Memmi (1321) einnimmt, fo in G. Gimignano berfelbe Gegenstand von Lippo Memmi (1317). Kunftlerifch haben beibe Bilber wohl benfelben Werth; trop ber ftarren, noch gang byzantinifden Symmetrie erfüllt alle Bestalten boch ein fo milbes Leben, Die Besichter eine fo fuße Lieblickleit, wie sie in biefem fo befangenen Styl nur möglich war. Wie beim Simone von bezauberndem, originellem Reiz zwei Engel find, welche Die Bante auf Die hohe Rudlehne bes Thrones ber himmelskönigin legen und barauf bie Röpfden lebnen, fo beim Lippo zwei Jungfrauen, die mit untergeschlagenen Armen findlich fromm die Madonna auschauen. An Lippo's Bild bat fogar ein großer Kunstler ber Frührenaissance restaurirt, ben man ichon in ben binreißenben Engeln ber Rapelle im Pal. Niccardi gu Floreng lieben, in ben gahlreichen Bilbern bes Campofanto in Bifa bewundern gelernt hat, und bem wir auch balb noch in G. Bimignano wieder begegnen werben: Benogio Goggoli. Seine Sand ift in einzelnen, mehr realistischen Ropfden recht wohl zu erfennen. - Außerbem enthält berfelbe Saal noch manch anderes gutes Bert, unter benen ich nur ein großes Temperabitd bes Binturiccio erwähnen will (eine Madonna in Engelsglorie mit zwei anbetenben Beiftlichen), weil basselbe früher in bem jett aufgehobenen Rlofter Monte Dliveto fich befant, bas nur megen biefes Bilbes eines Befuches wurdig mar, bas aber ja nicht mit bem gleichnamigen Moster füblich von Siena zu verwechseln ift. — Roch viel höheren Kunstgenuß bietet aber bie bidt baneben liegende, außen, trot ber großen Freitreppe, wegen ihrer verzopften Façabe wenig versprechenben Rirche la Collegiata. Es ift bas eine breischiffige Gewolbefirche mit Quabraten in ben Seitenschiffen, faft quabratifden Oblongen im Mittelfdiff, fehr ichmalem Querichiff (mit Rapellen) und tiefem, fpaterem Chor. Die Rapitale ber Saulen find noch vom alten Bau aus bem elften Jahrhundert, im fünfzehnten wurde die Rirche von Ginliano ba Da jano, bem Erbauer bes Bal. bi Benezia zu Rom und ber Berhalle von G. Marco baselbft, umgebaut. Die Gurtbogen bes Mittelschiffes find feltsamerweise Korbbogen (elliptisch), eine Eigenthumlichteit, die ich bisher nur im Dom und, wenn ich nicht irre, auch in G. Giovanni Evangelista zu Parma bemerkt habe; tie Gurtbogen im Querfchiff, bas bei viel geringerer Breite Diefelbe Bobe wie bas Mittelfchiff haben mufte, find Spithogen. Das hauptintereffe bes Baues liegt jedoch in ben Malereien, welche Alles in ihm bebeden. Die Rirche ift zu ben verschiedenften Zeiten geschmudt worben. Buerft 1356 wurde bie Band bes linken Seitenschiffes bemalt mit wenig bebeutenben, jest noch bagu gang verrestaurirten Darftellungen aus bem alten Testament burch ben Sienefen Bartolo bi Frebi. Dann bie beiben erften Bogen bes Mittelfdiffes rechts mit bem Paradiefe, links mit ber Bolle, barüber in bem Bewölbe die vier Kardinaltugenden von Taddes Bartolo, seinem Sohne, bemalt, einem ber letten Giottesten. Dann malte Berna bi Giena im rechten Seitenschiff bie bem linten Seitenschiff entspredenten, oft recht guten Darftellungen aus bem neuen Testamente, Die fein Schuler Giovanni bi Ascanio 1380 vollendete. 1465 malte dann Benogo Goggoli an ber Borderwand des Mittelschiffes, die auffallender Weise keine Thur enthält, unter ben Malereien des Tabbeo Bartolo eine große Marter best beiligen Sebastian, beren Schönheiten bei ber Dunkelheit bes Ortes taum gu genieften maren. Endich malte Domenico Ghirlandajo bie reigende Rapelle ber beiligen Fina (rechted Seitenschiff, lette Rapelle) mit seinem Schalter Sebastiano Dainardi. Die theilweis recht guten

Tafelbilder jum Theil berfelben Deifter im Chor nicht zu ermähnen. Die gange Deforation ber Rirche icheint fich in biefe Berioden ju theilen. Die feingefarbten Bolbungen bed Langichiffes tragen noch gang ben Charafter ber gothischen Beit: Sauptflache bergblau mit weißen Sternchen (im Seitenfciff theilweis umgefehrte Farben), Ginrahmung mit fchraggeftellten Duadraten. Banbern und gothifchem Blattwerf, beffen Sauptfarbe in's Braune geht. Die Wolbungen bes Querfchiffes hatten biefelben Farben, aber in ben Ginrahmungen ichon Grottesten, - Die Flache zwischen Bolbung und Bogen trug gang ben Charafter ber Fruhrenaiffance. Ueber ben letteren und über ben Zwidelmedgillone ber Gibnllen und Bropheten, braun in braun, ein breites Besims grau in grau, beffen großer Fried Butten mit Gestons enthielt, barüber Rachahmung von Marmorinfrustation, wie fie bauptfächlich icon in altdriftlicher, bann in romanischer und gothischer Zeit Sitte gewesen. - Beboch bas Schonfte, fowohl in beforativer als malerifcher Sinficht, ift Die Capella bella Fina, beren Sintermand ein feiner Marmor-Altar von Benebetto ba Majano cinnimunt. Ghirlandajo bat Die gange Architeftur bunkelgrau getont, Die feinen Ornamente barauf golben, ben Fried mit naturfarbenen Engelolopichen in goldnen Flügeln, die hauptfarbe der Band und bes Gewölbes tiefroth und barin Die farben-fraftigen Bilder aus bem Leben ber Beiligen, Propheten in ben Zwideln, Evangeliften in goldner Strahlenglorie am Gewolbe. Die beiben Freden Ghirlandajo's felbst haben alle Borjuge ber in Bielem fehr abnlichen bes Chore von G. Maria Rovella in Floreng, find vorguglich erhalten, leiber aber ichlecht beleuchtet\*). Gie allein wurden aber einen Ausslug nach G. Bimignano reichtich lobnen.

Roch eine Rirche ift aber im Stabtden, Die als fleine Bettelorbenolirche architeftonisch gwar febr unbebentenb ift (gothifd, einschiffig mit brei Chortapellen, fichtbarer Dadiftuhl), aber burch ihre Dtalereien viel Werth hat; es ift Die Rirche C. Agoftino. Außer mehreren febr tuchtigen Werten eines fonft wohl unbefannten Lofalmalerd, Bincengo I am agni, \*\*) (Styl Berugino's, aber felbftftanbig) enthält bie Rirche im Chor 17 theilweis vorzüglich erhaltene Fresten bes Benogge Goggoli aus bem Jahre 1465, Die bas Leben bes heiligen Augustin barftellen und nächft ber Capella Riccardi wohl bas Beste find, was er geschaffen hat. Eins berfelben (ber Beilige, boeirent) ift von ber Arundel Societh herausgegeben worben. Sehr vorzüglich an ihnen ift schon bie Raumtheilung, befanntlich eine ber wichtigften Fragen fur ben Monumentalmaler. Rach Art ber Florentiner und Beruginer Schule, Die Diese Frage wohl am boften geloft haben, Schafft er erst burch Jufruftationenachahmung unten einen festen Sodel, auf ben er in zwei Etagen eine reich ornamentirte Bilasterarchitestur mit graben Bebalfen auffeten fann. Go bilbet er burch bie Architeftur Trennung und Berbindung und erhalt bie Möglichfeit, auch die Sauptfarben bes Bilbes im Ornament anstlingen gu laffen. Befonbers mirtfam ift ein tiefrother Engelstopffries auf tiefblauem Grunde im Trennungogebalt ber beiben ersten Bilberreihen. Auch die Gewölbe find gut decorirt: die Gurte laufen als Blumenstränge zur Mitte empor, umrahmt von breitem Bante, das noch in gothijder Art in Oblonge mit Pflanzenornament in wechselnder Farbe und Quadrate (Rreife) mit Engelofopiden getheilt ift. Nach ber Wewolbeflache ju ichlieft biefes Band ein Goloftreif ab und nun fommt ber Sternenhimmel, auf bem Die vier Evangelisten im Strablenglanze figen. Es ift bas fast genau biefelbe Deforation, wie fie in Siena die Gewölbe ber Unterfirche G. Giovanni tragen, für beren Meister ich feinen Namen in bem Cicerone und im Murran vorfinde. Die Bilber felbft in S. Gimignane find an ber rechten Seite vorzüglich, an ben anderen weniger gut erhalten. Gie fint beffer , geschloffener tomponirt ale bie im Bal. Riccardi gu Floreng, zeigen aber nicht mehr, wie jene, eine bezaubernte Liebensmurbigfeit und findliche Freude an ber ichonen Ericheinung an und fur fich, ohne gerade burch besonders tiefe Auffaffung zu paden. Die Beichnung ift feft und bestimmt, ohne bart gu fein, Die Farbe flar, ohne

30 "

<sup>\*)</sup> Besonders erwähnenswerth ift die feine Charalteristif in den Fahnen: und Lichterstragenden Chorlnaben bei der Leichenfeier ber heiligen: ohne zu übertreiben, bat es Chirlandajo verstanden, sie zu nitauciren, von der noch lindlichen Gleichgultigleit dis zur innigsten Trauer, und der burchtriebensten, vom Ernst des Augenblich unberührteften Rangenhaftigleit. Die Komposition ist sast bieselbe wie die Leichenfeier des heiligen Franciscus in der Kapelle Sassell Sassell Existent

<sup>\*\*)</sup> Ift ber Bincengo ba E. Gimignano, von welchem bie reigende Madonna ber Dresbener Gallerie (Ro. 77, öfters lithographirt und geftochen) herrührt. Bafaci, Lem. VIII, 146.

viel sogenannte Lustidene. Ein genaueres Eingehen verbietet ber beschränkte Raum. — Die brei Gewölbe mit den Artikeln des Eredo malte Michele di Matteo da Bologna de' Lambertini 1447, die drei andern mit den Aposteln Becchietta 1450. Bergl. Micheli, Guida S. 36.

Bolterra liegt womöglich noch malerischer als S. Gimignano, fünf Stunden zu Wagen von bemselben entsernt. Das größte, ja fast einzige Interesse, welches dasselbe bietet, ist das Museo etrusce im Balazzo municipale, sowie die fibrigen Erinnerungen an die Etrusser, die hier einen ihrer Hauptplätze hatten. Ich habe hier zum ersten Male einen tieferen Einblick thun können in das Wesen und die Runst dieses rathselhaften Volkes, und war hoch überrascht von der tiefen Poeste, die all' ihre formell oft so geringen Runstwerke burchwärmte.

Der Dom von Bolterra, ber 1120 eingeweiht, 1254 burch Niccolo ba Bifa vergrößert und zur Menaissancezeit von Leonardo Ricciarelli restaurirt wurde, hat architestonisch nicht viel Bedeutung: Mittelfchiff und Duerschiff febr boch mit breiter flacher Dede, Geitenschiffe mit Oblongen, gewölbt, alte Fagabe unbebeutenb. Bon Glulptur fint nur zwei gute, fast gleiche Gartophage von Raffaele Cioli (1525) zu erwähnen, Die an Mino ba Fiefole ober Settignano erinnern. Bon Bilbern find befonders in ber Rapelle G. Carlo recht viele und tuchtige gut feben, unter benen ich nur eine große Berkundigung von Luca Gignorelli vom Jahre 1491 (alfo aus feiner beften Beit) ermahnen will, welche Dant einer vorzuglichen Restauration aus bem Jahre 1733 in größter Bollendung erhalten ift. Es ift bas fconfte Bild bes großen Meistere, bas ich bisher gefeben; allerbings foll Signorelli erft in Drvieto ober in feiner Baterftabt Cortona gang ju fcagen fein. Auffassung ift reizend: Maria hat eben ftehend in einem Andachtsbuch gelesen, da erschrickt fie ob ber ploglichen Ericheinung bes milt ladelnten gottlichen Boten, laft bas Buch fallen und fieht halb angftlich, balb felig benfelben an. Gott Bater fowebt im Buttenfrang, febr gut im Profil, lints oben flein hervor und giebt fo formell ein gutes Begengewicht gegen bie reiche Architeftur, unter ber Die Jungfrau fteht. Die Zeichnung wie bei Signorelli ftets vorzüglich, Die Farbe marmer, gefattigter als fonft bei ibm, vielleicht burd bie Restauration, bie ibm bann fehr gut gethan. Benig befriedigt banach eine allerdinge fehr gerftorte Dabonna mit Beiligen von ihm aus bemfelben Jahre in C. Francesco. Nach biefer Rirche ift jest übrigens Die fehr fcone Madonna bes Domenico Chirlantajo gebracht worten, tie früher in ter jett aufgehobenen Babia bi G. Calvatore por ber Ctabt fich befant. Dan furchtet nämlich, bag biefes Alofter, welches bicht an ben Balge liegt, bald von ber Erbe verschlungen werben wird. Le Balge beiffen nämlich bie graufigen Abgrfinde im Rordwesten von Bolterra, Die burch die feltfamen Bobenverhaltniffe feit Jahrhunderten ftete fich vergrößern. Die unteren Gebirgofdichten fint bort weicher als bie oberen, gestatten bem Regen Ginlag und werben von biefem immer mehr und mehr ausgespull, fobag bie oberen fofteren Schichten nachstürzen. Im siebenten Jahrhunderte lagen an der Stelle der jesigen Schlunde Balder und Porfer; im Jahr 1627 wurde eine Kirche verschlungen, im Jahr 1657 mußte eine andere schnell abgebrochen werben, follte fie nicht nachfturgen und wer weiß, wie balb jenes Camalbulenferflofter hinabgeriffen wird in biefe Tiefen, beren Ausdehnung teine Grenzen gestedt werden konnen.



#### Bur Rembraudt-Literatur.

Bon 28. Bobe.

Mit Abbitbungen. (Colug.)

Noch im Jahre 1633 macht fich in den Werten Rembrandt's eine neue Auffassung geltend, die etwa die jum Jahre 1638 dominirt und sich sortentwickelt. Gesteigerte Thätigkeit, höhere Begeisterung, freiere Behandlung sind die Rennzeichen dieses Umschwunges; an die Stelle ber Einzelssiguren und Studientöpse treten reiche historische Rompositionen, die nicht selten in lebensgroßen Figuren ausgeführt sind. Und in diesen Darstellungen verbindet sich die höchste dramatische Lebendigteit mit der größten Klarheit der Komposition.

Gollte es zufällig fein, bag tiefer begeifterte Auffdwung in ben Berfen bes Deifters mit einem wichtigen Greigniffe feines Lebens gufammenfallt? Dber flingt es vielleicht zu romantifc, wenn wir behaupten, baft einen Theil biefer Begeisterung bie Befannticaft mit Gastia Ulenburgh angefacht habe, Die im Juni bes Jahres 1631 Die Gattin bes Meifters wurde? Ich glaube, ein Blid in Die Werfe Diefer Zeit ung Die Zweifel beseitigen; benn burch ben Binfel ober Die Rabirnabel verewigt, im Bildniß oder als helbin seiner historischen Rempositionen, tritt uns bas Bild feiner Gattin überall entgegen; und gwar ift baffelbe mit einer fo liebevollen Sorgfalt behandelt und boch zugleich von einem fo poetischen Sanche abergoffen, wie nur wenige andere Berte aus biefer Beriode bes Meifters. Betrachten wir nur bie Bitbuiffe ber Gastia in unferen bentichen Galerien! In bem Meinen Bruftbilde ber Dredbener Galerie vom 3. 1633 hat ber Meister sie bargeftellt, wie fie freuteftrablent ben antommenten Brautigam begruft; in bem großen prachtvollen Bildniffe zu Raffel - etwa aus ber erften Balfte bes Jahres 1634 - ficht fie vor uns reich und foftlich geschmudt, in feierlichem Ernft wie bie Brant vor bem Altare. Und bann wieber jenes berühmte Doppelbildnift bes Meisters und seiner Gattin in ber Drestener Sammlung, bas im Bahre 1636 oder 1637 entstanden sein muß: Welche Liebe, welche ausgelassene Lebensluft fpricht aus biefem Bilbe! Ale ob ber Deifter im Befige tiefer Gattin nur tem Genug zu leben verflante, ale ob bie Bant bie Fuhrung bee Binfele verlernt batte und nur nech gewehnt mare, bas Champagnerglas zu ichwingen und Bafteten zu zerlegen. Und boch bezeugt gerate biefes Bilb. welches — obgleich burch Bermafchen und Retouchen mitgenommen — Rembrandt's Auffassung, Stimmung und Tedmit tiefer Beit vielleicht am beutlichften veranschaulicht, baft biefe Luft nur eine gefteigerte Begeisterung für bie Runft, eine nicht ermattenbe ichöpferische Araft berverrief.

Diefen Gemälden sieht in ihrer Art eine Zeichnung ber Sastia im Anpfersticklabinet zu Berlin, mit dem Silberstift auf Pergament gezeichnet, in Zartheit und Leichtigkeit der Behandlung wie in Liebenswürdigkeit und Lebendigkeit der Auffassung in keiner Weistigkeit der Behandlung wie in Liebenswürdigkeit und Lebendigkeit ber Auffassung in keiner Weistigkeit der gefen mich baher, durch die zuvorkommende Bereitwilligkeit bes Berlegers dieselbe den Lefern hier in tem vortresslich gelungenen Facsimile meines Freundes Unger vorsühren zu können. Ich will hier noch auf bas besondere Interesse der sorgfältig geschriebenen und leicht zu entzissenden, zweisellos ächten Inschrift des Meisters unter ber Zeichnung hinweisen. Dieselbe widerspricht nämlich birelt ben urtundlichen Daten von Rembrandt's Hochzeit, welche am 22. Juni 1634 Statt sand, nachdem am 10. Juni die Einschreibung in die Chestanderegister Amsterdam's erfolgt war. Eine Lösung dieses Widerspruches ist die jeht wenigstens nicht möglich; benn auch die Annahme, das Rembrandt etwa erst nach geraumer Zeit jene Zeilen unter die Zeichnung gesehr habe und durch Flüchtigkeit sich in



bem Datum geirrt haben könne, wird icon baburch widerlegt, bag bie Unterfchrift von bemfelben Stifte wie die Zeichnung herruhrt, alfo gleichzeitig mit berfelben sein muß.

Auch die Gelbstportraits des Meisters aus diefer Beriode find nicht mehr wilde, blos malerische Studien, wie in den erften Jahren, sondern bei aller Breite und verschiedenartiger Auffassung mit größerer Naturtreue, mit einem gewissen Wohlgefallen an ben eigenen intereffanten Bugen ausgeführt. Unter biefen Bildniffen, Die meift allgemein befannt find, befitt bie Raffeler Sammlung ein Bruftbild des Meisters mit ber Sturmhaube vom Jahre 1634, die Berliner Galerie ein Bildniff ans bemfelben Jahre und ein zweites, bas nach bem Alter und nach ber Behandlung fast zwei Jahre später, nicht, wie Bosmaer annimmt, schon 1634 ausgeführt ift. Gehr nabe fteht diefem letten Bilbnif ein mit ber Jahreszahl 1635 bezeichnetes Bruftbild bes Meifters in ber Galerie Liechtenftein zu Bien, welches ber Berfaffer nicht erwähnt. Das volle Licht fallt auf ben violetten Sammtmantel, ber bie Schulter bebedt, mabrent ber obere Theil bes Wefichts im Schatten liegt. Die Anoführung ift bier eine befonders liebevolle, Die Buge bes Meisters find regelmäßiger und ichoner wiedergegeben, ale er fie une fouft ju ichilbern pflegt. Bosmaer ermähnt außerbem noch ein Bilbnift bes Meisters aus bem Jahre 1635, bas fich in bem Stabet'ichen Dufeum gu Frankfurt befinden foll. Dies ift jedoch nicht ber Fall; Bosmaer verwechselt augenscheinlich bies Bildnif mit einem freilich gleichfalls von ihm erwähnten weiblichen Portrait berfelben Sammlung aus bem Jahre 1635, auf welches auch bie Bemerfung, bag ber Ropf ganglich verwaschen fei, leiber vollständig paßt. Aus biefem Grunde scheint auch bie Direktion bes Mufeums bisher Anstand genommen gu haben, biefes fonft febr fcbone Bortrait in ben offentlichen Raumen ber Sammlung aufzustellen.

In Diejem weiblichen Portrait wie überhaupt noch in ben meiften Bilbniffen von Berfonlich keiten, die dem Meister nicht unmittelbar nahe stehen, finden wir auch in dieser Periode noch häusig die Beleuchtung burch ein gleichmäßiges Tageslicht angewandt, mabrend jene eben besprochenen Bildniffe bes Meisters, seiner Gattin und Mutter schon im vollsten hellbunkel genommen find, eine Koncession, welche Rembrandt ohne Zweisel ber Mobe ju machen hatte, ber Malweise ber beliebten Bildnismaler jener Zeit, beren Ruhm er erst jeht zu erreichen und allmählich zu verdunkeln Beboch macht fich jest neben ber Bermanbtichaft mit einem Thomas be Repfer, Jan Navestehn, 3. G. Cupp auch ber Einfluß von Franz Sals geltenb, beffen fede und energische Auffassung, bessen breite und sichere Behandlung Rembrandt's verwandter Richtung biefer Zeit befonders zufagen und sie lebhaft befördern muste. Eine schlagende Berwandtschaft mit Sals soll namentlich ein bei Morny verkauftes männliches Portrait vom Jahre 1634 aufweisen, welches ber Berfasser nicht erwähnt; und unter bemselben Ginflusse ist auch bas Bilonis ber Sammlung Augiot in Paris vom Jahre 1635 entstanden, welches Bosmaer wegen seiner außerordentlich breiten Behandlung fehr bewundert, bem jedoch von anderen Rennern eine gewiffe Leerheit in jener breiten, ja wilden Technik vorgeworfen wird. Deutschland besitht kein Bildnist dieser Art, ja überhaupt außer bem bereits besprochenen weiblichen Portrait in Frankfurt — tein weiteres Bildniß aus Diefen Jahren. Denn eine fleine Bahl von Bildniffen, Die ich bier jest erwähnen will, gehören noch feiner eisten Beriode an, und ich hatte fie richtiger bereits fruber mit aufgablen follen. Go find bies zunächst einige Bilber ber Wiener Sammlungen, Die Bosmaer nicht berucksichtigt: bas Brustbild einer jungen Frau in ber Sammlung ber Afademie, R. H. D. van Ron 1632\*) bezeichnet, forgfältig burchgeführt und in einem fühlen Lichte gehalten; in bem Belvebere bas Bildniß eines herrn und einer Dame, von benen namentlich bas lettere fich burch feine lebendige Auffaffung und freie Behandlung bei aller Durchführung auszeichnet. Ihre Entstehung muß in bas Jahr 1632 ober wahrscheinlicher noch 1633 fallen, wie die große Bermandtschaft mit dem im letzteren Jahre gemalten Portrait der Margaretha Burggraaf in Frankfurt beweist, welches jedoch nicht auf derfelben Sohe mit ben Biener Bildniffen fteht. Endlich hat and gang vor Aurzem ein fehr ansprechendes Bild biefer Beit, das fleine Portrait des C. Hungens vom Jahre 1632, bei dem Berfaufe der Sammlung

<sup>\*)</sup> Aus R. H. und nicht aus R. t., wie irribumlich in bem erften Theil bes Auffahes gebruckt ift, fett fich bas Monogramm bes Meisters zusammen.

Blodhuigen in Rotterdam seinen Weg nach Deutschland genommen, wo es nebst einem schönen Bilbniß von Terborch in die werthvolle Sammlung bes herrn Wesselhoeft in hamburg übergegangen ift.

Die historischen Kompositionen bes Meistere, welche biefer Epoche - alfo ben Jahren 1633 bis 1638 - angehören, unterscheiben fich, wie wir bereits faben, von ben fruberen Bilbern burch ben Reichthum ihrer Figuren und ihr bramatisches Leben. Wenn wir fie nach ben Gegenftanden ihrer Darftellungen zusammenftellen, wird und eine Borliebe fur bestimmte Motive und eine innere Bermanbtschaft berfelben auffallen, Die zum Theil wesentlich von ben Romposi= tionen feiner früheren wie fpateren Beit abmeichen. Diese Borliebe fur bestimmte Motive in bestimmten Zeiten bes Meisters ift nicht etwa eine zufällige ober willfürliche; vielmehr geht bie Babl ber Stoffe mit ber jedesmaligen geistigen Auffassung, sowie mit biefer wieder Die Ausführung und Behandlung burchaus Sant in Sant. Gie entlehnen ihren Begenstant, wie überhaupt bie biftorifchen Bilber biefer Beit, bem alten und neuen Teftamente wie ber antifen Dinthe; aber mas ben Meifter jest barin anzieht, find - an Stelle ber beschaulichen Einzelfiguren feiner erften Jahre - gerade bie Momente ber höchsten Erregung. Die Rlarheit ber reichsten Momposition und bie Lebendigfeit ber Shilberung, Die wir in einer Angahl von Werten Diefer Zeit antreffen, ift nur in wenigen fpateren Berfen Rembranbt's erstrebt und völlig erreicht, ift von feinem anderen Deifter je übertroffen. Berte biefer Art find ber "große Ecce homo" von 1636, bas größte Blatt, welches ber Meifter rabirt bat, Die "Auferwedung bes Pagarus", Die " Berfundigung an Die Birten", Die "Abnahme vom Kreug", Die "Grablegung" u. a. Rompositionen. Und boch wird unfer Blid auf ben meiften berfelben nicht mit voller Befriedigung ruben; wir werben uns felten bes Eindrude ber Fremdartigfeit und felbst einer gemiffen Ralte erwehren können, ber baburd bervorgerufen wird, bag sich in jenen Rompositionen bas Erbabene häufig jum Bathetischen, bas Bewaltige jum Bewaltsamen und selbst jum Schredlichen fleigert; und bagu tommt noch ein frembartiger, von feinen Lehrern und Borgangern wie Laftmann, Bramer u. A. übertommener baroder Bug, ber fich in Rembrantt jeboch jum Phantaftifchen milbert. Dies zeigt fich namentlich in verschiedenen Darftellungen aus ber Paffion Chrifti, am beutlichsten wohl in ben Kompositionen aus bem leben Gimfon's: in bem "Gimfon, ber feinen Schwiegervater betrobt", einem Bilte, bas unter feiner noch immer gebraudlichen Benennung, "Der Bergog von Gelbern", gang barod und unverständlich erideinen mußte, - und gang besonders in ber "Blendung tes Simfon". Der furchtbare Moment ber Blendung ift in biefem Bilbe, gu welchem Chatefpeare in ber Blendung (Mofter'e in feinem Ronig lear ein Geitenftud liefert, mit aller Treue, mit allen Schreden und vor bie Augen geführt. Der Schmerg, ber alle Glieber burdgudt, Die momentane übermenschliche Araftanftrengung, welche berfelbe bervorruft, tann gewiß nicht lebendiger und mahrer geschildert werden, als es bier geschehen ift. Aber Richts milbert den Gindrud bes Graufens, ben biefer Moment auf ben Beschauer hervorrufen muß. Denn mabrend Rubens, ber ja mit Borliebe ahnliche Borwurfe - jene befannten Martyrien - barftellt, burch feine Bravour in ter Darftellung bee Hadten, burch feine bramatifche Schilberung ber Wirfung auf bie umgebente Menge ben Blid bes Beichauers von bem wirerwärtigen Ansbrud bes forperlichen Schmerzes ablenft und nur - wie gerade in seinem Simfon in Munchen - bas Getummel eines riefenhaften Kampfes zum Austruck bringt: giebt Rembrandt durch sein geschlosseuss Licht, durch die Bernachlässigung ber forperliden Form, burch bie völlige Belleibung ber Signren und bie baburch bewirfte Roncentrirung ber Banblung in bem rein geistigen Ausbernde gerabe bas Schredliche bes bargeftellten Momentes in feiner vollen bramatifden Birfung. Go ift ber Ginbrud, ben biefe und abnlice Darftellungen Rembrant's auf une maden, ein gang abulider, wie ihn verwandte Bemalbe bes Caravaggio hervorrufen, beffen Ginflug auf Die frubere bollandifche Malerei in Sonthorft und feiner Soule am beutlichsten gur Geltung tommt, ber fich jeboch auch in ben hifterischen Bilbern unferes Deiftere in biefer Beit wiederfpiegelt.

Diefe Richtung auf bas lebendig Bewegte, auf bie bramatische Schitberung ber tiefften Leibenschaften, welche bie Mompositionen biefer Sturm- und Draugperiode bes ingendlichen Meifters charafterifirt, bildet eine bedeutungsvolle Phase in seinem fünftlerischen Entwidelungsgange nicht aber ben Bobepunkt seiner Thätigkeit, nicht seine volle fünftlerische Eigenthumlichteit, wie bies

namentlich Augler annimmt in Uebereinstimmung mit seiner Schilderung Rembrandt's als "finsteren Republikaners", als "tropigen Plebejers". Zugleich ist die Auffassung in diesen Bitbern des Meisters der Reslex der Sturm- und Drangperiode der holländischen Nation, der Sinnesweise, wie sie der große Befreiungstrieg herausgebildet und das erste Jahrzehnt des Joshrigen Krieges wieder ausgefrischt hatte, deren direkter Ausdruck uns in den Schilderungen der Zeit: in den Kampsscenen eines E. van de Belde, in den rohen und galanten Scenen einer ausgelassenen Soldateska von Dirk Hals, le Duc u. a. Meistern, endlich in den großen Schützenstücken, den Darstellungen einer stets gewappneten kampsbereiten Bürgerschaft von der Hand eines F. Hals, Ravestehn, Mirevelt uns gegeben ist.

Unter ben Gemälden hiftorifchen Inhalts aus biefer Zeit, welche beutsche Galerien aufzuweisen baben, ift wohl am bekannteften die Reihenfolge von Darstellungen aus ber Passion Chrifti, welche fich in ber Binafothet ju Munchen befinden. Roch ber neuefte Ratalog ber Sammlung fest bie Entstehung biefer fur ben Statthalter Friedrich Beinrich ausgeführten Bemalbe fummarifch in ben "Anfang ber breißiger Jahre bes XVII. Jahrhunderts", obgleich längst aus Rembrandt's eigenen Briefen bas Nähere über ihre Entstehung befannt ift, ein Material, bas Bosmaer febr überfichtlich gufammengeftellt und noch vervollftändigt hat. Im Jahre 1633 vollendete ber Deifter Die "Aufrichtung bes Rreuzes" und Die "Abnahme vom Kreuze"; im Februar 1636 melbet er Die Bollenbung ber "himmelfahrt bes herrn", im Januar 1639 endlich bie ber "Grablegung" und ber "Auferstehung". Erft im Jahre 1646 vermehrte ber Meifter auf erneute Bestellung biefen Cuflus um Die beiben Bilber ber "Anbetung ber Birten" und ber "Befchneibung", von benen nur bies erftere in ber Galerie gu Duffeldorf und von dort nach Munchen gefommen ift, mabrend über ben Berbleib tes letteren Richts befannt ift. Doch glaube ich, bag wenigstens bie Komposition biefes Bilbes und in einer "Beschneibung" ber Braunschweiger Galerie erhalten ift, welche bas Gegenftud ju einer gleich naber zu besprechenden Ropie ber "Grablegung" bilbet. Die beibe auch mit ben Munchener Bilbern gleiches Format und gleiche Große haben.

Diefe "Grablegung" ift, - obgleich fie von ber "Anbetung bes hirten" in Innigfeit bes Ausbrude und im Madwert entichieben übertroffen wirb, - unter ben Gemalben biefes Chflus bas befanntefte, vielleicht icon befibalb, weil fie in zwei vortrefflichen Bilbern ber Dresbener und ber Braunfdweiger Sammlung wiederfehrt, von benen lettere als Driginalwiederholung, erstere als Stige bes Meifters gilt. Bir haben bier alfo brei Bilber beffelben Gegenstandes, und zwar in fast unveranderter Romposition, welche fammtlich ben Auspruch auf Driginalität machen, und von benen jebes - wenn bie anderen beiben nicht vorbanden maren - ale Original taum anger zweifelt werden wurde. Go aber erwedt jede treue Wiederholung Migtrauen in Bezug auf ihre Driginalität. Die Teftstellung bes Berbaltniffes, in welchem biefe brei Bilber fteben, ift von besonderer Schwierigfeit : Die Originalität bes Munchener Bilbes wurde mohl Niemand anzweifeln, auch wenn bie Berfunft bes Bilbes biefelbe nicht außer Zweifel ftellte. Huch bie Dresbener "Grablegung" ift soviel ich weiß — bisher als Wert bes Meisters nicht angesochten worden. Und in der That : ber Gintrud ift auch bier ein gewaltiger, ber Leichnam bes herrn ebler aufgefaßt, ber Schmerg ber Maria tiefer, als felbit in bem Bilbe ber Munchener Galerie! Benn wir aber bas Bilb genauer betrachten, fo wird und sofort ber große Gegenfat in ber Behandlung diefer hauptpersonen und bes gesammten übrigen Bilbes in bas Auge fallen : bort bie gröfite Breite und boch bie größte Sicherheit, hier eine fleifige, zuweilen felbft fleinliche Ausführung. Diese Eigenthumlichteit brachte mich zuerft auf ben Gebanten, bag wir es bier mit einem fruben Bilbe bes Meifters zu thun hatten, welches er in fpateren Jahren vollendet und theilweise umgeandert habe. Damit schien mir auch die Datirung des Bildes (1655 oder 1653, B. glaubt 1639 gelesen zu haben, allein die 5 an der britten Stelle ift gang zweifellos) übereinzustimmen, ba gerabe biefer Beit bie Behandlung bes in bas Leichentuch eingehüllten Chriftus, wie ber Maria und ber Alten mit bem Lichte genau entspricht. Beboch hat mich eine genaue Bergleichnug ber übrigen Theile bes Bilbes mit dem Braunschweiger Exemplare und Beiber mit bem Bilbe ber Pinafothet ju einer anberen Anficht gebracht; bas Braunschweiger Bild stimmt nämlich, bis auf jene Figuren ber Maria und bes Chriftus, genau mit bem Dresbener überein; und zwar nicht nur in ber Komposition, sonbern gerabe im Machwerk.

E 20010



en die Anflusing in elejen Matera in ben die elejen eleje

production of the state of the Die Lor De fouritier une au figien Chiffe, welde . .. the bottom to Martier en Capeniong fing bie Property Speak of a same of the Country incommission in a sa North Interpretation Challer the election of the learning eigener Lang Ciebe . D. . E februt ift, ein Denterine, bus Grennare febr fie mildetlich the new policy of the contract of the Anne 1630 pel mote by A latter bie Musim in gegent fer Sobiater Tolof meltet er bie Begentrug Maria to the state of in the second of ber bieff bie bie bie bei beliebe bid innente Biftelnug biefen Cuffus und " ger in "Reifuntung", von beren nur bies autre alder to t in ib. it und bar bie, ban billinden getemben it, mabrent über ben Beib fe home of the Book of the ide, buy went, from bie Nembuften biefer 2 and Apre Both le erbalten ift, melder bas Wagen bie git Salma" radica might the to bie beier and not ben Mich bener 4 ne can ber att beinig bie hanes in annigten bie them for nation ment to the first to like Collecthe state of the s act, ben benen ferner ale it flakuranete einig en e mie beteg bin alle brei Biber beffelt a Contabinere, i bit an 70 70 20 10 . Die gent gen beit en nicht er abeiden wir un bei ber beit band gege to to pate transcript combinate Milk a norm in Commany in a Societies and the object to the contribution of the Robert in the million of the Selection  $\mathcal{L} = \{\chi_{ij} \mid i \in \mathcal{L} \mid \mathcal{L} \mid 1 \leq i \leq n, i \leq n \} \quad \forall i \in \mathcal{L}$ and in Terrer . herepage in The tion of indicates and another mostly. The thinder of her te The state of the s - age to come to her wishing and the time to the manner to the company of the field of the control of the company for the control of Carrier West of Difference of the Control of the conner have reader by account to be \$1000 mile to extra 1 ... इच्छी ब्राह्म हो है। भी दिलाई देश के उन्हें पूर्ण देश देशों देशों भाग भ

and the late of the state of the Roll was the Care of the

That where the storeing und mar utell ner in ber at big felon, fondere gefabt for all the

\_ . .



Beibe Bilber haben biefelbe außerorbentliche Durchführung, Die gumeilen in ben Ropfen gerabegu fleinlich und angflich ericheint; beibe Bilber haben biefetbe gar ju gleichmäßig gelbe Birfung bes Lichtes. Dagegen zeigt fich in bem Bilbe ber Pinafothef neben ber größten Teinheit in ber Bertheilung bes Lichtes eine außerorbentliche Gicherheit und bei aller Bollendung eine fo große Breite, bag ber Berfaffer bes Daundener Rataloges baburch verführt ift, bas Bilb nur ale "Sfige" qu bezeichnen, obgleich wir aus Rembrandt's Mittheilungen wiffen, bag er "mit bem größten Fleife" mahrend ber Jahre 1636-1639 baran beschäftigt mar! Und felbft jugegeben, bas Drestener und bas Braunschweiger Bild fammten aus einer früheren Beit, aus ben Jugenbjahren bes Meifters : - fcon ber "Simeon" im Mufeum bes Saag, die erfte großere Komposition bes Meifters (vom Jahre 1631), zeigt bereits bei ter forgfältigsten Ausführung in ben Sauptfiguren eine von jeber Mengflichteit befreite Giderheit, eine Breite in bem Rebenwert und eine folde Feinheit in ber Bebandlung bes Bellbuntele, bag ich neben berfelben bie Ausführung jener beiten Bilber nicht mehr bem Meister felbst juguschreiben mage. Sowohl bas Dresbener wie bas Braunschweiger Bild icheinen mir nur Schultopien gu fein, freilich febr ausgezeichnete, Die wohl unter Rembrandt's Mugen ausgeführt murben. Jeboch hat bas Drestener Bilb voraus, bag es burch Rembrandi's Dleifter hand vollendet wurde, daß es "een schilderije van Rembrandt geretukeert" (retoudirt) ist, wie bas Inventar von Rembrandt's Butern bei verschiebenen Bemalten angiebt. Uebrigens ift bie beiliegenbe Rabirung nach bem Braunichweiger Bilbe fo gut gelungen und fo in bem Charafter Rembrandt's miebergegeben, baf fie auch ale murbige Reproduction bes Originale gelten fann.

Außer Munchen befigen noch mehrere beutiche Galerien bereutente Rompositionen tiefer Beit: Dredden ben befannten "Raub bes Ganomeb" vom Jahre 1635 und "die Bochzeit tes Simfen" \*) von 1638, ebenfo lebentig in Auffassung wie in Farbung unt Bellbuntel; Berlin ben "Simfon, ber feinen Schwiegervater betroht" von 1637 (nach Bagen's Angabe, welcher bei ber Anfertigung feines Rataloges Die Bilber mit ber größten Corgfalt auf ihre Bezeichnungen untersuchte; Schmibt giebt auf feinem Stiche 1635 an); bie Raffeler Walerie befigt bas bereits oben befprochene auch burch feinen Umfang ausgezeichnete Bilb ber "Blendung Gimfon's", bas nach Smith bas Datum 1636 tragen foll, womit ras Machwert allerbings burchaus übereinftimmt \*\*). Unverftandlich bleibt es mir, wie Bodmaer burch ben Bergleich mit einem Bilbe beffelben Gegenstandes in ber Galerie ju Braunschweig von ber Band bes 3. Bictors auch tiefe Romposition jenem Schüler Rembrandt's guidreiben fann. Gur mich find Dieje beiden Bilber, beren Bergleich ich oft babe anftellen tonnen, gerate ein fprechentes Beifpiel fur ben augerordentlichen Abstand zwischen bem Deifter und feinen Schulern, fur ben Unterfchied gwijden Driginalität und Radahmung, gwijden bramatifdem Leben und theatralifder Kouliffe! Befanntlich exifiert bie "Blendung bes Gimfon" noch in einem zweiten Bilbe in ber Galerie Econborn zu Wien, bas mit bem Raffeler genau übereinftimmt. Beibe Bilber, tie freilich ungunftig bangen, haben auf mich ben Einbrud voller Driginalität gemacht; ja ich mochte fogar bem Bilbe bei Schonborn wegen feiner energischeren Lichtwirfung und feiner bestimmteren Zeichnung vor bem Raffeler ben Borgug geben. Es ift bies biober bas einzige Dal, bag mir eine genaue Bieberholung von bes Dleifters eigener Sant vorgefommen ift. Ein zweites Bild ber Galerie Schonborn: "hagar in ber Bufte vom Engel getroftet" icheint mir nach feiner großen Bermandtichaft mit bem befannten "Traume Jatobo" von F. Bol ein befonters gutes Bilb Diefes Meiftere gu fein. Dagegen ift eine große "Abnahme vom Areuge" in berfelben Cammlung, bie Baagen 24, wie auch tas vorige Bild, für ein Originalwert Rembrantt's halt, nur eine fcmache Ropie nach bem Bilte tes Meistere in Munchen. Gin merfmurbiges und ohne eine genaue Unterfuchung fcwer zu bestimmenbes Bilt enthalt bie Cammlung Liechtenftein in Wien in ber " Diana, welche bem Endymion ericheint". Waagen bewundert baffelbe wegen feines jauberifden Bellbuntels

<sup>\*)</sup> Diefe Benennung wird burd eine bochft intereffante Beschreib bes Bitbes in Pb. Angel's "Vof ber ichilbertonft" von 1642 beftätigt, die Bosmaer bat abbruden laft. -

<sup>\*\*)</sup> Der Berjaffer bat ben Brrthum bes Kaffeler Ratalogen, welcher bie Breite bes Bilbes auf 2' 5" (wahrscheinlich Statt 5' 2") angiebt, aus bemjelben mit aufgenommen.

<sup>\*\*\*)</sup> Baagen, Die vornehmften Runftbenfmaler in Wien. 1866. Beitidrift für bitrenbe gunft. V.

und seines meisterlichen Machwerts. Allein gerade Beides scheint mir wegen der undurchsichtigen Schatten, der grellen Lichtwirkung und der wenig harmonischen, etwas roben Färbung noch in einem höheren Grade als die in der That sehr barode Auffassung des Gegenstandes dafür zu sprechen, daß wir es hier mit einem Schulbilde, und zwar — wie ich vermuthe — mit einem Werke des G. Flind zu thun baben, zumal da die Bezeichnung auf dem Bilde nicht acht ist. Aus dem Jahre 1636 enthält das Belvedere in Wien einen Apostel Paulus, ein allerdings mehr studienhaftes, breites und wirkungsvolles Brustbild.

Eine besondere Stellung in dem Gesammitwerte Rembrandt's nehmen feine nadten Frauengestalten ein, beren eigenthumlichen Zauber bei allem Naturalismus ber Form Roloff fo vortrefflich würdigt. Wir finden fie in allen Bericben bes Meifters, burch ben Binfel wie burch ben Grabflichel wiedergegeben, balt ale Bathfeba, ale Cufanna, ale Danas ausgestattet. Bon ben Bemalben find noch acht befannt, die zwischen ben Jahren 1633 und 1654 entstanden find; ba jeboch leiber feines berfelben fid auf beutschem Boben befindet, fo brauche id nicht naber auf fie einzugeben. Rur möchte ich einen Zweifel über Bormaer's Datirung bes befannteften und zugänglichften Diefer Bilber, ber "Sufanna" im Saag, zu begrunden fuchen, beffen Bezeichnung er 1631 lefen zu muffen glaubt. Die lette Biffer ift allerdings etwas abnorm gebildet; Barger nahm fie fruber fur eine 2; eine 1 tann fie fcon beghalb nicht fein, weil fie von ber erften 1 und überhaupt von ber Bilbung biefer Biffer bei Rembrantt abweicht. Dafi biefe Biffer aber nur eine 7 fein tann, wofur id fie immer gelesen habe, bafur fpricht, wie Bosmaer felbft bemertt, "bie volle Breite und alle bie Reinheiten ber fpateren Beit, welche bas Bilt aufweift". Membrandt tonnte wohl im Jahre 1631 ben "Simeon" ichaffen, ber fich - fo boch er über ihnen fieht - boch ben Jugenbbilbern eng anschließt; aber bie Meisterschaft seines Bellbuntels und seiner Farbung, Die Diefes Bild bereits in abnlidem Dafe befitt wie die "hochzeit bes Gimfon" von 1638, tounte er nicht anticipiren. Auch bat ber landicaftliche hintergrunt bes Bilbes große Bermanttichaft in Komposition und Behandlung mit der Landschaft auf einem viel gerühmten Bilde der Galerie Suermondt ber "Rube auf ber Flucht", beffen Entftehnng Bosmaer nach feiner Bermanbtichaft mit mehreren Rabirungen in bas Jahr 1636 ober 1637 fest. — Diefes einfache, schlicht aufgefaßte Bild macht einen tief gemuthvollen Gindrud; bier, wie auch in mehreren anderen Bilbern feiner Jugendzeit, in bem "barmherzigen Samariter" Des Louvre, in bem "Gleichniß vom Beinberge" ber Ermitage, namentlich aber in verschiedenen Darstellungen, aus der an naiven, gemuthvollen Zügen so reichen Tobiasfage madt fich bereits jene Richtung auf bas. Gemutbvolle geltent, welche nach bem Jahre 1638 bie Grundstimmung in ben Kompositionen bes Meisters ausmacht, und die mir als ber Kernpunkt, als ber hodfte Triumph feiner Aunft erfcbeint, um bestwillen bem Deifter fein berühmtes Sellbunkel, seine Farbenpracht nur ale Mittel zum Zwed bienten. hatte ber jugendliche Künftler fich an ben tiefften und erhabeuften Leidenschaften begeiftert, fo feben wir ben zum Manne gereiften Meifter fich in bas fille Seelenleben vertiefen, bas Bemuth bes Menfchen belaufchen. Das folichte Leben ber Patriarden, bas fille gottbefeligte Birfen Chrifti wirb er nicht mube, wieber und wieber gu fdilbern. Gein "Jafob, ber bie Gohne Joseph's fegnet" in ber Galerie zu Raffel, fein "Opfer Manoah's" in Dresben, seine "beiligen Familien" ju Kassel. Paris und Betersburg, seine "Chebrecherin" in ber nationalgalerie zu london, feine "Barabel vom Beinberg" im Mufeum Stabel zu Frautfurt, fein "Chriftus, ber bie Rranten heilt" und gahlreiche andere Bemalbe und Rabirungen, welche abniiche Bormurfe behandeln, geben uns die Beispiele feiner treuen, wunderbar poetischen Auffaffung. Riemals hat die einfach grofartige Ethit ber Bibel eine fo ichlichte und gugleich so tiefe Interpretation gefunden!

Entsprach die Auffassung in den Werken Rembrandt's, die wir bieber besprochen haben, ihre Richtung auf bas Charafteristische, auf bas bramatische Leben, den gleichzeitigen außeren Berhaltnissen der hollandischen Staaten, der Zeit des Kampses und des Ringens, so sinden wir auch in
jener Auffassung seiner Werke der patern Zeit den fünstlerischen Ausdruck des siegreichen, rasch zur
höchsten Blüthe sich entwickelnden Bürgerstaates. In jener ersten Richtung schloß sich Rembrandt
an seinen Meister und Borgänger an; in dieser neuen Richtung ift er dagegen bahnbrechend, bestimmend für die Aufsossung ber hollandischen Malerei. Sein eminentes fünstlerisches Genie beweist

fich aber vor Allem auch barin, baß er ber Einzige bleibt, ber in wirklich hiftorischer Weise bem burgerlich gemuthlichen Elemente ben vollen Ausbrud zu geben versteht.

Wenn wir die eben charafterifirte Auffassung als den Grundton aller Werke des Meisters bis zu seinem Tode, also von dem Jahre 1639—1669, bezeichnet haben, so ist dadurch natürlich nicht eine große Verschiedenheit unter benselben, ein wesentliches Fortschreiten innerhalb dieses Zeitraumes von 30 Jahren ausgeschlossen. Die ursprünglich heitere Stimmung wird allmählich in einen größeren, immer tieseren Ernst umgestaltet; und es ist interessant zu beachten, wie diese Entwickung mit den angeren Schicklassen der Meisters parallel geht. Gerade in den Jahren, in welchen ihn die härtesten Stöße des Geschicks betrafen: der Tod der Sastia 1642, die öffentliche Bersteigerung seiner Samms lungen, seiner Werke, seiner Habe im Jahre 1656, der Tod seines Sohnes Titus 1668, — in eben diesen Jahren sind die drei Hauptbilder entstanden, welche für die drei Epochen, die wir in diesem Beitraume der Entwickung des Meisters unterscheiden können, am bezeichnendsten sind: die "Nachtwache" von 1642, der "Segen Jasobo" von 1656, der "Christus an der Martersaule" von 1668, — die großartigen Zeugnisse eines selsenselsen Weistes, den das Unglad nur um so mehr erhob und klärte, der durch seine Stimmung freitich beeinslust ward, aber nicht zu sentienentalen subjektivem Ausdruck derselben, sondern nur zu größerer Vertiesung in seiner Kunst.

Die mittlere Zeit bes Meisters, welche bie Jahre 1639—1654 umfaßt, charafterifirt sich burd bie fraftige unt gefattigte Farbung, welche fich mit bem jauberhafteften Bellbunkel verbinbet; fie gilt mit Recht als bie Zeit ber vollendeten Deifterschaft Rembrandt's. Ihr verdantt auch bas umfangreichste und jedenfalls zugleich bedeutentfte Wert Des Deifters feine Entstehung, Die mit Unrecht fog. "Nachtwache" zu Umfterbam v. 3. 1612, eines ber bedeutenoften Bilber aller Zeiten, von fo eminent hiftorifcher Wirlung, bag wir barin bas Bilt einer nationalen Erhebung, nicht - wie es boch in Wirflichkeit ber Fall ift - ben Auszug einer Schützenkompagnie jum Preisfciegen por une zu haben glauben. Unter ben Gemalten biftorifden Wegenftanbes, Die Deutidland aus biefen Jahren befitt, fteht jenem Bilbe bas "Opfer Manogh's" in ber Dresbener Galerie in Rraft ber Farbung, in magifcher Birfung bes Bellbunfele und felbft an Ilmfang nabe. Die ichlichte und boch fo innige Entpfindung Diefes im 3. 1641 entstandenen Bilbes hat auf mich immer einen fo tiefen, feierlichen Ginbrud gemacht wie wenige Bilber bes Deifters. Dlit ber Babl 1643 ift die "Geldmägerin", fruber die Mutter Rembrandt's genannt, in berfelben Cammlung bezeichnet. Cowohl rie Bezeichnung wie bas Datum bes Bilbes fur jeboch gefalicht; unt sobald man fich bavon überzeugt bat, wird man bie Zweifel, bie man ichen vorher über bie etwaige Zeit ber Entstehung, refp. Die Originalität bes Bilbes hatte, nicht mehr unterbruden. Die Unbestimmtheit ber Formen, Die Flanheit ber Lichtwirfung darafterifiren bas Bilb ale Schulbilt, wenn auch ale ein recht tuchtiges. Mus bem Jahre 1645 find zwei fleine meifterhafte Gliggen bes Berliner Museums batirt, "Tobias, welchem seine Frau bie Ziege bringt" und "ber Engel, welcher ber beil, Familie im Traum ericeint und fie jur Flucht auffordert". Bosmaer fett tas erftere mit Unrecht icon in bas Jahr 1635, eine Beit, in welcher allerdings bie meiften Darftellungen bes Meisters aus ber Tobiassage entstanden fint. Mus bem folgenden Jahre 1646 ftammt ein ähnlich aufgefaftes Bilt ber Caffeler Galerie, Die "beilige Familie" ober - wie es biober bezeichnend bieß - "die Familie bes Bolghauers", Die Berle unter ben Darftellungen besselben Gegenstandes (im Louvre von 1640 und in ber Eremitage von 1645), Die uns mit unübertroffener Boefie bie norbifche Baudlichfeit, ten Ausgangopunft und ben mahren Gip von Rembrandt's Bellbuntel, ju ichildern wiffen. Boomaer befdreibt bas Bilt, welches erft im Jahre 1867 vom Schloß zu Wilhelmebobe nebft einer Ungahl ber ausgewählteften Cabinetoftude bollanbifcher Meifter in bie Gemalbegalerie ju Caffel jurudtam, nach ben Angaben von Smith und giebt baber auch beffen 3rrthum in ber Datirung (1640) bes Bilbes. Aus bemjelben Jahre 1646 habe ich bereits fruber bie "Unbetung ber Birten" in Munden erwähnt; aus bem folgenben Jahre ift Die "Auferstehung Chrifti" in ber Galerie zu Augeburg, Die beshalb nicht bie Sfizze zu bem Bilbe gleichen Wegenstantes in ber Binatothet ift - wie Bosmaer annimmt - fontern von bemfelben aud in Große und Romposition mefentlich abweicht. Das Genrebilt ber Darmftatter Galerie, "eine Frau, welche ihr Mint faumt", welches Die aufdeinent unechte Bezeichnung, und

bie Jahresjahl 1649 trägt, ift wohl nur bas Bild eines Schülers ober Nachahmers. Dafür fpricht ein achtes Bilb aus biefem Jahre 1649, "Bertummus und Pomona" barftellend, bas aus ber hoferichen Cammlung in Die . Cammlung ber patriotifchen Runftfreunde" auf bem Grabichin in Brag übergegangen ift, ein Coat, ber felbft ben Brager Aunstfreunden fo gut wie unbefanut ift und ber baber in ber Aunstliteratur — und fo auch von Bosmaer — nur ale verschollen, ale früher im Befite bee Baron Buthon aufgeführt wirb. Das Bilb enthalt halbe lebensgroße Figuren: Bertummus bat fich in feiner Berfleibung ale ehrwurdige hollandifche Datrone ber Bomona genaht, einer jungen Sollanderin von frifchem reigenben Meuffern, bie vor ihm auf einem Stuble fist, in ben zusammengelegten Banten eine Pomerange haltenb. Sanft hat er bie eine Sand auf ben Arm ter Bomona gelegt und fpricht mit Barme zu ihr; fpricht er von Liebe? Der fcuchterne, verfcamte Blid, welchen bie arglofe Bomona vor fich bin wirft, lagt es vermuthen. Das Roftum ift gang bas ber Beit: bie Alte hat über ein graues Gewand einen purpurrothen Mantel geworfen, beffen Rapuze fie fiber ben Ropf gezogen hat. Die junge Schone - und eine Schonheit ift fie wirtlich - tragt ein fcmuniggelbes Aleib; ihren mit einer Berlenschnur bebedten Sale verhullt nur theilweise ein leichter weißer Rragen; ben Ropf bebedt ein leichter, flacher Strobbut, welcher Die obere Salfte bee Befichts in Schatten legt und von bem ein blaues Band auf Die Bruft berab. bangt. Die Farbengebung ift weniger fraftig als gewöhnlich; ein beller grauer Ton bominirt; bie Behandlung ift febr forgfältig und fast ohne alles Impafto. Alles tragt bagu bei, um bie Birtung biefes mahrhaft lieblichen Bilbes — ter Ausbrud ift bier und vielleicht nur bier unter allen Berten bes Meifters gang am Orte - ju erhoben, um ben Ginbrud, welchen baffelbe an bem ungunftigen Orte und trot feines leiber nicht tabellofen Buftanbes ausübt, unvergeflich zu machen.

Rembrandt's landicaftliche Gemalde, beren bober Berth erft in neuester Zeit wieder auerfaunt wird, verbanten ihre Entstehung faft fammtlich biefer mittleren Beriode bes Deifters. Selten laft fich in tiefen poetischen Rompositionen eine bestimmte Landichaft erkennen : fie fint in ber That mehr als landschaftliche Ansichten; fie find Stimmungen, welche Die Natur, welche eine bestimmte Lanbicaft in bem Deifter bervorgerufen, und welche er in großen und großartigen Bugen mit ficherem Binfel auf Die Leinwand zu feffeln wußte. Deutschland barf ftolg barauf fein, feche ober ficben biefer landichaftlichen Darftellungen in feinen Galerien aufweisen zu konnen. Der fleinen Flachlandicaft ber Sammlung Suermondt aus ben früheften Jahren bes Meifters habe ich bereits Ermahnung gethan. In Diefe Beit wurde auch eine leicht bewegte Gee mit Booten in ber Galerie Liechtenstein gehoren, wenn fich beren Driginalität, zumal die anscheinende Aechtheit ber Bezeichnung nachweisen ließe. Gie ift fo burchaus in bem Charafter bes G. be Blieger ober eines verwandten Meisters behandelt und trägt fo wenig originelle Beiden bes großen Meisters an fich, bag ich fie hier nur erwähnt habe, um baburch vielleicht eine nabere Untersuchung bes Bilbes anzuregen. Wie gang andere, wie gang "rembranesque" ift bagegen bie fleine Binterlanbichaft in Caffel, bie boch auch ber früheren Zeit, bem Jahre 1636 ihre Entstehung verdanft! Wohl niemals ift winterliche Stimmung, die farbige Wirfung eines talten fonnigen Bintertages mit ber Meifter-Schaft und ber Boefie wiedergegeben. Die Galerie Suermondt besitht noch eine zweite Landschaft, unter bem Ramen "Boas und Ruth" befannt, aus bem Jahre 1641, in welcher bie Figuren fast von berfelben Bebeutung find wie die Landichaft. Rur wenige Jahre fpater (Bosmaer fest fie zwischen 1643-1650) mag die poetische Berglantschaft in Cassel entstanden sein, auf beren Boben fich Die phantaftifchen Ruinen eines verfallenen Schloffes gegen ben tiefgluhenten Abendhimmel abbeben. Bebenfalls fpater, nach ber fast farblofen Behandlung etwa zwischen bie Jahre 1654 und 1656, fallt die Entstehung ber Gewitterlandschaft zu Braunfdweig, ber großartigften Landschaft, welche Deutschland von bem Meister besitht, und die ben Lefern aus Unger's Radirung und Burger's Beschreibung noch frisch in ber Erinnerung fein wird. Befannter und berühmter ift freilich bie große Lanbichaft ber Dresbener Galerie, Die fog. "Mible bes Rembrandt". Aber verdient fie auch biefen Ruf? Die Romposition ift fiberfullt, Die Berge von unbestimmten, wolligen Formen, Die Behandlung - soweit es bie ftarte Beschädigung bes Bilbes erkennen lagt - zeigt nicht bie Mertmale von ber Sand bes Meiftere ober gar einer bestimmten Beit beffelben. Das Bild hat baber auf mich, wenigstens in feinem jetigen Bustande, mehr ben Einbrud eines Ph. be



Konind als eines Nembrandt gemacht, und zwar nicht einmal als ein besonders gutes Wert dieses vortrefflichen Schülers des großen Meisters. Nur nach ihrem Ruse erwähnt Vosmaer endlich die "Abendlandschaft" in der Pinasothet zu Münden, ein Bild, welches Mündler bereits in seiner Recension des Marggrassischen Kataloges mit vollem Rechte als ein "Fabritbild" an den Pranger gestellt hat, obzleich es Kugler und selbst Waagen nech rühmend erwähnen. Es freut mich, daß ich an die Stelle dieses Bildes eine kleine, aber reizende Landschaft des Meisters zu sehen vermag, die — soviel mir bekannt — bisher noch nirgend erwähnt ist. Sie besindet sich in der höchst interessanten, doch leider so sehr abzelegenen Galerie zu Olvenburg (Nr. 126) und mist bei 0,10 Meter Breite 0,29 M. in der höche. Wir sehen den Lauf eines Flusses hinauf, welcher, von Kähnen belebt und von mehreren Brüden durchschnitten zwischen niedrigen Hügeln allmählich sich in der weiten Ferne verliert; an einem Kanale, der im Verdergrunde in den Fluss einmündet, liegen einige Bauernhütten, während auf dem andern Ufer eine Gruppe hoher Bäume von einem Sonnenblick hell besenchtet werden. In tebendiger Wirtung wie in Meisterschaft des Machwerts sieht diese kleine Perle der braunschweiger Landschaft am nächsten, der sie auch der Eutstehung nach nur wenige Jahre vorausgehen kann.

Bon ben gahlreichen Bortrats aus biefer Periode bes Meifters tommt auf beutsche Galerien eine febr ansehnliche Babl. Die Braunschweiger Sammlung befitt aus bem Jahre 1638 bas Portrat eines Ariegers, einen Studientopf von aufjerorbentlicher Breite, welche Bosmacr bewogen bat, bas Bild in Die fpatere Beit, in bas Jahr 1654, ju feten. Allein von ber ficheren Meisterfcaft jener Beit weicht raffetbe febr ju feinem Nachtheile ab burd eine gewiffe Robbeit ber Behandlung und eine Leerheit bes Ausbruds, welche noch baburch erhöht wird, bag ber fast gang im Schatten liegende Ropf jehr vermaschen ift. Hebrigens liegt fein Grund vor, bas völlig echt bezeichnete und batirte Bilbnift reshalb gang bem Meifter abzusprechen, wie es Burger wollte. Aus dem folgenden 3ahre 1639 ift ber Jager mit der Rohrdommel, in der Galerie zu Dreeden, ein meifterliches naturfindium, bas Rembrandt ju einem Bilbe verarbeitet hat. Demfelben Jahre verbanft bas Bildnif eines jungen Berrn in ganger Figur, in ber Caffeler Sammlung, wo es gang ohne Grund 3an Gir genannt wird, feine Entstehung. Die ehrwürdigen Buge feiner hochbetagten Mutter bat ber Runftler in bem Bilbnift tes Belvebere ju Bien, gleichfalls aus bem Jahre 1639, mit außerordentlicher Liebe und Sorgfalt wiedergegeben. Derfelben Zeit geboren auch mehrere andere Bilbniffe seiner Familie an. Zunächft ein Selbstporträt in ber Kunsthalle zu Carlorube, bas Boomaer nicht erwähnt, von fehr lebendiger Auffaffung und effettvoller Beleuchtung ; fobann ein zweites Gelbstbiltnif in ber Presbener Cammlung, welches Bosmaer in bas Jahr 1647 fest, mir aber nach tem Alter tee Meisters und ber auffallenden Bermandicaft ber Farbung mit ber Raditwadie um einige Jahre früher entstanden zu fein fcheint. Dresben benitt auch bas toftliche Bildnift ber Castia mit ber Relfe and bem Jahre 1641. Gie fieht fo heiter und lebensfrisch bem Beschauer entgegen, bag wir ihren nahen Tob nicht ahnen; sie weiß uns burch ibr anmuthiges Ladeln, burd ihren natürlichen unbewuften Liebreig fo gu bestechen, bag mir ben Berluft bes Meifters ermeffen lernen. Für ein Portrat ber Castia gilt auch - jeboch mit Unrecht - bas Bilbnift einer jungen Frau in ber Berliner Sammlung, aus bem Jahre 1643 (und nicht, wie ber Berfaffer angiebt, von 1642) batirt, ein Bild, bas burch bie fluffige und verschmolzene Behandlung bes Fleisches, Die Giderheit bes Bertrages und Die Breite in Den Rebendingen ber Sastia in Dresben nabe vermantt und ebenburtig ift. Auf gleicher Bobe fteht entlich noch ein brittes Portrat biefer Beit bes Deifters, welcher für bie Biebergabe weiblicher Charaftere cut fdicten bie Arone gebuhrt. Es ift bas Bilbnig einer jungen fonen hollanterin, mit bem Jahre 1641 bezeichnet, welches Schmitt unter ber Benennung bie "Butenbraut" nur fehr unwurdig reproducirt hat, und welches, bie vor wenigen Jahren außerhalb Wiens beinahe unbefannt und unbeachtet, fich im Befice bes Grafen Carl Landoroneft bafelbft befindet. Die junge Goone, beren Beficht ein breiter ont beschattet, sehnt fich mit beiden Santen auf ten schwarzen Cbenbelgrahmen, ben Rembrandt bier imitirt bat, und fieht wie forichent aus tem Bilbe berans. Die Zeichnung, namentlich ber Banbe, ift von ftaunenemurbiger Giderheit, Die Behandlung im Gleifde fluffig, in bem buntel braunrothen Bemande von ber größten Breite und Leichtigfeit, und bamit vereinigt

100

fich ein unwiderstehlicher Liebreig im Ausdrude wie in ber Saltung ber jungen Dame. Graf Landorondli befitt auch bas Gegenftud biefes Bilbes, einen Alten, ber vor einem Bulte fitt und eifrig fdreibt, wehl ber Bater jener Schonen, ben Schmidt gleichfalls gestochen hat und ibn febr begeichnend für jene Beit, Die in allen Portrats Des Meisters nur Inden ober Drientalen erblidte, "ben Bater ber Jubenbraut, welcher bie Aussteuer feiner Tochter festient" nennt. Bosmaer ermabnt nur bas lettere Bilb und zwar nur nach jenem Stiche von Schmidt. Bom Jahre 1642 ermähnt Bosmaer bie Bildniffe von G. Flind und feiner Frau in ber Munchener Binafothet; bag biefelben nicht Flind barftellen tonnen, weift ber Berfaffer nach, bag fie aber überhaupt nicht von bes Meifters Sand herrithren fonnen, vielmehr hochft mahrscheinlich Bilber von G. Flind find (bie Bezeichnung auf beiben Bilbern ift nicht acht), bavon murbe ibn ber Augenschein balb fiberzeugen. Sier will ich gleich bemerten, bag bie Pinatothet außer jenem — leiber auch ftart beschäbigten -Cyllus von feche Darftellungen aus bem Leben Chrifti fein anderes zweifellos achtes Bild Rembrandt's besitt, obgleich ber Katalog nicht weniger als 17 Bilber bes Meisters aufgahlt: bas Selbstportrat (G. 196) ift nur eine ichmache Ropic; baffelbe gilt von bem Rabbiner (G. 185). Andere Bilber, wie ber Ropf (S. 195), bas Portrat eines Alten (S. 254), Die Berflogung ber Sagar (G. 267) und Chriftus unter ben Schriftgelehrten, find Bilber aus Rembrandt's Schule, von Bader, Gedhout und G. be Ronind. Um erften bes Meisters wurdig und ben Bilbern feiner frühen Beit verwandt find noch die Bilbniffe eines hollandischen Chepaares (S. 337 und 343), bie jebod zu einer Beurtheilung zu ungunftig bangen. Auch eine andere Galerie, Die bis vor Rurgem eine beutsche mar, ber Sammlung Efterbagy in Beft, genießt wegen ihrer Rembrandt einen unverdienten Ruf. Rach einer Rotig, Die ich D. Mündler verdante, ift nur ein weibliches Bilbnig (etwa von 1642) acht, jeroch leiter beschäbigt. Anderes, namentlich ber befannte "Chriftus vor Bilatus" in lebensgroßen Figuren, ift nur Schulerarbeit.

Aechte Bortrats dieser Zeit sind noch in teutschen Galerien: das Bildniß eines bleichen jungen Mannes, vom Jahre 1643 in Dresden und das wirfungsvolle Aniestüd eines "Rabbiners", vom Jahre 1645 bei Suermondt, zu dem – nach der freundlichen Mittheilung des Herrn Prosessor Woltmann — ein Gegenstüd sich bei herrn Biardot in Daden besinden soll. Das Brustbild eines Alten mit einem Turban in der Dresdener Sammlung, das Bosmaer zwischen 1652 und 1656 sett, ist sehr ausdrucksvoll im Kopf, allein sur Rembrandt und namentlich für diese Zeit des Meisters in den Nebensachen allzu sorgfältig behandelt und zu unruhig in der Lichtwirfung des dunkeln Sammtmantels. Weit übertrossen wird es von tem Greisenporträt derselben Galerie aus dem Jahre 1654, welches durch seine schlagende Beleuchtung, die Gluth der Färdung, die Breite der Behandlung und das Impasto der wie emaillirt erscheinenden Farben zu den wirfungsvollsten und großartigsten Werten des Meisters gehört.

An ber Grenze biefer Periode bes Meisters hat biefes Bild auch schon manche Eigenthumlich teiten ber solgenden, ber letten Epoche seiner Thätigkeit. Wie sich hier in ber ernsteren Auffassung, in ber Bereinsachung ber Komposition die ernste, selbst resignirte Stimmung des Meisters geltend macht, so auch in der Behandlung und Färbung. War die Färbung vor dem Jahre 1633 kuhl, selbst kalt und die Behandlung sleißig, war sie bann die zum Jahre 1638 fast ausgelassen, aus den Effekt, auf die Erzielung des Helldunkels hinarbeitend, war der Meister etwa seit dem Jahre 1639 zu der völlig harmonischen Bereinigung einer heiteren goldigen Färbung mit einer breiten völlig sicheren Behandlung fortgeschritten: so sehen wir ihn seit dem Jahre 1654 in dem Bollgesühle seiner Sicherheit das Beabsichtigte häusig nur noch in ten größten Zügen andeuten; seine Färbung wird durch einen warmen grauen Gesammtton beherrscht, der die einzelnen Lokalsarben sast nur ahnen läßt, und welcher sich erst in den Bildern der letztern Jahre, etwa seit 1662 wieder auszuklären beginnt, deren Färbung dem Leuchten des glühenden Abendroths vergleichbar ist.

Das Sauptbild dieser Zeit ist ber "Segen Jacobs" in Cassel, vom Jahre 1656, ein "Berk aller Zeiten, wie die Figuren bes Barthenon", wie Bosmaer sehr richtig sagt, modern in bem Sinne, daß es durch seine Größe, durch die Tiese ber Empsindung birekt zu dem herzen bes Beschauers spricht, ber nicht erst von fremdartigen Eigenthümlichkeiten der Zeit ober des Meisters zu abstrahiren braucht. Aus demselben Jahre ift das "Gleichniß von den Arbeitern im Beinberge",

49 1

Bon B. Bobe.

247

im Stabel'ichen Mufeum, burch ben gleichen Beift und burch einen abnlichen Umfang tem Caffeler Bilbe faum nachstehent. Wie einfach, wie naiv und boch wie freu im Geifte tes Testamentes ift auch bas Bild ber Braunschweiger Galerie, "Chriftus, ber ber Maria Magbalena erfdeint", aufgefaßt, welches bier in Unger's Rabirung, vielleicht ber gelungsten im gangen Galeriewerke, vorliegt. Bosmaer führt bas Bild nicht mit auf, mahricheinlich weil es feines leiter ftart beschäbigten Bustandes megen gerade restaurirt wurde, als er die Galerie fab. Die lette Biffer ber Bezeichnung ist freilich unleserlich; boch läst die Behandlung auf biese Zeit, etwa auf bas Jahr 1655 ichließen. Beniger bedeutent find zwei Bilber bes Berliner Mufeums : "Mofes im Begriffe Die Gefettafeln zu zertfimmern", vom Jahre 1659, leiber fehr verwafden, und "Joseph, ber mit bem Engel ringt", ein Bild, welches freilich von meisterhafter Behandlung ift, aber burch bas Abschneiben bes unteren fehr befchäbigten Theiles in ber Romposition verloren hat. Nach seiner Bermanbicaft mit bem Jacob in Caffel icheint ce mir eber in bas Jahr 1656 ober 1657 als in bas Jahr 1659 ju feten fein, wie es ber Berfaffer thut. Dit tem Jahre 1660 ift ein bei Bosmaer nicht ermahnter "Ecce homo" auf bem Schloffe zu Afchaffenburg bezeichnet in halber lebensgroßer Figur, ber von großer Wirtung fein foll.

An Bildniffen biefer Jahre, in benen die Zahl ber Bilder sich mehr und mehr verringert, sind mehrere beutsche Galerien besonders reich. Zunächst folgende Selbstportrats: Rembrandt zeichnend, vom Jahre 1657 in Dresden, bes Meisters Brustbild in Cassel, etwa aus demselben Jahre, endlich im Belvedere sein Bildniß stehend und in mehr als halber Figur, welches die beiden ersteren an Lebendigseit ber sehr energischen Züge, bes sorschenden, sast stechenden Blides wie an Breite des Machwerts anschieden übertrifft. Behandlung und Alter bes Meisters scheinen mir auf bas Jahr 1655 als bas Entstehungsjahr hinzubeuten. Daß bas Münchener Selbstbildniß tein Originalwert ist, habe ich bereits erwähnt; basselbe gilt für ein fleines Portrat bes Meisters im stäbtischen Museum zu Leipzig, bas Bosmaer im Jahre 1656 aussührt.

Zwei große manulice Biltniffe bis zu ben Anieen, bas eines "Fahnenträgers" und eines "Speertragers" befist bie Caffeler Galerie. Das lettere ift acht bezeichnet und tragt bie Jahresjahl 1655; jedoch ich vermag bie fast allgemeine Bewunderung fur tiefes Bild nicht zu theilen, welches mir einen zu buftern und eintonigen Gintrud nacht. Bebenfalls ift bas Wegenftud, ber "Fahnentrager", nur eine gute Schulfopie tes berühmten Sahnentragers in ter Sammlung Rothfcild zu Baris. Die Caffeler Galerie besitt ferner and bem folgenden Jahre 1656 bas Bilbnig eines Architetten, welcher mit tem Wintelmaß und ter Teber in ter Band vor einem Tische fint, ein Bild von lebendiger Auffaffung, aber etwas flach in ber Behandlung. Genau tiefem Bilte entspricht bas tuchtige Bildnig "eines Mannes mit einer Pelzmute, im Lehnftuble fipend" (Rr. 1231). Bosmaer übergeht fowohl biefes Bilo, wie auch ein zweites fehr ausbrucksvolles Bildniß eines Alten mit einer breiten Müte berselben Sammlung (Dr. 1228), bas leiber febr boch bangt und in ter Behandlung am meisten Aebnlichkeit mit bem "Speertrager" von 1655 aufweift. Das geiftreichfte Bildnif, welches Deutschland aus tiefer Beit befint und bas ben Figuren auf ben berühmten "Staalmeestere" in Amsterbam vom Jahre 1861 fich unmittelbar auschließt, ift bas Bortrat bes N. Brugnind in Caffel. Bosmaer vermuthet, daß es etwa im Jahre 1657 entstanden fei; es trägt in ber That tie Jahresjahl 1658. Zwischen ben Jahren 1658 und 1660 find ferner zwei fleine Studienfopje berjelben Galerie (Dr. 362 und 363) entftanten, von benen ber Berfaffer nur ben ersteren und zwar irrthümlich schon im Jahre 1635 aufführt. Gehr darafteristische Beispiele für diese Art ber "Schwarzmalerei", ber wunderbaren Aunst im vollen Schatten, worin bie Röpfe biefer Jahre meift genommen find, noch völlig flar und burchsichtig zu erscheinen, und ohne Farbe bennoch farbig zu mirten, geben endlich auch zwei Bilber bes Belvebere: bas Bruftbilb eines Greises, ein Madwert bem Greisenportrat in Dresten vom Jahre 1654 vergleichbar, wenn auch einige Jahre fpater, - und bas Bruftbild eines lefenden Junglings, - ber fich bem Bilte tes Brupnind nabe anichlieft.

Für eine genaue Charafteriftit ber letten Jahre bes Meifters feit 1661 gibt es leiber nur wenig Unhalte; Die wenigen batirten Bilber tiefer Zeit find in England und Betersburg und mir wie bem Berfaffer unbefannt. Dennoch hoffe ich eine von Bosnaer burchaus abweichenbe Unficht

über biefe lette Epoche begründen und barnach eine fleine Angahl ausgezeichneter Bilber bes Deiftere berfelben gufchreiben gu tonnen, Die ber Berfaffer in Die Jahre 1656 bie 1658 fest. Das hauptbild, welches mir bagu als Richtschnur bient, ift ber "Christus an ber Marterfäule" in ber Galerie ju Darmftabt, welches nicht - wie man bisher angenommen bat - 1658, sonbern beutlich 1668 bezeichnet ift. Das Bild ift Diefer Entftehungszeit wie feines Inhaltes wegen fo bebeutend, daß ich wenigstens mit einigen Borten barauf aufmerkfam machen muß. Die Romposition ift von großer Ginfacheit und Rlarbeit. Um Chriftus, welcher nur mit einem Benbentuche bebedt an bem Marterpfahle fieht, fint zwei Schergen eifrig beschäftigt, ber eine, um ben Erlofer mittelft eines Geiles an bem Bfahle in bie Bobe ju gieben, ber andere, ibm Feffeln um bie Rudchel ber Aufe ju legen. Das Licht ergieft fich von oben über ben Rörper Chrifti, beffen leibenbe und boch über allem Leid erhabene Gestalt durch die robe Geschäftigfeit ber Senter um so erhabener erfcheint. Die Behandlung ift frei, aber fehr burchgeführt, bas Kolorit bes Fleisches bell, bie Farbung flar und golbig, namentlich pravaliren ein tiefes Roth und Gelb. Diefer Jon, biefe Farbung ftimmen genau überein mit brei berühmten Bildniffen: bem Portrat bes Jan Gir, bem Familienbildnig in ber Galerie zu Braunschweig und ber fog. Indenbraut im Museum van ber Goop in Amsterdam, beren Entstehung Bosmaer in Die Jahre 1656 und 1657 fest. Allein ein Bergleich mit ten zahlreichen Bilbniffen biefer Jahre, bie wir eben betrachtet haben, macht biefe Anficht unhaltbar; mahrend biefe einfarbig, trube im Tleischton und wenig impaftirt find, ericheinen jene Portratfild flar und teuchtend im Ton, ftropend von Farbe, von breitefter Behandlung. Huch außere Grunde icheinen mir gegen biefe fruhe Datirung ju fprechen, namentlich bie Tracht, und fur Gir auch ber Umftant, baß er uns in bem Portrat als ein Mann von etwa 50 Jahren (er wurde 1618 geboren) ericheint. Den "Spnbici" von 1661 am nächsten fteht burch einen mehr trüben fleischton bie "Judenbraut", einige Jahre fpater mag ber Gir entstanden sein, bann ber "Chriftus an ber Marterfaule" im Jahre 1668 und gleichzeitig ober noch später bas burch die Rabirung den Lefern bekannte Familienbildniß in Braunschweig. Dazu kommt noch ein sehr schönes Gelbstportrat bes Deiftere im Belvebere ju Bien, beffen flarer golbiger Ton Die Bestimmung jener ebengenannten Bilbniffe bestätigt; benn bie fehr gealterten Buge bes Deisters laffen auf ein Alter von mindeftens 60 Jahren foliegen. Die hocht intereffante Frage, wen bas Doppelbildnig bei van ber hoop (Die fog. Jubenbraut) und bas Brannschweiger Familienbildniß, welches baffelbe Chepaar schiltert, barftellen, ob wir bier wirflich Rembrandt und feine lette Frau bor und haben - eine Frage, zu beren birecten Berneinung ich mich nicht verstehen kann: barauf näher einzugeben ist hier nicht am Plas. Hoffentlich wird allmählich burch archivalische Forschungen Die uns noch so vielfach bunfele Zeit von Rembrandts späterem Leben allmählich aufgehellt, und bamit vielleicht auch bie Frage über jene intereffanten Deiftermerte entschieben werben.

Schliestlich mache ich noch auf zwei Portraits in ber Kunsthalle zu Stuttgart ausmerksam, Die mir zwar nicht felbst bekannt sind, Die jedoch nach einer Notiz bes Professor Woltmann, obgleich nicht bezeichnet, ben Stempel ber Originalität tragen sollen.



to be to fine them. There is accompanied that the the main paint that has pre- had to be an it is there may be a to experience to him. and the second second The state of the s e far i i bie familie in in ritual Mirant Carton Company of the Maria Carton Carton of figure of a service of the service area from a service of the s parties and the separate that it claim the transfer of the transfer of the transfer of and the process of the Surbeaut and the coand the letter and a street and their three plants in case to in the first of the second of read the control of the second second second a to the first state 2 dip or in the late of the ALTER TRANSPORT OF THE PROPERTY. Fine Countillies of the tree of the mean And to the control of the the distriction of the property of the con-Social Commence of the Commence of the Commence of

The control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co

2. Constitution of the management of a particle of the second of the



## Die internationale Kunftausstellung in München.

VI.

Lanbidaft und Architefturmalerei. - Thierftud und Stillleben.

Zwar junächst veranlaßt burch ben Drang ber Umstände, aber am Ente bech auch nicht so ganz ohne innere Berechtigung beschließen wir heute tiesen Runtgang burch ein gutes Stüd Aunstgeschicke ber Gegenwart mit einem Ausblid auf die verschiedenen Tarstellungsweisen ber Natur. Wenn Alles, was wir Figurenmalerei nennen, seinen Stoll und großentheils auch seinen Stoff aus ber Bergangenheit holt, so träumt wenigstens die Naturmalerei von der Eroberung einer neuen Stoffwelt für die Kunft und ringt in ibrem Streben, das Unendliche zu erfassen, nach einem bisber noch nicht gefundenen Style der Zufunst. Sie ist daher vorzugsweise geeignet, und für den Abschluß unserer Betrachtungen die Zielpunste noch einmal star vor Augen zu stellen, nach welchen die vorwärts treibenden Geister der Zeit hinsteuern, und den Antheil der verschiedenen Völker an riesem künstlerischen Gährungsprecesse gegeneinander abzuwägen.

Daß es fid rabei vorzugemeise um eine Auseinanderletzung zwischen Deutschen und Frangolen banbelt, wie bereits im erften unferer Berichte betont murbe, tam vollente bei ber Lanbichafte. malerei wohl Jedermann zum Bewußtsein. Italiener und Riederländer wandeln mit den Frangofen bie gleichen Bahnen; Amerikaner und europäische Nordländer laffen ben Schulgusammenhang mit Dentidland erfennen. Die englische Lanbidaftomalerei, welche feit einiger Beit boffnungerwedent in ben Borbergrund tritt, mar in Minchen nicht reprafentirt. Wenn wir baber nun gunachft bie beiben tonangebenten Boller in's Auge faffen, fo ift bie Sauptfrage bie: ob zwifden ibren Schulen, in ihrer Gefammtheit betrachtet, ein icharf ausgeprägter nationaler Gegenfatt befteht? Die Frage tann heute nicht mehr mit berselben Entschiedenheit bejaht werden, wie gu jener Beit, als bas Stimmungebilt noch ausschlieftliches Eigenthum ter frangofischen Laubschafter war, bie beutsche Landschaft bagegen im Stylbilve, wenn auch nicht aufging, fo boch gipfelte. Geit Jahren bat fic in tiefer hinficht zwischen ten beiben Schulen ein Ausgleich verbereitet, ober beftimmter ausgebrückt: von Seite der beutschen Runft ift eine Annährung an die französische Beise, ja bier und ba fogar ein Nebertritt in's frangofische Lager erfolgt; und gleichzeitig bamit hat jene ftreng nationale Richtung, welcher Dentschland Die Fredencullen eines Rottmann und Preller verbanft, fich wenigstens von ben Ausstellungen immer mehr und mehr zuruckgezogen. Die lette Urfache biefer Erscheinungen ift jedenfalls barin zu suchen, daß die frangosische Weise, die Ratur anzuschauen, in ihr gebeimnigvoller Seelenleben einzubringen und tiefes aus feiner Webundenheit zu erlofen, ber allgemeinen Stimmung bes moternen Weiftes entgegenfommt. Dieje Stimmung brangt unabweisbar auf bae Malerifche bin, und in ber feinen, burchgeiftigten Ausbildung bes malerifchen Elemente findet die frangofische Landichaftemalerei ihre Starte. Wenn baber neuerdinge auch Deutschland gu ber eben geschilderten Richtung eine Angabl frifder Talente ftellt, fo mogen nationale Giferer barin vielleicht einen Abfall von unserm besieren Selbst erbliden; und gilt es als ein neuer Beleg für bie Beweglichfeit und Schmiegjamfeit bee bentiden Beiftes, welcher allen Stronnungen ber Beit, auch wenn fie ihre Quellen nicht in ihm felbft gefunden haben, bereitwillig folgt, in temfelben Bewuftfein, welchem Leffing fur fich perfonlich tie folgen Borte lieb: ich ichene mich nicht, mich zu verlieren, benn ich bin ficher, mich wiederzufinden.

Ein strifter, auf bestimmte Aunstgattungen zuruchzusührenter Gegensatz besteht also zwischen bei beiben Nationen nicht. Aber ber Unterschied von Frangesen und Deutschen liegt barin, baß Beutanft für bitente nund. V.

Die Ersteren auch auf biesem Gebiete eine viel einseitiger ausgesprochene nationale Gesinnung zeigen, Die Leperen bagegen universeller und mannigfaltiger in sich gegliebert find.

Am auffälligsten wird und biefe reiche Individualifirung ber beutschen Landschaftsmalerei. wenn wir fie innerhalb eines und beffelben Schulgusammenhangs auftreten feben, wie bas g. B. in Wien ber Fall ift. Bon Wiener Meistern waren zwei ber hervorragenoften fipliftifden gantichaften ausgestellt: A. Bimmermann's "Morgendammerung", mit biblifder Staffage, und 3. Doffmann's "Rufte bei Salamis." Dagegen folgen bie begabten Schuler bes Erfteren faft burdweg ber frangofischen Richtung: Bettel mit besonders feiner Farbenempfindung, Ruf als ber entschieben beffere und fenntniftreichere Beidner, bem jeboch in feinen größeren, oft brillant vorgetragenen Bilbern etwas noch Studhaftes und Unbarmonifdes antlebt, enblich Ribary und Schindler. Daneben fteben achtbare Bertreter ber ichlichten beutichen Naturichilberei, wie Sanich, Salausta, Munid, Brunner, Schäffer, Geelos und andererfeits geiftvolle Durchforfcher fremter Bonen, wie Sellenn. Die Gegenfage find taum meniger zugespigt, als einft zur Zeit Marte's und Baldmuller's, von meldem Lepteren ein foftliches Stud Schonbrunner Bart (aus ber Buhlmaper'ichen Sammlung in Bien) ausgestellt war, jum erneuten Beweise bafur, bag ein vielleicht ebenjo großer Landschafts- wie Genremaler in Balomiller ftedte. In gleich genialer Beise beherricht Ruvolf Alt vie vereinigte Landschafts- und Architekturmalerei; vornehmlich in feinen unmittelbar ber Ratur abgewonnenen Aguarellftubien, welche befanntlich feit Jahren von beutiden, frangofifden und englifden Runfliebhabern mit immer machfendem Gifer und zu entfprecend fteigenden Breifen gefammelt werben.

Nicht minter augenfällig ift bie Mannigfaltigfeit ber Tenbengen innerhalb ber Munchener Schule, nur bag bort ber Umschlag bes fipliftischen in ben koloriftischen Ibealismus bereits in einer älteren Generation vor fich ging. Der tonangebente Meifter, E. Schleich, folof fich zwar in manchem feiner fruheren Berte noch unbedingt an Rottmann's Beife an, flieg bann aber von ber plastischen Formenwelt bes Erbreichs und ber Gebirge, Die er wie jener mit einfacher Große und ftiller Teierlichkeit zu schilbern wußte, in die bewegtere und beghalb malerischere Belt ber Lufte, ber Bolten und red Lichts empor, und hat erft in Diefen Regionen feine volle Gigenthumlichfeit jum Andbrude gebracht. Während Rottmann in ber Ferne, auf bem flafifichen Boden ber Beschichte, Die rechte Beimath fur feine monumentalen Schöpfungen fant, erichlof Schleich - barin ben frangofischen Deistern bes paysage intime verwandt - Die Schönheit ber nächsten, oft rauben und störrigen Ratur bem fünftlerischen Auge, und wußte namentlich bie Poeffe ber baberifchen Sochebene mit dem rapiden Wechsel ihrer Lufterscheinungen in wahrhaft großartigen Bildern vor uns gu enthullen. Un Schleich lehnen fich Boshart, Langto ("Gin Sumpf"), Deigner, Gleim und viele andere Jungere an, mahrend Lier, der bedeutendste Rivale Schleich's in Munchen, A. Stademann und B. Fries auf felbftanbigeren Bahnen verwandte, b. b. auch vorwiegend foloriflifde Biele verfolgen, Letterer neuerdings in befonders fein und forgfam burchgebildeten, burch ihren anspruchlosen, fast ichuchternen Ton gewinnenben Bilbern beutscher Balbthaler und Salben. Als Gebirgemaler par excellence nimmt Seinlein in Minden ungefähr bieselbe Stellung ein, wie Sanfch in Wien. Neben ihm mare bochftens noch Steffan's "Relsschlucht im Berner Oberland" als tudtiges Werk biefer alteren "beferiptiven" Lanbidaft hervorzuheben. Gine ebenjo reide Scala ber Stoffgebiete und Auffaffungen, wie Die eigentliche Raturmalerei ber Schule fie aufquweisen bat, zeigen und ihre Schilderer von Statteausichten und sonftigen Arditefturen, wofür bier nur auf Reber's reinlich und nett ausgefeilte beutsche Stättebilter, Eb. Gerhardt's "Lowenhof der Alhambra", E. Rirdiner's zahlreiche Aquarelle und auf die Ausicht Roms von dem poefievollen G. Clog ale auf bie bezeichnenbften Beispiele bingewiesen fein moge.

Ein arditeltenisches Innenbitd von so ftaunenswerther Detailausführung und zugleich von so feuschem, jeden falschen Reiz verschmähendem Ernst der Auffassung, wie R. Graeb's "Hoher Chor der St. Georgskapelle in Tübingen", hatte freilich selbst die so reich vertretene Münchener Schule nicht aufzuweisen. Und in allen nur dentbaren Gattungen der Naturschilderung hielt der beutsche Norden den süddeutschen Kunftstädten ebenfalls zum mindesten das Gleichgewicht, wenn auch weder die Duffeldorfer Stimmführer — von denen Leu nicht vertreten war — die Achen-

bach's, ber liebensmurbige Balbmaler Cbel, bann Bromeis, Binterfelb, Lot ("Ueberfdwemmte Bemeinbewiese"), Schweich, Bungheim, noch bie Sauptvertreter Berlind, ein Pape, Max Schmibt, hoguet, E. hilde brandt fic une von einer neuen Seite zeigten. Gehr auffallent ift ber Mangel an jungen Talenten von wirflich eminenter Bedeutung unter ben landichaftern ber norddeutschen Schulen, wie z. B. Berlin ein foldes an P. Meherheim befint. Der Reichthum und bie burchschnittliche Tuchtigfeit ber Arafte muffen und vorläufig über biefe Rude troften. vielverichlungenen Uftwert biefer Coulen, um welches bann auch bier und bert fich ein frember ober fübbentider Ginfluß herumrauft, feien ned Balentin Ruthe in Samburg ("Landicaft im Cabinergebirg" u. A.), tie Gute'iche Filiale ter Duffeltorfer in Rarleruhe, ter an frangofifche Mufter fid anfolieftenbe Burnit in Frantfurt a. D., und entlich unfer lantichaftlicher Bertreter bei ber nordamerifanischen Union, A. Bierstadt, bervorgehoben. Letterer hat allerdings einige Schwächen ber alteren Duffelborfer Schule, namentlich bas Blederne und Undurchfichtige in ben Lufttonen, mit über ten Dcean binubergenommen, entschäpigt und bafur aber burch bie energische und großartige Auffassung, in welcher bie fremben, gigantischen Bergformationen, bie Urmalber und hodlandfeen Rordamerita's auf feinen flafterlangen Bilbern uns mit greifbarer Unmittelbarfeit bor bie Geele treten.

Es läßt sich kein größerer Wegensat benten als dieser beutsch amerikanische Realist und die intime Landschaft ber Franzosen. Ein Stüdden Luft- ober bester Wolfenton, vom Sturme burcktobt, schmubiges unfreundliches Terrain, die Ratur in Bettlerlumpen, melancholisch, wie Zigeunermusik, das ist die Landschaft, wie sie Corot in seinen kleinen Vilvern uns darbietet. Bisweilen allerdings weiße er das poetische Element, besien er nie völlig bar ist, zu einer an das Epische ans klingenden Großartigkeit zu steigern. Seine "Zerstörung von Sodom und Gomorrha," ein dusteres Landschaftsbild mit geisterhaft vorüberziehender Stassage, die brennende Stadt im hintergrunde, ist eine biblische Elegie von wunderbarem Reiz. Dupre und Noulseau waren sehr ungenügend, Cabat und Ehr. Fr. Daubigny gar nicht vertreten. Aus der Sphäre des neusten Realismus, welchem der Letztgenannte die Bahn brach, sielen uns einige Walvinterieurs von Heltor Haulsmus, welchem der Letztgenannte die Bahn brach, sielen uns einige Walvinterieurs von Heltor Handteau ("Schilf," in Holzschnitt nachgebildet in Boetzel's "Salon" von 1869), Auguin, Cesar de Cocq u. A. durch die Frische ihrer Naturempfindung und den keden, martigen Bortrag auf. Die Begestation als solche in ihrer natürlichen Korm und Lesalfarbe kommt da voch wieder zu ihrem Necht; der Himmel ist wieder blau, die Wiesen wieder grün; die ganze Natur sieht wie gewaschen aus und schat und mit hellen freundlichen Augen an.

Sier mögen and einige Landschafter ber nördlichen und sublichen Grenzländer Franfreichs ihre Stelle finden: ber Antwerpener B. Berret, die Bruffeler Fourmvis und Schampheleer, die Hollander Berveer, Schelfout und ber vorzügliche Architekturmaler Cornelis Springer, welchem unter Belgiern und Franzosen nur B. Boffuet ebenburtig ift, endlich ber Spanier Dobeste Urgel und ber Italiener Basini, bessen mit ergreifender Wahrheit geschilderter "Bug durch die Wuste" zugleich bie Legion ber Drientalisten unter ben französischen Landschaftern mit vertre-

ten möge.

An der Grenze der Thiermalerei stoßen wir wieder auf Courbet, ber auch eine Landschaft (Gegend bei Mezidres) von unlängbarem Zauber ausgestellt hatte. Sein Hallali" ist ein Bilt von wahrhaft brutalem Realismus, bas man sich im Bestibül einer Forstmeisterwehuung allenfalts gefallen lassen sonte. Richt ohne poetischen Reiz und von padender Wahreit ist bagegen die "Rubezeit mährend ber Henernte," nur daß auch diesem Bilde die rechte Harmonie und gleichmäßige Boll endung mangelt. Den ersten Rang unter allen Thierstüden der Unöstellung nahm unbestritten eine Studie von Trohon ein: das Porträt eines vethbrannen Ochsen, welcher, in malerischer Bertürzung, die rückwärtige Façade vom Beschauer zugeschrt, still wiederkänend in der pratten Mittagssonne steht: ein Urbild weltvergessener Beschaulickeit. Rosa Vonheur, der tressliche de Haas in Brüssel, die Wiener D. v. Thoren und Ganermann, die Münchener Fr. Bolv und Braith, der Berliner Brendel, der Schweizer Koller und endlich eine grandiose Löwenstudie von Leon Cogniet repräsentirten daneben die Spisen der Undsstellung.

Man verzeiht es uns wohl, wenn wir schließlich ans tem Gebiete ber Stillleben-Malerei unr zwei Erscheinungen allererfter Ordnung hier nambaft machen: es sind die Blumen- und Fruchtftliche bes Brufflers Robie und bas Bouquet in einer Base von Bollon in Paris. Jenes bezeichnet einen Sobenpunkt in ber zartesten und belifatesten Detailmalerei; tieses erinnert in ber buftigen Breite und Birtuosität seines Vortrags an die wie bingebauchte Pinselführung eines Belazquez.

# Kunftliteratur.

Der Cicerone von Jacob Burdhardt. Zweite Auflage, bearbeitet von Dr. A. von Zahn. Leipzig, E. A. Seemann. 1869.

Bei einem Buche wie Burdhardt's Cicerone bedarf es nur ber Anzeige, bag eine neue Auflage vorhanten fei, um in ber gangen Aunstwelt bas Gefühl lebhafter Befriedigung zu weden. Bir befigen in ber gefammten Runftliteratur fein Buch, welches fo wie Diefes mit bem feinften Berftandniß in bas Befen ber Runftwerke eindringt und zugleich in fo knapper Beife überall ben Kern beraus ju icalen und ben Beichauer mit wenigen treffenben Borten auf ben richtigen Standpunkt ju ftellen weiß. Saben wir bei ber neuen Auflage etwas zu bedauern, fo ift es ber Umftand, bag ber verehrte Berfaffer nicht in ber Lage mar, felbst Sand an's Wert zu legen. Muffen wir uns aber einmal in's Unabanderliche fugen und auf feine eigne literarische Mitwirfung, Die burch feine andre, noch fo ansgezeichnete, ju erfeben ift, fernerhin verzichten, fo barf und wenigstens bie Bahrnehmung troften, Dag ber Bearbeiter ber neuen Auflage mit Bietat und Berftandnig feine Aufgabe erfaßt und mit Unterftugung anderer Fachgenoffen fowohl bie Luden ber fruberen Darftellung ausgefüllt, ale Die Rejultate neuerer Untersuchungen eingetragen bat. Den größten Werth erhielt bie neue Auflage rurch bie von Otto Di unbler herrührenten Bujage gur Abibeilung über bie Dialerei, welche, foweit fie nicht bem Terte bes Buches eingefügt wurden, in einem besonbern Unbange beigegeben worben fint. Zwar wo Burdhardt felbft gemefen mar, fand auch bie neuere Bearbeitung nur felten etwas bingugufugen, fo forgfältig hatte ber Berfaffer überall gefeben und notirt; aber in ben von ibm nicht berührten Theilen Italiens, zu welchen namentlich Unteritalien und Sicilien geboren, mußte fein Buch erganzt werten, und bas ift mit gemiffenhaftem Gleiß gefcheben. Der Cicerone hat badurch eine ansehnliche Bereicherung erfahren, ohne feinen ursprünglichen Charafter irgendwie einzubuffen, und ber neue Bearbeiter bat feine Aufgabe mit einer Umficht und Bebutfamteit gelöft, welche ibm ben Dant aller Runftfreunde fichern.

Im Einzelnen mögen folgende kleine Nachträge mir gestattet sein. Im Abschnitt Architektur ware das graziöse Octogon von San Giacomo in Bicovaro nachzutragen, an dessen reichem Portal die Renaissance noch mit der Gothit im Kampse liegt. Ebenso der ansehnliche Ruppeldau von Crema, auf welchen Max Lohde verwiesen hat, und dem eine Ehrenstellung unter den obereitalienischen Ruppelaulagen der Frührenaissance gebührt. Für die Bauten der toskanischen Protorenaissance, S. Miniato u. s. w. wird ein etwas srüheres Datum anzunehmen sein. Im Baptisterium zu Florenz werden wir die großen Wandsaulen des Innern nicht als müßige Desoration betrachten dürsen; sie dienen nach Art von Strebepseilern, aber in unendlich viel schönerer Ausdrucksweise als Berstärfung der Wände und stehen mit dem scharssinnig durchdachten System der Wölbung

in organischem Bufammenhang.

Bei ber Malerei vermist man die ausgedehnten Wandgemälte in der neu ausgegrabenen Unterfirche San Clemente zu Rom, neben ben älteren Mojaiten eines der wichtigsten Denkmäler althristlicher Malerei, sowohl dem Inhalte als der Darstellungsweise nach höchst beachtenswerth, zumal sich darin die Hand verschiedener Jahrhunderte zu erlennen giebt. In Florenz ist neuerdings in dem als Militärmagazin dienenden Klester Sant' Apollonia, und zwar im Reseltorium ein großes Freskobild mit der Darstellung des Abendmahls zu Tage gekommen, welches selbst Mündler noch unbekannt geblieben zu sein scheint. Soweit man in dem sehr schwach beleuchteten Raume erkennen kann, gehört das Werk einem bedeutenden florentmer Meister des XV. Jahrhunderts an, der sich durch herbe, aber großartige Charatteristit, sowie durch eine höcht energische Modellirung mittelst tieser Schattentöne auszeichnet. Ob Andrea del Castagne oder ein ihm verwandter Künstler als Urheber anzunehmen ist, wird sich erst durch genauere Untersuchungen ermitteln lassen. Endlich will ich nicht verhehten, daß jenes schöne Breitbild der Vertündigung, neuerdings aus der Kirche Monte Oliveto zu Florenz in die Uffizien versetzt, (S. 574 b), welches Cavalcaselle dem Ridolso (Khirlandajo, Mündler dagegen dem Lorenzo di Credi zuspricht, mir entschieden als ein Ingendowert Lionardo's erschienen ist. Weine Gründe dasür gedenke ich an anderem Orte zu entwieden.

Doch genug. Ich habe bem trefflichen Buche nichts weiter mit auf ten Weg zu geben als ben Bunsch, bag co fich in noch umfassenderer Weise als bisher bei allen Freunden ber italienischen Kunft einburgern möge. Eine besiere Anleitung zum Genug und eindringendem Verständniß ber

gangen berrlichen Runftwelt bes unvergleichlichen Landes giebt es nicht.

29. Lübfe.

Berichtigung.

C. 220 ber "Beilicorift" fellte es beigen Beile 3 b. u. "Im Balt" flatt "Rue bem Balb"; - G. 221 3. 13 r. o. ibn ftatt ibm; - 3. 22 v. o. faunenbafte flatt launenbafte; - 3. 35 v. o. Bafen ftatt Rofen.







### Versailles.

Gine Reifebetrachtung.



Der englische Humorist Dean Swift soll zu ben biblischen Selizsprechungen eine neue hinzugedichtet haben: "Seliz sind, die Nichts erwarten, venn sie werden nie enttäuscht werden". Wenn es nun irgendwo zutrisst, daß man sich auf eine Enttäuschung vorbereiten muß, um dieser zu entzehen, so ist es der Fall bei einem Besuch von Verfailles.

Weset, man gelangte burch eine Gichenborff'iche Wilbnig in bie Garten bes Schloffes,

bas burch bie Bermitterung und Bermilberung eines Jahrhunderts mit bem Zauberichleier ber Boefie umwirft mare, wie bas Schlof ber Grafin Dolores, bann mar' es anbers, bann tonnte man einen mabrhaft bifterifdepoetischen Ginerud empfangen. 3ch weiß aber nicht, ob Jemand in unfrer grundfählich profaischen Zeit sich zu irgend einem Zweck eine solche Wildniß wünschen barf, ohne einer eitlen Ruinensentimentalität verbächtig zu werden. Auch entfpricht bie Wirklichkeit keineswegs tiefem Bilte. Man fteigt am Bahnhof Ment Parnaffe in ben Bug und betritt, funf Minuten weit vom Echloffe, ten flaffifchen Beben. Dort ift ber Reisenbe noch gludlich ju preifen, wenn er ben Schlingen ber faiferlich privilegirten Frembenführer entgeht, beren fühne Schilberungen aus bem Buche ber Geschichte nicht gerabe bagu beitragen follen, bie poetifche Illufion ju fteigern. Dem poetifch empfindenten Menfchen, ber ein feinen Begriffen ungefähr entsprechentes Bilt von Berfailles erhalten mechte, wurde ich baber rathen, einen einfamen Spaziergang burch bie ichattigen Alleen bes Paris zu machen. Wenn er bann hinausgesehen auf bie grune Rafenflache, "wo bie weißen Baffer platidern", moge er hinaufichauen nach bem langgestrechten Schloß auf fanfter Unbobe, zu bem breite Steinrampen hinaufführen, und er wird eine Borftellung baben von ber Refiten; tes großen Beitfchift für bilbente Rund. V.

254 Berfaillee.

Königs, unvollkommen zwar, aber auch ungetrübt burch ben Nerger und die Ermüdung, die bei einem Besuch bes Schlosses selbst mit seiner meilenlangen Kunst nicht ausbleiben können. Die abstrakten Begriffe ber Schule werden sich hier zu konkreten Gebilden umformen. Seine Phantasie wird die unvollkommene Sfizze zu einem lebensvollen Bilde ergänzen.

Bunte Bander flattern in der Luft. Lustige Schaaren durchziehen den Park. Die sonnigen Rasenstächen und rie schattigen Taxusalleen bevöllern sich mit lachenden und gahnenden, langweiligen und amusanten Gespenstern im Kostum des achtzehnten Jahrhunderts, und wie ein Beranger'scher Restrain llingt durch jede Strophe in diesem Lied aus alter Zeit das helle Lachen einer Watteau'schen Schäserin. — Doch die lebenden Gilder der Phantasie sind von noch fürzerer Dauer als jene der modernen Salons. Der Verhang fällt, der ganze Sput ist fort und mein Poet kehrt nach Paris zurud.

Könnte man, burch eine ber Hebenpforten in bas Innere bes Schloffes gelangent, fich in bie Gemächer Ludwigs XIV. begeben, um fich bann fofort wieber in's Freie zu retten, fo möchte ich noch einen Bang burch bie mit fo großer Sorgfalt restaurirten Säle empfehlen. Dieses verhindern aber leider obrigfeitliche Anordnungen. Wer einmal eingetreten ift in bas Nationalmuseum, ber nehme sich gehörig zusammen, benn er muß ben bittern Relch bes Aunstgenusses leeren bis auf ben letten Tropfen. Wie lang ift bie Geschichte Frankreiche, feufzt ber Banberer, und wie reich an Gelbenthaten! Bon bem burch fonigliche Muskelfraft gewonnenen Siege ber Merovinger bis zu den Napoleonischen Bollerschlachten und ben Campagnen bes zweiten Kaiserreichs, hier ift Alles abgebildet, und erft nachdem man bie Salfte biefer Serrlichkeiten gesehen, gelangt man in Die ber hiftorischen Trabition gewihmeten Raume. Der Eindruck, den biefe im Beschauer hervorrusen, ist nur schwer genau zu bestimmen. Ein Andres ift es, wenn die Raume felbst die historischen Ereignisse erzählen, so bag man fast glauben möchte, man ware felber babei zugegen gewesen, ein Anbres, wenn man bas hiftorifche Inventar eines Zimmers im Baebefer lieft. Im erften Kall tritt ber Geift in eine empfindende, im zweiten in eine fritische Thätigkeit, und man beschränft fich lediglich barauf nachzusehen, ob sich benn auch Alles so verhält, wie es im Reisehandbuch steht. Wem bie Ereignisse ber großen Revolution noch frisch im Gebachtniß fint, bem erweden bie Sofe und Gemächer, Die Feufter und Gange Die mannigfaltigften Reminiscenzen. Wir treten in ben machtigen, fich immer enger zusammenziehenten Schloftof und feben barin bie wuthenbe Volksmenge von 1789, die Parifer Proletarier und die Hallenbamen; am Fenster im Fond bes Hofes stehen ber König und die bleiche Königin und aus benselben heiseren Rehlen, beren Gefreisch uns täglich in Paris beleidigt, brüllt ber Bobel "La reine seule".

So enthält bas Schlafzimmer bes Königs in seinem noch vollständig erhaltenen Mobiliar gleichsam den Situationsplan eines königlichen Lever's. Die vergoldete Schranke in der Mitte des Saals, das hohe thronartige Bett, die wenigen Stühle, Alles hatte eine bestimmte Bedeutung in dem starren Programm der damaligen Hofetiquette. In diesem historischen Schlafzimmer spult es nicht. Die Verstordenen haben sich hier bei Ledzeiten so gründlich ennuhirt, daß sie sicher um keinen Preis zurückkeren.

Der Einbruck, ben biese Gemächer hervorrusen, wird also wesentlich bedingt burch ben Beschauer und burch besseich Stimmung, die schwerlich eine günstige sein kann, nachdem er die langen vorhergegangenen Saalreihen absolvirt hat, in benen er sich umvillstürlich ein Belociped wünscht, um auf dem glatten Parquetboden rascher vorwärts zu kommen. Außerdem bleibt die Pracht dieser Säle hinter den von den Meisten gehegten Erwarztungen zurück, oder sie wirken lediglich durch ihre Dimensionen. Am interessantesten sind die Säle, deren Wände mit Inkrustationen aus farbigem Marmor geschmückt sind, als bezeichnend für tiese Zeit, in welcher der Werth des Materials als Hauptsafter mit in Rechnung trat.

----

An die inneren Deforationen bieser uns so nahe liegenden Zeit macht man im Allgemeinen sehr hohe Anforderungen. Bielleicht durch den modern aussehenden Baustyl verleitet,
stellt man unwillsürlich einen Bergleich an zwischen diesen Interieurs und unsern eigenen.
Am störendsten wirst dabei die Unvollkommenheit in benjenigen Gegenständen des modernen Comforts und Luxus, in denen die neuere Aunstindustrie die größten Fortschritte gemacht hat. In den Schlössern des Mittelalters vermissen wir diese nicht, weil wir uns bei deren Betrachtung auf einen ganz anderen Standpunkt stellen und in ihnen eine Konsequenz zu erblicken glauben, die gewissermaßen einer abgeschlossenen Civilisationsepoche entspricht. Die Renaissance Ludwigs XIV. aber hat die Fehler und Schwächen jeder llebergangsperiore. Sie tritt mit gewissen modernen Prätentionen an uns heran, die uns beleidigen.

So wurde 3. B. bas Glas im Mittelafter befanntlich nur in fleinen Scheiben fabrigirt. Man mußte fich bagu bequemen, mit biefen bas Möglichste zu leiften, und fügte fie in einem bleiernen Retwert zu allerlei gefälligen Mauftern zusammen. Durch bie weitere Ausschmückung mit farbigem Glas wurde biefer Genfterverschluß zu einem itbliftisch vollfommen burchgebilbeten burdfichtigen Teppich und bie Fenstereinfassung selbst mit bem gothischen Dagwert und ben auffleigenden Staben mar bas Weftell, ber Rahmen, in ben tiefer Teppich bineingewoben wurde. Mit ber Tabritation ber größeren Scheiben aber trat ein neues Pringip in Kraft, bas erft in neuester Zeit vollständig dominirt. Man fab febr bald ben praftischen Nugen ber größeren Scheiben ein. Die Schlöffer hatten ihren festungsartigen Charafter verloren, bas leben und Treiben bewegte fich wieder im Freien, und man wollte bie Hussicht genießen auf tie fünftlerisch verschönerten Garten. — Man suchte also nun gewissermaßen Staat ju machen mit möglichst großen Tenfterscheiben, bie fur uns aber immer noch gar flein und erbarmlich fic ausnehmen. Diese Bauernschenkenfenster fint bie partie honteuse ber von Gold und Marmor ftropenden Prachifale, und in abnlicher Beife imponiren und nicht mehr bie aus lauter fleinen Scheiben gufanmengefesten, in ben verschiebenften gelbgrunlichen Mancen schillernben Spiegel ber großen Galerie. Bebes Raffee in ben Arbeitervierteln, jede Studentenfneipe von Paris überbietet hierin beutzutage ben Palaft bes großen Renigs. — Aber burd bie Fenfter ber großen Galerie feben wir wieber hinaus auf die Mittelallee des Gartens, auf die bichten Baummaffen, die regelmäßigen Parterred und bie rauschenden Basser. Diese Perspettive fesselt immer wieder ten Blid. Und in ber That, was Berfailles zu einem ber intereffanteften Monumente in ber Bangeschichte macht, rad ift nicht bie Architeltur bee Schloffes, nicht seine mageren Bi lafter und bürftigen Gesimse und nicht seine vergelveten Gale!

Richt Mansart, sondern Le Notre ist eigentlich der Baumeister von Versailles, benn sie ist wirklich Architektur geworden, die Gartentunst Le Notre's und was man diesen Garten in der Zeit der darauf selgenden Reaktion zum Vorwurse gemacht hat, das erscheint mir grade als ihr höchster Verzug. Es ist heutzutage gang und gabe, von diesen Garten mit einer gewissen Geringschätung zu sprechen, und man kommt leicht in Versuchung, in den Vormen ihrer regelmäßigen Antage das Walten besselben absolutistisch centralisirenden Prinzips zu erblicken, das in jener Zeit auch im Staate zur Herrschaft gelangte. Es lag auch gar zu nahe, die nach dem Gutvünken des Hosmarschallamtes zugestutzen Schnauzbärte und aufgestülpten Perrücken der Cavaliere mit den geschorenen Burbäumen zu veraleichen.

Ich erlaube mir einsnweilen, tiese sehr populär gewortene Unsicht für eine wohltlingente, aber gewagte Analogie zu halten, indem ich bedenke, daß man die Buxbäume marterte zu einer Zeit, da die Bärte überhaupt noch verpönt waren, und daß man in unsern Tagen die Bärte reglementsmäßig beschnitt, während das schöne Geschlecht die Perrüden in einer neuen Form rehabilitirte, ohne daß man deswegen den Buxbäumen irgenowie zu nahe trat. Ich

19.50

256 Berfailles.

muß also auf die Theorie von einem causalen Zusammenhang der gleichzeitig auftretenden Erscheinungen verzichten und sehe mich genöthigt, anderswo den Ursprung dieser Richtung der Gartenfunst zu suchen.

Wenn bie Geschichte ber Civilisation die Geschichte ber Eroberung ber Welt burch ben Menschen ift, so ift die Geschichte ber technischen und tettonischen Runft die ihrer formellen lleberwindung. In der Geschichte ber Architektur erbliden wir in biesem Sinne eine fortschreitende Vervollsommung. Die tobte Materie wird in mineralische, vegetabilische und thierische Formen gebracht, in benen sie unsern Zweden freiwillig zu bienen scheint, abnlich wie bie Hausthiere, und wir seben zugleich, wie jebe biefer Formen bei ihrer Berwendung zu unsern Aweden eine ideale Umgestaltung erfährt, die sie als einzig durch die bestimmte Lebenofraft geschaffen erscheinen läßt, beren Birfung sie veranschaulichen foll. So find die Säulen ber griechischen Baufunit ibealigirte Bflanzen und bie Quaber ber römischen Gewölbe find, wie Semper geiftreich bemerkt, ibealifirte Kriftalle. — Das Gebaube verlaugnet ben Baumeister, wie bas Drama, wie bas Bildwert ben Künftler verläugnet, und steht felbständig ba als ein Kind ber Mutter Erbe, beren Schoof ber menschliche Beift mit seinem Gebanken befruchtet hat. — Run feben wir, wie biefes Wefet, nach bem bie Biloner unbewußt arbeiteten, in ber fpateren Zeit auch bie Gartenkunft beeinflufte. Die Baummaffen und Blumenbeete bes Gartens, ber bas Gebäube umgab, mußten wie bie Glieber bes Baues nach einem beftimmten Befete vertheilt fein, fo bag fle als bas Erzeugnig berfelben Lebenstraft erfchienen, bie bas Gebäube selbst hervorgebracht hatte.

Wie bie Augen im menschlichen Körper, so cröffnete sich bas Ange bes Baues burch bie umberliegenben hemmuisse hindurch ben Blid in die Ferne.

Wir sehen in dieser architektonischen Anlage der Gärten, welche die Gebäude umgeben und verbinden, eine räumliche Ausbehnung und Arrondirung des Reiches des schaffenden Künstlers, das früher nur aus vereinzelten Enclaven bestand, im Reiche der Natur. Nicht erst zur Zeit der italienischen Renaissance kam eine solche Gartenkunst auf; wir sehen sie vielmehr in jeder vorgerückten Civilisationsepoche. Die alten römischen Willen lagen mitten in Gärten mit regelmäßigen Anlagen, mit amphitheatralischen, von Bäumen umgebenen Sippodromen und geraden Alleen; ja selbst alle Ausartungen dieser Gartenkunst sinden wir in den Gärten der späten römischen Berfallszeit: die wunderlich verschlungenen Blumenbeete und die grotesse Thiersormen darstellenden Burbäume.

In der italienischen Renaissancezeit verschaffte sich der Architekt wohl zuerst durch die nothwendigen Terrainregulirungen Eingang in die Gärten und gestaltete diese nach architektonischen Gesehen. Es ist nirgends so schön, wie in den italienischen Gärten, der Uebergang hergestellt worden von den durch die menschliche Aunst gebundenen Formen der Gebäude und Gärten zu den willfürlichen Gestaltungen von Wald und Feld. In Versailles veranschaulicht ein schlagendes Beispiel die zu strenge Konsequenz und zu weite Ausdehnung, die hier das Prinzip der Gesehmäßigseit gewonnen hatte. Die beiden Stallgebäude, die in die spigen Winkel zwischen den drei vom Schlosplatz strahlensörmig ausgehenden Landstraßen hineingelegt sind, sind nicht nur im Sthl des Schlosses, sondern als eine Fortsehung dessselben behandelt. Es scheint, sie sollten den Eindruck hervorrusen, als sei die ganze um's Schloß herum angebaute Stadt ein integrirender Theil dessehn. Diese Stallgebäude spielen ungefähr die Rolle eines "obedera" ober "Fortsehung solzt".

Aber nicht nur die Erde, auch die beiden anderen Elemente mußten fich dem Willen bes Meisters fügen, und Jeuer und Basser mußten mit eintreten in ten Dienst bes Menschen. Der immer geistreiche Schopenhauer, ber aber bie Künste gar zu außerlich auffaste, bachte sich biese Beranschaulichung bes Gravitätogesetes in Beziehung auf seste Kor-

per und er bachte sich eine zweite gleichberechtigte Kunst, die Wasserkust, welche die Wirlung ber Schwerkraft auf Flüssigkeiten veranschaulichen sollte. Ich weiß mich nicht genau zu erinnern, ob er die Phrotechnik als dritte in diese Klasse ver Schwerkraftskünste aufnahm, jedenfalls aber wäre er damit nur sonsequent gewesen. Leidet nun diese Theorie an dem Fehler, daß sie der Kunst eine didastische Absicht unterschiedt, so ist sie doch insosern vollständig richtig, als die Form jeder dieser organischen Schöpfungen des Menschen durch das immanente Geset der zu Hüsse gezogenen Naturkraft bedingt werden wird. Durch die Answendung dieses Prinzips auf die Architektur könnte man vielleicht eine eigene Philosophie der Baufunst begründen; auf seiner Anwendung auf das im Dienste des Menschen stehende Pflanzenreich, das Wasser und das Feuer, beruhen die Künste, die diesen Stossen eine Form geben.

Wir finden in ter Natur weber bie normale Bflange, noch ben normalen Bafferftrabl, noch bie normale Flamme. Der Walbbach, ber von feiner Quelle ben unregelmäßig geftalteten Bergabhang binabfliefit, wird von feiner Babn in's Thal burch taufend Sinterniffe abgelenft. Dieje Zufälligfeiten ber Natur, bieje Unberechenbarfeit ber naturlichen Formen, machen gerade bas aus, was wir bas Malerische nennen. Bie aber in ber Biffenschaft bas Reich bes Aufalls immer mehr zusammenschrumpft, so auch in ber Unnft. Um anschaulichften fieht man ties in ten Künften, bie ich bie schaffenten nennen möchte. hier barf nichts mehr zufällig sein. Die normale Form existirt zwar nur im Begriff, aber jede Abweichung von tiefer im Begriff vorhandenen Normalform muß burch etwas Unschaulides motivirt merben. Go fint bie Rastaten bes Gartens burch bie fichtbaren, gesetmäßig aufgebauten Stufen motivirt und bie Strablenbuidel bes Brunnens burch ben arditeftonischen Aufban ber Fontaine. Was nun bas Beschneiben und Zustuten ber Pflanzen betrifft, jo muß man bebenten, bag bie willfürlich gestaltete Silhouette ber Balbbaume wiederum bas Resultat ber tausenderlei Zufälligkeiten von Wind und Wetter, Luft- und Bobengestaltung ift und bag ein unter gang normalen Bedingungen gewachsener Baum auch eine vollkommen gefehmäßige Gestalt zeigen wurde. Die gerate Linie und ber Areis, bie in ber Natur nicht vorkommen, find bie formalen 3beale bes Mineral- und Pflanzenreiche. 3ch fann mir also fehr wohl eine vollfommen rationelle und fünftlerifde Befchneibung ber Baume beufen, tie ihre Form als tie nothwentige Konfequenz von fichtbaren Urfachen erscheinen ließe.

Wie wir unsere eignen Musseln gebrauchen lernen, ohne die Gesetze ter Mechanit zu fennen, so müssen nun diese äfthetischen Gesetze, die nur durch eine transscendentale Betrachtung vollständig zu begründen sind, den Meistern der Architestur in anschaulicher Ferm vorgeschwebt haben, und die Terrassen und Rampen und dichten Baummassen, die steinernen Becken und sprudelnden Basser von Versailles sind der anschauliche Ausbruck der durch den Geist des Menschen gegangenen Naturkräfte.

Es ist hier nicht meine Ausgabe, nach ben weltgeschichtlichen Ursachen zu sorschen, bie ben Berfall ber ganzen Renaissancesunst herbeissührten, bas Aunstwerk zerstörten und nur bas Aunststück übrig ließen. Aber wir sehen in jeder großen Aunstepoche dieselbe Erscheinung. Ganz analog ist die Herrschaft des Handwerks in der spätgethischen Baukunst, und die Birtuosität des Meißels erzeugte ebenso geschmacklose Schöpfungen wie die Birtuosität der Scheere.

Das landschaftlich malerische Prinzip beherricht gegenwärtig die höhere Gartenfunft, und ich mußte mich sehr irren, wenn nicht bieses Prinzip eine bedeutende und wenig heils same Rückwirfung auf die Baufunst selbst ausgeübt hätte. Ber die um allen Preis malerischs sein-wollenden englischen Landhauser betrachtet, dem muß es auffallen, daß hier die Architettur bes Hauses nach dem Charafter der Umgebung gestimmt werden umste, ein Prinzip, das

nur richtig ist bei benjenigen Bauten, bie gewiffermagen als Borpoften menschlicher Civilis fation in ber Bilbnig bas Ringen mit ben Naturfraften veranschaulichen follen.

Ob man es wohl noch lange geschmadvoll finden wird, ein architektonisches Kunstwert mitten in eine singirte und von ber Gartenkultur beledte Wildnif hineinzustellen?

Ernft Ibne.



# Meifterwerke der Kaffeler Galerie,

in Rabirungen von 28. Unger.\*)

II. Die Baberftube, von D. Teniers.

Eine Baberstube — bas ist so recht ein Meliv, wie es ber Kunstliebhaber vom jüngeren Teniers verlangt; ebenso wie etwa von Terborch eine Dame im Atlastleite, von A. van ber Neer eine Mentscheinlandschaft, von 3. Jordaens ein Bohnensest, von Denner ben durchschen Kops einer Alten. So sehr auch manche bieser Liebhabermarotten eines tieseren ästhetischen Grundes entbehren, hier scheint mir die Vorliebe sür das Sujet durchaus nicht unberechtigt. Denn hier ist — ähnlich wie in seinen "Yaboratorien" und "Dezenküchen", — bem Meister Gelegenheit gegeben, die zahllosen Gegenstände, welche die Winkel bedecken und die weiten Räumlichseiten aussüllen: alle die Instrumente, die Töpse, die Flaschen, welche die unssehhbaren Mixturen eines solchen Universalkünstlers enthalten, — dieses Chaos von malerischer Unordnung malerisch zu ordnen, mit leichtem touchenden Pinsel hinzuschreiben, und dech das Ganze den Personen unterzuerdnen, es nur als Hintergrund der Handlung erschei-

<sup>\*)</sup> Da sich im Nachlasse D. Mündler's tein fertiges Manustript ber weiteren Texte zu biesen Rabirsungen vorfindet, haben mehrere unserer geehrten Mitarbeiter die Freundlichkeit gehabt, sich zur Abfassung berselben bereit zu erklären. Die Beröffentlichung ber Blätter kann bennnach in ber früher bestimmten Zeit: folge zugesagt werden.

A. b. Reb.

nen ju laffen. Mit welcher Meisterschaft Teniers ties zu vereinigen weiß, tavon tann tein Wert beffelben einen befferen Beweis ablegen als bas Bilt ber Kaffeler Galerie, welches bier bem Lefer in Unger's Rabirung vorliegt. Die Räumlickleiten eines Antwerpener Babers und bie Scenen, welche fich in benfelben abspielen, fint gleich lebentig wiedergegeben. 3m Bordergrunde ift "bie große Medezin" selbst beschäftigt, mit ber nöthigen Burbe auf Die Bunte am Buge eines Alten, ben ber Schuh brudte, Balfam ju traufeln, um bann eine Rompreffe aufzulegen, welche wir einen jungen Gehilfen am Tifde bereiten feben, ber burch feinen nafeweisen Blid ben Beschauer auf seine bebeutente Mitwirfung an ber Operation aufmerksam zu machen sucht. Hinter bem alten Bauern steht sein braves Weib, bas aufmerkfam und voll Mitgefühl mit ben Schmerzen ihres Mannes gufdaut, ohne jedoch, wie ber Rorb an ihrem Arme beweift, barüber bie Sorge fur bie Ruche, ben Bang auf ben Markt zu vergeffen. 3m Sintergrunde bes Raumes, ber faum ben Namen eines Zimmers verbient, ift ein anderer Gehilfe beschäftigt, an feinem gebulbigen Opfer Studien im Rafiren ju machen; einige Bauern stehen oder fiten baneben, um sich gleichfalls für ben kommenden Festtag unfenntlich machen zu laffen. Unter ben gablreichen Gegenständen, bem Sandwerfegeng bes Babers, entreden wir auch eine Gule, Die als Symbol ber Gelehrjamfeit unseres ausübenben Künftlers, als Lockvogel nicht fehlen barf.

Die in bem vorliegenden Bilbe, fo finden wir überhaupt in ben Berfen bee Dleiftere Die Bormurje aus tem Leben und Treiben bes Bolfes entnommen: Die heiteren mannigfachen Seiten beffelben, aber auch feine Thorheiten und Auswuchse ichilbert er in immer neuer, niemals ermütenter Beije. Die objeftive Darftellung bes Boltolebens ohne höheren bramatifden Wehalt, ohne tieferes Wefühl, ohne fartaftifden Sumor ift ber Triumph von Teniers' Aunft. Durch biefe feine Unpartheilichfeit, burch seine Objeftivität unterscheidet er fich von ben großen hollanbifchen Deiftern biefes fogenannten nieberen Genres, aber gerate baburd jugleich fteht er auf gleicher Sobe mit benfelben. Gin A. Brouwer hat vor ibm bie Lebenbigfeit feiner Schilrerung, tie bramatifde Bewegtheit feiner Komposition voraus; Al. Oftabe übertrifft ihn burch seine humoristische und zugleich so gemuthvelle Auffassung, 3. Steen burch feine feine Satire. Aber ein fo vielfeitiges unt gerate burch jene gewiffe Theilnahmlofigfeit fo unverfalichtes Bilt bes Bolfelebens in ben Rieberlanten, wie es Zeniers giebt, finden wir felbst bei jenen Meistern nicht, finden wir überhaupt bei feinem anderen Meister alter ober neuerer Beit. Rein Bunber baber, wenn wir auf ber befannten Auftion ber Sammlung Deleffert im vorigen Jahre ein Bilt bes Teniers mit 156,000 fr., r. i. 6000 Fr. höher als Raffael's berühmte "Matenna aus bem Saufe Orleans" verfteigern faben!

Und boch ftand jenes Bild bei Deleffert ber Baberstube in Kassel nicht gleich; benn mit bem Interesse ber Komposition verbindet sich hier eine solde Freiheit und Leichtigkeit bes Machwerts, eine solche Feinheit ber Färbung, daß unser Bild -- zumal in seinem Zustande makelloser Erhaltung — eine Perle unter ben zahlreichen Werken bes Meisters genannt zu werden verdient.

B. Bobe.

# Das Grabmal in der toskanischen Frührenaissance.

Bon Balentin Teirich.

Mit Abbilbungen. (Schluft.)

### Arditeftonijde Umrahmung.

Die bis jett besprochenen Theile bes Grabmales sind im Allgemeinen die wesentlichsten. Die Basis und der darauf besindliche Sarkophag, den die Bahre mit dem Toden überragt, haben wir trot der vorsommenden Ausnahmen als thpisch für den toskanischen Grabstil der Frührenaissance erkannt, und es ist nunmehr noch die architektonische Gliederung seiner Umsassung und Einrahmung zu charakterisiren.

Schon Eingangs wurde die Anordnung der Nischen, die von Pilastern umgeben und getrennt werden, als eine für das Grabmal allgemein beliebte bezeichnet. Der halbsreisssörmige Abschluß berselben ist der besten Zeit der storentiner Renaissance eigen und erst in einer späteren Periode weicht diese dem geraden horizontalen Abschluße einer doktrinär geswordenen Stylrichtung, während die venezianische Kunst sich, wie am Bendramin-Denkmale, gleich vom Deginn an ber wagerechten leberdedung bedient, obwohl nach dem Borbilde der Marcustirche Kirchensagaden und Thüren gern mit runden Lünetten versehen werden. Dagegen bedeckt auch die toskanische Frührenaissance stets die rechtwinklige Thürdssnung mit einem hochgewöldten Bogen, den sie mit einer Muschel oder Stulpturen aussüllt. Das Altoviti-Monument von Rovezzano ist für Toskana ein seltenes Beispiel früher Anwendung eines starken horizontalen Gebältes als Abschluß, dem aber noch weitaus seltener, und dann nur in der späteren Zeit geradlinige Giebel substituirt werden, wie dies bei Francesco da San Galle im Kloster von San Lorenzo zu sehen ist.

Während beim ersten Beginne ber Renaissance die Säulen stets glatt bis zum Kapitäle gehalten sind, werden die Pilaster immer mit Kannelirungen, oft auch mit reizend komponirtem Nankenwerk geziert. Mino kuppelte sogar zwei kannelirte Pilaster, ersetzte aber in nicht eben sehr glücklicher Beise die meist trefslich ornamentirten Kapitäle durch einen Konsolenausbau. Fehlen die Pilaster ganz, so sind sie durch eine reich prosilirte Einssassung der Nische vertreten, die vom Fußboden aussteigt und ohne Unterbrechung sich dem Rund des Abschlisses auschmiegt. Am Schlusse des Bogens vereinigt dann eine Konsole die beiden Seiten der Prosilirung. Am Mediceer Sarlophage Verrocchio's ist dies in reicher, an dem Gradmale Strozzi in einsacherer Weise durchgeführt.

Das Hauptgesimse ist vielfältig gegliedert, ber Fries meist mit einem Palmettenornament geziert (Abbildg. S. 267), seltener burd ein horizontal gestrecktes Rankenwerk, wie an ben venezianischen Arbeiten, ober einfach kannelirt. Das Halbrund über bem hauptgesimse ist



### Grabmal Marzuppini.

Bezeichnet von Balentin Teirich.

Drud von C. Grumbach in Leipzig.

Berlag von C. A. Stemann

fast immer eine reich verzierte Lünette, in ber sich ein Medaisson, meist mit ber Madonna, befindet, bas oft sehr prächtig durch Fruchtgewinde und Engelsköpfe, wie bei Rosellino und B. da Majano, umrahmt wird.

Die Rudwand ber Nische ift naturgemäß nur gang einfach burch brei ober vier Profile untertheilt; tenn fie soll ja als ruhiger hintergrund wirken, von tem sich ter Cartophag in icarfen Routuren recht pracife lostrennt; weghalb auch bie Anwendung farbiger Marmorplatten, bie in die Rudwand eingelaffen wurden, febr häufig vorlommt. Der weiße Stein bes Grabmonumentes felbst bebt fich trefflich bavon ab. Auch an ben Nischen ber Kanzel von S. Errce ift bieses Princip gewahrt, und Berrocchio weicht nur jum Schaten bes Totaleinbrudes hiervon theilweise ab, wenn er bie Dinterwand als Brongegeflecht bilbet, bas fich am Sarfophage wiederholt. Die Gewohnheit ber Benezianer, die Nijchen perspektivisch zu beforiren, fant in Florenz weniger Nachahmung als in Siena, wo Urbano ba Cortona in San Francesco tie Rudwand, an welcher ber Tobte liegt, architeltonisch-perspeltivisch behandelt. F. ba Simone, Robbia, Mino bringen an ber Rudwant Figuren an. Bon gang besonderem Reize find in einzelnen Fallen bie Umrahmungen ber Madonnenbilber, und bier ift es namentlich & bella Robbia, ber mit dem unscheinbaren Materiale ber Terracotta herrliche Effette zu erzielen weiß. Raive Soldfeligfeit und Milbe find ber Gesichtsausbrud feiner Mabonnen, bie manchmal polychromisch behandelt find; und in voller Farbenpracht prangen die umgebenden Frucht: gewinde, wie bies an jo vielen iconen Beispielen ber florentiner Deifterwerte erfichtlich ift. Wirt, wie am Stroggi-Monument in S. Maria novella, Die Nifche ohne Bilafter gebilbet, trennt also fein horizontales Hauptgesims bie Rudwand, so wird biese anch gus sammenbangend und einheitlich beforirt. B. ba Dajano fest feine Dabonna in bie Mitte tes Feltes und ordnet rechts und links ichwebente Engel an, bie in ihrer gragiojen Schönheit lebhaft an Chiberti erinnern. Der Mangel einer ftreng architeftonischen Romposition fennzeichnet auch bier ben Meister als eifrigen Anbanger seiner Richtung. Aebn= liches findet fich am Marzuppini-Monument, an tem Brunnen Buca bella Robbia's und am Noceto-Grabmale, wo, wie icon erwähnt, Reliefportraite bie Zwickel füllen, welche übrigens in einzelnen Fällen auch leer bleiben. Gine einfache Muschel ersest oft alle Deforation bes Bogenfelbes ober tient, wie bei Donatello, ale hintergrund für bas Dabonnenbilt.

#### Befronung.

In ber Befrönung bes ganzen Baues spielte bie Phantasie bes Künstlers mit ben mannigsaltigsten Motiven, unter benen bie aus ber Antike stammenben, wie z. B. Alrotes rien, nur selten verkommen; man bedient sich beren weit lieber an Thuren, Brunnen ze. bei einfacheren kösungen.

Am Marzuppini-Monument endigt das Grabmal mit einer Base, von ter Testens ausgehen. Engelgestalten von ziemlich träftiger Bildung tragen tieselben und lassen die Kranzenden ties auf beiden Seiten heruntersinten. In ähnlicher Weise halten oft auch Engel einen Vorhang, der rechts und links vom Bogen an der Mauer besestigt ist. Als beliebtes Metiv endlich gelten Putten, die Fruchtfränze halten, welche das Wappen des Todten umsassen, eine Anordnung, die auch am Sarkophage selbst getrossen wird. In einem Werte Civitale's stehen am Gesimse Putten ohne besondere Altion, während seltener sonstige Figuren, wie an Mino's Grabmalen, auf dasselbe gestellt sind.

### Material.

Der eigenthümliche Reiz ber Komposition, ber ben Werten tostanischer Frührenaissance eigen ist und bem ein unbefangener Blick sich nie und nimmer entziehen fann, wird noch Beindrift für bitente nund. V.



erhöht burch bas berrliche Material, bas bem ausführenben Künfiler gu Gebote ftand und bas namentlich in ber Detailburchbilbung bes gartesten Ornamentes fo weit zu geben erlaubte, wie es ber Gebanke bes Meisters erheischte. Der gart ausgeglichene Ton bes Materiales ift wirtlich eine ber Sauptquellen ber Sarmonie, bie jene Kunftwerte umgiebt, und welche bie Lange ber Zeit bis jett nur erhöhte, indem fie bem burchicheinenten weißen Darmor jenen goldigen Ton verlieb, ber gegenwärtig fo carafteriftisch für Die Werte bes Quattrocento ift. Der falte, trodene Sanbftein wurde nie ju ähnlichen Brachtwerken verwendet, wie man ibn benn überhaupt nur ausnahmsweise bei rein beforativen Arbeiten benütte, und jebes ber und erhaltenen Werte bestätigt nur, bag bie Künstler tiefer Epoche ben Werth ihres toftlichen Dateriales nicht unterschätzten, welches auch bie feinfte Rante ihrer Ornas mente wirfungevoll gur Anficht brachte. Aber auch farbige Marmorarten, wie Berte antico, ferner Porphyr 2c., werben nach bem icon Gefagten gur Deferation berangezogen, mogegen bie mufivifche Arbeit, obgleich auch von biefer Art einige Prachtstücke, wie z. B. bie Kacabe ber Kirche von S. Maria novella, erhalten sind, seltener als im Mittelalter zu finden ift. - Grund ber Bernachläffigung biefer Technit mag wohl fein, baß jene Zeit ihre Kirchenfagabe größtentheils unfertig ließ, alfo auch bie Belegenheit gu beren Mofaicirung fehlte. Gines ber feltenften Beifpiele biefer Deforationsweise bietet bie Grabfapelle in S. Miniato, bie völlig im Einklange mit ber Jagabe bes gangen Gebandes und ber Arbeiten im Innern ftebt (Abbildg.). Dabei macht fich in ber Berwendung ber farbigen Marmors bort ziemliche Willfur geltenb; meift füllen regelmäßige geometrische Figuren bie Bafis bes Gartophages, und es ift in ber Rüdwand ber Rifche ziemlich unmotivirt eine farbige Tafel eingesett, bie aus verschiedenen Steingattungen, wie Achaten 2c., besteht. Unftreitig ift es bei biefer Deforations weise leicht, in eine Art Spielerei mit Form und Farbe gu gerathen, die wohl auch bagu beiträgt, ben Mangel ber italienischen Gothit an organischer Durchbildung zu erflaren, ba fie gar oft ju tiefem Mittel ber Flächenbeforation greift. Um Saffetti-Monumente ist bagegen nur schwarzer Marmor zur Deforation ber Basis verwenbet.

Die Anwendung des Bronzegusses zu bekorativen Arbeiten, obwohl berselbe in seiner Technik weit ausgebildet und hochberühmt durch Meisterwerke war, wie die Pforten des Baptisteriums, ist an den Grabmalen der Florentiner eine verhältnismäßig seltene zu nennen. Immer fanden sie im Marmor ein passenderes, würdigeres Material, immer zeigte es sich, daß in ihm lebensvollere, schöner modellirte Werke zu schaffen seien, die mit dem ganzen Reize der Unmittelbarkeit ihres Entstehens ausgestattet sind. Selbst Bronzestandelaber sind aus jener Zeit nur wenige erhalten, und die Bronzestasse des Desiderio da Settignano in den Uffizi gehört mit zu der nicht häusigen Anwendung dieser Technik bei Werken mehr architeltonischen Charafters.

Donatello kombinirt am Grabmale in S. Giovanni zu Florenz Erz und Marmor, indem er ben Sarkophag mit dem Todten aus Metall herstellt. Verrocchio begnügt sich, Bronzegessecht als Verzierung auf rothen Marmor zu legen, und B. da Majano fügt nur eine Schrifttasel aus Vronze in den Sarkophag von S. Vartolo. Pollajuolo, der Vernini des Cinquecento, verallgemeinert später freilich die Anwendung des Bronzegusses, indem er den Sarkophag Sixtus' IV. in der Sakramentskapelle daraus herstellt, der mit den Figuren der Tugenden und freien Künste geschmückt ist. Um Grabmal Innocenz' VIII. sind gleichsalls Statuen aus Erz gegossen. Luca della Robbia endlich sügt ein neues Material in die Reihe der bis dahin gebrauchten. Durchaus originell in seiner Desorationsweise wendet er die Terracotta schon an einem seiner frühesten Werke, dem Grabe Benozzo Federighi's in S. Francesco di Paolo dei Florenz, an. Schon in der Gesammtanordnung unterscheidet er sich von seinen Vorgängern. Statt des Rischengrabes wählt er eine vierschige Umrahmung von prächtig in der Farbe gehaltenen Vonguets aus gebranntem Thon, welche den Marmorsartophag des Todten umschließt.

Den Hintergrund bildet er durch brei Baereliefe: Christus, Maria und Johannes. Wie Robbia regelrechte Grabnischen behandelt hätte, zeigt ber schöne Brunnen in ber Safristei von S. Maria novella. Ein frästig-schön folorirter Festen schließt sich bort an ben Bogen, ber Fries ist blau, die Pilaster sind äußerst zart ornamentirt, dabei freilich zu birest aus bem Marmor in das weit stumpsere Material überseht. Die Anbetung ber Madonna ziert die Lünette, über ber als Befrönung reizende Putten als Festenhalter angeordnet sind.

### Bilblider Comud.

In jener Zeit eines allgemein regen Aunftlebens, in ber man bie Untife wieber in ibre Rechte einzuseben begann, wo Sprache, Sitten und Kultur bes Alterthums eifrig ftubirt und nachgeahut wurden, wo Manner wie Donatello und Brunelleschi bie ehrwürdigen Ruinen bes alten Roms mit tem Magftabe in ber Sant burdwanterten, und ber langfame Umwandlungeprozeß, welcher ichen Sahrhunderte vorher burch Riccole Pijano angestrebt war, mit einem Male zum gewaltigen Durchbruche fam, ba fonnte auch ber bilbliche Schmud nicht in jenem eminenten Ginne driftlich fein, wie er es im Mittelalter gewesen. Beschräntte Engherzigfeit allein fann schmerzlich baven betroffen werben, wenn ein Donas telle und Andrea Sanfovino ihre Arbeiten noch etwas unvermittelt neben bas Christenthum fegen ober wenn man an ben Geräthen und Monumenten ber Lirche heirnische Attribute verwendet fieht. Ba, gerade für den unbefangen Deutenden wird die Raivetät und Ueberzeugungstrene, mit ber bies geschah, nur ben Reiz bieser Aunstwerke erhöhen, ber jebe nüchterne Kritik verstummen macht. Schen im 13. Jahrhundert, als Pijano vie Kanzel im Baptisterium von Pifa mit Figuren füllte, teren antike Borbilter man nicht weit bavon im Campofanto finden fonnte, war ber erfte reformatorische Schritt in ber neuen Richtung geschehen. Allzuweit geht freilich hierin Filaxete, ber an ben Pforten von St. Peter in Rom Leta mit tem Schwan und ähnliche mythologische Scenen tarftellte; aber selche Berbilter blieben eben ohne Nadahmer, und gerate tie hier behandelten Aunswerfe sint gang frei von tiefem sichtlich auffälligen Bermengen ber antifen und driftlichen Anichauungsweise, Die jett freilich eine andere geworben ift ale in ben Zeiten bes Mittelaltere. Das Saupt gewicht ber driftlichen Darstellungsweise wird in ber Epoche ber Renaissance auf ben Sinweis auf bas ewige Leben gelegt, bas in ber Darftellung ber Mabonna zum lieblichsten Ausbrude gelangt, wefchalb riefe auch fur tie Grabmonumente thrifch gewerten ift. Der Gebanke, die jungfräuliche Gettesmutter als Fürsprecherin des Tobten am Thron bes ewigen Richters rarzustellen, ist gewiß ein echt driftlicher und tröstlicher. Die Darstellung ber Madonna mit bem Kinde wurde damit jener Zeit so sompathisch, daß sie die Hauptaufgabe aller bilrenden Künste war und lange Zeit sast ausschließlich blieb. Beinahe immer stellen sie die Florentiner Bildhauer als Brustbild bar, in ein Rund somponirt; bald hält sie das segnende Jesusindlein auf den Knicen, bald liegt es vor ihr und sie betet es an.

Die schönsten Intentionen baben bie Meister ber Frührenaissance in biefen Darftellungen verwirflicht, und befondere berrlich find auf biefem, wenn auch befdranften, Bebiete bie Leiftungen eines A. Rosellino, Mino und Robbia, weld' letterer gang speziell burch eine rubrende Innigkeit bes Gefühles fich in ber Behandlung biefes Motives auszeichnet. Freilich kann nicht geleugnet werben, bag burch ben thpijd geworbenen Gesichtsausbrud bie Birfung feiner Arbeiten um etwas abgeschwächt wirb, während andererfeits ein schücktern-naiver Reig ihnen spezifisch eigen ift, mas namentlich von jener Epoche gilt, bie bem Sobepunkte ber Aunst gerade vorangeht. Was hier von ber Bildhauerei gesagt ist, gilt im gleichen Mage von ber Malerei ber tostanischen Schule. - Bei ben Anhängern Ghiberti's, zu benen 3. B. Rojellino gablt, trifft man ben hintergrund bes Mebaillons auch perspectivisch behandelt, was freilich als ein großer Mikgriff bezeichnet werden muß. Zu beiden Seiten ber Madonna finden in ber Lünette oft anbetende Engel ober Engeletopichen Blat, jugendliche, nach Urt bes Mittelalters gang befleibete Gestalten, bie gang besonders in ben Berfen bella Robbia's, auf blauen Grund geftellt, ben Raum fehr ichen ausfüllen. Fehlt bas Medaillon in ber Lunette, fo find oft Madonna und Engel frei binein fomponirt. Die aber trifft man bort mehr als brei Perfonen außer bem Jesufinde, im Gegenfate zu ben venezianischen Grabern, wo eine figurenreiche Gruppe, Die ftete ben Berftorbenen, gewöhnlich in fnicenter Stellung vor ber thronenten Maria, umgeben von Seiligen ftill vor fich binbetent enthält, ten Raum ausfüllt. Das Feblen ber Mabonna an einem Grabmale florentinischer Renaissance gablt besonders in ber ersten Zeit zu ben Ausnahmen, ebenfo felten find andere driftliche Darftellungen mit hereingezogen.

Eine Hauptrolle in der Verförperung der christlichen Idee spielen die Engelgestalten, die z. B. Ghiberti so schön an seiner Arca S. Zanobi durchgebildet hat, wo je drei auf beiden Seiten in weiten saltigen Gewändern schwebend einen Kranz halten. Benedette da Majano, der, obgleich nicht geradezu ein Schüler Ghiberti's zu nennen, doch sehr von ihm beeinstußt ist, bringt solche die Madonna anbetenden Engelgestalten am Strozzi-Monumente an. An dem der Beata Billana halten sie Borhang und Spruchdand, darüber wird eine Krone mit Strahlenkranz von zwei Händen getragen. Civitale, ein Künstler, bessen Werke sich in mancher hinsicht von denen seiner Zeitgenossen unterscheiden, und die daher auf einen ganz exceptionellen fünstlerischen Geist schließen lassen, hat die anbetenden Engel in schöner Weise, tief indrünstig bewegt, darzustellen gewußt, wie er denn überhaupt in seinen späteren Werken eine große dramatische Auffassungsgabe bekundet.

Sehr malerisch behandelte Rosellino das ganze Grabmal der Kapelle des Kardinals von Portugal (Abbildg.), die auch sonst noch so manches Demerkenswerthe in Marmorarbeiten, einen Altar, Bischofdstuhl zc., enthält. Seine Engel haben Krone und Lilien als Symbol der Jungfräulichkeit in Händen und stehen in etwas theatralischer Beise, die unwillfürlich an den Barockstul mahnt, auf der Gesimskante. Die Aussührung der Details ist dann freilich mit dem edelsten Schönheitsgesühle durchgesührt. Der Rus, den dieses Wert sogleich nach seiner Entstehung erlangte, war ein weit verdreiteter und bewog sogar den Herzog von Amalst, für Monte Cliveto in Reapel eine Wiederholung dieses Gradmales vom Künstler zu verlangen, die derselbe mit Hinzusügung eines Reliess der Ausersstehung Christi auch aussührte.

Unter ben sonstigen signrlichen Darstellungen ist die bes Gottvater an bem Grabmale Aragazzi von Donatello zu erwähnen. Dieses schöne Relies, einer ber wenigen Theile, welche von diesem berühmten Werke erhalten sind, ist jetzt in ber Kirche von Montepulciano in eine Wand eingemauert, erlitt bei einem Neubau jedoch leider eine bekauerliche Beschätigung. Michelozzo war auch hier, wie so ost, ber Mitarbeiter bes Künstlers.

Ein weiteres Motiv zur figürlichen Deforation gaben die freien Künste, bann bie brei göttlichen Tugenden, Glaube, Hossing und Liebe, sowie die sieben theologischen Tugenden ab. Der erste Bildhauer ber Nenaissance hat noch viel aus bem mittelalterlichen Formenswesen in seine Figuren und Ornamente mit herübergenommen; am Grabmale Bentivoglio in ber Kirche S. Giacomo maggiore zu Bologna bringt er außer ben Statuen von S. Beter und Paul auch die Figuren ber Klugheit und Mäßigung, Stärfe und Treue an, die in ähnlicher Weise am zerstörten Aragazzi-Monument zu sehen sind, wo die Stärte eine Säule trägt. Bon ben übrigen Figuren ist leiber nur die Treue noch erhalten. Dieselben Tugenden, in Rischen stehend, sind an dem Grabmale Johann's XXIII. von Donatello zu sehen, worunter die Treue ber Hand Michelozzo's zugeschrieben wird, und im Dessale bes schon mehrssach erwähnten Bartolo-Altars, einem Werfe B. da Majano's.

Am Grabmale bes Grasen Ugene, († 1006), bes Stisters ber Dabia und vieler ans berer Ktöster, ist die Barmberzigseit als Frau symbolisiert. Sie trägt ein Kind auf dem Arm und zieht ein zweites zu sich berauf. Lang und etwas hager, wie alle Arbeiten Mino's, ist auch diese Gestalt, und die gleiche Bemerkung gilt von der Figur der Gerechtigkeit, womit Mino kas Monument Bernardo Giugni's in verselben Kirche schmückte. Giugni war Gonfaloniere di Giustizia der Republik, die Wahl jener symbolisiernden Gestalt daher nahe gelegt, die der Künstler auf einer kleinen Konsele an die Rückwand oberhalb des Sarkesphags stellte.

Bemerkenswerth ist es, taß tie Künstler tieser Zeit tie Allegorien nie mißbrauchten, wie es später gar nicht selten und namentlich an ben venezianischen und römischen Gräbern von Kriegern und Gelehrten geschah, wo bann auch ber Ter in seiner ganzen Scheußlichkeit oft genug illustrirt wurde. Ueberhaupt ist die Darstellung bes Todes in der Frührenaissance selten, und wo sie erscheint, ist sie im Geiste der Antike gegeben. Ein Jüngling oder Genius mit gesentter Fackel sieht am Ende der Bahre; höchstens beutet ein Todtenkops, wie an der Basis des Grabmales Pertugallo, auf das Schreckliche in dem Gestanten an den Tod, der bei Rovezzano insosern umschlungen, in starkem Relief aussührte. Un einer anderen Arbeit desselben Meisters sind in die Archivolten kleine Todtenköpse mit gefreuzten Gebeinen als Ornament eingefügt. Das Symbol der Zeit, eine gestügelte Scheibe oder Muschel, wird häusig zwischen Sarkophag und Vasis angebracht und in farbigem Marmer ausgeführt.

Antike Motive wurden, wie schon erwähnt, sast nie in den Arbeiten bes 15. Jahrhunderts tendenziës verwendet, was später häusig geschah. Das Sassetti-Monument bildet eine vereinzelte Ausnahme, mährend später Montorsvell und Santa Croce am Grabmale Sanazzare in Reapel nicht nur Rymphen und Sathen anbrachten, um den arfadischen Dichter zu seiern, sondern auch die Statue des Apello und der Minerva zum Schmucke des Wertes benützten.

### Erzählende Reliefe.

Die große Bedeutung, welche bas Mittelalter bem ergählenden Relief beilegt, die häufige, ja ausnahmslofe Berwendung besselben in jener Spoche geht in der Zeit ber Renaissance



jum großen Theil verloren. Rur an febr großen, hervorragenden Denkmalen, an Seiligengrabern a. B., ift eine Reibe folder ergablenter Reliefs eingeschaltet, Die jeboch leiber oft ber Berftorung anheimgefallen find. Go ift von Ghiberti, bem Sauptmeifter bes ergablenben Reliefs, nur ein einziges, bas am Bronze-Sarfophage bes beiligen Zenobius (1440), auf unfere Zeit gekommen. Der Garkophag hat bie Westalt eines langlichen Parallelepipebs, beffen Seiten bamit bebedt find. Die eine Langfeite ftellt bie Wiebererwedung eines Rindes burch ben Beiligen bar, welches nebst feiner Mutter jum Mittelpunkt und Borberarund wirb. Die Umgebung bilbet bie Maffe bes staunenben Bolfes, bas in einer treff, liden Beife in flachem, vielfach abgeftuftem Relief gegeben ift, wie es nur Bhiberti gelingen fonnte. Un ben Schmalfeiten finden abnliche Tobtenerwedungen Blat, mabrent bie zweite Langleite von ben fcon fruber besprochenen Engelgestalten eingenommen wirb. Das größte Wert Donatelle's, bas Monument Aragazzi in Montepulciano, ist leiber zerftört; boch find viele ehemals baran befindliche erzählende Reliefs, wie die Bilber ber Familie Aragazzi mit Mabonnen, Dlonden :c. erhalten. Gin gleiches Schidfal erfuhr Gualberti's Monument von Novegjano. Bei ber Belagerung von Floren; 1540 gerftort, tonnten nur funf und gwar febr verftummelte Reliefs gerettet werben, bie aber tropbem beute noch eine Zierde ber Sammlung ber Uffizien bilven. Leiber hat und bie Ungunft ber Berhaltniffe von ben vielen Statuetten, Die ce enthielt, feine einzige erhalten. Giebort riefes Werk auch ber fpateren Beriode an, beren charafteristisches Merfmal ein hobes Relief ift, fo ging boch bamit ein großer Schat verloren.

Nicht besser erging es bem Grabmale, bas Francesco Tornabuoni seiner Frau in S. Maria sopra Minerva zu Rom errichten ließ. Ein Reließ, bas ben Tob ber Frau in unangenehmem Realismus schilrert, jeht in ben Ufsizj aufgestellt, läßt tropbem ben Werth ber strengen, künstlerischen Durchsührung an tiesem Werke von Leonardo ba Binci's Lehrer wohl erkennen.

Gut erhalten bagegen sind bie Stulpturen am Altar bes heil. Savino, bestehend aus sechs Felbern am Sarsophage, welche Scenen aus bem Leben besselben schilbern und in flachem Relief, jedoch nur mit wenigen Figuren, ausgeführt ganz im Geiste Ohiberti's gebacht sind.

In San Francesco zu Nimini, von unbekannter hand und mehr im Stil bes vorigen Meisters, ist das Relief einer Minerva, umgeben von Familiengliedern des hauses Malatesta, gleichfalls noch vorhanden; Sigismund, einer berfelben, erscheint vor der Göttin auf einer Quadriga mit Gesangenen u. s. w. Es werden also ähnlich, wie aus dem Leben der Heiligen, charafteristische Scenen aus der Lebensthätigseit der Verstorbenen oder seiner Familie in erzählenden Reliess wiedergegeben. War der Verstorbene Lehrer oder Jurist, so stellt ihn der Künstler, wie dieß schon im Mittelalter gebräuchlich, im Areise seiner Schüler oder als Richter dar. Ein Beispiel hierfür ist des Juristen Filippo Lazzari's Grab in San Domenico zu Pistoja von Vernardo Roselline, wo der Verstorbene, zu beiden Seiten umgeben von seinen shumetrisch angeordneten Schülern, in eine freie Architekturperspektive gestellt ist.

Mehr schon in das Bereich ornamentaler Stulptur gehören die vielen Darstellungen von Kinderengeln (Putten), welche in den verschiedensten Attitüden und Beschäftigungen, groß und klein, unendlich oft sich wiederholen. In der Durchbildung dieses liebenswürzigen Motives haben einzelne Künstler wahrhaft Unübertreffliches geleistet. Die Puttendetoration ist ein specissisches Charakteristikum der Renaissance geworden, und Werke, die ihrer sonstigen Anlage und Drnamentik nach noch sehr an das Mittelalter erinnern, lassen sich hieran mit Bestimmtheit als Schöpfungen der Renaissance erkennen. Wenn Donas

tello auch häufig Putten als Festonträger zc. anwentet, so bilbet er sie boch bei weitem nicht zu solcher Schönheit aus wie Mino und Robbia. Welch ein Unterschied in ter Behandlung bes gleichen Motives in spätern Spochen und in ber Barockzeit, wie kontrastiren bie bicköpfigen und setten Kinder eines Boucher und Testelin, die doch gerade in dieser Richtung excellirten, mit den reizenden Gestalten der früheren Meister!

#### Ornament.

Einen Uebergang von bem sigürlichen zum rein ornamentalen Deforationswesen bile Sphinge, Drachen ze., die in der Frührenaissance so häusig Berwendung sinden, so charafteristisch gezeichnet und somponirt sind. Mag man es immerhin eine Ungereimtheit nennen, wenn dem menschlichen Oberkörper Fischleiber angesetzt werden, oder Thiere in Alanthusblätter auslausen, auf den Beschauer wirkt eine solche Ueberwucherung der Phantasie des Künstlers denn doch überaus anziehend. Ein Blick auf die Basis des MarzuppinisMernumentes, auf die Arbeiten eines Duereia in Siena und Orvieto wird seden, dessenhlichtsfür eine freie, echt fünstlerische Auffassung nicht völlig ersterben ist, von der Richtigkeit des Wesagten überzeugen.

Eine große Rolle in ber Deforationsweise ber Renaissance spielt ber Feston ober Fruchtfranz, ber bald an mehreren Punkten aufgehangen ist, bald von Putten getragen wird. Trot bem feinsten Naturstudium ist ber in Marmor übertragene Fruchtfranz boch



Stied von einem Grabmal in ber Babia gu felerent.

nie naturalistisch, und wenn Ghiberti an seinen Bronzethüren in bieser Beziehung viel weiter geht, so ist er babei burch bie Natur bes Materials vollsommmen gerechtsertigt. Bögeschen, Orangen, Blüthen und Blätter in malerischer Anordnung bilben schine Festens längs ben Thürpsosten bes genannten Berses. Die Schule ber Robbia's fand aber vor allen Andern in biesen Blumen und Fruchtguirsanden ihre wirtsamsten Octorationsmittel. Ohne zu beren Bildung anderer als ganz alltäglicher Gewächse zu bedürsen, mobilirt sie Plüthen und Früchte in Thon und überzieht bie reich komponirte Zusammenstellung mit prächtig sarbigen Glasuren.

Größtentheils ist die Wildung bes Pilasterkapitäls eine reiche; Boluten, Palmettensornament oder Afanthus zieren es in allen Fällen. Ganz besonders reich in der Komposition aber sind die Pilaster gehalten, wenn sie unkannelirt bleiben. Zu den schönften dieser Art gehören die des Monumentes Altoviti, reich und phantasievell mit Ranken und Figuren geschmuckt, ebenso die einsach und zurt in der Silhouette gegebenen von B. da Majane am Altare von S. Trinità.

Von großer Schönheit trot ber mangelnten Motivirung find endlich manche Pilafter, bie blos burch Uebereinanterstellung von fantelaberartigen Studen beforirt fint, bewunderunges werth ist bie Zartheit, mit ter bie Fermen in tem trefflichen Materiale wiedergegeben werten und die Bollendung ber Technik, mit ter bie Rünfiler jener Zeit gearbeitet haben. Bemerkense

werth ist babei die Art und Weise, wie bei flach gehaltenem Relief die Konturen präcisirt sind, was durch tief eingebohrte Vöcher geschieht, die ihre Wirlung nur dann verlieren, wenn sie, wie in einigen Fällen, allzuhäusig angewendet werden. In dem Anpassen der Form an das Material hat die Renaissance Unerreichtes geleistet. Anders somponirt sie in Marmor, anders in Stein, und versteht die Terracotta ebenso auszubeuten wie das Holz, indem sie mit feinstem Gesühle Aenderungen in Zeichnung und Modellirung des Ornamentes je nach dem verwendeten Materiale eintreten läßt. Einen schlagenderen Beweis für das Gesagte giebt es nicht als den Bergleich eines reich somponirten Pilasters in Marmor mit dem davon abgenommenen Gipsabzuß. Während dert dieselben Formen den Raum trefslich aussüllen, erscheinen sie im Gips überladen und unklar; die Werke der Renaissance wollen eben im Originale studirt und genossen sein.

### Eine Kunft-Statiftik Frankreichs.

"Annuaire", veröffentlicht burch bie "Gazette des Beaux-Arts," Jahrgang 1869, 1 Band, So. mit Holzschnitten, LXXXVI u. 294 S.

Shon vor einiger Zeit hat die "Gazette des Benux-Arts" einen mit Holzschnitten ausgestatteten, reichen Band veröffentlicht, ber sich ebensosehr burch seinen praktischen Nuten wie durch sein wissenschaftliches Interesse auszeichnet. Es ist das Annuaire, "enthaltend alle für Künstler und Kunstfreunde unentbehrlichen Ausweise." Der Zwed des Wertes ift, vor Allem Thatsachen, Biffern, Dokumente zu geben; und es weiß beren eine so reichliche Fülle zusammenzustellen, daß bas gesammte künstlerische Leben des heutigen Frankreichs uns darin wie in einem objektiven Gemälde entgegentritt.

Obwohl nicht Statistiker und Geschäftsmann von Profession, können wir doch dem Bunsche nicht wiederstehen, aus dieser Arbeit den so interessanten und originalen geschäftlichen Theil auszuziehen, das Soll und haben der Kunst, der in Frankreich ebensowenig wie in Deutschland diese Seite der Prosa des Daseins abgeht. Unsere deutschen Leser werden so erfahren, wie es mit den materiellen Fastoren in dem Kunstleben ihrer Nachdarn steht. Bir werden ihnen dabei nach Kräften Zissern vorsühren, werden unsere Abschähungen so genau wie möglich machen, amtliche Dosumente sür und sprechen lassen, turz unsere Leser in den Stand sehen, mit eigenen Augen über die Natur und Ausbehnung der pestuniären und sonst ihr zu Gebote stehenden Dülssquellen der französischen Kunst zu urtheiten. Ein andermal kommen wir auf den wissenschaftlichen Theil des Gegenstandes zurück, auf die Bescheribung der Sammlungen. Bibliothesen, Museen, von alten oder neuen Denkmalen, deren Verzeichnist das Aunuaire in se vollständiger Beise gibt.

Das Annuaire beginnt mit ber Grundlage aller Kunft, mit ben Künstlern. Es gibt uns eine lange Liste berselben, mit Angabe von Geburtsort, gegenwärtigem Wohnort, erhaltenen Auszeichnungen z. Maler zählt es nicht weniger als breitausend auf, Franzosen und Fremde, die, sei es
in Frankreich wohnen, sei es baselbst ausgestellt haben; wir erfahren, daß bavon ungefähr 600 Einheimische und 180 Fremde für ihr Talent auf den jährlichen Ausstellungen in den Champs Elysses
amtlich ausgezeichnet werden sind; daß die übrigen alle ein gewisses Ausehen genießen, um nicht zu
sagen, eine gewisse Berühmtheit, welches Wort mit der Zahl breitausend sich nicht recht vertragen würde. Vildhauer und Stempelschneider sinden wir 800 bis 900, bavon 200 ungefähr, die die Medaille belamen; Rupfer-, Stahl-, Holzstecher und Rabirer 350 bis 400 (100 be-

- rouh

lohnt); Lithographen 100 (30 Preife). Die Architeften von Baris allein bilben eine Armee von 1200 Dann, bisher auf ben leifeften Bint Saugmann's jum Niederreigen und Biederaufbauen bereit. Berftand er's boch auch, ihnen allen Arbeit zu geben: benten wir nur an ben neuen Opernbau, ber allein 400 Runfter von ben verschiedenften Baffengattungen und Graden beschäftigte. Ohne Die Architeften in ber Broving ju gablen, haben mir temnach eine erfte Summe von 5 bis 6000 Bungern ber Aunft, fast lauter Frangofen. Dieje Biffer ift icon recht anfehnlich, begreift aber boch nur bie Avantgarde einer ungeheuren Menge, Die hinter ben vorderen Reihen fich herumtreibt und ben weiten Bereich ber Runft erfullt. Gie bezieht fich nur auf Die "gefetten", "anfländigen", in Ehren und Anfeben, furg im Befit einer Lebenoftellung icon jest ober in Balbe befindlichen Leute, — 4000 von ihnen find Mitglieder ber befannten Gefellschaft Tanlor und bezeugen baburch ibre mehr tluge als poetifche Borforge, fich felbft ein Stud Brot für ihre alten Tage, ihrer Familie eine Benfion nach ihrem Tobe gu fichern. Allen tiefen Ariftofraten ober minbestens Bourgeois ber Runft muß man noch bingufugen bie Broletarier, Die unregelmäßigen Freibeuterichaaren aus ber Bobome, Die gabtreichen Unbefannten, Die in der Proving ihr Leben friften, mit einem Worte alle tie, welche vergebene ben Butritt jum Galon erftreben ober bereits barauf vergichtet, ober niemals ranach verlangt haben. Ihre fast erichredente Bahl beträgt ficher bas Doppelte, wenn nicht bas Dreifade ihrer gludlicheren Jachgenoffen: - und boch find bie Bewerbefunftler, Beichenlehrer u.f. w. barin noch nicht einbegriffen. Best fomme Giner und behaupte, daß bie Runftler in bem Franfreich bes 19. Jahrhunderts teinen großen Blat einnehmen!

Berweilen wir noch einen Augenblid bei ben verschiebenen Zahlenverhältniffen, zu beren Aufstellung und Betrachtung der Salon, die jährliche Kunstausstellung, uns veranlaßt, nach welchem bas Annuairo eine Liste versasst hat; er ist in Frankreich der Barometer der Kunst, und ihm verdankt der Leser folgenden Kurzweil aus dem Bereiche der Statistik. Zunächst giebt die Nationalität der ausstellenden Franzosen und dazu Stoff. Im Jahre 1866 waren im Salon vertreten: 40 Maler aus Flandern, 40 aus der Normandie, 35 aus dem Rhonedepartement, 15 aus der Franche Comté, 30 aus der Bretagne, 30 aus Lothringen, 32 aus dem Essasse; 1868, 44 aus Flandern, 52 aus dem Dep. der Rhone, 41 aus Lothringen, 37 aus der Bretagne; 1869, 30 aus der Franche Comté, 19 aus dem Dauphine, 16 aus Poitou, 6 aus der Auvergne u. j. w.; einige Provinzen hatten keinen einzigen. Die Ursachen dieser Ungleichheit verdienten wohl gründlicher untersucht zu werden, wenn der Plat es uns ersaubte.

Betrachten wir bagegen bie Nationalität ber ausgestellten Gegenstände, wenn ich mich so ausbruden barf, so finden wir, in Bablen ausgedrudt, eine Feststellung ber hauptgeschmadsrichtungen unserer Zeit. hier nur für einige Ausstellungen bie Angabe ber Länder, aus benen bie Maler, einbeimische ober fremde, vorzugsweife ben Stoff zu ihren Gemalben entnommen haben:

Salon von 1845. Der Orient begeistert 20 Maler und Zeichner, Spanien 3, Italien 55, die Bretagne 13, die Schweiz 15. Salon von 1869, der Orient 40, Spanien 20, Italien 70, die Schweiz 15, die Normandie 70, die Umgebungen von Paris gar Hundert ober mehr 20. 20. (Explication des ouvrages de peinture etc.). Ist das nicht ein wirklicher Maßsab für den Geschmach des Gublitums? Und beweisen diese berechten Zissern nicht die stells wachsende Borliebe einerseits für jene farbenreichen Länder, den Orient, Spanien, Italien; andrerseits für jene Länder mit maserischen und ursprünglichen Sitten und Gebräuchen, wie die Bretagne sie darbietet, und in erster Linie sür die beinahe ausschließliche Herrschaft des paysage intime, der nicht nach großen Essetten hascht, der die Gletscher und Seen der Schweiz dem Linsel einiger Engländer und Ameritaner überläst, und sich dassur die bescheitenere und weniger glänzende Natur der Normandie und der Umgegend von Paris beschräntt?

Eine Prüsung ber petuniären hülfsquellen, ber Sprungsebern, welche bie Einbildungstraft bieser Tausende von Künftlern nicht weniger mächtig in Bewegung seben als die schöne Natur ober die Sitten tieser Gegenden, zeigt und einen argen Kontrast: glänzend sind sie in Paris, bas sast noch mehr ein europäischer als französischer Markt ist, sast Null in ber Provinz. Sie beweist und weiter warum sollten wir es zu leugnen suchen? — bag die gegenwärtige Regierung viel für die Künstler und selbst für die Kunst ihnt. Folgende amtliche und wenig befannte Beweiststücke seinen Reinseit für bitreite nunft. V.

unfere Lefer felbst in ben Stand, ben ftete aufsteigenden Darfch im Budget ber Beaux-Arts von 1842 an bis 1869 ju verfolgen.

|                                             | 1842.      | 1848.     | 1851.     | 1869.     |
|---------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|                                             | Bres.      | Free.     | Fres.     | Gres.     |
| Académie des Beaux-Arts                     | 87,000     | 84,500    | 83,500    | (88,000)  |
| Subffriptionen                              | 50,000     | 170,000   | 126,000   | 136,000   |
| Runftanftalten                              | 443,500    | 472,000   | 454,000   | 436,000*) |
| Runstwerte                                  | 400,000    | 500,000   | 900,000   | 930,000   |
| Erhaltung ber geschichtlichen Dentmäler     | 600,000    | 800,000   | 745,000   | 1,000,000 |
| Fur Aufmunterung und Gubftriptionen         | 311,000    | 211,000   | 211,000   | 234,000   |
| Das Bersonal ber Beaux-Arts                 | 101,500    | 70,200    | 79,000    |           |
| Nationalmufeen                              | -          | 338,000   | 370,000   | -         |
| Untauf von Gemalben und Cfulpturen für ben  |            |           |           |           |
| Louvre                                      |            | _         | 50,000    |           |
| Entichabigungen an Runftler, Daler, Din-    | 1          | 1         | ,         | 1         |
| sifer u. s. w.                              | 137,700    | 137,700   | 137,700   |           |
| Buschüsse an Theater                        | ,          | 1,963,034 |           | ·         |
| Bufdug zu ber Benfienstaffe ber Academie de |            |           | !         |           |
| Musique                                     | 185,000    | 210,000   | 210,000   |           |
| Ausstellung von Werfen lebenber Rünftler    | 1          |           |           | 315,000   |
| 3m Gangen                                   | 3 399 400  | 4,565,192 | 4 635 900 |           |
| Om Omizen                                   | 0101101100 | 11000,100 | 1,000,000 |           |

Borstehende Tabelle giebt zu verschiedenen Bemerkungen Anlaß. Zunächst, daß das gesammte ordentliche Budget des Ministeriums des kaiserlichen Hauses und der Beaux-Arts für 1869 12,151,600 Fr. beträgt, wovon aber nur der fleinste, der von uns bezeichnete, Theil der Kunst zu Gute kommt, und ein noch kleinerer den zeichnenden Künsten. Nahe an 4 Millionen sind den Gestüten gewidmet, die selbst unter dem neuen Ministerium von Maurice Richard mit den Beaux-Arts verbunden sind\*\*); die sogenannten Civil-Gebäude beauspruchen weitere  $2^{1}/2$  Millionen; endlich das Bersonal der Centralverwaltung, der Archive, das Napoleonssest am 15. August, kosten beinahe auch eine Millionen Franken. Doch muß man auf der anderen Seite die außerordentlichen Zusschlichen Franken. Doch muß man auf der anderen Seite die außerordentlichen Zusschlichen hie 1869 ebenfalls beinahe 5 Millionen Franken betragen haben und die zu großen Unternehmungen bestimmt sind, z. B zum Bau der großen Oper. Für letztere schätzt man die Ausgaben — ausschließlich der für innere Einrichtung und Maschinerie — auf 31 Millionen, von denen 21,579,224 vor dem 31. December 1868 verausgabt worden sind.

Bezüglich ber verschiedenen Bosten bemerken wir, daß die Atademie ber Beaux-Arts jett vom Ministerium bes öffentlichen Unterrichts abhängt; daß die Museen heute der Civilliste zur Last sallen und daß aus diesem Grunde in den von den Kammern festgesetzten Budgets für sie nichts bestimmt ift. Der Louvre verfügt über ungefähr 100,000 Franken jährlich für seine 25 Abtheilungen; durch seine Zurückgabe an den Staat würde man seine Hilfsquellen vermehren, doch nicht so besträchtlich, wie man wohl sagt: davon kann man sich überzeugen durch Betrachtung der jämmerlichen Summen, die der kaiserlichen Bibliothet und den anderen wissenschaftlichen, gerade dem Staate angehörenden Anstalten angewiesen sind.

Bas ben Antauf von neuen Berten und bie von ber Regierung gemachten Bestellungen betrifft, so macht bie Chronique des Arts auf bie auffällige Thatsache ausmertsam, bag bie Durch-

Defrete regeln bie Wirksamkeit bes Dinifteriums ber schonen Kunfte, welches fortau ben Titel "Miniperium für Literatur, Wiffenschaften und schone Kunfte" sühren soll. Die Berwaltung ber Geftüte wird banach von biefer Centralftelle abgelöft und bem Minifterium für hanbel und Aderbau überwiesen; basgegen erhält fie vom Unterrichtsministerium bie Berwaltung ber Akabemien, ber Staatsbibliotheken, ber Ecole des Chartes, ber gelehrten Gesellschaften, ber vom Staate subventionirten wiffenschaftlichen und literarischen Untflionen und Zeischriften 2c.

Anm. t. Reb.

schallen ift, eine ärmliche Summe, mit der man freilich eine größere Anzahl Personen verpflichten kann; weiter, für bestellte Werke von 1,659 Fr. (1863) auf 1,183 (1866); endlich, daß unter den 762 vom 3. 1862 bis 1866 bestellten Kunstwerken 354, sage 354 Portraits der kaiserlichen Familie zu einem Gesammtkostenpreis von 424,800 Franken, also mehr als einem Drittel der für alle Bestellungen aufgewendeten Summe sich befanden. — Zum Schluß sügen wir beim Artikel: Exposition des Artistes vivants noch hinzu, daß Eintrittsgeld und Berkauf von Katalogen im Durchsschnitt 200,000 Franken eintragen.

Diese verschiedenen Biffern beweisen uns, bag, was man auch sagen mag, bie von ber Regierung bes 2. December jur Unterftutung ber gegenwärtigen Kunft gebrachten Opfer zahlreich und bedeutend find.

Richt baffelbe tann man fagen von ben Opfern, die von privater Geite aus burch Befellichaften, Gemeinden 2c. gebracht werden. Einen allgemeinen Kunstverein®) für ganz Frankreich gibt es nicht, und von ber Regierung fallen wir, ohne Mittelfinfe, fogleich herunter gu ben Runftvereinen (Sociétés des Amis des Arts) ber Proving. Der Fall ift hart, und bas Schauspiel, bas fich uns hier barbietet, nichts weniger ale anmuthig. In biefen bunn gefaeten und wenig lebenstraftigen Bejellicaften außert fich faft bas gange Runftleben, faft ber gange Runftfinn ber frangofifden Brovingen. Die einzelnen Privatleute filmmern fich faum um Die Runft, und Die flabtifchen Beborben zeigen eine bejammernswurdige Sparfamteit. Zumal wollen fie nichts wiffen von ber Monumentalmalerei, tie in Deutschland fich so behaglich fiber bie Bante fo vieler Rathhäufer . Dufeen, Palafte ausbreiten fann, ober wenn fie einmal fich biefen Luxus erlauben, fo geschieht es unter Bedingungen, Die mabrhaft erniedrigend find fur bie Runfler. 3ch fonnte bier ben Ramen einer reichen Stadt anführen, einer Stadt von mehr als S0,000 Ginwohnern, Die einem hervorragenten Maler für fünf große zur Auszierung eines Ralbhaufes bestimmte Felber 1,600 Franken bezahlt, Alles in Allem! Man tann raraus erfeben und unfere Lefer werben unferm Urtheil beiftimmen, raf in Frankreich Die Aunft über weniger Mittel verfugt als in Deutschland, (Baris auf ber einen, Berlin und Wien auf ber anderen Seite nicht in Betracht gezogen).

Den Aunstvereinen, beren Bemühungen anerkannt zu werden verdienen, will es nicht recht gelingen, auf französtichem Boden Burzel zu fassen. Das Annuaire nenut beren nur höchstens breißig,
also zwei ungefähr auf fünf Departements, und kaum einen auf eine Million Einwohner. Das
ist gar wenig. Ihre Einkäufe sind im Allgemeinen sehr bescheiden und ihre ganze Einrichtung ohne
feste Grundlage; babei sind sie vereinzelt und ohne Berband unter einander; bas System ber Wanberausstellungen ist ihnen fast unbekannt.

Paris zunächst hat teinen solchen Berein (ter Club des Mirlitons, Place Vendome, ber Cercle des Beaux-Arts, ruc de la Chaussée d'Antin, sind gesellige Bereine). Ebensowenig besitzen Toulonse, Mühlhausen, Lille welche. Lettere so blühende und so bevöllerte Stadt hat von 1834 bis 1868 nur eine einzige Ausstellung in ihren Mauern gesehen, allerdings sind darauf sür 300,000 Franken Aunstwerte verlauft worden. Rach diesen von den Musen verlassenen Städten tommen jene, dereine von Zeit zu Zeit einmal eine gewisse Wirksamkeit entsalten: der Kunstwerein von Tropes hat von 1843 bis 1868 sechs, der von Cambray seit 1826 süns Ausstellungen veranstaltet; in Châlons s. S. sollten ansangs alle füns Jahre Ausstellungen stattsinden: von dieser Bestimmung ist man leiver abgesommen; im Havre hat man es in einem Zeitraum von 10 Jahren (1858 bis 1868) bis zu zwei Ausstellungen gebracht.

Wir fteigen eine Stufe höher und tommen gu ben ziemlich gablreichen Runftvereinen, bie alle zwei Jahre eine Anoftellung veranftalten: Nimes, Nancy, Met, Boulogne, Limoges u. f. w.

Mur einige wenige Statte zeigen une ten Runftverein, wie er fein foll, in einer regelmäßigen

<sup>\*) 3</sup>ch sehe ab ven ber Association des Artistes (Taylor), die einsach eine Gesculchaft zur gegenseitigen Unterflühung ist und mit der Pstege ber Kunft selbst gar nichts gemein hat. Im Jahre 1867 beliefen sich ibre Einnahmen auf 98,342 Franken, ihre Ausgaben für Unterfrühungen und Bensienen auf 30,297 Franken. (Annunire de l'Association).

Wirtsamkeit gleich ber, welche bie beutschen eutfalten. Obenan steht Borbeaux: auf ber Ausstellung von 1868 haben Stadt, Private und Kunstverein 90,000 Franken, und von 1851 bis 1868: 623,880 Fr. für Ankäuse ausgegeben. Au zweiter Stelle kommt Lyon. Im Jahre 1868 hat der dortige Berein für 27,750 und seine Einwohner für 25,500 Franken Kunstwerke gekauft, zusammen für 63,000 Fr. Die Erwerbungen bes Bereins von Rouen belausen sich auf 15.000 Fr. und auf die Gesammtsumme von 200,000 Fr. ungefähr die Erwerbungen von Stadt, Privaten und Berein während ber Jahre 1859 bis 1869. In Bersailles gibt der Kunstverein ungefähr 3000 Fr. jährlich aus (1867); in Donai 5 bis 7000, in Mey 4000 Fr. alle zwei Jahre; in Straßburg (1868) 6,735 Fr. und Privatleute 9,785 u. s. w.

Man sieht, daß ein halbes Dutend dieser französischen Bereine kaum einem halbwegs ansehnlichen deutschen Kunstverein und seinen Mitteln die Wage halten kann. Als Kriterium des künstlerischen Geschmads und der fünstlerischen Befähigung lassen wir übrigens das Daß ber pekuniären Opfer nicht gelten, zumal nicht, wenn sie der heutigen Kunst gebracht werden; wir beschränken und bier darauf, einfach die Thatsachen binzustellen, ohne daraus Folgerungen ziehen zu wollen.

Was die ältere Aunst und ihre Pflege betrifft, so bieten die französischen Provinzen, im Ganzen betrachtet, ein trauriges Schauspiel dar. Unzählige öffentliche Museen, die das Annuairo aufzählt, schrumpfen in ihrer Bebeutung bei näherer Betrachtung mehr und mehr zusammen, und in noch bescheidenerem Maße verhält sich ihnen gegenüber die Achtung und der gute Wille der Einwohner. Auch ist die gesammte Presse einig in lauten Klagen über den vernachlässigten, wahrhaft trostlosen Bustand, in dem die größten Museen der Provinz, z. B. das von Lyon, sich besinden. Bon neuen Erwerbungen kann da saum die Rede sein, und kein einziges Museum könnte, in der Art der Unterhaltung und Dotation, mit den deutschen Museen gleich großer und kleinerer Städte, wie Köln, Weimar, Franksurt, Karlsruhe, Leipzig rivalissen, um nur diese wenigen anzussühren.

Was bagegen ben Aunstunterricht betrifft, so beginnt die Provinz aus ihrer langen Erschlassung und Thatlosigseit sich auszurassen, und die Pslanzschule, aus der die unzähligen zu Ansang ausgezählten Künstler herstammen, verspricht und in Bälde noch mehr als die bloße Quantität zu liesern: die Qualität. Ganz im Stillen handelt die Provinz und sucht sich muthig ihren Weg. Die Beweise, die das Annuairo uns darüber liesert, haben uns ebensosehr überrascht wie ersteut. Schnell und mit vollem Recht sind die Schulen von Limoges und Douai berühmt geworden. Sie stehen an der Spipe der Bewegung. Andere, seien es städtische Austalten, seien es Abendschulen, weisen uns bedeutsame Zissern und oft schon völlig befriedigende Resultate aus. Greisen wir einige heraus, wie sie uns der Zusall in die Hand giebt: Tropes, Zeichen- und Bauschule 140 Schüler; Besanzon, Zeichenschule 150, ebendort die Schule der "Frères" 200; Nimes 200; Toulouse 900; Blois 55; Nanch 90; Lille, Atademieschule 500; Clermont-Ferrand 200; städtische Zeichen- und Malerschule von Rouen 400 Zöglinge.

In Paris endlich ist der Anblid mahrhaft großartig. Seit 1865 wird in 60 Knaben-, und seit 1867 in 120 Mädchenschulen, beides von Laien geseiteteten Bolksschulen, Zeichenunterricht ertheilt; außerdem noch in 32 "Cours d'adultes", in 7 Knaben- und 20 Mädchenanstalten, die eine Unterstützung von Stadt oder Regierung genießen. Im Jahre 1863 verwendte die Stadt 30,000 Fr. zur Unterstützung von einigen, im Ganzen 2,888 Zöglinge umfassenden Zeichenschulen; 1867 widmete sie biesem Unterrichtszweige 312,000 Franken, und nicht weniger als 12,000 Zöglinge genießen benfelben gegenwärtig in Tags- oder Abenbschulen, (nach dem Rapport bes herrn Brongniart).

Organistre man diese so zahlreichen Kräfte, sasse man sie zusammen, lasse sie handeln im vollen Lichte, unter bem heilsamen Einstusse ber Deffentlichteit: ihre Wirksamkeit wird da größer und größer werden, und bald wird Frankreich ben Borsprung wieder einholen, den England, Deutschland, Belgien ihm gegenstber gewonnen haben. Bis jestisind die "Frères" — und sie haben das meiste zu der Zeichenausstellung der Union Centrale (1869) geliesert — allein es gewesen, die eine gewisse Einheit in ihre Zeichenschulen gebracht und sie unter einander zu einem gemeinsamen Borgehen verbunden haben. Nichts haben sie vernachlässigt, um sich die besten Borlagen zu verschaffen und sich prächtig einzurichten. Aber ein organischer Fehler, auf den wir hier nicht eingehen können, hat sie gehindert, die Früchte ihrer Anstrengungen zu erndten. Handsertigkeit bestigen ihre Zöglinge, aber

ohne bas nöthige fünstlerische Gefühl. Die Ausstellung ber Union Centrale hat bas sattsam bewiesen; weitans die Ersten für geometrische, Maschinen- und architektonische Zeichnungen, waren sie völlig Rull im freien Handzeichnen, welches Gefühl und Nachbenken erfordert.

Sache einer gesunderen und unpartheilscheren Macht. Sache ber Regierung ift es bemnach, sich ber Frage des elementaren Beichenunterrichts zu bemächtigen, ben sie bisher zu sehr vernachlässigt hat. Durch die Schöpfung eines besonderen Ministeriums der Künste scheint sie eine Art Verpflichtung dazu übernommen zu haben; und in würdiger Beise wird sie ihren Beruf erfüllen, wenn sie mit der glänzenden Ausgabe, die Künstler zu belohnen, einer Ausgabe, zu der wir sie soeben beglückwünscht haben, die andere weit unscheinbarere und nüplichere verbinden will, die Künstler zu bilden.

Wir haben freilich die umfangreiche Auseinandersetzung der sinanziellen und geschäftlichen Lage ber französischen Kunst bei weitem nicht erschöpst; aber halten wir ein, hier haben wir vielleicht schon zu viel darüber gesagt. Wir hoffen, daß bald das Annuaire sur 1870, das im Augenblid unter der Presse sich besindet und um ein gutes Drittel umfangreicher werden soll, und Gelegenheit geben wird, auf die Frage zurückzusemmen. Dann werden wir suchen, unsern Lesern auch etwas Bessers als eine trodene Statistit, die der Kunst so schlecht steht, zu geben, wir werden suchen in das bis dahin nur für die höheren Regionen der Kunst entworfene Gemälde die unteren moralischen und materiellen Grundlagen des künstlerischen Lebens im heutigen Frankreich hereinzuziehen. E. M.

### Das Pettenkofer'sche Regenerationsversahren.\*)

I.

"Ueber ben Berfall ber Restauration alter Gemälde in Deutschland und Protest gegen das v. Pettentoser'sche Regenerationsversahren" ist der Titel einer Broschüre, in welcher der Berfasser, herz. S. M. Nath in München, das sunstliebende Publikum glaubt aufklären zu müssen über die wahren Ursachen des traurigen Zustandes ber öffentlichen Gemäldegalerien. So wohlgemeint die Absichten des Autors sein mögen, so scheint und doch die Art und Weise, in welcher er die Angelegenheit behandelt, nicht die richtige zu sein. Ein unpraktischer Schwärmer, welcher auf das Leidenschaftlichste polemisirt, ohne seine Angrisse begründen zu können, wird den ruhigen Menschen nicht überzeugen. Der Verfasser ist nicht Fachmann und nur das Urtheil eines solchen kann in diesen Fragen entscheiden.

Die Schrift zerfällt, wie schon im Titel angebeutet ift, in zwei Theile. Im ersteren spricht herr F. in ziemlich allgemeinen Ausbruden seine Klagen aus über bie Untücktigkeit ber meisten Direktoren öffentlicher Gemälbegalerien, über die Einseitigkeit im Urtheile vieler ausübenden Künstler u. s. w., Klagen, welche schon oft gehört und zum Theil gerechtsertigt sind. Wir können ber Kürze wegen darauf nicht näher eingehen. Es liegt uns hauptsächlich daran, einigen seiner Ungriffe im zweiten Abschnitte zu begegnen.

herr F. hantelt barin zuerft von ben Restauratoren und beschwert fich über bie vielen Pfuscher. Dag es beren viele gegeben hat und noch giebt, ift gemig. Den meiften fehlte — und fehlt noch

<sup>\*)</sup> Wir geben bier über bie neuerbings wieber in Streit gezogene Bettentofer'iche Erfindung zweien Ginsenbungen von Runftlern in ter Aufeinanderfolge Raum, wie fie uns zugegangen fint.

wicht bamit, bas Borhandene, bas Originale zu erhalten, sondern sie pusten rückschaftelos Firnis, Schmut, Retouchen und die Malerei mit dem sichern Bewustsein, daß sie das Fehlende später leicht mit Binsel und Palette genau im Geiste des Meisters würden ergänzen können. Sie bildeten sich ein, jenes unmögliche Ideal eines Restaurators zu sein, wie es uns Hr. F. hinstellt. Was soll man zu solgender Aeuserung besieben (S. 24) sagen? Der Restaurator umß "neue Retouchen mit solchem Berständnis anzubringen wissen, das selbst das schärfste, geübteste Kennerauge sie nicht im Bilde zu entdeden im Stande ist. Was irgend in einem Bilde sehlt, sei es ein Stück Hinmel, ein Baum, eine Hand ze, muß er dergestalt in dem Geiste und der Manier des betreffenden Meisters zu ergänzen verstehn, daß nach vollendeter Restauration das Bild in voller Harmenie und Originalität, wie aus der Hand des ursprünglichen Meisters hervorgegangen und unberührt von fremder, unsern Augen sich darstellt." Ist es wirklich denkbar, so fragen wir jeden aufrichtigen Kunstenner, daß berselbe Restaurator beispielsweise eine Hand in einem Rembrandt, einen Baum in einem Poussin, ein Stüd Himmel in einem Ruisdael so ergänzen könnte, daß es ein Kenner sür Original hielte?

Serr F. klagt dann über den jämmerlichen Zustand der Bilber in der Münchener Pinatothet. Weil bort überhaupt zu viel restaurirt wurde, ist gewiß im Restauriren viel gesündigt worden, jedoch daß mehr, als in anderen Galerien, glauben wir nicht. herr F. möge bedenken, daß ältere Retouchen, auch wenn sie ansangs noch so gut zur umgebenden Originalmalerei gepaßt haben, später beinahe immer als bemerkbare Fleden hervortreten, und, wenn diese in der Pinatothet mehr auffallen, als in anderen Sammlungen, so möchte dieses wohl hanptsächlich seinen Grund haben in der besseren Beleuchtung dort. Es ist übrigens uns, die wir nach einer Unterbrechung von zwölf Jahren im Sommer 1869 die Pinatothet wieder besuchten, nicht gerade ausgefallen, daß ihr Zustand ein so überaus trauriger ist; und doch bilden wir uns ein, "sehen gelernt zu haben".

Im Gegentheil haben uns, wie wohl einem Jeden, die neuen Einrichtungen des Hrn. Direktor Foly in Bezug auf das Arrangement der Gemälde ausnehmend gefallen. Auch glauben wir, daß es die erste und hauptsächliche Aufgabe des Hrn. Foly, als Direktor, sein mußte, die Bilder entsprechend zu hängen, um dadurch den Genuß derselben dem Publikum überhaupt zu ermöglichen. Daß er nicht sosort an das Buyen und Abnehmen schlechter Retouchen gegangen ist, halten wir für sehr vorsichtig. Das Beste ist überhaupt, möglichst wenig zu restauriren; es ist nicht nöthig, einiger Fleden wegen ein Gemälde der immer gefährlichen Procedur des Putens zu unterziehen. Nur, wo Leinwand oder Holz dem Berderben entgegengehen, oder die Malerei sich löst, muß möglicht bald und gründlich restaurirt werden. Aber das weiß und thut Herr Direktor Foly auch. Daß Letzterer übrigens sich der Regeneration Pettenkoser's zugewendet habe, "welche (wie Hr. F. S. 29 sagt) seiner Rath- und Hilssosische und rettender Engel erschienen sei", dürste unrichtig sein. Er weiß sehr gut, wann restaurirt werden muß, und wann regenerirt werden darf. Die vielen rücksichen Experimente im Regeneriren, von welchen Herr F. später spricht, sind wohl unter seinen Borgängern augestellt worden.

Seine Hauptangriffe richtet herr F. gegen die Ersindung Bettentoser's selbst, Angriffe, die wir ihm verzeihen würden, wenn er durch forgfältige Bersuche sich etwa von der Schädlichkeit des Mittels überzeugt hätte. Allein er hat nicht experimentirt und spricht beschald, obwohl überzeugt von der Kompetenz seines Urtheils, wie der Blinde von den Farben. \*) Er verdammt das Verfahren absolut und zur Bestätigung seiner Ansicht begnügt er sich nur damit, die und seit 1864 aus den "Biener Recensionen über bildende Kunft" bekannten hestigen Streitigkeiten zwischen Direktor Engert und Prof. Pettenkofer wieder abzudrucken. Man hat seit jener Zeit wenig darüber geschrieben, um so mehr experimentirt, und ist auf diese Weise zur richtigen Würdigung der Sache gesommen. Sogar die eifrigsten Vertheidiger des Versahrens, z. B. Dr. Auhn, haben schen vor sechs Jahren erklärt, raß

<sup>\*)</sup> Wie gering bes herrn F. Reuntnisse im Technischen bes Malens find, tann man G. 32 ertennen. Er bezeichnet bort "lasirende Farben" inrzweg ats solche aus "vegetabilischen Stoffen". Also Kobalt, Terra bi Siena, grüne Erde, Beinschwarz find vegetabilische Farben?

es kein Universalmittel ist. Nichtsbestoweniger stellt herr F. es so bar, als wurde bieses behauptet. Wenn burch bas Mittel in ber ersten Zeit geschabet worden ist, so ist bas ein Unglud, aber es beweist noch nicht, baß bas Berfahren unbedingt Gefahr bringt. Es ist ebenso einseitig, dieses zu versichern, als wenn andre Leute die Anwendung bes Putwassers beim Abnehmen bes Firnisses absolut verwerfen wollen, nur beshalb, weil häusig badurch Gemälbe worden verdorben sind.

Wer bas Regenerationsverfahren Pettentofer's vorurtheilsfrei und sorgfältig prüft, wird sich leicht überzeugen, daß es meistens nicht nur ohne Gefahr zu gebrauchen ift, sondern unter Umständen sogar schneller und sicherer zum Ziele führt, als alle früheren Restaurationsmittel. Es giebt Fälle, wo man restauriren muß, b. h. den Firnig troden oder mit Pupwasser abnehmen, es giebt aber auch solche, wo man regeneriren darf.

Beben wir etwas naber auf die Sache ein, so wollen wir vor Allem erflaren, bag bas Berfahren nur von einem fehr vorfichtigen Restaurator angewendet werden foll. Die Regeneration besteht befanntlich barin, bag man auf bie Bilbflache Dampfe von taltem Altobol eine Beit lang wirfen läft. Diemand wird behaupten tonnen, bag er bamit Schmut abnehmen, Sprfinge ichließen ober loder ausfüllen, ichlechte Retouchen entfernen ober gar Fehlentes ergangen tann. Er wird bamit auch nicht ben Firnif abnehmen wollen, sonbern nur flaren. Das Berfahren eignet fich nur fur wenige und zwar folde Delgemalbe, welche, fonft in ber Malerei und im Grunde gut erhalten, bid oder mehrfach mit einem Bargfirniffe überzogen find, welcher burch Schimmel ober andere Urfachen blind und undurchfichtig geworben ift. Diefe Bilber erhalten gewöhnlich nach turger Exposition Die fconfte Alarheit wieder und Die Batina bleibt bewahrt. Auf Eiweiß und Delfirnif macht es feinen Ginbrud. Ungefirnifite, mit reinen Delfarben gemalte Bilber, und zwar Studien, welche vor 10 Jahren entstanden, haben wir burd 8 Stunden unmittelbar auf eine mit Allohol bis jur Balfte gefüllte Schale gelegt, ohne fpater eine Beranberung ober nur Erweichung ber Bafte zu bemerten. Gefahrlich fann es bingegen jolden Bilbern werben, bei welchen, besonders in ben Lafuren (wie bei hollanbifchen und nieberlandifchen Bilbern), Barge ben Farben beigemischt find. Diese werten freilich so leicht nicht vom Grunde herunterlaufen, wie oft behauptet ift, aber es founen fich bie Barge in ben Farben lofen, und baburch wird bas Originale, Die Banbidrift tes Meifters, Mandes einbuffen. Sauptfächlich befthalb eifern viele Restauratoren gegen bas Regeneriren, aber fie follten bann auch ben Bebrauch bes Pupmaffers verbammen, welches boch jum großen Theile aus Altohol besteht. Denselben Stoff, beffen Dampfe fie als fo gefährlich binftellen, follte man ohne Wefahr birett auf Die Malerei als Fluffigteit bringen dürfen?

Borfichtige Regeneratoren machen es jest nicht mehr, wie früher, bag fie bie Bilber auf Schalen legen, in welchen fluffiges Altohol vorhanden. Gie gebrauchen lieber leichte und flache Solgtaften, in benen eine Lage von leinenen ober baumwollenen geben bis gur Balfte ber Bobe liegt und burd borigentallaufende Faren verschnurt ift. In biese Fepen spripen fie eine geringe Quantität Weingeift und legen baun ben Raften umgefehrt aufs Bilb. Die Dampfe mirten nun langfamer auf ten Firnifi, ale bei tem fruberen Berfahren, und es ift feine Gefahr vorhanden, bag burch einen Unfall bie bematte Glade mit ber Gluffigfeit in birefte Berührung tommt. Diefe Beife tann ber Berceg bes Regenerirens genau übermacht merben, indem man gu jeber Beit ben leichten Golgtaften aufheben und bie Wirfung ber Dampfe auf ben Firnif beobachten tann. Es fallt bamit auch ter Borwurf weg, ten Berr &. in feiner Schrift G. 34 ausspricht: "es entscheibet ber Zufall, ob bas Bild mit heiler Saut ober geschunden aus ber Procedur hervorgeht." Man wird immer icon nad einer Exposition von wenigen Minuten erfennen tonnen, ob bas Berfahren für bas betreffenbe Bemalte fich eignet ober nicht. Wirft es nicht balt, fo ift bies ein Reichen, bağ ter Firniğ nicht ein reiner harzfirniğ ift, und man fiche von weiteren Berinden ab. Dağ nach ber Rlarung bee Firniffes Fleden in ber Malerei, fehlerhafte ober nachgebunkelte, frubere Refouchen, Berputungen, falls bergleichen im Bilbe vorhanden, entichiedener bervortreten, ift naturlich. Der Gegner bee Berfahrens pflegt bann ju fagen, biefes fei burch's Regeneriren gefdeben. Die meiften Bormurfe, welche man gegen bas Mittel erhoben bat, werben gewiß barauf gurudgeführt werben tonnen.

Dieselben Gegner bes Bersahrens sagen nun auch, es sei "werthlos", da sie dasselbe erreichen könnten, wenn sie den alten Firnis vom Bilde entsernten und einen neuen darüber gaben. Das bestreiten wir nicht, aber die Brocedur ist erstens langwieriger, zweitens ist es immer eine gefährliche Sache, einen Firnis vom Bilde gründlich abzunehmen, viel gesährlicher, als ein vorsichtiges Regeneriren. Freilich glaubt herr F. S. 33 versichern zu können: "jeder halbgebildete Restaurator muß diese Kenntniß besitzen". Schon "trocknes Abreiben" kann Gesahr bringen und ist bei großen Bildern nicht gut anzuwenden, gesährlicher noch ist Putwasser.

Wir haben im Borstehenden versucht, unsere Ersahrungen bezüglich bes Regenerationsverfahrens Pettenkofer's auszusprechen, und glauben demfelben einen berechtigten Plat unter den Restaurationsmitteln eingeräumt zu haben. Es war unsere Absicht, die höchst ungerechtsertigte Bolemit des Herrn F. gegen dasselbe einigermaßen zurückzuweisen. Auf die vielen perfönlichen Angriffe in der Broschüre wollen wir nicht eingehen, mussen es aber noch einmal mit Bedauern wiederholen, das der Berfasser auf diese Weise die Sache, für welche er schreibt, nicht fördern, sonbern das Publisum nur noch mehr verwirren wird.

Bien. A. Beder,

H.

Bie ichwer es geht, technische Berbefferungen burchzuseben, Die bem Bortheil ober Borurtheil ber Madifibetheiligten widerfprechen, auch wenn fie ber Sache felbft noch fo nuglich fint, bas fann man an ber Erfindung bes berühmten Gelehrten einmal recht ftubiren. Denn obwohl biefelbe burch ben Konservator Fren in Munchen bie schönste Ausbildung erhalten, eine Menge ber gelungensten Resultate geliefert hat, ohne bis jest irgend welche Intonvenienzen ober Migerfolge zu zeigen, fo wurde fie bennoch erft in London, dann in Betersburg eingeführt und nach furzer Zeit wieder aufgegeben. Denn an biefen und anderen Orten gab man fich nicht bie Dabe, bas Berfahren an ber Quelle bei ben Erfindern felber ju lernen und nur burd Berfonen ausuben ju laffen, welche bie nöthigen Borausjegungen ber Bildung und ber Uebung im Ungeben mit Gemalben haben, fonbern man betrieb biese Ausübung meift gang bilettantisch, ja man vertraute sie neuerlich sogar ebemaligen Sauslnechten an. Da tonnte man fich benn freilich nicht wundern, wenn man balb ungunftige Resultate erhielt, die man bann ber Methode statt bem eigenen Leichtsinn gur Laft ichrieb, und fie ohne weiteres wieder aufgab, ftatt fie grundlicher zu lernen. Man tann es aber nicht genug wiederbolen: bas Bettentofer'iche Suftem ift langft fein Recept mehr, mas es anfanglich mar, fondern eine Methode, Die geubt und gelernt fein will, und Die icon eine aus zahlreichen Erfahrungen bestehende Beschichte hinter fich, wie unzweifelhaft eine Bufunft vor fich hat.

Leiber trifft man selbst in den Kreisen der Sacktenner meist noch immer eine ganz irrige Aufjassung der durch Pettenkofer herbeigeführten großen und radikalen Beränderung im Restaurationswesen, weil man eben seine Methode gewöhnlich nur für ein einzelnes Recept, nicht für ein ganzes Spstem hält. Das bisherige Bersahren beruht bekanntlich durchaus auf dem subjektiven Ermessen bes Restaurators, der selbst im besten Falle dem Bilde wegnimmt und zuset, was er glaubt, daß weggenommen werden oder einst dagewesen sein musse, sich aber verändert haben könne. Da der Nestaurator aber ein Kind seiner Zeit ist und im besten Falle auf der Höhe ihres vorübergehenden künstlerischen Geschmackes steht, in den weitaus meisten aber als ehemaliger, aber verdordener oder talentloser Maler auch noch weit unter dieser Höhe geblieben ist, sowohl mit seiner Einsicht und noch mehr mit seinem Können, so kann man sich leicht vorstellen, wie es Tizian und Rassal tabei ergehen muß. Es blüht ihnen in jedem halben Jahrhundert voraussichtlich das Loos jener gypsernen Benus, welches Detmold einst so rührend schilberte: erst abgetragt und dann nen angemalt zu werden.

Daß mit biesem Spstem endlich gründlich gebrochen werde, daß man sich absolut enthalte, irgend etwas von ben alten Bilbern, die wir jest noch haben, außer ganz unzweiselhafte Uebermalungen, wegzunehmen und noch weniger ihnen irgend etwas zuzufügen, daß man burchaus nichts mit viel ober wenig neuer Farbe bedede als mechanische Beschäbigungen, b. h. also die Fleden und

15,000

Sprünge, wo gar teine mehr vorhanden, das ist die allererste Forderung, die von nun an rudsichtslos geltend gemacht werden muß, wenn wir nicht vollends um den letten Rest von achten Biltstellen tommen sollen, die es überhaupt noch giebt. Denn gerade die berühmtesten Restaurationen sind meistens die größten Falfchungen, wie beren eine ganze Reihe herzuzählen wäre, und die renommirtesten Restauratoren sind nur geschicktere Falscher als die anderen und eben beschalb gewöhnlich auch noch viel rüdsichtsloser.

So haben ja bekanntlich z. B. bie Brüber Boiserée bem bamals herrschenten Geschmad ber beutschen Malerei gemäß alle ihre herrlichen Bilber, beren Kolorit meistens ganz gut erhalten war, nicht nur fledweise verputen und baburch ihre so seine Harmonic für ewig zerstören, senbern auch die Karnation berselben burch Lasuren mit Lad burchgängig so seuerroth überpinseln lassen, wie wir bas auch an manchen gleichzeitig gemalten Fresten zu unserm Schrecken sehen müssen; ja sie haben sogar, weil bie bamalige Doltrin sagte, baß bie Ronturen ber altreutschen Maler hart umschrieben sein müßten, an ben herrlichsten weichsten Köpsen biese Konturen genau so schwarz mit bem Binsel nachsahren lassen, wie es wohl unsere bamalige klassizistische Schule that, ben van End's ober Memling's aber nicht eingesallen ist. — Diese berühmten Runftenner haben so ihre eigene Sammlung verwüstet, weil sie eben mit ihrer Anschauung nicht aus ihrer Zeit heraussonnten. Wie wäre es sonst z. B. zu erklären, daß sast nichten Vieles Viertelsahrhundert in der Minchener Pinalothel die größten Meisterwerfe unter den Augen einer hochberühmten Künstlerschaft so total geschunden werden sonnten, ohne daß sich ein allgemeiner Schrei bes Entsehens dagegen erhob, wenn nicht die toloristische Anschauung dieser Künstlerschaft gründlich ungebildet gewesen wäre?

Wir hatten also bei einer Fertbauer bieses Restaurirsnstems bie schone Aussicht, baß unsere ohnehin immer mehr zusammenschmelzenden Meisterwerte alle Wandlungen des jeweilig herrschenden Geschmades unserer Aunst unfreiwillig mitzumachen und zu bußen verurtheilt wären, daß dieselben, wie gestern roth, so morgen vielleicht grun lasirt wurden! Wirklich ist mir and ein sehr berühmter Restaurater befannt, der alle seine alten Vilder, nachdem er sie verkittet und nach Herzenslust übermalt, schließlich noch durch eine seine Lasur von Usphalt über das ganze Vild weg in Harmenie bringt, an ihnen also nicht einen einzigen ächten Fled mehr läßt. Und bas hauptsächlich besthalb, weil ber Asphalt in seiner Jugend gerade in die Wobe sam.

Bote genauere Untersuchung fast aller europäischen Galerien zeigt uns bie unseligen Folgen bieses alten Sustems, bas theils auf ber Citelfeit, theils auf ber Geminnsucht ober ber Unmissenheit ber Restauratoren und jener Galeriedirektoren beruht, Die ihre Posten ber oben geschilderten Praxis verdanken. Noch vor wenigen Jahren, ehe man ben Hernen einen gründlichen Schrecken in ben Leib gejagt, hatte man bessen so wenig ein Dehl, bag bie elendesten Schmierer est ruhig unternehmen bursten, einen van Dut ober Correggio zu verbessern, worüber wir eine Menge von ebenso erbauslichen wie vollkommen beglanbigten Geschichten mittheilen könnten.

Das große Berbienst Bettentofer's besteht barin, zuerst die Möglichteit zu einem gründlichen Bruch mit biesem Sustem geschaffen und bie Restaurirfunst auf eine wirklich wiffenschaftliche Grundlage gestellt zu haben, indem er durch seine Entbedungen nachwies, daß ber größte Theil ber Beränderungen, die mit ben Delgemälden in Folge ber Zeit und ber Temperaturwechsel vorgeben und bie man Rachduntelu, Schimmeln, Nachgilben, Absterben, Bertrocknen nennt, wesentlich nicht chemische, sondern nur physitalische Beränderungen bes Farbförpers ober ber Bindemittel, nur eine Aussehung ihres molesularen Zusammenhanges seien, welche gewisse optische Wirtungen ober Störungen im Gesolge bat, daß man ihnen bemnach ohne Weiteres ihre Frische und Marheit wiedergeben könne, sobalt man diesen wiederherstellt. Daß Bettentoser weiterhin ein neues Mittel ersant, durch welches diese Ausgabe mit einer dis sett nie geahnten Leichtigkeit und verhältniss mäßigen Gesahrlosigseit bewirft werden kann, war erst eine, wenn auch sehr bankenswerthe, weitere Konsequenz jener ersten und folgreichsten Entdedung.

Sie hat sich bis heute vollkommen bewährt, und es ware setzt nachgerate hohe Zeit, bag man sich an allen europäischen Galerien ernsthafter als bisher bie Frage vorlegte, ob man nicht mit bem alten Spftem entlich einmal überhanpt brechen wolle, ehe man bes leuten Restes intalter Bilb: Beitlefille fir bilbente nunfe. V.

stellen vollends verlustig gegangen, und bag man bas neue Berfahren gründlicher fennen lerute, es weniger frivol und rob betriebe, als man bis jest gethan.

Der Berfasser bieser Zeilen, ber burch seine lebhafte Opposition gegen bie zu voreilige Einstührung bes Berfahrens vielleicht nicht am wenigsten besten Berbreitung hinderte, ift sicherlich nicht ohne eine sehr genaue Prüsung aus einem Gegner sein Anhänger geworden. Gerade jene Gegnersschaft verschaffte ihm einen so gründlichen Einblid in bas bisherige Restaurationswesen oder Unwesen, bag er ben Werth ber Pettensofer'schen Entdedungen, die endlich einen gründlichen Bruch mit bemselben ermöglichten, erft recht zu würdigen im Stande war.

Munden.

Fr. Becht.

# Kunftliteratur.

Musée Imperial du Louvre. Notice de la seulpture antique par W. Frühner, Conservateur-adjoint du département des antiques et de la seulpture moderne. Premier volume. Paris 1869.

Ein neuer vollständiger Ratalog ber antifen Sfulpturmerte bes Louvre geborte icon feit langerer Beit zu ben bringenoften Beburfniffen ber Freunde antifer Runft. Geit bem Jahre 1847, in metchem die "Description des musées de sculpture antique et moderne du Louvre" des Grafen Clarac zum letten Dal, nach bem Tobe bes Berfaffers, als "premiere partie" von beffen fo unpraftifch wie möglich angelegten "Manuel de l'histoire de l'art chez les anciens" abgebrudt wurde, ist tein Katalog ber Sammlung mehr ausgegeben worden. Zwar unternahm ber Graf be Laborbe ju Anfang bes Jahres 1848, furz vor bem Ausbruch ber Februarrevolution, einen Reubrud ber Ausgabe bes Clarac'ichen Ratalogs vom Jahre 1830; allein nachdem 7 Bogen bavon gebrudt waren, wurde ber Drud fiftirt und bie fertigen Drudbogen eingestampft. Go fonnte benn fcon feit langerer Zeit ber Besucher bes Louvre, ben nicht bloft flüchtige Reugier, sonbern bie Ubsicht ernsteren Studiums in die Gale ber seulpture antique führte, fich nur auf antiquarifchem Wege einen gebrudten Ratalog, ben unentbehrlichen Auhalt fur jede einbringendere Betrachtung, gleichsam ben Ariadnefaden im Labyrinth einer folden Sammlung, verschaffen. Aber auch Die letten Ausgaben bes Clarac'ichen Katalogs waren, abgesehen von sonstigen Mängeln, seit einer Reihe von Jahren in Folge ber beträchtlichen Erweiterungen ber Sammlung — wir fuhren beispielsweise bie Begründung bes Musée d'Afrique und ben Ankauf eines beträchtlichen Theiles ber Stulpturen ber Sammlung bes Marchese Campana in Rom, ferner von einzelnen Erwerbungen bie ber Friese von Miss und von Magnesia, ber Basreliefs von Thafos (Fröhner Nr. 9 — 11) und von ber Incantada zu Salonichi (Fröhner Nr. 20—23), bes Ercstorfo aus ben römischen Kaiserpalästen (Fröhner Rr. 325) und bes toloffalen Torfo einer Rife von ber Infel Samothrate (Frohner Rr. 476) an - von Bollftandigfeit weit entfernt. Go befriedigt alfo ber neue Frohner'iche Ratalog, beffen erfter Band uns verliegt, in ber That ein bringendes Bedürfniß, und zwar gefchieht dies in hinficht auf Die Sorgfalt ber Beschreibung, Die Benauigfeit ber Angaben ber Reftaurationen, Die Bollftanbigfeit und Buverläffigleit ber notigen zur Geschichte ber einzelnen Bildwerte (über Ort und Reit ber Auffindung, Beit ber Erwerbung für bas Duseum, Literatur) in trefflichster Beife. Referent hat nach Bergleichung feiner eigenen, im Jahre 1852 im Louvre felbft gemachten Rotigen in allen biefen Beziehungen nur eine entschieden irrige Angabe gefunden, Die auf S. 507, daß bas fpate fragmentirte Relief aus Angitos (Dr. 577) im Jahre 1854 von herrn Babbington bem Dufeum geschenft worden fei. Referent fah baffelbe ichon im Jahre 1852 in ber "Salle du Contaure", mo es in bie

Bafis bes in Clarac's Katalog mit Ur. 151 bezeichneten Kandelabers eingelaffen mar. Bon ber linken Schmalfeite bes Attaonfartophags (Dr. 103) bemerkt Frohner (S. 128): "Le haut du basrelief, c'est-à-dire la cime des cyprès et la grande branche de l'arbre sacré avec le haut de la gibecière et les deux lapins qui s'y trouvent sont modernes," während nach ten Netigen bes Referenten auch ber größte Theil ber Statuette bes Satyr (ober lanblichen Bottes) und ber Kopf bes in ber Mitte stehenden Dieners bes Attaon von bem Erganger herrühren. Db Frohner mit Recht bas befannte Relief mit ber humoristischen Darftellung ber Berkstatt bes Sephästes (Nr. 109, G. 136) fur eine Arbeit bes 16. Jahrhunderts erflart, ift bem Referenten noch zweifelhaft: boch tann biefe Frage nur angesichts bes Originals ober eines Gipsabgusses bistutirt werben. Was bie Bollftanbigfeit ber Angabe ber Literatur anlangt, fo vermiffen wir in biefer Begiebung bei ben Reliefs ber Incantada (Nr. 20—23, S. 52) die Erwähnung von Goettling's Commentariolum de Incantata Thessalonicensi (Jena 1863, wieber abgebrucht in Goettling's Opuscula academica, p. 320 ft.) und bei ber fogenannten Diana von Gabii (Ar. 97) ben hinweis auf bie nach ber Anfict bes Referenteu allein richtige Deutung als Genrefigur (vgl. Friederichs, Baufteine S. 405, Nr. 684). Dies führt uns auf bas Gebiet, auf welchem wir, bei aller Anerkennung ber vorsichtigeu und ftreng miffenschaftliden Saltung bes Frohner'iden Ratalogs im Allgemeinen, boch in manden Einzelheiten, wie bies in ber Ratur ber Sache liegt, von bem Berfasser abweichen muffen. Go finden wir teinen genügenden Grund, die von Welder als die Moiren gebeuteten brei Göttinnen mit Sceptern in ben Sanden auf der fogenannten Ara Borghefe (Dreifustbafis) mit Frohner (S. 6) für die Eumeniden zu erklären, wie uns auch seine Bezeichnung dieses Monuments als "une espèce de calendrier rural grec" febr bedentlich ift. Die Ertlarung bes gewöhnlich Paris genannten jugendlichen Ropfes aus Billa Albani (Rr. 41, S. 71) als Ganomedes icheint uns minbeftene febr unfider: wir modten, besonders megen bes melandolifden Ausbrude, barin ben Attis erfenuen; vgl. den in den Specimens of ant. sculpt. II, 17 und Ancient marbles in the Brit. Mus. X. pl. 4 abgebildeteten Ropf (den Wiefeler, Das Diptychon Quirinianum E. 16, Unm. 24 auf Abonis beziehen möchte). Mit welchem Recht Frohner (G. 128) bei ber Deutung ber Darftellungen am Altäoufartophag ben auf einem gelfen fivenben Lotalgott mit bem Pinienfrang und ber Bafferurne als "le dieu du fleuve l'arthonios" bezeichnet, ist uns unbefannt, ta unjeres Wissens nirgends für die Quelle, an welche fich die Aftäonfage Inupfte, ber Rame Handinur ober Handeria überliefert wird; wir ertennen in jener Figur ben Berggott Ritharon: Die Urne beutet an, bag bas Baffer, worin Artemis babet, von Diefem Bebirge berabtommt. Die ber Athene gegenüber flebende mannlide Weftalt auf bem Barrelief über einer athenifden Rechnungeurfunde (Dr. 124, bem fogenannten "Marbre de Choiseul") erflart Frehner (G. 152) nach hirt u. A. fur ben Ronig Erechtheus; Referent fieht barin wie in ben Mannergestalten analoger Reliefs (vgl. 3. B. Scholl, Archaolog. Mittheilungen I, 3), eine Darftellung bes athenischen Demos. Das früher entschieben irrig als eine hochzeitliche Scene gebeutete Relief Rr. 129 (nach Frohner S. 160 "bas-relief de style attique", nach bes Referenten Notizen eine Arbeit aus römischer Zeit) ist allerdings richtig von Frohner ale Opfer- ober Anbetungescene erflart, (Die fleine bartige Figur gur Linken ichien bem Referenten, wovon Frohner nichts bemerft, ein Raftden in ber Sand gu tragen), auch bie bartloje manuliche Gestalt mit ber Patera in ber Rechten wohl richtig ale Ares gebeutet worben, aber Die Deutung der ihm gegenuber ftehenden Frauengestalt mit ber Dinochoe (bie Frohner als "Datrone" bezeichnet, wohl nur wegen bes Schleiers, ben fie tragt?) auf Bera icheint und febr unwahricheinlich: wir erkennen barin, unter Bergleichung ber von Kelule (Bebe, S. 44 ff.) behandelten Reliefe, Die Bebe. Während Die fruher auf Achilles bezogene Berme Ar. 130 (mit welcher ber Ropf in ber Münchener Gloptothet Rr. 91, G. 111 bes Brunn'ichen Katalogs zu vergleichen war) von Frohner (G. 161) mit Recht ale "Hermis de Mars" erffart wird, vermiffen wir in biefem Theile bes Ratalogs die befannte Borghese'sche Statue (Clarac, Description Rr. 144; Musée de sculpture pl. 263, 2073) und muffen baraud ichließen, bag Frohner fur biefe, trot ber Uebereinstimmung bes Ropfes mit bem jener Berme und ber analogen Exemplare, an ber Deutung auf Ichilles festhält. Dag bie unter bem Ramen Jafon befannte Statue (Rr. 183) nicht ben Bermes, fontern einen Ephe ben in ber Stellung bes hermes barftelle, wie Frobner (3.210) annimmt, ift bod gegenüber ber

Schilterung einer gang analogen, ausbrudlich als Bermes bezeichneten Statue burch Chriftobor (Beplir. 297) und ber Bieberbolung bes Inpus auf ber (auch bei frohner G. 211 in Solufdnitt gegebenen) Munge von Sphritia auf Rreta, auf welcher ebenfalls bie Bebentung ber bargeftellten Berfonlichfeit burch bie Beifügung bes Beroloftabes ficher fieht, bochft unmahricheinlich. Ebenfo wenig konnen wir anbrerfeits bie Deutung bes von Banoffa als Zeus Trophonios, von Michaelis wohl richtig als Dionyfos erklärten fogenannten "Jupiter Tallepraud" (Rr. 186, S. 215 ff.) als hermes billigen, glauben auch, baf wenigstens bie Partie um bie Bangen an biefem, von Manchen. allerbings irrig, fogar fur mobern gehaltenen Ropfe von neuerer Sand nicht unbedeutend überarbeitet ift. Der von Frohner aboptirten Clarac'ichen Deutung bes Reliefs Dr. 200, welches Bermes im Gefrrad mit einem jungen Matchen, ber er vertraulich bie rechte Sand auf bie Schulter legt, barstellt, auf Hermes Pfychopompos scheint die andere von Clarac vorgeschlagene Erklärung, Hermes im Befprach mit feiner Beliebten Berfe, entschieden vorzuziehen. Die figende Bettin mit Fadel und einer Schuffel voll Getreibeabren auf bem Relief Dr. 203 (G. 223 f.) wirt wohl eber Demeter als Bestig ju nennen fein. Als febr zweifelhaft ericeint und bie Deutung ber (etwa mit ber Gruppe auf einer Schmalfeite bes athenischen Sartophags, Archaolog. Zeitung n. F. II, Taf. 19, 2 zu vergleichenden) fleinen Gruppe einer abrenbefranzten fibenden Frau mit Früchten und eines sich ihr zuneigenden Junglings auf bem bacdischen Gartophag Rr. 248 (G. 262 f.) auf Die Erbaottin und einen Reprafentanten ber "belle saison". An ber berühmten Gruppe bes von Eros gebandigten Rentauren (Dr. 299) hält Referent, wie er schon an einer anderen Stelle (Allgemeine Encycl. b. B. u. R. Sect. I, Bb. 82, S. 500 f.) ausgesprochen bat, Die Erganzung ber Urme bes Eros und bemnach auch die von biefer ausgehende Erklärung Fröhner's (S. 294: "L'Amour a les bras étendus comme s'il maniait un fléau") für unrichtig und glaubt, daß der Eros ben Kentauren mit ber Linken am linken Ohrlappchen (bas an bem Eremplar bes Louvre erganzt ift!) jupfte, mahrend er bie Rechte etwa auf tem Ruden seines Tragers flutte. Die beiben Chimaren, bie einzig antiten Stude an bem im Uebrigen von bem Bilbhauer Franzoni nach E. D. Bisconti's Bree gearbeiteten Marmorfeffel Rr. 324, waren urfprunglich jebenfalls teine Chimaren (Die Röpfe find ergangt), sondern gefugelte Sphinge, wie wir sie an bem in gang gleicher Beise burch Franzoni hergestellten Marmorfessel Nr. 67 finden. Daß die Statuen Nr. 327, 328 u. 329 wirklich ben ben Bogen bes Heralles, nicht seinen eigenen Bogen, spannenben Eros barstellen, ist bem Referenten trop ber Aussührungen von Friederichs (Amor mit dem Bogen des Heralles. 27. Programm zum Wintelmannsfest ber archäolog. Bef. zu Berlin. 1867) febr unwahrscheinlich: vgl. B. Gelbig Bullettino 1868, Mr. IV, S. 110 f. und C. Schwabe, Observationum archaeologicarum particula I: De Cupidinis arcum tendentis atque de Harmodii et Aristogitonis statuis (Programm ber Universität Dorpat jum 12. Dec. 1869); ber lettere (bem übrigens bas aus ber Sammlung Campana stammende Pariser Exemplar Nr. 327 entgangen ist) nimmt gewiß richtig an, daß das Original biefer in fo vielen Biederholungen erhaltenen Darftellung, eine Brongestatue fei es von Lyfipppos felbft fei es aus feiner Schule, einfach ben feinen Bogen fpannenben Gros barftellte und bag bei ben Wieberholungen biefer Statue in Marmor ber in allen unferen Exemplaren borhandene Baumstamm als Stupe beigegeben wurde, an welchem bie meisten Ropisten ben Köcher bes Eros, einige aber, um ben Eros zugleich als Besieger bes Herakles felbst barzustellen, "invita Minerva" bie Attribute bes Heraftes (Löwenhaut und Reule) anbrachten. Die von Fröhner (S. 393) auf die Stadt Milet gedeutete amajonenhafte Frauengestalt auf bem Endymionsartophage aus Borbeaux (Rr. 426) burfte mohl vielmehr fur eine Amagone gu halten fein, bie als Dienerin ber Urtemis-Selene (nach ephefischer Sage; vgl. Steph. Brg. unter Egerog: έκληθη δί από μιας των Μμαζόνων, ήν και βασίλισσαν και πρόπολον Αρτέμιδος είναι gasır: nach Hygin, Kab. 223 u. 225 tönnte man sie Otrera nennen) dieser die auf anderen Sarkophagdarstellungen desselben Mythos von der Iris geleisteten Dienste leiftet. Warum die Statue aus rothem Borphyr, an welcher Ropf, Urme und ber rechte fuß aus vergoldeter Bronze ergangt find (Dr. 465) bie Roma und nicht bie Minerva barftellen foll, ift bem Referenten nicht flar : bas Gipen auf einem Felfen eignet fich fur bie lettere boch mindestens eben fo gut (man vergleiche nur bie Silbesheimer Silberichale) als für bie erftere. Endlich ift bie bei ber Ertlärung einer Beihinschrift an Ifie Regina (Rr. 561) gemachte Bemerkung über die Seltenheit der darin der Kaiserin Julia Domna beigelegten Titel "mater castrorum et senatus et patriae" nicht ganz richtig, da gerade diese Kaiserin sehr häusig auf lateinischen und griechischen Inschriften "mater castrorum," 'phing organonisten' oder 'phing naorpun' genannt wird. Bergl. R. Keil. Epigraphische Erkurse im 2. Supplementbande der Jahrbücher für klass. Philoslogie, S. 366 f.

In Bezug auf bie sinstissiche Würdigung ber beschriebenen Bildwerke sieht fich Referent nur felten veranlaßt, von Fröhner abzuweichen: so erschien ihm bie Athenestatue aus Balermo Nr. 117, die Fröhner als "jolie statue" bezeichnet, als eine mittelmäßige Arbeit und von dem (aufgesepten) Kopfe ber mit Ercs gruppirten Aphrodite (Nr. 152), von welchem Fröhner (S. 191) sagt: "elle rappelle le plus beau style gree," hat Reserent sich ausbrücklich notirt, daß er von geringerer Ursbeit seit fei als bas Uebrige.

Den meiften Wiberiprud wird voraussichtlich bie Unorbnung bes Frohner'ichen Aataloge bervorrufen, welche bie Benutung beffelben burch bie Befucher bes Louvre in bobem Grabe erschwert: Die Bildwerte find nämlich nicht nach ber Reihenfolge ihrer Aufstellung in ben verschiedenen Galen tee Mufeume befdrieben, fontern nach fachlicher Orbnung, intem ter bie jest allein porliegente erfte Band bie mythologischen (auf Gottheiten bezüglichen) Bildwerke enthalt, mabrent ber zweite bie Darstellungen aus ter Beroensage, ber Beschichte und Itonographie, ber britte bie auf bas öffentliche und Privatleben ber Alten bezüglichen, fowie bie Befchreibung ber in ben faiferlichen Bohnraumen gerftreuten antiten Darmorwerte bringen foll. Der Berfaffer rechtfertigt in einem Briefe an ben "Surintendant des beaux-arts," Grafen te Rieuwerterfe, tiefe ungewöhnliche Anordnung bamit, daß bie immer fortidveitende Restauration ber vericiebenen Cale bes Louvre es ber Bermaltung ber Mufeen icon feit langerer Zeit unmöglich mache, ben einzelnen Bildwerten ihren befinitiven Plat anzuweisen: in bem Dlage, fagt.er (G. VI), ale bie neuen Galerien ber Bermaltung ber Mujeen übergeben werben, werben andere ihr behufs ber barin vorzunehmenten Umgeftaltungen entzogen. Batte er alfo auf einer Anordnung ber Befdreibung nach ber Reihenfolge ber Gale bestehen wollen, so murbe bie Beröffentlichung bes Rataloge auf unbestimmbare Beit hinausgefchoben worben fein. Gegen tiefe Rechtfertigung tonnen wir natürlich nichts einwenten, fonbern nur ben Bunfd ausspreden, bag ber Berfaffer außer ber fcon tem erften Banbe beigegebenen "Concordance" ter Rummern ber Beschreibung und ter (fur ben Dai 1869 gultigen) Aufftellungserte bem britten Banbe eine Wefammtüberficht ber in allen brei Banben befchriebenen Bilbmerte nach ihrer, wenn auch provijorischen, Aufftellung und Rummerirung beifuge; wenn bie befinitive Aufftellung unt Rummerirung in's Werf gesett fein wirt, muß eine neue berartige Ueberficht als Zupplement bes Hataloge und Leitfaben fur bie Befuder bes Museums ausgegeben werben.

Bum Schlug wollen wir noch furg ber bubichen Bolgichnitte gebenten, mit welchen ber vorliegente Band bes Rataloge an nicht menigen Stellen illustrirt ift. Wir finten gu G. 4 eine theilweise Wieberholung ber von D. Jahn (Berichte ber fachf. Wef. b. Wiff. 1868, Til. V) publicirten Bigbius'ichen Zeichnung ber Borgbeje'ichen Ura; C. 25 tie Figur eines Triton ihalb Menich balb Geefrebe) mit einer Mufdeltrompete in ber Linfen, nach einem Bandgemalte aus Berculaneum (? follte baffelbe nicht mit bem von Belbig "Wantgemalte ber vom Bejuv verschütteten Stabte Campaniens", S. 215 unter Rr. 1074 beschriebenen Gemalte aus ber Casa bei Dioscuri in Pompei itentisch sein?); E. 50 ein Facsimile berklünstlerinschrift auf ter Marmorvase tes Sosibios; E. 53, 54 u. 56 eine Ansicht ber fogenannten Incantada und zweier Figuren von berfelben nach bem im Jahre 1686 ausgeführten, in ber Sanbidriftenjammlung ber faiferlichen Bibliothef aufbewahrten Beidnungen bes Ingenieurs Gravier d'Diières; G. 113 einen Gilbertenar bes & Manline Torquatus; G. 140 u. 141 bie Borber - und Rudanficht ber zuerst von L. Rog (Archaelog, Auffape I, Ifl. VII) wenig finlgetreu publicirten alterthumlichen Bronzestatuette ber Athene von ber athenischen Afropolis (jest in ter Sammlung tes Herrn Oppermann gu Baris); S. 155 bie Carren iche Zeichnung einer Platte bes Parthenonfrieses; S. 167 eine Münze ber Raiserin Sabina mit ber Benus genetrix; C. 176 bie Bafis ber Aphrodite von Melos nebft bem jest veridmuntenen Etud mit ber Künstlerinschrift bes (Alex) anbros, Sohn bes Menibes aus Antiocheia am Mäanber (beren Zugehörigfeit zu ber Statue auch Gröhner bezweifelt) nach einer Beichnung bes Beren Deban Gobn

vom Jahre 1821; S. 211 die (schon ermähnte) Münze ber fretischen Stadt Subritia; S. 214 das Facsimile der Künstlerinschrift des Kleomenes von der Statue bes. sogenannten Germanicus; S. 387 die Zeichnung eines Reliess des Florentiner Museums (nach der Archäolog. Zeitung 1858, Ift. 119, 2); endlich S. 499 die Pighius'sche Zeichnung des Mithrasreliefs vom Kapitol.

Burfiau.

Die Götter und Heroen Griechenlands, nebst einer Uebersicht der Kultusstätten und Religionsgebräuche der Griechen. Eine Vorschule der Kunstmythologie von Otto Seemann, Oberlehrer am Gymnasium zu Essen. Mit 153 Holzschnitten. Leipzig, Verlag von E. A. Seemann. 1869. 8.

Wie ber Berfasser in der Borrebe erflärt, soll das Buch einem doppelten Zwede dienen: einmal ben Schülern der oberen Nassen eines Gymnassums zu einem tieferen Berständniß der griechischen und römischen Rlassifer zu verhelfen und zugleich den Sinn für das Schöne in ihnen zu erweden, zweitens aber auch den angehenden Jüngern der Kunst sowie dem größeren Publisum ein nützliches und zugleich angenehmes Silfsbuch zu sein.

Gemäß viesem Zwede beschränkt sich ber Berf. barauf bas Nothwendigste aus ber Mythologie an geben und, fo oft für irgend einen Bott, einen Beroen von ber Aunft ein fester Typus geschaffen ift, burd Beifugung eines ober mehrerer Bildwerfe ibn bem Lefer por Die Augen gu ftellen. Gerabe in biefer Befchrantung aber, und in ber Bereinigung ber bilblichen Darftellung mit bem von ben Goriftftellern Ueberlieferten liegt ber Berth bes Buches. Mothologien, wiffenfchaftliche und populare. theilweife von hohem Berthe, haben wir ja genug, und ebenfo werben biejenigen, welche über eine von der Runft geschaffene Gestalt sich Belehrung suchen wollen, nicht in Berlegenheit sein, wohin fie fich ju wenden haben, aber Beibes neben einander wird ihm anderweitig faum fo, wie in bem porliegenden Buche, geboten werden. Der Berfasser hat fich bemubt, was irgend in ber Mythologie von allgemeinerem Intereffe ift, nach ben besten Arbeiten ber Reuzeit zusammenzustellen, auch Schriften, bie über einzelne Bunfte ber Mythologie erschienen find, hat er aufzusinden und zu benuten gewußt. Dabei folgt er nicht blindlings ben Autoritäten, sondern weiß fich fein felbständiges Urtheil zu be-Und was die andere Seite bes Buches, die Illustrationen anbetrifft, so hat auch bier ber Berf. mit Ginficht aus bem reichen Schape ausgewählt, Die vorzüglichsten Bildwerte gur Erflarung ber muthologischen Gestalten vermandt. Lobend ift auch anzuerkennen, bag er ba, wo es die Gelegenheit mit fich bringt, wo er einen auf einen bestimmten Runftler gurudgeführten Typus bespricht, gugleich einige Notigen über bas Leben biefes Runftlers giebt, fo bag ber Lefer im Stanbe ift, nicht bloß über die Mothologie und bie Art und Weife, wie die Gestalten berfelben in ber Runft ausgeprägt worden find, fich zu belehren, fondern auch bas Bichtigfte aus ber Runftgefchichte fich einjuprägen.

Damit soll indest nicht gesagt sein, daß das Buch nach allen Seiten hin untadelhaft ist. Namentlich läßt sich dem Berfasser zum Borwurfe machen, daß er zu sehr den physitalischen Deutungen der Mythen nachgeht. Weshalb mussen wir wissen, was für Naturvorgänge einem Mythus zu Grunde liegen (angenommen selbst, daß die Deutungen über jeden Zweisel erhaben seinen, was doch bei den wenigsten der Fall ist), um ein Kunstwert würdigen zu können, von dessen Bersertiger wir sicher annehmen können, daß ihm bei Ersindung und Aussührung der Statue, des Reliefs oder worin das Kunstwert auch immer bestehen mag, jeder Gedanke an die in dem Mythus verhüllten Naturereignisse sern lag? Ferner hätte man wünschen können, daß bei einzelnen Gottheiten nicht bloß die von der ausgebildeten Kunst geschaffenen Typen, sondern auch die der vorhergehenden Periode erwähnt seien, mit einem Worte, daß nicht die Kunst als etwas Fertiges, Bollendetes erscheine; der Genuß an

ben schönen Gestalten ber zur Reise gekemmenen Kunst wird nicht vermindert durch Gestalten aus ber Zeit, wo sie noch im Werden begriffen war. Doch ist es dem Berf. nicht mit dem Recensenten ber Revue critique (1869, I, S. 229) zum Vorwurf zu machen, daß er keinen lleberblick über die Ent-widelung der Kunst gegeben habe: im Gegentheil stört das, was sich davon in dem Buche sindet, ein kurzer Abrif der Runstgeschichte S. 390 unmittelbar nach der Beischreibung der Akropolis, in hohem Grade den Zusammenhang; so sehr ich auch den praktischen Rusen eines derartigen Erkurses anzuerkennen geneigt bin, scheint er mir dennech dem Zwede des Buches, welches eine Kunstmythologie, keine Kunstgeschichte sein will, fern zu liegen. — Auch ist es nicht zu billigen, daß an einzelnen (allerdings wenig zahlreichen) Stellen Figuren mit dem Namen einer bestimmten Gottheit in hergebrachter Weise bezeichnet werden, ohne daß in der zegebenen Haltung oder den Attributen irgend etwas zu dieser Namengebung berechtigte. Der Berf. hat sich hier durch die allerdings berechtigte Neigung, möglichst große Monumente zu geben, etwas versühren lassen.

Daß in einem so umfangreichen Buche sich auch mancherlei kleine Irrthumer sinden, daß hier eine größere Fülle, bort eine größere Beschränkung zu wünschen wäre, barf uns nicht weiter wundern. Ich erlaube mir zu dem, was ich in der Berkiner Gymnasiallehrerzeitung, 1869, S. 470 ff. ausgezählt habe, noch Einiges hinzuzusugen.

6. 53. Bei Besprechung bes Apollo von Tenea batte ber Berf. recht wohl auf bie Derfzeichen bes alten Style, auf bie Bilbung ber Augen und Ohren, sowie bes haares hinweisen konnen. Dbgleich bergleichen in bie Augen fällt, fo will bie Runft zu feben boch immer erft gelernt fein, und ein Bud, weldes auch Schulern ber boberen Gomnafialtlaffen gur Ginführung in Die Runft bienen foll, barf nicht vorausseten, bag bie Augen berfelben icon jum Auffaffen und Ertennen von folden Untericbieten geubt feien. Gbenjo vermift man G. 60 bei ber Artemis bie Bemerfung, baf bie Bettin auf ten Aunftwerfen ten Rocher auf bem Ruden tragt, jum Unterichiete von ben fonft leicht bamit zu verwechselnten Amazonen, bei benen er fich an ber linken Seite finbet. Man rermift biefe Bemerfung um fo weniger gern, auch im Intereffe ber "angebenben Illuger ber Runft", ale bie Untenntniß ober Bernachläffigung biefer Beobachtung icon oft zu feltsamen Bersehen Beranlaffung gegeben bat. Go ift, um nur ein Beifpiel anguführen, im Berliner Mufeum eine beutlich als Artemis darafterifirte Statue jur Amazone ergangt worben (Dr. 753), weil ber Reftaurator nicht wufte, bag ber Rocher bann nicht auf bem Ruden, fonbern an ber Bufte fich finten mußte. Unbefannt ift es mir, mo Berr G. bie Radricht ber bat (G. 162), baf Bentheus von ber Agaue für ein Schwein angesehen worben fei, mabrent er nach ber gewöhnlichen Gage als Lowe gerriffen wirt. Rubn ift bie Bermuthung G. 239, bag man fic bie Rentauren urfprunglich ale rein meufchlich getacht babe, weil man ergablt, bag fie mit ben Lapithen ju Tifche geseffen baben. Huch ift bie Behauptung (S. 210), raft bie Rentauren urfprunglich mit menfolichen Borberfufen gebilbet fein, nicht gutreffent, wenn auch häufig angenommen: nur Chiron zeichnet fich burch biefe Bilbung vor allen aus. Unrichtig ift auch bie Erklarung eines Berliner Basenbildes (G. 271) auf bie Beilung ber Protiben burd Melampus; baf bort Bene vor ber Jo fiebend bargeftellt ift, barf jest wohl nicht niehr bestritten werben. In ber Beraflesjage ferner vermift nian ungern bie gmar von Schriftfellern nicht ermahnte, aber burch ungahlige Bafen bezeugte Berbindung bes Belben mit feiner fleten Begleiterin Athene.

Der zweite Abschnitt, die gottesbienstliche Berfassung ber Griechen, besteht aus brei Theilen, von benen ber erste, wichtigste, die Dertlichkeiten bes Anlins, ber zweite und britte bie religiösen Gebräuche und bie mit ber Aussührung berselben betrauten Personen behandeln. Berzüglich wegen bes ersten mussen wir bem Berf. bantbar sein, weil sein Buch baburch, baß es zugleich bie hauptsäch, lichsten Stulpturs und Architekturwerte vereinigt, um so mehr zum allgemeinen Gebranche empfehlen werben tann. Die verschiedenen Style sind turz, bech mit Berftändniß behandelt, und die Grundsund Aufrisse der wichtigsten von den uns erhaltenen Tempeln lassen nichts zu wünschen übrig. Bu andern ware in biesem Theile nur die Erklärung bes Pseudvörpteros (S. 381) als "eines Gebantes mit vollständigem Säulenumgange und an die Cellamauer angelehnten Halbsäulen", da die bischerige Desinition als eines wirklichen Dipteros, bei bem nur die innere Säulenreihe weggelassen ist, so daß er bem Raume und der Anlage nach ein Divteros, der Säulenzahl nach nur ein Beripteros

ist, bis jetzt burchaus nicht als falsch erwiesen ist. Gerade ber Tempel von Selinus, ben herr S. als Beispiel anführt, bient bazu, die Richtigkeit ber früheren Erklärung barzulegen, ba bort von Halbsaulen sich nichts findet. Wenigstens unerwiesen ist auch die Behauptung (S. 375), baß bie Tempel der Beroen im Gegensatz zu benen ber Götter sich nach Westen geöffnet haben.

Trothem glanbe ich bas Buch mit vollem Recht zur allgemeinen Benutung empfehlen zu können. Die hervorgehobenen Mängel betreffen meist Kleinigkeiten und werden bas Buch nicht hindern, sich viele Freunde zu erwerben. Bei einer zweiten Auflage, die hoffentlich nicht ausbleiben wird, wird dann für Abhilfe wehl geforgt werden. Man barf dann auch auf die Beseitigung einzelner Druckscher, die sich jeht darin noch sinden, rechnen. Druck und Papier sowie die Illustrationen sind sonst und beutlich, und ber Preis ist bei den vielen Abbildungen nicht zu boch gegriffen.

Berlin. R. Engelmann.

#### Hoti3.

Die Abbildung von St. Stephan in Wien, welche wir diesem hefte beifügen, ist ber bemnächst erscheinenden zweiten Auslage der "Meisterwerke der Kirchenbaukunst" von dem Unterzeichneten
entnommen. Sie zeigt uns den Dom in der Nordwestansicht, zur Seite rechts den gigantisch auffrebenden Südthurm, wie er jest nach der meisterhaften Restauration von Fr. Schmidt wieder
vollendet vor und steht. Unmittelbar daneben, unter den von Ernst ausgedauten durchbrochenen Giebeln des Langhauses, bemerken wir die Sakristei, deren stylgemäße Wiederherstellung nach Maaßgade der in der Wiener Atademie der Künste besindlichen alten Baupläne in Aussicht genommen ist, dann den zierlichen spätgothischen Vordau des Singer- oder Nithards-Thores, endlich die remanische Hauptsagade mit dem Riesenthor, den beiden achteckigen Heidenkurmen und den gegen Ende des vierzehnten Jahrhundertst angebauten gethischen Kapellen zu beiden Seiten. Unser von C. Daumerlang nach der Zeichnung von H. Bültemeher ausgeführter Holzschnitt möge zuzleich als Hinweisung auf den großen Kupferstich dienen, welchen der lehtgenannte Künstler auf Vestellung des sais. Oberstämmerers Grasen Crenneville unternommen und nahezu vollendet hat.

C. v. Lükow.



#### Berichtigung.

Seite 231 ber Beitfdrift, 15. Beile v. u. muß es beifen 46 ftatt 47.





## hanno Rhomberg.

Der Bater unseres Rünftlers war ber Historienmaler und Projessor an ber Münchener Afabemie Joseph Anton Rhomberg, bem Hanno im Jahre 1820 in München geboren ward. Das Rint brachte offensichtlich bie Liebe zur Kunst mit auf bie Welt, es handierte in einem Alter von zwei Jahren bereits mit Griffel und Bleistift und gab bem Bater baburch Anlaß, es in bieser Beschäftigung nach ber Natur zu zeichnen. Ueber bie Ersolge bes Schulbesuches verlautete wenig Günstiges, ber Anabe hing viel zu leibenschaftlich an ber Natur, als baß er in ben eugen vier Banben ber Schule seinen Ropf hätte bei sammen haben können. Konnte er nicht Schmetterlingen nachjagen und vielgestaltige Käser aufspüren, so saß er träumerisch über ben Büchern und versah sie zum großen Aerger von Eltern und Lehrern mit Randzeichnungen.

Beitfdrift für bilbente Runft. V.

So schleppte er sich muhsam burch die Bolksschule und die unteren Alassen des Gymnasiums, nicht aus Liebe zur Sache, sondern weil der Bater eine allgemeine Bordildung mit Recht für nothwendig erachtete. Nebenher genoß er den ersten förmlichen Zeichenunterricht beim Bater und trat dann den rezelrechten Weg an, indem er sich unter die Zahl der Zöglinge der Akademie einreihen ließ. Die Studien an derselben scheinen ihn nicht sonderlich befriedigt zu haben; als seine Kenntnisse etwas mehr vorgeschritten waren, trat er durch des Baters Bermittelung bei Julius Schnorr von Carolsseld als Schüler ein. Aber auch da war seines Bleibens nicht allzulange.

Offenbar unsicher, welchem Zweige ber Kunst er sich zuwenden sollte, sinden wir ihn bald darauf unter der Leitung des trefflichen Bernhard Portraits malen. Ihm verdankte er die Beckung des in ihm schlummernden Farbentalentes, wie denn Bernhard damals mit seinen koloristischen Bestrebungen ziemlich vereinzelt dastand und weitaus nicht jene Anertennung sand, die dem wackeren Künstler gebührte. Bernhard, der sleißig die Alten studirt hatte, legte neben geschmackvoller Anordnung und zierlicher Aussührung namentlich auf Schönheit der Farbe großes Gewicht und wendete deshalb gerade dem Schüler besondere Aussender uns merksamkeit zu, welcher nach der letztbezeichneten Richtung hin am ausgesprochensten begabt war.

Mhomberg's Bater, welcher noch gang ber Zeit angehörte, in ber man ftrenge genommen nur Gine Kunft, Die religiöfe, tannte, fah boch viel zu flar, um ben Sohn in biefelbe Bahn braugen zu wollen, in welcher er felbst bem Ziele seines Lebens und Wirkens zustrebte.

Bon weit größerem Einstusse in fünstlerischer Beziehung war ber ausgezeichnete Genremaler karl von Enhuber, mit welchem Rhomberg manches gemein hatte. Schon von frühester Jugend still und in sich gesehrt, lebte dieser später oft längere Zeit von alter Welt abgeschlossen und tonnte, je nachdem die Licht- oder Schattenseite seines Wesens die Oberhand gewann, bald die ernsteste Gesellschaft zu toller Heiterleit hinreißen, bald auch umgelehrt die fröhlichste zum tiessten Ernst umstimmen. Ende der vierziger Jahre versehrte er mit dem Augeburger Maler Wagner, dem Meister der bekannten Freden am Fuggerhause und mit Feodor Dieb, in späterer Zeit viel mit dem Münchener Joseph Müller.

Enhuber war ein viel zu bedeutent angelegter Mensch, als daß nicht selbst eine innerlich so selbständige Natur, wie die Rhomberg's, von ihm hätte lebhast und mächtig angezogen werden müssen. Auch Enhuber strebte mit eiserner Energie nach einem höheren Ausschwung in seiner Kunst und nach einer stärkeren Betonung des Elementes der Farbe, ganz richtig erkennend, daß die Genremalerei, auf entschieden realistische Behandlung ihrer Metive angewiesen, neben scharfer Charakteristik zunächst auch lebhasterer Farbenwirkung bedürse und daß in einer Schule wie der Münchener, welche aus der monumentalen Kunst hervorgegangen war, um so entschiedener mit den aus dieser herübergenommenen Traditionen gebrechen werden müsse, sosen dieselben immer noch auf das Bandgemälde zurückwiesen und dem Genre zumutheten, Principien zu solgen, welche seinem innersten Wesen wieresprachen.

Der Ruf Rhomberg's batirt von ber Entstehung seiner "reisenden Schüler", welche König Ludwig I. für seine im Jahre 1853 vollendete neue Pinasothet erward. Damit hatte er sich einen Plat unter den Künstlern von Namen errungen, ohne übrigens in seiner tiefssinnigen, nicht selten geradezu selbstquälerischen Weise daraus, so nahe es sag und so under stritten die Berechtigung dazu war, hoffnungen auf eine schönere Zusunft zu schöpfen.

Im Jahre 1857 sah man auf bem Münchener Kunstverein die "Werkstätte eines Dorfmalers." Hatten die "reisenden Schüler" einen ersten Bersuch in der edeln Kunst des Tabakrauchens gezeigt, so repräsentirte jenes Bild ben ersten Bersuch im Porträtiren, mit welchem sich der gleichfalls zum "Künstler" bestimmte Sohn des Dorfmalers abquält, inbem er sich anschieft, einen jüngeren Knaben abzusonterseien, ber ihm halb verlegen und halb erfreut über die unverhoffte Ehre gegenüber sicht, indest der Bater des angehenden Malers zwischen beiden über den Tisch hereinschaut. Gerechtes Aussern ist sein Meib, vielleicht sogar seine Kuh erfrankt und er hat sich in rieser Kalamität zur Mutter Gottes verlobt. Nach Erhörung seiner Bitte hat er dann beim Dorsmaler die entsprechende Botivtasel bestellt und soll dieselbe nun bezahlen. Der Preis mag gering genug sein, dem Besteller scheint er aber um so mehr viel zu hoch gegriffen, als jenes Unglück ja verübergegangen. Seine beiten Kinder tagegen geben sich ohne allen Rückhalt dem ihnen durch das Werk des Malers gebotenen außerordentlichen Genusse hin, der durch keinen Rebengebanken abgesschwächt wird.

Das Jahr 1859 brachte ben "engen Stiefel" und ben "besten Schüler," bas Jahr 1860 eine Reihe gleich treislicher Bilter: ben "bestraften Rascher," ben "Afrobaten in ber Dorsschente" und "bas zweite Glas," welch letteres für die Antionalgalerie in New York angelaust wurde. Im Jahre 1861 entstanden "ber Dintentler," "ber Jongleur," im Jahre 1862 ber "Bogelbauer," "ber gesangene Bogel," "der Junge am Schleisstein," im Jahre 1868 "ber schlecht genähre Schuh" und "ber Auftrag ber Mutter." Im Jahre 1864 malte Rhomberg bas Bild: "Kinder bitten ben Bater um ben Ankauf eines Hundes," im Jahre 1865 seinen "tleinen Patienten" u. s. w. Seine lette Arbeit war "die Wirthshausszene" in ber internationalen Ausstellung zu München von 1869.

Die fozialen Wegenfate von Arm unt Reich, Gering und Bornehm bieten bem benkenben Rünftler eine fo reiche Funtgrube von tiefpoetischem Stoff für seine Darstellungen, daß man fich nur wundern fann, wie felten fie bei und ausgebeutet werben. Unfere Künftler fommen leiter mit bem leben viel zu wenig in Berührung und was fie bavon kennen lernen, ift in ber Regel nur beffen Außenfeite. Gingeschloffen in ihre Werkstätten, befümmern fich bie Meiften ebenfowenig um tie Bedürfniffe unt Leiren tee Bolfee, wie fie fich in ihrer gefellicaftlichen Stellung berufen fublen, Die Salons ber vornehmen Welt zu besuchen. Für viele von ihnen gibt es feine Geschichte, Die Webeinmiffe Des Seelenlebens bleiben ihnen ebenfo verschlossen, wie bie Werte ber Dichter und Denter ihres Boltes und barum ift ihnen bie Natur und bas leben ein mit fieben Siegeln verschleffenes Buch, von bem fie wenig mehr als ben Einband fennen. Daß es eine Wiffenschaft bes Schönen giebt, miffen fie nur vom Berenjagen; nach ihrer Anficht reicht man mit bem blogen Gefühl, bas in ber Rabe befeben, fich ale eine Urt funftlerischen Infinite berausstellt, vollfommen aus, und bie gehren ber Besthetit fint ihnen langweiliges Beug, mit bem man weber ein Bild malen, noch eine Statue formen fann.

Daß bas Bollsgenre stärter fultivirt wird als bas sociale, liegt unter solchen Umständen nahe genug. Ohne nach ber Tiese ber individuellen Charaferistit zu streben und an die gessellschaftlichen Fragen ber Reuzeit zu rühren, kann es sich grundsählich barauf beschränken, ben besenderen Habitus bes Bolles in naturtreuer Wahrheit wiederzugeben, erweist sich also seinem Wesen nach als harmles, um nicht zu sagen äußerlich. Was es bringt, sind oft nur einzelne Figuren, bei benen höchstens die Tracht bemerkenswerth erscheint.

Rhomberg's Arbeiten gehören sast ausschließlich tem humoristischen, in nur wenigen Ausnahmöfällen bem naiven Genre an; sein Humor war es zunächst, ber ihn zu einem Liebling bes Publitums machte. Er ist immer ungesucht und zeigt seine Spur jenes ätzenden Elements, von bem ber Künstler im Umgange nicht ganz srei war, ein so tressliches Herz er auch besaß. Er selbst war vielleicht ber Lette, ber sich von bem Werthe seiner Leistungen überzeugen ließ, so groß war seine Bescheitenheit.

Seit einer ziemlichen Reihe von Jahren hatte Rhomberg mit ber Wimmer'schen Kunsthandlung in München bas Uebereinkommen getroffen, jedes neu vollenbete Bild bieser vorzulegen; durch ihre Vermittlung wurden seine Arbeiten über alle Länder verbreitet und sanden namentlich in Nordamerika sehr günstige Aufnahme.

Seine Gesundheitsverhältnisse ließen schon lange viel zu wünschen übrig. Nach seiner eigenartigen Weise verließ er im Juli 1869 München, ohne daß selbst Nahestehende wußten, wohin er gegangen; bald darauf traf aus dem Porfe Walchsee in Tyrol die Nachricht von seinem plötlichen Tode ein: ein Schlagstuß hatte in der Nacht vom 16. auf den 17. Juli seinem Leben ein Ende gemacht.

C. 21. R.

### Die Bronzethüren im Kapitol zu Washington.

Bie Benry T. Tuderman, ber talentvolle Literarbifterifer und Aunftfritifer ber Bereinigten Staaten sehr richtig sagt, hat die Aunst in der ameritanischen Union mit hindernissen ber verschiedensten Art zu fämpfen, um für bas Bolt ber großen transatlantischen Republit ein sociales und ästhetisches Bilbungselement zu werben. Der nimmer rubenbe Handelsgeift der Ration, die unvollständige Ausbildung vieler Künstler, das wilde Ueberstürzen tes amerifanischen Lebens (the hurry and bustle of life), ber Mangel einer gerechten und festbegrundeten Kritif, Sorglofigfeit, Glüchtigfeit und Ungleichbeit in ber technischen Aussubrung, - bas find nach Tuderman bie Sauptursachen, weshalb es ben Norbamerilanern bis iett nur ausnahmsweise gelungen ift, auf bem Gebiete ber Runft in bemfelben Dafte Corbeeren ju pfluden, wie auf bem gelbe ber Politit und anderer praftischer Thatigfeiten. In ben letten Decennien ift inbeffen ein erfreulider Umidwung eingetreten, und Mamern wie Billiam Bage, Castman Johnson, Daniel Suntington, Freberic Cowin Church, Emanuel Leute, Albert Bierstadt, William Wetmore Storp, Craftus D. Balmer, Thomas Crawford, Ranbolph Rogers u. A. ift es bod gelungen, nicht bloß in ben Bereinigten Staaten bie gefunde Fortentwickelung ber Runft auf tem Gebiete ber Malerei und ber Stulptur ju forbern, sonbern sich auch in Europa Achtung und Anersennung zu erwerben.

Es ist indessen nicht unsere Absicht, hier die hervorragendsten Maler und Bildhauer ber nordamerikanischen Union genauer zu besprechen, wir wolten nur mit wenigen Worten auf ein Werk hinweisen, welches aus den Händen von drei der bedeutenosten amerikanischen Vildhauer hervorgegangen ist und gegenwärtig das Napitol zu Washington im Distrikt Columbia ziert.

Die Bronzethüren, welche ben Gang zur Halle ber Repräsentanten und zur Senatsfammer im Kapitol schließen, wurden unter der Administration des Präsidenten Franklin Pierce bestellt. Die Künstler Thomas Crawford und Randolph Rogers wurden damals mit der Ausführung dieser Thüren beauftragt.

Die von Rogers gearbeitete Thur schließt ben Korribor, welcher zur neuen Repräsentantenhalle führt; sie ist ganz aus Bronze gegossen und wiegt 20,000 Pfund. In dem Rahmen der Thur, der ebenfalls aus Bronze gegossen ist, besinden sich vier Figuren, welche

-151 W

Europa, Asien, Afrika und Amerika repräsentiren. Die Thür selbst ist in acht quadratische Felder getheilt und ein halbrundes befindet sich über denselben. Zedes dieser Felder entshält eine bildliche Darstellung, die Geschichte der Entdeckung Amerika's illustrirend. Die unterste Darstellung links zeigt "Columbus vor dem Nathe in Salamanca"; die darüber "Columbus' Abreise nach dem Kloster zu Radida"; dann selgt "Columbus am Hose Ferdinand's und Asabella's", und oben links "Columbus' Abreise von Palos". In den Feldern der rechten Seite, von oben nach unten, sieht man: 1) "Columbus' erstes Zusammentressen mit den Eingebornen der neuen Welt"; 2) "Columbus' Einzug in Varcelona"; 3) "Der Abmiral in Ketten"; 4) "Columbus' Tod". Das halbrunde Feld über den beiden Thürslügeln enthält "die erste Landung der Spanier in San Salvador."

Das Werk von Randolph Rogers wurde in Rom modellirt und in München bei Miller gegossen.

Die andere Thure im öftlichen Porticus tes Rapitols wurde von Thomas Erawsort tur; vor seinem Tode ennworsen und in Gemeinschaft mit William Holliam D. Rhinchardt ebenfalls in Rom medellirt; sie ist 14 Juß 6 Zell hoch und beide Klügel zusammen haben eine Weite von 7 Juß 6 Zell. Wie die Therstillgel von Rogers, so sind auch diese in acht Felder eingetheilt, welche den Frieden und den Krieg in allegerischen Reliesbildern darstellen. Das oberste Wild auf dem rechten Flügel, der Kriegoseite, schildert die Schlacht bei Qumler bill (1775) und Warren's Tod; das mittlere enthält eine interessante Seene aus der Schlacht bei Menmouth (1778). Der General Charles Lee hatte sich nämlich während dieser Schlacht den Weschlen Washington's, des Obergenerals, gegenüber ungehorfam bewiesen; letzterer suchte den ungehorfamen Unterseldherrn noch auf dem Schlachtselbe auf und wars ihm sein ungehörsiches Vetragen mit hestigen und harten Werten vor. Diesen Mement hat der Künstler ausgesaft. George Washington, der alterdings in seinem Rechte war, ließ sich, ganz gegen seine sonstige Gewohnheit, bei dieser Gelegenheit zu den leitenschaftlichsten und verlehendsten Reußerungen binreißen. Das dritte Wild auf dem rechten Klügel stellt einen köhnen Bahonnettangriff in der Schlacht bei Poettenen (1781) dar.

In bem Cirtel bes unteren Faches befindet sich eine allegerische Darstellung bes Arieges; ein vollständig bewaffneter britischer Grenadier greift einen friedlichen Farmer vor seiner Blochütte an. Daneben, auf dem linten Thürstügel besindet sich die allegerische Dar stellung des Friedens: eine glückliche Farmersamilie, die nach Beenrigung des Revolutionstrieges sich wiederum ihrer friedlichen Beschäftigung mit dem Ackerdau hingiedt. Darüber sieht man eine gelungene Schilderung des freudigen Empfanges, der Washington 1789 in Trenten zu Theil ward. Ferner Washington's Inauguration als ersten Präsidenten der Bereinigten Staaten; und endlich die Grundsteinlegung des Kapitols in Washington City.

Auch biese Thur sollte in ber königl. Erzgießerei von Miller in München gegossen werben; allein Erawsord's Tob trat störend bazwischen, und so geschah es, daß die betressenden Formen nach Newport gebracht werden mußten, um in ber Ames-Gießerei zu Chicopee im Staate Massachusetts gegossen zu werden. Im Nevember 1868 wurde die Thure im Kapi tole ausgestellt.

Wie bei bem Werke von Randolph Rogers Columbus entschieden die Hauptrelle spielt, so tritt bei der Arbeit von Crawserd und Rhinehardt die Heldengestalt George Washington's in den Vordergrund. Beide Schöpsungen verdienen sowohl hinsichtlich der Aussührung volles Lob; die Komposition der einzelnen Figuren zeigt Leben und fünstlerische Bewegung. Die Hauptgestalten athmen die ganze Wahrheit persönlichsten Daseins, ohne an Würde und oblem Ausdruck zu verlieren. Besenders getungen erscheint und Washington's antite Veldenzestalt, von dem jener Rongresseduer obenso

wahr wie schön sagte: "Er war ber Erste im Kriege, ber Erste im Frieden, ber Erste in ben Herzen seiner Landsleute" (First in war, first in peace and first in the bearts of his countrymen); überhaupt meinen wir, baß bas Werk von Rogers durch das von Crawford an künstlerischer Krast und Schönheitssinn übertroffen werde.

Moge hier schlieflich eine furze biographische Stige ber brei Künstler Plat finden.

Ranbolph Rogers, ein Birginier von Geburt, ift wohl zu unterscheiben von John Rogere, ber in Maffachusetts geboren wurde und ebenfalls Bilbbauer ift. Bahrent ber Lettere wefentlich Solbatengruppen und Solbatenfiguren macht, bie an ben Seceffionstrieg erinnern und vielfach in Amerita gefauft werben, obicon fie nur felten bie Spuren eines boberen Styles an fich tragen, hat ber Erstere mit Gifer und Erfolg bie Bilbhauerfunft in Rom Unter feinen Erftlingswerfen verbient ermähnt zu werben: "Ibbia", bas blinte Marchen aus Pompeji, befannt aus Bulwer's Roman: "bie letten Tage von Pompeji". Er unternahm bie Bollendung bes von Thomas Cramford begonnenen Washington Monuments ju Richmond in Birginien. Außer ber oben erwähnten Bronzethur im Kapitole gu Bashington vollendete er den "Engel der Auferstehung" (Angel of the Resurrection), ein wirfungsvolles Grabrenfmal für ben gu Sartford im Staate Connecticut beerdigten Oberften Colt. In jungfter Zeit beschäftigten ihn zu Rom zwei größere Werte: bas eine ift ein Denfmal für ben Staat Mhote Jeland, ben Genius biefes Staates barftellend. Die hauptfigur in biefer Arbeit ift eine "Amerita" von gebn fuß Bobe: fie ift von vier auderen, sieben fuß hoben Statuen umgeben, lebnt fich auf ein Schwert und balt einen von Lorbeeren und Immortellen gewundenen Kran; in ber Sand. Das andere Berf ift zu einem gang ähnlichen Zwede für ben Staat Midigan bestimmt. Auch hier ist bie Sauptsigur zehn fiuß bech; sie hat aber, auf bie Jugend und die Weschichte bieses Staates binbeutent, eine mehr friegerifche Saltung; vorwärte fdreitent, balt fie in ber einen Sant ben Schilt, in ber anbern bas gezogene Schwert, im Gurtel erblidt man ben Tomahawf, bas haupthaar ift nach Indianerweise mit Febern und Duscheln geschmudt. Befanntlich war Michigan noch vor wenigen Jahren in seinem größeren Theile von wilten Indianern bewohnt. Bon biefen beiben Werken erhielt Rogers für bas eine 50,000, für bas andere 75,000 Dollars. —

William H. Rhinehardt stammt aus Baltimore im Staate Marpland; auch er lebte und studirte längere Zeit in Rom. Seine "Samaritanerin" (Woman of Samaria) ist ein tief durchdactes Kunstwerk, durchhaucht von warmem Gefühl und religiösem Ernst. Seine "Latona und ihr Kind" stellen mit schlichter Einsachheit und sicherem Schönheitessinn die Mutterliebe fünstlerisch dar; unter seinen Basreliess verdienen die "Nacht" und der "Morgen" erwähnt zu werben. —

In Thomas Crawford vereinigt sich bie zähe Ausbauer bes amerikanischen Charakters mit bem lebhasten Temperamente bes Irländers. Er wurde am 22. März 1813 zu New- York geboren und starb in London am 16. October 1857. Schon in srühster Jugend entwickelte er große Liebe für die Kunst und verbrachte seine Mußestunden dis zum 14. Lebenssjahre entweder mit Zeichnen und Slizziren oder mit der Durchstöberung von Kunsthandlungen und Gemäldeaustionen. Nachdem er eine Zeit lang bei einem Holzschnitzer in die Lehre gegangen war, trat er im 19. Jahre in das Atelier des Herrn Launitz zu Newpork ein. Zu gleicher Zeit nahm er an dem Unterricht und den Uedungen der nationalen Zeichensusademie in Newpork Theil. Durch angestrengte Arbeit erward er sich die Mittel, um nach Mom zu gehen, woselbst er, mit Empsehlungsschreiben an Thorwaldsen versehen, im Somsmer 1835 ansam. Der große dänische Bildhauer empsing den jungen strebsamen Künstler sehr freundlich und lud ihn ein, in seinem Atelier zu arbeiten, ein Anerdieten, auf welches Erawsford natürlich sosert einging. Wie in Amerika, so arbeitete er auch hier mit dem größten

Fleiße. Nach Bollenbung einiger anberer Driginalwerke entwarf er im Jahre 1839 feinen "Orpheus", bas Meisterwert, welches ihn zuerft in weiteren Kreifen in Amerika befannt machte und von Thorwaldien als eine "flaffifche Statue" bezeichnet murbe. Die Statue befindet fich gegenwärtig im Uthenaum zu Bofton. Nachdem fich Eramford mit Sfizzen aus ber Minthologie und ber driftlichen Kirchengeschichte langere Zeit beschäftigt und 3. B. verschiebene Basreliess biblischen Inhaltes mit Geift und Grazie ausgeführt hatte, wandte er sich, von einer Reise nach Amerika im Jahre 1844, wo er sich mit Fräulein Louise Ward verheirathet hatte, jurudgefehrt, vornehmlich ber monumentalen und nationalen Bilthauerfunft zu. Für bie Mufikhalle in Bofton vollentete er jene Bronzestatue von Beethoven, bie in ber foniglichen Giegerei gu Munchen gegoffen murbe. Ihre Bollendung wurde burch ein großes mufifalisches Test geseiert. Seine toloffale Reiterstatue von George Bashington, Die 25 Jug boch ift, murte unter feiner perfonlichen Beauffichtigung ebenfalls in Munden gegoffen. Seitbem murbe bas außergewöhnliche Talent Crawfort's auch in Europa vielfeitig anerkannt, wie icon aus bem Umftante hervorgeht, bag ihn bie Akabemien zu Munden und Petereburg und bie St. Marinsafademie zu Benedig zu ihrem Mitgliede ernannten. Gein großartigftes Bert, um von feinen vielen übrigen Arbeiten bier gu fcmeigen, ift bie folofigle Statue: "ber Genius Amerifa's", für bie Zinne bes Agpitolvaches in Washington City bestimmt. Dice Prachtwerf, welches eine majestätische, bis zu ben äußen brapirte weibliche Figur barftellt, hat ten Austruck von felbstbewußter Araft, voll Soheit, Seelengröße und Dlackt. Während ber Annfiler mit Diefer Arbeit beschäftigt mar, führte er für bie Kapelle bes Friedbofes von Mount Auburn bei Bofton bie Statue von Jakob Stis, "Neuengland's machtigem Teuerbrante", aus und vollentete bie rubrende Gruppe "ber Berbrecher am Pranger" und "Bebe und Gangmeb".

Thomas Crawfort befaß eine enorme Arbeitsfraft, ber nur fein Fleiß gleichfam; während seiner fünstlerischen Laufbahn, von ber ihn leiber ein zu früher Tod hinwegrief, schus er mehr als 60 Werte, barunter einige von tolossalem Umfange, sowie gegen 50 Stizzen in Ghos und Entwürse ber verschiedensten Art, von benen die meisten von seinen Schülern bereits vollendet sind over boch vollendet werden sollen. Die Büste seiner eigenen Frau ist ein Meisterstück in ber Vollendung, voll unendlichen Reizes und zurter Lieblichkeit. Er galt in Rom als ber würdigste Repräsentant ber amerikanischen Stulptur und genoß die Liebe und die Achtung aller seiner Landsleute und Kunstgenossen.

Rudolph Doehn.

## Inr italienischen Kunftgeschichte.

Bon 2B. Lübke.

Benn ich im Folgenden die auf einer fürzlich ausgeführten Reise gemachten Beobachtungen zu veröffentlichen unternehme, so habe ich vorab ben Standpunkt und bie Richtung biefer meiner jungften Studien naher zu bezeichnen. Bas zunächft bie örtliche Ausbehnung berfelben betrifft, fo beschränfte fich meine Reise auf bie mittleren Webiete Oberitaliens und ben Ruftenfaum bes abriatischen Meeres bis Ancona und Loreto. Es fint bies bie Gegenben, welche von ben meisten Reisenten theils nur fluchtig, theils gar nicht besucht werben und bie beshalb immer noch nicht genug burchforscht fint. Zwar für bie Dieciplin ber Malerei tann man ties nicht fagen; hat boch ter treffliche Müntler noch fur; vor seinem jähen Tote und in ben Beitragen ju Burdhardt's Cicerone eine Fulle werthvoller Rotizen über bie Beschichte ber italienischen Malerei hinterlassen und barin selbst bie Berke ber entlegensten und verlaffensten Orte berudfichtigt. 3ch will baber nicht fo lleberfluffiges thun, meine eigenen Studien auf diesem Webiete zu veröffentlichen. Wohl aber glaube ich burch Mittheilung beffen, was fich mir an neuen Aufschlüffen über Architektur und Blaftik ergeben bat, ber Biffenichaft einen Dienft erzeigen und einige Beitrage gur Geschichte biefer Runfte bieten gu fönnen. Es ist in Italien überall für Runstgeschichte noch so viel zu thun, baß selbst an den befanntesten Orten ber Eifer bes Forschers noch Stoff zur Genüge findet. 3ch gebente nun in Folgendem bas für bie Geschichte ber Architeftur und Plaftit Werthvollfte fur; gu berühren.

#### I. Ferrara.

Ferrara ist eine von den wenigen Städten Italiens, in welchen das Mittelalter nur vereinzelte Spuren hinterlassen hat und deren Interesse sich sast ausschließlich auf Denkmäler der neueren Zeit beschränkt. Aus dem Mittelalter datirt nur das Aeußere des Domes mit der wunderlichen dreigiebeligen Façade und ihrem eleganten Trisorienmotiv, welches irgend ein italienischer Baumeister von einer frühgothischen Kathetrale Frankreiche nach dem Süden verpstanzt zu haben scheint; sodann aber besonders das gewaltige Kastell, ein massenhafter Backseinbau mit Zinnenkranz und Thürmen, wohl eins der großartigsten Ueberbleibsel mittelalterlichen Besetzigungsbaues. Interessant ist an diesem Werke, wie früh die italienische Architektur auch in solchen Webäuden Regelmäßigkeit der Anlage und Symmetrie des Aufbaues erstrebt hat, während man im Norden verzugsweise in diesen Anlagen dem malerisch Zufälligen nachging.

Doch, wie gesagt, ber Schwerpunkt Terrara's in fünstlerischer Beziehung beruht baraus, baß die Stadt im Wesentlichen eine moderne Schöpfung, ja vielleicht bas früheste Beispiel jener aus Geheiß eines Fürstenwillens hervorgerusenen Residenzen ist, deren wir in Deutschland eine so große Zahl besitzen. Während aber diese beutschen Residenzen burchgängig Töchter ber schlimmsten Epoche architestonischen Schassens sind und die ebensowohl barocken

wie nückternen Spuren bieses Ursprungs zur Schau tragen, fällt sur Ferrara ber günstige Umstand in's Gewicht, daß seine Entstehung mit dem Emperblühen der jungen Renaissance Hand in Hand geht. Im Uebrigen bietet es dennoch unversennbare Punkte der Verwandtsschaft mit einer Anzahl jener deutschen Fürstenschöpfungen des 17. und 18. Jahrhunderts; und wenn man in den langestreckten, breiten, sonnigen Straßen, die sich viertelstundenweit schnurgerade hinziehen, nach irgend einem, am äußersten Ende gelegenen Alester pilgert, oder nach einem eben so weit hinausgeschobenen, in den mächtigsten Ansängen stecken gebliebenen Palaste, so öffnen sich bei jeder Querstraße Perspektiven von so armseliger Dede, daß man sich unwillführlich fragt: bist du nicht etwa in einem der Dutend kleinen Versailles beines geliebten Vaterlandes? Mit einem Schlage tritt die Geschichte dieser wie so vieler andern Residenzen dem Wanderer entgegen.

Borso I. († 1471), von Kaiser Friedrich III. zum Herzog von Mobena, Reggio 2c. ernannt, wußte sich von Bapit Baul II. zugleich den Titel eines Herzogs von Ferrara zu verschaffen. Boll Eiser suchte er nun die Stadt dieses neuen Titels würdig zu machen. An den unbedeutenden mittelalterlichen Kern fügt er nach allen Seiten ein ausgedehntes Netweineuer Straßen, in beträchtlicher Breite angelegt, gradlinig sich erstreckend und rechtwinklig von andern durchschnitten. Die so entstandene, um das Biersache vergrößerte Stadt wird mit einem System von Beschigungen, von Gräben, Bastionen und Bällen umgeben und das Ganze auf eine Stadt ersten Ranges berechnet. Aber obwohl die Sie durch Pslege von Wissenschaften und Künsten, durch Besörderung des Handels und Versehrs die Stadt zu einer Blüthe brachten, daß sie hunderttausend Einwohner gezählt haben soll, würde des Biersache nothwendig gewesen sein, dies weite Stadtgebiet zu bevöllern. Man hatte freilich gut Straßen aulegen und Gebäude projektiren in dem nach allen Seiten sich völlig eben ausbehnenden Lande, denn auch das hat Ferrara mit den beutschen Schwesterresidenzen gemein, daß sie alle Kinder der Ebene sind.

Die Selbstänbigfeit ber Herzoge von Ferrara mährte von 1452 bis zum Tobe Alphons II. (1597), nicht ganz anberthalb Jahrhunderte, ein Zeitraum, der nicht genügend war, die großen Pläne Borso's bei Anlage der Stadt zur Berwirklichung zu bringen. Man sieht vielmehr aus dem Styl der Gebäude, daß die meisten Paläste während der etwa zwanzigjährigen Regierung dieser unternehmenden und bantustigen Kürsten entstanden. Die Mehrzahl trägt das liebenswürdige Gepräge der heiteven desorationssrohen Frührenaissance. Man kann noch jeht in diesen Werken die Dauthätigkeit Borso's auf Schritt und Tritt versfolgen. Es galt offenbar, die neuen Hauptstraßen möglichst rasch mit stattlichen Palästen zu besehen. Manches ließ der Herzog selbst errichten, zu Anderem mochte er die Herren seines Hosabels verantassen. Bor Altem war es nothwendig, an den Areuzpunkten der Hauptstraßen sessen zu gewinnen, an die sich die weitere Entwicklung anzuschließen vermöchte. So entstand an der Durchscheidung der heute Corso Bittorio Emmanuele genannten Straße mit dem Corso di Porta Po und di Porta mare das Bierblatt von Palästen, zu welchen Palazzo de' Diamanti und de' Leoni gehören.

Jeber Palast erhielt bann einen stattlichen Balton, ber sich auf Konsolen im Hauptgeschoß um die Ede bes Gebäudes herumzieht und, beiläufig gesagt, an dieser Stelle viel glücklicher angebracht ist als meistens an unsern modernen Gebäuden. Aber schen von diesen Palästen kamen nur wenige zur Bollendung; die meisten bieten gegen die Straße hin bedeutende Façaden, an den Eden gewöhnlich mit reich beforirten Rahmenpilastern ausgestattet, während beim Ausbau des Innern die Mittel dann versiegten und der Hos versümmert wurde, wenn nicht schon machsigen die Armseligteit beginnt.

An anteren Puntten war es tie Aufgabe, einem öffentlichen Plate sein menumentales Beitebrift im biteinte num. V.

Gepräge zu geben. So an ber jetigen Piazza Ariostea. Man baute bort große Paläste, beren Erbgeschoß man mit einer Säulenballe öffnete. Das eine bieser Gebäude an bem er wähnten Plate, Palazzo Rondinelli, öffnet sich mit zweiundzwanzig Arkaden aus schwen Marmorfäulen zu einer Halle von 21 Fuß Tiese und 268 Fuß Länge. Tritt man aber durch die verwahrloste Thür in die Eingangshalle, so sieht man, daß die Ausstattung der Façade sür das Innere nichts übrig gelassen hat. Besser sieht es mit Palazzo Bewilacqua, der die linke Seite desselben Plates einsaßt. Auch er öffnet sich mit einer Marmorhalle von sunszehn Arkaden und zeigt an der Straßenecke einen eleganten Marmorbalson auf Konsolen; aber sein Inneres ist dem entsprechend durchgesührt, und der schöne gnadratische Hos mit seinen Arkaden auf sechs zu sechs Säulen, denen an den Ecken Pseiler mit Halbsaulen entsprechen, gehört zu den wenigen vollständig ausgebauten Hösen Ferrara's.

Derfelbe Plat, welcher 1494 burch Hercules I. angelegt wurde, zeigt aber, wie es mit dem weiteren Ausbau der Stadt gleich von Anfang baperte; denn hart neben diesen prachtvollen Palästen sieht man die armseligsten Häuschen im Stil des versommenen Kleinbürgerthums deutscher Duodezresidenzen, von einer so traurigen, mühsam nach Anstand ringenden Dürstigseit, wie sie sonst in dem gesunden Naturwuchs italienischer Städte mit ihrer originellen Physiognomie gar nicht vorsommt. Denselben Charaster tragen aber die meisten dieser neuen Straßenquartiere, sobald sie sich mehr vom Mittelpunkte der Stadt entsernen; ja weiter gegen die Peripherie verlieren sich auch diese saft dürstigen Spuren städtischen Andaues, und auf beiden Seiten ziehen sich lange Mauern hin, dann und wann mit Portalen durchbrochen, durch welche man weite Strecken von Wiesen bemerkt, die wohl den britten Theil des gesammten städtischen Arcals umsassen. Man sieht: die Stadt ist nicht sertig geworden, ihr freiwilliges Wachsthum ist weit hinter den hochstiegenden Boraussetzungen ihres Gründers zurücksehlieben, und so ist sie selbst gleich der Mehrzahl ihrer Paläste eine nie zur Vollendung gelangte Schöpfung, eine Ruine der Nenaissance.

Unter ben unvollendet gebliebenen Balaften nimmt Palazzo Scrofa vielleicht ben erften Rang ein. Lobovico Sforza, ber 1490 Beatrice b'Efte geheirathet hatte, ließ ben Balaft für fich erbauen, ichenkte ben noch unfertigen jedoch ipater an feinen Wefandten in Ferrara, Antonio Costabili, nachdem er sein Land und die Hoffnung auf Wiedererlangung des Thrones verloren hatte. Der unfertige Sof mit seinen etlen Saulenhallen, von benen bie eine 20, bie andere 26 fuß Tiefe bat, Die bamit verbundene, ebenfalls 24 fuß breite Salle, welche fich nach bem Garten öffnet, enblich ber baranftoffenbe quabratifche Saal mit feinen ichonen Gewölbmalereien von ber Sand Garofalo's gebort noch immer zum Vollenbetsten, mas ber Palastbau ber Frührenaissance in Italien hervorgebracht hat. Aber auch sonst bieten bie Balafte Ferrara's mehrere Beifpiele von einer Grofartigfeit ber Berhaltniffe, baf fie fic mit ben mächtigften Balaften von Floren; und Rom meffen burfen. Der gludliche Umftant, welcher für ben Gaulenbau ber Sallen ben Marmor gur Berfügung stellte, gab bamit auch ben Sofen in ben wenigen Fallen wo biefelben zur Ausführung famen, jene vornehmere Schlantheit, tie man 3. B. an ten Badfteinfäulen Bologna's vermißt. Zu bem Ebelften in biefer Art gehört ber Bof tes Bal. te' Diamanti, welcher 1492 von Sigiomonto, bem Bruber Bergogs Bercules II. erbaut wurbe. Die Saulen mit ihren feinen, geiftvoll vari irten Rapitalen fint im Bejammtverhaltniß wie in ber Behandlung bes Gingelnen von un: übertrefflicher Anmuth. Die Dimenfionen bes Palaftes fint febr anfebnlich, bas Sanptaeschof besteht aus einer Anzahl stattlicher Raume von etwa 30 Jug Bobe, barunter ber große Sauptfaal gegen 120 Juft Lange mift. Interessant find bie Solzbeden mit ihren mannigfach komponirten Kaffettenfelbern, alles mit reicher Bemalung und von ebler Wirfung Bon 2B. Buble.

im Wesammtton wie im Einzelnen. Mehrere unvollendet gebliebene Deden zeigen, wie einsach man versuhr, indem man nur die Grundsormen derb zuschnitt und alles Uebrige vom Maler erwartete, der die seineren Gliederungen in Geld und Farben ausmalte. Auch Patazzo Schisanoja, für Herzog Borso erbaut, imponirt durch die gewaltigen Verhältnisse, wenngleich von der alten Pracht nur noch der große Saal mit den merkwürdigen Fressen von Cosimo Tura und Pietro della Francesca, sowie das stattliche Marmorportal des Haupteingangs Zeugniß ablegen. An diesem Portal zeigt sich, wie an den meisten ähnslichen Arbeiten zu Ferrara, in der slachen Behandlung der Formen, wie sehr der Backsteinstyl die Marmorarbeit beeinstust hat.

Indes so viel Interessantes bie Paläste Ferrara's bieten, so sind bech die Kirchen ber Stadt für unsere Betrachtung noch ungleich werthvoller; ja ihre funstgeschichtliche Beveutung ist mit Ausnahme gelegentlicher furzer Notizen bei Burcharrt saum irgendwo genügend gewürrigt worden. Richt weniger als vier große Kirchenbauten aus der Zeit der Frührenaissance sinden sich hier als eben so viele Bariationen des Basilitenschema's, zum leben-



S. Maria in Bato. Geerata.

bigen Beweis fur bie Raftlofigfeit, mit welcher bie bamaligen Meister bies wichtige Thema aufgefaßt und neu burchgebilbet haben. Gelbit für ben beutigen Mirchenbau fint bier beventende Anregungen zu gewinnen, freilich nicht für biejenigen, welche im Rachbeten irgent einer mittelalterlichen Schablone, fei fie nun gethisch over romanisch, auf bequemfte Weise ihr Seil juden, wehl aber für bentenbe Architeften, Die aus ber Berichmelzung mittelatterlicher und antifer Elemente eine für unsere Zeit und ihre Untturbestrebungen darafteristische Form ju gewinnen suchen. In ber That zeigen bie ferrarefischen Rirden biefer Gattung bie Tenbeng, in Plananlage, Aufbau und Rouftruftion ber erprobten lleberlieferung bes Mittel altere zu folgen, bieje Grundgebanten aber in ber Sprache ber antifen Runft, wie fie tiefelbe verstanden, auszudruden. Und tiefe Sprache ift noch nicht bie tenventionell abgeichliffene bes vergeschrittenen 16. Jahrhunderts, sondern fie bewegt fich in ber anmuthigen Freiheit und Mannigfaltigfeit bes junggehnten. Während nun für bas Innere balt ber

Pfeiler, bald bie Sänle, bald mit flach gebecktem Mittelschiff, bald mit Auppeln ober auch mit wechselnben Auppeln und Tonnengewölben verwendet wird, andererseits bas breischiffige Vanghans bisweiten mit Aapellenreihen sich zu fünsichissigiger Antage erweitert, tritt zu diesem Reichthum ber Kembinationen noch die oble materische Deforation des Innern, die sich oben so fern von der farblosen Nächternheit der sloventinischen Kirchenbauten Bruncliesco's wie von der polychromen Pracht späterer Barockbauten hält; entlich eine Durchbildung des Acusseren in gediegenem Bachseinbau, die man geradezu als mustergültig auch für unsere Zeit bezeichnen muß. Iedenfalls hätte z. B. der Erbaner der neuen Thomaskirche in Berlin ein besseres Resultat erreichen und die monströsen Palmetten seiner Strebepfeiler und andere Unschweiten vermeiden können, wenn er diese Kirchen von Ferrara eines eingehenden Studiums gewürdigt hätte. Die einfachste von diesen Kirchen und zugleich die früheste ist S. Maria in Bade, 1473 mit Unterstützung Herzog Hercules I. neu erbaut nach den Plänen des Ferraresen Biagio Rossetti, nachdem das Kreuzschiff und die Tribuna von dem ferraressischen Meister Bartelommen Tristano errichtet worden war. Der Grundrig zeigt die Gestalt einer romanischen Säulenbasilita, (vergl. die Abbild.) der Chor mit seiner

Absis springt über die rechtwinkligen Kapellen des Querschiffs vor, auf der Bierung erhebt sich eine ziemlich flach gehaltene Auppel, das Langhaus wird jederseits von sechs Arkaden auf schlanken Marmorsäulen begleitet. Die Seitenschiffe und die Kapellen haben Kreuzge-wölbe; Mittelschiff, Querarme und Chor sind mit gemalten Holzbeden geschlossen.

Die Architektur bes Innern ist von vollendeter Durchbildung im Geist und Styl ber toskanischen Frührenaissance. Die Säulen stehen auf hohen Stylobaten, wodurch ihr Eindruck ein überaus schlanker wird, ohne daß der Architekt zu dem weit unschöneren Hulfsmittel Brunellesco's, dem verkröpften Gebält, hätte greisen mussen. Den Säulen entsprechen in den Seitenwänden Halbsaulen; sämmtliche Kapitäle sind vielsach wechselnd, aber nach bemfelben Grundmotiv ber Komposita-Ordnung mit einsacher Blattreibe ausgebildet, das Orna-



ment burch seine Bergolbung wirssam gehoben. Mit diesen architestonischen Formen verbindet sich eine nicht minder edle malerische Desoration, die dem Stol ves Ganzen wohl entspricht, obwohl sie allem Anscheine nach aus späterer Zeit herrührt. Am Bilaster des rechts gegen das Langhaus grenzenden Bierungspfeislers liest man die Jahrzahl 1609, am Bilaster der Chorapsis sogar MDCLXXX Mense Januarii.

Diese malerische Deforation ist wie bei anderen gleichzeitigen Kirchen Obersitaliens grau in grau auf goldgelbem Grunde ausgeführt und trägt nicht wenig zu der reichen und doch sirchlich würde vollen Stimmung des Baues bei. Sie beginnt mit den Archivolten der Arladen, die eine flott behandelte Afanthusranke zeigen; außerdem sind die ganzen Wandslächen dis zum Arkadensims in derselben Weise demalt. Die Friese bestehen aus je zwei in

Allanthusranken auslaufenden Sirenen, zwischen welchen, nach einem bekannten antiken Motiv, eine elegante Base dargestellt ist. lleber jedem Bogenscheitel wiederholt sich dieselbe Ansordnung. Die Gesimsglieder, Welle, Eierstab, Perlenschnur, sind theils vergoldet, theils grau gemalt; ebenso sind die Archivolten der Arkaden mit Herzblatt, Eierstab und zwei Perlschmüren bekorirt. Die Bogenselder haben jedes Mal das Brustbild eines Bischoss auf braunem Grunde, eingerahmt von barockem, aber noch masvollem Kartouchemverk. lleber den Begenscheiteln sind es Cherubimsöpse, von welchen Akanthusranken ausgehen, die den Raum füllen. Die ursprünglich rundbogigen Fenster sind später rechtwinklig umgestaltet worden, mit gemalten Borhängen, die von Genien zwischen ihnen ausgespannt werden. Den Abschluß der Wand bildet ein gemaltes Gesimse mit großen Konsolen. Die Decke hat drei längliche Delbilder, umrahmt von breiten Bändern mit Genien und schönen Akanthusranken, Alles grau in gran, nur die äußeren Zwickelecken auf braunem Grunde. Diese malerische Ausstattung im Verein mit der sein durchgesührten architektonischen Gliederung und den edlen bedeutenden Berhältnissen bedingt den herrlichen Gesammteindruck dieser bis jett zu

wenig gewürdigten Kirche. Das Meußere ist in schlichtem Bachteinbau burchgeführt. Die Hauptsagabe hat eine spätere Umgestaltung ersahren, ber Querbau bagegen zeigt bie schlichte ursprüngliche Anordnung mit einfachen Seitenvoluten, bie Flächen burch bescheidene Bilaster gegliedert.

Die größte von biesen servaresischen Airchen ist S. Francesco, begonnen 1495 nach ben Plänen des Ferraresen Benvenuti, genannt l'Ortolano. Als der Bau später durch das Exdeben im 3. 1570 gelitten hatte, wurde er zu den Zeiten Alsonso's II. wieder hergestellt und verschönert, und Kardinal Bonisazio Bevilacqua ließ den seizen Shor mit seiner Tribuna hinzusügen. Die besorativen Malereien führte Girolamo Carpi im Schiss und Aurrschiss aus, die im Chor sind von der Hand des Francesco Ferrari. Die Kirche (vgl. den Grundriß) ist ebenfalls eine Säulenbasilita mit weit ausladendem Querschisse und mit Kapellenreihen am Langhaus und in den Krenzarmen sind mit slacher Decke geschlossen und ossendar ein späterer Zusap; denn ursprünglich waren die Haupträume der Kirche stach gebeckt, wie am Reußeren die vermauerten Kundbogensenster deweisen. Mit Unordnung der Kuppeln unterdrückte man diese und gab den einzelnen Spstemen große Kreissenster, welche denn auch der Kirche ein genügendes Oberlicht verleihen. Die Seitenschisse sind mit kleinen Kuppeln, die Kapellen mit Tonnengewölben bedeckt.

Die Architeltur bes Innern ift ber von G. Maria in Babo verwandt, nur find bie Berhältniffe ber Saulen minter gelungen, ba tieselben ohne Stolobat unmittelbar auf bem Boben fußen, was ihnen eine schwerfälligere Erscheinung giebt. Die Rapitäle fint ionisch mit schlankem, kannelirtem Hals, wie die Frührenaissance feit Brunellesco biese Orrnung anwentet. Die Rapellen ber Seitenschiffe zeigen an ihren Stirnseiten sein beforirte Rahmen pilaster mit eleganten Bolutentapitälen. Dazwischen, etwas höher aufsteigent, Die Pilaster, welche bie von ben Saulen herüberkemmenten Quergurten aufnehmen, mit abnlichen Napitalen; über allen biefen Pilaftern bas verfröpfte Webalt mit Fries unt Weiims burchge führt. Der Eindruck ist der eines erlen Reichthums. Dazu kommt eine schön sublisierte Deforationsmalerei. Der Arfabenfries, Die großen Bierungspfeiler, Die Ardivolten im Schiff und in ber Bierung haben ichene Putten mit Afanthusranfen, auf Gelegeund grau in grau gemalt, von herrlicher Wirfung. Auch bie Kapitale ber Saulen und Bilafter find mit Welbschmud in sparfamer Anwendung und besto schönerem Effekt verseben. Eine neuere Restauration ist burchweg mit Berständniß ausgesührt worden. Die Gewölbe bes Mittel schiffs und ber Areuzarme seten auf Ronfolen über bem gemalten Arfabengefims auf. Die Arfaden bes Schiffes sint als Blentbögen in sehr glücklicher Anerenung an ben Wänten ber Areugarme fortgesett. Auch ber Fries über ben Arfaben mit seinen schwungvollen Malereien zieht sich um bas gange Areuzschiff fort; nur im Chor hört er auf, zum Zeichen ber späteren Hinzusügung bieses Theiles.

Das Neußere, opulenter burchgeführt und besser erhalten als bas von S. Maria in Babe, zeigt eine lebensvolle Glieberung in Backstein aber mit reichlicher Amvendung von Marmor. An der Façade sind die Pertale in Marmor hinzugefügt, doch das nördliche ist nie zur Aussührung getommen. Marmorpilaster, unten ionisch, im oberen Mittelbau tostanisch gliebern wirksam die Flächen. Die Seitenschiffe sind durch sowere Boluten maskirt. Der Marmorfries zwischen beiden Geschossen, Engeltnaben darstellend, welche das Brustbild des heil. Franziscus halten, ist etwas hart und trecken in der Aussührung. Um die ganze Lirche zieht sich ein hoher Marmorseckel, aus welchem ionische Pilaster aus Backsein, am Kreuzsicht sich die Marmor, empersteigen. Auch der marmorne Fries mit den Engeln und dem Brustbild des Heiligen umgiebt den ganzen Bau. Die Obersenster des Schisses

waren ursprünglich im Rundbogen geschlossen, von Mauerblenden im Flachbogen einfach umrahmt.

Es ist für mich teine Frage, baß, wenn man einmal für moderne Kirchenbauten von ber mittelalterlichen Schablone abweichen will, gerade in solchen Beispielen, wie tie hier besprechenen, bedeutsame Muster gegeben sind für eine firchlich würdevolle und dabei tünstlerisch durchgebildete Neugestaltung des Basilisenplanes durch die geistvoll behandelten Formen tlassischer Architestur. Aber bei diesen Berjuchen blieben die servaresischen Baumeister nicht stehen. Schon San Benedetto zeigt, wie sie auch die Gewöldanlage in umfassender Weise mit der Basilisa zu verbinden suchen. Die Kirche wurde eirea 1500 bezonnen, und um 1553 sinden wir als Architesten die Brüder Giambattista und Alberte Tristani. An dem ausgedehnten und prachtvollen Kloster sowie an der Façade der Kirche, die 1561 vollendet wurde, arbeiteten Antonio und Guide Pighetto und Plassee Tagliapietra.\*)

Die Gewölbanlage hatte bei E. Benedetto ben Pfeilerbau im Gefolge, ber Grundriff (vgl. bie Abb.) fteht in naher Berwandtschaft mit andern Rirchen Oberitaliens, namentlich



&. Benebetto. Berrara.

S. Sevolcro und S. Sifto zu Biacenza, von benen ich in meiner Weschichte ber Architeftur, 3. Aufl. S. 663, 664 bie Grundrisse beigebracht habe. Die Chorbilbung mit Apiis und Seitentapellen fann uns veranschaulichen, wie ber Chor von S. Sifto vor feiner Berlängerung beschaffen war; bie halbrunden Abschlüsse ber Kreugarme wiederholen sich in beiten Kirchen Piacenga's. Ebenso bie halbtreisförmig abgeschloffenen Rapellen ber Seitenschiffe. Mit S. Gifto haben bann bier in G. Benebetto bie Geitenschiffe bie fleinen Auppeln gemein; bagegen zeigen bie Haupträume einen Wechsel von Aupveln und Tonnengewölben, ber in biefer Beife anderwärts schwerlich vortommt. Auch ist bies gerade ber schwache Theil ber Komposition; benn ba bie erfte und britte Abtheilung bes Mittelschiffes, ber Chor und bie Querarme biefe großen quabratischen Tonnengewölbe zeigen, in welchen nur ein

Runtsenster angebracht ist, und ba auch bie ziemlich flache Hauptluppel sowie die Kuppel auf ber zweiten Abtheilung bes Mittelschiffes nur spärliche Fenster haben, so ist bas Oberlicht ber Kirche sehr verkümmert, und die Fenster ber Seitenkapellen geben nur ein niedriges Seitenslicht. Diese schlechte Beleuchtung ist um so mehr zu betlagen, als die grau in grau auf bunkelblauem Grunde gemalte Deseration ber Wände baburch in ihrer trefflichen Wirtung beeinträchtigt wird. Diese Deseration erhält an ben Gewölben einen harmenischen Abschluß; die Tonnen sind mit Kassetten bemalt, und auch die Kuppeln haben eine nur etwas zu weltlich ausgesallene Desoration.

In der Pfeilerbitdung wechseln stärkere mit schwächeren Stüten, erstere mit Pilastern, lettere an der Rückseite mit Salbsäulen bekleidet, sämmtlich mit eleganten forinthissirenden Kapitälen in der seinen Auffassung der Frührenaissance. Die für die Gewölde bestimmten Pilaster seten sich dann über den Kapitälen als Lisenen sort und enden mit einsachem Kämpfergesims. Die Pfeiler ruhen ohne Postament mit ihrer Basis unmittelbar auf dem Boden.

<sup>\*)</sup> Sammtliche biftorische Rachrichten in F. Avventi, il servitore di piazza, Guida per Ferrara. Ferrara 1838.

Das Neukere zeigt eine schlichte Backsteinarchitestur, einsacher als an S. Francesco. Die Façabe ist mit brei Marmorportalen ausgestattet. Vor ben Seitenschiffbachern erheben sich wieder die schweren Voluten, ebenfalls aus Marmor; auch die Krönung bes Mittelschisses wird durch einen halbrunden Aussach bewirkt. Diese Theile sind gerippt und die unteren einwärts gebogen. Endlich sind für die Gliederung der Façaben Marmorpilaster verwendet, die unteren mit forinthissirenden, die oberen mit ionischen Kapitälen. So verbindet sich beim Kirchenbau Verrara's wie beim Palastbau der Marmor mit dem Backstein. Noch sei bemerkt, daß der Glockenthurm neben dem süblichen Kreuzslügel mit Vilastern gegliedert und klar entwicklt ist.

Die lette biefer Kirchen, bie Certofa, ist bie einsachste im Grundplan. Berso grundete 1452 bas Kloster und ließ es 1461 mit Monden aus ber Karthause von Grenoble



Gertofa. Terrara.

besetzen. Die vorhandene Kirche wurde 1498 begennen und 1551 vollendet, nach bem Erbbeben von 1570 aber erfuhr fie eine Wiederherstellung. Es ist eine schlichte Pfeilerbasilika mit Kreuzschiff und Cher, ber burch eine Tribuna geschlossen wirt. Die Seitenschiffe fint, wie gewöhnlich bei ren Rarthäusern, in einzelne Rapellen abgetheilt, welche burch Thuren in ben Querwänden mit einander in Berbindung steben. Die Rapellen haben Arengewolbe, bas Mittelschiff fanimt Querhans und Chor ift mit Auppeln bereckt. Die Kirche hat ungefähr bie Dimensionen von S. Maria in Bato, ber fie auch barin folgt, baß wie bort bie Gaulen, so bier bie Pfeiler auf Stylobaten fteben, woburch tiefe beiben Rirchen in ber Raumwirfung ben anderen überlegen find. In ber That ift ras Innere ber Certofa eine herrliche Anlage, weit, frei und licht, von schönen, schlanken Berhältnissen. 3m Mittelichiff hat jebe Abtheilung beiverseits ein Runtbogenfenfter, mahrent bie Rapellen, wie in allen tiefen Bauten, je zwei Fenster haben. 3m Chor, ten Areugarmen und ber Westfagare fint große Runtfenster.

Etle Ausbildung zeigt bie ganze Architeftur bes Innern. Die Stylobate ber Pfeiler, gleich biesen aus einem marmerartigen Kalkstein, sind mit zierlichen Reliefe Drnamenten besteckt. Die Pfeiler haben iene anmuthigen variivenden forinthischen Kapitäle ber Frührenaissance. Ben biesen steigen die Pilaster für die Gewölbe empor, wieder mit ähnlichen Kapitälen befrönt. Die großen Bogen der Bierung sind an der ganzen Fläche mit seinen Reliefornamenten geschmuckt. Dazu tommt die malerische Ausstatung. Ueber ben Arkaben ziehen sich zwei elegante Arabestensriese, grau in grau gemalt, hin. Der Wandstreisen wischen ihnen hat bloß einen Ten erhalten. Tropbem wirkt das Ganze harmonisch.

Am Aenseren ist bie Fagate unvellendet geblieben; aber die Deferation bes lang bauses gehört zum Bollfommensten, was die Renaissance in reinem Backteinban aufzuweisen hat. Die inneren Hauptabtheilungen werden durch torinthissirende Pilaster bezeichnet, welche bis an das reiche Ronsolengesims reichen, das dem Ganzen als Krönung vient. Zwischen den Pilastern sind is drei Blendbögen ausgespannt, eine Reminiscenz der Schissarfaden, an den Pseilern auf tleinen Pilastern, dazwischen aber auf eleganten Ronsolen in Form torinthischer Kapitäle ruhend. Diese großen Motive geben den Flächen eine wehlabgemessene rhothmische Bewegung und eine Gliederung, welche seter auseren, die für solche Stellen ersunden werden könnte, überlegen ist. Der romanische Stol hat in seinen besten Monu

menten Aehnliches versucht, aber ohne ben Arel biefer an ber Antile herangebildeten Formen. Aehnliche (Vliederung ist auch am Areuzschiff durchgeführt. Die Ruppel hat hier wie in den übrigen Kirchen Ferrara's wenig Bedeutung und bleibt felbst hinter den Bramantinischen Auppeln Sberitaliens um einen guten Schritt zurück. Erst Michelangelo sollte in S. Peter's Kuppel die densbar höchste Monumentalsorm mit dem hohen lichtburchbrochenen Tambour binstellen.

Die ausgerehnten Klosterhöse, jeht als Campo Santo bienend und mit all der Sorgsfalt gepflegt, welche die Italiener ihren Friedhösen immer gewidmet haben, sind von weiten Säulenhallen umzogen, die jenes frübe Wattkapitäl zeigen, dem noch mittelalterliche Motive zu Grunde liegen. Zwischen den einzelnen Zellen sind kleine Söschen nach Karthäuserart angelegt, deren Arfaden benselben Charaster haben. Die sämmtlichen Außenwände werden durch einen eleganten Muschelfries in Terracotta abgeschlossen. Ein herrliches kleines Marmorportal der Frührenaissance mit belikatestem Laubwerf an den Pilastern und Archivolten ist noch hervorzuheben.

Die an der Certosa angewandte Außendekoration hat eine noch seinere und reichere Ausbildung an der Apsis des Doms gesunden. Zwei edle Konsolengesimse theilen die beiden Stockwerke. Dazwischen sind Pilaster mit eleganten Kapitälen, verbunden durch Blendbögen, angeordnet. Als Architekt wird Diagio Rossetti bezeichnet, der auch S. Maria in Bato erbaut hat. Nach der Uebereinstimmung bes Styles muß man diesem tresslichen Architekten, der auch den erlen Palazzo del Consiglio zu Padua erbaut hat, die Certosa ebenfalls zuschreiben. Nach alledem ist es ein Meister, der mehr Ausmerksamkeit verdient, als ihm bieber zu Theil geworden.

Schließlich sei noch bes imposanten Campanile am Dom gedacht, bessen großartige Architektur schon Burchardt hervorgehoben hat. Er ist einer ber wenigen Glodenthürme, welche zur Zeit der Frührenaissance zu Stande gesommen sind. Seine mächtigen Formen weichen von ten mehr zum Anmuthig-Zierlichen neigenden ferraresischen Bauten aussallend ab. In ter That ist es ein fremder Meister, Bartolommeo da Fiorenza, also ein Florentiner, welcher 1454 im Austrage des Perzogs Borso die Fundamente des schon 1412 begonnenen Thurmes verstärkte und das erste Stockwerf aussührte. Das zweite und dritte sügte man zwischen 1491 und 1495 hinzu; das vierte endlich erbaute unter Alfonso II. Gio. Batt. Aleotti von Ferrara. Die Birtung des Ganzen beruht auf der schlichten Wiederholung des im ersten Stockwerf angeschlagenen Grundmotives: hohe Arsaden auf trästigen, vielleicht im Berhältniß zu den etwas niedrigen Archivolten gar zu schlanken torinthischen Säulen zwischen energischen Eckpilastern.

•

.

Digitized by Google





# Meifterwerke der Kaffeler Galerie,

in Rabirungen von 2B. Unger.

III. Rindrich auf ber Beide, von Paulus Potter.

Das Bilden, welches unsere britte Radirung aus Kassel wiederziebt, ist die frühest batirte Oelmalerei, welche ich von dem jugendlichen "Nassael der Thierwelt" tenne. "Paulus Botter f. A. 1644" hat er mit seiner schönen klaren Schrift links an den unteren Rand der Tasel hingeschrieben.\*) Selbst wer die Höhe der Bollendung in's Auge faßt, zu der wir den Meister in den Wunderwerken seiner besten Zeit, z. B. dem "Meierhof" der Ermitage oder dem "Bois de la Haye" bei Hrn. Suermondt in Nachen, emporsteigen sehen, muß die künstlerische Reises Neunzehnsährigen sast unbegreislich sinden. Die volltommenste Beherrschung aller technischen Mittel; nichts mehr von dem Zuviel oder von der Unssicherheit der Jugend; keine Nachahmung eines Lehrers oder Borgängers: nur die Natur, schlicht und unversälscht; und dech mit welcher Weisheit in der Anordnung, mit welcher Kenntnis der Berkürzungen und der Lustverscheit wie seinem Geschmack in der Wahl und Bertheilung ber Töne zur Darstellung gebracht!

Smith (Rat. V, S. 151, Mr. 82) giebt von tem Bilve folgente Beschreibung: "Bier Anbe auf ter Beite. Die Scene stellt tie Höhe eines Hügels bar, bessen Erhebung ten Blid in bie weitere Gerne abschneibet. Bon ben Ruben, welche ben Borbergrund einnehmen, ift bie bem Beschauer junächst befindliche von weißlich grauer Farbe; sie liegt am Boben, ten Kopf in bas Bild hincingelehrt; eine zweite, weiß mit Gelb gesprenkelt, steht links (vom Bilte ausgenommen) an einem fleinen Banme und einem Gehege; hinter ihr befindet fich eine tritte (ebenfalls stebent) von rotbbrauner Farbe; tie vierte, buntelbraune, steht auf ber rechten Seite bes Bilbes in rudwärtiger Anficht, grafent." Zwei weitere endlich, fonnen wir ergangend hingufugen, liegen vor bem Webuich bes hintergrundes im Grafe. Der fast blätterloje, bemoeste Baum ist von Schwalben besetzt und umflattert. 3m Verbergrunde Biefenblumen und ein riefiger Froid. Die Stimmung ift gegen Abent genommen, tie Luft mit bem gartesten Geloten erfüllt, Simmel und Horizont hell; nur hinter bem Baume gieben blaugraue Wolfen auf. Ginen mobithuenten Gegenfatt gegen bie Alarheit ber Luftone bilret bas tief braunlich gehaltene Erbreich. Die Ausführung ift von ber außererbentlichsten Geinheit und Wetiegenheit, namentlich in ten Thieren, etwas flüchtiger in ter l'antichaft. Gine gewisse Trocenbeit red Bortrage, welche Waagen (Santh. II, 164) herverhebt, bleibt tem Meister auch in manden feiner fpateren Bilter eigen. Das Haffeler Bilt zeigt fie burchans nicht in besonders merklichem

<sup>\*)</sup> Daffelbe Datum trägt, abgesehen von bem rabirten Blatt "Le berger" (Bartich, Rr. 15), auch ein fleines Bild ber Meftern'ichen Sammlung in hamburg (früher bei frn. v. Nagler in Berlin). Ueber einige fragliche Werte mit noch früheren Bezeichnungen vergl. Bestrheene, P. Potter, S. 48.

over gar störendem Grade. Smith spricht von Beschädigung bes Bilbes burch Puțen und von Retouchen in der Luft. Ich muß Beides auf sich beruhen lassen. Die Maaße sind: 37 Centim. Br. und 40 Centim. H.

Vor fünf Jahren befand fich bas Bilb noch, mit andern Perlen bes kurfürftlichen Defitzes, auf Schloß Wilhelmshöhe. Erst in Folge ber Ereignisse von 1866 ift es ber Galerie wieder zugewiesen worden und (unter Nr. 526) in beren Katalog verzeichnet.

Weftrheene (Botter, S. 107) fagt mit Recht, bag trop ber vortrefflichen Reproduktionen, welche wir nach Botter'ichen Bilbern von einem Liernur, Cornilliet, Robell, Sanfftangl und Il. befigen, boch noch Manches ju leiften übrig bleibe, um ber Bewunderung bes großen bollanvifchen Meisters in unserer Zeit einen völlig abaquaten Ausbrud gu verschaffen. "Pour ma part je ne crois pas que cette dette soit acquittée et je saluerai avec bonheur chaque démarche qui se fera pour doter l'art d'une reproduction noble et intelligente des chefs-d'oeuvre de Paulus Potter. Il y a là de quoi tenter les représentants sérieux de l'art de la gravure, de cet art qui appuyé activement, avec ardeur, par tous les amis du beau, du vrai et du noble, doit être vengé de l'indifférence et de l'arrogance d'un temps prosaïque et superficiel. fr. Rollege, ber biefe uns aus bem Bergen tommenten Borte fcrieb, wird gugeben, bag ber Gebante, welcher ihm vorschwebte, fur bas Raffeler Bilb in Billiam Unger's Rabirung seine Berwirklichung gefunden bat. Ich balte biese für bas Beste, was unfer ausgezeichneter Freund bisher geleistet hat. Sie giebt mit wenigen Mitteln, in einer Beife, welche ber Sanbichrift von Potter's eigenen Ratirungen febr nabe fommt, bas Bert bes Deifters vollkemmen treu und geistvoll wieber. Gie theilt mit bem Originale vor Allem jene golbene Belligfeit und Durchsichtigfeit bes Tones, welche bas erfte und untruglichfte Rennzeichen malerischer Bollenbung ift.

C. v. Lügow.

### Die Darmstädter Galerie.")

Im Januar biefes Jahres war Gottfried Kinkel nach Darmstadt berufen, um einen öffentlichen Bortrag zu halten, und er wählte "ehrlich den Stoff aus seinem Fache, den er hier am Plate
für den nütlichsten hielt." Er verstand sich dazu, in oratorischer hinsicht ein Opfer zu bringen, —
benn für einen Bortrag giebt es nicht leicht ein minder entgegenkommendes Thema als dieses —
und sprach über die Darmstädter Galerie. Dennoch fand er in seiner glücklichen Darstellungsgabe
die geeignete Form, wuste den Hörer schnell von Bild zu Bild zu leiten, beginnend bei den Werken
ber altfölnischen Malerschule, endend bei den Schöpfungen neuester Landschaftsmalerei, mit richtigem
Blick überall die Werke herausgreisend, die kunstgeschichtlich besonders interessant sind und darum
vorzugsweise zu weiterem Nachdenken anregen. Indem er endlich Rubens und Rembrantt,
die Hauptmeister in Darmstadt, als künstlerische Charaktere einander gegenüber stellte, den Hörer
in ihre Werkstatt blicken ließ, fand er inmitten des schnellen Ganges seiner Schilderungen einen
wohlthuenden Ruhepunkt.

<sup>\*)</sup> Die Gemalbegalerie in Darmftabt. Bortrag, gehalten ju Darmftabt am 8. Januar 1870, von Gottfried Kintel. Darmftabt, 1870. 3. B. Dieht'iche Buchhanblung (Arnold Bergsträßer.)

Eben so gut wie bas Publitum an Ort und Stelle tonnten aber auch fernere Kreise eine hinweifung auf die Darmstädter Galerie brauchen, von welcher reifende Inlander und Ausländer feine Notig nehmen, und Die fogar von ber Biffenschaft nur in gang vereinzelten Fallen berudfichtigt worben ift. Die Zeitschrift fur bilbenbe Aunft, welche in ben letten Jahren Reprobuktionen von Meisterwerten minder befannter Nordbeutscher Galerien veröffentlicht hat, murbe auch im fubmeftlichen Deutschland reiches Material finden. Bon ben Galerien langs bes Mheines find gerabe bie füblicheren am wenigsten befannt. Ber abnt in Dannheim ober außerhalb, bag bie bortige Sammlung unter fo vielem Gleichgültigen eine fleine Angahl vortrefflicher Rieberlander bewahrt? Bon ben Carleruher Schaten werben wir spater an eben biefer Stelle aussuhrlicher reben. Donauefdingen enthalt eine eben in einem Reubau geordnete Sammlung, beren Katalog wir nächstens ber Deffentlichfeit übergeben fonnen. Darmftabt, icon beshalb ein wichtiger Plat fur beutsche Runft, weil es im Brivatbefit ber Pringeffin Rarl bas Driginal ber holbein'ichen Mabonna enthält, weist in ber Großberzoglichen Galerie eine Sammlung von etwa 700 Gemalben auf. Die Raume im Schloffe, in tenen fie fich befindet, fint in ter Ausstattung nicht eben icon, in ber Beleuchtung nicht übermäßig gunftig, obwohl immerhin beffer als manche eigens zu bem Zwed errichteten Sammlungsgebäute, wie die Runfthalle in Carloruhe. Aus einigen historischen Notizen, Die Mintel Gingangs mittbeilt, erfahren wir, baft bie Darmftabter Cammlung wesentlich erft eine Schöpfung tiefes Jahrhunderts ift, von Grofherzog Ludwig I. gegrundet. Rur Beniges mar vor 1790 vorhanden, bagu tam 1805 bie Cammlung bes herrn von Bupic, ber, im Wetteifer mit Ballraf und ben Boifferee, bei Aufhebung ber Mofter Berte alterer Schulen gusammengebracht und bann ben Landgrafen gum Erben eingefest hatte. 1809 fam bie Cammlung bes Banquiers Meber in Bafel, 1812 bie bes Grafen von Truchfeß, Domcapitulars von Ricolsburg, bagu. Das Glangftud bes Bangen aber, ber große Rubens, mar ein Gefchent bes Ronigs Dar Jofeph von Bayern an ten sammelnten Großbergog und stammt aus ber Duffelborfer Galerie. Ronig Ludwig foll nachher oft genug feinen Berbruf über Die Grogmuth feines Baters geaugert haben. Geit 1830 merten bie Ausgaben fur bie Galerie nicht mehr aus ber Rabinetecaffe, fonbern vom Ctaate beftritten, und feitbem find noch einige gute altere Bilber, junieift freilich neuere, erworben worben.

Wenn wir jest auf Einzelnes eingehen, jo halten wir co für angebracht, noch ein paar Ergänzungen ju Rinfel's Mittheilungen zu geben. Go merren mir ben Intentionen bes Autore am besten gerecht. Am eingehendsten behandelt Rinfel bie altere beutiche und nieberlandiiche Runft. Unter ben Berfen altfölnifder Chule nennt er bie zwei Tafeln mit weiblichen Beiligen aus Geligenstatt, bann eine ichen von Baffavant und Conage ermähnte große Areuzigung mit Rebenbiltden, bei ber feinen Angaben bingugufügen ift, bağ fich inschriftlich ein Henricus de Cassel und ein Conradus Rost de Cassel als Stifter nennen, endlich jenes berühmte, liebliche Bild von 1447 aus St. Ratharinen in Roln, bas bem Meister bes Dombiltes besonders nahekommt, wenn es auch Schnaafe bem Stephan Lochner felbft nicht beimeffen mochte: Die Darftellung bes Chriftlindleins im Tempel, mit bem launig aufgefaften Ropf bes gelrgählenden Joseph, ben lieblichen Dabchengefichtern und ber Proceffion tergentragenter Anablein, aus teren Bugen ein ganger himmel voller Rinberunschuld bervorschaut. Unter ben Niederlandern biefer und ter nachstfolgenden Periode find namentlich bie ichone thronenbe Matonna mit fingenben Engeln, wohl foon nach 1500, irrig Memling genannt, von Rintel ber frühern Zeit bes Mabusc beigemeffen, am paffenbsten aber vielleicht bem Gerard Horebout jujufdreiben, forann bas hubide fleine Bilbden von Lucas van Lenben zu bemerten, bies acht, mit Menogramm, ein feltener Chat: Maria mit tem Rinte im Freien, von Engelfnaben umringt. Dann Die Cranad'ichen Arbeiten, unter benen ber Albrecht von Dtaing ale Bieronymus ,im Behand" befontere merthvoll, bas fleine Junglingebild von Band Bolbein, icon 1515 gemalt, außerbem aber auch noch eine Grablegung von ber Band feines Baters. Gin richtenter Chriftus, mit bidem Schnurrbart wie ein Rriegemann, zwischen Maria und Johannes, unten mehrere Beilige und ber Stifter, ichlaute Figuren mit fleinen Ropfen und überlangen Beinen, in ber Farbe licht und heiter, mit gart behandelten Goldvergierungen, icheint mir ein Werf bes Beinrich Albegrever ju fein. An ber Grenze biefer Epoche endlich fteht ein Bortrat, welches f. Borbus sen, genannt wird (Nr. 255), aber eine gang andre Runftlerindividualität verrath: ein Arzt mit grauem Bart,

Bincette und Saustäppchen, halbe Figur und lebensgroß, mit einem gewissen fühl röthlichen Fleischton, grauen Schatten und etwas weichlicher Mobellirung, trop sonstiger Energie ber Charafteristit: alles Eigenschaften, die schlagend auf ben niederländischen, später in Nürnberg thätigen Meister Nicolaus Neufchatel, genannt Lucidel, hinweisen, ber in Galerien so häusig als Holbein, Pencz, Wero vorkommt, den man aber durch ein beglaubigtes Bild, ben Mathematiker Neudörffer mit seinem Knaben, in München, ausreichend konstatiren kann.

Derfelben Zeit aber gehört ein Bilden au, das sur die Frühzeit niederländischer Landschaftsund Genremalerei besonders charakteristisch ist, ein zurtes grünes Landschäftchen vom alten Peter
Brueghel, dem eigentlichen Bauernmaser, von seinster Aussührung, mit tanzenden Bauern unter
einem Galgen, auf dem eine Elster sit, und mit Sonnenschein, der das Gewölf durchdricht. Herr
Bapersdorsser aus München, der Carel von Mander im Gedächtniß zu haben pflegt, erinnerte sich
beim Andlic des kleinen Bildes, daß es in dieser Quelle erwähnt ist: "Hy liet zyn Vrouwe in
Testament een stuck met een Exter op de galg, meenende met d'Exter de clappige tongen, die
hy de galgh toe eyghende; hadde verder gemackt, daar de waerheyt doordreeckt: dit soude
(nae zyn segghen) 't beste zyn, dat van hem gedaen was." (Er hinterließ seiner Frau im
Testament ein Stüd mit einer Elster auf dem Galgen, mit der Elster die Plapperzungen meinend,
benen er den Galgen zueignete; hatte serner gemacht, wie die Wahrheit durchbricht. Das sollte,
wie er selbst sagte, das Beste sein, was von ihm gemacht werden). Damit stimmt auch die Bezeichnung des Darmsädter Bildens vertresslich: P. BRVEGHEL 1568, das letzte Jahr vor seinem
Tode. — Von dem Sohne, In Brueghel, ist unter Anderm ein mit seltener Freiheit behandeltes
Bild, Gesecht in einem Walde, verhanden.

Als bas Glangfind ber Galerie nannten wir bereits ten großen Rubens, Rompben und Sathen mit Fruchten und Jagbbeute, eine ber ebelften Darftellungen von Rubens auf biefem Gebiet. Diefelbe Romposition befindet fich in ber Drestener Galerie, in ber Behandlung mit Diefem Exemplar nicht entfernt zu vergleichen. Alls ber Beauftragte bes beflifchen Fürsten ein Stud aus ben Duffelborfer Schätten aussuchen durfte, traf er eine Bahl, die ihm Ehre macht. Und baneben ein Deifterwert von van Dod (686), bas Anieftud einer jungen Frau mit leicht gepuberten Baaren, mit vollem Geficht, in ichwarzseibenem Rleid und einen Facher in ber Band "Die phlegmatifche Blondine", bie aber keineswegs unbedeutend aussieht, wird, unserer Ansicht nach, von Rinkel nicht genug bervor-Es ift eine ber herrlichsten Frauenbildniffe, Die überhaupt von van Dud's Sand existiren ÆТАТ. 2S. aus feiner letten Beit, bezeichnet : Auch bas Bilb eines jungen Mannes mit langem Ao. 1639. Saar und schöner Sand möchte ich nicht bezweifeln. Außerbem ift eine kleine Studie, grau in grau, bes Carl of Bembrote, fur bas große Familienbild in Wiltonhoufe, vorhanden. In zwei fleinen dem van Dyd zugeschriebenen Kniestücken von Mann und Frau (691,692) möchte ich die Hand des Bongales Coques erfennen, auf ten ja van Dyd entschieden Ginfluß geubt. Die Figuren befinben fich im Freien, ber Bleischton ift warm, tie Behandlung ber Details außerorbentlich gart und bennoch breit.

Beibes mit Federbaret vorhanden, etwa um 1636 gemalt (366). Ein Lichtstrahl fällt auf den Untertheil des Gesichtes und den hals, und dieser scheint durch Berpupung einer frühern Lasur vielleicht etwas zu grell, im wesentlichen aber ist es wohl erhalten. Noch höher jedoch steht das andre Bild des Meisters, Christi Geißelung, eins der schönsten unter allen seinen Wersen, die in Deutschland vorhanden sind, bezeichnet Rembrandt F. 1668, also ein Jahr vor seinem Tode gemalt. Die dichterisch empfundene Wahl des Moments vor dem Gräßlichsen, die hohe Mäßigung bei aller dämonischen Energie des Ausdruckes zeichnen es aus. Sin drittes dem Nembrandt zugeschriebenes Bild, ein Knabe, der von einer Frau gesämmt wird (271), rührt sicher nicht von ihm her, wahrscheinlich aber von Govaert Flind. — Art de Gelder ist durch eine Darstellung im Tempel mit sehr schöner weißgesteideter Simeonogestalt vertreten (426). Das Seitenstück bildet ein Christus zu Emmans (465), in wirtungsvoller Abendstimmung, höchst dramatisch ausgesaßt, mit bäurisch-derben Jüngersiguren, offenbar gleichsalls von A. de Gelder, obgleich dem Gerbrandt van den Eeckhou t

zugeschrieben. Bon biesem aber sind zwei ausgezeichnete Kniestüde eines bürgerlichen Chepaares vorhanden (433, 435). Ebenbürtig steht das Porträt einer sigenden altern Frau in ganzer Figur von Bartholomäus van der helst da (420). Sie ist gerade aus der Kirche zurückgesehrt, neben ihr liegt das Gesangbuch, noch ist ihr Athem vom Gange schwer. Wie sest liegt ihre Sand auf, wie ist sie völlig ein Bild holländischer Bürgertüchtigseit! Mit Recht vermuthet herr Galerie-Inspector hosmann in Darmstadt, daß zwei andre, demselben Meister beigemessen kleinere Brustbilder von Mutter und Sohn, — sie eine Alte, mit staunenswerthem Ernst des Blids und mit höchst ausdrucksvollen, magern händen, er eine redliche, behäbige Kleinbürger-Natur, — eher von Th, de Kehzer herrühren.

Un ber Spige ber Genrebilder fleht Beter be hoogh's Burgerftube, in ber ein Berr im But fich mit einer nabenben Frau unterhalt, mit glangenter Malerei ber Stoffe (406). Dann unter mehreren Teniers namentlich ein laufenber Bauer, flüchtig, aber geistreich (413), unter ben A. van Dflabe bas Schweinschlachten in ber Bauernftube (250) und eine Bauernfchente, bezeichnet mit bem Ramen und 1635. Bon Baul Botter ift ein etwas trodenes, aber echtes, treffliches und bezeichnetes Bild ba, ein liegendes Rind im Stall, baneben ein ftebenber Buriche, in ber Beleuchtung flar und fcarf (266), bagu mehrere fleine A. Cupp, Lanbidaften von ban Gogen, Berghem, Bynants, ein Seeftud von Badhungen, zwei febr icone Everdingen, ein Bafferfall in Feljengegent (371, bezeichnet) und ein fonniger Blid auf eine Ctatt (677). Gine Mondicheinlanbicaft bes A. van ber Neer, von ungewöhnlicher Größe (283, mit Monogramm) zeigt biefelbe Komposition wie ein fleineres Bilb bei Berrn Biarbot in Baben und ift von hoher Poefie ber Erfindung. Bon 3. Rupsbael find zwei fleine Bifber ba, eine Lanbicaft mit machtigen Baumen, Fernficht in flache Wegend und einem Wandrer (682, bezeichnet mit tem vollen Ramen) und ein bichter berbftlicher Balb mit jagenden Wolfen (Monogramm etwas ungewöhnlich).\*) Die Staffage, ein sipendes Matchen am Baffer und ein Reiter mit hunden, zeigt Abrian van be Belbe's Meifterhand. Raum von Ruyerael, mohl von Sobbema ift bagegen bie Derbftlanbichaft (399) mit ber Dunenpartie und ber einsamen Butte unter gum Theil entlaubten Baumen, eines jener Bilber voll buffrer Boefie, Die ten Ginflug Rembrandt's mahrnehmen laffen. Gin Baumftamm gang vorn hat mohl bie Bezeichnung getragen, boch ift ber Name ganglich verwischt, bie Jahrzahl vielleicht 1649. -Endlich ift noch bei Welegenheit eines Gemaltes eine funfthiftorische Frage anzuregen. Unter bem falicen Ramen "Geb. Bourdon" befindet fich in Darmflatt eine große Bachtflube von nieberlanbifder Sant. Alles Gerath, Die Baffen, Ruftungen, Fahnen im Borbergrunde find vortrefflich bebandelt. Rur ber Wegenstand bat offenbar Die faliche Benennung veranlaft, bas Bild enthalt eine echte Inschrift, Die gang anders lautet: nys 1662. Doch ift fraglich, ob Rintel Recht hat, baraus einen seltenen Daler Aps zu machen, wenngleich mehrere biefes Ramens im Raglerichen Lexifon genannt werben. In ber Galerie gu Raffel fieht man zwei fruber in Bilhelmshöhe bewahrte fleine Bemalte: Ein Ruraffier, ber feinen fclafenten Rameraten einen brennenten Span unter bie Daje halt, und ein Martetenbergelt mit fartenfpielenber Gefellichaft, beibe gleichfalls irrthumlich bem S. Bourton jugefdrieben, von Dl. Biartot fürzlich in ber Gazette de Beaux-arts, auch mit Unrecht, C. Bega genannt, benn am Ausbangeschild bes zweiten Bilboens fteht bie Bezeichnung: Die Bebandlung icheint tiefelbe wie bei bem Darmstädter Gemalbe, Die Charaftere haben völlig Diefelbe form, und fo mirb bei jenem ber Rame wohl fragmentarifch fein. Aber über einen Bonnn ober Bonnys gibt tein Künftlerlexiton Austunft. \*\*)

Wir unterlaffen es, auch von ten Italienern, ben Frangofen, ober gar von ben Bilbern unfrer Beit in Darmftabt zu reben. Bei Ersteren überwiegt bie Beriobe afabemifcher Kunft. Bas über bie wenigen frühern Berfe zu fagen war, hat Rinfel gesagt, indem er bie angeblich Tigian'iche



<sup>\*)</sup> Letteres Bith ift in bem Auffahe B. Bobe's im vorigen Jahrgange b. Bl., E. 352 unter Rr. 19 als van ber Meer von haarlem aufgeführt. A. b. herausg.

<sup>\*\*)</sup> W. Bobe und ber Unterzeichnete lafen ben Ramen auf ben Raffeler Bilben beutlich Bonnun (nicht Bonnu).

Benus zurüdwies, Carlo Caliari's Abschied bes Avonis und "ben ernsten fraftvollen Aristokaten in dunkler Tracht, um den Tizian und Tintoret sich streiten mögen," den aber schließlich der Letztere für sich behält (580), herverhob. Auch ist mit Recht der Biederholung von Raffael's Johannes in der Büste besondrer Werth zugesprochen. Rassael hat diese Komposition, genau so wie sie hier und in mehreren andern Cremplaren erscheint, wohl nie eigenhändig ausgesührt. In der neuesten Auslage des Cicerone haben die kundigen Bearbeiter die Erwähnung des Exemplars in der Florentiner Tribune als "zum Theil eigenhändig anerkannt" gelassen, die Notiz: "das Original vielleicht das Bild in Darmstadt" gestrichen. Letzteres mit Recht, und doch möchten wir sagen: es steht Nassael gewiß eben so nahe wie das Florentiner Gemälde, beide aus der Schule, das Darmsstädter zwar nicht unversehrt, aber geistvoller in manchen Partien.

Alfred Boltmann.

### Die Ausstellung der Royal Academy in London.

London, im Juni.

171-1/4

††† Wenn die jährlichen Ausstellungen der Royal Academy nicht die internationale Bedeutung und die Ausbehnung des Parifer "Salon's" besitzen, so bieten sie dassir ein desto größeres Interesse sur die Kenntniß der noch so vielsach ignorirten und verleumdeten neuesten englischen Schule. Nirgend anderswo kann man diese gründlich studiren, weder auf dem Kontinent, wo sie nur durch wenige, meistens sehr unbedeutende Werke, noch in den öffentlichen Galerien Londons, wo sie eigentlich gar nicht vertreten ist. Nur diesenigen, die sich gerade während des Mai oder Juni in der englischen Hanptstadt besinden und die Gesahr, von der in den Räumen der Royal Academy sich drängenden Wenge erstickt zu werden, nicht scheuen, sind im Stande, sich von den Leistungen dieser Schule ans eigner Anschauung ein Urtheil zu bilden. Ich din in dieser Lage und denke meinen deutschen Lesern Bergnügen zu machen, wenn ich ihnen eine Stizze dieser so seltenen und so slüchtigen Erscheinung der englischen Malerei zukommen lasse.

Die gegenwärtige Ausstellung, Die 102te feit ber Grundung ber Royal Acabemy, murbe am 2. Mai eröffnet, und zwar nach Beendigung bes herkommlichen großen Gesteffens von 200 Gebeden, an welchem die Mitglieder ber bechften Ariftofratie fich betheiligten und bei bem es auch an glangenben Reben nicht fehlte. Es ift bie zweite Ausstellung, Die in ben neuen, 1869 unter Dr. Gibnen Smirte's Leitung erbauten Raumen ber Academy, in Burlington Soufe, Biccabilly, abgehalten wird. Gie umfaßt 1229 Berte (einige weniger als bie bes verfloffenen Jahres), Die von c. 700 Runftlern eingeschidt find, und füllt ohne Ueberladung wie ohne Luden volltommen bie zwölf Gale bes neuen Bebautes, mobon wir bis jest nur bas Innere feben tonnten, ba bas Meufere noch burch bie Gerufte vervedt und überhaupt noch nicht in allen feinen Theilen vollenbet ift. Die Gale zeichnen fich, beiläufig bemerkt, burch verftanbige Anordnung und burch einfache und murbige, obwohl etwas fchuchtern gehaltene Ausstattung aus. Das licht empfangen fie von oben und fonnen nothigenfalls am Abend burch Gasflammen, Die in finnreicher Beife rings um bie Dede berum angebracht find, erleuchtet merben. Gie haben nach bem Ausspruch ber Preffe, ber Runftler und bes Bublitums nur ben einen Fehler, zu flein zu fein. Go beginnt benn bereits wieber ber alte Chorus von Rlagen, ber die Atademie umtonte, fo lange sie am Trafalgar Square hauste, und mit verstärfter Gewalt richtet er fich gegen bas neue Bebaube.

Da biese Frage bas innere Wefen ber Erscheinung, mit ber wir uns beschäftigen wollen, berührt, so moge man uns gestatten, noch einige Worte barüber zu sagen, ehe wir zum Studium ber Bemalbe felbst schreiten. Wir stellen uns in bieser Angelegenheit unbedingt auf die Seite ber Afa-

bemie und beflagen bie Berblendung berjenigen, die ihr vorwerfen, bag fie eine Menge bervorragenber Kräfte vom Schauplat ber Deffentlichfeit gurudweise. Ginige Zahlen werben genugen, um bas Nichtige tiefer Beschwerben barguthun. Die National Gallery, ben Meifterwerfen aller Länder und Zeiten gewirmet, faßt 800 Bilber, - bie Gale von Burlington Soufe vermögen bequem 1500 aufzunehmen. Das follte boch wehl ausreichend erscheinen, felbft wenn man bie übertriebene Ausbehnung ber Malerei in unseren Tagen und bie fieberhafte Thätigleit Englands in Anschlag bringt, bas in biefem Jahre 5 bis 6000 Gemalbe an bie Afabemie geschicft haben foll. Die febr man auch geneigt sein mag, die Bortrefflichkeit der Schöpfungen einer Zeit, in der sich jo viele tuchtige Krafte ber Runft zugewendet haben und in ber die technische Beschidlichleit so verbreitet ift, anzuerfennen, unmöglich wird man boch a priori behaupten wollen, baß ein einziges Bolf in einem einzigen Jahre mehr als 1229 werthvolle ober auch nur bemertenswerthe Berte ober auch nur folde, die überhaupt ausgestellt zu werden verdienen, hervorbringen konne. Und eine eingehende Betrachtung wird une tie lleberzeugung auftrangen, bag minbeftens zwei Drittel ber bier ausgestellten Gemalte hatten gurudgewiesen werten fonnen, ohne baft ein einziger talentvoller Runftler unter einer folden Strenge gelitten batte und ohne bag eine einzige intereffante Runftrichtung ber Kenntniß bes englischen Bublifums entzogen worden ware. Das übrigbleibende Drittel hatte völlig genügt, ten Gefchmad unt bas Urtheil ber Befucher zu bilben. Die Afabemie hat fich alfo bulbfam genug gezeigt und, wenn fie nicht aus einem Seiligthum einen Bagar machen wollte, wenn fie bie Auswahl ber Menge vorzog, fo hat fie auf ber anberen Geite allen englischen Runftlern, die wirklich tiefen Ramen verbienen, volle Befriedigung gu Theil merben laffen.

Eine Musterung ber verschiedenen auf ber Ausstellung vertretenen Gattungen beweist nur zu febr, wie weit biefe achtbare Wefellschaft ihre Anforderungen herabgeftimmt, welche Nachficht fie geubt bat. Die große Malerei, ber Ausbrud edler Empfindungen und erhabener Bebanten, Die Berherrlichung menfchlicher Schönheit findet fcon feit langer Zeit in England feinen Abgang mehr, und wenn die Atademie für ihre Auszeichnungen bas auf bem Kontinent gebräuchliche Spftent annehmen wollte, fo wurde fie fich genothigt feben, ben Preis bes Musbruds irgent einem Thierftud, ben bes Stole einem Stilleben unnertennen. Regierung und Bublitum find einig in ihrer Gleichgiltigfeit gegen bie ehrgeizigen Bestrebungen ber philofor Sifden ober religiöfen Malerei, und wenn man über biefen Bunft ben genialen John Hustin befragen will, ben neuen Stade professor in art, ber auf bie Aunft feiner Lanteleute mehr ale irgent je ein Aritifer eingewirft hat, fo wird er antworten, es gabe nur ein Mittel eine englische Architefturfoule ju icaffen, und biefes fei, bag man auf Rathetralen und Palaften bie Portraits, Die getreuen Bortraits ber zeitweiligen Bifchofe ober Inhaber meifelte, er wurde fagen, dag bie mobernen Zeiten an nichts anderes fo viel Beit und Intelligeng verschwendet haben, als an ben Berfuch, Die vergangene Befchichte malerifch tarzustellen. Die Runftler felbst endlich, mit bem praftischen Beift, ber ibre Ration auszeichnet, und ber fich auch im Multus bes Schonen nicht verleugnet, folgen ruhig bem Strom und benten nicht baran, ihre Arafte in einem ichwierigen Rampfe gu verzehren. Bogu auch? Sie wurden Aritifer und Käufer gegen fich haben, und auf Bermogen und Ruf zugleich zu verzichten, bas geht über bie Arafte eines Runftlere und eines Englanders.

Wir dürsen uns also nicht wundern, wenn wir unter den 1229 Bildern der Ausstellung nicht ein einziges antressen, welches den Namen eines historischen Gemäldes verdient, welches große Ideen unter schönen oder heroischen Formen barstellt, welches uns eine wichtige Seite in den Annalen der Menschheit verauschaulichte oder uns durch den Anblid großen, mit edler Duldung ertragenen Unglücks erschüttert. Es trifft nur zu vieles zusammen, um solche Gemälde unmöglich zu machen. Und selbst wenn wir ohne alle Rücksicht auf inneren Werth lediglich auf den Gegenstand oder gar nur auf den Titel sehen, entdeden wir kaum acht oder zehn Gemälde, die überhaupt eine berartige Tendenz verrathen. Sollen wir diese verschämten Versuche auszählen? Sie bergen sich hinter ehrenvollen Namen, Namen von Künstlern, die bei anderen Gelegenheiten und auf anderen Gebieten glücklichere Ersolge errungen haben, und nur der Zwang, der durch etwaige unabweisbare Bestellungen auserlegt werden mechte, kann uns ertlären, wie ein Waler von der Verentung Mr. Armitage's durch seinen "Judastuß" oder seinen "Fils de la Vierge" seinem eigenen Ruse song zu nahe treten konnte; oder wie Mr. Fohnter so allen Gesetzen der Zeichnung und der Detografien under eine Dete ver geinen "Fils de la Vierge" seinem eigenen Ruse so

ration in feinen Rartons fur Mofailen (St. Georg, St. Belena) Bobn fprechen mochte. wenigen Andern gibt es feine Entschuldigung irgend welcher Art, und von welchem Standpunfte man auch ihre Schöpfungen betrachten mag, man wird faum etwas auffinden, was ihnen einiges Intereffe verleiben tonnte. Gine weit ernftere Ausführung, eine gludliche Behandlung ber Formen und eine gut burchgeführte, boch zu fehr in's Dunfelblaue fibergebenbe Saltung zeichnen bie "Mutter bes Mojes" von Mr. Goodall, N. A., aus und bod laft auch tiefes Bild, namentlich in ber Auffaffung, viel ju munichen fibrig. Die Stellung ber Belbin ift etwas ju alltäglich und ihr Beficht verrath eber Die Furcht vor Ueberraschung ale ben Schmerg ber Mutter, Die im Begriff fteht, ihr Rind ben Aluthen bes Nils anguvertrauen. Die Figur ift ohne Grund herfulisch, und bie haut zeigt ein zu ftartes Roth. Nichtsbestomeniger ertennt man, bag ber Runftler eine bemerkenswerthe Begabung für bie monumentale Malerei befit und bie großen Meister flubirt hat. Auch bas beste unter allen biefen Gemalben, ber "heilige Frang, ben Bogeln predigend", von Dr. Marte, lafit uns biefe burchgängige Somäche, Diese freiwillige ober unfreiwillige Abneigung ber englischen Schule gegen bie historifde Malerei nur beshalb nicht empfinden, meil es von vornherein in der Bahl und in ber Behandlung bes Gegenstandes eine wohlthuende Anspruchslosigfeit fundgibt. Es ift nicht machtig genug, um zu erschüttern, aber es ruhrt; es ift nicht im großen Stil gehalten, aber es ift einfach, naturlich und wurdig burchgeführt, es tragt mit einem Worte jenen magvollen gemuthlichen Bug, ben wir in ben Berten eines jung verftorbenen frangofifchen Malers, ?. Benenville's, finden. An ihn erinnert Marks in überraschender Beise. Eine turze Beschreibung mag uns bas Bild etwas naber veranschaulichen. Inmitten einer ruhigen, harmonischen Landschaft seben wir ben Seiligen und feine Gefährten, naturwahre Gestalten mit bem Ausbrud ruhiger Sammlung, vor einer Bemeinde von Bogeln fteben. Der Apostel ber geflügelten Beerschaar unterhalt fich ernft und wurdig mit feinen Buborern, Die ihrerseits teins feiner Borte verlieren. Der Marabut benft jeben Gat noch einmal bochft grundlich burch, ber Storch wiegt fich auf einem Beine, Die Gule beweist burch ibre Aufmertfamteit, baf fie wurdig ift, Minervens Lieblingsvogel gu fein, andre figen rubig in ben Bweigen eines alten Beibenbaumes. Dur bie Fliegenvogel konnen nicht einen Augenblid unbeweglich bleiben und wirbeln in ben Luften berum. Um bie beilige Rebe gu horen, unterbrechen bie Bapageien ihr ewiges Geschwät, bie Enten ihr Geschnatter, wilbe Ganfe ziehen in langem Buge in Form eines ungeheuern Dreieds beran. Die Gigenthumlichleiten ber verschiedenen Gattungen find fo auf bie richtigfte und treffenbfte Beife wiedergegeben, ohne bag biefes Streben nach Bahrheit bem Bangen etwas von feiner Burbe raubt und auf ben Lippen bes Beschauers ein Lacheln hervorruft. Das anbächtige Schweigen, welches in biefer Scene herrscht, die Reinheit ber Luft, ber Zanber einer weichen und milben Farbengebung, und besonders die innige hingabe an den Gegenstand weifen biefem Gemalde ben erften Plat unter allen ahnlichen Berfen ber Ausstellung ber Ropal Academy an und beweisen, daß, wenn die Engländer in historischen oder religiösen Darstellungen nicht gludlicher fint, Die Schuld einzig und allein ihren Sitten und Gewohnheiten und nicht ihrer natürlichen Begabung jugeschrieben werben muß.

Im Allgemeinen kann man in unserer Generation auf dem Kontinent, sobald diese verlegende und demüthigende Frage des Berfalls der großen Kunst verschmerzt ist, seinem Hange zur Bewunderung freien Lauf lassen und sich für die verhältnismäßig untergeordnetere Form durch die Krast der Leidenschaft, den Reiz der poetischen Ersindung oder die überwältigende Wahrheit des Realismus entschädigt halten. So schöpfen die Franzosen unserer Tage aus ihren sieberhaften und oft ungesunden Leidenschaften eine große bramatische Gewalt, und mancher Schrei, den sie ausstoßen, kommt ihnen aus dem Herzen. Als Beweis dafür sühre ich nur den "Tod des Marschalls Neh" von Gorome an, welcher dieses Jahr in der Royal Academy ausgestellt ist; oder etwa diese Niedermetzelung der Polen, diesen Tod des ehebrecherischen Liebhabers, diese in den Wellen umgekommene Birginie, deren alle diesenigen, welche den Salon von Paris gesehen haben, sich erinnern müssen. In Deutschland erblischen wir Scenen wie die "Schlacht bei Solserino" von Adam, wo so viel physisches Leiden mit einer so durchdringenden Wahrheit geschlichert ist, oder den tiefernsten Schmerz der heiligen Frauen, die Christins beweinen, von Feuerbach. Oder wir sehen kritische Geister, die den menschlichen Charaster in seinen Tiesen zu ergründen streben und die in den Orient vordringen, um Stoff sür

ihren glübenten Erfenntniftrieb zu finden. Die gegenwartige englische Schule fcheint biefe verichiebenartigen hoben Bestrebungen unbeachtet zu laffen, fie icheint barauf zu verzichten, ein Feld zu bebauen, auf bem einft ber gottliche Chatefpeare und ber unerbittliche Sogarth glangten, beffen fünftlerische Bollendung seiner Erfindungsgabe nicht im mindeften nachsteht, ein Feld, auf dem wir auch noch fürzlich Didens fo erfolgreich wirten faben. Ausbrud ber Leibenschaft, Empörung bes Bewiffens, heilige Begeisterung ber Poefie - alles biefes fdeint bie englische Schule nicht zu kennen. Sie vermeibet es - fast sustematifd, wie man meinen follte, - einmal einen ftarferen Ton angufolagen und aus biefen anmuthigen, eleganten ober geistreichen Empfindungen berauszutreten, bie in der guten Besellschaft üblich find und bie wohl Lächeln ober Rilhrung, aber feine gewaltige Erschütterung hervorrusen. Behagliche Scenen aus bem Baus- und Familienleben, Bortraits, Landschaften, Blumen, historische Auefdoten ober romantische Geschichten bilben in diesem Angenblicke ibr ganges Gebiet : Raturlichfeit, Frifche, Glegang charafterifiren biefe britte Stufe, auf ber fie fich bewegt. Junerhalb biefes Areifes bringt fie aber ausgezeichnete Sachen und zwar in großer Angahl hervor; fie verwendet große Sorgfalt auf den Wedanken und auf die Aussubrung, die immer febr steißig und meistens jogar fehr korrekt und sehr sachgemäß ist, auf die Farbe und die Zeichnung. Die Borurtheile, bie man auf bem Rontinent gegen ihre funftlerifche Beichidlichteit begt, rubren von ichlechten Bilvern ber, Die man in ben auswärtigen Sanbel bringen mußte, weil fie im Lanbe feine Räufer gefunden hatten. Auf der Diesjährigen Ausstellung tann man fich leicht überzeugen, wie wenig biese Borurtheile gerechtsertigt find; benn bie große Debryahl ber Bilber zeigt gang im Gegenfat zu ben Tenbengen, Die man ber englischen Schule nicht felten auf ber anbern Geite bes Ranals juschreibt, eine Reigung zur Regelmäßigfeit und Korreftheit, und bringt eine fehr harmonische Besammtwirfung bervor. Wollten wir alfo uns an bie Worte eines beutschen Aefthetiters halten, ber ben "Gentleman" mit ben ihn auszeichnenben Gigenschaften fur ben mahren Mann im vollften Sinne bes Bortes erflart, fo batten wir in biefen Gemalben bas 3beal ber Malerei zu erbliden, und felbst ber Mritifer, sobald er nur einmal Die Trauer um Die große Munft, Die ihnen abgeht, von fich gestreift, wird sie als eine ber wohlthuendften und homogenften Erscheinungen ber neueren Dtalerei begrugen.

Auf biefen Grundfaben fußent, boch burch bie Araft ihres Talents öfters über bie gewöhnlichen Schranken hinausgebent, zeigen fich auf ber gegenwärtigen Ausstellung Millais und Landfeer, jeber mit einer fehr mannichfachen und fehr bebeutenben Auswahl von Gemälben.

Millais, einer ber Gubrer ber vorraffaelischen Runftrichtung, Die jest nur noch fehr felten auftritt, bat fich beute binfichtlich ber Ansführung offen jum Realismus betannt und lagt nur noch in ber Auffassung seiner Seenen und in feinen Titeln einige Erinnerungen an die alten Liebhabereien burchbliden. Go g. B. in feinem "fahrenden Ritter" von tiefem Jahr. Bir erbliden einen Baum mit weißer glatter Rinde und an tiefen Baum gefesselt eine icone Frau, in Thränen aufgeloft, mit auf tem Ruden gufammengebuntenen Santen; ihr langes, lofe berabfallentes Saar ift ihre einzige Befleibung. Gin tapferer Ritter in ichimmernber Ruftung mit hagerem Antlit und gebraunter Sautfarbe naht, um bie foffelnben Banbe gu burchichneiben, und mirft, mahrend er fie eine nach bem andern loft, flammende Blide auf Die Schone, Die guchtig Die Augen zu Boben fentt. Man muß gefteben, bag Dir. Millais feine Phantafie nicht zu febr angeftrengt hat, um biefe fchale und wiederwärtige Scene ju erfinden, Die wir nun bald in Form eines ungeheueren Stiches in Schwarzfunft, wie icon fo viele andere Berte bes Runftlers, vor allen Schaufenstern ber Runfthandlungen zu feben vermtheilt find. Auch in ber Ausführung hat Dir. Millais nicht eben Glanzenbes geleiftet. Der Ropf feines Belten ift eine Ropie bes einen ber "Baumgartner" von Durer in ber Pinatothet ju Munchen, bas Licht ift von einer freidigweißen Farbung, ohne Saltung, wie, beiläufig gefagt, in allen Bilbern bes Meisters und ben meisten ber übrigen englischen Maler; bie Rebenpartien find ohne Beift behandelt und weit entfernt von ber Wollendung, welche bie erften Berte befielben Runflers auszeichnete. Das Gange befratigt unfere lleberzeugung, bag in ben Webieten, welche eine etwas machtigere Bhantafie erfordern (oder welche mehr als brei ober vier Figuren gulaffen), Dir. Millais nicht gu Bauje ift.

Das Portrait ist bei ihm bas Milverungsmittel riefer zu romantischen Reigungen; es führt ihn Beigenfte für biltente Aunst. V.

immer zum Realen zurück, welches ihn erfolgreicher als bas Ibeale begeistert. Auch bieses Jahr hat sich ber Maler auf diesem Gebiete versucht, und zwar mit sehr viel Glück, wenn bas Original ihm zu Hülfe kam, mit entschiedenem Unglück, wenn er es mit einem Wesen niederen Schlages zu thun hatte, bem er keine höhere Bedeutung zu verleihen im Stande war. Das Portrait von John Kelk Esq. ist nach Haltung und Farbe bas schlechteste ber Ausstellung; bas der jungen Puphändlerin in Trauer, mit der Schachtel auf dem Arm, ist besser und würde noch viel besser sein, wenn nicht der Künstler, hingerissen durch seinen unglücklichen Hang zur Romantik, das Bedürsniß gefühlt hätte, neben der jungen Frau einen Armensted anzudringen und das Ganze "den Heller der Wittwe" zu betiteln. Eine Hulschachtel, ein Kirchen-Armenkasten, eine moralische oder religiöse Idee — das sind doch Dinge, die nicht eben gut zusammen stimmen und die gewiß nicht sehr an ihrem Platze sind in einem Gemälde, welches, in eiligen Pinselstrichen hingeworsen, gerade als eine kräftige Portraitstizze gelten kann, und als nichts weiter.

Das Bortrait bes Marquife von Suntlen ift wiederum beffer als bas ber Mobistin und fogar gang ausgezeichnet in einzelnen Partien. Die anmuthige Ungezwungenheit ber haltung, ber vornehme Ausbrud ber Erscheinung, die Driginalität ber Behandlung verdienen bie hochfte Bewunderung. Als eine in andrer Beife interessante Thatsache mag angeführt werben, bag bas Bild in Folge von Umftanben, auf Die wir bier nicht weiter eingeben konnen, mit bem fabelhaften Breife von 2000 Buineen, alfo etwa 14000 Thalern bezahlt worden ift. Die Marquife, in weißem Rleibe mit gelben Schleifen, ift flebend bargeftellt; fie tommt von bem Treibhaufe gurud, wo fie bie Blumen gepfludt hat, Die fie in ihrem forbehen tragt, ihr Blid ift gerabe auf ben Beschauer gerichtet; Die gefreugten Bante zeigen eine mufterhafte Beichnung, Die eine mit einer Schrere bewaffnet, Die andere nachläffig mit bem Sanbiduh belleibet. Auf Diefem iconen Rorper erhebt fich ein ausbrudevoller, intelligenter, feiner Ropf, beffen ichmale, rothe Lippen in munberbarem Gintlang fteben mit bem ruhigen, milben Glang ber Augen. Rur bie Bangen find zu bleich, bie Salbtone zu verschwimmend und zu wenig forgfältig behandelt, ein Mangel, ben bie gelbe Farbe ber in bas Saar geschlungenen Banber noch mehr hervortreten lagt. Alles in allem, ift es bas wurdige Geitenftid zu ber Diff Leman bes vorigen Jahres, und in gang Europa fenne ich nur brei ober vier Maler, Die im Stante find, eben fo tuchtig, - feinen, ber fähig mare, beffer zu portratiren.

In den beiden Werken von Millais, die wir noch zu betrachten haben, vereinigen sich Realismus und Boesie in glücklichster Weise und rusen so Schöpfungen hervor, die, wahrhaft von modernem Geist durchdrungen, weder alterthümelnde Antlänge noch paradoxe Theorien erkennen lassen. Der Künstler hat darin einfach seinen Gedanken ausgedrückt, ohne irgend jemanden nachahmen oder sich ein sertiges System schaffen zu wollen; er ist ohne Zwang den Eingebungen seiner guten und unbefangenen Natur gefolgt. Die Geheimnisse des helldunkels, den schillernden Glanz der Emailtöne verschmähend, gibt er mit seinem etwas kreidigen Kolorit das natürliche Tageslicht wieder, wie er es sieht, am Morgen etwa oder vielmehr gegen Mittag. Da er auch nicht einsteht, weshalb er sich zu den winzigen Berhältnissen der holländischen Genremalerei verdammen sollte, so behandelt er seine Darstellungen des heutigen Lebens in den Dimensionen der historischen Malerei, geleitet von der Erstenntnis, das das Genre für unsere Zeit das ist, was unseren Vorsahren die Geschichte gewesen, gerade wie auf literarischem Gebiet der Roman das Epos ersett hat.

Das erste bieser Gemälde, die Anabenjahre bes berühmten Seefahrers und Staatsmanns Walter Raleigh behandelnd, führt uns einen alten Seemann vor, der am Strande sigend zwei Kindern, unserm Walter und seinem Halberuder Humphrep Gilbert, seine Thaten und Abenteuer erzählt und ihnen die wunderbaren Länder schildert, die er auf seinen Fahrten gesehen. Er kehrt dem Zuschauer den Rücken zu und zeigt mit ausgestrecktem Arm nach dem fernen Horizont; vor ihm sehen wir die beiden Knaben mit Gier seinen Worten lauschen. Der eine, der das Kinn auf den emporgezogenen Knicen ruhen läßt, macht einen kränklichen Eindrud: in seinen weitgeöffneten Augen lodert eine sieberhafte Gluth. Der andere dagegen ist ein frischer leder Bursche, er hat die Beine unter sich gekreuzt, wie ein künstiger Bascha, und stützt das Kinn auf beide Fäuste: die ganze Erscheinung zeigt uns das vollständige Gegenbild seines Halbbruders. Im Hintergrunde das weite Meer, hinter dem alten Seemann ein mit fremdartigen Federn geschmückter Hut, ein Andeusen an seine Jahrten; neben den

Anaben ein Schiff en miniature, ein Spielzeug, mit dem sie im Boraus ihre kunftigen Reisen machen. Diese Scene muthet und an, als ob sie aus dem heutigen Leben geschöpft ware, sie hat einen schönen, heiteren Anstrich und halt sich gerade innerhalb des beschränkten Kreises, der dem Kunstler durch seine im Romponiren und Ersinden bescheidene Einbildungsfraft angewiesen ist. Nur die Aussührung läßt manches zu wünschen: die Farben sind hart und nachlässig ausgetragen, der Rumpf des Seemanns ift nicht einmal angedeutet und ber Oberkörper zu lurz.

Die vor einigen Jahren eingetretene Ueberschwenmung von Orforbihire hat M. Millais ben Gegenstand zu feinem letten Dilbe und bamit zu einem feiner glangenbften Triumphe geliefert. Gin reigendes "baby" ift in feiner Biege von ten Wellen weggetragen worten: jest erwacht es und betrachtet mit großen flaunenden Augen einen Diftelfinten, ber eben von einem Baumzweig fortfliegt, unter bem bie Biege hintreibt; es betrachtet bie Baffertropfen, welche über feinem Ropfe funteln, und ben weiten regenschweren himmel. Gine fleine ichwarze Rate, Die fich burch einen gludlichen Sprung in Die Wiege gerettet hat, miaut jammerlich beim Anblid bes ringeumher brobenben Baffere, und bie Furcht bes Thieres ficht in wirksamem Gegenfat zu ber lleberraschung und ber Unwissenheit bee fleinen menichlichen Wefens. Alles bies ift bewundernswürdig, unmittelbar aus ber Gingebung bes Angenblide gefloffen, frifd naturlich, lebenbig, es vereinigt mit einem Worte alles, was man nur wunfden fann. Dir. Diflais hat Die Birflichfeit gefeben, wie fie ift, und bat fie in ihrer Wahrheit, in ihrer Boefie wiedergegeben, wie ein wahrhaft moterner Menich, fast mochte ich fagen - und ich meine nicht ben minboften Tabel bamit auszusprechen - wie ein Journalist, ber rafchen Blide bie Thatfache erfaßt, fie noch gang warm mit Treue und Leibenschaft wieberergablt und nicht baran bentt, erft lange an feinem Style zu feilen, nach rednerifden Effetten gu hafden und barüber ben Reig ber Improvisation zu verlieren.

Sir Erwin Landfeer hat der Ausstellung fünf Gemälde geschidt, barunter vier Thierstüde. Sein Hirsch mit zwei Inngen ist zu oberflächlich und nachlässig behandelt. Seine Affen — ein Egeist, ber mit seinen sodienen Bahnen Drangen verspeist, während ein altes Affenmutterchen zartlich einen kleinen Kranken in ihre Arme preßt — sind ansgezeichnet, die Bewegungen von einer anserordentlichen Geschmeitigkeit, das Haar ist mit einer unglaublichen Sicherheit und Weichheit wiedergegeben und nichts ift rührender als ber Ausdrud tieser mutterlichen Bartlichkeit.

Das Pertrait bes "Boltigeur", ber in bem einen Jahre 1850 bie beiben großen Preise — Derby und St. Leger — gewonnen hat, ist eins ber schönsten Werke bes Meisters. Ich weiß nicht, was ich mehr bewundern soll, die tiese anatomische Kenntniß, die natürliche Haltung oder die schöne Aussührung. Der edle Renner steht in seinem Stalle (warum nicht im Freien?); er dreht dem Zuschauer mit intelligentem Ausbruck den Nepf zu und läst sich geduldig von dem Maler studiren und topiren; er zeigt ihm seine schönen, so seinen und dech so nervichten Halfen, sein schönes, schwarzes, bier glänzend glattes, dort strass ausgerichtetes Haar. Die beiden Raben zu seinen Füßen, die ihn betrachten — "a cat may look at a king" — sind mit einer wundervollen sammtartigen Weichheit, wie mit einem Hauch gemalt, und diese freie, breite Weise bildet einen eigenthümlichen Gegensan zu der seinen sesten Behandlung des Pferdes. Rolorit sanst und harmonisch, — furz in jeder Beziehung ein ausgezeichnetes Wert. —

Hirsche, Alfen, Pferte, Katen, alles bies behandelt Sir Edwin mit gleicher Meisterschaft, und sein tiefes Studium befähigt ihn, ihre äußere wie ihre seelische Natur mit geistreichen, gesühlvollen, seltener mit stürmischen und leidenschaftlichen Ideen zu umtleiden. Ans der heutigen Ausstellung, wie früher bereits in mehreren Gemälden, hat er auch versucht, eine ähnliche, obwohl höbere Gattung darzustellen, und ist vollständig damit gescheitert. Ich spreche von der Gattung Meusch. Sir Edwin betrachtet die Menschen in derselben Weise wie die übrigen Thiere, und stattet sie mit rein thierischen Empfindungen, mit blogem Instinkt aus, und ich möchte sogar sagen, daß, gleich vielen seiner Landsleute, er weniger Achtung vor dem Menschen zu hegen scheint als vor einem Vellblutpserd oder einem schotlischen Hund. In seiner "Begegnung der Königin Victoria mit dem Prinzen Albert bei der Rücksehr von der Jagd" treibt er die Geringschähung für unser Geschlecht bis zu ihren äußersten Grenzen und begnügt sich damit, das königliche Paar in grober, schwerfälliger Stizzirung binzungeren, sie mit einem abschulichen vieletten Farbenton zu umhüllen

und ihnen allen Charafter, alle Burbe, allen Ausbruck zu nehmen, um alle seine Sorgfalt ben hirschen bes Vordergrundes, ben hunden und Pferden zuzuwenden. Es hat übrigens auch ber ausbrucklichen Anordnung der Königin bedurft, um diesem bas Gefühl beleidigenden Bilbe ben Zutritt in die Ausstellung zu verschaffen.

"Lasnie", Stizze, ist womöglich noch schlechter, und ich möchte ben sehen, ber im Stande wäre, etwas Alltäglicheres, Schwerfälligeres zu ersinnen, als biese Frau besallerunangenehmsten, englischen Schlages in ihrem nichts weniger als verführerischen Neglige. Und bazu eine Zeichnung, ein Kolorit, baß Gott erbarm! Rurz, um es noch einmal zu sagen, Mr. Landseer thut ben Thieren mehr Ehre an, als ben Menschen; er malt sie besser und er stellt vor ihren Augen nicht solche schauerliche Dinge aus, wie die, von benen wir eben gesprochen.

(Shluß folgt.)



# Aunftliteratur.

Die bekorativen und allegorischen Kompositionen ber großen Reister aller Schulen. Photolithographische Abzüge von den Originalkupserstichen mit Beigabe eines erklärenden Textes von Henri Humans. Lüttich und Leivzig, Ch. Clacsen's Berlagsbuchhandlung. Fol.

Die Berlagshandlung von Ch. Claesen in Lüttich, welche bereits burch mehrere Publikationen von Druamenten und Dekorationen sich bekannt gemacht hat, begann unter obigem Titel ein Unter nehmen, welches durch Berführung tekorativer Werke alter Meister den Rünftlern unserer Tage Anhaltspunkte und Borbilder sur Dekoration, namentlich "für die innere und äußere Ausschmückung ber Gebäude" geben soll. Derartige kunsthisterische Publikationen sind gewiß schon ihres praktischen Zwedes wegen anzuerkennen; das vorliegende Werk verdient seiner Absicht nach ein um so größeres Lob, als es sein Angenmerk auf einen Punkt richtet, um den sich für die bildende Kunst der Gegenwart die Lösung einer der brennendsten, aber aussichtsvollsten Frage dreht, nämlich die Verbindung der Malerei und Plastik mit der Architektur. "Dem Vildhauer und dem Maler die Mittel an die Hand zu geben, sich ebenso leicht — wie es der Architekt bereits kann — an den besten Inellen zu bilden, sich für wenig Geld die bildliche Darstellung der Kluske, der Wissenschaften, der Jahreszeiten u. s. s. zu verschaffen und mit der Form, welche die Allegorie unter dem Pinsel der großen Meister aller Schulen angenommen hat, vertraut machen zu können," das ist das ausgesprechene Streben dieser "Kompositionen."

Entfpricht nun bas Wert, von welchem monatlich 2 Befte mit je 4 Blattern ericbeinen, bem, was und in Ausficht gestellt wirt? Es liegen und bis jest 6 Befte beffelben vor; wenn beobalb bas Urtheil in gegenständlicher Beziehung ein beschränftes sein wird, fo ift wenigstens bas Borliegente für eine Beurtheilung ber Reproduktionsweise vollauf genügend. Die Blätter find photolithographische Nachbildungen nach alteren Stiden, sowohl nach Originaltompositionen befannter Stecher als auch nach beren Reproductionen von Werfen ber Maler ober Bilobauer. Der Laie, welcher ein foldes Blatt in Die Band befommt, wirt vielleicht glanben, er habe ben Driginalfich eines Wolting, eines Caracci, eines C. Schut vor fich. Aber man lege nur einmal ein wirlliches Driginal - etwa ben prachtvollen Stich ted Golgins nach Raffael's "Galatea" neben bie photolithographifche Rachbilbung, und man mirb felbft mit Laienaugen ben großen Abftand ertennen: bie garten Strice ober Bünftchen, welche bie feinen llebergange vermitteln, bleiben aus, bie fraftigen Schattenpartien werben gu einem undurchsichtigen Schwarz, die Zeichnung, die Bertheilung von Licht und Schatten wird ver anbert, baufig geradegn verfalicht - furz alle Schwächen ber Photographie treten bier naturgemäß in erhöhtem Dage auf. Gine folde Bervielfältigung von Aunstwerten ift ichen verwerflich, wenn fie tem funftliebenten Bublitum geboten wirt, wie viel mehr bier, wo fie fich bie Ausbildung von Künftlern zum Zwede macht. Was beljen bie Borbilber, wenn fie verfälicht gegeben werben? Muß nicht die achte Kunftlernatur vor jenen großen Deistern geradezu zurudichreden, welche ihr in folder Geftalt vergeführt werben?

Neben tiesem Gruntschler in ber Art ber Reproduttion, welche in einem einsachen aber strengen Kontourstich besser und zugleich zwedentsprechender gegeben ware, fallt eine gewisse Ginseitigseit in ber Auswahl ber Kompositionen nur wenig in's Gewicht. Daß ber Berleger ben Begriff "Deforation" im weitesten Sinne gefaßt hat, baß er und bie großen Meister als "Deforateure," ben Rassacl im Batifan, ben Michel Angelo in ber Sixtina, ben Correggio in Barma u. s. f. vorzusühren verspricht,

können wir nur billigen. Aber was sinden wir von alledem bisher? Nur die einzige "Galatea" von Rassael und eine wenig bedeutende Romposition des Rubens in einem Stiche von van Kessel. Nichts weiter aus dem ganzen Bereiche der italienischen Renaissance, und nicht viel mehr aus dem des flamändischen Roccoco, den beiden Gebieten, welche, wenn auch nicht die ausschließlichen, so doch wesentlichsten Duellen einer solchen Bublikation sein sollten. Dagegen bilden die französischen Meister des verigen Jahrhunderts den dritten Theil der discherigen Publikation; serner Golzius ist mit 5 Blättern vertreten, von denen überdieß 4 eigene Kompositionen des Meisters sind. Ist der Berleger etwa der Ansicht, daß der "Kampf des Hercules mit dem Cacus" von Golzius, daß die "Juno" dieses Meisters, daß das "trauernde Brüssel" von A. Coppens mehr "Anslang in der modernen Desoration sinden" werden, als die Kompositionen religiösen Gegenstandes, welche als unmodern überall keine Ausnahme gesunden haben? Sind doch solche Borlagen unserer Ansicht nach nicht des Gegenstandes wegen da, sondern um die Art der Komposition und der Darstellung zu veranschaulichen und dadurch zu bilden. Es würden sonst diese "Schraubenziehergestalten" eines Moreelse, eines Golzius in den Bauten eines Hansen sonst daberer moderner Baumeister eine eigenthümliche Deloration bilden!

Noch eine kleine Bemerkung sei hier gestattet. Der Text, welcher ben einzelnen Blättern in französischer und beutscher Sprache beigegeben ist, stammt aus ber Feber von Henri Humans; daß von diesen beiden Textausgaben der deutsche nicht der Originaltext ist, lehrt fast jede Zeile. Die Franzosen und Belgier sollten doch endlich dasür sorgen, daß ihre Werke, welche sie der Einbürgerung in einer fremden Nation und Sprache sur würdig halten, in einer leiblichen oder wenigstens richtigen Form dargeboten würden. In der vorliegenden Publikation ist leider Beides nicht der Fall. Was macht der lleberseiher z. B. gleich aus solgenden Worten der Borrede: "Après le mérite (nämlich der Kunstwerke großer Meister), condition essentielle de reproduction, il nous a semblé nécessaire de tenir compte du sujet en lui-même?" Der deutsche Text heißt: "Die erste Bedingung eines verdienstvollen Schaffens scheint uns, dem Gegenstande selbst Rechenschaft zu tragen!" Geradezu komisch klingt es aber, wenn der lleberseiher, an einer Stelle, wo von den zahlreichen Nachbildungen der antiken Darstellungen des Meeres mit seinen phantastischen Bewohnern die Rede ist, die Worte "— que Rasael sut tirer de ces sujets marins" durch "die vielen Seestück des Rasael" wiederzieht.

Uebersicht der Geschichte toskanischer Skulptur bis gegen das Ende des XIV. Jahrs hunderts, von Hans Semper. Zürich 1869.

Anf 45 Seiten ein werthvoller Beitrag zur Geschichte ber großen Kunstbewegung, welche im Berzen Italiens bas Auftreten ber Renaissance vorbereitet. Wie sehr die Kunstgeschichte überall solcher Specialsorschungen noch bedarf, weiß Jeder, der sich ernsthaft mit ihr beschäftigt hat. Der Bersasser der vorliegenden Schrift giebt dieselbe als Borläuserin einer eingehenden Arbeit über Donatello. Seit einigen Jahren in Florenz lebend, hat er nicht blos umfassendere Studien der Densmäler machen können, sondern auch Gelegenheit gehabt, durch archivalische Nachforschungen und durch Benuhung neuester Lokalschriften, die und in Deutschland leiber schwer zugänglich werden, manches Neue beizutragen. Sein Augenwerf ist mit Recht ebensowohl auf urkundliche Ermittelung sester geschichtlicher Daten, als auf Nachweisung der Genesis lünstlerischer Motive gerichtet, welche letzter er aus genauerer Betrachtung der Monumente darzulegen sucht.

Dies ist ber einzige Weg , zu gesicherten Resultaten zu gelangen. Man barf bem Berfasser bantbar bafür sein, daß er bie Ausmerksamkeit auf Manches bisher weniger beachtete Tenkmal

gerichtet hat. Zunächst gewinnt er einen festeren Anhalt für die Borstusen der Entwicklung, welche bem Auftreten bes Niccold Pisano voraufgehen. Eine schärfere Betrachtung der seit dem Ausgang des XI. Jahrhunderts in Toskana entstandenen Stutpturen sührt unzweiselhaft zu der Erkenntniß, daß der große Niccold nicht wie ein Bunder vom himmel gefallen, sondern als das lette Glied einer zusammenhängenden Kette antiker Tradition, zugleich als ihr Gipfel und ihre Bollendung betrachtet werden muß. Die undehülflich und plump im Ansang dieser Epoche die plastischen Werke sind, sie zeigen doch nichts als eine bardarisch entartete antike leberlieserung und selbst die kindlich roben Reliess zu Pistoja möchte ich nicht mit dem Verfasser auf byzantinische Einstüsse zurücksühren. War ja in Byzanz die große Stulptur so gut wie verpönt, so daß nur Elsenbeinschnitzereien und Goldschmiedarbeiten Anlaß zur Lebung des bildnerischen Vermögens doten. Was im Abendlande byzantinischen Einfluß trägt, beschränkt sich auf das Gebiet dieser Kleinkünste und unterscheider sich durch den seinstußt fragt, beschränkt sich auf das Gebiet dieser Kleinkünste und unterscheider sich durch den seinen Kanon der schlanken Gestalten, sowie meistens durch konventionelle Leblosisseit bei zierlich sauberer Technik auf den ersten Blick von den plumpen und regelsosen, aber naiv lebendigen Werken der verwilderten antiken Tradition.

Bon jenen rehesten tostanischen Stulpturen bis zu den Werten Niccold Pisano's giebt es aber eine Reihe von Zwischenftufen, welche einen Uebergang vermitteln, indem fie ebensowohl eine größere Freiheit ber Technit ale eine reifere Durchbilbung ber Beftalten aufweisen. Bu biefen Arbeiten gahlt ber Berfaffer mit Recht bie Marmortangel im Dom von Bolterra und bie vier Marmorreliefs, welche im Kreugschiff bes Domes von Siena unter bem berühmten Altarbilbe Duccio's eingelaffen find. Gie ftammen von ben Choridranten einer fleinen Rirche bei Giena und enthalten bei laderlich turgen Rorpern und überaus großen Ropfen boch im Gingelnen fo burchaus antififirende Motive in einer fcon febr fortgeschrittenen Technit, bag fie als unmittelbare Borftufe für das Auftreten Niccolo's anzusehen sind. Dazu kann man die Mormorftulpturen an ben Portalen bes Baptisteriums zu Bifa und biejenigen an ber hauptpforte bes Doms baselbft fügen, fleine Scenen und Einzelfiguren bes biblifchen Areifes an ben Thurpfosten und prachtvolle Alanthus. ranten an ben biefelbe einschliegenben Salbfaulen. Alle biefe und noch manche andere Berte berechtigen uns, von einem unmittelbaren Berausmachfen Niccolo's aus ber tostanifden Stulptur bes XII. Jahrhunderts zu reben und bie munderliche, burch nichts zu ftugende Supothese Cavalcafelle's, welcher ben großen Deifter aus Upulien tommen laft, gurudjumeifen. Es beift in ber That bie italienische Runfigeschichte jener Zeit auf ben Ropf ftellen, wenn man behaupten will, von Unteritalien fei ber Anftog ber neuen Bewegung ausgegangen. Unteritalien bat bis tief in's XII. Jahrhundert hinein feine felbständige Blaftif, wie es auch feine Arditeftur aus pifanifchen, bygantinischen und normannischen Ginftuffen mischt. Wegen Ente bes XI. Jahrhunderts, als in Tostana und Oberitalien Architeftur und Blaftit fich glangent und auf eignen guften zu entwideln begannen, ließ man für bie Kathebralen von Salerno, Amalfi, Trani, Monte Cafino, M. E. Angelo, für E. Baolo bei Rom bie Brongeportale aus Ronstantinopel tommen, und alle biefe Berte fint befanntlich nur mit Miellen, nicht mit Meliefs gefcmudt. Un ben gablreichen Rangeln, Choridranten, Randelabern Unteritaliens ift bie figurliche Blaftit vollständig verdrängt burd mufwifche Deforation; benfelben Charafter haben bie Rosmaten-Arbeiten in Rom. Dan muß baber, fo lange nicht Wegenbeweise geliefert werben, Die Annahme als eine Fiftion bezeichnen, als ob Die Stulptur in tiefer Beriobe in Gubitalien auf einer boberen Stufe gestanten habe als in Tostana und Oberitalien. Schnaafe hat vor Aurzem in einem geiftvollen Aufjape ber Zeitschrift fich in abnlichem Ginne aus gesprochen. Birft man einen vergleichenden Blid auf Die Entwidlung ter Architeftur, fo entsprechen Dom, Baptisterium und Glodenthurm von Pifa, Gan Miniato, Baptifterium, Canti Apostoli gu Floreng und antere verwandte Rirden genau ber flaffifden Richtung ter gleichzeitigen Cfulptur, und fo gewiß es ift, daß die tostauischen Baumeister ihre Inspirationen nicht in Apulien geholt haben, fo gewiß haben auch die Bilthauer, Die in ber Regel mit ben Baumeiftern biefelbe Perfon maren, namentlich aber Niccold Bifano bie Anregungen ju ihrer Runft nicht ba geholt, wo fie feine batten finden tounen. Wer wird nicht allen Refpett haben vor ben umfaffenden Studien eines Mannes, wie Cavalcafelle? Wenn er aber gelegentlich einer Bunberlichfeit Raum giebt, fo werben wir ihn bod nicht für infallibel zu halten brauchen und unbefangen bie Thatfachen prufen burfen.

Bon den Nachsolgern Niccold's hebt der Berfasser den Fra Unillielmo D'Agnello und ben besonders durch seine Grabmäler sich auszeichnenden Tino di Camaino aus Siena hervor. Sodann solgt die Besprechung Giovanni Bisano's, dessen völlig neue Richtung treffeud charafterisirt wird, und bessen ausgebreitete Schule der Berfasser bis auf Orcagna versolgt. Er bringt hier sowohl im Text wie in den umfangreichen Noten eine Menge neuer, meistens auf urfundlichen Forschungen der letzten Jahre bernhender Thatsachen und sührt in höchst dankenswerther Weise die Geschichte der tossanischen Stulptur bis zu dem Punkte, über welchen wir demnächst aus seiner Feder weitere Untersuchungen zu erwarten haben.\*)

23. Qubfe.

\*) Die bezügliche Schrift Cemper's über bie Borlaufer Donatello's ift inzwischen in ben Jahrbuchern filr Kunstwissenichaft (III. Jahrgang 1. Deft), auch als besonderer Abbrud baraus, erschienen.

#### Motis.

\* Bu der Radirung von Jules Jacquemart. Auf ber vorjährigen internationalen Aud. ftellung in Munchen bilbeten in ber fraugofischen Abtheilung für graphische Runft neben ben Berten eines henriquel Dupont und Flameng bie geistvollen Rabirungen Jules Jacquemart's nach ben Brachtstüden bes Louvre Chapes einen Sauptgegenstand allgemeiner Bewunderung. Diefelben gehören gu ber glangenten Bublitation, in welcher Gr. Barbet be Joun bie gegenwärtig im Louvre vereinigten Kostbarkeiten ber frangofischen Krone auf Befehl bes Raifers Rapoleon in mustergultiger Weise herausgegeben hat \*). Wir find burch die auferordentliche Gefälligfeit des herausgebers in ten Stand gefest, unfern Lefern in ber beiliegenben Abbildung eine Probe biefer merfmurbigen Leiftungen ber Rabirfunft vorlegen gu fonnen. Diefelbe vervollftanbigt gugleich bas Bilt ber funftlerifchen Thatigfeit bes genialen Jules Bacquemart, welchen bie Freunde ber Zeitidrift bereits aus ber im 2. Jahrgange veröffentlichten Radirung nach van der Meer als einen der ersten Bertreter scines Fache in unserer Zeit fennen gelernt haben. Das Ziel, bas er fich auch in biesen Blattern jeute, ift auf möglichft getreue Biebergabe ber malerischen Birtung ber Wegenstänte gerichtet, ohne beshalb Zeichnung und Treue bes Details aus bem Muge zu verlieren. Die Farbe und ber (Mang ber Stoffe in ihrer carafteriftischen Mannigfaltigfeit sollen burch bie einfachen Mittel ber Nabel und ber Aebung bem Ange vorgezaubert werben. Gin Unternehmen, gang im Beifte ber toloriftisch und realistisch gestinnten Wegenwart; eine Aufgabe, so recht geschaffen fur ben Birtuofen, bem für jebe Maance bes Tons, jebe Berichiebenheit in ber Lichtbrechung, fur Gold und Email. Ebelfleine, Berlen und Bergfruftall bie entsprechenten llebersetungemittel feiner Runft gu Gebote fteben!

Unser Blatt giebt die originalgroße Abbildung eines Bechers aus orientalischem Achat aus der Regierungszeit Karl's IX. (16. Jahrh.). Ben der fausten, neutralen Grundfarbe dieses Materials, in welchem Fuß, Kelch und Dedel des Gefäßes gearbeitet sind, heben sich die schmidenden Einsassungen in Gold und Evelsteinen leuchtend und frästig ab. Den Dedelkund ziert ein bogenspannender Triton, dessen Brust eine große Perle bildet, während Kopf, Arme und Fischleib aus Gold und Email bestehen. Die Ränder des Dedels und der Fuß sind mit Perlen und Rubinen besent. Dazwischen, wie auch am Rande des Relchs, ransen sich zierliche Ornamente in Gold und Email hin.

Berauimortlider Rebafteut: Ernf Bethut Bermann in Lelpzig. - Ernd bon C. Grumbad in Leipzig.

14940

<sup>\*)</sup> Musée Impérial du Louvre. Les Gemmes et Joyaux de la Couronne, publiés et expliqués par Barbet de Jouy, dessinés et gravés à l'eau-forte d'après les originaux par Jules Jacquemart. Paris, Chalcographie des Musées Impériaux. 1865 fl. 2 vols. Fol.





## Chaird es Chank

La Redu Millian de la Tombre de la Company d





Eduard von der Launik.

Im letten Monate bes verflossenen Jahres starben im Berlause weniger Tage zwei burch gemeinsame Studien und enge Freundschaft nahe verbundene Bildhauer, ber eine ein Sohn Italiens, ber andere aus ben russischen Oftseeprovinzen gebürtig, Pietro Tenerani und Eduard von der Launit, jener in Rom, dieser in Franksurt a. M. Dem Andenken bes letteren sind die solgenden Zeilen gewidmet, bei beren Absassung außer Auszeichnungen bes Künftlers und seiner Familie auch eine Gedächtnifrede bes Herrn E. Hallenstein in Franksurt benutt werden sounte.

Die Familie ber Launit gehört zu ben ältesten Kurlands, wohin sie mit bem Herzoge Magnus gesommen ist. Seit breihnnbert Jahren unter bem Namen "Schmibt von ber Launit," in ben Abelstand erheben, war sie auf bem Gute Laxvinen ansässig; ihre Mitglieber wirmeten sich später theils bem geistlichen Stande, theils bem Militär, und noch jeht sind mehrere Angehörige ber Familie im russischen Standevienste augestellt. Der Bater unseres genichtlichen butende kund. V.

Launik war Propft in Grobin bei Libau, unfern ber preußischen Grenze. Hier warb am 23. November 1797 Nifolaus Rarl Eduard geboren, bas jungfte von neun Kinbern. Schon fruh verlor er feine Mutter, eine geborene Stegmann, fant aber reichen Erfat an feiner vierzehn Sabre alteren, mit tem Baftor Baumbad verheiratheten Schwester Dorothea, welche bem Bruber bie erfte Erziehung gab. Nach bem Tobe bes Baters, 1809, warb forann ber zwölfjährige Anabe zu feiner weiteren Ausbildung bem Ebukationsrath Sundeder auf tem herzoglichen Schloffe Bedelte bei Braunschweig übergeben, wo er bis jum Sabre 1815 blieb. Da fein Bormund ibn fur bie biplomatifche Yaufbahn bestimmt batte, fo ging er im genannten Jahre nach Göttingen, um fich an ber Georgia Augusta ber Jurispruden; ju widmen. Allein bem Jus wußte er wenig Geschmad abzugewinnen, und ber Bormund batte fich balb gu munbern, bag fein Minbel bereits im zweiten Gemefter fich mit ber gericktliden Merizin abgebe. Gine ichen früh ausgesprochene Neigung zur Runft hatte nämlich burch ben Umgang mit bem Brofessor und Aunstidriftseller Fierille, in beffen Saufe Yaunit wohnte, neue Nahrung gewonnen, und nachbem er bei biefem gleich in feinem erften Semefter Aunftgeschichte gebort, wirmete er fich im folgenten fast ausschlieftlich ber Unatemie, in welche er theoretisch und praftisch burd ben ausgezeichneten Langenbed eingeführt marb. Beibe Intereffen erfüllten ibn balt vollstänrig. Fierillo machte ihn mit Windelmann's Berfen befannt; auch Fernow's Schriften wurden ftubirt. Alle geborner Italiener lenfte Fiorillo ben Blid bes Junglings beständig über bie Alpen; nicht anders ber alte Riepenhaufen, ber burch tie Reproduktion ber Sogarthichen Bilber allgemein belannte Aupferstecher, beffen beibe Sohne bereits feit langerer Beit in Rom weilten. Go fam allmählich ber Enticbluf gur Reife, Die Studien gang mit ber Runft zu vertaufchen. Gin Befuch Dresbens und feiner (Walerie fonnte tiefes Borhaben nur bestärten, obgleich Launit auf bie Frage eines bort feinen Aunststudien obliegenden gandsmannes, ob er Bildhauer ober Maler zu werden gebenfe, noch bie Antwort schuldig blieb. Als er aber an Tizian's Benus schuell vorbei ging und vor ber verbaltnigmäßig farblofen, aber ftrenge gezeichneten und auffallent rund motellirten Benns Buido's mit Bewunderung fieben blieb, war es bem Freunde nicht ichwer, bem fünftigen Bilobauer fein Prognoftiton zu ftellen.

Launit geborte in Göttingen jum Corpe ber Curonen, welches fich im Sommer 1816 ftarfer ale gewöhnlich in Schlagereien erging. Der tobtliche Ausgang gweier Duelle führte ju ernften Untersuchungen und zur Berfprengung ber Mitglieber bes Corps. Launit selbst, nicht unerheblich verwundet, benutte riefen Anlag gur Ausführung feines Blanco. In Begleitung feines Freuntes Ernft Edulze, tes talentvollen Gangere ter "bezauberten Roje", verließ er am Ente bes Semestere Göttingen und machte junachft in Siltburghausen Salt, wo er im Saufe bes mit Schulze nabe befreundeten Baumeistere Schick bie freundlichfte Aufnahme und, als ein unglücklicher Fall rie laum geschloffene Wunte wieder aufriß, Die forgfamfte Pflege von garten Santen fant. Edid's Edwager, ber ale Runfifchriftfteller befannte Sidler, ber lange Beit in Rom gelebt batte, machte, bag Yaunit bie Beit fur feine nächsten Zwede nicht ungenütt verftrich; er übte ihn im Italienischsprechen und wufte über Runftwerfe und Runftler ber emigen Stadt viel zu ergablen, zu rathen und zu warnen. Letteres galt besondere Thorwaldsen, bessen ebenso eifriger Wegner Sidler mar, wie er für Canova fcwarmte. Dit einem warmen Empfehlungebrief an letteren ausgeruftet, verließ Launit nach funf Boden nicht gang leichten Bergene bas gaftfreundliche Siloburghaufen, noch an Kruden mantelnt, Die er erft auf bem Brenner abwerfen fonnte. In bem bamals noch funftarmen Munchen ließ er fich von Menze bie eben aus ben Fundamenten fich erhebende Gluptothet zeigen; bann eilte er über Innebrud, Berong, Fleren; nach Rout.

Die Bahl ber Runftler in Rom war bamale, nach ben ungunftigen frangofischen Beiten,



nech eine ziemlich beschränfte, wuchs aber bale unter bem Schute bes neubegründeten Weltsfriedens. Die beiden Niepenhausen, Neinhard und Koch vertraten die deutsche Aunst, und an diese schleß sich Launik zunächst an; bale kam auch der Münchener Architest Gartner hinzu, welchen sortan eine herzliche Freundschaft mit Launik verband. Es galt zuerst sich zu ersentiren, und natürlich ward vor Allen Canova ausgesucht. Allein es scheint, daß der alabemische Zug in Canova's Arbeiten Launik lübl ließ; wenigstens hielt er Sidler's Einsührungsschreiben noch zurück, und als der eine Riepenhausen ihn kurz barauf in Thorwaldsen's Studio sührte, da wußte er sesen, wo er seinen Weister zu suchen hatte; er kannte keinen sehnlicheren Bunsch, als bei Thorwaldsen in die Lehre zu gehen, so wenig er auch einsah, wie er ohne besondere Empschlung dies Ziel erreichen sollte. Allein dies Bedenken löste sich sosort. Denn eben seht kam Thorwaldsen selbst durch die Ateliers daher gegangen. Niepenhausen, der den Berlauf nicht anders erwartet hatte, stellte ihm sosort den neunzehnsährigen Kunstsünger und sein Anliegen vor. "O wenn es ihm bei mir gefällt, will ich ihn gern alles lehren, was ich selbst kann", sautete die Autwort, und Launik verlanzte gewiß nichts Besseres.

Therwalvien's bamals bereits jestbegründeter Ruf hatte eine große Zahl bedeutender Talente als Schüler in sein Atelier geführt. Unter biesen eine Stellung zu erwerben, war nicht eben leicht für einen jungen Mann, welcher freilich eine nicht gewöhnliche allgemeine Bildung und fehr tüchtige anatomijde Kenntniffe befaß, bem es bafür aber an aller technifchen Borbitrung gebrach. Diese Lude andzusullen, mußte Launigens erstes Streben fein, und hierbei ging ihm fein etwas alterer Mitschnier, ber erft furg zuvor von feiner Beimat Carrara wieder angetommene und bei Thormaltsen eingetretene Tenerani in liebenowurdigfter Weise an bie Sant; zu einer bis an ben Tob fortbauernten Freundschaft marb bier ber Grund gelegt. Raftlese Thatigfeit und energisches Angreisen waren immer herverstechente Züge an So gelang es ihm benn auch in furzer Zeit, Die Hauptschwierigkeiten zu überwinden und sich bem Meister nütlich zu erweisen. Therwaltsen hatte bamale vom Aronprinzen Ludwig von Babern ben Auftrag erbalten, die ftark gertrummerten Refte ber 1811 auf Me gina entbeckten (Viebelgruppen zusammenzusehen und die erforderlichen Ergänzungen zu mobelliren. Bei biefer schwierigen Aufgabe, sich in bie eigenthümliche stillstische Auffassung jener Stulpturen einzuleben und bie Ergangungen filgemäß vorzunehmen, bediente fich nun Thorwaltsen seines jüngsten Schülers, bessen Vorbiloung ihm hierzu besonders geeignet erfdeinen mochte. Er machte es benn auch bem Meifter gu Dant, ber ihn in ben folgenden Babren wiederholt mit der Restauration antifer Statuen betraute. Launit hatte bierbei ben großen Bortheil, nicht bloß ju eigener technischer Gewandtheit ju gelangen, sondern auch auf bie gründlichsten Studien ber antiten Bildwerte geführt zu werben, Studien, welche er in weit späterer Zeit seines Lebens tresslich zu verwerthen wußte. Huch was er tamals bei Thorwalvien entstehen fah, war fast burchweg antifen Stoffen entlehnt; es mag nur an bie Grazien, ben Jajon, ben Alexanderzug erinnert werden. Das perfönliche Berhaltniß zu Thorwaltsen gestaltete sich für Lannik nicht minter glücklich. Er und E. Wolff wohnten in bem gleichen Hause wie jener, in ber Casa Buti, und gehörten nebst Tenerani und Freund zu bes Meisters täglichem Umgang. Als Therwalbsen Lord Boron mebellirte, mußte ihm Launit mabrent ber Arbeit aus ben Werfen bes bem Meifter bis babin ziemlich unbefannten Dichters verlejen, und bie Aprillage bes Bahres 1818, wo ber baherifche Macen und Thorwalefen gemeinsam geseiert wurden, gehörten noch später zu Launivens schönften Erinnerungen. Das innige Berhältniß zu Thorwaltsen ward in der Folge nur einmal getrübt, als tieser Tenerani in einer velitaten Angelegenheit zu nahe getreten war und Lannit tren zu bem in Ehre und Recht gefränften Freunde ftant. Nach mehrjähriger Spannung vermittelte Horace Bernet bie Berfohnung, Die fortan teinerlei Störung mehr erlitt. Ale zu Anfang ber vierziger

Jahre Thorwaldfen zweimal durch Frankfurt tam, da konnte es für Launih keine liebere Aufgabe geben, als die Anwesenheit des gefeierten Meisters in würdiger Improvisation verherlichen zu helsen.

Rach brei Lebrighren voll angestrengtesten Strebens batte Launin es jo weit gebracht, bag er nicht bloß mehr bem Meister bei beffen Arbeiten gur hand ging, fonbern auch fich in eigenen Berten versuchte. Das erfte war ein Grabftein für feinen bei Leipzig als ruffifcher Premierlieutenant gefallenen Bruber Georg, ein Relief, beffen ftiliftifcher Unficherbeit man allerbings ben Anfanger noch fehr anmertt, fowohl in bem baumenten antififirenten Pferbe wie in bem herabsinfenben Reiter in seiner fnappen Uniform. In einem auberen Grabrelief, für ben Baron von Elfafevig bestimmt, verrath fich in auffallenber Weise ber Ginflug Canova's, bes verfdmähten Lehrers. Bu größeren Werfen wurden ihm von ben Fürsten Galigin und Bariatinsth Aufträge; es waren ein Merfur, ber fich bie Flügelschuhe anlegt, und eine Benus, welche ibre haare trodnet, balb auch eine ibre Leier stimmente Erato. In allen biefen Arbeiten ift bas Studium ber Antife beutlich ausgeprägt, es find theilweise gerabezu antike Motive, in leifer Umwandelung und im Einzelnen selbständig durchgebildet. Während aber die beiden erftgenannten Werfe eben wie jene Reliefs die Spuren der Lebrzeit noch beutlich an fich tragen, ift bie Muse (später im Besite bes Bergogs von Lucca) ein wirklich schönes Bert, welches auch bie bobe Bewunderung Thorwaltsen's erregte, ale er, nach langerer Abwesenheit in Danemark nach Rom jurudgekehrt, bas mittlerweile entstandene Werk tennen lernte. Auch in mehrfachen Portraitbuften trat Launipens Talent hervor, unter benen wir nur bie Roloffalbufte Juftus Dofer's, bes advocatus patriae, für bie Walhalla erwähnen. Kurz, als ber fünfundzwanzigjährige Jüngling fic im Jahre 1822 anfcidte, seine Beimat wieder zu besuchen, wart er von ber Aunftfritif bereits als einer ber vorzüglichsten Schüler Thorwaldsen's bezeichnet und fonnte also ruhig vor die Seinen treten, die seinem Uebergang zur Künstlerlausbahn einst nicht ohne Bedenken zugesehen hatten.

Den nächsten Anlaß zu jener Reise gab übrigens ber berühmte Graf Kapobistria, welcher ben jungen Kunftler auf's wärmste bem Raifer Alexander zur Ausführung einiger von biesem beabsichtigter Denkmäler empfahl. Allexander war, als Launit nach Petersburg tam, eben im Begriff, jum Monarchenkongreß nach Berona abzureifen. Er fand Gefallen an bem lebhaften, geiftvollen und in feiner Runft bereits fo wohl bewährten jungen Ebelmann und übertrug ihm in ber That bie Mobelle zu zwei Koloffalfiguren ber großen Generale Barclay be Tolly und Kutufoff. Huch die furlandische Ritterichaft beauftragte ibn mit ber Anfertigung eines marmornen Roloffalmonuments für bie lette Bergogin von Aurland, eine Aufgabe, welche Yaunit um so lieber übernahm, weil die Herzogin einst seine geliebte Schwester Dorothea aus ber Taufe gehoben hatte. So fehrte er mit ber Aussicht auf bebeutenbe und lohnenbe Thätigfeit noch in bemfelben Jahre über bie Alpen gurud, warf in Berona einen Blid in bie gleißende Berfammlung von Monarchen und Diplomaten, welche bort über Europa's Berberben berieth, und empfing bei biefer Belegenheit vom Raifer genauere Amveifungen über bie beiben ihm übergebenen Monumente. Allein bier fonnte fich Launit auch icon bavon überzeugen, mit welcher Miggunst bie Nationalruffen bie Bevorzugung bes nicht ruffischen Runftlere betrachteten, und nur fein jugenblicher Enthusiasmus und fein Selbstvertrauen tonnten ibn über biefe Schwierigkeiten hinwegteuschen.

In Rom machte sich Launit mit ganzem Eiser an die übernommenen Aufgaben, deren Fortführung er nur hie und da durch kleinere Arbeiten unterbrach. Aber die äußeren Schwierigkeiten wuchsen, Mighelligkeiten mit ruffischen Großen, die in Rom lebten, erschwerten die Arbeit; namentlich hatte Launit an dem ruffischen Gesandten, dem Kürsten Gagarin, einen entschiedenen Gegner. Unvorsichtige Aeußerungen, wie sie dem lebhaften Künstler im

2,000

Unmuth entjuhren - und bas geschah ihm leicht - murten bem Fürsten burch Amischentrager hinterbracht und machten ben Itif unbeilbar. Als endlich ber wohlmollenbe Raifer Alex anter 1825 ftarb, borte nicht blog eine Benfion, welche Launit feit einigen Jahren aus Rufland bezogen batte, auf, fontern bald barauf gelang es feinen Wegnern auch, bie Ausführung ter Monumente in antere Sante zu fpielen. Der Künftler hatte einige seiner besten Jahre verloren, ale einziger Lohn blieben ihm Merger und Berdruß. Er glaubte fich aller Berpflichtungen und Bante, bie ibn an feine norvijde Seimat gejeffelt, lebig und befchloß fortan gang bem Lande gu leben, bas ibm eine neue Deimat geworben war, in beffen Sitten er fic völlig eingelebt hatte und beffen Sprache er mit außerorbentlicher Bertrautbeit und ungezwungenfter Feinheit banbbabte. Bu biefem Entschluffe trug es nicht wenig bei, bag er fich mittlerweile im März 1823 mit einer Römerin Francesca Ferreri verheirathet hatte. Da bereits brei Rinber am Leben waren, als bie ruffifchen Auftrage icheiterten, fo galt es nun, für bie machsente Familie einen sicheren Unterhalt zu schaffen. Es fehlte Launit freilich nicht an Aufträgen zu Bilthauerwerfen — tie beiten Sphinze am Eingangsportal ber Billa Terlonia vor Porta Bia werben manchem Besucher ber ewigen Stadt erinnerlich fein -, aber fie genügten vielleicht nicht ben Bedurfniffen ber Familie, jedenfalls nicht bem unruhigen Drange bes Münftlere, ber gern Reues, was fich ibm barbot, mit Gifer ergriff und mit Beiseitelaffung anderer Arbeiten in Ausführung brachte. Go gab ibm bas Studium ber gablreichen und vertrefflichen antifen Berfe von gebrannter Erbe ben Webanten einer Terracottafabrif ein, welcher fpater vom Marchese Campana in großartigem Massitabe burch geführt worden ift. Launit legte im Berein mit einem Genoffen eine Fabrit an, welche figurlide und hauptfachlich ornamentale Reliefs nach antifen Muftern, aber auch nach eigenen, fich baran auschliegenden Kompositionen berftellte. Es ift wohl feine gewagte Bermuthung, raf bier fein feiner Ginn fur architeftenische Formen und fur zierliche, finnvolle und gwedgemäße Ornamentit feine bobe Schule burdgemacht bat. Dabei verfcmabte er es nicht, feine Erfindungegabe auch geringeren Wegenstanden zuzuwenden. Bei bem ungludlichen Brande ber Bafilita San Paolo fuori le mura hatten fich bie alten Hoblziegel als gefährliche Berbreiter bes bei einer Reparatur bes Daches ausgebrochenen Teuers erwiesen. Eine von Yaunit ersonnene gwedmäßigere Biegelform fant bei ben Cachverständigen folden Beifall, baft Bapft Leo XII ibm bie Lieferung ber Dadgiegel nach tiefem Mufter übertrug. Architeftonijde Studien aller Art nahmen ibn ftarf in Anspruch; Sammlungen von Alter thumern, wie fie ber Aunftverfehr von Rom raftles gu Tage ferrert, entstanten ibm unter ber Sant und erstreckten sich über bas gange Gebiet alter Aunft (seine äghptischen Unticaglien tamen fpater nach Berlin). Entlich fallen auch ichen in tiefe Beit tie erften Berfuche, feine anatomischen, in Rem unter Leitung bel Metico's fortgesetten Studien in einer rationelleren Darftellung tiefer Biffenschaft für Künftler gu verwerthen.

Diese verschiedenen Beschäftigungen und Unternehmungen schusen launit eine Stellung nach seinem Bunsche und eröffneten ihm die Aussicht auf eine immer befriedigendere Thätigseit. Da brachen im Jahre 1829 gehäuste Schläge auf ihn ein. Er sah sich veranlaßt sich von seinem Geschäftsgenossen zu trennen; mehrere geschäftliche Unternehmungen schlugen sehl; ein Schiff mit werthvoller, für ihn bestimmter Ladung verunglächte; die Decke seines Studio stürzte zusammen und zertrümmerte mehrere Stulpturen. Aber nech ärger tras ihn das Unglück im Schoose seiner Familie. Einen Sehn hatte er bereits früh verloren. Als er im August 1829 nach Tiveli gegangen war, damit die Frau bort ihre Niedersunst erwarte, starb auch der jüngste Sohn. Um selben Tage gebar die Frau, der diese Unglück verheimlicht werden mußte, einen Sohn, starb aber selbst wenige Tage daraus! So sah sich Launitz vem sem sonstigen Unglück plöhlich vereinsamt, als alleinigen Psteger dreier Linder, von denen

bas älteste fünf Jahre, bas jüngste fünf Tage alt war! Auch ein minder lebhaft empfintender Mann wäre verzagt geworden. Er faßte rasch seinen Entschluß, versauste sein Haus an der Bia dei Cappuccini und so viel wie möglich von seiner übrigen Habe, und schickte sich an, zunächst seine Kinder zur Pflege und Erziehung zu den Berwandten nach Kurland zu bringen, um dann selber nach dem Orient und vor Allem nach Griechenland zu geben, theils um die Heimat der edelsten Kunst kennen zu lernen, theils um dem eben neu erstehenden Lande seine Thätigkeit zu widmen.

Co verließ er benn im Jahre 1830, von einem treuen alten Diener Baolo begleitet, mit feinen Ainbern Rom, abwechselnt mit Paolo ben franten Aleinsten auf bem Arme tragent. In Minden machte er querft langeren Salt, man rieth ihm aber bier bringent, um ber Gefundheit ber Kinter willen ben Binter in bem wärmeren Frankfurt zuzubringen, und Yaunit folgte biefem Rathe. Es fehlte ibm bort nicht an Ansprache; bei Thorwaldfen batte er bie treffliche Frau Louis Gontarb fennen gelernt, und Beit hatte fast gleichzeitig mit ibm Rom verlaffen, um tie Direktion tes Stabel'ichen Aunftinftitutes ju übernehmen. Letterer bewog nun Launit, bessen anatomische Studien ibm wohlbekannt waren, in jenem Institute Bortrage über Anatomie ju halten, welche großen Anflang fanden. Die Familie Gontard beschäftigte ihn mit bilthauerischen Arbeiten, indem sie ihn theils die Buften ber Töchter fertigen ließ, theils mit ber Ausschmudung bes Familiengrabmals beauftragte; aber noch weit mehr verpflichtete Frau Gontart ben Aunftler baburch, bag fie ihn nebst ben Ainbern in ihr haus aufnahm und an ben letteren in rührender Beise Mutterstelle vertrat. Als bie mittlerweile ausgebrochene polnische Revolution und bie Cholera auch nach Ablauf bes Wintere bie beabsichtigte Reise nach Aurland verhinderten, bestimmte bemnach bie freundliche Aufnahme in Frankfurt in Berbindung mit wachsenden Aufträgen Launit, auf langere Zeit feinen Aufenthalt in dieser Stadt zu nehmen, wo er auch für die Erziehung seiner Kinder so trefflich gesorgt sab.

Die nächften Jahre wurden burch eine große Menge lleinerer Arbeiten ausgefüllt, theils zahlreiche Buften, in welchen Launit ein großes Talent für charafteriftische Wiebergabe bes Befeno ber Dargeftellten entwickelte, theils Grabmonumente für Frankfurter Familien in Marmor, Sandstein und Bronze, welche bem schönen Frankfurter Friedhof zur bleibenden Bierbe gereichen. Diefe Werfe lenften auch außerhalb Frankfurts bie Aufmerkfamkeit auf ihn; bie hamburger Familie Sievefing bestellte bei ihm ein Grabmonument, bas er mit einem foonen Relief bes Engelo, ber auf bem Grabe bes herrn figt, fcmudte. Beit bebeutenber aber mar ber Auftrag, für ben 1833 verstorbenen Schatmeister bes Königs von Holland, ben Oberften David Nagan, ein Mausoleum im Baag zu errichten, bessen Sauptschmud ein Koloffalrelief von farrarischem Marmor bilben sollte. Diese Arbeit führte ihn zuerst wieber über bie Alpen nach Italien, wo er ben Winter 1834 bis 35 gubrachte unt fich befreundeten Frankfurter Familien, welche zu gleicher Zeit borthin gereift waren, namentlich ber Familie Saint George, als fundiger Fuhrer in ber ewigen Stadt bankbar erweisen tonnte. 3m Jahre 1836 war bas Monument Ragay in Gestalt eines auf einen Quabersodel gestellten Koloffalfarkophages römischen Stils fertig. Das große Marmorrelief ber Borberfeite sollte nach Berlangen bes Bestellere Glaube, Liebe, Soffnung barftellen; fie erscheinen als brei stehende weibliche Figuren, von benen namentlich die mittlere, die Liebe (ein Kind emporbebend, zwei zu ihren Fugen fich an fie auschmiegent), fehr ichon gelungen ift. Der Künftler begab fich felbst nach bem Saag, um bie Aufftellung zu leiten und zugleich von bier aus London ju besuchen, wo er im Studium ber Schäte bes britischen Museums einen Ersat für die einft projektirte aber aufgegebene griechische Reise fanb. Jenes Werf aber fant im Saag jo großen Beifall, dag bald ber größere Auftrag fam, bas Giebelfeld ber neuerbauten Atabemie mit einer Gruppe runter Goloffalfiguren in Santftein ju ichmuden. Yaunis fcuf eine allegerische Darftellung ber verschiedenen Runfte, umgeben von theilnehmenden Buichauern und in ten Eden eingerahmt von ber Bertreterin bes haag und bem Bater Rhein; antife Berbilber, hauptfächlich bie Niebegruppe, haben ebenfo unverfennbar babei eingewirft, wie Thorwalbsen's Giebelfomposition an ber Aopenhagener Frauenkirche. Als von biefer Gruppe die erste Sendung im Saag eintraf, erfolgte fofort eine neue Bestellung auf fünf weitere Figuren für ben haag und für haarlem. Charafteriftisch für bie Gründlichfeit, mit welcher Yaunig bergleichen Aufgaben behandelte, ift es, bag er bei tiefer Gelegenheit auf tie nachtheiligen Wirfungen streng geraber Linien in ber Architeftur aufmerkfam warb und eine leise Aurvatur bes Gebältes empfahl. Befanntlich sind solche Aurven auch an ben vollenreiften bellenischen Bauten nachgewiesen worden, woven aber Launit bamale noch feine Annde hatte. — Auch in Frankfurt selbst fand Launit um jene Zeit Gelegenheit zu öffentlicher Wirksamteit in bem bronzenen Monumente für ben Schöpfer ber schönen Frankfurter Promenaten Quiollet, welches ihm in Folge einer Nonfurrenz aufgetragen ward (vollentet 1837). Bei bescheitenen Berhältniffen unt großer Schlichtheit ter Schmuder - fünf Relief figuren, Guiellet und vier Arbeiter, welche bie Festungewerte bemoliren und bie Bäume ber Promenate aupflauzen, zieren ein runtes Bieteftal, tas tie Büfte Guiotlet's trägt — macht bas inmitten ber Promenate aufgestellte Werf einen febr wohlthuenben Eindruck.

Launik war aber nicht bles ausübender Künftler, fondern zugleich durch theoretische und historische Studien unablässig bemüht, das ganze Webiet der bildenden Kunft zu überschauen und durch sehr umfassende Samulungen von Abbildungen und Abgüssen sich auschaulich zu machen. Doch war es am wenigsten seine Art, solchen Studien nur zu eigner Luft und Befriedigung nachzugehen. Wie er sich für alles Schöne und Wissenswerthe, von wem es ihm auch bargeboten wart, leicht interessirte und begeisterte, so brängte es ihn auch wiederum, Antre anzuregen und mit gleicher Begeisterung zu erfüllen. Man fonnte feinen unermüblicberen und lebhafteren Unterhalter finden als ihn; die größere Geselligfeit mancher seingebildeten Arcife Frankfurt's bewahrt taran nicht minter eine bankbare Erinnerung, als ber engere Arcio nächstbefreundeter Familien, ber sich regelmäßig zu anregendem Gevankenanstausch jujammenfant und beifen Seele Yaunis mar. Es mart iden ter Bortrage über plaftijde Unatomie im Stävelichen Infiitut geracht, mit beneu er fich in Frankfurt einführte. Nachrem er fich bort bleibend nierergelaffen, wurden fie regelmäßig wiederholt; die Darstellungsweife, unterftust burch große Zeichnungen, wie fie bamals noch nicht eben verbreitet waren, wirfte neben ber Gebiegenheit bee Inhalte mit immer neuer Anziehungefraft. Go fam es benn, bag Yaunig burd Bentemann und Subner aufgeforbert wart, auch ben Duffelvorfer Aunftlern bie Anatomie nach biefer Lehrart verzutragen. Er folgte biefer Aufforberung im Frühjahr 1837 und brachte vier Monate in tem tamale noch fo lebhaften und frischen Künftlertreiben Duffelvorf's zu, wo man feinen Berträgen großen Beifall fpentete. Launit begnugte fich aber bald nicht mehr mit ber Anatomie, sondern zog allmählich bie ganze alte und neue Aunstgeschichte in ten Arcid seiner Borlefungen, Die er theils vor einem größeren Publikum im Stävel'schen Institute, theils in seinem Hause vor kleineren gewählten Arcisen zu halten pflegte. Große Zeichnungen in Wanttafelferm, welche er zu biefem Zwed anfertigte, machten ben Inhalt aufchaulich; ein andermal waren es Aupferftiche, an bie ber Bortragente au-Infipfte, rann wierer Siegele, Gemmene, Ming-Abrude; benn auch fehr fpecielle Themata burite er magen, vor seinem boch großentheils aus Damen bestehenden Bublifum zu behan reln. Daß er wohl nicht überall ber neueren Detailforschung gerecht wart, baß er auch bei historischen Fragen mehr als billig zur aprioristischen Konstruktion neigte, wer möchte sich bei dem vielbeschäftigten praftischen Künstler darüber wundern? Ja, eine an sich bedenkliche

Eigenthümlichteit, ben strengen Gang ber Entwidelungen burch häusige Seitensprünge zu unterbrechen, erhöhte bei dem Geift und der sprudelnden Frische des Redenden nur den Reiz und die Anregung bei den Zuhörern, für deren dankbare Anersennung es kein sprechenderes Zeugniß geben kann, als daß Launig breißig Jahre sast ununterbrochen in dieser Weise thätig sein konnte, immer seines Publikums gewiß. Waren die gebildeten Areise Frankfurt's zu Anfang der dreißiger Jahre für dergleichen ästhetische Interessen noch ziemlich unempfänglich und ist dies seitbem sehr anders geworden, so gebührt anerkanntermaßen ein nicht geringer Theil des Verdienstes an dieser Geschmackswandlung den unermüblichen Vestrebungen Launivens.

Diese Seite seiner Thätigkeit sollte ihn auch zuerst wieder in Beziehung zu seinem Heimatlande bringen. Im Jahre 1837 erhielt er nämlich die Aufforderung, die in Ems weilende Größfürstin Helene nebst ihren Töchtern durch sunsthistorische Borträge auf eine italienische Reise vorzubereiten. Da er sich dieses Auftrages zu voller Zufriedenheit entledigte, so wiederholte er sich im solgenden Jahre, wo es galt, dem Größürsten Thronsolger (dem jest regierenden Kaiser) den gleichen Dienst zu leisten. Der Schüler sand solches Gesallen an dem mit der Kunst wie mit dem Lande gleich vertrauten Lehrer, daß er ihn zu seinem Kührer in Italien selbst erwählte. Den ganzen Winter 1838 auf 39 verbrachte Launit vort im Gesolge des Größfürsten, zu dem er dadurch in ein nahes persönliches Berhältniß trat. Eine sprechend ähnliche Statuette des stattlichen jungen Prinzen bewahrt ras Andensen an die gemeinsame Reise; es ist nicht die einzige ihrer Art, welcher man in dem Atelier des Künstlers begegnete. Einige Aufträge für Petersburg, sowie eine Bestellung Torlonia's auf vier sakelbaltende Bagen waren weitere Früchte jener Reise.

3m März 1839 nach Frankfurt zurückgekehrt gründete sich Launin von Reuem ein Hand burch feine Deirath mit Therese von Soiron aus Mannheim, einer Schwester bes befannten Führers ber batifden Liberalen und fpateren Biceprafitenten bes teutschen Barlaments, einer trefflichen Frau, die Launit im Saufe des Herrn von St. George als Erzieherin von beffen Töchtern fennen gelernt hatte. Balt follte ibm nun auch bie bedeutendste fünftlerische Aufgabe feines Lebens gestellt werben. Bereits zu wiederholten Malen hatte Launip Gelegenheit gehabt, feinen Geschmad und fein Talent im finnigen Arrangement größerer Geftlichfeiten zu beweisen; fo 3. B. 1834 bei einem Tefte zu Ehren bes berühmten Reifenben und Raturforichers Ruppel im Sentenbergischen Stift. Best fchidte fich auch Frankfurt wie anbere Starte an, bas vierhundertjährige Jubilaum ber Erfindung ber Buchbruderfunft festlich zu begeben. Man bedurfte eines sichtbaren Mittelpunktes für bie Teier, und Launit übernahm es, ihn zu ichaffen. Go entstant bas Guttenbergmonument, junachst nur aus Soly, Leinewand und Gips leicht aufgebaut, mit jener ihres Effettes ficheren Aunftfertigfeit, welche ber Aunftler ben barin unübertrefflichen Italienern abgelernt hatte. Das Bert übte eine zündende Wirkung auf die Festversammlung (24. Juni 1840), und als ber berühmte Arst Sofrath Stiebel beim Testmahl es als eine wurdige Teier ber großen Erfindung bezeichnete, bies Denfmal in bauerhafterem Stoffe ausführen zu laffen, ba mar bas Auftanbekommen bes Unternehmens raich gesichert. Der Künftler hoffte in furzer Zeit für bie gefammelte Summe von 19,000 fl. Das Werk vollenden zu können. Gine boppelte Teufchung! Denn erft im Jahre 1857 war bie Aufstellung bes gangen Berfes möglich, nachbem ungunftige Beitläufte und unverhersebbare Ungludefälle — bas fertige foloffale Mobell bes fruft fturzte in Folge eines Achsenbruches am Gestell zusammen! - hemmenb bazwischen getreten waren. Die Rosten bes Werles aber beliefen sich trop erheblicher Opfer von Seiten bes Rünftlers und trot ber raffinirteften Materialersparnif (Die 101,2 fuß hoben brei Saupt statuen find von v. Arch galvanoplastisch hergestellt) bennoch auf mehr als 30,000 fl.

Das Denkmal (Förster's Denkm. beutscher Kunft, Br. XII) steht an einem sehr gunftigen Plate, ben bie Stadt nach ber eigenen Bahl bes Rünftlers bewilligte. Auf bem geräumigen Hofmarkt, am Zusammentreffen mehrerer Sauptverkehreftragen, burch bie Gallengasse iden von fernher fichtbar, mußte bas Monument nach allen Seiten bin in ben Linien geschlossen sein und zugleich eine biefer Umgebung angemessene Größe haben. Benes war am ichwierigsten in ben Sauptfiguren zu erreichen, einer Gruppe von brei Koloffalgestalten, Guttenberg von Schöffer und Guft umgeben, fammtlich in ber ftilvoll behandelten Tracht ihrer Beit. Die wohl niemals vollständig überwundene Schwierigfeit, brei Figuren einer freistehenden Gruppe in enge Beziehung zu einander zu jeten, fo baß fie zugleich für bie vericbiebenen Stantpuntte bantbare Unfichten gemabren, biefe Schwierigfeit tann man auch hier taum als volltommen gelöft betrachten. Defto gludlicher ift ber Gefammtaufbau gelungen. Die Formen find gothisch, wie bas fur ein Denkmal zur Berberrlichung bes funfzehnten Jahrhunderts faum anders möglich war; aber ohne stylistisch entstellt oder nüchtern geworben zu fein, find fie überall von einem reineren, man möchte fagen, burch ben Geift ber Renaissance geläuterten Ginne burdweht und alles Baroden entileibet. 23 Fuß boch erhebt fich ber Mittelblod, ber bie Gruppe trägt, vieredig, jedoch mit vorfpringenden Eden. An ben vier Seiten stehen vor spiebogigen Wenten tie fünf fuß hohen Standbilder ber Stadte Mainz, Strafburg, Franffurt und Benedig als altberühmter Siee ber neuerfundenen Aunft, und barüber bin gieben fich unter bem Laubgefund bie lebensgroßen Pertraitfopfe von breigehn berühmten Drudern, benen als vierzehntes Portrait auf ben Bunfch bes Momité's tas wohlgetroffene Bild bes Hünftlers felber zugefellt ift. Bon ben Eden biefes gangen Mittelbaues fpringen, burch geschmadvolle Streben mit bemfelben verbunten, vier niedrigere Sodel vor, auf tenen ebenfo viele febr gelungene Frauengestalten figen, & fuß hod, bie Theologie, die Poefie, die Naturwiffenschaft und die Induftrie, Bertreterinnen ber geiftie gen Intereffen, welche ihre Fortidritte großentheils ber Buchtruderfunft verbanten. Und weit hinaus in alle Welttheile bringt bie Aufflärung aus bem unverfieglichen Born jener wunderbaren Erfindung; bas follen bie Röpfe bes Stieres, bes Lowen, bes Elephanten und bes Lama anzeigen, aus welchen bas Waffer in bie barunter befindlichen weiten Beden nicht fprubelt. Denn bie Beden fint leer, und bas Monument, bas in fo finniger Beife mitten in's Leben eingreifen follte und zu einem Spenter beständiger Boblthaten bestimmt war, wird rurch ein neirifdes Gitter eingesperrt und recht gefliffentlich von ber Umgebung fern gehalten. Sollte nicht mit leichter Dlühe tiefem Dlifftante Abhilfe geschafft und bie fcone 3bee tes Kunftlers voll und rein jur Ausführung gebracht werben konnen? Man wurde zugleich ben Künftler ehren und bem Plate burch bas lebenbig flieffende Baffer einen neuen Schmud verleihen. Ift boch ichen jeht ber architeftenische Einbruck bes Monumentes fo reich und fein, wie bei wenigen Dentmalern in Deutschland; die traurige Urchiteftur bes benadbarten Stantbildes von Frantfurts größtem Cohne ift gang geeignet, biefen gunftigen Eintruck noch zu heben. —

Die Arbeiten am Guttenbergmenument beschäftigten Launit vorwiegent zu Ansang ber vierziger Jahre, größere und fleinere Grabmonumente für ben Franksurter Friedhof wie für bas Ausland gingen immer nebenher. Aber auch bei bem Schmust anderer öffentlicher Menumente Franksurt's war er betheiligt. Herr von St. George ließ bas Portal bes großen Heiligengeistipitals burch Launit mit zwei Statuen ausstatten, für welche ber Künstler bie Darstellung einer Erkrankten und einer Genesenen wählte; besonders gelungen unter ben beiden ist die höchst darakteristische Figur bes matten, kranken, an dem Thore bes Hospitals zusammenbreckenden Weibes. In den fünfziger Jahren gab eine Restauration des Stadtstheaters Anlaß zu den geschmads und phantassevollen Reliefs, mit benen die Logen-

reiben, bie Brofceniumslogen und ber Fries über bem Borbange gegiert wurden, Reliefs, beren Motive fich meistens an die eleganten schwebenden und taugenden Figuren griechisch-römischer Plastik in felbständiger Beise anschliegen. Gang anderer Art aber waren bie Statuen, welche neben anderen von Zwerger fur bie westliche Sauptfagabe ber 1844 von Stuler erbauten Borfe bestimmt waren. Gingefaßt von ben Bersonififationen bes Bant- und Seebanbels sollten bie fünf Welttheile bargestellt werden, lauter Rolossalfiguren, auf hohe vorspringende Pilaster gestellt. Launit erhielt die beiden erftgenannten Figuren und die Australia. Natürlich konnte es bei solchen Bersonifikationen ohne einen reichen Apparat symbolischen Beiwerkes nicht abgeben, boch ist nicht nur biefer mit sinnreicher Erfindung und Geschmad burchgeführt, sondern por Allem ift bie ungezwungene Leichtigkeit bewundernswerth, mit welcher biefe Geftalten auf ihrem engen Standorte Platz genommen haben, nicht angellebt an die Rückwand des Gebaubes, aber ebenso wenig aus ben Grenzen architeltonischen Schnudes beraustretent. So ward Launig benn auch später ber Auftrag zu Theil, für ben Krystallpalast zu Sybenham eine Statue bes russischen Sanbels zu fertigen, welche er in abnlicher Weise ausführte. — Die Darstellung ber Auftrasia führte ben Künstler tiefer in bas Studium ber Racenunterschiede hinein, auf welches er auch schon burch seine anatomischen Arbeiten gebracht worden war. Bei bem Beltverkebr einer Stadt wie Frankfurt fonnte es an ben lebenben Mobellen für bergleichen Studien nicht fehlen, die benn auch bald ben Weg in bas Atelier bes Künstlers zu finden wußten. Manche seltsame Existenz war darunter, auch meldeten sich nicht wenige, welche kaum einen Anspruch erheben konnten, für Racenstudien benugt zu werden. Ein Italiener 3. B. entgegnete auf launit verwunderte Frage, was ihn baber geführt habe: perché voi siete il padre di tutti i birbanti. Gin andrer wurde burch die Polizei aus bem Studio abgeholt und schubweise über die Grenze gebracht, melbete aber gravitätisch von Straßburg aus: il mio viaggio è stato selice sotto tutti i rapporti. würdigeren oder interessanteren Modellen sehlte es nicht. Asien, Afrika und Amerika lieserten ihr Rontingent, von bem ichonen eblen Sohne Arabiens bis ju bem miggebilbeten Agtefen. Launit legte allen biefen Buften bie genauesten Messungen zu Grunde und gab bann bie Buge mit sprechender Treue und Lebendigkeit wieder; auch die Farbung ward nicht vernachlässigt, und, wo es zum Charakter wesentlich war, etwas von der Tracht mit dargestellt. So find biefe fünfzehn Buften ein werthvolles Material für ethnologische Studien, und mehr als eine Runftauftalt, mehr als ein akademisches Justitut haben bie lehrreiche Serie ihren Sammlungen einverleibt, welche es wohl verbiente noch weit mehr verbreitet zu werben.

Eine innere Berwandtschaft besteht auch zwischen ben eben geschilderten Werken und ben vier fackelhaltenden Pagen, welche, bereits 1839 von Torlonia bestellt, endlich zu Ansang der fünsziger Jahre vollendet wurden. Der Künstler entnahm seine Figuren vier verschiedenen Nationalitäten. Es sind ein Italiener (im Charaster des Quattrocento), ein Deutscher, ein Franzose und ein Niederländer, sowohl durch die geschmackvoll und mit historischer Treue durchgesührte Tracht, wie durch Körperbildung und Gesichtszüge auss deutlichste charasterisirt, zierliche Gestalten, von denen denn auch einige öster wiederholt werden mußten. Achnlich war die Ausgabe (1854), für den Fürsten von Leiningen eine Anzahl von Ahnenstatuen zu sertigen.

Wie weit hatte sich aber Launit mit biesen Werken von den antikisrenden Arbeiten seiner römischen Zeit entfernt! Wer Gelegendeit zur Vergleichung hat, mag nur eine der streng stillsirten älteren Büsten mit einem der zahlreichen Portraits aus der Franksurter Zeit vergleichen. Unverkennbar hat er sich je länger desto mehr einem gesunden Naturalismus zugewandt, nicht jenem roben, der sein Ziel in der möglichst täuschenden Wiedergabe der Wirklichseit und in nichts weiter such, sondern einer Ausfassungsweise, welche die Mittel ber

Darftellung bem jedesmaligen Stoffe anpaßt, welche ben Brealgestalten ibre wesentlich burch rie Antife festgestellte iveale Erscheinung läßt, jeboch von einem fraftigen Lebensgefühl burchbrungen, ben hiftorischen Bersonen bagegen und ben Wesen ber realen Welt bas Recht ber ibnen eigenthumlichen außeren Erscheinung nicht verfummert, nur bag biefe fich ben unabanderlichen Gefeten funftlerischer Darftellung fugen muß. Wie fein bas Gefühl bes Kunftlers in folden ftiliftifchen Fragen mar, zeigen bie verschiedenen Figuren bes Guttenbergbenfmals auf bas beutlichfte. Und nicht bloß in ben Röpfen tritt bas bervor, fonbern ebenfo febr in ber Behandlung bes Gewandes. Die forgfältigften Stubien batte Launit bierauf verwandt, indem er auf die Technif ber Weberei gurudging und Schritt für Schritt die Entstehung ber Ralten je nach bem verschiedenen Stoff und nach ber Ginwirfung außerer Bebingungen verfolgte. Nach feiner ftebenben Bewohnheit zeichnete er biefe Forichungen auch fdriftlich auf. burch gablreiche Illustrationen erläutert, und biefe "Anatomie ber Gewandung" gebort gu ben lehrreichsten ber von ihm hinterlaffenen gahlreichen Manuffripte. - Seine Meifterschaft in ber Gewandbehandlung hatte er weitere Gelegenheit an bem Maufoleum fur bie Familie Rothidvilo ju bemabren, an welchem bie Unbringung figurlichen Schmudes unterfaat mar. Er wählte bie Form bes ornamental verzierten Sartophags, wie fie bie Renaiffance liebt, aber von einem ichweren, reich gemufterten und befrangten Teppich beredt unt großentheils verhüllt; ber freie, eble und bem fomeren Stoffe fo gan; entfprechente Faltenwurf macht bies Werf zu einem mahren Dlufter abnlicher Aufgaben. Reicher noch follte bies in einem grofartigen Monument fur ten 1555 verftorbenen Raifer Ritolaus gur Geltung fommen, ju beffen Entwurf Launit vorzugeweife burch feine pietatevolle Berehrung fur ben Gobn veranlaßt mart. Der Künftler bachte fich ein bobes Ruppelgebaute mit Oberlicht, von einer Rundbogenhalle im Inneren umgeben; bas Maufoleum ber heil. Conftantia bei Rom mag ihm im Allgemeinen vorgeschwebt haben. Die Mitte follte ber toloffale Sartophag auf Stufen und einer mit Genien, Fruchtgewinden und Wappenichilbern reich geschmudten Bafie einnehmen, mit ichweren Teppiden behangen, über benen bie imponirente Gestalt bes Raifers wie auf bem Parabebette ausgestredt liegt, von unten vollkommen übersebbar. Acht Koloifalgestalten fint um ben Sarg bes Herrschers geschaart, vier stehenbe Vertreter ber ruffischen Stande (Briefter, Arieger, Bauer und Sandelemann) im nationalen Roftum an ben vier Eden, und bazwischen vier siende weibliche Figuren, welche in eigenthümlicher Allegorie bie Grenzen bes Reiches mit Andeutung ber Erzeugniffe und ber Rachbarlander barftellen, wohl ber bebenflichste Theil res Gangen. Es ift zu bedauern, bag bies flar und großartig bisponirte und im Mobell icon burchgeführte Bert nicht jur Ausfahrung getommen ift; pruntvollere Monumente laffen fich leicht benten, aber tanm ein in feiner Ginfachheit murbigeres. Inbeffen jum zweitenmale icheiterten bie auf Betereburg gesetten Soffnungen: an enticheibenber Stelle fant es nicht beu gehofften Beifall. Launig mußte gufrieben fein, bag ibm bald barauf eine ähnliche, wenn auch viel bescheibenere Aufgabe zu Theil ward, in ben beiben Sarfophagen bes Aurfürsten Wilhelm II. von Sessen und seiner Gemablin, der Gräfin Reichenbach, für bas von Seffemer auf bem Frantfurter Friedhofe gebaute Maufoleum. Auch hier ift bas Motiv bes Katajalfs zu Grunde gelegt und ebel burchgeführt worben.

Diese beiben großen Sarkophage sollten in karrarischem Marmor ausgesührt werben, und ber Künstler ging 1857 selbst nach Carrara, um die Blöcke auszusuchen und die Borarbeiten bort italienischen Arbeitern zu übertragen. Er war inzwischen mehrsach wieder in Italien gewesen, hatte auch zum zweitenmale England und mehrmals Baris besucht. Als nun aber die neue Arbeit in Carrara weiter vorgerückt war, beschloß er einmal wieder auf längere Zeit in den Süden zu ziehen. Das Guttenbergmonument und die anderen bringentiten Arbeiten waren sertig, von ten trei Kintern ber ersten She war die Tochter seit

langerer Reit verheirathet und auch die Sohne nicht mehr babeim. Go begab fich Launit im Berbit 1859 mit feiner Frau und ber jungften, eben erwachsenen Tochter nach Italien und nabm, ba er bie Marmorarbeit in Carrara wider Berhoffen im Rudftande fand, feinen Winteraufenthalt in Florenz, ber neuen Sauptftadt Italiens, beffen Wiedergeburt er in alter Anhanglichfeit an bas italienische Bolf mit lebhaftem Interesse verfolgte. Raum bort angelangt, erhielt er aus ber Seimat bie Aufforderung, fich an ber Konfurreng für bie Schillerftatue in Mannheim ju betheiligen. Das Studium ber Schiller'ichen Berte beichaf. tiate ibn bort am Urno lebhaft, bie baraus entstanbene Stige fant aber in Mannheim feine Berudfichtigung. Neben Schiller war es Goethe's Wilhelm Meifter, in ben er fich wieber einmal vertiefte, und feine alte Lieblingsgeftalt Mignon, fur beren Darftellbarfeit burch bie bilbende Runft er icon früher im Frankfurter Freundestreife eine gange gebrochen batte, trat ibm bier in bem Lanbe ibrer Geburt und ibrer Gebnfucht von Reuem naber. So entstant in Floreng bas icone Mobell einer jum großen Aummer bes Runftlere nie jur Ausführung gefommenen Statue. Gin reiches Renaissancepostament, von "Marmorbilbern" getragen und mit Guirlanden von Citronen, Orangen, Mbrten umwunden, trägt bie feine Kindergestalt in ihrem furgen Rodchen, bas Inftrument gur Seite, wie fie in trubem Sebnen nach ber verlorenen Berrlichfeit ba unten ben Ropf fenft, gang bie Mignon aus bem Anfange bes Romans: "Bas bat man bir, bu armes Kind, gethan?"

3m Sommer 1860 febrte Launit mit ben Seinigen über Carrara nach Frankfurt qurud. Aber balt entrif eine fcmergoolle Krantheit ihm bie Gattin. Zum zweitenmale ftanb er verwittwet ba, boch fand er eine Stute an feiner Tochter, bie mit liebevollster hingebung für ben Bater forgte und alle feine Intereffen, Sorgen und Freuden theilte. Gine Reife nach Roburg im herbst 1861 war jur Erholung von bem ichweren Schlage bestimmt, welche ber thätige Mann nur in ihm lieber Arbeit finden tonnte. Es galt, feinen Lieblingsbichter Rudert in Neufes aufzusuchen und bessen Bufte zu machen. Der Bersehr mit bem alten Dichter wirste wunderbar erfrischend, und das bort gearbeitete Portrait Rückert's ist besser geeignet, als die manierirte Bufte von ber Sand bes berüchtigten Schäffer, welche furg barauf entstant, bie Züge bes Dichterweisen für bie Nachwelt aufzubewahren. Aber bas Glück begünftigte ben Runftler bier fo wenig wie bei einem andern Unternehmen. In ber Begeisterung fur ben 1830 verftorbenen Sommering und beffen Antheil an ber Erfindung ber Telegraphic hatte er nämlich ein Denkmal entworfen, bas ben Mann finnenben Blickes auf ben Apparat in seiner hand herabschauend barstellt, ben modernen Erfinder natürlich im moternen Gewande. Er hoffte auf einen Erfolg wie beim Guttenbergmonument. In ber That trat ein Komite zusammen, aber Zwiftigleiten zwischen biesem und bem Kunstler binberten weitere Schritte, und bas foloffale Modell blieb unausgeführt im Atelier steben. Dem Bernehmen nach ift jedoch einige Aussicht vorhanden, bas Werk nachträglich boch noch burchzusühren. Ausgeführt warb bagegen ein Monument für ben mahrend ber Franzosenzeit um Franksurt hochvervienten Simon Mority von Bethmann; 1868 auf ber Promenabe aufgeftellt, ift es launigens lette öffentliche Arbeit gewefen, nicht gang unabnlich bem Buioletbenfmal in ben gleichen Aulagen, mit bem er einft zuerft in Franffurt öffentlich aufgetreten war. - Fur Berrn 3. Reif arbeitete er außerbem noch eine große Ritterstatue, die in bessen Billa zu Aronberg an eine alte Sage vom "Aronberger Ritter" erinnern follte. Für benfelben tunftliebenben Damn fouf er auch eine große Bafe in Binfguß, an ber ibn bie Aufgabe reizte, orientalische Formen und Ornamente jelbständig und stilvoll zu behandeln. Owen Benes' Grammar of ornament bilbete ein Lieblingoftubium Launigens, und ichon früber batte er ein abnliches Experiment an einem jubifden Grabfteine ausgeführt, ben er mit reichem maurischen Ornamente schmudte. Entsprechend war nun auch ber Figurenschmud

vos Gefäßes gewählt; Goethe's Gott und die Bajavere und Hase und Suleisa in Hautrelief umgeben ben Körper ber Base. Zu einem andern sehr gelungenen Bersuch, eine seit lange außer Uebung gesommene Technik wiederzubeleben, bot bas fünfzigiährige Aubiläum des vorhim genannten Dr. Stiebel Anlaß, ber sich besonders als Kinderarzt ausgezeichnet hatte. Im Namen seiner Berehrer arbeitete ihm Caunit einen geschmackvollen geldenen Posal, dessen Relieffelder von Elsenbein mit allerliebsten fleinen Wickellinden (nach Art derer von Andrea della Robbia an den Innocenti in Florenz) geschmückt waren. Die bei den Griechen so beliebte Berbindung von Gold und Elsenbein zeigte sich hier von überraschend harmonischer Karbenwirfung, welche durch einen Untersat von Ebenholz mit eingelegten Silberornamenten noch erhöht wird.

Bar Launit semit auch raftles ale ausübenter Rünftler thatig, fo beschäftigten ibn boch in bem letten Jahrzehnt baneben vielleicht noch mehr als sonft theoretische und historische Studien. Co vollendete er die Tafelu zu einem großen Berte über plaftifche Anatomie und ließ fie unter feinen Augen in Stein und Aupfer ftecben, aber ju einer letten Ueberarbeitung bes furzen begleitenten Textes ist es nicht gefommen unt bas Wert beshalb nicht erschienen. Gine Ergangung bagu bilbet bie ebenfalls bamale niebergeschriebene "Anatomie ber Wemanrung", von welcher oben tie Rebe mar. Das Stutium neuerer arcaologischer Berte, in benen er oft richtige Ginficht in bie Anatomie wie in bie Technif um fo mehr vermifte, je ficherer bie bezüglichen Urtheile auftraten, veranlagte ihn zu mehreren fleinen Auffagen über bie Behandlung bes Radten und ber Gewandung in ber Antife, welche, so wenig fie einer ftreng hifterifden Betraditungeweife gerecht werben, roch viele febr bebergigenewerthe Binte und Beobachtungen enthalten und vielleicht wenigstens theilweise veröffentlicht gu werben verbienen. Ja, burch ben Berfehr mit tem bantaligen Refter bes Frankfurter Ghmnafiums, 30h. Claffen, veranlaft, trat er 1864 fogar mit einer fleinen archaologischen Denfschrift über einen ichwierigen Ausspruch Boluflets vor tie Philologenversammlung zu Sannover, ber er ale Preis jur eine gludlichere Yofung ber Schwierigfeit eine zierliche vergolvete Schale bot. Die versammelten Sachgenossen wußten aber nichts Befferes, als was ber Runftler felbit vorgeichlagen, und erfannten baber biefem ben Breis gu. 3m nachften Sabre wart er von Seibelberg aus aufgeforbert, ben bert vereinigten Philologen bie antife Gewandung, namentlich bie romifche Toga ju erflaren, beren fehr tomplicirten Schnitt er burch fcbarfe Beobachtung an ben erhaltenen Statuen, burd Bergleidung ber alten ichriftlichen Nachrichten und burch praftifde Bersuche unzweifelhaft richtig wiererentredt hatte. Auf Brof. Conze's Betrieb murben bie jur Explifation bienenten Motellstatuen nebft ben zugehörigen Gewäntern burch ben Rünftler vervieljacht und find über fast alle beutschen Universitäten verbreitet. Der nachften Philologenversammlung in Halle (1867) legte Yaunip ein ziemlich großes, nach Planen und Photographien mit äußerster Treue gearbeitetes plastisches Motell ber athenischen Afropolis vor, welches er anläglich eines von Brof. Michaelis im Frankfurter Saalbau gehaltenen Bertrages entworfen batte, nachtem er icon früher abnliche Reliefplane von Tivoli, Capri und Carrara angesertigt batte. Auch jenes Merell mart fesort als lebrreiches Anschauungs mittel anerfannt und ift in zahlreichen Exemplaren verbreitet; weniger ein gleichfalls recht nügliches Motell tes antifen Theaters. In bemjelben Sabre begründete er ferner im Bonner Windelmannoprogramm eine Restaurationostizze ver jog. Pasquinogruppe, zu welcher er burch ein Burgburger von ihm in seiner Bevoutung erfanntes Fragment einer Replit jener Gruppe veranlaßt worden war. Entlich aber wart ihm turch tie Bereitwilligfeit tes Berlagebuchfändlers Theob. Fischer in Kassel auch noch bie Erfüllung eines langgebegten Bunsches nabe gerückt. Bei seinen Borlefungen hatte er ben Auten wandtafelartiger Abbildungen fennen gelernt, teren er sich allmählich eine große Anzahl selbst gezeichnet hatte. Richte wünschte er sehnlicher, als in solcher Beise ben Ghmnasial- und akademischen Unterricht durch die unentbehrliche Anschauung belebt zu sehen. Eine erste Serie von "Wandtaseln zur Beranschaulichung antiken Lebens und antiker Kunst" hat er größteutheils noch selbst vorbereitet, sie wird aber erst binnen Kurzem erscheinen und hoffentlich sich geeignet erweisen, den gewünschten Nugen zu stiften, wo es dann auch an Nachsolge nicht sehlen wird.

Counity hatte im Jahre 1862 jum erftenmale nach vierzig Jahren feine furifche Seimat wieber aufgesucht und bort im Areise seiner Bermanbten ein paar genufreiche Bochen verlebt. Die folgenden Jahre brachten ibm Schlag auf Schlag schwere Berlufte innerhalb feiner Familie. 3m Jahre 1868 verheirathete fich bie jungfte Tochter, feine treue Genoffin feit bem Tobe ber Frau, und verließ Frankfurt. Um bie entstandene Lude im Saufe auszufüllen jog bie altere verwittwete Tochter ju ibm. Aber sichtlich machte fich bas Alter geltend bei bem Manne, ber bieber eine unvergleichliche Jugenbfrische, eine erstaunliche Elasticität fich bewahrt hatte. Da traf ihn im Anfang des Jahres 1869, mahrend er felbst schwer banieber lag, bie Schredensbotichaft von bem ploglichen Tobe ber jungfrerbeiratheten Tochter! Sobald er nur leiblich genesen, suchte er ihr Grab auf. Er hatte bann noch bie Freude, nach vielen Jahren der Abwesenheit seinen Sohn aus Amerika wiederzusehen, und fast schien es, als ob feine Natur noch einmal siegreich ben Kampf bestehen sollte. Jeboch balt zeigte es sich anders. Ein peinvolles Leiden warf ihn auf's Kransenbett, und nach mehreren Monaten qualenter Schmerzen unter treuer Pflege ftarb er am 12. December, zwei Tage früher als fein alter Freund Tenerani. Die Frankfurter Künstlerschaft, welche in ihm eines ihrer ältesten und verbienteften Mitglieder ehrte, gab ihm bas Geleite, vorbei an bem Guttenbergbentmal, jum Friedhofe, und feierte einige Wochen fpater ein Gebachtniffest, bei welchem rie wohlgetroffene Bufte bes Berftorbenen von M. v. Nordheim enthullt und von E. Sallenstein bas Bilb bes Dahingeschiedenen in lebendiger Rebe gezeichnet warb. -

Launit gehört nicht zu ben bahnbrechenden Aunftlern unferer Zeit. Auch ift nicht hober Schwung einer überftromenben Phantafie bas darafteriftifche Beprage feiner Schöpfungen, so leicht es ihm auch gelang, jedem Stoffe rasch seine fünstlerische Seite abzugewinnen. Sinniges Ginleben in ben Stoff und feines Befuhl fur beffen verschiedene Beguge, flare Anordnung ber gangen Romposition und treffliche, geläuterte Durchbildung ber Gingelformen, bervorstechenbes Beidid für icarfe Charafteristit nebst ebenso sicherem Talte in ber entsprechenben stilistischen Geftaltung, endlich ein ungewöhnlich gebilvetes Gefühl für alles Architektonische und Ornamentale, wo es in Frage tam auch fur die Farbenwirfung - bas mögen etwa bie Eigenschaften sein, welche sich seinen besten Werken nachrühmen laffen. Bor Bielen aber war er aufgerbem ausgezeichnet burch ben Umfang feiner Bilbung, burch bie Universalität und Lebhaftigfeit feiner Intereffen, burch bie Gründlichkeit, mit welcher er jeder fich ihm barbietenben fünftlerischen Frage nachging und nicht eber ruhte, als bis er ben Grund erfaunt hatte — nicht felten zum Nachtheile anderweitiger begonnener Arbeiten, die bann wohl lange unvollendet blieben -, endlich burch bas Talent in angeregter und auregender Rebe feine Intereffen auch Antern mitzutheilen. Bon biefer Seite ber war er portrefflich geartet, um als Lehrer feiner Runft zu wirfen, und er warb nicht mube, auch feinen Buborern ben Blid in ben Rufammenhang ber behandelten Gragen ju eröffnen und ju flaren. Beniger eignete er fich, so vollkommen er auch selbst bie Technik beherrschte, zu praktischer Anleitung angehender Künftler; bem mangelnten Geschick gegenüber verlor er leicht die Gebult, und je mehr Mühe er felbst fich gab, eine rationelle Lösung vorliegender Schwierigkeiten zu finden, besto weniger war er geneigt, Andere auf eignem Wege ihr Beil versuchen ju laffen. Diese Eigenschaft und Die Lebhaftigleit im Empfinden und Meußern von Bu- und Abneigung verwickelten ibn in manche Mighelligfeiten, boch war nie irgent ein unedler Motiv babei im Spiele. Ritterlich gegen Frauen, liebenswürdig im Berkehr mit Jüngeren, beren geistige Interessen er mit Borliebe zu wecken und zu heben sich bemühte, war er seinen Freunden — und er hatte deren nicht wenige — ein treuer, warm empfindender Freund. Und Alle, die ihm näher standen oder die auch nur vorübergehend mit ihm in Berührung traten, sie mußten erstaunen über die nie versiegende Lebendigkeit seines sprudelnden Geistes; auch der Siedzigsährige kannte außer dem Schlase sein Ausstuhen, und wenn Andere in ihren Mußestunden oft dem Bedürsnis vollständigen Ausspannens und ganz abweichender Beschäftigung nachgehen, für ihn gab es keine andere Erholung als eine geistige, die ihn wieder auf die Kunst sührte: er war eben durch und durch Künstler.

#### Cornelius und die Quirinuskirche gu Heuß.

Mitgetheilt von Dr. Ennen.

Die Rirde Des fruheren freiadeligen Damenfriftes jum b. Quirinus in Reuf, eine im Anfang bes breigehnten Jahrhunderts von Deifter Wolbero gebaute freugformige, gewolbte, mit hohen Emporen, iconen Artaben unt fiolgen Ruppeln verfebene Pfeilerbafilita murbe vor etwa fechgig Jahren von einem Meifter burch Bandmalereien ausgeschmudt, ber ale einer ber hervorragendften Regeneratoren ber flaffifden Runft im beutiden Beifte anerfannt ift, ber auf bem Bobepuntte ber Runft mit vollem Recht als ter Altmeifter ber beutiden Maler gepriefen wird und ber feinen fammtlichen Berten ben Stempel eines gewaltigen Benius und einer feltenen funftlerifden Rraft aufzudruden wufte. Der zweiundzwanzigjabrige ftrebfame, talentvolle Beter Cornelius erhielt vom Rolner Ranonitus Baltraf, bem vom frangöfischen Gouvernement bie leitnig ber an ber Quirinusfirche vorzunehmenben Restaurations - Arbeiten übertragen mar, ben ehrenvollen Auftrag, bie allegorifchen Fredto-Gemalbe in ber Ruppel fowie bie fonftigen Deforationen im Chor anzufertigen. Ballraf, ber lette Reftor ber 1798 aufgehobenen Rolner Universität, batte icon feit langerer Zeit mit gang befonderer Borliebe artiftifche Studien und Arbeiten in lohnende Bflege genommen. Gein Name hatte auf diesem Gebicte einen guten Klang gewonnen und sein Wort war in Fragen der Kunst zu einer Achtung gebietenten Autorität geworden. In Roln und Umgegent wurde feine erhobliche Reparatur an bedeutenden firchlichen Bauwerfen vorgenommen und fein neues monumentales Bert ausgeführt, wogu nicht verher bas Gutachten Ballraf's eingeholt ober Ballraf's Mitwirfung erbeten worben mare. Bei ber im Jahre 1805 seiner Oberleitung anvertrauten Restauration ber in ben letten Jahrbunderten burd monnigfade Um- und Anbauten in ihrer urfprünglichen Architeftur vollig unkenntlich gewordenen Quirinuslirche nahm er für bie Ausmalung bes Chores in ber Ruppel ben jungen Cornelins aus Duffeltorf in Ausficht. Es batte tiefer junge Kilnftler fich burch feine hervorragenden Konfurrengarbeiten fur ben Weimarer Breis fowie burd andere mothologifde, hiftorifde und biblifde Darftellungen einen nicht unbedeutenden Ruf erworben und bie Unertennung feines vielversprechenten Talentes gesichert. Dit Freuten ging Cornelius auf bas an ihn gestellte Unjuden ein und mit frifder, bober Begeisterung ichidte er fich gur Lofung ber ibm geftellten fconen Aufgabe an. 3m Commer 1806 begann er feine Arbeit und im Commer 1808 vollenbete er biefelbe. Der gange Blan biefer malerifchen Ausschmudung wurde auf Grund vieler Befprechungen und Rorreivonbengen gwifden Cornelius und Ballraf und unter ftetem Ginflug bes letteren erft nach vielen Mobifitationen ber zuerft angegebenen Ibeen enbgultig feftgestellt. Cornelius rechtfertigte in vollem Mage bas Bertrauen, welches Ballraf in ibn gefest hatte. Diefe in Leimfarben grau in gran auf gelbem Grunde ausgeführten Arbeiten gaben in ibrer genialen und gewaltigen Auffassung und Durchführung Zeugniß von dem lühnen Geiste, der in dem jungen Meister treibend war und von den großartigen Anschauungen, von denen sein künstlerisches Streben belebt wurde. Die Lebendigkeit, die tede, herzhaste, breite Anlage des ganzen Werfes ließ ahnen, zu welcher Meisterschast der junge Mann sich dereinst aufschwingen werde. In den vier halbzirkeln unter der Auppel waren dargestellt: die herrschaften, Gewalten, Mächte und Fürstenthümer, in den Zwideln waren Moses, David, Betrus und Paulus abgebildet.

Fast fechszig Jahre lang maren bieje Bemalbe ber Stoly ber Rirche bes b. Duirinus und ber Stadt Reuft. Im Laufe ber Beit maren Diefelben aber namentlich burch ben Ginflug ber Teuchtigfeit, fo ichabhaft geworben, bag es geboten ichien, auf eine grundliche Restauration ober bie gangliche Entfernung berfelben zu benten. In letterem Falle mar auch bie Möglichfeit geboten, Die urfprungliche Architeftur ber Ruppel wieder herzustellen. Lettere Hudficht merben Danche fur ihr ganges Berhalten in biefer Frage haben maßgebent fein laffen; fie tonnten fich nicht entschließen, sonderlich große Anstrengungen ju machen, um bas erfte bebeutenbe Bert bes größten neueren Deifters gu erhalten. Man ichien froh ju fein, bag eine gewichtige Autorität auf bem Gebiete ber Runft, Brofeffor Anbreas Muller ju Duffelborf, erflarte, bag eine Berftellung ber fraglichen Banbgemalbe nicht ohne Beeintradtigung ihrer Driginalitat tonne vorgenommen werben. Um fich gegen ben Borwurf allzugroßer Rudfichtslofigfeit gegen ben großen Meifter felbft ju fichern, entichlog man fic, bei Cornelius anzufragen, ob er etwas gegen die Entfernung ber Gemalte einzuwenden habe. Dan mußte überzeugt fein, bag biefer teinen Wiberfpruch gegen Die Zerstörung bes genannten Erstlingswerles erheben werbe. Satten fich ftatt an Cornelius ber Reuger Rirchen- und Gemeindevorstand an unbefangene Runftler und Runftfenner gewandt, jo wurden fie eine gang andere Antwort erhalten haben; fie wurden barauf hingewiesen worden fein, baß icon ber Gebanke an eine Beseitigung bes fraglichen Runftwertes als mahrer Bandalismus bezeichnet werben muffe. Gie bernhigten fich aber bei ber Buftimmung bes Direftore Cornelius und entidloffen fich, Die Gemalbe gu befeitigen. Dicht einmal trug man Gorge, baft vorber Baufen und genaue Ropien bavon genommen wurden. "Leiber, beißt es in einem Schreiben bes Meußer Bürgermeifters, ftellte fich bie Schabhaftigfeit ber Malereien in bem Mage beraus, bag felbft eine getreue Ropie berfelben nicht möglich mar, baber man bem Buniche, fie wenigstens im Abbilbe ber Rachwelt zu erhalten, nicht hat Rechnung tragen fonnen."

Für den Kunsthistorifer wird es nicht ohne Interesse sein, von der Kerrespondenz, welche bezügelich der fraglichen Wandgemalde zwischen Cornelius, Wallras, Poll und Friedrich Flemming gepflogen worden, Kenntniß zu erhalten. Die hierauf bezüglichen wenigen Briefe fanden sich im Nachlasse des Prosessors Wallras, werden jett im Kölner Stadtarchiv ausbewahrt und konumen nachsolgend diplomatisch getreu zum Abdruck.

1. Ballraf über Die Quirinusfirche ju Reuß.

Die Hauptpfarrfirche bes h. Quirinus in ber Stadt Neuß ist ein ehrwürdiges Gebäude des 13. Jahrhunderts. Im Jahre 1212 ward dazu der erste Stein gelegt. Ihr Baustil ist also noch der vorgothische. In derselben, besonders in der himmelansteigenden Ruppel fangen die vier übermäßig hohen Bogen kaum an, sich im Scheitel etwas sattelförmig zu spiken. Ueber diesen Bogen erscheint ein schmales Gesuns, welches in der vieredigen Deffnung herumläuft, über welchem die kühne Ruppel erst mit vier geraden Mauern ansteigt und sich aus einem vieredigen Raum durch die abgestumpsten Strebewinkel zu einer achteckigen Dessung sormirt, in deren Mauern die Fenster erscheinen, und worüber der hohe runde Kuppelhut sich sehr künstlich in einem offenen Nabel schließt. Die Höhe des Kuppeldoms ist von dem Boden bis zum Nabel 124 Fuß. Die Winkelfäulen die zu den Laubkapitälen, worauf die Strebungen der vier Bogen ruhen, 70 Fuß, die Breite auf dem Boden zwischen den Hauptpseilern beträgt 20 Fuß.

Der alte unbefannte Baumeister hat nach bem damals gewöhnlichen und immer noch richtigen Charafter in die drei Rundungen der Bogen, welche die Ruppel tragen, seinen Sauptgedausen und für Auge und herz das Bedeutendfte und Eingreifendste des Gebäudes gesetzt. Die obere hintere Nische mit den brei Fenstern und den über die Galerien dort hervorragenden Säulen ift ein vortrefflicher Augenpunkt für jeden hereintretenden. Diese hauptgesichtspunkte hat der alte Baumeister nie aus den Augen gerückt haben wollen; die ganze Kirche erhält badurch einen erhabenen, fühnen, bedeutungsvollen, bennoch

muntern Charafter, indem bie brei nifden bas Seiligthum umringen und ben Blat jum Altar unter bem Nabel ber Ruppel ale einen geheiligten Thron bee Lichtes, worin bie Gottheit thronet, beftimmen. Diefer Charafter ber großen Anficht von Chor, Ruppel und Rirche mar aber burch ben am unschidlichften Orte noch ftebenden unförmlichen, gegen 1640 erbauten hoben Altar, burch bie Schliegung ber großen Geitennischen am Chor vermittels bober bolgerner Mauern und burch bie Chorstühle, mit Berluft bes iconften Augenpunttes, eingeengt, verbauet, verdunkelt und verdorben. Bei der jest ohnedem nothwendig gewordenen Bergröfferung und Beranderung ber Rirche, wo jugleich auf einen Blat für Die Civil- und Militarautoritäten mit Schonung bes Bangen Rudficht genommen werben muß, verdient und forbert es ben Entichluff, bem Gebäude bas Urfprungliche feiner Form und feines Stiles wiederzugeben. Es mar aber bier nicht fo leicht, Diefes Boftulat gehörig zu erfullen. Das nun Darzuftellende burfte nicht ben feither in ber Erneuerung bergleichen Bebaube fo gewöhnlichen Fehler zeigen, in eine folche Rirche vom 13. Jahrhunderte ein Wert von unvermanbtem ichlechtmobifden fremben, felbft von purem romifden ober griechifden Stile mie einen Burpurlappen hineinzufliden. Die Generation nach uns wird burch ben in ihrer Erziehung liegenten Beift und burch bas jest auflebente Studium antifer Runft und burch feineres fritifches Befühl bes Schonen belifater und anfpruchevoller; wie febr muffen wir auf ber Sut fein, einem Werfe unseres Undenfens feine Unebre ju machen!

In tiesem Gebäude läßt sich ber Geist bes alten Baumeisters burch bessen möglichste Berähnlichung mit ber St. Peterstuppel in Rom herstellen. Das Ganze fann baburch ohne großen Kostenauswand zu einer bewunderungswürdigen, erhabenen Wirtung gebracht werden. hier ist ein Borschlag dazu. Man theile von dem zweiten vor dem Eingange ber Chortreppe liegenden Bogenpfeiler an den ganzen Plat bes Chores in vier Räume und ebensoviel Galexien, (Balustraden und Tribunen).

- A. Die unterfte Galerie steht nur mit einer einsachen Staffel Erhöhung nabe auf bem platten unteren Rirchenboden; sie formirt hier die eigentliche große Kommunikantenbank und schließt zugleich die beiden Altare ber unteren Nebengange ein.
- B. Der zweite Raum erhebt sich am nächsten Borpfeiler bes Chores fast in ber Linie bes jetigen Pfarraltars zu einer etwa 3\(^1/2\) Fuß hohen Tribüne, wozu zwischen der etwa zu 10 oder 12 Fuß durchbrochenen Mauer sieben Stusen mit einer Seitenbalustrade heraufführen, welche beiderseits auf der erhöhten Mauer einen mit derselben Galerie umgebenen Balton tragen, worauf jederseits zwischen dem geschlossenen Bogen und der glatten Mauer ein sehr einsacher, in der ganzen Kirche sichtbarer Nebenaltar erscheint. Er bekömmt nur ein Standbild in jeder Nische. Dieser zweite Raum enthält nun außer den zu den besagten Nebenaltären bestimmten beiderzeitigen Baltons das Bestibül und den ganzen Boden zwischen den vier Hauptseilern des Chores unter der Ruppel. Mitten in diesem Raume erhebt sich der Hauptaltar, worüber ein offener, auf acht isolirten, in die Quere gesetzten Säulen ruhender Himmel dem Geiste des ganzen Gebäudes entsprechen wird.
- C. hinter bem hauptaltar und beffen Tribune steigt man auf etwa brei Stusen zur britten Tribune; ihr Raum ist auch zu ben neben ben Säulen bes Altars sichtbaren Enden mit einer Mauergalerie und Balustrade eingefaßt. Diese Balustrade ragt also nach berechnetem Berhältniß der Böhe und Distanz über die zwei untern Galerien empor; auf dieser Tribune sind beiderseits an den Wänden die Chorstühle der Priester und Sänger angebracht; sie wird in der Tiese bis zur vierten Tribune etwa 15 Fuß enthalten. Ein wenig von ihrem Ende erhebt sich ein ansehnliches, aber einfaches Fußgestell von etwa 8 bis 10 Fuß höhe, worüber die Statue der zum himmel sahrenden h. Maria erscheint, und in der Weite sich durch die offenen Altarfäulen präsentirt. In diesem Fußgestell seine kleine Orgel verborgen; an den Enden dieses Fußgestells ragt höher als alle vorigen die letzte Tribune; sie begränzt den Raum der mit Säulen vor den unteren Kirchensenstern gezierten letzten großen Muschel. Dieser Raum bis zu den Fenstern dient nur zum Standplate der Musst, welche sich dann der Orgel im Piedesstal bedient.

Die oberen Fenster in den drei die Auppel umziehenden Muscheln und Rischen muffen auf ihren burchlaufenden Säulengalerien nur mit Dodengangen (Baluftraden) eingefaßt werben. Es brauchen Beufonft fur bilbente Runn. V.



aber nur halbburchschnittene Doden zu fein. Mehreres Bufällige und Unwesentliche läßt fich mit fluger Wahl immer hinzuthun.

Die zwei Nebenmuscheln oder Nischen zu Seiten bes Auppelraumes bestimmen nach ihrer Ersöffnung sich nur zu ben Plätzen für die die Civils und Militärautoritäten; sie wären, wenn man will, auch durch Seitengalerien abzuschließen, obwohl bei geschlossenen Bänken es auch nicht nöthig ist. In den Ständen dieser Nischen unter und längs den Fensterbogen an den Bänden daselbst könnten nun die ehemaligen Chorstühle der Chanonessen und Kanonichen angebracht und von Muniscipal-Beamten oder sonst von älteren ehrwürdigen Bürgern beim öfsentlichen Gottesdienste besetzt werden, zu welchen Plätzen dann eine von außen angebaute Treppe und ein durch die alte Sakristei geleiteter Eingang sührte u. s. w. u. s. w.

(Soluß folgt).

### Die Banthätigkeit Wiens.

I.

Mit Abbilbung.

Es war ein reiches Panorama phantastischer Zukunftobilder, das sich Laien und Fachmännern eröffnete, als das taiserliche Christgeschent an die Stadt Wien im Jahre 1857 die engen Bande sprengte, mit welchen das herz des Reiches allzulange umschlossen war, das Niederreißen der starren Wälle begann, die Stadterweiterungspläne vereinbart wurden und die ersten häuser auf den neuen Gründen emporwuchsen.

Die bauliden Borgange in Baris ließen fo vieles fur Bien hoffen und schärften bie gestaltenbilbende Araft ber Phautafie. Boulevards, mächtige glänzende Stragenperfpettiven, Avenden, Prachtplätte mit toloffalen Fontainen und Bafferfunften, - Barts mitten in ber Stadt für funftliebende, gludliche Bummler, - neue und alte Gifenbahnlinien und Bahnhofe, machtige Fabritanlagen aller Urt, Dod's - riefiger Berfehr zu Baffer und zu Lante, eine gange Reihe von Borfen und Banten fur ben Befcaftsmann, Plaftif und Malerei in enger Berbindung mit großartigen monumentalen Architetturwerten für ben bilbenben Runftler, zahllofe neue Rirchen und Rapellen, Alofter fur ben tunftliebenben Clerus und die fromme Laienwelt, - Reiter- und Infanterie-Rafernen, Fortififationen, Bachthäufer, Monturfabriten, Arfenale für ben Berufefolbaten, - Schulen, Gymnaften, Universitäten, Mufeen für Alles, und eine neue, unerhort prachtige Raiferburg ichwebten ber Phantafte verichiedener Intereffenten beim Beginne ber großen Wiener Bauperiobe ale bas Biel vor, beffen fie fich hoffentlich noch am Abend ihres Lebens erfreuen burften. Dag bie toloffale Arbeit rafch und energifch begonnen und in furger Zeit bedeutende Refultate aufzuweisen haben werbe, wagten nur wenige gu hoffen. Das Elend unferer Staatsfinangen, Die inneren und außeren politischen Differengen, ber italienifche Rrieg, Die Berfaffungetampfe, ber Bureaufratismus, Die lange Bant ber Berathungen, anf welcher unter andern das Brojett ber Donauregulirung bei Wien ichon 50 Jahre lang herumgefchoben wurde, kounten allerdings die Soffnungen herabstimmen, — aber es wurde boch Ernst.

Der Jammer der Alten um ihre verlorene Bastei-Promenade mußte im Staube der Neubauten erstiden. Die Zweisel der Bedächtigen verschwanden nach der positiven Erscheinung neuer Sauserreihen, die hoffnungsreichsten Sanguiniter sahen ihre Erwartungen durch die vollendeten Thatsachen übertrossen, welche sich trop Ariegs-, Finanz- und Berfassungsnöthen breit und anspruchsvoll in Gestalt ganzer Strassen von vier und fünfstödigen Zinspalästen vor ihnen aufbauten. Wer vor sechs Jahren, zur Zeit des allgemeinen deutschen Architektentages in Wien die ersten Resultate der

Stadterweiterung in ben Anfangen einer vielversprechenden Bauthatigfeit mahrnahm, zu einer Reit, in welcher nur einzelne vollendete Bebaubegruppen burd Große und Birfung fich auszeichneten, aber feine Strafe vollftanbig ausgebaut mar und feiner ber projeftirten Barts und Barten in feinem jetigen Schmude prangte, wird von bem Bilbe best gegenwärtigen Stanbes ber Biener Stadterweiterung gang unvollftandige Borftellungen mitbringen, wenn ihn nicht fein Weg in ben letten Jahren auf's Neue in bie Raiferstadt geführt hat. - Bas vor zehn Jahren ben Bebachtigen noch in weiter hoffnungevoller Gerne lag, bas gangliche Berbauen ber Stabterweiterungegrunde, bas ift beute, fo weit diefelben fur Brivathäufer bestimmt waren, beinahe ganglich vollendete Thatfache. Wer jest noch neue Baugrunde acquiriren will, hat feine große Auswahl mehr und muß fich eilen, nicht ju fpat ju fommen, um ben Bortheil funfundzwanzigjahriger Steuerfreiheit zu geniefen. Das arme bankerotte Defterreich, ber Wegenftand bes Sohnes und bedauerlichen Achfelgudens feiner Wegner, bat fich mitten in ben Rampfen um fein Dafein burd bie granbiofe Reugestaltung feiner Sauptftabt ein Densmal feines Ringens im Bergen bes weiten Reides gefchaffen, auf bas es por vielen andern mit Bug und Recht ftolg fein barf. Im heutigen Wien zeigt fich nichts von Finang- und Kriegsnoth, bas fprichwörtliche " Immer langfam voran" hat feine Berechtigung verloren; wie burch Bunberfraft fcheinen bie neuen Straffenreihen ju machfen und mit ihnen bie Rrafte, welche ben immer gemaltiger werbenben Aufgaben gerecht zu werben haben.

Die Urfachen ber überraschend ichnellen Entwidlung ber alten Raiferstadt find jehr mannichfaltiger Art. Die Sauptstadt eines großen Reiches, alle feine Racen und Mifchungen in fich vereinigend, mit berrlicher Lage an einem groften Strome, in prachtvoller Umgebung, ein Centralplat fur Sandel, Bewerbe, Runfte und Wiffenschaften, bis vor wenigen Jahren noch mit einem engen Burtel gewaltiger Balle umgeben, an benen fich bie barbarischen Turtenborben bie Ropfe zu zerschellen pflegten, mit einer leichtlebigen, gemuthefrischen, im Rerne beutschen Bevollerung, empfänglich für bie Errungenschaften ber Neugeit und befreit von ben zu lange ertragenen Geistesfesseln, fieht ploplich die Banbe fallen, die ihr das leibliche Wachsthum gehemmt, nimmt fröhlich und eifrig Befit von bem Schape, ber ibr in ben freigebliebenen Blagen por ben Ballen, burch lange Beit aufbewahrt, zu ihrer Entwidlung geboten murbe. Beficherte Rechtszustande und eine entwidlungsfähige Berfaffung ermeden Bertrauen und eifern zu produktiver Thatigkeit an, Die burch gesetliche Begunftigungen, Steuerfreiheit ber Neubauten gewinnbringende Unternehmungen verfpricht. An Arbeitsfräften ist fein Mangel, das Rapital, Die Seele bes Beichaftes, wendet fich leicht Unternehmungen gu, Die feiner Bermehrung und materiellen Siderung gunflig find, - was ift ficherer als ein "Bausfat" und zuverläffiger als ber Binotermin in einer Stadt mit ausgesprochener Wohnungenoth? - bas papierne "Geschäft" an ber Borfe fucht fich mit ruhmenswerther Borficht eine folibe Grundlage, Die fich in einem maffiven, fichere Zinsen abwerfenden Wohnhause viel bequemer und übersichtlicher findet, als in Lantgütern, deren Erträgnift von Bind und Better, von Mube und Arbeit und taufent Aufälligfeiten abhangt. Dagu noch ber allmähliche Ausbau ber Sauptvertehrelinien, ber Reubau gabtreicher Bahnen, Die gefteigerte gewerbliche Thatigfeit, geordnetere Finanguftante, bas Aufhören ber Staatsanleben, welche fo lange unheilbringend auf Die geschäftliche Entwidlung einwirften, Ueberfluß an Staatspapiergelb, beffen wechjelnter Berth in Saufern fonfolibirt werben tonnte - Urfachen genug, welche vor allem ben Bau von Bohnhausern begunftigten und fo fehr forverten, bag gegenwartig ichon ein Mangel an Bauplagen vorhanden ift, und zu neuen Erweiterungen ber Ctabt Projette gemacht werden muffen, um der trot gabllofer neuer Saufertoloffe nicht verminderten Bohnungenoth endlich von Grund aus abzuhelfen. Aber auch bie gutige Natur icheint in weifer Borausficht, bag in bem Biener Beden einst eine Beltstadt fic ausbreiten sollte, Die reichlichste Borforge getroffen zu haben, um bas zum Bauen nothige Material vorzubereiten. Gin unerschöpfliches Lager reinsten Biegelthons hat fie uns por ben Thoren ber Stadt hingestredt und eine gleichfalls febr intelligente Berfonlichfeit hat auf biefem Lager bie größte Biegelei ber Welt bergeftellt, welche es ermöglicht, bag bie toloffalen Biegelmaffen, beren unfere neue Stadt bedurfte, ohne Die Befahr einer Arbeitoftodung zu beschaffen maren. Gine Stadt, Die in einem Jahre 200 Millionen Biegel frift, ift ein Ungeheuer, wie es die Welt feit Chufu's Zeiten nicht mehr gefehen. — Auch an bem sonstigen Baumaterial ift fein Mangel; eine ausgebildete Halfindufirie forgt fur bie Bindemittel, Die benachbarten Leithagebirge

liefern vortreffliche Sausteine, Oberöfterreich, Salzburg und Tirol beschaffen bas Bolg. Feineres Material, Marmor, frembe Hölzer werben reichlich burch Eisenbahnen zugeführt.

Bur geordneten Durchführung ber Biener Stadterweiterung wurde befanntlich eine permanente Beborbe, Die Statterweiterungstommiffion bestellt, Die fich erforderlichenfalls mit fachmannern verftartt und bem Minister bes Innern untersteht. Diese Komiffien hatte gunachst ben auszuführenden Stadtermeiterungeplan ans ben prämiirten Ronfureplanen jufammenguftellen und fobann nebft ber Bermaltung ber aus ben vertauften Grunben gewonnenen Rapitalien bie Ansführung bes Blanes und ber mit Bulfe bes Stadterweiterungsfonts gu erbauenben öffentlichen Gebaube gu übermachen: eine Aufgabe, ber fie fich mit vielem Gifer fur bie finanzielle Brosperitat bes gangen Unternehmens und mit niehr ober weniger Glud bei ber prattifchen und funftlerifchen Lofung ber gablreichen oft febr fcwierigen Fragen unterzieht. Gegen ben von der Kommission vereinbarten Stadterweiterungsplan murbe vielfach ju ffelbe gezogen, Bestimmungen, welche bem urfprunglichen Brogramm gu Grunde lagen, gaben manche erfchwerenden Brunde fur ben Angriff; oft mag auch perfonliche Liebhaberei maßgebend geworben fein, um biefe ober jene getabelte Anlage von Strafen und Blaten burchzuseben. Im Großen und Gangen ift jedoch nach vernünftigen und anerkennenswerthen Bringipien vorgegangen worben, wenn auch nicht geleugnet werben tann, bag bie tunftlerifden Anforberungen in ausgebehnterer Beise zu berudfichtigen gewesen waren. Großes hat bie Kommiffion burch bie allmählich gewonnene Babigfeit im Bertauf ber Bauplate erreicht. Die jetigen Preife bes Baugrundes find unverhältnigmäßig bober als vor 10 Jahren, berart bag gegenwärtig für Blage, beren Berbanung in einem Menichenalter nicht in Aussicht ftanb, Breife verlangt und gezahlt werden, Die bas Dreifache ber abnlich fituirten, aber vor Jahren schon vertauften betragen. Falle, bag ber Blat, auf bem ein vierstöckiger Binspalaft erbaut wird, mehr toftet als ber Bau felbft, find von ber Musnahme jett Regel geworben. Unter 400 fl. pr. Rlafter werben nur noch ausnahmsweise entlegene Baugrunde auf dem alten Stadterweiterungeranon vertauft. Durch biefen riefigen Berth. zuwachs ift ein Kapital gewonnen, bas jest schon gegen 30 Millionen betragen foll und mit beffen Bulfe ber Bau jener öffentlichen Balafte und Monumente vollführt werben muß, beren bie Raiferfabt an ihrem vollen Glanze noch fo bringend bedarf.

Man fagt, Rom fei nicht an einem Tage gebaut worben, ein Sat, ber in seiner Anwendung auf Bien hoffen lagt, bag endlich auch bie Glanglichter auf bas groß angelegte Gemalbe aufgesett werben, bas uns bie bermalige Stadterweiterung bietet. - Um biefes zu befchreiben, ift zunächft bes Grundes ju gebenfen, auf welchem fich bas Bange barlegen foll. Die Mauern und Balle, bie engen Thore find abgebrochen, die Graben theilmeife gefullt, ein riefiges Material von Quadern, Biegeln und Schutt liegt jur Bieberverwendung bereit, foloffale Terrainregulirungen werden nothig, Die Riveaus ber Straffen und Blate find mit ben einmanbenben alten in Rontaft gu bringen, Baffer. und Gasleitungen, Kanalifirungen find zu erwägen, vor allem ift bie Regulirung bes Donautanals und bes Wienfluffes in Angriff zu nehmen und bierbei bie nothwendige Bermehrung ber Kommunitationen an Bruden und Stegen in Betracht zu ziehen: große umfangreiche und verwidelte Fragen, Die eine energische Thatigfeit ber technischen Sulfvorgane bedingen, welche gludlicherweise eine ausgezeichnete wiffenschaftliche Grundlage erworben haben. Die Trace bes Dongulangle, soweit fie ben Stadterweiterungerapon berührte, mar burch bie beftebenben Ueberbrudungen gegeben, aber bie Ufer mußten bebeutend erhöht und große Terrainflachen angeschüttet werben, um ben neuen Stadtibeil ber Befahr ber Ueberschwemmung zu entruden; anders verhielt es fich mit bem Wienfluffe, ber zwar in feinem Laufe burch bie Borstäbte einigermaßen torrigirt, in feinem Laufe burch bas Stadtermeiterungsterrain aber vielfach gefrummt, als ungebanbigter Bilbbach an zahlreichen Uferstellen alljährlich erhebliche Berheerungen anrichtete und auferbem als Abzugstanal fur allen Unrath ber nachbaricaft einen fanitatswidrigen Geftant verbreitete. Eine Regulirung biefes Fluftheile, eine theilweise Berlegung feines Bettes, Gicherung feiner Ufer, ber Bau mehrerer maffiver Brilden zur Berbinbung ber neuen Stadttheile mit ben benachbarten Borflabten und bie Reinhaltung bes Bienbettes burch ben Bau eines großen, mit bem Fluffe parallelen Unrathetanals maren bringend gebotene und ohne Bergug in Angriff genommene Arbeiten. Indeffen bemächtigen fich bie Architeften bes fo lange brach liegenben Terrains. Die Frage, nach welchem

Softem bie neue Stadt ju bauen mare, wird in Bort und Schrift ventilirt. Der Berfuch, bas englische Familienhaus bei uns einzuburgern, scheitert an ber Kostspieligkeit bes Plates, an ben erschwerenben Baugefeten, an bem Biberftand ber Bauherrn. Das vierftodige und vierfchrotige Binshaus trägt ben Sieg babon. Als aber bie erften Saufer biefer Art auf ben Stabterweiterungsgrunben in ber Nabe bes jetigen Opernhauses entstanden, erhob fich ein Schrei ber Entruftung gegen Die geiftlofen, framerhaften, wurde- und finllofen Fagaben; bie alten Binshausbaumeister ber Borftabte hatten ben handwerksmäßigen Schlendrian jum Theil mit ihrer völligen Abdankung zu bezahlen, ober wurden burch die Deffentlichkeit auf neue und beffere Bahnen gewiefen. Gin reges Leben und Streben entfaltete fich nach allen Geiten. Die jungen Rrafte, bemubt fich Geltung ju erringen, spornten die alten, ba und bort exprobten zu gesteigerter Thatigfeit an. Die unzureichende fünstlerische Befähigung ber Architeften ber alten Schule begann fich in empfindlicher Beife geltend zu machen und wurde von ihren Spipen febr bald burch eine Rudtehr ju ber früher beinabe verachteten Renaiffance botumentirt, leiber mit wenig gunftigem Erfolge, wie wir sehen werden. — Andere, bie ihre funftlerifche Ausbildung anderswo geholt ober burch Talent und Reifeftubien fich von ber biefigen alteren atabemischen Schule emangipirt hatten, und endlich jene, bie bireft an ben Quellen architettonifder Runft ihren Schonheitsburft gestillt und bie Elemente ber Meisterfchaft von Saus ans in fich vereinigten, tonnten fich um fo frifcher ber Aufgabe ber Neuzeit bemachtigen, ale fie von jeber unbeirrt von bem bie Schwachen zwingenden Ginfluffe ber Alabemie zwar ihre eigenen, aber bem mobernen Kunftleben fonformen Wege gewandelt maren.

Die zuerft vollendete neue Strage mar bie Berlangerung ber überaus belebten Rarnthnerftrage bis zur Elifabethbrude, eine mabre Mufterfarte von Fagabenmotiven, an weicher fich Rrafte vom erften bis jum letten Range betheiligten, fo recht bie Erftlingsfrucht bes Stabterweiterungsfelbes, ein Maßstab für bie zufünftige Gestaltung Wiens. Bebe Leiftung auf sich felbst gestellt, noch fein bestimmter Thous ausgebildet, nur bie Bierftodigleit gemeinsam, aber wie verschieden in ber Auffaffung! Die talentlofe flache, labme, langweilige Stadtbaumeifterfagabe, ber man bie halbverbauten, originell fein follenben Biener Atabemieftubien alten Styls in ihrer Berquidung mit Berliner Difchlerarchiteftur ohne Schwierigfeit anmertt, ift ber Bahl nach vorherricent; in ber Birfung verschwindet sie gegen die strahlende Erscheinung des Heinrichshofes\*), der mit Recht das schönste Zinshaus ber Welt genannt worben ift, gegen die feine, gentile Elegang bes Palais Tobesco, bas nebft feiner nobeln Fagabe burch feine innere Ausstattung berühmt ift, und endlich gegen bas vielberufene und fritifirte neue Opernhaus, beffen eine Seitenfagabe, wie ber Beinrichshof, in ber verlangerten Kärnthnerstraße liegt, mahrend beiber hauptfagaben gegen ben Opernring gerichtet find. Die Rreujung ber Karnthnerstraffe und bes Opernrings ift unftreitig bis jest noch, so lange bie im Bau begriffenen öffentlichen Bauten teinen Bergleich julaffen, Die intereffantefte Stelle ber Stabtermeiterung. Mit bem Beinrichshofe hat Sanfen einen überaus gludlichen Burf gethan, ber von bem betrachtlichften Ginflug auf die Reugestaltung ber Stadt geworben ift.

Bunächst ist hiebei das Prinzip durchgesuhrt, eine Anzahl von Zinshäusern mit gemeinsamer einheitlicher Façade zu einem künstlerischen Organismus zu verbinden, was in tadellos schönen Konturen durch thurmartige Edrisalite und einen erhöhten Mittelbau gelungen ist; weiter ist die Schwierizsteit, den vierstödigen Zinshausbau mit seinen ziemlich gleich hohen Stodwerken und zahlreichen Fenstern so zu gliedern, daß durch Gewinnung und Ausschung der Gegensähe eine harmonische Gesammtwirkung ohne Monotonie erzielt wird, in so musterhafter Weise gelungen, daß gleich die ganze architektonische Welt von dieser Errungenschaft Besitz ergreisen konnte, und endlich ist durch die gludliche Anwendung der Farbe, Vergoldung und dekorativer Frestomalerei an der Façade ein reizvolles Element in die monotonen Häuserreihen eingeführt, nicht zu gedenken der sorgfältigen Ausbildung des Dachbaues, der bei diesem Gebäude andern Zinshausdächern gegenüber sich so harmonisch der Gesammtwirtung einfügt. — herr heinrich Drasche, der glüdliche Besitzer dieses epochemachenden Zinshauses und zugleich Sigenthümer der größten Ziegelei der Welt, hat sich durch das Eingehen auf die Intentionen seines Architekten ein großes Verdienst um die Architekturentwicklung in Wien erworben,

<sup>\*)</sup> Ferfter's Baugeitung, Jahrgang 1867.

ein Berdienst, an welchem übrigens burch die meisterhafte Aussührung bes reichen plastischen Façadenschmuckes bessen Eerrasottafabrit gleichfalls einigen Antheil hat. — Als der Heinrichshof vollendet in seinem Gold- und Farbenschimmer dastand, war es Jedermann klar, daß den Architekten bes gegenüberstehenden im Bau begriffenen Opernhauses die Aufgabe durch die riesige Konkurrenz bes glänzenden Zinspalastes ungemein erschwert war.

In ber That giebt es taum einen flarteren Kontraft. Bahrend bie Façabe bes Binspalaftes in breiten ruhigen Maffen mit fraftigem Relief bes gequaderten Unterbaues, ber Fenfterarchiteftur und ber Wefimfe, in ben feinen Linien griechifder Renaissance entwidelt ift, seben wir beim Opernhaufe eine burch Flügel-Querbauten in ben verschiedenften Soben entwidelte Anlage mit einem weit zurudtretenden, burch feine Sobe und fein riefiges Bogendach bominirenden Mittelbau jum Theil auf niederen überbauten Arfaben ruhend, ein vielgliederiger, verwidelter Rompler von Bebaubetheilen, beren organischer Busammenhang mit bem Mittelban nicht immer flar liegt und beffen Gefammteindrud burch den Maugel ruhiger Maffen und bas überwuchernde, oft auf bas origineuste und reigenofte ausgebildete Detail vietfach beeintrachtigt ift. Dabei Berwendung von Bauformen, bie nach Art bes bischöflichen Balais ju Dijon ber ersten Zeit ber frangofischen Renaissance angeboren und noch vielfach mittelalterliche Motive in antifistrente Formen überfett zeigen, alles von unten bis zum Dachgefims bes boben Mittelbaues in hartem Ralffandftein ausgeführt, beffen talte gelblich-granweiße Farbe bas ichmade vielgliedrige Relief bes Steinbaues nicht recht zur Birkung tommen läßt, und gegen die warme lebendige Farbenpracht bes heinrichshofes entschieden im Rachtheil fteht. Trop allebem aber ein Bert, bas nicht feines Gleichen hat, eine gange Belt von geiftburchdrungener Materie, ein ungemeffener Schat von genial ftplifirten Detailformen für alle Arten von Materialien, eine praftifche Schule ber Runflinduftrie, wie faum eine zweite in ber Belt und eine Berkörperung ber Biffenschaft in ihrer prattischen Berwerthung für Bangwede. Die fo schwierigen Brobleme ber Beizung, Bentilation und Beleuchtung haben in biefem großartigen Berte bas erfte Mal in fo toloffalen Dimenfionen ihre vollftändige, alle Welt überrafchende Lofung auf Grund ftreng wiffenschaftlicher Studien gefunden. Die fo fcmierige Aufgabe ber Bewinnung möglichfter Feuerficherheit\*) ift wenigstens in der bis jest größtmöglichen Bollfommenheit geloft, Die fo tomplizirten zwedlichen Anforderungen an ben Zuschauerraum sind bis auf wenige unerhebliche Dangel erfüllt und über bie eble überrafchende Goonbeit beffelben berricht beinabe nur eine Stimme. Benn bie Biener Bantbatigfeit nur biefes eine Berf produgirt hatte, mußte fie als zu ben erften in ber modernen Runft gablent genannt werben. Die Architeften biefes Prachtbaues, beren frubes und tragifdes Ende ber Belt befannt, wurden burch eine Gebenftafel in ber burch Schwind's Fresten berühmten Loggia bes Opern-Foyers geehrt \*\*). 3hre Schule hat fich noch in einzelnen Zweigen mit ben burch Zeit und Umftande bedingten Modifitationen erhalten, im großen Gangen aber jener Architefturrichtung weichen muffen, Die fich noch bei ihren Lebzeiten unabhängig von ihnen im engen Anschluß an die Meister ber italienischen Renaissance immer mehr zur Geltung brachte und Die im Berein mit lotalen Ginfluffen und ber Ginwirfung jungerer Rrafte ber hiftorifden Schule enblich jenen Thous bes Wiener Zinspalastes entwidelte, ber jest mit mehr ober weniger Bariationen bas Terrain biefer Gebanbetategorie beberricht.

Dieser Thous des Wiener Zinspalastes charafterisitt sich im Allgemeinen durch die Anerdnung von Geschäftsräumen zu ebener Erde, die sich durch eine Bogenarchitestur nach der Strasse zu öffnen; ein erster Stod mit Wohn- und Geschäftsraum, als Mezzanin behandelt, wird dazugezogen und die ganze Fläche mit einer starken, mehr oder weniger reichgegliederten Bossage versehen und durch ein frästiges Cordongesims, nur selten noch mit einem Mezzaninsohlbansgesims als Zwischenabtheilung abgeschlossen; darauf erhebt sich das zweite und dritte Wohn-Stodwerk, meist derart, daß die Fensterarchitestur beider Stöde als ein Ganzes behandelt und durch ein zweites Gesims abgeschlossen ist. Der vierte Stod enthält in der Regel eine Bilasterstellung, deren Wandgrund mit Reliesornament

<sup>\*)</sup> Felic, Ueber Theaterbrante, Beitschrift bee ofterr. Ing. u. Archit. Bereins, 1870.

<sup>&</sup>quot;) Die Zeitschrift für bitbenbe Runft brachte im Jahrgang 1868 eine eingehenbe Burbigung ber Arditeften bes Opernhanfes.

Freeken, Sgrasitto ober plastischen Figuren in Nischen versehen ist. Das Ganze frönt ein riesiges Sauptgesims, bessen Konsolen oft die Stelle der Bilaster des vierten Stockes ersehen und dann hermenartig ausgebildet werden. Wo das oben angedeutete Prinzip der mehreren Zinshäusern ges meinschaftlichen Façade zur Geltung kommen kann, oder wo die Größe des Plates es begünstigt, erscheinen dazu noch die nöthigen Risalite in dem durch die Baugesetz zulässigen Relies, Baltone und Erker in der mannigsachsten Ausbildung, Verwendung von Ziegelrohdau als Wandgrund der steinartig behandelten Formsachen, Trennung derselben durch verschiedene Färdung, an einzelnen Beispielen mehr oder weniger gelungene Malerei, statt der Plastis Sgraffitto, Vergoldung der Dachkränze u. s. w.

In einigen Fällen wendet man zur Façabenbildung des zusammengezogenen zweiten und britten Stode auch bie toloffale Ordnung Maberna's an und bilbet bann ben vierten Stod mit bobem Ronfolenfries aus, ben über bem machtigen Rranggefims noch eine Baluftrabe front, beren Poftamente oft mit Figuren, meift aber mit Bafen geschmudt fint. Die fchiefen Bintel mancher Edplate geben Beranlaffung ju thurmartiger Ausbildung ber Eden, oft mit reich gegliederten und gegierten Auppelbachern auf rundem ober edigem Grundriffe, meift noch mit zierlichen, mehr ober weniger geräumigen Erfern und Baltonen. Für alle biefe, eine reiche Mannigfaltigfeit ber Façabenbilbung bedingenden Motive find mehr ober weniger mufterhafte Beifpiele ber tonangebenden Architelten geschaffen. Der Beinrichohof ift icon in mehrfacher veranderter aber nicht verbefferter Auflage ericienen; mit Gifer bemächtigen fich bie Rachfolger ber lebensfrischen Dotive, welche ben genialen Runftlern bei jedem neuen Berte entspriegen; und ba feines berfelben feinen Meifter verleugnet, Diefe aber über eine fo reiche Formenwelt gebieten, bag fie feine Gelbftwieberholung nothig haben, fo läßt fich ermeffen, wie mannigfaltig ihre Schulen vorläufig beim Bau ber Privathäuser jum Ausbrud gelangen. Wenn ber eine Specialcharafter folder gwar fefundaren, aber immerbin bochft anertennungswerthen Leiftungen ftets etwas von griedischem Beifte burchbrungen ift, ber fich in bem Gefimsprofil, in ber Bilbung ber Gaulen, Bilafter und Gebalfe und in bem reineren griechischen Ornamente fenngeichnet, fo ift eine andere Richtung bemubt, burch ein engeres Anlehnen an Die alten italienifden Meifter Die romifche Bodrenaiffance unferen bauliden Aufgaben mit bem feinen Berftandniß, das ein burchbringenbes Studium bem Talente bringt, anzupaffen. Auch bier begegnen wir bem fur bie Wiener Architeftur-Schule fo gludtichen Umflande, baft ber Lehrmeifter aus ber Gulle feiner Bhantafie jeber Aufgabe gerecht wird, ohne auf icon Berwendetes wiederholt gurudgreifen gu muffen: Befimfe von impofantem Reichthum ber Bliederung und forrefter romifder Beidnung, Bfeiler- und Gaulenbetail im Charafter bes Balago Farneje, aber auch feine Formen, wie bie ber Farnefina, machtige Bogenverbachungen ber Fenfter im Wechjel mit Giebeln, oft eine reiche. faulengeschmudte Bortalurchiteftur mit Balfonen, vielfache Anwendung maffiver Steinbruftungen und Baluftraben. Gine Hüance Diefer Richtung halt fich etwas mehr an bie frangöfische Renaissance Ludwig's XIV.; ber Stol Ludwig's XVI., in Baris ber berrichenbe, hat nur in gang vereinzelten Beifpielen feine Bertreter gefunden. Die Gegend am Rarnthner-, Rolowratring und Schwarzenbergplat zeigt bie hauptreprafentanten jener ber reinen romifden Renaiffance angehörigen Richtung, mahrend bie erftere ju einer weiten Berbreitung im gangen Ctabterweiterungeranon gelangte, ihre Sauptreprafentanten in bem icon genannten Beinrichshof und einigen noch nicht gang vollendeten Gruppen am Börfen- und Schottenring, am Frang-Josefsquai und Ruvolphsplat, fowie in bem beinahe gang verbauten Biertel ber Maximilianftrage bis binab jur Johannesgaffe findet. Die innere Gintheilung biefer burd Ronftruftion und funftlerifches Detail meift fehr foffipieligen Bauten zeigt in ber Regel ein bewundernswerthes Raffinement in ber Ausnutung bes theuren Baugrundes, babei aber eine ruhmenewerthe, oft munificente Ausstattung ber Reprafentationeraume, ber Beftibule, Stiegenhaufer und ber Bofe. Das Princip, alle gur Bohnung nothwendigen Saupt- und Rebengelaffe, abgefeben von Boben und Reller, unter einem einzigen Berichluffe burch bie Borgimmerthure gu haben, ift beinabe ausnahmsweise mit größter Ronfequeng burchgeführt, auf bequeme innere Rommunitation ber Bohnungen, geschidte Dobelftellung unt ben munichenswerthen Romfort bei gefteigerten Bedurfniffen in ausgiebiger Beife Rudficht genommen.

Es ist gewiß, daß unter ben zahlreichen Privathäusern bie meisten eine ganz ausgezeichnete, burchaus zwedmäßig entworfene Grundanlage zeigen, die, wenn die Bauvorschriften ber Stadt Wien und bas zu Gebote stehende Material in Anschlag gebracht werden, kaum raffinirter und rationeller ausgeführt sein können. Der Jinshausbau ist eine Spezialität der Wiener Architekten und Baumeister; einzelne derselben erwerben sich eine unglaubliche Routine in dieser Geschäftsbranche. Fälle, daß zehn größere Objekte gleichzeitig von einem Architekten in Aussührung sind, haben uichts Ausfallendes, aber nur ganz riestgen Arbeitskräften und enormer Uebung ist es möglich, den Bau und die Leitung von dreiunddreißig häusern gleichzeitig zu überwachen, wie dieß im Jahre des Heils 1870 zu Wien geschehen.

Be nach ber Lage und voraussichtlichen Rentabilität modifizirt fich bie übliche Gintheilung, fleigert fich bis jum Familienhaus, bas außer ber Wohnung bes Befigers oft nur wenige vermieth. bare Raume enthalt, und bis jum glangenben Balafte ber hoben und nieberen Ariftofratie. Die fconften Berte biefer Art befinden fich an und in ber Rabe ber Ringftrage; Mitglieber bes Raiferhauses find hierbei mit gutem Beispiele vorangegangen, bie Borfentrojuffe und bie Groß. industriellen find eifrig nachgefolgt. Das Palais bes Erzherzoge Bilhelm von Sanfen, bas bes Erzherzogs Ludwig Bictor von Ferstel, das Balais Bürttemberg von Zenetti und Abel, die Palais Tobesto, Eppftein von Sanfen, Bertheim von Ferftel, Frang Klein von C. Tiet, bas Balais bes Brafen Larifch von Ban ber Rull und jablreiche andere Balafte find oft nicht blos burch vortreffliche architestonische Komposition ber Fagaben und ber Interieurs ausgezeichnet, sonbern enthalten einen wahren Schat an modernen Aunftleiftungen, ju benen bie verschiebenen Maler-, Bilbhauer- und Cifeleurschulen, sowie bie Dant ber Kunftgewerbeschule und tem öfterreichischen Museum fur Runft und Induftrie rubmlichft und in weiten Areisen bekannte Runftinduftrie reich. lich beitragen. Durch bie leichte Berbindung mit Trieft ift in Bien ein neues prachtvolles Steinmaterial, ber Karst-Stein, eingeführt worden, ein lichtgrauer, feingesprenkelter Kalkstein vom feinsten Korne, ber polirt und fo rein bearbeitet werben tann, bag Sanfen beim Baue bes Palais Bilhelm bie althellenische Technit bes Jugenschleifens an ber mit biefem Stein verkleibeten Fagabe burchführen tonnte. Ueberhaupt gebort biefer bereliche Balaft\*) ju bem Schonften, mas bie neue Biener Bauthatigleit zu Tage geforbert bat. Gine Façabe, beren Erscheinung Die bobe gefellichaftliche Stellung bes Besitzers bokumentirt, ein feines, burch und burch harmonisches Bert, bas fich würdig ben ebelften Brobuften bellenischer Aunft zur Seite ftellen tann, und um fo rühmlicher für ben Runftler, als berfelbe bei ber Konception und Ausführung vielfach burch ben Willen bes Bauberrn, - ber ale hochmeifter bee Deutschorbene wieber burch beffen Regeln bestimmt ift, - befcrantt wurde. Ein burch fein profilirte, borigentale Besimse gegliebertes, mit ftartem Ronfolentorbongefime abgefchloffenes Untergeschoff enthalt bie ebenerbigen Raume, bas Brachtveftibal, bie Raume fur Portier und Sausbiener, Die Zeuglammern, bann nach innen bie wunderbaren Brachtftalle mit ihrer griechisch-borischen Gaulenarchitektur, Die Bortal-Stiege und ben haupthof mit gewolbten Artaben, und gegen bie Ringftrage ein Bwifchengefcof fur bie Bausoffiziere. Die gange Flache bes Untergeschoffes ift mit fein profilirten Rarfisteinquabern auf bas forgfältigste verfleibet. Drei machtige Bogenportale fuhren in bas Bestibul, bas mit ber Beite bes Hofes torrespondirend die Breite eines Mittelrisalits bestimmt, welches die Dominang ber Façade bilbet. Im ersten Stode erheben fich im Mittelrifalit sechs ionische kannellirte Saulen von ber feinften Ausbildung aus bemfelben Rarftstein, mit bem bie Fagabe verkleibet ift, swifchen fich machtige Fenster mit Giebelverbachungen, eine gleiche Fensterarchitestur auch an den Seitentralten, deren Bandflächen burch Bilafterstellungen gegliebert sind. Darüber ein Gebalt mit hohem Fries nach Art ber Bibliothek von San Marco zu Benedig mit eingeschnittenen Fenstern und auf den Friesflachen mit reichen Baereliefe, nach bem Billen bes hoben Bauberrn Schilbe und Trophaen barstellend. Das Aranggefims und Die barauf gesette Baluftrade schließt Die Geitentrafte ab, mabrend über bem Kranggefims bes Mitteltrafts eine Attita als viertes Stodwert fich erhebt, Die, mit Deutschorbenerittern ale Rarpatiben ber barauf rubenben Bebalffropfe geschmildt, eine reiche Be-

<sup>\*)</sup> Ausführlich bargeftellt im Jahrgange 1669 ber Beitschrift bee ofterr. Ing. : u. Arciteftenvereins,



Das neue Mufikverreinsgebande in Wien.

Drud ven C. Grumbad in Leivylg.

Beitidr. f. bift. Runft.

Berlag von & A. Ceemann.

Congle

frönung burch Gesims, Balustrade und Trophäen erhalt. Die ursprünglich beabsichtigten Kanephoren für die Gebällfröpfe burften nicht ausgeführt werben. Für bas Innere des Balaftes ift ber große Brachthof carafteristisch. Die hoffagabe bat zu ebener Erbe bie icon erwähnten Pfeilerartaben mit einschließenden Bilaftern und Befimfen, barauf einen mit ber Tenfterarchiteftur ber hauptfagade konformen ersten Stod, reiches Gebalf und Friedwert mit fraftigem Reliefornament. Ein Gladbach bedt ben gangen Sof, ber burch einen Calorifer beigbar gemacht ift. Unter ben Sofartaden befindet fich die Thur gur Prachtstiege, beren Stufen aus Karftmarmor und beren Umfaffungewände mit einem prächtigen rothen Marmor befleibet find. Die Mudidmudung ber erzherzoglichen Pracht- und Wohnraume gebort entichieden ju dem Schonften, mas die moderne Deforationofunft hervorgebracht hat. Sanfen ift in ber gludlichen Lage, burch langjabrige gemeinfame Uebung fich eine Deforationsschule gebildet zu haben, Die ihm mit Eifer und Berftandniß an Die Sand geht und mit welder er icon Aufterorrentliches geleiftet hat. Das " Bilhelmspalais", wie es von ben Wienern genannt wird, fieht zwifden zwei machtigen, ziemlich gleich gehaltenen Bind. palaften und bilbet mit ihnen eine Gruppe, bei welcher jeder Theil burch ben andern gewinnt. Das Palais zeigt seine Feinheit burch bie massige Breite ber Rachbarn und biese wieder erscheinen burch Die Roblesse bes Palais gehoben, bas fie mehr zur Geltung tommen läft, als wenn zwischen ihnen gewöhnliche Zinsbäufer eingebaut worden wären. Die ganze Gruppe harmonirt vortrefflich durch bie trennente Farbung ber einzelnen Objefte und burch bie unterideibenben Ronturen. Bei ben Nachbarn ift bie Bierstödigfeit bestimmt ausgeprägt, bas Balais bagegen erscheint, obwohl es an ben Flügeln breiftodig ift und im Rifalit vier Stodwerte enthalt, bod in ber hauptfache nur ale ein machtiges einstöckiges herrschaftliches Gebaube: ein Erfolg, ben hansen, welchem bie Auswahl bes Plates und bas Arrangement mit ben Rachbar-Architeften überlaffen mar, nicht blos für biefe Bebautegruppe, fontern auch ale bentlichen Wint fur Die prattifche Aefthetit errungen bat.

Das Palais Ludwig Bittor\*) von Ferstel hat zwar eine ganz ausgezeichnete Lage in Betreff ber von tem Palais and gebotenen Ausblide, es steht an ber Ede bes Rolowratrings und Schwarzens bergplates und beherricht alle tert einmuntenten Strafen, vor allen bie imposante Berspettive tes Rarnthnerrings, ift aber auf einem unregelmäßigen, ichiefwintligen, auf brei Seiten freien, auf zwei Geiten angebauten Grunde errichtet und tonnte theils megen ber Unregelmäßigfeit bes Bauplapes, theils wegen ber burch bie Nonfiguration bes Schwarzenbergplapes, auf ben seine Hauptfagate geht, bedingten Gliederung nicht mit fo einfachen Mitteln wirfen, wie bas nur eine Fagabe zeigende Wilhelmpalais, gehört aber unftreitig zu ben reichsten und besten Arbeiten bes genannten Architeften. Dit tiefem Balais und tem gegenüberftebenten Balais Wertheim mar ter Ton für ben habitus bes Schwarzenbergplates angeschlagen, welcher, von sechs grandiofen Balaften eingeidloffen, mit ber Reiterftatue tee Fürften Comargenberg geidmudt, ben zweiten Glangpunft ber Ctabterweiterung biltet, aber erft noch bebeutentere Wirfung gewinnen wird, wenn bas jenfeits ber Schwarzenbergbrude liegente Restbengichlog bes Fürsten einer feiner Rachbaricalt würdigen Ren gestaltung unterzogen fein wird. Die Edpalafte bes Schwarzenbergplages fint es hauptfächlich, an benen bie burch zwei Stodwerte reichenten Säulen und Bilafter Die foloffale Ordnung) ihre neuerliche Bieberverwendung gefunden haben; im Gegenfage zu ihnen fiehen die beiden von den bezuglichen Edvaläften eingeschloffenen und gegen biefe bebeutent gurudtretenben Mittelpalafte, beren einfache, überand fraftige Glieberung und forgfältige Ausführung ein erfreulicher Beweis ift für bie bereits gewonnene fichere Baltung ter burd tie Stattermeiterungeaufgaben ausgebildeten Biener Schule.

In ten beiden nächst der Schwarzenbergbrude stebenden Edpalästen, beren Seitenfronten sich in gewaltigen Ansmaßen langs ber Quais an ber Wien hinziehen, begegnen wir einer Gebaudestategorie, welche ein spezielles Brodult unserer industriosen Beit ift. Es sind Administrations, gebaude von Gisenbahngesellschaften, die ten vorhandenen Benfionosond in geeigneter Weise sicherstellen und feine Binsen bezahlen sollen, eine Rapitalaulage, welche in Wien seit Jahrhunderten von ben reichen Alöstern und Stiftungen geübt wird. Etablissements bieser Art bedürsen einer großen Anzahl Bureaur, die bei ben beschräntten Raumverhältnissen nicht leicht in ter innern Statt er-

<sup>1) 3</sup>ugen.s u. Archit. Bereine : Beinfchrift, Jabrgang 1869. Beitfchrift fur bilbenbe gunft. V.

worben werben fonnen, und ba bei ben jahlreichen ueuen Unternehmungen biefe Bedurfniffe in großem Mafftabe auftreten, fo ift Die Bahl ber ju abnlichen Zweden eingerichteten Reubauten beträchtlich und jugleich Urfache, warum trot hunderten neuer Rinstoloffe noch immer ausgesprochene Bohnungenoth berricht. — Eine intereffante Gebaubefategorie ift bie ber neuerlich bei uns eingeburgerten Benoffenfchafte. und Klubhaufer; Diefe Gebaude, ein Mittelglied zwischen Brivat - und öffentlichen Bauten, find die oft glangenden Resultate von Sammlungen und Gubffriptionen, welche einzelne Bereine und Genoffenschaften behufs Gewinnung eines eignen Geerbes einleiten; Beuge beffen bas Runftlerhaus, ein Alubhaus ber Runftlergenoffenschaft, bas biefer burch ben unermublichen Sammeleifer bes erfindungsreichen Architeften Stache mit einem großen, bas haus frei umgebenben Play, beinahe geschenft wurde, ein Bebaube von fehr hubicher Grundriftanlage, für Gefelligkeitszwecke in ben unteren und Ausstellungszwecke in ben oberen Barthien, mit würdiger innerer und außerer Ausflattung, aber gegen die vierstödige Umgebung von zu zierlichen Dimenftonen; Architelt Beber, ber beim Bau tiefes Saufes fein fcones Talent gur Geltung brachte, hat einen viel weniger ruhmens. werthen Anfang mit Entwurf und Ausführung bes Gebaubes ber Bartenbaugefellichaft gemacht, bas eines ber Erstlinge ber neuen Stadttheile, burch bie ebenfalls ju fleinen Dimenfionen mitten im reichften Theil ber Ringstrage und gegenüber bem vielbesuchten Stadtpart ichon jest Die Buniche auf feine Befeitigung berausforbert.

Dagegen gehört bas Gebäude ber Gefellschaft ber Mufitfreunde, gegenüber bem Künftlerhaufe, ebenfalls von allen Seiten freistehend, von Saus aus mit beträchtlicheren Mitteln in Angriff genommen, nach feiner praftifden und funftlerifden Seite bin gum Bebeutenoften, mas bie letten Jahre ber Wiener Aunfthatigfeit uns errungen haben. Bieber begegnen wir hier bem Meifter Sanfen und feiner gräcistrenden Renaiffance, Die er jo vortrefflich ben vorhandenen Mitteln und Zweden anqueignen weiß, ohne fich je wiederholen ju muffen. Mit jedem neuen Werte fchafft Diefer Runftler neue Typen voll Schönheit, voll fibergeugender, burchichlagender Rraft. Geit Jahren murben bie großen Roncerte in bem einzig bagu geeigneten faif. Reboutenfaal abgehalten; ber Gaal im alten Musikvereinsgebäude mar für die Riefenfrequenz viel zu klein, feit Jahren ift bas Konfervatorium für Musik in höchst ungeeigneten Miethlokalen untergebracht gewesen. Als baher die Gesellschaft ber Musitfreunde den Entschluß faste, allen daraus erwachsenden Rachtheilen burch ben Ban eines geeigneten Bereinsbaufes ein befinitives Ende zu machen, fanden fich bei ber bekannten Begeisterung. der Wiener für ihre Kunftdomane bald beträchtliche Mittel, um ein der mufikalischen Muse würdiges Bert begrunden ju fonnen. Durch Sammlungen, Koncerte, Lotterien, wurden betrachtliche Summen zusammengebracht. Mäcene halfen mit Kapitalien unter billigen Zinsen nach, und ber herrliche Mufiftempel\*) tonnte endlich zu Anfang Diefes Jahres nach geschehener feierlicher Schluffteinlegung burch S. D. ben Raifer feiner Bestimmung ganglich übergeben werben, nachdem ichen viel fruher ein Theil ves Gebäudes für die Zwede des Ronfervatoriums hergerichtet war. Das war ein Jubel in ber Wiener Meufilmelt, als endlich ber große Saal von ben Beibechoren erflang und alle Tone voll und rein ohne gefürchteten Wiederhall jum Bergen brangen, aber nicht geringer mar er in ben Areisen der bauenden Welt, die in dem entzudend schonen Schmude der Sale und Sallen ein Stud antifer herrlichfeit fanden, blubenbe, lebenbige, plastifche, flaffifche Mufit für bas Auge - und allgemeine Trauer herrschte, als die ganze Bracht nach taum sechs Tagen, durch den Rauch und Ruß vom Brande ber Garberobe geschmarzt, verfcwunden und Die Wieberherstellung ber Gale und Sallen die Benutjung und ben Genuf derfelben unterbrach. — Der Schaden ift ichon lange ausgeglichen, und glanzender als zuvor ift bas Bert aus bem Feuer erftanden. Das Gebaude ift bis auf Die Figuren ber Giebelfelder vollendet, Die, ein eignes Berhangniß, ichon einmal vollendet, an ihrer Erzeugungostätte burch ben Brand bes Etabliffenients von Grund aus gerftort murben.

Unser Holzschnitt zeigt nur die Konturen ber Sauptfagabe, ben Reiz ber Farben und Bergolbung muß sich der Leser bazu benken; bas ebenerdige Stodwert als Unterbau ift sammt Meganin in raubem Quaderput (Betterfind) in außerst gelungener Farbung hergestellt. Im Hauptstodwert sind die Formsachen in gelblich grauer Sandftein-Farbe geputt, die Mauerstächen in warm rothem Grunde,

- - - Out 0

<sup>\*)</sup> Förfter's Baugeitung, Jahrgang 1870. Den einen ber bort beigegebenen Stiche haben wir mit freundlicher Bewilligung ber Rebaltion unserem Solzichnitte ju Grunde gelegt.

ber Rapitalfries bes Mittelaufbaues ift vergolbet, ber Grund von bem bie Biebelfiguren fic abheben, soll gleichfalls vergoldet werden. Die ursprünglich offen gedachte Logia der Façade sollte burch ihre prachtvolle Deforation die Façabenwirfung erhöhen, wirft aber auch in ihrer jenigen Beftalt, wo fie aus Bredmäßigfeitegrunden verglaft ift, burch ben Figurenichmud und bie burchicheinenbe Malerei. Die Geitenfagaben find burd Bantpilafter gegliebert. Das von früheren Meiftern versuchte Spftem bes Ginbauens gwifden maffige Pfeiler ift bier mit Feinheit und Welchid durchgeführt, ber ebenerdige Stod fammt bem Megganin prafentirt fich als einheitlicher wohlgeglieberter Unterbau, auf bem bas hauptstodwerf mit Bilaftern, großen genftern mit Giebelverbachungen, barüber noch fleinen Megganinfenftern fich erhebt und burch Wefimogebalt und eine Baluftradenattifa mit beforativen Boftamentfiguren abichließt. Die Seitenfagabe gerfällt burch biefes zweimalige Bujammenfaffen von Gang- und Salbftod zu je einem einzigen Architefturtheil, obwohl fie in ber Birklichkeit brei Stodwerte enthalt, in einen großen, ebenerbigen und erften Stod und fügt fich in tiefer Beife harmonifch in ben Rahmen ber Bauptfagate, Die einschlieflich ber boben Saatfenftergalerie nur ein hobes ebenerdiges Befchog mit ben Bestibulartaden, einen Sauptftod in ber Form einer Yoggia und bas ermahnte Stodwert ber Saalfenstergalerie zeigt. Ale Bintergrunt ber Geitentrafte bebt fich bie lettere in ber gangen Lange bes Caalbaues als ein viertes Stodwert bod über Diefelben, bie Architektur bes Aufbaues ber Sauptfront, Die Bogenfenfterreihen, Pilafter und bie pradtige Farbenftimmung auch an ben langen Geitenfronten fortsetenb. Bon reigenber Zeichnung und Erfindung find bie Ed. und Biebelafroterien bes Saalaufbaues mit ben von ihnen abgefdloffenen Stirn- und Firftgiebelreihen. Erfreut mirt bas Auge burch bie flaffifche Rube bes gelungenen Bertes, benn mitten im muften niobernen Belttreiben tritt ihm Die feusche Ericeinung antifer reiner Bestaltung befreiend entgegen.

Das Innere bes Mufikvereinsgebäudes enthält hauptfäclich brei wichtige Räume, in benen fich Die fünftlerifde Aufgabe fongentrirte, und außerbem alle jene Gelaffe, welche bas Monfervatorium für Mufit, bie Rebenbestimmung bes grofen Caals ale Gefellichafts. unt Ballfaal unt antere Bedingungen ergaben. Diefe brei Raume find ber große und ber fleine Rongertsaal und bie madtige, lang gestredte Stiegenhalle, beren Farbenpradt unt Golbichimmer fowohl bei Taged- ale Abendbeleuchtung von überraschenter Birfung ift. Zwei breite Prachttreppen rechts und lints vom Eingangsvestibule fubren in bas Atrium bes großen Caa's, weldes, um mehrere Stufen höber als ber Saal, einen überraschenden leberblid beffelben bietet. Der große Saal ift ein machtiges Dbs longum mit horizontaler Felderdede, ringoum mit einem Logeneinbau, beffen Architrave an beiben Langfeiten auf hermen, an ber Seite bes Atriums auf prachtigen ionifchen Gaulen ruben, mabrent gegenüber ein vortrefflicher, reich geschmudter Orgelbau auf ber Orchesterfeite bie Urchitettur bes Saals und ber Logen organisch verbindet und bas Schaustud beffelben bilbet, alles übergoffen von reinster Farbenharmonie und ftrablent im Glange bes Golbes, bagu ber Schmud ber Bantarchiteftur burd Roloffalbuften berühmter Tontunftler und Die Dede burd Die vortrefflichen Dedengemalbe Gijenmenger's gegiert. Bon einem beinahe noch feineren Gehalte ift ber fleine Kongertfaal, parallel mit bem großen im linfen Seitentrafte gelegen, burd einen Rorribor und eine Reihe von Gemächern vom Bauptfaal getreunt. Der fleine Gaal bilbet gleichfalle ein Dblongum, bas, an ben beiben Schmalfeiten burch faulengetragene Balerien abgeidloffen, an ben Langfeiten mit Balfonen auf einer Ronfolenreibe verfeben ift. Die Dode tiefes Caals enthält, nach Art ber Sprathraltempel ein wohl verglaftes fattelbachformiges Oberlicht und eine leichte Raffettirung, vorberrichend weiß mit Golt; Die oberen Galerien ter Comalfeiten merten burd abuliche vergeltete Germen geflütt wie Die ber logen bes großen Caals, barunter ionifche Gaulen von rothem Stein mit Golbfapital. untere Bandgrund zeigt die 3mitation bes verde autico, mit welchem die rothen Wandpilafter und bie bunteln gelbergrunde vortrefflich gusammenstimmen. Im großen Gaal find umgefebrt bie Gaulen grun und ber untere Wantgrund roth, mabrent ber Bandgrund über ben Logengalerien burchaus in giallo antico mit buntlen Ginfaffungen ber plaftifden Banttheile und reicher farbiger und goldener Ornamentation aller Gliederungen burchgeführt ift. Der Farbenreig beider Gale erhöht fic noch burch bie glangenbe Beleuchtung, für welche in reichstem Dage und in raffinirtefter Beife geforgt ift. Bien befitt jest burch biefen Prachifaalban und ben Bufchanerraum

bee Dpernhaufes zwei ber mufitalifden Dufe geweihte Raume, wie fie murbiger und ichoner an feinem Orte ber Belt wieder gefunden werden fonnen. Dag folde ber Bflege ber Runft gewidmeten Berte, fo munifigent ausgestattet, burd Privatmittel geschaffen wurden, gereicht ben Stiftern und allen, Die fich babei betheiligten. gu bober Chre. Das Intereffe, mit welchem Die Intelligeng ber Bewölferung und insbesondere alle Sache und Aunftgenoffen biefe Bereinshäufer vom Beginne bis gur Bollendung begleiten, ift ein Beweis fur bas richtige Berftandniß biefer bebeutungsvollen Errungenschaften. - Gin weiteres, hauptfächlich für gefellige Zwede errichtetes Alubhaus ift bas Abelscafino am Kolowratring von Romano, burch feine prachtvolle Fagabe und bie großen Dimenfionen feiner Stodwerke und architektonischen Details auffallend und vortheilhaft fich auszeichnend. Daß biegu Geld vorhanden war, barf wohl nicht wundern. - Dagegen find zwei aubere Bereinshäufer, beren Plane por Aurgem auf bem Konkurdwege gewonnen wurden und beren Bau foeben in Angriff genommen wird, abermale ein Beweis fur bas Intereffe, welches man bem öffentlichen Wirfen miffenichaftlicher Bereinsbestrebungen entgegenbringt. Der nieberofterreichifche Bewerbeverein und ber öfterreichische Ingenieur- und Architettenverein, ber erftere mit einem fleinen Bermögen, ber lettere gerade feine Schulben tilgent, fasten fuhn ben Entschluß, noch bevor Die letten Stadterweiterungsgrunde veräufert wurden, fich einen Baugrund auf billige Art zu erwerben und barauf ein Bereinshaus zu bauen, bas zusammen beiläufig eine halbe Million toften wird. Man sammelte ein halbes Jahr, (bie Sache mart gut und geschäftsmäßig angepadt) und hat jest bas Baufapital au 2/3 Theilen gescheuft und zu einem Drittheil zu möstigen Binfen zugesichert. Beibe Bereine find im Laufe eines Jahres zu ansehnlichen Sauseigenthumern geworben. Die Entwürfe für beibe Bereinshäufer, die an der Lastenstraße in der Rabe der fünstigen Kunstakabemie liegen werden, werden biefer Tage in ber Ingenieur- und Archit.-Bereins Zeitschrift veröffentlicht werden. — Diefes glangende Resultat ber Opferwilligfeit einzelner Buduftrieller und ber Gesellschaften ift um fo bober anzuschlagen, als ebenfalls, burch ben öfterr. Ingenieur- und Architektenverein angeregt, bem Erbauer ber Semmeringbahn, Baron v. Ghega, vor Aurzem ein Monument durch freiwillige Beiträge von Privaten und Gifenbahngefellschaften gebaut werben konnte, beffen Bedeutung burch eine große, aus ben Ueberschüffen ber Sammlung gemachte Reisestiftung für Studirende des Biener Bolytechnifums erfreulich erhöht wird. Die überaus gahlreiche und namhafte Betheiligung an folden für Bereinszwede eingeleiteten Sammlungen beweift bie warme und freudige Opferwilligfeit ber betreffenden Arcife, wenn es Zweden gilt, bie ben wichtigen geiftigen Intereffen unferer Beit bienen follen. -Endlich ift als Abichluß ber Reihe wichtiger Privatbauten, Die einen vermittelnden Uebergang ju öffentlichen Bauwerten bilben, bes Umbaues und Renbaues eines toloffalen Sotels auf ben Stadterweiterungogrunden ju gebenfen, bas einer Aftiengefellschaft gehört, Die es fich zur Aufgabe macht, neben einer respektabeln Dividente auch bie Zwede ber Knust burch ben Bau eines prachtvollen Speife- und Bejellichaftsfaales ju forbern. Diefer Caalban, ein Prachtflud erften Ranges, ftrogend von Gold und foftbaren Daterialien, ift von bem Architeften bes Aftienhotele, Rarl Ties entworfen und burd herrliche Band. und Dedengemalbe Gifenmenger's, Bitterlich's u. Il. geschmudt. Alle Erfahrungen und Erfindungen auf bem Gebiete bes hotelbaues find in dem toloffalen Etabliffement vertreten, beffen ötonomifde Diepofitionen und medanifche Ginrichtungen für den Bersonen- und Bagagetransport in die Stodwerle besonders sebenswerth find.

Mit ben Stabterweiterungsplanen wurden gleichzeitig verschiedene Borschläge in Berbindung gebracht, welche die schwierige innere Rommunifation der Altstadt, eine wahre Kalamität für den riesigen betäubenden Berkehr, bequemer zu machen bezweckten. Hierdurch waren auch in der innern Stadt auf den softbarften Baugrunden in der Nähe des Stephansplates und Grabens wichtige Neu- und Umbauten nothwendig geworden. Der Preis von 2100 fl. für je 1 Quadratslafter Baugrund giebt einen Masstad bes Berthes diefer Pläte. Die Erweiterung der Berbindung zwischen Graben und Stephansplat gab hauptfächlich den Architekten des Opernhauses Gelegenheit, durch den Bau des Haas'schen Waarenhauses, eines Monumentalbaues in Bezug auf Material und Konstruktion, ihre geläuterte Ausfassung fünstlerisch durchzusührender Nuthauten an den Tag zu legen. Sie entledigten sich dieser Ausgabe nach ihrer praktischen Seite hin in meisterhafter Weise, die künstlerische Leistung, so imposant die Portalparthie, so zierlich und so genial gezeichnet das gesammte Detail

auch ift, frankt an bemfelben Fehler, an welchem bas Dpernhaus und bas Palais Larifch leiben: bie Maffenvertheilung und Gruppirung befriedigt nicht, bie Kontrafte find zu hart, oft nicht geloft, nicht organisch motivirt. Dan fieht bie Absicht, machtig wirten gu wollen, ber Ginbrud bes Gongen ift mehr überraschend als erfreuend und befriedigent. In geringerem Grade fällt bies bei bem Nachbargebaube bes Baarenhauses gegen ben Graben bin auf, bas von einem ber tuch. tigften Schuler Ban ber Rulls, Safenauer, erbaut mit einem fabelhaften Aufwand von toftbarem Material und einer ausgezeichnet ftubirten Ginrichtung einen Reichthum von Architefturformen verbindet, der fogar in Bien Erstaunen erregen mußte. Blaugrauer Flammenmarmor für Gaulenftamme, Carrara fur Bajen, Rapitale und Figuren, Salzburger, rother, grauer, gelber Marmor für bie Wandarchiteftur, Ralf- und Sanbfteine aus ber Umgegend und vom Rarft in ber forgfältigften Bearbeitung für bie Ronftruftionsmaffen, Broncearbeiten und Bergolbung für die Ausstattung und Deforationen, endlich wohl auch noch Terrafotten und Cementguffiachen fur Gefimsornamente find auffen und innen, besonders auch in bem als gebedter Bagar ausgebilbeten Lichthofe und auf ber rudmartigen Front bes Webaubes auf's reichste vertreten. Das Gange ift ein glangendes Beifpiel mobern frangofifcher Louvrerenaiffance mit einzelnen originellen, vortrefflichen Barthien; bie Sauptfagabe aber in ber Daffen, und Farbenwirfung unruhig, mehr überraschend ale befriedigend.

Bei fo vielfachen und ichwierigen Aufgaben ift bie Frage nach ben geistigen und materiellen Araften zur Bemaltigung ber Urbeitelaft gerechtfertigt. Die Antwort barauf lautet : es hat nie, weber an ben einen noch ben anbern gefehlt; je mehr Arbeit zu bewältigen ift, besto mehr Krafte machfen gu. je größer bie Arbeitotheilung, besto maffenhafter, besto leichter bie Brobuftion. - Richt leicht verirrt fich ein Binshausarditelt in eine Aufgabe bes Monumentalbaues, und nur in Ausnahmefallen merben Architelten erften Ranges fich mit Aufgaben bes Binshausbaues befaffen. Die geiftige Bauarbeit hat fich allmälig mehr ober weniger getheilt, es haben fich fur bie wichtigeren Branden Spezialitäten ausgebiltet, Die in ihrem Genre Ausgezeichnetes zu leiften im Stante fint. Auch nach ben Runftrichtungen fpezialifirt man fich; bie beiben afabemifchen Deiftericulen, Die ber Renaiffance burd Sanfen, Die bes Mittelalters, fpeziell ber Gothit, rurd Schmibt vertreten, verfteben fich von felbit, ebenfo bie Ferstel's, bes bisberigen Fachschulvorftantes ber Baufchule am Polytechnitum, beffen neue Werte immer mehr auf Die reine romifche Renaiffance hinweisen. Die Bungeren nuanciren fich theils nach ber einen ober anbern Richtung, ober nach individuellen Reigungen. Die alteren, ber Schule fernstehenden Praftifer, oft febr tuchtige Krafte, find mit ben Gubrern und ber Jugend boch burch bas Band ber Fachvereine in fo engem Aontalte, bag, fo mannigfaltig auch bie einzelnen Leiftungen find, bod burd alles ein gemeinfamer, nicht in fleinlichen Neugerlichkeiten erfenntlicher, sonbern burd bie allgemeine Tudtigfeit darafterifirter Bug burdgeht, ein Probutt bes medfelfeitigen Ginfluffes, ben bas gemeinsame fach bedingt. Nichts ift mannigfaltiger als bie einzelnen Privatbauwerte Wiens, nichts wird verschiedener sein als bie jum Theil vollendeten, jum Theil in Angriff genommenen, jum Theil erft projeftirten öffentlichen und Monumentalbauten. Diefe Mannigfaltigfeit ift ber Beweis fur bie berrichente intividuelle fünftlerifche Freiheit. Die Uniformitat ber neuen Strafen in Baris ift langweilig und erichlaffent, Die Mannigfaltigfeit in ten Strafen von Bien ift anregent, unterhaltent, reigent, ein bauernber Wewinn fur bie Biener Architefturichule! Die Praponberang einer Berfenlichfeit erbrudt bie Freiheit bes Schaffens; in ber Beit ber ausichlieflichen Berrichaft ber atabemifden Architefturschule Ban ber Rull's erhielt bas gange Baumefen ihren Stempel aufgeprägt, Die Uniformität und Die Langweile war besiegelt. - Riemand ift jest noch bestrebt, etwas gang Nagelneues niachen zu wollen, einen neuen Stil zu erfinden nach Art ber Maximilianstrafie, einen Arfenalftil, nur neue Formen fur befannte Zwede - nicht anerkannt ichone. Diefe allgemeine, wefentlich negative Erfenntnift banft man nachft bem Birfen ber Einzelnen auch jenem ber Fachvereine und bem baburch immer mehr Boben gewinnenben Ausstellungswesen, bas, vom Reflameschwindel abgesehen, vortreffliche Früchte tragt. Inobesonbere ift es ber öfterr. Ingenieur- und Architeften-Berein, beffen Bebeutung für bas Bauwesen nicht blos burch bie numerische Ctarfe ter Bereins, fontern hauptfadlich burch beffen magvolle fadigemage Beipredjung ber Tages, fragen in ben wiffenschaftlichen Komites und Borträgen immer mehr zur Geltung kommt. Beweise tafür find bie Erfolge, welche ber Berein vielfach burch feine von ben Behörben und Privaten verlangten Gutachten erzielt, Beweise für sein Streben und Wirfen unter anderm die lebendige Parteinahme in der Museumsangelegenheit, seine berathende Theilnahme an der Baugesetzebung, der Donaubrudenfrage, die Kreirung der Ghegastiftung, ein materieller Beweis seiner Bedeutung der Bau seines Bereinshauses. So reichlich blüht ein Baum nur in besonders gesegneten fruchtbaren Jahren und in einem ausgezeichnet guten Boden. Daß dieser in reichem Maße vorhanden ist, zeigt das rührige Treiben auf dem beschränkten Gebiete der Privatarchitektur, dessen Resultate eine dauernde Errungenschaft für die jetzige und künstige Kunstlehre bilden, zeigen die wenigen jetzt vollendeten össentlichen Bauten, deren Besprechung den maßgebenden Einstuß derselben nachweisen wird. Zu welchen Hoffnungen werden uns erst die Resultate berechtigen, welche uns die nächste Zusunst durch die großen Monumentalbauten, die Museen. Parlamentshäuser, die Universität, das Rathhaus und den Neudau der Kaiserburg bringen wird! Welche Thätigkeit wird sich entsalten, wenn die neuen Eisenbahnen in Betrieb kommen, die Donau regulirt sein wird! Welcher Nutz- und Kunstwerth wird uns durch die Hochquellenleitung zuströmen!

23. Doberer.

### Die neuesten Leistungen des Farbendrucks.

Da der Farbendrud in unserer Zeit eine so hervorragende Rolle zu spielen beginnt, dürste es ben Lefern nicht unwillsommen sein, in einer Uebersicht den Bestrebungen und Leistungen dieses jüngsten Zweiges der vervielfältigenden Kunste zu begegnen. Deutschland, England, Frankreich und Amerika wetteisern in der Fortbildung und Benutzung desselben, große Unternehmungen wurden zu diesem Behuse gegründet, hervorragende Künstler dasur gewonnen und von der Nachbildung der edelsten Kunstwerke bis zur herstellung ber einsachsten, gewerblichen Formen und Muster nach allen Richtungen hin eine ebenso intensive als erfolgreiche Thätigseit entwidelt.

Betrachten wir zunächst Berlin, die Wiege bes Delfarbendrudes, so sehen wir das schon seit Jahren thätige Atelier von Storch und Kramer in stets steigender Produktion begriffen; allein wenn wir auch dem Fortschritte, welcher baselbst in Bezug auf die Technik erreicht wurde, die gebührende Anerkennung nicht versagen wollen, so läßt sich andererseits doch nicht verkennen, daß die künstlerische Seite, das wahrhaft freie Berständniß der nachzubildenden Originalwerke, sowie die scharke Charakteristik der einzelnen Objekte sehr vieles zu wünschen übrig läßt. Was durch außersordentlich fleistige Aussührung, sowie durch die Berwendung einer großen Bahl von Farbensteinen in Bezug auf Bartheit der Tetails und Weichheit der Töne gewonnen wird, geht durch eine gewisse Kleinlichkeit der Zeichnung, welche jede Eigenart des Originals verwischt, wieder verloren; allein ungeachtet dieser Mängel, welche eine so hervorragende und strebsame Anstalt wohl zu beseitigen wissen wirfen wird, müssen der Leistungen derselben, speziell die Landschaften ans der Schweiz und Italien, sowie die signrenreichen Genrebilder aus dem italienischen Bollsleben als in hohem Grade verdienstelich und beachtenswerth bezeichnet werden.

Einige Arbeiten bes erft vor Kurzem entstandenen Ateliers von Otto Troitsche zeichnen sich burch ungemein sesten, flaren Farbensat, verbunden mit ebenso entschiedener wie forretter Zeichnung sehr vortheilhast aus und lassen die vorwiegende Anwendung von Tusche, Binsel und Messer, dieser Bertzeuge vorgeschrittenster lith. Technit, erkennen. Zwei große Blätter nach Gemälden von Renzel geben die Borzüge dieses sein empfindenden Künstlers auf bas Bollsommenste wieder; einige Schweizerlandschaften nach Teichel übertreiben jedoch beinahe die oben angedeuteten Borzüge und streisen das durch hart an eine besorative, rein äußerliche Wirkung.

Bortrefflich in jeder Beziehung find bie aus Steinbod's lith. Anstalt hervorgegangenen Uquarell-Imitationen nach Silbebrandt's berühmten Studien; minder fein, aber sehr wirlungsreich einige große Bilber nach Plodhorst, von benen eines, eine Binzerin, Trauben in einem Korbe auf bem Kopfe tragend, die weiteste Berbreitung fand.

Gerolt's Specialgeschäft beschäftigt sich fast ausschließlich mit Delgemälbe-Imitationen, in welcher Richtung sehr Borzügliches geleistet wird. Eine Reihenfolge großer Delgemälbelopien, welche aus demselben hervorgegangen sind, barunter Blätter nach Meperheim, Engelhardt u. Al. leisten in Bezug auf Farbe und Wirfung bas Neußerste. Auf Leinwand ausgezogen, ersehen sie wirtlich in jeder nur irgend erreichbaren Beise die Driginalbilter. — Die Arzbach'sche Druderei bemüht sich, vorzügliche ältere Gemälde des Berliner Museums herauszugeben und hat in tieser Richtung auch schon einiges Anerkennenswerthe geleistet. Die Austalten von Wintelmann und Söhne (H. Porsch) und B. Loeillot veröffentlichen soeben das Prachtwert von Köhler, die "polychromen Meisterwerke Italiens". Bas Nichtigkeit der Perspektive und Architektur, Klarheit der Farbe und des Tones, sowie Solidität des Druckes betrifft, müssen diese Blätter unbedingt zu dem Besten gezählt werden, was in diesen Gebiete bisher geleistet wurde.

Im Großen und Ganzen zeigt Berlin bas entschiedenste Streben, die Chromolithographie zu einer vollständigen Imitation bes Originales zu erheben und auf diese Beise bie vorzüglichsten Kunstwerke gewissermaßen zu bemofratisiren. Allein auch ben Bedürfnissen bes Buchhandels wird Rechnung getragen und die Zwecke ber Industrie sorgfältig im Auge behalten. Diese eruste Thätigkeit blieb benn auch nicht ohne Erfolg; bereits hat sich ein sehr lebhaster Export dieser Kunsterzeugnisse herangebildet, und eigene Bereine, speziell zur Pflege bes Farbendruckes gegründet, haben in kurzer Zeit eine außerordentliche Theilnahme und Berbreitung gefunden.

In Wien batirt die kunstlerische Bewegung auf dem Gebiete bes Farbendrudes erst vom Ende ber fünfziger Jahre, und zwar war es die Staatsdruderei, welche zuerst in einem größeren Werfe Grefe's Aquarellstudien nach mittelalterlichen Baudenkmalen Riederösterreichs zu imitiren versuchte, und dieß im Ganzen befriedigend, bei einzelnen Blattern sogar in hohem Grade erreichte.

Hierauf nahm fich die neubegrundete lith. Unstalt von Reiffenstein fehr ernstlich dieses Aunstzweiges an und begrundete zu feiner Ausbildung in Berbindung mit Grefe ein eigenes Uguarellalbum, dem fich bald eine ganze Reihe weiterer Unternehmungen auschlossen.

Dann traten auch die Berlagshandlungen von Solzel und Paterno mit eigenen für ben Farbenbrud berechneten Drudereien bervor, benen sich noch Sartinger, Rode, Fein, Ratianer und Anbere anreihten.

In tünstlerischer Beziehung war man indessen allmählich von der Aquarell-Rachahmung zur Delgemälde-Imitation vorgeschritten; Künstler wie Schamms, Baronne, Bittner, Seelos, Grefe n. s. w. arbeiteten mit rastlosem Eiser und gründlichen Studien an ihrer tünstlerischen und technischen Ausbildung; Letztere errichtete zu diesem Behuse sogar ein eigenes Atelier, das eine sorgfältige Organisation erhielt, und erreichte es benn auch binnen wenigen Jahren, daß der Wiener Farbendruck unmittelbar neben den englischen gestellt werden und auf dem Weltmarkt mit Ersolg konsuriren sonnte.

Aus ber überreichen Produktion, welche fich in Bien innerhalb der letten vier Jahre ent: widelte, erwähnen wir nur bas Bezeichnenbste.

Bei Reiffenstein erschien: ein botanisches Prachtwert in 40 Blättern über die Aroideen im Auftrage bes Kaisers Max, lith. von Grese, Bauer, und Strohmaier, bann ein Album von beinahe hundert Aquarellen nach den Aufnahmen des Erzherzogs Ludwig Salvator, von Varonne u. A. lith., darunter einzelne Blätter von großer Bollendung, endlich eine ganze Reihe voll Delgemälde-Imitationen nach Gude, Renzel, Selleny, Ruß u. A., zumeist für den Export nach Amerika bestimmt und im Ganzen von solider Durchführung, hie und da sedoch eine gewisse Knappheit in der Anzahl der verwendeten Farbensteine empfinden lassend.

Solzel und Baterno verlegen meift Nachbildungen von Delgemälten, gleichfalls vorwiegend für ben ameritanischen Markt berechnet, einige Bitber nach Gauermann, lith. von Beeber, Schamme und Maraftoni, find mit großer Sorgfalt ausgefährt, und finden eine weite Berbreitung.

Ein neuentstandenes Spezialgeschäft für Farbendruck von S. Czeiger trifft dem Bernehmen nach eben Borbereitungen zur Berausgabe großer ganz vollendeter Nachbildungen von bedeutenden Meisterwerken moderner Künstler; nach dem Programm soll babei das Aeußerste angestrebt werden. Im Interesse ber Kunst ware die Realisirung dieses Planes jedenfalls wünschenswerth.

Grefe's Atelier, welches auch bei biefem Projette betheiligt ift, veröffentlichte indessen bie erften 40 Blätter eines großen, von Komloso herausgegebenen Wertes über fämmtliche Rosenarten, eine Anzahl Aquarellstudien vom Ril, einem größeren Werte über Aegypten angehörig, dann 10 Blätter des Albums der deutschen Alpen, an Aussührung und Naturwahrheit wohl das Schönste, was über dieselben bisher erschienen ist, endlich eine große Zahl Nachbildungen von Gemälden von L. Maller, Renzel, Gesellschap, Ranftl, Noerr u. f. w. — Gedruckt sind diese Arbeiten vorwiegend bei Reiffenstein, dann in der Staatsbruckerei, bei Köcke und Fein, und verdienen auch in biese Beziehung alle Anerkennung.

Allein ungeachtet bes lebhaften Aufschwunges, von welchem alle biefe zahlreichen und größtentheils trefflichen Arbeiten Zeugniß geben, bleibt für Wien nach zwei Richtungen hin noch fehr vieles zu ihnn übrig. Zunächt tommt es bem Beobachter höcht befremdlich vor, daß die großen Schätze bes Belvedere, so wie der verschiedenen Privatgalerien in dieser Beziehung noch ganz und gar unbeachtet geblieben sind; begreift man denn gar nicht, daß wahrhaft fünstlerisch durchgeführte Imitationen nach den herrlichen Werken eines Rubens, Rembrandt, van Dud, Tizian, Dürer, an denen diese Sammlungen so reich sind, in furzer Zeit den außerordentlichsten Erfolg haben und den Weltmarkt erringen wurden?

Ebenso auffallend ift die ungenügende Berwendung, welche ber Farbendrud in Bien für industrielle Zwede sindet. Da hat z. B. tas Museum für Kunst und Industrie eine Menge der prachtvollsten Muster und Originalien ausgehäuft und der öfterreichischen Industrie damit gewiß einen sehr wichtigen Dienst geleistet. Allein wahrhaft praktisch verwerthen könnte der Gewerdsmann und Fabrisant all diese Dinge erst dann, wenn er sie in Gestalt von getreuen, — und zwar in Form und und Farbe getreuen — Nachbildungen sortwährend zur Hand haben könnte; das kann nur der Farbendrud — wenn zwedmäßig angewendet — ermöglichen.

Münden, das einst in den Ateliers von Piloty sen. und Sanfstängl fo Ausgezeichnetes leistete, daß es lange Zeit den ersten Plat unmittelbar neben Paris behauptete, scheint sich für ben Farbendrud in ungleich geringerem Maße zu interessiren; es sind wohl einige vorzügliche Blätter baselbst erschienen, jedoch nur sporadisch, ohne zusammenhängendes Streben, ohne die Merkmale einer selbständigen Schule an sich zu tragen.

Die eigenthümlichen Kunstverhältniffe München's, welche weit mehr die Malerei als die vervielfältigenden Kunste begunstigen, so wie der hieraus resultirende Mangel an großen lith. Anstalten erklären diese Erscheinungen wohl zur Genuge.

In funsttechnischer Beziehung bemerkt man noch allzusehr bas Festhalten an ben Trabitionen ber Schwarzlithographie, b. h. man zeichnet die einzelnen Farbensteine vorzugsweise mit ber gespitzten Kreibe, womit sich zwar ein sehr schwarzlithographie, als einer eigentlichen Bilverimitation werlieben wird. Berschiedene große Blätter nach Tizian, Murillo u. s. w. liefern ben Beweis bafür. Andererseits sind jedoch durchgehends die eigenthumlichen Borzüge der Münchener Malerschule bemerkbar: gediegene, verständnissvolle Zeichnung, großer Fleiß und somit eine sehr betaillirte forgfältige Ausführung.

Außerdem erscheinen in Deutschland wohl noch hie und da ganz treffliche Arbeiten, wie z. B. in Leipzig durch die lith. Anstalt von Bach das Album: "Deutsche Kunst in Bild und Lied," in Düffeldorf u. A. ein großes vortreffliches Blatt nach Nordenberg's "Hochzeit in Blefing", in Stuttgart schöne Illustrationsarbeiten u. f. w., aber eine größere einflußreiche Produktion tritt nirgends mehr hervor.

Nächst Deutschland ist es vorzugsweise England und zwar fast ausschließlich Loudon, wo ber kunstlerische Farbendruck selbständig auftritt und mahrhaft gediegene Werke schafft.

Analog ber großen Entwidlung und Pflege ber Aquarellmalerei, - fur welche in London allein

- 101 h

fünf eigene Bereine bestehen, — tritt auch auf bem Gebiete bes Farbendruckes die Imitation von Aquarellen bominirent bervor. Ausgezeichnete Künstler beschäftigen sich ausschließlich bamit und haben diesen Runstzweig auf eine solche Stufe ber Bollendung gehoben, daß selbst bas geübteste Künstlerauge oft Mube hat, bie Nachbildung von bem Originale zu unterscheiben.

Der englische Farbenbrud genießt ben immensen Bortheil, von einem unermeglichen Belthanbel getragen zu werben.

Amerika und Indien, das Kapland nicht minder als Australien empfinden in ihren wunderbar aufblühenden Kulturstätten das lebhafteste Bedürsniß, ben errungenen Wohlstand auch in der Weise zu genießen, daß man sich mit Werken der Aunst umgiedt; Originalarbeiten von höherem kunft-lerischem Werth sind jedoch sehr schwer zu erlangen oder kommen außergewöhnlich theuer zu stehen, man begnügt sich also fast durchgebends mit beren Facsimiles burch ben Farbendruck, an welchen man zwar sehr hohe Anforderungen stellt, für den man aber auch sehr hohe Preise (meist das Doppelte oder Dreifache gegen beutsche Arbeiten) bezahlt.

Durch tiese Berhältniffe erklärt sich tie außerorbentliche Probuktivität Englands an Chromolithographien; bie Auslage eines Blattes vertheilt sich über bie ganze civilisirte Welt, ist also rasch untergebracht und macht neuen Arbeiten Play; sie bedingen auch eine außerorbentliche Bielseitigkeit, ba sowohl ber Geschmad als bas Bedürsniß so sehr verschieden sind, bas von der Imitation einer Rassaelischen Studie bis zum Portrait eines Rennpferdes alles Darstellbare verlangt wird.

Die hohen Preise, welche für vorzügliche Arbeiten erzielt werben, haben wieder die gute Folge, bag bie Unternehmer Künstler von ausgezeichneten Fähigleiten mit ber Ausstührung betrauen und ihnen dafür eine unbegränzte Anzahl von Farbensteinen zur Berfügung stellen können. Der Drucker ist in ber Lage, die besten Arbeiter so wie die vorzüglichsten Materialien verwenden, den Druck selbst aber mit beinahe künstlerischer Sorgfalt aussühren und jede sabrissmäßige Ueberstürzung vermeiden zu können.

Die große Zahl ber bisponiblen Farbensteine gewährt bem Rünftler ben Bortheil, sich zur lith. Ausstührung fast ausschließlich bes Pinsels und ber Tusche bedienen zu können. Diese Behandlungs-weise, an und für sich bie geistwollste, welche in ber Lithographie möglich ist, bringt die sattesten Farben, bie seinsten Tone und die unmerklichsten llebergange bervor.

Es ist unmöglich, bas überreiche Material auch nur annährend im Detail zu besprechen, wir muffen uns darauf beschränken, die Hauptrichtungen flüchtig anzudeuten. Da treten benn zunächst die außererdentlich sorgfältig burchgesührten Nachbildungen berühnter alter Gemälde, als ein Unternehmen hervor, bas überall, wo Rultur und Bildung herrscht, Freunde und Theilnehmer sinden wird. Bunächst solgt bann eine Menge großer landschaftlicher Ansichten aus ber Schweiz, Italien u. f. w. von glänzender Farbe und weittragendem Effett, sedoch gegen die deutschen Konturrenzarbeiten zurückstehend in Bezug auf physiognomische Treue.

Mehr bem spezisisch englischen Geschmade entsprechen zahlreiche Thierstüde und Landschaften nach modernen englischen Meistern, 2. B. Cooper, Ansbal, Nasmeth u. s. w., welche in genauer Wiedersgabe bes Binselzuges, in außerordentlicher Klarbeit und Krast ber Karbe und Richtigkeit des Tones nichts mehr zu wünschen übrig lassen; eigenthümlich sein und glänzend sind auch die "Ansichten aus Nord Bales und Hoch Schottland" nach Clarte's Aufnahmen, jedoch mit etwas beforativer Buthat. — Meist ganz vortresstich sind die der Rennbahn und dem landwirthschaftlichen Thierleben entnommenen Darstellungen, sowohl in Bezug auf die Richtigkeit und Energie der Zeichnung, als auch auf die Lebendigkeit und Wahrheit des Ausdruckes.

Was bie Verwendung bes Farbendrudes für technische und industrielle Zwede betrifft, so wird England hierin trop aller Anstrengungen boch noch von Frankreich übertroffen, welches in tiefer Richtung gang Außerordentliches leistet.

Das gesammte Gebiet ber Architeftur und Bautechnif nebst allen bamit in Berbindung stehenden Hunstgewerben, die Tapeten- und Webwaarensabrifation, die Glas- und Borzellanindustrie, furz beinabe alles, was mit ber Runft in irgend einer, wenn auch noch jo entsernten Beziehung steht, wurde burch Anwendung bes Farbendrudes mit ebenso umfassenden wie trefflich ausgeführten Dlusterwerken ver-

Briedrift far bilbente Annit. V.

feben, ja biefe Art seiner Berwendung ist in Paris so start hervortretend und hat nach jeder Richtung hin eine so außerordentliche Bedeutung erlangt, daß sie die rein künstlerische Berwendung bestelben und die daraus resultirende Produktion erst in zweiter Linie bemerkbar erscheinen läßt. Doch sind auch in dieser Beziehung sehr treffliche, durch sorgsame Aussuchtung und glänzende Farbenwirkung ausgezeichnete Arbeiten in nicht unbeträchtlicher Anzahl vorhanden. Weit überwiegend ist darunter die moderne Aunst vertreten und zwar vorzugsweise das Genre und die den Bedürfnissen der Industrie wieder näher verwandte Blumenmalerei. Der Wiedergabe von Bildern alter Meister ist das prachtvoll ausgestattete Werk von B. Mant und Kellerhoven: "Chess-d'oeuvre de la peinture italienno" gewidmet. Bei den darin enthaltenen Farbendrucken dürsten zum großen Theil ältere Stiche zu Grunde gelegen haben, welche dann durch sehr sorgsam ausgesührte Farbenplatten zu einem das Kolorit der Originalgemälte wiedergebenden oder andeutenden Bilde verschwolzen wurden.

Was bie Technif bes Drudes betrifft, fo muß ben frangösischen Farbendruden burchgebenbs eine fehr forgfältige Behandlung, Die Verwendung von guten dauerhaften Farben und genaues Baffen ber einzelnen Farbensteine nachgerühmt werben.

Einer neuen Pflangftätte bes Farbendrudes und zwar auf italienischem Boben muffen wir hier noch gebenten: es ift bas Atelier Borgino in Mailand.

Die uns befannten Leistungen besselben und vorwiegend ein Blatt: ber "Abschied einer Braut von ihrer Mutter," nach einem Gemälde von B. Michis, bekunden ein sehr feines Berftandniß für Farbe und Zeichnung, verbunden mit einer bedeutenden technischen Fertigkeit; auch ber Druck ift vorzüglich.

Zum Schlusse werfen wir noch einen Blid auf Amerika, wo sich seit einigen Jahren eine wahrhaft ansererbentliche Nachstrage nach Delfarbendrucken entwickelt hat. Alle größeren europäischen lith. Anstalten sind mehr oder minder beschäftigt, diesem Bedürfnisse nachzusommen und auserdem sind in Amerika selbst bereits Anstalten entstanden, in welchen von Künstlern und Druckern, die eigens von Europa berusen wurden, ganz vortreffliche Arbeiten und zwar in ungeheuren Auslagen erzeugt werden.

Das in fünstlerischer Beziehung bedeutendste Geschäft bieser Art ist das von L. Prang u. Comp. in Boston, und zwei große Seestüde, die tasethst in jüngster Zeit vollendet wurden, gehören unbedingt zu dem Besten, was auf dem Gebiete der Chromolithographie nech überhaupt geleistet wurde. Die dustere, schwer drohende Gewitterlust, die sturmgepeitschte See, welche eben ein strandendes Schiff zu verschlingen droht, wie nicht minder die mit dem Rettungskahn herbeieilenden Userbewohner sind mit solch' eminenter künstlerischer und technischer Bollendung dargestellt, — der Binselzug und die Malleinwand so geschickt nachgeahmt, daß dieses Blatt — im Goldrahmen — unbedingt den Eindruck eines Originalbildes und zwar eines sehr guten macht; andere Blätter dieses Ateliers nach Bricher, Johnson und Lemmens wurden bereits in einer früheren Nummer dieses Blattes besprochen und nach Gebühr gewürdigt.

D. G.

## Kunftliteratur.

L'illustration nouvelle par une société de peintres-graveurs à l'eau-forte. Paris Cadart et Luce. 2 vols. Fol. 1868-69.

Mit Abbilbung.

Ber sieben Jahren trat in Paris unter bem Namen ber "Société des aqua-fortistes" eine Gefellichaft von Kunftlern gufammen, welche fich jum Biele fente, Die feit langerer Beit vernachläffigte und burch bie Berrichaft ber Dafdine täglich mehr bebrohte Aunft bes Rabirens wieber in Auffdwung zu bringen. Gie veröffentlichten eine Reihe von eigenen Kompositionen in Driginalrabirungen, beren alle Monate fünf erschienen, fo bag bie fünf Banbe, welche von 1863 - 67 an's Licht getreten find, breibundert folde Blätter in großem Folioformat enthalten. Un ter Spipe ber Gefellichaft ftand bie tunftliebenbe Pringeffin Dathilte, und unter ben Mitgliebern fanden fich namen wie Th. Rouffeau, Corot, Daubignb, Delacroir, E. Jacque, J. Jacquemart u. A., benen auch aus anteren Landern Gleichgefinnte, wie Brenbel, D. Beber, A. v. Benben, und zwei gefrente Mitarbeiter, Dom Fernando von Bortugal und "Carolus Rer" von Schweben, fic anfchloffen. Die bedeutenbsten Aunstrititer Frankreiche, ein Th. Gautier, 3. Janin, B. Burger u. A. lieben bem Unternehmen ihre Unterftutung, und bereits nach zwei Jahren fonnte ber Lettgenannte in feiner Ginleitung zum britten Banbe ber Bublifation fagen: "Die Rabirung, Die feit bem achtgehnten Jahrhundert bei uns fo gut wie zu Grunde gegangen mar, ift wieder ein funftlerifches Ausbrudemittel bes frangofischen Beiftes geworben. - Es giebt jett in Frantreich eine Schule von Rabirern, wie es in England eine berühmte Schule von Aquarellmalern giebt." - In ihrer iconen, foliben Ausstattung, welche in Drud und Papier Die Borbilber ber alten Meifter mit Glud nad. abmt, bilben biefe geiftvollen Improvifationen eine ber erfreulichsten, fur ben Aunftfreund wie für ben Forscher beachtenswertheften Erscheinungen bes frangofischen Aunstlebens.

Die zwei Bande ber "illustration nouvello", welche wir hier zur Anzeige bringen, fündigen sich schon durch ihren Titel als eine Fortsetzung jenes Unternehmens an. Ihr Zwed ist im Wesentslichen derselbe, nur die Art der Erscheinung hat sich insosern etwas verändert, als an Stelle der "Société des aqua-fortistes" ein freierer Berband von Maler-Radirern getreten ist, welche und die Früchte der nun glücklich wieder eingebürgerten und virtuos entwicklten Kunstübung in Form von Stizzen, Reisestudien, Einfällen, dann aber auch in ausgeführten, sorgsam durchgebildeten Blättern zur Anschauung bringen. Die Ausstattung ist, wenn auch völlig entsprechend, doch weniger glänzend als bei der ersterwähnten Publikation, das Format etwas kleiner, die Zahl der Nadirungen auf durchschnittlich drei dis vier im Monat reducirt, so daß die beiden vollendeten Jahrgänge 1868—69 dreiundachtzig Plätter enthalten. Die jüngere Generation tritt in den Bordergrund; außer den französsischen sinden wir auch dier wieder zahlreiche ausländische Künstler, Deutsche, Engländer, Amerikaner, Italiener u. A. vertreten.

Der Mannigfaltigfeit ber Darftellungsweise und nationalen Färbung entspricht ber ungemein bunt gewürselte Inhalt. Es sint Städtebilder, Landschaften, Bortrats, Genrebilder, Thierstüde, Stillleben, Banderstigen, Deobachtungen von ber Straße, Karisaturen, Modellalte, ja selbst einzelne Kompositionen allegorischer und mythologischer Ersindung, welche in steter Abwechselung an und vorüberziehen. Die letztgenannten beiden Gattungen bilden die schwächste Seite der Publikation. Benn man nach ihnen bas Maß idealer Gestaltungsfrast in der heutigen Künstlerschaft Frankreiche abschähen wollte, müßte bas Urtheil sehr ungünstig für diese ausfallen. Das wunderliche Titelblatt von Bracquem ond: ein nachter Mann von hästlich naturalistischen Formen pflanzt am User ber wogenden See, in der ein Schiff strandet, die "Fahne der Radirung" aus, wäre ganz danach angethan, eher abzuschreden, als dem Unternehmen Freunde zu gewinnen. Noch absonderlicher ist aber der Einfall Feyen, Perrin's, den Blitz zu personisieren! Es geschieht dies in Gestalt eines nachten

Frauenzimmers von schmächtiger Körperbildung, welches mit fliegenden Haaren, die Hände wie beim Schwimmen vorwärts ausgestreckt, pfeilartig durch die tohlschwarze Luft dahinschiest (Bl. 32). Der Gebante ift ohne Frage neu, aber die Wirkung unbeschreiblich tomisch.

Sobald wir ans diesen höheren Regionen heruntersteigen, wird es uns weit besser zu Muthe. Da finden wir einige köstliche Charakterbilder aus dem Bolksleben, wie Eug. Martin's bretonischen Bauer, der von Frau und Kind aus der Schenke weggeholt wird (Bl. 9), oder I. Chevrier's Gesstügelmarkt in Bresse (Bl. 52), namentlich aber C. Schlösser's Knaben vor und nach dem ersten Rauchen (Bl. 80 und 81). Ein reizendes Figürchen von Meissenier'scher Feinheit ist I. Jacquesmart's "Bor dem Ball" (Bl. 38). Daran reihen sich einige interessante Porträts, wie das des alten Corot von H. Grenaud (Bl. 30), das Washington's zu Pferd von dem bekannten Amerikaner I. L. Brown (Bl. 61) und das des Generals Grant von A. P. Martial. Dieser Lettere ist gleichsam der Sonntags-Feuilletonist der "illustration nouvelle". Außer den größeren Radirungen, die von ihm herrühren, bietet er uns eine Reihe von kleinen Croquis, mit radirtem handschristlichem Text begleitet, meistens Pariser Plaudereien, Briese an bekannte Persönlichseiten aus der dortigen Gesellschaft, mit Randzeichnungen, Karikaturen, zeitgemäßen Emblemen, z. B. Rochesori's "Laterne", und besonders allerliebsten kleinen und größeren Unsichten von Paris.

Damit find wir bei bem Glangpuntte ber Bublitation angelangt, nämlich bei ben Stäbtebilbern und Landichaften. Bier entfaltet ber Beift ber mobernen frangofifchen Runft zwei feiner beften Eigenschaften: Die treue Gorgfalt in ber Wiedergabe ber außeren Erscheinungewelt und Die frische und lebendige Naturempfindung. Richts Fesselnberes giebt es in seiner Art, als diese Ansichten bes in ber Berftorung begriffenen Baris von A. Tai de (Bl. 5 und 15), die alten Schlöffer und Balafte von Saffren (Bl. 64 und 75), ober bie Rirche St. Stienne gu fecamp von B. Samel. Aber noch geiftvoller und inniger, mehr noch bem Bergensleben ber Runft entquollen find bie ichonen landschaftlichen Rabirungen eines Appian (Bl. 6), Gaucherel (Bl. 12), Desbroffes (Bl. 13), M. Lalanne (Bl. 19), Dannequin (Bl. 24 und 44) und Martial nach Stigen von Th. Rouffeau (Bl. 3). Das Blatt, welches uns bie verbienftvollen Grunder ber Unternehmung, Die BS. Cabart und Luce, mit freundlicher Bereitwilligfeit zur Beröffentlichung überlaffen haben, verbindet Landschaft und Architektur in ungemein reizvoller Beise. Es veranschaulicht uns in bem "Chateau de Montmort" (Marne-Departement) eines jener gahlreichen Schlöffer aus ber Beit ber frangöfischen Frührenaissance, in welchen, umgeben von bem Zauber ftiller Balbesnatur, beitere Festlust und fuhne, tropige Ritterlichkeit einen fo munterbaren architektonischen Berein geschloffen haben. Der Urheber ber Rabirung, Graf B. be Gourcy, war auch schon bei ber erften Bublikation ber "Societe des aqua-fortistes" betheiligt, fur welche er eine prachtige Anficht bes Schloffes von Reuvie lieferte; Die "illustration nouvelle" bietet von ihm ferner eine Unficht bes Safens von Galipoli (Bl. 46), welche ebenfalls burch icharfe Charafteriftit und feine Raturempfindung ausgezeichnet ift.

Bon einem britten Jahrgange ber "illustration nouvelle" ist uns bisher nichts zu Gesicht gekommen. Wir hossen, daraus nicht den Schluß ziehen zu mulsen, daß das schöne und mit so regem Eifer begonnene Werk schon wieder unterbrochen ist. Jedenfalls möge dasselbe, wie für die Belgier, welche kürzlich einen ähnlichen Radirverein gebildet haben, so auch für unsere deutschen Künstler ein Sporn zu gleichen Anstrengungen sein, die Kunst des Radirens zu pslegen und zu sördern! Nichts ist mehr geeignet als sie, die Natur in ihren geheimsten Aeußerungen wiederzugeben und den unmittelbarsten Inspirationen des Genius Ausbruck und Dauer zu verleihen.

C. b. L.

## Ergänzung der Venns von Alelos.

Bon M. Wittig.

Dit Abbilbungen.

Bur Ergänzung ber berühmten Benus von Melos im Convre wurden befanntlich feit ihrer Auffindung (i. 3. 1820) von wiffenschaftlicher Seite verschiebene Borichlage gemacht, von benen jetoch feiner fich eines allgemeinen Beifalls gu erfreuen hatte\*). Es mußte baber bas lebhafteste Intereffe erweden, ale vor einigen Monaten aus Duffelborf gemeltet wurde, bag ber Berinch einer Bieberberftellung ber berrlichen Statue nun auch wieber einmal von fünftlerischer Seite gewagt, und zwar nicht nur in Form eines gezeichneten Entwurses, sondern in wirklicher plastischer Gestalt ausgeführt fei. Bon mehreren Seiten gingen und Aufforberungen gu, ben neuen Ergangungsversuch in ber Zeitschrift abzubilben, und wir freuen une, burch bie liebenswürdige Bereitwilligkeit seines Urhebers, Prof. August Wittig, schon beute in ben Stand gefeht zu fein, bem Bunfche ber Aunstfreunde nachzulemmen. Gelbstverftandlich geichieht ties unter Babrung bes geiftigen Gigenthumerechtes, auf welches ber Runftler um so mehr Gewicht legen muß, als er bas unsern beiben Holgichnitten \*\*) ju Grunde liegende Modell in Marmor auszuführen beabsichtigt.

"Ich beanspruche burchaus nicht" — so schreibt uns Prof. Wittig — "mit meiner Ersgänzung die ursprüngliche Ibee, welche ben Schöpfer bieses Wunderwerkes beseelte, errathen zu haben. Die triumphirende, stolze Haltung ber Gestalt brachte mich auf ben Gebanken, ihr ben Schild bes Mars in die Hände zu geben, bes Gottes, ben sie burch ihre Schönheit besiegt hat und in bessen Wasse, ber Trophäe ihres Sieges, sie ihr Spiegelbild mit Wohlsgesallen betrachtet. Blick, Ausbruck und Bewegung bes Ropses benten barauf hin, daß bie

<sup>\*)</sup> Eine Busammenftellung und eingebente Burbigung berfelben fintet fich in Overbed's Geschichte b. gried. Plaftit, 2. Aufl. 1, 323 ff.

<sup>&</sup>quot;) Der zweite Bolgichnitt bilbet bie Schlugvignette biefes Beftes auf Geite 351. Beitichtift für bilbente Annd. V.

Gestalt einen bestimmten Gegenstand wohlgefällig in's Auge gefaßt hat. Der Schild bot sich bazu als naheliegende und zugleich plastisch entsprechende Form dar, mit der sich beide Hände ihren Armansätzen gemäß vereinigen lassen, während andererseits der wie zum Tragen etwas gehobene Schenkel dem Schilde eine natürliche Stütze bietet. Auch die Bruchansätze, soweit ich dieselben, ohne das Original gesehen zu haben, aus den Ghpszabgüssen ersennen kann, weisen darauf hin, daß etwas mit dem Schenkel verbunden war. Daß der von mir der Statue zu Grunde gelegte allgemein menschliche und besonders in der weiblichen Natur begründete Gedanke sowohl in der antiken als auch in der modernen Kunst seine Analogien findet, brauche ich nicht besonders hervorzuheben. Und so möge benn die Siegerin Benus auch siegreich durchdringen durch alle Ansechtungen, denen sie mit dieser Restauration ausgeseht sein wird!"

Wir haben biefen Worten nur wenig beigufugen. Bunachft fei tonftatirt, bag ber Gebanke, ber Benus von Delos nach Maaggabe befannter Mungthpen und ber prachtvollen Bictoria von Bredcia einen Schild in die Sande zu geben, in der gelehrten Belt von jeher zahlreiche Anhänger gefunden hat. Millingen sprach ihn zuerst aus, Ottsried Müller, Welcker und viele Andere pflichteten ihm bei. Die bagegen erhobenen Bedenken find durch die Bittig'iche Komposition größtentheils beseitigt. Die Biegung bes Oberferpers nach rechts, bie Stellung bes linken Schenfels, bie Richtung ber Urme finden baburch ihre genugente Erflarung; bas Gleichgewicht ber Figur ift ein volltommenes; bie Linien haben ben iconften Flug und weber in ber Borberausicht noch von ber Seite ergeben sich ftorente lleberichneidungen. Auch die Bemerfung des Künftlers, daß bestimmte Bruchanfate am linken Dberichentel auf einen bier befeftigt gewesenen Wegenstand ichliegen laffen, haben wir au bem uns vorliegenden Oppsabguß bestätigt gefunden. Das Gewant zeigt an tiefer Stelle nicht nur, wie fonft, bie Spuren ftarter Bermitterung, fontern einige gang bestimmte Bruche und Ranten, welche vielleicht auch von einer fpateren Abmeifelung berrubren fonnten. Dagegen icheint une ber Ropf ber Statue allerbings etwas mehr feitwarts und ber Blid mehr in bie Ferne gerichtet zu sein, als es bie Wittig'iche Restauration gulaffen wurde. Doch wird hierüber nur ber Bergleich bes Mobells mit ber Statue entgultig entscheiben fönnen.

Dem Original sehlten bekanntlich bei seiner Auffindung, abgesehen von der Nasensspike und dem schon in alter Zeit ergänzten linken Fuße, die beiden Arme, und zwar der linke dis zur Schulter, der rechte dis gegen die Mitte des Oberarms. Zwei Jahre später sanden sich dann noch Bruchstücke eines linken Oberarms und einer linken Hand, welche einen Apfel hält. Auf diese Reste gründet sich der Lorschlag, der Benus den Apfel des Paris in die Linke zu geben. Allein trot der neuerlichen Bekräftigung von sompetenter Seite\*) scheint uns die Zugehörigkeit der Fragmente durchaus nicht außer Zweisel zu stehen, und überdieß würde durch das Halten des Apsels weder die Biegung des Oberkörpers noch die Stellung des linken Schenkels genügend erklärt. Jene Restauration, bei welcher auch für den rechten Arm bisher teine glückliche Lösung möglich gewesen ist, kann sich daher mit der von Wittig ausgeführten so wenig, wie irgend eine der übrigen dis jeht bekannt geworsdenen, messen.

<sup>\*)</sup> Fröhner, Notice de la sculpture antique du Louvre, I, 174.

# Bur italienischen Kunftgeschichte.

Bon 2B. Lübke.

II.

Cefena, Rimini, Befaro, Ancona.\*)

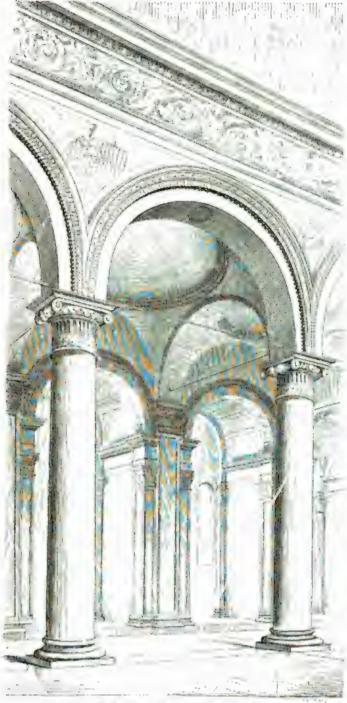

C. Brancesco gu Berrara. Inneres \*\*).

Wie man in Italien auf vielbetretenen Wegen noch Entstedungen machen kann, erkannte ich im Dom zu Cesena. Das Gebäude selbst ist unbedeutend und nüchtern, aber es enthält zwei bis jeht, so viel ich weiß, nirgends erwähnte Marmorsaltäre, von denen der eine eine tüchtige Arbeit des 15. Jahrshunderts, der andere aber ein ganz vorzügliches Werf vom Unfang des sechzehnten ist.

Ueber bem britten Alftar bes rechten Seitenschiffes baut sich eine Marmornische mit Muschellrönung auf, eingefaßt von ichweren Pilaftern mit groben Arabesten, in tenen man vie handwerfliche Leiftung irgent eines untergeordneten Marmorarbeiters ber Proving zu erfennen hat. Auch bie Butten am Sodel und bie Engelfnaben in ben Bogengwideln fint geiftlos erfunden und steif ausgeführt. Aber in ber Hifde fteben Sochrelieffiguren, welche von gang anberer Hant, und zwar von ber eines hervorragenben Vilbhauers zeugen. In ber Mitte, erhöht, ber auferftanrene Christus, nur halb vom Bahrtuch verhüllt, oben nadt; bie Linke geöffnet per fich binstredent, zeigt er bas Wuntmal ber Sant, mahrend er mit

") Bot. ten in Deft 10 ericbienenen I. Artitel, ju welchem auch bie folgente Abbilbung gebort.

<sup>\*)</sup> Die Diefem Abschnitt beigegebenen Abbitbungen verbante ich meinem Freunde und Reifegefahrten Georg Lafins, nach beffen Sligen &. Balbinger fie auf holz gezeichnet bat.

ber Rechten ben Kelch unter bie Seitenwunde halt. Die Augen sind halb geschlossen, ber Bart gespalten, ber Ausbruck etwas leer, etwa in ber Weise wie Sima ober Giovanni Bellini ben Christustopf manchmal aufsassen. Daneben links Iohannes ber Täufer, in kurzem Rock und Mantel, welcher Brust, Arme und Beine unbedeckt läßt, mit ber Nechten auf Christus weisend, in der Linken das Areuz haltend. Die Stellung und der Charakter bes Kopses erinnern wieder start an die Köpse ber Bellinischen Schule. Rechts steht Johannes der Evangelist, in beiden schon gezeichneten Händen das Buch sorgiam haltend,



6. Criftofere, Certola in Ferrara.

vie Stellung ist leise bewegt, mit halb angezogenem Schritt. Der Kopf von löstlicher Ansmuth, eine ber lieblichsten Schöpfungen bes 15. Jahrhunderts, und zwar ber späteren Zeit. Hinter Jehannes bem Täuser sniet ein älterer Mann mit bem Ausbruck milder Frommigseit, ber inschriftlich als Carolus Verardus primus archidiaconus bezeichnet wird; hinter Johannes bem Evangelisten ein Jüngling mit langen Ningellocken, in ber Inschrift als Camillus Verardus eques pontificius benannt. Beide Knicenden sind für die Nische zu breit gewesen, weshalb man die Füße abgeschnitten hat, um sie hineinbringen zu können. Dies ist sieher durch dieselben rehen Handwerschände geschehen, welche die architektonische Einfassung gesertigt haben. Wahrscheinlich hat man die Figuren von einem tüchtigen Bildbauer auswärts arbeiten lassen.

Die Hande ber Knicenben sind von bewundernswerther Lebendigleit. Der Stol bes ganzen Werfes ist zwar bedingt von bem Naturalismus, bem das ganze 15. Jahrhundert folgt, aber gemildert durch einen entschiedenen Schönheitssinn. Die Gewänder sind in seinen Falten wie aus einem bunnen Stoff behandelt, ber sich fast durchscheinend, als ob er naß ausgelegt wäre, dem Leibe auschließt. Es ist die durch Mantegna zuerst von gewissen antiken Werken abgeleitete Behandlungsweise, die dann in der ganzen Malerei und Plastik Obersitaliens eine Zeitlang zur Herrschaft kant. Sier bilden sich in den Gewändern mehrsach jene Vertiefungen, welche den Gewandswis der Lombardischen Figuren in Stellung und Bewegung, im Gesichtstupus und Ausdruck das der lombardischen Schule Gemeinsame; aber die Aussührung ist ungemein liebevoll, vollendet bis in's Kleinste; die Hände trefflich belebt, das Haar meisterlich frei und locker, besonders gehört Johannes der Evangelist zu den schöften Inspirationen der Zeit.

lleber ben beiben Johannesgestalten sind in Medaillons seine Engelbrustbilder angebracht, über ben beiben Knicenden schweben zwei Engel in ganzer Figur, ber zur Rechten seltsam verschränkt, alle sedech mit seinen lieblichen Köpsen, zierlich flatternden, etwas kleinslich gebrochenen Gewändern, innigen Gebärden der Andacht. Das Körperliche ist bei ben Schwebenden nur mangelhaft entwickelt. Fassen wir Alles zusammen, so sehlt das Markige, Charaftervolle, Energische der florentinischen Kunst, basur aber waltet die Anmuth, Innigseit und Holoseligkeit der sombardischen. Es kann bein Zweisel sein, daß ein Meister aus der Familie der Lombardischen.

Einer etwas entwickelteren Stuje gehört nun bie plastifche Ausstattung bes ersten Altarb im linten Seitenschiff. In einer Rijche von geringer fpaterer Architeftur fint brei lebens: große Marmorfiguren angebracht. In ber Mitte G. Leonhard in ber Mondefutte, bie in großen schlicht angeordneten Massen herabfällt, in ben Sanden eine Aette, mit welcher er rie Rechte erhebt. Den ichonen Ropf umgiebt ein frauser richter Bart. Linke ift G. Chris ftoph bargeftellt, mit bem lieblichen Chriftusfinde, bas mit feinem vollen Barte fpielt. Seine Bewegung ift schreitent, bas furze leichte Gewand läßt bie fräftig und schön gesormten Schenfel fast frei; bie Sand stütt sich auf einen berben Baumstamm. Rechts endlich fieht man E. Enftadine in ber mehr angerenteten ale ausgeführten Tracht eines römischen Rriegere, roch mit entblögtem Oberforper und nadten Armen, ber Mantel ift an ben Schultern herabgesunfen in mehr zierlich elegantem als großem Faltenwurf. Der Ropf ist von hinreißender Jugendherrlichteit, von langem Lodenhaar umfloffen, Form und Ausbrud an bie herrlichen Röpfe Sobboma's erinnernt, eine ber fostlichsten Schöpfungen ber golbenen Beit. Der Meister riefer brei Gestalten bewahrt in ber mehr fleinen liebevollen Gewandbehandlung, ber jedoch ras einfache Möndshabit bes h. Leonhard einen wirksamen Kontraft bereitet, noch bie Tradition bes 15. Jahrhunderts: aber bie Körper in ihrer fraftvollen Entfaltung, in ten reifen, idenen Formen, ter vollfommenen Beherrichung ter Gestalt geben ren Eindruck ber auf ber Höhe ber Bollendung angelangten Kunft. Der Ropf bes b. Eustachino stellt sich bem Schönsten, was Andrea Sansovino geschaffen, ebenbürtig zur Seite, und bie Bedeutung bes Werfes ist um so hober anzuschlagen, als es befanntlich nur eine fleine Babl plaftifder Arbeiten giebt, welche ber vollendeten Stuje ber gleichzeitigen Malerei, wie fie in Raffacl's Schöpfungen erreicht wird, entsprechen. 3ch glaube in tiefer Meistericopiung tie hand bes trefflichen Alfonso Combarbo aus Terrara zu erfennen. Daß er in Cefena thatig gewesen ift, ersehe ich nachträglich aus Bafari, Lemenn. IX, 12. Die Stifter tee Berfes nennen fich in folgender Inschrift: "Vincontius Tuscus philosophus et medicus ac Julia Verarda eius uxor dilectissima iussu Camilli Verardi equitis pontificii divo Leonardo sacellum hoc dedicarunt." Der papitiche Ritter Camillo

Berardo, bessen jugendlich eble Gestalt wir auf bem zuerst besprochenen Altare kennen lernten, hat also beiber Werke Entstehung veranlaßt, indem er bei dem zweiten auf den ihm wahrsscheinlich verschwägerten Bincenzo Toschi einen bestimmenden Einfluß übte. Man darf den ersten Altar etwa um 1490, den zweiten um 1520 ansehen.

In Rimini war es in erster Linie mir von Bichtigfeit, eins ber hauptwerfe Leo Batt. Alberti's, tie berühmte Kirche E. Francesco, aus eigner Anschauung genauer fennen ju lernen, als felbst bie beften Abbilbungen bies ermöglichen. Das Studium von S. Francesco hat mich nun in ber Ansicht bestärft, bie ich aus ben übrigen Werfen bes großen Morentiners icon geschöpft batte, bag seinem mit Recht weithin ichallenten Rubm als eines bedeutenden Theoretiters und gelehrten Dahnbrechers fein Werth als praftifcher Architeft nicht die Baage halt. Wie ungludlich die Rotunde an ber Annunziata in Florenz wirkt, eine wie wenig empfehlenswerthe Reuerung bie Bolutenfrude an ber Ragabe von S. Maria Rovella fint, ja wie zweifelhaft felbst ber fünftlerifche Fortschritt ber Fagabe bes Bal. Rucellai ift, bas hat sich wohl jedem Unbefangenen genugfam aufgebrangt. Alberti fteht unter ben ichopferischen Geistern bes 15. Jahrhunderts als ber einzige ba, ber vorzugsweise als gelehrter Theoretifer angelegt ift und burch ben Bebanken einer Wieberbelebung ber Antife in feinem Schaffen vielleicht etwas zu fehr bedingt wirb. Als Sigismondo Malatefta bem berühmten Florentiner Meister ben Auftrag ertheilte, Die Kirche S. Francesco in Rimini zu einem Grabbensmal und Pantheon bes Ruhmes umzugestalten, waren bie Bedingungen, bie ber Runftler vorfant, ungewöhnlich bemmenbe. Gine ziemlich tunftlose einschiffige gothische Orbensfirche follte in ein Brachtwerf verwandelt werben, und nach ber veranberten Stimmung ber Beit batte ber Kunftler über ben roben gothijden Rern einer Bettelorbensfirche bas eble Gewand einer antikisirenden Marmordeforation zu werfen. Der Fagade gab er brei triumphbogenartige Rifchen, teren mittlere bas Portal enthält, mahrend bie beiben feitliden nur ale Mauerblenden über einem gemeinsamen hohen Sodel fich erheben. Bat biefe Anordnung ohne Frage etwas Großartiges, wie benn bie gange Fagabe einen gewaltigen Eindrud macht, fo nuß man boch erstaunen über die unbehülfliche Art ber Durchführung, zumal in Rimini felbst ber noch beute aufrecht stebende Augustusbogen burch Feinheit ber Berhaltniffe und Clegang ber Details bas beste Borbild abgeben konnte. Statt ber Schlankbeit seiner Saulen haben bie Salbfaulen an G. Francesco ungewöhnlich gebrudte Berhaltniffe, ungeschickte, mehr ben taftenariigen Unterfagen ravennatischer, ale ben Stylobaten romifcher Gaulen nachgebilbete Boftamente, endlich aber Kapitale von ungefüger Kompositaordnung, wie man fie niemals, selbst nicht an ben spätesten antiten Densmalen, findet. Auch bie umrahmenden Archivolten ber Nischen ruben auf Kämpfern, die eine nothwendige Fortsetung an entsprechenben Bilaftern finden mußten. Richt minter unbefriedigent find die Ornamente bes Friefes mit ihrem ju großen und ichweren Detail, beffen ftumpfe Behandlung eber an altdriftliche ale antife Stulptur erinnert. Sollte Alberti bie Gingelbeiten ganglich einbeimischen Wertleuten anvertraut, und follten biese vielleicht ihre Mufter in bem benachbarten Ravenna, bas ohnehin ben Marmor liefern mußte, gefunden haben? Wohl muffen wir berudfichtigen, bag es einer ber erften bebeutenben Rirchenbauten bes neuen Styles mar; aber ebenso gewiß ift, bag bie frubeften Bauten Brunellesco's in Floreng bereits eine viel feinere Detailbildung zeigen. Großartig bagegen, gang im großen Römergeift entworfen, find bie offenen Bogenhallen auf beiben Seiten ber Airde, hinter welchen bie armfeligen gothiichen Fenster sich verfriechen, gutem an ber Gutfeite gegen Die Strafe bin mit prachtigen Sartophagen berühmter Danner ausgefüllt, eine originelle leberjetung ber im Mittelalter

üblichen Grabmalnischen an ber Außenseite ber kirchen in eine ganz neue und wahrhaft erhabene Ausbrucksweise.

Das Innere bot nur vier Kapellen auf jeder Seite, sodann die Wände des breiten, mit offenem Lachstuhl überdeckten Raumes zur Deforation dar. Alberti hat gewiß daraus gemacht, was mit den Formen des neuen Sthls irgend möglich war. Die Kapellen saßte er mit Pilastern ein, welche durch Statuennischen ganz in Skulptur aufgelöst werden. Neben diesen Pilastern sührte er an den Wänden des Schisses einsachere kannelirte Pilaster auf, mit den verigen durch ein Gebälf verbunden, das sich an der ganzen Ausdehnung der Wände binzieht. Auf dieses stellte er eine ganze Reihe kleinerer Pilaster, die eine obere Ordnung bilden und mit ihren Kapitälen den Fries aufnehmen, welcher die Wand nach oben bekrönt. Alle diese Pilaster, auf hohe Stylobate gestellt, die wunderlicher Weise auf einer Art von Konsolen ruhen, geben eine etwas spielende und dabei trockene Desoration, die den Flächenmaßwersen der Gothis nicht sehr überlegen ist. Indes wirst immerhin dieser plastische Reichthum, verbunden mit der verschwenderischen Warmerpracht, bestechend und imposant genug. Aber wenn man die Details der Aussührung prüft, so ergeben sich ähnliche Wahrnehmungen, wie an der Fagade, nur in noch verstärftem Maaße.

Es ist an jich schon ein bedentliches Prinzip, die Pilaster, welche die Kapellen um: rahmen, burch ftarke vorspringende Wesimse in je vier horizontal abgeschnittene Theile zu zerlegen. Namentlich an den mittleren Napellen zerschneidet die übermäßige Ausladung der Wesimse jede ruhige Gesammtwirkung. Bor jeder Kapelle giebt fich eine Marmorschranke hin, vor der mittleren besteht dieselbe aus gothisch gebildeten Saulden, die durch Kleeblatte bögen verbunden fint. Die übrigen Schranten find antitifirent, aber in wenig glüdlicher Bebandlung. Ihre Theilung besteht aus fleinen tannelirten Bilaftern mit haftlichen forinthijden Rapitalen, untermijdt mit boberen Saulen, welche fleine Figuren tragen. Die Fladen werben ausgefüllt burch schwere Gestons und Wappen in einem stumpfen Reliefstyl. Unicon find auch bie Kapitale fammtlicher Bilafter, plump die Ranten, welche bie Bogenfelder vor den Kapellen füllen. Um weitesten verirrt sich aber die Wildung der Postamente an ben Rapellenpilaftern in's architeftonisch Unangemeffene. Gie find meistens als runde Körbe carafterifirt, von guirlandenhaltenden Butten umgeben; an einigen Napellen, 3. B. ber nerdwestlichen, ruben bie Bilafter auf zwei Elephanten, bem Wappenthiere ber Malatefta, was man fich eher gefallen läßt. Auch ber Sarfophag ber Ifetta, mit ber Jahrzahl 1450, ruht auf Clephanten, welche von Konfolen getragen werden; ebenfo find an der Helmzier, welche bas Bange front, Elephantentopfe angebracht. Wohin man aber bliden mag, alles architeftonische Detail steht ungefahr auf ber niedrigen Stufe ber alteristlichen Monumente: bie Rapitale, Sodel, Gefimfe, Die Arabesten, Teftons, Ranten, felbit bie Babufchnitte und Gierstäbe haben an einer ungefälligen ftumpfen und fewerfälligen Bilbung Theil, so bag bei großartigem Aufwand von Mitteln bie Ausführung wenig befriedigt. Bemerkenswerth ift, daß bie Friese und Bogeneinfassungen in ber gangen Rirche abwechselnd blauen, grunen und rothen Grund zeigen.

Richt minder bedeutend ist der Auswand an plastischen Werken, zunächst und vor Allem an ben Pilastern der Kapellen. Un ben beiden östlichen Kapellen bestehen die Stulpturen aus Flachreliese, welche einzelne Gestalten von Tugenden, Wissenschaften, sodann die Figuren bes Thierfreises enthalten, also noch ganz dem mittelalterlichen Treenfreise angehören. Sie sind fleißig und sorgsam, aber auffallend stumpf in den Formen behandelt, ohne alle Schärse der Charasteristik, etwa wie die Werke der schwerfälligeren unter den gleichzeitigen Florentiner Malern. Die mittleren Kapellen haben an ihren Pilastern ebenfalls Flachreliese, aber auf blauem Grunde. Es sind Kinder, welche singen, musiciren, allerlei Spiele treiben, recht

naib und anmuthig, wenngleich an Lebenbigkeit ben berühmten von Donatello, an Schönheit benen von Luca bella Robbia nicht ebenbürtig. Basari im Leben Luca bella Robbia's berichtet, bieser sei mit noch mehreren Vilbhauern nach Nimini berusen worden, um daselbst Marmorarbeiten sür Sigismondo Malatesta auszusühren. Basari irrt jedoch, wenn er den Künstler damals kaum 15 Jahre alt sein läßt. Luca wurde 1400 geboren, Malatesta begann seinen Bau 1447 und sührte ihn mit großer Rascheit aus, denn die Façade trägt die Jahrzahl 1450, und dasselbe Datum steht am Sarsophag der Isotta. Aber Luca's Betheiligung an diesem Baue scheint mir zweiselhast. Die Arbeiten sind für ihn zu gering und könnten höchstens seinen frühesten Ansängen zugeschrieben werden. Erwägt man dies, so ergiebt sich, wie Basart zu seiner Annahme gelangt sein mag. Die spielenden Kinder erinnerten ihn an Luca's berühmte Orgelbalustrade im Dom zu Florenz. Aber er sah auch, daß die Werse in Rismini nicht aus der Höhe der florentinischen standen. So nahm er sie denn als Jugendarbeiten Luca's, ohne in seiner flüchtigen Weise den Anachronismus zu merken.

Die Bilafter ber westlichen Ravellen enthalten weibliche Figuren und zwar an ber Rapelle Sigismondo's, ber erften an ber Morbfeite, find co lauter alte Frauen, in energischer Charafteriftif und fraftigem Sochrelief ausgeführt. Diefe Arbeiten haben etwas vom Stol Donatello'e. Die Bafis ber Bilafter bilben bier Elephanten von fcmargem Marmor. In biefen beiben Schlugfapellen ber füblichen und nörblichen Seite ift bie eine Band mit gan; flach gehaltenen Marmorreliefs beforirt, unten zwei Engel, welche einen großen Borhang aufnehmen, ber oben von einem ichonen Engel gehalten wird. Diefe feinen Figuren geboren jum Borguglichsten ber gesammten plastischen Ausstattung und nabern fich ben anmuthigsten Arbeiten Donatello's. Damit stimmt es wohl zusammen, bag Bafari im leben bes Antonio Filarete und Simone von bem letteren, ben er als Bruber Donatello's bezeichnet, Die Arbeiten ju Rimini in ber Rapelle bes b. Sigismondo entstanden sein lafit. Er fügt ausbrudlich bingu, man fabe bort viele Clephanten aus Marmor gearbeitet als Wappen Malatefta's. Das Grabmal Sigismonto's schreibt er einem sonst wenig bekannten Bilvhauer Bernardo Cinffagni gu. Dan fiebt aber zwei Grabmaler Sigismondo's in ber Kirche; bas eine, rechts vom Eingang an ber Westwand, enthält sein Todesjahr 1468 und besteht nur aus einem Sartophag in einer mit Arabesten geschmudten Wandnische, beren Bilafter, Archivolten und Fries ben elegantesten florentinischen Arbeiten gleichsteben. Der andere Sarfophag, in ber erften Rapelle links, trägt feine Jahreszahl, ift aber mit zwei malerisch behandelten und gierlich in antifisirendem Stol burchgeführten Reliese geschmudt, welche Scenen aus Malatesta's Leben barstellen. In dem einen sieht man ihn als Triumphator auf einer Quadriga einbergieben.

Immerhin haben wir in ber reichen plastischen Ausstattung ber Kirche eines ber frühesten großen Gesammtwerke ber florintinischen Stulptur, bie hier, wenn auch zum Theil noch mit einer gewissen Unbeholsenheit, doch schon bedeutend und lebensvoll erscheint. Daß die archistektonischen Details durchgängig von geringerem Werth sind als die gleichzeitigen florentinisschen, erklärt sich vielleicht am natürlichsten durch die Herbeiziehung von auswärtigen Künstlern, benen ber neue Sthl noch nicht so geläusig war.

Pefaro liegt in überaus anmuthiger hügeliger Gegend, die reich angebaut und mit Billen besetzt ist. Gleich auf dem Bahnhof erwartet den Ankommenden ein Aunstgenuß etwas zweifelhafter Art. Zwei auswärtige Verehrer Roffini's, Herr Salamanca in Madrid und G. Delahante in Paris, haben ihrer Dewunderung des "Schwans von Pesaro" dadurch einen Ausdruck gegeben, daß sie dem Maestro hart an der Eisenbahnstation ein Bronze-

Cont.

benkmal gesetzt haben. Ressini sitzt auf einer Art Gartenstuhl inmitten eines kleinen Gartschens und spielt eine ebenso jämmerliche wie lächerliche Figur. Daß man ben Mann mit ben empfindlichen, nur an Wehllaut gewöhnten Ohren zwingt, noch im Abbilde die grellen Pfisse ber Lokomotive zu hören, daß man ihn, der nur im eignen Wagen reisen mochte, um Richts mit bem hastigen Treiben ber Eisenbahn zu thun zu haben, nach dem Tode zum permanenten Zeugen eben dieses ihm ties widerwärtigen Lärms gemacht hat, ist eine ber ersgöhlichsten Ironien des Schickfals.

In ber Stadt, die übrigens unscheinbar und unbedeutent ist, sesselt wie in ben meisten italienischen Städten ber Sauptplat durch stattliche Anlage und den großartigen Bau des Palazzo presettizio. Die Façade desselben ist in gewaltigem Maaßstad angelegt, im Erdgeschoß mit einer Halle von sechs Rundbogen auf fraftigen Rustika-Pseilern verseben, über welchen im Hauptgeschoß fünf telossale Fenster ohne Rücksicht auf die Eintheilung der



Palaijo prefettigio gu Befare, (Rad G. Lafine).

Arfaben angeordnet sint. Den Abschluß bildet ein mächtiges steinernes Kranzgesims ohne Ronfolen, aber mit riesigem Gierstab. Die ganze Façabe imponirt durch die Größe ber Berhältnisse und ben frästigen Charafter ber Formen. Das wenige Detail koncentrirt sich auf die Fenster des Hauptgeschesses. Diese sind mit korinthischen Pilastern eingesaßt und von einem Fries mit eleganten Palmettenornamenten betrönt. Auf dem Wesims tummeln sich je zwei naive Putten, mit dem Weinen Beine keck über dasselbe hinausschreitend und eine Guirlande haltend, welche über der Mitte des Fensters mit einem schmalen Wappenschlid durch flatternde Bänder verfnüpst ist. Die Komposition ist noch völlig im Sinn der Frührenaissance gehalten. Da überalt am Palaste der Namenszug G. D. V. (Guirobaldo, Herzes von Urbino) angebracht ist, so möchte man annehmen, daß der Bau seinen Hauptheilen nach von diesem Rassel befanntlich i. 3. 1504 die beiden kleinen Bilden des h. Georg und des h. Michael malte. Allein es unterliegt keinem Zweisel, daß erst Guirobaldo II. (reg. von 1538—1574) den ganzen Palast hat erbanen sassel, da einer Zeit, wo die Resis denz der Herzoge nicht mehr in Urbino, sondern größtentheils in Pesaro war\*). Um so

<sup>\*)</sup> Bel, Dennistoun, Memoirs of the dukes of Urbino. Tom. II. chapt. 42. Beiticheift für bitemte Annet. V.

mehr ist es bemerkenswerth, daß ein Meister in dieser entlegenen Provinz so spät noch an den Formen einer viel früheren Zeit festgehalten hat.

Vor bem mittleren Tenster ist auf fraftigen, einsach behandelten Konsolen ein Balson angeordnet, bessen Brüftung aus sich freuzenden Stäben besteht. In ben Bogenselbern über ben Arfaden sind freisrunde, mit Lerbeerkränzen umsaßte Felder angebracht, die zur Aufnahme von Medailsons bestimmt waren. Die britte Arkade rechts ist an der Archivolte mit ineinander greisenden Siegelringen, offenbar einem Bappenzeichen, besoriet. Der Baumeister hat dadurch ausgedrückt, daß hier der Eingang in den Palast liegt. Das Portal wird mit einem Rahmen umsaßt, bessen Gliederung durch Querbänder unterbrochen wird. Das Ornament an diesen Bändern trägt noch sast gothischen Charakter. Ebenso ist die Arkade, mit welcher sich die Halle gegen die Seitenstraße öffnet, spihbogig gebiltet. Zierliche, breit aussladende Konsolen tragen die Kreuzgewölbe der sehr tiesen Halle. Das Bortal mündet in



Profile vom Bal. prefettiglo

einen Thorweg, ber von einem Tonnengewölbe mit Stichsfappen auf Aonsolen bebeckt wird. Eine kleine Seitenthür, bie in untergeordnete Lokalitäten führt, ist noch fast gothisch prosilirt. Aus dem Thorweg gelangt man in einen ungesähr quadratischen Hof ohne Arkaden, der nur durch die stattlichen Fenster des Hauptgeschosses Bedeutung erhält. Nechtzwinklig geschlossen, mit Rahmenpilastern eingefaßt, deren Kazpitäle die korinthissirende Form der Frührenaissance zeigen, haben sie am Friese Triglpphen konsolenartig auf beiden Ecken, und am Gesimse sieht man den Namenszug Guidos baldo's. In dem Austreten der Triglpphen kindigt sich die strengere Aussassen im Ganzen noch die Elemente der Frühzeit.

Die Treppe zum oberen Geschoß liegt in bem ruchwarts angeordneten Flügel bes Palastes. Der Eingang wird durch ein Portal mit Rahmenpilastern gebildet, eingefaßt von eleganten tostanischen Säulen, die ein borisches Gebälf und einen Valkon mit berben Konsolen und Rosetten tragen. Die Treppe ist in breisacher Wendung mit einsachen Podesten

breit und bequem angelegt, bie Stufen find mit steigenden Tonnengewölben, bie Podeste mit Areuzgewölben bereckt. Man gelangt nun zu einer Reihe von ansehnlichen Gemächern mit Spiegelgewölben und Stichkappen auf Pilaftern mit feinen forinthischen Kapitalen. Dehrere sind bekorirt mit einer spielenden Gewölbmalerei in ben Formen etwa ber Villa bi Papa Giulio; ein weiterer Beweis, bag ber Bau erst um Mitte bes 16. Jahrhunderts entstanben ift. Mehrere Zimmer find fehr zierlich in Muschelsorm gewolbt. Im vorderen Saale fieht man einen Ramin mit großen, auf Löwenklauen ruhenten Seitenvoluten, barüber ein Relief in barodem Rahmen. Ueber ben Thuren find feltsame Huffate angebracht mit gefdweiften Enten, welche in Bodeforfe u. bal. auslaufen. Dann folgen über bem Befimfe wunderliche große Boluten, auf beiben Seiten überhangent, lauter Formen bes beginnenben Barecco, jeboch mit ber Zierlichleit und Feinheit ber Frubrenaiffance burchgeführt. Man hat bas Wert eines Meisters vor fich, ber nicht gang mit ber Zeit fortgeschritten ift, sondern manche Nachtlänge ber früheren Kunft mit ben neuen Formen verbindet. Aehnlich berühren und gewisse Maler bes 16. Jahrhunderte, die ebenfalls noch manche alterthümliche Form mit ben Mitteln einer entwickelten Technif zur Darftellung bringen. Diefer Meister ist wohl ohne Frage Bartos lommeo Genga gewesen, von bem wir wiffen, bag er für ben Bergog von Urbino thatig war.

Das Prachtstud ber ganzen Anlage ist ein kolossaler Saal von 54 Fuß Breite bei 134 Fuß Länge und entsprechender Höhe, von bessen ursprünglicher Pracht nur noch die schöne reich geschnitzte und gemalte Decke zeugt. Sie besteht aus achteckigen Kassetten zwischen kleineren Rautenselbern, mit großen Rosetten auf blauem Grunde elegant geschmuckt. Es ist ein Raum, der eines herzoglichen Hosphaltes wohl wurdig war.

Co unflar Bafari's Berichte in biftorifcher hinficht fint, fo lagt fich boch bie Entftebungegeschichte bes Palaftes von Pefaro aus ben von ihm gegebenen Andeutungen, wenn man fie mit ben Formen bes Baues felbft zusammenbalt, wohl nachweifen. Der altere Theil bes Palastes ist ohne Frage ber vordere, nach bem Plate gelegene Flügel, wozu auch ber gulett geschilderte Sauptsaal gehört. Diese Partieen sind als bas Wert bes Girolamo Genga aufzufaffen, ber 1476 geboren murbe und von 1512 bis zu feinem Tobe im Jahre 1551 im Dienste ber Bergege von Urbino ftant. Gein Gohn Bartolommeo (1518-1558), ber also ben Bater nur um fieben Jahre überlebte, mußte im Auftrage bes Bergoge Buibobalto II. im Balafte ju Befaro eine Bimmerreibe bauen, welche ber Bergog zu feiner Bobnung einrichten ließ. Die Bergierungen ber Thuren, Treppen und Ramine, welche Bafari böchlich lobt, find jene reicheren Deferationen im bereits beginnenden Barodftpl, von welchen oben bie Rete war. Nech mehr preist Bafari bie unweit Befaro von Girolamo für ben Bergog Francesco Maria erbaute Billa Imperiale, Die jest nach bem Bericht von Augenzeugen nach langer Berwahrlofung faum noch Spuren ber ehemaligen Schönheit zeigen foll. Gern hatte ich rennoch untersucht, wie viel von ber ursprünglichen Inlage noch erhalten fein mag; allein tie Aurze ber Beit erlaubte es nicht, fo wunschenswerth eine folde Untersuchung auch fein murbe.

Wir eilten nach Ancona, bessen prächtige lage an ber tief eingeschnittenen Hasenbucht, umgeben von hohen Vergen zu ben herrlichsten landschaftlichen Eintrücken ber sonst an Naturschönditen nicht so reichen Oftkuste Italiens gehört. Von Densmälern Ancona's sührt Vurchard's Cicerone außer bem Trajansbogen, ber allerdings eins ber ebelsten und besterhaltenen Römerwerke ist, nur ben Dom S. Ciriaco und die winzige romanische Kirche S. Maria bella piazza an. Eine fleine Nachlese ist und baber möglich, benn obwohl bie Stadt niemals eine irgend erhebliche Kunstblüthe gesehen hat, sehlt es ihr bech nicht an einigen interessanten Wersen aus gethischer Zeit und aus ber Frührenaissance. Zu einem vollständigen kunstlerischen Vanterott ist sie erst in jüngster Zeit bei ber beispiellos elenden Architestur ber neuesten Stadttheile herabgesommen.

Ein Prachtsüd spätgothischer Deforation ist zunächst bas Portal ber aufgehobenen Kirche S. Francesco, im üppigen Styl ber späteren venezianischen Gothit, am meisten verwandt ber Porta bella Carta am Dogenpalast. Nischen mit Statuen bilden die Einsassung; darüber erhebt sich ein Wald von Fialen, Spitzgiebeln und phantastisch geschweisten Aussähen, dies Ganze aber bildet einen polygen vorspringenden Baldachin, der das sehr hoch empergesührte Portal abschließt. Diese allerdings rein vesorative, aber ungemein wirksame und in ihrer Art großartige Komposition ist mit wohldurchrachter Absicht der Lage des Gebäudes angepaßt; denn da es sich an einem steil ansteigenden Plate hoch über der Straße erhebt, so wurde offenbar Alles so frästig ausgebildet und so groß angelegt, um an der sehr hohen Stelle noch auf die Ferne wirken zu können. Diese Abssicht ist denn auch völlig erreicht werden. Wunderlich macht sich der Schnuck von zwanzig im stärkten Relief vorspringenden Deiligenköpsen, welche den Nahmen der Thürössnung besteiten. Die obere Reihe erinnert an die orientalische Sitte, die abgehauenen Köpse von Missethätern an Portalen auszustellen.

Wir wissen aus Ricci (Memorie storiche delle arti e degli artisti della marca di Ancona, I, p. 120), daß ein Meister Giorgio da Sebenico dies Portal 1455 vollendete. Es war also ein Künstler aus Dalmatien, das damals unter dem Einfluß Benedigs stand, woraus benn der venezianische Charaster sich leicht erklären läßt.

Denselben prächtig beforativen Styl finden wir dann wieder an der Façade der Mercanzia, der heutigen Börse, die mit ihren gewundenen Säulen, den reichen Laubgesimsen, den mit Statuennischen geschmäcken und mit zierlichen Fialen bekrönten Strebepfeilern, endlich den spielenden Blendbögen des oberen Geschosses zu den prächtigsten Werken italienischzothischen Prosandaues gehört. Die Façade besteht nur aus drei Bogenstellungen, die in den unteren Theilen von einer übrigens nicht sehr störenden Restauration in derben Barocksormen betrossen worden sind. Auch die Statuen der vier Tugenden an den Strebepfeilern sind ein späterer Zusak, während der mit gezücktem Schwert einhersprengende Reiter über dem Portal, in energischem Hochrelief ausgesührt, dem ursprünglichen Dau angehört. Das Ganze, ein lebhast gezliederter, mit Rücsicht auf die enge Straße reich bekorirten Hochbau, ist von guter Wirkung. Als aussührende Meister wird von Ricci (p. 129) ein Giovanni Sodo von Ancona genannt, der um 1443 den Bau begonnen habe, während derselbe Giorgio da Sebenico 1459 die Façade vollendete.

Anklängen beffelben Styls begegnen wir noch einmal am Portal von S. Agoftino, jedoch ist hier ein ftarker Einfluß der Renaissance zu spuren, so baß bas Wert zu ben in Italien nicht häufigen Beispielen eines zwischen ber Gothit und ber neuen Bauweise schwanfenben Uebergangsftyles gehört. Die Behandlung ber Portalmante mit Heinen Saulchen und anderen zierlichen Gliedern ift noch mittelalterlich; auch die Bilafter mit ihren Statuennischen find gothisirend; aber fie ruben auf torinthifden Gaulen mit tannelirtem Schaft, und neben ihnen ziehen sich als äußerste Umfassung bes Ganzen schmale Bilafter mit zierlicher Renaissancebesoration auf bem vertieften Grunde. Alles Uebrige ift mittelalterlich gebacht, namentlich aber zeigt die große, mit einem Relief gefüllte, von einem Borhang icheinbar eingeschloffene Bogennische boch über bem Bortal ben Ginfluß ber prächtigen Komposition von S. Francesco, Die hier nur ftarfer mit Elementen ber Fruhrenaissance versett ift. Bafari, im Leben bes Duccio, will bies Portal einem sonft wenig befannten Meister Moccio jufdreiben, ber 1340 an bem Bergrößerungsbau bes Doms ju Siena beschäftigt war. Es fteht aber fest (Ricci, I, p. 103), bag Meister Giorgio ba Sebenico auch biefes Bortal angefangen bat, welches er bei feinem Tote unvollendet hinterließ. Dies läßt fich mit ben übrigen Arbeiten Giorgio's wohl zusammenreimen. Bon ihm stammt offenbar bie gothische Anlage und Ausschmudung bes Portales. Rach seinem Tobe fam ohne Zweifel ein Meister an bas Werl, ber ben neuen Styl fennen gelernt hatte und bie aus bemfelben gefcopften Ornamente bingufügte. Bon biefem werben auch bie Bildwerfe bes Portales fein, bie in ihrem energischen Lebensgefühl am ersten einem Florentiner Aunstler guzutrauen find. In ben Pilafternischen sieht man vier Beilige, welche in Stellung, Gewandmotiven und Ausbruck eine tücktige Künstlerhand verrathen; am Bogenselbe über dem Thmpanon ist eine anmuthige Darstellung ber Berkunbigung, die an die lieblichen Gestalten ber Robbia erinnert; im oberen Bogenfelde fieht man ben h. Augustinus in fast leidenschaftlicher Erregung siten und fein Buch wie beschwörend boch emporhalten, mabrend zwei fubn ausschreitende Engel (ber eine zeigt fich von hinten, und zwar in meisterlicher Verfürzung) die Falten bes Vorhanges auseinanderschlagen. Es ist eine Arbeit, die von einem sehr geschickten, die Kunstmittel völlig beherrichenben Bilbhauer zeugt.

Denselben Meister finden wir wieder am Bortal ber Madonna bella mifericordia. Sier find bie gothischen Reminiscenzen völlig abgestreift, und bas Bert tritt in ben eleganten

Formen einer reichen Frührenaissance auf. Schwere Fruchtschnüre, aus Marmor trefflich gearbeitet, hängen auf beiben Seiten vom Gesimse ber Thur herab, ähnlich wie am Grabmal Marzuppini. Darunter stehen zwei Putten mit eleganten Beihwasserbeden auf bem Kopse. Im Thumpanon sieht man bie Madonna, welche ihren schützenden Mantel über viele Knicende ausbreitet. Die Kirche selbst ist ein älterer Bau, der 1349 errichtet wurde, um das Aushören der Best zu erstehen (Ricci, I, p. 128). Das Innere zeigt bei aller Kleinheit eine schöne Raumwirfung, die dadurch hervorgebracht wird, daß der Bau eine völlig centrale Anlage hat. Auf vier Pseilern erhebt sich in der Mitte eine hohe achtectige Auppel, während die übrigen Abtheilungen der drei Schisse spritte sind kreuzzewölke zeigen. Die Pseiler sind treuzsörmig mit vier Ecsäulchen nach romanischer Grundsorm. Die Kirche liesert den Beweis, daß hier, wo schon in frühremanischer Zeit am Dom S. Ciriaco der byzantinische Centraldau seine Einwirfung übte, noch im 14. Jahrhundert die Centralanlage beliebt war. Sine Marmorlanzel, inschristlich aus der Zeit des Papstes Sergius (des dritten oder vierten, ist nicht ersichtlich) zeigt die letzen dürstigen Nachslänge altchristlicher Desoration.

Spuren von Frührenaissance-Architektur zeigt noch ber Palazzo bella prefettura. Der Bau liegt hech auf bem fteil ansteigenden Terrain, bas von engen Strafen und noch engeren Wäßchen mit einem bichten Saufersnäul bebedt ift. Der Beg ju bem noch bober auf ber Spite bee Borgebirges errichteten Dom führt burch ben offenen Sof bes Palaftes. Dies hat Anlag gegeben, ben unteren und oberen Durchgang burch stattliche Portale in guten Formen ber Frührenaiffance, etwa aus ber Zeit von 1470, auszuzeichnen. Das untere, blog mit Bilaftern und zwei Bruftbilbern in Medaillonform beforirte ift bas einfachere und in ben Formen schwerere. Es trägt am vorgefröpften Gebalf ben Anfang einer Jahrzahl MCCCC, tie aber, wie es scheint, nie gang ausgeschrieben worten ift. Eleganter ift bas obere Pertal, gang nach Art eines antifen Triumphbogens mit jehr schlanken freien Composita-Canlen eingefaßt. Blechtbanber faffen bie Bfeiler unt Ardivolten ein, prachtige Raffetten mit Roffettenfullungen gliebern ben Begen. Die Ginmirfung bes iconen Trajansbegens ift unverkennbar. Der Sof selbst hat einige spiebogige Arkaben auf originellen Pfeilern mit Edfaulen nach mittelalterlicher Beife, bie aber burch bie feinen Detaile, besondere bie Balmettentapitale fich ale Arbeiten ber Frührenaiffance verrathen. Es ift eine Mifchung ber Formen, wie wir fie am Palaft von Pejaro janten. Bielleicht hat auch hier Birolamo Benga bie Bauführung gehabt.

Wenn ich nun noch ein haus in der Strada belle seuole mit einem hübschen Frührenaissance Bortale, sowie ein haus in der zum Dom hinaufführenden Straße mit romanischem Rankenfries und zwei rundbogigen Fensterreihen, etwa vom Ansang des 13. Jahrhunderts erwähne, so mag das Bemerkenswertheste von Ancona erschöpft sein.

100 10

## Meifterwerke der Kaffeler Galerie,

in Rabirungen von 28. Unger.

IV. Das Bilbniß bes Synbifus Menftraten von Unt. van Dyd.

Wenn auch fur bie Richtigfeit ber Benennung biefes Bilbes in Betreff ber bargeftellten Perfonlichfeit fich bermalen weiter fein Anhaltspunft finbet, als bag ce feit feinem Erwerb für bie Raffeler Galerie niemals anders bezeichnet worden ift, fo läßt boch bie gange Auffassung nicht verfennen, bag wir bier einen boberen burgerlichen Burbentrager aus bem Rechtsgelehrtenstande vor uns haben. Dafür fpricht auch noch bie Beigabe von machtigen Folianten, Die fich burch ben eingelegten Zettel mit ber Aufschrift Digesta als Rechtsbucher erweisen, wahrend bie angebrachte Bufte Geneca's barauf binbeutet, bag es fein gewöhnlicher Braftifer, fonbern ein philosophischer Forscher auf bem Webiete ber Jurisprubeng ift. Wir benfen uns, er habe fo eben über einen besondern Rechtsfall fich Rathes in ben Buchern ber Wiffenschaft geholt und bie ibm jufagenbe Stelle auf jener Seite gefunden, welche er mit ben Fingern ber rechten Sanb von ben andern Blattern getrennt halt. Mit ber linfen Sand gieht er bie Amterobe wieber gusammen, bie burch ben Gig am Arbeitstische in Unordnung gerathen war. Er ift über die von ihm abzugebende Sentenz mit fich in's Reine gefommen und fteht nun in fefter wurdevoller haltung, mit ber gangen Energie mannlichen Selbstbewußtseins hochaufgerichtet ba. Gin Kangler Moore, ein Sugo Grotine konnten nicht eindringlicher geschildert werden. Aus einem einfachen Porträt ift ein Geschichtebild geworben. Giner folden Bragnang ber Darstellung begegnet man nur felten. Und welche icone Raumvertheilung, welche treffliche Abwagung ber Lineamente gegeneinander macht fich bier geltend! Die malerische Ausführung selbst ist von höchster Bollendung. Ueberall herricht lichtvolle Deutlichkeit und boch foncentrirt fich zunächft ber volle Effett auf bem in Form und Ausbrud imponirenden Antlige. Rirgends wird bie Abficht bemertbar, burch ftarte Wegenfage in Beleuchtung und Farbe eine aufbringliche Wirlung zu erzielen - und boch ift biefelbe in ihrer Ginfachheit von folder Nachhaltigkeit, baß felbft bie baneben hangenden Stude von Rubens und Rembrandt ihr feinen Gintrag thun, vielmehr bagu beitragen, tiefelbe ju erhoben, indem burch fie erft recht tie gange Robleffe ber Erscheinung jum Bewuftsein bes Beschauers tommt. Die Karnation balt bie gludliche Mitte zwischen warmer und fühler Farbung, ohne beshalb an Unbeftimmtheit zu leiben. Rothgoldige und graubläuliche Tinten steben bald im licht bald im Schatten einander gegenüber und werben burch grunlich-neutrale fo jart vermittelt, bag nirgenbs eine Grenze sichtbar ift. Das ftarlere Impasto ber Lichtpigmente wird burch bie burchfichtigen im Schatten ungemein gehoben. In ben Augen und ihrer nachsten Umgebung macht fich ein feuchter Blang bemertbar, woburch eine jebe materielle Starrheit aufgehoben ericeint. Dagegen find die festeren Parthien mit einer Siderheit mobellirt, bag man ben Unterschied zwischen Saut, Mustel und Anorpel überall tonftatiren fann. Die Inocherne Unterlage ber Stirn, ber Rase und ber Wimpern wird an ben weniger befleischten Theilen

burchgefühlt und biesem Gesühl vermittelst einer die eigenthumlichen Formen unterstützenden Binselführung noch besonders nachgeholsen. Durch stärkeres Impasto auf den Söhen und durchsichtigere Touschirung in den Tiesen, verbunden mit einer seingefühlten Markirung der Flächen, ist eine jede Verschwommenheit vermieden und eine wahrhaft plastische Entschiedenheit erzielt, die aber durch einen unendlichen Schwelz und zauberischen Einklang gemildert erscheint. Ein Spiegelbitd kann in der treuen Wiedergabe der Aeußerlichkeiten des menschlichen Antliges nicht mehr bieten, dieselben aber nicht bis zu solchem Grade geistiger Ausbrucksfähigkeit potenziren.

Die Hande sind so gezeichnet und behandelt, wie es einem Körper entspricht, der solch einen Kopf trägt, was nicht bei allen van Opd'schen Bildern der Fall ist, sofern bei den Händen nicht selten ein fremdes Modell hat aushelsen mussen oder auch rein konventionelle Formen zur Anwendung gekommen sind. Dabei sind sie, weil entfernter von der Hauptssache — dem Gesichte — breiter und weniger aussührlich behandelt. Die Verlürzung der rechten Hand und des Unterarmes bringt eine unübertreffliche Täuschung hervor.

Gleiches Maßhalten in der Ausführung zeigt sich bei der Belleidung, bei welcher nur der Totalcharakter von weißem Leinwand- und schwarzem Seidenstoffe festgehalten ist und zwar mit einer erstaunlichen Frische und Leichtigkeit im Tractament. Noch weiter abgestuft in der Ausführung sind die übrigen Accessorien — die Bücher, Papierrollen und die Senecabüste — wo wenige Töne und der allerbreiteste Bortrag genügt haben, die nöthige Beledung zu geben. Die Monotonie des Hintergrundes wird durch einen leichtstizzirten Landsschaftsblick angenehm unterbrochen.

Ein besonderer Borzug besteht noch in der untadelhaften Erhaltung dieses Werkes. Es muß wohl in jener Zeit gemalt sein, wo der Meister sich noch des hellen Untergrundes zu seinen Arbeiten bediente; benn alle Schatten und Uebergangstinten haben noch ben Reiz ihrer ursprünglichen Durchsichtigkeit. Wenn eine Nachdunkelung stattgefunden hat, so kann sie nur eine geringe und überall gleichmäßige gewesen sein. Nirgends hat die Harmonie eine Alteration ersahren. Auch ist kein Schwinden des Impasto oder ber Lasuren in Betress der größeren oder geringeren Körperlichkeit ersichtlich. Das Bild steht in jeder Beziehung in so hoher Bollendung da, daß ihm auch heute noch jener Borrang gebührt, ben es einst inmitten der ausgezeichnetsten Werke des Meisters im Musse Napoleon genoß.

Seine Größe beträgt in der Höhe 3' 10" und in ber Breite 3' 6" rheinisch. Eine Reproduktion durch die einfache Radirnadel war keine leichte Aufgabe. Herr B. Unger hat sie indessen in den Grenzen dieser Kunstmanier mit der ihm eigenthumlichen Meisterschaft gelöst. Das von ihm hergestellte Blatt haben wir mit dem Originale selbst verglichen und ihm unsern vollen Beifall nicht versagen können.

Caffel. Muller.

-00

## Cornelius und die Quirinuskirche gu Heuß.

Mitgetheilt von Dr. Ennen.

(Schluß).

2. Friedrich Flemming an Ballraf.

Werther Berr Profesor! Gie wifen, daß Berr Kornelius gestern bei mir war, und es wird Ihnen nicht unangenehm fenn, wenn ich ihnen mit biefer Gelegenheit feine Bebanten über Die Bemablung ber Auppel mittheile. - Er fand 3bre Ideen vortrefflich, und ichapte fich gludlich, bag ihm die Ausführung biefes großen Bertes anvertraut worben, allein er bedauerte, bas Lofal nicht fo zu treffen, wie er es fich gedacht und gewünscht hatte. — Ich hatte mich darauf gefreut, fagte er, ein Wert im Stile von Michel Angelo gu mablen, und finde jett, bag es boch nur mittelmaftige Bigarden werben, Die von unten gefeben wenig Effett thun. Die Form ber B. ift freilich ichon und zu Bemalben gang geeignet, allein bie fleinen Bogen zu ben Aposteln mußten weg, wenn es ein großes wurdiges Bert geben foll. — Ich stemmte mich mit aller Gewalt gegen biefe Meinung, und stellte ibm vor, was wohl ber Meister biefes berrlichen Baues bagu fagen wurde, wenn er fabe, bag man ihm fein Bert, biefe iconen Bogen, Die ben weiten Raum fo ichidlich und gefcmadvoll ausfullen, verberben wollte. - 3ch gefteh es, verfette Kornelius, diefe Bergierung ift febr fcon und paffend, und ich erkenne barin ben weißen Sinn bes Architekten, allein sie bient boch nur zur Ausfullung bes Raumes und wurde biefem Zwette ein fones Gemalbe nicht vollfommen Genuge leiften, ein Gemalbe, bas bas Auge ber Bufchauer erfreute, und jugleich bie Bergen ber Glaubigen belebte; wurde bieß ber erfte Meifter felbit nicht zugeftanden haben, lieber, als bag man ihm fein Berf burch fleine Figurchen, Die weber in fich felbft, noch im Busammenhange mit bem Gangen einigen Berth haben, fein Bert verdurbe? Denn fo murbe bie Architeftur nur ber Dablerei, und biefe ber Architeftur nachtheilig fenn, und befter mars, bie Bemalben blieben gang meg. - Go gegründet mir biefe Meinung auch ichien, fo wollt es mir boch nicht in ben Ropf, bag es befer mar, bie herrlichen Bogen und Säulen zu vernichten. — Das ift auch nicht nöthig, fagte Kornelius, fie follen nicht vernichtet, fie follen nur mit einem Gemalbe in Blindrahmen bededt merben; findet bann bie Radwelt, bag bie Bergierungen ber Architeftur ben Raum beffer ausfullen, ale ein Gemalbe, fo laft fich bies noch gu jeber Beit abnehmen. - Biegegen tonnt ich nun nichts mehr einwenden, und mußte ist die 3bee meines Freundes gang billigen, um fo mehr, wenn ich babei bebachte, bag ein fo großes Bemalbe zugleich bie fatalen Thurchen bebeffen wurde, und bag bann vielleicht ein Bert zu Stande tommen burfte, bag groß und folofial mit bem Beift bes gangen Baues harmonirte, und bas murbig mare, ben Namen eines Aunftlers ju verewigen. - 3ch weiß, Sie fint von gleichen Befinnungen befeelt und verachten bas Buppige, Armfelige unferes Beitalters, und werben gewiß bieg große Borbaben unterftupen. Wie gludlich maren nicht bie alten Kunftler in Italien, benen fich fo oft Gelegenbeit gu großen Werfen barboth! Darum murben auch Ihre Meifter fo groß und fonnten geftalten, mas in ihnen lebte und ftrebte. Darin liegt auch ber Grund, bag in jenen Beiten bie Runft weit blubenber war, als igt: In unsern Tagen ift es so felten, bag einem Runftler bas Glud zu Theil wird, fein Benie zu entwiffeln, feine Talente auszubilden. Diefe Belegenheit ift nun ba, und von einem Manne, ber alles, mas groß und icon ift, mit Lieb und Warme umfaßt, ift es zu erwarten, bag er hierbei bem weit umfaffenben Unternehmen bes Runftlere feine engenben Schranten fegen wird.

In Gile 3hr Gie verehrender Fried. Flemings.



### 3. Friedrich Flemming an Wallraf.

Deuff am 27. April 1806.

Sochgeehrter Berr Profesor! Bu meiner Beschämung muß ich es gestehen, bag ich ben mir mitgegebenen Brief an herrn heß in Otorf unterwegs verloren habe, und weiß zu meiner Entschulbigung nichts vorzubringen, als baß ich offenberzig genug bin, einen Fehler zu bekennen, wenn ich so nachlässig war, ihn zu begeben. Juvenis sum, nihil juvenile a me alienum puto. Auch hab' ich meinen Freunt Kornelius beauftragt, bie ihm mundlich ertheilte Bestellung an herrn heß auszurichten. Da ich aber nicht wissen konnte, ob nicht andere Sachen von Wichtigkeit in dem Briefe enthalten waren: so hielt ich's für Pflicht Ihnen meine Fatalität zu melben. —

Ich war bei unsernt liebenswurdigen herrn Bastor, und brachte ihm Ihren Gruß. Er freute sich, als ich ihm jagte, sie wurden bald hieher fommen, und hofft, baß Sie alebann bei ihm einstehren. — Die Umstaltungen in ber Kirche geben mit schnellem Schritte voran. Sie werben Ihre Freude sehen, wie alles so schon und herrlich erscheint. So lang bie Kirche sieht, wird man sich mit bantbarer Berehrung an ben Urheber bieser Umstaltung erinnern. —

Ich bin fo gludlich in tangstens vierzehn Tagen in Roln, in ber Nabe von Ihnen und herrn Schlegel zu febn, um bort meine Studien fortzusepen. Wollen bieß ihrem verehrten Freunde fagen, und bag es mit ganzlicher Einwilligung meines Baters geschieht, mit welchem ich jest im schönften Einverstandniß lebe. —

Noch eins. Sie sind boch Willens balb hieher zu kommen; können Sie es nicht einrichten, bag es vor meiner Abreise geschicht? Es wurde mir eine außerordentliche Freude senn, mit Ihnen die hiesige Gegend zu durchstreisen, ben Antiquitäten nachzusorschen, in Doorf einige Kunftler und Kabinete zu besuchen, und überhaupt Ihren angenehmen und lehrreichen Umgang zu genießen. Inzwischen wünsch ich Ihnen wohl zu leben, und bitte meine Empsehlung an herrn Schlegel.

Die Berglichkeit, mit welcher Gie mich empfingen, macht mich breift, und ich neune mich Ihren Berehrer und zugleich Ihren Freund Friedrich Flemings.

#### 4. Poll\*) an Wallraf.

Deuf am 6. Juni. 1806.

Hochwürdiger, Hochgeehrtester Here Profesor! Benm Anblide ber Definung, die ben ber Abnehmung tes Drenfaltigkeits Altars und ber zur Erweiterung ber neuen Sacriftei vorgenommenen Arbeit entstand, äußerten mehrere Männer von Geschmad ben Bunsch, daß bieselbe bleiben und von benden Seiten die ihrem Urtheil gemäß sehr schöne Ansicht der runden Ruppel hergestellt werden mögte. Dr. Baumeister Hermtes selbst war entusiastisch für diese Beränderung. Wir dürsten es nicht wagen, Sie so srühe wieder zu bitten, daß sie sich tieses Umstandes hatber hiehin bemühen mögten, auch nehmen wir noch Anstand, Sie durch eine schristliche Unstandes hatber hiehin bemühen mögten, auch nehmen wir noch Anstand, Sie durch eine schristliche Unstage diessalls zu beunruhigen, da aber Hr. Baumeister Röhler, der für Hrn. Loosen die Freundschaft hatte, hierhin zu kommen, ebensalls für die Abänderung stimmte: so bin ich von den Herrn Kirchmeistern beauftragt so fran, Ihr Gutachten hierüber zu erbitten; ich lege zu diesem Ende das von Hrn. Köhler schristlich abgesaste Gutachten ben; schenken Sie demselben Ihren Behfall: so wird sogleich zur Zerstörung der alten Pfarrsacristei sortgeschritten werden. Da indessen bis zur Entscheidung die Arbeit nicht sortgesept werden kann, so ditte ich recht sehr, daß Sie den Ausschluß mit umgehender Post gütigst ertheilen mögen.

Ich habe bie Ehre mit volltommenster Hochachtung zu bestehen Guer Hochwürden

gehorfamster Diener 3. Boll, Paster.

Belifdrift fur bitbenbe Rund. V.

<sup>\*)</sup> Poll, ber bamals vierzig Jabre jablte, war seit seinem 25. Lebensjabre Pfarrer von Reuß. Sier wirfte er mit großem Segen, bis er 1816 seiner gebiegenen juriftischen Kenntniffe wegen als Rath in bas neugegrundete preußische Aonsistorium nach Roln berusen wurde. her blieb er zwei Jabre, bis er sich 1818 nach Reuß in bas Brivatleben zuruchzog. Im Jahre 1830 verwaltete er bie Pfarre Reuß wieber ein Jahr lang; am 19. April 1838 nath er.

#### 5. Cornelius an Ballraf.

Duffelborf ben 22. Juli 1806.

Herr Profesor! Ich habe bas Lokal besehen und sinde es zu Ihrem ganzen Gedanken geeignet ober vielmehr ich sinde ihren Gedanken so schon, als es bas Lokale nur immer zuläst. Aber man bemerkt leider nur all zu sehr, bas ihr göttlicher Gedanke sich nach kleinlichen Berhältnissen hat bequemen müßen. Die Mahlerepen werden hier, wie groß sie an sich werden mögen, mager und unansehulich gegen bas göttliche Große der Architektur erscheinen; sie werden keineswegs mit ihr nur einigermaßen im Berhältniß stehn, und die Größe der Idee schrumpft in der kleinlichen Form zusammen, und ihre Würkung wird aufgelöst. Sie werden hier nur bloße Berzierungen sein und nicht als ein Wert für sich und wieder zugleich harmonisch mit dem übrigen Ganzen das Gemüth mächtig stimmen und erheben.

Doppelt flein werben bie Figuren in ben (gegen bas Uebrige) fleinen Bogen ericheinen, weil juft um fie ber, nach allen Geiten fo viel leerer Raum ift. Bas ift bier zu thun? Gie haben mich mit ihrem Butraun beehrt und mich wurdig gefunden, mit ihnen Band in Sand etwas Großes, fur bie jegige Beiten gant feltenes zu vollenden. Das beftarft mich in bem fconen Glauben, bag auch ich bier fren meine Deinungen und Ansichten mittheilen barf, ohne Befahr zu laufen, bag fie etwas anders als Die reinfte Unbanglichfeit an Die Sache felbft finden werden. Dein Webante war gleich, ba ich bas alles fo fand, bag man ftatt ben brep fleinen Bogen ben gangen großen Salbgirtel, worin diefelben ftehn, ausmable. 3ch glaube, man braucht die bren Bogen gar nicht meg gu machen, bas auf Leinwand gemalte Bild tonute bas Gange bebeden. Bie fcon ift Die Form und Broge! wie fcon greift fie mit ben Banafden in einander! welch ein Geld fur ihre berrlichen Ibeen! und für meinen Binfel! Die Sauptidee bleibt auf jeden Fall, fie verliert nur das begräugte und beengte, Die Figuren werden feine blofe Statuen mehr. Dren zu bren in einer farafteriftifchen Bandlung gruppirt machen ein schones Gange fur fich aus und ftimmen murbig gum Uebrigen. Wie berrlich wurde fich bas hauptbild ausnehmen, indem es ben schönsten Blat und bas schönste Licht hatt! Es hangt nun gang von Ihnen ab, ob es fo merden foll; ich will um es gu beforbern, Diefe fechemahl größere Arbeit fur ben nehmlichen Breig machen, benn fo etwas wird mir in meinem Leben vielleicht nicht mehr begegnen, mit Gulfe eines Profesor Ballrafe eine folde Rirche auszumahlen; mit welcher Liebe wurde ich an bieser Arbeit hängen! ich wurde mich in jene schöne alten Kunstzeiten hineinversett fuhlen es murbe sicher mit Die iconfte Epoche meines Lebens ausmachen. 3ch habe Ihnen nun alles gefagt und bin entschloffen auch alles zu thun.

Mit Gebujucht erwarte ich ihr Urtheil

mit Sochachtung

B. Cornelius.

6. Poll an Wallraf.

Reug am 26. Aug. 1806.

Hochwürdiger, Hochzuverehrender herr Profesjor! Eure hochwürden haben es giltigst erlaubet, baß ich an hochdieselbe die Anzeige durfe gelangen lassen, wenn die Arbeit in dem mittleren Theile bes Chores vorgenommen werden solle. Wirklich sind wir nun so weit fortgeschritten. Die bepden Seiten sind beleget und ganz sertig, und eigentlich ist noch mehr gethan worden, als wohl hatte geschehen müßen; denn unser unternehmende Baumeister hat sogar während meiner Abwesen-heit ohne Borwisen der Kirchmeister mit Begnehmigung des Hrn. Souspreset, wie er vorgiebt, die bepden besannten Altäre an der Stelle, wo die zur Einsasung der Reliquien projektirte Piramiden angebracht werden sollten, ausgestellt. Doch dieses bestümmert mich noch nicht so sehr, als die Besorgniß, daß die Arbeit im mittleren Theile nicht nach dem Geschmack der Kenner dürste vollendet werden. Da mit derselben wirklich übermorgen der Ansang wird gemacht werden: so hätte ich keinen angelegentlicheren Bunsch, als diesen, daß Eure Hochwürden sich noch einmal hiehin bemühen mögten; bet dem allgemein besannten Eiser, der Eure Hochwürden sich ver Besörderung des Schönen beseelt, schmeichle ich mir, daß er Hochvenselben nicht vermeßen scheinen werde.

Dit volltommenster Dochachtung nenne ich mich noch

Eurer Bodwürden

gang verbundenen 3. Poll.

#### 7. Poll an Ballraf.

Neuß am 12. Februar. 1806.

hochgeehrtester herr Profesor! Die Ursache, warum fr. hermtes wider die 7 Staffeln stimmt, ist, wenn ich seinen Meuserungen trauen barf, keine andere, als diese, damit dem Berke die fürchterlicke Ansicht benommen werde, in der es sich sonst wegen ber höhe barstellen wurde. Mit der Sache läst sich ipt wohl keine Aenderung mehr vornehmen, weil die Seiten-Mauern, auf welchen die Tribunen ausgestellt werden sollen, wirllich ausgeführt, die marmorne Platten wirllich eingesast sind, und schon an Ort und Stelle stehen, auch, wie mir Profanen scheint, gut lassen. Frentich wünschte ich selbst, daß das Wert zu einer größeren höhe hätte gebracht werden können. Die eigentliche höhe ber Tribunenwände (den Rahm, in den der Marmor eingefast ift, mitberechnet) beträgt 3 Fuß 4 Zoll. Die Tribunen aber können nach der Angabe des Hrn. Hermtes zu 21/2 Fuß oder auch etwas höher aufgeführt werden.

Ben Anlegung ber fünf und nachher ber bren Staffeln ergiebt fich auch noch ber Umftant, baß ber mittlere Theil tes Cheres höher wird als ber benten Seiten, bie wirklich belegt find. Hr. hermtes sagt zwar, baß er Ihnen dieses schon bemerkt hätte, und Sie dieses nicht unschiellich gefunden hätten. Berubigend ware es für mich, wenn ich barüber ihre ausdrückliche Erktarung erhalten könnte. Benn die höhe burchaus die nämliche sehn müßte, so blieb wohl kein anderes Mittel übrig, als baß ansfangs fünf, und nachher zweh Staffeln angelegt würden, allein bas wird auch wohl wegen der nothwendig erforderlichen ungleichen Bahl ber Staffeln nicht flatt haben können.

Hr. Hermtes wünscht ben Umfang bes hoben Alters bestimmt zu wisen. Dürfte ich Sie baber bitten, baft sie nier biefes zu fagen bie Gute haben mogen: ich schame mich wahrhaft, baft ich Ihnen so viele Muhe und Sorgen verursachen muß.

Emig werbe ich bafur bleiben

Guer

ganz verbundener 3. Poll.

8. Abanderungevorichlage Mallrafe.

Die bei meiner letten Gegenwart in Reuß angemerften Berbefferungs-Borfclage und weitern Plane jur Fortsetzung faffe ich biermit nach reifer Ueberlegung gusammen.

- 1. Ift es unumgänglich nothwendig, baf ber gelbe Unstrich ber unteren Kirche bem Tone ber oberen gang gleich gemacht werbe. Es muß also, we bieß noch nicht geschehen ift, noch einmal mit bem Stuhle baran, um die lette Farbe ber vorigen gleich zu haben.
- 2. Die Simje unter ben Galerien auf ten Emporgangen muffen alle schwarz sein, auf bem Char sowohl als in ber unteren Rirche, bie Rapitäle und Schaftgesimse weiß.
- 3. Das Graue muß überall auf gutes egales grau gebracht werben, so bag bie Mischung mit dem alten rotben ganz baraus verbannt werbe; wo wirklich, wie am großen Cherbogen, bas roth noch zu sebr bominirt oder bas grau so bunkel und schlecht aussieht, muß man sorgen, daß bieses mit Milch oder gar mit Delfarbe bem guten letten grau gleich gebracht werde; benn nichts ist abgeschwackter als biese Disharmonie ber Farbe, wie sie jest erscheint.
- 4. herr Cornelius wird ersucht, in ter coupola über ten Propheten tas gelbe noch einmal tem antern egal streichen zu lassen, damit bas neue schwarze Holz-Sims auf temselben hochgelben Grunt tes übrigen Chores sich schöner ausnehme, so wie die schwarzen Saulen an den Fenstern auf ihrem gelb erscheinen, weil ohnebem in ter coupola tie Sonne bas gelbe noch sonft sehr abbleichen wirt, auch nicht zu vergessen, bag überall unter ben Propheten in ben Winkelspipen ber panache noch gelb hervorglänze.
- 5. Ersuche herrn Cornelius, in ben Propheten und Aposteln bie hoben weißen Lichter mit Schieferweiß ober trierischem Kalt zu probieren, bie halblichter und mezzoliali mit rötblichen Scheinen, ober wie selbst ein Renner mir behaupten wollte, mit gebrochenem Gelb etwas zu heben und zu tiefen, insonders in den Falten der Rleibungen sollte dieß wohl viel Wirfung machen. Ich wünsche von herrn Cornelius bas nahere Urtheil barüber zu erfahren, ob gelblichte Wirerscheine hier jene Wirfungen herausbrächten; es wurde die Zeichnungen wohl mehr runden.

- 6. Bivat ber neue Konig Davib!
- 7. Die bolgerne Treppe in ben Coupel-Fenstern wegzuschaffen.
- 8. Das neue Brettergefims für Meifter Rettler gut zu profiliren.
- 9. Cornelius an Ballraf.

#### Berr Brofeffor!

Reuf ben 9. Darg 1807.

Wir find hier fleisig in unserer Auppel bescheftigt. Der Drachenfügel wirt sich gut machen; ba er aber nicht die halblugel wie in der Zeichnung, die sie mir gaben, sormieren konnte, so war ich genöthigt, die höhere kleinere Berzierung wegzulaßen, sonst würde er von unten eine kleinliche Würfung gemacht haben.

Werben die kleinen Säulgen in der Auppel nicht schwärzlich? ich würde dazu rahten, indem ich das Grau des Drachenstügels wie auch das Gelbe ziemlich hell gehalten haben; aber wie ich die mittlern Säulgen, die folgendermaßen ankleben\*), machen soll, din ich noch nicht eins mit mir selbst; wenn sie auch schwarz werden, so hängt der Theil vom mittleren Ring dis zur Konsole so isolirt ins hunderte hinein; mir deucht also, wenn diese grau und diejenige, welche den Bogen tragen, schwarz würden, die 3 Würst des Bogens können wieder grau und folgerdermaßen verziert werden.\*\*) Da wir vor Pfingsten mit der oberen Kuppel fertig werden wollen, so wünschte ich von ihnen über die Punsten so balt als möglich ihren Naht; auch mögte ich wissen, welch Farbe sie den kleinen Pfeilern in den dren Halblugeln zugedacht haben, ich erwarte mit nächstem ihren gütigen Raht, die Pfingstage aber den Herrn Prosessor seinen Versprechen gemäß selbst, es empsiehlt sich ihnen mit wahrer Hochachtung

Bei Beren Brof. Flaemmings in ber Sefonbaricule.

#### 10. Cornelius an Wallraf.

#### Berr Brofeftor!

Ich habe meinen Moises fertig, ich habe ihn so groß gehalten, wie es der Naum zusieß, und ist würdlich eine kolosale Figur worden, die sich von unten durch ihre frästige und fleißige ausarbeitung gut und deutlich ausnimmt. Der herr Pastor sowohl als die übrigen herrn (die sich ihnen empsehlen laßen) sind sehr zusrieden; da sie aber die kleinen Bögelchen worin die Apostelu kommen sollen, sahen und deren künstige Größe gegen die des Moses berechneten und daben bedachten, daß selbe durch das Gesims von unten bennah halb verloren gingen, so waren wir alle einstimmig der Meinung, daß der große Haldzirkel, wie ich ihnen gleich proponirte, müße ausgemalt werden, wie ich ihnen damabls schrieb, waren sie gleich meiner Meinung, nur daß die schäne Idee mit den 12 Psorten Jerusalems und dadurch die drei Vogen verloren gingen. Die Beschwerung mit den Rahmen und, ob sich ein so großes Tuch immer gespannen halte, dieß alles bemerkten sie mit recht.

Dieß alles ist gehoben, heren sie: errinnern sie sich noch ber schönen Nischen oben im Thurm? gant genau wie biese mit ihren Berzierungen, Säulgen und allem andern werden 3, so groß sie werden können, gemahlt; in dem mittleren, die böher werden, somt eine stehende und in den beiden andern sienene Figur, die kinder werden wider stehent, und auf diese Art wechselt es lieblich ab. Die Idee bleibt, es wird im Beist und Berhältnis vom Ganhen und gleichfalls eine Piramide; statt bas Tuch wird eine dunne Mauer von einem Stein vor der äußern ausladung heraufgesührt; ein Tührchen von Holz wirt der Sockel der mittleren Figur; sindet die Nachwelt die 3 Bogen, (die übrigens sehr unachtsam gebaut sind), schöner als meine Figuren in den gemahlten Bogen, so hatt man nur das leichte Mauerwert wegzuschlagen, und sie stehn da ganz unverlezt. für die Kosten des Tuchs und der Rahmen kann was andres gemacht werden, und große Arbeit wird erspart, ich bitte Sie recht sehr, herr Prosessor, mir sobald als möglich, darüber ihre gütige Weinung zu schreiben, denn ich hosse mit Gottes Hus bieser Bilder der Sommer sertig zu besommen.

Flaemmings empfiehlt sich ihnen wie auch ihr bereitwilliger

B. Cornelius.

<sup>\*)</sup> Dier ift eine fleine Gaulenftellung im Brief fliggirt.

<sup>\*\*)</sup> hier ift bie Ornamentirung wieber fliggirt.

#### 11. Cornelius an Ballraf.

#### Berr Profefor!

Reuf ben 8. Juli. 1808.

Da ich nun mit meinen Aposteln fertig bin und tas Geruft abgebrochen ift, so munichen wir alle nichts febnlicher als sie wieder einmahl ben und zu fehn, ihre Gegenwart lieber herr Professor ift für ihre und meine Beruhigung nöthig sie werden jett meine gewis fleistigen Arbeiten nicht mehr verkennen und mein bisberiges Berfahren nicht misbilligen. Das Bolltomne, wonach ich ringe, habe ich bier nicht erreicht, bas weis ich, aber ich weis auch, baß ich edwas gemacht habe, bas sich über bie Mittelmäßigseit erhebt.

Ich brauche ihnen nicht zu fagen, daß ihre Ideen über die nenn Chor der Engel vortreflich find; fo edwas fpricht von felbst. Das übrige mundlich. schließtich bitte ich fie in einigen Tagen uns zum wenigsten mit ihrem Besuch zu beehren, sonst wird bas neue Geruft gebaut und fie konnen wieder von unten nichts feben.

Alle ihre befannten grufen fie fowie ihr

B. Cornelius.

#### 12. Cornelius an Ballraf.

#### Bedigeehrter Berr Brofcfer!

In der Absicht mich nach Ihrem Besinden zu erkundigen und einer sehr schäthbaren Dame Ihre Bekantschaft zu verschaffen, nehme ich mir die Frenheit, Ihnen Ueberbringerin dieses. Madame habermann, bestens zu empfehlen, und ich munschte sehr, daß Sie die flieselbe mit Ihrer unterrictenden Begleitung erfreuten binsichtlich der Kölnischen Alterthumer und Kunstdensmäter, vorzüglich des Doms und Ihrer vortresslichen Gemälde Sammlung, die, wie ich mit Freude vernommen, jest aufgestellt ift.

Was meine jenige Lage und Arbeiten betrifft, wird Ihnen Mabame habermann die Gute haben bas zu erzählen, was Sie, werthgeschäpter Freund, wissen wollen, und ich munschte ebenso, wenn Ihre Geschäfte eine schriftliche Erwiederung, die mich sehr freuen wurde, unmöglich machen sollte, so wie sie mir befehlen mich furz zu saffen, durch dieselbe von Ihrem Besinden benachrichtiget zu werden.

Ich empfehle mich Ihrem freundschaftlich fortbaurenden Bohlwollen und verfichere Sie meiner unveränderten Bochachtung

Franffurt am 10. Juli. 1810.

Cornelius.

### Die Ausstellung der Royal Academy in London.

( சேப்படு).

Nach tiesen beiben Korpphäen ber englischen Runft haben wir noch ein halbes Dupend sehr talentvoller und interessanter Künstler zu erwähnen, wie Calberon, Maclise, Batts, Pettie, Cooke, Leslie u. A., Die theilweise zur Royal Academy gehören und mit Erselg im historischen Genre, in der Landschaft oder im Porträt sich versuchen. Dann sommen noch vereinzelte gute Bilder und endlich eine achtbare Mittelsorte, die wir hier nicht en detail untersuchen, sondern nur en bloc charatterisiren können. Alle diese Maler sind sehr geschicht, sie haben Alles, was zu ihrem Beruf gehört, tüchtig inne, und sie vereinigen mit einer glänzenden Aussührung versührerische poetische Büge, obgleich ihnen eine tiesere Ausfassung oder ein tieseres Eindringen in die Geheimnisse der Technis abgehen.

Mr. Calberon stellte vier in ihren Motiven sehr mannigfaltige Bilber aus, barunter ein Borträt. In zweien berselben scheint er sich ber kontinentalen neugriechischen Schule zu nähern, die bis jest in England nicht in großer Gunst gestanden hat und die boch den hier herrschenden Tenbenzen durch ihren eleganten und geistreichen Styl, durch ihre hübschen rosigen oder bläulichen Tone, durch ihre genrehaste und moderne Auffassung antiker Gegenstände so wohl entsprechen wurde. Mr. Calberon unterscheidet sich von dieser Schule durch die Bahl gebrochener Tone und durch geringere Künstelei. In Nr. 369 stellt er uns eine Quelle in der Nähe eines Gebüsches dar, an welcher zwei junge Mädchen eben zu schöpfen im Begrisse sind. Die Allegorie: "Der Frühling, der den Winter vertreibt", ist ein Bild von sanstem und vornehmem Ton; doch sehlt es ihm an Studium und Tiese. Auch wenn Casberon einen Griss in das moderne Leben thut, ist er mir eine willsommene Erscheinung. Wie Milais und in fast ebenso großen Dimensionen, stellt er uns in seinen bettelnden Waisen-lindern eine frisch aus der Wirllichkeit entlehate Seene mit schlichter, von jeder salschen Sentimentalität freier Empfindung vor Augen.

M. Batts besitt weniger Phantaste als Calberon, aber eine gediegenere kunklerische Bildung. Sein Porträt des Aquarelmalers Burne Iones ist eines der besten auf der Ausstellung, von schlagender Bahrheit und höchst solider Mache, ohne jede Asseltation. Die "Daphne", ein nachtes Mädchen, welches in einem Lorbeergebusche steht, hat gut modellirte Parthien und einen angenehmen Ton, aber es sehlt ihm an Interesse. Die "Fata Morgana", eine große nachte Gestalt, die sich in Begleitung eines Genius vor einem Reiter flüchtet, welcher sie zu ergreisen sucht, hat ebenfalls ganz vorzügliche Qualitäten: das Kolorit ist blüchend, ein Diaz im Großen; die röthlichen blonden Fleischtöne der Fliehenden bilden einen schonen Gegensatz gegen die dunkte Gestalt des Berfolgers und bas Ganze zeugt von einem bedeutenden dekorativen Talent. Größere Klarheit des Gedankens, eine plasischere Bhantasie, und M. Watts wäre der erste Historienmaler Englands!

Das Gemälde von Maclise: "Die Grasen von Desmond und Ormond" erweckt unsern Schmerz über ben Tod bieses ausgezeichneten Künstlers, welcher die Anforderungen großer historischer Stosse mit den modernen Kunstanschauungen und den Gesetzen der monumentalen Malerei so trefflich zu vereinigen verstand. Er zeigt sich uns hier in seiner ganzen Stärke, als Meister der Komposition und im schönen Fluß der Linien, im Ausdruck allerdings schwach und in der Farbe konventionell.

M. George Leslie, ber sich bisher auf Kompositionen von sehr wenigen Figuren beschränkte, versuchte sich diesmal an einer umfassenderen Darstellung. Unter bem Titel: "Fortunes" führt er uns eine reizende Gesellschaft jener jungen englischen Ladies vor, die im steten Berkehr mit der Natur sich ihre Frische und Naivetät zu bewahren wissen. Wir sind im Freien: eines der Mädchen stützt sich mit dem Ellbogen auf das Geländer einer ländlichen Brücke und wirst Rosen in den Bach, der zu ihren Füßen sließt; die andern sienen umber. schauen den dahinschwimmenden, oder untergehenden Blättern zu und weissagen sich, in holde Träumerei versunken, nach deren Schicksal das ihrige. Es ist ein reizvolles Bild voller Wahrheit und natürlicher Anmuth, das aber, um dem Kritiker ganz zu gefallen, in der Farbe weniger weich und undurchsichtig und in der Durchbildung, namentlich des Landschaftlichen, sorgfältiger sein müßte. Es ist das gerade Gegentheil des alten Leslie, desse Bilder so bestimmt und scharf gezeichnet, man möchte sagen mehr geschrieben als gemalt sind.

Die Heldin des andern Bildes von George Leslie träumt auch, aber ganz allein; in Beiß gefleidet, ein Buch in der hand, sitt sie vor einem in den Bart hinansgehenden Fenster und ergött sich an der balfamischen Luft des Frühlings, am Gesange der Bögel, am Duft der Blumen. Es offenbart sich in diesen Bildern eine Unbefangenheit und Natürlichseit der Empfindung, die wir bei unsern kontinentalen Künstlern, denen Effest und Geist über Alles geben, sehr selten sinden. Die Einheit von Gedanke und Aussührung ist eine so vollständige, daß man zu ihrem Gunsten der englischen Schule ihre freiwillige Jelirung gern verzeiht. Sie thut gut daran, ihren eigenen Weg zu geben, ihren eigenen Inspirationen zu folgen und den Deutschen, Franzosen und Belgiern das Experimentiren in allen möglichen Stylen und Kunstweisen zu überlassen. Sie kennt und liebt die Natur, und, Alles in Allem gerechnet, ist die Natur für die Kunst denn doch wohl ebenso viel werth wie die Archäologie.

Der univerfelle Frith behandelt auch Diefes 3ahr, wie früher, in feiner geiftreichen und frivolen Beife alle möglichen Stoffe. — Zwei Reprafentanten ber fogenannten ich ottifchen Schule befunben ein lebhaftes Gefuhl fur Farbe. Der Gine, Dr. Ordarbfon, fonft ein recht unbebeutenber Kunftler, bringt uns unter bem Namen "Tagestraume" (Day dreams) ein junges in Schwarz gefleiretes Maden, bas in wenig malerifder Stellung auf tem Divan liegt, und "Fifcher auf bem Meer", welche fich flebent an einer Band ihres Schiffes halten, um von ben Bogen nicht über Bord geschleubert zu werben, ein besonders in ben Extremitaten ichlecht gezeichnetes Bilb. Der Bmeite ift M. Bettie. Gein "Ausfall aus einem Schloffe" ift fehr folit gemacht und mahr im Gejammtton, aber Die Figuren haben fein Relief und Die Anordnung ift zu einformig. "As you liko it" hat M. Bettie ben Stoff ju feinem zweiten Bilbe gegeben. Die Ziegenhirtin fieht an ber Spite ihrer Beerbe in bem ichon herbstlich gefarbten Balbe; fie fentt bie Augen und ihre gange Baltung verrath Ueberrafdung; Touchftone, ber Narr, in bunticediger Rleibung, ichaut fie ichelmifch an : ein Bilo von lebhafter ansprechenber Farbe, aber nicht gut genug gezeichnet. "'T is blythe May day" von bemfelben ift ein fleines Die fterftud von Beiterfeit und Bollendung; Empfindung, Beidnung, Farbe, Ales ift vortrefflich. Gin junger Burich von blubender Wesichtsfarbe fommt einen fteinigen Weg herab, halb gebend, halb laufend, lachend, irgend eine Ballate von Burns fingend, an jedem Arm ein Liebchen, Die Gine fanft errothend, befcheiden, Die Andre beiter, provocirend. Eine eifersuchtig auf die Andere. Sie folgen willig der Bewegung, welche ihr Führer angeschlagen, und bilben mit ihm eine fo reigende und malerische, lebensvolle Gruppe, bag man fich ungern ben Moment vergegenwärtigt, in welchem ber Buriche feine Bahl treffen und trennen wird, was bier so bubjch vereinigt ift.

Die meisten übrigen Genremaler zeichnen sich bei Beitem mehr durch ihre technischen Eigenschaften als durch Wis und Energie der Charafteristif aus. Leptere mangeln der diesjährigen Ausstellung in einem solchen Grade, daß man sich fragt, ob man wirklich in dem Lande Hogarth's und Wiltie's sich besindet. Es sehlt uns der Raum, um auf Einzelnes näher einzugehen. Andererseits sehlen in der Rohal Academy jene Specialisten, die auf dem Kontinent immer zahlreicher werden, die Ethnographen, Rotoso- und Renaissance-Maler und Berherrlicher des Mittelalters. Die Engländer verwersen die Mittel, durch die man bei uns die Originalität und Bedeutung eines Kunstlers herausschrauben nichte, in Wahrheit aber nur seinen Horizont beschränft. Sie wollen universell sein; ob zu ihrem Bortheil, das lassen wir hier unerörtert.

Die Porträts der Ausstellung würden einen eigenen Aufsat ersorbern; uns ist nur gestattet, die interessantesten hervorzuheben. M. Wells hat in seinem Bildniß des Lord Kanzlers das Porträt zu einem Geschichtsbilde zu steigern gesucht und sich dabei mit Glück holbein's Kartons zum Muster genommen. Aber das Interesse, das sein Wert erweckt, beruht mehr auf den Nebendingen als auf dem Kopse des Kanzlers, bessen trockenes Antlit von der ungeheuren Perrude ganz erdrückt wird. Das Reiterporträt des M. A. Tompson von dem Präsidenten der Asademie Sir Grant ist frei und wahr in Haltung und Aussassung, aber von harter, prosaischer Behandlung. Das schöne Frauenbildniß von M. 3. B. Burges mit einer Hazzuthe in der hand hat die schönsten Augen der Welt und einen Ausdruck von versührerischer Weichheit und Melancholie. Es ist ebenso gut ein Genrebild wie ein Porträt, und nicht ohne Grund hat der Künstler seiner Heldin den Namen der Blume gegeben, welche sie in der Hand hält.

Unter ben Thiermalern ift in erster Linie Dt. Ansball zu nennen. Seine Leiftungen find allerdings brillant, aber oberflächlich.

Die Landschaft und namentlich die Marinemalerei bietet eine große Zahl ausgezeichneter Werke dar. Turner's Sinfluß ist noch überall zu spüren, besonders im Aquarell. Auch Constable findet einige Nachahmer. Im Ganzen ist die Malweise eine mehr gelecte als breite. In erster Linie steht unter ben Marinemalern M. Cooke. Seine Hasenansichten sind meisterhaft; nur ein Seemann kann die genaue Renntniß bes Schiffsbaues volltommen würdigen, die seine Vilder verrathen. Aber leider verliert er sich gar zu sehr in diese kleinen Einzelheiten. M. 3. Brett kennt das Meer aus dem Grunde, stellt es aber auch mit einer minutiösen Treue dar, welche mehr wissenschaftlich als künstlerisch ist. — Unter ben Landschaftern nimmt Mt. Redgrave einen Plas

gang für fich in Anspruch. Er fieht bie Natur auf feine Weife an und entbedt in ihr eine Menge von Schönheiten, Die ben Augen Anderer entgeben; man muß ihm auf fein Bebiet folgen, um feinen "hochlandpart" vollfommen murbigen zu fonnen, tiefes ungeheure Banorama von einer merkwurdigen Ausfuhrung bes Details, auf bem jeber Gegenstand fur fich flubirt ericheint, ohne Bezug auf die naheliegenden Gegenstände und auf das Ganze, auf dem das Gras im Bordergrunde ben sammetartigen Anblid entfernter grunbewachsener Bugel gemahrt, und ein tiefes Blau alle übrigen Tone ber Art überbietet, daß man fich bie Frage vorlegt, ob Dl. Redgrave's Pupille vielleicht aubere beschaffen ift, wie bie ber übrigen Denfchen und ob er vielleicht bort Blau fieht, mo wir Grau ober Braun mahrnehmen. Gein "Balbeingang" ift übrigens ein ftimmungevolles, frifdes Bilb, und Die wild madfenden Rrauter gu beiben Seiten bes Beges, Die folanten Grashalme, Die Blumen und Strauder bilben ein ebenfo naturwahres wie malerifdes Banges. Gein "Monchsgespenft", bas mit trugerifdem Licht ben verspäteten Wanderer in einen Sumpf lodt, halb Genrebild, balb Canbicaft, geichnet fic burch frappante Lichtwirfung und burch febr bestimmte, plaftifde Durchführung aus. Es hat nur zwei Fehler: ber eine, augenfällige ift, bag ber Rörper bes Monde zu furz gerathen ift; er gleicht mehr einem Rinbe ale einem erwachsenen Menichen; ber zweite icheint felbft ber englischen Breffe entgangen zu fein; er besteht barin, bag bas Bitb bie getreue Dieberholung einer Radirung beffelben Runftlers ift, welche in bem 1849 burch ben "Etching Club" illustrirten "Allegro" von Milton ericbien.

Die "Abendstimmung" von M. Bicat Cole (mit einer Kühe heimtreibenden Magd als Staffage) zeugt von dem in England seltenen Streben, mehr durch Massen als durch fleines Detail zu wirken; allein M. Cole hat über ben ganzen himmel ein monotones Gelb ausgezossen, welches dem Bilde sehr schadet. — Die Landschaft von M. Leader (Nr. 979) wurde zu weuig beachtet. Sie stellt eine Schleuse in der Nähe einer Kirche dar und ist ein Bild von sehr tuchtigen Qualitäten, einerseits an hobbema, andererseits an Constable erinnernd; der Ton ist satt und tief, die rothen Biegel des Gemäners stehen in wohlthuendem Gegensaße gegen das dustere, stille Gewässer, nur der hintergrund ist zu flüchtig behandelt. — Bon den unzähligen Bildern derselben Gattung seien hier nur noch die historischen Landschaften des M. herbert namhaft gemacht.

Die graphischen Klinste haben wenig beigesteuert; die Grabstichelarbeiten find im Allgemeinen recht schwach; nur die herzogin von Devonschire nach Gainsborough von M. R. Graves zeichnet sich durch eine gute Gesammtwirfung und feine, elegante Stichelführung aus; aber die Zeichnung ist schwach. Unter den Radirungen stehen die Blätter von M. Seymour haben vereinzelt da; sie reprasentiren ihren Autor auf's Glänzenoste.

Die Stulptur ift gang armlich vertreten. hier macht fich ber Mangel einer flaffischen Trabition weit fühlbarer als in ber Malerei. Bortrats, Thiere, Genrescenen bilben fast bas ganze Rontingent.

Nur wenige Ausländer gaben der Einladung der Royal Academy Folge. Um von Gerome's und Anderer bekannten Bildern zu schweigen, so hatte der ältere Daubigny eine sehr schweigen, fohatte der ältere Daubigny eine sehr schwen "Landschaft an den Ufern der Dise" eingesandt, welche von ten Arbeiten seiner letzlen vier bis fünf Jahre sehr vortheilhaft abstach. Die drei kleinen Bilder von Alma Tadema verdienten allein einen ausschlichen Artikel; sie sind ganz reizend und in London unseres Wissens zuerst vor die Deffentlichkeit getreten; alle brei stellen Scenen des antiken Lebens bar.

Aus dem Betrachteten folgt, daß die englische Kunst der Gegenwart beträchtliche Luden aufweist, daß sie keinen Meister besitzt, welcher die großen Begebenheiten unserer und der vergangenen Beit würdig darzustellen, und dadurch die nationale Gesinnung zu stählen und zu erheben verstünde; andererseits freilich auch, daß sie die Erfordernisse des Luxus, welche unsere Zeit an die Künste stellt, vortresslich zu befriedigen weiß. Millais wird mit seinem sesten, keden Binsel die interessanten Bersönlichkeiten der Gesellschaft verewigen; Landseer wird das Bedürsniß nach Darstellung der edlen Thiere, welches in der britischen Nace tieseingewurzelt ist, befriedigen; Andere endlich, und sie bilden die Mehrzahl, werden dem Kultus der Natur dienen und den realistischen Neigungen der Gegenwart oder dem rein materiellen, sinnlichen Wohlbehagen am Gefälligen und Reizenden fröhnen. Aber daß aus diesen Sphären in England so wenig wie bei uns das wahre Heil der Kunst zu erwarten ist, wissen wir wohl Alle.

### Kunftliteratur.

Apelles' Leben und Werke von Gustav Wustmann, Lehrer an der Nikolaischule in Leipzig. Leipzig, 1870. W. Engelmann.

Ein bantenswerther Beitrag gur Geschichte ber griechischen Malerei von einem jungen Archaclogen, Schuler 3. Dverbed's, ber icon burch ein Baar Auffape im 23. Bante bee Rheinischen Museums (" Die Ueberlieferung tes Plinius über bie Anfange ber griechischen Malerei", G. 255 ff. und "Die fiftponische Dalerschule", G. 454 ff.) Broben von eingehenden Studien auf Diefem Bebiete gegeben hat. Der Berfaffer begleitet im erften Abidonitt feiner Schrift ben Apelles aus feiner Heimat Kolophon (mo er nach bes Berfassers freilich ziemlich unsicherer Annahme "ein Jahrzehnt ober noch fruber" vor Alexander bem Großen geboren murbe) in bie Lebre zu bem nur burch feinen großen Schuler befannten Maler Ephores nach Erbejos, bei beffen Reichthum an Runftwerfen er einen Augenblid verweilt, bann im zweiten und britten Abichnitt nach Gifpon, beffen Runftleben von ten fagenhaften Unfängen bis jum gangliden Berfall (bei teffen Schitterung ter Berfaffer übrigens zu ftart aufträgt, wenn er G. 15 fagt, Baufanias habe in Githon taum ein einziges Bert mehr gefunden, welches ihm bie glangenten Tage bes ehemaligen Runftlebens hatte ahnen laffen tonnen: bas Geltelfenbeinbild bes Dionnfos und bie Marmorstatuen von Batdantinnen von unbefannten Meiftern, ber eberne Beud von Lufippos unt bie vergolbete Artemis taneben, tie Eriftatue bes Berafles von Lufippos, ber Bermes Agoracs und bie Erzbilder ber Tochter bes Proitos, ber marmorne Gerafice bee Cfopas, ber deryselephantine Mollepios bee Ralamis und bie Aphrobite bes Ranachos in berfelben Technit maren boch gewiß unverächtliche Zeugniffe ber glangenben Tage bes fithonifden Runftlebens!) in furgen Bugen gefdilrert wirt, um ten Ginfluft reffelben auf Apelles und bie Stellung, welche Diefer felbft im Breife ber bortigen Daler einnahm. gu bestimmen. Bon ben Bemalten bee Apelles fest ber Berf. in tiefe fityonifde Beriote, aufer feinem burd Bolemon bezeugten Antheil an bem Bortrat bes Ariftratos, "Proportioneftubien, nadte Junglings. ober Dlannergestalten" (auf folde ichlieft er ziemlich willfürlich aus tem von Plinius ermahnten Bilbe eines nadten Beros, bas "nicht vereinzelt gewefen fein werbe") und bas fpater in Samos befindliche Bortrat eines gemiffen Sabron, indem er tabei an ben Maler tiefes Namens benft, "ber möglichermeife auch feine Studien in Gilvon machte und mit Apelles bei biefer Belegenheit naber befreundet wurde" (S. 32): eine Bermuthung, Die, wie wohl Beder fühlt, auf fehr ichwachen Fugen fteht. Im vierten Abschnitt führt und ber Berfaffer nach Bella, an ben Gof Konig Philipp's von Malebonien, wohin Apelles nach seiner Bermuthung ungefähr um bas Jahr 343 überfiedelte, und ichildert junadit, foweit es möglich ift, bas Treiben ber griedischen Runftlerkolonie am Sofe Philipps und Alexander's überbaupt, forann die Thatigfeit bes Apelles inobefondere, foweit Diefelbe ale bem Dieufte bes matebonifden hofes gewidmet erideint, aljo auch noch nachdem Apelles mit Lyfippos Bella verlaffen und feinen Bohnfit in Ephefos aufgefchlagen hatte: ber Berfaffer vermuthet, bag bies ichen vor bem Frühling 334, wo Alexander nach tem Bellespont aufbrach, geschehen sei, indem er bie Idee, baß ter König seine hoffünfter mit nach Afien genommen habe, rundweg als "abenteuerlich" bezeichnet; bem Referenten bagegen ericeint es ale bie natürlichfte Annahme, bag Apelles, von Alexander aufgefordert, ihn auf dem Feldzuge zu begleiten, mit bemfelben nach Aleinasien kam, bort aber, weil ihm die Lust, bem Hauptquartier, wie wir sagen würden, weiter zu selgen, ausging, in feiner zweiten Beimat Ephefoe gurudblieb. Bu ben von Apelles noch in Bella ausgeführten Bemalben gablt ber Berf. mit wenig Wahrscheinlichfeit bie Portrate bes Antigonos (Die nach red Reserventen Ansicht erft nach Alexander's Tode gemalt find) und bes Menander (Referent hat icon in ben Jahr-

151 1/1

budern für Philol., Bb. LXXVII, S. 115 ff., Die Bermuthung aufgestellt, bag nicht biefer Bertraute Alexander's, fondern Afandros, ber bei ber Theilung ber Lander unter Alexander's Gelbheren Dl. 114, 2 Rarien erhielt, von Apelles portratirt worben fei und tann bie icon von Urlichs "De numeris et nominibus propriis in Plinii N. U." p. 65, vergeschlagene Interpunktion und Erklärung ber Stelle bes Plin. XXXV, 93, bie B. S. 104, Anmertung 10 vorträgt, nicht billigen). Der fünfte Abschnitt behandelt Die fernere Thatigfeit Des Apelles in Ephejos, nach ber ftillschweigenden ober ausgesprochenen Lofung feines Berhaltniffes gu Alexander, welche Lofung nach bes Berfaffers Unficht "burch einen fehr fühlbaren Umschwung in ber gangen fünftlerischen Richtung bes Apelles" bezeichnet wird, indem biefer "bie Bortratmalerei und bie unausgesetzte Berberrlichung Alexander's und seiner Umgebung aufgab und fich idealen, jum Theil wohl freigewählten Borwürfen juwandte" (S. 58). Rach bes Referenten Anficht bestand jene Lojung einfach barin, daß Apelles aufhörte, ben Alexander zu malen, weil biefer in feinen letten Lebensjahren, von anderen Intereffen in Anfpruch genommen, aufhörte. Gemalbe bei ihm zu bestellen: einen wirklichen Umschwung ber lünftlerischen Richtung bes Apelles tann er beshalb nicht annehmen, weil er glaubt, bag mehrere Portrats von Feldherrn Alexander's, wie die des Antigonos und das des Asandros (f. o.) erst nach Alexander's Lobe gemalt find; auch ber Besuch in Alexandreia, ber, wie ber Berfasser gewiß richtig annimmt, auf eine Einladung des Ptolemaios erfolgte, scheint darauf hinzudeuten, daß Apelles noch in feinen späteren Lebensjahren gern wieder eine Stellung als "Hosmaler" eingenommen hätte. Bon den sicher ober wahrscheinlich in Ephesos ausgeführten Bildern behandelt W. die Brozession eines Megabnios (Oberpriesters ber Artemis) und die Artemis im Areife ibrer Bierobulen (?), ferner bie Bilber ber Thice und ber Charis noch im funften Abschnitt, mabrend bem berühmteften Gemalbe bes Runftlers, ber Uphrobite Unabpomene, ein besonderer Ubidnitt, ber fechfte, gewidmet ift. 3m Biberfpruch gegen Benndorf, welcher ("De anthologiae graecae epigrammatis quae ad artes spectant," Bonn 1862, p. 73 s.) ein Epigramm eines gewiffen Demofritos auf bas Bemalbe bes Apelles bezieht und banach annimmt, bag bie Gottin nur mit ber Bruft aus bem Baffer hervorragend bargeftellt mar. mabrend bie Wellen die untere Balfte bes Rorpers bededten feine Unnahme, fur Die besonbers auch ber Umftand fpricht, bag niemand bie untere Balfte bes Bilbes ju restauriren magte), balt B. an ber gewöhnlichen Unficht feft, wornach bie Wöttin vollig unverhüllt, icon gang bem Baffer entfliegen gemalt mar. Benn er gur Motivirung feines Biterfpruches fdreibt (G. 108): " Wie hatte tie Wöttin aber auch ihr haar bereits ausdruden fonnen, wenn fie noch fo weit vom Ufer entfernt mar, bag fie noch bis unter bie Bruft von ben Gluthen bebedt murte und alfo im nachsten Augenblide icon ihr Saupt wieder von ben Bellen benett werben fonnte?" jo icheint er babei viel mehr an Die unruhig bewegte Rord : ober Ofifee, ale an bas bei ruhigem Better fpiegelglatte mittellandifche Meer gebacht gu haben. Much ber Ginwand: "Wie ware es möglich gewesen, bag aus einem folden Bilbe bie plaftiiden Darstellungen ber Unabpomene hatten bervorgeben fonnen, Die boch ohne Zweifel aus bem Gemälbe bes Apelles hervorgegangen find?" ift völlig grundlos, ba ja für einen Bildhauer, welcher tas Gemalte bes Apelles fo zu fagen in's Plastifche überfegen wollte, Die Darftellung einer mit halbem Leibe aus bem Baffer hervorragenden Aphrodite nur mit hulfe ber Reliefbildung (vgl. ten Belios tes öftlichen Barthenongiebels) möglich gewesen mare, mahrend bei Bilbung einer Statue ihm nur die Bahl blieb, die Göttin völlig nacht bargustellen oder ben unteren Theil ihres Rörpers burch ein Bewand zu verhullen: beide Bege find befauntlich in ben und erhaltenen plaflischen Darftellungen ber Anathomene eingeschlagen worden. Und wenn endlich 2B. behauptet, bag "bem Apelles eine folde Darftellung fdwerlich jugutrauen" fei, fo fdeint bem Referenten im Gegentheil Die Darftellung tes burch bas burchfichtige Waffer bededten Fleisches ber entichieden icon etwas virtuofenhaften Richtung des Apelles (man bente an ben Alexander mit dem Blip in ber Sand und an die Darftellung bes Gewitters) gang ju entsprechen. Was ben Ausbrud bes Antliges ber Bottin anbelangt, fo folieft B. aus tem Epigramm des l'eonidas von Tarent, wonach "ruhiges Berlangen aus ihren Augen ftrahlt," auf einen "Bug ber Behmuth", ber uns weber fur die Situation noch fur rie fünftlerische Richtung des Apelles zu paffen fcheint. - Die letten Abschnitte bes Buftmann'ichen Buches behandeln bie Befuche tes Apelles bei Protogenes in Rhobos und am Sofe bes Btolemaios in Alexandreia unt bas lebensende bes Runftlers, ferner bie von bemfelben ergablten Runftler-

anetvoten (mobei ber Berfaffer manche hubiche Barallelen aus ber Geschichte ber neueren Malerei beibringt), endlich bie funftgeschichtliche Stellung bes Apelles und feine Beurtheilung im Alterthum, wobei ber Berfaffer namentlich bas Berhaltniß zwischen Apelles und Polygnotos, ben beiben Mannern, "welche ben boppelten Bohepunft und, man barf wohl fagen, jugleich Anfang und Enbe ber bellenischen Malerei bezeichnen", (G. 95) zu firiren fucht. Wenn er babei beibe Manner in gemiffen Beziehungen mit Roffael in Parallele ftellt (freilich mit ber Ginfdrantung: "was aber bas Bunberbarfte in Raffael's Ericheinung ift, Die volltommene Sarmonie feiner gangen funftlerifden Anlage, beffen tann weber Bolygnot noch Apelles fich ruhmen," G. 97), fo erscheint uns tiefe Barallele für Bolnanot ale burchaus nicht gutreffent: biefer nimmt vielmehr in ber Beschichte ber griechischen Malerei gang biefelbe Stelle ein, wie Gietto in ber ber italienischen, und auch für Apelles burfte wohl eine Bergleidung mit Tigian ober mit Correggio beffer am Blope fein als mit Raffael.

Auf einige tem fpeciell philologifchen Gebiete angehörige Kontroverfen, ju benen namentlich bie tem Buftmann'ichen Buche angehängten "Unmerfungen" (G. 101-111) Beranloffung geben tonnten, wollen wir hier nicht eingeben, theils weil fie fur bie Debrgahl ber lefer biefes Blattes gu wenig Intereffe barbieten burften, theils weil wir biefelben ichon in unferer Angeige tes Buches im Literarifden Centralblatt furg berührt haben.

C. Burfian. Jena.

Befdichte bes borifchen Style nach ben neueften Forfdungen bearbeitet, mit einem Atlas von 24 Tajeln, von Dr. B. F. Arell. Stuttgart 1870.

Schriften miffenfchaftlich gebildeter Architeften, b. b. folder, bie mit ber Renntnif ber Technit ibrer Runft Ginn und Berftanbnig fur hiftorijde Entwidelung überhaupt und fur Die fur grottet. tonifdie Entwidelung befontere darafteriftifden Detailformen verbinden, über bie Befchichte und bas Shftem ihrer Kunft find und Archaelogen immer willfommen. Wer von und wollte nicht bantbar anerkennen, wie viel er fur bie Forberung feiner Erkenntnif ber griedischen Architeftur und ihrer hiftorifden Entwidelung Bottider's eben in zweiter Auflage erfdeinenber "Teftonit ber Bellenen" und Cemper's noch nicht von allen Archaologen nach Gebuhr gewürdigtem Berte: "Der Gill in ben tednifden und teftonifcon Runften" verbanft! Diejem lepteren Berte, foweit es bie griedifch. borifde Baufunft betrifft, folieft fich im Grofen und Bangen, freilich in burchaus felbständiger Beife, bie porliegende Geschichte bes borifchen Stols an, bas Bert eines jungen Architeften, ber fich unter Brunn's und Reber's Leitung auf bem Webiete ber antifen Kunftgeschichte ausreichend orientirt bat, um feine fpezielle Aufgabe, Die Entwidelung bes borifden Baufiple nad feiner Befammterfceinung, wie nach allen feinen Details, in ocht historischem Sinne, b. h. im Busammenbange mit ber gefammten bellenischen Rulturentwidelung, aufzufaffen und barguftellen. Dag ber Berfaffer nicht Alterthumsferscher von Beruf ift, bas erklärt und entschuldigt eine Anzahl von Bersehen auf philologisch-archäologischem Gebiete, Die Referent ichon bei einer anderen Belegenheit (bei ber Anzeige bes Bertes im Literarifden Centralblatt) bervorgehoben bat und auf bie er baber bier nicht gurudfommen will, befondere ba ber Berth bes Buches im Gangen baburch nicht beeintrachtigt wird. Der Berfaffer giebt une querft eine "fostematifche Betrachtung bes borifden Sinle", worin er über bas Grundfchema, Die einzelnen Strufturtheile und Die Bemalung bes borifchen Beripteral-Tempels handelt, nebft turgen Bemerfungen über andere Arten von Gebauten, wie Rapellen (Templa in antis), Graber, Sallen und Thore, an benen ber borifche Sthl jur Unwendung gefommen ift. In Bezug auf bie Charafteriftit ber einzelnen Strufturtheile polemifirt ber Berf. entichieben gegen Botticher's Auffaffung bes Echinus bes Säulenkapitale, ben er aus ber Analogie eines mit ben Spigen nach Innen eingebogenen Blumenkelches erklärt, als Ummatien, t. h. als eines Uranzes bis an ihre Spigen wieber

umgebogener Blatter (S. 6 ff.). Wenn er babei bemerkt, bag bie von Botticher als Beweis für feine Theorie angeführten Echinoi bes Thefeustempels bis jest bas einzige Beispiel ber Bemalung mit einem folden Blattfrang bilben, fo ift bies fcwerlich richtig. Referent erinnert fich bestimmt, in einem attischen Dorfe (wahrscheinlich in Markopulo; boch tann er bies nicht mehr ficher augeben) ein borifches Rapital aus Porosstein mit ben eingeritten Umriffen einer folden, offenbar ursprunglich gemalten Blattverzierung gefunden zu haben; auch ift bas häufige Bortommen folder aufgemalter Ahmatien an Antentapitalen zu beachten. Den Namen ber Triglyphe erflart ber Berfaffer, ebenfalls abweichend von Bötticher, aber wenig ansprechend, aus bem breiedigen Grundriß ber Schlite (G. 10). Für bie Darftellung ber Bemalung ber Façabe (G. 13) mochten wir ben Berfaffer noch auf die von L. Heuzen in feinem Buche: Le mont Olympo et l'Acarnanie (Paris 1860) Taf. II. publicirte Nachbildung einer bemalten borifchen Tempelfagabe aus einem Grabe bei Pydna aufmertfam machen. G. 18-32 erörtert ber Berfaffer nach ben Spuren ber Tradition und ber Monumente bie Frage nach ter Berfunft bes borifchen Styls; er zeigt, baß berfelbe weber in Rleinafien, wo ber Tempel von Affos als "ein Mifchling aus griechischer importirter Baare und ber Runft ber gur Zeit bier herrschenden Barbaren", ober auch einfach als ein Produkt ber Provinzialtunft bezeichnet mirb (S. 21), noch in Phonifien (bas von Rog ungenau publicirte Grab von Neupaphos auf Chpern hatte noch beftimmter als bies G. 24 ff. geschehen ift, als ein Wert ber fpateren rein griechischen Bevolferung ber Infel bezeichnet werben fonnen), noch in Aegopten, noch auf ben griechischen Infeln entstanben fein tann. Bei tiefer Belegenheit wird S. 27 ff. ber merfwurdige Gaulenbau gu Cabacchio auf Corfu ausführlicher, aber mit einigen feltsamen Miftverftandniffen in Bezug auf tie mahricheinlich aus bemfelben ftammente Infdrift C. Inser. Gr. R. 1838 behandelt: ber Berf. will ibn, fcwerlich mit Recht, nicht als einen wirklichen Tempel, fondern nur als ein "Brunnenheiligthum" ober "Duellhaus" gelten laffen, und zweifelt an ber homogenitat bes Baues, indem er ihn fur eine fpatere Restauration, bei ber man antere Gaulen unter bas alte Webalt ftellte, erflart. Die lettere Unnahme hat auch fur ben Referenten viel Bahricheinlichfeit; nur mochte er bie Restauration, begiebendlich Berftellung bes Baues (mahricheinlich eines Aetlepiostempele mit Ginrichtungen fur Baber im Inneren ber Cella, Die etwa mit ben Infubationen in anderen Tempeln zu vergleichen find) mit Benutung alterer Materialien nicht erft, wie ber Berf., in die Beit bes Ronigs Phrrhus, fondern beträchtlich früher, etwa bald nach bem Peloponnesischen Kriege, setzen. Auch ber Borstellungen borischer Gebäube auf Basenbildern gedenkt ber Berf. (S. 29 ff.) und ermahnt mit Recht zur Borficht in ber Benupung folder "etwas vergerrter Spiegelbilber ber Birflichfeit" fur Untersuchungen über bie Entwidelung ber architektonischen Formen. Schlieglich bezeichnet er als bie Beimat bes borifchen Style ben Beloponnes und bie fruberen Gipe ber Dorier im nortlichen Griechenland; letteres schwerlich mit Recht, ba fich nirgenbe eine Spur von einer monumentalen Thatigfeit ber Dorier vor ibrer Ginwanderung in ben Beloponnes findet, Die vom Berfaffer felbft (G. 18) gufammengeftellten Traditionen vielmehr bestimmt auf Argos und Rorinth, baneben etwa noch auf Elis als die Ausgangspuntte ber Entwidelung bes borifden Bauftple hinweifen. G. 32 ff. fucht ber Berfaffer bie einzelnen Formen bes borifchen Tempels aus bem holzbau berzuleiten, eine Berleitung, Die für ben Referenten durchaus nicht überzeugend ist; vollkommen aber billigt es Referent, daß Urell gegenüber ber Gemper'ichen Ansicht von ber Urfprunglichteit ber Beripteralanlage für ben borifchen Tempelbau an bem Antentempel und bem Broftplos als Borftufen bes Beripteros festbalt. Einige Bemerfungen fiber ben römisch-borischen Sthl und bie an einigen etrustischen Monumenten erscheinenben borischen Elemente (S. 43 ff.) haben ben Zwed, ju zeigen, bag es unmöglich ift, ben borischen und altitalischen (etrustifden) Styl auf eine Burgel, einen gemeinfamen pelasgifden ober grato-italifden Baufinl, zuruchtzuführen. Mit S. 45 beginnt bann die Darstellung ber Entwidelung bes Dorismus in ber historischen Zeit nach ben verschiebenen Stylperioben, wobei nach einer allgemeinen Charafteriftit ber Eigenthümlichleiten jeder Beriode die nach der Ansicht bes Berfaffers berfelben angehörigen Monnmente in eingehender Beise behandelt merben. Der alteften Beriobe, welcher Rrell nach Gemper Die, wie er felbft fagt, "nicht gang gutreffente" Bezeichnung bes lag-archaischen Style giebt, und die er in die Zeit von etwa 700-580 (nach C. 67 vielmehr etwa 600) v. Chr. fest, werden bie Tempel D und C (nach Gerrabifalco's Bezeichnung) ber Afropolis von Gelinus, bas verein-

4.0

gelte in ber Rabe bee Tempele von Cabacchio gefundene Gaulentapital mit plaftifcher Bergierung (Blatterfrang) am Gaulenhalfe und bie fog. Tavola bei Balabini in Metapont zugewiesen, bagegen ber fog. Demetertempel und bie fog. Bafilita in Befeibonia, bie Gemper, freilich nicht ohne Bebenten, in biefe Beriode fest, erft ber Beit bes remifden Baftum (nach 274 v. Chr.) jugefdrieben, eine Unfegung, Die bem Referenten, ber in ber Burudfuhrung ber vom achten Darismus abweichenben Gigenthumlichkeiten biefer Bauwerke auf italifchen Ginfluft bem Berfaffer burchaus beiftimmt, boch zu fpat ericheint; marum follen fie nicht ber Periode ber lutanifden Berrichaft über Bofeibonia (feit 340 v. Chr.) angehoren? Es folgt bie Beriode bes ftreng archaifden Style, welche ber Berf. auf einen auffallend furgen Beitraum, etwa 600-570 v. Chr., beidranten will (G. 67); ibr geboren nach bem Berfaffer an : ber Tempel F (bei Rrell C. 60 ift aus Berfeben S gebrudt) in Gelinus, Die fog. Chiefa ti Sanfone ju Metapont, ber grofte Beustempel (G bei Gerrabifalco) in Gelinus (ba biefer Tempel, über welchen, wie über bie fitelischen Tempel überhaupt, jest auch Ab. Bolm, Gefdichte Siciliens im Alterthum, Br. I, G. 292 ff. ju vergleichen ift, bei ber Berftorung von Selinus burch bie Rarthager im Jahre 409 v. Chr. noch unvollendet mar, fo ift feine Erbauung ficher nicht in eine fo frühe Zeit, fonbern beträchtlich fpater, mahrscheinlich furg vor bem Beginn bes peloponnesischen Krieges, angusegen), ber Tempel ber Artemis (ober bes Apollon) auf Ortogia in Sprafus und ber Tempel in Rorinth. Die von Cemper ale "entwidelter Dorismus" bezeichnete Beriobe icheibet Arell in zwei Epochen, beren erftere, von ihm bie bes "Araft- und Roloffalfinles" genannt (nach unferem Dafürhalten ein feineswegs gludlich gewählter Rame), von 570 bis etwa 520 ober 500 v. Chr. gebauert habe, mahrend bie zweite, bie "bes archaisch en Styles in feiner letten Entwidlung" von 520 v. Chr. bis jum Beginn ber Berferfriege ober in Die Beit nach tenfelben bis zur athenischen Runftbluthe bin falle. Als Monumente aus ber erfteren Epoche werben aufgeführt: von ben afragantinischen Tempeln\*) ber fog. Tempel bes Berafles, ber fog Tempel ber Juno lacinia und ber große Tempel bes Olympifchen Bens (auch biefer ift nach unferer Anficht beträchtlich junger, taum vor 430 v. Chr. begonnen, ba er 406 noch unvollendet war), ferner ber große Tempel (bes Pofeibon) in Pofeibonia, Die Rapitale vom Tempel zu Cabacchio (nach bes Berfaffere Ansicht Ropien alter Originale), ber Tempel ber Athene auf Orthgia in Sprafus, ber Tempel in Delphi und bie beiden großen von Peififtrates und feinen Gobnen begonnenen, aber nicht vollendeten Bauwerfe in Athen: ber altere Parthenon und ber Tempel bes Bene Olympios; von bem letteren jagt ber Berfaffer bestimmt, er fei "borifd projeftirt gewefen", eine allerdings febr verbreitete, aber nach bes Referenten leberzeugung entschieden falfche Unficht; benn ba bem Beifistratos fur feinen Bau offenbar bie großen bipteren Tempelanlagen Aleinaffene, befonbere in Samos und Ephelos, jum Borbild bienten, fo ift es boch bocht mabrideinlid, bag er auch in hinficht bes Styls biefen folgte, ba obnehin ber ionifche Styl ber eigentlich nationale in Athen mar; auch erflart fich, wenn ber Bau im ionischen Style projektirt mar, leicht, wie Coffutind benfelben im forinthijden Style fortführen fonnte. Der Epoche bes archaifchen Stoll in feiner letten Entwidelung werben ter fog. Concordiatempel zu Alragae, ber Tempel von Segesta (ber nach bee Referenten Ansicht beträchtlich junger ift), bie Tempel A und E (bei Rrell irrig nit R bezeichnet) in Selinus und ber Athenatempel auf Megina zugewiesen. Es folgt bie Behandlung tes attifde borifden Style, von beffen Monumenten ber Tempel ber Themis ju Rhamnus, bas Thefeion, ber Parthenon, bas Telefterion ju Gleufis (beffen awölffaulige Borhalle nicht, wie G. 102 angegeben wird, jum Grundplane gehort, fondern erft weit fpater burch ten Architeften Philon augerlich fo zu fagen bem urfprunglichen Bau angeflict worben ift), die Prophläen ter Afropolis, ber Tempel ber Remefis zu Rhamnus und ber Tempel von Phigalia theils eingehenter, theils ffirzer charafterifirt unt erlautert werten. Dit wenigen Borten, ohne bag ber Berfaffer fich auf Die Besprechung einzelner Monumente einläßt, wird bann noch bie Periode tes Berfalle bes terifden Style behandelt (3. 103 ff.) und in einem furgen Schluftwort (S. 105 ff.) Die praftifde Bermentbarfeit bes griedifd trifden Stole fur unfere Beit gurudgewiefen

<sup>\*)</sup> In Betreff tiefer verweisen wir jest, außer auf bas icon oben erwähnte Buch von At. Solm auf tie eingebenden Untersuchungen von 3. Schubring in feiner trefflichen Schrift: "Piftorische Topographie von Atragas in Sicilien mabrend ber flaffischen Zeit" (Leipzig, Engelmann, 1870), S. 44 ff.

Dankenswerthe Beigaben sind die am Schlusse bes Buches angeheftete "vergleichende Maßtabelle, für 28 Tempelgebäude sowie der Utlas, welcher auf 24 Tafeln (in Quarto) die Umrisse von ebenso vielen, auf denselben oberen Säulendurchmesser reducirten dorischen Kapitälen in halber Ansicht enthält.

Bena.

C. Burffan.

Die Bafensammlung ber faiferlichen Gremitage. 2 Banbe. Mit 16 Steinbrudtafeln. St. Petersburg, 1869. Buchdruderei ber faiferlichen Atademie ber Biffenschaften.

Der stattlichen Reihe glänzender Publikationen antiker Denkmäler, hauptsächlich ber aus bem, wie es scheint, unerschöpflichen Boben ber Krim hervorgegangenen, welche wir ber Liberalität der kaiserlich russischen Regierung verdanken — wir meinen insbesondere das Prachtwerk der Antiquités du Bosphore Cimmérien und die eine Art Ergänzung dazu bildenden Compte-rendus de la commission impériale archéologique, von denen und die seit 9 Jahrgänge, 1859—1867, vorliegen — schließt sich der Katalog der Basensamkung der kaiserlichen Ermitage, welcher demselben Gelehrten, der gleichsam als die Seele der eben erwähnten Publikationen bezeichnet werden kann, Ludolf Stephani, verdankt wird, würdig an. Ueber die Entstehung der Sammlung giebt das "Borwort" einen kurzen Bericht, welchen wir wörtlich wiederholen wollen:

"Die in ber taiferlichen Ermitage aufbewahrte Sammlung gebrannter Thongefage, welche, wie fcon die im Register unter "Goldene Bergierungen" verzeichneten 81 Basen lebren, gang besonders durch ihren Reichthum an Basen bes vollendetsten Stils aus bem vierten Jahrhundert vor Chr. unter allen öhnlichen Sammlungen einen ber erften Plate einnimmt, ift in ihren wichtigften Theilen aus brei Sammlungen gebildet: aus ber Sammlung ber Bafen, welche burch bie von ber taiferlichen Regierung im fublichen Ruftland veranstalteten Ausgrabungen gewonnen worben find, und aus ben Sammlungen Piggati und Campana, welche nur in Italien gefundene Bafen enthalten. Dazu find jedoch auch noch einige fleinere Sammlungen binzu gekommen, namentlich eine, welche früher ber faiferlichen öffentlichen Bibliothet angeborte; eine zweite, welche in Reapel angefauft worden ift; die Sammlung ber Gräfin Laval; einige in Griechenland gefundene und von bem Archimandrit Arfenios dargebrachte Bafen; endlich einige Thongefäße ohne bilbliche Darstellung, welche in Bompeji in Wegenwart von Mitgliebern ber faiferlichen Familie ausgegraben worben find." - Die gange Sammlung ift in funf Gale vertheilt, von benen bie vier erften ("Saal ber altesten Bafen"; "Saal ber Bafe von Ruma"; "Saal ber fdmarzen Bafen"; "Saal ber Bafen von Rola") bie in Italien und Griechenland, der fünfte ("Saal ber bosporischen Alterthumer") die im sublichen Rufland gefundenen Bafen enthalt; nur 6 unbedeutente Befage, fammtlich ohne bilbliche Darftellungen, find burch ein gu fpat entbedtes Berfeben, obidon in Rertic gefunden, im britten und vierten Gaale aufgestellt worben. Bon ben oben angeführten Ramen ber Gale entsprechen nur bie bes erften und fünften genau ihrem Inhalt, Die ber übrigen find von ben wichtigsten Theilen beffelben, ber bes zweiten Saales insbesondere von bem berühmten, aus ber Sammlung Campana fammenden Reliefgefäße aus Kuma mit ber Darstellung ber Aussendung bes Triptolemos (Compte-rendu 1862, pl. 3; Berhard, über ben Bilderfreis von Cleufis, britte Abhandlung, Taf-III), welches in der Mitte bes Saales aufgestellt ift (Dr. 525 bes Ratalogs), bergenommen. Der Ratalog weift im Gangen 2328 Rummern auf; bie Befammtzahl ber Befäge ift aber eine noch etwas größere, ba bisweilen mehrere Befäge nach einander mit berfelben nummer (mit Beifugung ber Buchstaben a b u. f. m.) bezeichnet find. Unter Diefer großen Menge befindet fich freilich eine beträchtliche Anzahl ohne bilbliche Darstellungen, bloß mit Bergierungen versehen, oder mit Firniß bededt, oder auch ohne solchen

see the

bie röthliche ober gelbliche Farbe bes gebrannten Thones zeigend, ba bas Verzeichniß eben, hauptfächlich aus administrativen Zweden, wie im Borwort bemerkt ift, sämmtliche in ber Sammlung
besindliche Gefäße umfaßt. Die Veschreibung der einzelnen Gefäße ift, wie es von Stephani nicht
anders zu erwarten war, eine streng wissenschaftliche und erschöpsend sorgfältige: bei jedem Stude
sind die Sammlung, aus ber dasselbe stammt, der Fundort, wenn berselbe zu ermitteln war, die Maasse (in russischem und französischem Maass), die Form (durch Berweisung auf eine der auf Tasel I—VI abgebildeten 299 Basensormen) und die Technik angegeben; die Inschriften, aufgemalte wie eingekrante, bedeutungsvolle wie bedeutungslose, sind sowohl in der Beschreibung angesührt als auch auf den Taseln VII—XVI in getreuen Facsimilien dargestellt. Zwei Register,
eins der Abbildungen und eins der Gegenstände, erhöhen die Brauchbarkeit des auch äuserlich
glänzend ausgestatteten Buches.

Jena. C. Burfian.

La colonne Trajane interprêtée par Wilhelm Fröhner, Conservateur adjoint du département des autiques au musée du Louvre. Réproduction en gravure phototypique par Gustave Arosa. Paris, librairie internationale de Lacroix et Cie. 1870. Imp. Folio.

Die Trajansfäule ift zwar burch ihren Stanbort auf einem öffentlichen Blate Roms, ber allgemeinen Wallfahrtöftätte ber Archäologen, eines ber zugänglichsten unter allen Monumenten bes flaffifden Alterthums, aber bisber weber für funfthiftorifde noch für antiquarifche Studien in bem ihrer Bedeutsamfeit für beibe Gebiete entsprechenden Dage benutt worden. Der Grund bavon ift theils die Schwierigkeit, welche die Bohe der Saule und bas fpiralformige Auffleigen bes plaftischen Schmudes berfelben bem eingehenderen Studium ber Details ber Reliefs entgegenstellt, theils Die Ungenauigfeit der bisherigen Bublitationen derfelben, von denen meder bie verbreitetste von Pietro Sante Bartoli (1672), noch bie frubere und fpatere von Girolamo Mutiano (1576, wieberholt 1773 von C. Cofi) und Andrea Morelli (1752) in Sinsicht auf treue Biedergabe des Style und forgfältige Ausführung ber Ginzelheiten irgendwie genügen fonnen. Zwar eriftirten ichon in fruberer Beit in Rom vollständige Abguffe ber Reliefe ber Gaule, aber biefe maren offenbar nur febr wenigen Bejdauern juganglich\*); in außerrömischen Sammlungen waren bis auf die neuefte Beit nur Abguffe einzelner Platten oder Röpfe vorhanden, wie benn z. B. Die große Berliner Sammlung von BipBabguiffen im neuen Museum noch jest nur eine Angahl terartiger Broben ber Reliefs befist (Friederichs, Baufteine zur Beschichte ber griechisch-römischen Plaftit, Dr. 820-28, G. 508 ff.). Erft in den Jahren 1861 und 1862 wurden sämmtliche Meliess der Säule im Auftrage des Kaisers Napoleon in Rom neu geformt und banach galvanoplastische Abbrude berfelben hergestellt, welche im Louvre aufgestellt find. Diese Abdrücke sind dort mit der größten Sorgfalt photographirt und die Cliches in ber Kunftanftalt bes herrn Guftav Aroja, Die fcon in einer Reibe von Bublitationen Broben fehr wohl gelungener phototypifder Nachbilbungen von Runft - und naturgegenftanden geliesert hat,\*\*) auf Rupfer übertragen und bavon mit Druderschwärze Abzüge bergestellt worden,

<sup>\*)</sup> Bgl. Windelmann, Geschichte ber Runft bes Alterthums, Buch 11, Kap. 3, §. 27 (Bb. I. S. 461 ber Dresbener Ausgabe von 1839): "hat Jemand Gelegenheit, bie Figuren auf der Säule in Gips ge; formt zu betrachten, so wird er erstaunen über die unendliche Berschiedenheit in so viel tausend Röpsen an berselben". Derselbe (ebb. S. 482) erwähnt, daß der Abbate Farsetti ben Anschlag gemacht batte, die ganze Säule von Reuem sormen zu lassen, ein Plau, der offenbar nicht zur Aussührung gekommen ift.

<sup>\*\*)</sup> Wir erwähnen ale folde, die une theils vollständig theils in einzelnen Probeblattern vorliegen: 22 Stude vom Barthenonfries ("Les frises du Parthenon par Phidias. Vingt-deux planches reproduites

welche, in ½ ber Größe ber Originale, in Hinsicht sowohl auf Deutlichteit aller Details als auf ben plastischen Gesammteindrud nichts zu wünschen übrig lassen. Die ganze Bublisation, von welcher uns eine Probelieserung mit vier Taseln (pl. 84, 98, 106 und 107 ber ganzen Reihe ber Reliesplatten) und einem Bogen Text (Titelblatt und Vorbemerkungen über das zur Herstellung der Taseln angewandte Versahren und den beabsichtigten Umfang des Werkes) vorliegt, ist auf 5 Bände in gr. Folio berechnet, welche in 54 monatlichen Lieserungen, jede von 5 Taseln oder von 4 Taseln und einem Bogen Text im Preise von 10 Frcs., erscheinen werden. Für Liebhaber sollen 25 Exemplare auf chinesischem Papier zum Preise von 600 Frcs. abgezogen werden. Die vier ersten Bände werden die Reließ auf 186 Taseln, der fünste eine Anzahl Details auf 34 Taseln und 50 Bogen Text mit zahlreichen Holzschnitten enthalten. Der Text wird von W. Fröhner abgesaßt werden, der schon durch seine im Jahre 1865 verössentliche Schrift (La colonne Trajane, Paris 8°) sehr dankenswerthe Beiträge zur historisch-antiquarischen Interpretation der Reliess dieser Säule gesliesert hat.

Jena. C. Burfian.

par le procede de phototypie de Tessie du Motay et Marechal par G. Aroza et Cle. Paris A. Morel. 1868); eine Angahl antiler Reliess aus ber Sammlung bes Louvre (barunter ber sog. Borgbese'iche Zwölsegötteraltar auf sechs Blättern); Proben moberner Kerameutit aus verschiebenen Schulen (zur "Histoire de la Ceramique par Auguste Demmin; V. Renouard Editeur à Paris) und Darstellungen von Blättern, Blüthen und Früchten verschiebener Balbbäume (zum "Herbier forestier de la France par E. de Gayffier; J. Rothschild Editeur à Paris"). Alle biese Taseln, wie auch die ber colonne Trajane, sind in ber Druderei von Lemercier und Comp. in Paris gebruckt.



Enbe bes V. Jahrgangs.



#### Beiträge

find an Dr. C.v. Litow Wien, Therestanumg. 25)ob.an bie Beriagob. (Ceippig, Rönigoftr. 3) au richten.

22. Oktober.



#### Mr. 1.

#### Inferate

ie 2 Sgr. für bie brei tral gefpaltene Betit: gelle werben von jeber Buch: und Runfthand: lung angenommen,

1869.

### Beiblatt zur Zeitschrift für bilbenbe Runft.

Verlag bon E. A. Seemann in Teipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Nummer von in der Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift fur bildende Aunst" erhalten dies Blatt gratis. Apart bezogen kostet dasselbe 11 3 Ablr. ganzläbrlich. Alle Buch und Aunsthungen wie alle Postämter nehmen Bestellungen an.

### An die Vorstände deutscher Kunstvereine

ergeht hiermit die Bitte, im eigenen Interesse dem Unterzeichneten sobald als möglich Mittheilung über die für bas Jahr 1870 in Aussicht genommenen Kunstausstellungen zu machen. Die Aufnahme der betreffenden Notizen in den auf dem Umschlage der Zeitschrift abgedruckten Ausstellungskalender erfolgt gratis. Leipzig im Oktober 1869.

E. M. Seemann.

3nbalt: Das Riccidel:Aufeum in Dreben. — Die Galerie Lacaze. —
Mefrologe (Arancois Joireb Ravez, James George). — Aundliteratur
und Aunftbandel. — Konturrengen. — Perfonalnadrichten. — Aunftrereine. Sammlungen und Ausstellungen. — Bermifchte Aunftnachrichten,
Reuigfeiten bes Aunitbandels und ber Aunftliteratur. — Zettschriften.
— Inierate.

### Das Rietschel-Museum in Dresden.

Die Runftschätze Dresbens find feit einigen Wochen um eine neue Sammlung bereichert worben: um ein Rietidel - Dufeum. Rach bem Tobe bes großen Bilbners im Jahre 1861 murbe ber Bunfch nach einem berartigen Dentmale laut, bas am geeignetsten ichien, ben Runftlergeift bes Berftorbenen feiner fächfifden Beimath lebendig zu erhalten. Gin Komite funftfinniger Manner trat zu biefem 3mede gufammen und faufte ben reichen, aus Mobellen und Entwürfen bestehenten fünftlerifden Rachlaß bes Meisters an; hierzu tamen bie Movelle zum Luther = Denfmal, welche ber Wormfer Denfmal-Berein in liberaler Beife bem Dufenmegwede wibmete. Die fo gegrundete Sammlung wurde hierauf bem fachfischen Staate als Weschent überlaffen, ber fie foweit ergangte, bag biefelbe nun bie Berte Rietichel's mit wenigen und zwar unerheblichen Ausnahmen vollständig umfaßt. Durch Die huld Gr. Magestät bes Könige murbe bem Mujeum endlich ein paffenber Aufftellungsplat in bem obern Beicon bes t. Balais im großen Garten angewiesen; eine Raumlichfeit, melde einen ftattlichen Wefammteinbrud gewährt, wie auch eine würdige Aufstellung ber zum Theil toloffalen Berte ermöglichte.

Das Berbienst ber Einrichtung bes Dluseums gebührt bem Direfter Brof. Dr. Bettner. Wie fich nach bem von Settner ebenso praftisch wie ichon eingerichteten Duseum ber Gppsabguffe erwarten ließ, hat biefer ausgezeichnete Runftgelehrte auch bier mit feinem Berftanbnig in einem geschmadvoll malerischen Arrangement ber einzelnen Werte beren Schonheiten gur vollen Geltung gebracht und überhaupt allen Zweden bes Museums möglichst Rechnung zu tragen gewußt. Das großartige Monument, bas bie protestantische Welt bem Reformator ju Borms errichtete, nimmt bie eine Salfte bes Saales ein, ben man betritt, wenn man bie Freitreppe auf ber Morgenseite bes Balais in bie Sobe gestiegen ift. Bon ber bas Bange fronenten Hauptgestalt an bis berab zu ben Reliefs bes Postamentes und ben Wappen ber fteinernen Umfriedigung, findet fich bas gange Denkmal in jeinen Silfsmorellen bier ver, und ihre Aufstellung giebt, soweit bies ber Rannt gestattet, wirlungevoll ben Ginbrud bes Wormfer Monumentes wieder. Daneben besitt bas Museum bie beiben erften Denkmalentwürfe, wie bie Sliggen gur Figur Luther's. ben Rietschel zuerst im Möndvolleibe barftellen wollte. Dem Lutherstandbilte gegenüber, in ber Mitte ber anderen Saalhälfte erhebt sich sobann bie 1848 für Braunschweig vollendete berrliche und epochemadente Leffingftatue. Zwei Einzelstatuen und zwei Gruppen umgeben tieselbe. Die Statuen find Die Rarl Maria v. Weber's und Thaer's. Lettere murbe fur Leipzig ausgeführt; erftere, in ber bie

schwierige Aufgabe, bas Bejen eines Tonbichters plaftifch auszubruden, einfach und ichon geloft ift, fur Dresben. Die beiben Gruppen im Bintergrunde find bie fur bas Braunschweiger Schloft mebellirte Quabriga und bas Goethe=Schiller=Dentmal für Beimar. Bon Intereffe und instruktiver Bebeutung find bie Reihenfolgen von Sfigen zu biefen monumentalen Arbeiten, welche nebft bem Entwurfe zu einer Gellertstatue und verschiebenen fleineren Werken an ben Banben und in ben Fenstervertiefungen placirt worten fint. An ben Gaal, welcher bie biober genannten Bildwerte birgt, ftogen noch brei neben einander liegende fleinere Raume. In bem erften, mittlern Raum feffelt und gunachft ein Bert, in bem ber religiofe Sinn und Die Gemuthotiefe bes Deifters feinen fconbeitevollften Ausbrud gefunden bat. Es ift eine Picta, in Marmor fur bie Friedensfirche ju Botsvam ausgeführt, eine ber munbervollsten Bluthen driftlicher Runft. Ein zweites Wert biefer Richtung ift ein Crucifix mit Maria Magbalena, für bas Alofter Marienstern. Bieran reiben fich brei Motelle ju ten Statuen ber Rars binaltugenben am Monument Friedrich August's von Sadifen und bie aus bem Jahre 1835 ftammenben gwolf Reliefrarftellungen ber Rulturgeschichte ber Meuschheit für bie Aula ber Universität Leipzig. Ferner eine Ceres und entlich eine Reihe prächtiger Buften, unter welchen wir nur bie mufterbaft aufgefafte und burchgeführte Bufte Rauch's als eines ber besten Bilbniffe ber Renzeit hervorbeben wollen. Im zweiten Raum fobann ift in ber Mitte ber Entwurf zu bem im Zwinger befindlichen Konig Kriedrich = August = Denfmal aufgestellt; mabrent langs ber Wante bie Figuren und Reliefs binlaufen, welche Rietidel für bas Dreebener Softheater arbeitete. Chenfo finten fich bier tie Cfigjen gum Wiebelfelbichmude bes Opernhauses in Berlin; forner bie Entwürfe zu einer Nymphe, zu einer Caritas, zu einer Geethestatue u. f. w. Auch ben befannten Christengel, Die reigenden Reliefmebaillone ber vier Jahreszeiten und ber beiden auf Panthern reiteuren Amorinen, tie in ihrer naiven Grazie unübertreff: lich find, erbliden wir bier, wie noch eine Menge fein charafterifirter Bortraitvarftellungen (Meraillone), die, gleich ben Büften, ichen burch ihre Wegenstände intereffant nach verschierenen Seiten, auch alle bie fünftleriften Gigenfcaften befunden, bie Rietichel's Bebeutung ausmachen. Der britte und lette Raum enthält eine große Beichnung von ber Sand bee Meiftere aus tem Jahre 1829; sebann bie anmutbige Ctatue eines Mabchens mit einem Schmetterling; und ichlieflich, in Gligen- und Bilfemobellen, bie jum plaftifden Edmud bee biefigen Mufeume von bem Künftler gelieferten gablreichen Arbeiten. Dies ift im Wefentlichen ber gegenwärtige Bestand bes Rietichelmuseums, bas sicher eine gern- und vielbesuchte, genußund lehrreiche Stätte für Runftler und Runftfreunde C. C. merten mirb.

### Die Galerie Lacage,

eine ber reichhaltigsten und werthvollften Brivatsammlungen Franfreichs, ift fürzlich gemäß lehtwilliger Berfugung bes Eigenthumers in ben Besit bes Louvec übergegangen, wo ihr ein besonderer Saal eingeräumt werden foll.

Der Sauptwerth biefer Sammlung besteht in ihrem großen Bestande an trefflichen Berten ber nieberländischen und flamantischen Soule. Die Reigung bes eifrigen Sammlere war lebiglich auf Die Meifter bes Rolorito gerichtet, und Lacage gablte in erfter Reibe zu ben tonangebenden Runftkennern Frankreichs, welchen bei Bemalten ausschließlich bie malerische Bollenbung bes Dadwertes ale bas Ariterium ber Bortrefflichteit erscheint. Bu ben Perlen ber Sammlung geboren brei Rembrandt's, ein Rubens'iches Bilbnif ber Maria von Medici, mehrere Teniers', Dftabe's, Snybers', Enpp's, ein Belagquez, zwei Tizian's und ein Tintoretto. Besondere Borliebe hatte Lacage für Charbin, von welchem Meifter er gebn Stude gufammenbrachte. Eins berfelben, welches er im Jahre 1825 für la Franken von einem Bilbertrobler taufte, bilbete bie Grundlage ber ganzen Sammlung, in welcher bas 18. Jahrhundert außerdem durch Arbeiten von Greuze, Watteau und beffen schwächeren Rachahmern, ferner von Largillière, Rigaud, Fragonard u. A. in glanzenber Beife vertreten ift. Dem Mobegefcmad bes zweiten Raiserreiche für bie Maler ber Regence und ber Zeit Louis XV. leistete ber bei keiner wichtigen Parifer Berfteigerung fehlende Lacage nicht geringen Borichub, zumal ba er in bem Rufe eines Kenners von feinstem Geidmad ftanb.

Lacaze war eine im Hotel Drouot Jebermann befannte Originalfigur. Bou ber wunderlichen Berjonlichkeit bes reichen Mannes giebt Burty in ber "Chronique des arts" eine intereffante Beschreibung, ber wir bas Nachfolgende entnehmen. Er war von mittlerer Größe, wohlbeleibt und glatt rafirt wie ein Abbe: wenn er lächelte, verzog er in feltsamer Beife ben Mund; feine fleinen fcmarzen Augen hatten einen burchbringenben festen Blid. Eine schwarze halebinde war um feinen furzen mißgestalteten hals mehr umgewidelt als umgefnüpft. Commer und Winter trug er einen langen jugefnöpften Ueberrod, von bem er fich nur trennte, wenn er ichlafen ging. Unter biefem weuig ansprechenden Mengern hatte Niemand ben fein gebilbeten Geist gesucht, ber ihn auszeichnete; noch weniger vielleicht bie vortrefflichen Eigenschaften bes Bergens, Die Seelengute und Milbthätigfeit, von benen namentlich bie Errichtung eines Cholerahospitals im Jahre 1849 Beugniß giebt, bader in feinem eigenen Saufe etablirte, brei Wochen lang Tag und Nacht seinen franken Gafte eigenhändig Gulfe leiftenb.

Seine Galerie fant Jebermann offen, ber fich fur

Runft intereffirte, Ginbeimischen wie Fremben. Gemalte hingen ohne sonderliche Ordnung in einer Rimmerreibe, Die nach bem Garten binausging. Rünftlern gestattete er gern bei ibm gu fopiren. verfucte er fich felbst im Malen und nicht ohne eine gemiffe Benugthuung wies er auf feine großen Stilleben obne Karbe und obne Wirkung bin. wobei er mit einer Milbe, bie ben Spott nicht auftommen ließ, ju fagen pflegte: "Co praparirte Charbin feine Sintergrunde. Bon Chardin habe ich bies Impasto gelernt."

Den Berth ber Lacaze'iden Galerie, welche boffentlich bald im Louvre ben Runftfreunden zugänglich gemacht werden wird, icat man auf mehr als anderthalb Dillionen Franken.

#### Hekrologe.

Raves, François Joseph, ber attefte ber belgifden Maler und ehebem Director ber Runft Alabemie gu Bruffel, geboren 1787 in Charleroi, ift am 12. October geftorben.

Jones George, ein geachteter englischer Schlachten-maler, Mitglied ber t. Aunftalabemie zu London und lang-jabriger Konfervator berfelben, ift 84 Jahre alt gestorben.

#### Kunftliteratur und Kunfthandel.

Bon Chriftian Roth's plaftifcheanatomifchem Atlas A Bon Chriftian Roth's plaftifch-anatomifchem Atlas jum Studium bes Mobells und ber Anite ift fürzlich im Berlage von Ebner und Seubert in Stutigart die erste Halfte ausgegeben worden. Dieselbe entbalt 12 Taseln in Polzschnit nebst zwei Erklärungstaseln und Tert. Es ist eine besannte Tbatsache, daß die besten anatomischen Atlanten und Pandsbucher bei aller Genauigleit der anatomischen Thatsachen gleich: wohl mandes bem Rünftler Wünfdenewerthe nicht bieten und in ber That auch ihrer Anlage nach nicht bieten tonnen; benn biefer beschäftigt fich bauptfächlich mit ben Formen und gerabe biefe find in ben meiften berartigen Buchern nur fehr unters geordnet, theilweife fogar vernachläfigt. In ber unfunft: gerichen Behandlung berartiger Werle einerseits und in ber großen Abneigung ber kunstler gegen ben Secirsaal andrer-feits liegt wohl ber Grund, bag bas so überaus notbwendige Studium ber Angtomie im Allgemeinen entweder ganz übergangen ober boch ju leicht bebanbelt wirb. Das Rotb'ide Bert burfte unfere Erachtens ben bezeichneten Anforderungen ber Gegenwart nachsommen und ben berührten Mangein ents gegenwirten tonnen. Des Runftlers Athietenftatue, welche Minden vor zwei Jabren bie Afabemie ber bilbenden Kinste in Belinden bie Aufmerksamkeit auf sich zog und über welche sich schon vor zwei Jabren bie Afabemie ber bilbenden Kinste in Wünchen wie ihr Direktor Wilhelm von Kaulbach auf tas Bunftigfte aussprachen, beweift, welche Erfolge ein langiabriges eingebenbes Stubinm am Cabaver, verbunben mit fteten Rud: bliden auf bie Unife, nach fich gog. Auch Professor Rollifer in Burgburg rubmte bie Wahrbeit ber Darftellung ber Musteln im Stabium ber Birtfamteit ober bes Lebens, nachbem er bie ibm vorgelegten Beidnungen forgfaltig burchgefeben. Der Berfaffer bat feine Abside, bem Studirenden ein davalte-riftifches Bilb ber filr bie Blaftit in Betracht tommenben Theile bes menfchlichen Körpere zu geben, vollfommen erreicht und fo ein flares Berfiandniß ter Mustelformen und Stelett. Theile von ben Mobellen unabbangig gemacht. Gein Wert bat von ven wederen unavvangig gemacht. Gein Wert bat übrigens noch baburch wesentlich gewonnen, daß er selber bie Zeichnungen auf Dolz berkelte und ben Schnitt sorgsältigst uberwachte. Die zweite Gälfte bes Werkes wird im Laufe bes Windere erscheinen und ber Preis für das Gange etwa 9 Gulden ober  $5^1/_2$  There betragen. Wir sommen auf das

Bange ausführlich gurud.
\* Die Landauer'iche Cammlung in Ctuttgart, beflebend aus 129 Gematben von italienischen, frangofischen, spanischen, beutschen und niederlandischen Meistern, jum Theil Werten von bedeutenberem Rang, wird fünftigen Monat öffentlich verfleigert werben.

Schnorr's italienifche Landichaften. Wir machen unfere

Lefer befonbers aufmertjam auf bie biefer Rummer angeheftete Anzeige ber Berlagshandlung von Alphons Dier über bie im Preise wesentlich ermäßigte Sammlung von Photographien nach landschaftlichen Zeichnungen von Jul. Schnorr von Carols-felb, unter hinweis auf ben im Jahre 1567 in ber Zeitschrift

über ben Meifter veröffentlichten Auffat von Dar Jorban. Bon Fr. Bod's Rheinland's Bandenfmale bes Mittels alters (Berlag von L. Schwann in Reug) find bis jest im Gangen acht Lieferungen ericbienen. Das 3. heft bringt bie Pjarrlirche zu Andernach, bas 4. die Peterslirche und Werners-tapelle zu Bacharach, bas 5. die Mathiastapelle zu Kobern und Kampehoftapelle zu Köln, bas 6. die Bauwerke Philipps von Schwaben am Aachen bar 7 bie Willetin bie Kurie Richards von Cornwall zu Aachen, bas 7. bie Stiftelirche zu Schwarzeheinborf, bas 8. St. Gereon in Köln. Den Text zum 5. und 8. Defte bat A. Reichensberger geliefert. Billigleit und gute Ausftattung find Borguge ber Defte, welche ihnen eine große Berebreitung fichern. Die Iuftrationen in Holzschnitt find mit ben Mitteln einer Angabl abliger Runftfreunde hergestellt.

\* Joseph Reller. Der früher von und bereits ermähnte Stich Reller's nach Raffaet's firminicher Mabonna ichreitet seiner Bollenbung entgegen und foll, wie wir beren, Ansang nachften Jahres jur Ausgabe fommen. Gine fleinere Arbeit nachten Javres zur Ausgave tommen. Eine fleiner Arbeit bes Meisters, welche vor einiger Zeit bei Julius Buddeus in Düsseldorf erschienen ist, baben wir nachträglich nech uns sern Lesern zu empsehlen. Es ist ein trefslicher Stick von Deger's "Mater dolorosa." Das Bilb weist in ber treuen und sein durchgeistigten Wiedergabe des Bildes alle jene Vorzige auf, durch welche der Gründer und Leiter der Düsseldorfer KupserstechersSchule zu so hohem Ruhme geslanze ist

langt ift. Reigel's Runftauction am 1. November bringt bie reiche Rupferftichsammlung von C. Wiesboed in Wien und bie Aunstbibliethet von Dr. Duisburg in Danzig gur Berfleigerung. Der Katalog umfaßt über 3000 Rummern.

Berfleigerung. Der Ratalog umfaßt über 3000 Rummern. Bierre Diguard's Portrat ber Maria Mancini im Berliner Mufeum, befanntlich eines ber vorzüglichften Berle bes Dleifters, ift von Robert Repber in Rupfer gestochen und wird bemnachft im Berlage von E. S. Schröber in Berlin

ericheinen. Bon Raffact's Madouna bel Balbacchino ift ein großer Rupferftich in Linienmanier von Giovanni Focella fürzlich in Gloreng erfcbienen.

#### Konkurrengen.

. Die Jurn über ben Wiener Rathhausban bat ibren Spruch gefällt. und fammtliche eingelaufenen Projette fint feit voriger Woche im Runfterbaufe offentlich ausgestellt. (Daß voriger Woche im Künfterbaufe öffentlich ausgestellt. (Daß bies erft mit tem 1. December geschehen werde, wie neulich angegeben, berubte auf einem Dructverseben). Das Preisges richt bat nach eingebender Prüfung ber 64 Konfurrenzprojette folgende Beschiffe gesagt: 1. Die mit Preifen zu bonorirenben Brojelte find:

Mit Preisen von 4000 fl.: Rr. 14. "Saxa loquuntur" (Oberbaurath Friedrich Schmitt); Rr. 10. "Ojala" (Ambroise Bautro, Ardicelt in Paris); Rr. 7. "L'art unit les peuples" (Ernst Charten, Architest in Paris); Rr. 29. "Zelinta" (Gustav Ede und Julius Benda in Berlin).

Mit Preisen von je 2000 fl.: Nr. 5. "A l'alliance des

nations" (E. Demangeat, Architest aus Paris): Ar. 21. "Bürgersinn" (Otto Thienemann, Architest aus Prien): Ar. 31. "Saluti
jublicae" (A. Biunischi, Architest aus Priecherg); Ar. 6.
"Cencorbia" (Alois Burm, Architest aus Bien).

Mit Breisen von je 1000 fl.: Nr. 37. "Bas er tann, schafft ein Dann" (Start König, Architett aus Wien); Nr. 32. (Yntwig Lang, Architeft aus Baben: Baben); Dr. 15. "Liberi cives optimum reipublicae fundamentum" (3. Ullmann, Architeft aus Prag); Rr. 11. "Rach Art ber Alten neu gestalten" (h. Dertel, Architeft aus Münster in Bestialen).

2. Das Brojelt 14 mirb mit 9 Stimmen gegen eine als bas unter allen Konfurerrojeften bem Brogramme am meiften entsprechente und jur Ausführung am ebeften geeignete bem Gemeinberathe gur Annahme empfohlen.

3. Das Schiebegericht ift nicht in ber Lage, bie Roften

151

für biefen Ban auch nur approximativ anzugeben.

4. Die Brojefte 43 und 47 baben bie fefigefente Bau-Area überidritten und mußten außer Konturs gefett werben, fwie: wol fie berudfichtigungewerthe Arbeiten gewesen maren.

Inbem wir uns bie Rritit ber preisgefronten Projette und bes banach in erwartenben Ergebniffes biefer Konfurreng für bie nachfte Rummer verfparen, wollen wir bier nur noch bervorbeben, baf bas jur Ausführung empfohlene Projekt bes Derbauratbes Gr. Comibt im reichften getbifden Stol ge-balten ift. Befast wurde ber betreffenbe Befdlug nabequ ein: bellig. Die einzige Stimme, welche fich bagegen erflatte, wiegt freilich fcmer: es ift bie Gottfried Semper's, mab: rent Oberbaurath Banfen bas Referat im Ginne ber Da: joritat führte. Gerate feiner beredten Empfehlung bes Comibi's ichen Entwurfes, ben er mit unbezweifelbarem Recht für ben relativ beften unter ben vorliegenden ertlatte, foll bas fo berftimmt gefaßte Botum zu banten fein. Die fibrigen mit Breifen betachten Projette find fast fammtlich im Renaiffanceftyl gebalten, mebrere im Styl ber frangofischen Spatrenaissance.

Bestimmungen bei Ronfurfen für Berte ber Architettur, Malerei und Blaftif. Bom hauptvorftanbe ber beutiden Runfigenoffenschaft in Bien gebt uns folgende Mittheilung gu: "Laut Befchluß ber General Berfammlung ber allgemeinen beutichen Runfter Berfammlung vom 2. Gept. 1568 in Wien murbe ber hauptvorstand beauftragt, aus bem bereits vorbandenen Materiale ein Statut zur Regelung bes Konturs: wefens zu entwerfen. In Folge bessen bat berfelbe ber Delegirten. Bersammtung in München am 15. September 1869 biese Ausarbeitung zur Beraibung vorgelegt, und ift selbe in solgender Form endgiltig angenommen worden. Gleichzeitig wurde jum Beschluffe erhoben, baf biefe, jum Schute ber Ronfur: renten verfagten Normen für alle Mitglieber ber beutschen

Runfigenoffenicaft jur Geltung gelangen follen."
"S. 1. Das Preisgericht foll aus einer möglichft fleinen Angabl vertrauungewirdiger Berfonen besteben, von welchen

tie Debrjabl Fachmanner finb.

S. 2. Die Richter find im Brogramme ju nennen. Gie muffen baffelbe vor ber Beröffentlichung gebilligt und fich gur

Unnahme bes Richteramtes bereit ertfart baben. § 3. Die Annahme bes Richteramtes bedingt Bergicht: leiftung auf jebe Breisbewerbung und Beibeiligung an ber

Aneiübrung bes betreffenben Auftrages.

S. 4. Das Programm barf an Slizzen und Mobellen, bei Werken ber Baukunst an Zeichnungen und Berechnungen nicht mehr verlangen, als die klare Darlegung bes Entwurfes erforbert, und muß die Massikäbe für tiefelben genau vorzeichen. Bei Konkurrenzen für Arbeiten ber Malerei soll bie Große ber tonfurrirenben Arbeiten, bie Art und Beife berfelben vorgeschrieben sein, b. b. es muß genau gesagt fein, ob blos burch Kartone, ober burch folorirte Arbeiten, ober burch beibe fonfurrirt werben foll.

§ 5. Das Programm bat beutlich auszubrilden, ob bie Einhaltung eines bestimmten, im Programme genannten Ber: ftellungspreises rigorofe Bedingung ift, und also beffen Ueberidreitung bie Ausschliegung vom Konturfe nach fich giebt, ober ob bie angeführte Summe nur ale beiläufige Annahme gu

gelten bat.

S. 6. Die Ausschliefjung eines Entwurfes von ber Breis: bewerbung barf im Allgemeinen nur flatifinben:

a) in Folge nicht rechtzeitiger Einlieferung. b) bei jedweber Abweichung vom Brogramm.

Eritt biefer Fall bei allen eingefanbten Werten nach Anficht ber Richter ein und bleibt fomit ber Konture erfolglos, jo baben bie Richter ihren Urtheilespruch Effentlich ju motiviren. Wird in biefem Falle ber Konfure, bie gleiche Auf-gabe betreffent, wieberholt, fo muß ein neues Programm ausgegeben merben.

S. 7. Coweit tonfurrengfähige Arbeiten vorbanben finb, muffen bie ausgesetten Breife unter allen Umftanben an bie

relativ besten Entwürfe vertheilt merben.

S. 8. Cammiliche eingelieferten Arbeiten find bor ber Buertennung bes Preifes minbeftene zwei Bochen lang aus: guftellen.

§ 9. Die preisgefronten Entwürfe find nur bann Gigen: thum bee Breisausichreibers, wenn beren Ausführung burch ibren Antor erfolgt. Das geiftige Eigenthum bleibt ben Rünftlern.

S. 10. Der erfte Preis muß minbeftens bem honorare entfprechen, welches ein renommirter Runftler für berartige Arbeit ju erhalten pflegt.

S. 11. Beber von ben Breierichtern gefällte Urtheilefpruch

ift vollständig zu veröffentlichen. S. 12. Das Konfurreng-Programm ift sowohl seitens ber

Ausfleller wie ber Ronfurrenten als ein jubiciell binbenber Mft au betrachten.

#### Dersonal-Nachrichten.

Brofeffor Anton Springer in Bonn ift an Stelle bes verfterbenen Brof. Otto Jahn jum Borftant ber vereinigten Mujeen ber Universität Bonn ernannt werben.

Brofeffor B. Blodhorft wirb mit Beginn bes Binters von Beimar, wo er feit brei und einem halben Jahre als Lebrer an ber kunfichule gewirft, nach feinem früheren Bohnorte Berlin gurudtehren und in bem Racipneli'ichen Balaft am Ronigsplate ein Atelier bezieben.

Brofeffor 2B. Lubte begiebt fich biefer Tage in Beglei: tung ber Ronigin Olga von Burttemberg auf zwei Monate

nach 3talien.

#### Kunstvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

B. Der Runftverein für die Rheinlande und Beftfalen in Duffelborf wird im Jahre 1870 ftatt bes üblichen Rietensblattes eine Pramie unter feine Actionaire vertheilen, wie fie ichener und murbiger vielleicht noch tein Runftverein ausgegeben bat. Die großartigen Frestogematbe Alfreb Retbel's im Raiferfaal bes Aachener Rathbaufes murben namtich in feinem Auftrag burch bie pplographische Anftalt von R. Brenb'amour in Duffelborf vervielfältigt und follen, zu einem Album von acht Blättern vereinigt, bei ber nächsten Berloofung jur Bers theilung gelangen. Es verbient ein folches Unternehmen mabrlich alles lob und muß anbern Runftvereinen bringend gur Rachahmung empfoblen werben. Bas bie holgichnitte felbft anbelangt, fo geboren biefelben jebenfalls ju bem Bebeutenbften, mas in neuerer Beit auf biefem Gebiete geleiftet worben ift. Josef Rebreu bat bie Zeichnungen zu ben vier von ihm nach Retbel's Entwürfen ausgeführten Freeten felbft geliefert, mab. rend Albert Bauer bie vier von Rethel's eigener Sand ftams menben Bilber gezeichnet bat. Diefe in jeber Beziehung rub: menewerthen Zeichnungen find bann photograpbifc auf Bolg übertragen und mit genauer Berudfichtigung ber Linienführung ber Originale geschnitten worben, so bag man bieselben taum treuer wieberzugeben vermag. Wir find fest überzeugt, baß bieses Wer! bei seinem Ericheinen ber polographischen Anftalt von Brend'amour ebenso allseitige Anerkennung erwerben wirb, wie fie auch bas in Munden ausgestellte Blatt "Karle bes Großen Einzug in Pavia" bereits gefunden bat.

#### Vermischte Aunftnachrichten.

- Berr von Fahrenheid-Bennuhnen bat vor Aurgem burch ben Sofpbotograpben Carl Sud aus Berlin eine große Angabl photograpbifcher Mufnahmen feiner Befipung in Litthauen, sowohl ber Bauwerte und beren Interieur's ale auch ber einzelnen Runftwerte feiner reichen Cammlungen, berftellen laffen. Bie wir boren, find biefe Blatter, beren eine gange Reibe fürglich in ber Gipung bes Berliner photograpbifden Bereine vorlag, junachft nur für ben perfonlichen Bebarf bes Berrn v. Fahrenbeid bestimmt, werben jeboch hoffentlich fpater

auch bem Runftbanbel juganglich werben. Der Galeriefaal in herrenhausen bei hannover, von beffen begonnener Restauration icon im zweiten Jahrgange ber Runft Cbronit. Seite 54, Ermahnung geschab, ift auf Berantaffung ber t. preußischen Berwaltunge Commission endlich in diesem Jahre durch die schon seiher genannten Klinstler A. Sefar und Eduard v. Duber: ba Konservator Eige ner als Komité: Mitglied ber Münchener Ausstellung alter Gemälbe behindert war, vollendet worden. Das burch die f. Kommission von dem herrn hofmaler Desterley und Bauraib Buble ale Fachmanner eingeholte Gutachten betont hauptfachtich, bag gerabe burch bie Unterbrechung ber Reftau-ration bie Technit berfelben gepruft fei, indem trop ber in jebem Winter in bem Gaal gestellten Orangerie und ber bas wille Anerkennung. Somit ift bem in der Aunfts Chronit 1967 ausgesprochenen Wuniche entsprochen worden und ber Rachweit ein intereffantes Monument fpaterer italienifcher Frestomalerei vom Ente bes fiebengebnten Jahrhunderts gludlich

Sn. Bon einem Wieberaufban bes Dresbener Theaters verlautet leiber noch immer nichts Bestimmtes. Gider ift nur, berlautet leider noch immer nichts Sestimmites. Sieger ift and, bag von Seiten ber sächsischen Regierung an Semper bis jett tein Ruf ergangen ift, um bei Biederherstellung seiner Meifterschöpfung sich seiner Mitwirlung zu versichern. Indef laft sich wohl kaum annehmen, bag man in ben maßgeben ben Kreisen sich bes unschählbaren Bortbeits begeben werbe, bag ber Meister noch unter ben Lebenben ist. Angesichts ber grandiosen Ruine, die das schöne Ebenmaß ber Verhältnisse, die Harmonie, mit ber bas Einzelne zum Ganzen stimmt, bem Auge noch beutlicher als ber unversehrte Bau darlegt, kann bem Auge noch beutlicher als ber unverlebrte Bau barlegt, tann ber Gebanke nicht Raum gewinnen, ein Anderer als Semper solle Dresden Ersat bieten für bas Berlorene. Auch haben Diejenigen sicher Unrecht, bie ber Meinung sind, die Ersinnerungen an die Ereignisse bes Jahres 1849 würden bei König Johann zu schwer in die Wagschaft fallen, als baß an eine Berusung Semper's gedacht werden könne. Wir sind ber lleberzeugung, daß der erleuchtete und durch hobe Geistesbildung ausgezeichnete Fürst an Großherzigkeit den Medicernum Nichts nachsteht, die dem Künftler Michelangelo nicht entsgalten, was der Bürger und Parteigänger ihnen Schlimmes ungefügt.

Jugefügt. Ausgrabungen in Athen und Umgegend. Wir haben Undgrabungen in Athen und umgegend. wir paven unlängst gemelbet, baß herr Architelt Ernft Ziller, besannt burch seine Arbeit über die Eurven am Parthenon und seine Aufahme bes großen Theaters bes Dionpsos, als Bauleiter bes nach Th. hansen's Entwurf auszusührenden Atademiegebäudes sich wieder nach Athen begeben habe, um bort in den Stunden seiner Muße auch seine früheren archäologischen Arbeiten wieder auszunehmen. Peute können wir bereits von erfreutichen Resultaten seiner Bemühungen melben. Dr. Ziller ichreift b. b. 27. Sent. an den Berausaeber b. Bl.; "Seit ein schreibt b. b. 27. Sept. an ben Perausgeber b. Bl.: "Seit ein vaar Bochen mache ich Ausgrabungen im Stadium zu Athen und bin so glücklich gewesen, am hinteren Theile best selben noch bie Substruktionen von Sitreiben, ben Korribor vor ber erften Reihe und bie Bruftwand an ber inneren Seite bes Korribors ju finden. Die nachgrabungen werben fortigefent; vielleicht finde ich auch noch etwas von ber Meta. Was bier noch erhalten fein mag, läst fich nur vermutben: jeben: bier noch erhalten sein mag, läßt sich nur vermutben: jedenfalls ift es aber nun möglich geworden, die genaue Lage bes Stadiums zu bestimmen. Auf der Stelle, wo ich grade, beträgt die Verschüttung 2½ Meter." — Auch im Piräus hat Dr. Ziller seit einem halben Jabre Ausgrabungen gemacht und namentlich auf der Hobe von Munichia in der sogenannten Grotte der Arethusa, wo E. Curtius 1862 die Ausgrabungen

Grotte der Arethula, wo E. Curtius 1862 bie Ausgrabungen begann, ein umfassende unterirdisches Wasserwert bloggelegt.

? - Innsbruck. Vor Kurzem siel die Decke von den früber bereits erwähmen Freelen am Ottenthalischen haus zu Innsbruck. Eine Pladonna und die Porträts ausgezeichneter Tyroler an der Front sallen zunächst in's Auge. Unter der Brüsung der Chorsenster sind sechs Genien angebracht: die Aftronomie, der Frieden, der Krieg, die Poesse, der Ackerdau und die Malerei. Die Bürschchen sehen aus, als spürren sie wirtung von Birkenreisern oder Pslaumenmuß. Aumnuth und Grazie will dem trästigen Plattmer nicht leicht gelingen, wie denn überhaupt diese stulisten Vorräts und die Madanna wie denn überhaupt diese stollstren Portrats und die Madonna nicht zu seinen besten Arbeiten gehören. — Für die Natur-jorscher war eine Aunstausstellung arrangirt. Wan möchte lier die Tyrolermeister juchen, leider waren sie sast alle zu Dausse geblieben oder wie Wörnde nicht auf das Beste verteen. Das Uebrige mar großentheits von wenig Bebeutung, meift Bilber, Die icon viele Statte und Lanber gefeben baben, obne verlauft zu werben. — Am Reboutensaal besand fich ein altes vertauf zu werren. — um Revolltenfaat befand fich ein altes freekto aus dem sechzehnten Jahrhundert, darstellend wie ber Hatur-forscher einem Diebe die Hand abhackt. Um vor ben Natur-sorschern ganz modern zu erscheinen, bat man es nun ohne Rücksicht auf ben historischen und kunfthistorischen Werth frisch: weg übertuncht.

Das Prafibium der Alademie ber bilbenden Runfte in Bien macht bekannt, baß zwei Michael Suber'iche, burch urfunde vom 28. Februar 1824 gestiftete Stipendien, jedes im Betrage jabrlicher 115 fl. De. B., an zwei arme Schiler ter Malertunft", und zwar an einen, welcher Blumens ober Andschaitsmaler werben will, und an einen anderen, welcher bie Architektur ober als Delovateur die Malertunst erternt; serner ein helm'sche Stipendium im Betrage von jährlichen 195 st. De. B. an einen Zögling der Malers oder Kupferstecherschule, welcher besondere Kähigseit und Fleiß bewährte, dabei aber arm, und in Ermangelung eines solchen an einen

würbigen, burftigen Couler einer anberen Abtheilung ber Atabemie ju vergeben find. Der Genug ber Stipenbien bauert brei Jahre, vom zweiten Semefter bee Studienjahres 1868/69 angefangen, wenn ber bamit Betraute burd "unausgesetten Fleiß, entsprechende Fortidritte und sittlich gutes Berbatten sich besselben würdig erweist". Diejenigen, welche sich um biese Unterstützung zu bewerben beabsichtigen, haben ihre mit Tauffchein, Dürftigleits und Studienzeugniffen wie mit ibren letten Arbeiten belegten Gesuche langftens bis 1. Rovember b. 3. in ber Kanglei ber Atabemie ju überreichen.

\* Die Cammlungen für bas Biener Chiller Denfmal haben bereits bie Summe von 32,000 fl. 6. 28. erreicht. ein für bie Rurge ber Beit, feit welcher bas Unternehmen begonnen wurde, bochft bebeutenbes Resultat. Das Denfmals Momité bat begbalb nun bereits bie Frage nach ber Babl bes Runftlere in Ermagung gezogen und wird nachftens mit einer barauf bezüglichen Aufforderung an bie Deffentlichfeit treten.

#### Uenigkeiten des Kunsthandels und der Kunstliteratur.

Rosengarten, A. Die architektonischen Stylarten. Zweite Auff. Mit 639 Holzschnitten. 456 u. XXI Seiten. gr. Lex. S. Braunschweig, Vieweg & Sohn. 4 Thlr. Schultz, Joh. Karl. Trutti Frutti, in malerischen Originalradirungen mit Text. (In 12 Blatt.) 1. Lief. (Enth.

6 Blatt, als: 1. Auf den Dächern Danzigs (zugleich Titel-blatt mit Dedikation). 2. Agrigent. 3. Hela bei Danzig drei Platten). 4. Selinus oder Selinunt in Sicilien. 5. Münster zu Ulm. 6. Pfarramtsstube von St. Barbara in Danzig. Chin. Papier. Nebst 2 Bl. Text. Leipzig, R. Weigel. gr. qu. Fol. 5 Thir.

Steinhausen, W. Sechs Bibellesezeichen. Nach hnungen von W Steinhausen in Holz geschnitten Zeichnungen von von Prof. H. Bürkner und A. Gaber. (Enth.: Blatt 1. Der Kümmerer aus dem Mohrenlande; 2. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren; 3. Der barmherzige Samariter; 4. Dein Wort ist meines Fusses Leuchte etc.; 5. Der verlorene Sohn; 6. Er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass du deinen Fuss nicht an einen Stein stossest.) Berlin, Ernst Müller. Hoch schmal 8. In Enveloppe 15 Ngr.

#### Beitschriften.

Chriftliches Annftblatt. Rr. 9. 10. Mite Glochen in ter Graficait Wernigerobe. — Sauvrverfammlung best Arreine für driftliche Aunft in ber erang. Rirde Murtenberge. — Momanifder Leudter and bem Mitterftifte Gemburg. — Die Romifchen Ratafoniben.

Mittheilungen des k. k. österr. Museums. Nr. 49. Hallein und die Holzschnitzindustrie. – Kunstgewerbliche Ausstellungen in den Krontindern. – Von der Ostashnitziechen Expedition. – Die Arbeiter-Industrie-Ausstellung. – Stundeneintheitung der Kunstgewerbeschule für das Wintersemester 1869–70.

Photograph. Mittheilungen. Nr. 67.
Ferd. Beyrich †. – Mittheilungen aus dem photogr. Atelier der k. Gewerbe-Akademie.

Gewerbe-Akademie.
Gewerbehalle. Heft 10.
Majouten. Ben Jak. Kalte. (Schluß). — Renatskautefüllung vom Portale der Kirche St. Gukade in Paris. (16. Jahrb.) — Killung aus dem Keftbull des Oftbabnbofes zu Berliu. — Mobern mauricher Ares und Kaltung. — Muster von einem Altaridrein in Rottweil (15. Jahrb). — Aegeneburger Silbersund (10 Abbulbungen). — Blumenkord von Majolifa. — Schrant in Rusbanmbofs. — Busie und Bankeileltung. Ausgugtich und Studi für Speciezimmer. — Aenergauge und Roblem ichaufeit, irkassische Merien. Berziere Initialen. — Manfardungtter für die Marthalle in Berlin.

La valerig de Cassel. (Mit Abb.). — Exposition internationale de

La galerie de Cassel. (But Abb.). — Exposition internationale de Munich. — Exposition de l'Union centrale des beaux-arts appliques à l'industrie. (But Abb.). — L'Académie de France à Rome. — Rome ancienne. — L'administration des beaux-arts au milieu du XVIIIe siècle.

Chronique des Arts. Nr. 40.
Les cartons de Raphael au musée de Kensington. — Les ruines d'Angeo

Journal des Beaux-arts, Nr. 18, 19, Salon de Bruxelles. — Exposition de l'Union centrale des aris industriels.

The knights of the middle ages. (Rit 25b). — British and american sculptors in Florence. — A trip to the Amsterdam exhibition. — Oblivary (Leys: Amengand). — The stateley homes of England. VII. Alawick castle. (Rit 25b.). — Adam Kraft and his school, by Fr. Wanderer. — Munich international exhibition. — The South-Kensington Museum. VIII. — British artists Nr. 87. David Octavius Hill. Art-Journal.

#### Inferate.

In bem unterzeichneten Berlage erfchien neu:

Grimm (Herman), Neue Effans über Kunft und Literatur. Belinpapier. gr. 8. Eleg. geh. 2 Thir.

"hier tritt und eine befestigte tunftlerifche Mannhaftigleit entgegen mit großen, jugleich sulturgeschichtlichen Interessen, selbftanbig anziehenbe Momente ber Runft und Literatur in einer fast burchweg eigenthumlichen, ben Lefer perfonlich feffelnben Form auffaffend und von bem ficher ertannten und frisch bargefiellten Detail immer zu allgemein bedeutsamen, wenn auch bisweilen nur leicht hervorgehobenen Refultaten fortichreitenb." Br. Jahrb.

Rochholz (Prof. E. L.), Deutscher Glaube und Brauch im Spiegel ber beibnifden Borgeit. 1867. 3mei Banbe. Belinpapier. 8. geh. 3 Thir.

Dieses Berk bringt über eine große Anzahl weit verbreiteter, namentlich oberdeutscher Sitten und Gebrauche die merkwürdigten Mittheitungen und anziehendsten Aufschlüsse. Der Verfasser hat nicht blos mit großem Fleiß aus eigener Beobachtung und aus literarischen Quellen ben Stoff zu seiner Arbeit gesammelt, sondern weiß auch, wie seine früheren Arbeiten ge-zeigt haben, denselben geiftreich und fesselnd barzustellen.

#### Frenzel (Karl), Nene Studien. 8. 1 Thir. 20 Sgr.

"Bon bem geiftvollen Fenilletoniften ber Ratinal. Zeitung liegt ein Banb "Reuer Studien" vor, welche wir auf bas Angelegentlichfte Allen empfehlen, bie für Runft und Wiffenschaft ein Bilbungeintereffe haben. — Die lebenevolle Form ber Entwicklung aller Ansichten, welche ftets in die volle Birllichkeit bineingreift, ift nicht ber geringfte Borgug bes Buches und wird ihre Un-ziehungstraft auf einen gebilbeten Lefertreis bewähren."

Literar. Centralblatt.

Grimm (Herman), Ueber Künstler und Kunstwerke. Zwei Bände. 1865-67. Mit 15 Photographien. Kupferdruckpapier. Lex.-8. zu je 2 Thlr.

Die beiden Bände enthalten ein überaus reiches Material zur Kunstgeschichte, namentlich zur genaueren Kenntniss von Raphael, Michelangelo, Dürer, Holbein und Lionardo. Die Photographien stellen meist bisher wenig bekannte Kunstwerke dar.

Berlin.

Berd. Dümmler's Berlagsbuchhandlung. (Parrwit und Grogmann).

### Plastisch-Anatomischer Atlas

#### Studium für Natur und Antike.

Herausgegeben von

Ch. Roth, Bildhauer.

Erste Bülfte: 12 Tafeln in Holzschnitten nebst zwei Erklärungstafeln und Text.
Preis in Carton-Mappe Thlr 3. oder Fl. 5.

Die zweite Hälfte erscheint im Frühjahr 1870.

Eine längst anerkannte Thatsache ist, dass die Darstellung des menschlichen Körpers zu den schwierigsten Aufgaben der Kuust gehört. Um diese Aufgabe lösen zu können, ist das Studium der plastischen Anatomie dringend nothwendig; denn nur sie allein gibt Aufschluss über das mechanische Ineinandergreifen der Bewegungsorgane. Es gibt zwar anntomische Atlanten und Handbücher genug und gewiss nicht wenige, welche — was Genauigkeit der anatomischen Thatsachen anbelangt — Nichts zu wünschen übrig lassen. Dieses allein ist aber dem Künstler nicht hinreichend, denn hauptsächlich beschäftigt dieser sich mit den Formen und gerade diese sind in den meisten derartigen Büchern zu sehr ungeordnet und theilweise vernachlässigt. Bei der unkünstlerischen Behandlung dieser Bücher einerseits und der grossen Abneigung der Kfinstler gegen den Seeirsaal andrerseits, ist es nicht zu verwundern, wenn das so nothwendige Studium der Anatomie bis jetzt zu leicht behandelt oder übergangen wurde.

Herr Bildhauer Roth in München, welcher in seltener Weise alle hiezu erforderlichen Eigenschaften vereinigt, hat es nun unternommen, unter dem oben angeführten Titel ein Werk herauszugeben, das die Formen des menschlichen Körpers, also die Knochen und Muskeln, in wahrheitsgetreuen Darstellungen zur Anschauung bringt, somit für den Künstler ein praktisches Lehrbuch zu Studium

der für ihn wichtigen Abtheilungen der Anatomie bildet.

### Rud. Weigel's Kunst-Auction.

Montag den 1. November a. c. Versteigerung mehrerer, zum Theil hinterlassener Sammlungen von

Kupferstichen,

Radirungen und Zeichnungen etc. des Herrn C. Wiesbück in Wien u. A. sowie der kleinen Kunstbibliothek des Herrn Dr. v. Duisburg in Danzig. Ka-taloge sind durch jede Kunst- und Buchhandlung sowie von Unterzeichnetem gratis zu beziehen.

Leipzig, im October 1869.

Rud. Weigel.

#### B. G. Gutckunft's Annft - Auction Mr. III.

Dienstag ben 19. Oliober und fol-gende Tage Bersteigerung einer reichen Sammlung von Rubferflichen, Rabirungen, holischnitten ic. alter und neuer Meifter (über 2000 Rummern).

Rataloge bitte von herrn C. G. Boers ner in Leipzig ober birett zu verlangen. Stuttgart im Sept. 1869. [4]

S. G. Gutefunft.

In Virchow-Holzendorf's Sammlung wiss. Vorträge erschien:

Ed. Dobbert: Die monumentale Darstellung der Reformation durch Rietschel n. Kaulbach, 6 Sgr.

A. Woltmann: Die deutsche Kunst und die Reformation. Mit 2 Holz-

schnitten. 10 Sgr. Herm. Grimm: Albrecht Dürer. 10 Sgr.

K. B. Stark: Johann Joachim Winkelmann. Sein Bildungsgang und seine bleibende Bedeutung. 10 Sgr.

C. G. Lüderitz's Verlag in Berlin.

Soeben erschien:

[6]

Local

#### Römische Ausgrabungen im letzten Decennium.

(Die Callistus-Katakomben. Der Palatin, Die Unterkirche San Cle-mente). Vorstudien zu Meyers Reise-handbuch für Italien, von Dr. Th. Gsell-Fels. Mit 3 Plänen und 2 Ansichten; 112 Seiten gr. 8. Preis

22½ Sgr. Yerlag des Bibliographischen Instituts in Hildburghausen.

商品大土土土在水土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土 Delgemälde=Auftion in Stuttgart,

Um 15. und 16. November b. 3. wird in Stuttgart die Gemälder fammlung des Derrn Oberfriegs trath von Landauer öffentlich gegen Baarzahlung versteigert und können kataloge gratis von A. Liesching a Cie. in Stuttgart bezogen werden. ?#\*#\*\*\*\*\*\*\*\* Bei S. Hirzel in Leipzig erschien soeben:

GESCHICHTE

### ITALIENISCHEN MALEREI

J. A. CROWE & G. B. CAVALCASELLE.

DEUTSCHE ORIGINAL-AUSGABE BESORGT VON

Dr. MAX JORDAN.

ZWEITER BAND.

OUT 11 TAFELN, IN HOLZ GESCHNITTEN VON II. WERDHÜLLER, NEBST ANHANG ENTH. FRANCESCO ALBERTINI'S "MEMORIALE" v. J. 1510.)

gr. 8. Preis: 3 Thlr. 10 Ngr.

### Kupferstich - Auction.

Berlin 22. November.

Katalog gratis von

mser & Ruthardt ia Berlin.

In jeder Buchhandlung ist zu haben.

Rom und die Campagna.

Neuer Führer für Reisende.

Th. Fournier, Socrétaire interpréte der R. Preuss, Gesandtschaft.

Mit Karten und Plänen. Bmette nermehrte und verbefferte Auflage. Roth cart. 21/4 Chir. [10]

Verlag von E. A. Seemann in Peipzig.

Eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens. Von Jacob Burckhardt.

ZWEITE AUFLAGE unter Mitwirkung mehrerer Fachgenossen besorgt von Dr. A, v. Zahn,

I. Architektur, - II. Plastik, - III. Malerei, 1) 1869. 3 Bände 16. broch. 33/5 Thir.; geb. 41/4 Thir. \*) Der britte Bant ericeint Aufang December.

## Michelangelo Leonardo \* Raffael.

Bon Charles Clement.

Deutsch bearbeitet mit Ergangungen und Anhang von C. Clauß.

Mit jabtreiden bolgiduitten. Zugleich als Supplementband zu:

Becker, Junst u. Junstler des 16. Jahrhunderts. 1870. gr.: ger.:8. br. 3 Thir.; eleg. geb. 31/2 Ebir.

## GESCHICHTE DER MALEREI

von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart.

Von Dr. Ad. Görling.

Mit 192 Holzschnitten.

2 Bande gr. 8. 1866. br. 3 Thir.; eleg. geb. 31/2 Thir.

## GÖTTER UND HEROEN GRIECHENLAUS

nebst einer Lebersicht der griechischen Religionigebranche.

Eine Vorschule der Kunstmythologie.

Von OTTO SEEMANN,

Oberishrer am Gymnasium au Emon.

Mit 153 Holzschwitten.

gr. 8. 1869. broch. 21/4 Thir.; gebunden 22,3 Thir.

## Die Kriegswaffen

in ihrer hiftorifden Entwidelung von ber Steinzeit bis jur Erfindung bes Bundnadelgewehrs. Gin handbuch ber Baffentunbe von Mug. Demmin. 625 Seiten Il. 8.

= Mit ca. 2000 Abbilbungen. =

1869. broch. 31/s Thir.; elegant gebunben 31/2 Thir.

## POPULÄRE AESTHETIK

Prof. Dr. Carl Lemcke.

Dritte vermehrte und verbesserte Auflage. Mit Holzschnitten.

1870. br. 2 Thir. 21 Sgr.; eleg. geb. 3 Thir. 3 Sgr.

## Die Cultur der Renaissance

in Italien.

Bon Sakob Burdifiardt.

Ameite burchgefebene Auflage.

1860. Broch. 21/, Cfir.; in halbfrangband 23/, Tfifr.

## Charafterbilder aus ber Aunstgeschichte

gur Ginführung in das Studium derfelben

jufammengeftellt unt herausgegeben

bon M. W. Beder.

Dritte von C. Clauf beforgte, fart vermehrte Auflage. Mit eirea 200 Solgichmitten.

gr. 8. 1869. br. 2 Thir. 12 Ggr.; geb. 2 Thir, 24 Ggr.

Verein zur Errichtung eines Cornelius-Denkmals in Düsseldorf.

Bon bem provisorischen Romite bes Bereins jur Errichtung eines Dentmals für ben Altmeister beutscher Runft, Beter Cornelius, in beffen Baterflabt Duffelborf, ift jur flatutenmäßigen Babl ber befinitiven Bereins-Bertretung eine General:Berjammlung auf ben

26. Oktober c., Nachmittags 5 Uhr,

im fleineren Saale ber flatischen Tonhalle hierselbst anberaumt worben.
Alle Freunde bes Unternehmens werben zu biefer Generalversammlung mit bem Bemerken ergebenft eingelaben, bag nur die bis bahin in die Liften eingezeichneten Bereinsgenoffen stimmberechtigt find.

Duffelborf, ben 1. Ottober 1869.

Namens des provisorischen Komités. Der Regierunges Brafibent, geg. b. Rühlwetter.

#### Statut des Bereins zur Errichtung eines Cornelius=Denkmals in Duffeldorf.

S. 1. Die Feier bes fünfzigjabrigen Jubilaums ber hiefigen Runft-Atabemie bat Anlag gegeben gur Grundung eines Bereins, beffen 3wed barin besteht, bem Altmeister beutscher Runft, Peter von Cornelius, in beffen Baterftabt Duffelborf ein Denimal zu errichten.

S. 2. Die Mittel zur Erreichung bieses Zweckes sollen burch freiwillige Beiträge im In- und Anslande aufgebracht werben. Außerdem rechnet ber Verein barauf, daß demselben zur Förderung seines Zweckes Geschenke und Zuwendungen auch anderer Art als in Gelde in reichtichem Maße zusließen werden.

S. 3. Mitglied des Bereins ift Jeder, welcher sich entweder mit einem einmaligen Beitrage von wenigstens brei Thalern oder mit einem jährlichen, auf drei Jahre verdindlichen Beitrage von mindestens einem Thaler in die Bereinsliste eingezeichnet bat. Den Mitgliedern steht das Stimmrecht in Generalversammlungen zu.

hat. Den Mitgliebern fleht das Stimmrecht in Generalversammlungen zu.

§. 4. Jur Erledigung ber mancherlei Arbeiten, welche die Erreichung bes vorgestedten Zieses nothwendig macht, wird von der General-Versammlung ein Komité von der in Mitgliedern gewählt. Dieses Komité wählt aus seinen in Duffeldorf wohnenden Mitgliedern zu leichteren und rascheren Geschäftessthrung einem Ausschuss von neun Mitgliedern, welcher alle die Sache fördernde Schritte thun, Aufruse in öffentlichen Blättern erlassen und mit den Bebörden und Freunden des Unternehmens sowie mit den Künstlern und ausschhrenden Technisern in Berbindung treten wird.

§. 5. Dem Komité bleibt die Entscheidung über die Auswahl des Denkmals so wie die Bestimmung des das Denkmal ausschrenden Künstlers und des Platzes sür dasselbeiten. Der Auswahl des Künstlers muß eine öffentliche Konturrenz vorderzeben. Ausgerdem ist es dem Ermessen des Ausschusses überlassen, welche Fragen der lausenden Geschäftsverwaltung berselbe der Pritzung und Entscheidung des Komites unterbreiten will.

§. 6. Der Ausschuss währt aus seiner Mitte einen Borsübenden und bessen ersen Schatzeiter, einen Schriftshrer und einen Schatzweiter. Etwa abzeiende Ausschussmitalieder werden vom Komités durch Erasungswahl ersett.

Schatzmeifter.

meister. Etwa abgebende Ausschußmitglieder werden vom Komité burch Erganzungswahl ersett. g. 7. Der Borsitzende, bem auch bas Prafibium im Romité und in etwa zusammenberusenen Generalversammmlungen §. 7. Der Borsihende, dem auch das Prasidium im Komite und in etwa zusammenderusenen Generalversammmungen zusteht, hat die Sihungen zu seiten, Zusammentünste des Ausschusses oder des Komités nach eigenem Ermessen oder auf Antrag eines Ausschussenzusehnungen zu veranlassen, etwaige Borschisse und Bulliche entgegenzunehmen, alle einsausenden Zuschriften und Geldsendungen zu empfangen, die Einnahmer-Belege und Bahlungsanweisungen mit dem Schriftsührer zu unterzichnen. Bei Abstinmungen in dem Bersammsungen des Komités, welche beschünziglich find, sobald die Hälfte seiner Mitsglieder erschienen ist, entscheidet absolute Majorität, dei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Borsihenden den Ausschlag.

§. 8. In den Generalversammlungen werden nur diesenigen Angelegenheiten verhandelt, welche bei der Zusammender rusung vorgesehen sind. In denselben enscheitet die absolute Majorität der Anwesenden, im Falle der Stimmengleicheit gitt der Absolute

rufung vorgesehen find. In ber Borichlag als abgelehnt.

Die Einladung ju Generalversammlungen muß mindestens vierzehn Tage vorber burch bie "Duffelborfer Zeitung er-Dem Ausschuffe bleibt überlaffen, burch andere beutsche Blatte bie Ginladung verbreiten zu laffen.

Der Schatmeifter bat bie in hiefiger Stadt gezeichneten Beitrage einzulaffiren und beren Empfang ju quittiren : von Außen einlaufende Gelbfenbungen werben ibm von bem Borfigenben gegen Empfangebeicheinigung übermacht; die von bem Brafibenten und Schriftführer angewiesenen Rechnungen bat er auszugabien.

S. 10. leber alle Ginnahmen und Anegaben wird von bem Borfipenben ein Controlebuch geführt, welches bei ber Rech-

nungeablage bes Schatmeifters bem Romits bebufe Prufung ber Rechnung vorzulegen ift. §. 11. Am Ende eines jeden halbjahres erftattet ber Ausschuft bem Komite Bericht fiber ben Stand ber Bereins. Eine summarifche leberficht über ben Fortgang bes Unternehmens wird am Enbe eines jeben Bereinsjahres angelegenheiten. veröffentlicht.

Alle udberen Anordnungen bezuglich ber Aussuhrung und Ergungung vorftebenber ftatutarifder Bestimmungen

bleiben bem Comite vorbehalten. Aenderungen tonnen nur durch eine Generalversammlung erfolgen. g. 13. Gobald bas Cornelius-Dentmal vollendet ift und alle mit ber Ausführung biefes Unternehmens verlnüpften Berbindlichfeiten vollftandig erfullt find, bat ber Berein feine Mufgabe geloft, und die Funftionen bes Musichuffes und Comites haben nach voraus gegangener öffentlicher Rechnungsablage, ohne bag es einer weiteren Decharge bebarf, ebenfalls ihr Ende

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

### Die erhaltenen antiken Wandmalereien

in technischer Beziehung untersucht und beurtheilt von Otto Donner (Maler). Mit drei Tafeln. Besonders abgedruckt aus Helbig's Wandgemülde der vom [13] Vesuv verschütteten Städte Campaniens. gr. S. I Thlr.

Mr. 2 der Aunstchronik wird Freitag den 5. No-Inferate finden Aufnahme, wenn vember ausgegeben. bis zum 2. November eingefandt.

### Kupferstich-Auktion

3. M. Seberle (S. Lempert)

am 30. November 1869.

Der Kataleg von 2617 Rummern umfaßt eine reiche Auswahl von ältern und neueren Aupferstichen, Radirungen, Solsichnitten, Sandzeichnungen etc. (auch viele größere Brachtblatter jum Ginrahmen) und ift burch alle Buch und Runftbandlungen ju beziehen. [14]

T-00010

Berantwortlicher Rebalteur: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. — Drud von C. Grumbach in Leipzig.

Hierzu 3 Beilagen: 1. Bon der k. Dberhofbuchdruckerei in Berlin, 2. von Lehmann & Wengel in Wien, 3. von Alphons Durr in Leipzig.

V. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. C.v. Libone Wien, Therefianung. 25)od. an die Beringen. (Ceipzig. Könlgeftr. 3) ju richten.

5. November.



Mr. 2.

#### Inferate

d 2 Egr. für bie brei Mal gespaltene Betit: zeile werben von jeber Buch: und Runfthand: lung angenommen.

1869.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Derlag bon E. A. Seemann in Teipzig.

Am 1. und 3. Freilage jedes Monats ericheint eine Nummer von in der Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Aunft" err balten bies Blatt gradis. Apart bezogen loftet basselbelte, Zhtr. ganzjährlich. Alle Buch und Kunsthandlungen wie alle Postämter nehmen Bestellungen an.

Inhalt: Die Wiener Rathbaustonfurreng, — Ans ber Scad'iden Gaterie.
— Aunftliteratur und Aunübandel. — Aunftunterricht. — Perfenalnacht richten, — Aunftvereine, Sammlungen und Ausftellungen. — Bermifchte Aunftvadrichten, — Renigfeiten bes Aunftbandels und ber Aunftliteratur.
— Inferate.

#### Die Wiener Rathhaus-Konkurreng.

\* Wir hatten gedacht, die Welt fei nachgerate einig darüber, daß ein allgemeiner Konturs im besten Fall ein nothwendiges llebel fei. Dieser beste Fall ist aber eigentslich der schlimmste Fall: er setzt nämlich voraus, daß es für eine zu lösende Aufgabe so wenig notorisch befähigte Männer giebt, daß man eben darauf ausgehen nuß, sie sich auf dem Konturswege zu suchen.

In diesem banquerotten Zustande, welcher dazu nöthigt, bas Kontursversahren anzumelden, befindet sich nun aber die Wiener Architestur am allerwenigsten. Bon allen Seiten hört man Gutes über sie; auf allen Ausstellungen ärntet sie Orden und Medaillen. Und mit Recht! Sie hat uns in wenigen Jahren trot lingemach und versehrter Direktion eine der glänzendsten und schönsten Städte der modernen Welt geschaffen. Sie versügt über Kräfte, welche den großen monumentalen Aufgaben dieses gewaltigen Umgestaltungsprocesses in jeder Hinsicht gewachsen ist.

Trothem immer wieder neue allgemeine Konkursc! Der Ausgang bes Berfahrens in Sachen ber beiden taiserlichen Museen ist in unser Aller Angedenken. Bevor damals noch ber zweijährige Tanz begann, pfissen die Bögel auf den Dächern bereits ben Namen des Manues, der für den Bau bas ebenbürtige Talent besäße. Auch jedem Iuror war dieser Mann sehr wohl bekannt, vollends nachdem er sein Projett gesehen. Aber berusen zur Aussührung ward er beshalb burchaus nicht. Der allgemeine Konkurs machte völliges Fiasko.

Best, nach faum Jahredfrift, machen wir mit bem

allgemeinen Konturje filr bas Wiener Rathbaus in berjelben Sache wieder eine neue Erfahrung. Auch im vorliegenden Falle mar bie betreffende Berfonlichfeit, wenn nicht offiziell, so bod burch bas Urtheil ber maggebenben Rreise icon langft vorher bestimmt. Diese Thatfache, nicht nur bie weitverbreitete Abneigung gegen bas Ronfurriren überhaupt, ift ohne Zweifel bie Urfache gemefen, weghalb nicht nur fein fonstiger Wiener, fontern auch fein beutscher Architett von bebeutenberem Rang und Ramen fich an bem Bettfampfe um bas Rathhaus betheiligte. "Wogu tonturriren - fo bachten fich biefe Manner mit Recht - wenn boch ber Bau ichen fo gut wie vergeben ift?" Der Mann, ben man als ben gum Baue berufenen, feiner Aufgabe volltommen gemachfenen Meister fannte, ging benn auch aus ber Urne ber Richter als ber würdigfte hervor. Wir wiffen bamit nur, mas wir ohnehin ichen gewußt. Der allgemeine Konfurs bat wiederum Fiaeto gemacht: er erwies fich als vollfommen überflüifig.

In beiten Fällen also war ber rechte Mann schon vor ber Konkurrenz gesunden; in dem einen ward er durch den Spruch der Jury beseitigt, in dem andern bestätigt. Aber einen neuen Mann brachte die Konkurrenz weder damals noch seht zu Tage. Ihren eigentlichen Zweck hat sie somit versehlt, und die hübsiche Summe von 28,000 Gulden, welche für die prämierten Konkursprojekte zu zahlen sind, hätte sich der Wiener Gemeinderath füglich sparen können.

Aber die Wiedermahl bes allgemeinen Konkurses ift es nicht allein, welche wir bem städtischen Kollegium ber Kaiserstadt vorzuhalten haben. Die Unbedachtsamsteit in zwei anderen Punkten bunkt uns noch weit schlimmer.

Bunadift in ber Sthle Frage! Mander ber ehrfamen Bater ber Stadt mag fich bamals gang besonders weije

vorgekommen fein, als er über biefen Bunkt fein aud nur entfernt andeutendes Wort in Die Ronfurd - Ausforeibung aufnehmen ließ. Golde Anbeutungen über bie fünftlerische Form bes bervorzurufenben Projeftes mogen allerbinge in manden Fallen überfluffig ober gar ichablid Ein berartiger Fall ift z. B. bie plastische Beftaltung irgent eines abstratten, allegorischen Wefens, ober einer motbijden, icealen Berfonlichfeit, welche bie vollkommen freie ichopferische Kraft ber barauf gerichteten Aunstlerseele in Anspruch nimmt. Ein foldes Wert wird ftete um fo beffer gelingen, je spontaner fich ber Runftler feinem Stoffe gegenüber gu verhalten im Stante ift. Entschieben anbere verhalt fich bie Cache bei Werfen ber Architeftur, zumal bei folden, welche mit bem öffentlichen Leben bes Bolfes in fo inniger Beije, praftijch und geiftig, verwachsen fint, wie es bei bem Rathhause einer mobernen Statt, ber Refiteng eines großen Reiches, unlänge bar ber Fall ift. Dier liegt bie Entscheidung nicht nur in ber Seele bes Runftlere, fonbern jugleich in ber bes Belte. Dicht tie personliche Auffassung bes noch fo genialen Ginzelnen, sonbern Beift und Charafter bee Wangen follen fich in ber Schöpfung fpiegeln, wenn bieje als gelungen gelten foll. Run vermag fich aber bie geistige Richtung eines großen Bemeinwejens nicht wohl anders auszubruden als eben in ber Bahl bes Styls. Die Art, wie berjelbe anzuwenden, ob er in engerem ober freierem Auschluß an bie Mufter ber Bergangenheit, ob er streuger und einfacher ober gefälliger und reicher gu bebanbeln fei, alles bies bleibt natürlich bem Belieben bes Meisters anbeimgestellt. Und bierin befitt er Spielraum genug, um neben feiner Begabung für bie gablreichen tonftruftiven und jonftigen praftischen Geiten ber Aufgabe auch feinem tunftlerischen Benins freien Lauf gu laffen. Dagegen ift bie Dahl bes Style, ale ber allgemeinen Formensprache, in welcher man fich bewegen foll, mit Aug und Recht bem Gemeinwesen vorzubehalten. Denn Styl in ber Architeftur ift eben in bochfter Juftang nichts Auberes als Ausbrud bes Beiftes einer Gemeinfchaft, fei es nun einer Beit, eines Bolfes, einer Benoffenschaft, Gemeinde ober Stadt. 3hr Styl ift ihr Beift; baran läßt fich weber burch Dacht noch burch Aunft etwas anbern. Go nimmt es uns benn auch gar nicht Bunber, bag bie Stolfrage jett, nachbem burch Ausstellung ber Konkursprojefte bas öffentliche Interesse auf ben Rathhausban bingeleuft worben ift, lebhafter und immer lebhafter bie Gemuther zu beschäftigen be-Die Stylfrage ift zur eigentlichen Tagesfrage geworben. Richt barum breht fich bie Distuffion, welches Brojett für bas beste zu gelten habe, - barüber haben ja vorläufig bie Fachmanner ber Jury entschieden, fonbern ob wir in Wien ein gothisches ober ein mobernes Rathhaus erhalten follen. Batte ber Gemeinderath, im Busammenhange mit ber öffentlichen Meinung, Diefe

Hauptfrage fich und und vor Eröffnung bes Konkurfes beantwortet, fo murben wir ihrer jett lebig fein, und eines ber brobenbften Sinberniffe fur ben ersprieklichen Fortgang ber Sache ware beseitigt. Denn barüber täusche man fich nicht: beghalb weil bie Jury bas Brojeft Friedrich Schmibt's fraft ihres Amtes unter ben eingelaufenen für bas beste erffart bat, und weil Niemant baran zweifelt, bag ber genannte, aller Orten bochgeachtete Meifter bem großartigen Unternehmen beffer ge recht werden wird als nur irgend Jemand feiner Richtung - beghalb ift über biefe Richtung felbst noch teineswegs, entichieben. Die Stylfrage, welcher bas Gemeintetollegium früher aus bem Bege gegangen ift, wird jett in doppelt erhitter Temperatur vor fein Forum treten, benn sie ift in biefem Falle mit ber Personalfrage unlößbar verknüpft. Nur wenn ber Gemeinderath entscheidet: "3a, wir wollen ein gotbisches Ratbbaus bauen." fteben wir wirklich am Enbe bes Rampfes. Tritt aber bas Gegentheil ein und ftogt fich bie Majoritat, wie es bod immer eine Möglichkeit ift, an bem fo vielfach perhorredcirten Gebanten, wird bemnach ber fast einbellig gefaßte Beidluß ber Jury nicht ratificirt, - bann haben wir anstatt bes Enbes erft ben Anfang bes Rampfes erreicht und zu ben 28,000 Gulben ift auch ber preisgefronte Architeft, ber mit feinem Style fteht und fällt, für immer verloren.

Wenn man fich übrigens bie bisherige Rathlofig= feit in ber Stolfrage noch allenfalls erflären fann: gerabezu unfagbar ift fie und in einer zweiten, taum meniger wichtigen Angelegenheit, nämlich in ber Blat-Frage! Schon mahrent in aller Belt über ein halbes Sunbert emsiger Zeichenstifte und Reisfebern am Ausziehen ber Monkurspläne beschäftigt waren, lief bie Rotig burch bie Blatter, man gebe in Wien mit ber Berlegung bes Plates für bas neue Rathhaus vom Parkring auf ben Barabe= plat um. Diefe nachträgliche Menberung bes im Konturs-Ausschreiben flar bezeichneten Standpunttes rief felbftverständlich in ben betheiligten Fachfreisen Verwunderung und augstliche Nachfragen bervor, welche jeboch vorläufig beschwichtigent beantwortet murben. Richtsbestoweniger hat bie Sache ihre Richtigleit: man war nicht nur, fonbern man ift noch beute unschlussig barüber, ob man bas neue Rathhaus an ber ursprunglich bafur bestimmten Stelle gegenüber bem Stadtpart (ber Bolfewit nennt fie seit Jahren "das Kommunalloch") ober ob man es auf bem erst fürzlich vom Kaiser zum Berbauen bestimmten Paradeplat im Nordwesten bes Stadterweiterungsrapons erbauen solle. Laffen wir einmal vorläufig bie Grunde unerörtert, welche für und wiber einen ber beiben Plate sprechen, — aber ist es nicht etwas Unerhörtes, baß für ben Ban bes wichtigsten ftabtischen Bebaubes einer Beltftabt ein Ronfurs eröffnet und burchgeführt mirb, chne daß ber Plat, auf bem baffelbe ju stehen fommen foll,

vorber befinitiv festgestellt mare? Ift benn nicht gleichfam bas Rathhaus bas Berg ber Stabt? Und fann man so willfürlich umspringen nit ben etelsten Organen bes velkethumlichen Lebens, als mare ber Bau einer Stabt ein Rinberspiel, beffen Steine fich ta und borthin versetzen laffen, ohne ben Plan und Charafter bes Gangen ju gerstören? Babrbaftig, bisweilen erscheint es fo! Wenn man weiß, wie fich ber Ausbau bes mobernen Wien ohne jede bobere Rüdsicht auf Die großen ivealen Aufgaben vollzicht, welche noch ihrer Lösung harren; wenn man sich vergegenwärtigt, wie gange Straffen und Stattviertel entstanden find, ohne bag an einen fünftle: rischen Abschluß, an eine Unterbrechung ober Gruppirung ber Maffen gebacht mare; wenn man bie wenigen monumentalen Gebäude, welche bisher geschaffen worden fint, fich auf elenten Blagen, in Winfeln und Eden fummerlich berumbrilden fieht: bann möchte man freilich zweifeln, ob hier renn überhaupt ein fünftlerisch burchbachter Plan besteht, und ob nicht vielmehr Alles in ter befannten, verhängniffvollen Beife bem gludlichen Bufall und ver Pjuscherei anheimgegeben ift. Das Damollesichwert bes "gludlichen Bufalle" fcmebt auch über ber Wiener Rathhaustenfurreng, wenn ber Gemeinberath in biefer Frage, wie in ber bes Styles nicht ebenfalls ein Ente macht und fein altes Recht auf ben fruber bestimmten Plat energisch behauptet. Geschieht bies nicht und werben wir mit bem Rathhaus, wie mit bem Barlamentsgebanbe und ber Universität, auf bie unendliche Perspektive bee Parabeplates gewiesen, - bann ift ichen begibalb bie gange Rathhaustonturren; umfonft gewesen. Denn man wird une boch nicht zumuthen, zu glauben, bag berfelbe Plan, ber für eine bestimmte Lage in einer vorgeschriebenen Konfiguration von Saupt- und Rebenftragen und für ben Charafter ihrer Umgebung erracht und berechnet ift, auch ohne Beiteres in eine völlig neue Situation mit burchaus anderen Umgebungen fich verpflanzen ließe? Daß tein Konfureprojeft ber Welt, auch bas Schmitt'fdie nicht, fo, wie es ift, ausgeführt werben tann, wiffen wir fehr wohl. Gelbft wenn es bei tem alten Plate am Barfring fein Bewenden hat, find Menterungen und Berbefferungen baran unumgänglich. Allein etwas Underes ift eine Mobifitation, welche ber Meifter aus tem Grunt: gebanten bes Planes organisch entwidelt; etwas Anderes bie völlige Umgestaltung ber hauptverhaltniffe in Grundrift und Fagaten, wie fie burch ben Wechsel ber Situation geboten mare. In bem einen ursprünglich angenommenen Falle murbe nämlich bas Rathhaus zwischen vier Strafen zu liegen tommen, von benen ber Parfring bie rominirente Sauptfagate in Anspruch nimmt. In tem anberen, jest mit in Frage fommenten Falle murbe bas Rathhaus ten Mittelpunft eines großen Plages bilben, welcher links und rechts wohl von andern monumentalen Gebänden flanfirt, aber troppen ohne Zweifel weit genug

sein wird, um das Rathhaus als ein selbständig in sich abgeschlossenes Ganzes von allen Seiten frei heraustreten zu lassen. Offenbar ist die eine Lage von der anderen wesentlich verschieden, und es ist nicht anders denkbar, als daß ein für den Parkring projektirter Bau, ben man nachträglich auf den Baradeplat versetze, stels das Andenken an seine ursprüngliche Bestimmung an der Stirne tragen würde.

Wir haben im Hinblid auf die bevorstehenden Berathungen bes Gemeindekörpers diese Dinge hier vor Allem zur Sprache gebracht, weil wir sie für die ersten und wichtigsten Borfragen halten. Erst nachdem man sich an entscheidender Stelle barüber flar sein wird: wo man benn überhaupt banen, und ob man ein gothisches ober ein modernes Nathhaus bauen will, — erst baun gewinnt auch die Beurtheilung ber vorliegenden Bauplane ein praftisches Interesse.

(Schluß folgt.)

#### Aus der Schack'ichen Galerie.

\* Die Gemälvefammlung bes Freiherrn von Schad, welche unter ben Kunftichäten Mindens burch bie Eigensthumlichkeit ihrer Zusammensehung einen ber ersten Plate behauptet, hat in letterer Zeit wieder beträchtlichen Zuwachs erhalten, von dem einige nähere Kunde ben Lesern willtemmen sein wird.

Bu ben Charaftergugen ber Galerie gehört befanntlich bie Mifchung ber Werte von mobernen Runftlern mit Topien nach berühmten Meifterwerfen aus alterer Beit. Wegen Ente ber fünfziger Jahre, ale Freiherr von Schad ju fammeln begann, fam bas früher vernachtäffigte, von Manden gerabegu perhorrescirte Studium ber alten Meifter, vorzugeweife ber Benetianer, in ben Dlundener Künftlerfreisen wieder in Schwung, und bie junge Beneration ber foloristischen Ivealisten fant in tiesem ihrem Bestroben, wie fur bie eigene ichopferische Thatigfeit, in bem nen auftretenten Dläcen ihren marmften Forberer. Frang Lenbach vor Allen hat fich feit jener Zeit burch tie für Schad ausgeführten Ropien nach Tizian, Belazquez, van Dyd, Rubene u. f. w. ju ber Stellung eines ber erften reproduftiven Talente ber Rengeit emporgefdmungen. Ernft von Liphart, Marl Schwarzer und Al. Caffioli, von beren Handen fürzlich verschiedene Hopien nach Raffael, Tigian und Lionarco in tie Galeric gefommen fint, tonnen fich an Beift und Bravour mit ihm nicht meffen.

Außer biefer Versteditung bes Alten mit bem Reuen darafterisirt sich ber Vilberbesit bes Freiherrn von Schad burch bie Vertretung solcher fünstlerischer Persönlichkeiten, welche burch bie Richtung ihres Strebens ver burch ben Umfang ihrer Produktionen bem gewöhnlichen Interese bes Tages, wie es bie meisten unserer Kunftvereine versorgen und versorgen muffen, ferner gerückt sind. Wie

durch die Grundung dieser Galerie das Dasein eines ber größten deutschen Künstler unseres Jahrhunderts aus bittrer Noth erlöst und ber vollen Ausreifung seines Genius zugeführt ward, bat uns ein geistvoll entworsenes Lebensbild des heimgegangenen Meisters erst ganz fürzlich vor die Seele geführt.

Reben Genelli istes namentlich Morit v. Schwind, welchen wir in der Schad'schen Sammlung aus einer großen Anzahl von Bildern als Maler erst vollfommen würdigen lernen können. Schwind als Maler? So fragt man verwundert. Allerdings! Freilich nicht im Sinne der Hollander oder Benetianer, aber in seinem Sinne, der sich denn doch auch ein gewisses Recht erkämpft hat, in seiner Individualität von Iedermann respektirt zu werden. Wir sinden dann vielleicht, daß Morit von Schwind in seinem Sinne nicht nur ein Maler, sondern sogar ein Stimmungsmaler ist! Was will man mehr?

Der biebjährige Katalog ber Galerie weist von unferm Meifter, ber in ben früheren Auflagen ichon burch acht Bilber vertreten mar, nech fünfundzwanzig andere auf: einen Straug Iprifcher Gebichte pflegt fie ber Autor zu nennen, selten ohne die Bemerfung hinzuzufügen, daß er noch einen zweiten folden gu Saufe habe. Es ift gleichfam bas "lprifche Intermego" bes Dlärchenergablers, in welchem wir ihn unmittelbar mit ber Quelle jener Dichtungen, Die er jo reizvoll zu verforpern weiß, mit ber Ratur felbft im innigften Berfehr erbliden. Fast alle Diese fleinen Bilber, bon benen bie meiften nur wenige Boll im Geviert meffen, ichilbern Momente ober Borgange aus bem Leben ber Natur, wie "Morgen", "Mittag", "Abend", "Racht", in ber Regel belebt mit einzeln ober gruppenweis auftretenden Gestalten ber Sagen- und Marchenwelt, "Elementargeistern, welche ben Mond anbeten", "Tritonen und Mereiben" u. f. w., bisweilen aber auch mit rein genrehafter, aus bem Leben gegriffener Staffage, Ginfiedlern, Rittern, Jagern u. f. m. Diefe lebenden Bejen bilben jeboch feineswegs ben Saupigegenftand ber Darftellungen, auch ba nicht, wo fie bestimmt ausgeprägte Berfonlichkeiten ber Gage wiedergeben; überall tritt bas epische Element hinter bem Ihrischen que rud; bie plastischen Gestalten begleiten nur - wie bie Strophen bes Bolfeliedes bie ichlichte Folge ber Afforbe - ben einfachen Ausbrud bes Raturgefühls. Diejes rebet aber so beutlich und berglich zu und, wie nur in irgend einem ber vielbewunderten Landschaftsbilder unserer mobernen Stimmungemaler. Erfindung, Beidnung und Malerei geben babei in volltommen ebenburtiger Beife Band in Band, und inebesontere in ber Bandhabung bes rein Technischen ber Delmalerei, welche in fammtlichen hier besprochenen Bilbern angewendet ift, zeigt Schwind bei aller kindlichen Ginfachheit seiner Mittel ein ganz bewunderungewürdiges Wefdid. Go find 3. B. bie icon erwähnten "Elementargeister, welche ben Mond anbeten", in ein so buftiges, vom feinsten, silbernen Licht burchzittertes Aethermeer getaucht, baß bem Beschauer ber nächtlichen Scene unwillfürlich bie Worte bes Dichters im Ohr erklingen:

"Füllest wieder Berg und Thal Still mit Rebelglanz, Füllest endlich auch einmal Meine Seele ganz" u. f. w.

Ebenso ift in ben vier Darftellungen ber Jahredzeiten bie Charafteristik ter Naturstimmung in bem gesammten Ton ber Malerei nicht minter beutlich ausgesprochen als in ben fein und originell erbachten Situationen. Die brudent beiß liegt z. B. in bem Bilbe bes " Mittage" bie Sommerfonne auf bem fpiegelbellen Baffer! Mein lebenbes Befen ift gu vernehmen; Alles athmet bie tieffte Stille ringoumber; felbst bie Fischlein ichiegen auf ben Grund binab: ba taucht, um von ber Ginfamteit zu profitiren, bie Bafferjungfrau aus ber Oberfläche empor und ftrählt fich, von Niemandem belauscht, ihr golviges Baar. - In manden Bilbern flingt bie Stimmung gerabezu in's Mufitalifde hinuber, fo 3. B. in ber Darftellung eines "Bunglinge, im Balbe liegent und ine Sorn ftokenb": in anderen fpricht fie fich rein malerisch burch ein reigenbes Bouquet freundlicher Farbentone aus, wie in ben "Tritonen und Rereiten", beren hellgolbiges Relorit eines Bonifazio Beneziano nicht unwurdig mare. Am 'allerftartsten aber tritt ber frijche Naturfinn bes Meisters in ben Scenen bes eigentlichen Genre's, 3. B. in ter "Morgenstunde" hervor, ber Darftellung eines Mabchens, mel: ches, eben bem Lager entstiegen, bas Fenfter ihres Rammerleine öffnet, um bie Morgenluft einzuschlurfen. Wir feben fie nur vom Ruden in bas bell von ber Sonne bestrahlte Gebirg hinausschauen. Und boch fühlen wir: ihr lacht bas Berg, wie fie jungfräulich bem jungen Tag in's Antlit blidt; und und lacht es mit ihr! —

Der Beispiele genug, um biese merkwürdige Vilversselge zu kennzeichnen, die und wie ein frisches Reis auf dem etwas morsch gewordenen Baume der deutschen Kunst erscheinen wollte, als wir sie vor einigen Wochen, mitten im Trouble des Münchener Ausstellungssommers, wiedershelt betrachteten. Denn sie vereint, was jett so selten zussammengefunden wird und doch ewig das Alpha und Omega der Kunst bleibt, echtes Naturgefühl und wahre Poesie.

Unter ben sonstigen Erweibungen bes Freiherrn von Schad aus jungfter Zeit seien schließlich noch einige vortreffliche Landschaften von Rottmann, R. Fries, D. Achenbach, R. Morgenstern, F. Catel, L. Larson und bas Portrait Thorwalbsen's von Heinr. Değ v. 3. 1834 hervorgehoben. Bu letterem, welches und ben Meister in seinem Atelier an ber Statue bes Jason beschäftigt zeigt, bemerkt ver Katalog: "Dr. Nagler in seinem Kunstler-Lexison, Band VI., S. 150, erschöpft sich

in ben größten Lobeserhebungen über bieses Bilb; nur muß bemerkt werden, baß bas von Ragler beschriebene Gemälbe, in bem statt bes Ateliers eine Landschaft ben Sintergrund bilvet, nicht bas Original, sondern eine Wiederholung von Seit in Rom ist, an welcher Best selbst nur die letten Retouchen und Lasuren andrachte; bas Lob Ragler's dürste baher auf unser Bild in noch weit höberem Grabe anwendbar sein."

#### Aunfliteratur und Aunfthaudel.

Quirin Leitner's Prachtwert über bie Wassensammlung bes öfterreichischen Kaiserbauses, welches wir im vorigen Bante ber Zeitschrift besprochen baben, ift jeht bis zur zehnten Lieferung vorgeschritten und rechtiertigt nicht nur in ber prompten Ausgabe ber Pette, sendern auch in der ftels gleichmäßigen Gediegenbeit und Schönbeit seines Inbalts alle baran ger Inüpften Erwartungen auf's glänzenbste. Die kürzlich erschienen Doppellieserung enthält u. A. einige in Golds und Farben: bruck ausgesührte Brachtrüftungen, welche den Seinradirungen an Klarbeit und Styltrene nichts nachgeben, so den reich verzierten Feldharnisch bes Markarafen Johann Georg von Brandenburg-Jägerndori (1. Viertel des 17. Jahrhunderts) und eine ungarische Daubucken-Rüftung aus derselben Zeit. Kür die nächste (11.) Lieserung sind des Taseln mit der berühmten Müstung Kaiser Audolf's II. angekündigt, zu welcher die Riginalentwürse von der Hand des Münchener Malere Chrisoph Schwarz vor einigen Jahren durch Seiner-Altened im Münchener Kunferstichsabient wieder aufgefunden wurden.

Die herrlichen altrömischen Silbergefäße, welche vor Jabresfrist bei hilbesbeim aufgesunden wurden, waren, von Abbildungen abgeseben, in weiteren Kreisen nur durch die von dem Bildhauer Küstbardt in hildesbeim sosort nach ber Aussinden angesertigten Goppsabgusse und bann durch die tressischen Eisengusse bekannt, welche die Stolbergische Giegerei in Alsenburg nach biesen Goppsa aniertigen ließ. Spätere in Berlin ausgesübrte Nachbildungen in Zink und Eilen kommen nach dem übereinstimmenden Urtheile Sachverständiger jenen zuerst bergesellten nicht gleich. Die bekannte Fabrik Christoste & Comp. in Carlsrube und Karis dat jett auf galvanoplassischen Wege aus Aupser mit einer starten Silberschickte bergestellte Nachbiltungen in den Hantel gebracht. Auch diesen Aeprotustienen (24 Nummern) liegen die Küstbardtischen Gopse zu Einer Driginale so weit überarbeitet worden, daß die im Goppsabgus entstandenen Mängel als beseitigt angeseben werden können, ohne daß die Gesäße an ihrer Ursprünglichkeit irgendwie gelitten hätten. Die Wirfung wird wesentlich noch durch die Bergestung erhöht, welche nach Anleitung der Trigginale bergestellt ist.

Die Aunsthandlung von Ameler und Ruthardt in Berlin hat so eben ibren Katalog für die Kunstaultion vom 22. November versandt. Eine große Anzahl von vorzüglichen Werfen des Grabslichels in besonders schönen Abdrücken verleihen dieser Berfteigerung ein ganz besonderes Interesse.

#### Aunftunterricht.

Desterreichisches Museum für Kunft und Industrie. Am 28. Oftober eröffnete Direttor von Eitelberger die Reibe ber biedibrigen Winterabende mit einem Bortrage, bessen erfter Theil als Jahresbericht das Museum und die unmittelbar mit demselben zusammenbangenden Institute und Bestrebungen, der zweite bagegen die neue Architelturschule bes Herrn Treilat in Paris behandelte. Der Beluch des Museums bielt sich mit dem ber Borjabre auf gleicher Höhe; das Ausstellungswesen innerbalb der Anstalt in durch die beschänkten Känmtickleiten des provisorischen Gebändes an weiterer Entwicklung gehindert. Ben Publikationen des Museums wurden erwähnt; der fürzlich veröffentlichte Real-Katalog der Bibliotabet, beachtenswerth als erster Bersuch, das weite Gebiet der Lunsgewerblichen Titeratur bibliographisch zu bewältigen; serner die Handzeichnungen des Ottavio Strada sur Prachtgesäße Autolop's II. Im nächsen Jadre stehen wieder neue photographische Publikationen bevor, begünstigt von dem Umstande, das der Bhotograph des Museums, derr Angerer, das unter

bem Namen Albertotypie bezeichnete Berfabren ber Figirung bes photograpbifden Bilbes burch ben Drud für fich erworben bat. Die Gypeguffe bes Museums gewinnen einen immer weiteren Abnehmertreis; in jungfter Zeit wurden umfangreiche Bestellungen aus Mostau und Genf realisirt. Ben tunfiger werblichen Ausstellungen bes laufenden Jahres in den öfterreichischen Kronlandern war die in Brunn die bedeutendste; bie Ausstellung in Ling beschwäntte sich auf bas Gebiet firchticher Kunst. In Vilsen war bieselbe mit einer landwirtbe icaftlichen Ausstellung in Berbindung gebracht; in Innebrud bilbete fie ben besten Theil einer größeren Runftausstellung. Babrend tiefe Ervostionen vielfache fruchtbare Reime auf rem Bebiete ber Runfte Induftrie in ben öfterreichifden ganbern aus: ftreuten und bie Aunftgewerbeschnle bes Dlufeums in Bien eben ben zweiten Jahrgang ibres Bestandes unter febr gunftisgen Aufricien eröffnet. find von Seite bes Danbelsminfteris nms burch bie Gründung von Specialschulen in Sanda (für Glas Industrie), in Gablen; (für Quincaillerie), in Sallein (für Daincaillerie), in Sallein (für Polzschniberei) und bie Erweiterung ber Webereischule in Reichenberg, sowie durch die vom Finanzministerium bewilligte llebertragung bes demischen Ateliers ber ehemaligen Porzelan-fabrik, unter Leitung bes herrn Noich, von Hainburg nach Wien weitere Schritte jur Unterstützung bes Kunftgewerbes gescheben. Auf ben zweiten Gegenstand bes Vortrages übergebend, bemerkte Direktor von Gitelberger, bag in Paris bie vor kurzem für Böglinge ber Architettur ein breifacher Weg ber Ausbildung bestand: entweber besuchten biefelben burch 5 bis 10 Jahre bas Atelier eines berühmten Architekten, wo fie jetoch mehr Routine als Runftbilbung gewannen, ober fie befuchten, mas in ber Regel nur Bermogenben mit Erfolg möglich mar, tie Academie des Beaux-Arts, welche ben tons ftruttiven Theil faft gang vernachläffigte, ober fie ftubirten am Conservatoire des Arts et Métiers, wo wieder die fünftlerische binter ber technischen Seite gurudblieb; in allen brei Fallen waren tie Schiler nur unvolltommen ansgebildet. Die neue Archi-teftur-Schule Trelat's (1865 eröfinet) bat sich nun bie Auf-gabe geseht, bie Zöglinge volltommen nach ber fünflerischen und tonstruttiven Seite, theoretisch und praltisch auszubilden. Leiftungen bieser Anstalt, an der übrigens das Unterrichtsgelb 830 France beträgt, follen in naber Butunft im Dufeum gur Ausstellung tommen. — Am barauffolgenden Donnerstag Abend, b. 4. b. Ml., folgte Dir. v. Eitelberger's Vortrag über "bie Stellung ber Kunst zur Kirche," bem fich zunächst zwei weitere Vorträge besselben: "über ben Einfluß bes Ebristentbums auf bas Aunstiden" und "über bie lirchliche Aunst ber Gegenwart in Defterreich" auschließen werben. Außerbem leien biefen Winter: Brof. Dr. Hafiwel "über Mortel und Cement," Dr. M. Thausing "Geschichte ber Albertina," Cuftes Falle "über Bergierung und Ausftattung ber Bobnung," Broi. Dr. Chaffte "über bie bemigen Gegenfage in Lobnarbeit und Rapital vom national-ofenomischen Standpuntte," Prof. Dr. v. Lutow national Tenemischen Standpuntte," Prof. Dr. v. Lutow "über Rembrandi's Berbalinif ju Borgangern und Zeitge-noffen" und Prof. Dr. Erner "über bie kunstisschlerer vom tednologischen Standpunfte."

Personal-Nachrichten.

• Baurath Sügel in Minden bat feine Stelle als Die reftionsarchiteft ber baperifden Oftbabnen niebergelegt und bie Bauleitung ber Bufterthalbabn in Dirol, einer Berbindungssbahn groifden ber Brenners und ber Semmering: Linie, übernemmen.

Ausstellungen.

B. Düsseldorf. Wenn im Algemeinen unsere beiten permanenten Kunstausstellungen in der letzten Zeit auch minter reich beschielt waren, als es in der Regel der Fall ift, so besanden sich dech unter den neuen Bildern einige von bervortagender Bedenung. Vor Allem müssen wir dabin das Portrait des berühmten Violinisten Joachim von Eduard Bendet mann rechnen, welches, in Aussalfung und Aussührung gleich vortresslich, um so mehr Interesse erregte, als der Gemalte durch seine östere Mitwirkung in unsern Koncerten bier zahlereiche Verehrer zählt. Das Bild ist ein Kniestud in Lebenst größe und zeigt uns den genialen Musser mit dem linken Arm auf sein Rotenpult gestührt und mit der rechten Hand Geige und Bogen haltend. Der Ausbruck des Ropses verschinder mit der sprechendenden Achnickeit eine tiese Durch geistigung. Nicht minder ausgezeichnet erschien ein kleines Kinderportrait von Louis Knaus. Der Meister versteht es ja, wie kaum ein Zweiter, den Ausbruck lindlicher Naiverät mit

ber bochften fünftlerifden Bollenbung wieberqugeben. Bwei fleine weibliche Stubientopfe von Benjamin Bautier feffelten ebenfalls burch bie meifterbafte Inbivibualifirung und bie feine Rarbe in außergewöhnlicher Weife, mabrent ein Damen: perireit von Roland Risse nur die Anerkennung eines sorg-fotigig studirten und gut gemalten Bildes bavontrug. Ein "Vostzug des Fürsten Karl von Kumänien" von Emil Vols lers interessirte mehr durch die Frembartigkeit des Gegen-flandes als durch künsterischen Wertb. Unter Kavaleries bedecung fährt der junge Dospodar (in dessen Austrag das Bilb gemalt ift) mit feinem Bruber, bem Erbpringen von Sobenzollern, in einem von acht Rappen gezogenen Wagen burch fein Land, beffen Bewohner berbeiftromen, ibn gu feben und zu begrüßen. Bolfers, ber an Ort und Stelle alle erforberlichen Stubien gemacht, befundete in bem Bilbe von Reuem die ihm eigenen Borzüge in beller Farbe, eleganter Bebanblung, gediegener Aussührung und gründlicher Kenntsniß bes Pferbes. Wilbelm Camphausen batte unter bem vielfagenten Titel "Rach Wien!" ein Gemalbe ausgestellt, welches uns ben König Wilbelm von Freusen auf seinem Rappen vorführte, wie er finnenben Blides bie im Abenbe fonnenichein vor ibm liegende Gegend betrachtet, an beren Borigont fich bie Thurme ber Efterreichischen Raiferftabt zeigen. Bismart, Moltte und Roon balten im Bintergrund. ben Genrebilbern verbient "Der Mutter Geburtetag von Etuard Geleischap wegen ber bilbiden Kemposition und grundlichen Durchführung lobend bevorgeboben zu werden; ebenso eine "Jahrmarkticene" von Böter, ein fleines Bilbden von E. v. Gebbard, welches zwei Danner bes Reformatione: geitalters im lebhaften Befprach am Genfter figent barftellte, geichnete sich burch Charafteristit und Malerei in seltener Beise aus. Ein biblifdes Diftorienbild von A. Graß "Christus und bie Samariterin" legte zwar Zeugnis von einem iberaus gewissenhaften Studium und fleistigem Streben ab, ließ aber trot mancher Borgige in Beidnung und Rarbe burdaus falt, ba es bes geiftigen Ausbrucks ermangelte. Schlieftlich feien ermannt bie Lanbicaften von Coweich, von Raven und Munthe, fowie ein febr icones Architetur: bilb ven Bugo Barrer.

B. Die städtische Gemälde-Galerie in Duffelborf, welche aus nur wenigen, aber vorzüglichen Bitbern ber Duffelborfer Schule besteht, ift neuerbings bereichert worden burch ben Antauf eines Architesturbitees von Abelf Seel: "Inneres ber St. Marcuslirche in Benedig" und einer großen Schweizerstanbschaft von A. Chavannes. Wir baben die beiben ausgezeichneten Werfe bereits in biesem Blatte bei ihrem Erschenen auf ber Permanenten Ausstellung von Eb. Schulte mit gebübrendem Lobe gedacht und freuen uns, bieselben ber

Stabt erhalten gu feben.

Das Ausstellungstomité ber Münchener internationalen Runftausstellung bat beschloffen, bie zur Berloofung ansgekauften Runftwerke nach Schluß ber Ausstellung in ben Stubturensaal bes Aunstvereinsgebäudes verdringen zu lassen. Die Eintäufe sind übrigens noch nicht abgeschlossen, da vor Abrechnung ber mit dem Berlauf der Loofe betrauten Agenten dem Komite sicher Anhaltspunkte sur Bestimmung seiner versstägbaren Mittel sehlen.

Dünchener Aunstverein. Es ift begreistich, daß die internationale Kunstausstellung das Hauptinteresse der Münschener wie der fremden Kunstfreunde absorbirte, so daß der Aunstverein weniger Anziehungstraft besaß, als die senkursarbeiten für den Berein sür distorische Kunst das die Kenkursarbeiten für den Berein sür distorische Kunst das die Kenkursarbeiten sür den Berein sür distorische Kunst dass die Kenkursarbeiten sür den Berein sür distorische Kunst dass die Kenkursarbeiten sür den Berein sür distorische Kunst dassen, stere fich das Interesse. Borz und nachber nahm man Augestückt der herrschenden Ebbe der künstlerischen Produktion eine Zustucht zu dem bekannten, aber leider nur wenig verzsangenden Ausbilsenwirtel, alte Bilder von meist höchst unterzgeordnetem Kunstwerth berbeizuholen, die dann als "angebliche" Palma vecchio's Tintoretto's, Caracci's und bergl. siguriren müssen detel tragen, der uns belehrt, daß der Meister Matur sind, einen Zettel tragen, der uns belehrt, daß der Meister Meugier, ihn kennen zu kernen, ohnehin nicht allzu groß, und so sonnen wir uns trösten. Unter den modernen Bildern aus ketter Zeit ist es vor Allem ein Bild von Ludwig von Hagn, das durch einen Stoss das Junce eines stallähnlichen Raumes, stassirt mit einer Bauernfrau, deren Kind sich an dem Spiel von Kaninchen ergötzt. Etwas über die allbekannte meisterhafte

Bebandlung ber farbe ju fagen, ift bei biefem Künftler wohl mehr als fiberfillflig, und ich glaube mich besbalb barauf bei schanlen zu burfen, bag ich erwähne wie bie Renturen in Bagn's Bilbern immer mehr an Schärfe verlieren und all: mablig zu verschwimmen beginnen. Db bieg bie Folge von Grundfaben ober außeren Umftanten ift, tann ich nicht beur: theilen. Etwas Aehnliches finbet fich allerbings bei vielen neueren Bilbern, in benen bie Farbe nicht blos bie hanpte sonbern eigentlich bie einzige Rolle spielt, so 3. B. in Roegge's "Ermahnung ber Mutter." Nur mocht' ich glauben, bag eine berartige breite Bebandlung weit eber bei großen Bilbern am Blate ift ale bei folden von fo magigem Umfange. Ber aufer ber Farbe auch beteutente Formen ju feben liebt, bem verichaffen eine Angabl größerer und fleinerer Bitter bes leiber zu frilb beimgegangenen A. Löffler einen boben Ge: nuß. Durch seine Bilder weht ein tief ernster Geift, eine mandmal an's herbe ftreisende Strenge ber Form, auf bie in unseren Tagen ja so wenig Werth gelegt wird. Für ihn tam bie Karbe erft in zweiter Reibe in Betracht, obwohl er in ihre Gebeimniffe tief genug eingeweibt war, um fie zu beberr: iden. Co fommt es, bag feine Rompositionen an Reig nichte verlie: ren, wenn fie ber Farbe emtleibet werben; ibr Bauptwerth liegt in bem Abothmus ber Linien, in bem Abel großer Anicauung. Darin tam bem unfterblichen Rarl Rottmann, beffen Freeten in ben Artaben bee Dofgartene tret ber in ber Beitidrift er: bobenen Mabnung, bie von ben befferen Blattern München's wiederholt warb, rettungslos dem Berberben Preis gegeben sind, Keiner näber als Löffler. Zu benen unter unfern Klinflern, die mit dem vollen Bewußtsein ihre eigenen Wege geben, gabt auch ber treffliche Krause, bessen, "Kastell in Oftia", in aroßen Wasverbättnissen ausgesübrt, durch echte Noblesse in Anordnung und Beidnung lebhaft angog und ohne 3meifel noch bedeutender gewirft haben wilrbe, wenn die Kraft bes Kolorits damit gleichen Schritt gehalten batte. — Stade: mann bewährte seine Meisterschaft durch eine umfangreicht "Mondnacht im Binter" von tresslicher und ebenso masvoller als energischer Wirkung. Wie geschätt bes wackeren Künflers Arbeiten find, zeigt ber Umftand, bag feine brei großen Bilber in ber internationalen Ausstellung in furgefter grift angefauft waren. 3bm verwandt zeigt fich L. Meinner, ber, wie er, bie Darftellung von Mondnächten liebt. Bon außerordentlicher Babrheit und von voetischer Empfindung ift fein jungftes Bilb "In ber Rifte" mit bem leichten an ber fcmalen Gidel bes untergebenten Montes vorübergiebenben Rebelwolfen. Fraulein Jobanus Unger führt uns in die Bunftube von Aschenbridels Schwestern, ber bas arme Stieflind bienstear sein muß. Nicht übel komponirt, leibet bas Bild an einer gewisser Unschweit ber Zeichnung und an schmutziger Farke. Zwei Damenportraits von Friedr. Kaulbach zeigen eine große Sorgialt in der Durchbisdung, die bech von aller Aengslichter teit ferne ift, und ein tilchtiges Studium ber alten Rieberlander, namentlich in ter Behandlung bes Fleifches. An Gieb. Aluggen erinnerte ein grau in grau gemalter außerft daral: terififcher Studientopf ju feiner Prozestenticheibung und von Steffan fant fich eine "Bartie bei Berchtesgaben" mit ungemein energischen Gegenfaben von Licht und Schatten.

#### Vermischte Aunflnachrichten.

B. Cornelius Dentmal in Düffelborf. Der Berein zur Errichtung eines Denlmals für ben Altmeister beutscher Kunst Beter von Cornelius in bessen Baterstadt Düsselberf, bielt baselbst im Saal ber fidtischen Tonballe am Nachmittag bes 26. Oktober seine erste Generalversammlung. Dieselbe war ziemlich zahlreich bessenten won Regierngsprästenten von Küblweiter geleitet. Nach bessen Mittbeilungen sind seit dem Entsteben des Bereins bei der Jubiläumsseier der königl. Aunstalademie zu Düsselborf die jetzt bereits etwa zweitausend Thaler an Beiträgen und Geschenken eingegangen, bei welchen die dreibundert Gulden der k. 1. Alademie zu Wien und hundert Thaler der beutschen Kunstgenossenschaft daselbst als erste Spenden obenansteben, denen sich noch der Gebeime Kommerzieurath Krupp in Essen mit dreibundert Thalern und der Freiberr von Diergardt in Viersen mit weibundert Thalern angeschlossen komité von dreißig Mitzgliedern zu wählen, und es wurden hiersitt die Maler Prossessen zu wählen, und es wurden hiersit die Maler Prossessen zu wählen, und es wurden hiersit die Maler Prossessen zu wählen, und es wurden hiersit die Maler Prossessen zu wählen, und es wurden hiersit die Maler Prossessen zu wählen und es wurden hiersit die Maler Prossessen zu wählen und es wurden hiersit die Maler Prossessen zu wählen und es wurden hiersit die Maler Prossessen zu wählen und es wurden hiersit, häusig sogar

mit Ginftimmigfeit auf folgenbe Berren: Reg. Braf. von Rublwetter, Dberburgermeifter Sammers, Regierungsaffeffor Steinnet, Rechnungsrath Lebrhoff, Oberprolurator Bier: baus, Geb. Regierungerath Krüger, Dr. Dausmann, Geb. Kommerzienrath Baum, Die lönigl. Sammerberren Graf von Spee und Frbr. Rait von Frent, Fabritbefiger Alb. Vonegen, Affeffor Courth, Direfter Benbemann, bie Brofefferen Camp-baufen, Andreas Adenbach, Anaus, Wisticenus, Deger und Bewer und bie Maler Baur, Scher und Doff fammtlich in Duffelborf, Direftor Chr. Ruben und Maler Friedlander in Bien, die Gebeimen Ministerialrathe Dr. Pinder und Dr. Rnert. fowie Brofeffor Gruppe in Berlin, Prof. Biloty in Munden, Direfter Dr. Schnorr von Carolefetb in Dresben und Brof. Beimfoeth in Bonn. Diefes Romite bat nun aus feinen in Duffelborf wohnenben Mitgliebern einen Ausschuß von neun Verfonen gu mablen, ber bie gange Geidafieführung einstweilen übernimmt. - Bom Duffelborfer Lotal-Momité ber beutiden Aunftgenoffenichaft mar ein Antrag auf Menterung bes §. 5 ber Bereinsflatuten, betreffend bie Ronfurren, bei ber fpatern Aussithrung bes Denfmale, im Ginne ber jungft zu Minden vereinbarten Ronfurrenzordnung eingegangen, ber einer zweiten Generalversammlung zur Beichluffaffung vor-gelegt werben foll. Soffen wir, bag bem Unternehmen nun allerwärts eine rege Ebeilnahme entgegengetragen werbe, bie allein zu einem wilrbigen Abichluß besielben zu führen vermag!

Dundener Refibeng. Mui bem Dade bes westlichen Flügels bes von Rienze erbauten Festjaalbaues ber igl. Refiben; wird jest ein Bintergarten gebant und ju biefem 3wecte ein riefiges Connengewolbe aus Eisenrippen gesprengt, bas ben Edpavillen, in welchem ber König wohnt, noch bedeutend über-ragt. Die Façabe ift baburch vollfommen gerstört.

#### Uenigkeiten des Kunsthandels und der Kunstliteratur

Album Boetzel. Le Salon de 1869. (Sammlung von 45 Holzschnitten nach Gemälden der Pariser Kunstaus-stellung von 1869). qu. fol. Strassburg, Berger-Levrault.

Casseler Galerie. Album der C. G. 12 Photographien nach Kreidezeichnungen von Witze, Clauss, Nitzschky etc. Mit Text von Carl Merckel. Fol. Cassel, Kay; geb. 15 Thlr. (Einzelne Bl. à I Thlr.)
Crowe, J. A., u. Cavalcaselle, G. B. Geschichte

der italienischen Malerei. Deutsche Originalansg. von M. Jordan. II. Band gr. S. Leipzig, Hirzel. 3½ Thir. L'Ornement polychrome. Cent Planches en couleurs,

et argent contenant environ 2000 motifs de tous les styles, Art ancien et Asiatique, moyen-age, renaissance, XVII. et XVIII. siècle. Recueil historique et pratique publié sous la Direction de M. A. Rucinet. Avec des notes explicatives et une introduction générale. (En 10 livraisons.) Liv. 1. (Enth. 10 Blatt in lithogr. Gold- und Farbendruck von Lemercier u. Co. in Paris nebst 10 Blatt Text und dem Titel.) Fol. Paris, Didot. 4 Thir

Raffael. La Madonna del Baldacchino, gez. von Raf. Buonajuti, gest. von Giov. Fosella. Jmp. fol. Berlin,

Stilke & v. Muyden. 12 Thir.
Roth, Ch. Plastisch-Anatomischer Atlas zum Studium des Modells und der Antike. 24 Tafeln in Holzschnitt nebst 10 Erklärungstafeln u. Text. 1. Hälfte. Fol. Stuttgart, Ebner u. Seubert. 1870. 3 Thir.

Rembrandt-Album. 12 Photographien nach Kreide-zeichnungen von Victor Müller, C. Glinzer, Ph. Witze etc. Mit Text von Friedr. Müller fol. Cassel. Kny. geb. 15 Thir. (einzelne Blätter à 1 Thir.

Starck, K. B. Gigantomachie auf antiken Reliefs und der Tempel des Jupiter Tonans in Rom. gr. 4. Heidelberg, Mohr. 10 Sgr.

Stüler, Prosch und Hillebrandt, Das Schloss zu Schwerin. Mit 40 Tafeln. (Dabei 26 gestochene Tafeln von Paul Ritter u. Walther, worunter die Carl Steinhüusar'schen Sculpturen am äussern und innern Ban, die Pfannschmidt'schen Frescomalereien in der Schlosskirche, die Glassenster von E. Gillmeister u. G. Lenthe, die Wandmalereien im goldenen Saal: Boas u. Ruth von Th. Fischer, Rebecca am Brunnen v. Peters, u. A., sämmtlich gest. von Ritter u. J. S. Raab; die 16 perspectiv. Ansichten des Schlosses, Schlosshofes, Vorsaal Königswohnung, Interieurs der Schlosskirche, der Waffenhalle, des Blumenzimmers und Erkers etc. sind nach Paul Graeb u. Fr. Jentzen in lith Farbendruck von W. Loelliot.) Nebst einem Frontispiec u. 41 in den Text (III u. 17 Blatt) eingedruckten (Holzschnitt-) Vignetten. Roy. Fol. Berlin, Ernst und Korn. In Halbleinwandband zweite Prachtausg. 70 Thlr.; erste Prachtausg. in Mappe 100 Thir.

#### anjerate.

Nener Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Wandgemälde der vom Vesuv verschütteten Städte Campaniens, beschrieben von Wolfgang Helbig. Nebst einer Abhandlung über die antiken Wandmalereien in technischer Beziehung von Otto Donner. Mit 3

eingefügten Tuteln und einem Atlas von 23 Tafeln. gr. b. geh. 8 Thir. Genaue, auf Autopfie berubente Beidreibungen ber erhaltenen antiten Want: malereien, mit beigefügtem, wissenschaftlichem Apparate, einer Reibe tunftbiftorifder Untersuchungen und brei Registern. Die Abbandlung von D. Donner entbatt eine eingebende Untersuchung ibres Wegenstandes, ter Atlas Darftellungen unpublicirter und besonders wichtiger Bilber.

Ein febr gwence in unferm Befit befüteliches

Originalölgemälde von Wilh. von Kaulbad, Genrebild, 41/2 Tug boch, 31/2 Tug breit, sind wir billig zu verlaufen geneigt. Das Bild ift vollständig monegrammirt und bat einen schönen Rabmen. Auch eine große Bleistiftstige von bemselben Meifter ift zu baben. Wir senden eventuell beite Bitter auch auswärtigen Rauftiebbabern auf Berlangen zur Ansicht. G. A. Fleifchmann's Buch - und Runfthandlung in Minchen, Maximitianftr. 2.

Soeben ist erschienen und kann durch jede Bach- und Kunsthandlung gratis bezogen werden:

### Kunst-Lager-Catalog III.

Aloys Apell in Dresden

enthaldend neuere classische Grabstichelblätter, sowie Kupferstiche, Radirungen Amsler & Ruthardt und Holzschnitte älterer Meister etc.

### Macen gesucht.

Bur herausgabe einiger funft-lerisch ausgestatteter Berte, sowie eines Bertes aus bem Gebiete ber bilbenben Runft, welche ebenfo fcon gebacht fint, ale fie fich rentabel gu ermeifen verfprechen, wird von einem, eines foliben Rufes fich er: Ron freuenden, mit ber gangen Runftwelt und allen tednischen Berfiellunges metboden befannten Geschäftemanne, ein bemittelter Runftfreund gefucht, welcher Ginn für folde Unterneb: mungen befint. Active Theilnabme ift zwar ermunicht aber nicht unbebingt nothig. Naberes auf ernftlich gemeine Anfragen gub. T. K. 816. burd bie herrn Hansenstein & Vogler in Frankfurt a.M. [17]

### Kupferstich - Auction.

Berlin 22. November. Katalog gratis

in Berlin.

431 1/4

## Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

### DER CICERONE.

Eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens. Von Jacob Burckhardt.

ZWEITE AUFLAGE

unter Mitwirkung mehrerer Fachgenossen besorgt von Dr. A. v. Zahn.

1. Architektur. — II. Plastik. — III. Malerei.\*)
1869. 3 Bünde 16. broch. 33/3 Thir.; geb. 41/4 Thir.
19 Der britte Bant ericeint Unfang December.

## Michelangelo Leonardo \* Naffael.

Bon Charles Clement.

Deutsch bearbeitet mit Ergangungen und Anbang

von C. Clanf.

Bugleich ale Supplementband qu:

Jecher, Sunst u. Sünstler des 16, 17. u. 18. Jahrh.

### GESCHICHTE DER MALEREI

von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart.

Von Dr. Ad. Görling. Mit 192 Holzschnitten.

2 Bände gr. 8. 1866. br. 3 Thir.; eleg. geb. 31/2 Thir.

Die

## GÖTTER UND HEROEN GRIECHENLANDS

nebst einer Uebersicht der griechischen Beligionsgebräuche.

Eine Vorschule der Kunstmythologie.

Von OTTO SEEMANN,

Obertohrer am Gymnasium an Essen.

Mit 153 Holzschnitten.

gr. 8. 1969. broch, 21/4 Thir.; gebunden 22/3 Thir.

## Die Kriegswaffen

in ihrer biftorifden Entwidelung von ber Steinzeit bis jur Erfindung bes guntnadelgewebre Ein Dandbuch ber Waffentunde von Aug. Demmin. 628 Geiten fl. 8.

= Mit ca. 2000 Abbildungen. =

1869, brod. 31/2 Thir.; elegant gebunden 31/2 Thir.

## POPULÄRE AESTHETIK.

Von

Prof. Dr. Carl Lemcke.

Dritte vermehrte und verbesserte Auflage. Mit Holzschnitten.

1870, br. 2 Thir. 21 Sgr.; eleg. geb. 3 Thir. 3 Sgr.

## Die Cultur der Renaissance

in Italien.

Bon Jakob Burdifiardt.

3mette turchgefebene Auflage.

1864. Broch. 2%, Chir.; in halbfrangband 2% Chir.

## Charafterbilder ans der Annstgeschichte

gur Ginführung in das Studium derfelben

jufammengeftellt und berausgegeben

bon M. B. Beder.

Dritte von C. Clauf beforgte, fart vermehrte Auflage. Mit circa 200 Solgidnitten.

gr. 8. 1869. br. 2 Thir. 12 Egr.; geb. 2 Thir. 24 Egr.

[20]

Berlag bon Guftab Edloegmann in Gotha.

Bom Schönen und bom Schmud.

Ein Augebinde

## Freunde und Freundinnen des Schonen

tieferem Berftanbnig und rechter Uebung beffelben

Dr. Friedrich Liebetrnt.

50 Belinpap, eleg, geb. 24 Ggr. Fein geb. in Collice mit Golbichn. 1 Thir 4 Egr.

### Der Schweizer Holzstyl

in feinen cantonalen u. confiructiv. Berichiebenheiten vergleichenb bargeftellt mit Belgbauten Deutschlands. Ben E. Glabbach, Frof. am Polyt. in Buric. 40 Tafeln complet in 8 Lief. Fol. a Athl. 2. mit Text u. Solgionitten (Brespecte gratis) cpl. in eieg. Cartonband Thir. 16 10 Ngr. erschienen bei E. Rochfer's Berlag in Darmftabt. [21]

Heft 2 der Zeitschrift nebst Mr. 3 der Aunstchronik wird wegen des fächsischen Bußtages ichon Donnerstag den 18. November ausgegeben.

Berantwortlicher Rebaltenr: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von C. Grumbad in Leipzig.

V. Jahrgang.

#### Beitrage

find an Dr. C.v. Lileew Wiez, Therefianumg. 25)ob.an bie Berlageb. (Crippig, Rönigeftr. 3) zu richten.

18. November.



#### Infergie

à 2 Egr. für bie brei Mal gefpaltene Petit: geile werben von jeber Buch: und Runfthanb: Inng angenommen.

1869.

### Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Berlag bon E. A. Seemann in Teipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Nummer von in ber Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten ber "Zeilschrift für bilbende Runft" em halten bies Blatt gratis. Apart bezogen loftet baffelbe 1° 3 Thir. gangiabrild. Alle Buch: und Runftbanblungen mie alle Pofiamter nehmen Bestellungen an.

Inbalt: Die Biener Rathbaustonfurren; (Edlub). — Nefrotog. — Aunftiteratur und Aunsthandel. — Berfenalnadvicht. — Aunftvereine, Sammlungen und Ausstellungen. — Vermifchte Aunftnadrichten. — Renigfetten bes Aunftbandels nut ber Aunftliteratur. — Berichtigungen. — Inferate.

#### Die Wiener Rathhaus-Konkurreng.

(Schluß.)

\* Befett nun, man legte uns felbft bie beiben Fragen nach Plat und Styl bes neuen Wiener Rathhauses zur Beantwortung vor, jo maren wir bei ber erften ohne Weiteres im Maren. Das neue Rathhaus barf unferer unmaßgeblichen Ansicht nach nur auf ber ursprünglich bafür bestimmten Stelle am Parfring erbaut werben, es fei benn, bag ein befferer Play ale tiefer zur Berfügung ftanbe. Dies ift aber, foviel wir miffen, feinesmege ber Fall. Begen ben unlängst in Borichlag gefommenen Barabeplat fprechen bie gewichtigften Grunbe. Coon baß er erft in ber Entstehung begriffen und vermuthlich noch für geraume Beit ber Spielraum wechselnter Brojekte zu fein bestimmt ift, tient nicht bagu, ibn gu empfeblen. Aber gefett auch, über alle bieje Projette, über Die Situation ber Universität und bes Parlamentehauses, über bie Straffen, Garten, Squares, welche fie umgeben follen, mare bereits entgiltig entichieben: für ten Bau bes neuen Rathhauses in jenem Rabon wurden wir uns boch nicht begeistern tonnen. Gin Stadthaus gehort fo nahe wie nur irgend möglich an ben Mittelpunkt bes ftartifden Lebens. Da fich nun in Bien im Centrum ber inneren Stadt felbft fein Raum bafur gefunden bat, fo muß man wenigstens barauf Bebacht nehmen, fich von ber Peripheric tiefes inneren Kreifes nicht zu weit gu entfernen. Das mar bei ber früheren Dabl bes Plates am Parfring vollauf geschen. Dieser Plat nimmt befanntlich einen Theil bes alten Stadtgrabens ein; er liegt also haarscharf an over vielmehr in der Peripherie jenes inneren Rreises. Und zwar tritt bier ber jetige Stabt.

erweiterungsgrund so nahe, wie an keiner anderen Stelle, an ben Mittelpuntt bes ftabtifchen Bertebrs, ben Stephansplat, heran. Das neue Stadthaus murbe, wenn es auf Diefen Plat zu fteben fame, vom Stephansplat in menigen Minuten zu erreichen sein. Die Lage bes Rathhauses in ber Peripherie ber inneren Stadt, unmittelbar an ter großen Berfehreftrage ober bes Rings, macht ben Plat aber auch für bie Borftabte zu einem außerorbentlich günstigen. Schlägt man vom Mittelpunfte ber Bauftelle aus mit bem Wesammtburdmeffer ber inneren Stabt einen Breis, fo fallen außer ber letteren bie Borftabte Dargarethen, Bieben, Lanbftrage, Leopolbftatt, felbft Neubau und Mariahilf zu größeren ober geringeren Theilen in benfelben binein; nur Josephstadt und Alfergrund bleiben außerhalb liegen. Die Lage am Parfring fann baber für bie bei Beitem größere Balfte Wien's als eine centrale bezeichnet werben. Das Begentheil mare bei ber Situirung bes Rathhauses auf ben jetigen Barabeplat ber Fall. Derfelbe ift vom Stephansplat um mehr als bas Doppelte weiter entfernt, als ber Parfring, und ein von ihm aus in gleichem Berhältniß geschlagener Areis ließe bie wichtigen Borftabte Wieben, Landftrage und Leopoloftatt bei Ceite liegen, ja nicht einmal bie innere Stadt fiele gang in seinen Umfang binein. Wir haben es baber auch fehr natürlich gefunden, bag fich beim Befanntwerten tes neuen Berichlags in ter Burgerichaft Wien's eine Agitation gegen ben Parabeplat fund gab, welcher mit vollem Rechte als zu entlegen und raber unpraftisch für bie 3mede bes Rathhauses bezeichnet murbe.

Auf ben gegen bie Lage am Parfring erhobenen Ginwant, es laffe bieselbe keine späteren Erweiterungen bes Rathhauses zu, brauchen wir faum ernsthaft einzugehen. Soviel Umsicht ist benn boch wohl an ber betreifenben Stelle vorauszusetzen, bag man bei ber Ausarbeitung bes Konkurrenz-Programms vor Allem sich vergewissert hat, es werbe für alle Bedürsnisse der Gemeinde auf dem ausgewählten Bauplatze hinreichend Raum vorhanden sein. Andererseits würde sich ein späterer Andau wohl auch auf dem Paradeplatze nicht so leicht aussühren lassen; ganz abgesehen davon, daß dadurch das Gedäude in ähnelicher Beise verunstaltet werden müßte, wie das Theater zu Schwerin, welchem der Boltswitz seit seiner kastenförmigen Bergrößerung nach rüdwärts den Spitznamen "die Bosstulche" gegeben hat. Solche Schöppenstädtereien muß man sich hinterdrein unter Umständen gefallen lassen; aber von vornherein darauf speculiren, — das wäre denn boch zu arg!

Für ben Plat am Parkring läßt sich schließlich noch seine Lage in unmittelbarer Nähe bes Stadtparkes in die Wagschale werfen. Stadthaus und Stadtpark sind ursprünglich in Berbindung mit einander gedacht und diese Berbindung sollte man nicht so leichten Kauss zerreißen. Sie vindicirt dem Stadthause für alle Zeiten eine nach zwei Seiten hin dominirende freie Lage und dietet für größere Repräsentationen und Feste einen Komplex von Architektur und Parkanlagen dar, wie sie der Gemeinde auf dem Paradeplate, selbst wenn derfelbe zum Theil gartenartig angelegt werden sollte, schwerlich zur Berfügung stehen dürfte.

Weit schwieriger ist die Beantwortung ber Sthlfrage. Wir haben ihre außerordentliche Bedeutung früher auseinandergesett. Der communale Weist überhaupt und speciell der Geist einer großen modernen Stadt haben babei neben den höchsten Anforderungen der Bautunst selber das entscheidende Wort zu sprechen. Genau genommen steden somit in der Stulfrage drei gleich wichtige Momente: ein ästhetisches, ein historisches und ein lokales. Wir wollen sie in umgekehrter Folge in's Auge fassen.

Bom rein lotalen Standpunkte betrachtet fällt bie Entscheidung über ten Sthl bes neu zu erbauenden Rathhaufes gegen eine mittelalterliche Bestaltung besfelben aus. Der Charafter ber Stadt und ihrer Devollerung ift ein burch und burch moderner. Ein ewiges Ab- und Buftromen ber Bewohner, eine bunte Mischung ber Racen, fein Patrigiat von erheblichem Alter bes Stammbaumes, wenig historifder Sinn: bas alles find hierhergeborige Charafterzüge bes anmuthigen, leichtbelebten Wien's und feiner Bevölkerung. Gie finden ihren Ausbrud auch in ber Architeftur, bie, foweit fie nicht von bestimmten Schulrichtungen ober einzelnen machtigen Berfonlichfeiten bominirt wird, ebenfalls ben Durchschnittscharafter bes Mobernen an sich trägt, b. h. im Befentlichen Spatrenaissance von vorwiegend italienischer Wefühlsweise ift. Speciell an gothischen Bauresten ift feine beutsche Stadt von Alter und Rang verhältnißmäßig ärmer als Wien. Die Wiedereinführung ber mittelalterlichen Architeftur wird baber in ben Kreisen ber Laien bier vielfach als etwas Fremdes und Erzwungenes angesehen; und nirgends haben wir die von der Wissenschaft längst überwundenen Borftellungen von bem "finsteren Mittelalter" und seiner "barbarbifchen" Runft mit größerer Beftigleit fich außern feben, als in gewiffen fpontanen Ausbrüchen bes Laienbewußtseins, wie fie aus Anlag ber Rathbaus-Konfurreng in Biener Blattern zu lefen waren. Gine biefer Meußerungen (in ber "Deuen freien Breffe") gipfelte in folgenber Resolution: "Rudfichtlich bes neugothischen Rathhaus= projettes, welches ben erften Breis gewonnen, ift zur Tagesordnung überzugehen und vom Bemeinderathe für bie Borlage eines gang neuen, im Renaiffance-Style gebaltenen zu forgen. Motivirung: Nachbem wir an jenem glorreichen breigebnten Marg mit fo vieler Anftrengung bas Mittelalter hinausgeworfen, burfen wir es nicht wieber am Barfring burch eine Binterthur bereinschlüpfen laffen."

Sifterisch betrachtet gewinnt bie Sache freilich ein gang anberes Weficht. Gin Renner ber Weschichte bat benn auch mit Recht jenen Aeußerungen gegenüber im "Aunstblatt" beofelben Wiener Journals wieber einmal baran erinnert, baß ja bie Gothit nicht bie Runft bes Mittelalters aberhaupt, fondern nur ber letten Entwidlungsepoche bedfelben ift und bag ihr Bachethum gerabe mit ber Entflehung und Befreiung besjenigen Stanbes jufammenfällt, um beffen Reprafentation es fich bier banrelt, nämlich bes Bürgerthums. "Die Gothit" - fo brudt fich 2B. Lubfe in feiner Architefturgeschichte aus -"wurde in Franfreich vorzugeweise burch bas auf bem Gipfel seiner Entwicklung stebenbe Ritterthum, in Deutschland burch bas Burgerthum getragen." Die Genefis bes Style prägt fich felbftverständlich in feinem Befen aus; sie verleiht ihm für alle Zeiten eine Art geistigen Beimathscheins, welcher bewirft, bag er sich überall ba einftellen barf, wo feinem Befen verwandte Elemente nach Ausbrud und Gestaltung ringen. Ein Gleiches ist in anbern geistigen Bebieten mit andern Stylen ber Fall. Gin gothijdes Theater, eine gothifde Kunftatabemie ober Universität mare fur und von vornherein etwas Biberfinniges und Erfünsteltes, weil ber flaffische Styl, beiße er nun griechische ober romifde Renaissance, auf biefe musifchen, atabemischen und humanistischen Gpharen ein historisches Anrecht besitzt, welches ihm ber gothische niemals wird rauben können. Ein gothisches Stadthaus bagegen laffen wir une noch eher gefallen ale bie in enblofer Reihe emporschießenten neu-gothischen Rirchenbauten; benn für ben monumentalen Ausbrud ber ftabtifchen Machtfülle, ber fommunalen Freiheit und bes burgerlichen Bobistanbes ift bisber fein caraftervollerer Styl geschaffen worben als berjenige, in welchem unsere Alt= vorbern in ben blübenden Städten Deutschlands und ber Nieberlande ihre Raufhallen, Gilben- und Rathbäufer erbaut haben. Es ift baber fein Zufall und auch nicht

aus rein fünstlerischen Ursachen zu erklären, bag ber gothische Styl bereits mehrfach in neuerer Zeit bei Rathhaus-Konkurrenzen über sehr ehrenwerthe Bestrebungen in andern Stylen ben Sieg bavongetragen, in einzelnen Fällen, wie z. B. in Manchen, es sogar zu wirklichen Leiftungen gebracht hat.

Damit find wir bei bem letten und bochten Befichts. puntte, bei bem afthetischen angefommen. Goll unfer ästhetisches Gemiffen burch ben gothischen Rathhausbau ebensowenig beunruhigt werben wie bas historische: fo muß ber Stol fich freilich ju großen Rongeffionen bequemen, ohne bag er beshalb an feinen fonftruftiven Grund= principien einen Berrath zu begeben braucht. Die fühn auffteigenbe gothifche Fagabe mit ihren luftigen Bogengangen, reichen Maagwerffenstern, boben Giebeltadern und bem Schlanten Thurm, ale tem Babrzeichen bes Gangen, acceptiren wir mit Freuden und folgen unserem gothischen Führer auch gern in ben hallenumfaumten Sof und bie fühn überwölbten Treppenräume. Den allzuherben Kontraft zwischen ber gothischen und ber mobernen Architekur ber Umgebung muß er jeboch ju milbern miffen. Anbererfeits werben wir froh fein, wenn bie ewige Reifischiene unferer Binshaustafernen einmal einen Bruch betommt. Aber vor Allem verlangen wir Rachgiebigkeit in ber Deforation, sowohl bes Mengeren als namentlich bes Inneren. Für neu-gothische Plaftit und Malerei haben wir in unferm Bergen wenig Raum. Wenn wir uns bie ornamentale Malerei ber Gothit an Flachen und Gliebern, wenn wir und bie Glasmalerei, wo fie am Plat ift, gefallen laffen, fo legen wir andererfeite - ohne perfonliche Beziehung fei es gefagt - gegen bie hageren Ritter und Beiligen, gegen bie eblen Fraulein in ben gefnitterten Bemantern, gegen Cherubim und Geraphim mit regenbogenfarbenen Fittigen und was bergleichen mittelalterliches Geflügel mehr ift, hiermit feierliche Bermahrung ein. Auch bie Thuren ber Gale und Bureaux braucht man und nicht mit Blech zu beschlagen, und bie Gitter an ben Raffen nicht mit Fialen zu befrönen, um bas Gebaube recht gothisch erscheinen zu laffen. In allen biefen Dingen forbern wir vielmehr ftatt ber stylistischen Brincipienreiterei einen praftischen mobernen funftlerischen Sinn, welcher jedweber hoberen Deforation, vornehmlich ber Malerei und Plaftit, vollfommen freien Spielraum läßt: so freien Spielraum, wie ihn nur immer ein Paolo Beronese und Dintoretto an Deden und Wänden bes Dogenpalaftes zur Berffigung hatten. Dit antern Worten: ber Architeft bes neuen gothischen Rathhauses nehme von feinen alten Borbilbern nur basjenige an, mas charafteristisch für ben Einbrud und bie Bürbe bes Bangen ift, und opfere jete falide Ronfequengmacherei ben gebieterischen Anforderungen ber neuen Beit. Erft bann wird er ben Beweis von ber Lebensfähigleit bes gothijden Style vollente geführt und alle bie Beforgniffe

überwunden haben, welche auch von funftlerifder Seite biedmal wiederum laut geworben find.

Wir hatten gebacht, die Besprechung ber eingelaufenen Konkuroplane, wenigstens ber preisgefrönten, biesem Aufsate gleich anfügen zu können. Der zugemessenen Raum ist und jedoch bei Erörterung ber allgemeinen Gesichtspunkte unter ber Feber bahingeschwunden, so daß jener Theil unserer Aufgabe für eine solgende Rummer verspart bleiben muß.

#### liekrolog.

Dito Jahn t. Am 9. September ftarb ju Göttingen im Saufe naber Bermanbten, bei benen er in feinen letten Lebenstagen die Wohlthat ber Pflege von lieben Sänden fand, Professor Otto Jahn aus Bonn, im 57. Jahre eines innerlich reichen, aber auch oft genug schmerzbewege ten Lebens. Biele, bie ihm naber ober ferner ftebenb fannten und liebten, beflagen ben Berluft bes Menfchen in ihm, mannigfachen Kreisen wiffenichaftlicher Forschung fehlt nunmehr eine auch in ben letten Jahren forperlichen Leivens noch ruftige Arbeitefraft. Bieles zwar bat fein Fleift geschaffen, und es ift nicht verganglicher Art. Bieles wollte er aber noch weiter uns geben und bis vor einigen Jahren burfte man ihn noch mit Kraft zu langem Wirlen geruftet glauben. Es ift anbers geworben; wir erwarten feinen Zuwachs mehr, rühmen aber bantbar, wie groß auch fo bie Binterlassenschaft seiner Arbeit und wie theuer und bas Borbilo feines echt wiffenschaftlichen Birfens ift. Dem wird an verschiedenen Stellen ein Ausbrud ju geben fein und mehrfach geschah es bereits. Much biefe Zeitschrift bewegt fich auf einem Gebiete bes Biffens, bas bem Berftorbenen Bieles verbanft, ber bem Berftanbniffe ber Runft, freilich ber Runft in viel weiterem Umfange, ale fie bier in tiefen Blattern Wegenstand ber Besprechung zu fein pflegt, so recht fein Leben geweiht hatte. Die von Jahn nach Gerhard's Tobe eine Zeit lang geleitete, ftets aber von ibm reichlich unterflütte ardaos logische Zeitung bat aus ber Feber eines bem Berftorbenen mehr an Alter gleichstehenden Mannes und Freundes einen warm empfundenen Radyruf gebracht; möchte es uns gelingen, wenn wir bier vom Berausgeber aufgeforbert bas Wort ergreifen, in ber gebotenen Sturge wenigstens einigermaßen anzudeuten, was Jahn und ben Jüngeren war.

Bon eigenen perfonlichen Berhaltniffen bier umständlicher zu berichten, wurde sich kaum ichiden, und boch chrte es ben gereifteren Mann, wie Jahn es war, als wir jängeren Alteregenoffen eben anfingen une mit oft genug giemlich ungureichenden Bersuchen an ber Erforschung ber Aunft bes Alterthums zu betheiligen, baß er jebem nen auftandenten ehrlichen Streben, bas merben Biele mit mir bezeugen, nicht Proteftion, fonbern volle warme Theilnahme zuwandte, Die in ben meisten Fällen bald nicht mehr bem Gebiete ber wissenschaftlichen Arbeit allein vorbehalten blieb, sondern die ganze Personlichfeit und bie besonderen Berhaltniffe ber jungeren Genoffen liebevoll umfaßte. Ginen Jeren, auch mit seinen Mangeln, mußte er ober fuchte er boch zum weiteren Cingreifen in bie Arbeit zu ermuthigen, und baß er stete offen im Tatel, fo gut wie im Lobe, fein Urtheil und feinen Rath gab, mahrte feiner Ermuthigung gerade ihre beste

Kraft. Und ftets fand man Jahn's Thure offen; in beftanbigem Arbeiten begriffen, ichloß er fich boch nicht ab, verstand es freilich gludlicherweise auch, nach jeber noch fo beterogenen Unterbrechung jum Schreibtifche gurildtehrend ben Faben feiner Arbeit ohne Beiteres wieber aufzunehmen. Bon ben vielen Studenten, Die bei ihm aus- und eingingen, feine Hubitorien füllten, pflegte ein fleiner Kreis fich an ben Lebrer enger anguschließen, vertehrte in Abendstunden bei ihm; für Alle und Alles hatte er ein Ohr, wenn er auch felbft wohl flagte, bag es ibm schwer werbe burchzuführen, mas er ja gern wollte: fo Bielen ftete in ihren Dingen Etwas zu fein, bie ihm in ben feinen boch in ber Regel wenig fein konnten, auch oft gar nicht baran bachten, ihm Etwas fein zu wollen. Bur augeren Erleichterung beim Arbeiten fand namentlich bie reiche, jest ber Berftreuung verfallene Bibliothet ohne bie Mengstlichkeit, Die fonft Bucherliebhabern, wie Jahn boch entschieden einer war, leicht anhängt, offen; wie Biele haben ba "inter folia fructus" gefunden; "Jahn's Leihbibliothet" fagten bie Bonner Studenten wohl im Scherze. 3ch fpreche mit biefen Erinnerungen babon, wie Jahn im Brivatleben bas Mufter eines atabemischen Lehrers mar, von seiner Wirtsamfeit auf bem Ratheber mogen Unbere, Die fo gludlich waren, fie an fic gu erfahren, berichten. Die Angahl von Differtationen archaologischen Inhalts, welche, mahrend Jahn in Bonn lehrte, bort erschienen find, eine Reibe tüchtiger Rrafte, welche aus ter Bonner Studentenschaft jener Jahre jowohl, als aus Jahn's Leipziger Zeit für bie Archaologie gewonnen find, murben ichon in einer einfach ftatiftischen Aufgahlung ben Ginflug Jahn's auf feine unmittelbaren Schuler beutlich machen und zeigen, wie er namentlich in Bonn es verftant, auch neben ber farten Angiehungsfraft, bie Ritidl's Lehrgabe und Bebeutung üben mußte, Welder's Wert nicht verfallen zu laffen.

Der Ginfluft Jahn's ging aber weit über bie Grenzen feines Auditoriums hinaus und war nicht allein an perfonliche Berührung geknüpft. Dich hier möglich auf Gelbfterlebtes und Gelbfterfahrenes beschräntenb, muß ich mich erinnern, wie im Anfang ber funfgiger Jahre für ben bamals als Reuling in bie archaologischen Stubien Eintretenden bie wiffenschaftliche Welt, Die ihn aufnahm, aussah. Run, ba war ja eine außerorbentlich großartige Thatigleit in vollem Wirken, und auch an Lehre auf ben meisten größeren Universitäten fehlte es nicht, aber wenn uns bie Lebenten als auf große Mufter unter ben Dabingegangenen auf Windelmann, E. D. Bisconti, Boega, damals leider and icon Ottfried Müller, hinwiesen und Manches in bem Beifte biefer Manner fortgeführt und neu versucht murbe, fo bemerkten wir baneben balb mit steigendem Unbehagen eine mit Kreuzerischen Lehren zufammenhängenbes, boch biefem Forscher nicht allein gur Schuld anzurechnendes, unflares und willfürliches, für ben wiffenschaftlichen Ginn wie für bas fünftlerifch gestimmte Gefühl gleich abstoffenbes Treiben in ber Archaologie, bas an hervorragenben Stellen mit großer Anmaßung fich breit machte; Charles Lenormant von jenfeit bes Rheins her reichte fich mit bem Berliner Afabemifer Panofta bie Sand, beffen, in Schriften wie auf bem Ratheber — auch in auf bem Ratheber felbst zum Raufe ausgebotenen Schriften — beharrlich vorgetragene Faseleien grabe ben einfachegesunden Ginn ber Jugend am empfindlichsten verleten mußten. Dit ju großer Rachgiebigfeit ließ Gerbard, bem wir perfonlich anhingen, bergleichen gewähren, und wir waren betrübt bem Stubium ber alten Runft, bem wir uns widmen wollten, bie gleiche Bürbigkeit grabe an unfrer Universität — ich fpreche bie Erinnerungen eines Berliner Stubenten ans - biefem Fache nicht gang gewahrt zu feben, bie andern philosophischen Disciplinen bort eine Boedh, ein Saupt ficherten. Da maren es nun gang besonbere Jahn's Schriften, an benen wir uns freuten, wenn fie ben ermabnten unmethobischen Ausschreitungen bestimmt einen Damm entgegenfetten. Als Jahn's Arbeit über bie ficoronische Cifte in unfre Sande tam und in ihr biefes eble Bert, in bas wir uns icon gang bineinguleben gesucht hatten, fiegreich gegen Banoffa's Infulten geschützt, von bem Unrathe feiner Erflärungen gefäubert, uns in seiner reinen Ginfachheit wieber in bie Banbe gegeben und nun mit wirklicher Gelehrfamteit zugleich und mit mahrem Runftfinn ausgelegt murbe, ba mar uns, als fei und ein Mlp von ber Bruft genommen. Der Borigont ber Archaologie erschien uns von ben bojen Dunften, bie ibn umlagerten, wieber gereinigt, wir faben ben Beg einer getreuen, wenn auch mühfamen Forschung vor uns, an Die ein Leben bingugeben werth icheinen fonnte. Grabe vielleicht bie großen und bleibend nütlichen Anregungen bes Kreifes von Dlännern verschiebener Rationen, aus bem bas Institut für ardaologische Korrespondeng entstanden war, batten wie Ctaub auch mandes bilettantische Treiben aufgeregt, an beffen Burudweisung in bie Grengen seiner Berechtigung bem gelegen fein mußte, ber Ernft und Wahrheit auch in ber Betrachtung bes Schonen fuchte, ber bie Kunft nicht weniger wissenschaftlich erforscht seben wollte, als etwa bie Sprache. Die Archaologie, grabe in Deutschland und filr unsere Beneration als ftrenge Biffenschaft wieder binzustellen, bazu bat Jahn bann fort und fort, mit jeder seiner gablreichen Gingelarbeiten Borbilb gebend, unter ben Ersten mitgewirft. Bie ift es gu bebauern, bag bie Ausarbeitung eines Sanbbuches ber Archaologie ichon in feinen letten Lebensjahren unter seinen aufgegebenen Blanen genannt werden mußte!

Wir verzichten hier barauf Lebensbata mitzutheilen; bie Verzögerung, nach welcher aus mancherlei Grünben biese keineswegs erschöpfenden Worte der Erinnerung erscheinen, macht es uns aber möglich, auf die zuverlässigten biographischen Angaben hinzuweisen, welche inzwischen der Preußische Staatsanzeiger in seiner besonderen Beilage zu Nr. 249 vom 23. Oktober 1869 gebracht hat. An einem ausgeführteren biographischen Denkmale wird es, so hossen wir, auf die Dauer dem nicht fehlen, der dem Gedächtnisse Anderer gleichen Dienst mehrfach in so ausgezeichneter Weise geleistet hat.

A. C.

Friedrich Overbed ftarb in feinem 80. Lebensjahre nach turger Krantheit am 13. November in Rom. Leben und Wirlen bes Meisters, ber neben Cornelius und Roch die neubeutsche Schule begründen half, wird Gegenstand eines später in ber Zeitschrift zu veröffentlichenden Aussahes sein.

Annstliteratur und Aunsthandel. Wandtafeln zur Veranschaulichung antiken Lebens und antiker Kunst, ausgewählt von Prof. St. von der Launity. Kassel, Th. Fischer. 1870.

Unter biesem Titel erscheint gegenwärtig in ber be- tannten Verlagshandlung von Theodor Fischer in Kaffel

- supuls

ein bebeutenbes und vermuthlich fehr umfangreiches artistisches Wert, welches fur ben an ben Ghmnasien und fonstigen boberen Lebranstalten leiber noch allzu febr vernachlässigten Anschauunge-Unterricht in Runftgeschichte und Aesthetit ein fehr werthvolles Silfemittel zu werben verspricht. Dicht alle Schulanstalten fint in ber Lage, eigene Sammlungen von Bipsabguffen und plaftifden Mobellen antifer Runftwerke anschaffen zu können, bei weitem bie meiften muffen fich - falls fie überhaupt bas funsthistorische Fach berüdsichtigen - mit mehr oder meniger unvollständigen und ungenugenden graphischen Darftellungen begnügen. Bon ber fehr richtigen Boranssetzung ber Mangelhaftigfeit solcher Darftellungen ausgebend und namentlich in ber Erwägung, bag Diefelben, wenn fie fich in erhöhtem Grabe wirtfam zeigen follen, in größeren Formate bergustellen feien, bat fich nun bie genannte Berlagsbandlung auf Anrathen fachverftanbiger Schulmänner entichloffen, aus bem reichhaltigen Material bes Prof. von ber Launit zu Frankfurt a. M., welches biefer feit einer Reihe von Jahren und junachft gur Berwendung bei feinen eigenen funftgefchichtlichen Borlefungen gefammelt hat, Antaufe von Originalzeichnungen gu machen, um diefelben in ihrer artistischen Unftalt zu bem ermahnten 3mede vervielfältigen gu laffen. Mus feiner beinabe alle Runftgebiete bes Alterthums umfaffenben Sammlung von Zeichnungen hat Brof. von ber Launis felbst zugleich mit mehreren Gymnasialvirektoren eine Muswahl getroffen, wie fie ben nachsten Bedurfniffen ber Schule entsprechend ift, und so werben bie gunachst ericheinenben Tafeln Darftellungen gur Erlauterung bes griechischen Theaters, Tempels und Roftums bringen.

Sollte indeß ber Erfolg das Unternehmen frönen, was wir sehr hossen, benn die Kosten ber Anschaffung des Wertes sind so gering, daß sich jede Schule ohne erhebliche Opfer in Besitz desselben seben kann, so würde, wie es im Prospekt heißt, das Material des Herrn von der Launitz gestatten, dem Werke solche Ansvehnung zu geben, daß alle Ansorderungen befriedigt werden könnten. Sehr wünschenswerth wäre, wenn demgemäß auch die äghptischen und assprischen Kunstalterthümer recht bald in gleicher Weise der Schule zugänglich, gemacht werden könnten.

T. W.

Sn. Bon Göthe's Hermann und Dorothea ist eine sehr elegant ausgestattete Ausgabe bei Quandt & Päntel in Leipzig erschienen. Die Ansänge der Gesänge sind mit Randteisten, die Ausgänge mit Schlusverzierungen in Arabestensorm geschmilcht. Außerdem beginnt jeder Gesang mit einem verzierten Ansangsduchtaben. Obwohl sonach teine eigentlich illustrirte Ausgabe, die im Bilde des Dichters Gestatten und ihr Handeln sestzuchten such werden sestzuchten felgubalten such, verdient sie doch des bescheites men Schmucked halber, der sich in geschmackvollen Renaissances motiven dewegt, Beachtung und Anersennung. Es ist ein gezungener Bersuch, die Art der Berzierung von Druckwerten wieder zu beleben, in welcher die berühmten Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts, die Aldi, Elzevies, Etiennes, Froben u. s. w. die Erzeugnisse über Pressen auszustatten lieden. Papier und Druck (von E. Grumbach) vervollständigen den behaglichen Eindruck einsacher, pruntloser Nobessie.

Bie schwer es übrigens ist, einer Dichtung mit so sein ausgearbeiteten Figuren und Situationen durch bildliche Darsstellung beizutommen, die geniesbar oder gar genuscrhöbend sind, sehren die zahlreichen Bersuche, die die jeht zur Illustration von Dermann und Dorothea gemacht wurden. Selbst Bautier's Bilderreihe in der Bieweg'schen Hotzschusten. Selbst Bautier's Bilderreihe in der Bieweg'schen Hotzschusten in einigen Fällen richtig und voll den Erundbon des unvergleichlichen Robles.

Rud. Weigel's Aunstauktion vom 8. Dezember ift befonbers interessant durch die vollständige Sammlung der Arbeiten Chodowie di's, welche, aus der Sammlung des Prinzen heinrich von Preusen flammend, jum Berkause ausgesett wird. Dieselbe umfaßt allein 890 Nummern. Der übrige Theil des Katalogs enthält hauptsächlich handzeichnungen und Aquarellen von modernen, namentlich beutschen, und einigen

Aguarellen von modernen, namentlich beutschen, und einigen bolländischen Meistern bes 17. Jahrbunderts.

\* Wiener Aunstauktion. Um 23—26. b. M. sindet in Wien duch die Derren Miethe und Bawra im neuen Kinstlerhause eine Auktion alter Gemälde katt, unter welchen sich eine große Anzahl Werke von ungewöhnlichem Werthe bessinden. Die Bilder stammen zum Theil aus dem früher Artbaderschen Besitz, von wo sie u. A. in die Dände des seinstningen Aunstliebhaders Prn Dintl in Wien übergingen. Dazu kommen Vilder aus der Verlassenschaft der Hribater und Wieser. Wir heben hervor: das große Interieur mit Bauern von Craesbeecke, ein hauptbild des Neisters von tadelloser Erdaltung; eine Kreuzigung des älteren Eranach; einen sehr guten, ächten van Gopen; vier vorzügliche Sindleben von Hamilton; brei besgleichen von Peda; den niederländischen Jahrmarkt von Rolenaer, eine der berbeutendsten Kompositionen des Meisters, die sehr schöne große Winterlandschaft von S. Ausbael; einen reizenden keinen Silder, namentlich von österreichischen Neistern, kommen mit zum Ausschlag. Näheres dietet der sehr sorzsättig gearbeitete, elegant ausgestattete Katalog.

#### Personal-Nadrichten.

Dr. A. v. Zahn, Direktor bes Museums zu Beimar, bat einen Auf nach Dresben erhalten und angenommen, wo berselbe bie Stelle bes verstorbenen Pofrathes D. B. Schulz bei ber Generalbirektion ber lönigt. Kunstsammlungen einnehmen wirb.

#### Aunftvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

B. Duffelborf. In ber erften Boche bes Rovembers waren im Galeriefaale ber tonigl. Runftatabemie mehrere burch ben Runftverein für bie Rheinlande und Beftfalen bers vorgerufene Werte ausgestellt, welche bas lebbaftefte Intereffe erregten. Bor Allem richtete fich basfelbe auf bie in Folge ber jum britten Male eröffneten Ronfurreng jur Ausschmuchung bes Rathbausfaales in Crefelb eingelaufenen Stiggen, an welchen fich zwei Berliner Maler, bie fich nicht genannt, und bie beiben Duffelborfer Beter Janfen und Morig von Bederat b bes theiligt baben. Der leptgenannte war auch bei ben beiben früheren Konturrengen burch verschiebene Rompositionen ver: treten und bat ben Protest mitunterzeichnet, ben seine Mithe-werber nach ber zweiten Entscheidung erliegen und welchen fich bann bie Broteste ber Lunftgenoffenschaft und bes "Bereins Duffelborfer Runftler ju gegenseitiger Unterflutung und Billie" anschlossen, jo bag feine biesmalige Theilnabme am Bettfampf einige Bermunberung erregte : Beter Janffen trug mit benfelben Entwürfen, Die er jett eingefanbt, bei ber zweiten Konfurreng einen Preis von zweihundert Thalern ba: Dicies Mat burfte ibm auch wohl bie Bestellung gu Theil werben, ba feine Arbeiten, Die von Talent zeugen, wohl am meiften ben Charafter mommentaler Runftwerte tragen, ben bie Aufgabe erforbert. Gie ftellen in ben beiben hauptbilbern Momente aus ber Schlacht im tentobur: Gie ftellen in ben ger Walbe bar: auf bem einen ben fiegreich vordringenben hermann, auf bem anberen ben weichenben Barus als Baupts figur. Die beiben Rebenbilber zeigen: "Thuonelba im Triumph: jug bes Germanicus" und "hermann, bem bie Deutschen ihren begeisterten Dant barbringen". Lettere Komposition ift neu und an Stelle ber früheren "Apotheofe Bermanns" getreten. Ebenfo bat Janffen bie vier Heineren Scenen aus bem Leben hermann's burch bie Figuren ber Runft, ber Wiffenschaft, bes Sanbels und ber Induftrie erfett. Diefelben eignen fich allerbinge febr für einen Ratbhausfaal; ba fie aber mit ben ans beren Bilbern in gar feinem Zusammenhange fteben, so batten wir boch bie Beibebaltung ber frilheren Rompositionen vor-gezogen. Bei aller Anertennung ber Jauffen ichen Entwilrfe vermögen wir fie boch für ben Ort ihrer Bestimmung insofern nicht gerade entsprechend zu finden, ba fie ebensogut in jebem anderen Gebäude bes gangen beutschen Baterlandes angebracht

werben tonuten, wie im Rathbaus ber inbuftriellen Stabt Crefeld, auf bie fle gar teinen Bezug baben. Weit mehr bat ber eine Berliner Künftler barauf Rudficht genommen, beffen Stiggen auch in toloriftischer Begiebung febr zu loben find. Doch eignen fich biefelben beshalb nicht zur Ausführung, weil fie bes monumentalen Styles allzusehr ermangeln. Gie bebanbeln in ben Sauptbilbern ben Sieg bei Roniggrat (ber für Crefelb auch nicht gerabe gludlich gemablt ift) und eine Art beutider Ruhmeshalle, in welcher wir bie Geiftesberoen unferes Bolles vereinigt finden. In ben Seitenbildern feben wir die Stiftung bes Alofters Meer bei Erefelb und ben Bes fuch Friedrich bes Großen bei bem berühmten Seibenfabritan: In ben Geitenbilbern feben ten bon ber Leven bafelbft, und in ben vier fleineren Felbern: ben Brand ber Stabt im Mittelalter, eine Scene aus ber Reformationszeit, Die Ueberrumpelung Erefeld's im fieben-jährigen Rriege, und ben Ginzug ber Rofaten 1813. Die anbern Entwürfe aus Berlin find burchaus unbebeutenb. Sie haben jum Gegenstand: bie Bermannsschlacht, bie Taufe Bittefind's, Einzelfiguren ber Germania und ber Boruffia, fowie Sanbel und Induftrie, Runft und Biffenschaft. De. von Bederath bat für bie vier fleinen Gelber feine Rompositionen eingereicht, er benft fich tiefelben nur mit Arabesten ausgefüllt. 3m erften Geitenbild ftellt er bie Blutbe Griechentanbs bar, im erften Sauptbilb bie Bolferwanderung, im anderen breifigjabrigen Rrieg, und im zweiten Geitenbilb, wie Ber: mania, auf beren Schild wir bie Jahresjahl 1866 lefen, Die fclafenbe Boruffia wedt. Die Kompositionen find geiftreich gebacht und in bem befannten originellen, etwas bigarren Gipl bes talentvollen Runftiers gezeichnet, ber aber auch, wie wir feben, feiner Baterflabt Crefelb und ben 3meden eines Rath: baussaales wenig ober gar feine Berudfichtigung ichenkt. Die beiben früheren Konturrenzen, welche Gegenftanbe aus Erejelb's Bergangenheit bedingten, baben allerdings genugsam bewiesen, wie schwer es ift, biefer Ansorberung gu gentigen, wenn eine Stadt gar feine biftorifchen Dentwürdigfeiten bietet. Da aber biefes Mal bie Bahl bes Stoffes vollftanbig bem freien Ermeffen ber Runftler anbeimgegeben mar, fo meinen wir, bag tiefelben boch etwas Butreffenberes batten liefern können, ba es boch immer ein großer Unterschied ift, ob ein Thronsaal, ein Arsenal ober ein Rathhaussaal ausgemalt werben soll! Wir sehen ber Enischeibung bes Kunstvereins mit großer Spannung entgegen. - Außer ben Konturrengarbeis ten maren noch ausgestellt bie für ben Rathbausfaat in Dtun: fter bestimmten gwolf Portraitfiguren in Lebensgroße gemalt von ben Projefforen Bewer, Röting, Abolf Schmit und ben Malern Stever, Thushaus und Dom. Moster (leptere bei: ben in Milnfter wohnhaft). In feche Rifchen bes gothifchen Gaales werben je gwei Bilber ju einer Gruppe vereinigt. Dieselben ftellen berlihmte Personen aus ber Borzeit ber Stadt bis auf bie Gegenwart bar. Thushaus hat Bischof Lubger (794—809) und König heinrich III. (1039—56) gemalt, mur-bige Gestalten in echt historischem Style, wogegen Moster's Bischof hermann (1174—1203) und Bürgermeister Rießing (1239—68) in Aufjassung und Farbe febr absallen. Fürst-bischof Johann von Hoja (1550—1690) und Bürgermeister hermann heerte (1550-1600) von Abolf Comit find febr brillant im Rolorit, fteben aber ben fruberen Werten biefes Runftlere bebeutenb nach und werben von Stever's Gotifrieb von Raesfeld (1580) und Rubolf von Langen (1585), welche außerorbentlich rühmenswerth erscheinen, in jeder Beziehung übertroffen. Auch bie brei Bilbniffe von Clemens Bewer, bie Minister von Fürftenberg (1764-84), und von Stein († 1831) und Fürftbischof Clemens August von Drofte: Bischering († 1840), zeichnen fich burch Auffaffung und Behandlung ehrenvoll aus, und ber Briefter Bernhard Overberg († 1826), bem Diunfter bie Berbefferung bes Schulmefens verbanft, bemabrt bie anerfannte Meifterschaft Julius Röting's in lebensmahrer Darftellung und tiefer gefattigter Farbe, fo bag ber gange Coffus einen febr befriedigenben Einbrud macht und bem Caale, beffen Beleuchtung bie verschiebenen Bilber angepaft fint, jur iconen Bierbe gereichen wird. Gin für bie evange-lische firche in Berbohl in Bestfalen ausgeführtes Altarbilb von Karl Bertling, tie Auferstehung Chrifti barftellenb, weldes gleichfalls ausgestellt mar, verbient als ein recht gebieger nes Wert bezeichnet zu werben, weungleich es im Kolorit etwas monoton erfcbien.

Der Defterreichische Runftverein in Wien bat in biefem Monate seine Berloofungs- Ausstellung veranstaltet, welche jedoch, wie gewöhnlich, auch einige nicht vom Berein angetauste Bitter von Berth enthält. Den unter Nr. 1 figue

rirenben Horace Vernet: "Lubwig XV. in ber Schlacht von Fontenop", können wir übrigens bazu nicht rechnen. Es ist offenbar eine Schulsopie, und zwar eine recht mintelmäßige. Die Verlen unter ben angelausten Bilbern sind zwei ausges zeichnete R. Alt: "Der Almse in Oberösterreich", Oelbild, und "Schönbrunn", Aquarell, beibe burch eine Babrheit bes Tons und eine Sorgsalt ber Ausführung hervorstechend, wie sie nur wenigen lebenden Meistern in gleich hobem Grade eigen sind. Derselbe Künstler bat auch noch ein Delbild: "Straße in Innsbruch" von wunderbarem Reiz in Architestur und Stassage zur Ausstellung gebracht. Herner seine erwähnt: Dt. Than's "Holas"; eine "Partie im Praner" von Konrad Grefe; Baldmüller's "Blumenspende"; Dansbauser's "Maler in der Dachsube", verläuslich; eine schöne Winterlandschaft von Remi van Haanen; "die Toilette" von Ch. Dué; eine "Partie bei Lundenburg" von E. Lichtenssells; ein höchst beilfat ausgesildres Stilleben von D. de Noter und ein reizender sleiner Bürfel: "Abtried von der Alm". Prämienblätter sur bas Jahr 1869 sind: "Das goldene Beits alter der griechischen Culturgeschichte", nach K. Rahl von Chr. Maper, und "die Schäserin", nach J. Hosner von A. Schultheiß.

#### Vermischte Aunflnachrichten.

\* Johann Matejfo, ber burch fein großes biftorifces Bilb auf ber Parifer Ausstellung von 1867 berühmt gewordene polnische Kinftler, hat gegenwartig im Biener Künftler: haufe ein noch umfaffenberes Wert verwandten Inhaltes aus: gestellt, welches in allen Breifen ber Bevolferung verbientes Auffeben macht. Das Gemalbe ftellt ben Bollgug ber Bereinigung Lithauens mit Bolen auf bem gemeinfamen Reichstage ju Lublin (1569) bar, jeboch nicht ale außerliche Ceremonie bei einer Staateaftion, fonbern in einer bestimmt ausgesprochenen tragifden Auffaffung, welche und im Anschauen bes feierlichen Altes gleichsam einen Blid in Die Bufunft thun und in bem bamals Geschaffenen zugleich beffen Untergang und alles Elend bes ungludlichen Polenvoltes voransahnen lägt. Dieje Bei: mijdung mag mandem braugenftebenben objettiven Beobachter tenbengies ericheinen; ale Musbrud ber Stimmung bes Runftlers und feiner Ration tann man fie nur binnebmen, wie fie ift. Abgefeben von ber bochft energifden Auffaffung, befibt bas Bilb Matejto's aber auch rein malerifde Eigenschaften von folder Bebeutung, bag wir es gegen feine früheren Berte als einen erheblichen Fortichritt und als bas Beugnig eines ernsten, ebrlichen Ringens mit Freude und Dochachtung be-gruffen. Die gestaltenreiche Gruppe, beren Mittelpunft König Sigismund August von Polen bilbet, weist eine Fülle von Ebaraktersiguren und namentlich von bewundernswerth mobellirten Ropfen auf. Der Ausbrud berfelben fällt allerbings burchweg in's Trube, Bergweifelte, Grubelnbe; es fehlt ihm bie reiche Scala ber Ratur, und auch in ber Gruppirung batten wir Manches anbers gewünscht: 3. B. würde Datejto gut gethan baben, auch einmal eine Rudenfigur ben gablreichen berausblidenben ober in's Profil gerudten Beftalten eingus reiben; bas batte bem gangen Borgange mehr wirfliches Leben verlieben. In der Wesammistimmung bes Bilbes, namentlich im hintergrunde, Mingen ferner immer noch bie fahlen, grauwisletten Tone burch, welche in ben füberen Gemälben bes Runflers fo fierend wirften. Aber im Ganzen und Großen angeschaut, verschlagen biese Mängel wenig gegenüber bem entschiedenen Berufe zum Allertüchtigsten, welcher fich in bem Berte lund giebt. Dasselbe fann mit ben gepriesensten Leiftungen ber belgischen und Bilotyfchen Schule ohne Schen in bie Schranten treten.

Dans Matart's "Romeo und Julie", vor Monaten bereits burch bie übtichen Fausaren angelündigt, erschien jett ebenjalls in ben Ausstellungsräumen des Wiener Künftlersbauses. Wir gestehen, nicht ohne ein gewisses Gruseln die Treppe hinaufgestigen zu sein, uns bange fragend, was sürein Gesicht Sbalespeare's unsterdiche Liebesdichtung wohl in den handen diese jugendlichen Vernographen angenommen haben werde. Allein dies Mal macht sich die Sache viel einssachen, als wir erwarteten: das Bild ist schlecktweg langweilig. Natikrlich läßt der Maler alle seine betiebten koleristischen Künste spielen: Krapplack und Eiweiß stießen in Strömen; auch das obligate Gold des hintergrundes sehlt nicht. Allein das Alles wirft nicht mehr auf uns überreizte Gemilther, und selbst die entbustassischen Zewunderer der "Sieben Todiünden" lassen die Köpse bängen, wie der mattherzige Graf Paris an

ber Leiche Julia's. Gebiegenere Qualitaten in Auffaffung, Zeichnung und malerischer Durchbildung bat bas Bild nicht auszuweisen. Unter solchen Umftanden fürchten wir, ber künftler werde bald an sich die alte Erfahrung machen: baß ce leicht ift, Ruhm ju erwerben, aber fcmer, ibn fich gu

bemabren.

+ Das Schillerbentmal in Berlin (von Reinholb Begas gearbeitet), welches wir bereits in bem allerersten hefte ber Zeitschrift publicirt haben, sollte ber ursprünglichen Bestimmung gemäß am 10. November b. J., zehn Jahre nachbem am hundersten Geburteseste bes Dichters mit großer Feiers lichkeit ber Grundstein in die Erde gesenkt und zur besseren Konservirung mit dem berühdnten klobigen "Schillerzitter" und vier Laternen eingehegt worben, auf tem Geneb'armen-martte mitten vor Schinfels Schaufpielbaufe enthullt werben. Gertig ist es, aber an bie Aufstellung noch nicht zu benfen. Man findet ben Plat zu nahe am Theater liegend; soll bas Denlmal aber vorgeschoben werden, so muß bie Wagenpassage freug und quer über ben Blat aufgehoben und auf bie um: gebenden Straffen beschränkt werben; bie Stadt beabsichtigte bann bas Monument mit Anlagen zu umgeben. Die Genehmigung zu biesen Dispositionen ift böheren Ortes versagt wor-Schiller tann alfo marten. Boffentlich thut er es mit Gemuther und and bearten. Denfenting ion et er mit Gemutherube, eingebent bes Wortes seines großen Freundes: Hatt' ich mir nicht selber ein Denfund gesetzt, bas Denfund, wo tam' es benn ber? Immerhin ift ber Borgang sir unseren Zustände und bie Aussafungsweise solcher Borgang in unseren "maßgebenten" dreifen recht bezeichnent. Geit eima Jahres-frift giebt eines unserer fleinen Theater wochentlich mehrere Dale eine Boffe: Berlin wird Beliftabt. Meftbetijche Breiss frage: 3ft bas Tragifde ober Gewöhnliche Bronie?

B. M. Das Giegesbenfmal auf bem Ronigsplate gu Berlin fangt an in form eines machtigen Badfteinevlinbers über ben Baugaun empor zu fleigen. Man vernimmt über basselbe folgendes "Rabere": Der 25 Fuß bobe Unterfat wird mit rothem Granit belleibet werben und seinen wesents lichften Schmud burch brongene Bilbtafeln erbalten, bie in bie Belleibung eingelassen werben. Auf biesem Untersate wird sich, burch Ringstufen abgebeben, eine Säulenhalle bis zur Dobe von etwa 60 Fuß über bem Boben erheben, welche gleichsalls mit rothem Granit belleibet wirb, und in beren Mitte fich bie eigentliche Caule ober ber Thurm erbebt. Der lettere machit namlich in ber bezeichneten Dobe aus ber Salle bervor, und fleigt so boch auf, bag bie Platte ber ben oberen Abschluß bilbenben Galerie ungefähr 160 Ruß über bem Plate schwebt. Der Rundthurm wird einen Durchmesser von 15 fing haben und einen achtseitigen Auffat tragen, welcher, jugleich ben Austritt ber inneren Wenbeltreppe überbedenb, bas Gange mit bem Bilbe ber Giegesgöttin abicblieft, beren Scheitel 184 fing emporragen wirb. Der Thurm wird in grangelbem Cantftein ausgeführt, bas Bictoriabilb in Bronze. Der Thurm wird in 3m Innern ber Dalle, auf ber Mantelflache bes Thurmes, werben Gemalbe angebracht, welche theils bie Rriegethaten in ben Jahren 1864 und 1866, theils bie Bflege ber Bermunbe: ten und andere Liebeswerte mabrent jener Beit verherrlichen, mabrent in Metaillons bie Portraits ber hervorragentsten Filbrer angebracht merben follen. Alle ernamentalen Details, Anbert angertadt berben follen. And benninktiten Setatts, Galeriebrüftung u. f. w. werden in Bronze ausgeführt. Der Ausfah, welcher die Victoria trägt, ist mit einem Mauerkranze abgeschlossen; die Göttin schwebt über einer aus bem Zinnenstranze hervorragenden Halblugel. — Dies also die Grundzüge des Baues, von dem man, so lange die Sache als tiefs ftes Staategebeimniß behanbelt wurde, nur, aber mit einem beruhigenben Aplomb unerschütterlichen Selbftbewußtfeins, verlautbaren lieg, bag er feine Wieberholung von icon Da-gewesenent, sonbern aus einer gang neuen 3bee geboren fei. Wir haben nicht unterlassen wollen, unsern Lesern, nachdem wir fie neulid etwas in Unruhe und Schreden verfett, bie Grundzüge biefer "Ibee", fobalb wir ihrer habbaft werben tonnten, mitzutheiten, und haben nur ben Bunfc, bag recht Biele und mit gutem Grunde baburd mehr beruhigt werben mogen, ale wir es ju fein leiber betennen muffen.

1). Huffifche Runftzuftanbe. Es ift bebauernewerth, bag in ber Munchener internationalen Ausstellung bie ruffifche Kunft so gut wie gar nicht vertreten war, wabrent sie boch auf ber Parifer Beltausstellung bes Jahres 1867 eine eigene Abtheilung von - wenn wir uns recht erinnern - 120 Rum: mern bilbete und so mandes bebeutente von maggebenter Rritit gunftig beurtheilte Bert aufzuweisen hatte. Erffarlich

aber ift es vollftanbig, bag ben Betersburger Runflern bie Luft gur Beschidung ber Mundener Ausstellung vergeben mußte, wenn man eine im Commer biefes Jahres in Beters: burg veröffentlichte officielle Befanntmachung lieft, in ber es beifit: In Uebereinstimmung mit ber Anordnung bes Beren Miniftere bes Kaiferlichen Sofes über bie Betbeiligung ruffiicher Künftler an ber Münchener Kunftausstellung "bat fich ber Borstand ber Kaiserlichen Alabemie ber Künfte mit ber Aussorberung an bie Künftler gewendet, ihre Werke ber Prüs fung bes atabemischen Confeil's zu unterftellen. Inbem ber Borftanb ber Atabemie ben Gehulfen bes Oberpolizeimeifters vornand der Alacemie ben Stoulen des Oberpolizemeisters bavon in Kenntniß seht, bittet er, ben in St. Petersburg bessindlichen Kommissionären bekannt zu machen, daß sie nicht anders Aunstwerte an die Diünchener Ausstellung versenden sollten, als wenn ihnen die Genehmigung der Kaiserlichen Akademie der Künste vorgewiesen würde. Der Gebülfe des Oberpolizeimeisters, Oberst Koslow, hat die zur Aussichrung der betreffenden Forderung geeignete polizeiliche Anordnung getroffen und bringt dies zur allaemeinen Kenntnis." getroffen und bringt bies jur allgemeinen Renntnif." Co lautet bie Belanntmachung: — über bem haupteingange bes Et. Betersburger Alabemiegebaubes befindet fich aber bie

Auffdrift: "Mabemie ber freien Runfte."
3m Bauleben Wien's fcint endlich bie enticheibenbe \* Im Bauleben Wien's scheint endlich die entscheidende Kriss nabe zu sein, welche die Inangrispadme ber seit Jahren projektirten Denumentalbauten mit sich sühren wird. Außer bem Bau des chemischen Laboratoriums und des Ochterreichischen Museums wurde Ferstel bekanntlich mit der Ausgabe einer neuem Universität betraut. In letzter Zeit erzbielt Hansen von der Regierung den Auftrag, Plane silt ein Farlamentsgebäude zu entwersen, welches beide Häufer bes Reichsratics in sich befassen soll. Die Aussührung des Gebäudes soll ibm zugesichert worden sein. Gleichzeitig reist nun auch der Plan eines Neubaues der Atademie der Kinste der Gnischeidung entgegen. Das Brosessontollegium der nun auch ber Plan eines Neubaues ber Atabemie ber Kilnste ber Ensscheidung entgegen. Das Professorenkollegium ber Atabemie beaustragte Hansen wir der Ansertigung einer Planstize. Dazu der Rathbausbau und der Gesammtumbau der Burg, endlich auch noch die Museen und das projestirte neue Aurgtheater: man sieht, ein Semper mehr ist sür die dringenden Wiener Bedürsnissse leineswegs zu viel!

Dansen's neues Conservatorium in Wien schreitet ristig seiner Vollendung entgegen. Die Schullosalitäten wurs den bereits von der Anstalt bezogen, und im Laufe des Winsen der

tere burjen wir auch ber Eröffnung ber Mongertraume gewartig fein. Die prachwolle Dede bes großen Caales mit ibrer reichen, vergolbeten Kaffetirung und ben Malereien Eifenmenger's ift vollendet und an ber Ausschmudung ber Banbe und Galerien wirb emfig gearbeitet. Ebenfo wirb auch ber reizenbe Meinere Kongerisaal nachstens fertig fein. In ber Loggia ber Sauptsagabe, beren beforative Ausmalung in Angriff genommen ift, wurden fürzlich brei in Terracotta ausgeführte Coloffalftatuen von Delnigty aufgestellt. Derfelbe Künftler arbeitete bie Mobelle für ben plaftifchen Schmud ber Dadeden an ben Glügelbauten und fur bie beiben großen Giebelfelber bes Saupigebaubes. Die letteren Arbeiten finb leiber fürglich im Atelier bes Runftlere burch Branb fo ftart beidabigt morben, bag man fie neu wird berftellen milfen.

#### Beitschriften.

Gewerbehalle. Dr. 11.

werbehalle. Ut. 11. Die dahmen und bie Genkergalerie in formaler und becorativer Bestebung, von B. Baumer. — Romaniiche Fullungen von ber Borballe ber Kathetrale in Soez. — Gemandmutter auf einem Bilbe bes hand Burkmaier. — Renaufancefulungen aus ber Sufstribe qu Guntager. — Renaufancefulungen aus ber Sufstribe qu Guntager. — Rederne hauptgemme; garbiede hüllung; Kamin; Kudengefabe aus Silber im Renauffancefille; Bauerbammer zu feitlicher Grundweinlegung; Geberebucherdel; Buffet; Larerbammer zu feitlicher Kachelofen; schulebei glebere betwere.

ellernet Chiter.

Photograph. Mitthellungen. Nr. 68.

Parrier Geromorbotograpbien; Geliegeapbilde Borlagen von Gr. Cea: moni; Abbandlung über Beliegrapbie; ein Befud in Albert's Drud: meni; Abbandlung über beliographie; ein etablifiemente. Journal des Beaux-arts. Nr. 20.

Mort du Navez. - Le docteur Lacare.

#### Berichtigungen.

In ber Aunstdrenif, Rr. 2 b. I., E. 9, Er. 1. 3. 12 v. unt. lied: find ftatt: ift. Gerner bitten wir im vor. I. ter Runstdronif, Rr. 24, S. 220, J. 2 einige und von bem hem hen. Linfenber unrichtig angegebene Ramen ju berichtigen; lied: Korzinel ftatt: Raoninerbe; lied: Wung f katt: Wünfth; lied: Obermulliner ftatt Obermuller. Gleichzeitg richten wir an bie S. Kerreivenbenten bie brungenbe Kitte, sich bei ibren Manuscripten. bestohert in Ramen und Jahlenaugaben, einer bentlichen und forselten Echrist bebienen ju wollen.

D. Rt.

#### Inferate.

Im Verlage von Eduard Avenarius in Leipzig erscheint auch für das

### Literarisches Centralblatt für Deutschland.

Herausgegeben von Professor Dr. Friedr. Zarncke. Wöchentlich eine Nummer von 12--16 zweispaltigen Gnartseiten. Preis vierteljährt. 2 Shir.

Das "Literarische Centralblatt" ist gegenwärtig die einzige kritische Zeitschrift, welche einen Gesammtüberblick über das ganze Gebiet der wissenschaftlichen Thätigkeit Deutschlands gewährt und in fast lückenloser Vollständigkeit die neuesten Erscheinungen auf den verschiedenen Gebieten der Wissenschaft (selbst die Landkarten) gründlich, gewissenhaft und schnell bespricht.

In jeder Nummer liefert es durchschnittlich gegen 25, jährlich also wenigstens

1200 Besprechungen.

Ausser diesen Besprechungen neuer Werke bringt es eine Angabe des Inhalts fast aller wissenschaftlichen und der bedeutendsten belletristischen Journale, der Universitäts- und Schulprogramme Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz; die Vorlesungs-Verzeichnisse sämmtlicher Universitäten und zwar noch vor Beginn des betreffenden Semesters; eine umfängliche Bibliographie der wichtigern Werke der ausländischen Literatur: eine Uebersicht aller, in andern Zeitschriften erschienenen ausführlichern und wissenschaftlich werthvollen Recensionen; ein Verzeichniss der neu erschienenen antiquarischen Kataloge, sowie der angekündigten Bücher-Auctionen; endlich gelehrte Anfragen und deren Beantwortung, sowie Personal-Nachrichten. Am Schlusse des Jahres wird ein vollständiges alphabetisches Register heigegeben.

Prospecte und Probenummern sind durch alle Buchhandlungen und Post-

anstalten zu erhalten.

Im Verlag von Ehner & Seubert in Stuttgart ist soeben erschienen:

# Gesetz und Ziel

### Neueren Kunstentwickelung

im Vergleich mit der antiken

K. Ch. Planck.

So. geh. Preis fl. 1. 20 kr. oder 24 Sgr.

Durch die Nachweisungen dieser Schrift wird zunächst die ganze Auffassung der neueren Kunstentwickelung, vor allem der bildenden Künste, von da ans aber auch der übrigen in einer Weise vervollständigt und umgestaltet, von welcher keine wissenschaftliche Behandlung der Kunstgeschichte mehr wird Umgang nehmen können und durch welche zugleich die analoge Natur der neueren Geschichte überhaupt das noch einseitig naturalistische und weltlich veräusserlichte Wesen auch der bürgerlichen und nationalen Gesellschaftsentwickelung in einem noch nicht gekannten, weit schärferen und eindringenderen Lichte erscheint. Die zweite Hülfte erörtert in consequenter und ebenso eigenthümlicher Fortführung das Ziel der neueren Kunst, namentlich auch der bildenden, im Zusammenhang mit den allgemein wissenschaftlichen und rechtlich bürgerlichen Bedingungen eines erneuenden und einigenden Gemeinbewusstseins, durch das allein auch eine Kunst im wahren und vollen Sinne möglich wird. Für eine Zeit, in welcher, wie auch die neueste internationale Kunstausstellung zeigt, ihrem ganzen Charakter nach die Aeusserlichkeit der technischen und naturalistischen Erscheinungsseite so sehr überwiegt, muss eine Schrift, die in so einschneidender Weise den Grundmangel der neueren Entwickelung und dagegen den lebendigen Ursprung aller wahren Kunst aus dem sittlichen Mittelpunkte der gesammten Bildung klar macht, von ganz besonderer Bedeutung sein. [23]

Gin febr icones in unferm Befity befindliches

Originalölgemälde von Wilh. von Kaulbach,

**#######################** 

Genrebild, 41/2 Fuß boch, 31/2 Fuß breit, sind wir billig zu verlaufen geneigt. Das Bitb ift vollständig monogrammirt und hat einen schönen Rabmen. And eine große Bleistiftstizze von bemselben Meifter ift zu haben. Wir senden eventuell beibe Bilber auch auswärtigen Kausliedhabern auf Verlangen zur Ansicht. G. A. Fleifchmann's Buch. und Runfthaublung in Munden, Maximilianftr. 2.

Nr. 4 der Kunstchronik wird Freitag den 3. Dezember ausgegeben.

Berantwortlicher Rebalteur: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von E. Grumbad in Leipzig.

hierzu eine Beilage: Photographien von W. Kemlein in Weimar nach Originalzeichungen von Carftens, Cranach und Breller.

### Rud. Weigel's Kunst-Auction.

Mittwoch, den 8. Deebr. a. c. Versteigerung mehrerer Sammlungen von

Kupferstichen, Aquarellen und Handzeichnungen (das vollständige Werk des D. Chodo-wiecki aus dem Nuchlass des Prinzen Heinrich von Preussen, - eine reiche und schöne Sammlung von Aquarellen und Handzeichnungen, meist aus dem Nachlass eines holländischen und säch-

sischen Künstlers). Kataloge sind durch jede Buch- und Kunsthandlung gratis zu beziehen.

Leipzig, im November 1869. Rud, Weigal,

[26] Im J. C. Hinrichs'schen Verlage in Leipzig erscheint und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

#### Geschichte der griechischen Plastik

für Künstler und Kunstfreunde von J. Overbeck.

Prof. an der Universität Leipzig Mit Illustrationen v. H. Streller u. J. Koch. Zweite vermehrte u. verbesserte Auflage.

2 Theile. Lex. 8. \$32 Seiten mit 170 Holzschnitten und 14 Holzschnitttafeln 6 Thir. 20 Ngr.

In einen Leinwandband mit Decken- und Rückenpressung gebunden 7 Thir. 15 Ngr

Band L liegt fertig vor. - Der II. Band, sowie die completen Exemplare werden Anfang December ausgegeben.

Burkhardt's Cicerone, 3weite Auflage, unter Mitwirfung bon mehreren Fachgenoffen herausgegeben von Dr. A. v. Bahn, III. Band, Malerei nebft Regifter, wird erft im December gur Ansgabe fommen. Die gahlreichen Erganzungen, welche grade diefer Band erforderte, hat bas Erfcheinen bes. felben übermäßig verzögert. Dies gur Rachricht für die Abnehmer der beiden erften Bande mit ber Bitte, die unwillfommene Bergögerung gu entschuldigen. Für Italienreisende fei bemertt, daß fie das Bert in Mailand bei Th. Längner, in Gloreng bei Berm. Lofder, in Benedig bei S. F. & D. Münfter und in Rom bei Spith over ftets vorräthig finden.

Leipzig, im November 1869. E. A. Seemann. V. Jahrgang.

Beitrage

find an Dr. C.v. Litow (Wien, Thereftanumg. 25) ob. an bie Berlageb. (Eripjig, Rönigsfir. 3) gu richten.

3. Dezember.



Mr. 4.

#### Inferate

h 2 Egr. für bie brei Mal gefpaltene Petits gelle werben von jeber Buch: und Runfthanb: lung angenommen.

1869.

### Beiblatt gur Beitschrift für bilbenbe Runft.

Perlag bon E. A. Seemann in Teipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Rummer von in ber Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Runft" er halten bies Blatt gratis. Apart bezogen toftet basselbe 1. Ihr. ganzjährlich. Alle Buch: und Runfthanblungen wie alle Bostämter nehmen Bestellungen an.

Inbalt: Bom Christmarft, I. - Die Comfafriftei au Roln, - Rorrer frondenzen (Dredten, Dredten, Daugig). - Runftilteratur und Aunftibanbei. - Runftvereine, Cammlungen und Ausstellungen. - Renfurren: jen. - Zeisschriften. - Trudfebler. - Inferaee.

#### Vom Christmarkt.



1.

eitbem,, bes burchlandtigsten Bunbes schützenbe Privilegien", ein
wenig später als er selbst, gludlich erloschen sind, haben nicht
allein bie Buchbruderpressen in
allen himmelsgegenben sich über
bie bisher verbotene klassische Nahrung hergemacht, sondern auch für
bie bildenbe Kunst scheinen bie
großen Dichter ber beutschen Nation, voran Schiller und Goethe,
neu entbedt worden zu sein. Für
bie Künstler hätte es wohl eigent-

lich nicht ber Freigebung bes Nachbrucks bedurft, um zu ber Wahrnehmung zu gelangen, daß in ben Werken jener Unsterblichen eine Fülle von Anregungen zum Schaffen ents halten sei; aber man thut einer großen Zahl von ihnen ges wiß kein Unrecht, wenn man annimmt, daß sie so gut (ober so micht gut) wie tausend andere gebildete Deutsche die Klassifter brave Leute sein ließen, die man in der Jugend ex officio liest und bann hübsch gebunden im Bücherschrante Ruhe genießen läßt. Wer sich um die Erscheinungen auf dem englischen Büchermarkte bekümmert und je eine große Gemälbeausstellung in London gesehen hat, der weiß, auf wie viel vertrauterem Fuße die Zeich-

ner und Maler bortzulande mit ihren Dichtern fleben, wie unablaffig beren Berte "illustrirt" werben ober bie Stoffe für ausgeführte Bilber liefern: Chatespeare, Milton, Golbsmith, Scott, Byron und fo fort bis auf Tennbson, ben größten Lebenben. Die Buchhandlerspeculation, welche fich ber preisgegebenen beutschen Rlassifer bemächtigt, nothigt nunmehr auch unsere Reichner, fich mit ben Dichterwerten ju beschäftigen; auch fur biefen Beihnachtsmarkt ruden wieder die Brachtausgaben in allen Formaten und mit Proben jeder Art von Reprobuttion gegiert beran. 3m Allgemeinen aber tonnen wir ben Illustratoren ben - icon öfter ausgesprochenen - Borwurf auch biesmal nicht ersparen, bag fie ihre Aufgaben gar zu leicht nehmen. Die G. Grote'iche Berlagebuchhandlung in Berlin 3. B., welche es fich vorzuglich angelegen fein läßt, bie Rlaffiter mit Bilberfcmud in wohlfeilen Ausgaben zu verbreiten, thut alles, mas an ihr ift, fie bemüht fich fichtlich, bie beften unter benjenigen Malern, welche überhaupt für ben Solgidnitt zeichnen, für fich ju gewinnen. Allein - bas führt uns auf ein Thema, welches unlängst in einem Wiener Blatte wenigftens im Borübergeben besprochen murbe. 3m Ramen bes Kunftgewerbes murbe bort über ben beutschen Aberglauben angeführt, bag ber Maler von feiner Bobe berabsteige, seiner Burbe etwas vergebe, falls er für ben Solgichnitt ober bie Lithographie zeichne ober fur bie Beburfniffe ber Runftinduftrie arbeite, anftatt in Del gu malen - felbst wenn fein Talent ibn mehr auf eine jener Beschäftigungen binmeise. Dun ift es unleugbar, bag bie meiften unferer neuen Illuftratoren bas Beichnen nur unter bem Wefichtspunfte bes Hebenverbienftes betrachten. Wenn wir und erinnern, wie ein Ludwig Richter vor beiläusig breifig Jahren bie beutschen Bolfebucher illuftrirte, mit welcher Gemiffenhaftigfeit gegenüber bem Bormurfe, mit welcher Gorgfalt in ber Beidnung, mabrend

er wußte, daß ber damals noch so unbeholsene Solzschnitt ihm hundert Feinheiten verwischen werde — und damit die Oberflächlichkeit vergleichen, mit welcher gegenwärtig Goethe und Schiller verarbeitet werden, so wird und weh um's Herz. Erkennen benn die Maler von heute gar nicht die Ehre, welche ihnen badurch erwiesen wird, daß ihre Namen neben solchen erscheinen dürsen, fühlen sie nicht die Berpflichtung, welche ihnen damit auserlegt wird? Kann sie der Gedanke nicht reizen, den Gestalten einer Dichtung thpischen Ausbruck zu geben für Tausende und aber Tausende von Lesern?

Doch wir gerathen in's Predigen, während wir boch nur ben Auftrag haben, unter ben Reuigkeiten für ben Beihnachtstisch Umschau zu halten. Das Buch, welches unmittelbar die vorstehenden Betrachtungen anregte, ift eine neue Ausgabe von ben "Räubern" mit Zeichnungen von A. v. Werner, welche ben Ilustrator von

Scheffel's Juniperus taum ahnen lassen. Eine Stufe böher stehen allerdings Paul Thumann's Zeichenungen zu "Wahrheit und Dichtung". Aus bem Reichthum von bedenstenden oder anmuthigen Bildern, welche dieses Buch dem Leser vor die Seele zaubert, hat der Rünstler manches von der letteren Art recht glüdlich herauss gegriffen. Ueberhaupt ist biese Ausgabe gang barnach



Aus Gothe's "Babrbeit und Dichtung", illumrirt von Thumann.

angethan, sich in Familien einzubürgern. Die Verlagshands lung (Grote in Berlin) hat ven guten Gedanken gehabt, den sehr sauber gedruckten Text nicht nur mit Darstellung einzelner Scenen, sondern auch mit Bildnissen zu schmilden, wie Goethe's Eltern und Schwester, Merc, Lavater u. A. Auffallenderweise sehlt Charlotte Buff — oder ist die vielleicht für den Werther aufgespart? Der Initial vieses Aussauss und das Bildchen zu Goethe's Erzählung von seinen ersten lebungen im Schlittschuhlausen an einem Orte, "wo ein so alter Anfänger mit einiger Schidlichkeit solche anstellen konnte", sind dieser Publikation entnommen.

Und wieder um einen Grad höher stehen B. Bautier's Zeichnungen zu ber neuen Ausgabe von "Hermann und Dorothea" aus dem Bieweg'schen Verlage, aber boch nicht so hoch, wie wir es wünschen möchten und von einem Künstler dieses Ranges glaubten erwarten zu dürsen. Vielleicht würden wir anders urtheilen, falls wir die Originalzeichnungen vor uns hätten, welchen der Holzschneider hier und da offenbar ziemlich übel mitgespielt hat. Thatsache

ift aber, bag Bautier einzelne Benrescenen und Stimmungsbilder am beften gelangen, zu welchen bas Webicht nur bie allgemeine Anregung gab, mabrend bie bestimmten Situationen nur theilmeis ber Borftellung, welche wir benjelben entgegenbringen, genugen. Go gibt uns ber Runftler gur Ginleitung ein foftliches Bilb bes neinsamen" sonnigen Marktes, ten alles verlaffen hat, um "im beißen Staube bes Mittags ben traurigen Bug ber armen Bertrieb'nen ju feben", nur ber Wirth jum golonen Lowen nicht und beffen fluge verständige Sausfrau, die im Schatten bes Saufes behaglich planbern. Borguglich find auch bie Gruppen aus bem "traurigen Buge" und Die vom Pfarrer und Apothefer belauschte Scene. Die bier abgebrudte Illustration giebt eine Scene, Die ber Ergablung in ber Ergablung (2. Gefang, hermann) angebort und in sofern grade nicht gludlich gemählt ist, wenn fie auch bem Kunftler eine vortreffliche Belegenheit bot,

> feine humoristische Aber fpringen zu laffen.

> Der Altmeister, bessen wir oben gedachten, ist auch heuer nicht ausgeblieben. Seine jüngste Gabe nennt sich "Gesammeltes, fünfzehn Bilber für's Haus von And wig Richter" (Dresten, H. Nichter). Wohl bezgegnen uns in tiesen Bilbern aus Haus und Hof, Feld und Wald fast nur bestannte Gesichter und Gestalten, — aber wer würde

mitte fie gu feben, biefe brallen muntern ober anmuthigen ichamigen Marchen, bie feden ober altflugen Rinber, bie ehrbaren Möpfe und vorwitigen Spite? Die Balvfaume und Berghalten, bie er mit fo wenigen Mitteln fo charafteriftisch und stimmungsvoll bingaubert und mit einer Empfindung für bas, mas ber holgichnitt ausbruden foll und tann, wie fein Zweiter? Das bier wiedergegebene Blatt aus bem "Gesammelten" zeigt uns wieder ben Gidenborff unter ben beutschen Malern in feiner liebensmurbigften Erscheinung mit seinem poetischen Naturfinne und feiner schlichten mahren Frommigfeit. Wie schnell im Bergleich mit ihm erschöpfen sich seine Schüler und Nachabmer, wie rasch gerathen sie in bas handwerksmäßige Brobuciren! "Gefammeltes" wird, wo man es fieht, fich Freunde und einen Platz neben ben gablreichen Bublifationen Richter's "für's Saus" erwerben.

Ihren Namen haben sich auf verschiedenen Kunstausstellungen bereits gemacht bie reizenden Kompositionen U. v. Ramberg's zu "Hermann und Dorothea". Nach jenen Kartons sind nun — ebenfalls bei Grote — Photographien erschienen, und wir haben unsererseits nichts weiter zu thun, als von biefer Bublifation Notig zu nehmen; sie empfiehlt fich selbst.

Die Lithographie als Begleiterin ber Dichtung hat fich ziemlich gablreich und zum Theil auch recht wilrdig eingestellt. Mit Vorliebe gerenfen wir hier vor allem bes "Deutschen Rünftler-Albuma" (Duffelvorf, Breiben-

noch anhaftenden Unvolltommenheiten zu beseitigen, fo tann ber schaffende bes reproducirenden Künftlers in manchen Fällen entrathen. Keinen Bergleich mit diesem Album besteht "Deutsche Kunft in Bild und Lied" (Leipzig, Bach). Die hübschen Blätter von Wieschenbrint, Eschte und Seelos verschwinden unter der Menge sehr gewöhnlicher Bilder in mangelhafter lithographischer Wiedergabe.



Aus "hermann und Dorothea", illuftrirt von Bautier.

bach u. Comp.), welches eine Reihe anziehender Kompopositionen von Knaus, Bautier, Guß, Arnold u. A. in ganz vorzüglichen Steinzeichnungen von Süsnapp wiedergibt. Auf dieser Stufe hat die Lithographie allerdings die Albertotypie nicht zu fürchten, welche übrigens boch wohl bem Ausstrationswesen zum Theil eine ganz neue Wendung geben dürfte. Gelingt es, die dem Verfahren Bu biefer Gattung von "Albums" gehört auch "Deutsche Minne in Bilb und Lied" (Frankfurt, Sauerländer). Der Zeichner, welcher so bescheiden seinem Werke Bortritt vor ben Dichtungen anwies, die ihm den Stoff gaben und von keinen Geringeren als Uhland und heine herrühren, ift Eugen Klimsch, ber sich als Nachtreter ber etwas obsolet gewordenen Duffelborfer Romantis prasentirt, aber

Sammlungen, beren in Dangig noch mehre vorhanden find, temfelben fich anichließen. Es wird bann Dangig hinter Königsberg, welches eine große, icone Bemalbegalerie und eine ber Gesellschaft "Bruffia" gehörenbe reiche Sammlung von Alterthumern hat, und hinter Thorn, mit seiner vom Copernicusverein zusammengebrachten intereffanten Sammlung, nicht ferner gurudfteben.

#### Annstliteratur und Aunsthandet.

\* Die Stulpturen Galerie bes Louvre bat burch ben Abjuntten biefes Dlufeums, Drn. Dr. W. Frohner foeben einen neuen wiffenschaftlichen Ratalog erbatten, beitelt: "Notiee de la sculpture antique du musee imperiul du Louvre", premier volume. Ein zweiter Band, welcher bas Werf zum Abschlusse bringen wird, befindet sich im Drud. Damit ift eine feit bem Tobe bes Grafen Clarac oft schmerzlich empfuns bene Lude endlich ausgefüllt und einem ber bringenben Be-

dürsnisse, um bessen ausgestult und einem cer eringenen Bedürsnisse, um bessen Beiriedigung die Pariser Preise namentlich in ber letzten Zeit die Direktion der laiserlichen Muscen
bestig angegangen hat, in treftsichster Weise abgeholfen.
Die deutschen Maserradirer des 19. Jahrhunderis von Andr. Andresen. Bon diesem mit ebenso großem Fleiß wie gründlicher Sahlenntnis verfaßten Werte in so eben (bei Rud. Weigel, Leipzig) die zweite Hälfte bes britten Bandes erschienen, welche über nachstehende Meister bandelt: Clem. von Jimmer-mann: C. Desterlev: Ant. Altmann: Seb. Dabenschaben: Ena.

wann; C. Desterley: Ant. Altmann; Seb. Pabenschaben; Eng. Heß; Aug. Geist; Gerh. v. Reutern; G. Busse; E. Daller von Pallerstein: Aug. Graf von Seinsbeim.

Bon Oscar Pletsch ist eine zweite Sammlung farbiger Bilber in Lithographie von Deinrich Stelzner (S Blatt) bei 3. F. Schreiber in Estlingen erschienen. Der liebenswürdige Schilberer ber beutichen Rinberwelt bat, wie und icheinen will, unter ber Sanb bes nachbilbenben Runftlers Manches von bem ursprünglichen Reiz feiner Conceptionen verloren. Das bunte Rolorit mag vielleicht für Kinber etwas Anziehenbes haben, für jebes andere Auge ift es nicht eben erfreulich, ja beeint trächtigt grabezu bie Zeichnung, bie in einsachem Dolzschnitt jebenfalls eine beffere Wirlung haben würde.
Beber's illustrirter Ralender für 1570 zeichnet fich burch

geschmadvolle typographische Ausstatung aus und verdient seiner zahlreichen gut ausgeführten Holzschnitte wegen auch in biesen Blättern ein Wort ber Anerkennung. In ber ber bilbenben Kunft gewibmeten Abtheilung ift eine lurze gutgeschriebene llebersicht über die wichtigsten Erscheinungen des Kunstlebens im verstoffenen Jahre geboten, illustrirt durch eine Abbildung des neuen Overnhauses in Wien, eines der Wandgemätbe von bes neuen Opernhauses in Wien, eines ber Bandgemulbe von Ebuard Engerth baselbft (nach bem in ber "Zeitschrift" publicirten Stich von Joh. Klaus), zweier Künstlerporträts (Eb. Pillebrandt und Benelli) und burch einen tresslichen Holzschuitt "ber geprellte Fuchs", nach einem Celgemalte von Dahl. G. B. Waagen's "Aunstwerfe und Künstler in England und Paris" werden seit Kurzem von ber Nicolai'schen

Buchhandlung, in beren Berlage sie erschienen sind, zu einem sehr ermäßigten Preise abgegeben: bie brei Banbe tosten jeht zusammen nur nech 2 Thir. 20 Sgr., und die beiben Banbe über England sewie ber iber Paris werben auch getrennt verlauft. Es ist allgemein besannt, welcher Schap von Stubien und nicht veraltendem Forschungematerial in biesem Werte aufgehauft ift. Dazu find bie in Briefform abgefagten Berichte von einer Frifde und Unmittelbarteit, wie taum ein anberes Wert bes trefflichen Foricere, und befonbers an: giebenb, auch für ben Laien, werben fie burch bie vielfältig eingeftreuten Schilberungen aus bem Leben ber besten Gesellsschaft, bes Landes und feiner Sitten. So ift mit Bestimmte beit anzunehmen, bag Dtandem burch bie erleichterte Zuganglichteit bes Buches eine Frente bereitet wirb, und wir glauben,

daß es nur dieses hinweises betürsen wird, um Viele zu versaulassen, sich in den Besitz des Wertes zu seyen. B. M.

\* Bon Lemde's Populärer Aesthetik ist soeden die dritte Auslage erschienen. Schon bei der zweiten hatte der Versaffer die und da die feilende Hand angelegt. Die dritte ist in wichtigen Theilen völlig umgearbeitet und außer den Tertgufaben auch mit einer Angabl hilbicher 3Muftrationen bereichert worben. Go empfiehlt fich bas geiftvoll geschriebene Buch von Reuem bem lunftverwandten Leferfreise.

\* Ednaafe's Geschichte ber bilbenben Runfte ift mit ber eben erschienenn zweiten Abtheilung bes britten Banbes in ber neuen Auflage bis an ben Beginn bes eigentlichen Mittelalters gelangt. Auch in ber ebenfalls unter Mithilise bes Dr. Rahn bearbeiteten zweiten Abtheilung bieses Banbes sind zahlreiche und in einigen Abschnitten ganz neue Teritrungen zu verzeichnen. Der britte Band wuchs baburch auf nicht weniger als 658 Seiten tompreffen Drudes an. Er entbalt aber auch eine Darftellung ber altdriftlichen, bogans tinischen, mubamebanischen und farolingischen Runft, welche in ebenfo übersichtlicher wie einbringlicher Beife alle auf biefem Bebiete errungenen neuen Resultate ber Forfchung gufammenfaßt.

#### Aunstvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

B. Der Berein Duffelborfer Kunftler zu gegenseitiger Unterstütung und Gulfe beging am Abend bes 20. November in ben mit Blumen und Gulge beging em geschmidten Galen bes "Malfaften" bas Geft feines 25jabrigen Beftebens. Außer bem Regierungspräfibenten v. Ribbiwetter, bem Lanbrath Graf Spee und bem Oberburgermeifter hammers waren bie um Entfleben und Entwidlung Des Bereins bochverbienten Daler Friedrich Baubri und hermann Beder, beibe jest in Köln lebend, als Chrengafte ericbienen. Eines ber alteften Mittglieder, Genremaler und Lithograph Dirfs eröffnete bie Feier mit einer langeren Rebe, in welcher er über bie Grundung bes Bereins im Jahre 1844 berichtete, bie, aus bem Beburfniß einer allfeitigen Bereinigung nach bem Berfallen bes Coabow'ichen Areifes bervorgegangen, auf Baubri's Anregung er: folgt fei. Die Betheitigung ber kunfterschaft fet gleich eine to gablreiche gewesen, bag ber erfte Jahresbericht bereits 168 Mitglieber ausweise, von benen fich noch 96 unter ben 257 Bereinsgenoffen bes lettverfloffenen Jahres befinden. Gin bebeutenber Aufschwung babe bann burch bie von Bermann Beder 1851 eingerichtete Kommiffion jur Beschidung auswärtiger frunftausstellungen flattgefunden, welche bie Berfenbung und ben Bertauf ber Bilber vermittelt und fortwährenb eine fegenes reiche Wirffamteit ausübt. Mit bem Bunfche, bag bie gur Bermehrung bes Bereinsvermogens um 30,000 Ihlr. beab: sichtigte Bilberverloofung icone Fruchte tragen moge, ichlieg ber Rebner feinen Bortrag, indem er noch mit Danf und Anerfennung zweier Schenfungen gebachte, bie ber Berein erbal-ten burch bie Stiftung eines Rapitals von 2000 Thaler für augentrante Künftler von Canitaterath Dr. Mooren und burch Zahlung eines monatlichen Buichuffes von 20 Thaler auf Lebenszeit von Direktor Chuard Benbemann. Dierauf begann bas Abenbeffen, bei welchem gablreiche ernfte und bumeriftifche Trintfpriiche ansgebracht wurden. Rad bemfelben warb auf ber Mattaftenbubne ein bramatifder Eders aufgeführt, ber burd feine gelungene Darftellung und vielfache treffente Infpielungen große Beiterfeit erregte.

B. Die ftabtifche Gemalbegalerie in Duffelborf wurbe abermale um ein treffliches Wert bereichert burch bas große Deigemalbe von Theobor Dintrop: "Maria mit bem Jefustind und Johannes", welches sie vom Aunstvereine für bie Rheinlaube und Westfalen jum Geschent erhielt. Das Bitb ift be: reits im Sabre 1852 entstanden und gebort in Stil, Farbe und Bebandlung ju ben beften Arbeiten bes talentvollen Rünftlere.

\* Der Berein Berliner Runftler geht icon feit langerer Beit mit bem Blan um, fich nach tem Borbild anderer Orte ein Künftlerbaus und permanentes Musftellungelotal gu ichaffen. Da nun bie bieberigen Berfuche, wenigstens Grund und Boben bagu von Regierung ober Etabt ju erhalten, fammtlich febt: geschlagen find, bat ber Berein vorlaufig ein geraumiges icones etal in ber Kommanbantenftrage gemiethet. Daffelbe um: faßt außer einem großen Ausftellungofaal mit Dberlicht bie nothigen Gefellichafts und Geschäftelotalitäten, in benen ber Berein fortan tagen wirb. Die Roften werben theils burch bie Mitglieber, theils burd Erhebung von Eintrittegeit, Ber-taufsprovifionen u. f. w. getragen. Bei ben Ausstellungen foll mit forgfältigfter Auswahl vorgegangen werben. Naberes in Berfitenber bem ju gemartigenben Ausstellungsprogramm. ber Musftellungs Kommiffion ift ber Daler Louis Gpangenberg, Schiffbauerbamm 36.

#### Konkurrengen.

\* Der Ban bes neuen Wiener Rathhaufes murbe bom Gemeinderathe bem Spruche ber Jury gemäß bem Oberbau-rathe Brof. Fr. Schmidt ilbertragen. Ueber Die Platifrage

ratbe Prof. Fr. Schmidt übertragen. Ueber die Platfrage wird immer noch bebattirt, doch verlautet, daß sowohl Stadts bauamt und Magiftrat als auch ber zum Bau berusen Architelt barüber einig sind, das Ratbhaus bürse nur au dem urssprünglich dassur außersehnen Plate am Partring erhaut werden. Mir wollen hossen, daß diese auch von uns neutich vertretene Ueberzeugung bald zur thatsächlichen Wahrheit werde.

B. Düsseldorf. Die Entscheidung des Aussichusses des Kunstvereins sur die Abeinlande und Westsalen in der Cresselber Konsurrenz-Angelegendeit ist nunmehr in Uebereinstimmung mit den Stadtverordneten Cresselds gauz so ersolgt, wie wir erwarteten, indem Peter Jansen mit der Ausschmückung des Rathbaussalase beaustragt wurde und zwar in ter Weise, daß, ebenfalls unserer Ansicht entsprechend, die allegorischen Figuren in Wegsall kommen und dasur die srüheren Sizzen, die mit den Hauptbildern mehr in Zusammenhang stehen, zur bie mit ben Sauptbilbern mehr in Zusammenhang steben, zur Aussuhrung gelangen. Die Entwürfe werben Eigenthum bes Runftvereins und Janfen erhalt für bie ihm aufgetragenen

Bematbe bie Summe von 6000 Thalern. Bon breiundgmangig Stimmen haben sechozehn zu seinen Gunften entschieden, die übrigen sieben fielen auf ben erften Berliner Entwurf, als bessen lirheber sich Kiffling ergab, bem nunmehr, wiederum in völliger llebereinstimmung mit unserer jüngft ausgesprochenen Meinung, bie Bramie von 200 Thalern mit achtzehn gegen fünf Stimmen, bie jur bie Gliggen von D. v. Bederath fprechen, guerlaunt wurde. Der andere Berliner Künfler, welcher mitton; turvirte, heist Schröber. Beter Jansen ift 23 Jahre alt und bat sich unter Leitung Ebuard Bendemann's ausgebildet. Sein erstes großes Bild, "bie Berleugnung Petri", welches auf der internationalen Ausstellung in Dilinchen war, hat bereits die Aufmersfamteit auf ibn gelenkt, und wenn wir auch über die Bahl bes Gegenstandes feiner jedigen konturrengftigen für einen Rathbausfaal manche Bebenten außerten, fo freuen wir uns boch über die Entscheibung tes Kunftvereins, weil baburch ein beachtenewerthes Talent Welegenheit erhalt, fich in vollem Ums fange zu entfalten.

#### Drudfehler.

Rr. 3 ber Chronit, S. 23 Gy. 1 3. 31; 3ft bas tragifde ober ger mebalide Ironic, ftatt: "Tragifde" und "Gembolide".

#### Zuferate.

[27] Im Commissions-Verlage von J. & W. Boisserée in Coln ist erschienen:

## PHOTOGRAPHIE

weltberühmten Cölner Dombildes: Die Anbetung der heiligen Drei Könige.
nebst den Flügelbildern mit der heil. Ursula und dem heil. Gereon.

Das Bild des Meisters Stephan Lochner, welches unbestritten die höchste Stufe der dentschen Malerei des Mittelalters einnimmt und als eine Perle der Kunst aller Zeiten von allen Kennern anerkannt ist, existirt ausser dem Massau'schen Stieh nur in mangelhasten Nachbildungen. Es gereicht uns daher zur grossen Freude, allen Freunden und Bewunderern dieser Zierde des Cölner Domes eine Copie dieses Kunstwerkes bieten zu können, welche die Lieblichkeit und Innigkeit des Originals mit grösster Treue wiedergieht und alle bisherigen Nachbildungen übertrifft.

Wir sind überzeugt, dass von allen Kennern und Verehrern der christlichen Kunst diese Copie des Dombildes mit

Freude begrüsst werden wird.

Einstweilen haben wir das Bild in 2 Grössen aufertigen lassen.

I. Bildgrösse 4½ Zoll rhein, oder 12 Centim, hoch, 9 Zoll oder 21 Centim, breit. Preis 1 Thir, 10 Sgr.

II. Bildgrösse 8 Zoll rhein, oder 21 Centim, hoch, 17 Zoll oder 45 Centim breit. Preis 4 Thir,

[28] Als schönstes Weihnachtsgeschenk wird empfohlen:

#### Allwine Schrödter.

13 Folio - Blätter in Farbendruck in höchst eleganter Leinwandmappe. Preis Thir. 11. 10 Sgr. oder fl. 20 rhein.

Verlag von A. Bielefeld's Hofbuchhandlung in Karlsruhe.

## Gediegene Werke, zu Festgeschenken geeignet: Lübke's Grundriss der Kunstgeschichte.

Mit 403 Holzschnitt-Illustrationen. geh. Thir. 3. 10 sgr. oder fl. 5. 24 kr., eleg. geb. Thir. 3. 25 sgr. oder fl. 6. 18 kr.

#### Denkmäler der Kunst. Volksausgabe.

Ueber 1000 Abbildungen auf 79 Stahlstichtafeln mit erläuterndem Text; ungeb. Thlr. 10. 12 Sgr. oder fl. 17. 12 kr., eleg. geb. Thlr. 11. 12 Sgr. oder fl. 18. 48 kr.

Jedes dieser beiden Werke, noch mehr aber beide zusammen, bieten eine unerschöpfliche Quelle der Belehrung auf kunstgeschichtlichem, kulturhistorischem und geschichtlichem Gebiet, deren Verständniss durch die Masse

der Abbildungen auch dem Nichtgelehrten erleichtert wird.
[29] Verlag von Ebner & Seubert in Stuttgart.

## Kandichaftstudien

ven Baul Beber

I. Stufe in Fol. Blatt 1-12 à 5 Sgr. II. " " 40 " 1-4 à 21/4" III. " " 40 " 1-4 à 21/4" Ш. III. " 40 " 1-4 à 21/2 "
erbalten von Kennern ben Borjug vor Calame und Hubert wegen ihrer Getiegenheit und Rafurtreue.

Erfcbienen bei G. Rochler's Berlag in Darmftabt. [30]

Verlag von E.A. Scemann in Leipzig.

## Architektonische Motive

für den Ausbau und die Dekoration von Gebäuden aller Art nach beendetem Rohbau.

Mit besonderer Berücksichtigung der

#### Renaissance.

Unter Mitwirkung von Prof. W. Labke herausgegeben von

Ernst Lottermoser

and

Karl Weissbach, Architekten in Dresden.

I. Band. 1-4. Heft.

Sabscriptionspreis: pro Hest 25 Sgr. [31]

and the state of the

Baffende Feftgefdente aus bem Berlage von Bermann Coftenoble in Beng.



## Ratur= und Lebensbildern

S. A. Berlepsch.

Dit 22 3fluftrationen und einem Titelbilbe in Conbrud

Griginalzeidnungen von Emil Rittmener. Bierte, fehr vermehrte und verbefferte Auflage.

32 bis 33 Bogen Lexifon-Octav. Bracht-Ausgabe auf feinstem Belinpapier. Benkmaler der Architektur. 57 TaBollständig in 9 Lieferungen mit 3 bis 4 Bogen Text und 2 bis 3 Illustrafeln mit Text. In eleganter Curtontionen in Tonbrud broch, à Lieferung 10 Ggr. ober complett in 1 ftartem Bante 3 Thir. Eleg. geb. 3 Thir. 221/2 Sgr.

Circa alle 3 38ochen ericheint eine Lieferung.

Die erfte Lieferung ift bereits erschienen und in allen Buchhandlungen vorräthia.

Paves, Dr. J., Das offene Polar: Meer. Eine Entbedungsreise nach bem Rordpol. Aus bem Englischen von 3. E. A. Martin, Eustes ber Universitäts: Bibliothel zu Jena. Rebst 3 Karten und 6 Justrationen in Holzschnitt. (Bibliothel geogr. Reisen I. Bb.) Ler. S. Eteg. broch. 12.3 Thtr.
Küld, Ph. D., Fernand Mendez Pinto's abenteuerliche Reise burch Ehina, die Tartarei, Siam, Pegu und andere Länder des östlichen Asiens. (Bibliothel geogr. Reisen II Bb.) Ler. S. Eteg. broch. 12.3 Thtr.
Baker, Samuel White, Der Albert Ronanza, das große Beden des Kil und die Erforschung der Risquellen. Demisch von 3. E. A. Martin. Nebst 33 Justrationen in Holzschnitt und 1 Karte. Zweite Austage. Wohlfelle Bolksausgabe. (Bibliothel geogr. Reisen III. Bb.) Ler. S. Eteg. broch. 12.3 Thtr. Victorie, Albert, S., Reisen im oftindischen Archivel. Autoristrte vollsständige Ansgabe für Deutschland. Aus dem Englischen von 3. E. A. Martin. (Bibliothel geographischer Reisen und Entdedungen älterer und neuerer Zeit IV. Bd.) Rebst 36 Illustrationen in Holzschnitt und 2 Karten in Farbendruck. Er s. Eteg. broch. 2 Intr. 20 Sgr.

3. Torell und A. E. Mordensksschen in ben Jabren 1861, 1864 und 1866. Bolkständige Ausgabe für Deutschland. Aus dem Schwebischen von 2. Passage. Reden Spisbergen in Farbendruck. (Bibliothel geogr. Reisen von Spisbergen in Farbendruck. (Bibliothel geogr. Reisen V. Bd.) Ler. S. Rebst 8 greßen Ansichten in Tondruck. 28 Illustrationen in Holzichnitt und einer Karte von Spischergen in Farbendruck. (Bibliothel geogr. Reijen V. Bd.) Ler. S. Eleg. geb fl. 12. oder Thlr. 7. 10 Sgr. Eleg. broch. Preis 2 Thlr.
Diron, W. Depworth, Neu-Amerika. Rechtmäßige, vom Berfasser autorisitet beutsche Ausgabe. Nach der siebenten Original Austage aus dem Englischen von Sehene Ausgabe. Dritte durchgebenten Oberkänder. Wit Illustrationen nach Original Photographien. Ler. S. Sehene Ausge. Mit circa 400 Holz-Eleg. broch. 23/3 Thlr.
Deuglin, M. Th. von, Reise nach Abessinien, den Gasa-Ländern, Ofts.

Gieg. brod. 23/3 Thir. Deuglin, Dr. Eh. von, Reife nach Abeffinien, ben Gala: Lanbern, Ofts Suban und Chartum in ben Jahren 1861 und 1862. Dit 10 3auftrationen in Farbenbrud und Solgidnitt, ausgeführt von 3. D. Bernat, nebft Driginal:

in Farbendruck und Holzschnit, ausgesührt von 3. M. Bernat, nebst Originalkarte. Gr.: Lex.: Eleg. Ausstattung. 5 Thir.
Livingstone, David und Charles, Reue Miffionsreisen in Süde Afrika,
unternommen im Auftrage ber englischen Regierung. Forschungen am Zambesi
und seinen Rebenstäffen, nebst Entdedung ber Seen Sbirwa und Ryassa
in den Jabren 1858 bis 1864. Auteristrte, vollsändige, allein berechtigte Ausgabe
für Deutschland. Aus dem Englischen von 3. E. A. Martin. Rebst 1 Karte
und 40 Illustrationen in Dotzschnitt. Ivei sarte Bände. gr. 8. broch. 5%. Thir
Martins, Charles, Bon Spischergen zur Sahara. Stationen eines Nature
sorichers in Spischergen, Lawbland, Schottland, der Schweiz, Frankreich, Italien,
dem Orient, Aegypten und Algerien. Auterissitte und unter Mitwirkung bes Berfasses übertragene Ausgabe für Deutschland. Mit Borwort von Carl Bogt.
Aus dem Französischen von A. Bartels. 2 Bet. Lex.: 8. broch. 32, 2 Thir.

Schlagintweit Cafunlunsti, hermann von, Reisen in Indien und hoche aften. Gine Darfellung ter Landschaft, ber Cultur und Sitten ber Bewohner in Berbindung mit klimatischen und geologischen Berbaltniffen. Bairt auf bie Resultate der wissenschaftlichen Mission von hermann, Abolpb und Robert von Schlagintweit, ausgesührt in den Jahren 1854.—1858. Erfter Band: Indien, mit 2 Karten, 7 landichaitlichen Ansichten und 2 Gruppenbildern von Gingebornen in Tonbrud. gr. Ler. S. Glegantefte Ausftattung. Broch. 4 Thir.

Empfehlenswerthe Festgeschenke

## Verlag von Ebner & Seubert

in Stuttgart. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Denkmäler der Kunst, zur Uebersicht ihres Entwickelungsganges von den ersten künstlerischen Versuchen bis zu den Standpunkten der Gegenwart. Neue Ausgabe in Zwei Bänden. Bearbeitet von Dr. W. Lübke und Joseph Caspar. Carton fl. 64. oder Thir. 38, 12 Sgr. Eleg. geb fl. 70, 54 kr. oder Thir. 42, 18 Sgr.

feln mit Text. In eleganter Curton-Schachtel fl. 24. oder Thir. 14. 12 Sgr. Denkmäler der Sculptur. 36 Tafein

mit Text In eleganter Carton-Schachtel fl. 16. oder Thir. 9. 16 Sgr. Denkmäler der Malerei. 63 Tafeln

mit Text. In eleganter Carton-Schaehtel fl. 28. oder Thir. 16. 20 Sgr.

Volksausgabe, auf Grund der zweiten Ausgabe des grösseren Werkes, bearbeitet von Prof. Dr. W. Lübke. fl. 12. od. Thir. 7. 6 Sgr. Eleg. geb. fl. 14. 30 kr. oder Thir. 8. 18. Sgr. Hiczu erschien ein Supplement unter dem Titel: Kunst der Neuzelt. 23 Tafeln in

Stahlstich nebst Text. In Carton fl. 6. oder Thir. 3. 18 Sgr. Beide Werke zusammen in eleg. Leinwandband fl. 18. 48 kr. oder 11 Thlr. 12 Sgr. Burckhardt, J., Geschichte der Rennissance in Italien. Mit Illustra-

tionen, gr. 8°, 1868. Preis broch, fl. 4. 24 kr. oder Thir. 2. 20 Sgr. Eleg, geb.

tl. 5. oder Thir. 3. Kugler, Franz, Handbuch der Kunstgeschichte. Vierte Auflage, bearbeitet von W. Lübke. Mit 475 Illustrationen und dem Portrait Kugler's. Zwei Bände.

201, 2 Sgr. Lübke, Prof. Dr. W., Geschichte der Renalssance in Frankreich. Mit 94 Holzschnitt-Illustrationen. fl. 6. oder Thir. 3. 20 Sgr.

Nohl, Max, Architekton. Tagebuch einer Italienischen Reise. Herausgegeben von W. Lühke. Mit 157 Illustrationen nach Originalzeichnungen. 50. 1566. Eleg. geb. fl. 2, 48 kr. oder Thir. 1. 22 Sgr.

Roquette, Otto, Geschichte der dentschen Literatur, von den ältesten Denkmälern bis auf die neueste Zeit. Zwei Bände. Preis broch. fl. 6 oder Thir. 3, 18 Sgr. Eleg. geb. fl. 6, 54 kr. oder Thir. 4, 4 Sgr. Waagen, G. P., Handbuch der Ge-

schichte der deutschen und niederländischen Malerschulen. Mit Illistrationen. 1862. Preis broch. fl. 5-24 kr. oder Thlr. 3, 6 Sgr. Eleg. geb. fl. 6, 12 kr. oder Thlr. 3, 21 Sgr. [33] glud", wie es passender heißen wurde, die umgekleidete Abelheid von Wallvorf und die türftigen Reminiscenzen aus Reineke Fuchs noch ausdrücklich mit dem Finger auf Kaulbach's Vorliebe für einen engbegrenzten Kreis von Typen hinzuweisen.

Bon kunstlerisch ausgestatteten Renigkeiten bes Ausstandes liegt bis jeht noch wenig vor. Freunde bes unermüdlichen Dore muffen wir aber schon heute auf eins seiner Werke auswertsam machen, falls ihnen dasselbe ebenso wie uns bisher entgangen sein sollte. Wir meinen die in Stahl gestochenen Ilustrationen zu Tennyson. Diese glatten blipblanken Stiche eignen sich nun ganz vorzüglich sur Dore's Art zu zeichnen, die Menschen sehen aus, als ob sie aus Golvbronze gegossen und frisch polirt wären, und wem seine Manier auch in dieser Form der Darstellung nicht zuwider wird, der muß eine gessunde Konstitution haben.

3. 3.

### Die Domfakriftei ju Boln.

Mit ben Neuerungen und Verbesserungen am Kölner Dom hat man bis jest wenig Glüd gehabt. Wo immer der verstorbene Geheimerath Zwirner und bessen Nachfolger Baurath Voigtel den Versuch gemacht haben, ihren großen Vorgängern aus ven 13., 14. und 15. Jahrhuns dert das Pensum zu corrigiren, sind diese Versuche von den gewiegtesten Kennern der gothischen Architektur als arge Versündigungen an dem großartigen Werke mittelakterlicher Baukunst verurtheilt worden. So oft man sich es beigeben ließ, am Dom etwas Neues schaffen zu wollen, war man nicht so glücklich, mit dem Reuen auch zugleich etwas Vessensellschaft des die das am Dom Gegebene hervorzubringen. Sprechende Broben solcher verunglücken Bersuche sinden wir an der nörblichen Dom-Terrasse und an der Domsakrissei.

Erstere hat für die Detailbildung ihre Borbilder nicht in ber Architettur bes 13. und 14. Jahrhunderte, fondern in ber bes 16. gesucht, b. h. nicht in ber Bluthezeit gothischer Architeftur, sonbern in einer Beriobe, wo bie gothische Architeftur bereits zu Grabe gegangen mar. Die Domfafriftei ist ein neues Bauwert, welches auf ben Ruinen ber alten Safriftei und Schatfammer errichtet worben. Diese beiben Bautheile waren gleichzeitig mit bem boben Chor nach einem Plane, mahrscheinlich nach bemjenigen bes erften Dombaumeiftere gebaut; ber Baumeifter batte es verftanden, Gafriftei und Schatfammer unter einem Dache zu vereinigen und bennoch bieje eingelnen Theile bes Gebäudes nach ihrer besonderen Beftimmung zu charafterifiren. Statt bas Meußere biejes Baues, namentlich bie obere Galerie und bie Fialen gu reftauriren, bas Dach burch faubere Schieferbedung ober beffer burch Bleibebachung, burch icon geformte Dachfenster, burch bleierne Dachkantblumen und burch einen bleiernen Firstkamm-würdig und stilgerecht auszubilden, hat herr Boigtel es vorgezogen, die Schahkammer, das dritte Rompartiment des ganzen Gebäudes gänzlich niederzulegen, die Sakristei völlig umzubauen und einen Neubau aufzusühren, der in seinen Details wie in seiner Totalität zu den herrlichen Bauformen des Domes im schreichbsten Widerspruche steht.

Wenn es nicht thunlich mar, bas Raumbeburfnift bes Domfapitels zu befriedigen, ohne bauliche Menterungen an ber alten Gafriftei vorzunehmen, fo geboten bod Mudfichten auf bas fur bie einzelnen Chorkapellen erforberliche Licht, fich mit biefen Menberungen fo einzurichten, baß nicht einzelnen Fenstern bas Licht großentheils genommen werbe. Es ließen fich bie unabweislichen Beburfniffe befriedigen, ohne bag gerade bas britte Rompartiment an ber Norbseite abgebrochen und nach Often bin ein anderer Anbau aufgeführt wurde. Wenn man fich aber entschließen zu muffen glaubte, ben fraglichen Renbau vorzunehmen und bie baran ftogenben Rapellenfenster theilweise jugubauen, so mar es boch jebenfalls geboten, bem gangen Bau in feiner außeren Ericheinung ben Charafter gu mahren, ben er feit fast fechohundert Jahren gezeigt. Diefer Bau follte und wollte nicht mehr zu sein prätendiren, als was er wirklich war, und ber Baumeifter hatte es verstanden, ben Unterschied zwischen ber Gafriftei und bem eigentlichen Gotteshaufe auch äußerlich jum Ausbrud ju bringen. Beim jetigen Reubau hat biefer Unterschied keine Berücksichtigung gefunden, bie jetige Domfafriftei hat gang bas Unfeben, als fei fie eine an ben Dom angebaute, gur Abhaltung bes Gottesvienstes bestimmte Rapelle. Man fonnte bieje Unguträglichkeit noch allenfalls bingeben laffen, wenn bie Architeftur biejes Baues im Stanbe mare, für ben gerügten Mangel Erfat zu bieten. Der alte Ban hatte im richtigen Verftandniß feines Zwedes, fowie ber Formen bes Domes, Die Motive ber Domarchiteftur mit Beglaffung ber für seinen Charafter nicht paffenben Ornamente und reichen Bergierungen angewandt und verwerthet. Beim Reubau ift man von ben Motiven und Formen bes Domes vielfach abgegangen und hat sich solche Borbilder gesucht, die am allerwenigsten für die Domfafriftei paffen. Gang abweichend von ber Domarchiteftur, fint bie neuen Fenfter breitheilig angelegt und bie Motive zu beren Befronungen findet man in Areuggängen hiesiger Statt, aber nicht am Dome wieder. Die Fenfter felbst entwideln fich nicht organisch aus ben Mauern, fonbern icheinen nur als Mittel gur Belebung ber großen einformigen Mauerflachen ju tienen. Die Berbachungen ber Fenfter fteben außer aller Berbindung mit ben Pfeilern, und bie Profile berfelben find nicht bie ber firdelichen, fontern ber Brofan Architeftur. Dachgesims, welches am gangen Dom nicht nur um tie

Umfaffungen, fonbern auch um bie Bfeiler geführt ift, und ebenfo bei ber alten Safriftei gang herum ging, findet fich bei unferm Reubau nur im obern Theile rund geführt, in ber untern Salfte bagegen ift es burch bie Bfeiler unterbrochen. In ben aus ben Strebepfeilern entwidelten Fialen und ber zwischen benfelben als Befronung auf ben Umfaffungemauern angebrachten Galerie haben bie letteren einen Abschluß befommen, ber bem gauzen Bau nicht zu fonberlicher Zier gereicht. Die Galerie erfcheint ale eine zwedlofe Deforation, und gubem fleht fie wegen ihrer Bobe in fdreiendem Difverhaltniß ju ben Galerien ber Domfirche felbft. Die Fialen fteben wie verlorene Posten auf ben einzelnen Pfeilern und Eden und nirgend zeigt fich eine organische Entwidelung berfelben aus ben Bautheilen, von benen fie getragen werben. Bergebens fucht man an bem neuen Bauwerke eine Erinnerung an bie alten, fo icon burchbachten und sich fo harmonisch an die Architektur bes Dome anschliegenben Formen ber zerflörten Gafriftei, überall findet man neue, aber wenig gludlich ersonnene Motive und Formen. Bu alle bem tommt noch, baf bei ber Bahl bes Materials feine Rudficht auf Farbenton, Struftur und Dauerhaftigleit genommen worben, fonbern bag man ein fchlechtes Geftein gewählt bat, welches wohl ale Füllmaterial zu verwerthen ift, teineswege aber jur Errichtung eines monumentalen Baues in Anwenbung fommen barf. Das Domfapitel, welches einen Theil biefes Neubaues jum Aufbewahrungsort fir bie toftbare Dombibliothet benuten will, wird im Intereffe ber ibm anvertrauten literarifden Schäte mobl baran thun, bas bezugliche Lotal borber von einem Cachverftanbigen forgfältig untersuchen zu laffen; es möchte fonft ju fpat beflagen muffen, bag bie nnerfetlichen Bergamentcobices burch bie Feuchtigfeit ber Manern erheblichen Schaben gelitten batten.

Köln. E.

#### Korrespondeng.

Dresben, Aufang Rovember.

c. In ben letten Monaten fant hier die aljährlich von der k. Akademie der bildenden Künste veranstaltete Ausstellung statt. Der Katalog zählte, mit Einschluß der Schllerarbeiten der Akademie, 925 Berke auf. Doch sah man diese Werke nie beisammen, denn einerseits gingen dieselben erst im Berlaufe der Ausstellung ein, andererseits wurden die besten Bilder, welche der Kunstverein angekanft hatte, berselben schon einige Wochen vor ihrem Schusse wieder entzogen, um als Lodvögel in der Produg für den genannten Berein Propaganda zu machen. Es mag diese Neuerung den Interessen des Kunstvereins dienen, dem Totaleindruck der Ausstellung kommt sie nicht zu gute.

Die Historienmalerei bot nur ein hervorragendes und

bemerkenswerthes Wert in einem großen Delgemälbe von Schnorr v. Carolofeld. Sicherte icon ber Rame bes Meisters bem Werfe bie allgemeinste Theilnahme, fo wurde biefelbe burch bie treffliche Behandlung bes bebeutungsvollen Begenstandes noch erhöht. Das Gemalbe zeigte "Enther in Worms vor Raifer und Reich". König Maximilian II. von Baiern bestellte es im Jahre 1860 mit ausbrudlicher Bezeichnung bes Gegenstanbes, für bas Maximilianeum zu Munchen. Der Umftand, bag nach bem Tobe bes Königs ber Bau bes Maximilianeums ins Stoden gerieth, verzögerte auch bie Musführung bes Bilbes; mit ber Wieberaufnahme bes Munchener Projetts ift jeboch auch letteres von Schnorr mit ber ihm eigenen geiftigen Regfamteit und genialen Leichtigfeit bes Schaffens in furgefter Beit vollenbet worben. Anfelm Feuer. bach hatte man in beffern Leiftungen feunen gelernt, als bas Bild "Orpheus und Eurydice" war, mit welchem er auf ber bicbjabrigen Ausstellung ericbien. Die Farbe war ju grau und ftumpf und bie Wefichtszuge ber beiben Westalten hatten etwas Bortrathaftes, mas ben Beschauer besonders in bem Orpheus ftorte, in bem man einen eblern, antitern Thous, einen geistigern Ausbrud ber Physiognomie fuchte. Unter ben übrigen größeren Figuren= bilbern, die ihre Gegenstände ber Dichtung ober allgemein wieberkehrenben Lebensbezugen entnommen batten, find noch bie Arbeiten ven C. Schid und B. Thumann bervorzuheben. Einige recht ausprechenbe fleine Benrebilber hatten B. Koerle und 3. Norr geliefert; im Uebrigen mar bie Genremalerei hauptfächlich nur burch einheimische Künftler, wie C. Frang, F. Wendler, C. Bagner u. f. w. vertreten. Gute Portrate fanten wir von 3. Scholy, A. Gliemann, Th. Große, M. Müller, hoffmann und L. Pohle. Bar bie Siftorienund Genremalerei ber Zahl nach schwach vertreten, so hatte sich bagegen die Landschaftsmalerei um so zahlreicher eingefunden; auch trat ber lokale Charafter ber Ausstellung auf biefem Bebiete noch am meiften gurud, inbem unter ihren Bertretern viele auswärtige und jum Theil namhafte Kunftler fich befanden. Bir nennen von Mundenern: E. Schleid, A. Lier, 3. G. Steffan, D. Langto; von Duffelborfern: A. Beber, 3. Billroiber, A. Rappis, B. Klein, G. Bulian, B. Bobe und R. Ludwig, in beffen "See aus bem Böhmerwalbe" eine poetische Stimmung far und fraftig jum Ausbrud gelangte. Gine verwandte ernfte Stimmung flang aus einer größeren Lanbichaft von M. Borter, bie in ihrer iconen Auffaffung und Behandlung an Leffing erinnerte, aus beffen Schule ber Rünftler hervorgegungen gn fein scheint. Aus Weimar hatten Graf Sarrach und hummel Bilber eingesenbet, aus Berlin S. Efchte und D. Goldmann. Bon fachfifden Runftlern find Fr. Preller, E. Leonhardi, 3. A. Herrenburg und H. Gartner zu nennen. Letterer mar so ziemlich ber einsige Bertreter jener von den Pouffins begrundeten ftilistifden Richtung, welche man als die historische ober beroifde Landichaft zu bezeichnen pflegt. Bu ben beffern Lanbichaften gehörten noch bie Bilber von Dobn, Thomas und Benus, Die in ber forgfamen Durchführung ansprechenber Motive bie Richter'iche Schule verriethen. Auch einige treffliche Thierstude maren vorhanden, jo junächst von Fr. Boly, bann von E. Abam, L. hartmann und G. Dahl, beffen "Affengesellschaft", in ihrer individualisirenden Charafteristit, von großem funftlerischen Reig mar. Ebenso befundete Frau Benriette Ronner in Bruffel in ein paar Arbeiten nicht nur ein ernstes Raturftubium, sonbern auch in ber breiten, fräftigen Behandlungsweise ein mannliches Talent. Unter ben Architefturstuden moge ber Arbeiten Choulant's gebacht fein, bie nach bem Borbilte eines Canaletto Benedig zu schildern suchen. Endlich find noch einige gute Aquarellen von B. Ran und befonders von E. Dehme zu ermahnen. Die meifterliche Behandlungsweise, ber freie, faftige Bortrag und bie flare Birfung feiner Arbeiten reihen Dehme ben besten beutschen Aquarellmalern an.

Reich war die Ausstellung an Dandzeichnungen, namentlich auch an interessanten alteren Arbeiten, welche sich in hiesigem Brivatbesit befinden. Schnorr, Breller, Deinrich heß, Schwind, Genelli waren barunter vertreten. Bon jüngeren Künftlern erfreuten die Kompossitionen von Th. Groffe und J. Bend wie die liebense würdigen Ilustrationen von D. Pletsch.

Einen recht erfreulichen Ginbrud machten bie Leiftungen ber Plaftit; bie trefflichen Werte befundeten von Neuem bas rege Leben und tuchtige Streben, bas auf biefem Runftgebiete in Dreiten herricht. Waren boch baju bie ausgestellten Arbeiten nur ein fleiner Theil ber im Laufe bes letten Jahres aus hiesigen Ateliers hervorgegangenen Werfe. Durch größere Urbeiten von Sahnel und Schilling, ferner von Riet, Dorer, Bente, Bulbich u. f. w. hatte fich bie Bahl noch bebeutend vermehren und ber Eindrud um ein gut Theil erhöhen laffen, wenn fich Diese Arbeiten leiber nicht aus räumlichen Grunten ber Musftellung entzogen hatten. Ded, wie ichon gejagt, auch fo fand fich Feffelnbes. 3ch nenne junachft eine reizende Rinderbufte von Schilling, bie neben einer naiven, frifden Auffaffung bie gartefte Durchbilbung zeigte. Anerkennenswerthe Resultate auch erzielte bes genannten Kfinftlers Lehrthätigkeit in einigen Arbeiten feiner Schüler. Dbenan unter biefen Arbeiten fteht bas Modell zu einem fur ben Sagenmarkt in Braunichweig bestimmten Brunnenstandbilbe Beinrich bes Lowen von A. Breymann; ferner ift eine Johannesstatue von G. Runt, wie eine recht anmuthige, gut burchgeführte Gruppe von Diet: "Benus und Amer" herverzuheben. Eine talentvolle Arbeit, bie Frische, Leben und naive Schönheit zeigte, war auch eine Faungruppe von H. Möller und ebenso hatte unter ben übrigen Stulpturen eine größere Arbeit von H. Dultisch manches Verdiensteliche. Schließlich möge noch bemerkt sein, daß zahlreiche Antäuse gemacht worden sind. Der Umsah burfte sich viel höher bezissern als gelegeutlich ber vorjährigen Ausstellung, von der 80 Kunstwerke zu bem Gesammtpreise von 10,058 Thir. verkauft wurden.

#### Dresben, Mitte Revember.

+ Gie haben mehrmals in warmen Borten ber Theilnahme Austrud gegeben, welche in ber Runftwelt ber Berluft bes hiefigen Softheaters gefunden hat, und zugleich ben Bunich baran gefnüpft, bag bas Saus auf verfelben Stelle, in möglichft berfelben Beife und von bemfelben genialen Architeften, von Gemper, wieber aufgebaut werbe. Dieser Bunfch wird hier vielfach getheilt und die hoffnung auf seine Erfüllung ift insofern noch nicht aufgegeben, ale noch fein befinitiver Beschlug in ber Angelegenheit gefaßt worben ift. Miffen boch juborberft Die Ständekammern Die nothigen Gelbmittel gum Ban bewilligen. Gine Richtbewilligung, für welche allerbings agitirt wirb, ift, bei bem Patriotismus und ber befannten Aunftliebe, wie überhaupt bei ber Beiftesfultur Cachfens, wohl faum zu fürchten. Was von ber, behufs bes Theaterbaues, niebergesetten Kommiffion bis jett gethan worben ift, burfte fich auf die Formulirung von Borichlagen beichränfen, welche ben Ständen zu unterbreiten find. In ber erwähnten Kommiffion befinden fich von Kinftlern: Schnorr v. Carolofelb, ber Bilobauer Babnel, ber Landbaumeifter Sahnel und Nicolai. Ueber jene Borichtäge ift wenig befannt. Doch hat es ben Anschein, als wollte man barin gegen ben alten Plat fich erklaren ber Gefahr megen, welche burch tie Nahe bes Theaters tem Mujeum trobt; ein Umftanb, ber allerbinge auch, nach ben gemachten Erfahrungen, wohl erwogen fein will. Während bes Theaterbrandes war in ben Raumen bes Museums, obgleich ter Wind von letterem abstant, eine Hige von über 30 Grad. Ware bie Flamme nach bem Museum zu getrieben worben, so hatten, wenn baffelbe auch gerettet murbe, boch bie Bilber ficher burch bie Gluth ichwer gelitten. Die Fenster bes Mujeums besiten gwar Drahtgarbinen, aber bie Maschen find viel zu weit gewebt, als raß sie wie an ber Davh'ichen Sicherheitstampe einen Schut hatten gemabren fonnen. Dan will jest eiferne Fenfterlaben anbringen; aber auch fie murben bie Gluth nicht gang abhalten. Bollte man freilich, wie es heißt, bas Theater in die Promenaden, nach bem Teiche ju, zwischen bem Zwingerwall und ber Stallftrage fcieben, so murde baburch nicht nur bie Wefahr fur bas Museum und ben gangen Zwingerbau nicht vermindert, sondern gugleich auch eine ber ichonften Promenaben Deutschlants

-cond-

gerftort; ebenfo murbe auf biefem Plate bas Theater ber Baugruppe, in beren Wirlung es bieber fo icon mit eingriff, gan; entzogen werben. Ferner ftimmt bie Rommiffion für eine Monturreng. Ge foll eine engere Ronfurreng ausgeschrieben werben, ju ber Gemper, in erfter Linie, forann Ferstel in Wien, Leins in Stuttgart, Nicolai in Dresben, Diet in Berlin u. A. aufgeforbert werben follen. Zugleich will man eine allgemeine Konfurrenz mit Pramien ausschreiben. Auch hierbei burften bie übeln Erfahrungen, bie man mit bem Konfurrenzwesen in neuerer Beit gemacht bat, wohl noch in Erwägung zu ziehen fein. Bas die Theaterrnine betrifft, fo trägt man dieselbe vorläufig nur insoweit ab, ale Gefahr burch Ginfturgen ber Mauern broht, beren Bindemittel ftellenweise burch bas Teuer vollständig zerftort ift. Die Grundungen natürlich, wie Baupttheile ber Umjaffungen find erhalten und fonnten für einen Neubau wieder benutt werden, wodurch ein bebeutendes Eriparnig erwüchse. Der Ginwurf, bag bas alte Theater zu flein gewesen sei, ift nicht ftichaltig; an ebensoviel Tagen war es zu groß. Bubem wird ja Dresben über turz ober lang ein zweites Theater erhalten. Bei Allebem jevoch find, wie gejagt, Die Wefahren, welche bem Museum aus ber Rabe bes Theaters erfteben, nicht zu unterschäten. Dies, fo viel man erfahren fann, ber gegenwärtige Stand ber Angelegenheit.

#### Dangig, Unde Oftober 1.69.

R. B. Die malerijd iconfte Stadt Deutschlands, welche auf jeben Fremben wegen ihrer hochst intereffanten Eigenthümlichfeiten einen unauslöschlichen Einbrud macht, liegt, fo gu fagen "am Enbe ber Welt", wird verhältnifmäßig nur selten von Fremben besucht, ift baher im Allgemeinen wenig befannt. Und auch bie Danziger nehmen an bem großen Weltverfehr, nicht ben Antheil, welchen sie, in anderer Lage, nehmen würden. Runftwerke bedeutender Meifter feben wir nur febr felten. Das Interesse bafür ift baber auch nicht groß. Um fo mehr ift es anzuerfennen, bag ber Benremaler Striowsti, neben bem Direttor ber Runftichule 3. C. Schuly, ber bebentenofte Runftler Danzige, feiner Baterftatt treu bleibt und eifrigft bemüht ift, die Gigenthumlichfeiten berfelben fünftlerisch barzuftellen. Wenn er bisber meift Bliffen und polnische Juben gemalt, fo hat er fic jest vorzugeweise ber Kulturgeschichte Danzig's jugewendet. Er liebt es, bas Leben und Treiben ber reichen, ftolgen Patrigier ber bamals freien Stabt gur Zeit bes 17. und 18. Jahrhunderts barzustellen. Diese Motive geben ihm zugleich bie erwünschte Gelegenheit, als hintergrunde, bie in hobem Grate malerijde Architeftur Dangig's, Die hoben Giebel, Die Straffen mit ihren Beischlägen und Baumen, die reichen Portale und großartigen Sausflure ber Brivathäuser, Die Interieurs ber Rirchen zc. barzustellen. Auf allen seinen Kompositionen, beren er mit feltenem Erfindungstalent immer wieber neue fcafft, ruht ber Sauch ber Boefie, welche ben Beschauer anzieht und feffelt. Befonders gludlich ift Striowsti auch im Remponiren ftimmungevoller Landichaften, welche bann stets in innigster Parmonie stehen mit ben bargestellten Wegenständen. - Der beideibene, liebenswürdige Runftler hat jest in seinem, in paffenbfter Beije mit iconen alten Dobeln, venetianischen Glafern ac. ausgestatteten Utelier, eine große Angahl von Bemalben ber bezeichneten Urt auf ber Staffelei, arbeitet abmechselnb, je nach feiner Stimmung, an bem einen ober bem anbern. Gin Befuch feines Ateliers ift febr genugreich. Bewiß anerfennenswerth ift auch fein Bestreben, Die mobernen, meift jehr unfünftlerijden Goldrahmen ber Gemalde burch icon profilirte ober geschnitte Rahmen aus Soly in seiner Naturfarbe, nach Art der Bilberrahmen bes 16. und 17. Jahrhunderte, ju erfeben.

Diefige Beitungen bringen bie verburgte Radricht, baß nun endlich auch unjere Stadt Danzig mit einem Mujeum für bilbente Runft beichenft werben foll. Geit vielen Jahren find bie Elemente bagu ichon borbanten. Der Raufmann Jacob Rabrun bat icon vor mehr als funfgig Jahren feine ansehnliche Gemälbegalerie nebst seiner recht bedeutenben Rupferstichsammlung ber Stadt geschenft. Beite Sammlungen fint jest im Bebaube ber Sanbels-Atabemie aufgestellt. Eine Angabl ichoner Gemalbe, ale Stiftung bee Runftvereine, findet fich im Rathbaufe. Der Bilobauer Rudolf Freitag hat, unter fortwährendem Rampf mit widrigen Umftanden, feit 25 Jahren Alterthumer aller Art, barunter febr Werthvolles, aber auch viel "altes Gerumpel" gesammelt und in ben iconen Raumen bes ehemaligen Frangistanerflofters, um beffen Erhaltung Freitag fich große Ber-Dienste erworben bat, nothbürftig aufgestellt. Manches findet sich auch in ber Kunftschule. Jest hat ber um seine Baterftadt hochverdiente Raufmann C. G. Alofe, welcher u. A. auch 12,000 Thir. jur Anfertigung einer, jest in ber Bollenbung begriffenen, arciteftonischen Befronung bes alten gothischen Altarichreins auf bem Dochaltar ber Marienfirche gescheuft bat, noch 60,000 Thir. jum Ausbau eines Theils ber Webaute bes Frangistanerflostere und zum Anfauf von Aunstgegenständen vermacht. Die Plane jur Berftellung ber Mufeumeraume werben gegenwärtig burch ben Stadtbaurath Licht ausgearbeitet. Es liegt nabe, alle oben genannten Gingelfammlungen nun in bem neuen "Städtischen Mufeum", bas bann alfo Gemalde, Rupferfliche, Bucher, Gupsabguffe nach Antifen 20., funfigewerbliche Gegenstände, wie Möbel, Glafer, Gefage ic., welche für Anfertigung neuer Gegenflände ber Urt als Mufter bienen fonnen, und vaterländische Alterthumer enthalten wird, zu vereinigen. Benn biejes "Mujeum" erft organisirt fein wirb, burften bald viele einzelne Gegenstände und manche größere

V. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. C.u. Liteam (Wien, Thereftanung. 25)ob.an bie Berlagsh. (Eripis, Rönigsftr. 2) ju richten.

17. Dezember.



Mr. 5.

#### Inferate

à 2 Ggr. für bie brei Mai gefpaltene Petiti gelle werben von jeber Buch und Runfthant: lung angenommen.

1869.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bilbenbe Runft.

Berlag bon E. A. Seemann in Telpzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats ericheint eine Nummer von in der Negel einem Quartbagen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Lunft" er halten dies Blatt gratis. Apart bezogen fostet dasselbe 11.3 Ahle. ganzjährlich. Alle Buch: und Runssbandlungen wie alle Bostämter nehmen Bestellungen an.

## An die Kunftvereins-Vorftände

richten wir wiederholt die Bitte, uns bezüglich ber Ausstellungen bes Jahres 1870 bie nöthigen Notizen fur unsern Ausstellungs-Ralenber recht balb zufommen zu laffen.

Die Redattion.

Inhalt: Bom Christmartt II. III. — Die Berfteigerung ber Landauer's fchen Cammlung in Stutigart. — Bur internationalen Munchener Aunftanestellung. — Rorrespondeng (Rarierube). — Runftiteratur und Aunftbantel. — Runftvereine, Cammlungen und Ausstellungen. — Bermifchte Aunftnachrichten. — Betichriften. — Berichtigungen. — Interact.

### Dom Christmarkt.

II.



gute Alte wird unter bem Reuen, welches nur ausnahmmeife gut ift, ftets feinen Blat mit Ehren behaupten. Das zeigt ber beurige Beihnachtsmartt an mehr als einem Beispiele. Es liegt eigentlich so nahe und ich begreife nicht warum ein Berleger wie Grote, ber seine liebe Roth hat, Illuftratoren für feine Mlaffiteransgaben ju finben, nicht auf ben Ginfall getommen ift, auf Chobowiedi jurudjugreifen und bie alten im großen Bublitum längft vergeffenen Taschenbuchblätter gu ber bazumal allerneuften poetischen Literatur einfach zu reproduciren. Dag ber Gebanke nicht fo uneben fei, zeigt bie Ausgabe von

Leffing's Minna von Barnhelm, Die freilich von Riemanbem anders ausgeht als von Bilbelin Engelmann, bem gründlichsten Kenner und Biographen bes handfertigen und ersindungsreichen Pointre-graveur, ber in seiner Urt auch ein Klassiser ist und bleiben wird. Die Nachstiche ber kleinen Medaillonbilder sind sein und geistreich von Avolf Reumann ausgeführt; außerdem schmudt die Ausgabe ein Bildniß Leffing's, nach Joh. heinr. Tischbein vortrefstich rabirt von heinr. Burfner.

Da ich wieder auf Klassiler-Ilustrationen gekommen bin, will ich noch nachholen, daß die Grote'sche Ausgabe von Göthe's Werken nunmehr in zwanzig Bänden vollständig vorliegt. Möge es der Verlagshandlung gelingen, nach und nach bei neuen Auslagen, zu benen sich bei der Billizseit des Preises und ber guten Ausstattung gewiß bald Gelegenheit sindet, die bedenklichsten Ilustrationen auszumerzen und durch bessere zu ersetzen.

Außer ben letten Bänben ber Grote'schen Göthe-Ausgabe (Clavigo, illustr. von Grot-Johann, Göth von F. Nothbart, Reinese Fuchs von Paul Meherheim zc.) sind noch einige andere Holzschnittpublikationen nachzuholen. Den Pletschfreunden sei vor Allem das Pletch-Album empschlen, welches uns den beliebten Meister auch außerhalb seiner Domaine, der deutschen Kinderwelt, vorsilhett. Wir hätten gern gesehen, wenn die Verlagshandlung (A. Dürr), der wir diese Zusammenstellung von Illustrationen aus verschiedenen Werken verdanken, eine Notiz über die Entstehungszeit der einzelnen Blätter beigefügt hätte. Am frühesten scheinen die biblischen Bilder zu sein, bei denen der Künstler nicht in seinem wahren Elemente ist und nur, wo er die Kinderwelt hereinzieht, auf unbedingten Beisall rechnen kann. Näher lag seinem

Uebergang zu einem anderen Brachtwerke einigermaßen bebenflich, welches ber Aufgabe nach, bie ber Kunft. ler fich gestellt, gang erfillt fein mußte vom Sauch antiker Schönheit. Es sind die Rabirungen von Otto Forfterling gu ben Liebesliebern bes Anafreon mit beigegebenem, ebenfalls gestochenem und jum Theil in bie Romposition gezogenem Texte, in beutscher Uebersebung. Wir find bem Runftler icon vor einigen Jahren begegnet, wo er ein Album mit reizenden Waldlandschaften auf ben Beihnachtstisch legte. Ift ber Landschafter ber jene ftimmungsvollen Blätter schuf, über Racht zum Figurenbilbe übergegangen ? Wir fürchten, bag er Unrecht gethan, benn ber Zeichnung bes Figurlichen ift er nicht gang herr, und nur wo er bireft fich an antife Borbilber anlehnt, gelangt er zu gludlichen Motiven. Doch wir wollen ber eingehenben Besprechung nicht vorgreifen, bie auch biesem mahrhaft glanzend ausgestatteten und ichen burch ben noblen Luxus ber außern Erscheinung bestechenben Brachtalbum in ber Beitschrift zugebacht ift.

III

Un Material murbe es nicht fehlen für noch mehr als einen Bericht vom literarischen Beihnachtsmartte, aber bie einzelnen Artifel milrten einander fo abnlich feben, wie - Die einzelnen bejprochenen Artifel. Bielleicht hat ber Knecht Ruprecht ober Niccolo ober unter welchem Namen er fonft noch thatig ift, bie größten Ueberraschungen für ben letten Augenblid aufgespart; mas noch in ben letten Tagen aus feinem Gad jum Borfdein gefommen ift, giebt wenig Stoff ju neuen Bemerfungen. Bare es uns verftattet, über bas Gebiet binanszugeben, welches bem belletriftischen in ber Literatur eutspricht, burften wir heranziehen, was als Behelf ber Hunftwiffenschaft erscheint, fo mare bie Aufgabe eine viel lohnenbere. Allein verfagen wollen wir und nicht, jum Gingange tiefer Rachlese menigstens mit einem Worte einer Jublitation zu gebenten, welche ungefähr auf ber Grenze fteht, einem Borte bes Dantes, ba fie und wie eine Dase anmuthete, nach langer Wanterung über burre photographische und rylographische Saire: wir meinen bie mit feche Beften jest abgeschloffene, ben Lefern biefer Beitschrift burch Proben wohlbefannte Sammlung vorzüglicher Unger'icher Ravirungen nach Meiftermerfen ber Galerie gu Braunichweig.

Unter den größeren Muftrationswerken begegnen wir dann abermals einer Ausgabe von "hermann und Dostothea;" dem Bebürfniß sollte nun wohl genügt sein! Auf dem Titelblatte werden B. v. Kaulbach u. L. hofmann von Zeit als die Mustratoren des von Fr. Brudmann in München mit gewohnter solider Eleganz ausgestatteten Buches namhaft gemacht; der Letztere lieferte zehn Kartons, welche photographisch vervielfältigt sind, der erstere Bignetten zu den einzelnen Gesängen. Hofmanns Zeichnungen mussen als ein Fortschritt betrachtet werden gegen die Blätter, welche er sur ein voriges Jahr in dem-

gelben Berlage erschienenes Album gezeichnet hatte, genugen aber in ber Charafteristit ber beiden hauptpersonen noch feineswegs unseren Anforderungen; Dorothea namentlich ist Bild für Bild eine andere Person. Possiserlich ist die Darstellung der von hermann's Mutter geschilderten Liebeswerbung auf dem Brandplate. Was der alte herr von Goethe wohlsagen würde, wenn er sähe, welche Modepuppen aus seinen fräftigen lebensfrohen Gestaltengeworden sind!

Brudmann hat auch ein "Lied von ber Glode" gebracht mit Photographien nach C. Jäger in Nürnberg und A. Müller in München. Die Daler haben fich barauf beschränft, bie Lebensmomente eines Menschenpaares aus ber Dichtung herauszuschalen, ein Borgang, ber ja seine volle Berechtigung hat, nichtsvestoweniger bei Runftlern auffallen muß, bie auf folde Beife fich nothigen, grabe bie fo unberechenbar oft bargeftellten Situationen wieber auszumalen, hingegen an einer reichen Fille nicht gewöhnlicher Motive, wie fie grabe biefes Gebicht bietet, vorüberzugeben. Die beiten Berren zeichnen unftreitig viel torretter als ber alte Morit Repfch, aber die Gabe, etwas aus einer Dichtung beraudzulefen und zu gestalten, Die er grade bei bem Liebe von ber Glode fo eminent bemahrte, behalt er vor ih nen voraus. Ginzelne Blatter von Maller sind fehr anmuthig. — Die Glode harrt noch eines Künftlers voll Phantafie und lebendiger Auffaffung, ber nicht entre chien et loup ein paar Sfizzen binwürfe fonbern ernft und hingebend fich in bas Wert vertiefte, ber fonnte und ein echtes Familienbuch ichenten. Waren boch bie vielbeweinten Privilegien erloschen, als Ludwig Richter noch in feiner Bollfraft baftanb!

Neben ben Deutschen ift auch ber große Britte wieber einmal bebacht worden, und wie schon jo häufig werben rie Englander bem, mas von Deutschland ihm angethan wurde, gewiß ihre volle Billigung ertheilen. Gegenstand fünftlerischer Ausschmudung ift viesmal jenes phantaftische Spiel geworren, welches ber Dichter felbst einen "Traum", deffen Personen er burch ben Mund ber regieführenten Elfen "Schatten" nennt; ter Maler, Paul Konemka macht nun ein wirkliches Schattenfpiel baraus. Die Driginalität ber 3vee ftreift allerdings an's Barode, und was im erften Moment alle Ginwendungen gum Schweigen ju bringen icheint, Die virtuofe Behandlung, Die gragiofe Beichnung einzelner Figurchen, bas giebt im Wegentheil ber Frage, weshalb ber Kunftler freiwillig fich in ben Mitteln bes Ausbrude fo arg beschränft habe, nur noch mehr Nachbrud; benn bas ift gewiß, wer biefe Schatten= bilber zeichnen fann, ber mare im Stante, etwas febr Gutes auch mit Licht und Schatten zu machen. Gelbstverftanblich fonnen nie bie vollen Scenen bes Dramas, fonbern nur einzelne Figuren vorgeführt werden, ba sie, um überhaupt eine Physiognomie zu haben, im Profil steben muffen. Daß biefer Zwang bem Rünftler bann und wann recht leibig murbe, spürt man mohl; ber Abmechselung mit wenigen Ausnahmen von bewährten Runftfennern getheilt wird". Der Katalog führte auf: 2 Raphael, 1 Lionardo, 5 Tizian, 3 Correggio, 2 Belazquez, 3 Murillo, 1 Solbein, 3 van Dud, 4 Rembrandt, 3 Claude, 2 Rundbael, 1 hobbema - gegenseitig einander werth. "Raphael" (ein Bifchof, Fragment eines Bilbes ber ferrarefer Schule, und Chriftus am Delberg, Ropie bes Bemalbes bei Dr. Fuller Maitland) brachten 150 und 500 fl., ber "Lionarbo", eine Magbalena aus Mailanter Schule, 500 fl. Auf einen "Tigian" wurde nicht geboten, bie übrigen erreichten 260, 330, 110, 42 fl., bie brei "Correggio" 196, 43, 90 fl., auf ben angeblichen "Solbein" wurde gar nichts geboten, bie vier "Rembrandt", beren bester ein fehr tuchtiges Rabiner-Bruftbilb, offenbar von B. Fabritius, war, 300, 33, 61, 67 fl., die "Ruysbael" 100 und 80 fl., ber Sobbema 110. - Der bochste Preis, 3750 fl., murbe bezahlt fur David und Saul von Rubens (Baagen foll bas Bilb für echt erklart haben, es ift aber jebenfalls unerfreulich). Ein recht guter Domenichino, St. Cebastian mit Engel, brachte 1500 fl. Das Erfreulichste ber gangen Sammlung mar bas lebensgroße Bildniß ber Elifabeth van Effen, getauft Gerard Dou, in Bahrheit aber von C. Janfon van Ceulen (fcbla= gend richtige Bestimmung von D. Mündler), um 1200 fl. von ber Großherzoglichen Galerie zu Rarlerube getauft. Bu ben intereffanteren Werten gablt ein bezeichnetes Bortrat bes feltenen D. v. b. Blaes, 200 fl.; ein fleines Bilb "Uneigennutige Liebe", von Gottlieb Schid, grau in grau. 75 fl. (wenn wir nicht irren für bas Leipziger Museum erworben), ein Chriftustopf von Gebaftian bel Biombo. Bieberholung bes Gegeißelten ju G. Pietro in Montorio, 100 fl. (Raufer Gr. D. Münbler); ein bemfelben Meifter gugeschriebenes männliches Bilonif, 600 fl.; Lobovico Maggolino, Chriftus unter ben Schriftgelehrten, 150 fl. Da Eins jum Andern tommt, mag bas Resultat wohl etwas über 20,000 fl. betragen haben. Und liegen Nachrichten über 87 von 129 Bilbern bor, beren Ergebniß 17,093 fl. ift. Gine Angahl von Gemälben bat ber Eigenthümer felbft gurudgefauft, namentlich einige von benen, welche auf ben Namen von Meistern erften Ranges gebraucht maren. Dies ift bei bem Gesammtergebniß und bei ben oben genannten einzelnen Breisen noch in Anschlag zu bringen. A. 23.

Bur internationalen Münchener Kunstausstellung.

△ Mit der am 30. Rovbr. im Künstlerlotale "zum beutschen Hause" stattgehabten Berloosung ber vom Komité ber internationalen Kunstausstellung angekauften Kunstswerke hat dieses Komité nach Außen wenigstens seine Thätigkeit abgeschlossen.

Dan hat allen Grund, auch vom finanziellen Standpuntte mit bem Erfolge ber großen Unternehmung gufrieben zu sein. Während man sich bei Beginn ber Arbeiten mit bem Gedanken vertraut machen zu muffen glaubte, es tonnte die Staatsregierung in die Lage tommen, ein Defizit, wenn auch von nicht erheblichem Betrage, beden zu muffen, haben sich die Berhältnisse weit besser gestaltet, als selbst die Sanguiniker vorandzusehen wagten.

Die Ausstellung warb von nahezu 100,000 Personen besucht, Rataloge wurden etwa 30,000 abgesetzt und es ergab sich hierdurch eine Gesammteinnahme von 70,000 Gulben, während andererseits die Ausgaben nur 50,000 Gulben betrugen, so daß sich ein Attivrest von 20,000 Gulben entzissert, der als Grundstod für die nächste Ausstellung reservirt und verzinslich angelegt wird.

Richt minder gunstig war der Absat der Loofe. Noch am Morgen des Berloofungstages wurde eine Partie von 300 Stud telegraphisch verlangt und sofort expedirt; ber Berlauf von 56,000 Studen ermöglichte den Antauf von 48 Kunstwerten. Ueber das Ergebniß ber Berloofung berselben giebt die nachfolgend abgedrudte Ziehungs-lifte Ausschluß.

Aus einem mir unbefannten Grunde wurden bei ben Auszeichnungen, welche mährend ber internationalen Ausstellung einer Anzahl von Künftlern zuerkannt wurden, die Architekten ganz außer Acht gelaffen. Run hat die Regierung nachträglich dies Unrecht wieder gut gemacht und herrn Fleury Flobert in Baris das Ritterfreuz 2. Alaffe des Berdienstevdens vom h. Michael und ben herren Schmidt und hansen in Wien, hügel in München und Eggert-Burg in Berlin die goldene Medaille verliehen.

Biebungs. Lifte.

| Bug. | Serie. | Nr. | Katalog Ber.<br>der Gewinnste. | Namen ber Künftler<br>und<br>Bezeichnung ber Kunstwerke.                            | Anfaufepreis<br>in Gulben. |
|------|--------|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1    | 553    | 32  | 905                            | Delgematte von Ban ber Benne in                                                     |                            |
| 2    | 733    | 98  | 635                            | Münden, Ramanifche Comuggter. Delgematbe von Amerling in Bien.                      |                            |
|      |        |     |                                | Eindientopf.                                                                        | 500                        |
|      | 123    | 95  |                                | Delgemalbe von Fröhlicher in München. Panbicait.                                    | 180                        |
|      | 464    | 34  |                                | Delgemälbe von Reinharbt in München. Etilleben.                                     | 200                        |
|      | 377    |     |                                | Delgemälbe von Patrois in Paris.<br>Doppelter Angriff.                              | 560                        |
| 6    | 250    | 53  | 345                            | Fraccareli in Mailand. Koloffalbufte<br>in Marmor.                                  | 450                        |
| 7    | 701    | 75  | 650                            | Delgemälbe von Bolt, L. in München.<br>Tobtes Wild von einem Dühnerhund<br>bewacht. | 300                        |
| 8    | 673    | 55  | 270                            | Delgemalbe von Borter in Rarlerube.                                                 | 350                        |
| 9    | 143    | 57  | 62                             | Barjagbi, Ritter Franc. in Mailand.<br>Der erfte Freund, Marmorstatue.              | 1400                       |
| 10   | 595    | 58  | 1279                           | Delgemalbe von Morin, Mabeleine in Baris. Solgfammlerin.                            | 140                        |
| 11   | 564    | 10  | 12                             | hirt in Minden. Ainb unt hund. Dtarmorftatuette.                                    | 600                        |
| 12   | 39     | 6   | 556                            | Celgemalbe von Stabemann in Mun: den. Binterlanbicaft.                              | 500                        |
| 13   | 626    | 18  | 893                            | Delgemalbe von Rlein in Munden.                                                     |                            |
|      |        |     |                                | Campagna.                                                                           | 150                        |

| Bug. | Serie. | Mr. | Ratalog: Nr. | Namen ber Künftler<br>unb<br>Bezeichnung ber Kunstwerte.                | Antaufspreis<br>in Gulben. |
|------|--------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|      |        |     | Rai          | Sectionally of Jenishibette,                                            | San H                      |
| 14   | 107    | 97  | 55           | Magmiller in Minden. Schmetter, lingefängerin (Bronge).                 | 500                        |
| 15   | 14     | 100 | 50           | Delgemalbe von Bepben, Aug. v. in Berlin. Die alte Chronit.             |                            |
| 16   | 569    | 64  | 808          | Delgemalbe von Rappis in Munchen.                                       | 600                        |
| 17   | 455    | 69  | 995          | Beinlese.<br>Ceigemalbe von Spitmeg in Munchen.                         | 500                        |
| 15   | 207    | 73  | 301          | Abend in einer Stabt.<br>Delgemalbe von Peters, Anna, in Stutt:         | 400                        |
| 19   | 17     | 16  | 227          | gart. Stillleben.<br>Aquarellgemalbe ven Beinrich in Stutt:             | 150                        |
| 20   | 517    | 36  | 1373         | gart. Saalim Balaft Bitti in Floreng. Delgemalbe von Winter in Paris.   | 400                        |
| 21   | 581    | 18  | 156          | Bierbebieb. Delgemalbe von Debener in Duffels                           | 4662                       |
| 22   | 659    | 10  |              | borf. Lanbicaft.<br>Delgemalbe von Ribarg in Wien.                      | 4371/                      |
|      | 225    | 93  |              | Unter ben Buchen.<br>Delgemalbe von Billroiber in München.              | 500                        |
| 21   | 15     | 78  |              | Laubicaft.<br>Porzellangemälbe von Debert, Juliette                     | 200                        |
| 5 ±  | 13     | 40  | 442          | in Genf. Gin Monch seine Rutte flidenb.                                 | 200                        |
| 25   | 81     | 65  | 73           | Carpeaux in Paris. Dabden mit einer                                     | 250                        |
| 26   | 54     | 78  | 198          | Mufdel fvielenb. (Terracotta.)<br>Aquareugemalbe von Riccarti in Mai-   | 250                        |
| 27   | 111    | 92  | 1612         | land. Die Thaten ber Scharfichuben. Delgemalbevon Abam, Fr. in München. | 280                        |
| 24   | 337    | 63  | 395          | Gefangene Biemontefen. Delgemalbe von Geerz in Dliffelborf.             | 1000                       |
| 29   | 740    | 20  | 257          | Folgen bee Schularreftes.<br>Delgemalbe von Briffet be Barville in      | 1400                       |
| 30   | 101    | 15  | 1230         | Baris. Der Sturm.<br>Delgemalbe von Bemelert van Beeftim                | 4662/                      |
| 11   | 302    | 26  | 109          | Saag. Baringefischer. Mene in Baris. Dunbsmann mit ber                  | 400                        |
| 32   | 275    | 14  | 5            | Meute. (Bronge.)<br>Delgemalbe von Perbandt, Ling v. in                 | 653                        |
| 13   | 376    | 57  |              | Duffeltorf. Lanbicaft.<br>Delgemalbe von Schampheleer in Bruf-          | 250                        |
| 14   | 545    |     |              | fel. Berbftmorgen.<br>Delgemalbe von Rumpf in Franffurt.                | \$40                       |
| -    | 174    |     |              | Benrebilb.                                                              | 160                        |
| 6    |        |     |              | Delgemalbe von Seibels in Duffelborf. 3m Anfang bes Frühlings.          | 900                        |
|      |        |     | Ť            | Carpeaux in Paris. Anabe mit ber Mulchel. (Terracotta.)                 | 250                        |
| Ì    | 519    |     |              | Delgemalte von Bollmar in München.                                      | 850                        |
|      | 478    |     |              | Delgemalbe von Burnity in Frankfurt.<br>Lanbichaft.                     | 400                        |
|      | 24     |     |              | Celgemalte von Reinherz in München. Binterlanbichaft.                   | 220                        |
| Ì    | 359    | 17  |              | Delgemalte von Burger in Franffurt. Gine alte Riiche.                   | 300                        |
| 1    | 155    | 45  | 709          | Celgemalbe von Beinlein in München.                                     | 330                        |
| 2    | 72     | 70  | 381          | Echtermeber in Dresten. Tangenber Faun in Bronge.                       | 610                        |
| 3    | 550    | 59  | 210          | Aquarellgemälbe von Cabianca in<br>Barma. Toscanische Kostüme.          | 2331/                      |
| 1    | 373    | 23  | 1122         | Celgemalbe von Bibert in Paris. Der Bosten.                             |                            |
| 5    | 191    | 44  | 106          | Delgemalte von Biebl, Antonie, in                                       | 4662/                      |
| 6    | 197    | 13  | 779          | Berlin. Meeresftrant.<br>Delgemalbe von hirth, R. in München.           | 400                        |
| 7    | 53     | 91  | 1463         | Auf blumiger Au. Delgemalbe von Rofier in Paris.                        | 700                        |
| 4    | 733    |     |              | Dammerung in Benedig.<br>Delgemalbe von Boffuet in Bruffel.             | 4662                       |
|      |        | 1   | 1            | Inneres ber Rirche in Delft.                                            | 3731                       |

Außer ben vom Romite für bie Berloofung ermor-

benen Kunstwerten wurden auch vom Publitum zahlreiche Antäufe auf der Ausstellung gemacht. Die Leser sinden bieselben verzeichnet in ber nachstehenden

#### Bertaufslifte:

a) Malerei. D. Prefi in Berlin. Bierwalbflätter See. 220 fl. C. ff. Robbe in Damburg. Blumenftild. 88 fl. E. Silgers in Düffelborf. Hollanbifche Winterlanbschaft. 600 fl. L. Guterbod in Berlin. Rolumbus im Rtofter la Rabiba. 250 ff. Ruthe in Hamburg. Bewitter im Dochgebirg. Du. Beder in Berlin. Bor ber Thur. 455 fl. Treibler in Berlin. Ellebard liest ber Bergogin von Schwaben ben Birgil vor. 1137 fl. 30 fr. Steffed in Berlin. Amazone. 600 ff R. Steffed in Berlin. Amazone. 600 fl. E. Brehmer in Breslau. Stillteben. 80 fl. Douzette in Berlin. Winterabend auf bem Tife. 100 fl. Preß in Berlin. Am Eigen im Berner Oberland. 350 fl. Ch. Poguet in Berlin. Marine. 700 fl. K. Lasch in Düffelborf. Der letzte Freund verläßt ihn. 1250 fl. Muntaczy in Düffelborf. Schwarzwälberin. 300 fl. Lasch in Düffelborf. Schwarzwälberin. 300 fl. J. Taanman in Amsterdam. Phantasse. 233 fl. 20 fr. Eb. Zamacois in Baris. Ein Kavalier. 560 fl. Spanifche Scene. 700 fl. Spanische Scene. 700 fl.
D. v. Kamede in Beimar. Lauterbrunthal. 525 fl.
Peters in Stuttgart. Mentone. 1000 fl.
E. Hartmann in Stuttgart. Römische Frauen. 600 fl.
G. Hartmann in Stuttgart. Römische Frauen. 600 fl.
Gube in Karlsrube. Norwegische Walfängerbrigg läust in den heimathlichen Dasen ein. 3800 fl.
D. Ten Kate im Hag. Die Erzählung des Gesechtes. 1633 fl.
Debert in Gens. Condottieri. 373 fl. 20 fr.
Anna Peters in Stuttgart. Stillleben. 220 fl.
F. Runups in Franklurt. Junge Dame. 350 fl.
R. Asmus in Stuttgart. Lanbschaft. 450 fl.
E. Dehme in Dresden. Föhrenwald. 950 fl.
Piellssen in Karlsrube. Norwegische Küste. 400 fl.
D. Rasch in Karlsrube. Nachmittag am See. 200 fl. S. Rafd in Karlsruhe. Nachmittag am Sec. 200 fl. E. Ritter in Nürnberg, heibelberger Schloß. 250 fl. 3. Hebert in Genf. Ein Monch. 130 fl. 42 fr. fr. Frey in Freiberg. 100 fl. fr. L. Ruben in Wien. Pofleben Bapft Leo's X. 1800 fl. ) R. Ribarz in Wien. Unter Buchen. 500 fl. Echtler in Wien. Der Bettler und fein Kind. 450 fl. Gotter in Bien. Der Bettiet und fein Kind. G. Seelos in Wien. Auf ber Höhe. 200 fl. J. Brunner in Wien. Derbstabend. 700 fl. G. Seelos in Wien. Am See. 200 fl. A. Ebert in Wien. Familienszene. 350 fl. L. Wunsch in Wien. Alpenbune. 300 fl. D. b. Thoren in Paris. Neute. 800 fl. R. Ruß in Wien. Sommerlandschaft. 500 fl. R. Ruß in Wien. Meetin aus Gabtin. 18 500 ft. R. Ribarg in Bien. Motiv aus Gablity. 190 fl. h. Bource in Antwerpen. Rudlehr bes Schiffere. 2750 fl. Schampheleer in Bruffel. Der Rhein bei Arnheim. 1400 fl. A. Eberle in München. Mustlprobe. 1000 fl. R. hoff in München. Partie am Canal grande in Benebig. DR. Raltenmofer in Milnden. Geburtetag. 650 ff. D. Adltenniger in Manden. Eprofer Wirtbshaus. 530 fl. Ebr. Mali in Minden. Abend im Dorfe. 550 fl. B. Boshart in Munden. Partie am Chiemfee. 380 fl. E. Gerhardt in Munden. Saupteingang jum Lowenhof ber Albambra. 660 fl. Atgamora. 000 fl. 3. Weingartner in München. Tischgebet. 150 fl. E. Raumann in München. Ein alter Peckrogel. 150 fl. Andrea in München. Capri bei Racht. 1300 fl. K. Robbe in München. Die Duellanten. 175 fl. J. Korr in München. Abendstimmung. 350 fl. Maibach in München. Die Wildspie ron Travoi. 150 fl. Siene aus bem 30 jabrigen Rriege. 3. Branbt in Munchen. 1866 fl. 40 fr. bicher. Das Wetterhorn. 400 fl. 2. Boider. G. Beinel in Manchen. Auf ber Lanbftrage. 1150 ff.

<sup>\*)</sup> G. unfere Abbilbung in ber Beitfdrift.

Meermann in Munden. Lanbicait. 450 fl. E. Shleich in Munchen. Abenbbammerung. 800 fl. Clara Folingeby in Rewport. Partie am Chiemfee. 500 fl. Schlefinger in München. Haarichneiben. 440 fl. Gebharbt in München. Lanbichaft. 250 fl. 800 ff. E. Shieß in Minden. Lanbifdaft. 250 fl. Deibl in Münden. Sußer Freund. 160 fl. G. Seeberger in Münden. In einem Thurm. 150 Fr. Bartner in Münden. Arabische Straße. 180 fl. 150 ff. e. v. Bagn in Münden. Mündener Commervergnugen, 1730 fl. 2. 8. Pagn in Munden. Venndener Sommervergnugen. 1750 fl. Baumgärtner in München. Karnevalsscherz. 1000 fl. B. Fries in München. Walb bei Deibelberg. 440 fl. R. Beyschlag in München. Psoche. 1800 fl. Jul. Lange in München. Jugspipe. 650 fl. A. v. Ramberg in München. 4 Stüde aus Hermann und Dorothea. Zusammen 4000 fl. Schwörer in München. Eintritt Nebuladnezar's in das Tobtensteich. reich. 125 fl. A. v. d. Benne. Wallachische Post. 350 fl. Morgen. 450 fl. Abend. 460 fl. A. Lier in Munchen. Nacht. 400 p.
A. Swieszeweld in München. Partie bei Umbansen. 800 fl.
Lindenschmit in München. Klosterfreuden. 200 fl.
L. Braun in München. Schwäbische Bauerntirchweib. 200 fl.
Letert in München. 1000 fl.
L. v. Massei in München. Beim Fuchsringeln. 660 fl.
Dürck in München. Die lleine Schulmeisterin. 600 fl.
Folingsby in Newport. Das Lied ist aus. 800 fl.
Batter in München. Eine lurzweilige Fahrt. 1000 fl.
E Abam in München. Rüdtehr von der Parsorcejagd. 350 fl. Nacht. 460 ft. Watter in München. Eine lurzweilige Fahrt. 1000 fl.
E. Abam in München. Rüdlehr von der Parforcejagd. 350 fl.
W. Keinhardt in München. Stilleben. 200 fl.
Th. Alt in München. Mutterglück. 500 fl.
Dürck in München. Komischer Dirtenknade. 400 fl.
R. Kaumann in München. Der Liebesbrief. 475 fl.
D. Schaumann in München. Ertappt. 700 fl.
K. Derpfer in München. Die Amme. 900 fl.
K. Derpfer in München. Trennung der Maria Clisabeth von ihrer Richte Maria Theresia. 1300 fl.
Canton in München. Genrebild aus der römischen Cambaana. Canton in München. Genrebilb aus ber romifchen Campagna. 700 fl. D. Farft in München. Mofes foultt bie Tochter Jethro's. A. Bischer in München. Ein Einfähriger. 1600 fl. D. Lang in München. Ungarische Marktizene. 350 fl. E. Schleich in München. Die Isar bei München. 10 Stademann in München. Mondlandschaft. 900 fl. 1000 ff. Montianticaft. 900 fl. Montiantiquit. Lanbichaft mit Aliben. E. Schleich in München. Landschaft mit Kilben. 800 fl. A. Seitz in München. Wirthshausszene. 2500 fl. Spitzweg in München. Liebesbrief. 400 fl. Fr. Bolt in München. An ber Lränke. 1000 fl. R. Bepfclag in München. Auf bem Morgenipaziergange. 500 fl. Spitzweg in München. Hauftwache. Sauptwache. Gidenwald. 800 fl. R. Ebert in Münden. B. Rorte in Munchen. Fr. Bolt in Dunchen. 3m Uhnenfaal. 400 fl. Abend am Beiber. 1400 Difggefchid auf ber Alm. 1400 ft. 660 ft. Difgeschied auf ber Alm. 660 fl.

3. Benczur in München. Berhastung Franz Raloczy's von Siebenbürgen. 2400 fl.

5. Rhomberg in München. Wirthshausszene. 3500 fl.

5. Lang in München. Pferbetrieb in Ungarn. 650 fl.

R. Gionetti in Benedig. Benvenuto Cellini am Hofe Franz l.

746 fl. 40 fr. Induno in Mailand. Gleonora b'Efte erliegt bem Gram über Taffo's Schidfal. 700 ft. Induno in Mailand. P. Joris in Rom. Rinberungliid. 700 ff. B. Joris in Rom. Sonntag-Morgen vor ber Porta bel Bopolo in Rom. 1630 fl. 20 fr. B. Linnig. Flämische Stickerin. 175 fl. Schampheleer in Brussel. Bei Dortrecht. 746 fl. 40 fr. Ban Lerius in Aurwerpen. Lieber Sterben. 2333 fl. 20 fr. B. Linnig. Flumische Suderin. 170 jt. Champheleer in Bruffel. Bei Dortrecht. 746 ft. 40 Ban Lerius in Antwerpen. Lieber Sterben. 2333 ft. R. Apbias in Paris. Pifferaro. 140 ft. J. Patrois in Paris. Doppelter Angriff. 560 ft. Boffuet in Bruffel. Kircheninneres. 373 ft. 20 fr. De Daas in Bruffel. Efel auf ben Dünen. 2100 ft. Tetar van Elven in Amfterbam. Bilberverfteigerung in Sollanb. Frin. van be Sanbe : Badhungen im Baag. Körbchen mit Blumen. 525 fl.

E. Perego in Mailand. Juneres des Mailander Domes.
186 fl. 40 fr.
A. Marchaux in Baris. Junges Mädchen. 466 fl. 40 fr.
Kichel in Paris. Verhaftung eines Spions. 1633 fl. 20 fr.
F. A. heulant in Paris. Nacht in Venedig. 1166 fl. 40 fr.
Leon y Escosura in Paris. König Philipp IV. von Spanien ftellt Rubens Belagquez vor. 1166 fl. 40 fr.
Nieuwenhups in Baris. Der Sturm. 1166 fl. 40 fr.
D. Coroenne in Paris. Die Trennung des Dauphin von feiner Mutter Marie Antoniette. 1166 fl. 40 fr.
C. de Cock in Paris. Abendoämmerung. 700 fl.
E. van Marke in Paris. Weide bei Incheville. 3033 fl. 20 fr. van Marte in Paris. Beibe bei Incheville. 3033 fl. 20 fr. Partmann in München. Ein Bivoual von Fubrleuten. 1200 fl.
E. Grithner in München. Deibesheimer. 500 fl.
Maibach in München. Riva. 150 fl.
L. Lassalle in Paris. Der Handwagen. 116 fl. 40 fr.
Spangenberg in Berlin. Schlasenbes Kind. 380 fl.
Molnst in München. Babende Mädchen. 600 fl.
Fr. Adam in München. Gefangene Piemontesen von österreichischen Dragonern estoritet. 1000 fl.
Fras v. Kaltreuth in Beimar. Montblanc. 2100 fl.
L. v. Enhuber in Minchen. Hausliches Plück. 250 fl. Zeichnung.
E. v. Enhuber in Minchen. Hausliches Stelldichen. 250 fl. do. 1200 €. Cl. Popelin in Paris. Die B (Email.) 2333 fl. 20 fr. Die Wiebergeburt ber Biffenichaften.

b) Plaftik

G. B. Lombardi in Rom. Die Unschuld, 1633 fl. 20 fr. Carpeaux in Paris. Anabe mit Duschel. 100 ft. M. Schulz in Rom. Babenbe Benus. 900 p.
Basquetta. 1166 fl. 40 fr.
Die pompejanische Toilette. 1-Rom. Der Frühling. 2800 fl.
Lunge Bacchantin. 256 fl. 49 fr. Babenbe Benus. 933 fl. 20 fr. G. Müder in Rom. A. Bottinelli in Jonn. Der Frühling. 2000 p.
G. B. Lombardi in Rom. Der Frühling. 256 fl. 49 fr.
Bottinelli in Rom. Junge Bacchantin. 256 fl. 49 fr.
Monteverbe in Rom. Kinder mit einer Rabe spielend. Bottinelli in Rom. Lato pt. 40 fr.
Luccardi in Rom. Derbst. 373 st. 20 fr.

" Commer. 420 st.

" Trübling. 466 st. 40 fr.

Tantardini in Mailand. Faust und Gretchen. 5600 st.

G. Argenti in Mailand. Der Traum ber Unschuld. 2333 st. 20 fr.

E. Miller in Rom. Maddalena. 1160 st. 40 fr.

L. Wasie in Rom. Die segende Schönheit. 1160 st. 40 fr.

R. Gasti in Mailand. Bettler. 1633 st. 20 fr.

U. Wash in Minchen. Baperische Pferd mit Hund und Knaben. 35 st.

A. v. Babl in Minchen. A. v. Babl in Dlunchen.

en. Katsenfamilie. 10 fl. 48 fr. Efibe. 8 fl. Ticbertesse. 10 fl. Michelangelo. 1866 fl. 40 fr. E. Zocchi in Florenz. Michelangelo. 1866 fl. 40 fr. Campi in Florenz. Bettelnder Amor. 1003 fl. 20 fr. Parmantier in Paris. Ziege mit Lit. 19 fl. B. Calvi in Mailand. Othello. 933 fl. 20 fr. Ch. A. Garnaub in Baris. Das Erwachen. 1400 fl. Echtermeyer in Dresden. Tanzender Faun. 610 fl.

#### Rorrespondeng.

Rarlbrube, Anfang December.

L. L. In ben letten Monaten hatte man alle Urjache, in die Thätigleit des Borftandes bes biefigen Runftvereins bescheibene Zweifel zu hegen. Allerdings mochte die internationale Ausstellung zu München ben Bufluß von Vilbern verminbert haben, auch mochten burch bie im jährlichen Turnus zu Freiburg im Breisgan ftattges . fundene Besammtausstellung bie bem rheinischen Runftverein zugesendeten Gemälbe absorbirt worben fein, immerhin aber hatte bann auf andere Beife, etwa burch Berans giehung frember Galeriebilber ober anderer Werke tuchtiger Meister ber eintretenben Ebbe begegnet werben follen. Erft mit bem verfloffenen Monate fammelte fich

endlich wieber eine größere Angahl Gemalbe in bem Lotale bes Runftvereins in ber Gronb. Runftballe an; erlauben Sie mir eine fleine Umichau unter benfelben gu halten. Die Sammlung enthält nur wenige Berte einheimischer Rünftler, es find jumeift Duffelborfer und Berliner Bilber, welchen fich Einiges aus Stuttgart, Bannover ic. anfolieft. Bie ftete auf ben fleinen Musstellungen, ift auch bier bie Landschaft vorherrschend, gleichwohl möchte bem Benigen, mas bas Figurenfach bietet, ben Borrang gu überlaffen fein. Ein großes allegorifdes Bemalbe "Glaube, hoffnung und Liebe" von Professor Frang Schubert in Berlin nimmt in erster Reihe bie Aufmerksamkeit in Anfpruch, brei ibeale weibliche Gestalten barftellenb, beren symbolische Bedeutung sich aus ihren Emblemen und ber Farbe ber Gewänder erkennen läßt. Ein gewisser Ernst ber Auffassung und ber Empfindung tann man bem Bilbe nicht absprechen, allein es fehlt ibm biejenige technische Bollendung, welche allein noch einem Werte, beffen ftofflicher Inhalt in tiefer form icon fo vielfach verwerthet worben ift, Intereffe verleiben fonnte. Gine gang eigenthumliche, ebenfalls ber Allegorie angeborige Schöpfung ift ein großer Rarton von let in Karlerube mit ber Bezeichnung "In-Er ftellt bie balb nach ber Golacht von Königgrät -gleichjam noch auf bem blutigen Schlachtfelbe - eingetretene Ausgleichung zwischen ber preufischen Krone und Regierung mit ber Boltsvertretung bar. Die übrigen Figuren fiberragent ftebt, auf eine muchtige Reule gestütt, eine athletische Gestalt mit ben unverfennbaren Besichtszügen Bismart's, welche mit bem Bewußtsein bes Giegers über ben noch mit Tobten bebedten Rampfplat hinschaut. Unter ben Leichen ber Erschlagenen fitt eine jugendlich weibliche ideale Erscheinung, trauernd über bas Elend tes Rrieges. Gine besonbere Gruppe rechts besteht aus ben Bortampfern ber preußischen Bollevertretung im antiten Mantel, welche bem Sieger von Koniggrat unter hinweisung auf bie in vollen Gaden auf ber Erbe liegenden Belber ibre Gulbigung barbringen; nur Einer von ihnen - Jatoby - wendet fich ab. Das Bindeglied zwischen beiben Gruppen bilbet ein auf bem Schlachtfelbe gefallener Krieger. Ueber ben Tob binmeg bie Berfohnung, welche burch bie in Bolten ichwebenben Genien mit ber Friedenspalme ihre Beihe erhält! Die Romposition ift im Gangen nicht übel erfunden, bie Aufftellung und Gruppirung beweift, bag ber Runftler mit ber Behandlung von Massen umzugehen weiß, bie Ausführung bes Details inbeffen läßt zu wünschen übrig und stellt die funftlerifde Saltung bes Bangen etwas in Frage, fo bag man fast glauben tonnte, eine geschidte hand vermöchte mit wenigen Strichen aus bem Borbans benen eine Satire zu ichaffen. Anerkennenswerth ift bie verftanbige Bertheilung ber Licht- und Schattenpartbien, woburch tem Bilbe, trot ber ansprucholofen Behandlung in Grau und Grau, ein ftimmungsvoller Ausbrud verlieben wirb. Dem Bernehmen nach ift ber Rarton bereits in Brivathefit übergegangen. Bon Biftor Schubert in Paris ift eine "Walpurgionacht", ein großes figurenreiches, ber Bothe'ichen Dichtung nachgebildetes Bemalde. Die Erfindunge. und Bestaltungefraft bes Runftlere scheint bem Vorwurf nicht recht gewachsen. Dem Berte fehlt es an Grofe und Einheit ber Romposition; nicht einmal burch bas rein außerliche Mittel bes Tones ift verfucht worben, ben einzelnen Gruppen einen Busammenbang und bem Bilbe eine malerische Gesammthaltung ju geben. Unter ben Genrebilbern find manche beachtunge. werthe Leistungen, von welchen wir vornehmlich " Die Gulfreichen" von Brofeffor Ruftige in Stuttgart und "bie Berbung" von bemfelben bervorbeben. 3bres faftigen Rolorite ungeachtet funnen bie beiben Bilber "bie Lieblingstaube" und "die Bettler" von Beber in Freiburg fein Intereffe erweden. Bier Bortraits bes Fris v. Bed zeichnen fich burch getreue Auffassung, Rlarbeit ber Farbe und forgfältige Mobellirung aus. Zwei Lanbichaften von Chelin Duffelvorf verbienen wegen ber gefunden und friiden Karbe und einer gewiffen poetifden Auffaffung der Ratur bei aller Einfachheit des Motios besondere Rarl Edermann in Sannover, ber früher Beachtung. langere Beit ber hiefigen Runftichule angeborte, bat fic ben biefigen Runftfreunden mit einer trefflichen "Barthie am Ober-Rhein" in Erinnerung gebracht. Das große umfangreiche Gemalbe ift eine mit funftlerischem Ginne behandelte Bedute, welche die liebliche Gegend in anziehenber darafteristischer Beise wiedergibt; boch gebricht es bem Bilbe an Stimmungereig. Richt ohne Berbienft in Komposition und Farbe ift eine Landschaft von Roth in Duffelvorf, die bei ihrem anspruchslosen Inhalte boch ben Beschauer fesselt, wozu nicht wenig die trefflich behandelte Thierstaffage beiträgt. Mit großen Ansprüchen tritt eine umfangreiche Landschaft in Abenbflimmung von G. Roten in Sannover auf, vermag aber wenig Intereffe ju erweden. Das Gemachte und Besuchte biefes ftiliftisch behandelten landschaftlichen Bilbes tritt zu sehr hervor und überbieß fehlt bem Bortrage alle Kraft. Wie anziehend erscheint bagegen bie fleine "Lanbichaft mit Schafen" von bem Frangosen A. Jacque, nur ein unbedeutendes Motiv, ein obes Feld mit wenigen Baumen, worüber bei fturmischem Wetter ein Schäfer seine fleine Deerbe treibt, barftelleub! Nicht bie Größe, die Rühnheit und ber Reichthum ber Romposition, Die fein abgetonte Ferne, Die angftlich forgfältige Behandlung bes Details ift es, mas bem Bilbe seinen Werth verleiht, seine Wirfung liegt vielmehr in ber Runft ber frangofischen Realisten ber Lanbicaft, mit ber fie bie Natur in ihrem innersten Leben zu erfassen und felbst bem anspruchlosesten Stud Erbe einen gewiffen Bauber zu entloden wiffen. Gine folibe und ansprechende Leistung ift bie "Einsicht in bas Schächenthal" von 3. Bollmeiber in Karlerube. Gine "Mondnacht im Winter"

von C. Dougette zeichnet fich burch eine feine Abftnfung ber Tone und bei einer gewiffen Weichheit ber Technit burch effettvolle Wirkung aus. Auch tes Dundener Stademann Binterlandichaften fehlen nicht und fcauen neben ben "Palmen von Cordiphera" von Peters in Stuttgart recht talt und tobt barein, ungeachtet bes Lebens ber reichen Staffagen. Manche Landschaft mare noch bervorzuheben, es mag inteffen an bem Bemertens. werthesten genugen. Nicht libel ift bie Marine vertreten. Unter ben Berfen biefer Gattung mochten eine "Brandung an ben Alippen" von 20. Efchte in Berlin, eine farbige effettvolle "Rufte bei ber Infel Berfen" von M. Scherzer in Bamburg, "Bollanbijde Schiffe bei Scheveningen" und ein fleines Seeftiid von Tabarine in Duffelvorf und "Auf ber Trave bei Lübel" von Desterlin in Lübel zu ermabnen fein. Huch bas vorzugeweise von weiblichen Banben gepflegte Stilleben ift burch einen fauber und geichmadvoll behandelten "Martteintauf" von E. Gouhmann in Rarlerube reprafentirt, wogu fich in letter Beit noch ein trefflich gemaltes Früchte-Bilo von Corregio in Münden gefellt hat. Im Bangen wird man immerhin fagen muffen, baß fich ber rheinische Aunftverein teines übergroßen Bufluffes von Bilbern erfreut und bag inebefontere Berte namhafterer Rünftler ju ben Geltenheiten geboren. Der Abjat an Stunftwerfen aus Mitteln und burch Bermittlung bes Bereins ift freilich nur ein mäßiger, aber boch fein jo geringer, wie vielleicht augenommen werren mochte. Rad tem Redenidafteberichte liber tas Ergebniß ber im letten Jahre gemachten Antaufe bat ber Ortoverein Baten 11,000 fl., Stuttgart 4800 fl. Mann beim 3500 fl., Rarlbruhe 3022 fl., Main; 2253 fl., Darmftabt 1647 fl., und Freiburg 1366 fl., gur Une ichaffung von Bilbern verwendet. Es ergiebt fich hiernach ein Gesammtinmme von nabezu 28,000 fl. - Stuttgart trat aus bem Berein aus, bagegen wurde ber neu gegrunbete Aunftwerein gu Beibelberg in ben Bejammtverein aufgenommen.

(Batten felat.)

#### Annflliteratur und Kunsthandel. Photographien nach Gemälden bes Louvre, beraus-

gegeben von der photogr. Befellschaft in Berlin.

Die Wiedergabe von Staffeleibilrern gehört ohne Frage zu ten schwierigsten Leistungen ver Photographic, die nicht bles mühfame und kostspielige Berbereitungen aller Art, sondern auch besondere Sorgfalt, Geschiellich keit und unverdrossene Austauer verlaugen. Das Ressultat wird stells von der Beschaffenheit der Originale bedingt sein, von der größeren oder geringeren Alarheit der Karbengebung wie von dem Grade der Erhaltung. Rur selten wird eine vollkommen reine Wirkung etwa im Charafter eines guten Stickes zu erreicken sein; aber troppem wird mancher Frennd der Aunst solch photographische Reproduktion in gewisser Sinsicht dem Werke des Grabstichels vorziehen. Denn wenn wir beim Kupferstich das Original toch immer erst aus zweiter

Sand empfangen, wobei die reproducirende Individualität immer, ob auch mit möglichster Zuruchhaltung, zur Geltung kommt, so bietet die Photographie den unmittelbaren Niederschlag des ursprünglichen Werkes, giebt uns ben Gedaufen des Meisters unwerfürzt in voller Beseelung, läßt uns die Art seiner Behandlung bis in die Feinheiten der Pinselishrung erkennen und ertheilt außerdem undesstehliche Rechenschaft von dem Zustande des Originales. Rein Wunder daher, daß diese Art der Nachbildung sich immer mehr Bahn bricht und dem Studium wie dem Genuß der Kunstwerfe große Förderung bereitet\*).

Bu ben gelungenften Arbeiten biefer Art gehören bie Bublikationen ber photographischen Gesellschaft in Berlin, Die früher ichon Rachbildungen nach Gemälden bes Berliner Museums und ber Londoner Nationalgalerie herausgegeben hat, welche an Feinheit und Alarheit bes Tons Nichte zu wünschen übrig ließen. Außerbem wurde burch anerkennenswerthe Mäßigung im Anjat ber Preife für Die Berbreitung tiefer ichonen Blatter in bie weiteren Arcife ber Annstfreunde in erfreulicher Weise geforgt. Seit Aurzem haben fich die Bemühungen ber Gesellschaft nun auf die Shate ber Galerie bes Louvre gerichtet, um viese reidijte aller Cammlungen, ber fich befanntlich nur vie Galerie von Mabrit gur Geite ftellen fann, in getrenen Rachbilbungen ber funftliebenben Welt mitgu-Es liegt und eine erfte Reihenfolge von 24 Blättern vor, welche ein Urtheil über bie Art ber Wiebergabe und jum Theil and fiber bie Answahl ermöglichen. Bas gunadift bie lettere betrifft, fo hat offenbar ber Besichtspunkt vorgeherricht, feine extlusiven Tentengen ju verfolgen, fonbern allen Schulen und Epochen moglidit gleichmäßig gerecht zu werben. Daber finden wir von ben Italienern bie alteren Schulen mit Fiefole, Berngine, Cima ba Conegliane, Lorenzo di Credi, bie Höhe ber Entwidlung burch Werke von Lionardo, Raffael, Tigian und Correggie, Die Nachblüthe burch Saffoferrato Ben ben nerrischen Schulen ift gunächst bie altflanbrifde burch bie foftliche Madenna Jan van End's, Die fpatere burch gwei Bilber von Rubens, ein mann: lides Portrat und bie Berffarung ber Matonna reprasentirt. Die Landichaft bat burch einen Claube und die berühmten Mühlen von Hobbema sogleich mit ben Spipen ibrer entgegengeseiten Richtungen fich eingestellt. fommt bas treffliche Architefturbild Canaletto's, G. Maria bella Salute. Bon ben Spaniern finden wir Belagques mit bem Portrat ber Infantin Margarethe, in welchem bie geniale Auffaffung bee großen Dialere fo flar zu Tage tritt, ferner Murillo mit einem feiner in groffartigem Naturalismus bargestellten Bettelbuben und mit ber ficenben Mabouna, Die freilich von ben eistatisch verzückten vissenären Conceptiones, in tenen sein Schaffen culminirt, nech feine Ahnung geben. Gine burch bie Umstände gebotene Courtoisie war es wohl, daß man die frangöfische Coule bes 17. und 18. Jahrhunderte mit nicht weniger als fünf Bilvern, barunter jogar brei von Boucher, berachte, eine Rudficht tie hoffentlich beim weiteren Berlauf vieser Bublifation gurudtreten und einer

<sup>\*)</sup> Obwobl mit tiefem Lobe ber Photogravbie bem kurfer fich gegenüber, wie unfere Lefer aus früheren Anflähen wiffen, nicht gang einverstanden, geben wir dem Urtbeile des geehten Mitarbeiters dech im verliegenden Falle gerne Raum, da fich bier in der That um eine in ihrer Art vollendeze Leisung der photographischen Technik bandelt. A. d. Red.

unbefangenen Abwägung bes fünftlerischen Werthes und ber fünftlerischen Bebeutung ber Werte ben Platz raumen wirb.

3m Gangen muß ber Schwerpunkt folder Bublifationen boch immer auf ben Berten bes 15. und 16. Jahrhunderts ruben. Bohl gelangt die Malerei erft im 17. Jahrhundert zu ihrer vollen Freiheit, indem bie Richtung ber Benegianer, eines Tigian und Baolo Beroneje, jum Ausgangspunkt genommen und zu ihren letten Confequengen geführt wirb. Die fpateren Werle in ihrer vollen toloriftischen Wirtung bei bem paftofen Farbenauftrag und ber breiten Binfelführung wiederzugeben, ist vielleicht die schwierigste Aufgabe ber Photographie. Um fo anerkennenswerther ift es, wie in ben vorliegenden Blattern bie unverbroffene Ausbauer bes Photographen felbst biefe Schwierigkeiten überwunden und Werke wie Die Portrats von Rubens und Belagquez, und bie beiben Bilber Murillo's in ihrem eigenen Farbenzauber ber Borftellung nabe gebracht hat. Alehnliche Demmniffe boten fich bei ber Wiebergabe von Tizian's und Lionardo's weiblichen Bortrate, bei welchen zwar nur in bedingter Beise eine Wirkung zu erzielen war, gleichwohl aber ein Schmelz und eine buftige Weichheit ber Tone erreicht murbe, die fein Rupferftich beffer gu geben vermochte. Um bewundernswürdigften ift indeg bas Blatt nach Jan van End's Mabonna mit bem Donator, welche megen bes ungewöhnlich tiefen Farbenaffords, in bem fie gestimmt ift, einer photographischen Aufnahme unübersteigliche Demmniffe in ben Weg zu legen scheint, Die aber gleichwohl in aller unabsehbaren Dlannichfaltigfeit und Scharfe bes Details beutlich berausgefommen ift. Bon großer Rraft ber Wirfung ift forann Tigian's Portrat Frang tes Ersten, von burchsichtigfter Rlarbeit find tie Lantichaften Dobbema's und Claute's, sowie bas fonnig heitre Vild Canaletto's. Ueberall ist ein Erfolg erzielt. wie er vollkommener in ahnlichen Mufgaben ichlechthin noch nicht gewonnen murbe.

Günstigere Bedingungen bieten sich schon bei Raffael. Zwar stand bei ber Madonna Franz bes Ersten bas etwas ichwere Rolorit mit ben undurchsichtigen Schattenmaffen einer volltommenen Wiebergabe im Wege; unübertrefflich flar und rein tagegen tritt ber Beift und bie Munft bes Meiftere une in feiner belle jardiniere entgegen, beren Reproduttion zum Schönsten gebort, mas mir ber Bhotographie vertanten. Den vollen Zauber ber in Licht getauchten und von ben Reizen bes Bellbunkels umfloffenen Menschengestalt giebt bas foftliche Blatt nach Correggie's Untiepe, bas ein mabrer Triumph ber Photographie ift. Chenjo gelungen find bie Reproduktionen ber Madonnenbilber Berugino's, Lorenzo's bi Crebi und Cima's ba Conegliano, lauter Dlufterblätter, in welchen ber Charafter ber Driginale bis auf die Farbenwirfung bin beftimmt und rein jur Geltung tommt. Richt minter ichon ift bie "Uronung Maria" von Fiefole wiedergegeben, fo bag bie Fulle feelenhafter Lieblichfeit in all ben fleinen ausbrudvollen Röpfden überall rein hervortritt.

Rach solden Proben barf man mit Interesse bem weiteren Vorschreiten bieser werthvollen Bublifation entgegensehen und ihr einen allgemeinen Erfolg voraussagen. 28. Lübte.

Aunflvereine, Sammlungen und Ausstellungen. Der Berein gur Beforderung der bilbenden Runfte in Wien bar, wie früher gemelbet, einen für bie Runft nicht unwichtigen Befchluß im Laufe biefes Jahres gefaßt: bie Bflege und Forberung bes Aupferftiches, fowie bie thunlichfte Bervoll: tommnung und Fortentwidlung biefer ebeiften aller Bervielfältigunge:Arten wurde als eine feiner wichtigften Aufgaben anerkannt. Besonders bie jahrlichen Bereins: Pramien Blatter follen hierzu ben geeigneten Anlag bieten. Schon für bas Jahr 1870 werben folche Kunftblatter zur Bertheilung geslangen, und zwar brei für bie Mitglieber ber erften Section (für Malerei) und brei für bie Intereffenten ber zweiten Section (für Pervorrufung öffentlicher Kunftwerte). Diefelben werben in großem Albumformat ericeinen, von Professor Jatoby gesichen, und baben jum Gegenftand bie reigenben Kartons zu ben Borbangen im neuen Opernhause von Rabl und Laufberger. Erfiere Kartons werben in neun, feutere in feche Bilbern reproducirt. Jafoby ift bereits in vollfter Thatigfeit und hofft bie erften Blatter icon im Darg 1870 öffentlich jur Auficht auftegen ju tonnen. Gin zweites neuce Felb ber Birffamteit bat bie zweite Section bee Bereins aus bem Antaffe gejunben, bag ber Berein im Jahre 1853, als ber Raifer von Defterreich aus Lebensgejabr gerettet murbe, jum freudigen Gebachtniß fur bie Botivfirche in Wien ein großes Altarbild gestistet bat. Runmehr, ba bieser kirchenbau sich bem Abschusse nähert, zeigt es sich, bag berfelbe für hers vorragenben Bilberschmud, seiner Bauart nach, nicht geeignet ift. Dagegen arbeitet ber Erbauer ber Airche, Brojessor Gerftel, an einem Plane fur bie gange innere Ausschmildung feines ichonen Baues, um biefelbe mit bem Gebaube in Parmonie zu bringen. Auf beffen Anrathen befolog gerben ber altere Runftverein, ftatt eines Bilbes, einen nach Fer-Muf beffen Anrathen beichloß foeben ftel's Entwurf finte und tunftvoll ausgeführten Altar in ber Botivfirche aufftellen ju laffen. Da biefes Wert in allen Theilen in die Bande von anerkannten Künftlern gelegt wer: ben foll, fo bilifte ein wirfliches Aunftweit gu boffen fein.

Vermischte Kunftnadzeichten.

B. M. Drafe's Chinfelbentmal für Berlin ift am 15. Deb. Mittags 1 Uhr enthüllt worben. Die Feier war burchaus wurdig, und trot bes feinen Regens burch bie Theilnahme einer gabtreichen Menge verberrlicht, in ber alle bei biefer Belegenbeit ju erwartenben Rreife vollgablig vertreten maren. Der Dof wohnte an ben Fenftern bes Kommanbanturgebaubes ber Ceremonie bei. Die lurge und angemessene Festrede hielt ber Geleine Oberhaurath Moc Ven Die Aufdritt enthält ber Gebeime Oberbaurath Dac Lean. Die Inferift entbatt bie Rauten bes Dargestellten, nebft ben Daten feiner Geburt und feines Tobes. Am Schlug ber Feftrebe murbe mitgetbeilt, bag auf Befehl bes Ronigs ber "Bigt an ber Bauafabemie" fortan ben Ramen "Schinfelplaty" führen wird; bie "Gens-barmen" aber wollen Schiller noch immer nicht Blat machen. Run, vielleicht fommt bas auch, wenn bas obbachloje Schiller: bentmal erft ben Drt gefunden baben wird, wo fein Biedeftal ruben tann. - Das Schinfelbentmal bat feinen Blat fo angewiesen befommen, bag es ein wenig binter ben in einer Glucht flebenten Denimalern Beuth's und Thaer's guruderitt. Ein Schred fuhr uns burch bie Blieber, als wir bie Bors arbeiten an biefer Stelle in Angriff nehmen faben; aber, ba jumal Borreben bei une grundfablich nie angebort werben, wollten wir bas Ente abwarten und erst hinterher unfer revis birtes Urtheil aussprechen. Es bat fich bem fertigen Unbeil gegenüber nur vericarft. Die Babl biefes Blapes ift im bochften Grabe geschmactios; tie natürliche Stelle war an ber Spige bes breiedigen Plages, etwas vor ben anberen Densmälern. Daß brei ober mehr Statuen, wenn ihre Zusammenstellung vor einem nicht gang gebantenlosen und nur halbwegs afthetisch gebildeten Urtheil besteben foll, ppramitale Anordnung haben muffen, tas bat man ja 3. B. auch in Difinden eingefeben. Das laft fich erreichen, wie in Berlin bei Bluder gwifden Port und Gneifenau ober in München auf tem Bromenabeplage, badurch, bag man bie mittelfte Bilb: faule größer macht, als Die gur Geite ftebenben, ober bag man gleich große in eine Linie fiellt, fodaß oben wenigstens eine gerabe Linie bie Scheitel verbindet, beffer aber, namentlich wenn. wie hier, ber Plat unmittelbar barauf hinweift, indem man bie mittlere vortreien laft, fo bag, in biefem noch entichiebener als in bem erfteren fall, für ben vorn ftebenben Befdauer in ber peripectivifchen Unficht ein puramibaler oberer Abichluß Bier aber fintt Die Linie in ber Mitte ein, entitebt. Gruppe wirft abideutich, und auf bem einen Burudftebenben rubt ein Drud, ber bie Geltung feiner Berfonlichfeit beeinstradige Mit wwaffent bet bie trachtigt. Wie unpaffend bas bier gerabe in Rudficht auf bie

Dargeftellten und in Rudficht auf ben Ort ift, fowie bag von Dargestellten und in Rudsicht auf ben Ort ist, sowie dag von einer solchen Unterbrildung bes Jurudstehmben nicht die Rebe wäre, wenn ihrer Zwei zu ben Seiten ftanden, sieht männig-lich von selber ein. Unbegreistich, wie nur irgend ein Mensch auf eine solche Auskellung bat versallen können! Auch im Publikum macht sich ein Gesühl der Unbehaglichkeit laut über den Eindruck dieser Anordnung. Das einsache Gesühl des schlichten Lage, was allerdings auch nicht schwer worber zu erkennen war.

#### Zeitschriften.

Christliches Kunstblatt. Mr. 11. Lie liechliche Kunstanstellung in Stuttgart. — Gemertungen über die Anlage ber lielnen erangeilichen Kirchen. Mitthellungen des k. k. österr. Museums. Nr. 50. Ueber Fälsehung alter Kunstgegenstände. — Die Ecole centrale et apéciale d'Architecture zu Paris. — Zeichen und Fachschulen. — Anmeldungen zur Ausstellung von 1871. — Bücher-Revue. — Vorlesungen im Museum.

Mitthellungen der k. k. Centralcommission. November-

December.

Ein Antiphonarium im Stifie St. Peter zu Salzburg. (M. Beschreibung.) Von Dr. Karl Lind. (Mit 26 Tafrin und 1 Helsschmitz.

Nachträgliches zum Mildürdiplom von Kustendje. Von Dr. Fr. Kenner. — Die Siegel der österreichischen Regenten. Von Br. Fr. Kenner. — Die Siegel der österreichischen Regenten. Von Karl V. Sava. (2016 Siegel denlitze). — Ueber Kaiser Rudolph's von Schwaben Gradmal in Mersedurg. Von Br. Measmer. — Nounkirchen in Sieder-Oesterreich. Von Hans Petsehnig. (2016 10 Geriffentiten.) — Woeel's Pravek zeme Coshé. — Beitrage zur Kunde der St. Stephanskirche in When. (2016 3 doljsämtiten.) — Das Siegel des St. Johannes-Spitals am Siechenals zu Wien. (2016 1 Seits ihmit.) — Die Krypta zu Göss. Von Dr. K. Lind. — Hostienbüchse, Eigenthum der Decanatkirche zu Melnik. (2016 1 Golfsburt.) Beiträge zur Geschichte der Siebenhirter. Von Dr. Ernst Edlen v. Franzenshuld. (2011 Seitschmit.) — General-Versammlung der historischen Vereine Dentschland's in Hegensburg.

Journal des Beaux-arts. Nr. 21.

Sur David Joriez et les singulières circonstances de sa vie. — Le Baphael du musée d'Angers. — Les maisons curieuses des villes du département de l'Eure.

Gazette des Beaux-arts. November.

Gazette des Beaux-arts. November.

Prud'hon. — Le trésor de Hildesheim. (Ret Abbilb.) — Exposition de l'union centrale des Beaux-arts appliqués à l'industrie. — Bernardino Luini. (Ret Abbilt.) — Une épagramme de Michel-Anga; la chapelle des Médicis. — Sainte-Beuve. — Saion de Bruxelles. (1911 Abbilt.)

Chronique des Arts. Nr. 41—44.

Congrès international des Beaux-arts appliqués à l'industrie. — M. Lacaze. — Explication de maiseus rounsines dans la forêt d'Eawy. — Les archives du ministère des affaires étrangères. — L'architecture civile en France et le décret du 26 mars 1852. — Nécrologie (J. P. Dantan, aculpteur; B. F. Henry, conservateur du Musée de Cherboury.). — Le Louvre insufficant pour contentr ses collections. — Collection Lacaze. — Restauration de l'église de S. Croce à Florence.

Chronique des arts. Nr. 45 - 46.

Le musée de Luxembourg rendu à l'état. - Exposition annuelle de Versailles, - Le musée de Toulouse. - Deux maîtres inconnus (Jav. Quatroulx; M. Dreling). - Necrologie (Pierre Hebert; Ern. Mangeon.)

Art-Journal. November.

Belies of Charles I. — Munich International exhibition, — The stately Homes of England. VIII. Knole house, (Wit 255ilt.) — Recent improvements in minor British artindustrie. — Oblinary (George Jones: G. B. Bosenberg; J. P. Dantan). — British artists No. 88. John Burr. — Ant. Wierts.

#### Berichtigungen.

3nt Refroioge D. Indu's in ber Runftdronit Rr. 8 t. 3, G. 19... Ep. 2. Beile 16 von oben lieb: ibn flatt ibm. G. 20. Spatte 2, Beile 7 von oben bied: philologischen Disciplinen bort ein Boedh 2c.

#### Inferate.

# Kunst-Ausstellungen.

Die vereinigten Runft: Vereine in Augsburg, Stuttgart, Wiesbaden, Burgburg, Fürth, Rurnberg, Bam-berg, Baprenth und Regensburg, veranstalten in ben Monaten Januar bis December 1870 incl. gemeinschaftliche, permanente Ausstellungen unter ben befannten Bebingungen fur bie Emfenbungen, von welchen nur biejenigen bervorgeboben

n. bag alle Munfiwerte von Nord: und Weft: Deutschland nach Wiesbaben, von Cefterreich nach Regensburg, vom Guben und aus Munden nach Augsburg einzusenden find, und vorftebenden Turnus vor: ober rud: marte gu burdlaufen baben; bann

b. daß fur die Sicherheit ber Aunstwerte mabrend ber Andstellungen, sowie auf bem Transporte zwischen ben Bereinen, burch gegenseitige Uedereinlungt berseiben nach Möglichkeit gesorgt ift.
Die verehrtichen Orein Kilnstler werden zu zahlreicher Einsendung ihrer Aunstwerte mit dem Beifügen einges laden, daß die erst vor wenigen Wochen geschwissene, internationale Kunstansstellung in Minden Berantassung geben konnte, die zurückgebenden Kunstwerte theilweise für obigen Turnus zu bestimmen, wobet aber eisigt wird, vor Einsendung von größeren und werthvolleren Bildern, unter Anzeige ihres Umsanges und Gewichtes, gefällige Anfrage stellen zu wollen.

Regensburg im December 1869.

Im Ramen der verbundenen Vereine: der Runftverein Regensburg.

Sauer, f. E. u. T. Baninfpeltor, 3. B. Borftant.

Bosner, t. b. Regieringe Sefretar, 3. 3. Gefreiac. [39]

[40] Im Verlage der unterzeichneten Kunsthandlung ist soeben nen erschienen.

## L. Knaus, Dir jungen Kahrn.

In Linienmanier nach dem Originalgemähle von Professor L. Knaus, gestochen von J. Sonnenleiter.

Ein kleines Bauernmädehen will 4 Jange Kätzehen forttragen; da sie mit ihren Aermehen dieselben nicht zusammenhalten kann, so suchen die Kätzehen dazwischen durchzuschlüpfen Die alte Katze, den besorgten Blick auf ihre Jungen gerichtet, geht neben dem Kinde einher.

Plattengrosse 38 - 50 Cent. Epreuves d'artiste chin. Papier 15 Thir. Vor der Schrift chin. Papier 10 Thir. Mit der Schrift chin. Papier 5 Thir. Mit der Schrift weiss Papier 4 Thir.

Wien 1. Dezember 1869.

P. Kaeser's Kunsthandlang.

[41] In Carl Merhoff's Verlag in München ist erschienen und durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes zu beziehen:

Ueber den

**Verfall der** Restauration alter Gemälde in Dentschland

Protest gegen das von Pettenkofer'sche Regenerations-Verfahren

Carl Forster.

Herzogl. S. M. Rath in München. gr. S. br. Preis 42 kr. südd. Währ, oder 12 Sgr.

### Neue Kupferstiche in Linienmanier

aus dem Verlage von E. H. Schroeder in Berlin. 41 Unter den Linden 41.

### MARIA MANCINI.

Nach dem in der Gemälde-Galerie des Königlichen Museums zu Berlin befindlichen Originalgemälde des Pierre Mignard gezeichnet u. gestochen von Robert Reyher.

Dieses höchst anziehende Frauenbild, eine Perle der Portraitmalerei und das Entzueken aller Besucher der Berliner Gemälde-Galerie, ist bisher noch niemals durch den Grabstichel vervielfältigt worden. Die Ausführung des obigen Stiches wird bei allen Kunstfreunden sowohl hinsichtlich der glücklichen Wiedergabe des Originals, als wegen der besonders eleganten, sauberen Durchführung die vollste Anerkennung finden.

### Friedrich der Grosse.

Brustbild im Ueberrock. Nach Frank's Originalgemälde unter Leitung des Professor Mandel, gezeichnet und gestochen von

Haus Meyer.

Ein unter Mandel's Leitung trefflich ausgeführter Stich nach einem authentischen Originalgemalde, den König im besten Mannesalter darstellend Nicht nur für Sammler historischer Portraits, sondern wegen seiner gediegenen, höchst wirkungsvollen Ausführung auch für jeden Kupferstichsammler von grossem Interesse.

## LA BELLA DI TIZIANO

(Original von Tizian in der Galerie des Palazzo Pitti zu Florenz) gestochen von Eduard Mandel. Professor. Ritter des Ordens pour le mérite etc. etc. in Berlin 1868.

## LA MADONNA DELLA SEDIA

(Original von Rafael in der Galerie des Palazzo Pitti in Florenz) gestochen von Eduard Mandel, Professor, Ritter des Ordens pour le mérite etc. etc in Berlin 1865.

## LA BELLA VISCONTI

(Original von Rafael in der Galerie Rothpletz in Aarau)
gestochen von Friedrich Weber in Basel 1867.
Gross-Folio. Grösse des Stichs 21 cent. hoch, 16½ cent. hreit.

Verlag von E. H. Schroeder in Berlin, 4l. Unter den Linden 4l.

Der Schweizer Kolzstyl

in seinen cantonalen u. constructiv. Bersschiedenheiten vergleichenb bargestellt mit Holzbauten Deutschlands. Bon E. Gladbach, Prof. am Poivt. in Bürich. 40 Taseln complet in S Lief. Hol. a Mible. 2. mit Text u. Delzschnitten complet cartenirt Thir. 16. 10 Egr. (Brothecte granis) erschienen bei E. Kochler's Berlag in Parmstadt. [43]

In Berlage von Friedrich Andreas Berthes in Gotba eischen joeben, und ist durch alle Buch: und Kunsthanblungen zu beziehen:

### Lob eines tugendsamen Weibes.

Sprliche Salomonis XXXI, 1. 10—31. XX Zeichnungen v. Sophie Linder, photographirt von J. Brandseph. Wie einleitendem Borwort

Dr. 3. 3. Balmer - Rinck.

Preis Thr. 7. Daffelbe in geichmadvoller Callice-Mappe Preis Thr. 8

Lagerström, Angelica von: Cole Frauen bes Austandes, 13 Biographien 28 Sgr.

Daffelbe gebund, mit Goldschnitt Thir. 1. 8 Sgr. [44]

46] Coeben gaben wir aus:

#### Lager=Ratalog III. Grabstidelblätter

ber berühmteften neueren Meifter, größtenibeile hauptblätter nach Bilbern ber clasfiichen Aunftopoche in trefflichen Abbruden vor und mit ber Schrift.

Mit beigeseuten Breisen. Amsler & Ruthardt. Berlin.

Burkhardt's Cicerone, Zweite Anflage, unter Mitwirfung von mehreren Fachgenoffen herausgegeben von Dr. M. v. Bahu, III. Band, Malerei nebft Regifter, wird erft Enbe Degbr. gur Ausgabe fommen. Die gablreichen Ergangungen, welche grabe biefer Banb erforderte, hat das Ericheinen des. felben übermäßig verzögert. Dies zur Radyricht für die Abnehmer ber beiben erften Banbe mit ber Bitte, die unwillfommene Bergogerung gu entichuldigen. Für Italienreifende fei bemerft, daß fie das Werf in Mailand bei Th. Längner, in Floreng bei Berm. Bofder, in Benedig bei S. F. & Dt. Danfter und in Mom bei Epithover ftets vorräthig finden.

Leipzig, im November 1869. E. A. Seemann.

Berantwortlicher Rebattenr: Ernit Arthur Seemann in Leivzig. - Drud von C. Grumbad in Leipzig.

hierzu zwei Bellagen: 1. von 2B. Engelmann, betreffend Meger's Rauftlertegiton; 2. von der Photographischen Gefellichaft in Berlin, betreffend Galerie Des Louvre.

V. Jahrgang.

#### Beitrage

find an Dr. C.v. Lilgen (Wien, Thereffanumg. 25) ob. an die Berlagen. (Ceipilg, Königefir. 3) ju richten.

7. Januar.



Mr. 6.

#### Inserate

à 2 Sar, für bie brei Wal gespaltene Betits gelle werben von jeber Buch: und Runfthanb: lung angenommen.

1870.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Berlag bon E. A. Seemann in Teipzig.

Am t. und 3. fireltage jedes Monats ericheint eine Nummer von in ber Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten ber "Zeitlchrift für bilbenbe Aunft" er: halten bies Blatt grutis. Apart bezogen foftet bassetbe 11 3 Tbir, ganziährlich. Alle Buch: und Kunftbanblungen wie alle Poftamter nehmen Bestellungen an.

Inbalt: Der neue Saatban bes Bremer Rinnfeivereins. — Rorreipon bengen (Berlin, Rarleqube). — Retrolog (Beb. Carl Bibr). — Aunft literatur und Aunstdantel. — Runftvereine, Cammlungen und Ausftellungen. — Bermifdte Runftnadrichten. — Reuigfeiten bes Runft hantels und ber Aunftliteratur. — Bettidriften. — Drudfebter. — Inierate.

#### Der neue Saalban des Bremer Künftlervereins.

Bremen, im Detember 1569.

In meinem letten Verichte aus unserer alten Sansasstat, in welchem ich Ihnen ben Steinhäuser'schen Marmoraltar in ber Stephanitirche und tie Wiederherstellung bes alten Farbenschmucks an unserem Gewerbehause schilderte, versprach ich Ihnen bas nächste Mal vom Künstlerverein und seinem Leben und Streben ein Bild geben zu wollen. Es brängt mich um so mehr, mein Wort zu halten, da ich jett von einer Lebensäußerung besselben berichten kann, die ebenso erfreulich wie großartig und vielverheißend ist: ich meine der Vollendung seines imposanten Saalbaues, durch welchen der Verein in eine neue Phase tritt.

Sei barum zuerst eine kleine Stizze feines Entstehens Entfaltens und Befens gegeben!

Es war im Jahre 1856, als eine Zahl von intelligenten Männern jeglichen Standes zur Gründung bieses Bereins sich verband, der, wie es in den Statuten hieß: "ein Mittelpunkt für künstlerische Bestrebungen und Interessen" sein sollte. Künstler wie kunstübende Dilettanten hatten die nächste Anregung dazu gegeben. Künstler nahmen demgemäß auch den ersten Rang darin ein, und so war der Name "Künstlerverein", der später so manchen Spott hervorries, damals durchaus der richtige, obwohl schon nach kurzer Zeit, da die Zahl der hinzutretenden Kunstsreunde und bloß Genießenden die der wirklich ausübenden Künstler bei weitem übertras, der Name "Kunstgenossenschlast" jedenfalls der naturges mäße dafür gewesen wäre.

Schon in ber ersten Aintheit bes Bereins, ba er fich noch in ben beschränkten Räumen eines Gafthofs bewegen mußte, war fein inneres Leben ein außerft frifches, frob. liches und gefundes, und bei Allen ift die Erinnerung an jene Jugentzeit bes Bereins eine wohlthuenbe und gefegnete. Man fam an gewiffen Abenben ber Woche gufammen, hielt Bortrage und Distuffionen über Wegenftande und Fragen ber Runft; man grundete eine Bibliothet und eine Sammlung von Zeitschriften und Runftblättern; bie Dlufiter erfreuten burch manches flaffifche Quartett und Trio, Dichter und Literaten lafen manche Broben ihrer Thatigleit vor und eine gehobene, reizende, ja hoch beitere Befelligfeit vericonte viele Abende. Go erhielt ber junge Berein benn balo ben besten und anlodenbsten Ruf in ber Stadt, fo baß fdon im zweiten Jahre feines Bestebens die Bahl feiner Mitglieder weit über zweihundert mar, obwohl fein Leben und Birfen noch ftete ein mehr inneres, nicht öffentliches blieb. Mit einem Male aber follte er auch eine öffentliche, mahrhaft bebeutsame und bervorragende Stellung in ber Kulturentwidlung unfrer Stadt

In ber unmittelbaren Umgebung unferes alten Domes nämlich befanden sich an einer Stelle allerlei verworrene, vielfach verbaute und zerfallene Sallen und Gewölbe, wufte Raume, welche jahrelang ben Dienft eines Guterschuppens und Waarenlagers verschen hatten. Benige fannten fie, Reiner achtete ihrer, bis gerabe, als ber Berein sich nach einem größeren und besseren Lokale ums fah, ein hervorragendes Mitglied besselben, nämlich unser genialer Architeft Beinrich Müller (ver nachherige Erbauer ber Börfe) einmal zufällig biese alten Baulichkeiten betrat. Mit schnell prüfendem Blid nahm er zu seiner frenbigen Ueberraschung mahr, bag bier in tieffter Bertommenheit und Entwürdigung ein ebles Baubensmal bes Mittelalters begraben fei, aus welchem zugleich bie ichonften und würdigsten Raume für ben jungen Künstlerverein geschaffen werben tonnten. Dlit flaunenswerther

Schnelligfeit warb ber Plan ausgearbeitet und in's Berf gerichtet, Die Bausumme burch Beichnungen von Aftien aufgebracht; begeistert ging man an bie Arbeit, rafc fanten alle entstellenten und verhullenten Dauern, es verschwanden bie Schuttberge, Saule neben Gaule erfcbien, Bogen an Bogen, Gewölb an Gewölbe, und taum mar ein furger Sommer und Berbft vergangen, fo geg fcon ber Berein jubelnb unter Sang und Rlang in bie wiebererftanbenen Brachtraume ein, beren breischiffige gothifde Salle, mochte fie nun einft ein alter Rapitelfaal ober ein Mefettorium gewesen sein, hinfort eine mabre Bierte unfrer Stadt und vor Allem bie Freute und ter Stolg bes Bereines ift. Diesem ging jett wie mit einem Male eine neue glanzreiche Zukunft auf, und er nahm von nun an, nachbem er feiner Baterftatt folch ein Bert ber Bergeffenheit und bem Berfall entriffen und wiebergeschenft hatte, eine ehrens volle öffentliche Stellung einnahm, indem er zugleich in schönster harmonie alle verschiebenen Kunftzweige zur Mitwirfung berangog.

Bum äußeren Giebelschmud ber herrlichen Halle schuster eben aus Rom zurückgekehrte Bildhauer Kropp eine treffliche Kolossalstatue bes heiligen Lucas (abgebildet im Jahrgang 1863 ber Leipz. Ilustr. Btg.), nachdem bereits verschiebene hiesige Maler bas Innere mit den Portrait medaillons von Göthe, Schiller, Mozart, Ludwig Devrient, Schinkel, Rauch u. Cornelius geschmildt hatten, zu denen sich später noch die von Pallavio, Rassael und Aubens gesellten.

Auch bie Bortrage und Dlufitaufführungen nahmen von nun an einen größeren und öffentlicheren Charafter an; beitre Feste voll humor und Leben und ernfte, finnig geschaffene Webentfeierlichkeiten wechselten mit einander ab; eine tunft= wie fulturgeschichtlich gleich intereffante Ausstellung bremifcher Alterthumer marb veranftaltet; ein überaus glanzvolles und großartiges Koftumfest führte bas Bilt ber alten ergbischöflichen Beit wieber vor bie Ginne; lebende Bilber und fleine bramatische Darftellungen burften nicht fehlen; ber ernsteren Forschung lag bie Bereinsabtheilung für Weschichte und Alterthümer ob; Bibliothet und Alterthumssammlung wuche auf's Erfreulichfte und bas von seinem trefflichen und leiter fo fruh bingefchiebenen Prafitenten meifterhaft rebigirte "Bremer Conntagsblatt" war bas literarische Organ bes Bereins, ber von nun an eine erquidente Daje, ein ichoner Lichtpunft in bem bieber fast nur materiellen leben und Streben unferer Sanbelebevolferung bilbete. 3a, Pleter wußte bem Berein eine folde fociale Stellung zu erringen, baß es für Jeben eine Ehre mar, ihm anzugehören.

So konnte es nicht fehlen, daß ber Zubrang zum Berein balb ein wirklich massenhafter wurde. Unter ben anberthalbtausenb seiner Mitglieder sah man auch balb alle Stände repräsentirt, vom Bürgermeister und reichen Danbelsberrn bis zum Handwerter. Wer nur irgendwie Sinn und Herz für ibeale Bestrebungen oder wer

echte Freude an ber Kunst hatte, war Mitglied bes Bereins, ber von jeht an in Wahrheit erfüllte, was man bei seiner Gründung als dessen Ziel hingestellt hatte: ein Mittelpunkt aller fünftlerischen Bestrebungen unserer Stadt zu sein.

Seit bem frühen Tobe seines so liebenswürdigen und reichbegabten Präsidenten Pletzer und bem Fortziehen andrer bedeutender Mitglieder des Bereins wollte es scheinen, als ob ein Sinken, ein Abnehmen seiner Thätige keit zu merken sei; dazu kam noch der große Um= und Aufschwung, den das Jahr 1866 in den politischen Berbältnissen mit sich gebracht hatte und der für das Kunsteleben vorläusig keineswegs günstig war. Genug, es trat wirklich ein mehrjähriger Stillstand, ein Ermatten, ja ein förmliches Stagniren ein, bis nun auf einmal wieder ein bedeutsames Zeichen schönster und zukunstverheißender Lebens- und Thattraft zu Tage getreten ist.

Wie schon erwähnt, gehören die Räumlichkeiten bes Bereins zur unmittelbaren Umgebung unseres alten und baugeschichtlich so interessanten Doms. Sein schöner, aber sehr versommener kreuzgang frühgothischen Style schließt sich hart baran, sein tiesbraunes hochragendes Gemäuer bildet mit imposanter Massenwirtung ben hintergrund, aber allerlei unschöne häuser beengen und verbeden zum Theil bas interessante Architekturbild. Auf Anregung von hermann Allmers, ber in der Beserzeitung ebenso begeistert wie schmerzvoll auf die hohe Schönheit, wie auf die tiese Berwahrlosung des alten Kreuzgangs hinwies, faste jest der Künstlerverein den Entschluß, mit einem Male durch einen großartigen Umbau unserm Dom eine würdige Umgebung zu verleihen.

Buerft galt es ihm babei, unserer Stadt einen größeren und würrigen Musiffaal ju ichaffen, beffen sie fo lange icon bedurfte. Diefer Saalban fteht jest in herrlicher Bollenbung ba. Ueber ber untern Berfammlungshalle und einem Theile bes alten Kreuggangs erhebt er fich. hundert vier und vierzig Fuß beträgt feine Lange, feche und fünfzig feine Breite; fein Dachfirft ragt volle bundert Jug über bem Boben; fein Biebel aus prächtig braunem Bortafanbstein schaut mit zwei machtigen Spite bogenfenstern und ben beiben Statuen bes beil. Lucas und Betrus (beibe von Kropp) auf ben freien Play, Die "Domshaibe", hinaus, ten bie bronzene Guftav-Abelf-Statue ichmudt, mabrent oben in feinen Geitenmauern gleichfalls eine Reibe ebelgeformter Spipbogenfenfter ein treffliches Licht in ben machtigen Raum wirft. Eine gethische Bolgtede endlich, getragen von burchbrochenen Bogen, foliegt benfelben oben ab. Dichter und Runftlerbilbniffe schmuden biefe, sowie zwei allegorische Gruppen bie Schlußwand, fluchtig und talentvoll, obwohl nur provisorisch, von bem jungen Olvenburger hiftorienmaler Arthur Fitgar geschaffen. Der Ginbrud biejes Gaals ift ein ebenso prächtiger wie ernster, eine echte Dratorienhalle

tonnte man ihn nennen, wozu ihn bie noch fehlenbe Orgel vollende ichaffen wurde. Das fefte Drchefterporium allein ift fo boch und geräumig, bag unter ihm fogar noch ein fleiner Saal mit Nebenzimmern angelegt werben tonnte. Und baran nun flogen wieber anbre icone Haume, 2. B. ein intereffantes Detogongimmer, prachtig geschmudt mit alten golofdimmernben Lebertapeten, altem gefdnigtem Friefe und einem Ramin, gleichfalls mit reichem Stulpturidmude verjeben, Brudituden aus einem nun abgebrochenen Batrigierhause. Diefer Prachtraum ift gunachft nur fur bie Gigungen ber hifterifden Abtheilung res Bereins beftimmt; ein anderes, gleichfalls achtediges Gemach barüber wird beren Sammlung von Alterthumern aufnehmen; nebenan ftogt bas ftattliche Spigbogengewolbe ber Bibliothet; in ber Tiefe endlich befinden fich tie Kuchens, Wirthichafte- und Borratheraume, Alles und Bebes bafelbft fo praftifd und gebiegen, bag es eine Luft anzusehen ift.

Am 5. November tieses Jahres ward ber ganze stolze Bau feierlich eingeweiht, mit Prolog, Festrebe und großartiger Musikaussührung (Beethoven's Jubelouverture und Haptn's Schöpfung) in ber Oratorienhalle, beren Akustik eine ausgezeichnete war, mit einem fröhlichen Festmahl in ben unteren Resettoriumshallen und zur Freude von Tausenben, die baran theilnahmen, vor Allem aber zum gerechten Ruhm bes geseierten Schöpfers bieses Werles, Deinrich Müller's, zugleich seigen Präsiventen ves Vereins, bem er eine Wohnung geschaffen, wie sicher-lich sein anderer in ber Welt sie schöner besiehen mag.

Der fünfte November 1869 ist somit zu seinem zweiten Ehrentage geworben, benn gerabe an biesem Tage wart vor fünf Jahren ber andere große Ban bes Meistere eröffnet, unsere neue Börse. Darum burfte ihm anch sett ber wohlverdiente Lorbeerkranz beim Feste nicht fehlen.

Möge ihm und uns Allen nun bald bie größere Frende werben, auch ben noch übrigen Theil seines Planes verwirflicht zu sehen, die Rieterreifung ber verunstaltenten Sauserreihe, bie Wieberherstellung bes alten Arenzganges und endlich, was bie Arönung bes Ganzen wäre, — bie Auferstehung bes sehlenden zweiten Domthurmes!

Zwischen Marktplat, Domstof und Domshaibeliegent, wurde bann burch bas alte Nathhaus, bie neue Borse und endlich ben Dom selbst sammt feiner Umgebung eine Ar-chitekturgruppe geschaffen, wie sie an Grofartigkeit und malerischer Wirkung nicht viele beutsche Stätte auszu-weisen hätten.

#### Storrespondens.

Berlin, ine Dezember 1869.

A. In Sachfe's Salou ift gegenwärtig großer Reichthum an neuen Bilbern und zwar nicht nur, wie geswöhnlich, an Laubschaften, sonbern auch an historischen Genre- und Rostumftuden fleineren und größeren Maß-

ftabes, sowie an Thierstuden, eigentlichen Genrebilbern und Portrate. Aus ber großen Angahl befferer Bilber nenne ich nur wenige, bie ihren Eigenschaften nach befonbern Anspruch auf Beachtung machen tonnen. Das glangenbfte unter allen ift Paul Deperheim's "Beuernte", meiner Ausicht nach überhaupt bas Borguglichfte, was ber Rünftler bis jest geschaffen bat. Auf großem Biejenplane, welcher linte burch ben Saum eines Tannenmalbes begrengt ift, fteht ein Beumagen mit zwei prachtigen Ochsen bespannt. Gin im Ben am Boben liegenber Junge wehrt ihnen mit einem Zweig bie Fliegen ab. Auf dem Bagen fteht ein Dann, welcher von einem anderen inten ftebenten ein neues Banbel Ben in Empfang nimmt, mabrent ein Bauernmatchen weiter rudwarts mit ber Arbeit beschäftigt ift. Andere haben Die Arbeit bereits verlaffen und wenben fich beimwarte bem Dorfe gu, beffen Dadier vom hintergrunde ber fichtbar werben. Die Farbe ift von großer Frische und ber Auftrag breit und fed. Das Bilv ift naturalistisch im Einzelnen, wie nur eines von ben früheren. Und boch liegt ein fanfter, ruftiger Bauch auf ben Wegenständen, nach ber Ferne gu geht er in bas garte Blau über, welches ber Spatfommerlandschaft vorzugeweise eigen ift. Die Stimmung ber Landschaft kommt zu ihrem vollen Rechte trot ber so beftimmt betonten, realiftisch gehaltenen Staffage bes Borbergrundes. In biefem Wegenfate zwijden ftofflicher Bahrheit und poesieähnlicher Naturstimmung liegt ber Sauptreig bes ichenen Bilbes, bas leiver nicht und erhalten bleibt, jondern in Aurzem an ben Ort seiner Bestimmung, nach Bruffel, abgeben wird. - Demnächft fammelt ein wundervolles Thiergenre von Gebler (München) bie Bujdaner um fich. Es ift teleriftisch und überhaupt technisch taum geringer als bas obengenannte Bilo, und ber Künftler hat jogar verfucht, feine Figuren, bie Infaffen eines geräumis gen Stalles, in einen lebendigen und außerft vergnüglichen Rapport zu einander zu feten. Mit wirklichem Behagen und nicht nur mit ber Zufriedenheit, bie fich au bem wohlgelungenen Andernd bes einzelnen Thiertopus genügen läßt, betrachten wir bie prachtig = naturlichen Stierfalber gur Linken, Die mit einem fchwarzen, behaglich fäuenten Biegenbode im Sintergrunde Blide medfeln. Dazu ichnattert eine kleine Entenfamilie, mit fichtlicher Rengier bie bort fich entspinnente Unterhaltung überwachent. Go ift renn tas fcone Bild geeignet, wie nur felten ein Thierstüd, ein allgemeines Intereffe zu erweden. - Bebeutend ift ferner, wenn auch nicht in allen Studen erfreulich, ein fleines Bild von C. Buffow: Pan mit einer Ihmphe ringent, beite in Bruftbilbhöhe fichtbar, gwijchen grunem Schilfrohr, burch welches grelles Connen: licht einfällt. Die Behandlung ist von erstannlicher Breite und bas Spiel ber Lichter im grünen Rohr und auf ben Rörpern ber Ringenten von wundervollem Glanz. Tret tiefer Eigenschaften trägt tie Erscheinung bes Vildens

bie Mertmale absichtlich gesuchter Besonberheiten an sich, benen gegenüber bas anerkennende Bohlgefallen zumeist auf die technischen Einzelheiten angewiesen ift. — Zum Schluß mag noch Camphausen's "Dragonerattaque bei Nachod" (Leutnant von Raven) erwähnt werden; es ist von lebendiger Bewegung und leidlicher Technit, ohne vor ähnlichen Vilvern bes Künstlers merklich sich auszuzeichnen.

Der Kunftverein unter ben Linden weist mehr als bie toppelte Ungahl Bilber gegen ben Bestand ber letten Zeit auf. Darunter ift, wie gewöhnlich, fehr viel Mittelgut und ein Theil Dilettantenarbeit. Gute Landschaften find ausgestellt von 3. hermes (Duffelvorf), bem wir fast immer hier begegnen, barunter eine besonbers fone Marfifde Lanbichaft: Baufer von Erlen umgeben, fein in ber Stimmung und leicht und buftig gemalt. Ferner hangt bier ein iconer, von reichlichem Waffer burchzogener Balt, beffen Baume im bunftgeschwängerten Berbftsonnenschein goldig glänzen, vorne links mit einem Birich ftaffirt. Der Künftler - vielleicht auch eine Kunftlerin, wenn ber gefammte Einbruck und vie einzelnen Merkmale nicht täuschen — beißt M. Bierold. — Rubolf Schid (Berlin) bat bie Frucht eines romifden Aufenthaltes, in einem Bilbe ("Rudtehr aus bem Gebirge. — Apenniu") ausgestellt, welches freilid auf ben erften Blid einen absonderlichen Ginbrud macht. Fast bie gange Bilofläche, von oben bis an ben unteren Rand, ift von einem fauft abfallenden Gebirgetamm eingenommen; ein schmaler Streif Simmel nur und ein fleines Studden Ferne ift an einer Stelle fichtbar. Der Boben ift von rothlichem ober freidig=gelbem Westein und von frarlichem Schlingfraut abnlicher Farbe bebedt. Das macht zunächst einen munterlichen Gintrud und fieht mehr einer geologischen Stubie als einem Bilbe abnlich. biefen Grund ift eine reizende Staffage gefett, Biegen, bie vom Gebirg beimtehren und in munteren Sprungen vor und hinter ihrem Birten, einem halbnatten, etwas ibealifirten springblafenben Jungen, baber laufen. Figuren beben fich nicht plaftisch genug gegen ben Grund ab, bas Bilb hat überhaupt nicht Lotalfarbe genug, um bie fehlente Kraft ber Zeichnung ju erseten. Sat man aber erft an bie gebrochenen Tone fich gewöhnt, fo empfinbet man Freude an ber Erfindung und Anordnung, bie von einem Talente zeugt, welchem man gerne einmal wieber mit einer mehr burchgearbeiteten Leiftung begegnen mochte. - Angiehend find vier fleine Lanbichaften bes Nerwegere Magnus von Bagge (Berlin), mafferreiche Bebirgspartien feines Beimatslandes barftellent. Wie feine friiheren Bilber, find fie von einer in's Detail gebenben Sauberfeit ber Zeichnung, wie wir fie an Delbilbern beute tanm noch gewohnt find; überall begegnen wir scharfen Umriffen, als ob bie Feber, wie bei getuschten Bebergeichnungen, anstatt bes Pinfels fle gezogen hatte. Beil aber bie Farbe burchaus felbständig ber Zeichnung folgt, weil fie in ihren Maancen eben fo mannichfaltig, wie jene bestimmt ift und baju in ihrer filberflaren Tonung einen besonderen Borgug zeigt, fo verliert fich ber Gintrud jener Gigenthumlichkeit balb. Ohnebin zeigt bie Bebirgewelt, wenn fie in reinem, wolfenlojem Sonnenlichte fteht, icharfere Gilhouetten, als unfer Muge fie gu feben pflegt. - Das einzige Figurenftud von Bebeutung ift "bas Enbe ber Schlacht bei Leipzig" von Ricutowefi, ein Langenbild, welches in ziemlich gerabliniger Anordnung ben Angriff ber von rechts berangiehenden prenfischen Landwehr gegen bie auf ber Linken stehenben Garbegrenabiere Rapoleon's barftellt. Die Zeichnung ift fliekend und forrett, die Karbe von einer angenehmen Alarbeit, ungetrubt burch Staub und Pulverbampf, bie auf unfern Schlachtenbildern baufig bie Bauptfache find und jeben Anspruch an Zeichnung und Kolorit mit bem zwingenden Hinweis auf die Naturwahrheit jener Bestandtheile zurildweisen.

#### Raribrube, Anfang Dezember. (Colus.)

Die für bie Rheinbrude ju Mannheim bestimmte Statuengruppe vom Bilthauer Doft in Rarlerube ift nunmehr an ihren Bestimmungeort abgegangen. Sie ift in grauent Sandstein ausgeführt und besteht aus brei Roloffalfiguren - von beiläufig beppelter Lebensgröße, von welchen fich als Mittelfigur auf erhöhtem Boftament eine Minerva als bie verforperte Göttin erfinderischer und muthiger Thatfraft barftellt; neben ihr befindet fich linterfeits, halb fitent halb liegent, Merfur, ben Sanbel und Bertehr reprafentirent, und auf ber andern Geite eine fitente weibliche Figur mit einem Spinnreden, als die finnbildliche Darstellung bes Gewerbes und ber 3ndustrie. Die beiben erstgenannten Figuren geben fich auf ben erften Blid als bie olympischen Gottheiten zu erkennen, mit ber britten ift fich bie Romposition untreu geworden und mit einem Male von den traditionellen Gestalten ber antifen Sage jur reinen Allegorie übergefprungen. Bar unter ben halben und gangen Gottern ber gviedifden und römischen Mythologie ein Bertreter für Industrie und Gewerbe nicht zu finden, so blieb unseres Erachtens nichts fibrig, als bie beiben anbern Figuren ebenfalls zu allegorischen Gestalten berabzubruden, anstatt fie strenge ber griechischen Trabition nachzubilben. Die Mittel- und Sauptfigur ift ber Pallas Athene ber Alten in bem zierlichen Gewante bes borifchen Stammes nachgebilbet. Die gelungenfte und eigenartigfte Schöpfung ift bie Figur bes Merfur, in beffen ganger Erscheinung, in ber bewegten Geberbe, ber Spannung ber Mudfeln und in bem burchgebilteten Ropfe forperliche und geiftige Bewandtheit, Energie und Die ftete Bereitschaft gu thatfräftigem Sandeln fich unverfennbar aussprechen. Ruhiger, gemäftigter gibt fich bie britte Figur. Die garten und und weichen Formen bes Beibes, bie fcon und ebel gehalten find, bedingen biefen Ausbrud. Die Gruppe baut fich ppramitalisch auf, von ber flebenten und etwas bober gestellten Mittelfigur aus ziehen fich bie Linien nach links und rechts lange ber tiefern Seitenfiguren berab; flar und fliegend geben fich bie Ronturen und erhöhen ben mohlthuenden Anblid bes Gangen. Da und bort erinnert bie Behandlung ber Formen, wenn auch nur in leifen Cpuren, an bie Plaftit bes Rototo, auch ericheinen bie Ropfe ber Figuren etwas ichmer und bie Leiber auffällig ichmal; im Uebrigen ift bas Wert frei von peinlichen Aleinigkeiten und jeber Trivialität. Durch einen forgfältigen und fehr faubern Gdliff ift ben nadten Figurentheilen eine feine und fanfte Dberfläche gegeben und überhaupt bem Dlateriale trot feiner stumpfen und glanzlosen Oberfläche joviel Leben wie möglich abgewonnen. Die Genppe tommt auf die hohe fteinerne Eingangepforte gur Bitterbrücke zu stehen; obwohl in erster Reibe nur bekorativer Schmud, wird fie boch ihres fünftlerischen Werthes megen eine felbftanbige Bebeutung behaupten.

Dem Streben ber Reuzeit folgend, bas, mas unferer Runflübung in hohem Grabe fehlt, ben Bufammenhang mit bem Gewerbe ihr wiederzugeben, hat Professor Feedor Diez in einer fleinen Brochure bie Frage in Anreaung gebracht, ob nicht ber Aunstschule zu Karlerube, welcher ber Berfasser ber Schrift für bas laufende Jahr als leitendes Mitglied vorsteht, eine Organisation gegeben werben fonnte und follte, welche fie zugleich gur Audbildung bes Runftgewerbes befähigte. Es find in biefer Beziehung von bem Berfaffer beachtungewerthe Berfchlage gemacht worben, wobei überall vorausgesett zu fein fcint, daß bie Kunstichule, welche bieber eine Hofanstalt mar und aus Mitteln bes Dofes unterhalten wurde, in eine Staatsanftalt umgewandelt und aus Staatsmitteln betirt murbe. Um ber Gache im Areife ber Bolfevertretung Gingang gu verschaffen, wurde bie Denkschrift ben Mitgliebern ber beiben Rammern mitgetheilt, worauf benn bie Berathung bes Burgets bes Handeleministerinms bei ber Ausgabeposition für bie Lantesgewerbehalle gur Befpredung ber in ber Dieg'ichen Dentichrift gemachten Bor-Schläge geführt hat. Man erfannte wohl bie Rothwendigfeit einer Berbefferung und Hebung bes Zeichenunterrichts in ben Bolleschulen an, und glanbte bieß am zwedmäßigsten burch Berwilligung einer entsprechenben Gumme für bie Ertheilung von Zeichenunterricht in ben Schullehrerseminarien zu erreichen. Die Gache ift vorerft in bie Rommissionen zur vorberathenten Behandlung und zur weiteren Berichterftattung an bie Kammer gurudgewiesen, im Gangen aber wird man nicht fehl geben, wenn man annimmt, daß wenig Geneigtheit vorhanden ift, auf tie Borschläge bes Prof. Dieg in bem von ihm beabsichtigten Sinne und Umfange, inobesendere auf Umwandlung ber Runflichule in eine "hochschule ber Industrie" als Staatsanstalt einzugeben. Wie nun ber schliestliche Ausgang ber Sache sich gestalten mag, immerhin wird man bem Berfasser ber Dentschrift Dank wissen, in einer Lebensfrage ver Kunst sowohl als ber Kunstindustrie ein zu beherzigenves Wort gesprochen zu haben.

Berüchtweise verlautet, bag Maler Riefftahl als Brofeffor für bas Benrefach an unfere Runftschule bernfen worben fei und biefem ehrenvollen Rufe folgen weibe. Seine Leiftungen als Runftler fowohl als feine tuchtige und liebensmurbige Berfonlichfeit murben ihn für ben Lehrerberuf fehr mohl befähigen. Professor Descoubre, ber seit Jahren an berselben Anstalt als Lehrer ber Historien= malerei wirfte, längere Zeit aber wegen Krantheit seinem Berufe entzogen mar, foll fich soweit wieder erholt haben, bağ er sowohl bie eigene fünftlerische als auch bie Thatig. feit als Lehrer wieder aufzunehmen in ber Lage fei. Erfüllt fich bie Berufung Riefstahl's, fo mare bie Rarlernher Runftanstalt wieder vollständig mit tilchtigen Lehrfräften versehen. Immerhin aber wird ber Weggang bes Roloriften Canon, ber als ein rubriges Ferment ber Auftalt viente, zu bedauern fein. Derfelbe ift nach Stuttgart übergefiebelt.

Der als Professor ber Kunstgeschichte am hiesigen Volptechnitum angestellte Dr. Alfr. Woltmann bat für die Mitglieder ber Kunstschule und Freunde der Kunst regelmäßige Vorlesungen über neuere Kunstgeschichte ersössnet, die zahlreich besucht sind. Auch um die hiesige Gesmäldegalerie hat sich Woltmann Verdienste erworden. Die Vilder der Galerie wurden nach seiner Anordnung zwechnäßiger aufgestellt, salsche Vezeichnungen beseitigt und, wo möglich, durch die richtigen ersetz; auch eine Reihe von Kunstwerten, welche in andern dem Bublisum nicht zugänglichen Staatsräumlichseiten zerstreut waren, wurden der Galerie, der sie ursprünglich angehörten, auf Woltmann's Vemühungen hin wieder zurückgegeben.

#### Mekrolog.

C. Johann Carl Bahr t. Die Runftatabemie ju Dreeben bat am 29. Sepibr. burch ben Tob einen ibrer Lebrer, ben Brofeffor Job. Carl Babr, verloren. Derfelbe, am 18. Mug. 1501 in Riga geboren, mar ein Entel bee Erbauere ber Er batte fich unter Mattbai gum Dresbener Frauenfirche. Maler ausgebilbet und war feiner Beit ein gefuchter Bortratift. Darftellungegebieten nicht roch bat er fich auch auf anberen Bon feinen Bifterienbilbern burfte eine obne Erfolg bewegt. Darftellung ber "Biebertaufer ju Munfter" am befannteften fein. Das Bilb murbe von bem fachfichen Runftverein ange: tanit und fant burch letteren in einer Lithographie Berviel: Ein zweites großes Bitb "ber Tob Ivan bes fältigung. Schredlichen" befindet fich in ber Dreebener Gemalbe:Galerie. Babr mar ein vielseitig gebilbeter Beift, ber anch literarifc verschiedenen Richtungen bin thatig mar. Reben ber Alterthumswiffenicait beidaftigte er fic mit ber Raturmiffen schaft und besonders war er ein begeisterter Anbanger ber Goetbe'ichen Farbentbeorie. Durch Rete und Schrift trat er für bie lettere gegen bie Remton'iche Farbenlebre ein. Buch: "Vortruge fiber Remton's und Goethe's Farbenlebre. Dresten 1863," wirb in bem Rampfe ber beiben Theorien immer, und namentlich für Runftlerfreife, eine beachtenswerthe Ericheinung bleiben.

#### Anuftliteraine und Aunfthandel.

Die fünfzigiabrige Jubelfeier ber f. Runftatabemie gu Duffelbort, welde im Inni v. 3. so feftlich begangen murbe, ift nunmehr in einem Buche von Lubwig Bund aus-führlich beschrieben worben (Berlog von S. Bubich in Duffels borf). Daffelbe entbatt eine biftorifde Ginleitung über bie Grun-bung und Entwidelung ber Atabemie, bie Schilberung ber verschiedenartigen Festlichkeiten nebft fammtlichen Reben und ale Anbang bas Reglement für bie lonigl. Kunftatabemie ju Diffelborf vom 24. November 1831 vom Minifter von Attenftein, welches bier jum erftenmale veröffentlicht ericeint und in mander Dinfidt von Intereffe fein burfte. Das bochft elegant ausgeflattete Wert wird gewiß von ben vielen Wefttheilnebmern fowobl wie von allen Runftireunden freund: lich aufgenommen werben, ba es eine bebeutungevolle Bes gebenbeit im Leben ber Diffelborfer Afabemie in würdiger und aufpredenber Beife ichilbert.

A. Die britte große Berfteigerung von Delgemalben, Mauarellen und Danbzeichnungen neuerer Meifter, welche am 19. und 20. Robember v. 3. burd bie Cadfe'ide Softunft: handlung im Letale ber bermanenten Ausstellung abgebalten murte, fübrte jum Bertanfe fammtlicher (143) Rummern. Dobe Breife find nicht erzielt worben, boch ließ fich bas voraussehen, ba bie Geschöftsleitung von vornberein beschlossen batte, ein Treiben ber Köuser nicht zu gestatten und nur bie reelle Ansteigerung entscheiben zu lassen"). Um so glinstiger war bie Gelegeuheit filt bie Käuser. Unter ber Menge bes Berfteigerten befant fich eine Reibe vorzüglicher Cachen, bie wir

furg bervorbeben wollen.

1. Delgemalbe: Krit Bamberger, "Berbftmorgen am Starnberger Gee" (1867), angefauft burd herrn Didelis Starnberger See" (1867), angelauft burch herrn Midelis (175 Thir.) — Ch. hoguet, "hirten an ber Meereküfte", (1869), burch Orn. Sachle (121 Thir.) — Karl Juh. "Enten", (f. unfre Mittheilung in Nr. 24 ber Chronit), burch Orn. Dr. Strousberg (200 Thir.) — Riefftahl, "Märliche Landschaft", (1852), ein kleines Bitt ersten Ranges, burch Orn. Sachle jun. (405 Thir.) — Denry Scheffer, "bie Ergreifung der Charlotte Cordon nach ber Ermordung Maxilla (1858) nollendet, arabes Granithe von leichnibien Maxilla (1858) nollendet, arabes Granithe von leichnibien Kontieren. rat's," (1858 vollentet), großes Gemalte ven lebenbiger Cha: rafteriftit und feiner toloriftifder Saltung, burd Ben. Abolob Liebermann (795 Eblr.). - Drei Farbenftigen von Goirmer († Karlerube) burch tie Bern Partber und Bantbirefter hentel (65, 101 und 80 Thr.). — Max Schnibt. "Angler im Schiff" (1868) — ein gang gutes, aber im Verbaltniß zu anderen Leiflungen bes Künfters feineswegs bebeutentes Bilb. burch herrn hendel (231 Eblr). — In Bezug auf minter bedeutenbe, zum Theil auch fleinere Bilber genitat es. bie Namen E. und L. be Cauwer. Deifer, E. hilbebrandt, Hofemann, F. Kaiser, Pflugradt, Triebel u. f. w. zu nennen.

2. Aquarellen und Zeichnungen, im Gangen 100, barunter viele im Breife bie an 10 Eblr. Bon befannteren Ramen ermannen mir bie Bruber Mit, G. Bleibtreu, F. Gibner, G. Silbebranbt, Bofemann, Roettoef, Ben. Mintrov, Beig. Gine Dilbebrandtiche Mauarelle ("Ravitel in Balbinaton") warb für 60 Thir., bie Plannichmibi'iche Beich: nung von Leffing's "Buffitenpredigt" für 55 Tbir. burch Berrn A. Liebermann angefauft.

#### Aunflvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

Die Galerie-Rommiffion in Samburg bat bas auf ber jungfien internationalen Munchener Kunftauefiellung praemitre große Bitb bes vortrefflichen Thiermalers Anton Braith in Münden Gin Bug Ochlen" jum Breife von 300 Louiebor für bie bortige neue Aunftballe angefauft.

Die "Royal Academy" in London wird mabrend ber erften Monate bes Jabres 1870 in bem neuen Mabemie gebaude, welches fie jungft bezogen, eine Leibanestellung alter Bitber veranstalten. Ein Komite, aus Alabemiemitgliebern gebilbet, bemübt fich in umfanglicher Weife eine Angabl vorjuglider Aunstwerte aus ben verschiebenen Privatgalerien Englands berbeizuzieben. Daneben foll eine möglichst volls ftanbige Sammlung ber Gemalte Stanfielb's und Les: lie's jur Ausstellung tommen, fowie Marco Oggionno's Rovie von tem Abendmabl Lionardo's, welche fich im Befit ber Alabemie befindet und, nachbem bas Driginal felbft nur

noch eine Ruine, ale bas wichtigfte Billfemittel für bas Stubium bes unvergleichlichen Deifterwertes betrachtet mer-

A. Berlin. 218 berfriibte Somptome in Gaden bes Sumbolbtbentmals bemertten wir im Runftverein un: ter ben Linben zwei fleine Dobellftigen aus broncirtem Gips von E. Mebnert. Die eine, nach "antitider Art", geigt humbolbt flebend im langen Mantel. von einem fadels tragenben Atflaetsnaben begleitet. ber ibm bie Resmos-Rugel reicht. Rad ber anderen fitt ber Gelebrte im mobernen Anjug, mit Rod und Aniebofen befleibet, und ichreibt auf einem Blatte, welches auf bem einen Anie rubt. Die befagte Augel liegt ibm jur Geite. Letterer Glige wfirbe mobl ber Borgug ju geben fein: fibrigens laft fic bei bem fleinen Dafftabe ber Gegenftanbe fein ficheres Urtbeil fallen.

Vermischte Kunstnachrichten.

B. Das Romité bes Bereins jur Grrichtung eines Denfmals für Beter von Cornelius in beffen Geburteftabt Diffelberf batte in ben erften Tagen bes Revember eine Sivung, werin ber ju erlaffenbe Aufruf beratben und besichleffen wurde, ben Kilrften Karl Anton von Hobenzollern um lebernabme bes Protestorats bes Bereins zu erluchen, wozu sich berfelbe auch bereit erklärte. Gleichzeitig fand auch bie Babl bes geidafisilibrenben Ausiduffes ftatt, bie auf folgende Derren fiel: Profitent von Kübiwetter, Borfitenber, Regierungeassesser Steinmet Schriftibrer, Rechnungerath Lebrhoff Kalsirer, Oberburgermeister Hammers, Affestor a. D. Jourth, Sistorienmaler Baur, Dr. Sausmann und bie Pro-fessoren Campbausen und Bewer. Die Einnabmen belaufen fefforen Campbaufen unb Bewer. fic bis jeht im Gangen auf 3038", Thaler, worunter fich auffer ten von und bereits gemelbeten Schenfungen auch 200 Thaler aus Regierungspräsibialfonds und 549 Thaler an Bereinsbeitragen besinden. Es fehlt mithin noch ein großes Rapital jur Erreichung bes iconen Biele, und es bebarf baber ber reaften Betheiligung aller Kreife bes Gefammtvaterlantes, bie erforberliche Gumme von minteftens 20,000 Thalern gu beldaffen.

B. Der Siftorienmaler Josef Rehren in Duffelborf bat ein großes Gematte begonnen, welches Canins an ber Leide bes gefteinigten Stebbanus barftellt nach einer altern Komposition, bie ber Rünftler für bas Athum ber verftorbenen Direftors von Schatow entworfen. Rach ber Bollenbung ber Rethel'ichen Fresten im Nachener Raiferfaal und einer großen Juffitig, ebenfalle nach Retbel's Remposition, ift bies Bilb bie erfte großere felbftanbige Arbeit, Die Rebren feit

langer Beit unternimmt.

μ. O. .. Gined ber berühmteften Gematbe A. Durer's, "ber Tob Mariena", bas man fur verloren bielt, ift fo eben in einer fleinen Rirche Cherofterreichs gefunden worben. Der Biarrer berielben batte feine Abnung von bem feltenen Chape,

(3fluftr. Zeitung v. 9. Dh. 1869). ben fie enthielt." Diefe und abn'iche Rotigen laufen nun icon fo geraume Beit burd alle Blatter, bag wir biefelben nicht langer mebr mit Stillidweigen fibergeben burfen. Bum Gifide find bie barin enthaltenen Angaben ber Art, bag fie faum einen Runfts fenner zu geitraubenben Rachforichungen verleiten burften. Gin berühmtes Gemälbe Direr's, ten Tob Marien's barfiellend, bat es nämlich nie acaeten: wenn man nicht etwa fast bis 1822 in ber gräflich Fries'schen Galerie in Wien besintliche barnuter verstehen mill. Dieses ift avon ient neistenstellen boch barunter verfieben will Diefes ift gwar jett verschollen, boch genuat icon bie Beidreibung bei heller (1. Abtbeil. E. 261) aur Witerlegung feiner Echtbeit. Wenn baffetbe indeß einige Arbnlichkeit mit ber Darftellung in ber Folge tee Marienlebens gebabt baben mag, fo ift bas entfpredente Mundener Bilb: ben vollente eine frate Ropie nach biefem Dotzichnitte, und mar auf Blech in gleicher Große; leiber verunziert baffetbe, wie wir und erft fürglich überzeugten, noch immer, boffentlich icon bald am langften ben Ramen bes Meiftere in ber Binafotbet. Da nun ein anderes Gemalbe, auf welches obige Rotig paffen lonnte, fonft niegente vermißt wirb, fo that ber erfte Abfaffer verfelben jebenfalls mobl baran, feine Ramen gu nennen und auch nicht ben eigenen. Glaubwürdig bleibt an feiner inhaltichweren Nachricht jebenfalls, bag in einer fleinen Lirde Dberofterreichs, wie auch in vielen anberen Dorifirden, ein Bilb von jener weitverbreiteten Gorte exifirt, bie man Durer nennt, weit auch ber altefte Bauer im Ort fich an bie Bertunft bes felben nicht mehr erinnert. Das leberraschenbe aber liegt barin, bag ein ahnungelofer Pfarrer bieber verfaumt hatte, einen

<sup>\*)</sup> Cebr nachabmenemerth, aber fcmer burdfabrbar. Inm. b. Met .

folden Chat auf ben nun nicht mehr ungewöhnlichen Ramen

Dürer zu taufen.
? Die Gröffnung bes neuen Ausstellungstotals für ben Berein Berliner Rünftler in bem Geber'ichen Inbuftries gebande in ber Kommandantenftrafe bat fürzlich ftatigejunden. Das Lotal mar ichen feit einiger Zeit von den Baumeifter Ende u. Boedmann bem Berein für eine privatim von bemfelben auszuführente Deforation übergeben. Es hat 107' Lange, 19' Breite, 15' 3" Dobe.

Für bie vier Dombaulotterien in Roln, welche feit bem Jahre 1866 ftattgefunden haben, wurden von bem Borftande bes Central Dombau Bereins im Gangen 90,000 Thater jum Anlaufe von Runftwerten verwandt. Diefe Summe vertheilt sich, wie folgt, auf die Künstler nachstehender Etädte: Diffel: borf 45,501 Thtr. München 13,522 Thtr. Berlin 10,243 Thtr. Köln 6333 Thr. Weimar 2604 Thr. Karlsruhe 2556 Thtr. Wien 1925 Thir. Sentite 2004 Lott. Activing 230 Lott. Bien 1925 Thir. Sentigart 1659 Thir. Freiburg im Breis: gau 800 Thir. Kreuznach 750 Thir. Dresden 575 Thir. Frankfurt a. M. 466 Thir. Cleve 400 Thir. Gotha 170 Thir. Königsberg 226 Thir. Pamburg 140 Thir. Hannover 80 Thir. Bonn 50 Thir. — Für die am 13. Januar stattsindende fünste Dombau Lotterie find abermats 20,000 Thater jum Antauf von Runftwerten ausgesett. Die bemertenswertheften Bemalbe, weiche zum Zwed der Berloofung erworben wurden, sind folgende: Eine Grablegung Christi von dem Kötner Erich Correns in München zu 900 Thir.; Paulus und Lydia von Prof. F. Schubert in Berlin 800 Thir.; tie hopfenarnte von Ph. Cop in Nunchen 700 Thir.; der Rirchweihtanz von A. Vischer in Munchen 530 Thir.; ber Strand bei Reapel von A. Arn; in Duffelborf 420 Thir.; aus tem Schachenthal von C. Jung-heim in Duffelborf 410 Thir.; Laubidiaft von A. Dregler in Breetan 350 Thir.; ber Pilatus am Bierwalpftatterfee von 3. Janfen in Duffelborf 350 Thir.; Winterabend von A. Stabemann in Dunchen 350 Ehtr.; Winter und Frühling von E. Gefelicap in Duffelborf 340 Thir.; Bauernfanger von C. De. Webb in Duffelborf 300 Thir.; Die fleinen Refruten von C. Boder in Dufelborf 300 Thir.; Blindelnbipiet von S. Leinweber in Dunelborf 300 Thir.; nach ber Jagb von L. Bolg in München 250 Thir.; Ruine bes Tempels bes Mare Ultor von D. harrer in Duffelborf 275 Ehir.; Winterland fcapt von L. Munthe in Duffelborf 275 Ehir.; Transport von Gefangenen in Bohmen von Chr. Gell in Duffelborf 275 Thir.; Laubichaft von E. Datausta in Bien 265 Thir.; por ber Promenare von G. Stever in Duffetorf 265 Thir.: Rial. Geneebild von 3. Fay in Duffelborf 260 Thir.; Dorf-bartie von Chr. Maii in Minchen 250 Thir.; Recognos-cirung bei Trantenan von E. Dunien in Duffelvorf 250 errung bei Trautenan von E. Dunien in Duffelder 250 Thir.; Portraumaier in Rothen von F. Meyer in München 250 Thir.; Lauterbrunnenthat von J. Bernardi in Duffelder 230 Thir.; Verterettung jum Teste von F. Senderstand in Duffeldorf 210 Thir.; die jungen reolsen von K. Lorf in Duffeldorf 210 Thir.; am Brienzer See von A. Regier in Duffeldorf 200 Thir.; Campagna di Roma von R. Meyener in Duffeldorf 200 Thir.; Verra diesen noch veridueren Roth in Duffelborg 200 Thir. Reven biefen noch verichtebene Nath in Duffeldorf 200 Loit. Reeen eigen noch betrafteren fleinere Gemaide von H. Sondermann, J. Rumart, E. Stams mel, H. Krifche, H. Deners, A. Schaeffer, W. Aabert, P. J. Minjen, P. Brever, F. Ebel, E. Higgers, B. Worf, J. B. Lindiar und Lina von perbantt, sammtlich in Duffels borf, seiner von J. G. Stessan, F. Mayer, A. Steinach, F. Duagno, E. Gieim, J. Munich in Rom. Sen Sculp-G. Chervond und Posmater A. Wegelm in Rom. Eine Sculpturwerten murben angelauft: eine Marmorbufte "Intienerin" von G. Weingobs in Berin; ein Marmore Reitej "hins IX." Tijchplatte von weißem Marmor von Clara Baeger in Rotu.

Aus Floreng wird ber Augab. Aug. Beitung berichtet, bag ber nun befinitio mit bem Ausbau ber Domjagate betraute Brojeffor De Fabris bereits Detailgeichnungen jur bie Mus-jubrung bes Wertes angejertigt bat und bag jest nur noch Die Betomittel fehlen, um bie fo lange binausgezogerte Ungelegenbeit endlich in Flug zu bringen. Ingunden ift be Fabris jum Renjervator und Reftanrator bes Domes, Gleden thurms und Baptiperiums ernannt worden und wird in biefer Stellung fich hoffentlich bie fehlenben Mittel balb verschaffen tonnen. - Bei ben Reftaurationearbeiten im Juneren von S. Eroce find in ter Capella bel Sagramento Freefen aus bem 14. Jahrhundert mit Wefdichten verichiebener Deitigen aufgefunden morben, welche alle Wande und Wewolbe bededten.

In ben Debengebäuben bes Ronvents famen vermauerte Saulen gu Lage; auch ber Rrenggang mit ber iconen Caspella be' Paggi wird bergeftellt, und erhalt in feiner Mitte einen Garten ftatt ber Steinplatten.

#### Ueuigkeiten des Kunsthandels und der Kunstliteratur.

Allmers, H. Die altchristliche Basilika als Vorbild des protest. Kirchenbaus. Oldenburg, Schulze. gr. <sup>1</sup>/<sub>6</sub> Thir.

Römische Schlendertage. 2. Aufl. Ebenda. gr. 8.

Thir. 26 Sgr.

Försterling, O. Die schöne Müllerin. 20 Origi-nal-Radicungen. Berlin, Kuntzmann & Co. 12 Thir. Frank. Friedrich II., unter Leitung von E. Mandel gest. von H. Meyer (22: 17 Ctm.) Berlin, Schroeder 3 Thir.

Klemt, A., Zur Orientirung auf dem Gebiete der bildenden Kunst. gr. S. Prag, Ehrlich. S Sgr. Knaus, L. Die jungen Kutzen, gestochen von J. Sonnenleiter. gr. fol. (37:28 Ctm.) Wien, Kaeser.

Mantz, Paul. Les chefs-d'oeuvres de la peinture italienne, ouvrage contenant 20 planches chromo-lithographiques, exécutées par F. Kellerhoven, 30 planches sur bois et 40 culs-de-lampe et lettres ornées. fol. Paris, Didot. 100 frs.

Mignard, Pierre. Maria Mancini, gez. u. gest. von Rob. Reyer (21:171/2 Ctm.) Berlin, Schroeder 5 Thir. Pabst, K. Robert, Die Verbindung der Künste auf der dramatischen Bühne. 8. VIII. &c. 231 Seiten. Bern,

Planck, K. Ch., Gesetz und Ziel der neueren Kunstentwicklung im Vergleiche mit der antiken. gr. 5. Stuttgart, Ebner & Scubert. 24 Sgr.

Rambert, Ch. Die Kunst in der modernen Industrie; Zeichnungen, Kopien und Skizzen. Lief. I-V. (50 lithogr. Blätter) kl. fol. Lüttich, Claesen. 81/3 Thir.

Richter, Ludwig. Gesammeltes. 15 Bilder für's Haus, in Holzschnitt von H. Bürkner, K. Oertel etc. Dresden, Richter. 21/3 Thlr.

Thorwaldsen's Alexanderzug. Nach Zeichnungen von F. Overbeck in Kupfer gest, von S. Amsler. Neue Ausg. Hernusgegeben von H. Lücke qu. fol. Leipzig, Dürr. 6 Thlr.

#### Beitschriften.

Chriftliches Runftblatt. 32r. 12.

remethingen aber die milage der Reinen evang, Kirchen. (Schlie). — Ite finde, monanenellung in Stuttaut (Schlie). Mittheilungen des k. k. österr. Museums. Nr. 51. Ueber Morteband Gement. — Vorlesungen im Museum.

Gewerbehalle. 12. Deft.

Gewerbehalte. 12. dest.

Let Madnich und die Anflitzgalerie in formaler und beforativer Bei ziehung. — thom Riebe ber Anica vom Lemvel bes Revog in Rom; Remanide, genoude und RenamaneerGinfaffungen und Rabmen. — Procente Loganizatier: Laie in Majokifa; geichnigter Madmen. — Einenfangen eines Schmidtlichnigen. Generffungen gewert, Pandiditant; ginart Bione, gematter Platont, gerbieder Grabitein; Grabgiffer.

Photograph. Mittheliungen. Nr. 69.

Ueber fielingraphie. — Neue Druckversahren nach Albert's Art.
Gradigungsbidter. V. Deit 1.
reven und Beiefe wans welbem bes Jüngem. Ben Bruns Meer.
Gazette des Beaux-arts. December.

Union centrale des Beaux-arts: Musée oriental; Chine (19tt 916).

- Phrad'hon (20tt 20t). — Artistes de divers genres formés par Rubens. — Les industries de luxe a l'exposition de l'Union centrale (19tt 20t).

trale (161 201.).

Chronique des Arts. Nr. 47-51.

Musée céranique de Lille. - Corresp. de l'Allemagne (Vienne). 
M. A. Morel. - Les collections de San Donate. - Encore le
groupe de M. Carpeaux. - Découvertes à Pompei. - Société historique de Compiègne. - Les femmes de Göthe, gravures d'après
W. de Kaulbach. - Nécrologie (J. André).

Tarrent des Brance and No. 22, 22, 23, 23

Journal des Beaux-arts. Nr. 22, 23,

Mort d'Overheck. - La phototypic. - Hôtel de ville de Gand, découvertes importantes. Journal d'un Archéologue: Tamise. -

Art-Journal. December.

I-JOHPHAI. December.

The knighte of the midde ages XI. (2011 20th.). — Obituary (George Foggs; John Horsburgh; P. Hébert; Luizi Poletti). — Ant. Jos. Wiertz. — The Dudley gallery. — Stately homes of England. IX. Melbourne Hall. (2011 20th.). — British artists Nr. 89. William Gale. (2011 20th.). — Albert Dürer. — Recent improvements in minor British art-industrice: Twisted from work. (2011 20th.).

#### Drudfehier.

In Chronit Mr. 6 &. 41, 1. Gp. 11. Beile b. u. lies: "getauft" ftatt

-437 1/4

#### Buferate.

Im Verlage von Rud. Hoffmann in Berlin ist erschienen und durch alle Buch- und Kunsthandlungen zu beziehen:

## ANAKREON.

Randzeichnungen zu anakreontischen Liedern

Original-Radirungen von Ollo Förflerling.

Mit gestochenen Texten, metrisch übertragen von Friedrich Eggers.

Achtzehn Blatt auf chinesischem Papier (11½:15½") nebst Titel und Inhalt in eleganter Calicot-Mappe mit Relief- und Golddruck.

Preis 15 Thlr., in Carton-Umschlag nur 12 Thlr.

A. Woltmann sagt in Nr. 585 der National-Zeitung vom 15. December 1869: "Durch eine Folge von Original-Radirungen "Im Walde" hat sich Otto Försterling schnell die Gunst des Publikums gewonnen. Die stimmung avolle Anmuth dieser landschaftlichen Compositionen trug dazu in gleichem Masse bei, wie die Art, in welcher der Künstler die Technik der Radirung handhabte. Diese iben Vorzüge sind seinen ehen erschienenen Compositionen zu Anakreon's Gedichten eigen. Die sich gleichbeibende Grundstimmung aller Bilder ist eine echt griechische Heiterkeit des Daseins, die im naiven frohen Lebensgenuss, in Liebesglück und in unvergänglicher Jugend aufgeht. Bei allen Darstellungen hat man das wohlthuende Gefühl, dass der Künstler sich ohne Zwang und Künstelei auf diesem klassischen Boden bewegt. Wohl kommt hie und da eine Einzelheit, eine Form oder Wendung vor, bei der wir gewahr werden, dass es noch eine junge Hand ist, deren Arbeit uns vorliegt. Stets aber treten uns gleich wieder so anmuthige Motive entgegen, dass die Waage zwischen dem Für und Wider nicht lange schwangt. Den künstlerischen Charakter jedes einzelnen Blattes vollenden dann die Initialen, Text und Bild auf reizvolle Weise verbindend. In den Verzierungen des Titels und der Mappe waltet feines Verständniss griechischen Ornaments, und Alles in Allem haben wir hier eine Publikation von wahrhaft festlichem Gepräge vor uns."

### Berliner Kunst-Auktion.

\*\*\*\*

19. Januar etc. 1870.

Der gratis ausgegebene Katalog enthält ausser guten modernen Grabstichelblättern, niederlandischen und deutschen Radirungen, einer interessanten Sammlung Riedinger, auch eine Abtheitung Berolinensia, Borussica und Kupferwerke.

Rudolph Lepke.

Auctionator für Kunstsachen etc. Berlin, Kronenstrasse 194.

Commiss. in Leipzig Herr Gust. Brauns.

Demnächst kommen zur Versendung: 1. Katalog, Handzeichnungen, 1. Gemälde, gerahmte Kupferstiche und Antiquitäten. 1. Alte Gemälde.

### Berliner Auctionen.

Der Unterzeichnete übernimmt, bei gänzlichem Ausschluss eigener Sachen den Verkauf von Kunst-Nachlüssen so wie auch kleinen Beiträgen von Gelgemälden, Kupferstichen, ilandzeichnungen, Büchern, Antographen, Münzen, Antiquitäten etc. und versteigert solche nach wissenschaftlich angefertigten Katalogen.

Rudolph Lepke.
Auctionator für Kunstsachen etc.
Berlin, Kronenstrasse 19s.

[47]

## Kunstausstellungen.

Die Aunstvereine in Baben, Rarlöruhe und Stattgart veranstalten in ben
Monaten Januar bis December 1870
einschließlich permanente Ausstellungen
mit gegenseitigem monatlichem Austausche,
und laden die berehrlichen Derrn Künstler
zu Jahlreicher Einsendung ihrer Kunstwerte mit dem Ersuchen ein, bor Einfendung von Bildern bedeutenderen Umjanges unter Angabe ihrer Größe gejällig aufragen zu wollen.

jällig aufragen zu wollen.
Die Einsenbung kann unfrankirt mittelft gewöhnlicher fracht, jedoch ohne irgend welche Rachnahme, bei bem bem Abjender nächt gelegenen der der der eine erfolgen: die Rückendung geschiebt gleichfalls auf Rechnung des Kerreins

eine erfolgen: bie Rudfendung geschieht gleichfalls auf Rechnung des Bereins. für die Sicherheit der Kunstwerke während ihrer Ausstellung sowie auf dem Lrausport zwischen den Bereinen und dei der Rudsendung ift nach Möglichleit gesorgt. Der Ausstellungsturnus ist auf drei Monate bestimmt.

lleber bie weiteren Bestimmungen fur bie Beschidung ber Bereinsausstellungen fann bei ber Rebaltion b. Bl. Auslunft

erlangt werden.

Stuttgart im Rovember 1869.

3m Auftrag ber Bürttembergische Kunftverein [45] Jäger, Borftand.

### BURCKHARDT'S CICERONE.

Abeite Bullage.

Gleichzeitig mit Erscheinen dieser Nummer der Kunstchronik ist auch der

#### Dritte Band (Malerei)

zur Ausgabe gelangt, so dass das ganze Werk mit Orts- und Künslerregister nun wieder vollständig vorliegt.

nun wieder vollständig vorliegt.

Der Preis des ganzen Werkes ist 3 Thlr. 18 Sgr., in rothem Reise-Einband in drei Bänden 4<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Thlr., in einem Bande 4 Thlr. Es sind auch in Pergament gebundene Exemplare für 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Thlr. zu beziehen.

Als ein für das Studium der italienischen Malerei gewichtiges

Supplement

wird in Kurzem erscheinen:

Zusätze und Berichtigungen

### Jac. Burckhardt's Cicerone,

Abtheilung: Malerei,

Otto Mündler.

(Separat-Abdruck aus Zahn's Jahrbüchern für Kunstwissenschaft). Broch. 1½ Thir.

Nr. 7 der Kunstchronik nebst Heft IV. der Zeitschrift wird Freitag den 21. Januar ausgegeben. V. Jahrgang.

Beitrage

find an Dr. C.b. Litpem (Wiez, Therefianumg. 25)od. an die Berlagsh. (Leipzis, Königsfir. 8) zu richten.

21. Januar.



Mr. 7.

#### Inferate

à 2 Egr. für bie brei Dial gespaltene Petit: gelle werben von jeder Buch: und Runfthand: lung angenommen.

1870.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Derlag bon E. A. Seemann in Teipzig.

Am 1. und 3. Freliage jetes Monats criceint eine Nammer von in ber Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten ber "Zeitschrift für bilbenbe Aunst erhalten dies Blatt gratis. Apart bezogen kostet baffelbe 11 3 Thir. ganzjährlich. Alle Buch: und Aunsthandlungen wie alle Postämter nehmen Destellungen an.

Inhalt: Rorreivondenzen (Munchen, Rumberg, Nemedorf). — Befrelog (Ang. Werel). — Auchtiteratur und Aunfthandel. — Aunftanterrict. —
Ronfurenzen. — Bericualnachrichten. — Aunftvereine, Sammtungen und Ausstellungen. — Bermichte Aunftnachrichten. — Penigfeiten bes Aunfthandels und ber Aunftlierratur. — Berichtigungen. — Oniegate

#### Korrespondeng.

München, Anjang Januar.

△ Man hat schon so viel von ver Nothwendigkeit ber Reorganisation ver Kunstvereine im Allgemeinen und bes Müncheners im Besonderen gesprochen, daß die Sache nachgerade anfängt langweilig zu werden. Erst fürzlich war wieder eine Künstlerversammlung im beutschen Haus anberaumt, welche tieses Thema auf die Tagesordnung gesetzt hatte. Ich kounte mich jedoch nicht zur Theilnahme entschließen, weil ich mich nur zu gut errinnere, daß es nach allen früheren Bersuchen vieser Art gleichwohl immer beim Alten blieb.

Es ift ein öffentliches (Beheimnig, bag unfere bebeutenberen Rrafte ben Runftverein aus verschiebenen Grunten entweder gang ignoriren ober boch nur unter gang befonderen Umftanden beididen. Unten jenen Grunden scheint mir einer fo schwerwiegend, bag ich ihn naber bezeichnen muß. Die internationale Ausstellung bes vorigen Jahres hat ichlagend bewiesen, welche berporragente Stellung Manden als Runftstatt einnimmt. Aber biefe Runfiftabt ift gleichwohl ein Aunftmarkt von nur jehr untergeordneter Bedeutung. 3d tonnte in gang verläffiger Beife barthun, bag in Munchen, von ben Unfaufen bes Runftvereins abgesehen, jahrlich taum ein halbes Dutent Bilter für eine feste Sant tauflich erworben werren. Die fehr beträchtliche Angahl aller anbern geben ine Ausland, b. b. über bie blauweißen Grengpfähle binaus. Berenten wir nun, wie feit einigen Jahrzehnten bie Breife ber Runftwerte rafch gestiegen und jetzt auf einer Sobe angelangt find, welche fie noch in feiner früheren Beriode erreicht haben, jo wirt man

bie Unwesenheit einer so bedeutenden Angahl von fremden und einheimischen Künstlern im Zusammenhalt mit ihrer Produktionöfähigkeit als einen ber wichtigsten Factoren im nationalökonomischen Leben ber baperischen Hauptstadt betrachten und schäpen mitsten.

Wohl möchte sich eine annähernbe Zusammenstellung berjenigen Summen lohnen, welche alljährlich vom Austande her in dieser Weise München zusließen, um hier größtentheils in Umlauf geseht zu werden. Unsere engherzigen Nativisten würden dann vielleicht ein weniger schiefes Gesicht machen, wenn irgend eine Waare hier importirt wird, die man ohne Zweisel ebenjogut und schön, aber voraussichtlich auch theurer und nach längerer Frist von hiesigen Producenten beziehen könnte.

Hat Münden nun als Markt feine Bebentung, so gilt bies auch vom Kunstvereine und in noch höherem Grabe. Der Kunstverein ist für Biele nur ein Stellbichein an Sonn- und Festagen, wo man Besannte sieht und hinwiederum gesehen wird. Eine noch größere Anzahl betrachtet ihn als eine Art von Glüdshasen und sieht hoffnungsvoll ber jährlich wiedersehrenden Berloofung von Aunstwerten entgegen, um, wenn ber Himmel ihnen günstig gewesen, am nächsten Tage in den Neuesten Nachrichten inseriren zu lassen, daß ein Kunstvereinsschwinkt unter dem Anfausspreis zu verlaufen sei. Ja Manche haben damit solche Gile, daß sie ihn noch vor ihrem Weggehen aus dem Losale schon ausbieten und die Bereinsdiener in's Interesse ziehen.

Angesichts solcher freilich auf etwas unsichrer Basis ruhenden hoffnungen und Spekulationen ift es nicht möglich, die Zahl der zu verloosenden Kunstwerke in einer ergiebigen Beise zu reduciren. Gine solche Maßregel würde voraussichtlich zahlreiche Austrittserklärungen zur Folge haben, und solche mussen jett, nachdem der koftspielige Bau hergestellt worden, doppett vermieden werden.

Wer als Ausschuffmitglied fungirte, erinneit sich ohne 3weifel ber Anstrengungen und Rampfe, welche es toftete, ben Anfauf eines Runftwertes burchzuseten, wenn fich ber Anichaffungebreis auf fünfhundert ober mehr Gulben berechnete. Dagegen murben und werben regelmäßig bie triftigften finanziellen Bebenten laut, benn ber Runftverein hat nun einmal bie verbriefte Berpflichtung, auf eine bestimmte Angahl von Mitgliebern je ein Kunstwert angutaufen, um fein Mitglied in feiner hoffnung auf einen Gewinn zu benachtheiligen.

Um 300 bis 500 Gulven konnte man freilich in ben Jugentjahren bes Bereins ein verhaltnigmäßig gang gutes Wert beschaffen. Jugwischen ift ber Werth ber Gelbes aber ein wesentlich anderer geworben, ohne fich um ben Runftverein zu befummern. Diefer revandirt fich nun feinerfeits, indem er Alles ignorirt, mas feit feche und breißig ober mehr Jahren auf bem Gelomarft vorgegangen, und bleibt beim Alten, wie ber Rurfürft von Beffen, nachdem Ronig Jerome por ben Ruffen bavongelaufen.

Es läßt fich also leicht begreifen, bag bie Runftler, benen fich eine Menge größerer Martte, namentlich in jungster Zeit auch in Norbamerita, erichloffen haben, ihre besten Cachen nicht gerabe bem Danchener Runftverein anzubieten Luft haben und bag ihnen ebensowenig sonberlich viel baran liegt, Arbeiten, Die auswärts bestellt find ober für welche boch auswärts Abfat zu hoffen ift, por ber Absendung erft noch bier auszustellen. Dabei wird vielfach auch bie Moglichkeit einer ungunftigen Besprechung in ber Preffe in's Auge gefaßt, wie man benn bier in Künftlerfreisen nicht weniger empfindlich gegen bie Aritif zu fein pflegt als anbermarts.

So fommt es, rag bie Gale unfere Runftvereins bisweilen nadte Banbe zeigten, goge bie Bereinobeborbe nicht bort und ba einen Aunstfreund in Ditleidenschaft, ber bann mit einem alteren Bilbe eines neueren Meisters ober mit irgend einem apofrpphen alten Italiener ober Niederläuber aushilft.

Rur gegen Ente bes Bereinsjahres wird ber Berein in ber Regel stärker beschidt und zwar aus finanziellen Gründen: bas für Anfäufe verfügbare Rapital ift zwar bis babin ichon in febr bebenflicher Beife jusammengeschmolzen, aber gerave auf biefe befaunte Thatsache wird speculirt, benn Bilden um fechs ober fieben Gulben find immer gut, eine Lude auszufüllen, und man tann von ihnen mit Recht fagen, baß fie "numerum faciunt", wie ber römische Jurift zu sagen pflegt. Und um etwas Unberes als eine Geminnnummer handelt es fich ja am Ente boch nicht.

Man hat icon manderlei Aurmethoben vorgefclagen, feine aber bat bis jest verfangen wollen und unser Runstverein war und blieb ein franker Mann.

rann gehoben werben, wenn bas Publikum meniger Werth auf Die Möglichkeit eines Gewinnes als auf Die Bflege ber Runft zu legen fich entschließen wirb. Dann wird bie Bereinsbeborbe in ber Lage fein, Die Rabl ber Bewinnnummern auf etwa bie Balfte ober noch beffer auf ein Drittel ber jest fagungemäßigen Babl berabzuseben und wird über größere Beträge für bie einzelnen Runftwerfe verfügen fonnen. Dann wird mancher Rünftler fich bem Berein wieber gumenben, ber fich jest nicht mehr entichliefen tonnte, benfelben ju beschiden, und es werben mit ber Zeit jene Bilber, bie mit bem technischen Ramen "Riticbilber" bezeichnet zu werben pflegen, nicht blos aus ben Bewinnliften, fonbern auch aus ben Raumen bes Bereins selber verschwinden, wobei die Runft jedenfalls nur gewinnen fann.

#### Rarnberg, Enbe Dejember 1869.

R. B. Es liegt nabe, bas geiftige und manuelle Ronnen ber in Murnberg anfässigen Kunftler im Allgemeinen nach Dem zu beurtheilen, mas in bem Ausstellungs-Gaal bes Dürer-Bereins bem größeren Publikum vorgeführt wird. Diefer Dagftab ift jeboch feineswege richtig, benn während baselbst vorwiegend - es giebt natürlich sehr ruhmliche Ansnahmen - Werfe von mittelmäßigem Werth ausgestellt werben, geben bie meiften Arbeiten unserer bebeutenberen Rünftler, welche hier nur felten Räufer finden, auswärts aber vielfach begehrt werben, sobald fie fertig geworben find, fort, ohne bag fie hier öffentlich zur Schau gestellt worden maren. Daber hat es ben Unschein, als wurden in Rurnberg febr wenig Kunstwerke producirt, während bajelbst boch ein reges Leben und Schaffen berricht.

Brofeffor C. Raupp bat im letten Sommer in schneller Folge mehre mit befannter technischer Deifterschaft ausgeführte größere Genrehilder, poetisch in ber Rouception und besonders reizvoll burch bie barin ausgesprochene Stimmung, gemalt, welche theils nach ben Sligen bestellt, theile vor ber Bollenbung auf ber Staffelei vertauft murben. Befonbern Beifall erwarb fich ein fleines Bilt, welches eine Bruppe Schulfnaben barftellt, eifrigft bemubt, eine Begenpartei mittelft Schneeballen in die Flucht zu schlagen. Bon bemselben ift jest schon bie britte Wiederholung, sammtlich für Amerita, bei bem Deifter bestellt. Gegenwärtig ift berfelbe mit ber Bollendung mehrerer größerer und fleinerer Bilber befcaftigt, welche Scenen barftellen, wie fie auf bem befondere von Runftlern fo gern besuchten Chiemjee, inmitten einer großartigen Ratur, bem aufmertfamen Beschauer sich barftellen.

Der besonders als Architektur-Reichner und Rabirer in ben weitesten Kreifen beutscher Architeften rühmlichft befannte Lorenz Ritter bat so eben zwei Aquarelle Rach meinem Dafürhalten tann die Arantheit nur | vollendet, Ansichten unferer ehrwurdigen, bochft malerifden, leiber nun auch jum Abbruch verurtheilten, thurmreichen Stadtmauer, welche ben unbedingten Beifall aller Renner fanben. Gie zeichnen fich burch eble Auffaffung, torrette Beidnung und meifterhafte Behandlung ber Farben vor ben meiften Arbeiten ahnlicher Art vortheilhaft and. Derfelbe Ritter hat für bie wegen ber trefflicen Kunftler, welche baran arbeiten, ichnell gu großem Unfeben gefommenen Stuttgarter Bilber. bogen einen Bogen mit acht bochft malerischen und filr vie Ctabt darafteriftifden Unfichten von Rurnberg gezeichnet, welche, in forgfältigen Abbruden zu einem fleinen Buche vereint, Die Aufmertjamteit ber Runftfreunde in noch auch höberem Grabe in Anspruch nehmen wurden, als in biefer etwas unhandlichen Form, benn es find in ihrer Art echte Runftwerke, welche ben verftanbigen und finnigen Beschauer ftete erfreuen, bem Touristen eine angenehme Erinnerung bieten werben. Mit einem zweiten Bogen, Anfichten aus Beivelberg enthaltent, ift Ritter gegenwärtig beschäftigt. Undere mit Anfichten von Strafburg, Salzburg und Rothenburg a. b. Tanber follen folgen.

Baul Ritter, ber Bruder bes so eben genannten Künstlers, ist mit der Bollendung eines, in der Komposition nicht ganz glücklichen, aber in der malerisch-technischen Aussschrung sehr ausgezeichneten Delgemäldes beschäftigt, welches ben Sof eines reichen Rurnberger Raushauses darstellt. Als bei Architekturbildern selten, ist auch die mit gleicher Meisterschaft wie die Architektur ausgeführte und für die Gesammtwirfung bes Bildes sehr gunstige Staffage mit Anerkennung hervorzuheben.

Rubolf Beiftler hat mehre Chsten von Scenen ans bem Kinderleben in freier Radirung publicirt, (Thiesnemann's Berlag in Stuttgart), welche durch liebevolles Eingehen auf den Charafter der Kinder und ihre Spiele, Wahrheit und Innigscit des Gefühls sowohl als ungeszwungene Komposition und geschidte malerische Behandlung fesseln.

Max Bach hat von seinen, mit Beifall aufgenommenen, auf Stahl rabirten "Architektur-Sfizzen aus Murnberg" so eben bas britte Beft (a 5 Blatt) ausgegesben und arbeitet fleißig an ber Fortsetzung.

Bon ten, schon früher in diesen Blättern angelündigten, Werke tes Professor A. Ortwein, welches in charaftervollen, authographirten Zeichnungen genaue Aufnahmen von Erzeugnissen ber älteren Kunstindustrie versschiedenster Art, wie Wands und Dedens Täfelungen, Thureinfassungen, Defen, Schränke, Tische, Schlosser Arbeiten, silberne Botale, aber auch reich ausgebildete Giebels und Hauserker, selbst ganze Häufer, bringen soll, werden die ersten Hefte binnen Kurzem im Gelbst verlage bes Künstlers zu einem sehr billigen Preise, ausgegeben und ohne Zweisel mit Dank aufgenommen werden.

Nach bem Entwurfe bes Prof. Fr. Wanderer ist ein großer silberner Polal, Ehrengeschent für ben Direktor A. v. Kreling, von bem Golvarbeiter Winter und bem sehr geschidten Ciseleur R. Schlögl ausgeführt worben, welcher originell in ber Ersindung ber Formen im Ganzen und Einzelnen, mit großer Meisterschaft eiselirt und gravirt, wohl als ein Muster für Werte ähnlicher Art aufgestellt zu werden verdient.

#### Rem-Port, im Rovember 1860.

O. A. Wenn New-Port fich im Reichthum an Runftwerken freilich auch nicht entfernt mit ben europäischen hauptstabten meffen fann und bier erft jest eine öffentliche Galerie in Anregung gebracht wird, so nimmt es boch auch in dieser Binficht unbestritten ben erften Rang unter allen ameritanischen Stäbten ein. Gelbft Bofton, ber vielgepriefene Git ber Intelligeng, ber geiftigen Agitation, von bem bie Ibeen ausgehen, welche erft viel fpater Gemeingut ber Maffen werben, gefellschaftliche und politische Buftante umgestalten, fteht, mas bilbenbe Runft betrifft, weit hinter New-Pork zurud, gang von ben naiven Schmiere. reien zu schweigen, welche in Washington bie Rotunde und vie Kuppel bes Capitols zieren. Derjenige, welcher nach vier im Innern bes lanbes verlebten Monaten gurudfehrt, fühlt fich baber fünftlerisch beimisch angeweht, wieder in eine ihm zusagende Atmosphäre versett. — In der National Academy of Design findet bie Winterausstellung statt, fie besteht, wie ber Katalog zeigt, aus 234 Bilbern und 21 Cfulpturen. Die lette große jabrliche Frilhlingsausftellung, obgleich wohl bie boppelte Bahl enthaltent, bot fo wenig bes Angiebenben bar, bag man nach mehrftunvigem Aufenthalt barin baffelbe Wefühl ber Leere empfinben tonnte, bas bie Wefellicaft leberner geiftlofer Menfchen bervorzurufen pflegt. Dan bat einen Abend verlebt, viele Lente gesehen und boch fein Bort gehört, werth im Bebächtniß bewahrt zu werben. Man tritt beshalb mit fehr bescheibenen Erwartungen in Die Gale und ift angenehm überrafcht, fo viel bes Guten ju finben. Bei naberer Betrachtung zeigt fich jeboch, baß bie meiften mahrhaft anziehenden und guten Bilber die Werke enropäischer Kunstler sind, welche sich jum großen Theil im Brivatbesit befinden und von ten Eigenthümern für biefe Gelegenheit geliehen wurden. Da ift bas Zusammentreffen Elisabeths mit Maria Stuart von D. v. Raulbach, bann ein großes Schlachtenbilt, eine Cavalleriecharge aus einem ber Kriege bes ersten Napoleon, ber laut Katalog in ber Entfernung fichtbar jein foll, von Ab. Schreger. And ein paar alten Bilbern begegnen wir. Gine Falfenjago ift als "Rubens" im Katalog angeführt und zwei Liebesgötter find von Sir Joshua Rennolds. Da trifft man auch einige ber fleinen Bilber aus bem hänslichen Leben von Frère, ein angiebentes Bilt von Arenmener, "ber gerriffene Drachen"

und ein fleines Genrebilden von Rotta in Benedig, "ber einzige Freund", welches ju ben Gunftlingen ber Befucher gehört, wenn es auch einen etwas fcmerglichen Ginbrud hervorruft. In einer elenben Stube fitt eine alte gerlumpte Frau mit ftruppigem weißem Baar, eine von benjenigen, welchen man anfieht, baß fie nie hubich gemefen und mabriceinlich nie ber Wegenstand ber Buniche irgend eines Mannes maren, und fpinnt mit einer Spindel, mabrend ibre Rabe auf ihrer Schulter fteht und fich mit einer Bartlichfeit an fie auschmiegt, bie unverfennbar fundgiebt, baft bie arme Alte in ihren Augen bie fconfte, anziehenbfle und verehrungsmirbigfte Frau in ber Welt ift, welche ihrerseits burch ihr zufriedenes Lächeln zeigt, daß sie biese unbebingte Buneigung volltommen zu murbigen weiß und barin Erfat filr viele Entbehrungen findet. Die Eigenthumlichfeiten ber Raten in Stellung und Austrud fint bochft naturmabr wiedergegeben, und bie Ausführung ift fleißig und forgfam in allen Ginzelheiten. Bon ben Genrebilbern ber ameritanischen Maler läßt fich, wie gewöhnlich, nicht viel Ruhmens machen, benn wenn es auch unbeftrit. ten ift, bag es einige tuchtige Runftler unter ihnen giebt, fo hat fich boch bie größere Bahl noch nicht über bas bloße Nadpinfeln ber Ratur erhoben, ohne viel Rudficht auf malerische Wirkung, mahrend es Biele noch nicht einmal fo weit gebracht haben und bei ber hölzeruften Unnatur fteben geblieben fint. Bon D. R. Anight ift ein gang artiges Bild : "Die eingeschlafene Duenna", bann "the Home Guard" von Thomas Side, eine Satire auf Die jungen Offiziere, welche mabrend bes Krieges bie Cour machten, wenn fie im Felve batten fein follen. Gin folder ift es, ber bier in voller Uniform einem jungen Dlabden bas Barn halt, welche felbft barüber mehr verlegen als erfreut icheint, mabrent ihre Mutter fogar migbilligent breinschaut. Das Bild ift offenbar noch in ber Kricgegeit entstanden. Außertem giebt es recht viel Schlechtes und zwar bermagen Schlechtes, bag man nicht begreifen wurde, wie folche Schmierereien nur ben Weg in bie Ausstellung finden fonnen, wenn man nicht wilfte, bag hinfichtlich ber Aufnahme von Bilbern bie absolute Kritiflofigleit bie Richtschnur ift. Ein folder Bilberbogen ift eine "Ebbe" von Windlow Somer, ber noch obenein unter ben Mitgliebern ber Afabemie aufgeführt ift. Auf einem blauen Streifen, ber Baffer bebeuten foll, fieht man eine Menge Bolgpuppen, benen man für sein Leben nicht anseben fann, ob Männer, Frauen, Anaben ober Mädchen gemeint find. barfuß umberpatschen, und eine Einzige — nach ihrem Reifrod zu ichließen fur ein weibliches Wesen bestimmt fteht in Stiefeln unter ben llebrigen oben auf bem Baffer, ohne baß einem irgend ein Aufschluß über bies Miratel im neunzehnten Jahrhundert gegeben marte. 3m Borbergrund liegen am Ufer Schuhe und Stiefel in allen Dlobeformen zerftreut, welche Dant ber unvergleichlichen Berausgefallen fint, bag bie fleinen Figurden, benen fie bod angeboren muffen, in einem bavon überfluffigen Raum für beibe Fuge haben marben. - Ginen guten Ginbrud macht eine Angahl lebensvoller Portraite, namentlich von huntington, boch fehlt es auch nicht an jenen Schreden aller hiefigen Ausstellungen, herren und Damen, wie aus bem Mobejournal geschnitten, und Bolgpuppen, bie aus einer Schachtel Murnberger Spielzeug ausgepadt ju fein fcheinen. - Bon Berboedhoven, bem man bier in allen Cammlungen und Ausstellungen begegnet, ift ein fcheugewordener Stier ba, von Al. Achenbach ein prachtiges Seeftud: "Bor Dftenbe", ein anbered Seeftud von Bubin, welches jedoch im Bergleich mit bem erstern bedeutenb verliert. Much eine fcone Landschaft von Rvetvet mit Ctaf. fage von Berboedhoven, bie fich ichon geraume Zeit bier befinden muß und öfter ausgestellt mar, begrilfen wir wieber als alten Befannten. Die Landschaft, bas Lieblingsfach ber amerifanischen Dlaler, ift überhaupt zahlreich vertreten und burch manche gute Bilber, in benen bie Birtlichfeit mit frifden Raturalismus ergriffen ift, mogegen freilich in einer noch größern Bahl ber alte afabemifche Konventionalismus verherricht. Die Unfenntniß in ber Behandlung bes Lichte, bas entweber gang fehlt ober in berfelben althergebrachten Manier feit Jahren gum llebeibrug wiederholt wird, tritt vielfach hervor und verurfacht eine ermubenbe Ginformigfeit. Die beften, obgleich größtentheils ichon befannten Lanbichaften find von F. Abbifon Richards, Mac Entee, be Daas und Bart. - Bon ber Liebhaberei für Stilleben, auf benen man nicht nur Fifche und Geflügel, sonbern felbft fo unmalerische Dinge wie Zwiebeln fteif an einem Biubfaben an ein Brett gehängt findet, fint auch Proben vorhanden und namentlich in einem Gaal ift ein ganger, fommetrifch georbneter Gifche und Weflügelmartt aufgeschlagen.

(Schluft felgt).

#### Hekrolog.

Aug. Morel, ber Berleger von Biollet:le:Duc's Dictionnaire de l'Architecture, auf bem Gebiete ber Architectur und ber schönen Künfte einer ber bebentenbsten Buchhändler Franfreichs, ift Mitte Rovember v. 3. nach lurger Krantheit im 48. Lebenst jahre gestorben. Seine ausgebreitete Geschlitsthätigteit, welche er mit Daty's Revue de l'Architecture begann, die vielfache Anregung, welche von ibm ausging, um monographische und andere Bublifationen, namentlich auf bem Gebiete ber beforativen Künste, in's Leben zu rufen, bie Sorgsalt und Etegang, mit welcher er seine Berlagsartifel auszustatten liebte, geben und Anlaß, seines hingangs auch an biefer Stelle zu gebenten.

#### tiunfliteratur und Anufthandel.

Albert Jacquemart, Les Merveilles de la Céramique ou l'art de façonner et décorer les vases en terre cuite, faïence, grés et porcelaine depuis les temps antiques jusqu'à nos jours. 18°. 1. Bt. 2. Ausg. 1868: Orient. 2. Bt. Occident. 1868. 3. Bt. Occident, Menzeit. 1869. Preis jedes Bandes: 2 Franten.

sormen zerstreut, welche Dank ber unvergleichlichen Ber- E. M. Durch die Publikation der "Bibliothäque des spektive, durch die bas Machwerk sich hervorthut, so groß | Merveilles" hat die Verlagshandlung Hachette in Paris

ben vericiebenften Zweigen ber Wiffenschaft einen Dienft geleiftet. Borzugeweise gut bedacht wurden bie einzelnen Disciplinen ber Runfigefdichte. Die tompetenteften Mutoren find baran betheiligt; hunderte von jum Theil echt funftlerifch ausgeführten Solsichnitten zieren bie ihr gewidmeten Banbe. Bir wollen bier nur furg an Louis Biarbot's Arbeit über bie Meifterwerte ber Malerei und Plaftit, an bas Bud von G. Dupleffis über bie Rupferftecherfunft erinnern, um etwas ausführlicher auf bas Sauptwerf ter gangen Serie, Alb. Jacquemart's "Merveilles de la Ceramique"einzugehen. Bon ben brei Banben, aus welchen baffelbe befteht, bat ber erfte bereits bie zweite Auflage erlebt, ber lette foeben bie Breffe verlaffen. Beber Bant enthalt neben ber Museinanderfetung ber tednischen Berfahrungsweifen eine popular gehaltene Befchichte jebes Ameiges bei allen Bolfern, mit einer Daffe von Rotigen über bie wichtigften Runftler und ihre Werfe, nebft beren facsimilirten Monogrammen. Der Berfaffer beginnt mit ber Reramit Aegyptens, geht von tiefer auf China über, welches er mit eindringlicher Renntnift ausführlich behanbelt, bann auf Japan, Rorea, Aleinafien, Berfien, Jubien. bie iberifche halbinfel und Sicilien, und beichlieft ben erften Band mit Amerita. Der zweite umfaßt bas griedifche und romifde Alterthum, bas Mittelalter, und bie italienische und frangofische Renaiffance. Der britte ift in zwei Buder getheilt. Das erfte berfelben behandelt 1. Die frangöfischen Fabencen nach ihren lotalen Berichietenbeiten, 2. Die bes Auslandes, Die belgifden, hollandifden, fomeigerifden, beutfden, englischen, fdmebifden, banifden, italienischen, spanischen und portugiefischen Fabrifate; bas zweite bantelt 1. von ben fogenannten "porcelaines tendres", 2. von ben "porcelaines dures". Dieser Band allein enthält 833 Monogramme.

Das Wert ift eine mahre Enchflopabie ber Keramit. Gr. Jacquemart verbient wegen feiner umfaffenten Behandlung res Gegenstantes alle Anerkennung und bie Berlagshandlung hat nicht minteren Anfpruch auf unferen Dant, baß fie ein fo treffliches und reizvoll ausgestattetes Bert burch ben ungemein billigen Breis allgemein guganglich gemacht bat. Die Illustrationen bitben eine gang besondere Bierde ber "Merveilles de la Céramique": fie find fammtlich eigens für biefes Unternehmen gezeichnet und ftellen faft burchgangig unebirte Wegenftanbe bar. Die 53 Abbildungen bes erften Banbes ruhren von ber Sand bes Brn. Catenacci, Die ber beiben anbern von bem Cohne bes Berfaffere, Grn. Jules Jacquemart ber, beffen meifterhafte Rabirungen auf ber letten Dundener Musstellung allgemeine Bewunterung erregten. Es find in ber That auch mahre Bunter ber Runft, murbig ber Meisterwerte, welche fie wiebergeben.

Die Schaptammer ber Marientirche gu Dangig ift ber Gegenstand einer Bublifation von A. Ding, mit 200 photo-grapbifden Abbilbungen, Bertag von A. B. Kaiemann in Dangig. Für bie lirchliche Kunstarchaologie ift bie herausgabe biefer Sammlung ber interessantesten Stude bes reichen Danziger Airchenschauses von bochftem Interesse, zumal ba bieselben bisber wenig betannt geworden sind, ja zum Theil nicht eine mal zugänglich waren. Der verdienstliche Perausgeber, Küster zu Et. Marien, bat die umsängliche Sammtung zum großen Theile erft geordnet und in drei verschiedenen Raumen jur Anfftellung gebracht. Der Breis bee Berfee, 20 Thir.,

ift in Anbetracht ber großen Babt gut ausgeführter photo-graphischer Reproduktionen ein fehr mäßiger zu nennen. Bon 3. Overbed's Gefchichte ber griechtichen Plaftif ift bie zweite Auflage mit tem 2. Banbe vollstänbig erschienen. Das Bert ift vom Berfasser gang burchgearbeitet und wesent-lich bereichert, sowohl was ben Tert als auch was bie Illustra-

tionen anlangt.
Die 2. Lieferung von Senbert's Erganzungen gu Dialler's Kauftlerlegicon ift soeben erschienen und führt bas Supplement weiter von Dupre bis Jenny. Den III Banb von Anbresen's "Malerrabirer bes XIX. Jabrb." icheint ber Berf, nicht mehr baben benuben ju fonnen; menigftens fehlt ber Rachweis biefer Quelle bei ben betreffenben Artifeln.

Aut. J. Biert's Couvres littéraires. Die belgifche Res girung bat ben literarischen Radlag bes feltsamen Rünftiere, ber feine Werte bem Staate binterließ, in bochft luguriofer

Ausstatung erscheinen lassen. Jur Ersäuterung bes Textes sind Hotzlichnitte und Litographien beigegeben.

\* Bon James Weale's "Bestroi" ift fürzlich nach längerer Unterbeung wieder ein Heit, bas fünste bes britten Banbes, erschienen. Dasselbe entbalt unter anderen werth: vollen ardivalifden Beitragen jur Gefdicte ber altflamanbi: iden Aunft auch ben Anfang eines polemischen Auffages von Weale über ben Meifter Gerarb David, welcher fic nament: lich tamit beschäftigt, bie Einwendungen von Giret und Dlichiels gegen bie frubere Arbeit bes Berausgebers über ben genannten Meister jurudzuweisen. Der Schluß bes Auffabes wird im nächften hefte iolgen, burch welches biefer Band besichlossen werben foll. Roch umfassenbere und einichneibenbere Forschungen werben für ben bemnachft zur Ausgabe gelangenben wierten Band angefündigt. Bir wollen barunter nur bie monograpbischen Arbeiten fiber B. Memling, gancelot Blondel und Beter Pourbus nambaft machen, mit benen Beale feit langerer Zeit beschäftigt ift.

\* Biener Kunstauftion. Am 28. und 29. b. D. tommen

im Biener Alinftlerhaufe burch ben Bemalbehandler Beren Friedrich Comary 156 Delgemathe alter und moderner Deifter aus bem Radlaffe bes frn. Jofeph Renborf gur Berfteiges

aus eem Namiaffe bes open. Joseph Neubort zur Berneiges rung. Die Bilber werben an ben brei voraufgehenden Tagen im Auktionslotale ausgestellt. Näheres entbält der vom Auk-tionator (Bien, Witelafraße 2) ausgezebene Katalog.

\* Der Anuschändler B. Käfer in Wien hat gegenüber von seinem Geschäftslotale in seiner Privatwohnung, Nagler-gasse 2 im 1. Stod einen neuen "Gemälbe-Salon" eröffnet, in welchem eine siels wechselnde Auswahl von modernen Bil-bern inschischer und trember Weiser um Ausgeleng gebern inlanbifcher und frember Dleifter jur Ausstellung gefangt. Als neu angelommene Bilder verzeichnen wir: Anaus, "Deuernte," Calame "Basserfall" und "Balblanbschaft," Tissot "Ein Toass" (1793), serner Werke von Adam, Brantt, Heilbuth, Lier u. s. w.

Die Kunfthandlung von Amsler & Ruthardt bat ibren III. Lagerlatalog vor Aurzem ansgegeben. Derfelbe entbalt in 1067 Nummern eine vorzügliche Auswahl von mobernen Ruvierflichen in Linienmanier, größtentbeile nach flaffischen Bematten. Die Ramen ber bebeutentften Stecher ber benifchen, frangösischen, englischen und italienischen Schule von Raffael Morgben bis auf Manbel fint barin mit Blattern von vorguglicher Qualitat vertreten.

#### Annflunterricht.

Dr. Bruno Meper bat in Berlin auf Beranlaffung bee Bereins für Familiene und Bolfeerziehung" unter machfenber Theilnabme einen Cyclus von fechs öffentlichen Borlefungen "Mun ber aftbetifden Babagogit" gebalten und barin bie Stellung und Bebeutung bes Aeftbetischen in Kunft und Leben, in bem Organismus ber menschlichen Bilbung und speziell in Erziehung und Unterricht ber Jugend eingebend er-

+ Berlin. Gine neue Alabemie fur Damen ift in ben erften Tagen bes neuen Jahres bier eröffnet worben, bas britte berartige Inftitut, bas - von ben Schilerinnentlaffen bes "beutschen Gewerbemufenms" abgeseben - am Orte in's Leben In ber Gebaftianftrage belegen, tollibirt es raumlich wenig mit ben beiben ichen bestebenben Unftalten. Begrunber ber neuen Mabemie ift ber Bortrate und Genre-Daler Albert Greil, bem ale Lebrer eine reiche Erfabrung gur Geite febt. Da fein Institut erft im Entfteben begriffen ift, muß alles Rabere vorbebatten bleiben.

#### Konkurrengen.

Die Bewerber um ben Berliner Domban baben vor Aurgem bie ibnen in Musficht gestellten Enischäbigungen er: balten, und zwar find ben Berfassern ber zehn als hervorragenb bezeichneten Entwürfe, mit Ausnahme bes Baumeisters Orth, ber fitr feine zwei Projekte 4000 Thr. erhielt, je 2500 Thaler überwiesen worden. Auch bie übrigen Konkurrenten haben, freilich bebeutenb geringere, Remunerationen erhalten.

#### Personal-Nachrichten.

Auszeichnungen. Withelm Lübte erhielt vom Könige von Bürttemberg das Ritterfreuz ber württembergischen Krone.
— Die Architetten Abler in Berlin und Ferstel in Wien wurden, wie man uns nachträglich berichtet, aus Anlast ber Münchener Ausstellung vom Könige von Bapern burch Ber leibung tes Ritterfreuzes 1. Klasse bes Michaelorbens ausgetzeichnet.

#### Aunftvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

Der Aunstverein für die Rheinlande und Weitsalen in Düsselbors bat vor Kurzem seinen Jabresbericht über sein lettes Berwaltungsjabr, bas vierzigste seines Bestebens, 1868—1869, berausgegeben. Bir entnehmen baraus, bak ber Verein am Ende bes Jabres 1869 5053 Mitglieber zählte. Die Netto-Einnahme betrug 21,298 Khr 16 Sqr., ausgegeben wurden sir kunstwerte zur Berloofung unter die Mitglieber 11,000 Iblr. 20 Sqr., sür öffentliche Kunstwerte 4307 Iblr. 17 Sqr., sür kupferstiche 9491 Kblr. 13 Sqr. 4 Pf. Dar Bermögen bes Bereins betrug am Schlusse bes Berwaltungssjabres 26,755 Iblr. 27. Sqr. 8 Pf. Die Prosperität bes Bereins ift in den letten Jabren in erfreulicher Weise gestiegen.

Der Schleswig-Holstein'sche Kunstverein zu Kiel ist, wie aus bem verössentlichten Jabresbericht 1868—1869 ber

Der Schleswig Solftein'sche Aunstverein zu Riel ift, wie aus bem veröffentlichten Jabresbericht 1868—1869 bers vorgebt. aus bem Nordbeutschen Bereins Splius ausgeschieben und wird im Commer biefes Jabres eine selbstäntige Austellung, zu welcher eine besondere Einsabung an die Künstler noch ersolgen soll, veranstalten. Die Zahl der Mitglieder ber Bereins betrug 707 (Ende 1868, gegen 755 Ende 1867), die Gesammt-Einnahme, incl. des Kassenbestandes von 2069 Thr., in Summa 5872 Thr., worunter 2070 Thr. Mitgliederbeiträge, die Gesammtausgabe 3716 Thr. Der Fond zur Tilgung der Baualtien ber Kunsthalle war auf 2754 Thr. angewachsen.

Der Kunstverein zu Hannover bat seinen Jahresbericht sur 1868—1869 veröffentlicht. Der Berein zählte 4143 Mitzglieber mit 4242 Altien; die Jahl der leiteren bat sich um 99 vermindert. Jum Zwede der Berloosung wurden sür Velgemälde und andere Kunstwerle (Sticke, Photographien 2c.) in Summa 6170 Thr. verausgabt. Die Brivatantänse erreichten im Ganzen nur 2203 Thaler. Als Bereinsblatt wurde ein Karkendruck nach einem Gemälde von Paul Franken in Düsselder von Storch & Kramer in Berlin ausgesührt wird. Das im vorigen Jahre in Gemeinschaft mit den zum Cyslus westlich der Elbe verdundenen Kunstvereinen erwordene Gemälde "Aus einem Tanzboden in Südtirol" von Alfred Kindler wird auf Kosten des Bereins von Pros. Raab in München in Linien-manier gestochen. Die Kosten des Sticks. welcher im Jahre 1872 zur Bertheilung kommen soll, belausen sich auf 4500 Thr.

1872 jur Bertbeilung sommen soll, belaufen sich auf 4500 Tbir.

Die Ausstellungen bes Defterreichischen Kunstvereins in Wien zogen in ben letten Wochen ein ungewöhnlich zahlereiches Bublitum an durch die Masse französischer und anderer ausländischer Bilber, welche von der Mindener Ausstellung nach Wien gewandert sind. Ein beträchtlicher Theil davon ift Eigenthum der französischen Regierung und wurde von dieser dem Bereine bereitwillig überlassen. Wir begegnen einem Delaunan, Mondablon, Guillaumet, Lansper und anderen, besonders von München ber belannten und zum Theil dort prämitren Meistern. Ein weiterer Nachschub soll im Februar solgen, tarunter Lanbschaften von Hanoteau u. A.

Die Eindeimischen siehen bescheiden zurück. Wir bemerkten unter ihnen mit besonderer Freude zwei Deigemälbe von Rudolf Alt: "Biazetta in Benedig" und "Aus dem Wege nach Aigen", Früchte seiner letzten Studieureisen.

\* Die funsigewerbliche Ausstellung, welche das östers

\* Die funfigewerbliche Ausstellung, welche bas öfters reichilche Museum aus Anlag ber Eröffnung seines neuen Ge baubes im nächsten Jahre veranstaltet, verspricht ein außers ordentlich reiches Bild ber öfterreichischen Kunftinduftrie zu gewähren. Die Rabl ber Anmelbungen hat bereits nabezn 200 erreicht.

Internationale Stunftaudftellung in Wien. Die Genoffen-

Brogramm ber alljährlich wieberfebrenben internationalen Ausfiellung, welche biefen Frilbling im Runflerbaufe flatifinben wirb. Wir entnehmen Folgentes bem Wortlaute ber Ginladung: "Die ichonen Raume tes Aunflerhauses, welche eine burchaus wirdige Aufftellung ber Kunstwerte gestatten, bie sehr erfreulichen Resultate ber letten Ausstellungen, gleichwie bie bierbei erzielten, sehr nambaften Berläufe, indem beispielsweise bei ber letten Ausstellung fur 70,000 fl. Bilber ver-tauft murben, laffen bei bem regen Runfifinne Wiens auch fur biefe Ausstellung bie beften Erfolge hoffen. Auch in biefem Bahre wird ber altere Runftverein bie Babl feiner Antaufe auf biefer Ausstellung treffen. — Eröffnung ber Ausstellung 1. April 1870, Schluft 15. Dai 1870. — Die Wiener Runftlergenoffenicaft bezahlt bie Ber- und Rudfracht für alle jene Berte, welche ibr burch bie Lotalgenoffenicaften ber beutichen Aunfifiabte corporativ jugefenbet werben, femie für bie Werfe berjenigen Runftler, welche eine perfonliche Ginlabung erbalten, vorausgeseht, bag beren Werte bis 15. Februar 1570 angemelbet und bis 10. März 1870 angelangt find. Fir bie in Wien lebenben Künftler ift ber Anmelbungetermin bie jum 10. Mar; 1870, ber Ginfen-bungetermin bie jum 20. Mär; 1870, Abenbe 6 Ubr, fefigefett. - Die Genoffenschaft ber bilbenben Künftler Wiens wirb eine Jury mablen, welche über tie Aufnahme ber eingefen-teten Werte enticheitet und bie Ausstellung im Bereine mit Delegirten bes Musichuffes leitet. Bon ber Aufnahmsjury ausgenommen fint bie Genbungen jener Runfiftabte, welche tie Anoftellung corporatio beschiden, sowie bie Berte ber perfontich eingelabenen Künftler."

\* Der Bilbhaner Rarl Rippel in Bien, ein Schiller Frang Bauer's, bat eine lebensgroße Porträtbilfte Karl Bogt's ausgeführt, welche burch ungemeine Aebnlichkeit ausgezeichnet ift. Gin Abguß ber Bilfte ift gegenwärtig im Wiener Künstlerhause ausgestellt.

B. M. Berlin. Die permanente Ausstellung bes Berliner Künstlervereins ist am 19. Dezember v. 3. eröffnet worden. Da es uns von prinzipieller Bichtigkeit zu sein scheint, daß die Künstler so gut wie alle anderen Stände mit der Ordnung ihrer noch sehr ungeordneten Berdatuisse mit eigner Kraft vorgeben, und wir jeden, namentlich ersolgreichen Schritt auf dieser Bahn mit Freuden begrüßen, so werden wir dem neuen Unternehmen, das der Gemeinsun der Berliner Künstler trot mancher zum Theil nicht unbegründeten Besorgnisse und verschiedenartiger, recht erhebticher Schwierigseiten nunmehr in's Leben gerusen hat, mit dem regsten Interesse solgen.

Nach Allem, was sich jest überseben läst, darf man wohl mit Jug barauf jählen, daß die neue Ausstellung zu einem integrirenden Gliede, ja zu einem sesten Mittelpunkte des Berliner Kunstledens erstarten werde. Bisber haben alle ähnzlichen Unternehmungen an der Gleichgültigkeit oder gar Absneizung der Künstlertreise gegen die ihnen sernstehenden Intersessing der Künstlertreise gegen die ihnen fernstehenden Intersessing der ind bie Dauer und mit einer gewissen Kegelmäßigsteit vermechte keine der derartigen Anstalten den Jussus der Kunstwerke dei sich rege zu erhalten, und angewiesen auf die Heilnahme des besuchenden Publikums, dem sie nicht stets Anziehendes genug zu bieten batten, gelang es ihnen nicht, vogue zu bekommen und ein Bedürsniß des gekildeten Publikums zu werden. Die einzige, die alle Wechselsstliche des Gesisches relativ glischich überstanden hat, ist Sachse's permannente Ausstellung; und sie verdankt ihre Lebenssähigkeit der selbst vor Opsern nicht zurückschenden Liebhaberei des Bessiedens, der Berdindung won den ausgedreitelsen Beziedungen, ihrem Alter und dem rielen wirklich Guten, ja Ausgezeichneten, das wenigstens in Intervallen dort erscheint.

Best aber, wo die Künftler selbst Unternehmer und Interessenten eines solchen Ausstellungssolales sind, wo sie wissen, daß sie bei der Schaustellung ibrer Werte nicht auf fremdem, jendern auf eigenem Boden fleben, wo es gewissermaßen eine Ehrensache Aller ift, das in's Leben Gerusene beim Leben zu erbalten, und wo das Bewußtsein, daß alle Erträge durch Entre und Provisionen in der Gesammtbeit jedem Einzelnen birekt und unverlürzt zu Gute tommen, die Theilnabme frasig anstackett, ist nicht zu zweiseln, daß die Ausstellung auf die nachbaltigste Unterstützung von Seiten aller Künstler zu rechnen hat; und mit den Künstlern wendet sich ihr dann auch unselbs bar der große Kreis des Liebhaberpublikuns zu, tas den

rein angerlichen, noch nicht gar boch an, im Bergleich zu einem weiteren, ber fich aus ben angebenteten Berbaltniffen ergeben wird. Das Gefühl, auf bem Eigenen gu fein, Berantwortung und Rohn ber eigenen Entichließungen in eigener Cache felber ju tragen, und ju Bebeutenbem befähigt, aber auch verbunden ju fein burch ben Busammenhait aller burch gleiches Biel und Streben von Ratur auf einander angewiesenen Krafte, bas wird ben Gemeingeift erweden und fraftigen, an bem es ber Runftlerichaft - es ift nicht unfer Urtheit, bas wir aussprechen, fon-bern bas offene Befenntnif all ber vielen einzelnen Runftler, Die wir über biefen Buntt zu boren Gelegenheit gehabt baben,
bis jest fehtt, und bie Thattraft erzeugen, bie jeber Beeinträchtigung gemeinsamer Interessen, jeber Bertummerung ge-meinsamer Rechte, jeber Berböhnung gemeinsamer Bulliche und Empfindungen nicht bieß mit Wünschen und Doffnungen und allenialls mit halben Enischtießungen, sondern in undeuglamer mannlicher Konfequeng mit entschiedenem Willen und entschei-benber That entgegentritt. Wir glauben und erwarten, bag in diesem Sinne mit ber Errichtung eines eigenen Bereins-lotals und ber Eröffnung einer Ausstellung unter Gelbftverwaltung ber Künstler noch nicht ber letzte nothwendige Schritt geschen sein wird. Uns scheint bier Klopftod's Wort am Plate: "Noch viel Berdienst ift übrig; auf, bab' es nur!"

Das sind unsere hoffnungen und unsere Wünsche für bas

neue Ingrediene unferes boberen öffentlichen lebens, von beffen erften Aufpicien wir fummarifc in jeder Beziehung nur bas Gunftigfte berichten tonnen. Auf Ginzelnes einzugeben, muffen wir uns leiber diesmal verfagen, behalten uns aber eine Umfcau - auch noch unter ben Bierben bes Debuts - bier:

B. Duffelborf. Bor Jahresichluß waren unsere beiben permanenten Kunstausstellungen nech reich mit neuen Bilbern geschmudt, namentlich wies ber Salon bes herrn Cb. Schulte mehrere febr interessante Werke auf. Ein Orgelbreber von Lubwig Anaus erregte großes Auffeben. Weber burch Gegen-ftanb noch burch Format in 8 Muge fallent, vermochte biefe Einzelfigur eben nur burch ihre vollentete Auffaffung und Ausinhs rung ju feffeln und that bies im bochften Grace. Das Bilb ift Eigenthum bes herrn Lepte in Berlin. Gine große land: fcaft von Comalt Achenbach: "Billa am Abhang bes Als schaft von Cswalt Achenbach: "Billa am abhang bes albanergebirges" wollte uns weniger trefflich vorkommen, ba in ihr bas Streben nach keloristischer Wirkung etwas zu absichtlich hervortrat und bie Farbengegensätze grell und gewagt erschienen. Biel seiner im Ton war eine fleine italienische Ernbschaft von Albert Flamm, die ein äbnliches Moriv mit wahrer Vollendung behandelt. Borzüglich gelungen war die besteht Wirkung behandelt. Borzüglich gelungen war die buftige Abenbstimmung und nur ben Borbergrund batten wir interessanter gewünscht. Berbiente Anerlemung wurde auch einem großen Figurenbilbe von P. Scheurenberg zu Theil, welches ben Abschied eines jungen Ebelmanns von seiner Braut barftellte, welch lettere von ibrer Mutter getroftet wird, mab-rend im hintergrund eine Dienerin mit theilnahmelofer Rengierbe ben Tisch abraumt, woran seeben bie Scheibemahizeit eingenemmen wurde. Tiefes, gesätigtes krotorit und eingebenbste Durchführung muffen bem Bitbe nachgerühmt werben, wahrend bie Komposition und beren geiftige Bertiesung nicht bes Künstlers ftarte Seite zu sein scheint. Scheurenberg hat seine Studien unter Withelm Sohn's ausgezeichneter Leitung gemacht und erregte schon durch sein erstes Bitb: "Ein Lieb aus alter Zeit" und mehrere Bildniffe allgemeine Ausmerl-samkeit, so daß man biesen neuen Werte mit großer Spannung entgegensab. Eine Scene aus Shatespeare's "Sturm" von D. Moster reihte sich ben genannten Bilbern würdig an und mehrere kandschaften von E. hilgers, herzog, Jungheim, Ebel, Fahrbach u. A. durjen ebenfalls nicht übergangen werden. Bon ben Werten auswärtiger kinfter aber vers bienten zwei Binterbilber hermann Raufmann's in Dam-burg und einige Genrebilber seines Cohnes hugo Kausmann in Paris lobende Ancekennung, welche auch mehreren Aqua-rellen von Gobel in Bien und einer Statuette "hebe" von Rarl Riefel in Berlin gu Theil murbe.

Vermischte Aunftnachrichten.

Aus Roln. Die biefige flattische Bermaltung bat aus tem Richart ichen Legate und burch senftige Einnahmen augen-blidlich eine Summe von eirea 23,000 Thir tisponibel, welche

Runftlern entweder perfontich nabe fiebt ober ihre Werfe gern | 3um Antause von größeren und vorzugeweise bistorischen Geauffucht. | 3nbessen wir schlagen biesen nachsten Gewinn, als einen | ber hiesige Museums-Berein eine Summe von 7000 Thir. in Bereitschaft, so bas im Ganzen in biesem Jahre eirea 30,000 Ebtr. für ben Anlauf von Aunstwerken für bas Museum Wallraf-Richart verausgabt werben lönnen. Diese Rotiz wird gewiß bazu beitragen, bie hervorragenden Meister ber verichiebenen beutiden Kunftidulen zu veranlaffen, bie permanente Ausstellung im Mujeum Ballraj-Richart mit bebeuten neme Ausgenlung im Benjeum Waltraf-Roary nut bereiten. ben Werten reichlicher zu beschieden als bieber, ba gegenwärtig keine andere Stadt Deutschlands in der Lage ift, großen Kunftichöpfungen in tieser Richtung eine sohnendere Anerkennung zu gewähren, wie gerade Köln, abgesehen bavon, daß es für die Künftler von weittragender Wichtigleit ift, ihren Werten eine bleibende Stätte in der Metropole ber Abeinlante gu fichern, wo bei bem lebhaften Fremtenverlebr Taufende ven bervorragenden Perfentickleiten bas Museum be-fuchen und badurch alfo Gelegenbeit geboten ift, bag bie Künftler in ben weitesten Kreisen bekannt werden, ober fich Künstler in ben weitesten Kreisen bekannt werben, ober sich bei alten lieben Bekannten wieder in Erinnerung bringen. — Für die am 13. d. M. Statt gesundene Dembau-Lotterie wurden im Ganzen 107 Kunstwerke, und zwar 98 Delgemälde, 4 Aquarelle und 5 plastische Berke erworben. Die dasitr verausgabte Summe von 20,000 Thirn. vertheilt sich auf die Künstler ber verschiebenen Stätte, wie solgt: Düsselderft 11,109 Thir., München 5270 Thir., Berlin 1220 Thir., Koln 741 Iblr., Wien 590 Iblr., Bressau 350 Thir., Cleve 200 Thir., kaisel 150 Thir., Stuttgart 120 Thir., Karlstube 120 Thir., und endlich Deut 100 Thir. (Köln. Zeitung.)

Das neue Conservatorium in Wien, der Prachtbau Meister Dausen's, wurde am 5. Januar im Beisein des Kaisers durch feierliche Schlußsteintegung seinem Beruf über

Kaifere burch feierliche Schluffteinlegung feinem Beruf über-geben. Schon bei biefer burch Boefie und Mufit verberrlichten Feier, aber noch berrlicher bei bem am folgenben Tage flatt: gehabten erften Gesellschaftstonzerte bewährte ber machtige, von Gold und Farben ftrablende Innenraum burch eine tabellofe Aluftit anch seinen prattifchen Werth. und als am 15. bann vollenbs bas gange Innere bes Webaubes mit bem nebenliegen. ben fleinen Gaal und ben gabireichen Seitenzimmern, Ereppen, Galerien und Bestibule's in ein burch gabllofe Gassammen erheltes Ballfeftlofal verwandelt wurde, ergriff ein forms licher Freudenrausch bie aus ber Glite ber Biener Befellicait gebildete Bersammlung, und bes Lobes für bie eblen Gründer und Stifter bes Baues wie für ben bewährten Meister bes seiner bein Ente fein. Bu einer stilleren, aber teshatb nicht weniger berglichen Ovation versammelten sich um ben Architesten einige Tage früher seine getreuen Baugewertsteute, armitenen einige Tage fruber seine getreuen Baugewertsleute, eine Schaar von Kämpfein, bie sich nach errungenem Siege im ben Feldberrn reibt, wie Jos. Beiten in seinem weiher vollen Toaft sich andbrückte, und seierten beim froben Mabl birsen glänzenben Ersolg ber Kunft und eines einträchtigen Birkens und Schaffens. Die Emstehungsgeschichte bes Baues und eine genaue Burbigung seiner Schönheit behalten wir und por. Ausführliche Mane und Aufrifie gieht immischen bie vor. Ausführliche Blane und Aufriffe giebt inzwischen bie Biener Bangeitung in bem turglich erichienenen 1. Defte bes taufenben Jabrganges.

\* Das Brojett eines Reubaues für bie Bieuer Runftatademie wurte feiner Bermirflichung um einen bebeutenten Geritt naber gerudt fein, wenn fic bie Radricht beftätigte, bağ ber Afabemie ein bestimmter Play, nämlich auf bem so-genannten Kallmartt, nabe ber Elisabethbrude, von ber Be-borte besinitiv vorbehalten sei. hansen beschäftigt sich bereits eingehend mit Studien jür ben Entwurf bes Gebaubes.

#### Neuigkeiten des Kunsthandels und der Kunstliteratur.

Burckhardt, Jac. Der Cicerone. Eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens. Zweite Auflage. Unter Mitwirkung von mehreren Fachgenossen herausgegeben von Dr. A. v. Zuhn. III. Theil: Malerei, nebst Orts- und Künstlerregister über alle 3 Theile (S. 713-1154 und XII.) kl. S. Leipzig, Seemann. 1 Thir. 6 Sgr. Hinz, A. Die Schatzkammer der Marienkirche

zu Danzig. Mit 200 photogr. Abbildungen. Erster Theil. 119 S. gr S. Danzig, Kafemann.

#### Berichtigung.

In Rr. 3. ber Aunfichronif b. 3., S. 41, Sp. 2. 3. 28 lies: Eggert flatt: Eggert-Burg, wie auf Grunblage bes Aueftellungelataloges von unferm Forrespontenten geschrieben war.



wird auf Franco: Bestellung franco u. gratis verfantt:

#### Anktions - Catalog bes Befmaler Carl Rundt'schen

Dadlaffee, Das Ber: Rachlages. Sasser, geichniß embalt außer ben bebeutenbsten Rundt ichen Gemalben, Aquarellen, Sizzien zc. gerahmte Kupferstiche und antise Gegenstände, worunter ein prachtvoller Gobelin. — Nach Beendigung ber Aupierstich Austion vom 19., 20., 21. biejes Mostick Austion vom 19., 20., 21. biejes Mostick fiid. Auftion vom 19., 20., 21. biefee Dlo: Nr. 27 für 535 Thir., Nr. 28 für 255 Thir., nats find gebrudte Breistiften a 21 2 Ggr. Nr. 29 für 600 Thir., No. 30 für 480 Thir.

Bon Unterzeichnetem vom unterzeichneten Auftionator zu bes wird auf France: gieben. Rudolph Lepke. Auftionator für Stunftfachen zc.

1497 Berlin, Arenenftr. 19a.

#### Bur gefälligen Beachtung.

Bieliachen Anfragen gufolge theile ich bierburch mit, bag ich bis beute nach ben Gemalbe-Auftionen feine gebrudten Breisliften ausgegeben habe, wohl aber gern bereit bin auf Wunich bie Breise schriftlich anzugeben; biejenigen, nach benen zumeist gefragt worden, solgen hier.

In meiner Austion am 14. Dez. 1869

wurde ber Bitbebranbt Rr.26 für 455 Thir.,

verlauft. Der Schraber Ar. 50 ging auf 512 Ebir. und ber Denner Rr. 52 für 155 Thir. in Privatbefit über. Der Moles naer Dr. 65 murte mit 97 Ehlr. für eine

naer Nr. 65 wurde mit 97 Thir. für eine öffentliche Sammlung erworben.

Am 9. Dezember ging ber Scherres
No. 71 auf 256 Thir., ber Linig auf 142 Thir., ber Cichte auf 135 Thir. u. f. w.
Am 6. Dezember wurden die beiden seinen Dietrich's für zusammen 200 Thir., ber Molenaer für 75 Thir. verlauft.

Am 29. November ging ber Genissen auf 250 Thir., G. v. Lange 100 Thir., Ortmann 171 Thir. u. f. w.

Rudolph Lepke,

Multionator für Aunstiden zc.

Multionator für Runftfachen ac. Berlin, Rronenftr. 19a.

## Kunst-Ausstellungen.

Die vereinigten Runft Bereine in Augoburg, Stuttgart, Biesbaden, Burgburg, Fürth, Rürnberg, Bamberg, Bahreuth und Regensburg, veranstalten in ben Monaten Januar bis December 1870 incl. gemeinschaftliche, permanente Ausftellungen unter ben befannten Bebingungen für bie Einfendungen, von welchen nur biejenigen bervorgeboben werben, a. bag alle Aunstwerfe von Rord: und Beft Deutschland nach Biesbaben, von Defterreich nach Regensburg, vom

Siben und aus Minden nad Augsburg einzufenten find, und vorftebenten Turnus vor: ober rudmarts ju burchlaufen haben; bann

b. baß für bie Sicherheit ber Kunstwerke mabrend ber Ausstellungen, sowie auf bem Transporte zwischen ben Bereinen, burch gegenseitige Uebereinunst berselben nach Möglichkeit gesorgt ift.

Tie verehrlichen Derin Künstler werden zu zahlreicher Einsendung ihrer Kunstwerke mit dem Beifügen einge-laden, daß die erst vor wenigen Bochen geschlossen, internationale Kunstausstellung in Nünden Beraniassung geben könnte, die zurückgebenden Kunstwerke theilweise für obigen Turnus zu bestimmen, wobei aber ersucht wird, vor Einsendung von größeren und werthoolleren Bildern, unter Anzeige ibres Unisanges und Gewichtes, gefällige Anfrage stellen zu wollen.

Regensburg im December 1869. Im Ramen der verbundenen Vereine: der Runftverein Regensburg.

Saner, f. I. u. I. Bauinfpeltor, 3. 3. Berftanb. Bosner, t. b. Regierunge Gelretar, j. B. Gefretar.

#### Eduard Quaas.

Kunsthändler in Berlin, Stechbahn 2, empfiehlt zu geneigter Ansicht und Aus

a) neue Pigment-Original-Photographien von A. Braun.

Die Fresken der vatikanischen Stanzen in Rom von Rafael S., P. Perugino, P. del Vaga, etc. in 104Blatt, jedes à 2 Thir. 12 Sgr. Die Fresken der Capella San Nicola im Vatikan von Fra Ange-lico de Fiesole. 15 Blatt, jedes 2 Thir.

12 Sgr.

Die Fresken der Capella Sistina im Vatikan von L. Signorelli, S. Botticelli, C. Roselli, F. Salviati, P. Perugino, M. Angelo Buonar-roti (werden nächstens ausgegeben).

b) Original-Photographien.

Die Galerie des Louvre zu Paris. Blatt 1 bis 25 à 1½ Thir. und 3 Thir. Die Galerie zu Madrid. 541 Blatt

auf Bristol-Carton, jedes 12 3 Thir., un-aufgezogen à 11/3 Thir.

Den zahlreichen Bestellern auf gewisse Nummern der "photographischen Originalaufnahmen Athen's und des griechischen Landes" beehre ich mich anzuzeigen, dass Herr Baron Paul des Granges wegen seines Wegganges von Athen an der Herstellung neuer Abzüge eine geraume Zeit verhindert war, die mir vorliegenden gütigen Aufträge allem Vermuthen nach jedoch in kürzester Zeit ihre Erledigung finden werden.

Eduard Quaas.

[52]

[53] Bei Carl Glaefen: Lüttich erschienen und find in allen Buchhandlungen zu baben:

## Rambert, Die Kunst in der modernen Industrie.

Preis 8 Mbfr. 10 Egr.

In einzeln Serien zu folgenden Preisen. Serie A. Allegorien 1 Thir. 24 Sgr. Ser. B. Ginfassungen und Ginrahmungen 2 Ibir. 12 Sgr. Ser. C. Grabmonumente i Thir 6 Sgr. Ser. D. Trophaeen, Attribute und Namenszüge 2 Thir. 12 Sgr. Ser. E. Zuwelier- und Goldarbeiten 2 Thir 6 Sgr. Der Bersaffer erhielt auf ber Pariser Weltausstellung bie Goldene Medaile.

### Gothische Einzelheiten

enthaltent Motive für Tifchler, Meffinge, Schloffere, Marmore, Gold-Arbeiten, Bildhauerei und Deforationsmalerei

von Binceng Stag,

Baurath in Roln.

Bir empfehlen hiermit biefe Werte ber beiben rubmlichft befannten Berfaffer allen Arditelten und Bertretern ber babin einschlagenten Branchen aufe Angelegentlichfte.

Permanente Ausstellung

[54]

## Runfthütte zu Chemnitz.

Anmelbungen haben beim unterzeichneten Borftanbe ju erfolgen. Anläufe gedeben Seitens bes Bereins, fo wie folde von Privaten vermittelt merben. Roften ber Bus und Rudfenbungen von Runftwerten tragt ber Berein.

Der Borftand des Ausstellungs-Ausschusses.

Mr. 8 der Kunstchronik wird Freitag den 4. Februar ausgegeben.

Berantwortlicher Rebalteur: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von C. Grumbad in Leipzig.

V. Jahrgang.

Beitrage

find an Dr. C.b. Litpem (Wien, Thereffanumg. 25)ob. an bie Berlagsh. (Ceipilg, Königefir. 2) ju richten.

4. Jebruar.



Mr. 8.

#### Inserate

à 2 Sgr. filr bie brei Mal gefpaltene Betit: gelle merten von jeber Buch: und Runfthant: lung angenommen.

1870.

### Beiblatt gur Zeitschrift für bilbende Runft.

Bertag bon E. M. Seemann in Teipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats ericheint eine Plummer von in der Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Runft" er: halten dies Blatt gratis. Apart bezogen fostet basselbe 11.3 Thr. ganzjährlich. Alle Buch: und Kunsthandlungen wie alle Postämter nehmen Bestellungen an.

Inbalt: Die Ausstellung bes Bereins ber Runftferinnen und Aunftfeeins binnen in Berten. — Rerreiponbenten (Berlin, New-Borf (Schlus), Airol), — Runftiteratur und Runftbandel, — Ronfurtenten. — Pers fonalnachrichten. — Runftvereine, Sammlungen und Ausstellungen. — Bermifchte Kunftnachrichten. — 3eitschriften, — Inferate.

# Die Ausstellung des Vereins der Künftlerinnen und Kunftfreundinnen in Berlin.

Wenn wir neulich befürchten zu muffen glaubten, baft Cornelius' Atelier, bas für bie beutsche bilbente Runft heiliger Boten ift, von ber Musik annektirt werben möchte, so hat fich tiefe Befürchtung vorläufig als gruntlos erwiefen. Zwar bie Rartons tes großen Meifters find jett alle verschwunden, mahrent früher bech wenigstens bie für ben Campo Santo in bem Sause am Königeplate gu feben maren; aber bie Malerei bat in ben lettvergangenen Wochen wieder in ben altehrwürdigen Räumen refibirt. Wie vor zwei Jahren hatten bie Berliner ftunft. lerinnen eine Ausstellung arrangirt, tiesmal aber nicht gang ausschliefilich mit ihren eigenen Mitteln und gu bem Zwede, wie bamale, Die Befähigung bes weiblichen Beichlechtes fur bie Hunft barguthun; jondern bie Werke weiblicher Sande hatten fich mit benen berufener Rünftler und felbft mit einigen alteren Bemalten vereinigt, und im Bufammenhange mit Gruppen von Schulerarbeiten aus ber Zeichenschule, bie ber Berein in's Leben gerufen, verkundigte bas Dargebotene bie Absicht, von ben Fortschritten Zeugniß abzulegen, bie als Früchte mannichfaltiger Forberung mahrent eines zweijahrigen Beitraumes zu Tage getreten sind. Wir glauben, bag wir unsern Refpett vor bem fundgegebenen Streben am beften baburch beweisen, bag wir bie Anoftellung unter bem chen berührten Gefichtepunfte betrachten, und bemgemäß bie Bertretung nicht weiblider Banbe als eine wiewohl idiatenswerthe und in hohem Grabe verschönernte Zugabe auf fich beruhen laffen, und unfern Blid auf Die Proben weiblicher Gunftfertigfeit beschränfen.

Das meifte Intereffe nimmt felbstverständlich bie Runftidule bes Bereins in Anspruch, und in Unbetracht beffen, baft biefelbe erft feit etwa einem Jahre in Stand getommen, erscheinen bie Erfolge ichon recht befriedigenb. 3m Elementar- und Kopfzeichnen nach Borlagen und nach Gpps glauben wir vor einer gemiffen peinlichen Befangenheit marnen zu muffen, beren Walten wir bemerkt haben. Heber bie Sorgfalt für bie Details ber Mache, für bie Rundung bes einzelnen Striches in ben Schraffirungen geht bie Achtsamteit für ben Charafter und bie Bedeutung ber Formen und bie Rudficht auf Die Gefammtwirkung verloren. Ift biefe Methobe überhaupt beim Hunftunterricht unangemeffen, welcher überall bie Tednit ale Mittel zu behandeln, bem 3med ber Formbezeichnung unterzuordnen bat, fo ift fie befonders bei ber Unterweifung von Schülerinnen als ungeeignet abzulehnen. Denn gerate beim weiblichen Weichlechte muß bas natürliche Saften am Gingelnen, Die Ungeneigtheit und Schwerfalligfeit in ber Erfaffung allgemeinerer Gesichtepuntte instematisch übermunben werben. Rein Bunber, bag bie meiften Damen, wenn fie in tiefer Beife lange genug Baarloden von Benomasten und Diabempalmetten von Junofopfen ausgepuffelt haben, schließlich nach freier Wahl blos noch Blumden pinfeln, und zwar fo, wie fie es thun.

Am intereffantesten waren siderlich bie Arbeiten ber Landschaftstlaffe und bes perspettivischen Unterrichtes. Als Lehrer für Landschaft fungirt Karl Scherres, ein Künstler, für bessen Borzüge vielleicht Niemand mehr Anerkennung hat als Referent. Aber zu seinen Vorzügen hat noch nie eine charafteristische und geistreiche Darsstellung ber Baum- und Laubsormen gebort. Um so überraschender ist es, ihn im Unterrichte von eigenen Detailstudien des Baumschlages ausgehen zu sehen, und neu die Art, wie er babei verfährt. Er selbst zeichnet in ber Stunde vor ben Augen ber Schülerinnen, die nur zusehen,

mit Blei in febr mäßigem Format aus ber Erinnerung einen Baumtheil in jorgfältigfter Durchführung bin, und läßt bann bieje Borlage nachzeichnen. Db ber Bewinn bie aufgewandte Beit, in ber nicht geubt wird, verlobnt, wollen wir nicht untersuchen. Die Absicht ift ficher bie, ben Schülerinnen ben Weg ju zeigen jur Bervorbringung einer folden Zeidnung, wie fie gewöhnlich fertig vorgelegt wirb. Allein burch nacheinanber jur Unwendung gebrachte, ftufenweise in ber Ausführung immer vollenbetere Borlagen läßt fich bie allmähliche Entstehung einer ausgeführten Beidnung eben fo gut vergegenwärtigen, jumal wenn ber Lebrer gelegentlich bei bem Gingelnen nach= hilft; und bann hat bieje Dethobe - außer ber Beitersparniß — die beiben Bortheile, daß dem Ungeübten nicht gleich bie schwierige Bollenbung abverlaugt, und ber Geübtere nicht mit ben Vorbereitungöstabien in ausführlicher Erörterung bingehalten wird; und zweitens, bag bie Besammtheit ber Ausführung in wenige übersichtliche und je einen daralteriftischen Fortidritt bezeichnente Abschnitter nicht aber in eine Unendlichfeit vereinzelter Buge gerlegt wird. Indem bier Letteres por ben Angen ber Schulerinnen geschieht, gewinnt ber Weg jum Biele mit allen feinen Bindungen und Golprigfeiten ben gang ungebubrenten Schein einer principiellen Bichtigfeit und ausichließlichen Geltung und Dlöglichfeit. Go wird, wie auch Die Beifpiele lebren, bas erreicht, mas mit allen Mitteln vermieben werben follte, und mas in ber Murnberger Runftgewerbeichule 3. B. burch Ausschluß alles einfachen Ropirens rabital vermieben wirb, bag bie Nachbilbung in Rachahmung, b. h. in peinliches haften an ber Berftellungsmanier umichlagt, fatt fich auf bas Berftanbnig bes Formcharafters und beffen bezeichnenbe Wiebergabe ju richten. Ginige Studien nach ber Natur ließen große Gorgfalt, aber im Berhaltniß zu bem vorhandenen Uonnen zu wenig Freiheit und Araft erfennen.

Die Berfpeftive ruht offenbar in fehr guten Banben; benn von allen benjenigen, welche biefen miffenschaftlichen Theil ber Runft fultiviren, burfte fich taum Einer fo allgemeiner Unerfennung erfreuen wie Bilbelm Stredfuß. Leider entzieht fich bas, was unter seiner Leitung an ber Unftalt geleistet wird, ganglich ber Montrolle. Denn erstens lagen nur bie Lojungen von ziemlich fomplicirten Aufgaben mit ichwierigen Spiegelungen und Schatten= fonstruftionen vor. Zweitens aber rührten — bis auf zwei wenig bemerkendwerthe Blatter — alle Arbeiten von einer hand ber, und zwar von einer Dame, beren Rame in ben Reihen unserer Künftlerinnen feinen schlechten Rlang hat. Aufgefallen ift und an Diesen Arbeiten, Die ja boch nur perspettivische llebungen sein sollen, bie überfluffige Gorgfalt, welche auf die Durchführung im Einzelnen verwendet worden. Damit wird für die Hunft ber perspettivischen Konftruftion gar nichts gewonnen, und bie barauf vermanbte Zeit muß alfo vom Ctandpuntte bes

speciellen Faces aus geradezu als verloren angeseben werden.

Bas nun die felbständigen Leiftungen ber Runftlerinnen betrifft, so mare es mehr als unbillig, bie lleberlegenheit ber biesjährigen Ausstellung gegenüber ber früheren bestreiten zu wollen. Die Damen haben zugelernt, und vor allen Dingen find fie ftrenger mit fich felber in's Wericht gegangen, bevor sie ihre Werke ber Ausstellung für murbig erflart haben. Daburch wird auch wohl ber Umftant erffärlich, bag bie Babl ber Ausstellenben erheblich geringer mar als bazumal. Biele Ramen von ver grei Jahren, barunter freilich auch manche von gutem Alange, werben biesmal vermißt, neue traten nur wenige baffir ein. Bu einer specielleren Revue ber Leistungen fühlen wir und nicht veranlagt und wollen nur gang flüchtig bie Spiten ber Unsftellung namhaft machen. An: tonie Boltmar legitimirte fich wohl als die fünftlerisch freiefte unter ihren Kolleginnen. Clara Denide, boch nur im Portrat, empfahl fich burch Scharfe ber Charat. teristit, die freilich oft zur Barte wird, und folide Technik. Rofa Betel gab einige überraschend tuchtige Portrats und Studientopfe; mabrent Belene Richter, obgleich immer noch unter ben besseren rangirent, so ungfinftig vertreten war, baft man bie Urheberin mancher früheren frijchen und farbenfraftigen Bilber taum wieder erfaunte. Marie Wiegmann trat etwas ftreng, aber mit Sicherheit auf. Auguste von Sanbrart und Clara Beinte gaben Genreftude. Antonie Biel bominirte mit bem feinen Gran ihrer poesievollen Landschaften in ihrem Genre, mabrent bie talentvolle Schülerin Eichte's Belene Siehe bie erfreulichsten Fortidritte zeigte. Wenn wir hiermit bas Bergeichniß abbrechen, jo foll nicht gejagt fein, bag nicht noch Unbere vielleicht gleiches Unrecht hatten, barin aufgenommen zu werben. Rur was uns besonderen Einbrud gemacht hat, wollen wir bamit bervorgehoben haben. Da muffen wir benn freilich auch noch einiger Zeichnungen von Bettina von Arnim gebenken, unter benen eine ein fehr wunderliches, eine andere ein etwas verfängliches Thema batte, und teren Auffaffung wie Behandlung eine bochft sonderbare Mischung von Romantif und Rlafficität offenbarte.

Eine allgemeine Bemerfung entloden und noch bie jahlreichen Beispiele ber Blumenmalerei. Das geschicteste in diesem Genre sind wohl die Blumeneinfassungen talligraphirter Sprüche und Berse, wie sie in allgemein bestannten Sammlungen als Meisterstüde des Buntbrucks gern gesehene Bierben des Weihnachtstisches sind. Dermine Stille, Alwine Schrödter u. a. sind zu bestannte und anerkannte Vertreterinnen dieser Richtung, als daß es nöthig wäre, sie hier besonders hervorzuheben. Nimmt man eine gewisse Süslichkeit und Sentimentalität in der Auswahl der Sprüche und in ter Aussührung des Blumenschmuckes aus, so wäre wenig gegen die bedeuten-

teren berartigen Arbeiten, namentlich tiesenigen ber genannten Künstlerinnen einzuwenden. Bei den selbständigen
Blumenarrangements aber werden zumeist jene Eigenschaften vermist, welche die Werke der älteren Blumenmaler, oder, um den Damen einen bestimmten, für sie
als Borbild besonders verbindlichen Namen zu nennen,
beispielsweise die einer Nachel Ruhsch so anziehend und
fünstlerisch vollendet machen: die in ihrer Weise wahrhaft
großartige und abgerundete, natürliche Komposition, und
die energische, frästige und harmonische Färbung. Nur
eine moderne Blumenmalerin ist und bekannt, die in ihren
besseren Werten das wohlverstandene Verbild der alten
erkennen läst, — sie war hier nicht vertreten, — die
Hollanderin Adriana van Haanen.

Es war nicht zu überseben, baß jowohl bie Bahl wie ber burchschnittliche Werth ber Arbeiten muche, je mehr man von ben großen ju ben bescheibeneren Gattungen ber Kunft vorbrang. Es fann heutzutage ja mohl als ein übermundener Standpunft gelten, eine festgefette Rangordnung und Burbe ber Aunstgattungen gum abfoluten Dafftabe ber Runft felber ju machen; es gehört ficher nicht mehr zu ben unentbehrlichften Requifiten bee "Runftfennero", bag er - nach Detmolo's befannter launiger Anweisung - "nach großen Siftorienbilbern flete eine gang außerorbentliche Gehnsucht zu empfinten fceine", und wir alle fragen wohl mehr, ja allein nach ber Bollenbung in einer Gattung, nicht nach beren offizieller Berthtage. Neuere allseitig in Angriff genommene Stubien und Bestrebungen haben auch ber Kunftinduftrie ben ihr gebuhrenben ebenmäßigen Rang unter ben Arten ber fünftlerischen Bethätigung wieber verschafft; aber bie Damen icheinen gegen tiefe Gleichstellung noch unüberwindlichen Widerwillen ober fraftiges Migtrauen zu begen; und indem augenscheinlich bie Dehrzahl unter ihnen bie Runft nur wegen bes Nimbus ber Bornehmheit und Außergewöhnlichfeit zum Bernfe erwählt, fürchten fie biejes Nimbus verluftig zu geben, sobald ihre Thatigfeit von ten Boben ber barftellenben Runft berabfteigt und fich gur Bergierung best mannichfaltigen Gerathes bes Lebens bequemt. Das ift ebenso unrichtig, wie gegen bas eigene Intereffe gehandelt. Denn nicht bie Thatigfeit, fonbern nur bie erfolgreiche, bemerkenswerthe Thatigfeit in ber großen Aunft verleiht jenen Mimbus; bagegen fint bie Aufgaben in bem Bebiete bes funftgewerblichen Schaffens zahlreicher; mabred, felbst hochbebeutenbes Talent fintet reichtiche Welegenheit, fich in allem Glang gu zeigen; mit ber gewonnenen technischen Fertigfeit allein läßt fich unvergleichlich viel mehr erreichen, als in ber barftellenben Runft; und überhaupt ift bem Befentlichen ber beforativen Aunft in weit höherem Grabe burd Fleiß und Studium beignkommen: Die Unterweisung reicht hier viel weiter. Und wer Grund bat, fich vor ber Bejaffung mit gewerblicher Thatigfeit zu icheuen, ber braucht ja nicht felbst Dant

an's Werk zu legen, sondern findet in Zeichnungen und Entwürfen filr gewerbemäßige herstellung fünstlerischer Gebrauchsgegenstände ein unerschöpfliches Feld mit innerer Befriedigung und äußerem Erfolge lohnender Besichäftigung.

Man muß fich nicht bavor fürchten, und bie funftbefliffenen und in Bereinen, wie ber in Rebe ftebenbe, thätigen Damen follten es am wenigsten vermeiben, bie Wendung, Die jest bas Streben bes weiblichen Befchlech. tes nach erleichterter fünftlerischer Ausbitzung genommen hat, ald einen Theil ber gleich vielen anberen jett auch "brennenden" Frauen . Frage" anzuerkennen und auf. zufaffen. In biefer aber, wie in allen focialen Fragen, ist bas Wesentlichste, bie richtigen Brafte immer an bie geeignetsten Plate ju führen. Dazu gebort es aber auch gang nothwendig, bas Beranbrangen ungeeigneter Rrafte ju unpaffenden Platen zu verhüten. Das Aunstelend noch fünftlich zu vermehren, ift gewiß feine bantbare Aufgabe, febr erspriefilich bagegen, bem Beburfniffe ber Beit und ber Befähigung bes weiblichen Befchlechtes entsprechenb viele fleifige und tildtige Sante und erfinderische Köpfe tem Aunsthandwerf guguführen.

Unter ben ausgestellten funftgewerblichen Arbeiten waren einige recht schone. Wir rechnen bagu auch treffliche Miniaturtopien berühmter Gemälbe. Gobann mar in ber Malerei auf Porzellan, Marmor u. bergl. vereinzelt recht gut gearbeitet. Bemalte Tischplatten und andere Holzwaaren abmten mit Geschid und Geschmad Intarfiaarbeit nach (ber 3mitation megen vielleicht nicht gang unberenklich). Bang befonders aber ragten eine gang beträchtliche Angahl bemalter Borcellanteller von Marie von Olfere bervor. Die Dame, ber ein urgefunder, an's Bolfethumliche ftreifenber Sumor und ein finniges Gemuth eignet, bat es über fich vermocht, ihre bubiden illuftrativen Ginfalle zu ternigen, ernften und icherghaften Legenten gang mit jener außerften Bescheitenheit ber Mittel vorzutragen, burch bie in ber Regel bie Damen ihrer Künstlerwürde etwas zu vergeben meinen, und die gerade rerartigen bekorativen Sachen so mohl ansteht und ihnen Die volle Frische best gludlichen Gebantens bewahrt. Die Beichnung in gang einfachen ichwarzen Strichen umreißt ben Gegenstand nur in seinen wesentlichsten Formen, verhilft ihm aber, mit fehr viel Bewuftfein und voller Sicherheit hingesett, zu beutlicher Existen; und treffendem Die Farbung, fast nur burch in's Belle gebrochene transparente Lofaltone bewirft, behilft fich giemlich mit ber beschränften Palette ber Majolica, ift aber gleichwohl in ihrer Schlichtheit fo bezeichnend und wirfungevoll, bag man feine Zeit hat, bie liebenswürdige freiwillige Armuth für arm zu halten.

Der Erfolg tiefer Sachen, namentlich bei tem urtheilefähigen Bublitum, bat vielleicht Manchem Beranlaffung jum Rachrenten gegeben unt hoffentlich bie Gebanten meist in ähnliche Richtung geführt, wie sie bie unfrigen eben einschlagen. Möge eine solche Wirfung recht allgemein, nachhaltig und erfolgreich sein! Dann werben auch die Bestrebungen bes in ehrenhaftester Weise sich bemühenden Bereins so fruchtbar werden, wie wir es ihm von ganzem herzen wunschen, und fruchtbarer, als wir es bis jest zu hoffen wagen.

B. M.

### Storrespondeng.

Berlin, Gnbe Januar.

A. Trop ber Eröffnung einer permanenten Ausftellung von Geiten bes Bereine Berliner Runftler ift feit Beihnachten in unfren alteren Lotalen an febenewerthen Bilbern fein Mangel gewesen. Da über jene Ausstellung bie lette Rummer ber Chronit einen Bericht Ibres B. M.-Korrespondenten in Aussicht gestellt bat, so beschränke ich mich für heute auf eine Ueberficht ber befferen Bilber, welche im Laufe bes Monate bei Gachfe gur Musftellung tamen. Das Sauptfontingent ftellte, wie gewöhnlich, Duffelvorf und Munchen. Bon bort fam ein angiebenbes, trefflich gemaltes fleines Genreftud Bilb. Cobn's: "In ber Anbacht", ein fcmarg gefleibetes Mabden mit blonbem Saar, in's Profil gestellt und bem Altar jugefehrt, beffen größere Balfte ber Bilbrand burd. ichneibet. Brillanter im Rolorit und von vorwiegender Betonung ber flofflichen Ausstattung ift bie "Rirch. gangerin" von Buffow (Beimar). Gladfenfter, Teppide und anbre Details find bier bie Bauptfachen. -Dem Inhalt nach bebeutenber und wirklich feffelnb burch tief poetischen Ausbrud fint zwei Bilber A. v. Bille's (Duffelvorf). Das eine ift ein Baloftud von berrlicher Stimmung, ftaffirt mit einem glangenben Ritterichwarm, ber von ber Jagb jur Beimfahrt fich ruftet. Das Bild fnupft an bie befannten Duffelborfer Trabitionen von ebemale an, ohne im Technischen Die Errungenschaften einer vierzigjährigen Entwicklung von bamale bis jest zu verläugnen. Mehr noch zeigt bas andere Bilb - Strafe in Marburg bei Monbichein - ben Runftler ale tuchtigen Maler. Plastisch tritt jeder Giebel, jeder Erter ber bergaufwarte führenben Strafe beraus; Schnipmert in Soly und Stein, Fensterzierrath und Straffenpflafter fint bon fo überzeugender Bahrheit und bagu bas Spiel bes Montlichte über Dader und Straffen, gebrochen von bem warmen Scheine einzelner Lichter binter ben Genftern, bon fo gludlicher Wirtung, bag man wohl bie taufdenben Mittel ber Runft einen Augenblid für Wahrheit halten tann. Die Strafe entlang und bem Beschauer entgegen zieht eine Schaar luftiger Gefellen in ber Tracht bes 16. Jahrhunderte, maffenflirrend und ferenabend; bie und ba hat fich ein Fenfter aufgetban, aus bem ein aufgewedter Schläfer ober ein gestörter Spatarbeiter verbrieflich ober neugierig herausschaut. Es ift, als borte man bas garmen

und Rlirren, fo lebendig und überzeugend fteht bie gange Scene bor unfern Augen. - Gine moberne Prozession im heutigen Danden fcilbert Benninge mit fconen, warmen Farben und guter Reichnung, aber ohne ben tieferen, geiftigen Untheil, mit welchem bie Auffaffung bie malende Band begleiten foll. Der Runftler gibt nur ein hübiches Roftumftud, welches und fein eigentliches Intereffe abzugewinnen vermag. Das Lepte gilt - für mich menigftens - auch von bem großen Bilbe, auf welchem uns Claudius Schraubolph feine "Mundener im Bofbrau" vorführt. Wir haben eine Anzahl darakteristisch wiebergegebener Bolfotypen vor und, auch eine gewiffe Urt von humor, ber in einzelnen Situationen fich fund giebt. Doch bas Bange ift ohne eigentlichen Reig. Bas man alle Tage feben fann, bas will man im Bilbe wenigstens nicht so wieberfinden, wie man es hundertmal gesehen hat. Außerdem hat die Farbe einen grauen, flumpfen Ton und bas gange Bilb zu wenig Luft. — George Gaal (Paris) entrollt auf großer Flace eine norwegische Landschafte. fcenerie, ben Sarbanger Fjord mit feinen machtigen Felfen, bie im rothlichen Abentfonnenglange fteben. In Die Gee binein vom ganbe abwärts rubert ein Rabn, ber einen Sarg trägt. Born fteben bie wenigen Angehörigen bes Tobten, ber gleich in ben Fjord versenft wird, ihnen gur Seite bas Pferb, welches ben Sarg bis an bas Ufer führte. Die gange Darftellung ift von ruhrenbem Ausbrude. -Die größte Ungiebungefraft übte ein frifch und originell behandeltes Motiv von Graf Barrach, ein Bugftud, welches icon burch bie Einfaffung in einen breiten bunteln Holgrahmen als etwas Befonderes fich vorführte. Gine Bartenthur, beren Bfoften mit fippigem Rantengewachs bebedt find, öffnet fich auf ein Baffer, ju welchem eine Treppe niederführt; bie Thur hat fich aufgethan und eine ichlante, junge Italienerin, ber Kleibung nach ben unteren Boltstlaffen angehörig, tritt beraus und bem Beschauer entgegen. Der Gegenstant ihres freudigen Erwartens läft fich nur errathen, fie fieht eben ben Beichauer an, und in biefer lebendig ausgebrückten Beziehung liegt ber Reiz bes flott und breit gemalten Bilbes. Das allerfrifchefte Gran, welches fich nur benten läßt, von ber warmen Mittagssonne burchspielt, giebt ben vorherrschenben Farbenton; Die Details von ben Falten bes leichten Kleibes bis ju bem Felle bes Bubels, welcher feine Berrin fpringent begleitet hat und, wie fie, am Baffer ploplich Salt macht, find treu tem Stoff entsprechent bargeftellt. Die Muffaffung ift von fo großer Natürlichkeit, bag wir burch ben Rahmen hindurch wie burch eine Thuröffnung in ein Stud mirklichen Lebens binein ju feben meinen. Die Borliebe, mit welcher bas besuchenbe Publifum Diesem Bilbe fich jugumenben icheint, zeigt auf's Heue, mas unmittelbares Raturftubium aus bem einfachsten Motive maden tann.

Rem-Bort, im Rovember 1869. (Golaf).

Die Ausstellung in ber Runfthandlung von Goupil ift feit bem Sommer vollständig erneuert und besteht vorzug. lich aus fleinen Genrebilbern frangösischer und beutscher Aunftler. Go manche wohlgelungenen Darftellungen aus bem täglichen bauslichen Leben trifft man bier, bag es einem babei gang beimifch und gemuthlichabehaglich gu Sinne wird. Auch ein hiftorisches Bilb ift ba, "Paulus vor Agrippa" von Rehlig, ein lobenswerthes Wert, fleißig ausgeführt und mit lebenbigem Ausbrud in ben meiften Gestalten, wenn man fich gleich von bem Borgange nicht besonders erwärmt, nicht unwiderstehlich in die Situation hineingezogen fühlt. Gin febr anziehendes Bilbe den aus bem häuslichen Leben find einige Rinber von Duverger, beren eins, ein bubicher Junge, fehr ernfthaft beschäftigt ift, bie Wanduhr ju untersuchen, bie er mahrscheinlich höchst unbefugt beruntergenommen, mahrent bie übrigen eifrige Buschauer babei abgeben; bann zwei Rinter, von benen bas eine überm Abendgebet eingefolafen ift, von L. Lang, hübiche Bilver von Arnaux, Boettcher, Diefenbach und Laffalle, eine Markifcene von van Schenbel, mit feinem bekannten Lampenlicht, eine Dame in rothem Sammtfleid von Ledrel, überand fleifig und fein andgeführt, aber fteif und alterthumelnt im Stil von leps. Bon Damon ift eine ichwebente Weftalt ba, ber Berbft, ber mit einem Lofchborn bie letten Blumen ausloicht, in feinem ben pompejanischen Banbgemalben nach: ahmenden Stil, graziös und weniger farblos als bie Bilber, welche früher mitunter von ihm ansgestellt maren. Auch einem fleinen Berboedhoven begegnen wir, für ben nicht weniger als 500 Dollars geforbert werben, ferner einer iconen Landichaft von Ich en bach und einer fleinen Anficht von Beibelberg, von Roetvet. Bon Bart ift eine sehr große Lantschaft ba: "Paceful Homes" ausprechent und freundlich, jedoch fast zu groß für die einfache Gegend und etwas eintonig in ber Beleuchtning; ferner Lantschaften von Sonntag, be haas und Chattud.

Bum erstenmal meines Biffens, fint zwei Delbilber von Buftab Dore bier berübergefommen und ausgestellt. Das größere, welches eine gange Want bebedt: Birgil und Dante in ten Gieregionen ter Bolle, wo fie Ugolino treffen, ber an bem Schabel bes Rarbinale Muggieri nagt. Der Eindrud ift zwischen Grauen über ben unbeimlichen Gegenstand und Bewunderung für Die virtuofe Behands lung getheilt. Das mitternachtliche Giemeer, im Bintergrunde burch undurchbringliche Finfterniß begrangt, in bem man bie Berrather ale lebenbige Leichen - einige nur mit ber oberen Balfte bes Ropfes, andere mit halbent Leibe in allen möglichen Stellungen und Berichlingungen mit bem Ausdruck ber Qual und Bergweiflung aus ter gefrorenen Oberfläche hervorragen fieht, und im Borbergrunte Ugolino, beffen ganger Obertheil sichtbar ift, ber ben unter ihm liegenden Ruggieri mit gewaltigem Griffe festhält, mabrent bas unter feinen Bahnen bervorquellenbe Blut bas Gis roth färbt: alles bas ift mit einer so gräulichen Vollendung wiedergegeben, bag man alle Schreden ber Situation empfindet. Ein Lichtstrahl von oben beleuchtet bie beiben Westalten, beren Fleifchtone marmer gehalten find, als bie ber übrigen Berbammten, und ihnen bas Unseben von Lebendigen geben. Die Musteln ber Urme Ugolino's wie Ruggieri's, Die unter ben eisernen Banben seines Feindes geschwollenen Abern, bruden bie gange Seftigleit bes Rampfes aus und find meifterhaft ausgeführt. Die einzigen Gestalten, auf benen bas Ange ohne Grauen ruht, find Birgil und Dante, Die mit ficherem Schritt über bas Gis manbeln, Dante menschlich, augenscheinlich von ben Schreden bes Orts ergriffen, in bewegter Stellung, Birgil geisterbleich, mit ber Rube ber Unsterblichen. Frei: lich, wenn man fich mit ben Graueln bes Gegenstanbes vertraut gemacht hat, gewinnen Bebauern und noch mehr Emporung die Oberhand, daß ein begabter, geistreicher Aunstler einen folden Irrweg einschlagen konnte. Dies Safden nad bem Grauenvollen, fei es nun, um feine Phantaffe in biefer Richtung in's Licht zu ftellen, fei es, um bae franthafte Beluft blafirter Beichaner zu figein, biefe mabre Darftellung unwahrer Dinge, bies Schweigen im Bag. lichen, bas alles läuft boch auf eine Blasphemie gegen Runft und Schonheit heraus. Biele Maler fonnten in tech. nischer Beziehung von Dore lernen; aber tonnte eine folde Richtung je allgemein werben, fo mußte fie Einen aus Ausstellungen und Galerien jagen. - Dem andern Biloe, ber Tochter Jephta's mit ihren Gefährtinnen, ihr Schidfal beweinent, laffen fich inteffen nicht folde Borwürfe machen. Die Westalten fint einfach und ebel, und bie Wirfung ber glübenben Morgenröthe am Sorizont, mabrend bie von ihr abgewandten Gestalten noch in trübe Dämmerung gehüllt erscheinen, ift, wenn auch ungewöhnlich, boch mabr und icon und zeigt mas Dore leiften fann, wenn er feine Bormurfe nicht aus bem Bebiete bes Bafilicen holt. Leiber wird ber Anblid ber beiben Bilber burch falfche Beleuchtung beeintrachtigt, ba nach hiefiger Unfitte bas Tageslicht ausgeschloffen und jedes burch eine Reibe barüber angebrachter Gaslichter erhellt ift, eine unfünftlerische Effetthascherei, burch bie man bas Urtheil bes Beschauere zu bestechen sucht. Man will bie beiben Bilber in einer Lotterie von 15,000 Loofen ausspielen, und Jeber, ber von ben Photographien und Illustrationen, Die in bem Musftellungstofal zur Unficht liegen, bis zu bem Betrage von fünf Dollars tauft, erhalt ein Loos in ben Rauf.

Eine Reihe Bilber, welche eigentlich teiner ausführlichen Besprechung werth find und am besten mit Stillschweigen übergangen würten, wenn ber Berfertiger nicht
verstanden hätte, Lärm bavon zu schlagen und sich von
einigen Seiten lobhubeln zu laffen, sind "bie neun Mufen"
von Joseph Fagnani, einem Italiener, welcher auch bie
mißgeborenen Weschöpfe in ber Unppel bes Rapitols in

Washington verübt bat. Gin Blid auf die Bilber biefes Malere ergablt une feine Gefdichte und thut augenscheinlich funt, bag er einer von benen ift, bie fich burch bie gepinfelten Schmeicheleien und Rriechereien, mit welchen fie ber Gitelfeit ber fogenannten "mushroom Aristocracy", ben ungebildeten Barvenus, bulbigen, in Bunft und Dobe ju bringen miffen. Gein eigenes Bilb auf einer frftheren Ausstellung ergablte bavon icon genug. Er hatte fich nämlich in Lebensgröße, im Frad nach ber letten Dobe, Die Bruft mit Orben geschmudt abkonterfeit, ein Dobell jum Berlieben für einen Schneiber. Diefe fogenannten neun Dlufen nun find nichts anderes als bie Bortrats junger Damen aus ber eleganten Befellschaft, und einige gang hubiche Gefichter find barunter, aber biefe Frauengimmer als Mufen zu geben - o ihr Götter! welche Lafterung bes Barnag und ber Untite! Da giebt es vielerlei Rafen, Stumpfnafen, gebogene Rafen, aber feine griedifden Rafen, wie überhaupt nicht eine einzige vollenbete Schönheit. Erato schaut brein wie ein wohlgenahrter Badfild aus einem fasbionabeln Märdeninstitut, ber sich bemüht sentimental und schmachtend auszusehen, um sich interessant ju maden; Terpfichore, welche man übrigens bei ben befcheibenften Unsprüchen nicht einmal hübsch nennen tann, gleicht in Haltung und Erscheinung Zug für Zug einer Ballettangerin. Allein auch gang abgesehen vom antiten Standpunkt find die Bilber nicht einmal als erträgliche Portraits zu rühmen. Diefe leere geledte Manierirtheit, welche fich für Elegang ausgeben will, tiefe theatralische Affettation gehört überall nicht in bie Runft, gleichviel ob ber Maler nun einen antifen ober mobernen Gegenstanb, 3beale ober bie alltägliche Wirklichkeit barftellen will. Uebrigens fcheint Fagnani weber bie Antike noch bie großen Künstler bes fünfzehnten Jahrhunderts zum Mufter genommen zu baben; alle feine Figuren feben vielmehr taufchend aus, als wenn bie Dobelle fammtlich bem Ballettorps angehörten. Wo in aller Welt zum Beispiel, sieht man sonst fo lebloje undurchsichtige Arme, ohne Dusteln, ohne Bleischtone, wie bie, mit welchen biefe Geschöpfe gejegnet find? Einer wie berandere find fo, wie fie eben nur die Bleiund Kreibeschminte ber Tangerinnen bervorbringen tann. Der lächerliche Anachronismus, Polyhumnia und Ralliope mit llebermurfen von mobischer changirenber Geibe gu befleiren, ift an fich eine Kleinigkeit, paßt aber zu allem lebrigen. Man fieht viel ichlechte Bilber und geht rubig und gleichgülig an ihnen vorüber, aber ich habe wenige gesehen, welche, wie biefe, burch bie aufpruchevolle Berhohnung ber Schönheit und Wahrheit folde Emporung ju erregen vermocht hatten.

Mus Tirel, Enbe Dezember 1969.

\* Die meiften Gebaube Insbruds gehören ber Spatrenaiffance ober bem Bopfftil an. War bisber eines gu restauriren, so griffen unfre Architelten unbebentlich zur gothischen Schablone und kneteten barauf los; ob es passe ober nicht, war so ziemlich gleichgiltig. Endlich können wir auch von einer gelungenen Restauration reben. Sie traf bas Selbling'sche Hans, unweit bes golbenen Dachels auf bem Stadtplate. Es wurde in ber letten Halle bes verigen Jahrhunderts erbaut; siber alle Wände schlingen und winden sich die Schnörfel und Guirlanden, auf benen nachte Genien schauteln. Es ist die bizarre lebenslustige Phantastit des Roloso in einem Prachterenplar. Man brachte es doch nicht über das Herz, den Stud herunterzuschlagen, und berief zur Erneuerung italienische Werkleute, welche sich der Sache völlig gewachsen zeigten und der Stadt so ein charafteristisches Bauwerk erhielten.

3. Daber bat feinen iconen Frestencuffus aus bem Leben Jefu in ber Bfarre ju Steinach nabezu vollenbet und bereits einen neuen Auftrag erhalten. Er foll Die Auppel ber Kirche zu Kemeten mit Fresten aus ber Legende bes beiligen Bitus ichmuden, im Langichiff find ihm zwei Bilber aus bem Leben ber Maria Magbalena übertragen. Unfer Landtag hat fic ein Verbienst um bie Runft erworben, indem er 400 ff. jur Unterftugung einer bereits bestehenden mit ber hiefigen Realschule vereinigten Runftgewerbeschule votirte. Die Bortrage halt ber Reallebrer und Bildbauer Dl. Stolz, ein bafür wohlbefähigter Mann. An ber Universität foll ein Dus feum für Onpeabguffe errichtet merben. Gehr gut! Dur moge man auch einen außerorbentlichen ober orbentlichen Brofessor ber Kunftgeschichte ernennen, benn bas Fach läßt sich nicht fo nebenbei abthun.

#### Aunstliteratur und Aunsthandel.

Rnd. Beigel's Aunftanktion in Leipzig. Die nächste Berfteigerung fintet am 14. Februar flatt und sehr ben Nachlaß bes Prof. Niebuhr in Bonn, eines bollandischen (ungenannten) Malers u. A. zum Berkauf aus. Der Katalog umfaßt 2107 Nummern.

+ Die photographischen Originalaufnahmen der Gemäldegalerie zu Lissabon burch ben bekannten Abotographen 3. Laurent in Madrid sind nunmehr beendet. Die für die Kunstgeschichte wichtigsten Bilder sind reproducirt, und die Ausbeute ist besonders für die Malerschulen der iberischen Halbinsel recht beteutend; doch sind auch die anderen Schulen gut vertreten. Die Kunstdandlung von Eduard Duags in Berlin bat den Bertrieb ber Blätter sin Deutschland übernommen, und wird den Katalog in Kürze ausgeben. Wir kommen alsbann wohl noch einmal auf die Publikation zurück.

A. Die Sachie'iche hoftunsthandlung in Berlin ift mit bem Berlauf ber Originalplatten zu neum Schirmer'schen Rabirungen beauftragt. Die Kolleltion, bis jest im Besty ber Mittwe, entbält einige ber interessantesten und schönften Stilde, 3. B. die "Nonne", das frübeste radirte Blatt eigener Ersindung, und ben großen "Sturm", eine ber vorzüglichsten Leistungen landschaftlicher Radirtunst überbaupt. Abgesehen von einem in Diffelberf berausgegebenen heste zu 8 Blatt, erschienen Schirmer's Radirungen um Selbstverlage; ber Berried soll ein verbältnismäßig geringer und die Platten des balb sebr gut erbalten sein. Schirmersteht unter ben beutschen Maler-Radirern in erster Reibe. Der Ansauf ber Platten burch einen unternehmenden Berleger ift beshalb auf bas Dringendste zu wilnschen.

Ronkurrengen.

Die f. f. Alabemie ber bilbenben Runfte in Wien bringt jur öffentlichen Renntnig, bag im Jahre 1870 ber von bem verftorbenen t. f. Gelbfriege-Regiftrator Jojeph Reichel geftife tete jabrliche Runftlerpreis, bermalen im Betrage von 1200 fl. De. 23., für bas Gebiet ter Bilbhauerei und Merailleurfunft zur Bertbeilung gelangt. Bur Konfurren; um biefen Preis find nach bem Billen bes Sufters alle Bildbauer und Me-bailleurs in ben t. t. Erbländern berufen. Das Preissind bleibt Eigenthum bes Runftlere. Rach tem Wortlaute ber Etiftungsurtunde vom 17. Mai 1808 fell biefer Breis tem: jenigen Monturrenten querfannt werben, welcher in ber Abbiltung ober Ausführung eines Wegenstantes (teffen Babl mie auch bie Größe ber Darfiellung bem Künftler freifiebt) nach einftimmigem Ertemuniffe ber Afabentie bie Leibenschaften und Empfindungen ber Scele am meifierhafteften ausbrudt, ober. tafern fic nicht immer glinftler fanten, tie fich im anobrudevollen hiftorischen gache vorzuglich auszeichnen follten, auch für benjenigen Biltbauer ober Mebailleur verwendet werben. welcher in feiner Runft etwas besonders Borgügliches und Meifterhaftes, moburch er fich vor anderen gewöhnlichen Rilinfe lern feines Faches auszeichnet, hervorbringen wirt. Die Einsendung ber Montureftude bat langftene bie 1. December b. 3. auf Roften und Wejahr bes Runftiere unter genauer Angabe seines Ramens, Webnortes und bes targestellten Gegenstandes von bem Runftler selbst ober einem von ibm Bevollmächtigten an die Ranglei ber Alademie ber bittenten Runfte zu erfolgen. Die Buertennung bes Preifes wird im Laufe bes Monais December b. 3. von bem alabemifchen Rathe vollzogen.

### Personal-Nachrichten.

Auszeichnungen. Benjamin Bautier murbe vom Ronige von Premjen ber Professentel verlieben. — Professor Bilbelm Camphausen erhielt vom Fürsten zu Pobenzollern bas Ehrentren; bes Hobenzollernschen Hausertens. — Prosessor Carl von Lützew erhielt von Großberzoge von Medtenburg-Schwerin bie Berbienumedaille in Gold mit tem Bante.

### Kunftvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

Das Musenm Wallraf-Richart in Köln wurde fürzlich um einen lostbaren Schat bereichert, nämlich burch die tolo rirten Triginal-Kartons von J. J. Kambour zu den Stidereien im beben Ehrer von den Anthour zu den Stidereien im beben Ehrer bon an Künfter während der let kartons, 43 an der Zahl, wurden von dem Künfter während der let ten Jahre seines Lebens als Vorlagen für die Stüdereien ein worsen, welche damn von den Handtafter Frauen und Inngfrauen zum Schmide ber Küdwand der Chorstühlte ausgesührt wurden. Sie bilden den werthvollsten Theil des dem Kolner Musenm übertommenen reichen Nachlasses des ehrwürdigen Meisters, dessen berühmte große Aquarell-Kopien-Sammlung altitalienischer Meisterwerte belanntlich eine Zierde der Sammlungen der Düsseldorser Alaremie bildet. Auch die beiden großen Gemälder: "Mirjam's Lobgesang" von Che. Köhler und "Maiweinbowle" von Ih. Mintrop wurden für das Kölner Museum angelaust.

B. Im Duffelborfer "Mallaften" wurde bei ber jüngst statgebabten Generalversammtung eine ganzliche Reuwahl bes Borstandes vergenommen, welcher num aus selgenden neum Künstlern bestehe: Prosesser Adelf Schmitz (ber viele Jahre bem Berstande angebert batte, in setzer Zeit aber ausgetreten war), Albert Flamm, Heunert, Lütede, Weigner, Philippi, Rilutowsty, Robert Schnitze unt Arnete Trerbed. Das einzige Witglied bes bioberigen Borstandes, welches wie bergewählt war, Prosesser Lamphausen, lehnte bie Wahl bantend ab.

\* Zwei bentiche Annstvereine haben sich zu einem Unter nehmen vereinigt, welches bie größte Beachung verdient und der Nacheiserung von Seiten aller ähnlichen Genessenschaften nicht warm genug empsehlen werden kann. Es bandelt sich nämlich um die Herausgabe einer Auzahl von Aupserflichen nach bervorragenden Werten der medernen beutschen Lipericum dentemaleret, sowie um die Reprodultien von Raffael's "Schule von Auben", welche befanntlich von Prosession Jacl's Saloby in Wien seit langerer Zeit vorbereitet wird. Bu biesem Ende baben der Berein zur Weiserberung der bildenden Künste

in Wien und der Kunstverein in Hamburg ihre Mittel vereinigt und werden demnach im Laufe der fünf folgenden Jahre gunächft die mit so allgemeinem Beisall aufgenommenen Kompositionen Rahl's und Laufberger's für die Verhänge der ernsten und komischen Oper in Wien, die Genrediker: "Specksacher" von Destregger, "Invaliden" von Friedlünder und wie noch vom Hamburger Berein zu wählende Genredikter in Kupsersich an ibre Wenglieder verweilen. Diese im Atelier Jacoby's auszusübrenden Blätter erscheinen in einem ansprechenden Albumsermat. Im sechsten Jahre (Ansang 1876) wird dam Jacoby's großer Sich nach der "Schule von Atben" zur Vertseltung kommen. Jeder, der die sinst ersten Jahre dam Mitglied eines der beiden Vereine war, dat damit das Anrecht auf das Blatt nach Raisael erwerben. Ueder den Werth einer solchen Agnistion drauchen wir sein Wort zu verlieren. Es ist den beiden Bereinen, welche durch diese Unternehmen uns eine Art von Ersay für die französsische Unternehmen uns eine Art von Ersay für die französsische Unternehmen uns eine Antentwereinsblätter andabnen wird. Im Ganzen erstrecht sich das Unternehmen auf nicht weniger als 21 ausgesübrte Blätter.

Die große atademische Kunstansstellung in Berlin wird am 4. Sept. b. 3. erösset und am 6. Newember geschlossen. Die sur die Ausstellung bestimmten stunstwerke sind die zum Freitag, den 6. August, Abends 6 lbr, bei dem Inspetter der Afademie abzuliefern, und es werden die Herren Einsender noch besenders davauf aufmertsam gemacht, daß der angesgedene Einlieferungs-Termin unabänderlich einsehalten werden wird, mithin fein später eingehendes Aunstwerf Aufnahme sinden kann. Dagegen bedarf es einer verbergehenden Anmeldung nicht. — Transportlessen übernimmt die Afademie nur sur gut Arbeiten ihrer Mitzlieder und für diesenigen Künstler, die auf stüberen Ausstellungen der Verliner Atademie eine gotzene Wedaille erworden haben. Kunstwerte von bedeutendem Gewicht und aus der Ferne dürsen auch von diesen nur nach vorgängiger Anfrage und mit Genehmigung der Atademie auf Rechnung der letztern eingesandt werden. Alle anderen Einsender baben die Kosten des Der- und Künstransports selbst zu tragen. — Eine sür diese Ausstellung aus Mitzliedern des alabemischen Senats und der Alabemie in einer

Plenarversammtung ju mablente Remmiffion entideitet über bie Butaffigfeit ber Runfmverte. Erhobene Bweifel und Einfprachen enicheitet ber ataremifche Senat.

B. 3n Schutte's permanenter Ausstellung in Duffelborf erregten fürzlich ein großes Bilt von Carl Hoff: "Die unerwartete Heimlehr eines Kriegers" und ein "Matrefenpaar aus ber Normandie" von Rubolf Fordan gerechtes Auffehen. Ersteres übertrifft an Reichthum ber Charafteristit und male rischer Durchbildung alle früheren Werle bes begabten Künstlers.

### Vermischte Aunftnachrichten.

\* Hottmann's Fresten in den Münchener Arfaden. Unsere Leser erinnern sich bes mit Wärme geschriebenen Auslages, in welchem Hermann Allmers im vorigen Jahrgange ter Zeitschrift sier bie Erhaltung ber gesährbeten und zum Theil schon arg beschädigten Meisterwerke Kettmann's eintrat. Seit längerer Zeit ist auch anderweitig sit die Sache mit Liser agiert worden, und erst vor Auszem ließ Fr. Ih. Bischer agiert worden, und erst vor Auszem ließ Fr. Ih. Bischer ein trästiges Wort sur erst vor Auszem ließ Fr. Ih. Bischer ein trästiges Wort sur Lhat schreiten und dem trautigen Zustande ein Biel seizen zu wollen. Eine Kemmissten und vigen Zustandung und Verlage von Kettungsvorschäften varernamnt und diese soll sich sur Engenachtung von Absänden durch Absänden durch Absänden durch Absänden durch Absänden der Verpsichtet sind, die Entsermang der Landickaften zu gestatten. Wir wollen heisen, das die Lesung dieser gewält eber verpsichtet sind, die Entsermang der Landickaften zu gestatten. Wir wollen heisen, das die Lesung dieser Frage nicht einen neuen Ausschapen der Auszen Angelegenbeit zur Folge haben möge.

Bei Corneto, auf bem Boben ber Relrepole bes alten Tarquinii, sind untängst wieder eine ganze Reibe wichtiger Ausgrabungen gemacht worden, von benen bie Rr. 1 k. 3. ter "Grenzbeten" aussilbrtiche krinde giebt. Die Funde begannen mit ber Entbedung eines Alabastersarlophags, besten gannen mit a tempera ausgeführten Antazonenkampfen bemati sind. Ferner entreckte man bas Grab eines tarquinischen Kriegers, in Gestalt einer lelessalen, aus Tuss gearbeiteten

Rifte, worin bas Steleit in voller Ruftung nebft allerband Bafen und sonftigem Gerath beigesetzt war. Der Stol aller biefer Begenftante tragt ben Charafter ber altesten, noch entschieben allatifirenten Epoche ber etrustischen Kunft. Augerbem schieden affatistrenden Epoche der etruslischen Runft. Außerdem janden fich mehrere Grabfammern mit Wandgemalden, welche bie späteren Erochen ber etrustischen Kunftentwidelung reprä-fentiren, zum Theil von ungewöhnlicher Größe und Schönheit. Das preußische Institut für archäologische Korresponden; in Rom wird fammtliche neu entbedten Monumente im laufenben

Rom wird sämmtliche neu entbedten Monumente im saufenben Jahre nach Zeichnungen bes Malers Ludwig Schulz aus Greiz publiciren.

Die Stadt Constanz hat für tieses Jahr von bem unlängst erwähnten Fressencollus wieder drei Gemalbe zur Aussübrung bestimmt. Eines berselben bat Schwörer, die beiden anderen Fr. Pecht in Minichen übernommen. Das erstere stellt ben Reichelag König Heinrich's III. in Constanz darzie Gegenstäube der anderen sind: Hus auf dem Scheiterhausen und ber Triumphzug des in Constanz 1418 neu gewählten Papsies Martin V., bei welchem ihm Kaiser Sigismund und der Gerzog von Bahern die Jügel halten.

B. Für das in Düsseldorf zu errichtende Cornelius-Dentmal haben die Direktionen der Köln-Mindener und der Reinischen Eisendahn-Gesellschaft je hundert Thaler gespendet.

Abeinifden Gifenbabn-Gefellicaft je buntert Thaler gefpentet. Ebeniso fint aus Meineren Städten ber Nachbarichaft nam-baite Gaben eingegangen, bei benen hundert Thaler bes Rauf-manns Unterberg-Albrecht in Abeinberg obenansteben.

S. Die allbefannte Runsthandlung von Rud. Beigel in Leipzig ist nebst bem Kunstauctionsinstitut bieser Firma seit bem 1. Januar b. J. in ben Besty bes bisherigen Geschäftssührers berselben Dr. Andreas Andresen übergegangen. Derfelbe bringt jur Fortführung bes wehlbegrundeten Befchäftes alle Eigenichaften mit, um ben ausgezeichneten Ruf ber Hirma aufrecht ju erhalten: gründliche Sachtenntnig, geschäftliche Routine und ein warmes Intereffe für kunftlerische und kunstwiffenschaftliche Bestrebungen. Bon 1857 –1862 als Confereater am Germanifden Deufeum in Villenberg angeftellt, ward er von bem verftoebenen Hub. Weigel nach Leipzig gezogen, um verschiebene wiffenschaftliche Arbeiten für beffen Berlag ausjufibren und ibn bei ber Anfertigung ber Aunftanttions. Rata-toge ju unterftuten. Geit Weigel's Tobe ift Dr. Andresen bemüht gewesen, bie bewährten Geschäftemarimen bes Berftor-benen auch ferner jur Geltung zu bringen in bem redlichen Stre-ben, bie merkantilen Intereffen in schidlicher Beise mit ben wiffenschaftlichen gu vereinigen. Die beiben von ihm berausgegebenen Berte: "Der beutiche Peintre-graveur" und "bie beutschen Malereabirer bes 19. Jabrhunderte" find in feinen Befit übergegangen; bie Fortiebung beiber befindet fich in Borbereitung.

#### Beitschriften.

Archiv für die zeichnenden Künste. 1870. 2—4 Heft.
Marco Dente da Ravenna, der Meister der Nachstiche mit dem
Tannenbäumchen. Von M. Thausing. — Die beiden Jancker von
1978, Dombaumeister um 1000. Eine kunsthistorische Darstellung
von J. Soeberg. — Conrad Wiessner, Maler und Kupferätzer.
Biographie von Fr. Wiessner. — Filtchige Bemerkungen über
die Abfassung von Verzeichnissen für Gemälde-Galerien. Von
F. v. Alten.
Mithellumgen der k. k. Controleommission.

Mittheilungen der k. k. Centralcommission. 1870.

Januar u. Februar.

Januar u. Februar.

Die vierthürmigen Kirchen in Ungarn. Von E. Henszlmann (2011 10 2015). — Der Schatz von St. Veit in Prag. Von Fr. Bock. (2011 5 2015). — Plan der Stadt Venedig aus dem XIV. Jahrhundert. Von Albert Ritter v. Camesins (Mit einem Plane.) — Die Pfarrkirche zu Enns. (2011 5 2015). — Die Conservirungsbaaten an der Rundkapelle zu Petronell. (2011 1 2015). — Die Griffe in der St. Barbara- und Jacobskirche zu Kuttenberg in Böhmen. Von Fr. J. Benesch. — Ueber die Fragen, welche in der Generalversammlung der historischen Vereine Deutschiands zu Begensburg zur Besprechung gelangten. — Funde im Czaslauer Kreise. — Ueber Patrizier, Erbbürger und Wappengenossen. Von Dr. Ernst Hartmann Editen v. Franzenshuld. — Die Fresken von Pisweg. (Mit einer Tafel.) — Beiträge zur Kunde der St. Stephanskirche in Wien. (Nit 2 2015). — Ueber den Besteller eines Dürerschen Gemäldes. Von Albert Hig. — Grabstein der Frau Ciara Johanna Freiln von Scherr-Thoss, geb. Gräfin von Purgstail zu Patköe in Ungarn. Von Dr. Jos. v. Bergmann. — Denknäter der Bankunst. — Aus dem Domschatze zu Halberstadt. Von Dr. Franz Bock. — tthellungen des K. k. österr. Museums. Nr. 52.

Mitthellungen des k. k. Österr. Museums. Nr. 52.
Rafael da Brescia. — Ueber Mörtel und Cement. IL. — Anmeldungen zur Ocaterr. Kunstzewerbe-Ausstellung im J. 1871. — Von der Ostasiatischen Expedition.

der Ostasintischen Expedition.
Gewerbehalle. 1570. Deft 1.
Bergleichende Uebersicht ber bentigen funftinduftriellen Leifungen in ben mobernen Aufturfandern. Ben Jakob Falle. — Romantiche Ibure einfaftung vom Munfter zu Bonn und bergl. Woleten von ber four bet Baptiftertums zu Barma. — Ramin vom Jabre 1710 im Arts Eindb zu Vonden. — Renatiffanteraprial vom hofe ted Palaftes Gerofa in Arerava. — Gefretär mit Exicgel and dem 16. Jahrb. im Couth: Anningson: Rufenm. — Erfer aus Bieenza (16. Jahrbundert). — Lebert prezinng an einem Buchbedel aus bem 17. Jahrb. — Roberned: Borr bure für eine Tildbede: Clientab; borifder Bliafter: Anffah; Galon: Auftumnnium; Schlinfelfahden; Buffer: Balfongeländer aus Gupeifen; Ibflament zur Bütte Guitar Schwab's; Biumenford in Rajoita; Calquind Blefferstänker. Servicitenband und Genftspf mit Idnfel (für Glas und Gilber); einfacher Blasont; Goldwaren.

### Inferate.

[55] In unserem Verlage ist so eben erschienen:

#### Kurze Anleitung

zu einem

### ZWeckmässigen Besnche der päpstlichen Museen antiker Bildwerke Buch- und Kunsthäudler in Halberstadt. des Vaticans und des Capitols

für Künstler und Kunstfreunde von Emil Wolff.

Kl. 8. in rothem Kattun gebunden. Preis 20 Sgr.

Berlin, Januar 1870.

561

Königl. Geheime Ober-Hofbuchdruckerei (R. v. Decker).

Runhaushellungen.

Die Kunftvereine in Baben, Rarlornhe und Stutigart veranftalten in ben Monaten Januar bis December 1870 einschließlich permanente Ausstellungen mit gegenseitigem monatlichem Austausche, und laben bie verehrlichen herrn Kunfter ju gahlreicher Ginfenmonattigem Austausche, und laben die verehrlichen hern Künstler zu gahlreicher Einsendung ihrer Kunstwerke mit dem Ersuchen ein, vor Einsendung von Bildern bedeutenderen Umfanges unter Angabe ihrer Größe gefällig anfragen zu wollen.

Die Einsendung kann untrantirt mittelst gewöhnlicher Fracht, sebech ohne irgend welche Rachnahme, bei dem dem Absender nächst gelegenen der drei Bereine erfolgen: die Rücksendung geschieht gleichfalls auf Rechnung des Bereins. Für die Sicherheit der Kunstwerte während ihrer Ausstellung sowie auf dem Transport zwischen den Bereinen und bei der Rücksendung ist nach Möglichkeit gesorgt. Der Ausstellungsturnus ist auf drei Monate bestimmt.

forgt. Der Ausstellungsturnus ift auf bret Monate bestummt. Ueber bie weiteren Bestimmungen für bie Beschickung ber Bereinsausstellungen tann bei ber Rebaltion b. Bl. Austunft erlangt werben.

Stuttgart im Rovember 1969.

3m Auftrag ber Bürttembergische Runftverein Jäger, Borftand.

[57] Ein Oelbild von Hasenpflug wünscht zu kaufen und bittet um Angehote

J. Schimmelburg,

### Leipziger Kunstauktion

ben 14. Februar 1870.

[58] Ratalog mehrerer Sammlungen von Rupferflichen, Rabirungen, Runftbuchern :c. aus bem Rachlag bes bollanbischen Landidaftemalere S . ., bes Prof. niebubr in Benn 20.

Rataloge und Aufträge burch

Rud. Weigel's Kunsthandlung, Dr. M. Anbrefen.

Mr. 7 der Runftchronik nebst Beft V. der Zeitschrift wird Freitag den 18. Februar ausgegeben.

1 -4 ST - 1/4

Berantwortlicher Rebatteur: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. — Drud von C. Grumbach in Leipzig.

V. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. C.v. Lispem (Wien, Therefianumg. 25)ob. an bie Berlagsb. (Ceipilg, Rönigsfir. 3) ju richten.

18. Jebruar.



Mr. 9.

#### Inferate

h 2 Sgr. für bie brei :Wal gefpaltene Petit: geile werten von jeber Buch: unt Runfthanbi lung angenommen.

1870.

### Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Derlag bon E. A. Seemann in Telygig.

Am 1. und 3. Greitage jebes Monatd ericheint eine Rummer von in ber Negel einem Cnaribogen. Die Abonnenten ber "Zeitichrift für bilbende Aunft" em halten bies Blatt gratin. Apart bezogen loftet basielbe 11 3 Thir. ganzjährlich. Aus Buch: und Aunsthandlungen wie alle Postämter nehmen Bestellungen au.

Inbalt: Ter Presbener Theaterbau. — Charlet Verlat. — Korreipon: beng (Bofton). — Refrelog (Langhans, Karl Herbinanb). — Runft: literatur und Kunfthantel. — Perfonalnadrichten. — Runftvereine, Sammlungen und Ausstellungen. — Bermifchte Runfinachrichten. — Inferate.

### Der Dresdener Chenterbau.

Dresben, im Gebruar.

† Cadien, indbesonbere Dredten mar bes funftle= rifden Berthes bes Gemper'iden Theaterbaues fich bewußt. Das daraftervolle Bauwerf mar gemiffermagen ein Wahrzeichen ber freundlichen Elbstadt geworten, und nicht ohne Stolz murte es von ten Gingeborenen tem Fremben mit zuerst unter ben Schenswurdigkeiten Dresbens gezeigt. Ben ber Bietat, mit welcher man bier an bem abgebraunten Theater bing, legten besonders bie letten Wochen ein lautsprechentes Beugnig ab. waren Wochen tes Rampfes, teffen Wegenstant tie Theaterfrage war. Midt nur in fünftlerischen, fontern in allen Areisen ber Befellichaft murbe bie Frage biefitirt, wurde für ober wiber bie in ber Angelegenheit gemachten officiellen Borichlage Partei genommen. Dag tie Ctaatetaffe jum Biederaufban bes Theaters verbunten fei, barüber mar man in Dresten unt, mit fehr wenigen Ausnahmen, auch im übrigen Lante einig. Die ftreitigen Punfte maren hauptjächlich ber Bauplat, jobann bie gu mablente Gruntform, entlich tie Betheiligung Comper's an bem Renbau. Daß natürlich allerhant fromme Büniche bezüglich einer Reorganisation ber Theaterverwaltung mit unterliefen, ift felbftverständlich. Die oben erwähnten officiellen Borfchlage, an welche bie Meinungen anknüpften, maren in bem fonigl. Defrete enthalten, welches bezüglich bes Meubaues eines Softheaters ben Rammern zugegangen war, und ftutten fich auf bas Gutachten einer Cadwerftantigen-Rommiffion, ber bie bebeutenbsten Runftler Dresbens angehörten. Dieje Rommiffien hatte fich entidieren gegen ten alten Plat

erflärt, hauptfächlich ber Feueregefahr wegen, mit welcher bie Rahe bes Theaters bas Museum betrobe; ebenjo wollte bie Rommiffion von ter runten Gruntform bes Baues abgesehen miffen, ba bie Abstellung verschiedener Uebelftante, welche bas alte Theater gezeigt babe, mit riefer Form sich nicht vertragen wolle. Endlich hatte bie Rommission vorgeschlagen, bas neue Theater in ben Bwingerpromenaten, gwischen tem Zwingerwall und ber Stallftrage, aufzuführen, und gwar fo, bag bie Binterfagabe an ben Zwingerteich nach ber Oftra-Allee und bie Borberfagabe giemlich in eine Linie mit ber Nortfagabe bes Mujeums nach ter Elbe bin ju fteben tommen folle. Durch bieje neue Stellung bes Theaters wollte man unter Anderem auch eine Berbindung ber alten Brüde mit ber neuen Brude burd eine großartige Avenue anbahnen. Denned tonnte man fich im Bublifum mit ben ermabnten Borfdlagen nicht befreunden. Gine gegen taufent Unterschriften gablente Petition murte an bie Stanteverfammlung gerichtet, bes Inhalte : Lettere wolle ben von ber fonigl. Rommiffion in Borichlag gebrachten Blat ablehnen und jobanntie Staateregierung erjuden, bas Theater auf bem früheren Plate und unter Benutung ber noch brauchbaren Ueberrefte bes gerftorten erbauen gu laffen. Gine gweite Petition, ebenfalls von einer großen Angabl Bewohner Dreebene unterzeichnet, erflärte fich gegen ben Ban bes Theaters auf ber alten Stelle und ichlug ale geeignetsten Bauplat tie Stelle vor, mo jest bae "Sotel Bellevne" ftebt. Gine britte Betition erfucte bie Etante: versammlung, ben Renbau tem Projeffer Gemper allein ju übertragen : ein Wunfch, ber auch in bei beiben vorber genannten Betitionen Anstrud gefunden hatte. Roch lagen verschiedene Petitionen ver, welche fich auf Die Bermaltung bes Theatere bezogen. Dem Rampfe, ber in ben biefigen Lofalblättern über tiefe Frage entbrannt mar, madte bie Rammerfitung vom 4. Februar ein Enbe,

in welcher unter großem Zubrange bes Bublifums bas obenerwähnte fonigl. Defret in Berathung gezogen murbe. In bem Defrete maren jum Zwede bes Neubaues 500,000 Thaler postulirt. Nur bezüglich ber Frage: ob und inwieweit eine rechtliche und verfassungsmäßige Berpflichtung zu biefer Bewilligung vorliege, platten bie Beifter in langer und heftiger Debatte aufeinander. Im Uebrigen waren bie Meinungen nicht zu weit verschieben. Ginig mar man barin, bag bas alte Theater ein ausgezeichnetes Bert ber Bantunft gewesen, sowohl seiner außeren Erfceinung als seiner inneren Anlage nach, und namentlich auch in Bezug auf Atuftit als muftergiltig binguftellen fei; und bag man baber ticfes Wert, unter Befeitigung einiger anerfannter Dlängel, nach bem Plane feines Grunbers, bes Meisters Gemper, ber Radywelt zu erhalten habe. Unter ben Dtangeln, beren Abstellung, gur notbigen Sicherheit und Bequemlichkeit bes Publifums und ber Spielenden, ale unerläglich ericheine, verftebt ber Deputationebericht zu enge Ein- und Ausgange, besonders gu enge Korribore und Treppen. Was ben Bauplat betrifft, fo glaubte man von bem alten Platz aus verschiedenen technischen Gründen absehen zu sollen, vorzüglich weil es sehr zweifelhaft geschienen, ob die alten Gründungen noch zu brauchen seien und überdies eine große Ersparnig bei Benutung tes alten Plates nicht in Aussicht fiebe. Aber auch mit bem von ber fonigl. Kommiffion vorgeschlagenen Projekt in ben Zwingeranlagen konnte man fich nicht einverstanden erklären. Dagegen wurde von der Majorität ber Deputation, welche bas Referat Aber bie Ungelegenheit hatte, in Borschlag gebracht: bas neue Rundbautheater hinter bas Weberbenkmal, in bie Promenaten, nach ber Stallftrage zu, ungefähr bis wo gegenwärtig bas Interimotheater errichtet ift, gurud zu ruden, fo bag bas Museum zur vortheilhafteften Anschanung gelange, ber Theaterplat felbft hierburch in ber angemeffenften Beife geschloffen und außerbem bas Theater von bem Baue ber fatholijden hoffirche soweit abgerudt werbe, bafi jeine architeftonischen Schönheiten vollständig gur Geltung gelangen konnten. Schlieflich einigte fich bie Rammer, gegen wenige Stimmen, zu folgenben Befdluffen: 1. Bur Erbauung eines fonigl. Softheatere nach bem Gemper'ichen Plane auf bem von ber Deputationsmajorität bezeichneten Plate ein für alle Dial bie Summe von 400,000 Thir. zu bewilligen; 2. biefe Summe mit 300,000 Thir. für Die nächste Finangperiode 1870 bis 71 und mit 100,000 Thir., für bie folgende Finanzperiode in's außerordentliche Budget einzustellen; 3. bieran bie Bedingung zu fnupfen, baß wegen ber im Blane ju treffenben Abanberungen ber Erbauer bes zerftorten Theaters, Gemper, gu Rathe gezogen werbe.

Alle, welche ben Semper'ichen Theaterbau tannten und ichatten, werben von ben vorstehenden Beschluffen mit Befriedigung Kenntnig nehmen. Etwas zu niedrig bemessen ist vielleicht bei diesen Beschlässen nur der Kostenpunkt, wenn auch zu der bewilligten Summe noch 120,000 Thir. kommen dürften, die von der Brandversicherungsgesellschaft zu verlangen sind. Wenigstens wurde die Abminderung der postulirten 500,000 Thir. auf 400,000 Thir. von Seiten der Regierung sehr widerrathen, wenn lehtere schließlich auch damit sich begnügen zu mussen erklärte.

Die Stellung ber Regierung zu ber Frage über bie Berufung Semper's ift vielfach falfch aufgefaßt worben, und es werben baber einige barauf bezügliche Bemerkungen aus ber Debatte nicht ohne Intereffe fein. Die Regierung bat, wie Staatsminister Frbr. v. Friesen fagte, vom erften Anfange an, mo fie fich mit biefem Wegenftanbe beschäftigte, es im bochften Grabe als wünschenswerth, ja ale burd bas Sachverhältniß geboten angefeben, ben Erbauer bes abgebrannten Theaters, Semper, gang vorjugoweise auch bei bem Neubau bes Theaters mit zu Rathe ju gieben und ibn um ein Butachten in ber Gache ju ersuchen. Die Regierung sei noch jett ber Ansicht. Und fie habe es lebhaft beflagt, bag burch gang ungerechtfertigte Nachrichten in ben öffentlichen Blattern in biefer Beziehung Migtrauen erregt worben und Migverständniffe eutstanden seien.\*)

### Charles Verlat.

Beimar. Gube Januar.

Das interessanteste Ereignis im hiesigen Kunstleben seit ber Eröffnung bes neuen Museums bilbet die fürzlich eröffnete Ausstellung von Werken des seit November v. J. an die Großh. Kunstschule berufenen Professors Charles Berlat aus Antwerpen. Der geringe Berkehr zwischen der lebenden Kunst in Deutschland und Belgien hatte früher nur spärliche Kunde über das Schaffen dieses Künstlers zu und gelangen lassen; — sein Vilt: "Au Loup!", eine lebendige Kampsscene zwischen Landleuten und einem Wolf in lebensgroßen Figuren, das wir von der Antwerpener Ausstellung 1861 her kannten und im

Anin. b. Reb.



<sup>\*)</sup> Indem wir, und mit uns wohl alle Aunstfrennde Deutschlands, von den erfreulichen Mittheilungen unseres Orn. Korrespondenten mit großer Befriedigung Alt nehmen, lönnen wir andererseits nicht umbin, an den Schlußsay seines Briefes die Frage zu kulpfen, weshalb benn die "Misverständnisse" und das "Mistrauen" des Publitums nicht längst durch offizielle Erstärungen der Regierung beseitigt worden sind? Man muste doch in jenen Kreisen am besten wissen, das von gewisser Seite aus möglichke Beseitigung Semper's unter Protektion verschiedener Mittelmäßigseiten hingearbeitet wurde. Ein Anlas zum Reben war um so mehr vorhanden. Uebrigens werden wir ja sehen, was der weitere Berlauf der Dinge bringt, namentlich ob man dem Urbeber des Planes auch bei der Aussührung des Neubaues die ihm gebührende Stellung überträgt. Mit dem bloßen Einholen von Gutachten ist es da nicht gethau.

folechteften Licht auf ber vorjährigen Münchener Ausstellung wiedersaben, war wohl überhaupt bas einzige gröffere Wert, bas von ibm nach Deutschland getommen. Als bann unmittelbar nach seinem Eintreffen ber arbeitseifrige Künstler rasch einige fleine Thierbilber von frischester Naturwahrheit und virtuoser Farbenbehandlung fouf, glaubte man bamit feine eigenthumliche Runftrichtung bezeichnet ju feben, und fo erregte es mabrhaft Erftaunen, ale Berlat burch bie neu ausgestellten fruberen Werke fich nicht nur als trefflicher Thiermaler, sonbern als ein Siftorienmaler vom erften Range befundete. Es war in ber That eine völlig neue Erscheinung, innerhalb ber lebenben Kunft mit ihren fo gang fpecialifirten Richtungen einer Kraft ju begegnen, welcher bas leben in feinen malerischen Erscheinungen überhaupt wieter einmal fich offenbart hatte - in einer Beife, fur welche man ben Vergleich nur bei ben großen Rieberlandern ber Runftbluthe im 17. Jahrhundert fuchen durfte.

Denn mitten unter ben Thierbilbern fanten zwei Werte, in benen bie ernsteste Cammlung bes Gemuthe mit ber ibealften Auffaffung driftlicher Wegenstände Dand in Sand ging: "Die Trauer um ben Leichnam Christi", Botivbild in lebensgroßen ganzen Figuren, und "Mabonna mit Christus und Johannes", ein lebensgroßes Salbsigurenbilb, von benen bas erftere, nicht nur burd ben außern Umfang, sontern auch burch feine fünftlerischen Eigenschaften sofort ben Beichauer auf bas Zwingenofte feffelte. Raum ließe sich fagen, an welchen ber neueren Meister in Belgien und Frankreich bies Bert erinnert. -Reinesmegs ftilifirt in tem Ginne, wie Swerts unt Guffens bie arditektonische Saltung ber kirchlichen Malerei betonen, mit feinem Zuge an bas Kostum und ben alterthumlichen Typus gemahnent, welche bie fpateren Arbeiten von Leve und feiner Schule tenntlich machen, wiederum body vollständig andere ale bie bramatische Malerei auf frangösische Weise, wie fie Gallait, Biefve u. 21. als eine befondere "belgische Kunftrichtung" jo erfolgreich ben Beitgenoffen vor Augen gestellt hatten; hier ift vielmehr eine so eigenthilmliche Empfindung, ein fo bestimmtes funftlerifches Wollen, bag ber Stol ber Darftellung fich als ein völlig originaler, aus ber Empfindung bes Kunstlers neu geschaffener erweift.

Als bebeutsamsten Grundzug erkennen wir in ter mächtigen Birkung des Bilbes die Koncentration der künftlerischen Kraft auf die Berklärung des Leidens in der edlen Bildung des Leichnams und auf die Darstellung einer rein menschlichen Seelenregung in der Maria. Ursache und Birkung, den ganzen geistigen Inhalt des Borganges so in das Sichtbare, malerisch Darstellbare gelegt zu haben, ist nach unserer Empsindung ein Zug der größten Genialität. Alle Blide fallen zuerst auf den Christusförper, der in ruhiger Linie, saft wagrecht über die ganze Breite res Vildes auf einem weißen Tuch aus-

gestredt, bas beschattete, seitwarts gewandte Antlit bem Beschauer gutehrt. Sier ift bas "Ecce homo!" vom Runftler mit einer ebenso wunderbaren Bahrheit wie mit ber tiefften Empfindung fur bie Schönheit eines gur emigen Rube verflarten menschlichen Leibes versinnlicht; Die Formen bes Tobes in ber Farbe ber Ericopfung im Leiben, welche noch nicht an ben Sauch ber Bermefung gemahnt; frei von allem Abschredenben fo vieler Baffionebilber, und boch von erschütternbem Ginbrud. 3m bebeutfamften Kontraft bagu bie Geftalt ber Mutter: bicht neben bem Leichnam fnieenb, ift fie, bie Augen unverwandt auf bas Antliv res Cobnes gerichtet, in Erschöpfung gurud. gesunfen und lehnt am Stamm bes Areuges, bie Banbe über bem Ropf gefaltet. Die Gestalt ift in ihrer Bemegung von einer Starte und Unmittelbarfeit bes Ausbruds, Die bei wiederholter Betrachtung nur immer ergreifender wirft : bas thranenlose Antlig, bie forperliche Erichopfung, welche nicht an ben Buftand ber Ohnmacht ftreift, fonbern ein ganges und volles Austlingen bes tiefften Scelenidmerzes barftellt; bazu bie eble Bilonng ber mutterlichen Westalt felbst: ein Banges, von unbeschreiblichem Ginbrud!

Die Weftalt tes Johannes, fdymergvoll vorn übergebeugt fitent, zeichnet fich neben ber Maria auf bem büstern landschaftlichen hintergrunde bes Bilbes ab. Die ruhigen Daffen seines bunteln Bewandes contraftiren harmonisch mit bem entschieden beleuchteten Oberkörper ver Maria, beren blaffes Wesicht von einem weißen Ropftuch umrahmt ift. In bas Einzelne ber Farbengebung einzugehen, beren gang eigenthumlicher Schmelg bie Un= wendung eines besonderen Bindemittels verrath, muffen wir und verjagen; nur barauf sei hingewiesen, wie ber Künftler es verstanden hat, eine ganz bestimmte Tonstimmung burch bas gange Bilo vorwalten zu laffen, ohne bie vollständige Alarheit ber in rubigen und geschloffenen Maffen gehaltenen Lotaltone zu opfern. Der Fleischton bes Christus-Leichnams auf bem weißen Linnen ift von unvergleichlicher Leuchtfraft; babei ift bie Durchführung und ber Farbenauftrag ven einer vollenbeten Solivitat; feine fich irgend wie geltend machenten Binfelguge find fichtbar, bas Bange trägt auch im Technischen ben Charatter eines teufchen Ernftes, welcher jebe Birtuofitat verschmäht.

Wie wir hören, ist vieses Bilv bas Mittelstüd eines Flügelaltars, welchen ber Annstler bem Andenken seines Baters im Dom zu Antwerpen stiften wird; erreichen bie Nebenbilver in fünstlerischer Kraft vie Bedeutung vieser "Bieta", so wird bas Ganze an dem tunstgeweibten Play seiner Aufstellung seinem Urheber, auch in der nächsten Rähe von Anbens' "Kreuzabnahme", eine unvergängliche Bewunderung sichern.

Das zweite Bild religiöfen Inhalts, Maconna mit tem Chriftustind und bem fleinen Johannes, fonnte trop

sehr bebentender fünstlerischer, namentlich toloristischer Eigenschaften, nicht die entschiedene Anziehungskraft der "Bietd" andüben. Das Interesse koncentrirt sich hier auf den Christusknaben, bessen ernster Ansdernd für unsere Empsindung etwas zu Modernes zeigt, an die Ausdrucksweise von Delaroche oder Arh Scheffer erinnernd, während die Madenna mit ihrem eigenthumlichen sinnigseinsachen und träumerischen Thous an manche Marien des Giovanni Bellini und der älteren Benezianer gemahnt. Der Schmelz der Farben, die hier mit eigenthümlichster Harmonie zu einem gemusterten hellgrünen hintergrund gestimmt sind, erschien in technischer Beziehung bewunderungswürdig.

Bielleicht war es die Empfindung vieler Beschauer, baß man trot ber aufrichtigen Bewunderung vor ber Bielseitigkeit des Künstlers, bennoch vorgezogen hätte, beide Bilder ohne die unmittelbare Umgebung der lebenswahren und lustigen Thierbilder zu sehen. Wir vermögen beshalb letteren auch hier nicht ganz gerecht zu werden.

An farbiger und naturwahrer Wirfung erschien besontere hervorragend bie lebensgroße "Schaafheerte mit einem Birtenmatchen", an welcher ter Kfinftler burch bas berbfte Impasto beinahe wirkliches Connenlicht und wirkliche Bolle erreicht hatte. Die "Erwartung tes Berrn", eine ebenfalls lebensgroße Gruppe von Bunden verschiebener Race mit feinen humoriftischen Bugen, zeichnete fich besondere burch Aberaus flotte und breite Behandlung aus, wie benn tas Bilo mit einer beinabe unbegreiflichen Schnelligfeit binnen wenigen Tagen unter uns fern Augen entftant. Zwei fleine gierliche Bilber, eine Kabe von hunten verfolgt, und ber von einer Rattenfangerfamilie aus feiner Butte verdrängte Jagbhund, bas chenfo angiebente Portrait eines Buntdens, welches feiner Berrin einen Binfel prafentirt, vereinigten ebenfalls farbigen Reig, lebendige Ausführung und humoristische Beobachtung tee Thierlebene; aber von ihnen allen, ebenfo wie von einer Reihe noch unvollendeter Genrebilber, welche ber beneibenswerth fruchtbare Meifter uns in feiner Wertstatt seben ließ, fehrte bie innigste, bauernbfte Bewunderung immer wieder gurud zu ber unvergleichlichen Bieta, und wir tonnen nur mit bem Bunfche schließen, daß ber zu fo boben Aufgaben berufene Runftler feinen Aufenthalt an unferer Kunftichule auch burch neue Echopfungen von foldem Beifte bezeichnen moge. Wir fint ihm bantbar für alle Gaben feiner glüdlichen malerischen Bielfeitigfeit und werben une berfelben erfreuen, aber nachrem er und eine ber bervorragenoften ibealen Schöpfungen ber lebenben Runft vor Augen gestellt, wird die Erinnerung an dieselbe unauslöschlich sein, und es ware zu berauern, wenn feine jetige Beimath nicht bes Besitzes eines ähnlichen Meisterwerfes sich erfreuen follte. A. v. Zahn.

### Korrefpondens.

Bofton, Anfang Dezember 1969.

Das wichtigste tunfigeschichtliche Ereignig, welches feit bem Datum meines letten Berichtes (im Dai) fich hier zugetragen hat, war bie Einweihung ber neuen Reiterftatue Bafbington's im biefigen öffentlichen Garten, in ben erften Tagen bes Juli. Das Wert macht in feiner ichlichten Ginfachheit einen fehr erfreulichen Ginbrud. Washington fitt in ruhiger Haltung zu Pferbe, ben gezogenen Degen vorn über ben Sattel gelegt, ale ob er gerade seine Truppen Revue paffiren ließe. Gin ein= facher, gefchmadvoller Granitfodel trägt bie bronzene Statue, welche von bem ameritanischen Bilbhauer Thomad Ball medellirt und in ber Ames Giegerei in Chicopee, im Staate Daffachufete, gegoffen murbe. Befonveres Gewicht murbe bei ben Einweihungsfeierlichkeiten barauf gelegt, bag fammtliche Arbeiten im Staate felbst angefertigt worben feien. "Das gange Monument," fagte ber Festrebner, "und alles baju Gehörige, Beifteuernbe, Hunftler, Giefer, Steinhauer, Maurer und Auffeher, find aus ten Refourcen unferes eigenen Staates Daffachufets geliefert worben." Freilich wird wohl bas fiolge Gefühl, welches unfere Burger bei biefen Worten beschlichen haben mag, etwas theuer bezahlt worben fein, benn ein Wert hier zu gießen, toftet bebeutend mehr, ale es in Europa fostet. Wenigstens erhielt, einem Rongregberichte ju Folge, Berr von Miller in Dlunchen für ben Gug ber Broncetburen im Kapitol zu Bafbington, nach Rogers' Mobell, welches mit 8000 Doll. bezahlt murbe, nur 17,000 Doll., mahrent bie Ames Gieferei fur ben Buft ter Thuren in bemfelben Gebaube, nach bem Mobell von Cramford, bas bles 6000 Doll. toftete, 50,495 Doll. erhielt. Troptem ift es aber immerbin löblich, baß man es versucht — und mit Erfolg versucht, — sich in folden Dingen auf eigene Fuge zu ftellen.

Da ber Bostoner öffentliche Garten und ber daranstoßende "Common", ein ziemlich großer schöner Park, die
bauptfächlichten und meisten Stulpturwerse enthalten,
welche hier aufgestellt sind, und einige andere sich in nur geringer Entfernung davon besinden, so schließt sich eine kurze Revue derselben hier sehr passend an. Sollte diese Revue
nicht besonders günstig ausfallen, so mögen etwaige Bostoner, denen diese Korrespondenz in die hande sallen
könnte, zu ihrem Troste bedenten, daß ja überhaupt die monumentale Stulptur das Stieftind der heutigen Kunst ist!

Diese Monumente und sonstigen Stulpturen stellen sich und in allen möglichen Arten ber Auffassung eines Bildwerkes bar — von ber rein ideellen, durch die mit dem Mantel brapirte Portraitstatue bis zu ber, welche ben nadtesten Realismus nicht scheut und ben Menschen wiedergiebt in der ganzen Pracht seines schwarzen Tuchrocks und dem grandiosen Faltenwurf seiner engen Hosen.

Als bas "idealfte" unter ihnen bürfte mohl bas fogenannte "Aether-Monument" ju betrachten fein. Es hat bies ein herr Thomas Lee errichten laffen, nicht etwa, wie man vermuthen mochte, ju Ehren bes Erfinbere ber Metherifirungsmethobe - bemabre! ber Rame tiefes Mannes ift am gangen Monument nirgents zu entreden, - fonbern gur Ehre bes Methere felbft. Und bamit man wahrscheinlich nicht aus seiner ivealen Stimmung heraus: gebracht werben foll, fo ift auch ber Rame bes Rünftlere forgfältig vermieben, bagegen aber ift an ber einen Geite in großen Lettern eingehauen: "The gift of Thomas Lee" (Die Schenfung Thomas Lee's). Auch ift bas Gange als Brunnenmonument behandelt; benn an ber Bafie ftromen aus vier Lowentopfen eben fo viele Bafferftrablen (nicht etwa im Bogen, nach Urt ber Wafferfünfte, fonbern ruhig laufend, wie bei einem gewöhnlichen Brunnen) in ein fteinernes Baffin. Aber auch biefer Brunnen ift nur "ibeell", benn er ift fo eingerichtet, bag ibn Riemant brauchen fann! Was bie Form bes Monumente anbelangt, fo ift es ziemlich ichwer, tiefelbe in Worten flar gu machen. Aus einem Wafferbaffin erhebt fich eine vier edige Basis, an beren Seiten bie erwähnten Bafferspeier angebracht fint, und auf tiefer Bafie fteht, von verichiebenen, fich verfüngenden Abfätten getragen, eine niebrige, gothische Balle, welche von einem Bürfel andgefüllt ift. Auf bem Barfel find bie Inschriften angebracht, bis gur Bobe ber bie Balle tragenten Pfeiler, mahrend in ben Spitbogenfelbern barüber fid Fladreliefe zeigen, beren Sujete in Bezug fteben zu bem 3wede bes Monuments. Ueber Diefer Balle erheben fich wiederum brei fich fehr ftart verjungende, ziemlich bobe Abfate, auf welchen ein Stud eines gothifden Pfeilerbundels errichtet ift. Das Rapital biefes Pfeilerbundels endlich trägt eine Gruppe bes guten Camaritaners, welcher bem beraubten Reifenben bie Bunten verbindet. Da bie Gruppe im Durdmeffer bebeutend niehr mift, als ber Pfeiler, welcher fie tragt, je macht bas Bange, abgesehen von bem unorganischen, und baber uniconen Aufbau, ben unangenehmen Ginbrud ber Unficherheit; man glanbt immer ber arme Camaritaner muffe nachftens von feiner fteilen Bobe unfanft berunterfegeln. Das Monument ift aus bemt fehr fconen weißen Granit, welcher hier vielfach verwandt wirt, aufgeführt, mit Ausnahme ber Edpfeiler ber Salle und bes oberen Pfeilerbundels, zu benen ein bell röthlicher Mar mor benutt ift. - Berr Thomas Lee hat ter Statt noch ein anteres Monument verehrt, ein mahres Monftrum von einer mantelbrapirten Statue bes amerifanischen Staatsmannes Alexanter Samilton, welches in Commonhealth Avenue, gerade vor bem Eingange zum öffentlichen Garten, aufgestellt ift. Auch bier fint forgfältig Kilnstlername fowohl ale Rame bes Dargestellten vermieten. Die einzige Inschrift, welche an bem Werfe prangt, ift wieterum tas: "The gift of Thomas Lee", and tamit tas

Bublifum nun nicht im Untsaren bleibe, was ber Stein klumpen zu bedeuten habe, so hat man sich genöthigt ge sehen, ben Namen bes Dargestellten mit ichwarzen Buch staben auf ein Stud weißes Zeug zu schreiben und an bem Bostament zu besestigen.

Ueber bie Statue bes verftorbenen Rebners Erwart Everett, von B. W. Storp im Jahre 1866 mobellirt, von Ferb. v. Miller in München im Jahre 1867 gegoffen, läßt fich ebenfalle nicht viel Butes berichten. Wenn ich vorber von bem grandiosen Faltenwurf unserer Hosen fprach, fo bachte ich babei an biefe Statue. Berenfalle bat ber Schneiber, ber bie Bofe bes Berrn Everett gemacht hat, fein Sandwert nicht verftanben. Gie pafit ichlecht und herr Everett wurde sie bei Lebzeiten gewiß jurudgeschidt haben. Best nun, ba er tobt ift, muß er sich biefelbe freilich ruhig gefallen laffen. Der Rebner ift aufgefaßt im Momente bes hochften Affeltes. Der Ropf ift nach oben gerichtet, fo bag man vireft in bie Rüstern hinein sieht, Die Rechte ift hoch gen himmel erhoben. Sat bie Berkörperung eines jo flüchtigen Dementes in tem ftarren Material, über welches tie Stulptur gebietet, unter allen Bedingungen etwas Difflides, jo ericheint bas bier besonders fo. Mir wenigstens macht Die Statue ftets einen peinlichen Eindrud, und zumal wenn ich riefelbe von ber linten Seite febe, fo tann ich mich nie bes Befühls erwehren, ber Dargestellte fei nicht etwa im Begriff, eben eine feiner hochtonenben Phrajen bervorgubringen, sonbern er habe bie Rechte nur bagu erhoben, um irgent einem Beleitiger eine empfindliche Maulichelle ju verfetten.

(Aertiebung felat).

#### Hekrolog.

Langhans, Rarl Ferdinand, mar ein Alters = unr Studiengenoffe Schinfel'e; benn er ift 1781 (am 14. Bannar?) ale ter Cohn tee berühmten Rart Gotthart Langhans, ter tas Brantenburger Thor in Berlin er: richtet hat, zu Breslau geboren, und genoß, nachrem er ber bestimmenten Anregungen und ber ersten Anweisung ju feinem Beruf rurch ten Bater theilhaftig geworten, bie Schule Friedrich Gilln's. Raum fedgehn Jahre alttrat er 1797 ale Bankonenftenr in ben Staaterienft; ale aber wegen ber erschütternben Ereignisse bes Jahres 1806 bie preußischen Banbeamten auf Wartegelt gesett wurden, jog er es vor, ber gludliden Freiheit zu genießen, bie ihm feine günstigen Bermögensumstände gewährten. Er ging nach Italien, beffen Renaiffancebauten auf feine tünftlerijde Richtung bestimmenten Ginfing gewannen; er behnte feine Reife nech weiter aus, unt nahm bann seinen Aufenthalt in ber Baterstadt, ba ber Staat seine wieder bargebotenen Rväfte nicht zu verwenden vermochte, junächst als Privatarchitett. Hier fant er jedoch Belegenheit, fich bei Errichtung tes Monuments für ten "Marichall Bormarte" so vertheilhaft auszuzeichnen, baß er am 21. Mai 1819 jum foniglichen Baurath ernannt und mit einer Orbenereforation beracht wurde. Die gleichzeitig augefnüpften perfönlichen Berbindungen führten ihn

balb nach Berlin, nachbem er inzwischen in Breslau noch einige Bauten ausgeführt, unter benen hier nur bie Borfe (1824) hervorgehoben sein mag.

König Friedrich Wilhelm III. hatte ben brei jungeren Prinzen Wilhelm (bem fpateren Bringen, bann Bringregenten und jetigen Konige von Breugen), Rarl und Albrecht je 300,000 Thater jum Ban eines Palais angewiesen, und Schintel machte fur alle Drei Blane. nur bie Balafte ber beiben jungften Bringen find in ihrer gegenwärtigen Gestalt feine Schöpfungen. Die Entwürfe filr ben Pringen Wilhelm fanben, vielleicht weil jebe, auch tie geringfte leberichreitung ber bestimmten Banfumme auf's Entschiebenfte verweigert wurde, feine Billigung. Langhans murbe aufgeforbert, fich auch an ber Aufgabe zu versuchen; und nach einigen Debifitationen wurden feine eingereichten Plane genehmigt. In ber Ede bes Opernplates und ber Linden erhebt fich - 1834 bis 1836 errichtet — ber munberbar einfache und wurbige Bau, ein Mufter von iconen Berhaltniffen und ichlichter Stattlichfeit, im Inneren zugleich von gludlicher Raumbieposition und gebiegener Ausstattung. Langhans hatte hier Schinkel aus bem Felbe geschlagen, er war aber weit entfernt, fich beffen ju überbeben; im Gegentheil führte er ben Bau erft aus, nachbem feine Plane Schinfel's Billigung gefunden hatten, bie ber große und eble Mann ber trefflichen Arbeit neibles und aufrichtig zu theil merben ließ. Die ftrenge Schule Billy's und bas Dufter ber ebelften Renaiffancebauwerte läft fein anderer Bau bes Meiftere gleich rein und icon ertennen.

Reigung und Belegenheit fügten es, bag Langhans, ber nun in Berlin blieb, fortan fast ausschließlich in einer ber schwierigsten, aber mohl tropbem bantbarften Speci= alitäten ber Baufunft feine Kräfte übte. Gin leivenschaftlider Liebhaber bes Theaters von früher Jugend bis in feine letten Lebenstage, wibmete er fich ber fpecififch mobernen Aufgabe bes Theaterbanes, auch hierin übrigens bem Borgange feines Baters folgenb. Denn biefer mar burd ben Bau bes Breslauer Theaters berühmt geworben und fpeciell jum Behuf ber erften Reugestaltung von Anobeleborff's Opernhause nach Berlinberufen. Auch ber Gobn hatte fich bereits in Breslau bie erften Lorbeern als Theaterbaumeifter erworben. Best bewarb er fich um bie erledigte Stelle als Theaterarchiteft beim Opernhaufe (mit einem jährlichen Gehalt von 100 Thalern!), bie er auch erhielt. Er wunschte nun bas Sans ben Zeitbeburf. niffen entsprechend umzugestalten und legte im Ginvernehmen mit bem Intenbanten von Ruftner einen barauf abzielenten Blan vor. Doch ber Ronig Friedrich Bilbelm IV. hegte zu große Bietat fur bas von Friedrich bem Großen fammente Bans, als bag er ohne gwingente Beranlaffung batte einen Gingriff in beffen Bestand gugeben follen. Eine folde aber fant fich balb: 1843 brannte bas Theater fo grundlich aus, bag nur bie Umfaffungsmauern noch zu branden blieben, und nun trat Langhans mit einem neuem Plane bervor. Indeffen mufite er auch jest noch feine Bunfche fehr einschränfen. Rur für bie nothigften Erweiterungen burfte er im bescheibenften Dage baburch Raum ichaffen, bag er in ber Mitte ber beiben Langfeiten mäßig vorspringente Vorbauten anfligte. Die Diefretion und Feinheit, mit ber er biefe Beranterung bes Menferen ohne bie geringfte Schabigung ber Ginbeitlidsteit und ber Wohlorganisation bes Baues burchführte, ift bagu angethan, ben heutigen Beschauer, ber bie banau-

fifche Berftummelung ber Rudfront burch einen Anbau jungsten Datums bamit vergleicht, mit gerechter Trauer und Beschämung über ben Buftand unserer neueften Urditettur zu erfüllen. Die allgemeine Disposition bes Inneren mußte unverändert bleiben; und wiewohl es nicht felten und nicht ohne Berechtigung in vorwurfsvollem Tone angemerft ift, bag bier ter Souller Billy's wenige Jahre nach Schintel's Tobe bas Rototo frifc nach Berlin importirte und bamit bie stilistische Berfahrenheit eines Theils ber jungberliner Architeftenschule inaugurirte, zeigt boch bie innere Ausstattung bes Opernhauses eine fo beitere, erfreuliche und felbst magvolle Bracht und zugleich eine fo zwedmäßige Ginrichtung ber Blate, baß fie feiner Beit beinahe einzig baftant und noch beute - unter Berudfichtigung ber Berhaltniffe - taum einen Bergleich gu idenen braucht.

Langhans' Ruf als Theaterbaumeister war damit begründet, und erwurde als solcher von verschiedenen Seiten in Anspruch genommen. So baute er u. a. die Theater zu Stettin und Liegnit und stellte das durch Brand zerstörte Innere des Dessauer Theaters wieder her.

Eine befonders lodende Aufgabe, ansprechend jumal burch bie Bebeutung, bie er ihr gab, bot fich seiner Runft in Berlin. Es follte ein brittes großes Theater bafelbft entsteben, gleichzeitig mit Binter- und Commerbahne ausgestattet, und zu Ehren ber jungen Kronpringeffin Bittoriatheater genannt, bestimmt ben Ruhm bes weiland Königestädtischen Theaters zu erben und an einer benachbarten Stelle fortzuseten. Langhans faßte ben Blan, bie beiben Bubnen mit ben Rudfeiten gegeneinanber ju ftellen, und bas Saus fo einzurichten, bag es burch Bereinigung beiber Buhnen und Bufchauerraume zu einem riefigen amphitheatralischen Festsaal umgewanbelt werben tonnte. Leiber blieb ber gange Blan bei ber Musführung in baufunftlerischer wie bramaturgischer Sinficht weit hinter bem fühnen Unlauf gurud. Der Bau wurde - wie und weshalb, bleibe unerörtert - bem Arditetten Tiet übertragen, ber ben Langhans'ichen Entwurf burch eigene Menberungen, bie eben fo viele artistische und principielle Berschlechterungen maren, fo um= gestaltete, bag er in ber neuen Gestalt allerbings als fein Eigenthum, wenn auch nicht als feine Erfindung ange-Langhans hat seine Plane in ber feben merben muß. "Beitschrift für bas Bamvefen" veröffentlicht, fo bag fie jum inftruftiven Bergleich mit ber wirflichen Ausführung vorliegen. Intereffant ift es, bag bas geistige Eigen= thumbrecht unferes Deifters an bem Biftoriatheater in ben furgen netrologischen Rotizen einiger Zeitschriften, und zwar ohne bie nothige Ginschräntung, Anerkennung ge-

Hatte bieser schöne Bauplan bem Meister Enttäuschung und Unannehmlichkeiten bereitet, so war er so gludlich, noch in seinem hohen Alter ein Wert zu vollenden, das in diesem Fache der Baufunft jedenfalls seine vollendetste Schöpfung und künstlerisch vielleicht das abgerundeteste und befriedigendste unter allen größeren neuen Theatergebäuden der jüngsten Zeit ist: das Stadttheater in Leipzig. Wachsen auch die Flügel wohl etwas unorganisch aus dem Körper des Mittelbaues hervor und erscheinen die Giebel über den Enden der Fagade, da sie keinem Langhause entsprechen, als eine müßige Detoration, so ist doch der allgemeine Eindruck durch die feinen Proportionen und den Adel der Linien sehr wohlthuend,

B. M.

außerorbentlich schön aber die Wirkung ber Rückseite, die sich fast märchenhaft aus einer der reizenosten Partien der Leipziger " Promenade" heraushebt und eine Frische der Phantaste verrälh, die einem jugendlichen Ersinder schön anstehen würde, bei einem Achtziger aber wahrhaft bewundernswerth ist. — Auch das durch Brand zerstörte Brestauer Theater baute er von Neuem wieder auf.

Bor brei Jahren, am 5. Januar 1867, war bem hochbetagten, aber noch ruftigen und arbeitefraftigen Greife bas feltene Glud beschieden, bas fiebenzigjahrige Jubilaum feines Dienstantrittes zu begeben; und Die Berliner Architekten rechneten es sich, wie billig, zur Ehre, ihren Altmeister an Diesem Tage zu feiern. Liebte er es auch, fern vom allgemeinen Berkehr für fich zu bleiben, - wie er benn von allen irgend wie nennenswerthen Architeften Berlin's wohl ber einzige war, ber bem Architektenvereine nicht angehörte, — jo hatte er sich boch als Menich und Künftler bie Berehrung und Sochichatung feiner jungeren Berufsgenoffen in hohem Grabe erworben, und als er am 22. November bes verfloffenen Jahres 1869 starb, mar bie Theilnahme allgemein, und bie entfanbene Lude wurde ichmerglich empfunden. Er war ber lette Beteran aus ber architeftonischen Bluthezeit Berling.

#### Annilliteratur und Aunsthaudel.

Der Rachlaß von Joh. Wilh. Schirmer (Karlsrube), bestehend aus 44 Delstubein bes Meisters und 19 Delgemälben größtentbeils von ber Sand moderner Düsseldverfer Künstler, kommt am 11. März bei L. Zachse und Co. in Berlin zur öffentlichen Bersteigerung. Ein Theil des Schirmer'schen Nachlasses ward bereits früber durch dieselbe Kunsthandlung verlauft; siber den Berbleib der einzelnen Stüde giebt die Vorbemertung des Autlions-Kataloges dankenswerthe Austunft.

\* Der Berkauf ber Sammlungen von San Donato in Baris nimmt nicht weniger als 10 einzelne Bersteigerungen in Anspruch. Bier berselben werden den Silbern, Zeichnungen und Marmorwerten gewidmet sein, Dauer einer jeden 1—3 Tage; den Ansang machen die modernen Bilber am 21. u. 22. d. M. Diesen vier Austienen solgen dann fyster noch 6 andere, welche den verschiedenen fleinen kunstgegenständen, Kuriositäten, Möbeln, Bassen, Schmudsachen, Chineiserien u. s. w. gelten. Der Termin tieser Bersteigerungen wird später besamt gegeben werden. Illustrirte Kataloge der großartigen Sammlungen besinden sich im Handel. Ueber den Ersolg der Austionen bertichtet unser o. µ-Rorrespondent.

Rad. Lepte's Runftaultion in Berlin. Am 25. Kebruar fommt eine Sammlung von Delgemälben aus bem Besitze eines ungenannten Berliner Kunstzeunbes zur Bersteigerung. Der Katalog zühlt 153 Runnnern auf, und wenn die Bezeich; nungen der betreffenden Gemälde durchweg zutreffend sind, so wird es an Kausliebbabern gewiß nicht sehten, denn an gewichtigen Namen, wie Rubens, Elzbeimer, Watteau, Wengs, v. d. Neer, Correggio, Giorgione, Dals, Zurdaran in sein Mangel. Seibst Lionardo ist mit einer klüglich aber mit einem Fragezeichen versehenen Nummer vertreten.

Personal-Nadyriditen.

Abolf Mengel ist jum Ritter bes preußischen Orbens pour le merite — Rlaffe für Biffenichaften und Rinfte ernannt worben. Der ihm übertragene Sit im Kapitel (es giebt bekanntlich nur breißig stimmfähige Ritter aus ber beutschen Nation, barunter zehn im Gebiete ber Kunfte) war burch ben Tob Overbed's erledigt: ein eigenes Zujammentreffen.

ben Tob Overbed's erfedigt: ein eigenes Zusammentreffen. Dem Architeften Professor &. Abler, bem Erbaner ber jungft eingeweihten Thomastirche zu Berlin, ift ber Charafter

als Baurath beigelegt worben.

Aunstvereine, Sammlungen und Ausstellungen. Runstverein zu Dessau. Den Bemübungen bes rafties für bie Zwede bes Kunstvereins thätigen Prösidenten besselben, bes Perzogl. Kammerherrn und Reichsmarschalls von Robe verbankt ber Kunstverein eine außererbentliche Gemälde Ausstellung, welche vom 25. December bis zum 20. Januar im koncertsaal bes herzogl. Theaters eröffnet war. Der Katalog zählte 31 Rummern: Rr. 1—11 Eigenthum bes herzogs von Anhalt; Rr. 12—16. Eigenthum bes Königs von Preußen; Rr. 17—31 Eigenthum ber National Galerie zu Berlin. Schon aus bem Umstanbe, baß fämmtliche Bilber, um innerer Schon aus dem umpande, das sammitige Bilder, um innerer Berifige willen, erworben worden waren, gebt hervor, daß die Ausstellung nur hervorragende Werle entbielt. Besonders interessant waren: Ar. 1. Fr. Krüger, "Portrait S. Hob. des regierenden Herzogs von Anhalt"; Ar. 2. D. Seelmann, "Russische Psetde", ein Bild, das sich durch Komposition und Farbenwirkung — besonders was die Hauptgruppe betrifft — ichr auszeichnet und einen tilchigen Kilnster bekundet; Ar. 7. jattenbetting — besonders was o't Haupgruppe betrift — febr auszeichnet und einen tüchtigen Künstler befundet; Ar. 7. Donner, "Gidenlandschaft, Surm" und Ar. 9. Irmer, "Darzlandschaft, Gegend bei Mägdesprung". Daneben war nech eine ältere Landschaft von F. Olivier ausgestellt (Ar. 10), die durch Feinheit der Zeichnung, Schönheit der Komposition und Krast des Kolorits sich sehr auszeichnete und bewies, daß jo vortreffliche Werte ber alteren Schule Die Habe felbft ber bervorragenbiten Leiftungen ber Begenwart teineswegs zu ichenen Das Vild ift im Ratalog als italienische Landschaft bezeichnet, fceint aber eine Romposition nach Motiven aus ber bezeichnet, scheint aber eine Komposition nach Motiven aus der Ilmgegend von Salzburg zu sein. Ferner: Rr. 2. Bech, "Maria mit dem Kinde" und Rr. G. Fr. Shubert, "Jacob und Rabel", eines ber frühesten Bilber bes Künstlers, der in den letzten Jahren zwei sehr bebeutende Werle, eine "Grablegung Ebrist" und "Auferstehung" für die Schlostliche in Dessau gelichert hat. Die Abtheilung der von S. Joh. dem Herzoge dargeliehenen Gemälde war besonders auch insofern von Intereffe, als fie nur Werle von Rünftlern umfafite, welche, in Deffau geboren, mehr ober weniger ber Munificeng bes Bergogs ihre Andbilbung verbanten, Unter ben von Er. Daj. bem Könige von Breufen ber Ausstellung überlaffenen Gemalben zeichnet fich besonders Rr. 14, B. Graeb: "Kapelle ber St. Georgentirche in Tübingen" als feines Architekturbild aus, und auch Rr. 15, D. von Ramele: "Schweizerlandschaft" zog bei allerdings vorherrichend beforativem Charafter immerbin burch große Naturwahrheit und Frische viele Beschauer an. — Die National-Galerie zu Berlin batte bie meisten Bilber zur Ausftellung gelieben und unter ihnen wahre Meifterwerte moterner Bir beben besonders berver: Dr. 17, Riefftabl: "Felbanbacht Baffeper hirten", bann bas vielbeiprochene Bilb Rr. 18, henneberg: "Jagb nach bem Glüd"; auch Br. 20, R. Ittenbach: "Seilige Familie" zog viele Bewun-berer an. In Zeichnung, Komposition und Farbe vielleicht am bervorragenbften maren Ur. 21, R. Jorban, "Altmannerhaus" und Rr. 31, B. Bautier: "Der Tangmeifter im Dorfe". und Rr. 31, B. Bautier: "Der Tangmeifter im Dorfe". Dann aber verdiente und fand besondere Beachtung auch jenes neue A. Achenbach'iche Bilb (Rr. 24, "Oftenbe"), welches im Relerit fo einfach und zugleich fo wirtfam behandelt ift. Bei Ilr. 25 bewunderten wir ben Schafmaler par excellence, Brenbel, ber in biefem Bilbe "Beimgiebente Schafheerbe", ben Beichauer in bie gemuthlichfte Schaf Bopfiegnomit einführt und in bem felben jugleich ein Wert von iconfter Farbenwirtung bietet. Entithe ermabnen wir noch Mr. 29, Mar Schmidt's "Walb und Berg", unter ben Lanbichaften in Komposition und Auffaffung wohl bas bervorragenbfte Bert ber Musfiellung.

### Vermischte Aunftnadzeichten.

Wegen den Umbau bes Schinfel'ichen B. M. Berlin. Mufeums bat - wie wir aus ber allerbeften Quelle erfahren herr von Quaft in feiner Eigenschaft ate Ronfervator ber Kunftbentmäler im Preußischen Staate in einem ausführlichen und energischen Gutachten beim Ministerium officiell Protest erhoben. Wir brauchen nicht bingugufegen, wie febr wir uns biefer Ginfprache freuen, wenngleich wir bei unferen Buffanten taum boffen burjen, bag fie noch ven entideibentem Ginfust fein wird. Jebenfalls aber bient fie bagn, bas meralifde Gewicht ber unternommenen herostratenarbeit ausschließlich auf bie Baupter ber wenigen Urbeber ju concentriren und ibrer Anmagung und Ueberbebing ben freilich ichen febr erblagten Schein überlegener Weisbeit wöllig zu benehmen; und fie zeigt jugleich erschredent flar, auf welchem Buntte unsere Runftverwaltung nachgerade angelangt ift, ba es nethig wird, bag bie Runft von beren berufenen Butern gegen fie felbft in Schut genommen wirt. In Frantreich bat bas neue Minifterium, ber Stimme einer männlich nachbrudlichen und nachbaltigen Kritif verbientes Gebor ichentent, mit einer gründlichen Reorganifation bebutirt. "Bann wirb ber Retter tommen biefem

### Inferate.

# Kunft-Ausstellungen.

[59] Die vereinigten Kunft Bereine in Augsburg, Stuttgart, Biesbaben, Burgburg, Furth, Rurnberg, Bamberg, Bahreuth und Regensburg, veranstalten in ben Monaten Danuar bis December 1870 inct. gemeinschaftliche, permanente Ausstellungen unter ben befannten Bedingungen für bie Einsendungen, von welchen nur biejenigen bervorgehoben werden.

a. tag alle Bunftwerte von Nord, und Beft Deutschland nach Biesbaden, von Cefterreich nach Regensburg, vom Süben und aus Minchen nach Augeburg einzusenben find, und vorftebenben Turnus vor: ober rudwärts zu burchlaufen haben; bann

b. baß für bie Siderbeit ber Aunftwerle mabrend ber Ausftellungen, sowie auf bem Transporte zwischen ben Bereinen, burch gegenseitige Uebereinfunft berfelben nach Möglichteit geforgt ift.
Regensburg im December 1869.

[60]

Im Ramen der verbundenen Vereine: der Runftverein Regensburg.

### Permanente Ausstellung

## der Runfthütte ju Chemnit.

Anmelbungen haben beim unterzeichneten Borftanbe zu erfolgen. Antaufe gesichen Seitens bes Bereins, so wie solche von Privaten vermittelt werden. Die Koften ber Zu- und Rudsenbungen von Runstwerten trägt ber Berein.

Der Borftand bes Ausstellungs. Ausschuffes.

### Vierte

grosse Berliner Versteigerung. geleitet durch die Hofkunsthandlung von L. Sachse & Co. in Berlin.

### 63 Original-Oelgemälde und gemalte Studien

sümmtlich aus dem Nachlass und Privatbesitz des Professors

### Johann Wilhelm Schirmer,

verstorben am 11. September 1863 als Direktor der Grossherzogl. Kunstschule in Karlsruhe.

### 0effentliche Auktion am Freitag den 11. März

von 10 bis 1 Uhr und nöthigenfalls folgenden Tags.

Vorher drei Tage lang öffentliche Besichtigung

vom S. März ab

in der "Permanenten Gemälde-Austellung" von Sachse zu Berlin vor dem Königl. Auctions-Commissarius Th. Müller. [61

### Sachse's permanente Gemälde-Ausstellung

ist jetzt in einer ausserordentlichen Weise mit bedeutenden Galeriebildern berühmter Künstler ausgestattet und empfiehlt Kunstfreunden und Gemäldekäufern

ibre eifrigen Dienste zu Ankäufen.

Der grosse Erfolg, den der kürzlich von uns herbeigeschafte erste Theil des Nachlasses von Johann Wilhelm Schlrmer hier gefunden, hat uns bewogen, jetzt den zweiten Cyclus, bestehend aus 44 Schirmer'schen in Oel gemalten vortrefflichen Naturstudien und aus 19 Originalgemälden von Zeitgenossen, sümmtlich aus Schirmer's Privatbesitz ausgewählt, mit Genehmigung der Frau Wittwe zum Verkauf zu stellen. Diese 63 Bilder, mit schönen neuen Goldrahmen ausgestattet, sind jetzt nach einem besonderen Katalog separat ausgestellt und werden am 11. März öffentlich ohne Rückkauf versteigert werden.

L. Sachse & Co. Hofkunsthandlung in Berlin.

# Nr. 10 der Kunstchronik wird Freitag den 4. Marz ausgegeben.

Berantwortlicher Rebalteur: Ernft Arthur Seemann in Leivzig. — Drud von C. Grumbach in Leipzig.

Dieser Rummer liegt ein Prospektus der Photographischen Gesellschaft in Berlin, betreffend die Louvre-Galerie, bei.

### Für Künftler.

Filr ein mit polographischer Anftalt verbundenes Zeichenatelier wird ein Direttor gesucht, welchem die selbständige Leitung des artifischen Theils anbeim gegeben ift, und ber feine Zeit ausschließlich biefer feiner Stellung zuzuwenden

Außer Zeichnungen aus ben Gebieten ber Landschaftsmalerei und Architektur sind es hauptsächlich Kompositionen im bistorischen Kache, welche nach fremben Stizzen und Borlagen sowie nach eigenen Angaben für ben Holzschnitt zu entwersen, auszusübren und in wirkungsvoller, ben heutigen Ansorberungen entsprechenber Weise auf ben Holzstod zu übertragen sind. Da von dem Urtheit des Leiters bieses

Da von bem Urtheil bes leiters bieses Inflituts bie Annahme ober Ablebnung eingehender Zeichnungen abhängig ift, so nuß berfelbe auch im Stande fein, ein motivirtes schriftliches Gutachten über ben Werth folder Zeichnungen abzugeben

Berth folder Zeichnungen abzugeben. An ber Spige ber rylographischen Anftalt fieht ein für die Aussührung bes Polzichnites volllommen besähigter Direktor, nichtsbeftoweniger hat ber Gesuchte auch bier seinen Einfluß auf bie funfterische Bollendung ber Polzschnitte geltend zu machen.

Offerten unter Chiffre A. X. A. sind in ber Buchhandlung von J. J. Weber in Leipzig niederzuiegen. [63]

### Berliner Kunstauction.



Am 28. Februar und 1. März versteigere ich laut gratis ausgegebenem Catalog 153 Oelgemälde älterer Meister aller Schulen, worunter ausser anderen Bildern ber-

vorragender Künstler auch das angebliche Original der Madonna von Leonardo da Vinci sich befindet, welche nochmals im Louvre unter dem Namen: ...la Vierge aux rochers" existirt.

Rudolph Lepke.

Auctionator für Kunstsachen etc. [64] Berlin, Kronenstr. 19a. V. Jahrgang.

#### Beiträge

fint an Dr. C.v. Lisow (Wien, Therefianumg. 25) cb. an tie Berlagob. (Ceipiig, Königefir. 3) 3u richten.

4. Marz.



Mr. 10.

#### Inferate

d 2 Sgr. für die brei Bial gespaltene Petit: geile werden von jeder Buch: und Aunsthand: lung angenommen.

1870.

### Beiblatt gur Zeitschrift für bildenbe Runft.

Berlag bon E. A. Seemann in Teipzig.

Am 1. und 3. Freitage jetes Monate ericeint eine Nummer von in ter Megel einem Quartbogen. Die Abonnenten ter "Beitichrift für bilbente Runft" er balten ties Blatt gratis. Apart bezogen foftet taffelbe 11.3 Thir. gangifibrlich. Alle Buch: und Runfibanblungen wie alle Boftamter nehmen Beftellungen an.

Inhalt: Die bermanente Ausstellung bee Bertiner Runftervereine. —
Retreivenbeng (Beften Bertf.). — Aunftiteratur und Aunstbanbel. —
Perionalnadrichten. — Aunstereine, Sammlungen und fineftellungen. —
Permichte Runftnachieten. — Reinigleiten bes Aunftbanbels und ber Aunftliteratur. — Beitichriften. — Inierate.

# Die permanente Ausstellung des Berliner Künftervereins.

Wie zu erwarten war, ist es geworten: die neue Aussstellung bes künftlervereins übt burch die Menge bes in steter Abwechselung bort hervertretenden Schönen eine dauernde Anziehung ans, und das Publisum hat sich bereits an das junge Institut gewöhnt. So wie dis jetzt die Sachen stehen, müßten die Künstler selber ihre Schöpfung im Sticke lassen, oder die Prophezeihungen einiger Schwarzseher sind trügerisch. Da aber die Künstler Männer sind, die wissen, was sie wollen, (wenn sie auch vielleicht, nicht gleich alles wollen, was sie sollten,) und die fühlen, wozu eine erste wichtige Entscheidung sie verbindet, se halten wir nur die zweite Alternative für möglich.

Unter ben ansgestellten und ausgestellt gewejenen Werken fteben brei weitans in erfter Reihe: zwei ber Nationalgalerie und eins bem Dr. Stronsberg gehörig. Beorg Bleibtreu, teffen "Uebergang nach ter Infel Alfen" (in ber National-Galerie) burch bie Ungunst bes Borwurfes und wohl auch bie Abwesenheit rechter fünftlerischer Begeisterung für bas Wert zu bem Schwächsten gerechnet werben muß, mas von ihm befannt geworden, hat erfreulicher Beife Gelegenheit bekommen, fich an berfelben Stelle auf's glanzenbste zu rehabilitiren. Geine "Schlacht bei Königgrät" ift unzweiselhaft sein Hauptwerk und eine gang bervorragente Leiftung in tiefem Genre. Das giemlich umfangreiche Bild hat gleichwohl nur fleine Figuren. Die große Biloflache bietet fo Ranm, einen ungewöhnlichen Reichthum von Motiven vor bem Beschauer auszubreiten, und bie Runft bes Meisters zeigt fich aufs trefflichfte in ber Urt, wie er biefe Fülle gur Ginheit gusammenzufaffen und zu einem malerischen Bangen zu machen berstanten hat. Namentlich auf bas Lettere legen wir großes Gewicht; benn nur baburch fann bie Schlachten= und Gloire-Malerei fich ein unbezweifelbares Beimaterecht in ber Runft ber Wegenwart erwerben. In ber Dlitte bes Bilbes, icon fast im Mittelgrunde, auf ber Spite einer leichten Erhebung, hinter ber fich bas weite Schlachtfelb bis zu ben fernen Sobenzügen bes Sintergrundes ausbreitet, halt ber König Wilhelm zu Roß mit seinem Stabe. Die linke Ede bes Borbergrundes wird burch einen buntgemischten Gefangenen = Transport ausgefüllt, jenseits beffen man Schaaren unter jubelnbem Buruf an ben oberften Kriegsberrn in ben Rampf gieben fieht. Bon rechts bricht ber berittene Theil ber Königswache — aus einzelnen Mannschaften von ben verschiedenen Regimentern bestehend - in gestredtem Lauf jum Angriff hervor: benn bereits tobt im Felde jener gigantische Reitertampf, ber bas Schidfal bes Tages, wenn auch nicht entschieb, boch befiegelte. Scenen ber Pflege Verwundeter und Aehnliches finbet fich an paffenben Stellen eingereiht.

Was an dieser Komposition imponirt, das ist die flare Anordnung ber Massen, die sich leicht übersehen lassen, während die nähere und weitere Ferne ben Anblid des surchtbar brandenden Entscheidungskampses gewährt. Es ist zwar wohl kein Einwurf, der blos technischen Beurtheilern beisommen könnte, daß für die Entsaltung der Reiterattaque in dem reich besetzen Felde des Bordergrundes kein Platz ist; dach stört diese Erwägung, selbst wenn man ihre Verechtigung anersennt, den vortheilhaften Eindruck nicht, den die einsichtige Disposition der Massen hervordringt, und in der Auswahl dieser Massen hat das fünstlerische Gesühl mit Sicherheit und Glüd gewaltet. Denn auf der einen Seite drängen sich die malerischen Gestalten der österreichischen Krieger mit ihren interessanten Nationalitätstypen und der Verschiedenartigkeit ihrer ans

giebenben Affette; auf ber anberen Seite werfen bie bunten Uniformen ber verschiedenen Kavallerieregimenter, zweifeloohne bie gefcmadvollsten in unferem gangen Deere, schöne malerische Momente ab. leber biefe beiben Eden aber bominirt bie ungezwungen frei gehaltene Mittelgruppe mit ihrem moralischen und fünftlerischen Bewicht. Dbwohl in der Rabe und als Portrat betrachtet von zweifelhafter Tabellofigkeit, ist bie Erscheinung bes Königs ale Ganges und im Gangen überraschend darafteriftisch und bebeutungevoll. Meisterhaft bebt fie fich von ber ftaubund rauchgeschwängerten Luft bee Grundes ab und giebt fich sofort als das geistige Centrum ber Komposition gu erkennen. In ber Umgebung bes Königs ragt vor allen General von Moltle hervor, in dem die überlegene Ruhe und Giderheit bes "Schlachtenbentere," ber feinen Bebanten zur vollenbeten Thatfache werben fieht und außerlich unbewegt mit burchbringenbem Blid bie Bewegungen auf feinem Spielbrett überschaut, nicht leicht mit geringer Pratension und größerer Wahrheit hatte zur Erscheinung gebracht werden können. In der Behandlung überragt dies Bild alles, was Bleibtren bisher gemalt hat. ziemlich indifferente Pinselführung, mit ber er fonst gebrochene Farbentone schlicht neben einander fette, hat bier einem glänzend leichten, freien und breiten Bortrage, ber bod fern von jeder Oftentation und Absichtlichkeit ift, Plat gemacht; bie Farbenwerthe, für bie, wie wir gesehen, Dlo. tive ber Mannichfaltigfeit geschidt bem Stoffe abgewonnen find, empfehlen fich burch Lebhaftigfeit und Energie und find zu einer fein maghaltenben, fast in's Grane fpielenben Parmonie ber allgemeinen Saltung verschmolzen. -Das Bild bezeugt ein fehr beträchtliches Können und Wiffen feines Urheberd, beffen er fich als eines ftets gegen. wartigen und bienstfertigen Besites zur rechten Stunde zu erinnern gewußt bat; aber er bat bie fünftlerische Ginficht gehabt, tiefe großen Borguge gang bescheiten seinem Gebanten unterzuordnen und mit ihrer Sulfe nur bae ibeelle Bewicht seines Stoffes in's rechte Licht gu feben. Reinerlei außerliche Rudfichten scheinen Ginfluß auf Die Gestaltung bes Werfes gehabt zu haben, und nur wirtliches Interesse am Gegenstande und fünstlerisches Gefühl maßgebend gewesen zu sein.

Das zweite hauptwerk ist Ludwig Anaus' neuestes: "Wie die Alten sungen, so zwitschern die Jungen." Dieses Bild, zuerst auf der vorsährigen Minchener Ausstellung bekannt geworden, ist eine vergrößerte und vielsach versänderte Wiederholung eines Bildes, kas zu den Spitzen der Wiener Ausstellung von 1868 gehörte. Die wesentlichsten Abweichungen von diesem bestehen darin, daß die muntere Gesellschaft setzt aus dem geschlossenen Raume in's Freie versetzt worden ist, und daß das Rostüm sich aus dem der Gegenwart in das des Rostoszeitalters verswandelt hat.

Es ift bas erfte Mal, bag Rnaus fich in tiefem Ge-

manbe barftellt, und baber bie Art, wie er fich barin gurecht findet, febr intereffant. Es will ficher etwas beifen, fich in einer fo darafteriftischen und fapriciofen Form, wie bie bes Rototo ift, gleich beim erften Berfuch mit folder Freiheit zu bewegen. Dennoch zweifeln wir, ob bem bemährten und unvergleichlichen Meister zu tiefer neuen Eroberung wirflich Blud zu munichen ift, und wir bebauern es fast, daß gerade bieses Bild zu ber Ehre ausersehen ist, Anaus in bem Chrentempel ber neuesten beutschen Runft gu Berlin zu vertreten; benn bei ber Roftbarfeit und Gefuchtheit seiner Bilber magen wir taum zu hoffen, bag wenigstens so bald noch ein zweites Bild ihn an biefer Stelle in feinem eigentlichsten Charafter zeigen wird. Diefer ift aber ber ber Unmittelbarkeit. Kaum jemals haben wir ibn mehr bewundert, als in jenen unschätzbaren Studienblattern, von benen - unseres Wiffens gum ersten Male bie Dlunchener Ausstellung eine Augahl befannt machte, und wie hier bas Walten feines Beiftes fich in ber Wiebergabe ber individuellen und burch feine Runft zum Thpus gesteigerten Ericeinungen verfündigt, jo waltet auch in allen seinen Kompositionen bieser frifde Zug, ber uns bie Inspiration burch wirkliche Anschauungen ahnen läßt. Das fremte Roftum in bem neuen Bilre hebt biefen Ginbrud bis auf die Möglichkeit auf, und bie gemalte Lehre, "tie Menichen fint, mas Menichen immer maren", will und für einen Rnaus trivial erscheinen, er zeige und, wozu er wie Wenige befähigt ist, bie erquidlichen und nicht geringen Reste gemüthlich und fünstlerisch anregender Momente in unferem Leben von beute, fo wird er unfered freudigen Dankes und unserer begeisterten Anerkennung ficherer fein.

Freilich, wenn wir uns nun bem Bilbe als Gangem und in feinen Ginzelheiten zuwenden, fo mußte man ber verftodtefte und einfeitigfte Doctrinar fein, wenn man fich bem vielen Schönen und felbst gang Außerorbentlichen verschließen wellte. Bielmehr ift bie Komposition von seltenem Fluß. Der Kinbertisch im Borbergrunde wird von ter Tafel ber Ermachsenen trefflich eingerahmt, unt hier wie bort, namentlich aber bei ber kleinen Gesellschaft, auf bie ber Sauptnachbrud fällt, bietet sich eine Fille von Motiven der allernatürlichsten und anmuthigsten Art. Aber gerade ba fällt und ber innere Wieberspruch nicht blos zwischen bem entlegenen, sondern gerade zwischen bem Rotofostum und Anaus'icher Runft in's Gefühl. Diese Anaben mit Bopfen und Galanteriedegen, Diese Matchen mit hochteupirten Saaren und zierlich geschürzten bunten Doppelroden find eben um bas Schönfte betrogen, um bie harmlofe, ungebundene Rindlichfeit. Moge fic Beber an ben altbadenen Ginbrud erinnern, ben ber Unabe Goethe in feiner eigenen Schilterung auf ibn gemacht hat, und ter nicht burch bie Gelbftgefälligfeit ber Schilverung und ben vielleicht icon pedantischen Ernft bes Schreibenden in feinen reifen Jahren bedingt ift, fondern burch bie unverbruchliche Koftumtreue. Das ift für unfer Wefühl tein Rind, und zu biefer Ginbuffe mar bie gefammte fleine Welt bes naturwirrigen Rofofozeitaltere verbammt; und nun schildert und ein Ranftler eine Rinberscene aus bieser Zeit, ber nach Begabung und Wahl bie naiven Difenbarungen ber Rinberjeele jum Kernpunkt seiner Schöpfungen macht. Ronnte er bie Schwingen feiner Phantafie mit lästigeren Fesseln beschweren, als fie ihm ber Buber und bie Etiquette bes Rotofo auferlegt? Ueber tiefen unloebaren Witerfpruch hebt une bie wirfungevollste, fich ihrer felbst und ihrer Absicht bewußteste Birtuosität ber Technit nicht hinweg, ja ihre allzugroße Selbstbewußtheit steht für unsere Empfindung in abnlichem Gegenjage zu ber Grundibee bes Bormurfes, bie gange Naivetät bes Bilbes befommt etwas Beabsichtigtes, und gewollte Naivetät ift befanntlich gar feine.

Bei ber Eröffnung ber Ausstellung mar auch ein gang fleines Rinberportrat von Anaus ausgestellt, Bruft: bild eines Kindchens, vielleicht im Beginn bes zweiten Lebensjahres, ein vielbewundertes fleines Juwel. ber floiten Behandlung und in ber Leuchtfraft ter Tone war bas Studium Rubens'ider Borbilver unverfennbar. Aber boch, wenn man fich bes entgudenben Rinberportrats von Rubens im Stäbel'schen Inftitut und ber Unaben mit bem Bogel (Sfige) im Berliner Mufeum erinnert, welcher Abstand! Bei Rubene ift bier, wie in feinem gangen Schaffen alles unmittelbare Intuition, erschöpfenbe, ungehemmte Berforperung feiner Itee; bei Anaus empfindet man bei aller Bewunderung, baß zwischen Urbild und Abbilo eine Schicht ber Reflegion liegt, burch bie ber funftlerische Gerante fich hindurcharbeiten mußte. In früheren Bilvern, die zwar nicht Porträts — Kinter in selbstvergessenem Thun barstellten — war bie Anschauung frischer, trat bie Reflexion mehr gurud. Die in's Künftliche und mitunter felbst Gesuchte gesteigerte Meisterschaft ber technischen Behandlung in ben neuesten Bilbern geht bem Bollfommenen parallel. Bei einem Rünftler wie Rnaus ginge zu viel verloren, wenn tiefe Richtung enbgiltig bie obere Band gewinnen follte, und wir möchten ben gegenwärtigen Buftanb als einen Durchgang betrachten burfen. 2118 folder hat er fein Intereffe und feine Berechtigung, aber wir glaubten, bei aller Berehrung für ben als Künstler wie als Mensch gleich liebens= würdigen Meister und bei aller Anerkennung für bas Außerordentliche auch ber verliegenden Werfe, auch bas in gewiffem Ginne Unfertige nicht bemanteln zu burfen. Gerade folde Werte haben für ben aufmerksamen Beobachter eine besondere Anziehungefraft, benn in ihnen läßt sich bas Werben belauschen, bas schon überall bie Theilnahme bes Foriders im höchsten Maake in Anspruch nimmt, bei ausnahmsweise bedeutenden Raturen aber auf bem Böhepunfte ihrer Entwidelung ein Schaufpiel phue gleichen barbietet.

Das britte Bert, von bem wir Eingangs fprachen, ift wieber einmal fo eins, bas felbft bas ffeptische und fühle Berlin in Efstase versett hat: bie Obaliste von Buftav Richter, in beren Bewunderung Runfler und Laien fich wetteifernd überbieten. Wir haben es zu thun mit bem Bruftbild eines schwarzhaarigen Mabchens in orientalischer Kleidung, bas ben etwas geneigten Ropf leicht auf die rechte Sand flutt. Wenn biefes Bild, bas in seiner Grundibee body mabrlich teine großen Reubeiten enthält, tropbem eine fo gewaltige Wirfung gehabt bat, jo versteht es fich von felbst, bag fein Sauptverbienft in der Runft ber Bortragemeife liegt. Das eigentliche Beheinmiß aber ift bies, bag in biefer Draliste fich bie gange Richter'iche Runft zusammenfaßt, baß sie bas Ibeal jeines fünftlerischen Strebens, ben Inhalt feines Befens barftellt. Die hat Richter etwas Bollenbeteres, etwas Abgerundeteres producirt, niemals ift er so gang wie hier in feiner Schöpfung aufgegangen, bag man ben Schöpfer gar nicht gewahr wirb. Den Grundton ber flinftlerischen Stimmung, aus ber bieje Berle geboren, mochten wir als Die fcone Ginnlichteit bezeichnen, jene rudhaltloje Unerkennung ber Berechtigung naturlich bebingter Berbaltniffe, bie aber mabre Denfdenwurde genug besitt, bie Freude an bem Wegenstande ben Wenug überbauern ju laffen. Die Schönheit, unbesiegbar und unvergänglich, erhalt fich und forbert ale Reig und Burge bes Benuffes ben Tribut ber Hulbigung, ber ihr willig bargebracht wird und ben Wegenstand ber Begierbe jum Begenstante ber Bewunderung und ber Singabe macht. Ausgelöscht ist bier alle Gemeinheit und Niedrigkeit, und vie ewige Natur fordert in ihrer wundervollsten Erscheinung ihr unweigerliches Recht. Da braucht also auch von feinem erflügelten Rigel, von feinem unnatürlichen lleberreiz die Rede zu fein; achtungsvolle Hingabe befennt ber begeisterte Künstler an bie einfach ruhige Erscheinung. Wer sich unter ber Obaliste eine gang exorbitante weibliche Schönheit vorftellen wollte, fo etwas, mas nie wirklich gewesen ift und nie wirklich sein kann, ber würde irren ; es ist eine anmuthige, reizvolle Erscheinung, aber von fo individuellem Stempel, bag es nicht ichwer halt, ber Fama zu trauen, bag bas nächste Borbild ver Obaliste — ein gewöhnliches Berliner Mobell gewefen. Noch mehr aber würde ber auf falfcher Fährte fein, ber bier irgent eine raffinirte Herausforderung ber Sinnlichkeit, eine tokette ober eine naiv fein follende Schaustellung verborgener Reize vermuthete: Die Dbaliste ist vollständig, ja züchtig verhüllt, und in ihrem lieblichen Röpfchen regt fich feine Spekulation auf ben bezaubernben Einfluß ihrer blogen Erscheinung. Mit finnlich traumerischem hinbruten - "trunten in Berfuntenheit" blidt fie ans bem Bilte heraus, aber ihr fcones Auge sucht nicht ben Widerschein in einem andern, lechzt nicht nach bem Aufleuchten ber Gluth, Die ber Blit seines los

bernben Blides erwedt. In sußer Selbstvergessenheit, in befriedigter Sättigung ruht sie vor und, von bem wohligen Gefühl eines genußbeglüdten Lebens und eines behaglichen Daseins durchbebt. Leicht öffnet sich die volle Lippe, in ruhigen Bügen die balfamische Luft, die sie umfließt, einzuathmen.

Daß ben Ausbrud viefer gludlichen Stimmung auch nicht ber leiseste Difton ftort, bas ift ber große Triumph bes Künftlers und ber vollgültige Beweis, bag bieje Lebensempfindung in ihm volltommen lebendig und bas zur Beftaltung brangenbe Urmotiv feines Wertes in feiner Phantaffe gewesen ift. Dem ftebt nun aber bie Technit volltom= men ebenburtig zur Seite. Die bochfte Meifterschaft zeigt fich schon in ber einfachen und boch mächtig wirtungsvollen Detonomie bes Lichtes und ber Farbe. Ein heller feitlich einfallenber Strahl trifft bie Band und die vorspringenbften Partieen bes Besichtes, mabrent bie Abrigen im weichen Salbicatten bes üppigen Saares liegen bleiben. Ein Beschmeibe aus Goldplatiden, an fleinen Retten bangenb, giebt fich burch bas rabenschwarze Baar, ein reich vergierter Stoff von weißlicher Grundfarbe bilbet bas furge Badden, bas ben Oberforper bebedt. Auch fonft ift bas gange Arrangement im bochften Grabe schlicht und ber Totalwirfung magvoll und feinfühlig untergeordnet. Die Behandlung aber ift überall bem barzustellenden Stoffe auf's gludlichfte angepaft: im ffleifc von jener fauberen Bollenbung burch große Pinfelguge in einem gefunden, aber nicht auffallend fräftigen Impasto und mäßige Anwendung von Lasuren, Die Richter's weibliche Portrats so gart und wirtungsvoll zugleich macht, in ben Schmuds gegenständen von breiter nur auf ben Glang bes charafteriftischen Ginbrudes berechneter Ausführung, in ben Stoffen von einer bewundernswerthen Bielfeitigfeit bes Madwertes, je nachbem bie materiellen und mehr noch bie malerischen Qualitäten ber Gewanbstüde es erforbern. Dier barf fich j. B. bas Jadden neben bas Bollenbetfte ftellen, mas Rembrandt, boch befanntlich ber größte Deifter in ber malerischen Darftellung schillernber, glitzernber Stoffe, hervorgebracht bat. Das Spiel bes Lichtes auf ben Falten, die fast farbig erscheinenben Reflere, bas filbern eingewebte, bald hervortretenbe, bald wieber verschwindende Muster, all bas ift bewunderungemurbig gemacht. Dabei nirgente eine Spur von Absichtlichkeit, von Berechnung, von Rudficht auf eiwas außer bem Werfe felber Liegenbes; ein einziges Meisterwert. (Coluf feigt.)

Korrespondenz.

Bofton, Anfang Dezember 1800. (Gortf.)

Noch ist eine fleine Figur ber meergeborenen Benus zu nennen, aus weißem Marmor gearbeitet, iumitten einer Fontaine stehend. Sie ist hauptsächlich beghalb merkwürdig, weil sie wohl bie einzige öffentlich aufgestellte, fast ganz nadte weibliche Figur in ben Bereinigten Staaten sein mag. Sonst zeichnet sie sich burch nichts aus, als burch ben sehr schwerfälligen, wulstigen Faltenwurf bes Beswandes, welches sie theilweise verhüllt. — Eine weitere Bermehrung ber Monumente im öffentlichen Garten stellen bie hier ansässigen Italiener in Aussicht, ba bieselben beischlossen, bem Columbus ein Densmal zu errichten.

Ein schönes Wert ist die Fontaine, welche ein Herr Gardiner Brewer aus Privatmitteln im "Common" hat ausstellen lassen. Sie ist nach dem Modell eines französsischen Künstlers in Bronze ausgeführt. Das Modell war auf ber letten Weltausstellung in Baris und soll auch für mehrere europäische Städte ausgesührt worden sein. Die Fontaine baut sich aus zwei Beden auf. Um ben Stamm des unteren sind vier siehende mythologische Figuren gruppirt: zwei männliche und zwei weibliche, Neptun, Amphitrite, Acis und Galatea, wie die Inschriften besagen; um den Stamm des oberen, kleineren Bedend stehen vier nachte Anaben, welche sich die Hände reichen.

Rur wenige Schritte bavon entfernt steht bas "Statohouse", in welchem die Legislatur bes Staates ihre Sitzungen halt. Bor bemselben erheben sich ebenfalls zwei
bronzene Standbilder, links vom Eingange basjenige bes
horace Mann, eines um bas Schulwesen hochverdienten
Mannes, rechts bas bes berühmten Staatsmannes und
Reduers Daniel Webster. Bei beiben ist die "Ivealisirung"
auf ganz absonderliche Weise zu Wege gebracht. Herace
Mann nämlich muß es sich gefallen lassen, daß ihm ber
Künstler über seine Alltagskleidung nicht etwa einen
Mantel, sondern eine antite Gewandung geworfen hat,
und Webster, welcher im Frade prunkt, stützt sich troprem
mit der Linken auf ein Bündel römischer Fasces!

Enblich mare noch bie Statue Benjamin Franklin'e ju nennen, welche vor bem Ratbhaufe aufgerichtet ift. Sie ift von bem amerikanischen Bildhauer R. G. Greenough im Jahre 1857 mobellirt und in ber Ames Giegerei in Bronze gegoffen. Auf einem Unterbau von grauem Granit erhebt sich ein Bürfel von grungeabertem, schwargem Marmor, in beffen vier Seiten Reliefe eingelaffen find. Auf bem Burfel fteht Franklin, im Bewande feiner Zeit, auf feinen Stod gestützt und ben hut im linken Urm haltend, ben Ropf tief gefentt, etwa in ber Stellung eines Menschen, welcher an einem Grabe ftebt, in bem Augenblick, als ber Pfarrer gerabe gefagt bat . "Nun laffen Gie und ein ftilles Baterunfer beten." Das Relief an ber Gubfeite ftellt Franklin als jungen Dann in ber Druderwerfstatt bar; an ber Ditseite bie Unab, hängigkeitserklärung; an ber Norbseite Franklin's Experimente mit bem Drachen (parunter bie Unterschrift: "Eripuit coelo fulmen sceptrumque tyrannis") unb an ber Bestseite endlich ben Friedensschluß zwischen ben rebellischen Rolonien und England. Das Bestreben, tie Perspettive wirken zu laffen, ift in tiefen Reliefe so weit

getrieben, bag man fogar burch bie Fenfter in bie Land-

Wenten wir uns nun, nachbem wir so bie Musterung ber hier in engumschriebenem Areise öffentlich aufgestellten Bildwerke vollendet haben, zu tem zwischen dem Rathhause und tem "Statehouse" ohngefähr mitten inne liegenten Athenäum und treten in bessen Bestibule, so werden wir und schwer bes Gedankens entschlagen können, daß hier die arrangirende Hand eines Berächters ber modernen Aunst mit wohlberechneter Satire gewaltet habe. Denn wenn man die zwei modernen Bildwerke, welche man bort zwei antiten gegenüber gestellt hat, wissentlich und willentlich bem unausbleiblichen Sohn ber Kunstfreunde hätte überantworten wollen, so hätte man das wahrlich nicht besser bewerkstelligen können, als burch bie in diesem Bestibule beliebte Anordnung.

Tritt man in bie Balle ein, fo erblidt man gunachft links vom Eingang einen Ghpeabguß ber sitzenben Statue bes Menander. Wie natürlich frei ift beffen Saltung! Bie ungezwungen bie Grazie best linken Armes, beffen hand bie Rolle halt! Mit welcher, man möchte fast fagen ungeschlachten Ratürlichteit, prafentirt fich bie untere Parthie! Das innigfte, finulichfte Bebagen ber Rube theilt fich tem Beschaner unwillfürlich mit, und wenn er bas Antlit bes Dichters betrachtet, fo ift es, als follten fich bie geschloffenen Lippen öffnen, um ben Big, welcher fich ichen auf ber hinaufgezogenen Stirnfalte anfunbigt, in bie Belt hineinbliten gu laffen! - In ber entgegengesetten Ede, an berfelben Want, fitt nun auch bas Abbild eines ruhenten Menfchen, allerdings fcon beshalb ichlecht geeignet, mit bem Denander einen Bergleich auszuhalten, weil nicht wie bort ein Mann in ber Bollfraft seiner besten Jahre bargestellt ift, sondern ein Greis, ber schon mit einem Fuße im Grabe fteht. Es ift bas Bilb eines Dr. Bowbitch. Aber abgesehen von bem Gujet selbst reffen Ropf mit ber hoben Stirn ten Mann von Beift und Berftand verrath -, wie ichlecht tann fich bas Kunftwerk als foldes mit jenem messen! Wie scharf und edig find alle Linien, wie angftlich und fteif bie Saltung! Die Linke liegt auf einem großen Buch, welches fich auf bas Anie ftütt und welches, wenn man bie Statne von vorn betrachtet, einen guten Theil bes Korpers verbedt. Die Rechte ruht auf bem rechten Oberbein, und beibe Ganbe, sowie der ganze Körper, ber ganz von vorn genommen ift, obne bie geringste Bengung nach rechts ober linte, haben eine fo angitlich gefünftelte Saltung, bag man gu feben vermeint, wie ber Klinftler fein Borbild fich gurecht gefeht hat und wie nun ber gutmuthige Mann fich abmuhe, in ber unbequemen Stellung ja recht ftill zu fiten, um feinem Peiniger bie Arbeit nicht zu erschweren. Wie und ber Menanter mit Behagen erfüllt, fo erfüllt und fein Wegenmann mit Unbehagen.

Und breht man fich nun um, fo wiederhelt fich bas

Schaufpiel. An ber entgegengesetten Geite fteht junächst am Eingang ein Gupsabgug bes Sophotles im Lateran, ihm gegennber ein Gupsabguß einer Bafbington-Statue. Freilich wieber zwei in Anbetracht bes Zeitfostume gum Bergleiche schlecht gewählte Seitenstüde! Dort die ichone antite Bewandung mit ihrem großartig einfachen Faltenwurf, hier die Unisorm bes vorigen Jahrhunderts, mit Frad, engen Sojen, Reitstiefeln und Ropf! Aber ber Künstler ber Washingtonstatue hat benn bech weidlich und nad beften Kraften bagu beigetragen, bas Urtheil gegen fich zu wenden. Der Sopholles steht fest ba, mit vorgeftelltem linten Fuße, ben linten vom Bewande verhüllten Urm in bie Seite gestemmt, ben rechten in ber Gewand. falte rubent, bas Ange gerate vor fich bin blident. Eine Wendung - und vor und fteht Washington, die Linke weit vom Rörper abgestredt und auf tem Stode rubent, welcher mit feinem unteren Enbe ben Fuß berührt, fo baß fich aus ben beiden Linien ein unschöner Bintel bilbet. Mit bem rechten Ellenbogen aber ruht er auf einem Sanfen von Attributen, einem toloffalen Fascesbuntel und einer Pflugichar, über welche ein Mantel geworfen und an tenen zum leberfluß noch ein Gabel aufgehangt Und bas Wesicht ift bech empor gerichtet, jo bag ber untenstehente Beschauer sich hauptsächlich an ber Ansicht tes Kinnes und ber Ruftern weiten muß. Wahrlich, wenn man eine folche Busammenftellung fieht, ba befommt man jo recht einen Begriff von ber Herrlichkeit ber antifen Gfulptur und ba lernt man auch erft recht ben Musfpruch würdigen, welchen Schopenhauer irgendwo gethan haben foll, ben nämlich, baß fich für ein mobernes Dentmal nur bie Form ber Büfte eigene.

Da ich einmal von Stulpturen fpreche, fo fei bier noch eines toloffalen Wertes erwähnt, welches fürzlich in Rem-Port aufgestellt worben ift. Das Wert besteht ans vrei Theilen, zwei Reliefe, welche einen Flächeninhalt von 3125 Quatr. Tug haben, und einer zwölf Sug hoben Statue, alles in Bronce gegoffen nach ben Mobellen eines beutschen, in Rem-Port anfässigen Runftlere, Ramene Blagmann. Das Gefammtgewicht wird auf 1000 Cent., tie Rosten auf eine halbe Million Dollars angegeben. Es ift an bem Depot ber hurjonriver-Gifenbahn angebracht und verherrlicht Beren Corneline Banberbilt, einen ber altesten Stodjobbers und Borfenspieler bes Lanbed - einen unserer sogenannten "Gifenbahntonige." Das Beste babei ift jeboch, baß sich Berr Banterbilt bas Dentmal felbst hat sogen laffen. Ueber ben Werth beffelben als Aunstwert sprechen sich bie Rem-Porter Zeitungen nicht febr günftig and. (Zolug folgt.)

#### Aunftliteratur und Aunfthandel.

\* Auf Beraulaffung bes öfterreichischen Oberfetammerers Grafen Erenneville wird gegenwärtig an einer Pracht ausgabe ber merlwürtigiten Wegenflände ber Wiener Schap tammer gearbeitet. Wer ba weiß, wie wenig bie außer ordentlichen Restbarkeiten bes öfterreichischen Rronschapes be-

kannt und wiffenschaftlich gewürdigt find, wirb biefes neue Unternehmen bes funftfinnigen Borftanbes ber faiferlichen Mufeen mit Freude begriffen. Die Gegenstante werben unter Leitung bes Drn. Quirin Leitner in einem eigens biegu beftimmten Atelier ber Sofburg auf Aupfer rabirt. — Gleichzeltig werben an berfelben Stelle auch Monographien über taiferlichen Luftichlöffer Schenbrunn und Larenburg verbereitet.

Berliner Runftauttion. 2m 16. Dlarg finbet unter ber Leitung von Rub. Lepte im Rod'ichen Saale eine Berfteigerung größtentbeils moberner Delgemalbe ftatt. Der Ratalog gabit

98 Rummern.

Der Berausgeber ber "Gazette des Beaux-Arts" hat ein zweites Album von Rabirungen und Stichen gufammengeftellt und in ben Santel gebracht, welches, wie bas erfte per einigen Jahren ericbienene Album bes bortefflichen frangösischen Kunstblattes, aus 50 in ben letten Jahrgangen beffelben publicirten Blattern beftebt. Die meifterbaften Arbeiten von Rlameng, Gaillart, teffen rafd berilbnit ge-wortenen Stid "l'homme & l'oeillet" nad bem v. Evd'ichen Bifbe ber Galerie Suermontt wir befonters bervorbeben, von Jacquemart, Amand Durandu. A. prafentiren fich in tem fplentiben Folio-Format und bei ber befenderen Sergfalt, welche auf ben Drud verwendet worben, in fo verlodenber Beife, bag mancher Besiger ber "Gazette" bie Koften ber

Anscheie bei Anniber Beitger der Gazette bie Konten ber Anschaffung nicht schienen wird, zumal zu bem für die Abon-nenten start ermäßigten Preise von 60 (statt 100) Franken. Bon Julius Meyer's Künstlerlegicon ist soeben die zweite Lieserung ausgegeben. Dieselbe führt das Wert von J. Adam bis Agwillen weiter. Ben wichtigeren Artikeln sind bervorzuheben van Mefen (Sier. Boid) von I. v. Befihreene, Meper und B. Schmibt und Baccio b'Agnolo von

3. Meber.

e. Bon dem Bildhauer A. Senfel in Berlin, einem Schiller bes Brof. Gifder, find Reliefs, Portrats ber belieb-teften Komponiften, Dichter und anberer Celebritäten mobellirt und in Elfenbeinmaffe berausgegeben. Bei einer Große von 9 30ll Durchmeffer mit Rabmen eignen fich tiefelben vorzüglich Bei einer Große von 9 301 Euromeijer mit Rabmen eignen sich tetzelben vorzuglich zur Zimerzierbe, zumal ta sie sich turch sanwarmes, mit etwas Spiritus versebres Wasser, leicht reinigen sassen. Erschienen sind bis seizt bie Profisister ber Muster Schubert, Schumann, Beetboven, Mozart, Mendelssehn, Weber, Bach, Meverbeer, Gluck, Handel, List, Wagner; ferner Schiller, Goethe, Lessing, I. W. Dossmann, König Wilkelm und Kronpring von Preußen. Au beziehen sind bielesken verch bie Bengskandlung von Preußen. Bu beziehen find tiefelben burch tie Runftbantlung von Baul

Bette in Berlin.
\* Biener Aunstanktion. Am 7., 8. und 9. b. Dt. tommt im Künstlerbause burch bie D. Miethte und Bawra eine Aus: mabl vorzüglicher Bemalbe moberner Deifter aus Wiener Brivatsammlungen jur Berfteigerung. — Enbe b. M. folgt eine von Orn. Blach übernommene Berfteigerung moberner und alter Bilber und werthvoller alter Mobel aus bem Befibe ber So. Leiftler in Bien und Beibl in Brag.

### Personal-Nadrichten.

Rarl Gropius, ber berühmte Deforationes und Dioramen: maler in Berlin, ift am 20. Februar im 76. Lebensjahre ges ftorben.

Brof. G. Cemper ift bor wenigen Tagen in Dreeben eingetroffen und mit bem 1. fachf. Staateminifter von Friefen wegen Bieberaufbaus bes Dresbener Boftheatere in Berhanblung getreten. Somit ift wohl bie befte Aussicht vorhanten, bag ber Reubau im Beifte und Ginne Gemper's und hoffentlich auch unter bes Meifters eigener Leitung jur Ausführung ge-

Aunstvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

A. Der Berein benticher Zeichenlehrer wird vom 10. bis 24. April b. 3. in Berlin eine Ausstellung fammtlicher in bas Rach einschlagenber Begenftanbe (Unterrichteapparat,

Echilterarbeiten, teduische Dilsmittel) veranftalten. Der Rheinische Runftverein bat aus Zwedmäßigleitsgrunben bie Berbindung mit bem Burtembergifden Runftverein gelöft, bagegen in feinen Coffus ben neugebilbeten Runfts verein zu Deibelberg aufgenommen. Die Antaufe ber ver-bunbenen fechs Bereine beliefen fich im Jahre 1869 auf bie Summe von 28,000 Gulben, b. h. 5230 Gulben mehr als im vergangenen Jahre.

+ Berlin. Gin neuer Delfarbendrud. Berein. "Germania", ber unter bem Protelterate S. K. S. bes Pringen Friedrich Karl von Breufien ftebt, bat fürzlich feine Statuten veröffentlicht. Derfelbe bietet feinen Mitgliedern für einen Jabresbeitrag von 5 Thalern ein Delfarbenbrudbilb, bas unter mebreren ausgewählt werben fann. Außerbem nimmt jebes Mitglied an einer jabrliden Pramienwerlofung von minbeftens gebn Original Delgemalben — im Werthe bis ju 40 unt 50 Friedrichsb'er — Theil. Die Ramen ber Manner, welche ben Borftanb bilben, fowie bie anerlannte Solibität und Erfabrung bes technischen Dirigenten C. Siber bürgen für bie zu erwartenden Leistungen. Das erfte reproducirte Bild ift "Urretbstoch" von Otto Brest in Berlin, 22:30" groß. Auch später sollen die Bilber bes Bereins immer ungefähr biese bis-

ber ungewöhnliche Grofe erreichen.

Gine internationale Mquafortiften - Wefellichaft bat fic in Brilffel gebilbet, an beren Gpitje Felicien Rops, einer ber tudtigften Rabirer Belgiens, fiebt. Rach ben bereis veröffentlichten Satungen ift es Zwed ber Gefellschaft, ben Ge-ichmad für Rabirungen zu forbern und zu entwickln. Gie bentt ihr Biel einmal burch Berausgabe von Rabirungen in monatlichen Lieferungen, febann burch Beranstaltung von Musftellungen ju erreichen, in beren Bereich Alles gezogen werben foll, was mit ber Runft bes Stechers und Rabirers in Begwei Rategorien gerfallen. Die eine unter bem Titel "Album de la Société internationale des Aqua-fortistes" bringt jabrlich 40 Blatt (minteftens brei Blatt in monatlichen Lieferungen) im Abonnement fibr 30 Franken. Die andere Sammlung unter tem Titel: "Cahier d'études de la Société internationale des Aqua-fortistes" foll jahrlich 60 Blatter liefern und jebes Mitglied bas Recht baben, feine Arbeiten barin zu veröffentliden. Der Breis eines folden Jahrgangs ift für Mitglieber auf 30, fur Dichtmitglieber auf 50 Franten gefett.

F. Pt. Das baperifche Nationalmufeum macht in feiner Umwandlung aus einem tobien Raritätentabinet gu lebenbigen und wirtsamen Runftanftalt bie erfreulichften Fortidritte. Richt nur bag bie Rlaffenaufftellung bei einer großen Angabl von Gegenftanben, ale Edlofferarbeiten, Topfermaaren, Baffen, mufitalifden Inftrumenten, Dobeln, Comud, Spiben 2c. bereits gludlich burchgeführt ift und eine Denge Edabe jum Borfdeine gebracht bat, von benen man friiber taum eine Abnung batte, fo wird jest auch an ber Berbreitung berfelben burd Photographie und Gopagiefferei auf's erfolgreichfte gearbeitet. Die erftere bat burd Sanfftangl bereits gegen bunbert gang ausgezeichnete Bilber aus allen Gattungen von Ar-beiten geliefert. Schnitereien aus Bol; und Elfenbein, Ge-fäfic, Metallarbeiten aller Art, Meubles, Ruftchen, Ornamente, Löpfereien, Spiten, Bafen find bereits in ber reichsten Auswabl vorbanden und werben zu bem beispiellos niedrigen Preise von 24 Rreuger pro Blatt gr. fol. unaufgezogen und 30 Kreuger aufgezogen bemnacht abgegeben. Für Künftler und Santwerter bat tiefe Bublication ein gan; außerorbentliches Intereffe, fie ift eine unerschöpfliche Fundgrube von Ibeen. Dabel ift bie Photograpbie als folde fo vertrefflich, baff 3. B. bet einem aus Berlmutter eingelegten Schachfpiel Die erflere gang beutlich ertennbar ift, ebenfo find Comud und Metallarbeiten aller Art meift so plastisch, bag man fie greifen zu tonnen mabnt und bas tleinste Detail ber Technit, bei Webestoffen und Stiderreien sogar bie Art bes Gewebes und ber Faben beutlich ertennbar find. — Ebenfo ausgezeichnet milffen bie bereits fertigen ca. 50 Abgilife plaftifder Arbeiten, bie ber Gopoformator Kreittmapr beforgt, genannt werden. Sie geben auch bas kleinste und feinste Detail wieder, und sind z. B. bei Holz-und Leberarbeiten, die im Original burch die bunkle ober stedige Karbe oft fast unkenntlich sind, für bas Studium riesem meist sehr vorzuzieben — Wir glauben besenbers allen Gewerbe- und Zeichenschulen einen Dienft zu erweisen, wenn wir ibnen biefen Schatz von ebenso berelichen wie billigen Nachbildungen, die z. B. die meisten Publikationen bes Kenfingten-Ruseums an Güte und an Villigkeit nech übertreisen, auf d bringenbste empfehlen. Die Kataloge werden demischte erkfeinen nachft ericheinen.

\* Die Wefellichaft von Runftfreunden in Lemberg beranstaltet bafelbft in tiefem Frubjahre eine Runftausftellung, welche vom 10. April angefangen zwei Menate bauern wird. Die Direktion ber Gesellichalt bestreitet bie Transportfosten ber hin und Rücksenbung, jedoch nur bei Sendungen von gewöhnlichen Dimensionen, welche per Eisenbahn als Frachtgut

anlangen. Die Senbungen werben bis längstens Ente April angenommen. Ber Riften von ungewöhnlichen Dimenfionen ober bebeutenbem Gewicht einzuschicken hatte, wird ersucht, fich Buvor mit ber Direttien barüber ju verftanbigen. Das ftabtifche Dufeum in Roln ift burch ein Geeftud

von Anbreas Achenbach bereichert, welches ber Runftler in

Folge Auftrage ber Stabt Roln gemalt bat.

Barmer Runft Berein. Die aus bem in ber Generalversammlung bes Barmer Kunftvereins am 15. Januar erftatteten Jahresberichte fich ergiebt, fint bie Bemühungen beffelben auch in bem verftoffenen Jahre über alles Erwarten erfolgreich gewesen, so bag bie erlangten Refultate wiederum bie bes vor: bergebenten Jabres nach allen Gerten bin beteutent übertreffen. Sowohl bie Bermehaung ber Actien als auch ber lebbafte Be-fuch ber vorigjabrigen Gemalte-Ausstellung und besonbere bie jablreichen Untaufe auf berfelben liegen eine Bergrößerung der Eheilnahme und eine immer weitere Berbreitung bes Kunstinteresses in allen kreisen ber Bürgerschaft beutlich erkennen. So stieg die Zahl ber nur von Mitgliedern zum Besuche ber Ausstellung gelösten Eintrittskarten von 3016 (im Jahre 1868) auf 5925, die sür Privat-Antäuse verausgabte Summe von 5575 auf 13,093 Thir. Besonders erwähnenswerth ist bierbei noch ber Imstand, daß es den Käusern werider derson gutau. weniger barauf antam, große und verhaltnifmäßig billige Bilber zu becorativen Zweden, als vielmebr gediegene Runft-werte, wenn auch von beicheibeneren Dimensionen und boberen Preisen, zu bauernbem Runfigenuffe fich zu erwerben, fo baft bei guten Bilbern auch Breife von 900 bis 1000 Thirn., selbst noch bobere feine abschreckente Wirtung auslibten. 3m Gannoch bobere teine abschreckente Wirtung ausübten. 3m Gangen murben von ben 107 ausgestellten Bilbern 59 von Privaten (barunter ein größeres Hiftorienbilb), 30 von bem Bereine gur Berloofung und bas vortreffliche bifforische Gemalte: "Die Frauen von Schorndors" von Brof. R. haberlin für bie Sammlung bes Bereins angefauft, und ce ftieg bierburch bie burch ben Berein ber bilbenben bemft zugewandte Gumme von 5372 (im Jahre 1868) auf bie respektable Bobe von 16,773 Ehlen. Es ift biefes icone Resultat um fo bober anzuschlagen, als es fast affein bem Einfifinne ber Barmer Burgerichaft zu verbanten ift, ba bie Bewohner ber Rachbarftabte leiber noch immer nur in febr fleiner Babl bie Beftrebungen bes Bereins unterftuten, und es liefert baffelbe eine ichlagenbe Bicerlegung ber oft ausgesprochenen Behauptung, baff bie auf materiellen Erwerb gerichtete induftrielle Thatigleit ben Ginn file eblere, bobere Benfiffe unterbrude. Dier bat vielmehr ber enorme Aufichwung ber Induftrie nur bagu beigetragen, ber benuft einen golbenen Boben zu bereiten. — Es ift biernach wohl zu boffen, es werbe auch bie biesjährige Gemälbe-Ausstellung, welche vom 17. April bis zum 15. Mai bauern foll, recht zahlreich und gut beschicht werben. Mögen auch biese Zeilen bazu beitragen!

Vermischte Aunflnachrichten.

A. Berlin. Die technische Bau-Deputation bat bem Bernebmen nach in einer außerorbentlichen Gibung vom 9. b. M. bas Programm für eine neue Dombau-Ronturren; aufgeftellt.

Für die Ausschmudung ber Aula bes Chmnasiums gu Riel mit Malereien find vom preugischen Kultusministeri: um 2000 Thaler bewilligt. Hach bem Borichtage bes bertigen Magiftrats tommen zwei Entwürse bes Maters v. Berner in Karlerube jur Aussubrung, nämlich: Lutber auf bem Reiche-tage in Worms und die Musterung ber Freiwilligen, welche Friedrich Wilhelm III. in Breslau 1513 abgenommen.

-n Bum Dreddener Theaterbau empjangen wir in Folge bes in unferer letten Rummer enthaltenen Auffages nach:

flebenbe Bufchrift:

An bie Rebaltion ber "Lunftdronit". In einer Anmertung ju ber in Rr. 9 ber "Aunstchronil" enthaltenen Korrespondenz über ben Dreebener Theaterbau wirft bie Rebaltion ber "Gunftdronil" bie Grage auf, wegftanbniffe und bas Migtrauen bes Bublifume nicht langft burd offizielle Erlfärungen ber Regierung beseitigt worden seien? und fahrt fort: "Man mußte boch in jenen Breisen am besten wiffen, bag von gewisser Seite auf möglichte Beseitigung Semper's unter Protestion verschiedener Mittelmäßigkeiten bingearbeitet murbe."

3ch habe in meiner amtlichen Eigenschaft als Referent ber Theaterbau-Angelegenbeit in allen ihren Phasen nabe geftanben. Deir find jedoch Beftrebungen ber von ber Rebattion gebachten Art nicht befannt geworben, und namentlich ift von ammtlichen Mitgliebern ber Theatertommiffion jeber: eit bie Beauftragung Gemper's an erfter Stelle in Ausficht genommen worden. Da jedoch ber Kommission nicht be-tannt war, ob Prosessor Gemper bei ber Umfänglichkeit ber von ihm für Wien übernommenen Arbeiten in ber Lage sein wurde, fich ber ihm jugebachten Aufgabe ju unterzieben, fo batte blefelbe bei ihren Borichlägen auch ben Fall in bas Auge ju faffen, bag Cemper ben Auftrag ablehnte. Benn Profeffor Cemper burch bie ihm von Dreeben aus jugegangenen unrichtigen Mittheilungen über bas Cachverbattniß aur Abfaffung bes feinerzeit in ber Gartenlanbe veröffentlichten Schreibens veraniagt worben war, jo ift berfelbe bereits un: mittelbar barauf über ben feiner Auffaffung ju Grunbe liegen: ben Brethum aufgetlart worben. Dieß jur Steuer ber Wahrheit.

3m lebrigen enthatt bie eingange erwähnte Korrefponden; felbft einen Brrthum, infofern, als nach berfelben bie Theaterfommiffion fich gegen bie runbe Grunbform bes Baues ausge: fprocen haben foll, mabrend nach ber Anficht ber kommiffion bezüglich ber außeren Gestalt bes neuzuerbauenben Theatere bem Architeften vollständig freie Band gelaffen und bei ber Brojeftirung berfelben nur gemiffe Minimalentfernungen von ben benachbarten Gebauben innegehalten werben follten.

Ich iberlasse es ber geehrten Redation von diesen Berichtigungen in geeigneter Form Gebrauch zu machen."

Och, Hinanzrath von Nostig-Wallwig.

Nachdem die k. schsliche Regierung endlich burch die oben gemeibete Berusung Semper's mit ihrer Absicht ben Meister bes hostheaters beim Neubau zu Ratbe zu ziehen, Ernft gemacht hat, wollen wir auf obige Berichtigung bin vorläusig nur das Eine bemerken, daß die bebenklichen Gerückt über die von gewisser Seite betriebene Uebergebung Sem-Uber bie von gemiffer Seite betriebene Uebergebung Semper's lediglich beghalb Beftanb und Glauben gewannen, weil eben von Geiten ber Regierung fein Schritt geschab, ber biefe Beriichte bementirt batte. Eine Anfrage bei Geinper, ob er im Stanbe fei, beim Reubau mitzuwirten, refp. unter welchen Bedingungen er benfelben übernehmen wolle. mare jebenfalls rathlicher gewesen, als auf unbestimmte und ungegrundete Borausjegungen bin anzunehmen, bag bie in Bien über-nommenen Auftrage ben Deifter verhindern wurden, ben Reubau gu projettiren und gu leiten. Bir freuen une inbeg aufrichtig, bag nun ber lange verzögerte Schritt endlich gethan ift, und hoffen unfern Lebrer bald einen gunftigen Erfolg beffetben mittheilen gu tonnen.

Uenigkeiten des Kunsthandels und der Kunstliteratur. Eastlake, Charles Lock. Contributions to the li-terature of the fine arts. Second series. With a me-

moir complied by Lady Estlake. 8. London. Grot-Johann, Ph. Altbentiche Sprüche aus ber Wartburg, tempenirt und gezeichnet von G. J., in Polyichnitt ausgeführt von Osfar Gebrte. Mit einer Einleitung von Unton Springer und begleitenben Gebichten. gr. 4. Elberfelt, G. Lucas.

Hoverden, Graf A. J. Actenmässige Beiträge zur Geschichte des Schlesischen Kunstvereins von 1818

1867. (45 S.) gr. S. Breslau o. J. Jacquemart, A. Les merveilles de la céramique. 3º partie: Occident (temps modernes), contenant 48 vi-gnettes sur bois et 833 monogrammes par J. Jacquemart.

(VII a. 372 S.) Paris, Hachette & Co. Lingg, H. Wanderungen durch die internatio-

nale Kunstausstellung in München. Zweite verm.
Aufl. gr. S. München, Lentner.
Luchs, Herm. Schlesische Fürstenbilder des
Mittelalters. Namens des Vereins für das Museum Schlesischer Alterthümer in Breslau herausgegeben. Heft I-XII. (Mit 16 lithogr., zum Theil colorirten Tafeln). 4. Breslau,

Ed. Trewendt.
Wiertz, J. A. Ocuvres littéraires. (Mit Lithogr.
und Holzehn.) Lex.-S. (552 S.) Brüssel, C. Muqardt.
Wolf, Emil. Kurze Anleitung zu einem zweckmässigen Besuche der päpstlichen Museen antiker Bildwerke, des Vaticans und Capitols. kl. S. (XII. u. 92 S.) Berlin,

Geh. Oberhofbuchdruckerei.

Wustmann, Gust. Apelles' Leben und Werke.

112 S. gr. 5. Leipzig, W. Engelmann.

Beitschriften.

Chriftliches Runftblatt, Dr. 2. wuften Dorde Bibel. Bon 2. Wollmann. - Der Taufftein in ter

Riede ju Kaurndau bei Göpplingen) Wit Abb.). — Literatur: Glesei's Praft. Esabrungen und Raibschige, bie Erbauung neuer Kirchen ze. betresent. Von b. Dtte.

Gewerhehalle. 1570. 2. Dest.
Bergl. Uebeisich der heutigen tunftindustriesten Leistungen in den motdernen Anturländern. Ron 3. Kalle (hotts.). — Gestind von ter gabretrale von Leer neuen Reseiten von der Zbüre bes Angildereitung in der Aufligen den kern der Abbreiten ben der Zbüre bes Angildereitung in Kernalssung Renalssanselasung vom Etndiwert der Kirche zu Bergdam; Renalssanselasung vom Etndiwert der Kirche. Kirche zu Bergig: Puddreckt aus Leer in trang. Kenalssanse (1851). — Medeines: Aussich, entweisen von Chr. vedr. Hultung. entw. von Eddinsels: Deck des Kibums zur Etimerung an das fünstigsährige Briesteigedischum Bind IX.; Kirchenampel, entw. von I. Ewace; Lednstühl und Eerdal, entw. von I. Turm; Kinmensasten, entw. von Mits. Nermand: Lambrasis aus Seiternin, entw. von F. Kengeisener Valson, entw. von R. Chapal; Leppich, entw. von Id. Wentler; Sase in Wasielist von Vennen u Ge.

Mittheilungen des k. k. österr. Museums. Nr. 53. Die Ausstatung der Wohnung. — B. Cecchett über die venetlanische Elassabiskation. — Die Erwerdungen des k. k. Münz- und Antkenkabloets 1869. — Neulgkeiten der französ. Kunstindustrie.

Photograph. Mittheilungen. Nr. 70 u. 71.
Goupil's steliessander der Verträsphotographie. Von Pr. II. Vogsel.

Goupil's Reliefdruck-Etablissement in Asnièreabei Paris. — Ueber per-spectivische Fehler in der l'orträtphotographie. Von Dr. H. Vogel. Mitth, ans England: Fortschritte des Pigmentducks. — Pigment-

photographic nach Marion. Von O. Winkler. - Photogr. Ausstellung für 1870 in Paria,

Chronique des arts. Nr. 52.
Scance publique annuelle de l'Académie des Beaux-arts. — Le musée de Toulouse.

Journal des Benux-arts. Nr. 24, 1870 Nr. 1—4.

Exposition des Academies et Ecoles de dessin. — Jean Bologne, —
Société internationale des Aquafortistes. — La vierge de Louvain.

— Académies et écoles de dessin. — Les expositions libres.

- Académies et écules de dessin. - Les expositions libres.

Cinzette des Benux-Arts. 1870. Januar u. Februar.

La galerie de San Bonato (1. und 2. Art.) par M. E. Galichon.

(Mit Matirungen: von Hetenin nach Greuje, von Morie nach temitiben (2 Clatt). von Y. Hameng nach Bonington, von Bracquement nach Granet, von Rajon nach Gallait (2 chumr tes Bayaga), und Pelifchn.). - Prud'hon, as vie, ses oeuvres par M. Charles Clément et sa correspondances. (3. u. 4. Mrt.). (Mit Abb.). - Bernardino Louis (2. Art.), par M. G. Lafenestre (Mit Abb.). - Les écoles gratuites et le musée céramique de Limoges. par M. Ph. Burty. - Trois dessins d'architecture inédits de Raphael, par M. H. de Geymiller (Mit Abb.). - Le tombeau du Cardinal de Bourbon à St. Denis. par M. A. de Champeaux (Mit 186). - Notes et pensées de J. A. D. Jugres, par M. H. Delaborde. - L'enseignement des arts industriels dans l'Allemagne du Sud. I. Autriche (1. Art.), par M. Eug. Münts (Mit 186). - Les puysagistes dannands des XVI et XVII siècles ((1. Art.), par M. Alfr. Michiels.

### Injerate.

### Versteigerung

### Gallerie Brentano-Birdenstock.

Montag ben 4., Dienstag ben 5., und Mittwoch ben 6. April 1870, Vormitage 10-12 und Rachmittags 3-5 Ubr, wird in bem Sause Reue Mainzerftrage gu Frankfurt a. M. bie von Frau

### Antonic Brentano geb. von Birdenstock

hinterlaffene

Gemälde- und Antiquitäten-Sammlung,

bestebend aus 185 Gemälden älterer bolländischer, stamändischer, bentscher und ita-lienischer Meister (A. Brauwer, D. Teniers, Jan Weenix, Philips und Peter Wou-wermans, Lucas van Lepben. Stuerbout, Rogier van der Weyden, Dans Holbein t. Jüngeren, Lucas Cranach, Sassosierund, Anton Canale, Caliaxi, Bernardine Campi u. A., Sculpturen in Polz, Rehlbeimer Stein, Essenbin und Maxmer, vor-zugsweise aus dem 16. Jahrbundert; italienischer Majoliten u. dgl. m.) unter der Leitung des Herrn G. L. Kohlbacher, Inspeltor des Franksurter Kunstwereins, öffentlich versteigert werden.

#### Besondere Ausstellung:

Donnerftag ben 31. Marg und Freitag ben 1. April.

### Weffentliche Ausstellung:

Samftag ben 2. und Sonntag ben 3. April, von Morgens 10 bis Abents 5 Uhr.

Der Ratalog ift ju beziehen burch herrn &. A. C. Preftel, Rogmarte 5, und herrn Infpettor Roblbacher, Junghofftr. 8. in Frantfurt a. Dt.

### Vierte

### grosse Berliner Versteigerung, geleitet durch die Hofkunsthandlung von L. Sachse & Co. in Berlin.

### 63 Original-Oelgemälde und gemalte Studien

sämmtlich aus dem Nachlass und Privathesitz des Professors

#### Johann Wilhelm Schirmer,

verstorben am 11. September 1863 als Direktor der Grossherzogl. Kunstschule in Karlsruhe.

### Oeffentliche Auktion am Freitag den 11. März

von 10 bis 1 Uhr und nöthigenfalls folgenden Tags. Vorher drei Tage lang öffentliche Besichtigung vom 5. März ab

in der "Permanenten Gemälde-Ausstellung" von Snehse zu Berlin vor dem Königl. Auctions-Commissarius Th. Müller.

[67] Bei Charles Claesen in Lüttich erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

#### Hymans, Die decorat. u. allegorischen Compositionen der grossen Meister aller Schulen.

Photolithogr. Abzüge von den Original-kupferstichen. Lief. 1—3 a 20 Ngr. Am 1. u 15. jeden Monats erscheint eine Lieferung mit deutschem und französischem Text.

### Schay, Die architektonisch-de-corative Kunst der Zeit Ludwig XVI. für Industrie und

Luxuszwecke. Samulung 300 noch unveröffentlichten photolithographischen Blättern mit erklärendem deutschem Register.

I.Bd. Architektonisch-decorative Kunst, 175 Blatt, 29 Thir. 5 Ngr. II. Bd. Industrie und Luxus, 125 Blatt, 20 Thir. 25 Ngr.



Am 16. Februar versteigere ich laut gratis ausgegebenem Catalog, welchen ich auf franco Bestellung franco versende, eine Sammlung meist moderner Original-Oelgemülde, wobei Namen wie Leys, Triebel, Carl Schulz, Spohler, Pleysler, Kaufmann, Fauvelet, Michael, O.v. Wille, Hosemann, Hopfgarten, Plock-horst, Hildebrandt, Kakreuth etc. vertreten sind.

Rudolph Lepke,

Auctionator für Kunstsachen, Berlin, Kronenstr. 19a.

Beft 6 ber Zeitschrift nebst Mr. 11 der Munftchronif wird bes fächsischen Bußtags wegen schon Donnerstag ben 18. Marg ausgegeben.

Berantwortlicher Rebafteur: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von C. Grumbach in Leipzig.

V. Jahrgang.

Beitrage

find an Dr. C.v. Litpots (Wien, Therefianumg. 25) ob. an bie Berlagsb. (Ceipilg, Rönigeftr. 3) ju richten.

17. März.



Mr. 11.

#### Inferate

d 2 Sgr. für bie brei Mal gespaltene Betti: gelle werden von seder Buch: und Lunfthanb: lung angenommen.

1870.

### Beiblatt gur Zeitschrift für bilbenbe Runft.

Berlag bon E. A. Seemann in Teipzig.

Inhalt: Ein Boriclag. — Ein neu entbedtes Bildwerf aus bem Mittelalter. — Aerreiventent (Bofton, Schluß). — Aunftilteratur und Aunftbanbel. — Aunftuntericht. — Vertienalnachtichten. — Aunftereine, Cammlungen und Ausstellungen. — Renigfeiten bes Aunfthanbels und ber Aunftliteratur. — Bitte. — Erflärung. — Trudfehler. — Injerate.

### Ein Vorschlag.

Bg. Am 21. Mai 1871 werben vier Jahrhunderte versioffen sein, seit Albrecht Dürer, ber bebeutenbste aller beutschen Künftler, zu Murnberg geboren wurde.

Es ist eine Chrenpflicht ber Dentschen, biesen vierhundertjährigen Geburtstag bes großen Meisters in würbiger Weise zu seiern, und es ziemt sich, daß tieses Fest vor Allem in Nürnberg, der Baterstadt Dürers, in welcher er die meiste Zeit seines Lebens gearbeitet, und beren höchster Ruhm und Stolz er geworden, durch die gesammte Deutsche Künstlerschaft geseiert werde.

Außer anderen Beranstaltungen durfte aber, wie das in ber Augsburger Allgemeinen Zeitung (Nr. 48) und danach in der Leipziger Allgemeinen Zeitung (Nr. 1392) schon angeregt worden ist, vor Allem eine Dürer-Ausstellung passend sein, d. h. eine Ausstellung, welche das gesammte Wirken des großen Meisters nach allen Richtungen hin, seinen Einsluß auf seine Zeitgenossen und Nachfolger klar darlegt. Diese Ausstellung müßte demnach eine möglichst vollständige Sammlung aller seiner Werke, Gemälde, Miniaturen, Zeichnungen, Kupferstiche, Polzschnitte, gedruckter Bücher, Handschriften, etwaiger Schnitzereien und Goldarbeiten, sodann die bedeutendsten Arbeiten seiner unmittelbaren Borgänger und Lehrer, so wie seiner Schüler und Zeitgenossen, serner Reliquien und Erinnerungen an ihn vorsühren.

Bon ben Werten Dürer's ift in Marnberg felbst nur noch ein verschwindend fleiner Theil vorhanden. Alle übrigen find über die ganze gebildete Welt verbreitet. Eine Bereinigung berfelben würde überaus schwierig, ja geradezu unausführbar sein, wenn man in die Ausstellung nur Originale aufnehmen wollte. Dieselben würden trot ber eifrigsten Bemühungen aller Kunstfreunde nicht fammtlich aufzusinden und die bekannten nicht sammtlich herbeizusichassen ein. Doch sind die Handzeichnungen in fast vollsommen genügender Beise durch Photographien, welche besonders A. Braun in Dornach in großer Anzahl und tresslichter Weise hergestellt hat, zu ersetzen. Gemälde müßten durch gute Kopien, Photographien und Kupferstiche, Stulpturen durch Gupsabgusse und Photographien ersetzt werden. Die Kupferstiche, Holzschnitte und Bilder aber könnten ohne große Schwierigkeiten in ausgewählten Originalabbrüden zur Schan gestellt werden.

Als Lotal für tiefe Ausstellung empfiehlt sich, ba Durer's Bohnhaus hierfür nicht ausreichend ift, ber burch Durer's Sand selbst geweihte Rathhaussaal.

Eine Ausstellung diefer Art, welche noch nie dagewesen ift, würde für die Kunstforschung und alle Freunde Dürer's von unberechenbarem Bortheil sein, benn abgesehen bavon, daß bei solchen Gelegenheiten manches nicht allgemein Bestannte an's Licht kommt, würde schon die unmittelbare Zusammenstellung des Bekannten, besonders aber der überaus zahlreich vorhandenen Handzeichnungen zu interessanten und wichtigen Aufschliffen führen.

Bur Ausführung bieses Planes gehören viele Kräfte. Möchten baher an allen größeren Kunst-Stätten zu biesem Zwed besondere Komités sich bilben und mit dem in der Bilbung begriffenen Haupt-Komité in Nürnberg sich in Verbindung seben.

# Ein nen entdecktes Bildwerk aus dem Mittelalter.

Eine ber fleinsten und unscheinbarften, aber nichtsbestoweniger interessantesten unter ben Rirchen ber "ehrreichen" und firchenreichen Stadt Goest ift bie ebangelische

Rirche" genannt. Salb verftedt binter bem Brachtbau ber muftergultig reftaurirten Rirche Daria gur Bieje, beren folant aufftrebende Thurm-Ppramiben im Ausbau begrifs fen find, bietet biefe ber Bluthezeit bes romanifden Styles angehörige Sohne Rirde mit ihren gabllofen Gonterbarfeiten und absichtlichen Unregelmäßigkeiten bem Forscher eine pitante Anfgabe. Wenn Lubte, welcher in feinem Werte über bie mittelalterliche Runft in Westfalen von biefer Kirche, G. 161, eine ausführliche Beschreibung giebt, vieselbe eine "versteinerte Baumeister = Caprice" nennt, fo barf man antererfeits auch nicht verkennen, baß ber eriginalitätssuchtige Baumeifter boch einen feinen Blid für ben malerischen Effett und für bie Barmonie ber Berhaltniffe, welche ungeachtet bes Mangels an Symmetrie überall bervortreten, gehabt bat. Aber nicht bloß bas Kirden-Gebaube, sonbern auch bie in bemfelben befindlichen Berte ter Cfulptur und Dalerei find geeignet, bas Intereffe ber Aunstfreunde zu erregen; namentlich find bas von Lubfe a. a. D. S. 393 u. 357 befdriebene Tabernatel mit einem Crucifixus in einer fpitbogigen Blente und bas vortreffliche Altargemalte, eine Arengigung mit figurenreicher Gruppe auf Gologrund und ben Debenbarftellungen ber Kreugtragung, Grab: legung und Erlösung aus bem Fegefener, von fünftlerifdem Berthe; bas Altargemalre inebefontere ift ale ein Bauptbild ber westfälischen Schule anerfannt.

In biefer Rirche ift fürzlich, bei Gelegenheit ber im Jahre 1868 begonnenen Restauration bes Innern, noch ein werthvolles Bilowert, halb ber Cfulptur, halb ber Malerei angehörig, entbedt worben, und zwar ebenfalls ein Crucifique mit Rebentarftellungen. In einer mit einem werthlofen Leinwandbilbe bebedten Dijche fant man nach Entfernung besfelben ein auf feine Leinwant gemaltes, auf Bolg geflebtes Bilo von 12' 4" bobe und 11'Breite, umgeben von einem einfachen hölzernen Rahmen von 18" Tiefe. Auf bemfelben ift ein 3" hoch erhabenes geschnittes hölzernes Areng von 8" Breite befestigt, beffen ververe Fläche in ihrer Bearbeitung biden Rohrstäben mit unregelmäßigen Furchen gleicht. Es ift ein lateiniiches Kreug, bei welchem aber ber Theil bes 9' langen Stammes oberhalb bes 6' langen Querbaltens nur um 2' fürger ift, ale ber untere Theil, jo bag fich bie Form bebfelben ber best griechischen Streuzes nabert. Es fehlt bem Arenge allerdings ber Korpus, und es find auch feine Spuren ber Befestigung besselben fichtbar; bagegen find acht in Bolg geschnitte Darftellungen in hautrelief aus ber Paffionegeschichte bie zur Simmelfahrt erhalten. In ben Winteln ber Areugbalten find vier freisrunde, geschnitte Wilder auf ber Tafel befestigt, welche rechts unten ben Einzug Jesu in Berufalem, rechts oben Jesum in Weth: jemane, linte oben ben Berrath, und linte unten Bejum im Berhor vor bem Sobenpriefter barftellen. Un jebem

"Marientirche gur Bobe", im Bollomunde bie "Sohne- ber vier Enben ber Areugbalten befindet fich ferner ein abnliches Schniewert in quarratifder Form, 22" groß; ju unterft bie Grablegung, rechts bie Riederfahrt gur Bolle, linke bie Anferstehung, ju oberft bie Simmelfahrt; - über jedem Ente bes Duerbaltens fcwebt ein geschnitter Engel, ber ein Beihrauchgefäß halt. Um bas Arenz laufen zwei konzentrische, 2" breite, 11/2" hervorftehende Ringe, welche oben und an beiben Seiten burch ben außeren Rand ber quabratischen Bilber, unten burch ben Areugstamm unterbrochen werben. In bem inneren Ringe steht (jeboch am unteren Ente - anscheinent ber befferen Raumausfüllung wegen - von fleinen becorativen Beichen etwas unterbrochen) mit gelber Schrift in lateinischen Uncialen: Inspice quid patior ut quod te duco sequaris. Dum sic afficior ut morte mea redimaris. - Der 4" breite Zwischeuranm zwischen beiben Ringen und ber innere Raum berfelben ift mit Arabedten beredt. Coweit biefer Kreis bie Bilrtafel nicht ausfüllt, ift ber untere Raum besfelben in Felder von ber Große eines Quabratfußes getheilt, in jedes Feld ein Areis eingezeichnet, und in lettere phantastische Figuren auf Golbgrund gemalt; fo ein Fuche im Denchegemante, aus beffen Rapuze geraubte Banje bie Balje beraussteden; ein Mann, beffen Glige in Fischichmauze auslaufen; ein Cinhorn, - ferner ein Mann, ber einen Bfeil abschleßt; eine Darftellung bes Günbenfalles, in welcher bie Schlange einen Menschentopf mit ber Krone trägt; zwei Rampfer, von benen ber eine mit Schwert und Dolch burchftochen wird; ber boppelföpfige Reichsabler, u. A.

Un ber Wand hinter ber Tafel hat man folgenbe Inschrift - auf Ralt geschrieben - vorgefunden: Anno Domini MCCCCLXXI octava assumptionis beatae virginis Mariae haec tabula cum crucifixo et aliis reformata Joh. Eppine pastor. Joh. de Varendorp capellanus. Thomas Myle etc. provisores. Magister Theodoricus de Tremonia pictor hujus.

Es ift also biese Bilttafel im Jahre 1471 vom Meifter Dietrich von Dortmund reformirt, b. b. umgestaltet und verbeffert, und mahrscheinlich ftammt von biefer Restauration ber heralbische Doppelabler ber, welcher erst 1430 in das Reichspanier aufgenommen worben ift, und por ber Mitte bes 15. Jahrhunderts felten vorlommt. Wenn aber die Tafel im Jahre 1471 erblichen und einer Restauration bedürftig war, so muß biefelbe bamale ichen lange in ter Kirche gehangen haben, und es läßt and ber Stol ber hölzernen, leiter bid mit Farbe überzogenen Ednigereien, sowie bie Form ber Buchftaben bie Unnahme gerechtfertigt erscheinen, bag bas Bilbwert aus einer viel früheren Zeit stammt. Der Umftand, bag bie Renovation bes Bilbes burch eine Inschrift verewigt worben, ift ein Beweis bafür, bag man bemfelben ichen bamals einen grogeren Werth beigemeffen bat; es find ber Bemeinte, melde vieses Bildwert zu vertaufen beabsichtigt, auch bereits erhebliche Gebote gemacht worden. hoffentlich wird bas Wert für ein beutsches Museum erworben, und burch sorgfältige Entfernung bes Farben-lleberzuges bann auch bie ursprüngliche Schönheit ber Schnitzereien wieder-hergestellt. L. H.

### Aorrespondens.

Bofton, Anfang Dezember 1869. (Echlug.)

Die Gemälteausstellungen während ber vergangenen Sommermonate waren ziemlich mager. Die hervoragendsten Bilder waren verschiedene große Rüstendarstellungen bes psendo-ameritanischen Künstlers M. 3. H. De Paas, meistentheils Sonnenuntergänge über stürmisch bewegtem Gewässer, eines bavon ein Doppelessett von Mondlicht und ben letzten Sonnenstrahlen. Wenn man auch nicht umhin kann, ben Bildern bieses Künstlers ein etwas übertriebenes Haschen nach Effett vorzuwersen, so wird man boch von ihrer Großartigkeit gefesselt und von ihrer Technit geblendet. Sines ber Sonnenuntergangsbilder bes Berrn De Haas ist fürzlich in ber hiefigen Kunstanstalt von L. Prang & Co. auf chromolithosgraphischem Wege veproducirt worden.

Gine gemiffe Genjation machte bie Musstellung einer Reihe von 9 Bilbern bes italienischenmerifanischen Das fers Fagnani, "American Beauty personified as the nine Muses" (Amerikanijche Schönheit personificirt als Die neun Musen) und ber Künftler giebt ver (fo wenigftens bejagt ber splenbib ausgestattete, in brei Farben gebrudte Musftellungefatalog), bie 3bee bagu fei zuerft in ihm aufgestiegen, ale er einst bie Bemerfung borte, man finde in Amerita tein Beispiel bes rein flaffischen Wefichteschnitte. (Bergl. tie Morrespontenz aus Diem-Porfin Mr. 8 per Runft Chronit, S. 69.) Um die Chre ber amerifanischen Schönheit zu retten, babe er nun unternommen, neun ameritanische Damen von anerkannter Schönheit ju porträtiren, und baburch ben Beweis zu licfern, bag Amerika hinter Griechenland in Betreff weiblicher Schonheit nicht zurnid zu fteben brauche. Den Töchtern ber Mnemojone ift ein ichlechter Gefallen bamit gethan, fie unter folder Gestalt wieder beleben zu wollen! Denn nicht nur find tiefe Bilter febr mittelmäßig gemalt und viele bavon häßlich in ber Remposition, sondern sie reprafentiren nicht einmal ben wirklichen Eppus amerifani= icher Frauenschönheit. Schone Frauen, und zwar vollenbet icone Frauen, gehören bier faft jur Regel, haftliche Beficter zur Ausnahme - barin find wohl felbst alle bier aufäffigen Europäer mit fich einig - und boch ift unter viesen neun Bilbern (ich bitte bie betreffenben Damen um Berzeihung) taum ein einziges, welches man mahrhaft ichon nennen konnte, mahrent bas andere Ente ber Stufenleiter ziemlich nabe berührtwird. Und bennoch war bie Ausstellung ein Succefi, war bas Lofal jaft immer mit Befuchern gefüllt. Der Grund biefes Erfolges lag nun aber wohl nicht

im Charafter ber Werke als Kunstprodukte, sondern als Objekte ber Skandalgeschichte. Die Bilder waren Porträts, man munkelte von den Namen der verschiedenen Damen, für die Eingeweihteren cirkulirte gar eine geschriebene Liste dieser Namen — es waren lauter Töckter und Frauen aus den reichsten und vornehmsten Familien des Landes — und darin eben lag das Geheimniß, auf vessen Zauber wohl auch der Maler seine Spekulationen gebaut haben wird.

Sämmtliche bisher erwähnten Bilber waren in ben Mäumen ber Kunftbanblung von A. A. Childs & Co. ausgestellt. Gin Gleiches gilt von bem Bilbe Bierftabt's: "In ber Gierra Nevaba", welches in biefen Blattern ichon öfter erwähnt worben ift, ba ce fich auf ber großen Berliner Ausstellung befand und bort mit ber fleinen golvenen Mebaille gefront wurde. Es ift in ben Befit res Beren Atvin Abams hier übergegangen. — Augenblidlich bietet biefe Runfthandlung einen feltenen Benug und feltene Gelegenheit jum Studium in einer reich: haltigen Ausstellung ber Braun'ichen Photographien nach Sandzeichnungen alter Meifter, und nachste Woche joll bort bem Bublitum ein neues Bild bes Dalere Mojes Wight: "Eva an ber Quelle", vorgeführt werben. 3d hatte Welegenheit, bas Bemalbe flüchtig im Atelier bes Rünftlers zu betrachten. Ge ftellt Era in Lebensgröße bar, wie fie fich int Balbe an einer Quelle hingestredt hat und nun ihr eigenes Antlig betrachtet. Das Bild ist vortrefflich gemalt und schon beswegen ein Labfal, weil es unter Die ewigen Landschaften, Fruchtftude und fonftigen nichtsfagenben Gujete boch einmal eine Abwechselung bringt. Dag bie Westalt "Eva" heißt, ist natürlich Nebensache. Die findliche Unschuld, welche rer Acltermutter bes Menichengeschlechte vor bem Gunbenfall, nach ber biblifden Gage, gutommen murbe, vermißt man barin. Das Weib ift eine fich recht mobibemußte, aber babei nichte meniger ale laecive Schönheit. Der Künftler möchte vielleicht auch brüben noch Danchem im Antenfen fein, ba er im Jahre 1852 in Berlin war und bort ein Porträt Sumbolet's malte.

Die Williams & Everett'sche Handlung hat fürzlich eine kleine Sentung französischer Gemälre erhalten, dar runter ist ein Gerome, "ter Picator"; ein Vougueran "tas Fischermätchen"; ein Tisset, tas ausgezeichnetste Bild ber Sammlung, zwei Damen in einem japanesischen ober sonstigen Naritäten-Kabinet tarstellent, in welchem vie seine Aussührung und die scharfe Betonung aller Details, ohne toch bem Gesammteintrud Abbruch zu thun, an das Bunderbare streist, sowie Bilder von Fichel, Berrault und anderen befannten Modekunstelern. — Die De Bried'sche Kunsthandlung ist leiber seit einiger Zeit sehr in's Stocken gerathen, da Herr De Bried turch Kranstheit abgehalten ist, seinem Geschäft selbst die nöthige Ausmerssamteit zu schenken.

In meinem letten Berichte erwähnte ich furg ber Streitigfeiten, welche fich in ber und über bie "National Academy of Design" in New-Port erhoben haben. 3ch hatte icon öfter Gelegenheit zu bemerken, bag bie Musstellungen biefes Inftitute von Jahr ju Jahr folech: ter geworben find und bag man unsere besten Runftler nur fehr felten und bann nur ungenügend bort vertreten Man fdrieb biefe unangenehme Erscheinung mehreren Ursachen zu. Ginmal war bie Afabemie, welche fich eine "nationale" nannte, zu exclusiv, indem sie nur folden Runftlern, Die jur Zeit ihrer Bahl in Nem-Dort feghaft maren, ben vollen Rang von Atabemifern guers tannte, die Runftler aller anderen Stadte alfo ausschloß; zweitens machte man ber Berwaltung ben Borwurf, fie Arenge nicht bie nothigen Mittel an, um ben Berfauf ber ausgestellten Bilber ju pouffiren und mache baber bie Ausstellung für bie Runftler unprofitabel; brittens und bas ift wohl ber schwerfte Borwurf - fagte man offen und unverhohlen, die Berwaltung fei parteiifch und ungerecht im Aufhängen ber Bilber. Und ale Grundurfache biefer genannten fefunbaren Urfachen gab man an, bag bie Zusammensetzung und ber Bahlmobus ber afabemischen Behorbe an allen biefen Mangeln Schuld fei, indem fie bas Festfeten einer Clique im Amte ermögliche, welche baun, im Bewußtsein ihrer Unantaftbarkeit, ihre Pflichten vernachläffige und verfäume. Was die Parteilichkeit betrifft, fo muß biefelbe, nicht nur im Bangen ber Bilber, sonbern auch in anderen Bunften, allerdings fehr ftart gewesen sein. Go ergablte Ihrem Porrespondenten 3. B. eine New-Dorfer Runftlerin, als wohlverburgtes Geschichtden Folgenbes. Ein junger Mann melbete fic zur Theilnahme am Unterricht in einer ber Klassen. Da aber bie als Probe eingereichten Zeichnungen ben gehörigen Grad von Fertigfeit, welcher allein gur Aufnahme berechtigt, nicht zeigten, so wurde er abgewiesen. Wenige Tage barauf traf ein Berr Soundeso einen ber Beamten ber Afabemie und richtete an benfelben bie Frage, warum ber junge N. A. abgewiesen worben fei? Der Beamte berichtete ben Thatbestand. "Aber" warf Berr So = und . fo ein, "ich habe ben herrn ja empfohlen und wünsche, bag er aufgenommen werbe!" - "D, bas ift bann etwas anberes," erwieberte ber Beamte; "bas habe ich nicht gewußt. Laffen fie ben jungen Mann feine Proben nur nochmals einreichen. Wir wollen ihn ichon nehmen." - Und ber Kunftjunger murbe aufgenommen. - Dan fann fich benten, bag aus einem folden Depotismus nicht viel Gutes erwachsen fann und wird ben Runftlern gern bas Recht jugesteben, über biefe Wirthschaft ergürnt zu fein. Diefer Zorn fpricht fich allerbings etwas energifch in folgenden Worten einer New Norfer Zeitung aus: Das "Benker-Komite" ber Nationalakabemie ift von breizehn auf brei reducirt worden u. die meiften Rünftler würden gern biejenigen, bangen, welche bavon übrig geblieben finb.

Um unn biefen Uebelftanben abzuhelfen, hat man fich benn, nachbem man fich erft mit einer Reuwahlber oberften Beamten behelfen wollte, endlich entschloffen, bas gange Institut von unten berauf zu reformiren. funft werben alle Künstler bes Landes zu Alabemikern mählbar sein; man wird ben fammtlichen Mitgliebern bes Inftitute ein thatigeres Eingreifen in Die Berwaltung als bisber ermöglichen; bie oberften Memter follen nicht öfter als zweimal hintereinander an biefelbe Berfon vergeben und ein Ausstellungstomite von brei, von ben Künstlern bireft zu mahlenben und von ben übrigen Beamten unabbangigen Berfonen mit ber Enticheibung über bie Buläffigkeit ber eingesaubten Kunstwerke, sowie mit beren Arrangement betraut werben. Auch foll ber Kunftunterricht beffer als bisher gepflegt werbeu, ja man foll fich fogar mit bem Plane tragen, bas jetige, fleine Atabemiegebaube zu verlaufen, um ein größeres, beffer eingerichtetes erbauen zu tonnen. In Folge biefer Dagregeln hat Berr Daniel huntington, ber langjährige Prafitent ber Atabemie, seine Resignation eingereicht. Die jest ftattfinbenbe Winterausstellung hat nun allerbings bie guten Früchte biefer Reformen noch nicht zu Tage geförbert. Es wurde aber auch wohl zu viel gefordert fein, wenn man fo ichnell eine glinstige Wirkung berselben erwartete. Desto mehr verspricht man fich von ber nächsten Frühjahrsausstellung. Die Winterausstellung anlangend, fo fceinen alle Blatter barin ziemlich einig zu fein, baß fie, quantitatio fowohl als qualitativ, bas Mermlichste fei, mas man bisber in ben Galen ber Atabemie gefeben habe. Der Ratalog weist nur 255 Nummern auf, barunter eine fehr große Bahl ausländischer Produktionen, unter welchen fich faft alle befferen Bemälte befinden. Und von biefen find wiederum viele gute alte Befannte, Die schon Jahre lang haben als Ludenbuger bienen muffen, fo g. B. bas Bilb ans ber Campagna von A. Flamm, und ber Bafen von Oftente von Unbreas Achenbach, über welche ich icon in früheren Korrespondenzen berichtet habe. wir, baß sich bie Bestrebungen ber Reformpartei als gut erweisen und bag fie bas gewunschte Resultat erzielen mögen! Es murbe nicht nur ben Ranftlern, fonbern auch bem Bublitum fehr baburch gebient fein.

Ein Ereigniß, welches verspricht von bedeutender Tragweitezuwerden, ist die in New-Port in Angriffgenommene Errichtung eines Kunstmuseums. Der "Union-Leasgue-Alub," bestehend aus den wohlhabendsten und einsslußreichsten Leuten der Stadt, hat die Sache in die Sand genommen, und zwar hat man versucht, die Angelegenheit dadurch in Fluß zu bringen, daß man am 23. des versslossenen Monats eine zahlreiche Bersammlung von Künstlern und Kunstsrennden berief, welche unter dem Borsit des herrn Billiam Cullen Brhant, des beliebten Dichters und langjährigen Herausgebers eines Blattes in New-Port, beschloß, sofort die ersten nöthigen Schritte zur Aus-

führung bes Projektes zu thun und zu biesem Zwede ein Kunfziger-Komité ernannte. Gelb genug haben unsere Nabobs und wenn sie mit ihren Golbsüchsen nicht knausern und es ihnen mit ihren Plänen Ernst ist, so mag man sich brüben vorsehen, wenn Kunstschätze unter ben Hammer kommen. Dann wird manches werthvolle Stud ber alten Welt auf immer verloren gehen.

Auch hier in Boston flüstert man geheinnisvoll von einem ähnlichen Projekt, und es ware wohl möglich, bast bas New Morter bem hiesigen neues Leben einflößt, entspränge bas Leben auch nur aus Cifersucht. Da hatte benn boch eine häßliche Leivenschaft einmal etwas Gutes gestiftet!

Ein Oberst Thomas Biegelow Lawrence hat bem hiesigen Athenaeum seine reichhaltige mittelalterliche Wassensammlung vermacht, und ba es in bem Gebäude bieser Gesellschaft an Naum zur Aufstellung sehlt, so hat bie Wittwe weitere 25,000 Doll. geschenkt. Diese Summe wird burch Substriptionen ber Mitglieder vermehrt werden. Aus ben erhaltenen Mitteln soll dann ein Andau aufgesuhrt werden, in welchem nicht nur die Wassensamslung, sondern auch die jeht weggepadte Sammlung von Ghpsabgussen nach Antisen ein Untersommen sinden wird.

Die verlautet, wird nächstens eine ber bebeutenoften Privatgalerien bes Landes zum Verkauf ausgeboten werden. Es ist die des Herrn Le Grand Lodwood, in welcher sich unter anderen das berühmte Bierstadt'sche Bild: "Die Dome des Po-Semitethales" besindet, für das der Eigenthumer seiner Zeit nicht weniger als 25,000 Doll. bezahlte, wie ich aus guter Duelle erfahren habe. Die Ursfache dieses Verkaufes sließt aus den tolossalen Geldbörsenspekulationen, welche vor einigen Wochen das ganze Land in siederhafte Aufregung versehten.

Wenn meine diesmalige Korrespondenz eine gang unerlaubte Dimension erreicht hat, so bitte ich zu bedenken, baß sie ben Charakter eines halbsährigen Berichtes trägt.

Aunftliteratur und Aunfthandel.

Bon Rub. Weigel's hinterlassen Annstsammlungen kommt am 4. April wiederum eine böcht interessante Abtheis lung unter Leitung seines Geschäftsnachfolgers Dr. A. Andressen zur öffentlichen Bersteigerung. Dieselbe betrifft nur drei Meister, nämtich Adriaen van Ofiade in 151 Nummern und in Abdriden von seltener Schönbeit und größtentbeils vorzüglicher Erdaltung, sodann Nicolaus Foulsin, dessen dauptwerfe in den vorzüglichsen Sticken mit einer selten vorstemmenden Bollsändigkeit sich dier vereinigt sinden, und endlich in 83 Prachtblättern die Idonographie des Anton van Opch, welche erst in einzelnen Blättern, dann zusammen zum Angebot ausgeseht wird, um bei Mebrgebot dem auf das Ganze Bietenden zugeschlagen zu werden. — Gleichzeitig kommt auch die über 600 Rummern zählende gewählte Kupsersstichsammlung des Medicinalratds Dr. Carl Weigel in Dreseden, Bruders des verstordenen Kunstbändlers, unter den

A. Die Schultopie nach Lionardo's Vierge aux rochers, eine gute Arbeit, welche fürzlich in ber Lepte'schen Aultion zu Berlin zur Berfteigerung tam, wurde für ben Preis von 385 Thalern erstanden. Gine Bersteigerung ehprischer Alterthamer sinbet im Hotel Dronot zu Paris am 25. und 27. b. M. statt. Die bier unter ben Sammer kommenbe Sammlung ift bie bes Orn. be Cesnola, Konfuls ber Bereinigten Staaten in Larnala, ausgezeichnet burch ibren Reichtbum an Werken aus ber Krübzeit ber epprischen Kunft und burch eine Auswahl ber schönsten Terralotten griechicher Arbeit. Dem mit Photogravbien ber wichtigsten Stude ausgestatteten, gegen 400 Rummern umfassenen Kataloge gebt eine Notiz von W. Froehner voraus, welche über die Geschichte ber exprischen Ausgrabungen und ben Werth ber Sammlung die ersorbers lichen Ausschützige giebt.

\* Wiener Kunftauktion. Die Sammlungen ber Sh. Rauter und Develey in München, ben Kunftfreunden von ber bortigen Ausstellung alter Meister großentheils bekannt, fommt am 21. und 22. d. M. in Bien unter ben hammer. Die Auftion findet in den Parterres Salen des Künstlerbauses bern Kunstbändler fr. Schwarz flatt. Raberes enthält der burch alle Kunsts und Gemäldehandlungen zu beziehende Katalog.

#### Aunftnuterricht.

Am Stutigarter Bolptechnifum und an ber bortigen Kunftschule ift mit bem 1. November v. J. unter Leitung bes Profestors W. Baumer, bes Rebatteurs ber trefflichen "Gewerbeballe", ein tunftgewerblicher Lehrlursus nach folgenben Grundfaben eingerichtet worben:

1) bie Einrichtung bezwedt, mittelft eines ipftematisch geordneten Unterrichts fur bie verschiebenen Zweige ber Runfteinbuftrie solche Krafte beranzubilben, welche in ihrem Fache einen boberen Grab funftlerischer Ausbildung erftreben.

Ausgeschloffen ift nur bie Beberei mit beren verschiebenen Unterabtbeilungen, wofür burch bie in Reutlingen unb Beibenbeim bestehenben besonberen Bebiculen bereits geforgt ift.

2) Gegenstand bes Unterrichts ift hiernach bie funst: lerische Seite ber Kunstgewerbe, so zwar, baß zugleich auf bie bei letteren zur Berwendung tommenden Stoffe und die burch beren Eigenschaften bedingte technische Behandlung berselben stete Rudsicht genommen wird.

3) Rach ben bilbenben Runften gliebert fich bie Ginrichtung für ben tunfigewerblichen Unterricht in brei Ab.

theilungen:

a) für Arditeltur, b) für Bilbbauerei,

c) für Malerei. Die Abtbeilung für Arditektur umfast bie Lebre vom arditektonischen Stul und ben arditektonischen Formen im Allgemeinen, im Besonderen aber bie Anwendung ber setzteren auf biejenigen Gewerbe, bei welchen solche in Krage kommen, 3. B. Pauschreinerei, Möbelsabrikation, Fabrikation von Desen und Kaminen u. s. w.

Die Abtbeilung für Bilbhauerei bat bie Kertigleit im Mobelliren zu verschaffen, und zwar in beren Berwendung für die betreffenben Gewerbe, 3. B. Golde und Silberarbeiten, Gefästilbnerei in Metall, Thon und Glas, Stuccaturarbeiten, Holzschnicherei u. s. w.

Die Abtheilung für Malerei bat bie gesammte malerische Alächenverzierung zum Gegenstand und bezieht sich z. B. auf Bobens, Wands und Dedenbesoration, Malerei auf Glas, Porzellan u. f. w.

4) Die theils allen brei Abtheilungen gemeinschaftlichen, theils nur je in einer berfelben vorlommenben, einzelnen Bebrfacher finb:

Darftellente Geometrie mit Schattentonftruftion,!

Peripettive,

Arditefturgeidnen,

Beidnen von Kiguren nach Vorlagen und nach bem Runben (Gopomobelle, Antile, lebenbes Mobell),

Beidnen von Ornamenten.

Motelliren von Figuren und Ornamenten,

Belifdniterei,

Cifeliren,

Malen von Figuren, Blumen, Lanbichaften und Flachornamenten,

Lebre vom architeftonischen Styl in seiner Anwendung auf bie Runftinduftrie,

Befdicte ber Runftinbuftrie,

Anatomie.

5) Der Unterricht erfolgt fonach theile burch Bortrage und Demonftrationen, theile und hauptfachlich mittelft praftifder llebungen.

Lettere merben fich in allen brei Abtheilungen bis gu

felbftanbigen Rompositionen erfreden.

Es merten baber auch etwaige Bestellungen von Gemerbetreibenben jur Fertigung von Entwurfen ic. ic. über funftgewerbliche Begenftanbe angenommen.

6) Ertbeilt wirb ber verbenannte Unterricht einestheils von Lebrern ber polvteduilden Soule in beren Lotalitaten. insbesondere in ben an biefer Anftalt einzurichtenten Ateliere. anberntbeils von Lebrern ber Runfichnfe in ben bortigen Atetiers, woneben für einzelne fpezielle Unterrichtefacher (3. B. Bolifdniperei, Cifeliren, Deforationsmalerei ac. 2c.) befonbere Bilfslehrer aufgestellt werben.

7) Ale Pebrmittel bienen einerfeite bie Sammlungen ber polntechnischen Schule und ber Runflichule. vorbebattlich ibrer Ergangungen für bie befonberen 3mede bes funft-gewerblichen Unterrichte, antererfeits bie Sammlungen ber Centralftelle für Gewerbe und Sanbel, fewie bie allgemeinen Sammlungen bes Staats filt Biffenicaft, Runft und Altertbum.

8) Bur Zulaffung wird verlangt:

a) eine Beugnift über fittlich gute Aufführung,

b) bei Minterjabrigen Rachweis ber elterlichen ober vor: munbicaitliden Ginwilligung,

c) Radweis einer wenigftens zweijabrigen erfolg: reiden prattifden Thatigteit in bem betref: fenben Inbuftriezweige,

d) Radweis ber erforberliden tfinflerifden Befabis gung und Borbilbung, in welch' letterer Begiebung inebefondere biejenige Fertigleit im Freibandzeichnen, geometrifchen Zeichnen und Mobelliren vorausaefett wird, welche in ben bober entwidelten gewerblichen Fortbilbungeichulen bes Lantes erworben werben tann.

Der Radweis qu c) ift burch ein Bengnift bes Lebr: berrn: ber Radweis qu d) theils burch Schulzengniffe, theils burd Borlegung felbftgefertigter Beichens ic. Arbeiten

qu liefern.

Im Zweifelsfalle ift ber Befit ber erforberlichen fünfte lerifchen Befabigung und Borbilbung auf bem Bege einer

befonberen Aufnahmeprfifung ju ermitteln.

9) Die regelmäßige Dauer ber Theilnabme an bem tunftgewerblichen Unterrichte ift auf brei Jabre angenommen, fo gmar, baft biefelbe, je nach ben besonderen Berbaltniffen bes Einzelnen, entweber auf eine fürzere Beit beidranft ober auf eine langere Beit erftredt werben tann.

10) Bu moglicht ficerer Erreichung bes 3wedes wirb jeben Theilnehmer, nach Magaabe feiner besonderen Berbaltniffe, ein bestimmter Lebrolan festgefebt, welchen er genau zu befolgen bat, wie auch die biernach vorgeichries benen Bortrages und lebungeftunben im Gingelnen punttlich einzubalten finb.

(1) Beber Theilnebmer bat bei feiner Bulaffung ein Gin: trittegelb von 5 fl. und filr jebes Gemefter ein Unterrichte: gelb von 10 fl. ju entrichten, welches je am Anjang bes be:

treffenben Gemeftere voraneinberablen ift.

Bei nachgewiefener Mittellofigfeit fann jeboch vom zweiten Gemefter an folden Theilnehmern, welche über feleif und fitte liches Berbalten gute Zengniffe baben, bas Unterrichtegelt gang ober theilmeise nachgelaffen werben.

Auch tonnen nach Umftanben an bebilrftige und wirtige Boglinge Stipenbien jum Befuche bes Unterrichts verlichen merben.

12) Auf Berlangen wird ben Theilnebmern je am Schluffe eines Salbiabre ein Cemeftralzeugnif ausgeftellt. Beim Austritte, nach Abfolvirung ber blanmägigen Rurfe.

erbalten biefelben ein ben Wefammterfolg ihrer Ctubien

umfaffentes Beugnift.

Die im Bisberigen geschilberte Ginrichtung gemabrt au: gleich ben Boalingen ber Gunftidule Gelegenbeit gur Er: fernung ber filr bas eigentliche Kunfiftubium (Bilbbauerei unb Malerei) erforberlichen architettonischen und ornomentalen Fücher, gleich wie antererfeits vom funngewerblichen Unter: richt aus ber lebertritt jum eigentlichen Runftubium offen flebi.

Anmeibungen find mit ben betreffenben Befegen (veral. Biffer 8) mundlich ober ichriftlich bei bem Leiter Triefes Unterrichtegweiges, Den. Professor Baumer, ju machen.

Personal-Nachrichten.

Brofeffor G. Cemper wurde nun befinitiv mit bem Reuban bee Drestener Boitheatere beauftragt und bie viel befprodene Angelegenbeit bamit in erfrenlichfter Beife enticieben. Semper ift von Dreeben nach Bilrich gurildgefebrt und bort

bereits eifria an ber Ansarbeitung bes Blanes beichaftigt,
Der Bilbhauer Rarl Rauer aus Krengnach weilt seit einiger Zeit in Diffetborf, um bie Buften bes Fürften und ber Fürftin von Sobenzollern anszufilbren.

Der Schlachtenmaler Gmil Gunten in Duffelborf bat

breufischen Rotben Ablerorben erhalten.

G. Auland in Frantinrt a D. fruber Bibliothetar bes Bringen Albert, bat ben Ruf ale Direftor bes Grofib. Dinfeums in Weimar erhalten und angenommen.

#### Annflvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

B. Daffelborf. Gelten fint turg bintereinanter fo viele bervorragenbe neue Bilber bier ausgestellt gewesen wie in ben levten Bochen, Anbreas Achenbach, Anaus unt Bautier batten Berfe vollenbet, bie ben Rubm ibres Namens noch zu erboben geeignet waren. Die Marine bes erftaenannten Meiftere zeigte in großen Dimenfionen eine flirmifd anfgeregte Gee. welche in auffpritenben Bogen gegen einen Dampfer ichlagt, ber fich mit Dube burchquiampfen ftrebt. Auf bem eichenen Stranbgerufte feben wir eine reiche Stoffage von Geeleuten. Luft, Baffer, Strand und Riauren, Alles erreate bie ungertbeilte Bewunderung ber Beidauer: Adenbach felbft aber icheint minter befriedigt von tem Ginbrud gewesen gu fein, ben fein Bilb auf ber Ausstellung berverbrachte, benn nach wenigen Wochen faben wir baffelbe gang übermalt in veranberter Stimmung von Renem ausgestellt. Die Saltung bes Gangen war ernfter und rubiger geworben, burch flarferes Abtonen ber Luft ericbien bas Licht auf ben Wellen als größere Maffe und bie malerische Wirfung batte baburch bebeutenb gewonnen. Die Gtabt Goln, welche bas Wert für ihr Muleum beftellt bat, tann fich zu beffen Befit Glid munichen. Das Gemalbe von Anaus zeigt einen Bilbbich auf bem Anftanb, bas Bewebr ichnfibereit in ber Sant, mabrent ber Ropf mit une nachabmlich fprechentem Ausbrud vornübergebenat auf bas Rascheln bes nabenben Wilbes im Laub zu borden icheint. Die Rigur ift bechft carafteriftifch und ebenfo meifterhaft aufgefaßt und behandelt wie bie lanbicaftliche Umgebung, in beren birtuojer Biebergabe ber Rünftler immer bewunderungs: wirbig ericeint. Boutier's neues Bert betitelt fich "ber Toaft auf bas Brantpaar" und fibrt ein festliches Dochzeitemabl vor's Ange, bei welchem viele Berren und Damen im Koflum bes vorigen Jahrbunberts verfammelt fint. Alle Geftalten, von bem gefeierten jungen Baar und bem feiernben Rebner, ber mit Pathos ein fanberlich gebrucktes Carmen ablieft, bis ju ben eintretenben Rinbern und bem aufwartenben alten Bebienten find mit feinfter Individualifirung und beredieftem Ausbrud bargefiellt, und bie maferiide Durchfilbrung fiebt auf gleich bober Stufe. Gin Rinbervortrait von Ebuarb Benbemann erregte ebenfalls bobes Intereffe. Es mar in farbiger Beichnung mit bewufter Giderheit ausgeführt. mannliches Bilbnif von & Ochafer legte von Renem Beugnift ab von ber nicht gewöhnlichen Begabung biefes frebfomen jungen Runftlere, und andere Bortraits von Roting, Otto Rethel und ben Fraulein von Mobl und Engelbarb verbienten ebenfalle Anerfennung. Bochft voetifch gebacht mar ein gebiegen gezeichnetes und gut gemaltes Genrebilb von Ricu. towely, zwei greife ganbleute barfiellenb, welche ibr einziges Rind gur letten Rube fabren. Gine unenbliche Bebmuth fprach aus bem Berte, welche bes tiefften Ginbrude nicht verfeblte. Großes und gerechtsertigtes Auffeben erregte ein flaurenreiches Gemalbe von D. Muncaciv, einem talentvollen jungen Ungarn, ber feine Studien in Milnden gemacht und erft feit etwa einem Jahre bier lebt. Derfelbe foilbert in biefem Bilbe bie Gitte feines heimathlantes, einen um Tobe verurtbeilten Berbrecher vor ber hinrichtung im Rerfer öffentlich auszufellen: ein icaurig wirffames Detie, welches ju intereffanten und darafteriftiden Ginzelbeiten im Ausbrud ber berbeiftromenten Meinge reiche Gelegenheit bietet, bie ber Maler trefftich zu benutzen verftanden bat. Die Individualifirung ift bocht gelungen und bas Kolorit von außerordentlicher Liefe, sodaß die fernere Entwidelung bes Kilnstlers zu ben beften hoffnungen berechtigt. Das Bilb murbe ichon bor ber Bollendung burch einen Ameritaner angefauft und wird im

nachften Parifer Calon ju feben fein. Gin großes Genrebild von Bengt Norbenberg "Stanbinavifcher Braut-jug" fprach burch feine friedlich beitere Stimmung allgemein an und zwei fleinere Gemalte von Dibbemann, tomifche Motive unter bem Titel "Bech" behandelnd, gefielen ebenjo febr wie beffelben Meiftere großeres Bild "ber ericoffene Forfier". Ein anmunbiger "Sonntagmorgen" von Siegert und "Großmutter und Entelin" von Ebuard Gefellschap burjen ebenjalls aus ber großen Bahl ber neuen Genrebilder noch mit gebubrenbem Lobe bervorgeboben merben. Gin großes Thierflud von R. Burnier erreichte in toloriftijder Beziehung, namentlich in ber Biebergabe bes Connenticte, eine über: rafchende Birfung, embehrte bagegen leiber ber feineren Beich: nung. Arön er, Seibels und Deiter hatten gleichfalls ver-bienftliche Thierbilder ausgesiellt, Rebe, Dirich, Rube und Buchfe barftellend, während Gustav Michel hunde und Ragen jum Eindium ermabtt bat und in feinen Bilbern weniger auf Farbe als auf Ton und tunftlerijche haltung fieht, wobei thn ein ernstes und eistiges Streben teitet. Unter ben landsschaften sanben sich wieder bie verschiedensten Richtungen und Motive vertreten. Albert Flamm, Ed. Schönseld, Robert Salobsen, Derzog, Kattenberg, Rasmussen, wahrend Jatobsen, Derzog, Kattenberg, Rasmussen sich in flandinavischen Bilbern hervorthaten, und Wittroiber, E. Ludwig, Frt. von Perbandt, Hermes und gar viele nicht munder Rennenswerthe unsere remische heimath in tüchtigen Werten schilberten. Em großes Gematte "Bogelschießen am Rhein" von L. Kotth zeigt eine glifdliche Verenigung von Landschaft, Archiebur und Figuren und vewies in heller Farbe und sömmerlich sonnger Wirtung großes Talent, wurde aber durch allzu stücktige. Beichung, namentlich in den Baumparthien sehe beemträchtigt. — Zum ibn ein ernftes und eiftiges Streben leiter. Unter ben lanbe Schluß noch bie erfreunde Radricht, bag bie feche und gwanzig bibliiden Vanpidanen zwanzig biblifchen Lanbichaften bes verewigten Meiftere Beb. Bill. Edirmer, welche bie Berren Blomeper und Rraus bier angelauft hatten, im Befig ber hiefigen Waterie übergegangen find.

A-. Berlin. 3m Runfwerein unter ben Linden bangt gegenwartig eine buther "Richterfeene" von Ereibter, billiche "Moherscene" von Ereibter, weiche burch glanzendes Rolorit und jertige Binfeljuhrung fich auszeichnet. Unfere Aufmertjamteit wird vorzugsweise durch tie aufprechende Behandlung bes Ronume gesengelt: ein alter Ritter im rothen Wanund filt im Rejectorium im großen Geffel an bem Enbe einer Tajet; ein Rlofterbruter reicht bem Widerftrebenden bie Feber zum Unterzeichnen eines aufgeichtagenen Altenftides, ein anderer macht fich am Schranke unter Trintgefägen zu schaffen, die übrigen sugen am Ersche und warten den Ersolg ber Beredjamkeit ab, welche jener erste ausbietet. Doch ber Gegenstand bedeutet wenig in Ber baltuiß ju ber ammuthigen Ericheinung bee Ungenwerts. Die Gewänder find gut bebandett, ebenjo tie Meubel, Wantieppiche u. f. w. Die totorpische Pattung tes Bittes wird teiber burch die Anwendung von zweiertet Roth beeintrachtigt, beffen Diffonang tein lebergang mittert. Conft militen wir nichts an tem ansprechenten Mojnumbitte auszuseten. Aebus licher Art ift ein tieineres Bitt eines anteren Beitinere Das lere: "Geftert" von Bopte. Deir und Dame im Rofium ber vornehmen Stante vom Anjang bes 17. Jahrhunderts fieben in fonniger Baittanbicatt am fruge einer ichweren Baluftrabe. Beibe menten fich erichroden nach ber Richtung, wober ber forende Laut gu bringen ichien. Aber man fiebt nur bie Bowegung, Die Berantaffung tiegt außerhatb bes Bitoes. Hufer Blid falle in jener Biching nur auf eine Statuette gwischen grunen Buichen. Die Spannung bes Augenblich ift augerordentlich gludlich jum Musbrud gebracht und unfer Intereffe an dem lebenbig targefiellten Borgange wird noch turch tie Borguge bes Bilbes in Beichnung und Farbe gefteigert. -Unter zwei imponirenden Landichaften von Balenin Ruths giebt bie eine — "Marzmorgen im Sonnenichein" —, ein jormenreicher Bian mit haufern, Belb, Wiefen und blatter- lofem Walt, burch ben energischen Ausbrud einer bestimmten Raturftimmung, wie fie ber Runftler in vieten feiner Bitber barzuftellen liebt, an. Die Grunde treten plastifch berver, die einzelnen Wegenstände find fraftig, bie und ba fogar bart modellirt. Die farbige Erscheinung bee Bildes, ber Rontraft bes gefättigten Braun in ber l'andicaft mit bem tieffien Blau bes Marghunmels, ift von überraschender Raturwahrheit. Dan fann barüber bas beutlich fichtbare Streben bes Runftlere bergeffen, bem beabfichtigten Ausbrude alles Unbere unter:

zuordnen; es hat an manchen Stellen bas Detail gar ju febr zurudgedrängt und durch technische Manier verlummert. Das Bild wirkt als Ganzes so bedeutenb, bag es die Einbuffe am Einzelnen vertragen zu können scheint. Nicht so bas andere, ber "Morgen", eine Baumgruppe, welche im Borbergrunde eines Gemaffere ftebt und zwijden Stämmen und Zweigen eines Gewaffers sied ind fierschet Stammen und Zweigen ein fast medaillonabnliches Bild bes Wasserspiegels sehen tagt. hier fleigert sich die Behandlung bes Baumtppus zu jalicher Manier; die Zweige geben bas Bild aus Papier gesalscher Manier; die Zweige geven bas Bilo aus papier gesschnitener Silbouetten, und so tobt, wie in ber Form, sind sie auch in ber Farbe. Das Bild aber versügt über keinen Effelt, durch welchen es die Mängel seiner Elemente verdeden tönnte. — Bereits öfter habe ich in diesen Rättern auch Killagradt's schone Landschaften ausmertsam gemacht. Be öfter ich feinen Bilbern begeguet bin, befto mehr befestigt fic in mir bie Ueberzeugung, bag in ihnen eine besonders glud liche Specialität fic auszubilden beginnt. Socht einjache Blotive, bescheibener, aber ausbrucksvoller Bortrag und eine Stimmung, welche wir, mit einer langft abgefoliffenen und entwertheten Bezeichnung, poetisch nennen. Darf man beicheibene Anfange mit langft anerkannten und gefeierten Erfolgen vergleichen, fo möchten wir einzelne unter Bflugrabt's l'andichaften ale beutschen paysage intime bezeichnen. Bett gu bem Bilochen, welches ju biefer über Bebubr in die Lange gezogenen Betrachtung und veranlagte. Ge beifit "Bartie vom Stattwall in Friedland" und zeigt une ein fauft abfteigenbes Gelb mit grunem Rafen und vielen Buidwert bebedt, barauf einige bobe Baume und etwas Architeftur, vorzüglich ben ipiben, gotbifch ornamentirten Giebel eines beutiden Saufes. Das alles febt im leicht gebrochenen Connenfcein, jo gart und traulid, bag es Einem fower wird fich wieder bavon ab-jumenben. Und boch ift ber Wegenstand fo völlig gleichgiftig, jeine Wahl fcent jufallig und ber Ausbrud ber Darfiellungsmittel icheint und zu fagen, baf fie faft aus jedem Stud Ra-tur baffelbe zu machen im Stande find.

Uenigkeiten des Kunfthandels und der Kunftliteratur.

Der Todtentanz, wie derselbe in der weitberühmten Stadt Basel . . . . gemählet etc. Original-Holzschnitte des 16. Jahrh. (41 Blatt mit XII u. 42 S. Text.) S. Leipzig, Danz, I Thir.

Enhuber, K. von., Ein Gerichtstag, gest. von G. Jaquemot, gr. qu. fol. (Mannheimer Kunstvereinsblatt f. 188). Leipzig, R. Weigel. 5 Thir.

Hofmann, A. St. Caecilia, gest. von J. Felsing, fol. (Mannheimer Kunstvereinsblatt f. 1869). Ebenda, 4 Thir.

Hymaus, Renri. Die dekorativen und allegorischen Compositionen der grossen Meister aller Schulen. I. Jahrg. 1. Lieferung. (Mit 4 Blatt meh Kupferstichen hergestellten Photolithographien und 5 Seiten Text).

fol. Luttich, Claesen.
Jährlich sollen 24 Lieferungen is 20 Sgr. erscheinen.

#### Bitte.

Bur Forischung von Augler's Geschichte ber Baulunft liegt mir bie Bearbeitung ber bemiden Renaiffance ob, Die ich bis in's 17. Jahrhundert hinab zu fuhren gebente. Bei bein fast völligen Mangel an Aufnahmen von beuischen Dentmatern jener Epoche, ju benen ich auch bie nieberlanbifchen gable, erlaube ich mir an Architetten und andere Freunde ber Baulunst bie Bitte, mich mit architeftonischen Zeichnungen, Photographien und Notizen unternügen zu wollen. Das Dar: gebotene werde ich mit Dant gurndgeben ober erforberlichen Jalles vergüten.

Stuttgart, im febr. 1870. 28. Bilble.

Erflärung.

Mis ich fürglich eine Roit; in Betreff ber vermeintlichen Originalgemalte von Carftens im Thorwaltjen Mufeum in biefem Baue veröffentlichte, waren mir bie icon in ben Jabren 1865 und 1866 ericbienenen Brofchuren bes Baron von Alten ju Oldenburg über Carftene unbefannt, jonft murbe ich nicht verfaumt baben beffen gang befondere Berbienfte in Forfdung nach Carftens' Werten gebührent bervorzuheben. Marierube.

### Frbr. von Maricall.

#### Drudfehler.

3n Rr. 10 ter Runfichronit &. 87, 2. Ep. 3. 43 v. v. lies "Lefern"

### Inserate.

[69] Mitte Februar ist ausgegeben und in allen Buchhandlungen zu haben:

### Jahrbücher für Kunstwissenschaft.

Herausgegeben von Dr. A. v. Zahn. Zweiter Jahrgang. III. Heft. Preis 24 Sgr.

Inhalt:

In halt:

Dürer's Briefe aus Venedig an Wilibaid Pirkheimer. Nach den Originalen auf der Stadtbibliothek zu Nürnberg, veröffentlicht von Dr. A. von Eye. — Hans Baldung Grien und nicht Dürer, Sendschreiben an Herrn H. A. Cornill d'Orville in Frankfort a. M. Von Moriz Thausing. — Die Glasgemälde des gothischen Hauses zu Wörlltz. Von With. Hosäus. — Urkunden zur Kunstgeschichte Nürnbergs. Mitgetheilt durch Joseph Baader. — Wolfgang Frölich von Olmütz. Von R. v. Eitelberger. — Nachträgliches über Hans Fries Von Ed. His-Heusler. — Schreiben des Raths zu Basel an Kaiser Maximilian zu Gunsten Heinrich Kupferwurms, Formschneiders, Mitgetheilt von Ed. His-Heusler. — Ein Werk Michel-Angelo's im Künigl. Museum zu Berlin. Von Dielitz. — Zum Leben Baffaels. Lodovice di Canossa und die "Perle". Von A. von Reumont. — Villa Misdama. Von A. von Reumont. — Dokumente über die Säule auf der Piazza della Trinitä zu Florenz. Von J. Semper. — Beiträge zu Jacob Burckhardt's Cicerone, Abthellung Maierel. Von Otto Mündler. (Schluss folgt im IV. Heft.)

Das IV. Heft des II. Jahrgangs (1869), dessen Erscheinen durch das Zusammentreffen der neuen Bearbeitung des "Cicerone" mit überaus zeitraubenden Amtsgeschäften des Herausgebers über die Gebühr verzögert wurde, wird noch im Laufe des Monats Mürz ausgegeben.

Das I. Heft des III. Jahrgangs (1870) befindet sich bereits in der Presse und wird u. A. eine interessante Studie von Hans Semper über die Vorgänger Donatello's mit Illustrationen in Holzschnitt enthalten.

Leipzig, 17. März 1570.

E. A. Seemann.

[70] Goeben ericbien in unferm Berlage:

### Geldichte des dorischen Stuls

nach ben neueften Forschungen bearbeitet

Dr. P. J. Arell.

Mit einem Atlas von 24 Zafeln. In Mappe Thir. 1. 10 Egr.

Der borifche Styl ift ber michtigfte unter ben griechischen Bauftylen und ift ba ber obige Arbeit, in welcher seine Entwidtungegeschichte von seinen Anfangen bis ju seiner Bluthe beschrieben ift, von großem Intereffe.

Stuttgart.

Ebner & Senbert.

Runkanskellungen.

Die Runftvereine in Baben, Rarloruhe und Stuttgart veranftalten in ben Monaten Januar bis December 1870 einschließtich permanente Ausstellungen mit gegenseitigem monatlichem Austaufche, und laben bie verehrlichen Beren Rünftler zu gablreicher Ginfen : bung ibrer Kunstwerte mit bem Ersuchen ein, vor Einfendung von Bilbern bedeutenberen Umfanges unter Angabe ibrer Größe gefällig anfragen zu wollen. Die Ginfendung tann unfrautirt mittelft gewöhnlicher Fracht, jedoch ohne irgend

welche Rachnahme, bei bem bem Abfenber nachft gelegenen ber brei Bereine erfolgen :

tie Rudjendung geschieht gleichfalls auf Rechnung des Bereins.
Für die Sicherheit der Aunswerte währent ibrer Ausstellung sowie auf dem Transport zwischen den Bereinen und bei der Rudsendung ift nach Möglichleit gessorgt. Der Ausstellungsturnus ift auf brei Monate bestimmt.

Leber die weiteren Bestimmungen sur des Beschidung der Bereinsausstellungen

tann bei ber Rebaltion b. Bl. Auslunft erlangt werben.

Stuttgart im Rovember 1869.

3m Auftrag ber Bürttembergifche Runftverein Jäger, Borftaub.

[71]

Permanente Ausstellung

Aunsthütte zu

Unmelbungen baben beim unterzeichneten Borftanbe ju erfolgen. Untäufe gesichen Seitens bes Bereins, fo wie folche von Privaten vermittelt werben. Die Roften ber Bu. und Rudienbungen von Runftwerten trägt ber Berein.

Der Borftand bes Ausstellungs-Ausschuffes.

FEBRUAR

Verlag von Dietrich Reimer in Berlin. Anhaltische Strasse Nr. 17.

In neuer Auflage erscheint:

# EPOCHEN

nach den Originalen in ihren eigenthümlichen Farben dargestellt von Wilhelm Zuhn,

Königi. Prouss. Professor, Hitter des rethen Adlerordens etc.etc.

Dritte Auflage. 1870. 100 in Farben gedruckte Blütter in Quer-Folio nebst Text in deutscher und französischer Sprache.

Erscheint in 20 Heften à 5 Tafeln mit Text.

Subscriptionspreis à Heft 1 Thlr., 24 Sgr., Prachtausgabe 2 Thir.

Heft 1, 2, Erschienen ist: 17 und 20. — Monatlich werden Im Octo-2 Hefte ausgegeben. Im Octo-ber d. J. ist das Werk vollständig.

Ein ausführlicher Prospect mit genauem Inhaltsverzeichniss ist in jeder Buchhandlung gratis zu haben. [73]

### Leipziger Kunstanktion.

4. April 1870.

I. Katalog ber binterlass. Kunstsammlung bes Din. Rub. Weigel: bas tost: bare Wert bes A. van Oftabe. — Die Isonographie bes A. van Opct. — Das Wert bes R. Poussin. II. Die schöne Kupferstichsammlung bes

Berrn Webicinalrathe Dr. C. Beigel in Dreeben. Rataloge u. Auftrage burch bie

Kunstshandlung Rud, Weigel. Dr. A. Anbrejen.

Soeben gaben wir aus und senden

Lager-Katalog IV. enthaltend ältere

### Radirungen

### Kupferstiche

in vorzüglichen Abdrücken, mit beigesetzten Preisen.

Amsler & Ruthardt.

Kansthandlang in Berlin. 1751

Mr. 12 der Runftdronif wird Freitag den 1. April ausgegeben.

TO BE STATE OF

Berantwortlicher Rebalteur: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud bon C. Grumbach in Leipzig.

[72]

V. Jahrgang.

#### Beitrage

find an Dr. C.v. Libow (Wien, Therefianumg. 25)ob. an die Berlageb. (Ceipilg, Ronigefir. 3) ju richten.

1. April.



Mr. 12.

#### Inferate

d 2 Egr. für bie brei Wal gespaltene Betit: geile werben von jeber Buch: und Runfthanb: lung angenommen.

1870.

### Beiblatt gur Zeitschrift für bilbenbe Runft.

Berlag bon E. M. Seemann in Weipsig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monate ericeint eine Rummer von in ber Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten ber "Zeitidrift fur bilbente Runft" er halten bies Blatt gratis. Apart bezogen toftet baffelbe 1 32bir. gangiabrlich. Alle Buch: und Aunftbanblungen wie alle Boftamter nehmen Beftellungen an.

Inhalt: Die permanente Ausstellung bes Berliner Ausstervereins. (Schlis). — Korreiponten; (Flerenz). — Runftiteratur und Kunst: bantel. — Versonalnachrichten. — Runftvereine, Sammlungen und Ausstellungen. — Berufichte Kunftnachrichten. — Zeitschriften. — Brieftlaften. — Diefrate.

### Die permanente Ausstellung des Berliner Künftlervereins.

(Shlug.)

Radift ben ichen genannten Werten bet und bietet Die Ausstellung eine Reihe jum Theil fehr intereffanter Portrats bar. Mit in erster Reihe ftehen bie bes Grafen Bismard und ber Generale Moltfe und Steinmet von Dito Benben, lebensgroße Unieftude nach ber Natur. Wir find burch bas letigenannte am meiften befriedigt. Es gibt in schlichter, lebendiger Aufjaffung ben Dann in feiner Eigenthitmlichkeit und ift, - was übrigens in faft noch höherem Grabe von ben beiten anderen gilt, tuchtig gezeichnet und folibe und fraftig gemalt. Bei bem Bortrat Bismard's ftort ein gemiffes fleifes Pofiren, und für die malerische Wirkung wird ein großes Dokument, bas mit einer gemiffen Abfichtlichfeit bem Befchauer gum Lefen zurecht gelegt ift, in hohem Grave verberblich. Der Moltte, wie er fich vorn übergebengt ftehend mit beiben Armen auf ben Tisch flützt und ben prüfenden Blid von bem vor ihm ausgebreiteten Plane erhebt und fast lauernd auf ben Beschauer richtet, hat gang ben Charafter ber überlegenen Ruhe und besonnenen Saltung verloren, ber bem Dargestellten eignet, und ber in bem Bleibtreu'= schen Bilte so gludlich jum Ausbrud tommt. Der Dlann hat etwas Hastiges, Zudenbes, Sprungbereites, was an sich mit großem Geschid gegeben ift, aber body einmal hier nicht hergehört.

Abolph Jebens hat ein umfängliches Herrenportrat, lebensgroß in ganzer Figur, ausgestellt, bas Beifall verdient; freilich ist es, wie meist bei ihm, stumpf und. reizlos in ber Farbe, aber mit sicherer Kunst durchgeführt, und bringt bie bistinguirte, von nicht geringem Gelbstgefühl gehobene Erscheinung gut zur Geltung.

Bon Karl Steffed war ein fleines elegantes Reiters porträt ausgestellt, baneben ein lebensgroßes Bruftbild Ronig Wilhelm's in ber Haltung ber Figur bes Königs in Steffed's befannten Bilbe aus ber Schlacht von Roniggrat entsprechend. - Für bas Lotal bes Künftlervereins gemalt ift bas Portrat Gottfrieb Schabow's in ganger Figur. Der Meister ift in ber etwas gebrechlichen Erscheinung seiner späteren Jahre bargestellt, am Bulte stehend mit einem großen Schirm vor ben Augen, b. h. alfo fo, wie er als eine Urt von Stadtfigur noch in ber Erinnerung ber älteren Berliner Generation fortlebt. Diefer Borftellung entspricht Steffed's Bilo volltommen; ber trodene, etwas spiegburgerliche humor, ber fich burch bie Trabition im Uebermaß an bas Bild bes großen Runftlere angeheftet hat, Die philiftroje Steifheit bes feiner Runftlerwurde entfleiveten achten Berliner Rinbes tritt une in ber Gestalt und ihren Accessoire mit fast peinlicher Wahrheit entgegen.

Es war wohl natürlich und auch berechtigt, baß ein Berliner Künftler für ben Berliner Künftlerverein bas Bild bes Altmeisters ber neuen Berliner Kunst gerabe so gestaltete, wie er es in sich trug, und es ben Kunstgenossen als ein vertrautes entgegentreten konnte und mußte; und diese berechtigte Aufgabe ist vollkommen, selbst glänzend gelöst. Unseres Bebünkens aber wäre es nachgerabe an ber Zeit, daß die geschicktliche Forschung bas Unrecht wieder gut zu machen sich anschiede, welches die Ungunst der Zeit und der Unsstände bieser ehrwürdigen Gestalt angethan hat. Der Berlust des Augenlichts, dieses an und für sich fürchterlichste Ungläck für einen bildenden Künstler, hat speziell sur Schadow, da er es dabei zu einem sehr hohen Alter brachte, den weiteren doppelten Nachtheil im Gesolge gehabt, daß er, die Epoche seiner

bahnbrechenten Thätigkeit zu lange überlebent, unvermerkt in ben Sintergrund gebrängt und von ben Jüngeren in Schatten gestellt worden ift, und bag er ale Mensch burch bie baroden Seiten feines gleichwohl liebenswerthen Befens bei ber seinem Niebergange gleichzeitigen Generation eine Art von Ruriofitäteintereffe erregt hat, und fo burch bie mechanisch und ohne Berftand fich bilrente Tras bition in einer boppelt falfden Beije auf bie Radwelt gefommen ift. Dag fogenannte geiftreiche Schriftsteller Die von bem Alten überlieferten Aneloutchen und Gpagden zur Aufputung ihrer gunsi Beiftesproducte verwenben gu burfen geglaubt, hat bas vergerrte Bilb nur firirt. Nehmen wir fo ten alten biebern Philifter Schatow, wie ibn und Steffed leibhaftig in ganger Lebensgroße vor Augen gestellt bat, als ein interessantes biftorisches Dofument ber gegenwärtig noch herrichenten Unffaffung biefes Mannes tantbar an. Seffen wir aber, tag ber chrwurbige Meifter balo burch einen gemiffenhaften und verftanbnigvollen Biographen ale Mensch und als Kunstler in fein hifterisches Recht wieder eingesett werde!

Guftav Graf brachte nacheinander zwei feine Damenportrate zur Anschauung, in benen er seine elegante und zarte Haltung und sein weiches blühendes Instanat auf's Neue bewährte.

Ein gang eigenartiges Intereffe nahm wieber, wie gewöhnlich, ein Damenportrat von Abalbert Begas in Anspruch. In tem gefättigten warmen Ton, ber fein abgewogenen Barmonie erreichte er beinabe bie Wirfung eines alten Bilbes, wogu bie Gelivitat ber Bertragsweise und bas, vielleicht am beften zu fagen, Leibenschaftelofe ber Auffaffung ihr gutes Theil beitrug. - Auch in einem größeren Bilte "Amor und Bjuche" follug A. Begas Tone an, welde auf moternen Ausstellungen zu ben ungewöhnlichen gehören. Im Borrergrunde fieht man Pfyche mit ber geöffneten Buchje ber Proferpina ohnmächtig am Boben liegen, und burch blühende Bufche bahnt fich Amor einen Weg ju ihr, um fie gu retten. Die ftilvolle Grofe ber Formengebung, namentlich auch die icone Romposition ber Bosquete und bie gebämpfte und boch gluthvolle Farbengebung riefen frühere abuliche Arbeiten bes Künftlers in Die Erinnerung, bie seinen Studien nach ben italienischen Meiftern bes Rolovits ihre Entstehung verbanften. In Bezug auf tie feine Befeclung ber Ropfe jeboch und auf ben Fluß ber Linienführung in ber Komposition steht bas neue Wert hinter jenen gurud. Der Rorper ber Binde hat eine etwas gewaltsame Lage, und für ben Amer wird ber Standpunft nicht recht flar. In bem Bangen aber berricht eine unleugbar fraftige poetische Stimmung und ein wohlthuenter Ernft ter fünftlerijden Empfindung.

In biefen Eigenschaften wie auch in bem spezisisch Malerischen konnte ein ähnliches Bilv von Ferdinand Schauß "Amoretten" ben Vergleich nicht bestehen. Auch ein Damenporträt von Schauß that sich in keiner Weise besonders hervor. — Ein erwachendes Kind, lebensgroßes Bruftbild von Karl Breitbach, ist wohl zu ben Borträts zu zähleu. Die Formen haben etwas Gedunfenes, bas Fleisch etwas Schwammiges. Man wird entfernt an Greuze'sche Borbilder erinnert, aber ohne bessen, man möchte sagen, naive Koketterie und reizvolle Sinnlichkeit.

Unter ben Genrebilbern, Die bei ber Eröffnung ichon vorhanden waren, machten zwei Arbeiten einer Dame foldes Aufjeben, baß fie gleich in ber erften Stunde ber Ausstellung von namhaften Berliner Rünftlern angetauft wurden. Die Künftlerin ift Emma von Schoult, eine beutsche Ruffin und Schulerin von Frit Araus in Berlin. Bor vier Jahren ericbien fie jum ersten Mal auf ber Berliner akavemischen Ausstellung mit einem äußerst reigvollen Bilde einer bei ber Lefture eingeschlafenen jungen Dame, beffen Borguglichkeit man bamale auf eine erheb: liche Mitwirtung bes Lehrers gurudführen gu muffen glaubte. Inbeffen icon ein Bilb ber letten Ausftellung ver zwei Jahren, bie Malerin in ihrem Atelier einer Freundin ein Bilo zeigend, bewies jur Benuge, baß fie wenigstens bamale ber Beibülfe nicht mehr bedurfte, und bag bas Wesentlichste und Wichtigfte ber Erfindung auch in bem früheren Berte leriglich ihr Gigenthum gewesen. Auch bie gegenwärtig ausgestellten Bilber haben bieselbe ungezwungene Clegang, biefelbe Natürlichfeit ber Anord. nung, tiefelbe Sicherheit in ter Pracifirung bes Stime mungetones. Dabei zeigen fie in Bezug auf bie malerische Haltung und auf bie Birtuositat ber Pinfelarbeit einen nennenswerthen Fortidritt, bis zur Meifterichaft. Das eine nannte fich "bie Linder bes Componiften" und ftellte einen jungen Dann und beffen Schwester in tiefer Trauer bar, welche fich an ben Mangen ber Mompositionen bes Beimgegangenen erheben und erquiden. Strenge und allerdinge berechtigte Stimmen machten auf die Unlehnung im Metiv an 28. Amberg's befanntes "Troft in Tonen" aufmerksam. Doch mar gerabe bie Individualisirung ber Stimmung, Die bei Amberg eine febr allgemeine ift, bier vortrefflich gelungen, und mabrent biefer eine weiche elegifche, fast fentimentale Stimmung vorwalten läßt, bat hier die Empfindung etwas urwüchfig Gefundes. In ber Ansführung aber zeigte fich bie volltommenfte Beherr. ichung aller Darstellungemittel und innerhalb bes trefflichen Ensembles murben befonders einige Partien von außerster Bollendung bewundert; wie benn 3. B. ein Stuhl mit Musikalien n. f. w. im Borbergrunde ein gang vorzügliches Stillleben mit einem bei ben ausgesprochenen Meistern biefes Faches fehr feltenen poetischen Sauch abgab. Inteffen hatte bas Bilb baneben boch anch einige empfindliche Leeren, wodurch es hinter bem anderen gurüdblieb. Dieses war als "Interieur" bezeichnet und gab eine fast stilllebenartige Scene bes hauslichen Lebens. Ein junges Dlatchen bei ber Arbeit mit ihrent Bater, Beibe in einem tranlichen und fast reich zu nennenben

Raum. Die Nebensachen waren mit großem Geschid ansgeordnet und runteten die einfache Scene bildmäßig ab. Das halbunkel tes Innenraumes von warmem Ton und großer Durchsichtigkeit goß einen schönen Schimmer über tas Ganze; das geistige Moment aber trat in diesem Bilde bem ersten gegenüber zurück. — Wir würden diesen beiden Vilbern keine so anöführliche Vesprechung gewidenet haben, wenn sie uns nicht gerade zur Zeit ihres Anstretens unmittelbar nach der Ausstellung der Künstleringen von ganz besonderem Interesse gewesen wären.

Emil Tefchendorff hat fich feit mehreren Jahren in verschiedenen Zweigen ber Malerei eifrig bemuht gezeigt. Wir glauben, bag ber Künftler gur Zeit ber Romantifer einen gang bebeutenben Erfolg gehabt haben wurde, benn feine Reigung führt ibn bei ber Stoffwahl fast immer in Webiete, weldse and ber Empfindungeweise ber Romantifer besonders zusagten, und bem entspricht auch bie Urt, wie er seine Wegenstände burchbilbet, in der Stimmung sowohl wie in der tednischen Be-Am gludlichften ift er ftets in fleinen Borhandlung. würfen und Bilbern, in benen feine Auffaffungeweise fich noch am ehesten mit unserem Gefühl in Uebereinstimmung feten tann. Go ift es benn aber auch gang naturlich, bag und nech nie ein Bilt von ihm unspmpathischer berührt hat, als feine "Mudfehr ans tem Warten", lebensgroßes Anieftud eines Marchens in reth und weiß geftreiftem Anzuge, welches verschiedene Gartenerzeugnisse tragt. Da bas Motiv unbebentent, ber Ropf gleichgultig, bie Behandlung übermäßig zahm ift, fo bewirft ber große Magstab nur, bag bie Mängel noch icharfer bervortreten. Dagegen ift ein fleines Interieur von ihm, welches an ben style Louis XVI. erinnert, in seiner mappen Glegang und faft, modte man fagen, icheuen Grazie gwar nicht bereutent, aber roch angichent.

Bon Constantin Cretius ift bie reisente Engländer-Familie "alla bella vista" hier wieder zu sehen. Die schwindsüchtige oder mindestens bleichsüchtige Miß, der eingefrorene Mislord-Vater, der die Schönheiten Italiens pstichtschuldigft nach Murray's handbook genießt, sind etwas zu abgebrauchte Typen, um ohne frischen Humor und ohne sonstige materische Motive ein Vilt geben zu können. — Dagegen erkennt man in einem ganz steinen Viltechen, welches Cromwell in Gedanken sitzend darstellt, daß Cretius durch sein Rasturell auf die Ansgestaltung bedentender Charaktere, auf die historische Kunst hingewiesen ist.

Franz Menerheim bevorzugt feit einiger Zeit fast mit Ansschließlichkeit Throler Berwürfe, und so giebt er auch jeht wieder "Throler aus ter Lirche komment." Wie alles, was dieser tüchtige und fleißige Künstler zu Tage fördert, ist auch dies Bild ohne irgendwelchen erheblichen Verwurf. Aber die Frische und bas lebendige Interesse am Gegenstande, das man ben Werken des Künstlers anmerkt, wenn er mittelalterliche Vorwürfe behanbelt, ober einmal wie in seiner "Liebestranken", sich burch irgend eine geistige Seite seines Motivs besonders angeregt fühlt, läßt sich in diesen Throlerbildern nicht recht verspüren. Man sieht leicht, weswegen er sie gemalt hat. Die materischen Trachten, die ursprünglichen Sitten und die grandiese Natur des Laudes sind dankbare Momente genug, um gerade ihn nach seiner Eigenthümlichkeit anzusiehen; aber es gereicht ihm wahrlich nicht zum Borwurf, daß ihn sichtlich der Mangel intellektuellen Lebens hemmt; und so erschöpft er sich sier in fein gemalten Kostüms und Sittenbildern, denen er gleichwohl rechtes Interesse nicht abgewinnt, weil es ihm in denselben an einem geistigen Mittelpunkte sehlt.

Wenn Frang Deperheim immer rein ber fünftlerischen Intuition folgte, jo murte er, glauben wir, gludlicher in feinen Bervorbringungen fein; aber feine Probuttion ift ftete mit einer fraftigen Dofie Reflexion verjest, und bieje läßt ibm oft bas vortheilhaft erscheinen, mas er bei unmittelbarerem Schaffen bei Geite laffen oter antere anfassen wurte. Dies ist im wesentlichen bas, mas feine Unlage von ber feines Bruters Paul Meher. he im unterscheitet, ber Alles nur auf bas Malerische bin betrachtet und jeben fänftlerischen Bebanten frifdmeg in tie Erscheinung Abertragt. Was ihn gerabe intereffirt, bas malt er, und gerate so lange es ihn intereffirt; und wenn er fich mit bem Gegenstande abgefunden, indem er ihn gestaltet hat, fo gibt er sich bem nächsten frischen Einbrud bin, ber ihn wieder bewegt. Daber biefe munterbare Leichtigkeit und Bielgestaltigkeit, mit ber er auftritt, immer frijd und gang, mit nie ermuteter Phantafie und Westaltungefraft. Co gab auch unfere Ausstellung wieber Belegenheit, ihn von einer neuen Seite fennen gu lernen.

Bon Leuten, bie an feine faftigen Baume und Wiefen, feine geistreichen Thiere und feine in Arbeit und Rube mit gemüthlichem Sumor geschildrerten Deuschen, ober vielleicht gar nur an Eines von biefen gewöhnt fint, maren freilich abstrufe Urtheile über ben "vermunteten lowen" ju boren. Am Saume ber Bufte, beren gelblichgraue Cantflache fich, mur burch geringe wellenformige Erbebungen unterbrochen, endlos anstehnt, hat fich bas ftolge Thier an einer fleinen Bafferlache gelagert und fühlt bie verwundete Klaue in bem ichlammigen Rag. Der Ausbrud ber Webrochenheit und babei ber beroifchen Ueberwindung bes Schmerzes in tem Thier, wie es bie blutente Bunte mit ter Zunge reinigt, ift von ergreis fenter Tragit, und bie Monotonie ber gangen Farbung ftimmt auf's Schönfte mit ihrer erhabenen Ginfachheit gu bem Mement. Geldie Sachen zu ichaffen, bazu gebort aber ein verständnissinniges Sichhineinleben in die Natur, wie es in gleicher Unmittelbarkeit nur wenigen Rünftlern eignet, und es gehört bas vollste Bertrauen auf bie Ducht ber 3bee bagu, fo einfachen Mitteln bas Befchid eines

solchen Gebanken anzuvertrauen. Dank ber Raffinirtsheit unserer hentigen Kunst in ber Auswahl und Ausbentung ihrer Mittel und ber daraus mit Nothwendigkeit ersfolgten Abstumpsung und Ueberreizung dessenigen Bublitums, das sich fritiklos dem blendenden Aufput hingesgeben hat, können solche Werke, die jegliches Raffinement verschmähen und einen Beschauer von ernstem Sinn und nachfühlendem Verständnis voraussetzen, auf keinen lauten Beisall rechnen. Dafür aber sind sie dem Eingeweihten Zeugnisse und Maßstäbe ihr die wahrhaft künstlerische Natur ihrer Urheber.

Im Gebiete ber Lanbschaft sind die verschiedenften Richtungen vertreten; amglänzendsten und ansprechendsten vielleicht Hermann Eschse und sein Schüler Erust Körner; doch ist der letztere bei weitem matter als sein Lehrer. — Beunewit von Löfen giebt eine Landschaft mit Wasserspiegel in reizend seiner Abendstimmung, Louis Douzette seine leider freilich immer manieristischer werdenden Mondscheinlandschaften. — Bon Ednard Pape sehen wir eine Ansicht aus dem Oberstummenthal, von Karl Krüger zwei sehr hübsche Bilden aus dem Spreewalde und von Antonie Biel einen wie gewöhnlich in zartem Ton gehaltenen Seestrand.

Emil be Cauwer befundet in einer architektonischen Ausicht aus Antwerpen mit bem Blid auf die Kathebrale wie immer gründliches Berständniß und Studium ber architektonischen Formen. Doch fangen die konventionellen Tone für die verschiedenen Gebäudetheile, die ber naturlichen Färbung mitunter so wenig entsprechen, allemählich an ftorend zu werben.

Rady tiefer flüchtigen Auslese nur bes Bemertenswerthesten aus ber großen Angahl ber ausgestellten Bemalte baben wir noch einiges Plaftische zu berudfichtigen. Bernhard Afinger's Silvebrandt Bufte bat ibrer Achnlichteit und Lebendigteit wegen icon bei ber Werachtnisfeier verbiente Anerkennung gefunden. - Erdmann Ende bat in ber Bufte bee Malere Rarl Stoffed wieder ein abnliches Meisterstud von treffenter Charafteristit und beteutenber Muffaffung einer Berfonlichfeit gegeben, wie feiner Beit in ber Bufte ber Frau Jachmann Bagner und ber bes Malers Dopler in Beimar. - Bon Anbolph Siemering finten fich außer einer recht guten Portratbufte zwei Rundreliefs in Marmor, Trauer und Troft am Grabe, für bas Erbbegrabnig bes Rommerzienrathe Schemionet bestimmt. Gie find bubich tomponirt, in ben Höpfen von weichem und angemeffenem Andtrud, in ber Ausführung forgfältig, in einigen Rebenfachen beinabe gefünstelt. — Gine gute Grabfigur und ein rocht hubicher Amor rahren von F. harter ber, und eine überrafdent schöne Reproduction (Marmor) ber sogenannten Clutia im britischen Museum von Avolph Itenplit verbieut, wiewohl teine felbständige Leistung, ber Treue wegen nicht übergangen zu werben.

Endlich haben wir noch von einem bemerkenswerthen Erzeugniß ber Runftinbuftrie Aft zu nehmen, ber Cammelbuchfe bes Berliner Kunftlervereins von bem Bilbhauer Ebuard Borit, in Gold und Gilber ausgeführt von Boll-Eine Fulle hubscher und paffenter Gebanten haben bie Motive für bie Bestaltung gegeben, und feine magvolle Renaissance Bergierungen übergieben und beleben tas Gange. - Mis ties bochft geschmadvolle und geriegene Werf vor etwa zwei Jahren fertig murbe, machte es in Münftler- und Liebhaberfreifen foldes Auffeben, bag hauptsächlich auf Beranlassung biefer Leistung ber Künstler für bie Leitung bes Mobellirunterrichts am beutschen Bemerbeniufeum gewonnen murte, bem er feither mit rubmi lichstem Fleiß und fichtlich vortrefflichem Erfolge vorgeftanten hat. B. M.

#### Storrespondens.

Floreng, Februar 1870.

F. B. In einer Belle bes Dlufeums von Gan Marco, welche ben ehemals von Savonarela bewohnten vorbergeht, ift feit einem Jahre bie Bufte biefes merfmurbigen Reformatore mit folgenber Inschrift aufgestellt worren: "Questo husto — rappresentante — frate Girolamo Savonarola — modellato da Giovanni Bastianini morto in Firenze — ai 29 giugno 1868 — fu qui depositato - con gentil animo - dai signori Cristiano Banti e Giovanni Costa." Die Antenticität biefer Bufte ift bekanntlich volltommen festgestellt, und bie Ausführung berfelben fteht nicht hinter jener bes Benivieni gurud, beren Duplikat jest neben bem Savonarolo in G. Marco fteht, wo es von ber Direftion ber foniglichen Mujeen nachstehende Unterschrift erhielt: "Questo calco - fece Giovanni Bastianini - morto, ecc . . . - per ricordo del suo busto rappresentante - Giovanni Benivieni opera cosi eccellente - che fu data a maestri del seculo XVIO."

Unter ben Berten Baftianini's ift mir eine Bortratbufte seines langjährigen, vertrauten Freundes, bes Malers Gaetano Bianchi, Cavaliere, Bia Canta Reparata 46, besondere intereffant gewesen. Die Aehnlichkeit zwischen bem lebenten Driginal und bem gebrannten Thoumodell frappirt Jeben; Die Bufte zeigt in alterthilmlicher Schrift unten bie Borte: "GAETANO BIANCHI PITRE DI ANNI XXI." Berr Bianchi, befannt burch feine meifterhafte Ronfervirung alter Fredten, feine Restaurationen im Palazjo bel Pobesta, feine Thatigfeit an Canta Croce, befist außerbem noch manch' anbere Reliquie res ibm und ber Welt fo fruh entriffenen Ruufigenoffen, unter andern eine allerliebste Thonpfeife, welche die Form einer bier gebräuchlichen Robleupfanne hat. Bor ihr fitt ein naftes Bubden, bas in bie Gluth blaft und seine Arme fiber ihr ausbreitet, wie um fich gu warmen. Die Santchen gleichen jenen ber Gangerinftatuette, welche als altes Kunftwert nach Paris gegangen ift. Ebendahin murte eine bemalte Thoustatuette Giovanni's tella Banbe Nere verkauft, von welcher Herr Bianchi noch bie Basis ausbewahrt.

Die frangösische Presse hat Bastianini's Briefe in ber bekannten Streitfrage nie abgebruckt. Sie haben ver längerer Zeit sein Schreiben an ben Grasen Nieuwerterte veröffentlicht, auf welches feine Antwort erfolgte; auch die spätere Entgegnung bes Künstlers auf einen Brief bes Bilbhauers Lequesue verdiente bekannt zu werben; sie sindet sich in dem Werte bes Abvolaten Forese "Tour de Babel," Seite 97.

3m Hauptfaale bes Palazze bel Pobefta find feit December 1868 verschiedene Statuen ber Renaiffancezeit untergebracht worden, die sich vorher theils in den Uffigien, theils im Palazzo Becchio befanden. An einer Schmalfeite tiefes hochgewölbten Raumes fieht man brei Berte Michel Angelo's und die Gruppe ber über bas Lafter triumphirenten Tugent ven Giovanni ba Bologna. Bene find ber fterbende Abonie, ber Brutuetopf und bie unvollenbete Gruppe eines jugendlichen Kriegers, ber einem ju Boben geworfenen Feind ein Anie auf ben Raden fest. Der gleichfalls unvollenbete, munberichene Ellave von Michel Angelo ift noch im letten Wange ber Uffizien geblieben. Er gilt für einen Apollo, welcher in ben Röcher greift. Der sogenannte Röcher ift aber nur ein Stud Marmor, mit bem bie Figur an bas Grabmal bes Papftes Julius II. befestigt werben follte, und bie traumerifche Saltung bes Junglings bentet auf Alles eber, als auf bas Erfaffen eines Weschoffes. Da ich gerabe von hiefigen Berten Dichel Angelo's fpreche, fei mir bie Bemertung erlaubt, baß Berman Grimm auch in ber neueften Auflage feiner Lebensbeschreibung beffelben bei feiner falfden Befdreibung ber Statue David's verharrte. Doch zurud zum Bargello. An ber anbern Schmalfeite bes erwähnten Saales flehen Abam und Eva von Baccio Bandinelli, tie längere Beit im Dome aufbewahrt murten, baneben eine werthvolle Statue Coffmo's bes Melteren bon Bincengo Danti. Der junge Fürft ift geruftet bargestellt und führt in seinem Schilde bas frubere Bappen ber Mebici, bas Sternbild bes Widbers, boch ohne ben sonft nicht leicht babei fehlenben Bahlspruch: "Animi conscientia et fiducia fati." Außer einer allegorischen Gruppe von Giovanni ba Bologna, in welcher ein schöner und fraftiger Jüngling ale Sieger über einen Alten erscheint, find noch feche andere Gruppen, welche Thaten bes Berfules reprajentiren, an ben Banten vertheilt. Dieje minter erfreulichen Berte rühren von Bincengo Roffi, einem Schüler Bantinelli's, ber.

In den Uffizien wird mit Eifer an einer Bekleidung bes Fußbobens ber brei Gange mit großen weißen und grauen Marmorfließen gearbeitet, wodurch diese an sich schon

großartigen Räume ungemein gewinnen. Die Bronzesammlung baselbst ift burch eine schöne antite Zierrüstung,
bie bei Arezzo gefunden wurde, bereichert worden. Im
Balazzo Becchio hat man im vorigen Jahre ben Parlamentösal mit vielem Geschmad umgestaltet; die Zweitheilung besselben aufzuheben und die Basari'schen Wandgemälde in bessere umzuwandeln, war man seider nicht
im Stande. Der neue Pasast an der Biazza bessa Signoria
ist jeht bis zum Gesimse fertig und erhält in seiner Mitte
schon einen thurmartigen Aussatz, ehe das Gebäude aber
nicht gefrönt ist, läst sich noch nichts Endschiedenes über
seinen künftigen Eindruck sagen.

Die Rirche von Santa Croce marb wieber eröffnet, nachbem im Sanptehor, binter bem Altare und in ben Areugschiffen bie Restauration ber alten Wandbemalung beendet mar. Wie bas ausgelegte Holzwert bes Chors ist auch ber Hauptaltar erneuert worden, er ruht jetzt auf 18 niedrigen Gaulen und tragt ein fünftheiliges Gemalde. lleber bem Bogen bed Chord fand man, ber Bermuthung res Monches Ranieri Lombogi gemäß, eine vermauerte Gensterrose und jur Seite bes Chore zwei Langfenfter, vie wiederhergestellt wurden. Auch die Holzdede ber nicht gewölbten Rirche ift im Querschiffe paffend bemalt worben, und fo bietet biefer Theil berfelben ein, freilich mit ihrem burch Bafari moternisirten Reste wenig harmonirendes, alterthumliches Ganze bar. An biefen Umgestaltungen hatten ber Architeft Maggei, ber Maler Bianchi und ber Schriftsteller Bafferini Theil

Ans ber Kapelle bes Santissime Sacramento in Santa Eroce wurde Basari's Abendmahl entsernt und bie alte Wandmalerei blosgelegt, soweit sie nicht durch die modernen Grabmäler, (varunter bas Albany'sche) zerstört waren. Man will diese von den Franzissanerminoriten Engenio Silicani und Lodovico Nossetti entdedten Fresten dem Starnina absprechen, hinter bessen sonstituten Wersen sie zurückstehen würden. Rechts vom Gintretenden enthalten diese Bunder bes S. Niccolò di Bari und die Gesschichte bes Heilands, links die Legende von S. Antonio und die Einsieder der Tedars.

Bon ber Kirche jum Theater ist hier nur ein Schritt. Die Pergola, beren Neußeres noch immer benjelben unsbebeutenben Charalter trägt, wie sonst, hat wenigstens ihr Inneres einer sehr nothwendigen Renovirung unterzogen, bas Pagliano wurde nen bemalt, und bas Teatro del Principe Umberto am Odassino d'Azeglioplat verwandelte burch Sinzusügung eines von vielen Feustern burchbrochenen Obergeschosses und einer Flachtuppel seinen bisher offenen Buschauerraum in einen bebedten und gewann zugleich in architektenischer Sinsicht nicht wenig.

Als wichtige Verbefferung ber Berkehrswege verbient tie endlich mit Demolirung ihrer öftlichen häuser in Angriff genommene Verbreiterung ber Via Martell zwischen Domplag und Sia Cavour erwähnt zu werben. Der gegen, jedoch führt berfelbe nicht gang bis gum Bonte Becchio, von bem er vielmehr noch burch fünf Säufer getreunt bleibt. Es ift biefe Salbheit um fo unbegreiflicher, als bas größte ber fraglichen Webaude bereits ber Stadt gehört, also bie Fortsührung bes Rai's nicht allzugroße Roften machen würde.

Annftliteratur und Aunfthandel.

Der Einzug Alexander bes Großen in Babhlon, Marmorfries von 3. Thorwaldjen. Rach Zeich. nungen von F. Overbed in Aupfer gestochen von S. Amster. Reue Ausg. Herausgegeben von Dr. Hermann Lücke. Leipzig, A. Dürr. 1870.

A. Der Alexanderzug ist nicht nur Thorwaldsen's bebeutenbstes Relief, fonbern bas erfte Wert biefer Art in ber gangen mobernen Runft. Geiner fünftlerijden Bollendung nach läßt es sich nur mit bem berühmtesten Relief bes Alterthums, tem Barthenonfries, vergleichen. Diesen hatte Thorwalosen, in Zeichnungen wenigstens, gesehen, als er im 3. 1811 fein Bert zur Ausschmudung ber neu beforirten Commerrefipeng Rapoleons im Quirinal begann. Ein zweites Exemplar, nicht, wie jenes, in Gips, fondern in Marmor andgeführt, entstand im Auftrage bes Grafen Sommariva für beffen Billa am Comer-Das britte, welches um mehrere Gruppen erweitert wurde, führte Thorwaldsen für Schloß Christiansburg in Ropenhagen aus. Diefes lettere ward burch ben Stichel Umster's, eines ber tudtigften unter ben zeitgenöffifchen Rupferstechern, vervielfältigt und fo eine fünstlerische Bublifation gefchaffen, welche bas Driginal wirklich populär gemacht hat. Die erfte Auflage (Cotta'icher Berlag 1835) tommt nur gelegentlich noch im Runfthandel vor. Die vorliegende Ansgabe, welche in einem burch abuliche Unternehmungen nicht minder wohl berufenen Berlage so eben erschienen ift, barf man freudig willsommen beigen. Trot ihres niedrigen Preises - er beträgt bie Salfte bes Berthes ber erften Ausgabe - erfüllt fie alle Aufpruche, bie man nur an eine zweite Auflage machen fann. Denn baß einzelne Blätter etwas undeutlicher ausgefallen fint, als tie übrigen, und zwischen ihnen und ben betreffenben Rummern ber erften Ausgabe ber Abstand auch leichter ertennbar ift, findet feine natürliche Erflärung in ber Art biefer Stiche. Die Zeichnungen nämlich, welche gum großen Theil von Overbed herruhren, find binfictlich ber Behandlung bes Kartons, sowie in Bezug auf bie geringere ober ftartere Schattengebung unter einanter mertlich verschieben. And bie Stiche - beren Musführung übrigens mehr als gehn Jahre in Unfprud nahm - zeigen ichen in ber erften Unsgabe biefen Unterichied. Die ausgeführteren unter ihnen, welche mit ihrem tiefen Schatten ben Ginbrud von fast fertigen Unpferflichen machen, verlieren an Deutlichkeit, ba bie gablreicheren und garteren Ginbrude auf tiefen Platten verhältnigmäßig mehr in Unfpruch genommen wurden. Gie find natftrlich auch in ber neuen Ausgabe tie schwächsten, ohne bag bas Berhältniß zu ben früheren Abgugen ein ungewöhnliches Gelbst auf bie Schlußtafel - tie undeutlichfte nach unserem Dafürhalten - läßt fich ter lette Theil biefes Ilrtheils anwenden. Dagegen find alle bie Blätter, welche fich burch icharfe konturen und leichte, garte aber bestimmte

neue Lung'Arno Torrigiani geht feiner Bollenbung ent- | Schattenlinien von Anfang an vor jener ausgezeichneten, auch bier in ungeschwächtem Musbrude wieber erschienen. Co merben 3. B. ber Tigris (4. Th.), die Aftrologen-Gruppe (7), Die Familie bes Magaus mit ber Friedensgöttin (13), bie brei Reiter (16) und bie abuliche Gruppe auf If. 19 fanm mefentliche Merkmale ber Untericheis bung gegenfiber ben betreffenden Blattern ber erften Husgabe bieten. Die äußerlich elegant ausgestattete Mappe ift von einem furgen, paffend gehaltenen Text begleitet. Das Werk barf ungweifelhaft gunftiger Aufnahme von vielen Seiten entgegen feben.

> Bermann Grimm ift mit ber von ihm feit langerer Beit porbereiteten Arbeit über Raffael bem Bernebmen nach fo weit gebieben, baff bie Ausgabe bes Wertes noch in tiefem gabre erwartet werben barf. Den Berlag beffelben bat bie

Dimmer'iche Berlagsbanblung in Berlin übernemmen. Bon B. Lüble's Geschichte ber Plastit erscheint eine zweite wesentlich erweiterte Auflage im Berlage von E. A. Seemann in Leipzig. Gleichzeitig tommt auch bei bemfelben Berleger bie vierte Auflage ber Geschichte ber Architeltur besielben Berfasse beraus, welche ebenfalls bem ausgegebenen Brosette zusolge bedeutent an limfang und Allustrationen gewinnen wird. Beite Werfe ericheinen in Lieferungen umb follen bis Dichaelis n. e. vollständig in ben Banten ber Gub-ftribenten fein.

B. Lindenschmit's Ruhmeshalle ber beutschen Dufit ift von Aboli Reumann in Leipzig in Anpier geftoden. Der Stich, in Linienmanier mit voller farbiger Birlung trefftich burchgeführt, ift bei Gr. Brudmann in Manchen er-

fcbienen.

#### Versonal-Nachrichten.

Prof. Wilh. Lubte bat fic abermals auf einige Boden nach Italien begeben, bauptfächlich um bie Renaiffance. Stulptur Oberitatiens weiteren Stutien ju unterwerfen, bie in ber neuen Auflage feiner "Befchichte ter Plafit" ihre Berwerthung finben werben.

#### Kunstvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

\* Die Cammlungen ber Wiener Aunftafabemie baben in letter Beit wieder verschiedene werthvolle Bereicherungen erfabren. Dag bie aus ber Staatsbotation auf ben Runftausstellungen angefauften Bilber vom Raifer ber Mabemic geschenft murben, baben wir fruber berichtet. Leiter founten fie in ber alabemischen Galerie bes beschränften Raumes megen feine Stelle finden und werden begbalb vorläufig im Runftlerhaufe aufbewahrt. - Die Sandzeichnungensammlung ber Ma-temie wurde voriges Sahr burch ben Antauf ber Enbris'ichen Sammlung in Bien, vor Rurgem burch ben Antauf ven Beneffi's Rachlaß aus tem Befit von beffen Bittme in Beimar um einige buntert Blatter erften Ranges vermebrt. Die Sammlung Entris repräsentirt namentlich tie Entwide-fung ber neuteutichen Schule, von Cornelius und Overbed angefangen, in einer Bollständigkeit, wie fie selten anberemo ju finden sein dürfte. Unter ben Sandzeichnungen Genelli's bilben ten Daupticat bie vielen, mit minutiofem Rleif ausgeführten Alte unt Raturflutien; fie zeigen ten ebeln Schönbeitofinn bes Meiftere, verbunden mit einer Frifche ber Auffaffung und einer Bollendung in ber Wiebergabe bes Details, wie er fie in feinen auszeführten Kompositionen selten erreicht, niemale übertreffen bat. Bon ben ilbrigen Beidnungen erwähnen wir ten Collus "aus ber Beidichte einer Feentenigin" mit Commentar von Genelli's Sand. Die Aupferstichsammlung, welche gegenwärtig einer burchgreifenten Recrganifation unterzogen wirt, erbielt besonders aus bem Gebiete ber beutschen und nieberländischen Meifter bes filnfzehnten und sechzebnten Sabrbunderts nambafte Bermebrungen, fo 3. B. eine Reibe vortrefflicher Rembrandt'icher Rabirungen von Grn. Ariavia in Wien, Rapitalabtriide Edongauer'icher Stiche u. f. m. -Auch tie Sammlung ber Gopeabgliffe murbe burch Stude, wie bas Lewentber von Motena, eine Metepe von Selimmt, bas Grabrelief von Orchemenes, ben Avell von Tenea, alfo in einer Weise bereichert, welche ber bisber schmächer vertretenen ältesten griechischen Kunft eine angemessene Vertretung angebeiben läßt. Gerner find neuerdings aus bem Fente ber

archaelegischen Lebrtangel ber Universität einige Erwerbungen gemacht und im Museum vorläusig aufgestellt. So 3. B. zwei zu biesem Zwede zum ersten Mal geformte altsvartauische Reliefs, serner architeltenische und plastische Reste vom Heraon bei Arges, bas Mobell ber Alropolis von Atben ven v. b. Launiy. Schlieflich wellen wir bier zur Notig für andere Sammlungen bei Zeiten bemerten, bag von Seiten ber Afabemie bie ibrem Bertbe nach bisber auswärts viel zu wenig gewürdigte lebensgroße männliche Brenzestatue aus bem alten Birunum bei Rfagenfurt, jest im unteren Belvebere, abgeformt und in ten Santel gebracht werben wirb.

(Bergl. Saden und Remer, Antisentab. Ar. 155).

\* Der Beginn ber Jahresausstellung im Wiener Künstlerhause ist vom 1. auf ben 7. t. M. vericheben worben, um verschiebenen von auswärts angemelbeten Aunstwerten, welche nicht früher eintreffen tonnen, noch Raum zu gönnen. Die Betheitigung bes Auslandes wird allem Anscheine nach eine sebaste sein und in ben Kreisen ber Wiener künstler berricht seit Monaten eine angestrengte Thätigkeit, um in bem erneuerten Wettkampse mit Ebren zu besteben.

#### Vermischte Annfluadrichten.

\* Rene Borfe in Wien. Wieber einmal in aller Stille eine Heine Renturreng! Um fur ten Bau ter neuen Berfe in Bien bie Blane ju beschaffen, batte bie Berfentammer bie Arditeften Baumgartner, Sanfen, Gemper und Tiet um Angertigung von Entwürjen ersucht, über welche fürzlich eine aus Sachmannern bestehente Burn ju Gericht fag. Das Ergebniß ber Berathungen war, bag bie Projette ber Archi-telten Banfen und Tieg im Gangen als gleich empfehlens-werth erkannt wurden. Die Berjenkammer ferberte biefe beiben Rünftler bemnach zu einer erneuten bronfurren; auf, ftellte ibnen aber zugleich frei, ten Bau gemeinfam auszuführen. Witer Erwarten baben fich Sanfen und Liet zu tiefem teuteren Auswege bereit finden laifen und barauf bin ben Rentraft mit ber Borfentammer abgefchloffen. Die neue Borje fommt am Schottenring in ber Rabe bes Muteljoplages ju fteben. Der Bauplat ift bereits übergeben unt auch tie 25 um ten Berfenban berum gelegenen Blate für Wehnbanfer haben faft

alle icon ihre Ramer gefinden.
\* Der Banplat für die neue Aunftafademie in Bien ift vem Raifer nun bestutte auf tem neutich ven und bezeich neten Grunde (am fegenannten galfmarte) angewiesen werben. Die Matemie mablie aus tem professerentellegium eine Bau tomiffion, welche mit rem Architetten, Oberbaurath Sangen, bie Raumerjordermife feftanftellen und einen Detailpfan ans quarbeiten bat. Go ift alle Beffinnig vorbanten, bag bie Mabemie in nicht allgu ferner Beit aus ibrer unwürdigen Situirung in ber bumpfigen Annagaffe befreit und in lichten, Innfterfüllten Raumen eine ber erften Runftichnte bes Reichs

entsprechente Unterlanft finden wirb.

E. Coprifte Alterthamer in Berlin. Gine Erweiterung. bie bas Berliner Mujeum feit Murgem erfahren bat, verbient wehl ichen jest mit wenigen Worten angezeigt gu werben. Schon feit einiger Beit bat man auf ber Infei Copern bei Beiegenbeit von Bauten reiche Refte von Bafen, Terralotten und Steinftulpturen aufzeinnben, beren bas Barifer Mufeum eine große Auswahl an fich brachte. Der intereffante, für Die Archaelegie, verzüglich für bas Sudimn ber Aunsige-schichte bedwichtige Charafter biefer Monumente ließ es wunidenswerth erichtmen, auch für bas Berliner Mufenm ausge-wählte Stude gu erwerben, und es wurde gu biefem Zweite Brof. Friederiche im Beibft vorigen Sabres nach Copern ge-fandt. Die von bemielben aus ber Cammlung Coenela und Bieribes angetauften und iden nad Berlin gelangten Etude gei: gen beutlich, wie wehl man gethan bat, jene Magregel gu treffen. Bafen in ben mannigfaltigften Fermen, ven ben größten bie ju ben fleinften, in germ und Danamemienug ben griechte iden fo nabe verwantt und boib bavon wieder fo bimmetweit verschieden, Terraletten, Die biefelbe Darftellung balb auf gan; robe, barbarifche Beife, balt in oblem grieduiden Stile zeigen, größere Figuren que Stein mit ebler Salung und bie in's Atleinfte getreuer Raturnachabmung laffen und einen Blid ibnn in bas Leben auf ber Infel. Die, wie zum Beremigungspuntte zwischen Griechentand und Orient geschaffen, unmineibar neben einander griechische und orientalifde Riederlaffungen trug. Unter ben Steinstnirturen zeidnet fich vor allem bas wohlerhaltene (fogar Refte von Farben finden fich noch) Bildnig eines Brie:

ftere aus, in beffen haaren fich bas Diabem fammt einem Lorbeerfrange und hineingeflochtenen Ephenblattern auf bas beutlichfte ertennen laffen. Unter ben Terratotten verbienen por allem Aufmertfamteit bie, welche bei Darftellung eines und beffetben Gegenstantes ben Unterschied zwischen griechischer und barbarifder Aunft beutlich erfennen laffen. Gine Frau, welche mit ben Banben bie Bruft bebedt, eine anbere, bie ein faugen: bes Rind im linten Arme balt, beibe gang robe, vergerrie, taum ben bargeftellten Wegenftanb ertennen laffenbe Probutte ber Barbarei: wie weit find fie von ben baneben liegenben, biefelben Melive bebanbelnden griechlichen verschieben! Andere gieben bas Auge burch ibre Schönbeit und gefällige Form auf fich, vor allem eine Junglingsfigur mit lang bis zu ben Gußen berabfallentem Bewante, beffen Betafos binter ber unten Schulter berabbangt, bann ein unbeweglich fich balten: ber Jüngling, ben eine in ichwarmerifder Bergudung ben Borf nach binten werfente Fran tüßt (beite bloß bis jur Bruft erhalten), ferner ein ebel gehaltener weiblicher Ropf, beffen größter Theil burch ein Tuch verbullt wird (nach bem auf bem Ropie einer ebenbaher flammenden Wiederbolung befindlichen Kalathos zu urtheilen, ber Ropf einer Priesterin), und Eros sitzend und mit einer auf eine Schnur gezogenen Scheibe spielend. Auch die Basen verdienen wegen ihrer Form und ber Ornamente (ein Theil von faft fugelrunter Weftalt erinnert burch bie fenfrecht fich berabziehenben Streifen an bie Holztechnit) alle Aufmertjamteit. Man barf mohl hoffen, bağ Froj. Friederichs nach seiner Rudtehr bie ihm verbanten Sachen eingebend behandeln und durch Publikation allges gemeiner besant machen wird.

\* Die Ausgrabungen am panathenäischen Stadion gu Athen fund nun beentet. An Stulvturen murbe außer bem bacdischen Ropse und einer Doppelherme mit einem jugend-lichen, bartlosen und einem bartigen Ropf nichts von Bebeutung gesunden. Mehrere Brudstücke sanden sich nech in der Ausschild, war die Ansbeute an Architekunftücken bech so groß, das man sich das Feblende leicht ergänzen kann. Die Monumentaltunde des alten Athen bat deber durch biese glicklichen Bemithungen Zitter's eine wesentliche Bereicherung ersahren. — Rei biefer Gelegenheir wollen wir auch der erfahren. — Bei biefer Gelegenheit wellen wir auch ber Ausgrahungen gebeulen, welche fürzlich lints am Obeien bes Derobes Muitos begennen worben find. Es fant fic babei, bag bie großen Biransquabern mit Stud überzogen find und war, bag man Quatern mit Bandumranberungen in tiefer Beife berftellte. — In ter Sagia Triaba will bie archaolos gifde Wefellichaft nun auch endlich bie Ausgrabungen fort:

eBen.

#### Beitschriften.

Kunst und Gewerbe. 1V. Jahrg. Nr. 1-

Heuth, eine Lehenskirze. — Die erweiterte Austellung des Kunstgewerbevereins in München. — Betrachtungen ihrer moderne Goldschmielekunst, von H. Frauberger. — Profane n. kirchliche Kunst,
von Fischbach, Beiligen: Theile von Fenstebeschligen; Thürklopfer vom St. Vincenze und Elisabeth-Hospital zu Mainz; AgendaDecke: Petschaftgride; Intarsia aus der Frankliche zu Venedig;
thüser aus dem 17. Jahrh.; Tischplatten mit Schiefermittelstück u.
Holzeiningen.

Mittheilungen der k. k. Central-Commission. März -April.

—April.

Die Siegel der österreichischen Regenten. Von Karl v. Sava. (2011 5 gelffühl.) — Studien über Schmiedes und Schlosserabelten in Oesterreich. Von Hermann Riewel. (2011 56 gelgen. und einer Jafet.) — Die Erzdekamatskirche zu Pilsen. (2011 1 gelffühl.) — Die beiden Thurmportale bei St. Lind. (2011 1 gelffühl.) — Die beiden Thurmportale bei St. Stephan in Wien. (2011 2 gelffühl.) — Zwei merkwiltelige Tragaltare im Stifte Melk. Von Dr. Karl Lind. (2011 2 Tafein und 2 gelgem.) — Aus Salkung. — S. Zeno in Oratorio in Verona. Von V. Teirleh. (2011 7 gelffühl.) — Die Erwerhungen des k. k. Münzs und Autikenkabinets im Jahre 1868. — Die Restauration des Krongewöltes bei der Prager Domkirche — Die Miroen des Minoriteuklesters in Beneschau und das Marienbild in der dortigen Decanatkirche. Von B. Gruscher. — Fliese aus der St. Emenmiskirche im diegensburg. Von Dr. K. Lind. (2011 1 Seitäch.) — Beschreibung der Breslauer Bilderhandschrift des Froissart. Von Dr. K. Lind. (2011 1 Seitäch.) — Beschreibung der Breslauer Bilderhandschrift des Froissart. Von Dr. K. Lind. (2011 1 Seitäch.) — Beschreibung des R. K. Österr. Museums. Nr. 54. Ueber Intarsien. Von V. Teirleh. — B. Cecchetti über die venetingische Glasfabrikation.

tianische Glasfabgikation,

Brieftaften.

An ben Borftanb bes bentichen Bereins in Floreng: Wegen veriftateier stufendung ter beite ber Zeitidrift wollen die gef. bei ber beiteifenben Buchanelung rellamiren. Auf bireite Jufendung ber beite bon bier auf unter Band mutre bie Experition nur gegen Pertevergulung (ca. 3 Egt. pio heit) eingeben lonnen.

- July

# Kunst-Ausstellungen.

[59] Die vereinigten Runft Bereine in Augsburg, Stuttgart, Biesbaben, Burgburg, Fürth, Rurnberg, Bamberg, Banreuth und Regensburg, veranstalten in ben Monaten Januar bis December 1870 incl. gemeinschaftliche, permanente Ausstellungen unter ben befannten Bedingungen für die Ginsendungen, von welchen nur biejenigen bervorgeboben werden, a. bag alle Kunstwerke von Nord: und Beft Deutschland nach Wiesbaden, von Defterreich nach Regensburg, vom

Eliben und aus Dinden nad Angeburg einzusenben find, und vorftebenden Turnus vor: ober rudwarts gu burchlaufen haben; bann

baß für bie Giderbeit ber Kunftwerte mabrent ber Ausstellungen, sowie auf bem Transporte gwischen ben Bereinen, burch gegenseitige Uebereintunft berfelben nach Moglichteit gesorgt ift.

Regensburg im December 1869. Im Ramen der verbundenen Vereine: der Runftverein Regensburg.

Bekanntmadung.

[76] Die öffentliche Anoftellung von Originalwerlen ber bilbenden Runft bei ber Rouigl. Cachfifchen Atademie ber bilbenden Runft gu Dreeben wird in biefem

am 1. Juli eröffnet und am 30. September geschlossen werden.

Die auszuftellenben Runftwerte finb laugftens

am 20. Juni

einzuliefern.

Das Rabere enthalt bas Regulativ, welches auf frantirten Autrag von ber Aus-

ftellungs Commiffion unentgeltlich liberfenbet wirb.

Die Aufforberung jur Beschidung ber Ausftellung giebt nur bann ben Anspruch auf Frachtbefreiung nach Maggabe bes Regulativs, wenn bieselbe speciell fur bie Ausstellung bes laufenben Jabres erfolgt ift. Dreeben, 26. Dary 1870.

Die Ausstellungs-Commission für 1870.

lm Verlage von Rud. Hoffmann in Berlin ist erschienen und durch alle Buch- und Kunsthandlungen zu beziehen:

### NAKREON.

Randzeichnungen zu anakreontischen Liedern

Original-Radirungen von Olto Förfterling.

Mit gestochenen Texten, metrisch übertragen von Friedrich Eggers.

Achtzehn Blatt auf chinesischem Papier (111/2:151/2") nebst Titel und Inhalt in eleganter Calicot-Mappe mit Relief und Golddruck.

Preis 15 Thir., in Carton-Umschlag nur 12 Thir.

Ausgabe in neun Blatt, nebst Titel und Inhaltsverzeichniss mit
Muppe. (Als Geschenk für Damen besonders geeignet).

Preis 9 Thir., in Carton-Umschlag nur 6 Thir.

A. Woltmann sagt in Nr. 585 der National-Zeitung vom 15. December 1869: "Durch eine Folge von Original-Radirungen "Im Walde" hat sich Otto Försterling schnell die Gunst des Publikums gewonnen. Die stimmungsvolle Anmuth dieser landschaftlichen Compositionen trug dazu in gleichem Masse bei, wie die Art, in welcher der Künstler die Technik der Radirung handhabte. Dieselben Vorzüge sind seinen eben erschienenen Compositionen zu Anakreon's Gedichten eigen. Die sich gleichbleibende Grundstimmung aller Bilder ist eine echt griechische Heiterkeit des Daseins, die im naiven frohen Lebensgenuss, in Liebesglück und in vergänglicher Jugend aufgeht. Bei allen Darstellungen hat man das wohlthuende Gefühl, dass der Künstler sich ohne Zwang und Künstelei auf diesem klassischen Boden bewegt. Wohl kommt hie und da eine Einzelheit, eine Form oder Wendung vor, bei der wir gewahr werden, dass es noch eine junge Hand ist, deren Arbeit uns vorliegt. Stets aber treten uns gleich wieder so anmuthige Motive entgegen, dass die Wange zwischen dem Für und Wider nicht lange schwankt. Den künstlerischen Charakter jedes einzelnen Blattes vollenden dann die Initialen, Text und Bild auf reizvolle Weise verbindend. In den Verzierungen des Titels und der Mappe waltet feines Verständniss griechischen Ornaments, und Alles in Allem haben wir hier eine Publikation von wahrhaft sestlichem Gepräge vor uns." 

Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen: [78]

### Die Verklärung Christi.

Gemälde Rafaels

in der Pinakothek des Vatican.

Eine Rede

You

Carl Justi,

Professor in Marburg. gr. 8. 39 Seiten, geh. 10 Sgr.

In jeder Buchhandlung ist zu haben:

### Rom und die Campagna.

Neuer Führer für Reisende.

Th. Fournier, Secrétaire interprête der K. Preuse, Gesandtschaft.

Mit Karten und Plänen. Imeite vermehrte und verbefferte Auflage. Roth cart. 21/4 Chir. 1791

### Kunst-Anktion in Wien.

Montag ben 20. April und bie bar rauf folgenden Sage bringen wir bie reiche Sammlung alter Rupferfliche, Polischnitte, Rabirungen ic. ic. aus bem Rachlaffe bes Professors und Diftorien-maters C. Ruß zur öffentlichen Bers fteigerung.

Rataloge burch uns unb bie be: fannten Buche und Runfthanbler bie auch Aufträge übernehmen.

> Mictble & Bawra, Hunfthandler in Wien.

1501

Beft 7 der Beitschrift nebst Dr. 13 der Runftchronif wird des Charfreitags wegen ichon Donnerstag den 14. April ausgegeben.

Berantwortlider Rebalteur: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von C. Grumbad in Leipzig.

hierbei ein Profpett von E. D. Beigel in Leipzig, betreffent Andrefen's Neubearbeitung von Beller's Santbuch für Rupferftichsammler.

V. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. C.v. Elleow (Wien, Therefianuma. 25)ob, an bie Beringeb. (Ceipzig, Rönigeftr. 3) ju richten.

14. April.



Mr. 13.

#### Inserate

a 2 Ggr. für bie brei Eval gefraltene Betit: geile werben von jeber Bud: und Runfthant: lung angenommen.

1870.

# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Derlag bon E. A. Seemann in Telp3ig.

Am 1. und 3. Freitage jebes Monats ericeint eine Rummer von in ber Megel einem Quartbogen. Die Abonnenten ber "Beltichrift fur bilbenbe Annft" erhalten bies Blatt gratis. Apart bezogen toftet baffelbe 1' 3 Thir. gangiabrlid. Alle Bud; und Runftbanblungen wie alle Boffamter nehmen Beftellungen an. 

Inhalt: Die Iabresausftellung ber Wiener Rünftlergenoffenschaft. — Rettolog (Francesco Congninetti). — Runftliteratur und Runftbantel. Runftunterricht. — Runftvereine, Gammlungen und Ausstellungen. — Bernifchte Runftnachrichten. — Reuigkeiten ber Runftliteratur. — Beitidriften. - Inferate.

### Die Jahresausstellung der Wiener Künstlergenoffenschaft.

Die iconen Raume bes Wiener Rünftlerhaufes find feit voriger Boche ihrer eigentlichen Bestimmung wiebergegeben, nachbem Wochen und Monate hindurch ein zweites Botel Drouot aus ihnen geworben mar und außer Bilbern von alten und mebernen Deiftern auch Antiquitäten und Auriositäten, ja selbst Mobilien freilich ber exquisitesten Art - hier unter ben Sammer tamen. Um 7. b. Dt. wurde im Beifein bes Raifers Die internationale Runftausstellung, welche bie Wiener Runftlergenoffenschaft alljährlich in ihrem Saufe veraustaltet, ohne weiteres Ceremoniell eröffnet.

Es ift bas zweite Dal feit bem Befteben bes Runftlerhauses, bag bie Genoffenschaft nach bem Grundsate ber Gelbstverwaltung ein foldjes Unternehmen in's Leben ruft. Beibe Dale maren bie Umstände nicht gerade befonbere gunftig. Im vorigen Jahre folgte bie Jahresaus. ftellung ber Wiener Künftler fast unmittelbar auf bie britte allgemeine Runftausstellung, welche mabrent ber voraufgegangenen herbstmonate in benfelben Raumen ftattgefunden hatte. Diefes Jahr maltet ein ahnliches Berhältniß gegenüber ber großen Mündener Ausstellung ob, beren Abbub überdies bem Wiener Bublifum burch bie letten Monatsansstellungen bes öfterreichischen Runftvereins zur Schau geboten murbe. Bei biefem Webrange von Ausstellungen mar es Manchem icon bange um's Berg geworben für ben Erfolg bes neu begonnenen Unternehmens. Dan hatte gefürchtet, es werbe wenigftens

bem auch außer bem Weichbilbe Wiens etwas bewanderten Runftfreunde schwerlich viel Reues geboten werben und auch ber einheimischen Runft taum bie Beit gegonnt gewesen sein, um frifde Truppen fur ben Wettftreit in's Feld zu stellen.

Nach ben erften Ginbruden, welche eine wieberholte Wanderung burch bie bichtgefüllten Raume in uns hinterlaffen hat, tonnen wir versichern, bag ber Erfolg bie Stimme bes Zweifels jum Schweigen bringt. Die Ausstellung ift gablreich, gut gewählt und mit Weschmad angeordnet; bie tuchtigften Dleifter ber beutschen Schulen find jum Theil burch gang fürglich erft vollendete, bier jum ersten Male ausgestellte Werke repräsentirt; auch bas außerbeutsche Runftgebiet, namentlich Frankreich, ift nicht ohne bemerkenswerthe Bertretung; endlich treten in ber jüngsten Generation ber österreichischen Künftler einige hoffnungerwedenbe Talente, theils mit ihrem erften Berfuch überhaupt, theils auf neuen Bahnen überrafchend hervor. Der Segen, ber in ber Einrichtung von großen Jahresausstellungen liegt, ift unverfennbar: bas Biel wird baburch höher gestedt, ber Gifer machtig angefacht. Dan sieht bies nicht nur an Dem, was vorliegt, fonbern auch an Manchem, - was fehlt. "Entweber gut ober gar nicht vertreten fein", ift ber Bablipruch ber Tüchtigen, und unwillfürlich theilt fich biefer ftrengere Dagftab auch ber Jury, wenigstens ber bie Husstellung veranftaltenten Genoffenschaft mit. Gin Uebelftand ift freilich, baß bieje Jury nicht auch über bie Ginfenbungen von auswärts noch zu Gericht figen barf. Die Entscheibung ift nämlich in bie Sanbe jeber einzelnen Benoffenschaft gelegt. Auf tiefe Beife tonnen fich Schlenbrian und Rameraberie noch immer allzuleicht einschleichen, und bie Musstellungen bleiben ber lleberichwemmung burch bas Gros ber Mittelmäßigfeit fortwährend ausgesetzt. Bei Erwähnung biefer Mangel fei auch gleich einer ber

wesentlichsten Luden gedacht, welche wohl mancher Besucher mit uns schwerzlich empfunden haben wird: Mt. v. Schwind's "Schone Melusine" fehlt auf der Aussstellung. Soviel wir hören, ist kein Mittel verabsaumt worden, um das vielbewunderte Werk bei dieser Gelegenbeit dem Publikum der Baterstadt des Meisters vorzuführen: leider umsonst! Die Gründe, welche die ablehnende Antwort Schwind's herbeigeführt haben, sind uns unbekannt.

Hier nun zunächst einige statistische Daten: die Gefammtzahl ber Werke, welche die erste Auflage des Katalogs\*) enthält, beläuft sich auf 770. Davon gehört etwa
die Hälfte der Wiener Schule an. Die übrigen vertheilen
sich folgendermaßen: Paris 88, Düsseldorf 86, München
65 (die Plastit ungerechnet), Berlin 38, Karlsruhe 25,
Stuttgart 20, Dresden 15, Weimar 10, Benedig 8,
die belgische Schule 4 Berke. So stand das Berhältnis
wenigstens bei Beginn der Ausstellung. Inzwischen
mögen vielleicht noch einige Beränderungen an diesen
Biffern vorgegangen sein; im Wesentlichen geben dieselben
aber die Grade der Betheiligung des In- und Aussandes
richtig wieder.

Auch dies Mal sind Genre und Landschaft wieder die stimmführenden Kunstfächer und zwar ersteres noch in höherem Grade als lettere. Größere Werke historischen Styls bemerkten wir nur wenige: gleich im ersten Saal hängt ein ausgedehntes Figurendild (Stephanus vor dem hoben Rathe) von Julius Hübner, in den unteren Sälen haben einige trefflich gezeichnete Kartons von Leopold Schulz zu den Fresten in der Schottenfelder Kirche ihre Stelle gefunden. Henneberg's "Wilder Jäger", mehrere höchst geschickt gemalte Vilber von Canon, serner Teschendorff, van Lerius u. A. schließen sich an. Die Schlachtenmalerei ist in erster Linie durch eine Episode aus der Schlacht von Eustezza (1866) von Sigmund l'Allemand vertreten.

Im Genre stehen B. Bautier ("ein Toast auf die Braut") und L. Anaus mit einem töstlich erfundenen Kinderbilden, bann ein junger hochbegabter Wiener Künstler aus Biloty's Schule, E. Aurzbauer ("die ereilten Flüchtlinge") und H. v. Angeli, ber gegenwärtige Borstand ber Wiener Künstlergenossenschaft, ebenfalls ein Schüler Piloty's, mit einem fein und elegant gemalten Kostlmbilde ("ber Rächer seiner Ehre") obenan.

Die Landschaft zeigt Namen wie A. und D. Achens bach, Leu, Ebel, Schleich, Lier, B. Fries, E. Lichtenfels, A. Bierstadt neben sehr beachtenswerthen Leistungen ber jungeren Wiener Schule, unter benen bier vor allen E. Bettel's "Motiv bei Dieppe" hervorgehoben sein mag.

Schließlich nur noch einiges besonders in die Augen Fallende aus verschiedenen Fächern: bas höchst wirtungsvoll arrangirte Borträt der Frau Fürstin Metternich
(1860) von Franz Winterhalter, einige brillante Aquarelle von Menzel, dessen Krönungsbild wir schmerzlich vermissen, unter den Stichen Henriquel-Dupont's
"Inger in Emans" nach Paolo Veronese, endlich eine
merkwürdige Federzeichnung von dem gegenwärtig in
Paris Furore machenden Spanier Fortunh. Eingehenberes im nächsten Bericht.

#### Mekrolog.

Francedco Sanguinetti, Bilbhauer, geboren gu Carrara 1800, farb in Manden am 15. Februar. Seine erfte lunft: lerifche Bilbung erhielt er unter ber Leitung feines Batere unb folgte fcon im Jahre 1818 bem Deifter Rauch nach Berlin, wo er balb beffen Lieblingeschuler murbe. Rauch fanbte ibn 1829 nach München, um bie figenbe Roloffal Statue bes Ronige Maximitian Joseph I. (mit ben zu beffen Dentmal ge-borigen Reliefs) zu mobelliren. Rach einer turgen Reise nach Italien tebrte Sanguinetti 1831 nach Berlin gurud, um mehrere Buften nach Rauch's Dobellen, auch eine Statne bes Sylas in Marmor, felbftanbig auszuführen. Rach Min: den übergesiebelt, arbeitete er anjangs größtentheils nach Schwanthaler's Entwürfen und erwarb fich burch feine gefcidte Ausführung in Stein einen ruhmlichen Ramen unter ben mitstrebenden Genoffen Xaver Schwanthaler († 23. Gene 1854). Leeb († 5. Juli 1863), Lossow und G. Zell. Sept. 1854), Leeb († 5. Juli 1863), Loffow und G. Bell. Rach Ludwig Schwanthaler's Mobellen meigelte er bie an ber Steintreppe ber Pofs und Staatsbibliothet sibenben Statuen bes Arifioieles und Dippotrates, nach Kourab Cberhard bie Stanbbilber ber beiligen Otilia und Lucia am Portale bes Blinden Inflituts. Der überaus fleifige Dann erfreute fich balb eines behabigen Boblftanbes und grundete einen eigenen Beerb in einer mit brei Rinbern gefegneten gludlichen Der Abent feines Lebens murbe aber mit berben Schidfale: ichlägen beimgesucht. Sanguinetti verlor ein fleines Lands gut (bei Starnberg), welches ber Runftler nicht zu bewirthe ichaften verftand; bann fiel feine fcon aufgeblübte Tochter, erft 19 3ahre alt, unter ber Morberhand eines eifersüchtigen Stubenten (7. Oftober 1858); feine fcone Bilberfammlung vereines eiferfüchtigen fdwand unbezahlt mit einem gemiffenlofen Runftbanbler; lett verlor er im Jahre 1866 fein mubfam erfpartes Bermogen und murbe fogar jum Bertauf eines fleinen Daufes gezwungen. Gein leties Bert, welches ber feit funf Jahren von ber Gicht geplagte Mann nicht mehr vollenben tonnte, war eine für bas National-Museum bestimmte Statue bes Königs Mar.

#### Aunftliteratur und Aunfthandel.

St. Polytechnifum zu Stuttgart. Aufnahmen und Stizzen ber Architekturschule in Rothenburg a. b. T. unter Prof. W. Bäumer. Mai 1869. fl. fol.

Professor Baumer, ber Leiter ber Architesturfachschule am Bolytechnitum in Stuttgart, ift, bem Beispiele ber Wiener afabemischen Professoren folgend, mit seinen Schülern nach Rothenburg an ber Tauber gewandert und von den Stizzen und Studien dieses Ausstuges haben seine Schüler unter seiner Leitung in autographirten Zeichnungen eine Publisation gemacht, welche den obigen Titel führt. Auch darin sind die Stuttgarter dem Beispiele Schmidt's und seiner Wiener "Bauhlitte" gesolgt. Aber die Stuttgarter Publisation trägt eine andere Gestalt als die Wiener. Diese ist in losen Blättern von ungleichem

<sup>\*)</sup> Derfelbe ift mit anerkennenswerther Sorgfalt gears beitet und wurde bereits am Eröffnungstage ber Ausstellung mit Namenregister ber ausstellenben Runfter fertig ausgegeben. Daß im Register einzelne Ramen, wie Leu, Rurzbauer u. A. fehlen, sei bier für eine neue Auflage angemerk.

und oft kolossalem Format erschienen, die Stuttgarter bagegen tritt als ein heft von 31 Doppeltaseln in hübscher Ausstattung und handlicher Form auf. Diese Abweichung vom Vorgänger ist entschieden zu billigen, wenn auch die Darstellungen selbst noch in mancher Beziehung

hinter ben Wienern gurudfteben.

Ein reizendes und reicheres Objekt zugleich konnte sich Bäumer mit seiner Schule kaum mählen als die alte, fast vergessene, abseits ber großen Heerstraße liegende schwäbische Reichsstadt Rothenburg, die den Charafter bes sechszehnten Jahrhunderts, ben Charafter einer achten deutschen Renaissancestadt treuer vielleicht bewahrt hat, als irgend eine andere Stadt, treuer selbst als Mürnberg, dem sie nicht an Romantik, nur an Größe nachsteht. Wer diese Stadt einmal durchwandert hat, wie es der Referent vor langen Jahren gethan, dem wird das reizvolle, aubeimelnde Bild nie aus der Seele schwinden. Diesen Charafter trägt auch die Bublikation der Stuttgarter Urchitekturschule; sie ist voll malerischer, romantischer Details, Außen- und Innenansichten, Straßenblide, Höfe, Thore, Portale, Erker, Thürme, Ornamentales u. s. w.

Den Anfang machen eine Reihe von Tafeln mit bem alten Rathbaufe, einem febr unregelmäßigen Renaiffances bau, ber aus vier Gebäuden zusammengewachsen erscheint. Das Wert giebt uns eine malerische Unficht mit ber Gituation, Unfichten ber mobernen Jagabe fowie zweier Seiten, ben Grundrif, fobann ben großen im hinteren Traft gelegenen Rathhaussaal in einer Anzahl architeltonischer und malerischer Aufnahmen. Diefer Gaal bietet mit feinem Aufgang, mit feinen Schranten für bie Richter, mit ben fteinernen Gigen und Banten in ten tiefen Fenfternischen eine Fulle intereffanter Details. Gobann folgen einige reich ornamentirte Portale noch vom Rathhans, einige hölzerne Rafettenbeden, zwei malerische Unfichten von Sofen vom Epital und einem Saufe am herrenmarkt, ber Brunnen am Rathhaufe mit bem Ct. Georg auf ber Gaule. Mehrere Tafeln, die Fagade, Durchschnitte, Grundriffe, ben Sof u. f. w. enthaltend, find bem Beifelbrecht'ichen Sanfe gewirmet, welches, mit ber ichmalften Seite an bie Straffen ftofent, als ein mahres Mufter biefer Urt burgerlicher Architeftur betrachtet werben fann. Die nun folgenden Tafeln bis jum Schluß geben in buntem Bechselzahlreiche vereinzelte Darftellungen meift malerischarchitektonischer Art, gang wie zufällig ber Blid bes manbernben Künstlers barauf gefallen zu sein scheint. Darunter sind noch ein paar bebentente Renaiffanceportale, bann Interieurs, Straffenansichten, Brunnenfäulen, Giebel und Thurme, verichiebene Unfichten ber alten Stabtmauer, bie ihre Einrichtungen zur Bertheidigung gut bewahrt gu haben fdeint, malerifde Stiegenanlagen, Sandwertsfdilber, Gifenarbeiten und anderes Ornamentale. Go erscheint bas Werk gleich interessant bem Architetten wie bem Kunstsorscher, zugleich als eine Fundgrube romans tifchen Bemauers und romantischer Anfichten für ten Genremaler.

Hieran schließen wir die Erwähnung eines von Prof. Bäumer gehaltenen interessanten Vortrags "über bas ehemalige Lusthaus in Stuttgart", welcher in bem "Jahresbericht ber t. polytechnischen Schule zu Stuttgart für bas Studienjahr 1868 bis 1869" abgebruckt ift. Der Vortrag bespricht die Weschichte dieses reichen, in seiner Art großartigen Renaissancebaus, ber lediglich als Luxusgebäude zu Festen, Unterhaltungen und Theatervorstel-

lungen im Jahr 1580 von Herzog Ludwig erbaut wurde. Der schöne Bau, bessen Erhaltung kunstgeschichtlich wünsschenswerth gewesen wäre, hat bem modernen Bergnugen weichen mussen. Im Jahre 1758 wurde er zu einem Opernhause eingerichtet, 1811 in ein Schauspielhaus umsgewandelt, mußte aber 1845 ganz verschwinden, um dem jetigen Theatergebäude Platz zu machen. Ueber dieses ehemalige Lusthaus ist eine aussührliche Monographie von Beisbarth seeben erschienen.

Universal Catalogue of Books on Art, comprehending painting, sculpture, architecture, decoration, coins, antiquities etc. A — L. 6 Theile. London, Kensington Museum. 1869.

E. M. Geit einigen Jahren hat bas South-Renfing. ton-Dlufeum die Beröffentlichung eines vollständigen General-Rataloges aller alten und neueren Berfe, bie entweber burch ihren Text ober burch beigegebene Abbildungen Bejug auf bie ichonen Runfte haben, unternommen und hat biefer foloffalen Arbeit eine folde Thatigfeit gewibmet, bag beute mehr als bie Balfte fertig gestellt Die und vorliegenden Banbe bieten und in ber That schon die provisorische Lifte aller Autorennamen und Büchertitel ber Buchstaben A bis 2 incl. und enthalten wenigstens 25 bis 30,000 bibliographische Angaben, von benen biejenigen über bie nur in fleiner Auflage gebruckten Brofduren, über bie feltenen ober wenig befannten Berte wirklich unschätzbar find und ben Fachleuten bie größten Dienfte leiften werben, jumal nach Erscheinen ber methebifden Tafeln. Die Bublifation in ihrer Gesammtheit bildet, trot zahlreicher Irrthumer und Luden (fo 3. B. würde man vergeblich ben "Anzeiger für bie Runde ber bentichen Borgeit", Die "Gewerbehalle", Die "Jahrbucher für Kunftwiffenschaft", u. f. w. juden) eine werthvolle Fundgrube von Angaben und liefert einen neuen Beweis von ber Lebensfähigfeit bes großartigen Inftitutes, bem fie ihre Entstehung verdankt. Wir fonnen baber mit gutem Bewissen unsern Lesern ben Universal Catalogue of Books on Art empfehlen und bieselben zugleich aufforbern, ber Direktion bes Unternehmens biejenigen Bufate und Berbefferungen zugeben zu laffen, Die fie etwa gu machen haben, um fo bie Ausführung ber befinitiven Unsgabe und bie Bollenbung bes Bangen zu erleichtern.

A. Berliner Kunstauttionen. Auf die neulich angeseigte Rudolph Lepke'sche Bersteigerung moderner Bitder vom 16. März solgte litzlich am 4. April eine weitere Auktion gleichsalls neuerer Gemälbe (Katalog 104. Rummern). Bon der ersteren liegt uns die Berkaufslisse vor. Bei der Wichtigkeit, welche die Lepke'schen Auktionen zu gewinnen scheinen, erscheint es nicht unangemessen, ein kurzes Resums zu geben. Bon den 95 Rummern gewann etwa die Hälte einen Preis dis zu 50 Thirn., ein Biertel ging dis zu 100 Thir., das letzte Biertel ward um böderen Preis verlauft. Aus diesem letzten Biertel sind hervorzuheben: O. von Wille, "Bechende Landsknechte beim Kartenspiel": 307 Thir. — M. Nichael, "Häustiche Andacht": 240 Thir. — Plock bork. "Wingerin am Rhein": 270 Thir. — Triebel, zwei Landschaften: 156 u. 169 Thir. 15 Sgr.

Leipziger Kunstanktionen. Rach langer Paufe, bie burch andauernde Krankbeit des Bestigers veranlast war, bat das Leipziger Kunstcomptoir (B. Drugulin) wiederum eine Berskeigerung von Kupferstichen und einigen Originalzeichnungen anberaumt, welche am 25. April und folgenden Tagen stattssinden wird. — Die nächste Weigel'iche Kunstauktion wird am 9. Mai abgehalten und bringt die Aupferstichsammlung des bekannten Kunstorschers Chr. Schuchardt unter den

Pammer.

Die Runfthandlung von Amoler & Muthardt in Berlin bat einen neuen Lagersatalog (No. IV.), altere Aupferftiche und Rabirungen enthaltend, ausgegeben mit beigefeiten feften Breifen. Unter ben Deiftern, bie besonders reich und mit seltenen Blattern vertreten find, bemerken wir Dlirer mit 81, Rembrantt mit 116, A. v. Dflate mit 42, van Dod mit 30

Die Frauen in ber Runft betitelt fic ein Abschnitt in bem jungst ausgegebenen intereffanten Lagerlataloge ber firma 3. D. Deberte in Koln, beren Befiger, Derr Lempert, seine umfassenben Genntniffe in antiquarischen Dingen gern jur Anlage von Specialsammtungen verwerthet, bie in ihrer Zusammenftellung bem Bibliographen, wie nicht feiten auch bem Runftfreunde reiche Belehrung bieten. Der in Rebe fiebenbe Ratalog bilbet bie Abtheilung N einer topographischen, Der in Rebe autographischen und artiftischen Guriofitätensammlung und ift freciell ber Aufturgeschichte bes schönen Geschlechtes gewibmet. Für die von und vertretenen Interessen kommen nur die letz-ten Abschnitte besselben mit ca. 700 Nummern in Betracht, welche Porträts, Ibeale weiblicher Schönheit, die Frauen-arbeit auf bem Gebiete ber bilbenden Klinste, eine Anzahl Gemalbe u. bgl. entbalten.

Biener Rupferftichauftion. An 20. b. Dt. beginnt im Anttionetotale von Diethte und Bamra in Wien (Bianten-gaffe 6) bie Berfteigerung ber vom Diftorienmaler C. Rug binterlaffenen Kupferstichsammlung nebst einer Anzahl von Aquarellen, Celftubien und Handzeichnungen alter und neuerer

Aquarellen, Deisiniben und Pandzeichnungen alter und neuerer Meister. Unter ben Delsubien erwähnen wir 80 Blätter von Gauermann aus bes Künftlers bester Zeit.

E. M. Philippe Burth bat bei Gelegenbeit ber in ben Salen ber Union Artistique Statt gehabten Ausstellung ber Werte Paul Duet's seine bereits in ber Gazette des Beaux-Arts veröffentlichte Arbeit über biesen Meister, beträchtlich verzmehrt, in Buchjorm erscheinen lassen"). In seinem besannten liebenswürdigen und geistreichen Style schildert er und bie arkeitsvollen Anfänge von Duet's Künftlersaufvahn, seine Kömpie liebenswürdigen und geiftreichen Stule ichilbert er und bie arbeitevollen Anfänge von Duet's Künftlerlausbahn, seine Kämpfe gegen bie Alabemie, seine so ehrenhast erungenen Ersolge, nud fügt zum Belege bisber noch nicht veröffentlichte Briefe und sonstige Detumente bei. bie ihm die Familie bes Bersflorbenen mitgetheilt bat. Die von huet niedergeschriebenen Auslichten, die er uns auseinanberseit, wersen böcht merkmürdige Streistlichter auf ben Menschen und ben Künftler. — Ebenso ift Burty's fritische Eindie über huets Werte sehr magvoll und mit großer Cachtenninif geschrieben und enthullt vor unsern Augen einen interessanten Wintel ber mobernen Lanbichafteschule. Ein noch bauerhafteres Interesse fichert aber Lanbschaftsschule. Ein noch bauerhasteres Interesse sichert aber bem bübschen Banden ein beigesügtes, böchft gewissenbastes und vollftändiges, erklärendes Verzeichniß, das nicht nur die Gemälbe, Studien und Zeichnungen Duet's sondern auch seine Radirungen, Lithographien, verschiedene Junkrationen und Nachbitbungen seiner Werse umsaßt. Außerdem ist diesem Buche, das allen denen willsommen sein wird, die sich für die französsische romanischiede Echule, zu deren schöngen Ersolgen die Lanbicaft und zu beren waderften Bertretern Baul Buet gablt, intereffiren, eine Driginal:Rabirung Duet'e, eine "Balbbutte" tarftellenb, beigegeben.

#### Aunfinnterricht.

Die Errichtung einer Runftalabemie in Amfterdam ift jett beschieffene Cache. Rach zweitägiger Berathung, schreibt bie Roln. Zeitung, bat bie zweite Kammer ben Borschlag ber Regierung zur Grunbung ber Anftalt angenommen. Die Finrichtungen berselben werben benen ber Institute anderer Länder zu gleichem Zwede abnlich sein, boch ift aus ihren Lebrfachern bie Bautunft ausgeschloffen. Nach bollandischer Weise ift bas Schulbenerar febr boch gestellt, es wirb für ben gangen Rurfus 100 Fl. für bas Jahr betragen. Boricage, in Diefer Beziehung eine größere Liberalität malten ju laffen, murben verworfen. Wie auch au anberen Orten werben Preistonturfe eingerichtet, Debaillen, Reifestipenbien ertheilt werben u. f. m. Bisber bestanb eine folde Dochschule ber Runfte in Solland nicht, boch gibt es Beidenschulen im Dagg, Rotterbam, Groeningen und Derzogenbuich, welche auch ferner fortbefiehen werben. Obgleich bie Bollevertreter über manche Einzelheiten verschiebener Deinung waren, zeigten

fie fich im Bangen bem Borfchlage ber Regierung febr gunftig und maren mohl geneigt gemefen, noch mehr gu bewilligen, als bie bafür geforberten befcheibenen Mittel.

### Aunftvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

Dem Rechenschaftsbericht bes Runftvereins für Bohmen filt 1868-1869 eninehmen wir folgende Rotizen. Die Babl ber Mitglieder hat leiber um 197 mit 198 Aftien abgenommen und beträgt fonach nur noch 3462 mit 3834 Aftien. ftellung lieferte ein gunftiges Refultat, inbem ein Reinertrag von 667 Gulben bem Fonds für Unterftühung burftiger Afa-bemiezöglinge überwiesen werben konnte. Für bie Berlofung wurden angekauft 37 Runstwerke für 8132 Gulben, und von Privaten 25 Gemälbe für 13,229 Gulben. Der vom Berein gestiftete Fonde für öffentliche Runftwerke war 1868 auf 61,563 Gulten angewachsen, von benen 3423 Gulben gur Beiterführnug bes großen, tem Direltor Erentwalb ilbertragenen Fresto-Gemalbes in ber Apfis ber Karolinenthaler Rirche ver-ausgabt wurden. Demnächft beabsichtigt ber Berein, ein eigenes Ausstellungsgebaube aufführen zu laffen, beffen hauptsaal auch für öffentliche Koncerte bienen foll.

In Rem Port haben etwa breifig junge Runftler fich gu einer Wesellschaft unter bem Ramen New-York Artist's Union vereinigt, welche einen Ausstellungsfalon für Bemalbe gegruntet

hat, ber ichon im Diarg eröffnet werben follte.

hat, ber ioon im Parz eroffnet werden joute.

A. Berlin. Babrend ber letten Zeit war in Dunder's Poffunfthandlung, später in Sachse's Salon ein Bild ausgestellt, welches in hervorragender Beise die Ausmerkamsteit aller Aunstreunde in Anspruch nahm: "ber Schützenstönig" von Konrad Bedmann. Wie man uns sagte, ift der Künfter geborner Hanveraner und Schützer Piloty's, und das Bild, disher im Bestige bes herrn Dunder, nunmehr mu einen haben Rreis nach Amerika verlauft. Der Gegenstand um einen boben Breis nach Amerita verlauft. Der Gegenftanb und bas Roftum ift bem baperifchen Bolteleben entnommen. Der jugenbliche helb bes Tages im langen weißen Rode, mit bem Kranze geschmudt, wird von bem gravitätisch ausstaffirten Tambour ber Gilbe vor die unter freiem himmel taselnde Buschauermenge geschhet. In der Mitte auf hohem Lehnsesselle ihront der Pfarrer mit langer Pseise, ibm zur Seite siben andere Honoratioren. Weiter links ein Tisch mit Frauen, Kindern und älteren Männern, auf deren Gesichtern theilnehmenbe Freube und Bewunderung einen außerft leben-bigen Ausbrud findet. Bur Rechten bes Beschauers ein anderer Eisch mit alleriei Gaften befett; einer ift eingeschlafen, er wird von feinem Nachbar gewedt und auf ben Bug aufmertfam gemacht, an beffen Spite ber Ronig vom Schiefplate berseinzieht. Im Buge felbst entwidelt fich ein frifcher, lebens voller Humor, lauter vergnitgte Gesichter; den Einen treibt die Feststimmung zu bieser, ben Andern zu jener Aeuserung. Im hintergrunde, vor dem sestlich ausgeputten Bauernwirthsbause, biaft die Dorstavelle. Was dem Bilbe seinen ganz besonderen Reiz giedt, das ift die ungemeine Natürlichkeit bes psychologischen Ausbruckes, welcher nirgend an liebertreibung ftreift, obwohl die große Menge ber Figuren dem Künstler die Versuchung nabe genug bringen mußte, zur Steigerung des Ausbruckes die Karikatur zu Hulfe zu nehmen. Wir tragen tein Vedenten ben Meister dieses Silbes nach ber Seite ber Beobachtung bin neben bie gefeiertsten Größen unserer Zeit zu ftellen, in Bezug auf bie naive Auffaffung ber beobachteten Sujets burfte er manchem von ihnen überlegen fein. Bas bie fünftlerischen und speciell malerischen Eigenschaften bes Bilbes betrifft, fo läßt bie übergroße gulle von Figuren ben Beschauer nicht fofort einen überfichtlichen von Figuren ben Beschauer nicht sosort einen sibersichtlichen Eindruck gewinnen; die Bilbstäche bebnt sich zu sehr nach des Seite bin aus und bas reiche Material würde, wenn die Anordnung mehr auf die Tiese Bedacht genommen bätte, besser gur Geltung gesommen sein. Doch das ist lein absoluter Rachtbeil, ein Anderer würde aus diesem Stosse drei Bilder gemacht haben. Aber eine Schattenseite — um nicht zu sagen einen Fehler — bat das Bild: der obere Theil, welcher und den Giebel bes Paules und die Bipfel der herübersragenden Bäume zeigt, hat zu wenig Licht. Die ganze auf den unteren Theil angewandte Farbenscala hätt sich in gesdämpsten Tonn, oben wäre bestalb ein schätzier einsallendes bampften Tonen, oben mare befihalb ein fcarjer einfallenbes Licht - vom himmel fieht man überhaupt nichts - von angenehmer Birlung gewesen. Der Farbenauftrag ift tuchtig, nicht angstlich und boch auch nicht von jener virtuosen Breite, bie nur zu leicht in Manier übergeht. Rach ben Eden bin

100

e) Paul Huet. Notice biographique et critique, suivie du cata-logue de ses ocuvres. Paris, Impr. Claye. 134 pages.

zeigt sich, um ben Blid bes Beschauers ber Mitte zuzulenten, eine allzuleichte Bortragsweise. Sie wird freilich heutzutage von ben Birtuosen bes Fachs mit Vorliebe gepflegt und von Kunstennern bewundert; außerdem tritt sie bei Beckmann in verhältnismäßig bistreter Anwendung auf. Trobbem möchten wir, auf die Gesahr bin, unseren Kunstgeschmad zu kompromittiren, nicht mit dem offenen Geständnis zurückhalten, daß uns das Princip des "lleinen Farbenflecks" in seiner jest beliebten Erscheinungsform eine äußerst zweiselhaste Errungenschaft der modernen Maltechnit zu sein scheint. — Schließlich verdanken wir berselben Quelle, aus welcher wir die Eingaugs gegebenen schlichen Notizen berichteten, noch die Mittheilung, daß herr Duncker einen Stich des schönen Vildes vorbereitet. Vielleicht bringen auch wir demnächt unseren Lesern eine Holzschnitstizze.

Berlin. Das Schinkelfest bes Architelten-Bereins murbe am 13. Marg als am Geburtstage bes Meisters in bergebrachter Beise gefeiert. Der Arnim'iche Saal zeigte an einer Langwand eine geschmadvolle rothe Drapirung; vor berfelben aber fland zwischen hohen Topfgewächsen auf einem einfachen, mit Laubgewinden geschmildten Voftament, bas fic auf breitgelagerten Stufen erhob, bie Roloffalbilfte Schintel'e, duf breitgelagerten Stufen erhot, die Koloffalbulge Sontiet e, beffen haar ein frischer Lorbeertranz zierte: auf bem Boben von Bellas batte fromme Bietät seine Zweige für bie Feier bes Meifters gewunden. Eine glangende Versammlung von etwa breihundert Festtbeilnehmern zog in die gastlichen Hallen ein. Der Borsihenbe bes Architestenvereins, geb. Oberbautrath Loch, erstattete Bericht über bas verstoffene Vereinsjabr. Er gebachte mit Genugthuung ber febnlich erwarteten, enblich erfolgten Enthullung eines würdigen Dentmales für ben Meifter Schinkel in Mitten bes Schauplages feiner Birtfamfeit. Dann widmete er bem Unbenten ber in biefem Jahre verftorbenen Bereinsmitglieber ehrenbe Worte, und berichtete über ben Stand ber "Hagenfliftung", welche bei Gelegenbeit bes fünfzigiabrigen Dienftjubilaums bes gegenwärtigen Dberlanbesbaubireftore von ben vielen Berebrern bes um bie Bauwiffenschaft fo boch verbienten Jubilare in's Leben gerufenift unb, jur Unterflühung von Stubirenben bes Ingenieurfaches bestimmt, in furger Zeit ein Kapital von 10,000 Thalern gefammelt bat. Wir beben aus bem Bericht ferner bervor, baf bie Reorganisation bes Bereins auf breiterer Grundlage burch bie am 9. Auguft vorigen Jahres bem Berein verliebenen Rechte einer juriflifden Berjon ihren vorläufigen Abschluß gesunden und fich im lebrigen vor-trefflich bewährt bat. Die Mitgliederzahl und mit ibr bie Einnahmen haben fich geboben, und burch bie lleberfiedelung in ein geräumigeres, auf zehn Jabre gemiethetes Lofal bat bas Leben in ben Bereinssitzungen einen erfreulichen Aufschwung genommen. Sehr unerfreulich bagegen waren bie Ergeb-niffe ber Konturrenzen, sowohl ber gewöhnlichen monatlichen, wie gang besonders ber großen Schinfellonfurrenz. Die Löfung ber Breisaufgabe aus bem Gebiete bes Dochbaues, Ents murf ju einem Palais für bie preugifche Sauptbant am Gens: b'armenmarkt in Berlin, bem Schaufpielbaufe Schinkel's gegen-über, hat tein einziger Bewerber versucht, und auch für die aus bem Gebiete bes Lande und Bafferbaues, Anlage eines großen Flußbafens nebst Schiffabristanal bei Breslau, waren nur vier Konturrenzentwürfe eingegangen. Bon biesen bat einer, mit bem Motto "Glüd auf", die absolute Billigung der Prikiungssommission gesunden, und ist deshalb mit dem Preise des Reisestweitestweines (von 100 Friedrichsbor) und der Schinkels mebaille belohnt und unbedingt als genügende Priffungsarbeit für bas Baumeifterexamen angeno mmen worben. Der Breie-gefronte ift ber Bauführer Johann Karl Abolph Scheinert aus Sprottau. Gine zweite Arbeit tonnte nur bebingterweife

als Prilfungsarbeit jugelassen werben.
Es wurde vielsach über die Grilnte bieser aussallend schwachen Betheiligung an einer so ehrenvollen Konsurrenz resssektirt, und das wichtigste Mement für die Erklärung der Tbatsache in der jeht in Kraft getretenen nenen Prilsungsord, nung für die Architecten gesunden, in Kolge deren dem Laus reatus der Konsurrenz nicht mehr wie srüber die Ersparnist eines ganzen Jahres zu Theil wird. Jedensalls war der Einsdruck ein sehr peinlicher. Der Ministerials Direktor Mac Lean, der in Abwesenbeit des Ministers den Preis überreichte, suchte — unseres Erachtens ohne Roth und mit llurecht — die Erklärung des Borredners anzusechten, nach der eine überwiegende Bevorzugung des schneller und besser sohnenden Ingemeursaches unter dem Drucke der im Allgemeinen materiellen Zeitrichtung und andererseits die große Schwierigkeit der ges

ftellten Aufgabe einen nicht unwesentlichen Theil ber Schulb tragen follte, tauschte indessen bie Erwartung ber Zuhörer empfindlich, als er ichloß, ohne seinerseits eine plaufiblere Ers

lärung der satalen Erscheinung gegeben zu baben.

Den Festvortrag bielt der Bauinspeltor Reumann über das Ziel der Baufunst, welches ihm darin besteht, "dies jenigen Formen zu sinden, welche den durch die Kunst darstellt daren Ideen unserer Zeit den vollsommen entsprechenden länstlerischen Ausdruck verleiben." Schinkel hat, wenn man die Gesammtbeit seines Schassens als Einheit in's Auge sast und den schieden der Begeisterung seiner Jugend stürchen Biberspruch zwischen der Begeisterung seiner Jugend sie getbische Kunstsorm und der speteren Abwendung von derselben zu lösen versucht, den Meg gezeigt, der zu diesem Biele hinsührt. Dies kann nämlich nicht durch Wiedererweckung einer einzelnen Kunstsorm destaltung dat sir eine bestimmte Richtung des menschlichen Denkens. Wollens und Empfindens den möglichst guten Ausdruck gelunden; und da seine neuen Formen mehr zu ersinden sind, so kann nur durch passens den möglichst guten Ausdruck gelunden; und da seine neuen Formen mehr zu ersinden sind, so kann nur durch passens den möglichst guten Ausdruck gelunden; und deine neuen Formenlemente, und zwar aller, die erschöpfende Formensprache siner reissen zu ersinden sind gesunden; und der Schinkel wohl eingesehen, und in einer Angaht von Werken ans seiner reissen Zeit eine Berschmelzung der überslieser Aussormen, insonderheit der Beiten Dauptgegensähe des klassischen Seiner reissen zu gesehen noch nicht gekungen, kann nicht besemden, da die klinklerische Formulirung der Ibersliese Fosung einer neuen Zeit siets das Wert von Generationen geweien. Gewonnen aber ist seit Schinkel unzweiselbalt eine gründenden überbeitebung unmöglich ist, und eine Erweiterung der technischen Silfsmittel, die Echinkel unzweiselbalt eine Frieher Aunstehenden, ohne die eine gesunde Wiederrelebung unmöglich ist, und eine Erweiterung der technischen Silfsmittel, die der Beeh in der Kreiheit gestattet. Aus dieser Basis kann und wird sied kreiheltur unserer Zeit ersolgreich und fruchtbar entwickeln.

Beit erfolgreich und fruchtbar entwideln.
Dies etwa die einsachen und im Allgemeinen ziemlich richtigen Grundgebanken ber Rebe; für die Entwicklung berselben aber hatte sich ber Vortragende einer so abstrakten Dentweise und einer so kihnen Konstruktion aus der Idee beisissen, daß man sich unwillürlich baran gemacht kand, im Jahre der Säularfeier Degel's zu seben. Vom Boden der Thatsacken gänzlich losgelöst, gab der Redner einseitige Charasteristiken willtürlich stauirter Gegensche, wie er denn z. B. die Voldis so absolut als die Bilithe der mittelaterlichen Kunst anschaute, daß er, unbeklimmert um den Einschaltt, den ihr Austreten in die Entwicklung der künstlerischen Iden Austreten in die Entwicklung der künstlerischen Iden nach daute, daß er, unbeklimmert um den Einschaltt, den der Austreten in die Entwicklung der künstlerischen Iden Austreten und ohne von anderen auch nur Notiz zu nehmen als Repräsentanten des mittelatterlichen Geistes behandelte. Hätte er sich vergegenwärtigt, daß jedes Zeialter etwas Unvergänztliches und Ewigsgültiges in sich aussehet, daneben aber auch seine Schranken dat und sich nach gewissen haben, daß beide Theile des mittelatterlichen Besens in der Kunst in verschiedener streit der zum Ausdruch gelangt sind. Einer Empsindung diervon konnte er sich auch nicht erwehren, und er hatte alle Hände voll zu dum, seinen Austellungen die nöchsigen Ergänzungen und Beschränlungen beizzugeben, um der hatte alle Sände voll zu dum, seinen Austellungen die nöchsigen Ergänzungen und Beschränlungen bei gereschaus zertrümmern un sehen. So entsand ans kaleidostopisch wechselnen und wiederkehrenden Kombinationen von den Bezispen zertrümmern un sehen. So entsand ans kaleidostopisch wechselnen und wiederkehrenden Kombinationen von den Bezispen des "Guten, Wahren und Schönen", mit "sittlicher Beitordnung", den Gegensähen von "Klassischen debe, deren archiettonlicher Suschwider Staleidossop das gemein date, daß die strenge Konseunziete kanstelle und klassische Vollagen kemplerion vielbeutiger Elemente durch

Das aus ben erften Rapacitäten ber Runft und ber Biffenschaft und einer erlefenen Angabl funftliebenber und funftverftändiger Laien gusammengesetzte Publifum hatte guten Ten genug, mit Aufbietung aller Spannfraft bem Rebner

Reflexion Scheinbar bargeftellt mar.

auf ben wunderlich verschlungenen Irrwegen seiner lustigen Spelulation geborfam und geduldig zu solgen, und war selbst so freundlich, ibm am Schluß benjenigen Beisall nicht zu versiagen, dessen Mangel dem offentlich Auftretenden ein Gesühl der Beschänung verursachen würde. Das Gefühl aber, einem unbegreistichen und unvermutheten Anackronismus begegenet zu sein, war allgemein und ungetheilt: selbst Anhanger der Hegel'schen absoluten Konstruktion" unsten ihre Ueber, einstimmung mit diesem Urtheil bekanden.

Sehr bankenswerth war bie Aufmertsamleit bes gestomistes, welches sammtliche in bem Bortrage angezogene Zeichenungen und Entwürfe Schinkel's aus bem Schinkelmufeum entlieben und im Saale ausgestellt hatte. Es wurden so wenigstens bie paar Buntte, in benen ber Ibeenüberschwang bes Rebners bas Gebiet ber Thatsachen berührte, für alle

Borer flar gelegt.

Der Rebe solgte bas opulente Festmahl, bessen Genüsse burch trefflichen Duartettgesang, ber auch die mit bissonirens ben Klängen schließenbe Preisvertheilung burch die ebel freundslichen Weisen schmen seinen kronen" aus ber Oper bas Donanweibchen" zu einem harmonischen und befriedigen ben Ende gesührt hatte, erböbt wurden. Oberlandesbaudirektor Dagen brachte ben Toast auf Schinkel aus, bessen griftiges Bild er geschickt und wirtungsvoll durch eine Blütbenlesseiner Aussprücke lebendig gemacht hatte. Projessor Lucae seierte in schwungvollen und lebhastessen Antlang sindenden Worten den Borredner, dessendt hatte. Projessor Lucae seierte in schwungvollen und lebhastessen Antlang sindenden Worten den Borredner, dessendt hatte. Projessor er noch lange Dauer wünsche. Telegramme von nah und fern, gerreimt und ungereimt, und ihre wisigen, mitunter selbst geistvollen Erwiederungen würzten den Schluß des Mahles, das in gehobenster Stimmung verlief und die Genossen der schönen keier die in die Worgenstunden zusammenhielt.

Gine besonders freundliche Ueberraschung machte das

Eine besonders freundliche Ueberraschung machte bas Komite ben Festibeilnehmern burch Ueberreichung einer trefflich gelungenen großen Photolithographie ber Gebrüber Burcharb bier nach Schinkel's meisterhafter Feberzeichnung bes Wafferfalles bei Gaftein aus bem Jahre 1811.

B. M.

Der Schlesische Runstverein hat seinen 19. Jahresbericht (1868—69) veröffentlicht. Wir entnehmen bemselben solgende Notizen. Der Ausstellungschlius ber verbundenen nordosteutschen Wereine Danzig, Königsberg, Elbing, Stettin, Brestan und Görlit ergab an angekaufen Kunstwerken die Summe von 36,369 Thalern, ein Ergebniß, welches nur im Jahre 1861 übertroffen wurde. Auf Brestau entfallen allein 14,550 Thaler, sit welche Summe 204 Gegenftände für die Bereinsverlosung und 24 von Privaten erworden wurden. Für das "zustünftige" Museum wurde D. Begas "Friedrich der Große in der Schloßkapelle zu Charlottenburg" und ein Porträt L. von Poltei's von D. Krepher angekauft, zum Bereinsblatt ein Etich von habelmann nach Amberg's "Abendglode" bestimmt. Die Zahl der Mitglieder betrug 1907 mit 1990 Altien.

#### Vermischte Aunftnadrichten.

on. Ein neuer Kinstlername ist im Begriff in Paris — man möchte sagen, sich ganz im Stillen zur Berühmtheit auszuschwingen, wenn nicht einem berartigen Sate der Schein bes Widerspruchs allzustarl antlebte. Seit etwa zwei Jahren börte man mehrsach von außerordentlichen Aquarellen und Feberzeichnungen reden, welche die Goupil'sche Kunsthandlung bestige, von der Hand eines gewissen Fortund. Eine lleine Zeichnung mit diesem Namen war Perrn Goupil in die Hände gesallen, und auf sein Bestagen ersuhr er, daß dieser junge Künstler, aus Toledo gedürtig, Schüler der Alademie von Barcelona gewesen, seine Studien dann in Rom gemacht babe und noch dort lede, und daß die fragliche Zeichnung gegen eine einsache Jagbstinte eingetauscht worden sei. Der rührige Berleger und Geschäftsmann besann sich nicht lange, sondern ging nach Kom, von wo er den Künstler, bessen anspruchstose Paatur sich leicht in die ihm gemachten Vorschläge sügte, nach Paris drachte. — Seit drei Wochen nun ist in der Gouvil'schen Kunsthandlung ein Delbild mit der Bezeichnung M. Fortund ausgestellt. Durch die, welche das Bild gesehen batten, verdreitete sich die Rachricht wie ein Laussen, und jeder neue Beschaner wurde ein Bewunderer und ein Lobpreiser. Das Bildhen stellt ein spanisches Brautpaar und bessen gegeitung vor, das in der Satriste einer Madrider

Kirche ben Heirathsvertrag unterzeichnet. Es ist eine Komposition von etwa 20 Figürchen in bem Größenmaß, wie es bei Meissonier gewöhnlich ist, und zu bem Bergleich mit Meissonier sorbert überhaupt das Ganze unvermeiblich heraus; benn es steht in Bezug auf Schärse ber Zeichung, Berkündist ben koten es steht in Bezug auf Schärse ber Zeichung, Berkündist ber Form und Meisterschaft der Behandlung vollommen auf seiner Höbe, wenn auch in der Festigsteit der Robellirung und Gedieren nicht erreicht. Bon Nachahmung ist übrigens nirgends etwas zu verspüren, nur in der Zeichung und Aussischung der Sände läßt sich eine Einwirkung Meissonier's nicht verstennen. Worin aber der junge Spanier dem französischen Meister sich ohne alle Frage überlegen zeigt, das ist die geistreiche Lebendigleit, welche die ganze Komposition durchzieht und beseelt, kas ungemein heitere und Bilhende in der Karbenstimmung, welches durch die materische, bunte spanische Tracht vom Ansang des Jahrhunderts so sehr beglichtigt wied, und endlich — though last not least — das Etement der Weistichteit, welches bekanntlich dem französischen Meisten Weisten Weissonier ganz sern liegt, während Kortuny dasselbe aus eine Weiste ketont, das es, als Iedem willsommene, im rechten Wasse eingestreute Wirze das ganze, frisch gebotene Gericht durchdringt. — Fortuny wird geschildert als ein sehr ebrenwerther Charakter, einsach in seinen Ansprücken, eine ächte Künstlers weise, bescheiden in seinen Ansprücken, eine aben auszustellen, soll er standbast zurückgewiesen haben, und je mehr man ihm den außerordentlichen Ersolg, den basselb nicht auf dem nächsten Salon erscheinen wird. Die Berkagsbandung von Goupil, glücklich in bessen wird, das das Bild nicht auf dem nächten Salon erscheinen wird. Die Berkagsband uns den nächsen Salon erscheinen wird. Die Berkagsband uns den nächsen Kentenn, es ab

Neber den Geburtstag von Rubens bemerkt fr. Fabue in der Köln. Zeitg. Folgendes: "In allen Streitschriften über ten Gedurtstag des großen K. P. Rubens wird angenommen, daß er 1577 geboren sei; es ist dies aber nach seiner Grabschrift unmöglich. Nach dieser karb er am 30. März 1640, 64 Jahre alt. Wäre nun 1577 sein Geburtstag gewesen, so würde er an seinem Todestage nur 62 Jahre alt gewesen sein. Um aber am 30. März 1640 64 Jahre alt genannt werben in können, konnte Kubens nur zwischen dem 1. April 1575 und 30. März 1576 das Licht der Welt erblick haben; im ersteren Falle war er am 30. März 1640 64 Jahre alt. Neben dieser Thatsache ist noch eine andere zu berückschachen; im ersteren Falle war er am 30. März 1640 64 Jahre 11 M. 30 Tage. im sehteren Falle genau 64 Jahre alt. Neben dieser Thatsache ist noch eine andere zu berückschach, nämslich daß es damals vietsach Sitte war, einem Täusting den Namen dessenigen Heiligen zu geben, dessen Andenden angeinem Geburtstage im Kalender verzeichnet stand. War doch ein Kalender-Peitigen Johannes Absas in der Tause benannt worden. (NB. die Absance Absas in der Tause benannt worden. (NB. die Absance Absas in der Tause benannt worden. (NB. die Absance Absas in der Tause benannt worden. (NB. die Absance Absas in der Tause benannt worden. (NB. die Absance Absas in der Tause benannt worden. (NB. die Absance Absas in der Tause benannt worden. (NB. dies man aber mit diesen, wie mir scheint, under P. B. Rubens auf Feter; und Paulstag (29. Juni) gedoren sie, so samt der mit diesen, welche Bachnizen von den Brink in seinem "Les Rubens a Siegen" ans Licht gesördert und Prosesson der Ertunden, des Bachnizen van den Brink Fubens" vermehrt dat, so samt licht gesördert und Prosesson seines keinen und nach vollendetem 12. Jahre diese stadt verließ."

\* In ber Arnpta von S. Gereon zu Roln sind gegens wartig bochst bemerten swerthe Restaurationsarbeiten im Juge, über welche wir einem Berichte ber Kolnischen Zeitung solgende Notizen entnehmen. Die ganze Unterfirche war ursprünglich mit Wandzemälben und Bodeumolaiten geschmudt, welche jedoch in Folge langer Bernachlössigigung, niannigsacher lieberstündung und Zerstörung allmählig in einen traurigen Zustand gerathen waren. Der Mosailfusboden war in einzelnen Fragsmenten wild durch einander zerstreut, in den Estrich zwischen anderem roben Blattenwert eingelassen, theisweise ganz aufgelöst und zerbrödelt; die einzelnen Steinchen lagen hausens weise in den Binkeln umher; Niemand glaubte mehr an die

Möglichleit einer Rettung. Trothem ift bieselbe seht ge-lungen. Der Maler Tony Avenarins unterzog sich ber mühseligen Arbeit, ben Jusammenhang ber zerbrödelten Theile zu finden und wieder berzustellen. Es ergaben sich 600 einzelne Fragmente, welche zusammengeseht eine Folge von Bilbern auf einem Glachenraume von eima 1200 Quabrats fuß bilben. Gr. Avenarius bat alle biefe Bruchftude burche gezeichnet unb bann ihre Bufammengeborigteit burch wiebers boltes Berfuchen und Aneinanberpaffen fefigeftellt. Es ergaben fich faft lebenegroße Figuren, farbig auf weißem Grunbe ven sich fahr teoriegtoge Figuren, farig an ibeigen Ginter mit ornamentalen Einfassungen und theils mit Inschriften in schwarzen römischen Buchstaben. Sie stellen Geschichten aus bem alten Testamente bar, Samson, David u. s. w., bazu bie zwölf Zeichen bes Thierkreises in Medaillous. Die Bilber lassen sich im Wesentlichen aus ben vorbandenen Stücken ber-stellen, bas einsossenber Drugment und die Füllungen müssen stellen, das einsassende Ornament und die Füllungen mussen bagegen jum großen Theil neu gemacht werden. Kur die ursprüngliche Anordnung des Ganzen fand sich leider tein Anhaltspunkt; doch versährt man bei der Restauration nach Magigade ähnlicher alter Werte und hofft auf diese Weise das Mosaik wenigstens annäherungsweise so berstellen zu konnen, wie es ursprünglich war. Aus welcher Zeit die Mosaiken stammen, ist dieher nicht mit Sicherheit ermittelt. Der Styl ist sedensalls ein sehr unenwickelter, Komposition, Zeichnung und Technick ind undehülstich und rob; die Gestaut von Thiertreifes baben einen gang barbarifchephantaftifchen Topus. Das Material ift feltsam gemischt : farbiger romijder Marmor, bann ein weicher Stein, abnlich bem Solenhofener Lithographieflein, endlich Stüdchen von rothen römischen Ziegeln. Auf einen Quabratfuß geben etwa 600 Stüdchen, die in feinen Rallmörtel eingeseht find. — Rach leberwindung ber anges gebenen Schwierigleiten hat fr. Avenarius bann seine Aufmertfamteit ben Malereien zugewandt und verläufig zwei ber Gewolbe in Arbeit genommen. Rach forgfältiger Entfernung ber neueren Tunden und Uebermalungen fanben fich bie ur: ber neueren Lunchen und tebermalingen fancen fich bie urt fpringlichen Malereien noch so kenntich, bag sie vollommen bergestellt werben lönnen, was benn auch bei einem ber Ge-wölbe schon gescheben ift. Die Malereien fiammen ihrem Style nach vernuthlich aus bem Ansange bes vierzehnten Jahrhunderts. Sie sind mit sicherer hand, nicht gerade sehr sorgsättig, aber mit Geschied und nicht durch Schabsone in berben fcmargen Ronturen auf weißem Gopsgrunde gezeich. net und mit einfachen localfarben ausgefüllt; Die innere Form ift nur mit leichten fdwarzen Linien angegeben. Die Gräten ber Gewölbe find mit farbigen Streifen marlirt, aus ben Eden erhebt fich grunes Laubornament mit rothen Rofen; in ben Gewölbfelbern fieben, ober ichweben vielmehr, bie beiligen Geftalten mit Spruchbanbern, worauf ihre Ramen in Dajuefel: fdrift fteben. In bem bereits bergeftellten Bewolbeviered tinter Seite befindet fich in einer Glorie die heilige Dreifaltige feit mit ben Symbolen ber vier Evangeliften, bann bie bertigen Augustinus, Maternus, Antonius Abbas, Cosmas, Bartholomaus, Spivefter, Erasmus, Jotocus und Georgius. In bem Gewölbe gur rechten Geite, welches in Arbeit ift, befindet fich ber Weltheiland in ber Glorie und bie Beiligen Bonifacine, Quirinue, Enftachine, Ratharina, Barbara, Agnet. Das zwifden beiben befindliche Gewölbe in ber Ditte entbalt Das Ornament in biefen nur Binmen: und Laubornamenie. Malereien zeigt noch ben romanischen Sil, während bie Figuren schon an die Meise ber gotbischen Periode erinnern. Der Erfolg ber bieberigen Arbeiten ift so volltemmen, baf man nur wunschen fann, die Arbeit von so geschicker und gewissenhafter Dand fortgesetzt und auf die übrigen Theise ber Krupta ansgebehnt zu sehen. Die Wandmalereien werden freilich zum Theil sehr große Schwierigkeiten bieten. Die Bande find mit lebensgroßen heitigengestatten bematt, die wohl hunbert Jahre junger ale bie urfprünglichen Bemalbe ber Gewölte, jetoch viel mehr zerftort und theilweife gang er-lofden find. Die unvernünftigen Restaurationen bes Jahres 1820 haben bier viel geschatet; inbem man bamals foloffale Steinsartophage als Altare an bie Wanbe baute, bat man bie unteren Balften ber Bilber verbedt unb gerfiort, bae

llebrige ift abgeputt worben und wohl baburch noch mehr verblaft, theils auch gang abgefallen: hier und ba laffen bie Bilber auch frühere Retouchen vermuthen. Was fich jett bavon erkennen laft, zeigt eine breite, schwungvolle Zeichnung im Style ber folnischen Meister vom Anfange bes fünfzehnten Jahrhunderis. Den Gewölbebilbern mehr entsprechend ift ein Gemalbe über ber westlichen Gingangethur, Chriftus am Greuze mit Maria, G. Johannes und Engeln, mabriceinlich aber auch icon früher retouchirt. Wenn bie jest begonnene Reflauration ber Gruftlirche vollenbet fein wirb, wenn ber an fic nicht unschöne Altarauffat aus ber Renaiffancezeit und bie ungeheuren Steinfarge entfernt fein werben, wie man beabsichtigt, Manbe und Fußboben ihren ursprünglichen Bilbe schmud wieber haben werben, bann wird bas alte Bauwert wieber in seiner gangen ernften Bracht und Majestat bafteben. Wie wir boren, sind Geiftlichleit und Kirchenvorstand eifrig für bie Bollenbung bestrebt, an Gelbmitteln pflegt es bei folden Unternehmungen in Koln auch nicht zu fehlen, unb nach bem icon Geleifteten zu ichließen, besitt man in Berrn Avenarius einen fo tunbigen, forgialtigen und gewiffenhaften Repaurator, bag bie Sache nicht wohl in befferen Banben liegen fann.

### Neuigkeiten der Kunstliteratur.

Andresen, Andr., Handbuch für Kupferstich-sammler oder Lexicon der Kupferstecher, Maler-Radirer und Formschneider aller Lünder und Schulen nach Massgabe ihrer geschätztesten Blätter und Werke. Auf Grundlage von Heller's prakt. Handbuch für Kupferstichsammler bearbeitet. I. Band, erste Hülfte. VIII u. 400 Seiten. gr. Lex. S. Leipzieg, T. O. Weigel.

Justi, Carl. Die Verklürung Christi. Gemülde Raphaels in der Pinakothek des Vatican. Eine Rede. 39 S. gr. 8. Leipzig, F. C. W. Vogel. 10 Sgr.

### Beitschriften.

Christliches Aunstblatt. Rr. 3.

Gegenwart und Jutunft ber Aunft. — Reue Rirche zu Reunfirchen bei Tree. Bon Wiethafe, (Mit Cotzidu.). — Geschichte ber driftlichen Grabschriften. 3. Die Periode von ber Refermation bis zum breißiglibrigen Arirge.

Jahrblicher für Kunstwissenschaft. 1869. Heft IV. Beitrikes zu Jacob Burckhardt's Clegrone. Abtholiung: Maleral.

Jahrbischer für Kunstwissenschaft. 1869. Heft IV.

Beiträge zu Jacob Burckhardt's Cicerone. Abthellung: Malerel.
Von Otto Mindler, (Schluss.) — Briefo und Aufsätze von Goetho
ans den Akten der Grossherzoglichen Kunst-Anstalien zu Weimar.
Mitgetheilt von Dr. A. von Zahn. — Entgegnungen und Berichtigungen von Ernst Förster. — Der Kampf der Breslauer Malerzunft um ihre Privlieglen im XVI. und XVII. Jahrhundert, Von
Alwin Schultz. — Zu Michelangelo's Statue Julius II. Von
Herman Grimm. — Bibliographie und Aussige.

Gewerbehalte. 1870. 3. Dest.

3taltenische Kenaissangererzierungen vom Stuhmert in S. Bietre in
Bernsta. — Homanische Refeiten vom Baiaft Serosa in Ferrara. —
Schmastifance Kartifa vom Baiaft Serosa in Ferrara. —
Schmastifance Kartifa vom Baiaft Serosa in Ferrara. —
Schmastifance Kartifa vom Baiaft Serosa in Ferrara. —
Schmastifance Robitstinumer: Braquetes Limblicher Banisch; Belferthebl und Tilch für Spesiezimmer; Baichtisch Bavisch; Belkerthebl und Tilch für Spesiezimmer; Baichtisch; BronzeTich mit Schale und Gas-Am; Bosamentivarbeiten; römische Goldmaaren.

Tild mit Edale und Gas-Aim; Bolamenticarbetten; römische Goldmarten.

(inzette des Beaux-Arts. 1870. Mürzheft.

Overbeck, par M. Réné Ménard. (Mit Selgion.) — Prud'hon, par M. Ch. Clément. (Mit Solgion.) und riner Ratirung von Levy. Alameng.) — Rabelais, dessinateur, par M. Champfleury. (Mit Selgion.) — Collection San Donato, les curiosités, par M. Ph. Burty. (Mit einem Etid nad Ligian's Chrines urans von Aufellei.) — L'enseignement des arts industriels dans l'Allemagne du Sud., par M. Eug. Müntz. — L'exposition de Lyon. — Une epée du XIII sècle, par Ed. de Beaumont. (Mit Selgion.)

Chronique des Arts. Nr. 11—13.

L'enseignement du dessin rendu obligatoire dans les écoles primaires de l'Autriche, par M. Eug. Müntz. — La collection La Caze, par M. Ph. Burty. — La société des professeurs de dessin allemands. — Victor Parmentier, par M. Jules Cousin.

Journal des Beaux-arts. Nr. 5 u. 6.

Jaost van den Vendel et les monuments élevés à sa gloire. — Les peintures historiques du palais ducal par Siingeneyer.

Photograph. Mitheilungen. Nr. 72.

Ueber perspectivische Fehler in der Porträtphotographie. Von Dr. H. Vogel. — Ueber Herstellung grosser Negative. Referat von C. Qu'il de. — Gemosser's Lichtdruck. (Mit 1 Thetographie.)

----

#### Mcklamationen

wegen verfpatetem Empfang ber Sefte ber Beitschrift wolle man ftete bei ber Buchhandlung oder ber Postanftalt anbringen, bei welder die Bestellung gemacht ift. Dirette Expedition von hier and tann nur ausnahmsweise erfolgen gegen frankirte Ginfendung des Abonnementsbetrags von 51 3 Thir. pro Jahrgang innerhalb des Deutsch. Defterreichifden Bofibegirte. Bei Expedition nach anderen Landern muß ein Bortogufchlag erhoben werden. G. A. Geemann.

### Inserate.

### Leipziger Kunstanktion.

9. Mai 1870.

Die reiche Rupferflichsammlung bes herrn Chr. Schucharbt, Mufeums-Direftore in Beimar.

Rub. Beigel's Aunstauftion.

[81]

Dr. M. Anbrefen.

# Albrecht Dürer Verein.

[52] Behufs ber bemnächt flattfindenben Babl bes Gebächniftblattes für 1870, werben bie verehrlichen Berrn Kunfter (Kupfer: und Stablstecher), welche Anerbietungen zu machen gebenten, eingelaben, fich von beute an

### binnen vier Wochen

an bas unterfertigte Direttorium bes Bereins wenden und Probeblatter mit Breis: angabe an taffelbe einfenden ju wollen. Rurnberg ben 26. Mary 1870.

Das Direktorium des Albrecht Dürer-Bereins.

### Drugulins 48. Kunst-Auction.

[83] Den 25. April mehrere werthvolle Sammlungen von

### Kupferstichen und Radirungen.

Kataloge gratis, franco gegen franco.

W. Drugulin in Leipzig.

[54] In unterzeichnetem Berlage ericbien foeben:

Schweizerisches

# Kunst-Album.

Solgichnitte nach Driginalien fcweizerifcher Runftler. Erfte Sammlung.

16 Blatt. boch Fol. auf feinem Rupferbrudpapier eleg. cart. Preis 1 Thir. Saller'iche Berlagshandlung in Bern.

[55]

Von meinem grossen Lager-Kataloge Nr. 74,

### kulturgeldrichte und kuriohtaten

in Drudfdriften, Fliegenden Blattern, Bilbern, Antographen und Monumenten, er: fchien foeben die Abtheilung N:

Die Frauen, in der Geschichte, im Sause, in der Gesellschaft, Liebe & Che, Literatur 2c. sowie reiche Ausmahl von Frauen-Arbeiten im Gebiete der zeichnenden Runfte.

Diefer Ratalog ift burch alle Buch und Runfthanblungen zu beziehen, und wirb

auch bei Einsendung bes Betrages burch ben gangen beutschen Pofibegirt franco von mir verfanbt.

J. M. Heberle (H. Lempertz) in Köln.

# Kupferstecher,

welche im Rabiren genbt find, wollen unter Ginfenbung von Probeleiftungen und Angabe ber Honorar-Forberungen ihre Abresse aufgeben bei ber Expedition b. Bl.

# Nr. 14 der Kunft-Chronik wird Freitag den G. Mai ausgegeben.

Berantwortlicher Rebalteur: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von E. Grumbach in Leipzig.



### Berliner Kunst-Auction.

Am 25. April u. folg. Tage

### Kupferstich-Versteigerung.

Nachlass d. General Gessler (Dilayer Pascha), Professor Carl Schulz etc.
Der 150 Nummern umfassende

Katalog enthält ausser guten Grabstichel-blättern (dabei viele avant la lettre) auch interessante Radirungen, Zeich-nungen und Kunstbücher.

Kataloge franco u. gratis.

# Rudolph Lepke.

Auctionator für Kunstsachen. Berlin, Kronenstr. 19a.

### kunst-Anktion in Wien.

Montag ben 20. April und bie bas rauf solgenden Tage bringen wir die reiche Sammiung alter Aupferstiche, Polschnitte, Rabirungen 2c. 2c. aus dem Rachlasse des Professors und historiens malers C. Ruß jur öffentlichen Berfteigerung.

Rataloge burch uns und bie bes tannten Buche und Runftbanbler, bie auch Auftrage übernehmen.

> Miethke & Wawra, Runftbanbler in Bien.

[58]

[59] Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen an auf bie bei I. Engelhorn in Stuttgart erfcheis

# **Obenvervenaue**

Vährlich 12 Cieferungen: à 9 fgr. = 30 kr. füdd. = 1 Er. 10 Ct.

Reiche Cammlung von Orna. menten und Abbildungen aller Gegenstände ber Runftinduftrie mit ausführlichen Detailzeich-nungen in natürlicher Große und Anweisungen für Die Bragis.

Die Jahrgänge 1863—1866 find fortwährend à Ehir. 3. = fl. 4. 48.; 1867—1869 à Ehir. 3. 18. = fl. 6. ju haben.

V. Jahrgang.

#### Beitrage

find an Dr. C. 3. Likeis (Wien, Therefianumg, 25)ob. an bie Berlagsh, (Ceipig, Rönigsftr. 3) ju richten.

6. Mai.



Mr. 14.

#### Inferate

à 2 Sgr. für ble brei Plat gespaltene Petit: geile werden von jeber Buch: unb Kunfthant: lung angenommen.

1870.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Berlag bon E. A. Seemann in Teipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats ericeint eine Nummer von in der Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitichrift für bilbende Aunft" erhalten dies Blatt gradis. Apart bezogen koftet dasselbe 11°3 Thir. ganzjährlich. Alle Buch: und Aunsthandlungen wie alle Poftämter nehmen Bestellungen au.

Inhalt: Dito Münbler †. — Die Aupferstichiaumflung Prentano Birdenflod. — Das Museum Minutoli. — Aorreipondem (Rarterube). —
Netrolog (Louis Lamothe, Pietre Mangun, Alexis françois, Rasmunt Monvoista, Baul Emite Preta, Andreas Schelibour, Charles
Degreug, D. Maclife). — Aunftliteatur nub Runsthandel. — Bermifchte
Kunftnachichten. — Zeitichtiften. — Inferate.

### Otto Mündler +.

Schon wieder hat ber Tob einen ausgezeichneten Fachgenoffen und theuren Freund mit jahem Briff aus unfrer Mitte meggeriffen: Otto Mintler ftarb, vom Behirnschlage betroffen, am 14. April zu Baris, 59 3abre alt. Eines ber icharifichtigften Renneraugen hat fich bamit für immer geschloffen, einer unferer geistvollsten und liebenewurtigften Schriftfteller fur immer bie Geber niebergelegt, und über bem reichen Schate golbener Runfterkenntnig und Erfahrung, aus welchem ber Dahingegangene jebem Strebenben, ber ibm nabe trat, mit freis gebiger Sand ju fpenden pflegte, ichlog fich bas Grab. Bir vollente, benen er vom Anbeginn unferes gemeinfamen Birtens bis jum letten Athemguge als trener Berather und Belfer gur Geite ftant, haben Urfache, feinen Berluft ale einen unersetlichen zu betrauern. Bequem gefällig, folecht und recht allem Guten und Schonen gugethan, ficher in feinem Biffen, anziehend in ber Darstellung und babei von ftets gleichwägender Gerechtigfeit im Urtheil, war er und ein rechtes Ireal bes funfigebilbeten Dannes, welchem ber ftete Verfehr mit ben hochften Gutern ber Menschheit Die Beihe ebelmuthiger Gefinnung ertheilt hat.

Otto Mündler war am 3. Februar 1811 zu Kempten in Babern geboren, wo fein Bater, Otto Philipp, bas Amt eines Lehrers ber französischen Sprache am bortigen Ghmnasium, später bas eines Subrektors an ber Realsichule bekleibete. Als Erstgeborener von elf Geschwistern von ben Eltern für ben geistlichen Stand bestimmt, bezog er nach beenbigter Ghmnasialzeit, 17 Jahre alt, bie

Universität München. hier wohnte er bei einem Anverwandten, bem Bilbhauer Leeb, und bem Umgange mit bem Better und beffen Gattin, einer Romerin von Geburt, ift ein für fein Leben entscheibenber Ginfluß guguschreiben. Rach einjährigem Aufenthalt in München, mo er befonbers ben philologischen Studien oblag, ging er nach Erlangen, um bort mahrend breier Jahre fich feinem Fachftubium, ber Theologie, ju widmen. Inbeg vernachläffigte er aud bie von ihm mit besonderer Borliebe betriebenen Sprachstudien nicht und ließ fich von Rudert, an welchem er von jener Zeit an mit treuer Berehrung bing, in bas Spanifche fowohl wie auch in bas Cansfrit einführen. Dlit aller Begeisterung eines jugendlichen Bergens für große Biele und ibeale Zwede bem Burfdenleben gugethan, übte er ale Sprecher ber Berbinbung, ber er angehörte, einen belebenben Ginfluß auf feine Rommilitonen aus, bie an ihm ein leuchtentes Borbilt patriotifder Ginnesart und beutscher Wahrhaftigleit fanten. Die Freienzeiten benutte er gern zu Ausflügen nach Bommersfelren, wo er sich oft ben ganzen Tag in tie Galerie einschließen ließ, um ungestört seiner Bilverliebhaberei und feinen erften ernstlicheren Kunststudien nachgeben zu können.

Sein fünftes und lettes Studienjahr verbrachte Mündler in Berlin und bestand sodann im Herbst 1833 seine theologische Brüsung in Ansbach, wo er auch einige Male in der Stadtsirche gepredigt hat. Um sein Fortstommen zu suchen, nahm er bald barauf, im Januar 1834, eine Stelle als Hauslehrer in Launah am Genser See an und wandte sich von bort im Frühjahr 1835 nach Paris. Nach einigen Monaten seines dortigen Aufenthalts fand er eine Stelle als Haushofmeister bei dem Sohne eines Deputirten aus Bordeaux, Questier mit Namen, welche ihm erlaubte, seinen Aufenthalt in Frankreich zu verlängern, und ihm zugleich Gelegenheit gab, zum ersten Male seine Kunststudien praktisch zu

au verwerthen. Sein Brobherr, ber eine nicht unbebeutende Gemäldesammlung besaß und diese zu veräußern wünschte, nahm keinen Anstand, Mündler, bessen Fähigkeiten er erkannt hatte, mit dem Berkause der Vilder zu betrauen, ben dieser auch alsbald in Paris ins Werk seite. Dieser Auftrag hat ohne Frage über unseres Freundes serneren Lebensgang entschieden. Die Theologie wurde für immer dem Kunststudium geopfert, und der Gemäldehandel gewährte leicht die geringen Mittel, deren Mündler zu seinem Unterhalte bedurfte; denn der einzige Luzus, den er trieb, war seine Kunstsammlung, zu welcher einige Stücke aus dem ehemals Questier'schen Besitz den ersten Grund gelegt hatten.

Bur Erweiterung seiner Kenntnisse und seiner Berbindungen entschloß er sich, im August 1837 nach England zu geben, wo er ein halbes Jahr verweilte. Im Sommer 1842 fand sein langgehegter Bunsch, Italien zu sehen, Erfüllung; am 22. Oktober betrat er zum ersten Male ben kunstgeweihten Boben Roms, von wo er, bereichert burch Studium und Ersahrung, nach Paris zurückehrte. Bei einer zweiten Reise nach London, 1845, lernte er Sir Charles Lod Castlate kennen, und aus bieser Bekanntschaft entwickelte sich bei wiederholtem Besuche Englands eine dauernde freundschaftliche Berbindung, in Folge welcher Mündler im Jahre 1855 zum ausländischen Agenten der Rationalgalerie in London auf die Dauer von zwei Jahren ernannt wurde.

Die meiften feiner breizehn Reifen nach Italien bat er mit biefem feingebildeten Manne gemacht, beffen Wefen und Birten er und im vorigen Jahrgange ber Zeitschrift fo meifterhaft ichilberte. Wie wir ein gutes Theil von Caftlate's Wirffamfeit, welcher England ben Grunbfted feiner Nationalgalerie verbanft, ber funbigen Gulfe Mundler's gufdreiben burfen, fo theilte biefer mit feinem ehemaligen Gonner und Freunde auch jenen feltenen Berein von Eigen-Schaften bes Beiftes und bes Bergens, welchen er in Caftlate verehrte und liebte: Die umfaffenoften Renntniffe, verbunden mit rührender Bescheibenheit, alle Fähigkeiten und Borglige ber echten Weltbilbung bei ganglicher Abwesenheit von Gitelteit und Gelbstsucht. Auch barin waren fich bie Beiben gleich, baß fie bei aller Bielfeitigfeit ber Bilbung und in bem ftete erneuten Bertehr mit ber Frembe ein Beber bie nationale Art bes Denkens und Empfindens treu bewahrt hatten. Obwohl Mündler ben bei Weitem größeren Theil feines Lebens in Baris gubrachte und mehrere fremte Sprachen, außer bem Französischen besonders bas Italienische und Englische, vollkommen beherrichte, blieb er boch ein echter Deutscher und ber beutschen Biffenschaft und Literatur mit Begeisterung jugethan. Seine Lieblingebichter maren Goethe und Rudert; Lepteren pflegte er aufgeschlagen neben fich liegen zu haben und liebte es, beffen Spruche Freunden bergufagen. Ebenfo foloffal wie feine Bilberkenntniß

und sein Gedächtniß für künstlerische Beobachtungen war seine Belesenheit in der kunstwissenschaftlichen Literatur. Jedes neue Wert von Bedeutung arbeitete er auf's gewissenhasteste durch und war auch auf Gebieten, in welchen er niemals als Schriftsteller auftrat, wie z. B. auf dem der Kunstgeschichte des klassischen Alterthums, in erstaunlicher Weise unterrichtet.

Munbler's erste größere Schrift mar ber "Essai d'une analyse critique de la notice des tableaux italiens du Musée national du Louvre, accompagné d'observations et de documents relatifs à ces mêmes tableaux, Paris, 1850", 230 G. 8. Sie machte in Paris bas größte Aufseben und ftellte ihren Berfaffer mit einem Schlage in Die Reibe ber erften Runftgelehrten und Runftfenner unferer Beit. Allerdings mag sie auch ben ersten Anstoft zu jener Thätigkeit gegeben haben, in welcher ber nun weithin befannte, von allen Liebhabern, Runftbandlern und Galeriebefigern vielumworbene Mann fein ferneres Leben hinbringen mußte. Man fann wohl fagen, baß er nicht zu reifen brauchte, um feine Renntniffe zu erweitern. Denn es verging feit zwanzig Jahren mabrend ber Saijon vom Rovember bis Juli fast tein Tag, ohne bag Mündler eine Anzahl Bilber ober gange Cammlungen zu beurtheilen und zu ichaten hatte. Und biese oft fehr undantbaren, für Manchen unleibliden Aufgaben erquidten und erheiterten ibn! Geine Liebe zur Kunft, namentlich zur Malerei, ließ ihn weber Abspannung noch Ueberbruß empfinden. Lernen und Seben mar fein bochster Genug, und noch in ben letten Wochen vor seinem Tobe wiederholte er einem Freunde, welchem wir biefe Mittheilung verbanten, er habe seine größte Freude baran, gewißt zu sein, daß sein Gesicht immer icharfer werbe!

Unter ben Männern, beren Freunbschaft und Guust sich ber Berstorbene erfreute, seien hier noch die Brüder Winterhalter, Ch. Element, Reiset, B. Suermondt, B. Bürger, sein langjähriger Hausgenosse Sauo und die Freiherren von Rothschild genannt, welche ihre Bilder alter Meister nur durch Mündler's Bermittelung zu kaufen pslegten, und in beren Auftrage er auch, soviel wir zu wissen glauben, vor einigen Jahren nach St. Betersburg ging. Solche Sendungen und Berufungen in's Ausland wurden dem Berewigten häusig zu Theil. Die letzte, der er Folge geben konnte, geschah durch den Grasen Andrassp nach Best, wo Mündler vorigen Spätherbst die Galerie des Fürsten Esterhazh abzuschähen hatte. Eine Einladung des kunstssinigen Großherzogs von Oldenburg für nächsten Sommer erhielt er kurze Zeit vor seinem Tode.

Neben bieser unausgesetzten geschäftlichen Thätigkeit und einer weitverzweigten Korrespondenz ging ein nicht minder rühriges literarisches Wirken her, dessen Früchte ebenso sehr bem weiteren funstliebenden Publikum wie den Forschern und Lernenden zu Gute kamen. Wir erinnern

hier nur furz an brei hervorragende tunfigeschichtliche Werfe ber jungften Beit, welche ber uneigennützigen Beihalfe Manbler's einen hauptfächlichen Theil ihres Werthes verbanten: Die vierte, von Lubte bearbeitete Auflage von Rugler's Runfigeschichte, bas Meber'sche Künftlerlexiton und die Zahn'sche Ausgabe von Burdhardt's Cicerone. Das lette größere Wert, welches Mündler felbständig unternahm, mar ber Text zu ben vierzig Radirungen Unger's nach Bilbern ber Kasseler Galerie, von bem die Lefer im vorigen Befte ber Beitschrift bie erfte Probe erhalten haben. Außerbem enthielt jenes Beft bon bes Beremigten Sand ben Bericht über bie Berfleigerung ber Sammlungen von San Donato, beren früherer Eigenthümer in biesen Tagen auch zu ben Tobten binabgefliegen ift, und endlich bie Rotig über ben neu auftauchenden fpanischen Genremaler Fortung.

Diefer Willtommgruß, bem Morgen eines jungen Talentes bargebracht, war zugleich Mündler's Abschiebswort an und. Un temfelben Tage, an welchem biefes an bie Deffentlichteit gelangte, ereilte ihn bas Berhängniß, und zwar feltsamerweise in ber Wohnung bes Runftlers, ju beffen Ruhme Munbler bas lette Mal bie Feber angefest. Schon voriges Jahr hatte fich in Westalt einer zeitweiligen Lähmung bes Armes, bie ihm bas Schreiben langere Beit gang verfagte und bis an fein Ente febr erfcwerte, ber Tobesbote bei ibm eingestellt. Best traf er ben fonst völlig Gesunden mitten im heiteren Gesprach über Bilder und Zeichnungen mit fo furchtbarer Gewalt, baß nach bem Eintreten ber Apoplexic fein Wort mehr aber bie Lippen gu bringen und bie Aunft von vier berbeigerufenen Aerzten feine Rettung zu bringen vermochte. Man tonnte ben völlig Bewußtlosen nicht einmal mehr nach Saufe bringen. Rach einer Agonie von vierundzwanzig Stunden mar er eine Leiche.

Mündler hinterläßt einen werthvollen Kunstbesit an Delgemälben, Aquarellen, Bronzen und Büchern, welche theils in Paris, theils in Ludwigshafen bei seinen Bermandten ausbewahrt sind und, wie wir hören, im Laufe dieses Jahres versteigert werden sollen. Seine fterblichen Ueberreste haben die Brüder in heimatlicher Erde bestattet. So ist er, ben der Jammer ber beutschen Kunstzustände zu teiner seinem Werthe angemessenen Stellung im Baterlande kommen ließ, wenigstens im Tode wieder das geworden, was er stells im Geiste war: ber Unsere!

Wien, 30. April 1870. C. b. Lutow.

### Die Aupferflichsammlung Brentano-Birchenfloch.

Am 16. Mai beginnt die Auftion der vielgerühmten aber bisher wenig bekannten Birdenstod'ichen Sammlung. Bor hundert und fünf Jahren durch den kaiserlichen Hofrath Joh. Melchior Birdenstod in Wien begründet, nach deffen Tod (1804) von der Erbtochter Frau Schöff Brentano nach Frankfurt gebracht, wird sie jeht in alle

Beltgegenben gerftreut werben. Ber aber ben einen ober ben anbern Schat bei ber Berfteigerung erobert, wird, wie Dr. Ruland in feinem trefflichen Borworte jum Auftionstataloge bemerft, mit bemjelben Stolze und ber gleichen Befriedigung auf die Marte BB weifen, welche bie Signatur Mariette's, bie Marken Arundel's ober bes Pringen be ligne bem Rupferstichkenner gemahren. Die Serfunft verbürgt die Trefflichkeit ber Blatter. Es burfte gegenwärtig nur noch wenige Privatjammlungen geben, welche einen so ftart ausgeprägten perfönlichen Charafter befigen, wie bie Birdenftod'iche. Benn man bas Bert burchblattert, gewinnt bas Bilo bes achtzehnten Jahthunderts, vor Allem ber aufgeflärten Biener Gefellschaft aus ber Josephinischen Beit mit ihren liebenswürdigen Seiten, mit ihrer eifrigen Aunftliebe, ihrem auserlesenen Beschmade, ihrem feinen Benugfinn neues Leben. Birdenftod, ber Schmager von Sonnenfele, ber Bunftling Joseph's II., ber Bertraute bes Fürsten Raunit tritt beutlich vor unferen Blid; wir feben ihn in freundlichem Berfehre mit Abam Bartich und bem Grafen Fries, mit bem Bergoge von Sachien-Teichen und bem Pringen be Ligne, Die alle in Sammeleifer erglubten, alle in ber erften Reihe vornehmer Aunftenner ftanben. Es hatte fich bamale eine geistige Aristofratie in Bien vereinigt, welche in gang Deutschland ihres Gleichen suchte und feitbem nicht wieber, am wenigsten in Wien, angetroffen wirb. Von dieser aristofratischen Kunstbildung legt die Birdenftod'iche Cammlung bas glangenofte Zeugnig ab; bie Borliebe für bestimmte Meifter, Die Gleichgültigfeit gegen einzelne Richtungen - bie Malerrabirungen bes 17. Jahrhunderto 3. B. find nur fparlich vertreten, - bie Bahl ber Blatter, Die aus achter Gourmantije hervorgegangene Gorgfalt fur ben Erwerb prachtiger Drude, intafter Exemplare, bies Alles ift für bie bamalige Zeit überaus charafteristisch. Dhue Dube fonnte man aus ber Natur ber Sammlung bie vollständigen Buge entlebnen jur Zeichnung bes Portrate ihres Begrunbere, wie er bachte und empfant, welche fünftlerischen Gruntjabe er begte, mas er liebte und mas er hafte. Muf ber anteren Seite aber brudte bas perfonliche Befen Birdensted's ber Sammlung nicht nur ein flar ausgesprochenes Gepräge auf, fontern verlieh ihr auch eine fachliche Bebeutung welche von feiner neueren Sammlung wieber erreicht wurde.

Unter ben 3498 Rummern ber Sammlung gibt es zahlreiche Prachtblätter, beren Betrachtung ben höchsten Genuß gewährt, um beren Besit voraussichtlich ein heißer Kampf entbrennen wird. Wir heben u. A. hervor: ben Triumph Kaiser Maximilian's, ein vollständiges Cremplar von 137 Blättern, von welchen 97 nach bem Wasserzeichen noch einem Drude bes 16. Jahrhunderts, die übrigen 4.1 bem Innsbruder Drude von 1777 entstammen. Befanntlich hat Dr. Thausing die Autorschaft bes

Triumphes theilweise auf A. Dürer gurudgeführt, und in ber That, wenn und bie Beweissuhrung bes geehrten Wiener Forfdere noch einen Zweifel gurudgelaffen batte: ber Anblid bes Triumphwagens, sowohl ber Ornamente wie ber Figuren, mußte und zu Thaufing's Unficht befebren. Wir nennen weiter bas hollar'iche Blatt. (P. 74): bie Ronigin von Caba, ein reines Aethlatt vor bem Grabflichel, auf ber Rudfeite mit einem Autograph Sollar's verfeben, einem eigenhandigen Brief bes Runftlere, an Berrn Benbrich van ber Borcht in Frankfurt gerichtet, in welchem er fich über fein technisches Berfahren ausspricht, die Nothwentigleit, "nachtem er bas Alehwasser abgeschitt, bas gange Stud nach bem Pringipal mit bem Grabeisen zu corrigiren", betont. Das Blatt wurde im Brager Sollareum am besten aufgehoben fein. Bon bewunterungewürdiger Schonheit find bie Baffion Chrifti (12 Blatter) von Martin Schon, einzelne Blatter ber Rubens'ichen Schule, ale große Raritaten bas Belage bes Meisters E. S. (B. 90), ein noch nicht beschriebenes Blatt res Dleifters mit bem Beberschiffden aufzugablen. Ueberhaupt fommt taum ein Blatt in ber gangen Sammlung vor, tas fich nicht burch bie Schonheit ber Erhaltung, bie Trefflichkeit bes Buftanbes auszeichnet. Die Krone bleibt aber roch Marc-Anton. Und hier war bie verfonliche Reigung, wie ich oben andeutete, von eut-Scheibenbent Bewichte. Birdenftod, nach feiner gangen Ratur, nach ber an bas Elegante ftreifenben Richtung ber Beit, bulbete nur bie fauberften Exemplare, bie beften Abbrude in seiner Sammlung. Bei feinem Deifter tommt es aber auf bie Beschaffenheit bes Drudes fo febr an, wie bei Dlarc-Anton, bei feinem ift ber Unterschied zwischen früheren und späteren Abbruden fo groß, bei teinem auch ber gute Drud jo fdwierig. Marc-Anton's feine Stridelführung, flaffifch reine Umrifgeichnung fommt nur bei folden Abbruden jur Geltung, bie bei aller Rraftigs teit roch jeben einzelnen Strich beutlich zeigen, Die Balbtone nicht in einander mifchen. Wie felten erfreut fic ber Aunstfreund bes Anblides folder Blatter, wie febr hat Marc-Anton barunter gelitten, daß sein Wert vom Druder fo hanfig verunstaltet murbe! In ber Birdenfted'ichen Sammlung nun treten und eine überrafdent große Babl von erften Druden entgegen, von folder Barmonie ber Farbe, von folder Reinheit und Bartheit bes Tonce, bag wir wohl bie Begeisterung ber Beitgenoffen fur ben großen Kunftler begreifen. Wir notiren befontere folgente Blatter: Bott befiehlt Roah, Die Arche ju bauen, Potiphar's Frau, bas Abenbmahl, bie b. Cacilie, ber Amorettentang (auf ber Rudfeite mit einer Bantzeichnung vielleicht von Rafael's Dant), ben Parnag, bie Aletterer (Die Lantichaft ift Lucas von Lepben entlehnt), und vor Allem Aretino, unter ben Berlen ber Sammlung wieber bie glänzenbste. Außer ber wunderbar prächtigen Erhaltung ber Einzelblätter ift aber auch bie große Bollftanbigfeit bes Marc. Anton'ichen Berfes zu ruhmen. Die Sammlung gablt, einige Blatter von Marco bi Ravenna und Agostino Beneziano einbegriffen, 226 Rummern Marc-Antons. Unfere Aufmerksamkeit wurde besonders auf bie feltenen fleinen Blattchen, welche Ginzelheilige und Einzelfiguren zwischen Leiften, offenbar fur Bebetbucher bestimmt, barftellen, gelenkt. Dag Marc-Anton Bieles unserem Durer und Lucas von Lepben zu banten hat, war bekannt, daß er aber auch mit unseren Kleinmeistern rivalisirt, mit Erfolg biefes magt, wird erft recht aus ber Birdenftod'ichen Sammlung erfichtlich. Bon allen biefen Schaten wird ichwerlich viel in Deutschland bleiben. Freuen wir uns wenigstens, bag ber Geburtsort ber Sammlung Deutschland mar, vergessen wir über bie Bewunderung ber Sammlung nicht der Anerkennung, welche Beren Preftel, bem berühmten Aunfthandler und Runftkenner in Frantfurt gebührt. Sein Ratalog ber Birdenftod'ichen Sammlung ift ebenso elegant in ber Ausstattung - feche Photographien find ihm beigegeben - wie gebiegen und tuchtig in Anordnung und Kritik.

A. Springer.

### Das Museum Minutoli.

Ueber ben Verfauf bes Museums bes Minutoli'schen Instituts zur Beförderung ber Gewerbe und Kunste zu Liegnis sind bisher nur ungenügende und zum Theil ungenaue Nachrichten in die Deffentlichkeit gelangt und auch in die Zeitschrift für bildende Kunst übergegangen. Wir tommen dem Wunsche des Besitzers nach, indem wir über ben gegenwärtigen Bestand der Sammlungen Folgendes mittheilen.

Wie befannt, eröffnete bas bezeichnete Institut mit ben ausgebehnten Sammlungen seine Birffamleit bereits im Jahre 1839. Ale ein Mittel jur Beforberung ber vaterländischen Industrie zog daffelbe bald barauf bie Aufmertjamkeit bes tunftliebenben Konigs Friedrich Bilhelm IV. wie auch ber preußischen Staatsbehörden auf fich. Schon seit 1844, also lange bevor in England an bie Gründung bes Renfington - Museums gedacht murbe, jog bie preußische Berwaltung für Gewerbe und Sanbel bie Erwerbung ber Liegniger Sammlungen in Erwagung. Die zu biefem Zwede angefnüpften Unterhandlungen murben mit Ernft geführt, fliegen inbeffen auf Sinderniffe, welche theils in ber mohlbegrundeten Abneigung bes Befitere gegen Berfplitterung, theils in bem Mangel ber gur Erwerbung nothigen Fonds lagen. Das Ministerium für Sanbel und Gewerbe als oberfte Berwaltungsbehörde für bas gewerbliche Unterrichtsmefen glaubte feine Aufmerkfamteit junachft ben technologischen Theilen ber Sammlungen unter Ausschluft ber Abtheilungen für Runft, Geschichte und Antiquitaten zuwenden ju follen. Bu ben bezeichneten Sinderniffen trat fur bie Staatsbehörde die Schwierigkeit einer richtigen Geldabschätzung der zu erwerbenden Gegenstände. Die durch
Domicil-Beränderung des Besitzers hervorgerusene Nothwendigkeit, die Sammlungen zu veräußern, sowie andrerseits die Besorgniß der Negierung, die werthvollen Lehrmittel dem Baterlande entzogen zu sehen, führten
endlich im Frühjahr 1869 zu einer Entscheidung, leider
in einer Zeit, in welcher über das Finanz-Desicit verhanbelt wurde. Letteres machte es ber Regierung unmöglich,
ben inzwischen auch in ihr erwachten Bunsch nach ungetheilter Erwerbung des Ganzen zur Ausschrung zu bringen.

Diese Entscheidung sicherte zwar bem Baterlande ansfehnliche und sehr werthvolle Theile ter Sammlungen, hatte aber ben großen Nachtheil, daß bas ganze so mühssam aufgebaute System berselben zerriffen wurde. Indem die Behörde bei ihrer Wahl sich vorzugsweise wieder für die technologischen Theile ber Sammlungen entschied, vermochte sie leiber auch nicht einmal diese ungetrennt zu erwerben, mußte vielmehr werthvolle Stilde zurüdlassen, welche mit den Abtheilungen für Kunst, für Geschichte und für Antiquitäten bem Besiper verblieben.

Die in bas Eigenthum ber Regierung übergegangenen Theile bestehen aus ben Abtheilungen von Erzeugniffen ber Reramit, von Glas-Arbeiten, von Detallfachen und von Bebe= und Wirfftoffen nebft einer fleineren Angahl verschiedener anterer Wegenstante. Gie umfaffen mefente liche Theile ber Abtheilungen I, III, IV und V. 3m Festhalten an ber früheren Begrengung, nach welcher in erfter Linie bas Intereffe für Technologie berüdfichtigt werben follte, murbe von benjenigen Objeften, welche von überwiegender Bebeutung für bie Runft, ferner von historischem und antiquarischem Intereffe find, meistentheile Abstand genommen. Daber mußten auch gange Gettionen gurudgestellt merben, welche im Berliner Runftmufeum bereits eine hervorragente Bertretung gefunden hatten, wie u. a. bie Abtheilung für bie Reramif von ber altesten Beit bis jum fruben Mittelalter.

Gänzlich vom Rause ausgeschlossen wurden hiernach bie Erzeugnisse ber Industrie in Stein, ferner die Arbeiten ber Kunst- und Pasigbreber, ber Stulpturen in Elsenbein, Horn, Muscheln, die Arbeiten in Leder und in anderen animalischen Stossen, sowie die Erzeugnisse ber Aunstischlerei, der Holz-Ornamentit, der Formschneiderei, der Marquetterie und Ebenisterei, des Stempelschnitts und der Phelloplassif in den Abtheilungen II, V und VI. Demnächst verblieben noch die Abtheilungen VII für Werse der Del- und Miniaturmalerei und Werse der Stulptur in Stein, Metall, Holz, Elsenbein, Wachs und in Sgraffito. Endlich die Abtheilung IX, Bibliothet mit den umfangreichen Materialien für die der Bollendung nahe photographische Publikation aller dieser Sammbungen.

Durch bas Ausscheiben ber vorwiegend artistischen,

historischen und antiquarischen Geftionen und Wegenftände vom Kaufe verblieb außer jenen gang zurfidgestellten Theilen auch noch eine große Anzahl ber kostbarften Stude aus fast allen von ber Regierung gewählten Abtheilungen. So 3. B. bie fleine, aber werthvolle Sammlung griechischer Basen und antiter Gefäße, nebft kostbaren Terrakotten aus ber Renaiffance Beit, ferner fcone Berte antiter Steinschneidekunft und berühmte antite plaftische Werte in Glas, fowie befonders tunftvoll gemalte Glasfenfter. Sierzu tommen bie Gobelins, bie reiche Sammlung größerer und fleinerer Runftmöbel, eine fleine Reihe toftbarer prientalischer Waffen und ausgezeichneter Werke ber Goloschmiedelunft. Unter ben Berken aus ber Kunftabtheilung verblieben bie Sammlung werthvoller Delgemälre aus fast allen Schulen, welche u. a. toftbaren Werten auch bie Berlen ber Bemalbe-Cammlungen bes orientalischen Reisenben Benerals von Minutoli und bes Minister-Prafidenten von Minutoli, Baters und Brubers bes Befipers enthalten, und eine fleine fehr gewählte Sammlung von Miniaturen. Daneben Stulpturwerte in Marmor und Bronge und eine fleine icone Rollettion von Wachsboffirungen, Bortraits aus ber Renaissancezeit. Enblich bie interessante Sammlung vaterlantischer Aunstwerke und Alterthumer, welche jum Theil febr merthvolle Wegenstände ber verfchiebenften Art vereinigt.

herr von Minutoli ist eben mit der Wiederausstellung der Reste der Sammlungen beschäftigt, um dieselben dem Publikum vom 25. bis 31. d. M. in k. Schlosse zu Liegnit wieder zugänglich zu machen. Leider wird hierdurch die Erhaltung dieser Reste für das Baterland ebenso wenig gesichert, wie der Bestand bes Instituts, dessen Ausschlung in Folge ber Domicil-Veränderung des Besitzers bereits begonnen hat.

### Korrespondenz.

Rarisruhe, im April.

LL. In bem Lotale bes biefigen Runftvereins ift ein erft fürglich vollenbetes großes Gemalbe von Unfelm Feuerbach ausgestellt, bas unferes Biffens babier juerft jur öffentlichen Ausicht gelangt. "Mebea geht in bie Berbannung" lautet bie Bezeichnung. Feuerbach folgte in ter Auffaffung feines Stoffes, wie wir anneh. men zu muffen glauben, ber Guripibeifden Tragobie, aus welcher er ben Moment herausgegriffen gu haben scheint, ba bas von ihrem Gatten burch feine beabsichtigte zweite Bermählung schwer beleidigte und von ihm verbannte Weib von seinen Kindern Abschied nimmt. Rach schwerem inneren Rampfe bat Metea ben Entschluß gefaßt, ihre beiben Anaben zu tobten, um fo bas Maag ber Rache an beren Bater, ihrem ungetreuen Gatten, vollständig gu erfüllen. Fest entschlossen zu ber blutigen Rache, jeboch vorübergebend einer milbern Regung folgend, umarmt fie nochmals ihre Rinber:

"— Den jammervollsten Pfab beidreit' ich nun, Den allerjammervollsten ichid' ich biefe ba Bon hinnen. Theure Rinber nehmt ben Scheibegruß! Kommt, reicht ber Mutter eure rechte hand zum Rug."

Mach feitwärts links ift bie Hauptgruppe ber fitenten Mebea mit ben beiben Anaben gestellt, in bie Mitte etwas tiefer im Bilbe eine weibliche Westalt, welche flagent fich bas Antlit mit ben Banben verhullt, rechts ichieben Ellaven bas Schiff in bas Baffer, welches Mebea in bie Berbannung tragen foll, in ber Ferne bas weite blaue Meer, beffen Brandung an bem felfigen Geftabe im Sintergrunde fichtbar ift. Stellt man tiefe neufte Schöpfung Feuerbach's neben beffen vielberufenes großes Gemalbe, "Platon's Gaftmahl", so wird man zugestehen muffen, baft bas, mas man an letterem vermifte und mas vornehmlich ben Grund zu beffen ungunftiger Beurtheilung abgegeben bat, bem neuften Dilbe nicht jum Borwurf gereichen fann. Während man an bem "Gaftmable" ben Mangel aller Farbe, eine grauviolette Gintonigfeit, eine robe, schlotterige Art bes Bortrags tabelte, beweist bas gegenwärtige Bilb, bag bem Maler Feuerbach weber ber Ginn für bie Farbe, für bas ftimmungsvolle Glement bes Tones, noch bie Befähigung und bie Gebuld fur eine forgfältige plastische Durchführung ber Formen abhanden gekommen ift. Stofflich und in Binficht ber Romposition ift hingegen bas Bilo feineswegs von gleicher Bebentung wie bas "Gastmahl". Betreffent bie Aufftellung und Gruppirung läßt fich vielleicht einwenden, bag bie Bauptfigur gang auf bie Seite gebrangt ift und bie große leben= bige Gruppe ber mit bem Schiffe beschäftigten Stlaven, rechts im Bilbe, Die Aufmertfamteit zu fehr in Unfpruch nimmt und von ber Sauptfache ableitet. Beniger gerechtfertigt erscheint im Hinblid auf die augenblidliche Situation ber Bormurf, bag bie Figur ber Mebea ben vollen ächten Ausbrud ber Leibenschaft nicht erfennen laffe. Da= gegen ift, bieß fällt sofort in bie Augen, bie raumliche Ausbehnung ber Gestalt ber Mebea, welche gewiß 9-10 Ropflängen mißt, ju groß genommen, mas ben Kunftler bem jeboch ficerlich unbegrunteten Berbacht ausset, als habe er ben Schwerpunft im Bilve, ber burch bie große lebendige Gruppe ber Stlaven am Schiffe etwas in Frage gestellt wirb, burch ben übergroßen Umfang ber Bauptfigur festzustellen versucht. Intelfen bie Größe ber außeren Erscheinung entspricht hier auch ber Große bes Ginnes, in bem fie geschaffen ift. In welch ebler Saltung, in welch charaftervoller Schönheit gibt fich bas ungludliche Beib bem Beschauer! Mus tem Gesichte, aus ten Augen und ben Winkeln bes Munbes fpricht Liebe und Schmerg und burch beibes hindurch bie resignirte Entschlossenheit zur blutigen, rächenten That. Nicht bas talte, unnahbare Iveal antifer weiblicher Schönheit fieht vor une, fonbern bas warmblutige, menfchlich fühlenbe Weib, bas in feiner Liebe und seinem Schmerze unsere Theilnahme forbert. Unperkennbar ift auch bier bie Absicht, burch eine indivibuell menschliche Auffaffung bie Antite unserer Empfinbung naber zu bringen, und biese Absicht ift in bem gegenmartigen Berfuche nicht, wie es an anbern Berfen Fenerbach's getabelt wirt, mit Berleting unferes Gefühls für bie Schönheit ber menschlichen Erscheinung erreicht. Mit wie wenig Mitteln ferner ift bie zweite Figur im hintergrunde, bie bas allerbings nicht auf ben erften Blid fic flar ergebende Berftanbnig ber Situation wesentlich forbert, geschaffen, wie ausbrudevoll und wirfungevoll ericheint jene in Saltung und Geberbe! Gin angiebenbes, prachtiges Bild voll Leben und Bewegung bieten bie mit ber Flottmachung bes Schiffes beschäftigten Stlaven, in welchem Feuerbach beweift, mit welcher virtuofen Runft er ben menichlichen Körper in feiner Bewegung barzuftellen weiß. Mit einem außerorbentlichen Gefdid und einer überraschenben Leichtigkeit in ber Behandlung ber Körperformen find biefe bas Schiff bebenben, giebenben, ftogen= ben Manner, welche nur wenig befleibet, fast die gange Mustulatur bes Körpers ertennen laffen, bargeftellt. 3m Uebrigen mag vielleicht Manchem bas Unfertige ober Manieristische, ober wie man bas fonft nennen mag, in ber Ausführung tes Terrains, bes Wassers und andern Details ber Umgebung Migbehagen erregen; inbeffen bas find Rebendinge und wir gesteben, wir möchten sie in bem Bilbe gar nicht anbere behandelt sehen, wie sie es wirklich find, benn nur fo vermögen fle ihre Sauptaufgabe, bie malerische Wirtung bes Bangen zu erhöhen, vollständig ju erfüllen. Wenn Feuerbach nach feinem "Gaftmable", bas ihm fo übel befommen follte, einer Rehabilitation als Maler bedurfte, wird fie ihm Angesichts feines neuften Wertes nicht verfagt werben tonnen, in welchem Auffaffung und Ausführung, Zeichnung und Kolorit fich "mit einem im besten Ginne ibealen Anstrich zu einem trefflichen ernften Gebilbe vereinigen." - Um fibrigens noch einmal auf bas "Gastmahl Platon's" von Feuerbach gurudjufommen, fo ift es jest burch bie photographische Bervielfältigung bes Bilbes bem Publifum in weiteren Areifen möglich gemacht, über ben inneren Gehalt bes Wertes fich ein eigenes Urtheil zu bilben; bas Intereffe, bas bie fleine Rachbileung erregt hat, und ihre gablreiche Berbreitung beuten nicht auf eine ungunftige Aufnahme. Und hierin mag ber Künstler, gang abgesehen von bem materiellen Erfolge, welcher fich fur ihn burd ben Bertauf bes Bertes noch vor geschloffener Ausstellung ergeben hat und melder unter Umftanten auch eine nicht zu unterschatente Unerfennung bes funftlerifden Werthes bes Gemalbes enthält, eine verbiente Genugthuung erbliden. -

(Edluf felgt.)

Hekrolog.

Louis Lamothe, Maler, Schiller von Ingres, geb. in Lyon 1822, ftarb in Paris am 15. December 1869.
Pierre Manguin, Architekt und Archäolog, geb. in Paris 1815, ftarb bajethi am 2. December 1869.
Alexis François Girard, Kupferstecher, geb. in Binscennes 1789, starb in Paris am 17. Januar a. c.
Haymund Monvoisin, Histoinmaler, aus Borbeaux gebiliria, ftarb im 77. Lebenkiahre in Monlogne bei Karis.

geburtig, farb im 77. Lebensjahre in Boulogne bei Baris. Baul Emile Botta, ber burch fein Wert über bie ninis vitischen Ausgradungen berfihmt geworbene ebemalige Generals tonful Frantreichs in Eripolis, ift, 68 Jahre alt, in Acheres bei Boiffp gestorben.

Andreas Schelfhout, einer ber bebeutenbften Lanbichaftes maler Pollands, 1767 im Baag geboren, ftarb bajelbft am

10. April.

Charles Degroug, Siftorienmaler, geboren 1825 gu Comines in Frantreid, ein Bogling ber Beigifchen Alabemie und feit Rurgem mit ben Rartons jur Ausmalung ber Martte

hallen von Popern beschäftigt, ift am 30. Mary gestorben. D. Mactife, einer ber namhafteften englischen Maler, ift in biefen Tagen ju London verstorben. 3m Jahre 1811 in Cort geboren, widmete er sich anfänglich dem Bantsache, verstieß biese Laufbahn jedoch febr balb und ging im Jahre 1828 nach London, wo er fich an ber Runftatabemie ausbilbete und ichon brei Jahre fpater für fein Deigemalbe: "Die Wahl fon brei Jahre fpater für fein Delgemalde: "Die Wahl bes herfules", Die golbene Mebaille ber Ropal Society er: hielt. Sein Feld maren bauptfächlich poetische und bramatische Borwurfe, boch zeichnete er fich auch als Portraitmaler aus, und feine Bortraits von Charles Didens und Lord Lytton werben fehr geschätt. Im Jahre 1840 gum Mitgliebe ber Runftalabemie gewählt, wurde ibm nach bem Tobe von Gir Charles Castale bie Prafibenischaft biefes Juftituts angeboten, boch lebnte er ben Boften ab.

Kunfthandel.

Aunstaultion gu Roin. Bei 3. D. Deberie tommen am 23. Mat mehrere intereffante Cammlungen, aus tem Befibe bes Reniner S. Baruch, bes Rufter Roch und Dr. jur. Frang Lemm ftammenb, unter ben Bammer. Der Ratalog jabit vorzugeweife Bematte ber altbeutichen, altnieberlanbifden und altitaltenischen Schule auf, außerbem eine große Angabl von Schnigwerten, Emaillen, Bennaturen, Schmudjachen, firchlichen alterthümern und Gerathichaften.

Vermischte Kunstnachrichten.

Duffeldorf. Es ift oft mit Recht barüber geflagt worben, bag von Seiten ber reichen Industriellen, beren uns fere Stadt täglich mehr auszuweisen bat, jo wenig zur hebung ber kunft burch Antauje von Bilbein ober gar Bestellungen geschieht. Defto lebhaster muß eine Ausnahme begrüßt werben, welche ber Raufmann Robert Schmit gemacht bat, indem er Theodor Mintrop beauftragte, in femem iconen neuen Saufe die Dede bes Saales mit Gemalten zu schmuden. Diefelben find nunmehr vollenbet und zeigen in vier Felbern bie Jahredzeiten, burch prachtige Frauengestalten und reigenbe Rinbergruppen allegorisch bargesteut. Die Rompositionen befunben von Reuem ben Reichthum jener poetischen Auffaffungegabe, welche alle Arbeiten Mintrop's in bobem Grate ausgabe, welche alle Arbeiten weintrop's in vopen Grute andzeichnet, und die malerische Aussichrung zeigt im Vortrag und Bolorit bedeutende Fortschrite, so dag ter Eindruck bes Ganzen ein höchst vortheilhafter ist, wozu auch die geschmadvolle Stuckaturarbeit, welche die Bilber verbindet und einsaßt, wesentlich beiträgt. Die letztere ist von den herren Harybeim in könn. Im Treppenhause wird und einfaßt, wefentlich beitragt. ben Berren Barpbeim in Roin. Mintrop nun noch in tleineren Debaillonbutern bie fünf Ginne barftellen, mit beren Romposition er gegenwärtig beschäftigt ift. - Giner unserer begabteften jungen Difiorienmaler, Beter Janffen, ber ichon in ber Konlurrenz zur Ausmalung bes Erefelber Rathhausfaales ben Sieg bavongetragen, hat wieber eine ehrenvolle Bestellung erhalten. Er soll nämlich im Austrage bes herrn Christian Waten in Bremen ben Saal ber bortigen Borse mit einem großen Wandbilbe som den welches bie Gründung von Riga burch bie Bremer barstellen wird. Auch einer unserer ättern differienwaler Infine wirb. Auch einer unferer altern Diftorienmaler, Bufiav Grever, beffen Bilber fur ben Rathbaussaal in Münfter jungft fo ge-rechtes Aufseben erregten, ift mit ber Aussilhrung eines großen Bertes beichaftigt, womit ibn ber Großbergog von Deedtens burg:Schwerin beauftragt bat. Es ift ein Auarbilb für bie

neue Rirche in Warnemunde mit ber Gingelfigur bes Eribsers, welchen wir aus bem Grabe auferfteben feben. In großartiger Einsachheit aufgefast und behandelt, babei von fraftiger Farbe, bilbet bas Bilb einen wohlthuenben Gegen: fat ju fo vielen mobernen fußlichen Beiligenbilbern. Stever, ber fich fcon früher in abnlichen Darftellungen für Medlen-burger und Damburger Rirchen ausgezeichnet, lebt erft feit wenigen Jahren bier und ift auch als Lebrer mehrerer Brivatschigen Jahren hete and is, and in Teyter megteret Privat-ichüler mit vielem Erfolg thätig. — Bon ben neuen Bilbern auf unfern Ausstellungen fanden die großen Landschaften von Engen Dücker und August Leu verdiente Anextennung, während eine "Haibe" von M. Muncachp zu gerechtem Tabel Beranlassung gab. Das große Talent des jungen Kinftlers zeigte sich darin auf einem gesährlichen Abwege, doch glauben wir guversichtlich, bag bie hoffnung, welche man nach bem Bilbe: "Die letten Tage eines Berurtheilten" allgemein barauf ju feten berechtigt ichien, nicht gu Schanben werbeu, vielmehr burch ein umfangreiches neues Bert, wogn Duncacfp von einem Ameritaner ben Auftrag befam, recht balb eine vortheilhaftere Bestätigung erhalten werbe.

Die Solbein-Ausstellung in Dresden, welche für vorigen herbft projeftirt war und in Folge ber Bersenbung bes Darmftäbter Dabonnen-Exemplars nach Munchen versichoben werden mußte, wird in biesem Jahre bestimmt flatts finden und mahricheinlich Mitte August eröffnet werben. Ginfenbung tes Darmfratter Matonnen-Eremplarsift zugefichert.

B. Das neueste Wert von Wilhelm Camphanfen: "Friedrich ber Große mit seinem Stabe" erregte bet feiner jungft erfolgten Ausstellung in Diffelborf um so gerechtserigteres Aufschen, als es nicht nur bas größte, sondern auch bas beste Bilb ift, welches ber probuttive Runfter bis jett gemalt bat. Bom Könige von Breufen für bie Bilbergalerie bes Berliner Schloffes bestellt, zeigt bas Gemalbe ben alten Grit mit Seiblit, Biethen, bem Prinzen Beinrich und anberen Beneralen in sprechenber Portraitähnlichleit auf eblen Rossen beransprengenb. Die Auffassung ift geistvoll und angerft lebendig, Zeichnung und Kolorit find von gleicher Trefflichkeit; bas Bild barf als eine ber besten Erscheinungen auf bem Gebiet bes biftorifchen Portraite einen bleibenben Berth beans fpruchen. Es ift breigehn Fuß boch und elf Fuß breit und bis in bie fleinften Gingelheiten mit liebevoller Gorgfalt burch: geführt, ohne baburch an ber martigen Rraft einer freien unb breiten Bebandlung etwas einzubuffen.

#### Beitschriften.

Deitschriften.
Christliches Kaustblatt. Dr. 4.

Autargeiste von Welbisser in Künderig (Mit Abb.). — Gegenwart und zutumt der Runft. — "Gabarens" (Bemerlung in Helbein's Trümbe des Kichthums). Von B. von Blomberg.

Mittheilungen des k. k. österr. Museums. Nr. 55.

Die kunatgewerbliche Ausstellung des Oesterr. Museums im Jahre 1871. — Ueder die heutigen Gegensätze von Lohnardeit und Capital. — Vordisdurgen im Museum. — Stunden-Einheilung an der Kunstgewerbeschie im Sommersemester 1870. — Bücher-Revue. Beildge: Ishresdericht des Oesterr. Museums für 1869.

Gewerdehalle. Pkr. 4 u. 5.

Begleichende Uedensicht der heutigen landunduskrießen Leistungen in dem medernen Rultunländern. Bon 3af. Halfe. (Horti.). — Gerichtsichismische Euragieget; Hautgefims und Michterlauftät von Madenna di Galitera zu Taletme; Ihür des Aprifieriums zu Karma; kusset aus dem 18. Jahrd.; Ardhelle das dem 17. Jahrd.; Rapitäle und Keitern von E. Martin in Eggosta (12. Jahrd.). Krübzeld. Ihüreinschung aus Genua; Philased. Abrienfastung von E. Martin in Eggosta (12. Jahrd.). Krübzeld. Ihüreinschung aus Genua; Philased. Ihüreinschung von E. Gartin in Eggosta (12. Jahrd.). Krübzeld. Ihüreinschung von E. Martin in Eggosta (12. Jahrd.). Krübzeld. Ihüreinschung von E. Martin in Eggosta (12. Jahrd.). Krübzeld. Ihüreinschung von E. Wartin in Eggosta (12. Jahrd.). Krübzeld. Ihüreinschung von E. Wartin in Eggosta (12. Jahrd.). Krübzeld. Ihüreinschung von E. Wartin in Eggosta (12. Jahrd.). Krübzeld. Ihüreinschung von Ernansten (13. Jahrd.). — Webersel Friest: Füllung für Eilenguß; Ronfele vom neuen Edernhausie in Barie; Hammunter ein Perade in Borte Prainsten und Krübzeld. Eilengeld. Eilengeld. Erkeiten Eilengeld. Eilenge

Mort de Charles Degroux, - Les peintures historiques du Palais ducal, - La familie Dubois.

### An die Künstlerschaft.

[90] Nachdem ich durch Kauf die Firma L. Sachse & Comp., Hofkunsthandlung in Berlin, nebst der "Permanenten Gemälde-Ausstellung" für alleinige Rechnung übernommen, beabsichtige ich dem Verkauf ganz feiner Original-Oelgemälde ersten Ranges und schöner Aquarellen und Handzeichnungen, sowie dem höheren Kupferstich- und Kunstdruck-Geschäft eine besonders eifrige Thätigkeit zuzuwenden und lade die befreundeten Künstler von Ruf ergebenst ein, meinem Institut die vorzüglichsten ihrer Werke zuzusenden. Nachdem jetzt mein Lokal völlig renovirt und erweitert worden, wird auch nach Maass des vorhandenen Raums die Plastik gehörige Förderung finden und es sind mir namentlich käufliche Originalbildwerke kleinerer Dimension, für Privatbesitz geeignet, zur Ausstellung willkommen, von ausserhalb letztere jedoch nur kostenfrei. Für mittelmässige Gemälde und Werke habe ich keine Geschäftskundschaft. — Künstler, welche mit der Firma und dem Institut noch nich bekannt sind, wollen sich gefälligst das Ausstellungs-Reglement schicken lassen.

Berlin.

L. A. Sachse jr.,
Hofkunsthündler I. K. H. der Kronprinzess v. Preussen,
in Firma: L. Sachse & Comp.

### **Kunst-Auction**

am 23. Mai durch J. M. Heberle (H. Lempertz) in Köln.

[91] Diese Versteigerung umfasst in den nachgelass. Sammlungen der Herren B. Barneh, Küster Koch, Dr. Lemm in Berlin etc. eine reiche Auswahl vorzüglicher Gemälde älterer und neuerer Zeit (altdeutsche u. altital. Schule, Kranach, Holbein, Scholfhout, van Mander, Verboeckhoven u. s. w.), sowie Schnitzwerke in Elfenbein u. Holz, Kunstsachen in Metall u. Stein, Stickereien, Münzen etc. — Catsloge, 587 Nrn., sind durch alle Buch- und Kunsthandlungen sowie direct zu beziehen.

Kölnischer Kunstverein.

[92] Wir befinden uns in ber Lage, bie Dahl eines Aupferstiches zu treffen, welcher im Monat Juni bes Jahres 1573 als Bereinsblatt für die Jahre 1872 und 1873 zur Ausgabe zu gelangen batte und bis babin weber an andere Kunftvereine zu gleichem Zwecke vergeben, noch sonft im Aunsthandel verbreitet sein burfte.

Bu gleichem Zwecke vergeben, noch sonft im Annsthandel verbreitet sein durfte.
An alle Aupferstecher Deutschlands, welche entweder ein für unsern Zwed geeignetes Kunstwert bereits zu vervielfältigen begonnen oder zur Bervielfältigung vorzuschlagen haben, richten wir demgemäß bas Ersuchen, ihre gefälligen Antrage so bald, als nur immer möglich, unter der Adresse "An den Borstand des Kölnischen Kunstwereins in Köln" einsenden zu wollen.

Rein, 28. April 1870.

Der Borftand.

Rolnifder Runftverein.

[93] Die mit einem jährlichen Gintommen von 700 Thalern verbundene Stelle des Geschäftsjührers unfres Bereins wird im Laufe dieses Monats vakant, weil der bisherige Geschäftsführer auf seinen Bunsch und zu nuferm Bedauern ausscheidet.

Qualifizirte Bewerber werden gebeten ihre Antrage bis fpatestens zum 18. d. Mts. an die Abresse des herrn Dr. Wolfgang Muller hierselbst zu richten.

Köln, im Mai 1870.

Der Vorstand.

[94] Bei Kemink & Zoon in Utrecht erschien und ist durch alle Kunst- und Buchhandlungen zu beziehen:

VAN DER KELLEN: Le Peintre-graveur Hollandais et Flamand,

ou Catalogue raisonné des estampes gravées par les peintres de l'école Hollandaise et Flamande. Ouvrage faisant suite au "Peintre-Graveur de M. BARTSCH."

Avec des Fac-similes gravés à l'eau-forte. Livr 1—3. kl. fol. à 4 Thir. 20 Sgr.

# Pfälzischer Kunstverein.

[95] Unter Bezugnahme auf die an die herren Kinftler ergangenen perfonlichen Einladungen, erlaubt fich ber unterzeichnete Ausschuß barauf aufmertsam zu machen, baß die biedjährige Wanderausstellung für die Stadt Kaiserslautern mit der bort ftaufindenden Pfälzischen Industrieausstellung zusammenfallen und daß lettere voraussichtlich sich eines ftaten Besuches nicht bios aus der Pfalz, sondern auch aus ben Nachbarlandern erfreuen wird.

Eduard Heydenreich.

Sachse's Internationaler Kunstsalon Fünfte grosse Berliner Auction

von 31 Oelgemälden ersten Ranges und 36 Aquarellen und Handzeichnungen unter Glas und Rahmen.

unter Glas und Rahmen.

Oelgemälde von O. Achenbach, Carl
Arnold, Bakalowicz, Bamberger,
Breitbach, Alex. Calame, E. de Cauwer, van Deventer, Hasenpflug,
Herzog, Hoguet, Hoyoll, Jutz, Carl
Krüger, Paul Meyerheim, W. Meyerheim, Mühlig, Poeppel, Riefstahl,
Sans, Max Schmidt, Verveer u. A. m.
Aquarellen von Alt, Bethke, Bodmer,
Doll, Erbe, Hilgers, Eduard Hildebrandt, H. Klee, Kraemer, Hipp.
Lebas, Meissner, Mödinger, Moore,
Naumann, Nörr, Piloty, Pruche,
Lor. Quaglio, Lor. Ritter, Schaller,
Schmelzer, Seydel, Tesson, Volkers,
Williard, W. Wolff u. A. m.
Dienstag den 10. Mai von 11—1 Uhr

Stuttgarter Kunst-Auktion.

Berlin, Jügerstrasse 30.

[97] Soeben ericien und ift bireft ober burch herrn G. G. Borner in Leipe gig ju beziehen:

Ratalog einer ausgezeichneten Samms lung von Aupferstichen, Radirungen, Dolzschnitten, Zeichnungen, illustrirten Werten u. f. w. Berfteigerung am 10. Mai.

Stuttgart. S. G. Gutefunft.

[98] Im Verlage von A. W. Kafemann in Danzig erschien und kann durch alle Buch- und Kunsthandlungen bezogen werden:

# Schatzkammer der Marienkirche

zu Danzig

A. Hinz.

Mit 200 photographischen Abbildungen.

von G. F. Busse.

Zwei Theile. Lex.- 8. Eleg. gebunden. 21 Thir.

Beschreibung und Abbildung von Paramenten, als Kirchengewänder, Kelche, Ciborien, Kreuze, Reliquiarien, kleine Altüre, Bücher-Einbände, alte Kunstdrucke etc.

Ausführliche Prospecte gratis.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Breslau.

Soeben erschien:

# Mozart's Don Giovanni.

erstmals nach dem Autograph herausgegeben und mit einer neuen Textverdeutschung versehen von

deutschung versehen von **Bernhard Gugler.** Prachtausgabe, elegant cartonirt, Preis 12 Thlr. [99]

Beft 8 ber Zeitschrift nebst Rr. 15 ber Chronit wird Freitag ben 20. Mai ansgegeben.

Berantwortlicher Rebatteur: Eruft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von C. Grumbach in Leipzig.

V. Jahrgang.

#### Beitrage

find an Dr. C.n. Litipon (Wien, Therefianumg. 25)od. an bie Berlageb. (Ceipsig, Königefir. 3) ju richten.

20. Mai.



Mr. 15.

#### Juferate

a 2 Cgr. für bie brei Mal gefpaltene Petits gelle werben von jeber Buch: und Runfihand: lung angenommen.

1870.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Derlag bon E. A. Seemann in Teipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Nummer von in der Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Runft" erbalten bies Blatt gratis. Apart bezogen toftet dasselbe 11-3 Thir. ganzjährlich. Alle Buch: und Runfthanblungen wie alle Postämter nehmen Bestellungen an.

Inhalt: Das Innere ber Tomfafriftel ju goin. — Arrespontengen (Diuchen, Rarterube (Edlug), Bremen, Ren-fort). — Refrelog (Friedrich Brugger). — Runfthantel. — Runftvereue, Lammlungen und fineftellungen. — Bermifchte Runftnaderchen. — Berichtigung. — Iberate.

### Das Innere der Domfakriftei gu Roln.

Der ehrwürdige Bau ber alten Dom-Safriftei bat ben mobernen Grundfaten ber Rivellirung, ber 3med: mäfigfeit jum Opfer fallen muffen. Der Berbruf über tiefen Aunftvanbalismus murbe fich leichter verwinden laffen, wenn ber Um- ober richtiger gesagt Reuban in feiner Totalität wie in feinen Details einen gureichenben Erfat für bie noch aus bem 13. Jahrhuntert flammenben gerftorten Bautheile zu bieten im Stante mare. Der nenaufgeführte Augenban ift bereits fruber in tiefer Beitfcrift eines Raberen gewürdigt und ale ftylwibriges Dadwert bezeichnet worten; es ernbrigt noch, auch bas Innere einer naberen Brufung zu unterziehen. Sier zeigt fich bie bereits frither gerugte Stylwibrigleit ber Fenfteranlage gang flar und in außerft ftorenber Beife. Das Dafewert und Bogensuftem ber nicht niedergelegten alten Bantheile, bas fich gang finlgerecht entwidelt, mußte zur Morm für bie Fensteranlage genommen werben. Der schneitente Rontraft zwischen bem alten viertheiligen Dlaftwert und bem neuen breitheiligen Fenfter fpringt bem fachtundigen Beschauer fofort in bie Augen. Die Fenfter find tonftruirt, als ob fie gar nicht zu bem gangen Organismus gehörten. In ber alten Gafriftei entwidelten fich bie Fenfter ans einem Schilbbogen bes Gewölbes gang organifch; in bem Neubau bagegen fteben bie Fenster außer jebem naturlichen Rusammenhange mit ten Schiltbogen ter Gewolbe

Die Ansführung ber neuen Bantheile ber Salriftei wie die bes Mobiliars zeugt von geringem Berftandniß ber Formen, die jedem, ber mit selbständigen Arbeiten am Dome betraut ift, geläufig sein sollten. Dag ber Baumeister auf ben absonderlichen Gedanken gefommen ift,

Die Dfenmantel aus Sauftein zu konstruiren, und ein völlig modernes Sausgerathe in eine gothische Form gu zwängen, wollen wir nicht in Anschlag bringen. Dan hatte aber erwarten burfen, bag bie bei biefen Defen gur Anwendung tommenten Motive völlig ftylgerecht waren. Um biefer Unforberung ju entsprechen, brauchte ber Baumeister blos rie im Dome felbst vorfindlichen alten Grabbenkmale ju ftubiren, und er konnte keinen Augenblick über bie Wahl und Anwendung ber nöthigen Motive in Berlegenheit sein. Statt beffen bat er seine Borbilber vielfach ba gesucht, wo sie nicht zu finden waren, in ber Sobe tee Guthurmes. Go hat er namentlich ein Blattgesims topirt und zur Anwendung gebracht, was an feiner Stelle, in ter Bobe tes Thurmes, in gang vortrefflicher Beife wirft, in ber Tiefe aber, wohin es gar nicht gehört, gang falt läßt. Die alten Meifter wußten recht mohl, warum fie ber einen Form ihre Stelle in ber Bobe anwiesen, bie andere bagegen an ben tiefer gelegenen Bautheilen zur Wirkung bringen wollten; es war ihnen flar, auf welche Weise bie eine von unten, bie andere en face gesehen wirft. Das Berftanonif für bergleichen Dinge scheint manchen neuern Banmeistern noch nicht gefommen ju fein. Der in bem gur Schatzfammer bestimmten Raume ftebenbe Edofen ift in burchans unnatfirliche Berbindung mit bem Edpfeiler gebracht. Wenn bie gange Anlage fo getroffen ift, bag ber genannte foloffale Pfeiler auf einer vier Boll biden Wand zu ruhen fdeint, fo wird man barin bodt feine natürliche, organische Entwidlung erfennen wollen. Die Detailformen ber Defen ftehen in feiner inneren nothwendigen Berbindung, mas fich ichen barans erflart, baf fie theilweise Bauwerten bes 13., theilweise folden bes 14. und 15. Jahrhunderte entnommen find. Die Thuren, Die in ihren Füllungen und ihrem Rahmenwert viel zu schwach, schmächtig und bunn find, machen in ihrer fast quabratischen germ einen außerft unangenehmen

Eindrud. Die alte Eingangsthür, die aus bem Dom in die Safristei führt, hätte als Fingerzeig dafür dienen können, auf welche Weise das hinderniß des über den Thüren herlausenden Gesinses zu überwinden und die Höhe ber Thüren ein in richtiges Berhältniß zu ihrer Breite zu bringen war. Die gothischen Eisenbeschläge auf den schönen Renaissance-Schränken sind in ihren Einzelsormen viel zu reich. Die Stellung der Schränke mitten in der Safristei erscheint sehr störend. Doch das wird nicht auf Rechnung des Baumeisters zu schreiben sein; dieser hat nach dem Borstehenden und den früher gemachten Aussehungen an der Domsafristei sich schon so viele unverantwortliche Fehler zu Schulden kommen lassen, daß er daran schon hinreichend schwer zu tragen hat.

### Storrespondengen.

Blunden, im April.

△ heute möchte ich Ihnen vor Allem von einer Arbeit Dax Abame's berichten, ber nach vielen fast immer geiftreichen, oft biggaren und bisweilen unficher taftenben Berfuchen nun mit einer "Berhaftung Robespierre's im Convent" bervorgetreten ift, einem Berte bas in jeber Beziehung trefflich genannt werben muß. Gein Bilb mag etwa vier Fuß bod und brei Fuß breit fein und umfaßt einige hundert Berfonen, von benen alle Sauptfiguren vollen Unipruch auf Portratabnlichfeit machen fonnen. Daß tabei tas Roftum und alles Dazugeborige, sowie bie gange Physiognomie bes Convents auf genauester bifterischer Wahrheit fußen, bedarf taum ber Ermähnung. Abamo führt uns bie Scene vor, in welcher, nachbem ber Convent Die Berhaftung Robespierre's beschloffen, auf Befehl bes Brafibenten bie Bachen eintreten, um Robedpierre und feine Freunde in's Gefängnif abzuführen. Den Mittelpuntt ter Romposition bilbet naturlich ber bectrinare Schwarmer felbft, biefer ibeale Republifaner, ber feine Tugend im Blute feiner Feinde und Freunde wufch, ter an Fanationiue, Beuchelei und Berrichfucht feinem Borbitte Cromwell glich, aber an Alugheit und Araft weit unter ihm ftant. Hur bie Gunft bes Pobele batte ibn emporgetragen, ce war feine festgeschloffene Daffe für ibn und feine gange Araft lag in ber Buillotine. ift vernichtet und zusammengebrochen auf einen Stuhl gefunten. "Danton's Blut erftidt ibn." Der Thrann im lichtblauen Frade mit ber ewigen Rofenfnoope im Anopf= loch ist gerichtet, ber Nimbus, ber um ihn war, ist verfdwunden, er ift nichte weiter mehr als ber fleine fdmad. liche Abvotat von Arras und ein Futter für bie Buillotine. Da ift benn boch sein jugenblicher Schuler und Freund St. Juft ein anderer Dleufch! Stolz fleht er aufgerichtet neben bem Meifter und ichaut mit ftoifder Rube bem unvermeiblichen Schidfale entgegen. Dan fleht es ihm an: ber Mann weiß fur feine Boee gu fterben, ju fterben auch auf tem Edaffote. Außerbem bemerfen wir in bem leibenschaftlichen, von allen Seiten einbringenben Bewühle von Freunden und Feinden, in diefem wirbelnden Strudel von Saft, Furcht, Freude und Triumph bie allbefannten Berjonlichkeiten eines Cauthon Lebas, Billaud-Barennes, Barnave, Legenbre, Callot b'Berbois, Freron, Carnon, Fouche, Barras, ben jungeren Robespierre und Tallien, ber mit fühner Sand ben Brand in bas Bulverfaß ichleuberte, mit beffen Explosion ber blutige und boch fo glatte Tyrann in die Luft flog. Der bei jeber Rieberlage eines Principes zu Tag tretenbe Beroismus, nicht minber ber überraschend ichnelle Abfall ift trefflich burchgeführt: Die gange fturmbewegte Maffe, bie tumultuarifche Betheiligung ber Galerien, auf benen bas weibliche Auditorium, Die befannten "Striderinnen" Robespierre's fichtbar find, bas Alles athmet Leben und Wahrheit und ift mit flaunens: werther Feinheit ber Farbe wiedergegeben. Das Bild blieb leiber nur ein paar Tage ausgestellt und ging nach Baris. Ber es feben will, wird wohl ebenfalls babin geben müffen.

Ein zweites sehr bebeutenbes Wert, Kurzbauer's "Eingeholte Flüchtlinge," ging von hier auf die Ausstellung nach Wien und wird bort, in der Vaterstadt des jungen Künstlers, gewiß den gleichen Beisall wie bei uns sinden. Das Vild ist in Erfindung, Charafteristit und Farbe so trefslich, daß man behaupten darf, in Rurzbauer stedt das Zeug zu einem bedeutenden Genremaler. Bode's, des Franksurters, "Graf von Habsburg" nach der Schiller'schen Ballade läßt bei aller Gewissenhaftigkeit der Zeichnung und Durchbildung doch außerordentlich kalt. Es sehlt an innerem Leben, an innerer Wärme. Das Vild erinnert an jugendliche Arbeiten Schwind's und zugleich an die fühle Weise Schnorr's. Der Verein für historische Kunst macht mit solchen Arbeiten wenig Furore.

Wie wohlthuend wirft bagegen Frang Abam's "ber lette Tropfen Bein", eine lebensvolle Scene aus ber Mitte ber öfterreichischen Truppen im italienischen Rriege von 1849, die eben im Begriffe stehen, einem irgendwo aufgestöberten Faß die lepte Fluffigteit abzugapfen! Wie man bie waderen Buriche fo bruberlich theilen fieht, möchte man nur wünschen, bem Faffe möchte bie Bunberfraft bes Delfrügleins innewohnen. Roegge fcheint bem früher mit Borliebe gepflegten Zweige ber Geschichtsmalerei Abe gefagt zu haben und hat fich entschieden bem Benre gugewendet. Aber man fühlt immer noch ben Bug nach bem 3bealen wohlthuent burch, fo auch in bem einfachen Dabden, bas eben in einen neuen Soub folupft. Wenig Glud hatte Grugner mit feinem Bilbe aus ber 2. Scene bes 1. Aftes von Beinrich IV: Falftaff bat mit Gabebill und Benoffen ben Gutebefiger aus Rent und ben Steuerrevifor im Balbe überfallen und nun jagen ihnen Being und Poins ben Raub wieber ab. Grugner hat viel gu viel Werth auf bie Mache gelegt. Die Aleiver kommen

eben aus ber Masten-Garberobe, die Waffen sind so theaterhaft blant, die geraubten Effekten so nagelneu, wie die Ausstattung eines jungen Bräutchens. Diesen Nebensachen gegenüber verliert er das Wesentliche aus den Augen. Sehr weh thut dem Auge die Gewohnheit des Kunflers, Alles in scharfen, fantigen Lichtern zuzuspigen; badurch entsteht Berwirrung und Ermüdung.

Bon ben vielen Lanbichaften ift natürlich nur bas Befte zu nennen: ein prachtiger von eingehenbem Stubium ber Alten zeugenber Stabemann, eine treffliche Montnacht von Cloß, eine außerorbentlich fraftig und barmo. nifch gestimmte "Bartie vom Meifinger-See" C. E. Morgenstern's, welche uns zeigt, bag ber Gohn bem Bater an Farbensinn nicht blos gleichsteht, fonbern ihn fogar übertrifft, eine fehr fcone, überaus lebenbige "Bartie aus bem Nymphenburger Part" von hennings, in ber uns nur bie ju lang gerathene Figur bes einen am Ufer liegenden Cavaliers ftort, eine recht anmuthige "Heuernte am Chiemfee" von Boshart, eine Reihe überaus fchapbarer Bleistiftzeichnungen von Kotsch in Karlsruhe nebst einem "Berbstage" und "Gommerabenbe" besfelben Kunstlers, welche alle barthun, daß sich der treffliche Runftler nach 3. D. Schirmer bilbete.

Im Thiergenre leiftete Braith's eminentes Talent ganz Ausgezeichnetes: feine beiben Schafheerben ragen durch Empfindung, Schönheit der Linien und Feinheit der Farbe bei einfacher und martiger Technit hervor. Ebenso erfreuen Maffei's "Hühner und Dachshund" durch Unmittelbarfeit der Auffassung und trefsliche Charafteristrung. Als ächt humoristisches Bilden belitatester Durchbildung ist noch Schaumann's "Kindesraub" zu registriren, in welchem ein Aise den Räuber spielt und ein junges in ein Stud Zeug gewideltes Hünden das geraubte Kind ist.

Die Marine war durch ein tleines Bilden von Thlander vertreten, das wir als eine Perle der Ausstellung des Bereins begrüften: es zeigte die "Kuste von Southhampton." Derselbe reich begabte Künstler brachte auch eine "Partie am Starnberger See im Mondlicht" von schlagender Wirlung.

In ber Architefturmalerei glänzte hoff mit einem Heinen reizenden Bilden "S. Miracoli in Benedig", Reber mit bem "Nathhaus in Brag" und Rirchner mit einer Bartie aus S. Michele in Subtyrel.

Auf bem Gebiete ber Plastit begegneten wir ber mit größter Bollendung burchgebildeten "Buste einer jungen Römerin" von Seft, einem graziösen "Mätchen mit ber Taube" von Fischer, an bem uns nur die Gewandung etwas zu malerisch behandelt erscheint, Brugger's eblem "Faun mit einem Panther spielend", sowie einer lebensgroßen Idealbildniß-Statue von Bagmüller und einem reizenden Kinderköpschen desselben Künftlers. So sehr uns dieses anmuthete, so lebhaft widerstrebte uns jene.

Mancher viel geschmähte Barodplastifer ging im Haschen nach malerischer Wirfung nicht halb so weit wie Bagmüller. Doch lassen wir uns baburch ben Einbruck bes Kinderlopses nicht verfümmern! Wie weich, wir möchten sagen, warm und mollig sind die Fleischtheile, wie leicht und sauber zugleich die Haare behandelt, das Ganze ein reizend frisches Gebilde voll inneren Lebens!

#### Rarisruhe, im April. (Schlag.)

Bon bem, mas in letter Zeit weiter in bem Runftvereinstofale gur Ausstellung gefommen ift, baben wir Manches nachzuholen, was besonderer Erwähnung werth ift. Ein "Beideröslein" von F. Reller in Karleruhe mit lebensgroßen Figuren möchte nach Umfang und inhaltlicher Bebeutung in erfter Reibe bervorzuheben fein. Die Situation ift nicht übel geracht und bie Westalt bes schlafenden Maddens ansprechend und voll Anmuth. Weniger wird man sich mit ber emphatischen Behandlungsweise bes Rolorits einverstanden erklären können, bas in ben bald graubläulichen, bald rofigen Tonen etwas überichwenglich erscheint. Zwei andere, ebenfalls umfaffenbere Gemalbe von Reller, "Aurora" und "Besperus", machen bagegen gerabe in foloristischer Beziehung einen moblthuenben Eintrud, wenn auch bie Zeichnung etwas loder ericeint und bas Gange unter einer allzu beforativen haltung leibet. Das entschiebene Talent Reller's für Farbe und malerische Auffassung zeigt sich indessen am bestimmteften in ben beiben fleinen Genreftniden : "Romerin am Brunnen" und "Bettelmond,", jowie in tem intereffanten, farbenreichen landichaftlichen Gemalte, "Via Appia", bas wir außer ber Reihe gleich hier ermabnen zu milffen glauben. - Bon Rarl Dagner in Dresben, ber als geborner Rarleruber längere Beit ber biefigen Runftschule angehörte, find zwei größere Genrebilder ausgestellt: "Mutterglud" und "Familienglud", welche von feinen Fortschritten Bengnif geben. Früher etwas berb und bart in Farbe und Formen, icheint fich Wagner jett einem forgfältigen, nur ju glatten Bortrage hingeben zu wollen. "Der Rarfunkel" und "ber Statthalter von Schopfbeim" von Bofmaler Dürr in Freiburg nach ben befannten beiben Berichten bes allemannischen Dichters Bebel find toftliche Mquarellbilber, in welchen fich in ungesuchter, aber acht fünftlerischer Weise bie Begabung Durr's in einer von ihm nur ju felten betretenen Richtung ansipricht. Die gablreichen Feberzeichnungen von Band Thoma in Marlernbe, allerhand Genre bebanbelnb, find ebenfalls bemertenswerthe Leiftungen. Roch eine Reihe Genrebilber und bem hiftorijden Genre angehöriger Werke hatten wir vorzuführen, wollten wir uns nicht für beute auf bie Werte einheimischer ober bier thatiger Rünftler beschränken. Wir schließen mit bem Figurenfache, indem wir noch bie trefflichen Bortrate von Frl. S. v. Red und A. Brunner aus Rarlerube hervorheben.

Die Bilbniffe ber Erfteren zeichnen fich neben einer gewiffenhaften, getreuen Auffaffung bes Driginale burch eine forgfältige Motellirung ber Formen und burch eine reine, burchsichtige Farbengebung aus, mahrent Brunner mit mehr fünftlerischer Freiheit, jumal in ber Behandlung bes Rolorito ju Berte geht. Gin Borberrichen graner Schatten ftorte ben guten Ginbrud, ben im übrigen fein neuftes großes Portrat einer Dame ber hiefigen Haute-volée machte. 3m Gebiete ber Landichaft eröffnen wir bie Reihenfolge mit einem großen lanbichaftlichen Bemalte von C. F. Leffing in Rarlerube, einem intereffanten, eigenthumlichen Bilbe in Morgenstimmung mit Bigeunern auf ber Reise ale Staffage. Leffing befit einen unerfcopflichen Borrath landichaftlicher Motive, welche immer neu und fteis angiebent und bebeutent und entgegentreten. Go tragt auch bie gegenwärtige große Land: schaft ben Stempel ber Driginalität und ber eigenthumlichen poetischen Naturauffaffung bes Künstlers und ift fern von allem Konventionellen. Wie wenige feiner Beitgenoffen verfteht es Leffing fo vollfommen bie von ibm beabsichtigte Gefühlestimmung in feine Schöpfung an legen und fie fo lebhaft in bem Beschauer gu erweden, bag biefer fich unwillführlich von ber innern Tenbeng bes Bilbes ergriffen fuhlen muß. - Wie auch in bem gegenwärtigen Bilbe ift biefe Birfung jumeift bei ber größten Unfpruchelofigfeit ber außern Dache und ohne allen Aufwand von überrafchenden Effetten erreicht. Farbenreicher, glanzender, prächtiger, wir wollen aber bamit nicht auch fagen bebeutenber, tritt Profeffor Gube auf mit einem "Sturm an ber norwegischen Rufte", einem großen umfaffenben Bilbe, welches zu bem Bebeutenbften gebort, mas berfelbe in letter Beit geschaffen bat. \*) Bon überwältigenber Wirfung ift bas fturmifche Meer, bas auf feinen bochgebenben, von einem burch bie bufteren Bollen bringenten Connenftrahl glangent erleuchteten Bellen ein maftenreides Schiff mit unwiderfleblicher Araft bem Stranbe juträgt, wo es an ben fteilen Felfenflippen zerschellen muß. Bom Ufer ber eilen Danner und Frauen ben Stranbenden zu Gulfe. Der Rampf ber Elemente einerseits und auf ber andern Geite bas bewegte, verzweiflungevolle Treiben ber Menichen, Alles trägt bagu bei, ben Einbrud ter Scene gu erhöhen. Go war intereffant, bie Leiftungen fo bebeutenter Bertreter einer bestimmten Aunftrichtung, wie Leffing und Bube, in vergleichenbe Betrachtung ju gieben; ungeachtet bes großartigen, auf ben erften Anblid ichon fo wirlungevollen Inhalts und ber reichern Mittel ber Darftellung vermochte bas Gube'iche Bilb tem ansprucholosen Werte Leffinge mit feinem tiefen poetischen Gehalte feinen Gintrag zu thun. — Th. Rotich in Karlerube, ein bei ben Freunden ber Landschaft mohl accreditirter Deifter, beschicht leiber nur felten bie biefige Ausstellung. Nur eine einzige, sehr ansprechende Landschaft war in letter Beit zur Anficht bes Bublitums gelangt. Ben Runfischulinfpetter Bollweiber faben wir nur fleineren Motiven aus bem Schwarzwalbe entnommene Gemalte. Aus ber übrigen großen Bahl ber Landschaften möchten wir noch bie trefflichen Leiftungen von Dunfterhjelm ("Landschaft" und "Fiunlandische Monbnacht"), ferner gang gute, bemertenswerthe Arbeiten von Rlenieh, Beffe, Sinting und von jungern Rraften Rafc, Tenner, Bannerberg. Schrödter nennen. Gie gehören ber funftlerifden Rich. tung Bube's an und zeichnen fich vorzuglich burch bie treffliche Behandlung bes Baffere, in Rube und Bewegung, ber Luft und Beleuchtungeeffefte aus. Bon Ernft Breber, 3. 3. in Rom, früher in Karloruhe, find zwei intereffante Lanbichaften, "Grabmal bes Bompejus" und "aus ben Maremmen", ausgestellt. Ausschließlich ber Marine wibmet fich Sturm in Rarlerube, beffen Bilber ihrer naturgetreuen Darftellung und foliben Musführung wegen febr geschätzt werben. Das Thierstud fand vornehmlich in Wilhelm Freh in Rarlorube feine Bertretung, von beffen letten Werfen "eine Throler Alpe im Achenthale" (Kinber am Brunnen) besonders hervorzuheben fein mochte: ein großes umfangreiches Bilb, bas einen burchaus auten Eindrud macht, sowohl was bie Charafterifirung ber eingelnen Thierindividualitäten nach Form und feelischem Wefen als mas rie malerische Ausführung anbelangt, in welch letterer Begiehung insbesondere Die gefunde, frifche, gefättigte Farbe aufpricht. Ebenfalls mit einem großen Bilde prafentirte fich Galerieinspettor Richard in Rarlsrube; er benennt baffelbe "ber rubenbe Adersmann". Aber nicht biefer in feiner "prefaren" Bofition, fonbern bie neben ihm flebenten zwei Stiere, tie in ber That volle Beachtung verdienen, bilben bie Bauptsache. Roch feien erwähnt bie fleinen Thierstude von &. Schmitt und bie intereffanten Stadtebilber von Beiger in Rarlerube, bei welch letteren nur zu bebauern ift, baft bas malerifche, foloristische Talent bes Kunftlers mit bem zeichnerifden nicht gleichen Schritt balt.

Lessing hat serner surzlich die Farbenstige zu einem großen Gemälde vollendet, bas heinrich's IV. Uebergang über die Alpen zum Gegenstande haben wird. Der äußeren Form nach wird es ein höhenbild sein und zahlreiche Figuren enthalten. Der landschaftliche Charafter ist ber einer oben, selsigen Gegend mit bichtem Morgennebel.

Die bereits als bevorstehend gemeldete Berufung Riefstahl's, ber Studien halber z. Z. in Italien verweilt, hat sich endlich verwirklicht. Derselbe ist dieser Tage durch höchstes Restript bes Großherzogs zum Professor der Genremalerei an der Kunstschule in Karlsruhe ernannt worden. Auch soll der badische Hosmaler Fischer

<sup>\*)</sup> Das Bild ift jeht im Wiener Runftlerhaufe ausgestellt. A. b. Reb.

in München zum außerordentlichen Professor bes Figurens zeichnens an berfelben Anstalt bestimmt fein.

Bremen im Dai 1870.

?? Seit langen Jahren hat wohl nie eine rein ibeale Kunstfrage bie Gemuther unserer städtischen Handelsbervölkerung so tief, nachhaltig und lebendig beschäftigt und ausgeregt, wie es gegenwärtig der Fall ist. Darum ist eine so seltene und bei ben sonst hier vorherrschenden materiellen Interessen so höchst eigenthümliche Thatsache jedenfalls werth, an die Dessentlichkeit gebracht zu werden.

Es handelt sich nämlich barum, bem neuen Brachtbau unserer Borfe, über bessen Stulpturschmud (Dietrich Kropp's Sandsteinsiguren) bereits früher ausstührlich in dieser Beitschrift berichtet wurde, endlich auch ben längst verbeißenen Schmud ber Malerei, bas Schlußbild für bie große innere Halle zu verleihen; benn schon seit fünf Jahren starrte die bafür bestimmte Mauerblende leer und öde auf die übrige, längst vollendete Pracht nieder, einen hochst unangenehmen Anblid gewährend.

Schon gleich ju Unfang richtete man babei fein Augenmert auf ben hannoverschen Siftorienmaler Otto Anille, (gebilbet zu Duffelborf, Paris und Rom) von beffen Talent und Befähigung man treffliche Proben hatte. Man forberte ihn bamals auf, einen Entwurf baffir anzufertigen und tam mit ihm überein, bie Entbedung Amerita's gu beffen Gegenstanbe zu nehmen, ober boffer gefagt, bie Befignahme ber neuen Welt burch bie Europäer. Jebenfalls war biefe Babl eine bodift treffenbe und gludliche nicht allein wegen ber großen welthiftorifden Bebentung. War boch auch Bremen und feine Santelswelt nur baburch zu ber Bebeutsamfeit emporgehoben, bag ein Borsenbau, großartig und präcktig wie biefer, ber Ausbruck bavon fein tonnte. Um nun ber Angelegenheit und ihren Leitern ftets nabe ju fein, gab Anille ein bochft angenehmes und ehrenvolles leben in ber Rahe bes ihn zu öfteren mit Auftragen erfreuenden hannoverschen Sofes auf, siebelte eigens nach Bremen über und malte bier eine geiftvolle Stige, die fast fo fein ausgeführt mar, baf fie als vollenbetes Bilb gelten mochte.

Man sah zur Linken in Booten bie Europäer lanben, jubelnd, bankend ober staunend, in ber Mitte stand Columbus boch aufgerichtet ben neuen Erdtheil seierlich in Besit nehmend und die Fahnen in seinem Voben aufpslanzend, mährend aus bem tropischen Userwalte zur Rechten sich ein Hausen neugieriger schüchterner Eingeborner hervorwagte und im hintergrunde endlich bas weite Meer mit ben spanischen Schissen sichtbar war. Abgesehen von der Figur bes Columbus selbst, die allerdings in der Auffassung Einiges zu wünschen übrig ließ, war bas Bild, sowohl im Figürlichen, wie im Landschaftlichen höchst interessant und bedeutend; bennoch ward es nicht gemalt. Mochte man als Grund bafür einestheils anführen, die

nöthigen Gelomittel feien gerabe nicht vorhanden, anderntheils bie Romposition fei nicht monumental gehalten, genug ber bergelodte Rünftler mußte nach langerer Beit unverrichteter Dinge wieber abziehen und erhielt jest von ber bamaligen Königin von hannover ben Auftrag, ihre neuerbaute Marienburg bei Göttingen mit Banbgemalben gut schmuden. Bei Belegenheit bes vorjährigen Befuches König Wilhelms in Bremen, zeigte Anille indeft wiederum genugiam, zu welcher echt monumentalen Burbe und Großartigleit er fich aufschwingen tonne; benn zu jenem glangvollen Feste, bas bie Raufmannschaft bem Schirmberen bes Norbbeutschen Bunbes in ben Prachträumen ihrer Borfe gab, fouf er in Berbindung mit tem olbenburger Historienmaler Arthur Fritger, bem babei ber koloristische Theil ber Arbeit oblag, in einer Rifche eine allegorische Romposition, Die alle Festtheilnehmer mit freudigfter Bewunderung erfüllte. - Und nun warb auch bald wieber bie fo lange rubende Borfenbilbfache ernftlich angeregt, es ward eine öffentliche Gelbsammlung veranstaltet, jugleich beschloffen, von ben bereits vorhandenen Gelbern bei Dietrich Kropp eine foloffale Marmorftatue ber Brema für ben Borfenfaal zu bestellen und endlich trat einer unferer erften Rheber und Sanbeldherrn, ber Berr Chr. Baten, plotlich bochbergig bervor und übernahm, obne indessen bem Fortgange ber Sammlungen zur malerischen Ausschmudung ber Borfe Ginhalt zu thun, bas große Hauptbild auf seine Rosten malen zu laffen, jeboch mit ber ausbrudlichen Bedingung, Gegenstand und Künftler bafür felbst mablen zu burfen. Die Sanbelstammer nahm als Bertreterin unferer Raufmannschaft bas Anerbieten natürlich mit Dant zu allgemeiner Freude an und man fah einer intereffanten Konkurrenz entgegen, bie jebenfalls auf unfer flattisches Runftleben bochft anregent mirten mußte.

Wie groß war aber die Enttäufchung, als herr Bähen ber handelskammer plöplich die Anzeige machte, er habe bereits gewählt und entschieden — aber weder für Otto Knille, noch für die Entdedung Amerika's, sondern für einen jungen, ihm durch einen Berwandten vorgeschlagenen Künftler, Namens Janffen, und dieser solle nach bem Vorschlage des hiesigen Bibliothekars Dr. Kohl — die Gründung der Stadt Riga malen.

Bon jenem Augenblide an steht bie Börsenbilofrage fort und fort auf ber Tagesordnung unserer öffentlichen Angelegenheiten und wird in unsern Blättern, in selbsteftändigen Broschilten und in den verschiedenen Bereinen zum Theil mit einer heftigkeit behandelt, die nicht nur mit jedem Tage im Steigen ift, sondern auch fortwährend weitere und weitere Kreise in ihren Bereich zieht.

Die Gründung der Stadt Riga, sowie die Kolonisirung Livlands im 13. Jahrhundert, wurde bekanntlich vorzugsweise für bas Wert Bremens gehalten, welche Annahme auch keineswegs ohne Grund ift. Historisch

nach gewiesen ist aber nichts, als daß von ber bremischen Kirche aus die Christianistrung bes Landes ausgegangen ist, daß ein bremischer Erzbischof das erste Gotteshaus bort bauen ließ, wo jeht Riga steht, und unter den übrigen auch einige bremische Ansiedler sich baselbst niedergelassen haben. Daß daburch schon früh auch einige Handelsbeziehungen zu Bremen hervorgerusen wurden, war natürlich, nie aber sind diese, oder überhaupt, nie ist der baltische Handel so bedeutend für und gewesen, daß unsere Stadt einen irgend wesentlichen Ausschwung solchem zu verdanken hätte. Als eine That der bremischen Handelwelt ist die Gründung Riga's aber vollends nicht anzusehen.

Die große Mehrheit unferer Borfenbesucher mar benn auch auf's Unangenehmfte von tiefer Wentung berührt, auch bie hiftorische Abtheilung unseres Runftlervereins, an bie sich ber freigebige Stifter fliglich am ersten in biefer Frage batte wenten follen, führte aufs Klarfte ben Beweis, wie unendlich gering Bremens Antheil an Riga's Gründung gewesen und wiederum, wie unwesentlich für Bremen bie Folgen berfelben maren; tropbem aber brach Dr. Rohl mit einem oft an's Lacherliche ftreifenben Eifer eine Lanze nach ber anbern für fein geliebtes Riga und rief sogar tieses selbst ober vielmehr bortige Arafte um Bulfe in feinem Rampfe an, in welchen fich nacheinander auch noch tie Profesioren Delins und Springer in Bonn, wie Professor Benbemann in Daffelborf einmifchten, fammtlich Partei fur Riga und ben jungen Runftler nehment, ber ju beffen Berberrlichung beflimmt mar, mabrent gegen bie Darftellung ber Entbedung Amerifa's von biefen Rigafreunden, namentlich aber von Dr. Kohl felber Dinge und Einwände vorgebracht wurden, bag man oft nicht wußte, ob man mitleibevoll lächeln ober an Ironie glauben follte, benn es kam wirflich Unglaubliches babei ju Tage. Da follte es 3. B. unwürdig für Bremen fein, einen Genuefen, wie Columbus, und Spanier, wie feine Mannichaft, zu verewigen, bagu sei er gar bumm und geizig gewesen: unpassend bieß es, sei ein Bilb mit tropischer Natur und Palmen für ein Gebände gothischen Style; bie Entbedung Amerifa's sei ein unmalerischer, bann wieber fei fie ein abgegriffener Wegenstand, ber ja icon in hunbert Rinberbuchern abgebilbet fei; und ferner, wenn einmal in ber ftolgen Balle ein Gängerfest abgehalten murbe, wie fonnten, Angesichts ber gemalten Palmen, beutsche Ganger, Menbelsjohn's Lieb vom beutschen Bald austimmen, brachte Dr. Rohl in seinem Gifer fogar vor, worauf man ihm einfach erwiederte, fie fonnten ce bann ja auch laffen; ja feine Spürfraft und Erfindungegabe ließ ibn gulett noch bas Argument filr Riga entreden, baff, weil eben bie ameritanischen Begiebungen in Bremen Alles burchbrängen und bie Blide ber bremifchen Borfenwelt ftets auf Amerita gerichtet feien, es nun gerade ber Abwechselung wegen um fo erquidender

ware, die leiblichen Augen auch einmal auf ein anderes Bild zu richten. Doch genug dieses Kohls, von dem ich noch eine große ergöhliche Blumenlese liefern könnte, wenn es der Umfang dieses ohnehin schon ziemlich ausgedehnten Berichts gestattete.

Tropbem nun bas Bauflein unferer Rigafreunde ein wahrhaft verschwindendes ift, und tropbent Dr. Rohl burch obiges Gebahren nicht wenig baju beiträgt, dasselbe noch mehr zusammenzuschmelzen, balt leiber ber reiche Stifter, gegenüber ben noch fo bringenben Bunfchen unferer Burger, bas große weltumgestaltenbe Greigniß bes fünfzehnten Jahrhunderts dargestellt zu sehen, mit hartnädigfter Bähigfeit fest an feinem einmal gefaßten Plane; die Erflärungen ber Bereine, bie Auslaffungen unferer Preffe, Die Borftellungen Gingelner, Alles mar vergebens, bis ploplich Die Sache in ein neues Stadium getreten, bas ficherlich eine gang andere Wendung ber Dinge berbeiführen wird. Unfer Runftverein nämlich hat burch feine Seftion für Stulptur und Malerei eine umfaffenbe Drudichrift ausarbeiten und ber Sanbelstammer, als Bermalterin ber Borfe, jur geneigten Beichluffassung überreichen laffen. Gie enthält einen vollständigen Plan gur gesammten fünftlerischen Ausschmudung bes Innern jenes Baues, ben, wie verlautet, ber Borftand mit großer Befriedigung entgegengenommen bat und in Balbe jum Antrage bringen laffen wird.

Mit wahrer Freude mußt man diefest tief burchbachte Schriftstill burchlesen, welches eben so sehr burch ben Reichthum echter Künstlerphantasie, wie durch seinen streng historischen Geist und seine praktischen Borschläge, die zum Theil noch dazu burch beigegebene Stizzen erläutert find, bervorraat.

Die lichtvollen hoben Wanbstächen bes Trepenanfgangs, die obere Borhalle mit der Bremastatue, die Felder ber ber beiben langen Korridore, durch deren offene Arstadenreihe man in die mächtige Haupthalle hinabschaut, und endlich diese selbst: Alles und Jedes wird bedacht, wie es kunstvoll und bedeutsam zu schmiden sei, eine herrliche Reihensolge historischer Vilder eröffnet sich unsern Bliden, in einem Theile des Baues speciell bremischen und Sansestossen, im anderen der allgemeinen Handelsegeschichte, der Entwidelung des Welthandels entnommen, von der Zeit nebelhafter Sage an, die hinab zur lebensevollsten Gegenwart.

Und in einem so umfassenen Blane mag benn auch allenfalls die Gründung Riga's ihre Stelle finden, sei es auch nur um Bremens baltische Beziehungen zu repräsentiren, daß sie aber dabei nimmer und nimmer das große Hauptfeld bes ganzen Gebäudes einnehmen darf, wird jett auch wohl dem Allerlepten flar.

Auch bie Dentschrift weiß bafür nur einen einzigen Stoff zum Bilbe, benselben, ben auch ber Erbauer ber Borfe von Aufang an im Auge hatte. "Es ift, um mit ben

eigenen Worten besselben zu reben, jener entscheibenbe Wendepunkt ber handelsgeschichte, ber die neue Welt aufschließt und die alte neu macht, der große Ansang der modernen Beit, die erste Landung der Europäer in Amerika. Columbus der Entdeder."

Geht unfere Sanbelstammer, wozu alle hoffnung vorhanden ift, auf ben Plan ber Dentschrift ein, so barf man Solches als ein wahres Ereigniß für die beutsche Distorienmalerei, als von taum zu übersehender Bebeutung aber für das Kunstleben unsrer Vaterstadt begrüßen. Damit ware ebensowehl ber kunstgeweihten Freigebigkeit ihrer Bürger, wie dem Talente vieler deutscher Künstler auf einmal das reichste und herrlichste Feld strahlenden Ruhmes eröffnet.

Bremen felbft aber, folgend bem Beifpiele jener ftolzen, schönheiterfüllten Stadtrepubliken bes Mittelalters, hatte baburch ein Denkmal ebelften Bürgerfinnes geschaffen, sich zur Ehre, Anbern zur Nacheiferung, ein Denkmal, welches noch ben spätesten Geschlechtern bas herz mit bantbarer Freude und Bewunderung erfüllen wurde.

#### Rem-Dort, im Februar.

O. A. Das neueste Ereigniß in unserer Kunstwelt ist bie Ausstellung und Bersteigerung ber "Thompson Collection" in New Port, einer Gemäldes Sammlung, von der schon Wochen und Monate zuvor so viel geschrieben und gesprochen wurde, daß die Reugier bes kunstliebenden Bublitums ungewöhnlich rege geworden war, zumal ba ein gewisses Dunkel barüber schwebte, und man umsonst nach Jemandem gesucht hatte, der im Stande gewesen ware, aus eigener Anschauung etwas darüber mitzutheiten. Folgendes ift die Geschichte bieser Sammlung:

Es ift noch fein Jahr, bag bier ein alter reicher Dlann, Thomas Thompson and Boston flarb, und bald erfuhr man burch bie Zeitungen, was zuvor zwar icon, befonders in Bofton in engern Areisen, befannt gewesen mar, nam= lich, bağ er eine Bemälvefammlung hinterlaffen, bergleichen es feine zweite an Bahl in ben Bereinigten Staaten gebe. Der Sohn eines Bilberhandlers und unter Bilbern aufs gewachsen, mar er von Jugend an ein leibenschaftlicher Aunstfreund und Sammler. Er hegte eine entschiedene Borliebe für bie Werfe ber alten Rieberlander und 3tas liener, und oft begegnen wir in ber Sammlung mehreren Rovien beffelben Bilbes, mabrent er moberne Bilber gewöhnlich nur faufte, wenn es barauf ankam, jungen talentvollen Rünftlern im Beginn ihrer schwierigen Lauf. bahn forderlich zu fein - namentlich finden fich in ber Sammlung viele Jugenbarbeiten von Bierftadt - ober wenn ber Wegenstand ihn etwa anzog. Zwanzig Jahre hatte er gefammelt, als im Jahre 1852 alle feine Bilber in einem Feuer zu Grunde gingen, bas bamale Tremont Temple zerftorte, worin biefelben aufgestellt waren. Er felbst folug seinen Berluft auf mehr als 92,000 Dollars an; bei feinen großen Mitteln ließ er fich jeboch nicht entmuthigen, fonbern fing fogleich von Reuem nit foldem Gifer ju fammeln an, bag er nach feche Jahren eine größere Rahl von Bilbern beisammen batte, ale je jupor. In einem großen alten Gebaube, über einem Laben, batte er feine Schäte in mehr als zwölf Zimmern im wortlichften Ginn aufgestapelt; benn ba bie Banbe nur ben fleinsten Theil ber Bilber faffen konnten, waren bie übrigen baufenweise aneinander gepadt, und ba er als ein achter Sonderling, ber er war, nur felten Jemandem Butritt in feine Schattammer gestattete, mar es unmöglich, nur gu einer annäherungsweise richtigen Schatung bes Berthes und ber Bahl ber Bilber ju gelangen. In fruberer Beit hegte er bie Abficht, feine Sammlung ber Stadt Bofton gu vermachen, ale Grundlage einer flättischen Galerie, allein in ben letten gehn Jahren feines lebens faßte er aus unbefannten Grunden einen heftigen Wiberwillen gegen bie Stabt, jog fort und betrat fie nie wieber. Bon jener Beit an scheint auch seine Freude an feiner Balerie babin gewesen zu fein. Er hörte auf zu taufen, bie gange Sammlung wurde weggepadt und bis nach feinem Tobe ift fein menich. licher Blid barauf gefallen. Die Anfunft und Ausstellung ber Bilber in New-Port vor einigen Wochen war somit ein Ereigniß, bem man mit Ungebuld und Erwartung ent gegengesehen hatte. Der große Auftionssaal von Leebs faßt, wie man benten tann, nur ben fleinften Theil ber Bilber, und man hat beghalb ein paar Baufer weiter, in einem ter neuen, ungeheuren, ju Baarenlagern bestimmten Webanbe, zwei Stodwerfe zu Bulfe nehmen muffen, und bennoch find noch Daffen von Bilbern eines hinter bem andern an die Wand gelehnt. Der Katalog ift über hundert Seiten ftart und enthält über 1700 Rummern. Es be finden fich barunter die berühmtesten Ramen, und wirflich auch viel Butes, aber wie es gewöhnlich geht, wenn ein Liebhaber, ber nicht ein gründlicher Kunstlenner ist. sich auf alte Bilber verlegt, es ist mehr eine Sammelei als eine Auswahl, in der neben einigen Juwelen und viel Gutem auch ein mahrer Buft bes Mittelmäßigen und Schlechten aufgehäuft ift. Unter ben erftern befinden fich besonders vortreffliche Riederlander, welche - obgleich bie Bertaufer fich ausbrudlich gegen bie Garantie für bic Mechtheit irgent eines Bilbes vermahren. - wenigstens theilweife ben Malern angehören mögen, unter beren Ramen sie geben, ba fie fich mabricbeinlich noch aus ber Beit ber alten Uniderboders berichreiben, ale bie Stabt Den-Amfterdam bief, bie reichen Monbeers unten in ber Rabe ber Batterie ihre stattlichen Säufer besaßen und mit andern Liebhabereien auch bie für ihre Gentalpe berüber gebracht hatten. Bu ben Sauptstuden gehören einige Jordaens: Philemon und Baucis, zwei Bentants, Jafob und Efan barftellent, und ein sonberbares halb-allegerisches, humcriftisches Bite, im Rataleg: Blowing hot and cold genannt-

Dann zwei honthorft's, ein Bahnargt bas eine, zwei Beftalten mit Lichteffelt bas anbere, beibe brillante Bilber, und einige wenn auch zweifelhafte, boch jebenfallswerthvolle Bilber, bem Ratalog zufolge von Oftabe, Teniers, Boremans, van Bloemen, Abrian Brouwer, Bol, Gaspar Craber, ein weibliches Portrait von Mieris; febr viele Kopien ber großen italienischen Meifter, sowie einige italienische Driginalwerke. Darunter eine Ariabne von Annibale und eine Grablegung von Lubovico Caracci, eine Sagar von Jacopo bi Empoli, ber Raub ber Sabinerinnen von Pietro da Cortona, ein Porträt von Caravaggio, Icarus von Carlo Cignani, Lot und feine Tochter von Luca Giorbano. Auch einige frangofiche Bilber finden fich. augeblich von Rigaut, Mignard, Laireffe, Joseph Bernet, Lavignes, und von Lebrun ein Portrait Mirabeau's, aus feiner Jugend, worauf er noch nicht mit bem Löwentopf. wie man ihn auf spätern Bilbern tennt, sonbern mit gepubertem und frifirtem Saar bargestellt ift. Ferner einige meberne Bilber, barunter ein gutes Bilb von Wimar, ein Bug Einwanderer, bie von Indianern angegriffen werben, Die ermahnten Bierftabt's, einige Ifaben's, eine Jugendarbeit von Dubufe, Landschaften von Rummer, mehrere gute alte englische Bilver, besonders bas Innere ber Butte einer frangofischen Fischerfamilie, von Garl, Portrate von Opie, Repnolds, Lawrence, Lanbschaften von Turner, und weiter eine Ungahl mittelmäßiger und gang ichlechter Sachen, Ungethume, bie ihres Altere megen als tunftgeschichtlich mertwürdig angeführt werben. Endlich ber gange Ballaft ameritanischer Alex - und Schmierereien, patriotifde und unpatriotische Gegenstände aus ber Zeit bes Unabhängigfeitefrieges; Berren in fcwarzen Frade und Damen mit Reifroden, unbestreitbare Schenfale, bie aber noch nicht einmal bie Ehre beanspruchen tonnen, als funftgeschichtliche und gewöhnlich selbst nicht als geschichtliche Auriofitäten tolerirt zu werben; fcredliche lebend. große Konterfeis von Schauspielern und Sängerinnen im Reftum, in anspruchvollster, theatralifder Stellung und bergleichen mehr. - Die Auftion wurde täglich zweimal, am Bormittag und am Abend gehalten, wobei bie Gale immer gedrängt voll waren. Runftverständige und Reugierige, Damen und Berren, fagen in Reiben und verfolgten ftunbenlang, wie im Theater, mit größter Anfmertfamfeit ben Berlauf und lachten und amufirten fich an bem trodenen Pankeehumor ber Autlionare, welche ihr einformiges Beidaft burch allerlei Scherze murzten. Bei folch' einer plötlichen lieberschwemmung mit Gemalten, jumal zu einer Beit, in ber bie Wefchafte im Allgemeinen ftoden, ift es in Bahrheit jum Erstaunen, welch' bobe Breife gegeben werben, und wie felbft bas ichlechtefte Beug noch feine Abnehmer findet. Die befferen Bilber bringen von hundert bis fünfhundert Dollars, und felbst bie elenbesten Subeleien finten immer noch für ein paar Dollars ein Unterfommen.

Unter ben übrigen Gemalbeauftionen, welche bier immer von Beit ju Beit ftattfinden, find besonbere zwei in ben Galen von Barter und Miner ju ermabnen, worin vorzüglich bie Werfe moberner nieberlandischer Runftler, fo wie einige von Deutschen und Frangosen jum Bertauf Besonders bie zweite Sammlung war reich an guten Werten, und überreich, möchte man jagen, an folden, in benen brillante Technit fich bestrebte, ben Dangel an 3been, Inhalt und Ausbrud auszugleichen ober wenigstens ju verbeden. Dan mußte bebauern, fo viel Runstfertigfeit auf reine Meugerlichfeiten, auf Wegenstände verwendet gu feben, bie weber ber Bhantafte, noch bem Befühl, noch bem Bebanten ben minbeften Stoff bieten tonnen; benn alle biefe Damen, mit ben niedlichen geiftlofen Larvchen, welche im modischsten Roftum, in prachtig gemaltem Atlas und Cammet, gwischen eleganten Rococomobeln einen Brief lefen, beffen Inhalt man ihnen auf teine Beife am Beficht absehen fann, fich bie Santidube angieben, mit einem Kanarienvogel fpielen, ober in einem Atelier malen, bermogen bech unmöglich und zu feffeln. Gehr verschieben von berartigen Darftellungen, ift ein Bilb von David Col, "bie unterbrochene Dahlzeit", voll achten, feden, naturwüchsigen humors, gefunder Birflichfeit, bei ficherer und forgfamer Ausführung. Zwei ber Bafte find fich augenscheinlich in ber hipe eines bei Tifche ausgebrochenen Streites in die Daare gefallen und haben babei ben Tifch umgeftoffen, ber auf ber Geite liegenb, mit ben auf bem Rufboben gerftreuten und berichutteten Delitateffen und gerbrochenen Tellern und Schuffeln, ein Bilb trauriger Berftorung bietet. Die beiben Streiter fteben an ber Thur, feinedwege burch bie Rataftrophe verfohnt, und wie co icheint, im Begriff ben Rampf mit erhöhter Bitterfeit ju erneuern, mabrent bas eigentliche Opfer, ein britter Baft, ber mit bem Tische umgeworfen murbe, fic eben mühjam unter bem Tischtuch hervorarbeitet. Bon Banwels finten wir einen Boccaccio, ber feine Gefchichten am Sofe Johanna's ber Erften vorträgt, alfo eine Art historischen Genrebilbes, bag fich jebod nur burch bas Roftum ale foldes befundet, benn im lebrigen bat man burchaus feinen Grund in bem Ergabler Boccaccio gu vermuthen, und noch weniger murbe es einem einfallen, aus ben leblofen Wefichtern ber Buborer ju erfennen, bag fie ben luftigen Zweideutigfeiten bes Decamerone laufden, und fich nicht etwa an einem Lehrgebicht ober gar einer Bredigt langweilen. Welch' reiches Weld batte ber Kunftler gehabt, wenn er verftanben hatte, ben Ginbrud gu veran. ichaulichen, welchen eine folche Lecture in bem Buborerfreise hervorrufen muß, wenn er bier bas offene, bort bas mehr ober minter verhalte Behagen in verschiebenen Abftufungen, in Einigen eine heuchlerische Entruftung. in einem Anbern eine gewiffe lachelnbe Scham und Berlegenheit und endlich in ein ober zwei jugendlichen Weftalten bie ernste ruhige Unbefangenheit der Unschuld bargestellt

batte, die fich an nichts ftößt, weil fle felbst rein ist. Bon allebem feben wir aber nichts; bagu ift die Gruppirung mangelhaft und ungeschickt und bas Kolorit talt und trübe. Ein großes Bilb von Schaefele in Antwerpen ftellt einen Borgang aus ber nieberlandischen Geschichte bar, bas Begnehmen eines fpanischen Ariegeschiffes burch bie Nieberlander bei Balderen. Ohne auffallente Tehler und bei unverkennbarer Gorgfalt, läßt bas Bilb boch grundlich talt, benn bas achte innere Leben fehlt und ber Gebanke, ber zu Grunde liegt, tritt nicht anschaulich bervor. In "Courmachen in ber Ruche" von Roter und Col, treten bie prachtig ausgeführten Gemufe und Früchte über Gebühr vor ben Gestalten beraus, welche, obgleich an fich lebenbig genug, bod nur ale Staffage jener erfcheinen. Bon van Runct ift eine prachtige Stallfcene ba; es ift wirklich ichmer zu entscheiben, wer beffer gelungen ift, die Bferde und Kübe, ober ber Pferbefnecht und bas Milchmadchen, welche fich in ber Frühe in ihrem Beruf begegnen und einander ben Morgengruß bieten. Sumoriftifc, lebenbig und ansprechent find bie "Dorfpolitifer" von Plathner, in Duffelborf. Bon Balalowicz in Baris, find zwei Genrebilder: "Beluftigungen am Sofe" und eine "Dame mit einem Papagei", außerorbentlich fein und ichon ausgeführt, jeboch eben nur burch bie meifterhafte Technit bemerkenswerth. Gine Gruppe auf einem Balton, mit Lichteffett, von Rofierfe, zeichnet fich ebenfalls burch icone, forgfame Behandlung aus. Außerbem find als ansprechenbe Genrebilber zu ermähnen: "ein fauler Junge" von Urnau : ein Familienbilden von Jul. Geert, "Tifchgebet" von 3of. Miller, ein Geflügelmarft mit Lampenlicht, von Berhoeven, "ber junge Künftler", von Gerart, "indianische Dladden bei ber Toilette", von Thompson, " die zerbrochene Taffe", von Mongaert, und ein paar Bilber von Dari ten Rate. Ginem vortrefflichen Thierftude begegnen wir, von &. Robbe, Schafe auf der Weide. Das Bild ftammt noch aus ber D'hub: vetter'ichen Sammlung, Die vor fast zwei Jahren hier vertauft murbe, und muß bamale mehl nicht gebubrend gewurdigt worben fein, mas um fo auffallenber ift, als Thierstude gewöhnlich leicht Liebhaber finten und gute Breife zu bringen pflegen. Es befundet fo viel liebendes Eingeben in Die Eigenthfimlichkeiten ber Thiere, wie es fich burch forgfame Ausführung auszeichnet. find ferner Stallfcenen von Berichnur, viele Biebftude von Severbond u.f. w. Gine Anficht bes Glommen von Jacobs verfest und in bie buftere Schönheit ber norbijden Alpen. Auch ein paar schone Landschaften von Roeffoel find ba, eine frifche buftige Balbgegent von be Bogel mit Gtafe fage von Verboedhoven, eine andere von Daiwaille, ebenfalls mit Bieh von Ber boedhoven, eine Rheingegend von Bylandt, eine Binterlanbicaft von Divermann, und icone Balogegenben von M. Richardfon. Reben biefen Bilbern mar noch eine große Bahl, welche, wenn auch

von minderem Werth, doch immer noch in jeder europäischen Ausstellung Plat sinden würden, und dann noch der unvermeidliche Anhang gediezen schlechten Zeuges, sämmtlich amerikanischer Manufaktur, dergleichen auf allen Auktionen mit unterläuft. Hier waren dieselben bescheiden in einem Nebenzimmer vereinigt, und wer sich, von Rengier getrieben, etwa dahin verirrte, kam sicher mit einem ironischen Lächelu zurück. Obzleich die zweite Auktion, in der die werthvollern Bilder zum Berkauf kamen, gerade mit der Bersteigerung der Thompson Collection zusammensiel, war doch die Theilnahme äußerst sebhaft und die Preise weit höher, als man unter den Umständen hätte erwarten sollen.

(Edlus felgt.)

### Arkrolog.

A Friedrich Brugger f. Die beutiche Runftlerschaft hat burch bas Ableben bes Bilbhauers Friedrich Brugger wieder ein schwerer Berluft getroffen. Brugger's Werfe zeichnen fich burch Gebiegenheit, eble Auffaffung und fleifige, meifterhafte Ausführung, endlich burch ben barin an ben Tag gelegten großen Schonheitefinn auf bas Bortheilhaftefte aus. Die befannteften barunter fint: bie in Ueberlebensgröße ausgeführte Figur eines Jagers mit einem hafen, zu bem ein hund emporschaut, Thefeus mit ben Baffen feines Baters, Chiron, welcher ben jungen Achilleus bie Leier fpielen lehrt, eine Benelope, bas ebel aufgefafte Standbild Glud's auf bem Bromenabe Blat in Munchen, Die Statue bes friegerischen Max 3manuel ebendafelbft, das Denfmal des Weichichtschreibers Johannes von Müller mit ben Figuren ber Gerechtigfeit und Beschichte und ber Bufte bes Gefeierten auf bem Friedhofe zu Caffel, ein Wert von edelster Einfachheit und Würde, Dabalus und 3tarus (fürglich in ber Zeitschrift abgebilbet), ein Faun, ber mit einem Banther fcherzt u. f. w. Bon seinen Buften ift mohl bie bes Philosophen Frang von Baaber bie gelungenfte.

Für Brugger war bas antile Ibeal in formeller Auffassinng ber absolute Maßstab für die plastische Runft. Dadurch erflärt sich wohl eine gewisse Kilble, welche und aus den meisten seiner Werke auweht. Er fühlte sich beengt, wenn ihm Aufträge gegeben wurden, welche einer andern Sphäre angehörten als der antiken Welt, und wenn Arbeiten dieser Art dem waderen Künftler mit Recht wenig Ehre eintrugen, so trifft ein Theil der Schuld ohne Zweissel Jene, welche nicht begriffen, daß man einem Künftler, dessen, welche nicht begriffen, daß man einem Künftler, dessen Banges Dichten und Trachten der untergegangenen klassischen Welt zugewendet ist, nicht zumuthen darf, seine Zeitgenossen in Sadpaletot und Pantalons plastisch zu gestalten.

Brugger war 1815 in Münden geboren, woselbst fein Bater Tischlermeister war, und erreichte sonach ein Alter von nur 55 Jahren. Er ftarb nach kurzem Leiven am 9. April unvermählt, von seinen zahlreichen Freunden tief betrauert.

#### Aunfthandel.

Runftauttionen. Die nächte Leivziger Berfteigerung findet bei Rub. Beigel (Dr. A. Andrefen) am 13. Juni ftatt und bringt eine reiche und gemählte Sammlung von Rupferstichen aus bem Befit eines Utrechter Kunftfreundes zum Aufftrich, barunter eine Kolleftion von 400 Portrate, Aerzte

und Raturforscher barftellenb. — Bei Em. Mai in Berlin wird bie Rupferstichsammlung bes weitand Beb. Rath Schubert in Königeberg am 30. Mai versteigert. — Die Berfteigerung einer Reibe Original-Gemalbe von Milnchener Künstlern, auch einiger Borzellangemälbe fündigt bie Montmorillon'sche Kunsthanblung für ben 27. Mai an.

#### Aunftvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

A. In ber permanenten Ausstellung bes Bereins Berliner Runftler find feit einiger Zeit mehrere Kollettionen Silbebrandt aus bem Brivatbefit jum Berlauf ausgestellt: 57 Mabeira-Bilber, 14 Ansichten aus Spanien und Portugal, 26 einzelne Blatter (fammtlich Aquarellen aus früherer Zeit 1841—49) bazu 16 Delbilber aus verschiedenen Epochen. Rach bem Bielen, mas wir bie letten Jahre gefeben, brachte uns bie Ausstellung nichts Renes, abgefeben von ben unerhörten Breifen, welche fur biefe Bilber geforbert und jum größten Theil auch gezahlt wurden. Die einzelnen Mquarellen, barunter manche recht gute, ftellten fich burchichnittlich auf 4-500 Thir .; bie Celbilber, barunter feines, bas fich mit Dilbebranbt's befferen Arbeiten batte meffen tonnen, und manches wirflich berglich ichlechte, maren gwifden 800 und 3500 Ebir. angefest. - Diefetbe Cammtung entbalt zwei vorzügliche fleine Del-gematbe von A. Mengel: eine Sunagoge mit betenben Juben von trefflicher, an Rembranbt erinneruber Behandlung bes Dellbuntele und mabrhaft genialer Pinfelführung; ein Interieur mit zwei alten Damen in Rofolotoftum, beren eine ein Bo-gelbauer mit einem Tuche verbangt, um mit ber Begleiterin ungefiorter ben in Menge aufgeschütteten Briefichaften aus alter Beit fich zuwenden zu tonnen. Beibe Bilber, sowie eine weniger anziehenbe Aquarelle - ein fich bor langer Beile redenbes fleines Bauermabden - find aus Mengel's früberer Beit. - Gine andere Aquarelle jungften Datums von Dengel erregte große Bewunderung: ein Jubilanms Blatt für einen biefigen Induftriellen. Die Anordnung zeigt eine Architektur in freierem Renaissancegeschmad mit zwei Nischen, burch welche man in bas Innere einer Schmiedewertstatt sieht. Darinnen arbeiten fraftige Befellen in Rauch und Feuergluth. Mußen freden auf bermenartig geformten Bilaftern wunbervolle Atlanten bie nervigen Arme und greifen in bie Dandlung ein, indem fie hammern und bas Eifen zu langen Dratten auseinanderziehen und mit Ropf und Raden zugleich bas Gefimfe ber Architeftur tragen. Letteres ift von einer leichten Baluftrabe umzogen, binter welcher außerft reigente Rinbergeftalten, mit Guirlanden belaben, ihr Spiel treiben. Unmittelbar barunter fleht bie Bubilaumeinschrift. 3ch möchte bem iconen

Belegenheitsblatte vor seinem berühmteren Borgänger, bem Gebenkblatte von 1866, ben Borzug geben.

Rach ber Menzel'schen Aquarelle — und eine Zeit lang mit dieser zusammen — waren zwei Porträts von Fried. Kaulbach die Zugstücke der Ausstellung. Beide stellten Damen ans der vornehmen Welt dar. Schwarze Roben mit Goldschud und türtische Shawls von meisterhafter, saft zu anspruchsvoller Behandlung, vorzügliche Zeichnung der Gessichter und vor allem der Hände, dazu ein der dustigen Patina alter Bilder vergleichbarer dunkler Gesammtton machte diese Porträts bei ledensgroßem Maßstade und sanzen Figuren zu ungewöhnlich bervorragenden Kunstwerlen. Seibst die nicht immer liedenswirdigen Ausbrucksmittel spezisisch vornehmen Wesens in Paltung und Mienen zeigten sich durch fünsterische Ausstaligung in das Ansprechende und Einnehmende überseit, ohne doch darum der beabsschichtigten Charakteristis

weniger zu bienen.

Augenblidlich bat Paul Meperheim bie Ausstellung mit einem Bilbe ersten Kanges beschieft: Rothköppden im Walbe begegnet einem Bolf, welcher in seiner überraschenden Lebenswahrheit, ich sage unbedenklich, nicht mehr übertroffen werden kann. Das Kolbköppden ift ein munteres, frisches Mädchen von porträthaster Aussallung. Die beinahe lebensgroßen Kiguren sind in den frischesten Valbesgrund zwischen bochbischenden Fingerhut, Enzian und Farrenkrautgebusch gestellt. Die Stämme der Bäume schneiben unterhalb der Laubkronen ab, von dinten ber liebt der blaue himmel berein; es ist der Realismus in seiner allerliebenswürdigsten Erscheinung. Das Bild ist bestimmt, in die Pand des "Märchensals" eines hiesisgen reichen Privatmannes eingelassen zu werden, für welchen Franz Meherbeim, der Bruder, sein gleichsals dier ausziesstelles "Dornröschen" gemalt hat.

Außer ben erwähnten vorzüglichen Bilbern bot und bietet

bie Ausstellung noch eine Menge bes Auziehenden. Originell schien mir namentlich eine Charonsbarke von Brausewetter; die Insassen, Greife, Männer, Frauen und Kinder in griechts wie Ansassen Fossen und Kinder in griechts schiem Rostim und fast retiesartiger Komposition; die Ausschies Modernat; üchtig vor allem das warme, gedämpste Kolorit. Aus der Zahl der kanbschaften nenne ich noch Pflugradt's "Schloß Ulrichshosen in Medlenburg", ansprechende Architestur dei start bewegtem Bollendimmel; serner Baldund Gediesdund A. Geper. Letherer gibt Ansichten aus dem Drient, aus Aegypten, von den griechischen Insseln in leichter, bauptsächlich durch die Farbe wirsender Bortragsweise. Seine tiroler Baldlandschaften theisen die lotoristischen Borzüge jener Bilder; ein beutscher Baum verlangt aber mehr oder wenigstens andere Zeichnung, als der Künstler den meisten seiner Walddume gegönnt hat. Bon dier aus ist der Schritt zur Wanier nicht mehr ganz weit. — Eine große Baldlichtung mit Hirschen ("Nach dem Kampse") von Eduard Ockel wird ihren Liebhaber sinden, leher uns aber den Künstler nicht von einer neuen' oder besonders erfreulichen Seite kennen. Auch von A. Arnz haben wir bereits an einem ander ren Orte ein Bild von freierer, mehr origineller Birkung gesehen, als den hier ausgestellten, reich bevöllerten Strand von Reapel. Von Härtel, dessen ber Kunstreunde" zur Berloung augekauft dat, verzeichne ich noch einen vorzugstweis blau gehaltenen Strand dei Sorrent mit Fischern und Böten staffirt, um damit meine Umschau für beute zu beenden.

Boten ftaffirt, um bamit meine Umschau für beute zu beenben. Die Dresbener Holbeln-Ausstellung findet bestimmt im nordöstlichen Zwinger-Bavillon vom 15. August bis 15. Oftos ber bieses Jahres ftatt.

#### Vermischte Kunftnachrichten.

Aus Eschweiter schreibt man ber Köln. Zeitung: Ein ersreuliches Zeichen ber Zeit ist es, baß in unserer industries reichen Gegend ber Sinn sur das Ibeale und das Höbere nicht nur nicht erstorben, sondern vielmehr rege thätig ist. So bat sich hier ein Romité tonstituirt, welches sich die Ausgabe ftellte, alles dasseinige, was alte Kunst von den Tagen der Römers derrschaft in hiesiger Gegend durch das Mittelater hindurch dis zur Renaissance und hier und in der nächten Umzegend übrig gelassen, in einer Gesammt Ausstellung so viel als thuntich zu vereinigen und sür einige Zeit den zahlereichen Besuchern zum Anblicke darzubieten. Und wirklich muß man, trob allem, was in unserer Zeit auf dem Gedieder Alterthumswissenschaft und der Alterthumssorstenung gesschehen ist, sich wundern, auf der Eschweiter Ausstellung so viel Reues, selbst von Kennern gar nicht Gesannte und Geahnte anzutressen. Sämmtliche Gebiete alter Kunst sind vertreten: Walerei, Weberei und Stüderei, Etsenden und Holzschniter. Schmiedes und Töpserarbeiten, Kupserstiche und Holzschnite zu. Ausstellung manches Interessant und Belehrende sitz sinst und Kolzschnite zu.

Aus Regensburg berichtet bas Rgsb. Mgbl.: "Beim Abbruche bes ehemaligen Postfadels am Steibplage binter bem "Beidenhose" ift ein interessanter Ueberreft kirchlicher Bau-tunft ber Vorzeit zu Tage getreten, nämlich die Pfalzsapelle Karls bes Großen. Auf ber sogenannten Bastei, an welche ber Bau angelehnt ist, erhob sic Pfalzburg des genannten Kaisers.

B. Profesor August Wittig in Duffelborf hat turzlich eine Arbeit vollenbet, die bei ihrem Befanntwerben nicht versehlen wird, allseitiges Aussehen zu erregen. Auf bas wieders botte Ersuchen eines Kunstreundes hat er es nämlich unternommen, die Statue der Benus von Melos zu ergänzen, und so üben ein solches Wagniß auch erscheinen mag, so dar es bech als der vollgültigfte Ausdruck eines Strebens gesten, welches sich ernst und bewußt den höchsten Ziesen der Kunst zuwendet. In wie sern es Wittig nun gelungen ist, die Intentienen des Schöpfers jener herrlichen Statue zu errathen, muß dahingestellt bleiben; doch scheint uns seine Aussalzug jedensalls geistvoll und nicht ohne Berechtigung zu sein. Wittig läst die Göttin mit beiden Handen den Schild des Mars balten, worin sie sich wohlgesällig bespiegelt. Der Künstler will damit die triumphirende Benus harakteristen, die den mächtigen Kriegsgott mit süßer Liebe erfüllte, aus bessen Wasse sie blacht der Schönheit siegesbewußt

gurlidftrablen fieht. Der Schild ift leicht auf bas linte Bein guruchtrablen fieht. Der Schild ist leicht auf bas linke Bein gestemmt und so geschickt angebracht, bag er die Birlung ber Kigur nirgend durch Berbedung ober störende Ueberschneis dungen beeinträchtigt. Bei einer Aussildrung in Marmor in der Größe des Triginals, die wahrscheinlich erfolgt, wird das Spiegelbild im Schilde durch einen mattern Schiff beut-licher bervortreten und badurch der Gedanke leicht verständlich licher bervortreten und badurch ber Gedanke leicht verfländlich zu einem Grabenlmal politonet welches in ehler Kinfocheit ju einem Grabbentmal vollenbet, welches in ebler Ginfachbeit einen jungen, in ben Beireiungelriegen gefallenen Gelben auf bem Barabebette liegend zeigt und für eine Schloftavelle aus geführt werben foll. Auch ein schöner Entwurf zu einem Denkmal ber im Ind 1866 gebliebenen Krieger ift im Entfleben begriffen und burfte fich, in großem Dabftabe ausgeführt, febr jur Zierbe eines öffentlichen Blabes eignen. Die Darstellung besteht aus einer Gruppe: Bictoria richtet fanft einen verwundeten Streiter auf und schmidt ibn mit ber Lor: beerkrone. In ben Figuren fpricht fich eine feine Empfindung aus, und bie Linien bringen eine barmonifde Birtung bervor. Ein Boftament mit entforechenben allegorischen Beftalten foll bieselbe noch erböben. Für bie Façabe bes neuen Museums ber Gppsabgusse nach Antiten und Stulpturwerten ber Re-naissance hat Wittig bie Medaillonportrats ber brei großen libbauer Phibias. Michel Angelo und Peter Vischer in Relief ansgeführt, welche fich bes ungetheilten Beifalls ber Be-

ichauer erfreuen.
B. Brofeffor 28. Camphanfen bat von feiner Baterflabt Duffelborf ben Auftrag erbalten, für beren flabtifche Gemalbegale: rie eine Heinere Wieberholung feines großen Bilbes "Friebrich II. mit feinem Stabe" ju malen. Die Gligge bes lettern, fowie ein treffliches Benbant bagu "ber große Rurfurft mit Derfflinger am Morgen ber Schlacht von Febrbellin", welches ber Runfler boffentlich ebenfalls im Großen ausfilbren wirb, bat bie Grafin von Glanbern angefauft. Für ben Bruber berbie Gröfin von Flandern angefaum. Hur ben Bruder verfelben, ben Erbprinzen von hobenzollern, mait er gegenwärtig eine Scene aus bem Gefecht von Königinbof, darstellend die Eroberung einer össerreichischen Fabne burch ben Gefreiten Bochnia vom 1. Garbe-Regiment zu Kuß.

B. Friedrich Boser in Duffelborf malt gegenwärtig ein großes Altarbild, welches er ber evangelischen Kirche seines Geburtsortes Haban in Schlesten zum Geschent machen will.

Daffelbe zeigt auf Golbgrund bie Gingelfigur bes Erfofere und zeichnet fich burch würbigen Ernft ber Auffaffung und

gebiegene Ausführung aus.

A Der Bau bes neuen Munchener Rathhaufes ift in Falge ber neuen Gemeindemablen in eine Phafe getreten, bie feine bemfelben gunflige genannt werben tann. Man wird es vom finanziellen Standpuntte aus unzweifelbaft nicht tabeln tonnen, wenn Gemeinbebeborben Angefichts einer Belaftung ber Gemeibeangeborigen mit einer Umlage von 95 Prozent ber bireften Staatsfleuern ein ftrenges Sparfoftem einzuführen befchließen. Aber es bleibt unter allen Umftanten beilagens-werth, wenn biefes Syftem auch auf einen theilmeife vollen: beten Bau und noch bagu auf einen folden Anwendung fin: ben foll, ber ben Charafter eines monumentalen Baues an

fich tragt. Befanntlich ift ber bem Marienplat jugewendete Eraft bes neuen Ratbbaufes unter Leitung hauberiffers bis auf ben mittleren Theil vollenbet, welcher nach ber Ratur ber Sache am reichsten ornamentirt werben follte. Run ift bavon bie Rebe, bas beforative Element fo viel ale möglich ju bavon bie Rebe, bas beforative Element so viel als möglich zu unterbrücken, weil außerbem eine nambaste lleberschreitung ber Gesammtlosten zu besürchten steht. Nach ben bisherigen Erssahrungen ist diese Besürchtung nur zu begründet und beschalb als sicher anzunehmen, daß bas allgemeine Sparspstem auf ben noch umvollendeten Theil der Façade des Rathbauses zur Anwendung gebracht werden wird. Ob die Bortheile der Gemeindelasse aus diesem Bersahren sehr nambast sein werz ben, wird erst die Zeit lebren. Sicher aber ist schon jetzt, daß die Albeitsche Seite des Baues darunter schweren Schapen seiben muß. Kassen wir den Gesammteindruck ins Auge, ben der Bau in seiner gegenwärtigen Gestalt macht. so müssen ben leiben muß. Faffen wir ben Gefammteinbrud ins Auge, ben ber Bau in seiner gegemvärtigen Geftalt macht, so muffen wir benfelben als sehr wuchtig, ja als schwerfällig bezeichnen. Der Grund bievon liegt in ber hauptlache barin, bag bie Fenfter im Allgemeinen febr flein find und bie Dagverhalmiffe ber Fenfter ber benachbarten Brivathaufer jur Roth erreichen, namentlich im erften Stodwerte über ben ebenerbigen Lolaien, ferner daß die Gliederung ber Feusterflurze eine fehr maffige ift, bag bie — nebenbei bemerkt blos betorativ wirtenben — Wasserspeier in sehr bebeutenden Massverhältniffen ausgeführt find und sehr rechtwintlig aus ber Mauer vorspringen und sind und fast rechtwinlig aus der Mauer voripringen und ein riesiges unter sehr fteilem Wintel aussteigendes Dach mit einer Ungahl von Dachluden mit aller Bucht auf das Ge-bäude beradbrückt. Im schneibenden Gegensat dazu steht die Arönung des Gesimses mit dunnen Steinzinnen, die ganz d jour wirten. An Werten der Architektur thut nichts dem Auge weber als die wirkliche oder auch nur scheinbare Vers Auge weber als die wirkliche ober auch nur scheinbare Berstehung flatischer Gesethe. Dabin gebort es auch, wenn ber Baumeister eine Saule drei und vier gesuppelte tragen läßt, wie handerisser es an dem Erter des neuen Rathbaules thut. Dadurch, daß der Erfer sich mit sichtlicher Schüchternheit an die Mauern brängt und überdieß erst in beträchtlicher Entsiernung vom Niveau der Strasse anbedt, verliert er seinen fernung vom Niveau der Strasse anbedt, verliert er seinen Alle diese Mängel könnten nun durch einen reich gegliedexten Nittelie Man, wie er vom Baumeister beautragt worden menn Mittel Ban, wie er vom Baumeifter beautragt worben, wenn Mittel:Ban, wie er vom Baumeister beantragt worben, wenn auch nicht beseitigt, so boch einigermaßen gemilbert werben, mussen aber um so schärfer zu Tage treten, wenn bem Baumeister zur Pflicht gemacht werben wirb, in ber Aussührung bes besorativen Theiles binter bem Entwurfe zuruchzubleiben. Es wird bies um so bellagenswerther sein, als bem Architesten nur bei bem Tratte gegen ben Marienplatz die Möglichleit geges ben war eine monumentale Wirfung mit Ersolg anzuftreben, ba die geringe Breite ber Dienersgasse solches beim Tratte, ber nach dieser zugewendet ist, absolut unmöglich macht.

#### Berichtigung.

In Mr. 12 ber Ehrenif muß S. 102 1. Cp. 3. 16 v. u. flatt "Be-banblung bes Rarions" — "bes Ronture" gelejem werben; ebenfo in ber imeirn Spaite 1. Zeile oben flatt "vor jener anszeichneten" — "bor jenen auszeichneten;" und 3. 3 v. v. anftate: "4 Ib." — "4. Zafel."

#### Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

[100] Soeben wurde ausgegeben und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

### BEITRÄGE ZU JACOB BURCKHARDT'S CICERONE.

Abtheilung: Malerei

Otto Mündler.

Abdruck aus den Jahrbüchern für Kunstwissenschaft II. Jahrgang. kl. S. broch. Preis 24 Sgr.

Für die Besitzer der ersten sowohl wie der zweiten Auflage des "Cicerone" sind diese Beiträge durch Verweisung auf die betreffenden Seitenzahlen benutzbar gemacht. Ein alphabetisches Register der Künstlernamen ist ausserdem zur bequemeren Benutzung dem Werkehen angehängt.

# Kupferstecher,

welche im Rabiren geubt find, wollen unter Ginfendung von Probeleistungen und Angabe ber Honorar-Forberungen ihre Abresse aufgeben bei ber Expedition b. Bl.

[102] Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen an auf die bei 3. Engelhorn in Stuttgart ericheis

### Gewerbehalle 1870.

Inhrlich 12 Cieserungen: à 9 fgr. = 30 kr. südd. = 1 fr. 10 Ct.

Reiche Cammlung von Orna-menten und Abbildungen aller Gegenstände der Runftinduftrie mit ausführlichen Detailzeich-nungen in natürlicher Größe und Anweisungen für die Pragis.

Die Zahrgänge 1863–1866 find fortwährend a Shir. 3. — a. 4. 48.; 1867–1869 a Shir. 3. 18. — fl. 6. zu haben.

[103] In unserem Commissions-Verlag ist erschienen und durch jede Buch- und Kunsthandlung zu beziehen:

### Studien nach der Natur

### für Maler und Architekten

in Photographicen von G. M. Eckert, Maler.

240 Blatt. Excl. Rand: 27 Centimeter Höhe, 21 Breite. Preis pro Blatt aufgezogen 57 kr. = 16½ Sgr.

Es dienen dieselben dem Maler, Architekten und malenden Dilettanten als werthvolle Hilfsmittel zum Studium und bei der Ausführung von Bildern.

Die Sammlung enthält:

I. Vorgrundstudien. Terrain, Felsen, Wurzeln, Stämme, Laubwerk, Farrenkräuter und Gartengewächse. (68 Blatt).

II. Mittelgrundstudien. Wald-Inneres, Baumschlag, Terrain und Felsen. (46 Blatt).

III. Studien an und in dem Heidelberger Schlosse und anderen Ruinen. (63 Blatt).

mit Nachtrag).

IV. Studien an der Peterskirche, (14 Blatt). V. Studien an und in dem Kloster Maulbronn, (28 Blatt).

VI. Ländliche Studien und Schiffe auf dem Neckar. (21 Blatt).

Ausführliche Prospecte sind durch jede Buch- und Kunsthandlung, sowie auch vom Verleger direkt zu erhalten.

Ferner erschien in gleichem Verlage:

### Die Grundformen der antiken classischen Baukunst.

Für höhere Lebranstalten und zum Selbststudium von Dr. Ernst Wagner, Professor und Gustav Kachel, Architekt. Mit 4 lithogr. Tafeln u. 28 S. lex. 8. br. Preis Thir. 1. 2. - ft. 1. 52.

## Ein Sommernachtstraum

### William Shakespeare.

Uebersetzt von A. W. Schlegel.

Mit 24 Schattenbildern von Paul Konewka.

Grosse Prachtausgabe von 24 Bogen in Quart. cart. Thir. 5. 10 Sgr. - fl. 9. 20 kr. Heidelberg im Mai 1870.

Verlagsbuchhandlung von Fr. Bassermann.

Kölnischer Kunstverein.

[104] Wir besinden uns in der Lage, die Bahl eines Kupserstiches zu treffen, weicher im Monat Juni des Jahres 1873 als Bereinsblatt für die Jahre 1872 und 1873 zur Ausgabe zu gelangen hätte und die dahin weder an andere Kunstvereine zu gleichem Zweiche vergeben, noch sonst im Kunsthandel verdreitet sein bürste.

An alle Aupserstiecher Deutschlands, welche entweder ein für unsern Zweil geseignetes Kunstwert bereits zu vervielstätigen begonnen oder zur Bervielstätigung vorzuschlagen haben, richten wir deungemäß das Ersuchen, ihre gesälligen Anträge so dald, als nur immer möglich, unter der Adresse, "An den Borstand des Kölnischen Kunstverins in Köln" einsenden zu wollen.

Röln, 28. April 1870.

Der Borftand.

### Rolnischer Aunstverein.

[105] Die mit einem jahrlichen Gintommen von 700 Thalern verbundene Stelle bes Wefchaftsführers unfres Bereins wird im Laufe diefes Monats vatant, weil der bisherige Wefcaftsführer anf feinen Bunfch und gu nuferm Bebauern ausscheibet.

Qualifigirte Bewerber werben gebeten ihre Antrage bis fpateftens jum 18. d. Mts. an bie Abreffe des herrn Dr. Wolfgang Muffer hierfelbft gu richten.

Röln, im Mai 1870.

Der Vorstand.

### Leipziger Runftauktion.

13. Juni 1870.

Die gewählte Rupferflichsammlung eines Utrechter Stunftfreundes, fowie eine große und icone Sammlung von Bor: traits von Aerzten und Raturforichern. Rataloge burch

Rub. Beigels Runfthandlung. Dr. A. Anbrejen. [106]

### Beachtenswerth.

[107] Ein Original : Delgemalbe von Chr. Morgenstern, 1 besgleichen von Carl Rottmann, u. 1 besgleichen von D. Bürtel (von letterem bas bekannte Bilb: "ber umgeworfene Deuwagen") sind burd une ju vertaufen. Ferner empfeh-ten wir unfer gemahltes lager von guten Deigemalben Diundener Runfter barunter: Friedrich Boly, Carl Millner, F. Abam, Zimmermann, Gugel, Gaiffer, Dafner, Schiffmann, Marr 2c. Bir fenden auf Berlangen gerne nach auswärts gur Anfict. Mäßige Preife.

G. M. Fleifchmann's Annfthanblung. Maximilianftr. 2. Dunden.

[108] Soeben veröffentlichte ich einen ersten Nachtrag von es. 500 Nummern zu dem im vorigen Jahre herausgegebenen Lagerkataloge von Kupferstichen etc.

Kunsthändlern und Kunstliebhabern steht derselbe auf Verlangen gratis zu Diensten.

Dresdend. 7. Mai 1870.

Ernst Arnold. Kunsthandlung.

### Ronturrenzausschreiben.

[109] Der Cachfijde Runftverein forbert alle in Sachjen lebenbe ober bajelbft ge-borene Runftier auf fich an ber für die Ausschmudung ber Ausa ber hiefigen Annenrealschule eröffneten Ronturreng gu

betbeiligen. Die Bebingungen für biefelbe find im Lolale bes Runftervereins einzuseben, ober burd bas Gefretariat ju erhalten. Dreeben, am 12. Dai 1870.

> Das Direktorium des Sadi. Unnft - Vereins.

In jeder Buchhandlung ist zu haben:

### Kom und die Campagna.

Neuer Führer für Reisende.

Th. Fournier, rétaire laterpréte der K. Preues, Gesandtschaft.

Mit Karten und Plänen. Bmeite vermehrte und verbefferte Auflage. Roth cart. 21/4 Effr. [110]

Mr. 16 der Aunst-Chronif wird Freitag den 3. Juni ausgegeben.

3. Juni.



Mr. 16.

#### Inferate

d 2 Ggr. für bie brei Mal gespakene Bette gelle werben von jeber Buch: und Aunfthanb: lung angenommen.

1870.

# Beiblatt gur Zeitschrift für bilbenbe Runft.

Derlag bon E. A. Seemann in Teipzig.

Am 1. und 3. Greitage jedes Monats ericheint eine Nummer von in der Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Runft" er halten bies Blait gratis. Apart bezogen fostet dasselber ganzährlich. Alle Buch: und Runfthandlungen wie alle Postämternehmen Bestellungen an.

3 nhalt: Ete Comminn, La Cate im Louvre. — Rorrespondent (New: Pert. Schiuß.) — Refrelog (Brof. Dr. Blaffine). — Runftbantel und Runftliteratur. — Ronturrengen. — Runftvereine, Camminngen und Ausftellungen. — Permifchte Runftnadrichten. — Veuigleiten ber Aunftliteratur. — Zeitschriften — Brieflaften. — Inierate.

### Die Sammlung La Caze im Louvre.

\* Neben ber Auftion ber Kunftschätze und anberen Roftbarteiten von G. Donato bilbete bie Eröffnung bes aroften Louvre-Saales, in welchem bas Bermachtnig bes herrn Louis La Cage feine Aufftellung gefunden hat, mabrent ber letten Bochen für bie Runftfreunde von Baris bas hauptereignig bes Tages. Unfere Lefer er= innern fich ber Charafteristif bes liebenswürdigen alten Berrn, welche unfer unvergeflicher Freund Otto Diunbler im vierten Sefte bieses Jahrgangs ber Zeitschrift ber allgemeinen Bürdigung von bessen großherziger Stiftung vorausgeschidt hatte. Best, nachdem bie von herrn La Caze hinterlaffenen Gemälde bem Publifum zugänglich gemacht worben find, läßt fich über ben Werth ber Binterlaffenschaft im Einzelnen ein Urtheil fallen, und bie frangofifche Breffe hat, bei aller Bietat fur ben Geber, fich biefer Aufgabe auch bereits zu unterziehen begonnen.

Die Kritit fällt nicht burchweg zustimmend aus. Bor Allem tadelt man, daß die Sammlung nicht vollständig zur Aufstellung gekommen ist, oder vielmehr, daß die Auswahl, welche die Behörde des Louvre traf, nicht nach der öffentlichen Ausstellung des Ganzen, sondern insgeheim vorgenommen wurde, ohne darüber die Stimme der außerhalb stehenden Kenner zu hören. Einige hundert Bilder sollen zurückgestellt worden sein, von denen ein Drittel für die Provinzialmuseen, zwei Drittel für das Depot bestimmt sind. — Ferner wendet sich die Kritit gegen die Benennung der Bilder in dem Kataloge, welchen der Conservator des Louvre, Herr Reiset, mit anerkennenswerther Raschheit dem Publikum dargeboten hat.

Bur Bestimmung ber Autorschaft und bes Werthes ber Bilber im Einzelnen erhalten nun auch wir von einem Freunde unseres Blattes eine Reihe fehr werthvoller Beiträge, welche wir ben Lefern als die Urtheile eines gewiegten Renners mitzutheilen uns verpflichtet fühlen. Und zwar glauben wir ber Sache am besten zu dienen, wenn wir ben Ausbruck dieser Urtheile, selbst wenn berselbe bisweilen herb klingen sollte, in keinem wesentlichen Punkte ändern.

"Es ift befannt - fo ichreibt unfer Berichterftatter bag ber verstorbene La Cage trot feiner großen Liebhaberei für Bilber fich nie zu theuren Breifen binreigen ließ. Für bie meisten seiner Bilber hat er nicht mehr als 5-600 Franken bezahlt, für viele weit weniger. Bei einem Durchschnittspreise von 500 Franten murbe bas für bie etwa 600 bem Staate vermachten Bilber einen Rostenauswand von 300,000 Franken ausmachen. Jest schlägt man ben Werth ber Sammlung auf 2 Millionen Franken an, und es ift wohl glaublich, daß biefe Summe in einer Berfleigerung wirklich erreicht werben wurbe. Davon würden jedoch 9/10 burch 100-120 Bilber aufgebracht werben; benn so viele wirklich gute mogen barunter fein. Der gange Reft ift zweifelhaftes, mittelmäßiges, unechtes Beug, bas taum ber fleinfte Liebhaber mit Ehren bei sich aufhängen könnte. Nur jene 120 ober höchstens 130 Bilber hatte man baber für ben Louvre auswählen follen, nicht 275, wie man gethan hat. Go wurde man ein Ensemble erzielt haben, in welchem jedes einzelne Runftwert eines ber erften Mufeen ber Belt murbig gemefen mare.

Unter ben 26 italienischen Bilbern burften höchstens zwei biefer Ehre theilhaftig werben: Rr. 11, Guardi, Ansicht eines Canales, und die kleine Stizze von Tiepolo, Rr. 22. Alles Andere ift, um einen milben Ausbruck zu gebrauchen, überflüssig.

Unter ben 13 Spaniern ist nicht ein einziges Bilb ersten Ranges: Die zwei Murillo sind unecht; Die brei Belazquez, wenn auch echt, boch von geringer Qualität und verpucht (ber beste barunter wurde in der Biardot'schen Bersteigerung 1863, wo Belazquez boch schon sehr geschätt war, mit 5000 Franken bezahlt); von Ribera sindet sich kein einziges Bild, welches ihn vortheilhaft verträte, bagegen sind vier Bilber mit "attribue a Ribera" bezeichnet, welche in einer Austion nicht 120 Franken bas Stud ausbringen würden.

Bon ben IIS Bilbern ber hollanbischen und flamanbischen Schule ist nur die Hälfte werth, in eine Sammlung
von Rang aufgenommen zu werben, und höchstens ein
Biertel, was bem Louvre Ehre machen könnte. Man sindet
im Kataloge die Bezeichnungen: "Ecole de van Dyck",
"attribus à Fyt", "attribus à van der Helst", füns Bilber: "Ecole de Rubens", barunter löwens und Tigerjagden, zehn Fuß breit und acht Fuß boch, die zu schlecht
sind, um ein anständiges Treppenhaus bamit zu nichtien.
Das Miserabelste aber ist eine große Kirmeß von D.
Teniers, welche einen Ehrenplat einnimmt und, wenn
sie echt wäre, wenigstens 150,000 Franken werth sein
würde, in Wahrheit aber nicht ein Hundertel bieser
Summe werth ist.

Wie mangelhaft bie Aufstellung ift, wird baburch bewiesen, bag berart mittelmäßige, ja ichlechte Bilber unten unmittelbar über ber Rampe bie besten Plate einnehmen, mabrent antererfeite nicht nur bie vorzüglichsten Stude ber Sammlung, fonbern mabre Berlen ber Runft in abgelegenen Eden ober fo boch aufgehangt find, bag man fie nicht würdigen tann. Go 3. B. fonnte ich bas fostlichste aller Werfe ber hollanbischen Schule, ein fleines Bilb von W. Terburg, eine Mutter, Die ihrem Rinde lejen lebrt, taum finden; es ift in einem außerften Bintel bes Saales in fo folechtem Licht aufgebangt, bag es nie wird ju Ehren tommen fonnen, wenn man nicht eine Menderung vornimmt. Gin prachtiges Biloden von Onybers, eines ber allerschönften, welche ich überhaupt von bem Deifter tenne, hängt jo hoch, bag man es gar nicht bemerten würde, wenn man es nicht von früher ber gefannt batte. Dagegen find bie brei Rembrandt's allerdings mit guten Plagen bebacht, aber alle nicht von ber Qualität, welche bem Meifter besondere Ehre machen tonnte. Gine febr bagliche lebensgroße nadte Frau im Babe, bez. 1651, foll Bethfabe barftellen. Das Fleisch ift foon gemalt und ber Kopf voller Reiz. Es ist trop seiner Fehler immerhin ein Pauptbild unter benen ber hollanbischen Schule. Das Bollenbeifte und Reigenbfte aber nachft bem ermabnten Terburg ift bie Studie zu einem weiblichen Bruftbilbe von Fr. Hale, Rr. 65: "La Bohémienne, en buste, souriant, le regard dirigé vers la droite; ses cheveux brans tombent sur ses épaules; cortage rouge, chemise blanche entr' ouverte; fond de ciel." Dice ift ein Bilt, welches in einem andern Genre ebenso hoch steht, wie bas reizende Madchenportrat im Doffen van Berestenn zu Haarlem, von bemselben rofigen Farbenton, nur flotter und teder gemacht, ein Meisterwert der Kunft, eines Belagquez und Aubens würdig.

Unter ben 20 ober 21 Teniers, sind viele mittelmäßige, höchstens gute kleine echantillons, kein einziges Bild von hervorragender Bebeutung. Die 15 dem Rusbens und van Opa zugeschriebenen Bilder sind meistens Stizzen von mehr ober minderem Werth. Das hauptbild barunter ist ein Porträt der Maria von Medicis, "représentée sous les traits de la France", lebensgroß. Es ist aber nichts mehr als ein gutes, von Anbens retouchirtes Schulbild.

Die Bauptstärte ber Sammlung und ihr Bauptwerth freciell für ben Louvre besteht aber in ben 110 Bilbern ber frangofifden Schule, unter benen fich 5 Boucher, 15 Charbin, 10 Fragonard, 6 Greuze, 9 Pargilliere, 4 Bater und 9 Batteau befinden. Die Charbin und Watteau bilben unbedingt ben Glangpunft ber Sammlung, und ba gerabe Watteau, ber vriginellste und größte Meifter ber fpecififch frangofischen Schule, biober nur mit einem einzigen Bilbe im Louvre vertreten mar, ift hierburch eine empfindliche Lude ber Sammlung ausgefüllt. Die 9 Batteau find fammtlich ausgezeichnet, einige allerersten Rangs. Go ift Rr. 263: "Assemblée dans un pare", 32 Centimeter boch und 46 breit, vielleicht bas volltommenfte Bildden, welches von bem Meifter existirt. Auf bem Rafen, in ber Rabe eines Beibers, beluftigen fich elf Berfonen, Manner, Damen und Rinber, mit Spiel und Dlufit; Sintergrund große Baume und Luft. Das Bild hat eine Farbe wie ein Tigian, ein 3mpasto wie ein Rembrandt und ift fein und geistreich gezeichnet und todirt wie bas Wert feines anderen Deifters. Es reprafentirt, wie fein zweites von biefer Groge, fammtliche Borguge bes Meifters, ja ber gangen frangofischen Aunft und berechtigt und, feinem Urbeber einen Plat unter ben größten Malern aller Zeiten und Schulen anzuweisen.

Um zu restimiren, so muß man bedauern, daß ein Saal von 120 Fuß Läuge und 50 Fuß Breite für die Sammlung ausgewählt wurde, wodurch man sich eben in die Nothwendigkeit versetzt sah, Bilber aufzuhängen, die sich selbst darüber wundern müssen, im Louvre einen Platz gesunden zu haben. Einen kleineren Saal würde man mit ganz ausgewählten Sachen haben füllen können. Berr La Caze hatte der Administration des Louvre die Wahl völlig frei gelassen. Bon dieser Freiheit hat man leider einen allzu mäßigen Gebrauch gemacht und badurch sowohl dem Eindruse der Sammlung und dem Andenken bes hochherzigen Geberd als der Würde des Louvre gesschadet. Mittelmäßiges, Falsches und Schlechtes sollte in ein solches Museum unter keiner Bedingung aufgenommen

werben, und Niemand fann läugnen, bag bies, wie früher bei ben Bilbern ber Sammlung Campana, so auch jest wieber, noch bazu ohne jebe zwingenbe Urfache, bei ber Sammlung La Caze geschehen ift."

### Rorrespondengen.

Rew-Port, im Februar. (Schlug).

In einer Stadt, bie nicht viel felbftandiges Runftleben und keine Nationalgalerie besitzt, ift eine Austalt wie bie Anoedler'iche Aunsthandlung (Goupil) eine mahrhaft unerschöpfliche Reffeurce fur ben Aunstfreund, wohin er in jebem freien Augenblid aus ber Profa bes Alltagelebens flüchten fann. Es ift wirklich erstaunlich, welche reiche Zufuhr europäischer Aunstwerte fortwährend 216wechselung bringt und bas Intereffe frifd erhalt. Wer etwa por zwei Monaten bort mar, ber findet heute in ben Sauptstuden eine gang neue Ausstellung. Wegenwärtig befindet fich bort bas neuefte Bild von Churd, "Damastus", eine große Lanbichaft, in welcher fich zwischen Felsen, bie ten Borbergrund einfaffen, ber Blid in bas Thal öffnet, in bem Damastus liegt. Das Bild tritt gewiffermagen anspruchevoll auf, bie Beleuchtung ift entschieden gesucht und funftlich und foll fur bie Abwefenheit einer wirklichen Wegend Erfat bieten ober barüber täuschen, mas aber teineswegs gegludt ift, benn bie große grune Flache, bie Dbftmalber, auf beren Gipfel man hinunter fieht, ift er mubend einformig und bietet feinen Bunft, ber bas Muge besonders fesseln tonnte, gang bavon abgesehen, bag gereifte Leute, Die Damastus aus eigener Anfchauung fennen, behaupten, bag es in bem Bilbe taum wieder zu erkennen fei. Bang anters wird man von zwei Benrebiltern von Carl Bubner angezogen, bie zu ben Errungenichaften ber letten Bochen gehören. Auf bem einen fieht man ein Bauermatchen, einen frischen gesunden Badfifch, bas ver ber Sausthur mit ftillem Bergnugen ber Dlablzeit gufieht, tie ihre Rage im Rreise ihrer hoffnungevollen Familie verzehrt. Auf bem zweiten fteben zwei junge Dlabden, ebenfalle Bauerinnen, auf einem erhöhten Buntt mit gemauerter Bruftwehr, und jehen auf ben Fluß hinab, auf weldem in ber Ferne ein Boot fdwimmt, worin einige Manner mahrnehmbar find, beren Giner ben Dlatchen ein Lebewohl zuwinkt. Gine von tiefen, bie von bem Befchauer fast abgetehrt steht, wendet sich zu ihrer Wefährtin, beren thränengefüllte Alugen, fo wie ihre gange Stellung unverfennbar fundgeben, bag ber Flüchtling bort unten ber Mittelpunkt ihres Juhlens und Dentens, bas Biel all ihres Sehnens ift. Das Bild ergablt eine Beschichte, bie keines näheren Kommentars bedarf. Frisches volles Leben athmet barans, man fühlt fich unter Seinesgleichen, unter wirklichen, lebenben Menschen von Fleisch und Blut. Gin anderes Sauptstud ber Musstellung ift ein Bilo von Gerome, ein bamascenischer Waffenschmied in feinem Laben, ber mit einem Golbaten handelt. Daffelbe wurde

vor Rurgem in ber New-York Tribune gang besonbers ber Beachtung aller Runftfreunde empfohlen und boch gepriesen ale eines ber vorzüglichsten Werke, bie je aus Gerome's Binfel hervorgegangen. Freilich ift bas Bilo vortrefflich gemalt, die Waffen alle mit einer Trene bis in alle Einzelheiten wiedergegeben, die wohl nur ber Renner gang zu würdigen versteht, und eine wahrhaft kostbare Zugabe — in ber That bie ausprechendste Gestalt in bem Gangen - ift ein hund, ber treue Bachter bes Labens, welcher mit geschloffenen Augen und einem Ausbrud ber Schlauheit ber Berhandlung gubort, ale menn er vollfommen in alle Feinheiten bes Sandwerts eingeweiht ware; aber bei allebem ift ber Wegenstand boch an fich nicht bebeutend und bewegt genug, um ben Befchauer gu erwärmen und folch enthusiaftisches Lob gu rechtfertigen. — Auch ein hubsches Biloden von Mener von Bremen, babenbe Rinber barftellent, ift neuerlich erfchienen. Ben Caftan fint zwei fleine ansprechente Bilber ba, bas eine, ein junger angehenber Matrofe, ber an ben Daft gelehnt, nach ber Beimath gurudichaut, bas andere, bie Mutter und Schwester, Die auf Die See hinausschauen. Bwei Bilber von Sabee, zeigen frangofische Bauern in ansprechenter, lebenbiger Darftellung. Gine liberaus forgfam ausgeführte beilige Familie von Ittenbach ift in ber Beife ber alten chriftlichen Rünftler gemalt, für bie wir und heutzutage boch nicht mehr recht begeistern konnen, weil sie nicht ursprünglich ist und ihre Naivetät eingebüßt hat. Einige Berren in altfrangöfischem Roftum, in einer Bibliothet, von Fichel, find mit beffen gewohnter Sauber feit und Feinheit ansgeführt. Gin anziehendes Bilo ift auch "ter junge Runftler" von Touffaint, ferner ein Grofvater mit feinen Enfeln bei ber Abentanbacht, von 3ul. Geery, Genrebilter von Dieffenbach, Compte-Calix und Lecompte. Die Damen in weißem Atlas, in allen möglichen, für Wit- und Nachwelt gang gleichgültigen Beschäftigungen, ober in ebenso interessantem Nichtsthun begriffen, sind zwar auch hier in bedeutlichem Ueberfluß vertreten, boch ift fo viel bes Befferen verhanden, baf man an ihnen schnell vorüber eilen fann.

#### Hekrolog.

\* Brofessor Dr. Blasius, seit 1866 Direttor ber Galerie ju Braunschweig, flarb bortsethft am 27. Mai an ben Folgen eines Schlagflusses. Blasius ift in weiten Kreisen burch seine Forschungen auf bem Gebiete ber Naturwissenschaften bekannt und flebt bei Jebem, ber in ben letten Jahren bie Braunschweiger Galerie besucht, burch seine Kenntnisse wie burch bie Liberalität, mit welcher er die ihm anvertranten und von ihm neu geordneten Schütze allgemein zugunglich machte, in unbergestlichem Gedächnis.

Kunsthandel und Kunstliteratur. Friedrich Fischbach, Album für Stickerei. In zwanglosen Lieferungen. Wien, Gerold. 40.

Wohl in keinem Zweige ber mobernen Runft-Induftrie herrscht eine größere Willur und Berwilderung bes Geschmads als in ber Weberei b. i. in ber Jabrikation von Teppichen, Möbelstoffen, Gobelins, Borhängen, Stoffen für Damenkleiber, Beißzeug, Spiten 2c., ber Fabrikation von Tapeten und auf bem Gebiete ber weiblichen Handarbeit, ber Stiderei. Und boch ist bas allen biesen Arbeiten zu Grunde liegende Stylgesetz so überaus einsach und leicht begreislich. Was Fläche ist und sein soll, muß als solche auch erkennbar sein; solglich barf bas Drnament auf einer Fläche unter keiner Bedingung den Schein des Reliess annehmen.

Seit tem Beginne ber immer allgemeiner werbenben Reaftion gegen ben Ungeschmad, welche fich besonbere burch Gründung von Gewerbe-Mufeen, ale Mufterfammlungen, und Aunstgewerbschulen botumentirt, hat bie Aufmertjam. feit einsichtsvoller Dlanner, wie Fr. Bod, A. Effenwein, 3. Falte, C. Grunow, Friedrich Fifchbach u. M fid auch fogleich ber Berbefferung ber Stoffmufter, junachft auf Grund bes Studiums ber beften alten Stoffe, jugewendet. Im Deftereichischen Museum fur Runft und In: buftrie zu Wien, im Germanischen Museum zu Rurnberg und im Deutschen Bewerbe-Museum zu Berlin find foftematifch geordnete Sammlungen alter Stoffe, Spipen und Stidereien zur Benutung für Jebermann aufgestellt. Einige große Fabritanten wie Biani, Ph. Saas und Cohne, A. Faber, fammtlich in Wien, Cafaretto in Crefeld, Brune und Lippelt in Bielefelb und einige Antere haben theils nach alten, theils nach neuen, meift von Fischbach gezeichneten Muftern, Stoffe bergestellt, welche ben besten alten gleich gestellt werben fonnen. Stidereien für firchliche Brede, welche in Rloftern ju Roln und Hachen gefertigt werben, schließen sich benfelben wurdig an.

Auf bem Gebiete ber Sanbarbeit unserer Damen bagegen ist bis jett aus Mangel an allgemein verbreiteten, mustergiltigen Borlagen eine Wendung zum Bessern nur in verschwindend wenigen Fällen zu bemerken. Da herrschen mit unbeschränkter Macht noch immer die Mobe-Journale "Bazar," "Bictoria" zc. und verbreiten ben trassessen Ungeschunad, welcher in der sogenannt gebildeten Gesellschaft als das Feinste gilt, dis in die untersten Schickten. Das von Dr. Georgens in Berlin im Berein mit einigen ausgezeichneten Männern und gebildeten Damen herausgezeichneten Männern und gebildeten Damen herausgezeichneten Menner und gebildeten Damen herausgezeichneten Bannern und gebildeten Damen herausgezeichneten Banner und gebildeten Damen herausgezeichneten Bannern und gebildeten Bannern und gebildeten Damen herausgezeichneten Bannern und gebildeten Bannern und gebildeten

Radbem 3. Falle icon im Jahre 1866 Bans Gib. macher's im Driginal fehr felten geworbenes Stid- und Spigenmufterbuch vom Jahre 1597, welches auf 35 Tafeln 88 ber Schönften, für unsere Zwede überall verwenbbaren Mufter enthält, publicirt hatte, find von bem ale Ornament Beichner befannten Maler Friedrich Fischbach, früher in Wien, jett in Ginbed (Proving Sannover), ber schon viele alte und neue muftergiltige Flache Drnamente, theils in besonderen Berten theils in verschiebenen Beitschriften publicirt und auf gablreiche Fabriten ben allerwohlthätigsten Ginfluß genbt bat, foeben bie beiben erften Befte (andere werben folgen) eines "Album für Stiderei" erschienen, welche auf acht im reichsten Farbenbrud ausgeführten Tafeln 40 Mufter für Stiderei auf Stramin in Wolle, Geibe ober Berlen enthalten. Diese Mufter find mit besonderer Rudficht auf bie Technit, mit Berftandniß, Geschmad und feinem Ginn für Schone Linien und harmonische Busammenwirkung ber Farben ftplistisch richtig tomponirt, find baber febr leicht ausführbar. Naturalistische Darstellungen von menschlichen und thierischen Gestalten sind natürlich principiell ausgeschlossen. Dagegen sind sthlisterte Blätter und Blumen, auch Thiergestalten, besonders aber geometrische Muster in reichster Auswahl vorhanden. Sie sind als ein Mittel zur Verbesserung des in den Kunstgewerben unserer Zeit noch immer herrschenden schlechten Geschmads mit Freude, Anerkennung und Dank gegen den tresslichen Künstler zu begrüßen und werden hossentlich auch den Beisall des größeren Publikums sich erwerben.

Bon größtem Einfluß auf bie Geschmadebildung unserer Damen, und bamit ber ganzen fünftigen Generation, wurde biefes Album fein, wenn es in bie Töchterschulen

eingeführt werben fonnte. -

R. Bergau.

Abolph Schill, Architektonische Reise=Stizzen aus Belgien. Stuttgart 1870. Emil Hochdanz. Folio.

Ber etwa fünfundzwanzig Jahren wurde von Gifenlohr in Karleruhe bie Ginrichtung in's Leben gerufen, bag in ber Architelturschule ber Professor mit feinen Schulern mahrend ber Sommerferien Exturfionen jum 3med ber Aufnahme bedeutender Banbentmale unferer Borgeit unternimmt. Es wird burch biefe Einrichtung, ohne bag ber wesentliche Ruten ber Ferien, Erholung von ber Arbeit, beeinträchtigt wird, ein zweifacher Zwed erfüllt; benn bie Schuler lernen burch bie Aufnahme und bas bamit verbundene genaueste Studium muftergiltiger Bauwerte in furger Beit mehr, als burch lange theoretische Abhandlungen, und bie betreffenden biftorifden Dentmale werben ber allgemeineren Kenntniß zugänglich gemacht. Doch scheint bie Magregel aufangs wenig Antlang ge-funten zu haben. Später nahm Mauch in Stuttgart ben glüdlichen Webanten wieder auf und führte ihn aus. Ginige ber bon feinen Schillern gezeichneten Aufnahmen, wie 3. B. bas Rlofter Bebenhaufen, find auf bem Bege bes lithographischen Umbruds auch vervielfältigt werben.

In neuster Zeit hat ber Oberbaurath Profesor Friedrich Schmidt biese Einrichtung an der Kunst-Alademie zu Wien eingeführt und in großartigstem Maaßstabe und in mustergiltiger Weise durchgeführt. Gegen tausend, streng architektenisch und meist vortrefflich gezeichnete Blätter in leider ungleichem, zum Theil sehr großem Format, mit Aufnahmen interessanter, bis dahin wenig bekannter Dentsmale (z. B. aus Ungarn) liegen mittels des sehr zwedmäßigen und billigen Verfahrens der Autographie (lithographischer Ueberdruch) als Publikation der "Wiener Baublitte" vor, sind in vielen Exemplaren weithin verbreitet und stehen bei allen Kennern in großer Achtung. Sie haben wesentlich mit zu dem Ruhme der ausgezeichneten

Schmidt'schen Architesturschule beigetragen.
Dem Beispiele Schmidt's folgte die Bau-Afademie zu Berlin, beren Schüler, besonders unterder Leitung des Bauraths Prosessors F. Abler, jährlich gemeinsame Studien-Reisen nach verschiedenen Theilen Deutschlands unternehmen und auch mehrere kleine autographirte Deste mit Reisessizzen geliefert haben, und der überausthätige Leiter der Architesturschule des Bolytechnikums in Stuttgart, Prosessor W. Baumer. Unter seiner Direktion sind schon eine große Anzahl autographirter Blätter, leider ebenfalls versichiedenen Formats, mit Aufnahmen von Baudenkmalen aus Wimpssen im Thal, Maulbronn, Reutlingen, Eslingen, Ulm, Constanz, Schwäbisch-Sall, Ellwangen, Allpirsbach,

Pforgheim, Benedig und andern Orten entstanden und

in engeren Rreifen verbreitet worben.

In allerneufter Zeit ift ein Theil biefer Aufnahmen ju besonderen Werken vereinigt und in ben Buchhandel gegeben, also auch bem größeren Bublifum juganglich gemacht worben. Das erfte Beft ber auf tiefe Beife publicirten "Autographien-Sammlung ber Architefturschule am Bolptechnifum in Stuttgart" ift bas in Dr. 13 ber Runft-Chronit besprochene Rothenburg-Album. Demfelben ift jest als zweites Beft bas oben bezeichnete Werk von Schill mit 12 Doppelbattern in Folio gefolgt. Es enthalt eine große Angahl bochft malerifder Motive, Exterieurs und Interieurs aus Antwerpen, Gent, Brugge, Lowen, Courtrap, Biltich u. f. m., namentlich Straffen - Profpette, Bruden, Thurme, Thore, Brunnen, Bofe, Treppen- und Ramin-Anlagen, allerlei Einzelheiten und vieles Andere in flüchtigen, aber malerifch fehr wirtungsvollen Stigen, aus welchen bie allgemeine Anordnung mit vollkommener Rlarheit zu erkennen ift. Die forgfältigere Durchbildung ber Details icheint, um ben malerischen Effett nicht zu beeinträchtigen, mit Absicht vernachläffigt, weshalb bie Blatter mehr von einem Maler als von einem Architeften gezeichnet Der Cachfundige wird jeboch in ben meiften Fallen bie Ginzelheiten leicht fich erganzen fonnen. Dan erfieht aus biefem hubichen, vom Berleger gut ausgestatteten und boch fehr billigen (Preis 11/2 Thir.) Bilberbuch mit Freuden, welch' reiche Mille ber ichonften malerischen Motive bie belgischen Stäbte, trot ber ben alten Bautenfmalen gegenüber heute überall herrichenben Berftorungofucht, noch befigen und fühlt fich jum Befuch berfelben lebhaft angeregt.

R. Bergan.

\* Fr. Fischbach bereitet mit einer Parifer Berlagsbandlung ein auf 100 Tafeln berechnetes Wert unter bem Titel:
"Die Ornamentation ber Gewerbe" vor, welches als Fortsehung seiner vor einigen Jahren bei Baterno in Wien begonnenen und in's Stoden geratbenen "Flachornamente" bienen soll.

\* Bon ber Publikation ber kaif. Schahlammer in Wien,

\* Bon ber Publikation ber taif. Schahkammer in Wien, an welcher Quirin Leitner arbeitet, soll noch im Laufe biefes Jahres bie erfte Lieferung erscheinen. Die Taseln werben von benselben lünfterischen Kräften ausgeführt, welche bei bem nunmehr beenbeten Prachtwerk über bas Waffenmuseum beischäftigt waren, und zwar in Rabirung auf Kupfer nach Maßigabe ber schönen Jacquemart'schen Blätter in ber Publikation von Barbet be Jouy. Wir kefinden uns in ber Lage, sowohl aus biesem französischen, als aus bem Leitner'schen

Berte bemnächt Proben bringen ju tonnen.

Der Erfolg ber Brentano-Birdenstod'schen RupserstichBersteigerung war ein sebr günstiger. Für die berrlichen
226 Blätter von Marcanton wurden an 123,000 fl. erlöst.
Für das Bachanal mit dem priapischen Opfer zabtte Hr. Posonzi aus Wien den höchsen Preis mit 7100 fl. Der Parnass
ging weg mit 2500 fl., Dido mit 2151 fl., Ikribeit des Paris
mit 1700 fl. Die sogenannten kl. Heitigen erhielten: St. Michael
Sol fl., die Jungfrau 659 fl., St. Lucia 450 fl., Erzengel
Gabriel 420 fl.; der Mann mit den beiden Trompetenbläsern
901 fl., Merlur nach Aaffael 870 fl., die Krauen mit dem
Palbmond 810 fl., Orpheus und Europice 750 fl., Gott den
Noah die Arche bauen heißend 4020 fl., der betbledemitische Kindermord 3581 fl., das Abendmabl nach Rassael 3360 fl.,
die Jungfrau am Palmbaum 1790 fl., St. Cäcilia, auch die
beilige Felicitas genannt, 1000 fl., die andere Cäcilia 1310 fl.,
das unbeschreiblich schöne Blatt Tizian's Arctino 5340 fl.,
(ebenfalls an Drn. Posonvi aus Wien). Die "Atetterer", (die
beim Bad überrasschen Krieger) von Michel Angelo und "die
brei Sänger" verblieden Krieger) von Michel Angelo und "die
brei Sänger" verblieden Krieger) und "die Pest" wurden
von Drn. Amster aus Berlin mit 2700 fl. und 2000 fl. ers
steigert; "die Tbeologie" von Drn. Colnaghi aus Lendon mit
1900 fl. Das Städel'sche Institut lauste nur drei Blätter: "Jüngling und Nomphe von Amor verfolgt", "bie am Balbsaume Anicende", und "Bapft Abrian" zu 411 fl., 425 fl. und 368 fl. — Die ganze Sammlung, 3537 Rummern, war auf 80,000 fl. geschätzt, und es find wohl an 200,000 fl. eriöft worben.

#### Konkurrengen.

Die belgische Atademie ber Archaologie in Antwerpen bat ben Staatspreis von 800 fr. für eine Geschichte ber beligischen Stulvtur von ben älteften Zeiten bis zur Renaissance ausgesetzt. So weit es möglich, bat ber Verfasser Zeichnungen ober Bhotogravbien ber von ibm angezogenen Stulpturen seiner Arbeit beizussaen. Die Konturrenzarbeiten sind bis zum 1. December 1871 einzusenben und milisen entweber in französischer ober flamanbischer Sprache geschrieben sein.

#### Aunftvereine, Sammlungen und Ausftellungen.

△ Die Statue ber Benus von Anidos in Milnchen wurde nach mebrjähriger Berbannung in ein rudwärtiges Jimmer ber neuen Binatothet — mit ihr wurden zwei andre Benusklatuen babin geschafft — ber Betvunderung bes tunftstungen Publitums aus Nab und Fern und dem Studium ber Kenner wiedergegeben. Auch ihre Schwestern tehrten mit ihr in die Gloptothet zurud.

Vermischte Aunftnachrichten.

B. Michael Muncacin bat für sein Bilb bie leuten Tage eines Beruribeilten" im Parifer Salon eine Medaille erbalten. Der Kunftbänbler Gouvil tam eigens zu bem Zwed nach Diisselborf, um ben schnell berühmt gewordenen jungen Künstler versonlich tennen zu ternen und ibm zwei große Gemalbe, jedes zum Breise von filnstausend Thalern, zu bestellen. Muncach ift erst vierundzwanzig Jabre alt und war noch vor nicht langer Zeit Schreiner. Seine kunstlerische Laufbabn begann er in Wien und sehre ste in München sort, wo hauptschlich Leibl einflusteich auf ihn wirfte.

Die Aussuhr von Aunsmerten aus Rom belief fic nach bem offiziellen Bericht bes parktichen hanbelsministeriums im 3. 1869 auf 2,332,442 Fr. 50 C., von welcher Summe ca. 50,000 Fr. auf alte, 876,000 Fr. auf moberne Bemalbe, 28,600 Fr. auf antife und 1,378,000 Fr. auf moberne Bilt:

bauerarbeiten tommen.

\* Die Donauregulirung bei Wien, welche ben mächtigen Strom näher an die Kaiserstadt beranzieben und dieser das durch obne Zweisel einen neuen, in seinen Folgen unüldersebsbaren Ausschwung verleiben wird, bat den Anlaß zur Entscheung eines merkwürdigen Kunstwertes gegeden; wir meinen das Bild des zukünftigen Wien von Kudolf Alt, welsches gegenwärtig im Desterreichischen Museum ausgestellt ist. Der berühmte Aanarellist dat selten etwas Bewunderungs: witrdigeres geschaffen, als tieses Gemälde, welches auf einer Kläche von mehr als 15 Duadratzuß seine außerbald Englands ungewöhnliche Größe für das Agnarell) eine aus der Bogelbersvettive genommene Ansich der zulünstigen Donaustadt mit ihren neuen Kai's, Häsen, Parts u. s. w. darbietet. "Ein Vbantalsestich und boch von einer Naturwahrbeit, daß man sich nach längerem Betrachten gern überreben würde, man babe eben diesen Vild schon in Wirtlickseit genossen, man babe Stadt und Strom und Annen mit den derinen Küsen ausgebreitet gesehn. Wir wissen und ken mit ben darüber hinziebenden Wollenschatten sehen der de zu seinen Küsen ausgebreitet gesehn. Wir wissen nicht, wer den Gedanten gebabt dat. Alt mit dieser Ausgabe zu betrauen, aber er hat sich unsern Dant verdient."

\* Die Prachtfale im neuen Wiener Attienhotel ("Grand Hotel") von Karl Tiet, mit Wande und Dedengemälben von Bitterlich und Eisenmenger. bilben in ibrem barmenischen Berein von Architettur, Malerei und besorativer Kunft eine ber gebiegensten und soonsten Leistungen auf bem Gebiete bes mobernen Wiener Kunftlebens. Wir bringen in Ginem ber nächten heste eine anssibrliche Besprechung ber Renbauten Wien's, können aber nicht umbin, schon im Veraus auf bieses Wert, als auf eine ber erfreutichsen Schöpfungen ber jüngeren Generation ber Wiener Künstler, hier besonders

binguweifen.
B. Albert Baur in Duffelborf bat ein intereffantes Gemalbe vollenbet: "Römifche Chriften tragen bie Leiche einer Martprerin aus bem Cirfus, um fie zu begraben". Ernfte Burbe ber Auffassung zeichnet bie Romposition in bobem Grabe ans und wird burd bie buftere Farbenftimmung, welche ben grauenben Morgen gludlich daralterifirt, wefentlich unter-Much ift ber Wegenfat ter beibnischen und ber drifts

lichen Gruppe vortrefflich gelungen.

A Der Bilbhauer Ronrad Ruon bat eine foloffale A Der Bilbhauer Konrad Knoll hat eine lologigie Biffe Beethoven's in Gpps vollenbet, welche zur Ansführung in Marmor bestimmt ift. Angesichts bes geistreich aufgefasten Wertes, bas bie bebeutenben Jüge bes gewaltigsten unter ben Bertes, bas bie bebeutenben Jüge bes gewaltigsten unter ben Tonbichtern in acht tunftlerifcher Beife gibt. ohne ter Bortrats abnlichfeit Abbruch zu thun, vielmehr bie gange Benialität bes Meiftere jur Anschauung bringt, mußten wir uns fagen, bag teine Stabt ein großeres Anrecht barauf batte, als bie Raiferflatt an ber Donau, in welcher Beethoven jumeift wirfte und flatb. Der auf ben 15. December b. 3. fallenbe bunbertfte Beburtstag beffelben, tonnte von Bien nicht iconer gefeiert werben, ale burch Aufftellung tiefer Bufte auf einem öffente

A Der Dundener Rathhausban ift wieber in ein neues Stadium eingetreten. Am 4. Februar hatte ber Magiftrat beschioffen, ten Rathhansbau, soweit nicht binbenbe Berträge bestehen, einzustellen und eine Frist von sechs Wochen bestimmt, innerhalb beren ber Baumeister Hauberriffer neue Kosten voranschläge vorlegen und bas Stadtbauamt und ber Bauausschuß selbe prilien sollten, um hiernach bas weitere Borschen bes Megisterts zu kellimmen. In ber Situng vom 18 geben bes Magiftrats zu bestimmen. In ber Sitzung vom 18. Mai beantragte nun Stadtbaurath Zenetti im Namen bes Ausschuffes, ber belanntlich auch bas Gutachten bes Dombaumeisters Denzinger von Regensburg einholte, Folgenbes: 1. es fei ber Bau in allen feinen Theilen weiter ju fihren; 2. ber mit orn. Sauberiffer abgeschloffene Bertrag fei ju löfen und an beffen Stelle ber vom Bauausschuß entworfene neue ju fegen; 3. bie vom Stadtbauamte technisch und rech nerisch genau revibirten neuen Plane und Borauschlage bes orn. Sauberiffer zu genehmigen, von ihneu aber bie vom verstärten Bauausschusse proponirten und vom engeren Baus ausschusse beschlossenen Summen abzuftreichen, so raß fich bie Summe von 553,000 Gl., welche ber frühere Koftenvoranichlag betrug, nur um 95,050 Gl. mehr überichritten zeigt, mab. beirug, nur um 95,650 Gl. mebr uberichreiten zeigt, wahrend die lleberschreitungssumme nach hauberriffer's neuen Planen noch immer 140,000 Gl. betragen würde, und baß von einem Neubau in der lanbschaftsgasse abzusehen und das alte Gebäude lediglich zu aboptiren sei; 4. hrn. hauberrisser auszusorbern, unter Jugrundlage des Denzinger'schen Gutachstens einen neuen Entwurf zur Façabe des Giebelbaues am Marienplat in möglichfter Vereinsach ung balbigst vorzulegen, und 5. zur möglichten Veschleunigung des Baues und um selben im Sommer 1872 bezieben zu lönnen, die Steinjulegen, und 5. jur mogitonen Beiwieunigung Des Sautes und um selben im Sommer 1872 beziehen ju tonnen, die Stein-methütte und bas Haufteintager sofort nach dem Frauenplate zu verlegen und noch in diesem Jahre ben Bau der noch un-angesangenen Tratte zu beginnen. Der Magistrat nahm alle biese Antrage ohne Diskussion an.

A Rottmann's Freden in ben Mündener Arladen. Die Breffe hat feit Jahren wiederholt Anlag genommen, bar rauf binguweisen, daß die lanbichaftlichen Freden Rottsmann's in ben Arladen des Pofgartens theils in Folge flismaiicher Berbalniffe, theils burch die Robeit und Bosheit eines geiftigen Bobele bem ficheren Berberben entgegengeben. 3m vorigen Jahre wurde aus Anlas bessen auch eine Kommission er-nannt, welche sich gutachtlich barüber zu äußern hatte, in welcher Weise bem entgegnet werden könne. Obne Zweisel hat die Kommission auch ihr Gutachten abgegeben, basselbe deint aber in Die Registratur ber betreffenben Stelle gewanbert ju fein, benn feither bat nichts mehr bavon verlautet. Sten beginnt ber Frembengug wieber München gu beleben und es wird wohl nur Benige unter ibnen geben, bie nicht Rott-mann's prachtige Arbeiten aussuchen. Was muffen nun biefelben benten, wenn fie biefelben in einem Buftanbe finden, für bessein Bezeichnung bas Wort Bermahrtosung nicht ausreicht? Es ift Banbalismus, ber mit frecher Dand biese Meisterweite beschäbigte, aber nicht geringerer Banbalismus ift es, sie in biesem Buffanbe zu belassen und nichts, aber auch gar nichts für beren Rettung ju thun.

Der frangofischen Atabemie ber Rünfte bat bie Grafin von Caen eine Summe von ca. 3 Millionen Franten gur Grundung eines Mufeums binterlaffen, welches ihren Ramen führen foll. Bur Ausstattung bes Mufeums mit Runftwerfen und Deforationen find breijabrige Benfionen von 4000 Granten für Maler und Bilbhauer, welche von ber frangofifden Alas bemie in Rom beimtehren, und 3000 Franten für Architetten ausgesetzt; besonbers ausgezeichnete Leiftungen sollen augerbem burch eine Mebaille im Berthe von 5000 Franten pramitrt werben.

Henigkeiten der Aunftliterainr.

Jouin, Henri. Notice des peintures et sculptures du musée d'Angers et description de la Galerie David précédée d'une biographie de P. J. David d'Angers. Angers, 1870. XII. u. 256 pag. 8.

Meiners, Ebo. Die Kirchen bes Stadts und Buts jadingerlandes im Großberzogthum Oldenburg. Mit 5 Dolzich. 175 S. 16. Bremem, Kilhmann.

Suftmann-Bellborn, Louis. Barum wollen bie beutsichen Künftler folgende Fassung bes S. 60 bes Gesebes für ben nordbeutichen Bund, betreffend bas Urheberrecht an Schrifts werten 2c. 28 S. Berlin, Kaiser.

#### Beitschriften.

Christliched Runstblatt. Nr. 5.

Bur lichtlichen Stickung. (Mit belgiche.). — Ein Bassiensblid von Rubens in der Finnischen Riche zu Etenäs.

Mittheilungen der k. k. Central - Commission. Mai

Juni.

Mitthellungen der k. k. Central - Commission. Mai

— Juni.

Studien fiber Schmieder und Schlosserarbeiten in Oesterreich. Von Hermann Riewel. (Schluss.) (Wit 40 Schlüss.).— Der Codex Zuaymer Stadtrechtes. Von Albert lig. (Bit 2 Iglein). — Die Ruinobtahremberg in Nieder-Oesterreich. Von Dr. K. Fronner und A. Wile mans. (Mit 2 Islein mb 12 Oeijdon).— Der Pendant zum goldenen Rössel in Alt-Oetting, Von H. Weininger. (Bit 1 Oeijdon).— Die al. anbefohlen Restauration der Firstengräber in Neuberg. — Ein lateinisches Epitaphium Neidbardi etc Von Dr. Jos. v. Hergmann. (20t1 f Celifon).— Die beiden Langhausportale der St. Stephanskirche in Wien. (Wit 1 Oeijdon).— Ueber mitteilaierteiche Senipturwerke in Basel. Von Ch. Riggenbach. — Aus Mitrovic. — Erwähnung der Wienerburg. Von Albert lig. — Die Fundle im Grabe Casimir des Groasen is Krakau. (Wit 2 Geijdon). — Dis Seiserne Thill' in Klosterneuburg. Von Albert lig. — Die Fundle im Grabe Casimir des Groasen is Krakau. (Wit 2 Geijdon). — Dis Seiserne Thill' in Klosterneuburg. Von Albert lig. — Die Fundle im Grabe Casimir des Groasen is Krakau. (Wit 3 Geijdon). — Dis Seiserne Thill' in Klosterneuburg. Von Albert lig. — Die Fundle im Grabe Casimir des Groasen is Krakau. (Wit 3 Geijdon). — Dis Seiserne Thill' in Klosterneuburg. Von Albert lig. — Die Fundle im Grabe Casimir des Groasen is Krakau. (Wit 3 Geijdon). — Dis Seiserne Thill' in Klosterneuburg. Von Albert lig. — Die Fundle im Techticht Seiser in Thill' in Klosterneuburg. Von Albert lig. — Die Fundle im Techticht Seiser in Techticht Seiser in Steiser in Steiser

M. G. Duplessia.

Chronique des Arts. Nr. 17-21.

Sainte-Catherine d'Hondeur. — La vente Sainte-Beuve. — Otto
Mündler. — Nécrologie (Enstache; Swebach; Thorigny; Parmentier;
Gerault de Langalerie; Thierriat). — Anatole Dauvergne. — Une
bibliographie des Hesur-arts par E. Vinet. — Le cabinet du duc
d'Aumont. — Le musée de Blois et le legs de la comtesse de
Ranchoup. — Une cloche du XIVo. siècle. — La mossique de
Lillebonne. — Ingres et ses récents biographes. — Les arts et
l'Industrie dans le royanme de Laos. — Le ministère des lettres,
siences et beaux-arts.

Journal des Beaux-Arts. Nr. 8.

Les donateurs Belges, — Les Van Coniuxio. — Le musée de Mets.

Chronique Belge des Beaux-arts. Nr. 4—8.

La propriété artistique. — Les Pourbus. — Exposition de la société belge des aquarellistes.

Brieftaften.

herrn 3. DR. in Bafel: Ein Bilbnig von Otto Müntler gebenten wir bemnacht einer eingebenden Charatteriftit unferes verftorbenen freundes beignfügen.

### Inferate.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

[111] Soeben wurde ausgegeben und ist in allen Buch- und Kunsthandlungen zu haben:

# GESCHICHTE DER ARCHITEKTUR

VON DEN

# AELTESTEN ZEITEN BIS AUF DIE GEGENWART.

DR. WILHELM LÜBKE,

PROFESSOR AM POLYTECHNIKUM ZU STUTTGART.

Vierte

stark vermehrte und verbesserte Auflage.

Erster Band (Lieferung 1-10).

Mit 410 Illustrationen in Holzschnitt. 29 Bogen gr. Imp.-Lex.-S. broch. 31/2 Thir.

Der zweite (Schluss-)Band des Werkes wird sicher noch vor Michaelis a. c. ausgegeben. Derselbe wird gegen 300 Illustrationen enthalten, sodass die neue Auflage hinsichtlich ihrer Ausstattung mit Holzschnitten ihre Vorgängerin wesentlich übertrifft. Auch textlich sind einzelne Parthien des Werkes, namentlich die die Profanarchitektur betreffenden, vom Verfasser bedeutend erweitert.

Bis Ende des Monats Juni wird auch der erste Band (Lieferung 1-9) von

## W. LÜBKE'S

# GESCHICHTE DER PLASTIK.

zweite stark vermehrte und verbesserte Auflage,

vollständig erscheinen und der II. Band dieses Werkes bis zu Michaelis in Händen der Abnehmer sein.

Einband-Decken,

geschmackvoll in antikem Style ausgeführt, werden für beide Werke bis auf die Titelsehriften uniform angefertigt und kommen mit Ausgabe der Schlusslieferung in den Handel.

#### Verzeichniss einzelner Kunstblätter

aus den verschiedenen Jahrgängen der Zeitschrift für bildende Kunst, welche noch in Abzügen vor Abdruck in der Zeitschrift, auf chinesischem Papier und mit breitem Rande à 15

Sgr. zu haben sind:

Das Geschwisterpaar, gem. von F. Waldmüller, rad. von F. Laufberger. — Der Sommer, nach einem Karton von H. Wislicenus, gest. von W. Unger. — Die Tränke, Thierstück, Originalradirung von R. Koller. — Der Morgenstern, Relief von Dow Erastus Palmer, gest. von W. Unger. — Die Findung Mosis, gem. von Alb. Zimmermann, rad. von K. B. Post. — Tartini's Traum, gem. von James Marshall, rad. von W. Unger. — Aus Aristo's Rasendem Roland, Wandgemälde von Jul. Schnorr von Carolsfeld, gest. von Th. Langer. — Figaro's Hochzeit, gem. von Ed. Engerth, gest. von Joh. Klaus. — Die Nonne, Originalradirung von Eug. Neureuther. — Odysseus bei den Heliosrindern, nach Fr. Preller's Karton rad. von C. Hummel. — Das Steffen'sche flaus in Danzig, rad. von W. Unger. — Hafelufer, Originalradirung von Otto von Kamecke. — Arion, Vorhangsbild im Opernhaus zu Berlin, Originalradirung von Aug. v. Heyden. — Sisyphos vom Todesgottenführt, nach dem Karton von Genelli gest. von Th. Langer. — Kampf des Erzengels Michael mit dem Satan um den Leichnam Mosis, nach Plockhorst rad. von W. Unger. — Genelli's Bildniss, rad. von W. Unger. — Landschaftliche Komposition, nach Schinkel, rad. von C. Krause. — Dilettanten quartett, gem. von Ant. Seitz, rad. von W. Unger. — Bibliothek im Jesuiten-Collegium zu Rom, gem. von L. v. Hagn, rad. von W. Unger. — Kuhheerde am See, gem. von Fr. Voltz, rad. von W. Unger. — Bildniss von Rembrandt's erster Frau (Saskia), nach der Handzeichnung des Meisters rad. von W. Unger.

Ferner à 20 Sgr.: Sikyon, nach K. Rottmann rad. von Eug. Neurenther. - Olympia, nach

demselben radirt von demselben.

Die ganze Sammlung dieser 23 Blätter wird für 723 Thlr. geliefert.

[112]

# Holbein-Ausstellung zu Dresden 1870.

[113] Angeregt durch den lange schon gehegten und oft ausgesprochenen Wunsch aller Kunstfreunde und Kunstforscher, die Werke Haus Holbein's des Jüngeren, nehen Albrecht Dürer des grössten unserer deutschen Meister, einmal möglichst anleinen an einem Holbein-Ausstellung in Dresden zu veranstalten.

Dem Unternehmen darf umsomehr ein gesicherter Erfolg versprochen werden, als zwei hohe fürstliche Persönlichkeiten, in bewährtem Antheil an deutscher Kunst, S. K. H. der Prinz Georg, Herzog zu Sachsen, und I. K. H. die Prinzessin Carl von Hessen und bei Rhein, das Protectorat der Holbein-Ausstellung mit der dankenswerthesten

Bereitwilligkeit übernommen haben

Die hohe Fürstin, Besitzerin des ersten Exemplars der auch in der Königlichen Gemäldegalerie zu Dresden be-findlichen "Madonna mit der Familie des Bürgermeister Meyer," hat dieses Bild in huldreichster Weise der beabsichtigten Ausstellung zugesagt.

Der schon oft, namentlich seit der vorjährigen Ausstellung des darmstädter Exemplars in München lebhaft gewünschte unmittelbare Vergleich dieser beiden berühmten Bilder, welcher hierdurch ermöglicht wird, muss allein schon

den lebhastesten Antheil aller Kunstverständigen hervorrusen.

Um jedoch ausserdem die Schöpfungen Hans Holbein's d. J. in möglichst reicher Auswahl zur Anschauung zu bringen, richtet das unterzeichnete Comité an alle Directionen öffentlicher Sammlungen, sowie an alle Besitzer von temälden oder Handzeichnungen dieses Meisters die ergebenste Bitte, dieselben im Interesse der Verherrlichung des grossen deutschen Meisters und der genaueren Kenntniss seiner Wirksamkeit dem unterzeichneten Comité zu der bezeichneten Ausstellung gütigst anvertrauen zu wollen.

Die naheren Bestimmungen bittet man aus dem beigefügten Programm ersehen zu wollen.

Dresden, den 1. Juni 1870.

#### Das Comité der Holbein-Ausstellung zu Dresden.

Dr. Julius Schnorr von Carolsfeld in Dresden, Prof. J. Felsing in Darmstadt,

Vorsitzende. Adolph Bayersdorfer in München. Geh. Reg.-Rath Dielitz in Berlin. Dr. Eitelberger von Edelberg in Wien. Dr. Hermann Hettner in Dresden. Eduard His-Heusler in Basel. Prof. Dr. Julius Hübner in Dresden. Friedr. Lippmann in Wien. Dr. Carl Schnaase in Wiesbaden. B. Suermondt in Aachen. Prof. Dr. Alfred Woltmann in Carlsruhe. Dr. A. von Zahn in Dresden, Secretair.

## Programm.

1. Die Holbein-Ausstellung ist bestimmt eine möglichst vollständige Vereinigung von Original-Arbeiten

#### Hans Holbein's d. J.

vorzuführen. Aufgenommen werden ausserdem nur Werke von anderen Künstlern der Familie Holbein, denselben zugeschriebene Arbeiten und Vervielfültigungen. Das Comité behält sich vor, zur Ausstellung ungeeignete Kunstwerke zurückzuweisen.

 Die Ausstellung findet in dem zur Königlichen Gemäldegalerie gehörigen nordöstlichen Zwingerpavillon zu Dresden vom 15. August bis 15. Oktober d. J. statt.
 Die Anmeldungen der einzusendenden Kunstwerke bittet man bis zum 15. Juli unter Benutzung der gedruckten Anmeldeformulare, welche von allen Mitgliedern des Comités ausgegeben werden, oder vom Secretair zu beziehen sind, unter der Adresse des Letzteren:

Hofrath Dr. von Zahn. Dresden, Ammonstrasse 83.

zu bewirken. Die Einsendungen der Kunstwerke selbst werden bis spätestens den 1. August unter der Adresse:
An die Direction der K. Gemüldegalerie

(Holbein-Ausstellung.)

: Dresden , Museum.

erbeten.

Das Comité trägt die Kosten der Zu- nnd Rücksendung als Frachtgut einschliesslich der Transportversicherung nach dem von den Besitzern anzugebenden Werthe. - Wegen Ellgut- oder Postsendungen bedarf es besonderer Uebereinkunft.

5. Die Kisten werden von einer Commission von Sachverständigen sowohl bei der Eröffnung als unmittelbar vor Schliessung derselben bei der Rücksendung untersucht und der Befund zu Protocoll gegeben. Das Comité übernimmt die kostenfreie sorgfültige Verpackung bei der Rücksendung. Dem Eigenthümer steht es frei, selbst oder durch Vertreter dem Aus- und Einpacken beizuwohnen. Eine Garantie gegen Beschädigung wührend des Transports ausser der Werthversicherung übernimmt das Comité nicht.

6. Die eingesandten Kunstwerke werden sofort nach Schluss der Ausstellung den Bestimmungen der Absender

gemüss zurückgesendet

[101] Wir besinden und in der Lage, die Wahl eines Kupserstickes zu tressen, welcher im Monat Juni des Jahres 1873 als Vereinsblatt sit die Jahre 1872 und 1873 zur Ausgade zu gelangen hätte und die dahin weder an andere Kunstvereine zu gleichem Zwede vergeben, noch sonst im Kunsthandel verdreitet sein dürste.

An alle Aupserstecher Deutschlands, welche entweder ein sür unsern Zwed geseignetes Kunstwert bereits zu vervielstätigen begonnen oder zur Bervielstätigung vorzuschlagen baben, richten wir deungemäß das Ersuchen, ihre gesälligen Antrage so bald, als nur immer möglich, unter der Abresse, An den Vorstand des Kölnischen Aunstvereins in Köln" einsenden zu wollen.

Abln. 28. Abril 1870.

Der Borftand.

In jeder Buchhandlung ist zu haben:

## Rom und die Campagna.

Neuer Führer für Reisende.

Th. Fournier, Secrétaire interpréte der R. Preuss, Gesandtschaft.

Mit Karten und Plänen. 3meite vermehrte und verbefferte Auflage. Roth cart. 21/4 Effr. [110]

heft 9 der Zeitschrift nebft Dr. 17 der Runftdronit wird Freitag ben 17. Juni ausgegeben.

Berantwortlicher Rebalteur: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von C. Grumbach in Leipzig.

V. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. C.v. Litow (Wien, Thereffanumg. 25)ob.an bie Beriagsh. (Leipzig, Ronigsftr. 2) ju richten.

17. 3nni.



Mr. 17.

#### Inferate

a 2 Ggr. für bie brei Mal gespaltene Petit: geile werten von jeber Buch: und Runfhanb: lung angenommen.

1870

## Beiblatt zur Zeitschrift für bilbenbe Runft.

Berlag bon E. A. Scemann in Teivsig.

Inbalt: Die Auftion Brentano-Birdenflod. — Die Jahrebausfiellung ber Wiener Rundlergenoffenfchaft. — Rorreiponbeng (floreng). — Webroleg (Friedrich Wiebeim Gubib). — nunftiteratur und nundhantel. — Aunftvereine, Sammlungen und Ausstellungen. — Bermufche Aunftnadrichten. — Anfrage. — Brieffaften. — Inferate.

## Die Auktion Brentano-Birdenflock.

Frantfurt a. M., 26. Digi 1870.

d Seit einer Reihe von Jahren bat fein Greignift bie Rupferftichliebhaber aller Lander fo fehr in Aufregung verfett, wie bie Unfundigung, bag bie Brentano-Birdenftod'iche Sammlung verfteigert werben folle. Berhältnißmäßig wenige nur tannten biefelbe aus eigner Unichauung, aber weit verbreitet war bie Kenntnif, baf biefes Kabinet, im vorigen Jahrhundert entstanden, unter vielen anberen werthvollsten Blattern eine an Schonbeit wie an Reichhaltigfeit fast einzig baftebenbe Auswahl ber Berte Marc Antonio Raimondi's enthalte. Als Br. F. Breftel bie Sammlung im Auftrage ber Familie fritisch geordnet und ben Ratalog veröffentlicht hatte, zeigte es fich, bag allerbings hier ben Kabineten Europa's eine nur felten wiederkehrende Gelegenheit geboten war, ihre Dappen mit ben herrlichsten Erzeugniffen ber großen Dleifter bes 16. Jahrhunderts zu bereichern und zu vervollständigen. Wenn hier und ba Jemand geneigt gewesen mare, ben Ungaben bes Ratalogs mit ihrer beständigen Wiederkehr lobpreisender Epitheta zu migtrauen, fo bat bie jest beendigte und vor ben Mugen ber gewiegteften Renner Guropa's abgehaltene Berfteigerung erwiefen, baf Gr. Preftel ben Ratalog mit ber feinsten Kritif und ber ftrengften Bahrheitsliebe redigirt hatte. Fast noch nie mar eine fo große Ungabl ber iconften Drude in fo gleichmäßig vortrefflichem Buftanbe ber Erhaltung unter ben Sammer getommen. Der befte Beweis bierfur ift ber Rampf, ber fich unter ben anmesenben Liebhabern entspann, - find bie Preise, Die für die Berlen ber Sammlung gezahlt wurden. Wollte man alle wichtigen Nummern bier er-

wähnen, so müßte ber größte Theil bes Katalogs und ber Preisliste topirt werben; es moge eine fleine Auswahl genugen, um nur einen Begriff zu geben, wie boch unfre heutigen Liebhaber die Erzeugnisse voriger Jahrhunderte Mus ber beutschen Schule ermabnen wir 3. B. bas prachtvolle Exemplar bes Burgtmair'ichen Triumph's Maximilian's, in gleichmäßig alten Abbruden mit ben beiben verlorenen Solgftoden bes Bagens und bes hieronhmus von heerenberg, - es murbe in englifdem Auftrage fur 3450 fl. erftanben. S. G. Bebam's steben Solzschnitte ber Planeten erzielten 728 fl.; ein tabellofes Eremplar von Durer's fleiner Solgidnitt= Passien trug fl. 255, — W. Hollar's Königin von Saba mit einem autographen Brief bes Meisters in tergo fl. 200, - ber Liebesgarten bes Meifters E. G. (Bartich 90) fl. 2020, - ein unbeschriebenes Blattchen bes Meifters mit tem Beberfchiffden fl. 651, - eine Monstranz, Holzschnitt bes Michael Oftenborfer fl. 395. — Die Paffion Martin Schongauer's fl. 3000, - fein großes Krucifix (Bartich 25) in munberbarem Drude fl. 2060, - feine Jacobeschlacht fl. 1011, - bie schone Bieta bes Beit Stoff fl. 620. 2c. Sehr boch maren bie für Die Berte ber Rleinmeifter, eines Albegrever, Altborfer, Beham ober Benc; bezahlten Breife; mehr als ein Blatt ging auf 40, 60 ja 80 fl. Um jedoch fofort gu rem Schwerpunkte ber Sammlung zu kommen, notiren wir noch einige ber für bie Marc-Anton's erlöften Summen. Bartich 3, Noah vor Gott Bater Inicenb, wanderte für fl. 4020 nach Paris; ber Kindermord ohne bas Tannenbäumchen (B. 20) trug fl. 3581, - Chriftus im Saufe tes Pharifaers (B. 23) fl. 1000, - tas Abentmahl (B. 26) fl. 3360, - bie Jungfrau unter bem Balmbaum (B. 62) fl. 1740, - bie beil. Cacilie (B. 116) fl. 1450, - bie Dibo (B. 187) fl. 2151, - bie Cleo: patra (B. 199) fl. 2401, — ter Amorettentang (B. 217)

Ratalog:

fl. 1662, - bae Urtheil bee Paris (B. 245) fl. 1720, ber Parnag (B 247) fl. 2500, - bas Bacchanal mit bem Priap (B. 248) fl. 7100, ben bochften Preis ber gangen Berfteigerung! Fur bie fleinen Beiligen, viele ber fleinen mothologischen, allegorischen ober Genre-Blattden murben von 300 bis 800 fl. bezahlt. Die Theologie und Philofophie (B. 381 und 382) in reigenden Abbruden erzielten fl. 4600, - ein prachtvolles Exemplar bes Morbetto (B. 417) fl. 2000, - bie mertwürdigen brei Ganger (B. 468) fl. 4000, - bie Gruppe ber Rletterer nad Michel Angelo (B. 487) fl. 4401, — die Caffolette (B. 489) fl. 1700, - enblich bas berrliche Portrait Bietro Aretino's fl. 5340. - Auf riese Beise mar es möglich, baß bie zwei Bertefeuilles bes Marc-Anton fl. 122,000 eintragen tonnten, - ein Refultat, bas alles bisher Dagewefene weit übertroffen hat. Wenn es gewiß zu bebauern ist, daß eine so schöne Sammlung nicht mehr in ihrer Gangheit besteht, fo ift es boch auch ein erfreuliches Gefühl für bie ihrer Schape beranbte Familie, bag bem feinen Befcmade ihres Borfahren, bes Reichshofrathes von Birdenftod, ber vor mehr benn hundert Jahren all bies Schone in feinem Befite vereinigte, von unfern Beitgenoffen eine fo glanzende Anerkennung zu Theil geworden; manche Sammlung wird in Bufunft auf bie aus ber Brentano's fchen Berfteigerung acquirirten Blätter mit Recht als auf ihre toftlichften Berlen binweifen burfen.

\* An biesen Bericht über bie Bersteigerung ber Brentano'schen Kupferstiche schließen wir einige Bemerkungen
über die Preise ber hervorragenberen Bilber und Antiquitäten. Das Resultat ber Auktion ber letztgenannten
Abtheilungen war zwar kein so glänzendes, wie das ber
Kupferstichsammlung, es barf aber im Ganzen boch auch
ein sehr gunstiges genannt werden. Der Totalerlös
betrug 70,710 Gulven sübb. B. Die Hauptbilber ber
Sammlung erstand bas Städel'sche Institut. Wir geben
die wichtigsten Posten, auf Grundlage ber uns von
bem Hrn. Austionator mitgetheilten Austionsliste, an:

#### a. Gemaibe.

|     | 967                    | -      |      |    |      |     |        |               |
|-----|------------------------|--------|------|----|------|-----|--------|---------------|
|     | ileg:                  |        |      |    | 31.  |     |        |               |
| 7   | Breughel, Winbmuble    |        |      |    | 305  | Dr. | b. 28  | littereborff. |
| 8   |                        |        |      |    | 305  | **  |        | W             |
| 24  | Griffier, Lanbicaft .  |        |      |    | 250  | 80  | Biem   | eg.           |
| 70  | van Uhben, Teich .     |        |      |    | 530  | P.  | Mor.   | Gontart.      |
| 119 | Roos, Thiere in ber &  | ant    | da   | ft | 800  | 64  | Carl   | Brentano.     |
|     | van Driep, Fligelalte  |        |      |    | 1001 |     |        | lmever.       |
| 98  |                        |        | rem  |    | 910  | Etä | belich | es Inflitut.  |
| 62  | Slingelanbt, ber Ratt  | र्वाकी | ag   |    | 305  |     | Ster   |               |
| 68  | Tilburg, Bogelfchieger |        |      |    | 250  | Al  | Bhia   | ive.          |
| 116 | Pforr, Laubichaft      |        |      |    | 360  | 40  | b. B   | epber.        |
| 173 | Tiepolo, Kreugtragun   | A .    |      |    | 400  | 210 | Gebe   | lmever.       |
| 174 | " Kreuzigung.          |        |      |    | 400  | 40  |        |               |
|     | Baffano, Anbetung be   |        | irte | n  | 300  | N   | Phill  | ips.          |
|     | Brouwer, Monbianbfe    |        |      |    | 240  | 24  |        | imever.       |
|     | Teniers b. 3., Lanbid  |        |      |    | 1400 | €tă | bel'fc | es Inflitut.  |
| 67  |                        |        |      |    | 1160 |     |        | 88            |
| 43  | 2. van Lepben, Chri    | Au 6   | ar   | n  |      |     |        | .,            |
|     | Kreuz                  |        |      |    | 2500 |     | 44     | **            |
| 65  | Stuerbout, Cibplle .   |        |      |    | 5300 |     | 40     | 00            |
| 113 | Bolbein b. 3., Portra  | it     |      |    | 8500 |     | 40     | 00            |
|     |                        |        |      |    |      |     |        |               |

| Stata<br>92: |                                | 31.      |     |                     |
|--------------|--------------------------------|----------|-----|---------------------|
| 171          |                                | ALAA     | Sr  | Ant. Brentano.      |
|              | Rotari, Portrait               | 200      | 11  | C. Refiler.         |
|              | Craesbele, Schlägerei          | 40 (0.4) | .00 | Schwarz.            |
| 71           | Ballenburg, Stillleben         | 400      | 20  | v. Rauch.           |
| 17           | Bhyfele, Canbicaft             | 321      | 79  | Pojonyi.            |
|              | van Gopen, Ruine               | 450      | 29  | Schwarz.            |
| 23           | Ramblehalt                     |          | 19  | Bourgeois.          |
| 22           | Banal                          | M 4 44   | Sis | bel'sches Inftitut. |
| 20           | (Electionism                   |          | Br. | v. Blittereborff.   |
| 19           | Panal                          | 505      |     | Sebelmeper.         |
| 21           | Damble of                      | 390      | **  | Ottelmeyet.         |
|              |                                |          | "   | **                  |
|              | b. Antiquitat                  | en u.    | H.  |                     |
| 1            |                                | 96       |     |                     |
| 2            | W 19 10 -                      | 67       |     |                     |
| 3            | W or *                         | 58       |     |                     |
| 5            | Bier Mebaillone, Bolg          | 105      |     |                     |
| 13           | Portratrelief, Dolg            | 150      |     |                     |
| 14           | Ornament, Solg                 | 117      |     |                     |
| 15           | Allegorie, Bolg                | 144      |     |                     |
| 16           | Fries, Bol;                    | 132      |     |                     |
| 19           | Doldiceibe, Bolg               | 735      |     |                     |
| 20           | M. Durer, Radte Frau, Rel-     |          |     |                     |
|              | beimer Stein, beg. 1509 .      | 1200     | Dr. | Posenvi.            |
| 21           | Portratmebaillon, Bolg         | 320      | -   |                     |
| 22           | Portratmebaillon eines Regers, |          |     |                     |
|              | Poly                           | 325      |     |                     |
| 23           | Relief, (Abam und Eva) Bolg    | 160      |     |                     |
| 24           | Bier Debaillons, barunter Bor: |          |     |                     |
|              | trat und Bappen A. Dürer'e,    |          |     |                     |
|              | Relheimer Stein                | 450      |     |                     |
| 35           | Relief (Dange), Elfenbein      | 100      |     |                     |
|              | Dofe mit Relief (ber verlorene |          |     |                     |
|              | Gobn), Elfenbein               | 225      |     |                     |
| 47           | Sanb von einer antiten Statue, |          |     |                     |
|              | Marmor                         | 180      |     |                     |
| 49           | Geche dinef. Figuren, Steatit  | 221      |     |                     |
|              | Betitet, Miniaturportrat Lub:  |          |     |                     |
|              | mig's XIV                      | 345      |     |                     |
| 52           | Großer Tifc int pietra dura.   |          |     |                     |
| 0.4          | wronger wiley in pressa duta,  | 2100     |     |                     |

# Die Jahresausstellung der Wiener Kunftlergenoffenschaft.

II.

Alles in Allem zufammengenommen, bat E. Rurgbauer ben großen Erfolg ber biesjährigen Biener Ausftellung bavongetragen. Gein Bilb: "bie ereilten Flüchtlinge", gewinnt bas Berg bes Beschauers sofort burch ben gludlichen Griff in bie Welt unferer unmittelbaren Gegenwart und weiß ibn burch bie Lebhaftigfeit und Rlarheit feiner Exposition, wie burch bie ternige Frifde ber Malerei zu feffeln. Ein flüchtig geworbenes Liebespaar wird von ber nacheilenben Mutter eingeholt, als es eben, nach unbehelligt gurudgelegter erfter Postftation, in einer baberifchen Dorfichente forglos beim Raffee fitt. Die Thur im hintergrunde hat fich aufgethan und bie bochbetagte Frau tritt gramerfüllten Antlipes vor bie Tochter bin. Diefe magt ihren Bliden nicht zu begegnen; halb ohnmachtig, bie Sanbe vor bem Geficht, lebnt fie fich an ben Beliebten an, ber bestürzt aufgesprungen ift und mit ftarrem, fragenbem Muge bie Mutter anschaut. Der Refler tiefer braftifchen Begegnung malt fich in ten mannigfachsten Abstufungen auf ben Gesichtern ber zahlreichen Rebenfiguren. Rechts fitt bie Wirthin mit ihren Rinbern; hinter ihr am Tifch eine Gruppe von Gaften,

aus beren Mitte namentlich ber prachtige Charafterlopf eines alten Bauers berausleuchtet; aber bie gelungenften ber untergeordneten Figuren find ber fupfernafige baberifche Boftillon, aus beffen verschmitt breinschauenben, mafferblauen Augen wir herauslesen, bag er fein Trintgelb bereits in Sicherheit gebracht bat und im lebrigen mit biefem Ente bes Romans gang einverstanden ift, und ber gravitätisch hinter ber Mutter baberschreitenbe Rammerbiener, ber felbstwerftanblich bie Rolle ber sittlichen Entruftung übernommen bat und mit Burbe burchführt. In Folge ber allgemeinen Bewumberung, welche bas Bilb in ber Baterstadt bes jungen Runftlere (wie bei feiner ersten Ausstellung in Dunchen) fanb, bat fich ber Eigenthumer beffelben, Br. Dreifuß in Stuttgart, veranlaßt gesehen, Gr. Maj. bem Raifer bamit ein Geschent ju machen. Das Bilb murbe benmach ber Galerie bes Belvebere einverleibt. \*)

Das lebenbige ftoffliche Intereffe, welches bem aus ber Gegenwart entlehnten Rurzbauer'ichen Berte mit feinen Bauptreig giebt, fehlt leiber bem Bilbe B. v. Angeli's: "Der Racher feiner Ehre". Sonft murbe Dieses in malerischer hinsicht vortreffliche, fein und geschmadvoll burchgeführte Bild bem erstgenannten eine gefährliche Ronturreng bereitet haben. Bir feben und bier verfett in ein prächtig beforirtes Gemach, in welchem eine luftige Gesellschaft von Damen und Ravalieren im Roftum bes flebzehnten Jahrhunderts eben noch beim froben Mable versammelt maren. Da verwandelt fich plöglich bie Scene: Bewaffnete find burch bie Thur gur Linken eingebrungen, - ein Degenftog, ein energischer Griff, - und bie treulose Gattin ift ben Armen bes Berführers entriffen, ber mit brechendem Auge zu Boben finkt. Ringsum lobert nun bie Leibenschaft empor; Alles greift zu ben Baffen; eine ber Damen beugt fich mitleibsvoll über ben Betroffenen, eine andere birgt vor Schaam und Entfeten ihr Antlit in ben Banben. In ber feffelnben Darftellung biefer gangen Rette von Borgangen hat ber Runftler ein feltenes Geschid, in bem Enfemble von Architeftur, Gerathichaften und Roftumen bie vollste Meisterschaft bewährt. Und boch will und bei bem Bilbe auf die Dauer nicht warm werben, weil in ber brillanten Bulle fein Rern unmittelbar padenber Wahrheit stedt. Tropbem sind wir aber nach biefer Leiftung überzeugt, bag in S. v. Angeli eine eminent fähige Araft vorliegt, welche nur ben richtigen Stoff zu erfaffen brauchte, um eines großen Erfolges ficher gu fein.

Daff bie Schlichtefte Matur jur Erringung eines solchen hiureicht, wenn Berg und Beift babei im Spiele find, zeigten wieber einmal fo recht beutlich zwei Bifber von Rraus und Bautier, welche unmittelbar neben bem Angeli'iden bingen. Das Bilbden pon Rnaus. "bie fleißige Beichnerin" betitelt, zeigt uus ein ftrammes, etwa vierjähriges Kinb, bauchlings auf bem Boben ausgestredt und in größter Emfigfeit, bie Bunge in ben einen Mundwinkel gepreßt, einen "Blankenmann" auf bie Schiefertafel frigelnb: man tann fich nichts Ginfacheres und Liebenswürdigeres benten. Der Bautier'ide "Toast auf die Braut" (Eigenthum ber Gemälde-Galerie in Samburg) ist eine figurenreiche Komposition im Rototo-Rostum: wir feben Bermanbte und Freunde beim Sochzeitsmahl versammelt und eben bem launigen Trintfpruche laufdenb, welchen ber Boet bes Saufes ben jungen Chelenten barbringt. Sier, in biefer Fulle von Charafteristif, ift nichts zuviel, fein blenbenber Effett, teine äußerlichen Reizmittel, die Farbe fogar fast überfühl, wie von einem weißen Flor bebedt. Und babei welche Diefe ber Empfindung, welch ein reines, ebles Erfaffen ber beften Seiten bes beutichen Bolfethumes, neben icarfer Betonung bes Bopfigen und Bebantischen, bas ibm bagumal, als bie Menfchen biefes Bilbes lebten und heiratheten, antlebte, - wie heute noch!

Aus bem Bebiete ber Schlachtenmalerei will ich außer bem bereits im erften Artifel genannten trefflichen "Custona" von G. L'Allemand und einer ergreifend anschaulichen "Episobe aus bem Rudzuge ber großen Urmee von Mostau" von Frang Abam, junachft ein fleines Episobenbild aus bem Buge Gobiesti's nach Wien von 3. Brandt in Munchen hervorheben. Das Bilochen sprach burch bie Bahrheit seines Tons und burch eine feine, folibe Beidnung ungemein an. Es murbe bon Gr. Daj. bem Raifer angelauft. Ferner find bier aus bemfelben ober aus verwandten Stofffreifen anzuschließen: Sell's "Morgen in einer belagerten Burg", in welchem ber spannungsvolle Moment por bem wiederbeginnenben Angriff vortrefflich jum Ausbrud tommt; bann zwei Bilben von bem aus ben "Münchener Bilberbogen" in weitesten Rreifen bekannten Beinrich Lang, von benen besonders ber "Bandur auf ber Streife", bei etwas monotonem und nicht gang mahrem Erbton, burch feine Beichnung und Charafteristif fich hervorthut; ferner bie "Bebjagb" von Julius Blaas, ein fed erfundenes, von tuchtigem Naturfindium zeugendes Bild; Die "Pferbe auf ber Beibe" von B. Emele; endlich zwei Bilber von D. Gierymoti in München: "Unglud auf ber Reife" und "Erfte Reitstunde", von mannigfachem Reig im Ton, aber mit gar ju finchtigem, in Corot'icher Beife bebanbeltem Farbenauftrag.

Aus ber Reihe ber gablreich vertretenen frangösischen und nieberlanbischen Kleinmaler mare manches ansprechenbe

<sup>\*)</sup> Bei biefer Gelegenheit wollen wir bemerken, baß zu ben verschiebenen Bereicherungen ber mobernen Abtheilung bes Belvebere neuerbings auch ein großes Bild von Eugen Blaas hinzugelommen ift, welches eine Abenbgesellschaft venezianischer Ebelleute und Damen in Murano schilbert. Das Bilb ift gegenwärtig im Pariser "Salon" ausgestellt.

Bilbden, 3. B. von Ficel, be Taille, Baterforff ju nennen, wenn ihr Glang nicht bor ber Sonne bee "Gelehrten" von Deiffonier, ber noch nachträglich jur Ausstellung tam, hatte erbleichen muffen. Wenn ich nicht irre, gehört biefes v. 3. 1860 batirte fleine Bunbermert (gegenwärtig im Befite bes hrn. Dt. r. Springer in Parie) gu ben feche Bilbden, welche ber fünf Jahren bei ber Mornh'ichen Berfleigerung bie Gumme von 115,750 Fr. aufbrachten. Wir feben einen gelehrten Berrn, im eleganten, geblumten Schlafrod, über feiner Arbeit nachsinnend am Studirtifde figen; bon rechte fällt bas fühle Reflerlicht bes frühen Morgens auf fein Antlit und auf bas reichbesette Buchergeftell im Bintergrunte, von beffen minutios anegeführten, in allen tentbaren Farben spielenten Einbanten fich bie Weftalt bes Gelehrten icharf und harmonisch abhebt. In biese schillernbe fleine Belt Ginheit ju bringen und boch bem Drang ins Einzelne vollauf Benuge zu thun, bas vermag eben nur ein Meiffonier. Wenn wir bie ausgestellten Agnarelle und Gouache-Malereien mit in Bergleich gieben, mare von beutschen Werfen an biefer Stelle nur Abolf Mengel's foftliche "Soiree" gu nennen. Dieje balt felbst neben Meiffonier aus und überbietet ihn, wenn nicht an Wahrheit und Bollenbung bes Details, boch jebenfalls an Weift und humor. Das ermähnte Dlengel'ide Blattden murbe jum Preise von 1080 Fl. ron Grn. Gfell angetauft. In ben Areisen ber Wiener Aunstfreunde hat bie Ausstellung ber Dlenzel'ichen Aquarelle ben leb: haften Wunsch erwedt, ben Deister einmal vollständiger und burch feine jungften Schöpfungen reprafentirt gu feben.

Ich schließe hier noch einige Genrebilder jüngerer tentscher Künstler an, welche vorzugsweise durch koloristische Berdienste sich auszeichnen. Zunächst ein saftvoll gemaltes Bilden von Lasch in Düsseldorf, "ber Wildebe;" bann brei fleine Bilder von dem strebsamen und mit seinem Gefühl für Farbe begabten Franz Ruben (gegenwärtig in Rom); die köstliche Alosterichile im Stol Bistor Schessels von W. Lindenschuse im München; entlich Leopold Müllers patriarchalischer "Sonntagsschneiber", ein weißbärtiger Alter, der sich sein schneeges Wollenhemd näht, mit einem Raben, in launigem Kontrast, zur Seite.

Außererbentlich reich war bies Mal bie Wiener Porträtmalerei vertreten, am vorzüglichsten burch ein weibliches Bildniß von George: Meyer, neben bem noch bie Porträts von G. Gaul und J. M. Aigner genannt sein mögen.

(Chiug foigt).

Korrespondeng.

Florens, im Dal 1870.

F. B. Paggi, ber Schöpfer ber Dantestatue ver | Santa Croce, hat nach elfjährigen Bersuchen und Studien ,

ein Motell ju einer Biltfaule Cavenarola's vollenbei' welches hier febr viele Bewunderer findet. Aus ber Dominitanertapuze blidt bas begeisterte Antlity, für welches bas von Fra Bartolommeo gemalte Portraitein unvergleichliches Borbild bot, fühn bervor, bie Linke ftupt fich auf den Florentiner Bappenlowen Marzocco, bie Rechte, hocherhoben und ein Krucifix haltent, scheint bie Frage: wollt ihr Chriftus zu eurem herrn haben? mit berecter Wefte ju unterftüten. Der einfach grandiofe Faltenwurf bes Mondegewandes bebt bie Bewegung und Form bes Rorpers fcon berver und bie Umriflinien ber Bestalt zeigen fich von allen Seiten harmonisch und mohl abgewogen. Es mare ju munichen, bag biefe Statue, in Marmor ausgeführt, ben Blat von G. Marco gierte, für welchen jest jene bes Generale Fanti bestimmt ift, aus feinem antern Grunde, ale weil auch bas urprofaische Kriegeministerium an biefem Blate liegt und Fanti fich Berbienfte um bie Organisation ber italienischen Armee erworben bat. Coon hatte fich eine Befellfchaft ju bilben angefangen, um burch Payi's Wert ber Stadt ein neues hiftorifches Dentmal ju verichaffen, als von Seiten Dupre's, bes ebemaligen Meistere Paggi's, eine unerwartete Konfurreng erwuchs. Diefer nämlich erbot fich, feinerfeite eine Savonarolastatue anzufertigen und zwar unentgeltlich, wenn man ihm nur zusage, sie, gleichviel wie fie ausfalle, zu bem Monumente bes Reformators ju verwenden. Bur Unterftupung biefes Planes bilrete fich barauf eine zweite Bejellichaft und es ift noch nicht abzusehen, welches Projekt burchtringen ober ob nicht bas zweite nur bas erfte hintern wird, ohne felber gur Ausführung gu gelangen. Wie oft trägt nicht ein bloger Rame über tie beffere Leistung ten Gieg bavon, wie oft entscheitet nicht eine reine Meußerlichfeit über bas Edidfal eines Unternehmens!

Daß ber Architekt Lasinio seinen Entwurf zur Façabe bes Domes als großes Mobell zur Schau stellte, hat außerorbentlich gewirft und eine Theilnahme auf diesen Plan gelenkt, ben berselbe an sich gewiss nicht verdient. Der mittlere Eingang würde nach ihm sich übermäßig hoch aufthürmen und schon dieser Misgriff die ganze Harmonie des Banes verrücken. Außerdem aber ist die Ornamentation überladen und die Façabe soll mit einer blinden gothischen Säulenarlade die Kirche selbst ziemlich weit überragen, was ebensosehr die Propertion stört, wie es den Dom durch eine Architesturlüge schändet.

In jedem Betracht vorzüglicher scheint mir die Zeichnung Leopoldo Massardi's, welche ich in seiner Bohnung, Bia San Zanobi 35, zu sehen Gelegenheit hatte. Mehr als die andern Entwürfe schließt sich dieser den Bausormen der Seitenfronten an und löst gleichzeitig die Aufgabe, auch der Nähe des Giotto'schen Glodenthurmes gerecht zu werden. Bor dem sonst durch Einfachheit ansprechenden und nicht minder die Basilisensorm sesthal-

tenten Plan Cipella's zeichnet er fich besonbers burch gludliche Bermeitung ber Ginformigfeit aus, welche jenem burch bie vielfältige Wieberholung gleichartiger weißer, schwarz eingefaßter Marmorwanbfelber aufgeprägt wirb. Das eble, obgleich etwas nüchterne Gebäube ber Rationalbant in ber Bia bel Drivolo ift jest so gut wie vollenbet und macht feinem Erbauer, bem obengenannten Herrn Cipolla alle Chre. Ueber einem Ruftika-Erbgeschoß erheben fich zwei weitere Stodwerke von elf Fenster Front. Die brei Thuren in ber Mitte bes erfteren fint von burchbrochenem Gifenwert, bie mittlere tragt bie 3n= schrift: Banca Nazionale nel Regno d'Italia, bie beiben andern enthalten in ihren Lunetten je zwei von Baftianini febr gludlich in ben Raum femponirte Butten, welche bas italienische Bappen halten. Die zwei Geitenthuren find von Bolg, die feche rundgewolbten Genfter mit rautenformigem Gifengitter verfeben. Bier tostanifche Caulen und brei Monfolen tragen ben Mittelbalton, je vier Konfolen die Baltone ber Seitenflügel. Die Fenfter bes Mittelgeschoffes find mit ionischen Gaulen und flacen Bogengiebeln eingefaßt, bis auf bie trei mittleren, welche in runten Bogen abschließen; jene bes obern Stods umrahmen Bilafter und breiedige Giebel. Gin römisches Gefime von guter Proportion tragt bas Dad, welches ein wenig höber ift als bei hiefigen Palastbauten fonft gemöhnlich. Die Wänte ber oberen Stodwerfe find rothlich= weiß bis auf die graue Ruftita. Einfaffung ber Seitenflügel, Die Steinftreifen, welche jebes ber Fenfter bes Mittelbaus von bem anbern trennen, und bie Bahnschnittleifte, bie mifchen ben oberen Etagen binläuft.

Ueber bas Bauprojeft ber Markthallen ift zu berichten, tag ter Raum fur ben neuen Sauptmarft in ter Rabe von Can Lorenzo burch Demolirung eines gangen Saufers viertels ichen gubereitet wirt, bie Frage alfo aus bem Stadium langjähriger Borberathung in bas Bereich ber Berwirklichung gerüdt ift. - An ber wundervollen Sügelftrafe vor Porta Romana läßt eine Anglo-italienische Befellschaft nach bem Blan bes Ingenieurs Rafter einen großartigen Bergnugungegarten anlegen, ber, gerabe unter bem Piaggale Galileo fich lang ausbehnent, bie entgudenbften Aussichten gewährt. Un ber gangen Anlage machft eine förmliche Billenftabt beran, Die junächst hauptfächlich von ben naturliebenben Engländern und Amerifanern bevölkert wird. Neben Powels, Bater und Sohn, hat sich auch ber englische Bildhauer Fuller bier einen schönen Landfit gegründet, in beffen Atelier man die liebenswürdige Jael, bie fich gafifreundlich anschickt, bem Giffera einen Nagel burch bie Schläfe zu treiben, ober bie Beri mit bem Kinte im phantaftischen Muschelboote bewundern mag, ober endlich an einer Mutter, die ihrem Knäblein ein Buch mit ber Aufschrift "God" zeigt und babei in bie Bobe weist, bas Angeborenwerden bes Gottesbewußtseins studiren fann. Uebrigens ift die Jael eine hübsche tauernbe Araberin und bie Peri ein allerliebstes Gebilbe, nur fast zu atherifch fur bie berbe Materie, in welcher bie Cfulptur arbeiten muß.

Unter ben in letter Beit in ber Afabemie ausgestellten Gemalten maren bie ägpptischen Lanbschaften Benaffai'e, bie Frucht feiner Suegfanalreife, beachtenswerth; jest fieht man bort ein von Guiseppe Bellucci auf Bestellung bes Königs gemaltes Bild, welches bie Unterzeichnung bes Bertrags von Bruggolo, ben Herzog Karl Emanuel L. von Savopen mit ben Gefandten Beinrichs IV. im Jahre 1610 abichleß, jum Verwurf hat. Bellucci's Rame ift icon burch feinen 1865 vollenbeten "Tob Alexanders von Mebici" befannt. Much in seinem jungften Werfe zeigen fich die guten Eigenschaften bes Künftlers und namentlich eine vollenbete Technif in allen außerlichen Requisiten. Die Figuren, bie man ba in bem engen, gelb tapezirten Gemach bed Schloffes beisammen fieht, ber unterzeichnenbe Bergog, ber gang in hellgraue Geibe gefleibet ift, ber Herr von Bouillon im rothen Gewande und der Maricall von Lestignieres in bunflerer Ariegertracht, baben aber bei aller förperlichen Greifbarfeit etwas sputhaft Bolgernes, puppenartig Unlebendiges, als maren fie Bachefiguren, die nicht bas pulfirente Blut, fonbern nur irgend ein Feber- ober Gewichtsmechanismus in Bewegung setzen könnte. Wie bas Geheimniß zu langweilen barin besteht, bag man Alles fagt, jo giebt es für ben bilbenben Rünftler fein fichereres Mittel, ben Beift aus ber Ratur gu treiben, als wenn er biefe gang pebantisch abschreibt und ber Phantasie bes Beschauers nichts mehr hinzuzufügen Abrig läßt. Obwohl ber genannte Bertrag, welcher bem Bergog Mailand erwerben follte, nicht zur Ausführung tam, begreift man boch leicht, weshalb bem Ronige bie icon damale angeregte, aber erft unter feiner Regierung verwirklichte 3bee wichtig genng erschien, um fie burch bie Runft verherrlicht zu wünschen.

Wenig Baufer von ber Atademie entfernt finden wir im Atelier bes Professors Carlo Abemollo, Bia bel Maglio Rr. 6, eine moterne geschichtliche Erinnerung in bem Portrait Lord Napier's bei Dlagbala. Es heißt, bag Gainsborough seinen berühmten Blue boy malte, um ju zeigen, bag auch ein Bilb, in welchem Blau bie Sauptfarbe bilbete, icon fein tonne. Bei bem vorliegenben Gemalte follte man benten, bag ber Runftler fich bie Aufgabe gestellt habe, mit Beift baffelbe ju leiften. Der berrliche Araber, ber ben Ropf so feurig in die Bobe wirft, ohne ben Reiter in feiner ficheren Rube zu ftoren, ift ein Schimmel, ber General felber tragt einen weißen indischen Belm mit ebenfoldem Schleier, einen leichten weißen Rod und Leberhofen. Richtebestoweniger ift bas Bortrait von großer malerifder Wirfung; bie wurdige und trot ber Aleirung echt militärische Figur bes Feldherrn bebt sich trefflich von bem burch bas buntel aufragenbe Bebirge gebilreten Bintergrunte ab; von ber Schlacht erblidt man

nur wenig in ber Ferne, fühlt aber, bag fie von jenem Manne mit bem intelligenten Berricherblid jum glüdlichen Erfolge geleitet wirb. (Edlug folgt).

llekrolog.

Friedrich Wilhelm Gubit, geboren 1786 in Leipzig, seit 1805 Professor ber Holzschneibelunft und Mitglied ber Atabemie ber Künste in Berlin, starb baselbst am 2. Juni im 85. Lebensjahre. Als einer ber Ersten, welche ber Polzschneibes tunst in Deutschland wieder zum Leben und Gedeisen verhalsen, bat er namentlich durch Perausgabe des nach ihm benannten mit Polzschnitten illustrirten Bollstalenderes (feit 1835) zur Nacheiserung auf besagtem Gebiete ber vervielfältigenden Technis möchte angelvornt und sich ein unvergangliches Verdienst nit machtig angespornt und fich ein unvergängliches Berbienft

Kunftliteratur und Kunfthaudel.

\* Gin beutides Bradtwert. Gegenüber ben gabireichen glanzvoll ausgestatteten Publikationen der Engländer und Franzosen hat die deutsche Kunstliteratur gar wenige Leistungen auszuweisen, welche der würdigen Reproduktion klassischer Kunstwerte gewidmet sind. Unternehmungen, wie die Publikationen der "Arundel Society" oder die dei Didot erschienen lationen ber "Arundel Society" oder die dei Didot erschienenn chromolithographischen Nachbildungen von Kellerhoven, gehören bei uns immer noch zu den frommen Wilnschen, so häusig das Ausland auch gerade bei Werlen des Farbendrucks deutsscher Kräste sich bebient. In dem soeben erscheinenden Werte von Deinrich Köhler: "Bolochrome Meisterwerte der monumentalen Kunst in Italien" (Leipzig, Baumgärtner) haben wir nun einmal ein Unternehmen vor uns, welches in seiner künstlerischen und technischen Ausstatung vollständig Deutschand angehört und zugleich, obwohl mit der größten Opulenz in's Wert geset, das Privatunternehmen eines deutschen Buchhänders ist. Schon ans diesem Grunde begrüßen wir es mit Frende. Aber auch dem Inhalte und der Art seiner Anlage nach ist das Köhler'sche Wert eine neue, hochwillsommene Erscheinung. Während sich die Blätter der "Arundel Society", die bekannten Ornamentwerke von Gruner. Owen Jones u. A. vorzugsweise aus einzelne Keite der Dekoration beschäulten sach köhler (beiläusig demerkt, ein Schiller Sittorsis's und schon 1861 in Paris sür seine kause und keinen Studien Auswahl llassischer (beiläusig demerkt, ein Schiller Sittorsis's und kein immer geleben Wedaille ausgezeichnet) eine Auswahl llassischer In Paris sür feine farbigen italienischen Studien wirken ihr Deil sinden Kallesen. So geden uns die deine mit der ersten Lieserung erschienenen Farbendruck das Innere von S. Beter in Rom, vom Langdans gegen den Chor hin gesehen, und die Ansicht der Stanza bella Segnatura, mit der dromolithographifden Rachbilbungen von Rellerhoven, geboren von S. Beter in Rom, vom langhaus gegen ben Chor bin gefeben, und bie Anficht ber Stanza bella Segnatura, mit ber gesehen, und die Ansicht der Stanza bella Segnatura, mit der Decke, dem Parnaß im Hintergrunde, der Disputa sinks und der Schule von Athen zur Rechten. In derselben Weise sollen zwölf fünstlerisch vollendete perspectivische Darftellungen polyskromer Meisterwerke italienischer Kunst, mit begleitendem Text und historisch kritischer Einleitung versehen, in dem Werte veröffentischt werden, und zwar außer den genannten: die sixtinische Kapelle, S. Miniato, der Dom von Orvieto, die Kapella Palatina, der Saal der Gesandten im Dogenpalast, um nur diese hervorzuheben. Die Aussishrung der Blätter, nach h. Köhler's Ausnahmen, besorgen die Herrn Loeislot und Windelmann und Söhne in Berlin mit der besannten Meisters batitaleit. Das Wert wird 6 Lieferungen sin is 2 Blatt mit

zwingeimann und Söhne in Berlin mit der bekannnten Meister-bajtigleit. Das Bert wird 6 Lieserungen (zu je 2 Blatt mit Text, im Preise von 10 Thlr.) umsassen.

\* Die Aunsthandlung von E. Arnold in Dresden hat vor Kurzem einen ersten Nachtrag zu ihrem Lagerstatologe von Kupfersticken, in vorzüglichen Abbrücken vor und mit der Schrift, ausgegeben. Angehängt ist eine Auswahl von größten-theils modernen Brachtwerten.

weits mobernen Pragimerten.

Der "Wiener Baebeler" von B. Bucher und K. Weiß erscheint soeben (bei Faest & Frid in Wien) in zweiter bermehrter und verbesterter Auslage. Wir machen bas reisenbe Publitum wiederholt auf diesen tresslichen Führer durch die Kaiserstadt, ihre Sammlungen und Umgedungen ausmerssam.

Das Gesammtergebniß der Austion San Donato beläust sich auf 4.863,031 Franken. Der Eigenthümer, Fürst A. Demidoss, starb am Morgen nach dem letzen Tage der Bersteigerung.

Berfteigerung. \* Auf ber biebjahrigen Mudftellung im Biener Runftlerhaufe murben 132 Runftwerte im Gefammtwertbe

von 49,329 gl. 3. B. verlauft, b. i. um 6000 gl. mehr ale auf ber Ausstellung bes vorigen 3abres.

Annfrereine, Sammlungen und Ausstellungen.

\* Wiener Weltausftellung. Das feit langerer Beit in ben Greifen ber oefterreichifchen Inbuftriellen lebhaft betriebene Projekt einer Weltausstellung in Wien hat jetzt greifbare Gestalt gewonnen. Die Wiener Zeitung bringt uns diefelbe in folgender Note: "Se. t. und f. Apostolische Majestät hat mit a. h. Entschließung vom 24. Mai d. J. allergnädigst zu ge-nehmigen geruht, daß die Abhaltung einer im Frühjahre 1873 zu eröffnenten internationalen Ansstellung von Erzu eröffnenten internationaten Ausgettung von Erzeugnissen ber Landwirthschaft, ber Industrie und ber bilbenden Künste in Bien vorbereitet werde. Zugleich geruhte Se. L. und t. Apostolische Majestät anzusordnen, daß ben Regierungen ber fremden Staaten von der beabsichtigten Ausstellung unverweilt Mittheilung gemacht werde." Sin Komite jur Beschaffung ber Gelbmittel und Ausarbeitung ber Plane für bie Ausstellungsraumlichkeiten bat fich bereits gebilbet. Als Ausstellungsplat ift die Schützenwiese im Prater

in Aussicht genommen.
\* Gin polnifches Rationalunseum wird im August b. 3. \* Gin polnisches Antionalmajeum wird im augun v. 3. ju Rapperswyl in der Schweiz eröffnet werden. Die Stadt hat zu diesem Zweef das alte Schloß der Habsburger darzgeboten und das Gebäude ift von den Gründern des Museums, Mitgliedern der polnischen Emigration, resaurirt worden. Es handelt sich darum, die Denlmase der Bergangenheit Polens, welche im Lande selbst keinen Schuh sanden, und zwar sowohl kunsterische als literarische Zeugnisse, vor dem Untergange zu dewahren. Die Sammlungen umsassen bereits eine Bibliothet, ein numismatisches Kadinet, eine Alterthumers ammlung. ferner geographische und ethnographische Karren, eine Biotiothet, ein numismanisches Kabinet, eine Alterthamersammlung, serner geographische und ethnographische Karten,
Stiche, Lithographien, Gemälbe, Stulpturen u. s. w. Zu
weiteren Gaben für bas Museum wird ausgefordert.

\* Die fönigt. schwebischen Kunstsammlungen werden
gegenwärtig durch Jatob Falle tatalogisitet, welcher sich zu
biesem Zwede, einem ehrenvollen Ruse solgend, nach Stodholm begeben hat.

A. Berlin. Sachle's Calan in burch Unter

holm begeben hat.

A. Berlin. Sachse's Salon ift burch Umbau erweistert und baburch eine für ben Besuch außerordentlich gunftige Trennung der Spezialitäten möglich gemacht. Der jetige Besand der Ausstellung zeigt wenig von Berliner Künstlern, welche ohnehin für die große Ausstellung im Perhst manches zus rüchhalten. Denn auch die Physiognomie der Ausstellung des Bereins Berliner Künstler hat sich in ben letten Bochen nicht erheblich verandert. Bei Sachse sindet fic, wie immer, mancherlei Anziehendes von auswärts, namentlich aus Duffels borf (Madonna von Itenbach auf Goldgrund, fleines an borf (Mabonna von Ittenbach auf Goldgrund, fleines ansprechendes Höhenbild), München: (schöne Sumpflanbschaft mit Störchen von Langlo; Christus am Kreuz, große Komposition ohne Mängel, aber auch ohne erhebliche Borzüge von v. Burmb), serner aus Carlsruhe: Styllandschaft im Charaster Schirmer's von A. Publmann. Borzüglich sund zwei fleine Diehstüde von van den Berg aus dem Haag. Schließtich noch ein großes Studienbild von B. Kray (aus Rom): Sirenen einen Fischer überraschend, ein etwas wunders liches Motiv, aber vortressich gemalt.

G. F. Die erste Lokalausstellung der Münchener Künster-Genossenschaft wurde Somtag ben 29. Mai eröffnet. Es bedarf wol nur einer Andeutung um, trop des bescheites

Kunftler-Venspenschaft wurde Somtag den 29. Mai eroffnet. Es bedarf wol nur einer Andeutung um, trot des bescheides nen Ansangs, das Beachtenswerthe, was für das Münchener Kunftleben in diesem Bersuch einer Selbständigkeitserklärung liegt, klar zu machen. — Die Birksankeit des Kunstvereins ist, wie man weiß, seit Jahren immer unzulänglicher geworden. ist, wie man weiß, seit Jahren immer unzulänglicher geworben. Bilber bort auszustellen, ist sin ben tilchigeren Künster nachzerabe nicht viel mehr als ein Opfer. Denn was ber Berein sür seine Berlosungen ankauft, wird nach bem Principe ber Ouanität, nicht ber Qualität im Verhältniß zur Kaussumme ausgewählt. Hür weitere Geschäfte aber ist ber Kunstverein ziemlich gleich Rull. — Die gewöhnlichen auswärtigen Ausstellungen, zu benen in Folge bessen ber Künster sich sast ber weg wenden muß, bilden einen sür biesen sehr sein beschwertichen und zerstreuenden, su benehen kunst Stunsteschichte einen wenig übersichtlichen Markt. — Die Bestellungen und Ankläuse der Kunstsänler, so dankenswerth sie dem Einzelnen erscheinen mösen. banbler, fo bantenswerth fie bem Einzelnen erscheinen mogen, involviren nichts Geringeres als eine vollständige Berrichaft ber Mobe und Laune bes Publifums über bie Produktion.— Eine Emancipation von Allem biefen, — und als solche bes trachten wir bie junge Lotal : Ausftellung, - verbient gewiß

The State of the S

Aufmunterung und Unterstützung. Das Lettere um so mehr, als bas Unternehmen mit Schwierigkeiten mancher Art zu kampfen hatte und noch hat. Schon vor zwei Jahren war ber Plan bazu gefaßt. Aber die beamalige Wiener Ausstellung, an ber man sich von bier aus betheiligen mußte, zerspeliterte bie taum vereinigten Rrafte wieber und ließ bas Unternehmen binausgeschoben werben. 3m vorigen Jahre absorbirte selbft-verftanblich ber größere Plan ben fleineren, bie Internationale tam gu Stanbe. Im laufenben Jahre nun bat fich bie alte Abficht enblich realifiren laffen. Die Schwierigfeiten, welche in der herbeiziehung bedeutender oder beliebter Aunftler lag, welche auch ohne Ausstellung verlaufen, scheinen einigermaßen überwunden zu sein; wenigstens find in ber jungen Sammlung eine Reihe ber besten Namen vertreten; andere sollen zugestagt baben. Daß die Alademie sich nicht betheiligt hat, scheint und fein Berluft, bag man aber in ben engen Grengen einer Lotalausftellung geblieben ift, muß auf ben erften Blid ale ein großer Febler, als eine Engberzigfeit ericheinen. Noch baju nach bem Boraufgang bes Jahres 1869 hatte man eine Reihe von Berbindungen mit auswärtigen Rünftlern gewonnen gehabt, bie ausgereicht batten, um uns tiefen ober jenen bebentenben fremben Künstler neben ben Leistungen ber unfrigen vorzusühren. Jebenfalls hatten biese Berbindungen im Interesse ber hiesigen Maler gepstegt werben mussen im Interesse bei hiesigen Maler gepstegt werben mussen. An bas Alles scheint man nicht gebacht zu haben. Aber es scheint nur so. Dem jungen Unternehmen ist su hoben. Aber es scheint nur seinstweilen nicht zu beseitigende Schrante entgegengetreten, der Mangel an Ramm. Das ber Münchener Künstlerschaft vom König Lutwig I. zu Ausstellungszwecken errichtete Gebäube am Königkplat, ist, das lange unbenut blieb, theils weise sit die Sammlungen bes Antiquariums in Beschlag genommen und die Alabemie hat damals zu dieser Verwendung der Käumslichteiten, als zu einer "provisorischen", ihre Zussimmung gegeben. Zeht erklären die Künstler, sich an dies "provisorisch balten zu wollen und verlangen ihre Käume zurück. Andererseits dat aber jeht endlich das Antiquarium in ten streitigen Salen eine genügende Ausstellung und einen darnach eingerichteten Katalog durch Pros. Christ erhalten und es ist natürlich, daß man von dieser Seite Alles ausbietet, bentenben fremben Runftler neben ben Leiftungen ber unfrigen es ift natürlich, baß man von biefer Seite Alles aufbietet, mm eine neue Immälzung ber kaum zugänglich gemachten Sammlungen zu vermeiben. Unter Anderem halt man ber Künfterschaft die Nichtbenutung bes Gedaudes entgegen, — möglicher Weise nicht mit Unrecht. Soviel aber ift gewiß, daß letzter seit bem Jahre 1866 an die Benutung besselben nicht benten kontre geit batirt die Anderbnung des Antiquariums, welches sente bereits über die nicht benken konnte, und erst aus viel neuerer Zeit batirt die Andetehnung bes Antiquariums, welches beute bereits über bie Haltenbung bes Antiquariums, welches beute bereits über bie Haltenbung bei umfaßt. Daß übrigens die Künstlerschaft nicht erst heute, sondern bereits im Jahre 1868 protestirte, weiß ich gewiß, — eine nach Rizza an den König Ludwig gerichtete Vorstellung in dieser Angelegenheit kam nur durch ben plötzlichen Tod bes Monarchen nicht zum Austrag. — Man wirst den Tod bes Monarchen nicht zum Austrag. — Man wirst den Künstlern serner vor, daß sie das Gebäude früher vielskach sir undrauchdar erklärt hätten! Ich wüßte nicht, woraus die Künstlerschaft diese Undrauchdarfeit hätte ableiten können, als aus den allerdings mangelhasten Orund gewesen sein sollte, ganz von der Benutung der Säle abzusehen, halte ich für uns bies jedoch jemals ein ernsthafter Grund gewesen sein sollte, ganz von der Benutung der Säle abzusehen, halte ich für unsenktar. Denn ein Ersat der kleinen und dünnen klaren Scheiben und ihrer schwerfälligen Zwischenstäde durch große Glasplatten (womöglich von Mildglas) und durch seriete Ersabren hat, würdenstäde, wie ihn das Antiquarium bereits ersabren hat, würden die Unzulänglichteit im Wesentlichen besietigen. Einsweiten thun zeltartige Rouleaux bereits recht gute Dienste. — Kurz alle die Borwürfe, welche man der Künstlerschaft macht, scheinen durch das einzige Jugeständnist der letzteren hinfällig zu werden: daß man bisher nicht genug Jusammenhalt und Energie gehabt habe, um eines Gemeinsames zu unternehmen. Jeht aber, wo der Wille und die Kreaft sich zu zeigen anfangen, sollte man eber an Unterstützung als an Erschwerung densen. Das heißt: man muß entweber den Künstlern ein anderes Lotal bauen oder das Antiquarium, so leid es uns thäte, wiederum anderewo unterbringen. Etwas fo leib es une thate, wieberum anberemo unterbringen. Etwas aber muft geicheben.

Vermischte Aunftnachrichten. \* Egraffito's in Munchen. Das 1. Beft bes laufenben (aweiten) Jahrgangs ber "Zeitichrift bes baverifchen Architeften-und Ingenieur Bereins" bringt einen Auffat über bie bilbichen Egraffito : Malereien am Saufe bes Jumeliers Thomag in

Munden, welche nach bem Entwurse bes Brof. E. Lange, auf Grundlage ber von Prof. Aug. Spieß angesertigten Kartons von bem Delorationsmaler Ludwig Dove meuver ausgesführt wurden. Das 72 Ruß bobe Daus, über bessen und laden eingerichtetem Parterre sich sun Stockwerte erheben, wird durch zwei Friese (über bem 2. und 4. Stock) sowie durch eine seine Pilasterstellung mit verziertem Gebalt am 5. Stock, sammtlich in Sgraffite, auf ausprechende Weise belebt. Der Stoss bei bilbiichen Phèle bieser Deloration ift theile aus ber Beschichte bes Saufes entnommen, welches früher bie Sauptwache enthielt, beils in Beziehungen auf die Etabt und auf das Gewerbe bes jedigen hausbesthere gesucht. Bir finden ba die in Schil-ber gesaften Embleme ber Aunste, Wissenschaften, Gewerbe u. f. w., Genien, welche biese Schilder umkranzen ober in Ornamente verlaufen u. bgl. Am reizenbften erfunden find bies jenigen Theile, welche bas frubere Leben in ober vor ber hauptwache burch bralle Buben mit Delm und Spieg, bie neben Schilbern Bache halten, ober durch eine Meine Musit-banbe mit Trommel, Pfeise und Posaune jur Darstellung bringen. Sammtliche Darstellungen beben sich in ber bellen gelblichen Haussarbe von einem schwarzgrünen hintergrunde gelblichen Haussarbe von einem schwarzgrünen hintergrunde ab; die oberen Bilasterstüllungen zeigen umgekehrt das Ornament bunkel auf hellem Grunde; die Wappen und Schilber endlich sind in bunten Farben al fresco auf den Sgrafsitosgrund gemalt. Diese geringe Belebung durch Farbe thut dem Auge wohl, sührt schnell auf das Bezeichnende der Darrtellung hin, ohne die Harmonie des Ausammenhanges zu stören. Schließlich sei dier sür die DD. Praktiler auf die ausstührliche Darlegung der in diesem Fall angewendeten Sgrafstto-Technik bingewiesen, welche Prof. Lange seinem Tert zu den Tasseln des eitieten Destes angehängt dat.

\* Ein Ileines Bild von A. Brouwer, vier Bauern in der Schense singend und rauchend, kam unlängst in den Bestih des Grafen Besa Szapard in Prest durg. Der geehrte Dr. Korrespondent, welcher uns um Mittheilung dieser Kotizersucht, sügt dinzu, daß das Bild mit dem Monogramm des Meisters bezeichnet und vortressisch erhalten ist.

\* Echwind's Märchen von der scholten ist.

\*Ecwind's Marchen von der schönen Melusine ist in den Besty eines Stutigarter Kensortiums übergegangen und macht jetzt die Aundreise durch die deutschen Kunststädie, übersall Derz und Aug' erquidend. In der ersten Junis Pälfte war das Wert im Desterreichischen Kunstverein zu Wien aussgestellt, und die dortige Kritit bestätigt einmütdig das Urtheil, welches Fr. Pecht in dieser Zeitschrift unlängst darüber abgegeben dat. Wie wir bören, ist eine photographische Publikation der Aquarelle in Bordereitung. Möge dielelte nicht lange mehr auf sich warten lassen! Unter den eingehenderen Besprechungen der "Melusiue" beben wir den geistvollen Aussah von L. Speidel in der "Presse" (Morgenblatt vom 8. Juni) hervor.

bervor.

\*Joseph Hoffmann in Wien wurde vom Erzherzog Leopold von Desterreich beauftragt, für bessen durch Dansen prachtvoll restaurirtes Schloß Hörnstein ein landschaftliches Rundgemälbe zu entwersen, welches die Wände bes Gartenssaales schmüden soll. Das enkansisch auszusührende Gemälbe bietet einen poetischen Ausbiick in die deutsche Raur, mit Gebirge, Schloß, Wald, Ruinen u. s. w., unter einheitlicher Beleuchtung dar. Ueber dem Ganzen spannt sich ein von goldenen Säuschen gestütztes Zeitbach aus, an dessen Stabs werk sich Wein und Schlingpflanzen emporranten.

#### Anfrage.

Ein Freund ber vaterlandifchen Gefdichte erfucht Renner und Borfieber biftorifcher Galerien um Mittbeilung barüber, ob sicht und wo von Christian von Braunschweig, bem Delben bes breißigjährigen Krieges, ein authentisches Vortraitgemälbe ber Gleichzeit vorfindet. Angabe bes Malers und ber Jahres: jahl würde von Interesse sein. Freundliche Mittheilungen ninnnt entgegen bie Verlagsbandlung von E. A. Seemann.

#### Brieffaften.

Einige Abounenten in Ubfala: Bir werten feben, ob wir tem auf-rodernen Buniche nachtemmen tonnen.

- (7)

Concurs-Programm

## zur Erlangung von Entwürfen für ein Schillerdenkmal in Wien.

[111] Der Aufruf zur Errichtung eines Schillerdenkmales für Wien, welchen das unterzeichnete Comité vor 2 Jahren erliess, fand in allen Kreisen eine so lebhaste Theilnahme, dass bereits 50,000 fl. dafür gesichert sind und eine weitere namhaste Vermehrung noch in gewisser Aussicht steht.

Das unterzeichnete Comité ladet daher hiemit alle deutschen Künstler, sowie überhaupt alle Diejenigen, welche einer deutschen Kunstschule oder Genossenschast angehören, ein, sieh bei diesem Concurse zu betheiligen, und durch Einsendung von Entwürfen die Schaffung dieses wahrhasten Nationaldenkundes in einer ebenso monumentalen, als des

nasterblichen Dichters der Freiheit würdigen Weise zu ermöglichen.

Der erste und wichtigste Schritt zur Verwirklichung dieses Werkes besteht aber in der Erlangung einer selbständigen, künstlerischen Idee, welche nicht blos in dem Standbilde die äussere Persönlichkeit des Dichters zur Anschauung bringt, sondern dahin strebt, in dem ganzen Aufbau des Denkmals — in seinen Basreliefs und Nebenfiguren, seine Idenle von Staat und Menschenwürde, von Freiheit des Gedankens und Gewissens, von echtem Bürgerthume und sittlicher Erziehung der Menschheit zu einem harmonischen, künstlerischen Gesammtbilde zu vereinen.

Das Denkmal wird sich auf einem der schönsten Punkte des neuen Wien, dem "Schillerplatze" erheben; den Blick

durch die 18 Klafter breite Albrechtsstrasse nach dem Burgring richtend, hat es an der von Hansen neu zu erbauenden

Akademie der bildenden Künste einen entsprechenden Hintergrund und wird rechts und links von Palästen umgeben.
Es bleibt den Künstlern vollkommen freigestellt, ihre Entwürfe in Zeichnungen oder Modellen darzustellen, doch ist es Bedingung, dass die Grösse der Hauptfigur, wenn sie aufrecht steht, genau 1 Wienerfuss, d. i. 311/3 Centimeter beträgt.

Sämmtliche Concurs-Arbeiten müssen bis Ende November d. J. unter Adresse: An das Prasidium des Schillerdenkmal-Comité (Wien, Lothringerstrasse, Künstlerhaus) eingesendet werden.

Die Herren Concurrenten wollen ihre Entwürfe mit einer Devise bezeichnen und in einem gesiegelten Convert,

welches nur im Falle der Prämirung geöffnet wird, Namen und genaue Adresse beilegen. Der vom Preisgerichte als der beste anerkannte Entwurf wird mit einem Preise von Einhundert Stück Dukaten, die beiden nüchstfolgenden mit Preisen von 50 Dukaten ausgezeichnet. Diese Preiszuerkennung findet auch dann statt,

wenn keiner der eingesandten Entwürfe zur Ausführung geeignet befunden wird.

Sollte jedoch einer der Entwürfe zur Ausführung geeignet befunden werden, so wird das Schillerdenkmal-Comité den betressenden Künstler — falls er selbst Bildhauer ist — such mit der Ausführung betrauen.
Sämmtliche eingelieserte Entwürse werden durch 14 Tage, vor Zuerkennung der Preise, öffentlich ausgestellt. Das Preisgericht wird aus folgenden 5 Personen bestehen: Ant. Graf Auersperg, Prof. Franz Bauer und Prof. Josef Ritter v. Führich in Wien, Prof. Ernst Hühnel in Dressleu und Prof. Gottfried Semper in Zürich.

Das vom Preisgerichte gefällte Urtheil wird veröffentlicht.

(Dem Einladungsschreiben an die Künstler liegt ein Situationsplan des Schillerplatzes und seiner Umgebung bei.) Wien, am 9. Mai 1870.

Für das Schiller-Denkmal-Comité:

Anton Graf Auersperg, (Anastasius Grün) Präses. Ludw. Aug. Frankl, Vicepräses. Dr. Const. v. Wurzbach, Vicepräses. Prof. Alols Egger, Schriftsührer. Prof. K. J. Schröer, Schriftsührer. Stefan Freiherr v. Schey, Cassirer.

[112] Der Verlauf einer fleinen Serie werthvoller Stiche, Sandzeichnungen u. Delgemalbe von Rembrandt, Durer, Solbein, Beg, Flieger, 2c. 2c. wird beabsichtigt. Reflettanten wollen fich gef. an frn. Beinbandler Dittmer, Riel, Schubmacherftr. wenden, ber bereit ift jegliche Austunft ju ertheilen.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig:

[112] Soeben wurde ausgegeben und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

## Jahrbücher für Kunstwissenschaft

herausgegeben von

#### Dr. A. von Zahn.

Dritter Jahrgang (1870) I. Heft. Preis 24 Sgr.

Inhalt: Donatello, seine Zeit und Schule. I. Abschnitt: Die Vorläufer Donatello's. Von Dr. Hans Semper. (Mit Holzschn.). — Ueber einige Werke Lionardo's. Von W. Lübke. — Die Kapelle der heil. Katharina in S. Clemente zu Rom. Von A. v. Reumont.

Das II. und III. Heft des dritten Jahrgangs wird Ende Juli als Doppelheft ausgegeben und unter Anderem eine grössere Arbeit von Ed. His-Heusler: Die Basler Archive über Hans Holbeln den Jüngeren, seine

Familie und einige zu ibm in Beziehung stehende Zeitgenossen

enthalten. Das regelmässige Erscheinen der Zahrbücher kann von nun an wieder sicher in Aussicht gestellt werden.

## Die Vorläufer Donatello's

Dr. Hans Semper.

Mit 7 Abbildungen in Holzschnitt. Sonderabdruck aus den Jahrbüchern für Kunstwissenschaft auf Velinpapier. 5 Bogen gr. Lex. 8. br. 24 Sgr.

## Roufurrenzausschreiben.

[113] Der Gadfifche Runftverein forbert alle in Sachsen lebenbe ober bafelbft ge-borene Rünftler auf fich an ber für bie Ausschmüdung ber Ausa ber hiefigen Annenrealschule eröffneten Roturreng ju

betheiligen. Die Bebingungen für biefelbe find im Lotale bes Runflerveins einzusehen, ober burch bas Gelretariat ju erhalten. Dresben, am 12. Mai 1870.

Das Direktorium des Sachs. Aunst-Vereins.

## Die Herren Morrespondenten

ber "Beitfdrift für bilbenbe Runft" werben gebeten bis auf Beiteres ihre fammtlichen Zusenbungen an ben herausgeber nach Wien ju abressiren, ba ber Unterzeichnete auf einige Wochen von Leipzig abwesend fein wirb.

E. A. Scemann. [[14]

Rr. 18 ber Anuft-Chronif wird Freitag ben 1. Juli ausgegeben.

Berantwortlicher Rebatteur: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. — Drud von C. Grumbad in Leipzig.

V. Jahrgang.

Beitrage

find an Dr. C.v. Lisow (Wien, Therefianumg. 25)ob.an bie Berlageb. (Ceipjig, Rönigefir. 3) gu richten.

1. 3uli.



Mr. 18.

#### Inserate

A 2 Sgr. für ble brei Mal gespaltene Petits gelle werben von jeter Buch und Kunfhands lung angenommen.

1870.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildenbe Runft.

Derlag bon E. A. Seemann in Leivzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats erscheint eine Nummer von in der Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Runft" er halten dies Blatt gratis. Apart bezogen tollet dasselbe 1. Thir. ganzjährlich. Alle Buch: und Runfthanblungen wie alle Bostämter nehmen Bestellungen an.

Inhalt: Der "Calen" von 1870. — Rereefponden; (floreng Coluf).
— Runftlieratur und Aunfbanbel. — Aunftuntericht. — Aunftvereine, Cammlungen und Ausfiellungen. — Beeifchriften Aunftnadrichten. — Beifchriften. — Inferate.

## Der "Salon" von 1870.

T.

Paris, im Juni.

Die französischen Blätter gestehen wohl, wenigstens zwischen ben Zeilen ihrer Kunstberichte, daß ber diesjährige "Salon" hinter so mandem seiner Borgänger zurüdgeblieben ist; allein daß die Werte ber ausländischen Künstler sich mehr als je bemerkbar machen, Aufsehen erregen, Beisall verdienen, dieses Geständniß würde ihnen zu viel tosten und so ersparen sie es sich. Wir verübeln ihnen diese Ungerechtigkeit und hossen unseren Borwurf zu rechtsertigen, daß unter ben fremden Ausstellern unsere Landsleute, Deutsche und Desterreicher, nicht nur weitans am zahlreichsten, sondern auch am würdigsten vertreten sind. Sollte uns dieser glüdliche Umstand etwa nöthigen, slein beizugeben? Wir sind ber entgegengesetzen Ansicht; "Gleiches Recht für Alle" sollte endlich aufhören, ein aussschließlich politischer Grundsatz zu sein.

Franz Abam ist ber Hadlander unserer Schlachtenmaler. Seine "Episode ausdem italienischen Feldzuge 1848"
ist von spannendem Interesse und liest sich so leicht und
sessend ein Kapitel ber tresslichen "Bilder aus
bem Soldatenleben im Frieden". Berwundete und verschmachtende österreichische Soldaten drängen sich um einen
Karren, auf dem ein Faß ruht, das leider schon zu Neige
geht, während der nahe Kampf noch fortwüthet. Und
biese italienische Sibe ist so granfam! Andere Krieger,
nicht vom Durst, wohl aber vom Hunger gemartert, sührt
uns der Schweizer Unter vor. "Die Suppe von Coppel"
ist eine Scene aus den Resormationsfriegen. Einige
Baffenknechte aus den fünf Kantonen rüden ein Schass

voll Milch an die Grenze bes feindlichen Lagers und riefen ben Burdern gu, bag fie fein Brob batten. Die liegen sich nicht lange bitten, benn ihnen geluftete es nur nach Mild. Und siehe, ba lagern die feindlichen Brüber in Frieden um bie bolgerne Schuffel, in ber gewaltige Broden schwimmen. Aber Ordnung muß sein: wenn einer ber vierschrötigen Gesellen mit feinem Löffel in's jenfeitige Bebiet einfällt, ichlagen ibn bie Begner lachend gurud: Du! überschreite nicht bie Grenze! Anter bat biefe gemuthliche Scene schlicht und berb gemalt: eine terngesunde Natur! Mit ihm verglichen ift ber Milnchner Abamo ein Schüler Piloty's, ein ichwächlicher, wohl auch zu angftlicher Kolorift. Gein "Neunter Thermibor" giebt bie Menge nichtsbestoweniger an. Eine portraitreiche Sitzung aus ber Beit ber fogenannten großen Revolution, bie noch überdies ben Sturg bes Berges vorstellt, bas padt auch beute noch jeden Frangofen. Das Besammtbild biefer stürmischen Situng, bie Anordnung ber Gruppen, ihr bramatisches Leben verrathen keine gewöhnliche Begabung und ein tuchtiges Studium, bas bem Runftler Ehre macht. Abamo geht offenbar aus einer guten Schule hervor. Dag fich Barfchan in biefer Beziehung mit Dlünchen nicht vergleichen läßt, beweisen überzeugend zwei gestaltenreiche Benrebilder bes flunternben Bafalovicz. gemalte Bewänder und ein paar fprechente Möpfe machen noch fein Bild; bie Zeichnung bleibt immer bie Sauptfache, möchten wir sowohl ihm als auch bem jungen Ungarn Frankel zurufen. Sei bie Erfindung noch fo geistreich, Die Ausführung noch fo geschidt, was bestehen foll, muß vor allem auch wirklich ftehen tonnen. Beboch jum Munftwert wird ein Bilb erft burch jenen bichterischen Bauber, ben wir als beffen Scele bezeichnen möchten; Die unbebeutenbfte Scene, bie ein Deiffonier ober ein Stevens schilbert, bat ihr Gemutheleben, ift gleichsam von innen berausgearbeitet.

Diefen Grab ber Bortrefflichfeit muffen wir bem großen Bilbe Matejto's zuerkennen; seine "Union von Lublin erschließt uns die ganze feierliche Wichtigkeit einer geschichtlichen Thatsache. Der König Sigismund August und bie Grofmurbenträger von Polen und Lithauen beschwören bie fünftige Ginheit ber beiden Staaten. Gin Befühl beseelt bie reichen Gruppen, fpricht aus ber gangen sehr sorgfältig und boch großartig gemalten Darstellung. Das ift bas Bert eines Rünftlers, ber bie Daffen ju beherrschen, Klarheit und Ausbrud in seine Romposition gu bringen versteht. Es ist bas bedeutenoste historische Bild bes Salone. 3hm junachft verbienen zwei Gemalte, bas eine von bem Bruffeler C. Wanters, bas andere von bem Brager Schubert hervorgehoben zu werben. Der belgische Künstler zeigt uns, wie bie "fcone Evith", berbeigerufen von ben Mönchen von Waltham, ben Leichnam ibres geliebten Barolds unter benen ber eblen Sachsen erfannte, bie mit ihm bas Schlachtfelb von Saftings bebeden. Der Jammer, mit bem fle über ben Tobten gusammenbricht, bifbet ben Gipfelpunkt einer beklemmenben Scene. Der Borwurf, ben fich Schubert gewählt, ift nicht in gleich hober Beise bramatisch, boch mit rührenber Innigfeit, frei von jedem Bathos, burchgeführt. "Triftan und Ifolde" haben unbersebens ben für ben König Mark von Cornwallis bestimmten Liebestrant geleert. Lood ift gefallen. Bas bie banberingend in ihre Mitte eilende Brangane ihnen mittheilt, fie ahnen, fühlen es schon seit einem Augenblick. Triftan flarrt entschloffen por fich bin, mahrend seine Band ben Becher frampfhaft festhält; vor ihm steht die blonde irifche Königstochter, das bleiche Ropfden in ftummer Ergebenheit gefentt. Sie tonnen eben nicht mehr von einander laffen. Gottfried von Strafburg verbürgt es und Schubert überzeugt und bavon burch bie bewegte Treue feiner Schilberung, Die ein erfreulicher Beweis ift, wie ernft biefer junge in Antwerpen gebildete Daler feine Runft nimmt. Möchte er fünftighin nicht fo ftreng an ben Gapungen und Beifen ber flanbrischen Meister bes XV. und XVI. Jahrhunderts halten, bann wird auch jener allgemeinere Beifall nicht anobleiben, ben Duntacip burch feine Rerferfcene erreicht hat.

Ein nur spärlich erhelltes Gewölde füllt sich mit Neugierigen, ben zum Tobe Berurtheilten zu sehen. Der Berbrecher sitht, nm ben Blid neben ihm lehnenber Solaten zu vermeiden, schräg auf dem Stuhle, die geballte Faust ruht frampshaft vor dem Crucifix, das zwischen zwei brennenden Kerzen am Tische steht. Hinter den Armen schluchzt, der roben Menge und ihrem Gatten den Rüden lehrend, sein Beib und weint, daß es die Steine des Gefängnisses erbarmen möchte, während beider Kind harmlos am Boden spielt. Dieses Bild, in der freien flachen Manier unseres Knaus — jedoch frästiger — behandelt, hat den Ramen des bisher unbekannten Ungars hier berühmt ge-

macht. Die innere Bewegung, bie alle Gestalten Muntacfh's burchbringt, ist in ber That geistreich geschilbert und die Sorgfalt ber Ausführung nicht genug zu loben.

Meherheim's und Koller's Einsenbungen wollen wir nur im Borübergeben achtungsvoll grüßen; sie sind jenseits des Rheins längst nach Berdienst geschäht. Der Berliner Genremaler zeigt sich auch in seinem Büchertröbler in Amsterdam als ein selbständiger, tüchtiger Künstler, der Bautier's Ruf nicht mehr zu beneiden braucht. Die beiden Thierstüde Koller's sind so vortrefslich gegezeichnet wie gewöhnlich; Rosa Bonheur verstände es nicht besser. Wie schade, daß sein Kolorit um so viel schwerer und trüber als ihres!

Rur zweier, für bie Parifer wenigstens, neuen Erfceinungen fei noch besonders gedacht, gleichsam als Rachhall ber lebhaften Besprechungen, Die fie hervorgerufen. In einer Ausstellung, wo bie Bahl ber Bilbniffe weit über hundert ift, bildet ein Erfolg, wie der ben Leibl mit feinem "Portrat ber Frau" erreichte, ein Ereigniß. Es banbelt fich um bas Bilbniß jener garten Frau, Die bem Beschauer so mild, so treuberzig in's Auge blidt und so sittig vorüberzuschreiten scheint, daß ihr Aublid felbst einen van Dot erfreuen murbe. Die biefigen, burch grelle Lichter jo verwöhnte Kunftler werben nicht mube, ben Abel ber Mobellirung, ben Schmelz ber Farben und ber Behandlung biefes Bildniffes zu loben. Die Berehrer biefer unferer lieben, anfpruchslofen, beutschen Fran haben Abrigens ein leichtes Loben; bas ftattliche Bilb in feinem matten, grungolbenen Rahmen bangt an einem ber besten Plage. Bie anders hingegen ift bas Loos berer, die fich an Anton Weber's "Frühling" begeistern! Die muffen ihre Augenluft mit Benidleiben bezahlen. Dieses schone Bilo hangt so boch ale es nur immer juging, um bie lebensgroßen weiblichen Figuren ber beimischen Maler nicht zu fehr in Schatten zu ftellen. A. Bebere "Frubling" ift nämlich ein reizendes Madchen, bas eines schönen Morgens ber Bersuchung nicht wiberfteben tann, beimlich ein Badzu nehmen. Schon fitt fie, völlig entfleidet am Borsprung jenes Felsens, ber hier bie Belt abschließt und gogert boch noch, wie erftaunt über ihren fühnen Bebanten, in Die erfrischenbe Fluth zu tauden. Die gange Weftalt ift anmuthig naiv, die Zeichnung zierlich, die Behandlung bes warmen Fleischtones fluffig. Der jungfrauliche Reiz teuscher Sinnlichkeit läßt sich tamm schöner barftellen. Der erste unferer Kunsthändler, Goupil, hat bereits bas Recht erstanden, A. Webers "Frühling" in Die Sammlung feiner großen Photographien aufzunehmen.

Unter ben fremben Landschaftern gebührt bem Schweben Bahlberg bie erste Stelle. Eine "Gegend aus Sübermannland" in Tagesbeleuchtung und eine "Erinnerung an die heimat" im Mondlicht verrathen einen entschiedenen Binsel, feinen Sinn für Farbe, für beren Abstufungen und llebergänge. Auch bem Danziger Bluhm fennt man vie tilchtige Schule an, wenngleich bas Grün feines sonnigen "Taubenschlags in Baubly" etwas zu gelblich erscheint. Bluhm sieht die Welt wohl in einem freundlicheren, nicht aber in einem wahreren Lichte als v. Binger, bei bessen "Steperischem See" uns unwillführlich die Verse Lenan's einfielen:

Sehr ernft ift bier bie Belt und ftumm in fich berfunten, Als mar' ihr letter Laut im finftern See ertrunten.

An Größe ber Linien, Anspruchslosigseit bes Vortrags, an Stimmung und Gehalt läßt sich mit diesem kleinen Bilbe v. Binzer's nur eine einzige Landschaft vergleichen. Sie ist von Jules Laurens, ber diesen Schap von Boeste auf ber staubigen Heerstraße "zwischen Versailles und Chevreuse" zu heben verstand.

Indem ich mich nun entschließen muß, eine reiche Reibe von beutschen Runftlern jenseits bes Bibeins ju übergeben, will ich ber biedfeits beffelben bier lebenben wenigstens in Ritige gerecht werben. Unter biefen ift ber Hamburger Beilbuth einer ber beliebteften. Er befitt viele icone Talente bie ben Mangel jeglicher Eigenart geiftvoll verbeden. Db er Bilbniffe in Tigian's, Giorgione's, Rembrandt's Manier, ober romifche Genrebilden malt, feine Bilber find ftets so geschmadvoll ersonnen, von so augenehmer Farbung, bag ihm leicht bie etwas unfichere Zeichnung nachgesehen wird. Seine neueste Erfindung beftebt barin, Bilber fo leicht zu malen, bag fie fich wie Aquarelle anseben. Schlöffer aus Darmftabt geht gemifferhafter und pastöser zu Werke, hat jedoch noch genug zu lernen, ehe er in die Scharfe ber Beichnung feiner Westalten, im Ausbrud ber Röpfe ben trefflichen Seit erreicht. Seine "politischen Gegner" ärgern fich trop Bier und Wein fo grundlich über ihre gegenseitige Baleftarrigfeit, und ber Wirth sieht so bumm brein, daß man unwillführlich lächeln muß.

Bon bem namen Beber geht in ber hiefigen Maler: welt die Sage, baß er Glud bringe ((il porte bonheur). 3mei Runftler, Die ihn führen, fteben nämlich ichon feit Jahren in wohlverbientem Ansehen und jetzt erscheint, wie Sie wiffen, noch ein britter, ber ihnen ebenburtig ift. Der Seemaler Theodor Weber ift ein Leipziger; Otto Weber aus Berlin, ein geschmadvoller Realift, behandelt Figuren und Thiere mit gleicher Geschidlicheit. Die Bilber bes Ersteren find jumeift für Goupil bestimmt, ber unter ben biesigen Runftbandlern ber primus inter pares ift. Der Zweite biefes Namens wentet fich an's große Publifum und tommt babei teineswegs ju furg. Er malt fast fo weich, fett und breit wie sein Lehrer Couture und man fleht feinen Berten eine gemiffe, anziehende Freudigkeit bes Schaffens an. Gein "Frühling" ift eine 3bhlle: unter ben Schatten eines blühenden Apfelbaumes fitt eine junge Mutter; ihr Töchterlein fteht ihr zur Geite, aus beffen Band eine lebensgroße Ziege sich gang gemüthlich füttern läßt.

v. Thoren's Bilder kennt man in feinem Geburtsort Wien, ebensogut wie hier und in gang Deutschland. Wenn Ungarn auch nur von ihm und Pettenkofen malerisch ausgebeutet worden wäre, dürfte ihm kaum mehr eine neue poetische Seite abzugewinnen sein; unser parifer Ungar wenigstens bearbeitet rastlos und mit Erfolg diesen seinen künftlerischen Grund und Voben.

Die bisher angeführten Kunftler bilben, wir wieberholen es, nur eine Auswahl, zu ber wir uns hier bequemen mußten, vielleicht ift es uns im nächsten Jahre gegönnt, anderen beutschen Kunftlern bieselbe Aufmerksamkeit zu erwerben.

Bon ben Italienern, die auffallender Weise das landschaftliche Fach grundsählich zu vernachlässigen scheinen, während sie in ihrer historienmalerei sich zumeist mit einer melodramatischen Wirkung begnügen, hat sich nur ein junger Genremaler Nittis bemerkbar gemacht. "Die Dame mit dem Papageien", "ein geheimer Empfang" sind nervöß gezeichnet, in bunten, gut zusammengestimmten, nur zu pridelnden Farben ausgeführt. Wenn dieser junge Mann noch mehr von Gordme lernt, dürste er wohl binnen Kurzem neben den besten Malern seines Vaterlandes Morelli, Bianchi, Bisi und Busi genannt werden.

Bamacors ift allen anderen fpanifchen Malern überlegen; wir reben felbstverständlich nur von folden die im "Salon" erschienen, und wollen dem Ruhme eines Gisbert, Rofales, ober Palmaroli nicht im Entfernteften nabe treten. Gein figurenreiches Gemalte: "Die Erziehung eines Prinzen" ift fogar, und ohne zu große llebertreibung mit Fortunh's berühmter "Safristei" verglichen worden. 3m Ausbrud ber Röpfe, ber Mannigfaltigfeit ber Beberben und Stellungen, ber lebenevollen farbenficheren Behandlung läßt fich allerdings eine gewiffe Aehnlichkeit behaupten, boch ift bas eine für Ramacors iconungeloje Aufmertfamteit, bie ibn unter feinen Berth berabbrudt. Fortund erfreut fich eben, ein Liebling ber Mufen, einer gang ausnahmsweifen Begabung, mabrent Bamacers fich mit feinem Talente und erworbenen Renntniffen Genuge leiften muß. Dem sei nun wie ihm wolle, bas Bilo bes Spaniers verbient seinen anbauernben Erfolg in vollem Mage. Wir fint in einem Bruntgemach bes Esturiale, an beffen innerer Thure zwei Sellebarbentrager regungelos Bache halten. 3m hintergrunde bes Caales, ba, wo ein in ber Mitte beffelben ausgebreiteter Teppich enbet, macht fich eine febr lebhafte, fast bewegte Gruppe bochgestellter herren in prächtigen Staatsfleibern bemertbar. Und fast in ber Mitte bes Teppiche gappelt unter ber besonderen Aufsicht ber flattlichsten aller "pariega de Santander", ber putige Thronerbe. Er läßt helbenmuthig einige Bomerangen gegen ein ganges Beer bleierner Golbaten rollen. Bermundete und Tobte fturgen rechts und links, die Amme blidt immer stolzer auf ihren Zögling und bie hohen Standespersonen, die um die Ehre wetteifern, ben Gefallenen auf die Beine zu helfen, möchten den winzigen, besternten Feldherrn lieber schon heute als erst übermorgen um seine Gunst und Gnade bitten bürfen. Die ganze sehr forgfältig gemalte Scene ist mit einem gewissen geschichtlichen Ernst behandelt, wodurch sie eben allgemein so erheiternd wirft, daß wir weiter nichts hinzuzusehen brauchen.

Eng. Obermager.

#### Rorrespondens.

Fioreng, im Mai 1870. (Colug).

Dant ben Maafregeln bes Unterrichtsministers Correnti wird Pietro Perugino's Freske in ber Rapelle bes Alosters Santa Mabbalena be' Pazzi jest allgemein zugänglich gemacht und fakuralifirt werben. Wie bekannt, hat die italienische Regierung viele Ronnenflöster bestehen laffen und gerabe biefes wurde mit einer Eifersucht bewacht, baf es bis jest nicht ohne Specialerlaubnif bes Papstes möglich war, bas icone Bert bes Lehrers Raffael's zu seben ober gar zu topiren. Roch im Jahre 1868 bedurfte ber Wiener Maler Ebnard Raifer einer besonderen Berwendung ber Frau Erzherzogin Sophie beim beiligen Bater, um in bas verbotene Barabies gn bringen und eine febr gelungene Ropie bes Gemalbes in Aquarell anzufertigen. Die Freeke ift burch Gaulen mit Bogen in brei Theile geschieden und enthält in ber Mitte ben Befreuzigten mit violetter, gologestidter Schurze und neben ihm Magbalena in rothem, grun ausgeschlagenen Mantel, mit gefalteten Sänden. Links ringt Maria (weiß und fcmarges Gewand, violetter Mantel) bie Bante, während ber inieende beilige Bernhard (weiß) fie faltet; rechts breitet Johannes (violett, rothlicher Mantel, grunes Salotuch) feine Arme nach hinten aus und freugt Bieronhmus (fowarz) fie bor ber Bruft. Den hintergrund bilbet eine friedliche Landschaft mit Gewäffer, Sügeln, einer grunnmgebenen Stadt und einzelnen Baumen. In bem trefflich erhaltenen Gemalbe bat Perugino eine feiner booften Meisterwerte binterlaffen, bas nun erft ber Belt mahrhaft ju Gute tommen wird; ich weiß nur menige, bie ihm an stiller Größe, inniger Andacht und weihevoller Trauer gleich famen.

Zum Winter hatte uns bas Künstlerpaar Georg und Ernst Roch verlassen, welches fein Leben der Wiedergabe ber Werfe Raffael's gewidmet hat und bazu burch Talent und hingebung befähigt ist. Gegen Ende bes Sommers erwartet man Ernst Roch zurüd, der zunächst seine bereits begonnene und schon in der jetigen Form von der Atademie zu Kassel mit der großen Medaille und hundert Thalern ausgezeichnete Kopie der heiligen Cäcilia in Bologna vollenden, bann aber in Florenz, Rom und Mailand andere zum Theil gleichfalls schon angefangene Hauptwerse zeichnen wird. So könnte binnen Kurzem

eine zweite Serie von Photographien nach Roch'schen Zeichnungen Rassael'scher Werke erscheinen, welche das Selbstebildniß Rassael's, die Madonna del Cardellino, del Conestabile und di Fuligno, die Predella zur Grablegung mit Glaube, Liebe, Hossnung, die heil. Căcilia, das Portrait der Maddalena Doni, den Biolinspieler, Papst Julius II., die Justitia, die Galatea und die heil. Familie mit dem Lamm enthalten würde, wenn bei der ersteu Serie das Publisum nicht den Erwartungen des Berlegers in, wie es scheint, zu geringem Maasse entsprochen hätte. Doch dürste die Schuld daran nicht so sehr dem Publisum, als der oft sahrlässigen Behandlung und mangelhaften Ausssührung der Photographien zur Last zu legen sein.

Nicht alle nämlich geben die Zeichnung in voller Kraft und Frische wieder. hoffen wir, daß sich bald eines unserer vielen tuchtigen Aunstwerlagsgeschäfte das Berdienst erwerbe, diese Schätze dem beutschen Bolte in würdiger Beise zugänglich zu machen. Roch in ber letten Zeit seines Lebens erfreute sich ber Altmeister Overbed zu Rom an bem Anblid ber Koch'schen Zeichnungen.

Ueber die Beschädigung der Fresten Andrea bel Sarto's im Chiostro della Compagnia dello Scalzo hat man unlängst großen Lärmerhoben. Der Finanzminister hatte neben dieser Kapelle eine Fabrit von Contatori zum Zwed der Mahlstener errichten lassen und die Arbeit der Maschinen die nächste Wand erschüttert. Als aber der Minister des Unterrichts von dem Schaden, welcher den herrlichen Gemälven brohte, in Kenntniß geseht ward, intervenirte er und ward sernere Unbill durch Berlegung der Bertstatt verhätet. Zum Glüd sind die Spalten und Nisse in der Mauer nicht bedeutend und ohne große Umstände zu repariren.

Binnen Aurzem will die Stadtverwaltung die Sauptthure zur Badia in der Bia bel Proconsolo einer völligen Restauration unterwerfen. Diese Thure rührt von einem Schüler Michelozzo's her und wurde bisher sehr vernachlässigt, obgleich sie als ein schönes und zierliches Werk
ber Frührenaissance geschäht zu werden verdient.

Bier Säulen an ber Stbfaçabe ber Uffizien sind berartig verfallen, daß man ernsthaft an ihren baldigen Ersat benkt. — An ber Loggia gegensber bem Hospital der Innoscenti wurden bei einer neuliden Restauration suh Säulen und drei Kapitäle aus dem Material der Steinbruche von Settignano erneuert. Auch die Basen der alten Säulen und des Edpfeilers sind durch neue ersett worden. Als Architekten wirkten hierbei die Herren Signorini, Masjorst und Bracci, die Kapitäle hat der geschickte Steinhauer Bobino nach dem Modell der alten gearbeitet. Diese Loggia, welche nach Zeichnungen von Brunellesco im Jahre 1520 durch Antonio Giamberti (da San Gallo) ausgessihrt ward, gehört verschiedenen Eigenthümern, von denen sich nur der eine, die Brüderschaft della Luca di San Girolamo aussichloß, als es sich um die erwähnte Repas

ratur handelte. Und boch könnte gerade biese nicht nur durch Erneuerung der angegriffenen Säulen und Treppen, sondern auch durch Deffnung der drei zugemauerten Arkaden, welche die Borhalle ihrer Kapelle bilden, besonders viel zur Wiederherstellung der alten Schönheit des Gebäudes beitragen.

Bwei neuerliche Bublifationen reben bom Schidfal einiger aus bem Canbe gegangener Werte Raffael's und awar bie erfte berfelben, ein Brief bes Giacomo Treves an ben Professor Abamo Roffi, von ber berühmten Mabonna bi Perugia, welche ber Exfonig von Neapel einem gewiffen Bermudez bi Caftro ichenkte und biefer vor einigen Monaten in Baris jum Bertauf ausstellte. Das 1504 für bas Aloster von San Antonio ba Pabova in Berugia gemalte Wert bestand außer bem hauptbilbe aus einer Lunette und Prebelle. Lettere murbe 1663 an Christine von Schweben vertauft und tam nach ihrem Tobe in bie Galerie ber Bergoge von Bracciano, bann in bie ber Orleans und endlich nach England. Sauptbild und Lünette erftant ber Graf Bigagini im Jahre 1677 für 2000 Scubi. Bon ihm gingen sie auf bie Famlie Colonna und bon biefer auf bie königliche Familie von Reapel über, bis Frang II., ben fie auf feiner Flucht begleitet hatten, fie bem Bermubez bi Caftro gab. Ein Stich nach biefem Gemalbe murbe vom Cavaliere Bubara, Schuler und Freund bes berühmten Toschi, ausgeführt. Photographische Rachbildungen bes Originals miglangen ftets wegen feiner Duntelheit.

Neber ein zweites Meisterwerf Rassael's, welches sich im South-Kensington-Museum zu London besindet, handelt eine Schrift Cavallucci's. Dasselbe ist eine Wieder-bolung der Madonna del Cardellino in der Tribuna der Uffizien zu Florenz und soll dieser sogar an Schönheit des Chiaroscuro und Süßigkeit des Ausbrucks überlegen sein. Cavallucci beweist mit Dolumenten an der Hand, daß Rassael diese Kopie der für seinen Freund Lorenzo Nasi gemalten Madonna für die Mönche von Ballombrosa aussuhrte, und erzählt, auf welche Weise das Wert aus der Einsamkeit jenes Gebirgsklosters nach der Themsestadt versett wurde.

Als erwähnenswerthe Gemälte ber jüngsten Turiner Ausstellung bezeichnen hiesige Blätter: L'Onda und Il Passegio per Susa bel'Imperator Barbarossa von Brosessor Giuliano, eine Episobe aus den Ereignissen des 24. Juni 1866 von Palizzi, Landschaften von Camino, Roscio, Carmignani, Bater und Sohn, und ein Pastell von Berotti. — Unter den Bildern der neaspolitanischen Ausstellung werden hervorgehoben: La Toeletta und ein Porträt von Maldarelli und La Pace domestica von Sciuti. — In Benedig macht ein Kolossalbild Giovanni Squarcina's von sich reden, welches die Abschwörung Galiseo's darstellt, aber mehr der Idee als ber Aussührung wegen gelobt wird.

#### Aunftliteralur und Aunfthandel.

3. C. Shult, Tutti frutti. Malerische Original-Nadirungen mit Text. Danzig, Selbstverlag bes Künstlers. Folio.

Bu einer Zeit, als bie alte bewährte Technit ber Maler-Rabirung burch bie neu erfundene Lithographie fast gang in ben hintergrund gebrängt war, übte ber betannte Architefturmaler 3. C. Schulp,\*) Direttor ber Kunstschule in Danzig, dieselbe mit größtem Fleiß, führte neben feinen großen und gablreichen, meift in ben Befit bes Ronigs von Preugen fibergegangenen, Architeftur-Bemalten, ein Rupfermert aus, welches bie alte Banfe-Stadt Danzig mit ihren malerischen Prospetten und ihren gablreichen Runftichaten aus alter Beit, eine ber iconften und intereffanteften Stabe Deutschlands, nach allen Seiten bin in einer großen Babl charaftervoller Maler-Rabirungen barftellt. Es ift bies bas in Rr. 20 ber Wiener Recensionen von 1864 naber besprochene Wert Danzig und feine Bauwerte in malerischen Original-Rabirungen," welches in brei Folgen mit zusammen 54 Blättern in größtem Folio in ben Jahren 1840—1866 erschienen ift, bie eigentliche Lebensarbeit bes unermüblich thatigen Runftlers, welcher er fünfundzwanzig Jahre feines fraftigften Mannebalters gewibmet bat. Schulp bat fich bamit felbst ein Denkmal errichtet, ba bieses Wert feinen Damen für alle Beiten mit feiner iconen Baterftabt verbinden wird. Wie ber Runftler große Berbienfte um die Erhaltung alterthümlicher Runftwerte, welche Die schnell babin eilende Reuzeit mit ihren vorzugsweise auf bas Praftifche gerichteten Bestrebungen fo gern geneigt ift, ben augenblidlichen Intereffen bes Tages zu opfern, fich erworben, fo hat er burd biefes Bert auch viele Dentmale alter Runft, welche im Original zu erhalten ihm nicht gelang, wenigstens in getreuen Abbilbungen tommenben Befdlechtern ilberliefert. Aber feine Mithurger haben ihm, mit geringen ehrenvollen Audnahmen, feine Bemühungen nicht gelohnt. Daber hat er fein Bert fcon vor mehren Jahren abgeschlossen, obgleich er Material für noch viele Befte besitt.

Doch läßt ber ftete rege Weift bes greifen Runftlers ibn nicht ruben. Seine Begeisterung für Runft und Boefie, fein tiefer Ginn filr alles Schone haben ibn getrieben, mit jugenblicher Rraft noch ein neues Bert gu unternehmen, von welchem vor einem Jahre bas erfte Beft, nur in wenig Exemplaren gebrudt erschienen ift, bas zweite binnen Aurzem erscheinen wird. Daffelbe enthält unter tem Titel "Tutti frutti" eine Sammlung verschiedenartiger, werthvoller Rabirungen nach jum Theil alteren, eigenen Beidnungen, welche ber Runftler auf feinen Studien-Reisen in Deutschland und Italien gesammelt bat. Mehrere Rabirungen find auch icon vor einigen Jahren begonnen, aber erft im Jahre 1868 ganglich vollentet worben. Die Wegenstände find fehr verichiebenartig. Gin Blatt giebt eine großartig aufgefaßte und vertrefflich ausgeführte Anficht bes Munftere in Ulm, gesehen von Often, nach einer im Jahre 1828 gefertigten Zeichnung, alfo vor ber Restauration bes herrlichen Bauwerts. Ein anderes Blatt enthält brei ca-

<sup>\*)</sup> Seine Biographie und Berzeichniß seiner Berte in Bb. II von Dr. A. Andresen's Mater-Rabirern bes neunzehnten Jahrhunderts.

rafteriftische Unfichten von Bela und feiner mittelalterlichen Rirche, auf einer weit in bie Offfee hineinreichenben Landzunge Wefipreugens gelegen; andere Blätter geben Ansichten ans Sicilien und malerische Interieurs und

Exterieurs aus Dangig.

Daszweite Beft, zu welchem bie Rupferplatten zum Theil schon vollendet find, wird eine Unficht bes Rathhauses in Ulm, zwei Ansichten ber berühmten, schon gelegenen Cistergienser-Abtei Oliva bei Dangig, eine Anficht bes Englijden Saufes, b. i. eines ber iconften Privathäuser in Danzig, und einige Bartien aus Sicilien und Rom bringen.

Der vom Kunftler felbst geschriebene Text giebt eingehende geschichtliche und erlauternde Rotigen gum befferen

Berftanbniß ber bargestellten Begenstanbe.

9. Bergan.

Der Erganzungsband von Fr. Maller's Rünftler-Legiton, bearbeitet von A. Seubert (Stuttgart, Ebner und Seubert), bat mit ber soeben erschienenen Doppellieserung (3 und 4) seinen Abschluß gesunden. Die Lieserung enthält auf S. 225—473 bie Nachträge zu ben Biographien von 3. L. Jensen bis B. Zwibel nebst Berichtigungen, Ergänzungen, Borrebe und Duellenverzeichniß. Filt bie Besieper bes Miller's schen Lexitons ist ber Ergänzungsband, mit seinen zahlerichen fchen Lexitons ift ber Ergangungsband, mit feinen gabtreichen antobiographilden Mittbeilungen lebenber Runftler, gang un-entbebrlich. Streng wiffenicaftlichen Anforberungen tann und anteriographigen anteriofen in feren Anforderungen tann und entbebrlich. Streng wissenschaftlichen Anforderungen tann und will bas Buch freilich auch in dieser bedeutend erweiterten Kassung nicht genilgen. Im Atelier wird es zur leichten Drienstirung willtommene Dienste leisten.

F. P. Professor Bettenkofer in Münden bat bie Geschichte und erste autentische Beschreibung seines Regenes Beschrens endlich in einer Schrift zusammengesaft, in

rationsverfahrens endlich in einer Schrift gufammengefaßt, in welcher er nicht nur alle bagegen erhobenen Einwlirfe wiber-legt, sonbern auch biefe Gelegenheit baju benutt, bie ganze Technit ber Delmalerei einer balb genau eingehenben, balb fligzirenben wissenschaftlichen Erörterung zu unterzieben. Die Schrift führt ben Titel: "Ueber Delfarbe, und Konservirung ber Gemälbegalerien burch bas Regenerationsversabren" (Braunschweig, Vieweg, 1870). Dieselbe ift um so beachtenswerther, als ihr mehrjährige Untersuchungen zu Grunde liegen und als senderbarer Weise bis jeht weber die Deltechnit übers baupt noch bas Restaurationswesen vom Standpunkte ber Chemie ftreng wissenstellich behandelt worden fint. Anres genden Stoffes bietet die Schrift baber in solcher Fulle, bag sie die Ausmerksamkeit ber Künftler, Galeriebesiger und Samms-lungevorstände gewiß in bobem Grade verdient.

#### Kunftanterricht.

\* leber bie Münchener Atademie ber Ranfte giebt \* Ueber die Münchener Atademie der Künste giebt M. Carriere, ber gegenmärtige Selreiär berfelben, in ber "Südd. Presse" einige bemerkenswerthe statistische Ausschlisse. Bei Gründung der Akademie (1898) betrug die Besoldung des Direktors und ber 9 Prosessionen 16,200 Kl.; jeht werden sir den Direktor, 13 Prosessionen und mehrere hitselberer sür Anatomie und Verspektive 22,000 Fl. ausgegeden: im Berrbätnis zu der inzwischen auch in München die über bas Doppelte gesteigerten Theuerung des Lebens gewist keine sehr beteutende Summe. Die Regietosten (Heizung, Modellgeider u. s. der den 10,000 Fl. Die Durchschnittszahl der Schliter betäust sich auf 220: davon sind ein Drittel Nichtsapern, und zwar neben Nortdeutschen vornehmlich Oesterreicher und Amerikaner. Seit Jahren gehen aus den Schüler reicher und Ameritaner. Geit Jahren geben aus ben Schuler-treifen ber Dunchener Alabemie Arbeiten bervor, welche allerorten einen burchichlagenben Erfolg erzielen. Dies wirb namentlich bem tonsequenten Bemuben verbantt, bie bervor: ragentften jungeren Lebrfrafte und berühmteften Ramen beutsicher Kunft an bie Macemie berangugieben. Go erfolgte vor Jahren bie Berufung Rart Piloty's, junadft mit 600 Fl. Gehalt! Die Genialität biefes Mannes ale Lehrer und ale Künftler, sein hingebenter Eiser sur seine Schule sind die Keiner Schule find bekannt. Die Zahl seiner Schuler stieg balb über 25; Weimar unt Berlin bewarben sich um ihn; es gelang aber, ibn für Münschen zu exhalten. Später, als Ph. Foly Galeriebirektor wurde, sam A. v. Ramberg als Projessor ber Komponix:

tlaffe an bie Alabemie; mabrenb bie Babl ber Schüler biefer Riaffe fruber 2-5 betrug, flieg fie bet Ramberg bis auf 20. Für bie Bilbhauerfchule mar früher nur ein Professor, Bibn. Für bie Bilbhanerschule war früher nur ein Projessor, Wion-mann, angestellt. Um neben ihm auch zur Pflege ber specifisch religiösen Bilbnerei, insbesonbere Polzschulglunft, eine Lehr-traft zu besthen, wurde 3. Anabl, ber Urbeber bes schönen gotbischen Pauptaltars in ber Münchener Frauentirche, als zweiter Professor ber Bilbbanerei angestellt. Die Zahl ber Schiller ber Bilbhanerei ist in Folge bessen von 30—40 auf 60—70 gestiegen. Für bas Zeichnen im Antikensaal wurde A. Strububer, einer ber vorzüglichsten Zeichner Minchens aus ber Schule von Cornelius und Schnorr, für bie technische Malfchie, neben Anschit, eine junge Kraft aus Piloty's Schule, Wagner, angestellt. Da bei Letterem fich 20 Schüler mehr zum Eintritt melbeten und befähigt zeigten als Plat nebe gum Enterte meibereit und betabigt zeigen. Die hinde batten, so mußte die Alabemie für biesen Sommer eine Filiale im Glaspalast einrichten. Als Lebrer an berseiben wurde ein begabter Künftler, Dietz. angestellt. Es ist dies zwar ein Rothbehelf; allein es erichien ber Atabemie vor allen Dingen geboten, ben Bugug ber Talente von auswarts nicht gu unter-brechen, ba berfelbe nicht nur ben Ruhm ber Schule vermehrt. fondern zahlreiche in Minchen gebildete Künftler auch dauernd an biefe Kunftfadt fesselt. — Es ware sebr zu munschen, baß äbnliche offizielle Mittheilungen über die aufgewendeten Mittel und Krafte, sowie über ben banit erzielten Ersolg auch von ben übrigen beutschen Alabemien von Zeit zu Zeit an bie Oeffentlichkeit gelangten.

#### Aunflvereine, Sammlungen und Ansftellungen.

Der Runftverein zu Bafel hat feinen Rechenschaftsbericht für bas Jahr 1869 veröffentlicht. Außer ben flatistischen Aufgellungen enthält bas Schriftchen einen Bortrag über bie Munchener internationale Ausftellung mit besonberem Bezug auf bie ichweizerifden Ausfteller und einen Bericht fiber bas Sabreefeft ber ichweigerischen Runftvereine in Genf. Sobann wird bie Stiftungsurfunde ber im Bau begriffenen Runfthalle mitgetheilt, ju welchem Gebaube am 16. Rovember vorigen Jahres in feierlicher Beife ber Grunbftein gelegt wurbe. Die Babl ber Aftien belief fic auf 627 à 10 fr., ber Betrag ber Antaufe fur bie foweigerische Berlofung auf 5258 fr., für bie Silvesterverlofung auf 1507 fr., ber Brivatantaufe auf 6444 fr. gufammen 13.209 fr.

Z. Der Solbein-Ansstellung in Dreeben (vgl. bas 3ns ferat in Nummer 16) ift ein fiberaus werthvoller Beitrag gu-gesichert worben: Die Königin von England bat bie Bufenbung von acht Gemälben aus ben Galerien von Binbfor und Sampton-Court, und eine Anjabl von Zeichnungen ber Binbfor-Bibliothet genebmigt. — Außerbem baben von öffentlichen Sammlungen bas t. Dufeum in Berlin und bie Galerie patriotischer Kunftfreunde in Brag ihre holbeine jur Berfügung geftellt; andere Bufagen von öffentlichen und Brivatie amm:

lungen fleben mit Giderbeit gu erwarten.

B. Duffeldorf. Die alljährliche Ausstellung bes Runftvereins fur bie Rheinlande und Beftfalen ift feit bem 5. Juni im Atabemie-Bebaube eröffnet und zeigt biesmal eine ungewöhnlich große Zahl von Gemätben, unter welchen fich jeboch fein einziges von wirflich bervorragenber Bebentung befindet. Der Katalog weift 291 Rummern auf, von benen bie Baifte auf bie Lanbicaft tommen. Dier begegnen wir benn auch ben besten Bilbern, obgleich unsere ersten Meister, wie die beiben Achenbach, Leu u. A., gar nicht vertreten sind. Weber sandt nur zwei treffliche Aquarelle ein. Dagegen bat Flamm zwei schöne Ansichten aus Italien ausgestellt, benen sich A. Det ener's "Capri" würdig anzeitet. Unter ben beutschen Landschaften nehmen wohl die beiben reig. Unter ben centigen ganbiggiten nehmen wohl die beeben von Ph. Röth ben ersten Rang ein, ba sie in Zeichnung. Stimmung und Karbe gleich gediegen erscheinen. Frelaud, Ebel, Kabrbach, hermes, Poble, R. Schulze ragen auch aus ber Menge burch tilchtige Leistungen hervor. Nabert bekundet in seiner schönen nordbeutschen Landschaft einen großen Fortschritt und Ruinart in den seinen Motiven von Rügen und Neapel ein vielseitiges Talent. Unter den Standinaviern sind Munthe, Nord green, Munsterhjelm, Jacobsen und Ragmuffen namhaft gu machen. Burnier und Ceibels bemabren fich wieber als tuchtige Darfteller von Kilhen, mahrend Frit Lange in seinem Entenbild bem trefflichen But mit großem Erfolg nachftrebt. R. Dahlen und G. Dichel legen in ibren Thierbiltern bas Sanptgewicht auf Ton und bilben somit einen ftarten Wegensat gu

ben meisten hiesigen Künstlern, welche mehr toloristische Wirkungen erstreben. Emil Hünten hat ein großes Pserbestud ausgestellt und bie Darstellung ber Kriegsscenen biesmal feinem ehemaligen Schüler Morth Blandarts und ben längt bestannten Meistern Rortben und Sell überlassen. Die Distorienmalerei großen Stols weist einen umfangreichen Karten von Dermann Knack nicht weist einen umfangreichen Karten von Dermann knack gliebt wie ster ihre Endber von ber Inwicktung est jungen Künstlere, der ich gich ein fahrt. Die Komposition in der Edda entwommen und zeigt Brunhist auf dem Scheiterdussen Seigriedes, wie sie kei bie Kiebt dass der ber do gibt. Die religiöse disporient malerei hat gediegene Berte von Molitor und Müche gebracht, die aber durch die schoe Molitor und Müche gebracht, die aber durch die schoe Molitor und Müche gebracht, die aber durch die schoe Mertellung wertennen, bem der ertitung s "Nadonna mit dem Kinde" schoe neht Etwassen und ertennen, dem der erteile mich wieder Ed. Gesellschap in zwei gemüthvollen Bildern aus, und Frig Sonderland erstrett durch außerordentliche Fortschritte in seinem "selcheidenen Jasse gemüthvollen Bildern aus, und Frig Sonderland erstrett durch außerordentliche Fortschritte in seinem "selcheidenen Gasten gelieset, wogegen manche der behandelten Wotive doch allzu wenig Schönbeitssinn belunden, son auswahr sie auch sind, wie die Ausbeitellund belunden, son auswahr sie auch sind, wie die Ausbeitellund belunden, son auswahr sie auch sind, wie die Bilder von Frl. Engelbard, W. Dahn u. R. Gusta Schwidter wie bei Bildern ernetennend besprechen und L. Kolitz verselzt in der Frozesion im Mittelalter" seine mit Glück betweim errößenen Abeister auch son Brothers gleich auch noch die Etweim Auch ist das nur vollendete berrliche "Keber Auch noch die Thiere hinein P

#### Vermischte Aunftnachrichten.

\* Für den weiteren Ausbau Wiens ift ein emischeibender Schritt geschehen: burch faiserliche Entschtieftung vom 11. Juni wurde ber von Fr. Schmidt rersaste und vom Gemeinder rathe ber Stadt vorgelegte Plan zur Regulirung und Bersbauung des Parabeplates (zwischen Josephfadt, Schottent thor und Boltsgarten) bewilligt, ber gauze Plat dem Stadts erweiterungssond käuslich überlassen und das darauf in Aussesche genommene Areal filt den Rathbausbau nebst Parlanlagen ber Gemeinde zugewiesen. Der frühere Rathbausplat am Parkring sommt zur Parcellirung. Der Bau des neuen Rathbauses und die heifes Jahr in Angriss zu nehmen. Links von benselben wird sich bas Parlamentshaus, rechts die Universität erheben. Wir hossen, daß mit dem Beginne dieser beiben längst projektirten Bauten nun auch endlich Ernst gemacht werden wird. Bon dem Schmidt siene find durch L. Angerer photographische Abbildungen ausgenommen und im Runsthandel erschienen.

\* Der Landschaftsmaler Abolf Obermullner in Wien bat ein großes Gemälbe vollenbet, welches eine ibeale Gebirgs- landschaft im Charafter ber Alpen ber Ortlesgruppe barstellt und burch eine Stassage von Boly in München belebt wird. Obermullner hat eine langere Wanderung burch bas Engabin angetreten, um bessen sieher hen keichnungen auf unehmen

angetreten, um erzien swonte punte, ibt betigte Sagt und Bintickgau, in einer Reihe von Zeichnungen aufzunehmen.

B. Professor Abolf Tibemand in Dussellesborf, bessen Altargemälde "die Taufe Christie" in Norwegen großes Auffeben erregte, hat jüngst von bort ben Auftrag zu einem ahnslichen großen Airchenbild erhalten, welches ben heiland am Rreuze barstellen soll.

A. C. Ansgrabungen in Athen. Bu ben werthvollsten Entbedungen ber letten Jahre auf bem Boben von Athen gehört unstreitig die Ausbedung einer ganzen Anzahl von Grabmältern aus guter griechischer Zeit im Nordwesten ber Stadt vor bem alten Dipplon, bei bem beutigen Kirchlein ber Bagie Trigba. In Absilburgen Refendungen Sagia Triaba. In Abbilbungen, Besprechungen, and einzelnen Abgulfen find fie auch außerhalb Athens, welches burch fie Abgilsen sind sie auch außerhald Athens, welches durch sie jeht eine Gräberstraße, die sich jener Bompeji's dreist an die Seite stellen dars, besitzt, bekannt geworden. Der Schuthügel, unter dem diese lostdaren Uederreste an ihrer ursprünglichen Stelle theilweise unverrückt und wohlerhalten bewahrt gedlieden sind, hat aber noch immer nicht seinen ganzen Inhalt wieder enthüllt. Die Ausgradung, welche von der archäologischen Gesellschaft zu Athen sortgeseht wird, hat kürzlich unter andern uns hier weniger angehenden Dingen. 3. B. der Grabschiefe an den Tag gebracht. Einer sitzenden Fraureicht auf dem einen derzelben eine vor ihr stehende hie hand; mit dem einen dam Kinne stehe ein älterer Mann im hintergrunde zwischen beiden Frauen dabei; das Alles ist hand; mit ber hand am Kinne sieht ein alterer Mann im hintergrunde zwischen beiben Frauen babei; bas Alles ift ganz in gewohnter Beise. Ein Berichterstatter in ber griechte ichen Zeitung Palingenesia. (9. Abril b. 3.) spricht von einer gewissen Rachlässigiett und selbst Unsertigleit der Arbeit; wir durfen ihm aber glauben, daß ans alledem doch die Borzüge einer attischen hand bervorleuchten. Namentlich auch bie Erwähnung eines nicht eben sehr oft in solchen Reliess flärler ausgesprochenen wehmlitigen Zuges in den Köpfen, macht und begierig auf eigene Anschauung des Mertes. Benige macht une begierig auf eigene Anschauung bes Bertes. Benig-ftens in einer guten Photographie von Konstanein murbe uns piese in einer guten poolograppie von sonnanten warde und biese bereits zu Theil von dem zweiten, erst in den letten Bochen in berseiben Gegend aufgegrabenen Grabmale, der Inschrift nach, einer gewissen Degeso, der Tochter eines Prozenos, möglicherweise eines uns auch sonst schoon bekannten angesehnen Atheners. Bor der sitzenden Degeso sieht ein Mätchen, bas ihr ein Schmudtästichen auf ben Schoof reicht. Matchen, bas ihr ein Schmudtaftehen auf ben Schoof reicht. Der Grabstein giebt sich burch bie Schriftform als etwa gleicht zeitig mit bem in berselben Gegend ftebenben Grabmale bes im torinthischen Kriege 394 vor Chr. gefallenen Reiters Derielos zu erlennen, wurde also zur Beit bes Slopas errichtet. Ein Stopas war nun freilich ber Arbeiter dieses Reliefs leineswegs; es glüdte ihm nicht Alles, die Jände am wenigssen, und boch, welch' ein Schönheitofinn und welches Naturgefühl sührte diesem Steinmehen die Dand, wie ergreisend wirft auch bei ihm wieder die in diesen ewig mustergiltigen Grabbildern übliche Einsacheit in Form und Inhalt ber Darftellung! Wir sind gilldlich, hier wieder in einer und zwar sehr wohl erhaltenen Arbeit zu ber unübertroffenen Söhe attischen Dandwerks empordlichen zu können. Es sind bereits attischen Handwerks emporblicken zu können. Es sind bereits Borkehrungen getroffen, bag von diesen zwei Grabreliefs, burch welche eine so besonders anziehende Riasse griechischer Kunstschingen neu bereichert ift, Gipsabgilfse erreichbar werden.

B. Der Kupferstecher Andolf Stang in Dusselborf ift so thätig an seinem großen Siich bes Sposalizio nach Rassack. baß in etwa einem halben Jahre die ganze Platte gedeckt sein wird. Nach gründlichen Vorstndien in Italien, 1865 begonnen, dürste die Arbeit die Jur Vollendung noch über zwei Jahre ersordern; doch verspricht sie dann auch ein Kunstwert ersten Ranges zu werden, was schon darans erbellt, daß Prosessor keller sie als geeignetestes Seitenstück zu seinem Stich der Sirvinischen Madonna selbst empsiehtt. Der Vergleich des berühmten Blattes von Longhi, welches 1820 beraustam, mit dem Stich von Stang ist böchst interessant und kann nur zu Gunsten des leizteren ausfallen, da die Bebandlung ungleich malerischer und die ganze Aussührung dem Original viel getreuer nachgebildet ist. Dazu kommt auch noch der Ilmstand, daß vor zehn Jadren die lebermalung von stemder Hand, welche das Rassachische Bild so lange entstellte und die der Longhische Stich böchst geschilch zum ersten Wal eine den heutigen Ansorderungen genügende Rachentlich bestigt worden ist, so das den Känden Kachen Meisters von Urdino bervorgegangen ist. Das Biatt von Stang besommt dadurch sier des noch besonderen Wertes erhalten, wie es aus den Känden Kupferskiltung des Wertes erhalten, wie es aus den Känden des jugendlichen Meisters von Urdino bervorgegangen ist. Das Biatt von Stang besommt dadurch sier de Regiene Kupfers von Urdino bervorgegangen ist. Das Biatt von Stang besommt dadurch sier de Regiene Kupfers des älteren Stiches noch besonder Merkes erhalten. Die preußische Regierung dat aus ihren Fonds sur Kunstzweck dem talenwollen Kupferskecher des Beginn seiner Arbeit eine Subvention bewilligt und bieselbe nach eingelieseren Probedvuden mehrmals erzneuert, wos um so mehr sit die Gediegenheit des bereits Geleisteten zeugt, als berartige Juwendungen besanntlich unr

auf ben Antrag einer aus ben bebeutenbsten Rünftlern zus sammengesetzten Rommission erfolgen.

A. Brofessor Otto Genben, ber belannte Schlachtens maler, hat in einer großen Anzabl von Studienblattern bie Ausbeute einer Suezkanals Reife im Lokal bes Berseins Berliner Kunftler ausgestellt. Abgesehen von ben fleinen Sfiggen in Blei und Kreibe und von ben größeren Darftellungen, welche auf bie Ereigniffe ber bamaligen Tage fich beziehen, enthalt bie Cammlung eine Reibe von wirflich anziebenden Bilbern. Bunachft zwei Panoramen von Rairo, eines berfelben mit bem Blid über bas Ppramibenfelb von Gigeb; ein Banorama ber Rufte mit ben Ralifengrabern. Debr ausgeführt find bie folgenben Stutien, welche außerbem burd ihre geschlossene Komposition bem Ausbrude fertiger Bilber nabe fteben: Interieur aus bem Tempel von Ebiu, bie Rilinsel Philac, Luxor. Aeugerft glangend im Kolorit sind zwei innere Ansichten bes Teppichbagars in Kairo; die eine namentlich (ein Dobenblatt) milite ein prachtiges Bilb geben. Jutereffant ift außerbem eine Strafe in Rairo, fofern fle fich mit einer bekannten Aquarelle beffelben Gegenstandes von E. Pilbebrandt ("bebedte Strafe", bas Blatt befindet sich in ber ersten Kollettion ber Chromofacsimile's) vergleichen läßt. Dil: bebranbt's Stige ift im ausgelprocensten Lichtfontraft ge-nommen, ber enge Raum ber Gaffe mit Menschengewühl, Staubwirbel und anderen wirlsamen Zusälligleiten ausgestattet; Benben's Anficht giebt uns einfach und mahr bie Architeftur. Außer ben Lanbichaften und Stabtebilbern enthält bie Sammlung viele Portrats, ebenfalls in ber Art ber Aussubrung verichieben. Dem Ganzen gegenüber empfängt man ben wohls thuenben Einbruck, bag es bem Kunster bei biesen Sizzen wirklich um bie getreue Auffassung ber Gegenstände zu ihnn war, nicht um beliebige, durch Willsir ber Mache gesteigerte Effette. Bang abgesehen bon bem besonberen Intereffe, welches

ber Einzelne an land und Leuten Meguptens haben mag, liegt in biefer Cammlung ein tüchtiger Gebalt nach ber Geite bes Dlalerifden, auf beffen Berwerthung bemnachft man fich freuen Ginftweilen freilich batte ber Runftler wol beffer gethan, sann. Einstweiten greitich haute ber Runpier woi verser geiban, burch Anssonderung ber unverftändlichen und in ibrem gegen-wärtigen Zustande noch untedeutenden Bleististsigen bem vorzüglicheren Theile seiner Studien eine gleich von vorn berein günstige Beachtung ju sichern, vorzüglich mir Rüdsicht auf das größere Publifum, welches an dem Allerlei vielfach mit einem Blide und dem Gedanken vorüber zu geben schien, bağ es boch nur etwas für Liebhaber ober Renner fei.

#### Beitschriften.

Christiches Aunstblatt. Rr. 6

Etarböid des Walers Riciaus Manuel in Bern von Reb. Derer.
(Edi Holyidon.). — Die Schaftammer der Marienlirche in Danyig
(ron A. Hins). — Rirchenichmud in Glasgemälden. — Geich. der
chtist. Granichmien (Bertl.).

Jahrbücher für Kunstwissenschaft. 1870. I. Heft.

Donatello seine Zeit und Schule 1. Die Vorlänfer Donatello's.
Von Hans Semper. (Mit Polyichn.). — Ueber einige Worke Lionardo's. Von W. Lilbto. — Dio Kaspelle der h. Katharina in S.
Clemente zu Rom. Von A. v. Reumont.

Mitthellungen des k. k. Österr. Museums. Nr. 5ti.

Die liturgischen Gewänder mit arabischen Inschriften aus der
Marienkirche zu Danzig. — None Erwerbungen des Museums. —
Ceramische Ausstellung in Znaim. — Generalversammlung der
Gesellschaft zur Förderung der Kunstgewerbeschule.

Photograph. Mittheilungen. Nr. 74.

Ueber Portrait und Bild. Von J. Grasshoff. — Notizen über
Resiectoren und Hintergründe. Von W. Kurtz. — Photogr. Studien
über Perspective. — Romain Talbots aplantischer VergrösserungsApparat.

John des Beaux-Arts. Nr. 9 p. 10

Apparat.

Journal des Beaux - Arts. Nr. 9, n. 10.

L'exposition (Salon) de 1870. — Société beige des Aquarellistes.

8me exposition.

## Inferate.

[115] Bei S. Hirzel in Leipzig erschien soeben:

Geschichte

#### Italienischen Malerei

J. A. Crowe & G. B. Cavalcaselle.

#### Deutsche Original-Ausgabe

besorgt von

Dr. Max Jordan. Dritter Band.

(Mit 7 Tafeln, in Holz geschnitten von II. Werdmüller, und einem Index über Band 1-III.) gr. 8. Preis 3 Thir. 10 Ngr.

Im Verlage von E. A. Seemann in Leipzig ist erschienen:

## RENAISSANCE-ARCHITEKTUR ITALIENS.

### 135 LITHOGRAPHIRTE TAFELN

in Aufrissen, Durchschnitten und Details aufgenommen von

FR. PEYER IM HOF,

Architekt

trefflich ausgeführten Darstellungen bietet dies Werk in handlichem Nachlaß. Rataloge burch Formate dem Architekten sowohl zum Studium wie auch als Vademecum auf der Reise in Italien dar. [116]

## Sachfischer Kunftverein.

[117] Das unterzeichnete Direttorium bat bie Frift jur Ginreichung ber Ent-murfe gu ber tunftlerifchen Ausschmudung ber Aliftabter Realfdule gu Dresben bis jum 15. Oftober b. 3. verlangert. Dreeben, ben 13. Juni 1870.

Das Direktorium des Sadif. Annftvereins.

[115] 3m Beriage von Rub. Doffmann in Berlin ift foeben erfchienen und in allen Buchhandlungen gu haben:

29 1 i &

auf bie

## Aunstrichtung ber Gegenwart.

Vortrag

gehalten im wiffenschaftlichen Berein gu Berlin

tion

Friedrich Eggers,

Profeffer an ber Afatemie ber Runte. Preis 71/2 Ggr.

## Leipziger Aunstauktion. 14. Juli 1870.

Architekt.

gr. 8. broch. 2 Thir.; geb. 21/3 Thir.

Die bedeutendsten Bauwerke der italienischen Renaissance in bes 3. E. Ribinger aus Rub. Beiget's

Rud. Beigel's Runfthandlung. Dr. A. Anbrefen.

Beft 10 ber Zeitschrift nebst Dr. 19 ber Kunst-Chronif wird Freitag ben 15. Juli ausgegeben.

Berantwortlicher Rebatteur: Eruft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von C. Grumbad in Leipzig.

V. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. C.v. Lugew (Wien, Therefianung, 25)ob. an ble Berlageb. (Ceipig, Rönigefir. 3) ju richten.

15. Inli.



Mr. 19.

#### Inferate

d 2 Ggr. für bie brei Mal gespaltene Betit: geile werben von jeber Buch: und Runfhanb: lung angenommen.

1870.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bilbenbe Runft.

Berlag bon E. A. Seemann in Teipzig.

Inbalt: Ter "Salon" von 1870. II. — Refrologe (Befeth Anten Entres, Theotor Mintrop, friedrich bobe). — Runftiteratur und Runfibandel. — Runftvereine, Cammiungen und Ausftellungen, — Bermifchie Kunftnadrichten. — Zeitschriften. — Antwart. — Inferate.

## Der "Salon" von 1870.

II.

Baris, im Juli.

Es war keineswegs Zufall, baß wir unter all ben Bilvern andländischer Künftler kein einziges, bas einen religiösen Borwurf behandelt, namhaft machten. Wir haben so manche verdienstvolle Leiftung übergehen milffen, aber auf diesem Gebiete nichts zu besprechen gefunden. Wollten wir die französischen Maler auch so kurz und streng abthun, so verdiente kein religiöses Vild hervorge-hoben zu werden. Zwar sehlt es hier zu Lande keineswegs an Künstlern, welche Kirchen und Altäre so fromm wie möglich mit Farben schwücken; doch werden diese im Ausetrage bes Staats ausgeführten Werke nicht den Augen weltlicher Neugierde preisgegeben; ein Verlust, der etwa nicht sehr zu beklagen ist, wenn man weiß, daß der milte, innige H. Flandrin noch immer keinen seiner würdigen Nachsolger gesunden hat.

Was aber vollends jene Darstellungen anbelangt, die, bem alten oder neuen Testament entnommen, für den "Salon" bestimmt werden, so sind dieselben schon seit Jahren ganz dazu angethan, den Beweis zu liesern, daß die moderne Kunst immer genrehafter, realistischer wird. Der Gedanke, geschweige denn das Gesühl, scheint allgemach als ein undantbarer Stoff der bildenden Künste augesehen zu werden. Geist (vielmehr: "esprit") bramatische Bewegung, Naturwahrheit, das sind die Mittel und die Wege zu Ruf, Geld und Ruhm. Ist auf diese Art der Inhalt der neuesten französischen Malerei ein dürftiger, so müssen ihre Formen und Weisen mannig-

faltig, fühn, überraschend, blenbend reich genannt werben. Das Runfthandwert, wie wir bie Technit nennen möchten, steht offenbar ungleich höher als bie Kunsttheorie. Richt ber Wegenstand eines Bilbes fesselt, nur bie Bebandlung beffelben reigt, gieht an, macht Auffehen, ober wird ablehnend besprochen. Das geschmadvoll Pittoreste bat ben ftrengen Stil verbrangt. Je lebenbiger, beißt es, je mahrer, je padenber, besto besser. In biesem Sate gipfelt so ziemlich bas äfthetische Glaubensbefenntniß ber meiften hiefigen Daler. Bas ift unter folden Umftanben leichter erffärlich, als jene raftlos erftrebte, mubevoll erworbene, fingerfertige Technif, bie man bier - und in gleichem Mage nur noch in Belgien — fast ein Gemeingut Aller nennen burfte. Das arbeitet, ftrebt und wogt auf ber gangen Linie, als ob es galte eine neue Runft zu erfinden, nicht nur Pouffin und Claube Lorrain, sondern auch Delacroix und Delaroche zu übertreffen. Die Schüler, Die aus ein und bemfelben Atelier hervorgegangen, Die felbständigen Meifter verlieren einander ebensowenig aus ben Mugen, wie bie Boglinge ber Afabemie ber iconen Runfte, und bewerben fich, wie tiese jungen Leute mabrend ihrer Lehrzeit, ihr ganges Leben hindurch um ben Preis, wenn auch nicht immer um ben großen, ber mader verbient sein will, jo boch um bie oft lohnenberen, wenn auch nicht ehrenvolleren Preije, welche Runfthändler und Liebhaber ausgahlen.

Dieser Wetteifer Aller bringt Erscheinungen hervor, tie selbst einen "Salon", von bem sich, um blos die Bertienstvollsten zu nennen, Robert-Fleury, Gerome, Frangois, Bautry, Fromentin, Isaben, Cabat und Meissonier ferne hielten, zu Ehren bringen. Wir wollen hier nun brei bevorzugte Talente hervorheben, beren Ruhm sogar noch jünger als sie selbst ist: Henri Negnault, Carolus Durand, Victor Giraud.

Regnault, berzeit noch Stipenbiat in Rom, ift burch

seine "Salome" ber Belo bes Tages geworben. Rolorift bis in bie Fingerspiten, tritt er mit überwältigenber Rubnheit auf. Wir haben nicht den Muth, ihm barüber ju grollen, bag er bas Bilbnig einer fpanischen Bigennerin, bag er erft fpater als gange Figur ausgeführt, (bie Leinwand ift angestüdelt) "Salome" taufte; benn biefes fiegeoftolze, bergloje Befen, in beffen Augen ein unbeimliches Feuer lobert, bas, gräßlich lachent, bie Bahne fast wie ein Raubthier fleticht, verwirrt, erschrecht uns bei bem ersten Anblid nicht minder als alle arglofen Beschauer. Ja, biese lüsterne Tänzerin ware noch heutigen Tages im Stanbe, irgend einen Berobes Antipas zu einer Schandthat zu verführen! Sie ift eine "Tenfelinne" vom rabenlodigen Scheitel bis jur ichneeweißen Bebe. mube, blage Calome fitt in voller Beleuchtung vor uns und erwartet, bag ihr bethörter Obeim nun auch fein Wort balte; bas Beden, bas ihr im Schoof ruht, bas Messer, bas barinnen liegt, sie lauern auf bas haupt bes beil. Johannes bes Täufers. Und ihr Bufen, ben bie bunnen Sullen mehr ale errathen laffen, bebt fich erwartungevoll, mabrent fie ihre Rechte tropig in bie Seite ftemmt. Der Bintergrund bes Bilves ift ein citronengelber, fein geblümter Berhang von folder Scharfe bes Tones, bag er allein binreichend mare, jeden Gleischton schwärzlich und schwer erscheinen zu laffen, und boch lenchten und fprühen tiefe, als ob fie fich von bem bunkelften Grunde abboben. Diefe fluffige Behandlung bes Fleisch= tone ift außerorbentlich schön, wie auch die breit und leicht ausgeführten, golbfabenburdwirften Gemanber unübertrefflich find. Regnault ift unleugbar einer ber Wenigen, bie aus bem Bollen ichaffen, ein Ausermählter.

Carolus Durand, ein eben fo junger Mann wie Regnault, hat mit seinem lebenogroßen Bilbnig ber Gemablin bes Bru. G. Fenteau einen gewaltigen garn gefologen. Die äußerst geschmadvolle Toilette ber Dame hat bagu namentlich beim großen Bublifum gewiß viel beigetragen, boch freuten fich auch feinere Augen an biefem harmonischen Bilbe, in bem bie pomphafte Manier ber besten frangösischen Portraitmaler, Rigaut und Largilliere, wieder aufzuleben icheint. C. Durand leitet fein Farbenorchefter mit feltener Giderheit: ein lichtgruner Teppich, ein bunfler Borhang von berfelben Farbe, ein blaues Unter, ein Lilla Dberfleit, die blauen Banber im fdmargen Saar, tie ichwarzlichen Strauffebern, Die bas Ueberfleid einfäumen, die rothe Rofe am Bufen, alle biefe voll und laut angeschlagenen Tone fingen und flingen jufammen, baf es eine freudige Ueberrafchung berborbringt. Und fo muß tenn auch bie lautere Bollenbung ber Ausführung, bie nichts Mengftliches tennt, tiefe erfreulich breite Behandlung gelobt werben, wenn wir auch nicht verschweigen, bag bie Gleischtone, wie bas bei in voller Beleuchtung gemalten Bilbniffen fo oft ber Fall, etwas bleich und grau gurudtreten.

Das größte Genrebild bes Calone ift von B. Giraub gezeichnet und "le charmeur" benannt. Ein aguptischer Bogelgahmer zeigt einer Gesellschaft reichgekleibeter Römer und Romerinnen bie Runfte feiner flugen Böglinge. Die Szene fpielt in einem Raume, beffen eine Band ein langer Borbang, beffen Dede ein Gladbach; lebensgroße, figenbe Figuren von fprechendem Ausbrud und Beberbenfpiel, welche ber ftebenbe Jüngling sichtlich ergöttt. Es fpringt in bie Augen, baf biefer Borwurf nicht fo groß ausgeführt zu werben brauchte. Allein es fcheint bem jungen Runftler auf einen Berfuch angetommen gu fein, ben er in großem Dagftabe unternehmen wollte. Wie bem auch fei, bas ticf und faftig gehaltene Bild ftrabit eine Leuchtfraft aus, wie fie nur bie besten venezianischen Roloristen befigen. Bei naberem Gingeben entredt man, baf B. Birand biese energische Wirkung baburch erzielt, bag er tiefe, bart gegen einander flebende Lotalfarben, ohne fie burch feine Salbtone malerisch abzustufen, fcroff nebeneinander ftellt. Diefe Araft ber Farbung verleiht ben fehr fcarf gezeichneten Gestalten eine feltene Rörperlichfeit, bie felbst burch bie bedeutente Bobe, auf welcher bas Bilt hing, nur wenig von ihrer überraschenben Wirkung ein= buft. Die funftliche, ju grelle Beleuchtung erflart und biefen Effekt nur einigermagen; jebenfalls möchten wir ihn für ein gefährliches Spiel halten; benn eine Leinwand, auf ber alle lichten, vermittelnben Farbenübergange fehlen, bie nur mit - gewiß fehr bid aufgetragenen gangen, vollen Farben bemalt ift, ning binnen furgem fdwer, fdmubig, völlig glanglos erscheinen.

Wir haben oben angebeutet, baß Regnault bei aller Freiheit ber Behandlung feinen Stoff geiftvoll er faßt und burchgeführt hat. Die anderen Dlaler, Die fich auf bas Webiet ber Bibel magten, haben fie nicht fo gludlich umzudichten verstanden. Der fonft fo mablerifche, fast nur zu forgfältige Delaunap fant fich tiesmal mit einer Areugflatte ab, bie an nichts Befferes mabnt, als an eines ber vielen figurenreichen fleinen Bilber ber Czagal fucht, wie fast bie Unnftlerfamilie Frand. gange junge Bunft ber Frommen, burch lanbichaftliche Treue, geschichtliche Roftume, lebenbige Bewegung und fraftige Farbung ju wirfen, verfallt aber tabei ind Melobromatifche, Bemeine. Gein "Areugweg" finft gum bloken Schauspiel herab; bie vom Treppenabsate vor bem There ihrer Wohnung flebenbe, bei bem Anblid ihres göttlichen Gobnes, ber mubfam unter ber Rreuzes: laft baber tommt, laut aufschreienbe Maria, fonnte allerbinge ale eine gut aufgefaßte Riobe gelten.

Auf diesem realistischen Wege wird die moderne religiöse Kunst gewiß nicht zum Seile gelangen. Sollte ihr es etwa der sich so einfältig stellende Puvis de Chavannes verschaffen? Das wäre sonderbar, aber auch nur dann möglich, wenn der Weg von einem Beiligenbilde bis zur Erhebung des Gemüthes nicht durch die Augen ginge. Auf uns wenigstens wirkte biese hinrichtung bes h. Johannes bes Täufers jenes Lyoner Kunstlers, ber nut ganz eigenthämlich trodenen, stanbigen, mit wahren Alchermittwochsfarben malt und seinen Stoff nicht anders als stammelnb vorträgt, geradezu nicht erbaulich. Der tiesempfundene asketische Kopf bes hageren Heiligen, ber, die Hände slach vor sich hinstredend, zwischen einem übergewaltig ausholenden Henter und ber harmlosen blumengeschmudten Salome fniet, kann und unmöglich für die Fehler der Perspektive und all das gesuchte Linkischthun entschädigen.

Auch für die eigentliche historienmalerei läßt fich das Gebiet nicht mehr fireng absteden; theils allegorische, theils anckootenhafte Bilber brangen sich ein. Go tommt es benn, bag von allen Frangofen nur Einer, Tony Robert-Fleury, ein rein geschichtliches Bild and. gestellt bat: "bie Ginnahme von Korinth". Diefes febr große Bemalbe wird wohl nach beutschem Rath, aus ber Roth eine Tugend zu machen, von ben Parifern übermagig gepriefen. Die Gorgfalt ber Ausführung, bie Wahrheit ber Färbung, bas Streben nach Barmonie und Braft verbienen auch alle Anerkennung. Bebentt man jeboch, baß in ber Einnahme von Korinth bas ganze Unglud bes griechischen Berfalls gipfelt, nein jusammenbricht, fo muß man tie völlige Abmefenheit bes biftorifden Ginnes und Gefühls bei bem Rünftler bebauern, ber fich mit seinen reich und schön gruppirten Frauen ungleich mehr beschäftigt hat als mit ber Tragweite bes bargestellten Momentes. Bon biefem Standpunfte aus fann man bem Maler ber ergreifenben "Greuelfzene aus ber polnischen Revolution (1861)" nicht zu feinem Fortschritte Glud wünschen. Dieses Bilb burfte Court gezeichnet fein, es fonnte und nicht fühler berühren. Daß bie "Bereinigten Staaten von Nord - Amerika" wie fie Stewart bei Doon bestellte, eine fühle Allegorie werben und bleiben mußten, ließ fich vorhersehen, bei Tony Robert-Fleury hingegen war man zu ber hoffnung einer lebensvollen Darftellung berechtigt.

Was nun diese "Bereinigten Staaten von R. A." anbelangt, so ist das riesige Dilb eine Zwittergeburt von Allegorie und Geschichte; ware es nicht bestellt, wir würden es wahrhaftig nicht für lebenofähig halten. Wir sehen eine Menge Menschen, die alle recht gut und sedern aussehen, einen Wagen umdrängen, auf welchem sich zwei weibliche Gestalten: die Republit und die Klugheit in kritischer Lage besinden; wenn sie dem Systeme des Fortschritts huldigen, so geht ihr Weg über Leichen. Wir wollen daher lieber annehmen, die beiden Göttinen stünden auf einer Art von Bühne, und sie getrost dort stehen lassen. — Cabanel's "Tod der Francesca da Rimini und des Paclo Malatesta" läßt sich durchaus nicht aus der Reihe der historischen Vilder weisen. Dieses äuserst gesichmaavoll ausgesührte Bild, dem wir nur etwas weniger

Beiwert wünschten, hatte und gewiß viel beffer gefallen wenn wir Mad. Miolan und Mr. Michot nicht im vierten Afte von Gouned's "Juliette" gefeben und beflaticht batten. Die Roftume Cabanel's find, wie fich bas von felbst verfteht, getreuer als bie auf ber Bubne, aber bie Stellung, ober vielmehr Lage ber beiben Berfonen biefelbe: fie auf einem schmalen Ruhebette bingeftredt, er an ben Boben binabgeglitten, gebrochenen Huges zu ber Sterbenben hinaufschauent, beren erhobene Rechte gefpenftig, ben Weliebten suchend, in's Leere tappt. Cabanel bat feine Sauptperfonen fo gedacht, bag man von ihnen fagen tann, sie find nech nicht tobt und fie leben nicht mehr. Rur ber wibrige Mörber, ber sich nach ruhig vollbrachter That neugierig nach seinen Opfern umfleht, war nicht in ber Oper ju feben, und foll mahrscheinlich bas falte, un: erbittliche Berhängniß vorstellen. Rurg, bas Bilt ift, fo lebenswerth es auch ansgeführt fein mag, - benn Cabanel besitzt die Klarheit ber Mitteltone und bas gedampfte Licht ber Benezianer, — fein Beweist für bas Rompofitionstalent des tüchtigen Künstlers, dessen wir an anderer Stelle noch gebührend gebenten werben.

Eug. Obermaner.

#### Hekrologe.

A Der Bilbhaner Josef Anton Gutres, ber am 18. Dai in Minden fart, entstammte einer fcmabischen Familie, welche nach Polen übergefiedelt mar, wo fein Grofvater unter ber Regierung bes Ronigs Stanis. land Poniatowefi ale Stuccatorer lebte. Die politifden Unruhen trieben ben Bater 1795 nach Deutschland gurild, woselbft er ein paar Monate vor ber am 13. Märg 1804 erfolgten Geburt feines Schnes mit Tod abging. Die Witwe hatte fich nach Fürth bei Harnberg gewendet, wo eine Schwefter ihres verftorbenen Gatten an ben Bilb. hauer Otto Ulrich verheirathet war und hinterließ Josef bald als Doppelmaisen. Da nahmen fich Ulrich und seine Frau tes armen Rintes liebevoll an. Go fchien feine Bufunft gefichert. Als aber bann ber Sturm gegen ben corfifden Unterbruder losbrach, ba geborte auch Ulrich ju benen, welche bie Baterlanbeliebe ans tem Guten in Die Reihen ber Freiwilligen trieb. Die langere Abwefenbeit tes Familienhauptes brachte ber jurildgebliebenen Frau erst schwere Gorgen und bann bittere Noth. fucte ber neunjährige Pflegesohn fie nach feinen findlichen Straften gu unterftugen, fing Schmetterlinge und verfaufte fie und ichnibte Bolgmobel fur Lebfuchner und Bachogieber, um ben Erlos ber Bflegemutter gu bringen.

Um jene Zeit erwachte in bem Anaben auch ichen ber Wunsch, sich zum Künftler auszubilden, und als sein Pflegevater aus bem Felde heimkehrte, wendete er sich mit Entschiedenheit diesem Wege zu. Sein Talent war nicht unbemerkt geblieben und die Brüder Elias und Julius Dehme
ertheilten ihm unentgeltlichen Unterricht im Zeichnen und Modelliren, worin er rasch solche Fortschritte machte, so daß er es wagen durfte, kaum fünfzehn Jahre alt, Basreließ und Statuen aus Holz und Stein zu bilden, die beifällige Aufnahme fanden.

Im Jahre 1822 verließ Entres Fürth, um als Bogling ber Dtunchener Atabemie feine Ausbildung zu suchen. Doch scheint er sich anfänglich baselbst nicht ganz heimisch gefühlt zu haben, benn er siedelte nach Wien über und trat an ber bortigen Akabemie ein, kehrte aber bald wieder nach München zurück, wo er an Professor Conrad Sberhard einen väterlichen Freund sand, der den Schüler in seiner schon durch die Pflegeeltern tief im Gemüth begrünzbeten frommen Anschauungsweise bestätigte und die Richtung auf deutsche christliche Kunst in ihm bestärfte. Aus Empfehlung der Akademie ward er vom Stadtmagistrate Kürth unterstützt, aber so kärzlich, daß er Kapitäle für die Säulen des Hotheaters und der Gloptothet meißeln mußte, um das Nöthigste zu erwerben. Gleichwohl unterstützt er seine noch immer in ungünstigen Verhältnissen lebenden Bslegeeltern.

Er war ungefähr zweiundzwanzig Jahre alt, als er mit seiner ersten Komposition "Herkules und Omphale" auftrat. Sie fand ben Beifall bes damaligen Akademie-Direkters Cornelius in so hohem Grade, daß sie auf Rosten der Anstalt in Gopd gegossen und deren Sammslungen einverleibt werden sollte. Entres aber zerschlug sie und erklärte Cornelius, die bisherige Richtung als eine verderbliche verlassen und nur mehr ber driftlichen Kunst leben zu wollen. Bon da an aber schleß er sich noch enger an Konrad Eberhard an, in dessen Werkstätte er arbeitete.

Sein erstes selbständiges Werk war ein Abendmahl für den Hauptaltax der Frauenkirche in München, das in Erzgust ausgeführt wurde. Daran reihte sich eine Kolosfalstaue des betenden Christus für den Calvarienberg in Tölz in Sandstein. Von einer damals projektirten Romfahrt rieth ihm Conrad Eberhard lebhaft ab, der fürchtete, Entres möchte in Folge derselben seiner Richtung untreu werden. Run mehrten sich die Austräge in rascher Folge, namentlich gingen aus seinem Atelier viele Grabmonumente hervor. So die Denkmäler sür die Freifrau von Bernhard in Exolzheim, für das Münchener Domcapitel, für Moehler, Auedorsser, Zentner auf dem Münchener Kirchhof und das Denkmal für den Bischof Riccabona in Passau.

Ein 1841 burch Umfturg eines Dentmale berbeigeführter breifacher Beinbruch, ber ibn für immer gebrechlich machte, tonnte feine angestrengte Thatigteit nur unter-Bald nach feiner Wieberherstellung beforgte er bie gange innere Einrichtung bes bem Grafen Arco-Binneberg geborigen Schloffes Unif bei Galgburg und zwei Roloffalftatuen Rutolf's von Sabsburg und Friedrich bes Rothbartes ebentabin. 3m Jahre 1847 fchuf er eine toloffale Mabonna für bad Wertachbruderthor in Augeburg und einige Beit fpater bie fcone bolgerne Rangel fur bie Auerfirche in München, wie er fich benn namentlich um die Bolgplaftit außerordentliche Berbienfte erworben hat. Dabin geboren insbesondere feine Arbeiten fur Rirde und Rlofter in Gemona, ein Altar für bie Rapelle in Anbecho und bie Restauration ber gothischen Pfarrfirche in Aichach.

Schon in dem Anaben hatte sich eine ungewöhnliche Sammellust geregt, der Mann ward nicht blos ausübender Künstler, sondern auch ein erfahrener Kunstlenner und Kunstsorscher, namentlich im Gebiete der deutschen Kunst des Mittelalters. So gelang es ihm, manchen Schab, den der Unverstand missachtete, zu retten. Seine Sammlung erreichte schließlich einen Umfang von nahezu 4000 Rummern, theils plastische Werte, theils Gemälde und Sticke. Als er sich arbeitsunfähig fühlte, versteigerte er sie im

Jahre 1868 und zog fich in eine fleine, aber geschmadvoll angelegte Billa bei Seeon gurud.

Seit tem Monate Inni 1869 war sein Leben nur mehr ein von Tag zu Tag gefristetes; boch ertrug er sein schmerzhaftes Leiten mit bewunderungswerther Gedult, bis ihn ber Tod am 18. Mai 1870 erlöste. Seinem Bunsche gemäß ward er auf dem Kirchhose in Untersendling bei München zur Erde bestattet.

Bas Entres bejaß, hatte er sich durch eigene Kraft und Tüchtigkeit errungen. An Schulkenntnissen arm, erwarb er sich durch eifriges Studium eine sehr achtendowerthe allgemeine Bildung. Obwohl ganz besonders der kirchlichen Kunst zugethan, bielt er sich doch den Blid frei sikr das Edle. Große und Schöne aller Zeiten und Bölker. In der Politik gehörte er der entschieden konservativen Partei an und vertrat ihre Anschauungen mit großer Wärme. Im geselligen Umgange erwies er sich als munter, gesprächig und als gern gehörter Erzähler. Galt es eine archäelogische Frage oder die Erhaltung eines bedrohten alten Kunstdenknals, da trat er auch wohl in der Presse auf. Selber ein trener, verlässiger Freund, sehlte es ihm nie an treuen und ergebenen Freunden.

B. Theodor Mintrop, einer ber begabteften Meifter ber Duffelborfer Schule, ift, 56 Jahre alt, am 30. Juni nach langen und ichweren Leiben gestorben. In Badhofen bei Werben an ber Rubr geboren, mar er bort bis zu seinem breißigsten Jahre Bauer, nachdem er in Munfter und Wefel brei Jahre bei ber Artillerie gevient hatte. Gin Bufall vermittelte feine Befanntschaft mit bem auf einer Stubienreife befindlichen ruhmlichft befannten Genremaler Ebnard Gefellichap, welcher Dintrop's ungewöhnliches Talent aus verschiedenen, ibm vorgelegten Zeichnungen erkannte und für ben alles Schone mit Begeisterung aufuehmenten jungen Landmann ein fo reges Interesse gewann, bag er ihn bestimmte, mit nach Duffelborf ju geben und fich gang ber Malerei gu Mintrop fab bierin feinen bochften Bunfc widmen. erfüllt, und mit eifernem Fleiße wußte er in ben untern Klaffen ber Atabemie bie erforberlichen Fähigkeiten zu gewinnen, fo baß feine genialen Kompositionen, welche bei Schabow und allen Duffelborfer Kunftlern bas größte Aufsehen erregten, auch in ber Richtigfeit ber Zeichnung nach einiger Zeit ben Anforberungen genügten, wenngleich die unerschöpfliche Phantasie und poetische Auffassungsweise ber mannigfachsten Gegenstände doch stets ber Sauptvorzug feiner Werte blieben und über fleine Ungenauigleiten ber Formen und Berhaltniffe leicht binmeg-Gefellichap nahm fich bes jungen Aunftfeben ließen. genoffen mit ftete gleicher Barme an und ift ibm bis jum Tobe ein ungertrennlicher, aufopfernder Freund ge-Selbst die Verheirathung Gesellschap's anderte in bem innigen Berhaltnig nichts, und felten fab man einen ber Freunde ohne ben anbern. Mintrop's erftes Delgemalte "bie Mabonna mit Jesus und Johannes" (in ber fläbtischen Galerie ju Duffelborf) machte burch Beidnung und Farbe eine bochft vortheilhafte Wirfung und ließ von feiner toloriftischen Befähigung mehr hoffen, als er in fpatern Gemalten geleiftet hat. Gin Engelftandden, ein großes Altarblatt für bie Kirche in Werben und viele andere Bilber reihten fich an; vornehmlich aber maren es seine gezeichneten Kompositionen, welche ibn schnell in ben weitesten Areisen ehrenvoll befannt machten.

In allegorisch symbolischer Weise suchte er gern burch reigenbe Rinbergeftalten irgend eine poetische 3bee gur lebenbigften Unichauung gu bringen, und fo oft er auch 3. B. die Birfungen bes Beines, Die Dlaibowle, Die Jahredzeiten u. bergl. bargestellt hat, so mußte er boch ftets bem Wegenstanbe eine neue, intereffante Geite abzugewinnen. Aber auch in großartigen Kompositionen mar Mintrop Meifter, und fein Cfiggenbuch, welches man jest für bie Duffelvorfer Afabemie antaufen will, birgt Entwürfe, bie, wenn fie gur Ausführung gelangt waren, manch bewundertes monumentales Runftwert ter neuern Beit in Schatten gestellt haben warten. Das aber ift ja fo oft ber Bluch bes Wenies, erft recht erfannt gu werben, wenn es ju fpat ift. Und bies war auch bei Mintrop ber Fall. Während er in fleineren Arbeiten und Illustrationen feine Straft verzettelte, jog fein herrlicher "Chriftbaum" (große Bleiftiftzeichnung) von Ort gu Ort, nach Umerita und jurild und blieb unverlauft. Bahrend jungere unbebeutentere Talente aus verichiebenen Konfurrengen als Sieger hervorgingen, weil ihnen vie Technit leichter fiel und ihre Bortrageweise baber etwas Bestechenberes batte, blieben Mintrop's Stiggen unberudfichtigt, und feine gewaltigen Darftellungen ber erhabenften Bormurfe tamen nicht in ter Beife gur Husführung, wie es für Dit- und Radwelt wünschenswerth Italien, bie mahre Beimath ber Runft, gewesen mare. wo er in ben Berten eines Dlichel Angelo und Raffael, benen er begeiftert nachstrebte, bie reichfte Unregung für feine eigenen Schöpfungen gefunden haben murbe, fonnte er nicht besuchen, weil ihm bie Mittel gur Reise fehlten. Dennech hat er erreicht, was Wenigen zu erreichen befdieben ift, und feine Bandgemalbe im Beidgaftehaus bes Schafhausenschen Bantvereins in Köln, Sandel und Induftrie in Rindergeftalten allegorisch barftellent, fein Dedengemalbe im Saufe bes Raufmanns Schmit in Duffelvorf, feine Bandbilber für ten Musifjaal bee Web. Rath Deichmann in Köln, Die leiber nicht gang vollendet find, werben feinen Ruhm ebenfo erhalten, wie bie vielen gerftreuten Bilber und Zeichnungen, von benen ein großer Theil vervielfältigt worben ift. Sein lettes Staffeleibild, eine symbolische Darftellung ter Maibewle, erwarb bas Mufeum in Roln zu einem fehr geringen Preife, wie feine Arbeiten überhaupt nicht bech bezahlt murben. Titel, Orben, Mebaillen und Diplome hat Mintrop nicht erhalten, bafür wurde er aber von ber literarischen Belt flets mit gebührender Anerfennung behandelt, mogn fein Entwidlungegang nicht minder bantbare Berantaffung bot als feine eigenen phantafievollen Ergahlungen, aus benen ein reiches Gemuth fprach. Für alles Gole und Schone empfänglich, mar Mintrop im Umgang von ber liebenswürdigften Freundlichkeit und einer fast jungfraulichen Raivetat, fo baft er bie Achtung und Liebe Aller, bie ihn fannten, genoß, und wer vielleicht ben Künftler nicht zu würdigen verftand, ber mußte bem Menfden gut fein. Seit vielen Jahren frankelnt, fiechte er langfam an ber Schwindsucht babin. Beift aber blieb bis an's Ente frifd, und rahrend mar es, wenn er auf bem Kranfenlager mit ber ibm eigenen Poefie ergählte, welche Kompositionen er noch auszuführen Gott hat es andere gewollt, und wir legen auf fein Grab ben wohlverdienten Lorbeer gur Palme bes ewigen Friedens.

A Friedrich Sohe, Litbograph und Maler, ift am 7. Juni 1870 in Minchen gestorben. Im Jahre 1802 in Baireuth geboren, erhielt er von seinem Bater, ber Maler war, ben ersten Unterricht in ber Kunst und trat 1820 an die Afademie in Minchen über, um sich nach brei Jahren ausschliechteich ber in München über, um sich nach brei Jahren ausschließlich ber Litbographie zu widmen. Nach weiteren brei Jahren begleitete er Karl Rottmann (1826) durch die Schweiz nach Genua, Florenz, Nom und Neapel, verkehrte bort viel mit August Kopisch und Platen und unternahm nach seiner Rücklehr aus Italien im Jahre 1828 die Beröffentlichung der Leuchtenbergischen Galerie, betbeitigte sich später auch an der Derausgabe der Dresbener Galerie durch Franz Pansstängl. Von seiner Pand besitzen wir den Einzug des Königs Otto in Nauplia nach Veter Peß, eine Auswahl von Gemälden von Münchener Künstlern, an welcher Arbeit sich auch A. Brugger betheitigte, eine Anzahl von Aquarellzeichnungen der in der Krupta zu Schwarz. Pheindorf besindtichen Wandgemälden. A. Seine Arbeiten zeugen von alüsstichem Kingeben in die Eigen-Seine Arbeiten zeugen von glücklichem Eingeben in bie Eigensart ber Originale und großer technischer Bollenbung. — In spateren Jahren wendete fich hobe gang von ber Litbographie ab und arbeitete als Landschaftsmaler, boch ohne solche Erfolge zu erringen, wie er fie als Lithograph aufzuweisen batte.

#### Aunftliteratur und Kunfthandel.

Fr. Peper im Sof, Die Renaissance - Architektur Italiens. 135 lithogr. Tafeln mit 66 S. Text. Leipzig, 1870. G. Al. Geemann. 8.

Das miffenschaftliche Stubium ber Architettur aus bem Reitalter ber Wiederbelebung ber altflaffischen Literatur ift neben bem Studium ber Kunft bes Alterthums und bes Mittelaltere lange Beit über alle Webuhr vernachläffigt worben. Zwar besiten wir mehre altere febr große und toftbare, meift frangösische Werte mit Aufnahmen ber besten Renaiffance Bauwerfe in Rom, Floreng, Bifa, Genua, Benedig ic., welchen fich einige neuere größere Werte (von Runge, Dften, Arnold, Gnauth, Förster u. A.) und einige Monographien (3. B. von Gehmuller) anfoliegen; bod ift bie Befdichte ber Renaiffance-Architektur erft in neufter Beit, nachdem G. Boigt bie betreffenben Studien angeregt hatte, burch Jacob Burdhardt nach einigen vorbereitenben Werten (Kultur ber Renaiffance, Cicerone) in zusammenfassenber Beise im vierten Banbe von Rugler's Wefchichte ber Bantunft bargeftellt worben. Seitvem herricht auf Diesem Gebiete ber Forschung ein regeres Leben.

Berabe bei foldem Stanbe ber Dinge ift ein Bert, wie das verliegende, welches zwar wenig Neues bringt, baher miffenschaftlich nicht von Bebeutung ift, welches aber bie wichtigsten Denkmale ber Renaiffance-Architektur Italiens in fehr handlicher Form uns vor Augen führt und fich wohl geeignet zeigt, bas Intereffe und bie Liebe für Diefe Denkmale in ben weitesten Kreifen anzuregen, gewiß

mit Dant aufzunehmen.\*)

Der Arditelt Beber im Bof in Schaffhausen bringt uns in biefem Berte auf 135 Tafeln eine große Angahl in sorgfältigster Beise, sauber und mit vollem Verftandniß gezeichneter Aufnahmen (welche natürlich mit Benutung ber befannten großen Berte ausgeführt worben finb) ber bedeutenbsten, meift profanen, Bauwerke in Rom, Florenz, Prato, Biftoja, Bifa, Siena, Bologna, Bicenza,

<sup>\*)</sup> Bei weitem nothwendiger und im bochften Grabe bantenewerth mare ein abnliches Bert. welches eine Bu: fammenftellung ber bebeutenbenften Renaiffance Bauten in Dentichland, bie verhältnifmäßig noch wenig befannt unt noch nie im Zusammenbange publiciet worben find, brachte. Wie viel auf tiefem Gebiete noch ju thun ift, wird ohne Bweifel Luble's Geschichte ber Renaissance Architettur in Deutschland in ein helleres Licht fiellen.

Berona, Mantna, Dlailand und Genua. Doch giebt er, um Raum gu fparen, nicht bie gangen Bebanbe, fonbern nur bie mefentlichsten Theile berfelben, alfo Abschnitte ber Kacaden, Durchschnitte und Grundriffe, in einem mäßigen Magstabe; in einigen Fällen, wo ce besondere erwünscht fdien, auch Ginzelheiten ber Arditettur in größerem Mafftabe. Bollftanbigfeit ift nicht ba, wurde vom Berfaffer auch nicht erftrebt.

Der beigegebene kurze Text enthält auf vier Bogen bie nothwendigsten Bemertungen fiber ben Ort bes Balaftes, feinen Erbauer, feine Bedeutung in ber Runftge-

ichichte u. f. w. nach ben neuften Forschungen.

Dieje Bublikation, welche vom Berleger fehr elegant ausgestattet wurde, - bie lithographirten Tafeln von 30h. Moifes in Munchen find vortrefflich - und um ben mäßigen Breis von 2 Thalern abgegeben wird, bürfte fich bald viele Freunde erwerben, benn fie eignet fich megen ves tleinen Oftav-Formats (um bie Bahl ber Tafeln ju verringern find bie einzelnen Blatter auf beiben Seiten bebrudt) und ber babei boch genauen Beichnung, vorzug. lich jum praftifchen Gebrauch für Architetten, für Schulen und für Zwede mannigfaltigfter Art. - Der in Ausficht gestellte zweite Band wird als Fortsetzung gewiß in gleicher Beise willfommen sein wie ber vorliegenbe.

R. Bergan.

Schlefische Kürftenbilber bes Mittelalters, Damens bes Bereins für bas Mufeum ichlefischer Alterthümer herausgegeben von Dr. Hermann 12 Sefte. Breslau, Berlag von Ebuard Trewendt. 1868-1869.

Die Publitation ift ihrem Charafter nach junächst eine historische, unternommen "auf Beranlaffung und mit Unterftugung eines Freundes ichlesischer Geschichte", mit bem 3med "bie Liebe zur heimatlichen Bergangenheit zu nahren." Es werben Driginalbentmaler mit ben Bilbniffen ichlefischer Fürsten veröffentlicht, begleitet von Biographien in allgemein verftanblicher Form, aber aus ben Quellen geschöpft. Dabei ift aber ber Berth bes Mitgetheilten für Runft- und Rulturgeschichte bes Mittelaltere befontere erheblich. Mit Ausnahme Beinrich's I., aus beffen eigner Zeit nur ein Siegel mit feiner Figur vorhanden ift, mabrend Reliefbilder und Miniaturbarftellungen fpaterer Zeit feine völlig authentische Erganzung bilben, werben bie Grabmonumente ber Perfonlichteiten veröffentlicht, bie fich in verschiedenen Rirchen Bredlau's ober in Leubus befin-Darunter ift basjenige ber beiligen Sebwig allerbinge nur bie Rototo-Ropie nach einer Arbeit, bie mahrscheinlich bem Ende bes 13. Jahrhunderts angehört, und auch einige antre fint erft geraume Beit nach tem Tobe ber Dargestellten entftanten, wie bas farbige Steinmonument tes 1241 im Kampfe wider die Mongolen gefallenen Bergoge Beinrich II. von Liegnit, eine vortreffliche, bier zum erstenmal publizirte Arbeit, die erst bem Ende bes 14. Jahrhunderts angehört. In voller Ruftung ift er bargestellt, mit Burpurmantel, Speer, Bergogehut und Wappenschild, bas Saupt auf bem Belme rubend, unter seinen Füßen ein überwundener Mongole. Unter ben Arbeiten in biefer Technif mag es an Werth bem berühmten Grabmal Beinrich's IV. in ber Kreugfirche gunachft fteben. Letteres ift fast bas einzige bier mitgetheilte Wert, bas aus einer altern Bublitation, ben fur Bufding's Buch "Schlesiens Berzeit in Bild und Schrift" gefertigten tolorirten Aupferftichen, gegeben wirb. Bir bebauern bies, benn ob auch nach guter Zeichnung bes verftorbenen &. Brauer, find diefelben doch in ben Farben ichreiend und bart, so baß sie zu ben übrigen, meist burch Lithographie vortrefflich bergeftellten Tafeln nicht flimmen. Auger ben Steinmonumenten, bie meift von A. Brauer, B. Manufelo u. A. gezeichnet find, finden wir eine erhebliche Angahl von gravirten Meffingplatten, bei welchen alles Figurliche in bem schraffirten, urfprünglich wohl mit Bech ausgefüllten Grunde ausgespart erscheint und nur hie und ba wenige Bartien, wie bas Beficht, fich in gang flachem Relief Die Bublifationen find nach Abreibungen berandheben. Die Technit, welche namentlich während bergestellt. bes 14. Jahrhunderts beliebt mar, wird, lant Rachweis bes Berrn Luchs, in gleichzeitigen Quellen als "flandrifche Dies verbient bemerft gu werben; Arbeit" bezeichnet. offenbar ift auch von folder Runft, nicht von nieberländisch geschulter Malerei bie Rebe, wenn Frit Berlen gu Rord. lingen als ein Meifter genannt wird, ber mit nieberlandis fder Arbeit umgeben tonne. Bu bem tunfthiftorifden Intereffe, bas biefe Bublifationen ergeben, fommt mandies Refultat, bas für Archaologie, Beralbit, Roftumfunde von Bedeutung ift. Gerade für bie lettere bieten bie mannigfachen geiftlichen wie weltlichen und friegerifchen Trachten Material; man findet verschiebenes bodft Geltene, wie ben mefferartig enbenben Spieg Boles. lav bes Langen u. bgl. Ifonographisch interessant ift 3. B. noch bie Umrahmung von ber Grabplatte bes Bifchofs Beter Rowat, welche in fleinen Figuren bie Bertreter ver-Schiedener Stande als Leidtragende zeigt. 3m befchreibens ben Text geht ber fundige, für Runft- und Aufturgeschichte feiner heimatlichen Proving fo thatige Berfaffer auf alle viefe Begiehungen ein. A. W.

Der Direttor bes ContheRenfington. Mufeums, D. Cole, bereitet eine neue großartige Bublitation von bober Bichtig: feit vor, nachbem ber Universaltatalog ber kunftbucher furg-lich seinen Abschluß erhalten bat, nämlich ein nach Materien und innerhalb berfelben nach ben lotalen alphabetifch geord: netes Inventarium ber gesammten noch vorbanbenen Gegen: ftante ber Kunftproduktion, beren Enifichung por bas Jahr 1500 fallt. Das Bert wird ben Titel führen: Universal Art inventory, consisting of brief notes of works of fine and or-namental art executed before A D. 1800, chiefly to be found in Europe, especially in connexion with architecture and for the most part existing in ecclesiastical buildings . . . edited by Henry Cole. Wie bei bem "Universul Catalogue of books on art" foll auch bei biefer Publikation bas Spftem ber Proofshoets in Anwendung tommen, ju beren Berbefferung und Ergangung bie Billfe ber gadmanner aller ganber berbeigerufen wird. Zwei Defte biefer Brobebogen, Mofaits und Glasmalerei betreffend, find bereits ausgegeben. Jeber Gegenstand ift fur; befdrieben und bie tarauf bezügliche Bibliographie bingugefügt. Die Brobebogen tonnen vom Gefreiariat bes Couth-Renfington-Museums von Bebermann, ber Beibutfe teiften will, portofrei bezogen werben.

Der tünftlerifde Rachlag von Schelfhout tommt am 27. Juli im Daag jur Berfleigerung. Martin Rijhoff baselbft zu beziehen. Der Ratalog ift von

#### Kunftvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

Ein Berein für frangofifche Anuftgefchichte bat fich fürge in Baris conflituirt und fein Statut veröffentlicht. ber Gefalicaft ift monographische Arbeiten über frangofische Kunft und Kunfter und biejenigen fremben Meister, bir in Frankreich gelebt und gewirft baben, zu veranlassen und jahrlich in ein bis zwei Banten zu veröffentlichen. Der jahrliche Beitrag ift auf 20 Franken jeftgestellt. Den erften 150 Mits gliedern, bie fich gusammenfinden (membres-fondateurs) find

besonbere Bortheile vorbehalten, bie ihnen beim Bezug ber Bubtitationen ber Gesellchaft bezüglich bes Breifes und ber Ausstattung ber letteren gewährt werben.

Der Kunftverein fur Hheinland und Weftfalen ift in erfreulichem Bachsthum begriffen. Die Bahl ber Mitglieber ift in biefem Jahre auf 4901 gestiegen und es finb 11,800 Ehlr. jum Antauf von filr bie Bertoofung bestimmten Bilbern ver-wandt worben. Das Bermogen bes Bereins bezifferte fich am 1. Juli auf 36,450 Thir.

G. F. Die Lotalausftellung ber Dlunchener Runftlergenoffenichaft macht recht gute Weichafte troy ber binberniffe mander Urt, wie ich fie neulich bereits andeutete und wie fie fich in Form von offenbar burch Runfthanbler beeinflußten Rritifen, in ber von ebenbaber bestimmten Bragis ber Freme bensthrer und Aehnlichem noch täglich hinzusinden. Man spricht von 17 Bilberverläusen und 700 Fl. Entre im Laufe bes vergangenen Monais. Da die Kosten der Ausstellung für die Genosseuschaft taum der Rede werth sind, wird man fich auf biefe Beife balb in ben Stand gefett feben, fur eine beffere Ginrichtung ber Oberlichtfenfter felber Gorge ju tragen. - Diefer bubiche Erfolg bes fo jungen Unternehmens ift ilbrigens ein feineswegs unverbienter; benn trot ber augesftrengten Konfurreng bes fo lange follafrigen Kunftvereins ift ber Inhalt ber Lotalausstellung ein vielfeitig intereffanter, wie man aus einer lurzen Erwähnung ber bebeutenberen Bilber und Ramen seben tann. Der große Salamis Rarton von Raulbach hat allerdings wegen Mangel an Raum weichen mulfen. Auch ein Bortrat von Lenbach und eine Ropie besselben nach Tigian haben vertäuslichen Bilbern Blab ge-macht. An die Spige ber Figurenmalerei ift basur Con-raber mit seiner "Charlotte Corday lagt sich vor ihrem Ende malen" getreten, einem Bilbe, beffen eminente Technit nicht bie geiftreich toloriftische Lenbach's, fondern jene ber neueren Belgier (vor ben Cornelianischen und modern frangofischen Einfluffen) ift. — In ber Farbe gleichsam polemisch gegen bie verschiedenen Arten bes Kolorisnus verhalt fich L'ind en-schmit's "Luther bei ber Frau Cona", ein Bild mit breiten, reflexlosen, bunten Farbslächen auf taltweißem hintergrund, unter beffen Figuren, was Komposition und Ausführung ans langt, feine mebr Recht bat, für bie hanptfache angesehen gu werben, als Stuhl, Schemel, Rate und ahnliche sorgsam ausgesübrte Requisiten bes Borbergrundes. Was bas Motiv an: tangt, - ben fpateren Reformator ale bungrigen bemutbigen Jungen mit ichmunigem Demb und gerriffenen Dofen aufgu-faffen, fo ift es intereffant, barin bie bemotratifche Richtung unferer gangen Beit ausgesprochen zu feben, welche feine Belben fennt, nicht ju ihren großen Mannern erhoben werben, fon-bern biefe gu ihres Gleichen und womöglich unter fich berabgezogen sehen will. — Wie ein Marchen wirtt ein Bild von Herm. Schneiber, — halb wie ein Böcklin, halb wie ein Bictor Müller. Durch ben Ausbrud bes aus bem Schift tauchenben Satyrs und bie völlig erstarrte Butslosigkeit bes nachten Mäddens erscheint bie Aufsassung bes Morivs allerdings etwas conifd. - Ein vielfach auf kinaus binweifenbes Bild und beffen fruhere warme und jevige blagbunte Farbe recht angenehm vereinigend ift ber "Taufling" von Rögge. Zwei bubiche Einzelfiguren im Rototolostum besselben Datere führen uns auf eine Reibe von Genrebildern, die ihre Motive mit Mid aus jener Zeit entlebnen, unter benen besonders Dof, Munich, Watter und Gaiffer hervorragen. Letterer bat außerdem in seiner "Einquartirung" ein Bilden ansgestellt, tasin vielen Beziehungen eines alten Dollanders würdig ware. — Wenn van der Benne's "verungtüdter Transport" halb so groß ware, so würde ich es zu ben besten Bilbern der Aus-ftellung zählen. Auch zwischen Pletiv und Größe der Aus-führung giebt es ein zaries Berhältniß, welches der Rünftler nie ungeftraft ignoriren barf. - Grabeju brutal realistifc in Aomposition und ftereoslopariger Aussührung in Frit Boben-müller's "Nach ber Schile." In anderen technischen Er-perimenten zeigt sich ber Künstler in seinem seinen Bilden "Auf bem Bodeusee" begriffen. — Wenn man übrigens eine Reihe von tilchigen Figurenbildern von Spangenberg. Schmalzigang, Striebel u. A. ju ben meiften oben ge: nannten bingugefügt, fo wird man finden, bag bie Babt berer, mit benen ber moberne frangoffiche Naturalismus völlig burch, gegangen ift, boch nicht bie Aberwiegenbe ift. Dag man viels mehr noch liebevolle Etutien nach Melteren finbet, mag neben bem obengenannten Gaiffer auch Ferb. Davers "Eroberung nach ber Schlacht" beweifen. — Beitans größer ift aber bie

Schaar ber Konservativen im Biebftud und in ber Lanbicaft. Gebler thut es in seinem großen Schafftall ben besten Rieber-lanbern gleich. Rour's carafterififche Rube und Ralber find wohl eber talt und bunt als irgendwie mobern in ber Farbe und ben Effelten ju nennen. Der flare sonnige Ibealismus bes treiflichen freb. Bolt ift binlänglich bekannt.

Neben ihm auf ber hobe ber Stimmungslandschafterei fieht Schleich mit zwei koloristisch außerst fein abgewogenen gebt Schleich mit zwei koloristisch ausgewagen geben Bild befielben Bilbern, mabrend ein brittes und alteres großes Bitb beffelben Meifters einer folden Farbenvollenbung noch fern ftebt. Dit einem in bemfelben Ginne trefflichen Bilbe ift Lier vers treten. Ramen, die in dieser Rabe genannt werden muffen, sind C. E. Morgenstern und der Bestrebungen halber Rubinsty, Reder und Ber. — Kann man in dem Kolories mus biefer Gruppe auch eine moberne Errungenicaft er: nus dieser Gruppe auch eine moberne Errungenschaft erstennen, so ist dieser boch völlig von dem eines Courdet und Coord zu trennen und steht demselben eiwa wie Poesse der Prosa gegenüber. — Technische Einslüsse seines der Franzosen sind dei Rarl Miller und Peltrarh zu erkennen. Beide haben die neuen Mittel jedoch nur dem alten Können binzugestügt, und so zählen ihre Vilder, besonders eine dustige Abendidusse des ersteren, in welchem viel von der Seele eines Aus Moth weit, zu den hellen der Auskallellung Radio ihre Jan Both weht, ju ben beften ber Ausstellung. Bollig ibre alten Bahnen geben in großen Bilbern 3. Lange, Chert, Baabe, Stabemann, Beintein, Rnab, Canton, Meflenburg u. A. Unter ben vielen ausgezeichneten Mond: fceinbilbern, beren feinftes ein Seeftud von Eplanber ift, findet fich biesmal auch eine von Gerb. Daper und ein "Tempel von Bastum" von Boshart. Zu nennen sind bier noch tie ausgezeichneten Leistungen von F. Andrea und D. Langto. — Wenn ich zum Schluß noch Willroider und B. Fries, als nicht ohne Originalität in modernen Experimenten begriffen, nenne, so habe ich allerdings taum die Datfte ber Bilber ermabnt, bie verschiedenen Spipen ber Musstellung aber jebenfalls berührt.

Unter ben Ausstellungegegenftanben ber Plaftit verbient wohl zuerft eine Beachtung in weiteren Kreifen eine loloffale Beethovenbufte von Konrab Ruoll. Man tonnte bem Dian tonnte bem intereffanten Wert gegenüber von einer Portratahnlichteit bes Befichtes und ber Geele reben. Tropbem Beibes offenbar Troubem Beibes offenbar wenig zur plastischen Wiedergabe geeignet erscheint, bat knoll es boch in eine rubige, ber Größe feincewegs entbebrende Form gezwungen. Etwas unrubig wird die Bufte allein Form gezwungen. Etwas unruhig wirb bie Bufte allein burd bie icharje Behandlung ber unorbentlichen Belleibung. Berehrern bes großen Tonbichters ift mit bisecm schien Bor-trat gewiß ein Gefallen erwiesen. — Seine seine Deißel iuhrung zeigt uns knoll in zwei Porträismebaillons in Marmor. — Eine "Jubith" von Feuerstein ift groß aufge-bant und trot bes traffen Motivs — bie Jubith schreitet mit verächtlichem Born über ben gudenben Leichnam bes Dolofernes

hinweg — nicht ohne monumentale Rube. Mehr ober weniger bedentliche Wege geben bie übrigen Plaftifer ber Ausstellung. Während Beyrer mit einem übrigens ichönen, tief empfundenen "Chriftus am Rreug" gothische und moderne Formen zu vereinigen ftrebt (hier waren auch Riedmutter und Westermeber zu neunen) ift ber anmuthige 3. hirt von ber modernen 3Auftrationewuth angestedt und mobellirt Bothe's "Fischer", "Daibenröelein" und "Permann und Dorothea". Am geschidteften und leben-tigften im Aufbau seiner Gruppen — in benen er eine Bereinigung jugendlicher Menschenglieber mit folanten Bogein einigung jugendlicher Menschenglieber mit schlanken Bögeln liebt — in zeber Beziehung plastisch begabt, aber boch in feiner äußern Behandlung völlig malerisch, im Faltenwurf rückschiebe fnitterig, in den Köpsen modern, ist Jac. Ungerer. Biel unrubiger in jeder Beziehung, aber mit völlig ebenbürtigem Talent arteitet Bagmitler. Bis zum Extrem malerisch und naturalistisch in der Aussassung und Aussährung sind seine drei ausgestellten frappirend lebenstwahren Porträtbüsten. — Zu nennen wären von weiteren Ausstellern noch einem hirrenbläser, hautmann, Messner und Lutt. und Lutt. -

#### Vermischte Kunftnachrichten.

Heber ein neues Bilb von Sans Dafart giebt ein Rrie tifer der Wiener "Presse" solgendes launige Votum ab: "Bir würden bas Wert ""die leichtiertige Mutter" nennen. Eine hübsche jugendliche Dame, welcher es zu beiß geworden ist, so tag sie einen ziemlich gebrauchten Fenstervorbang als Feigen-

blatt verwendet, sitt malerisch hingegossen ba und bentt an gar nichts. Diese Beschäftigung nimmt sie bermaßen in Anstpruch, bag ibr bas Miggeschied ihres Sobnleins ganz entgeht. Das arme Rind ift nämlich über und über mit Bratensauce Das arme Kind ist naming uber int voer int Statenfunge begossen worben, heult darüber, daß es einen Stein erbarmen könnte; Thränen und braune Brühe rinnen zusammen und machen ben ohnehin garstigen Buben zu einem Monstrum. An ben Schultern sind ihm zwei Bratenstide hasten geblieben, welche beinahe die Gestalt von Flügeln haben, weihalb der Maler in satrisscher Laune das Bild Benus und Amor" taufte. In her That ift es ihm augenscheinlich barum zu thun gewesen, seine Widersader burch ein moralisches Bild zu entwassen. Man braucht sich nur hinzuzuenken, baß ber arme Kleine bie schmubige Tause heiß erhalten habe, verbrüht worden sei, und man wird von gerechter Entrüstung gegen ein Weib erfüllt werben, welches bas eigene kind so schmähtlich vernachlässigt, weil basselbe misgesormt ist".

+ Berlin. Wie in den Zeitungen verlautet, soll das alte Giesthaus hinter dem Zeughause zum Abbruch vers lauft werden. Ein interessantes Stück berliner Baugeschichte würde mit diesen ehrwitzbigen Gehände einem Merte

würde mit biefem ehrwürdigen Gebaube, einem Berte Goluters, bie Emflebungefiatte bes Dentmales bes großen

Shutters, die Umjeenungsplatte bes Bentmales bes großen Churfürsten (benn es war bie Bertftätte bes Giegers 3acobi), zu Grunde gehen.

B. M. Berlin. Das Schillerbentmal soll endlich am 10. November b. I., und zwar gemäß bes Antrages ber fläbrischen Behörbe mitten auf bem Gensbarmenmarkt (nicht über bem ursprünglichen Grundstein) enthüllt werben. — gaudenwar geiter! deamus igitur!

#### Beitschriften.

Mittheilungen des k. k. österr. Museums. Nr. 57.
Die Kunst der Liebendürger Aschsen. — Schutz der bildenden Kunst gegen Nachahmung.
Gewerbehalle. 7. Peft.
Ueber Bunnen und deren fünstlerische Auchtlichung. Fon LalZeirich. (Wit Bunft.). — Rederne Füllung (The. Lede). — Romaniche Rapitäle aus Et. Martin zu Eggoin. — Arönung der Geberband in E. Maria della Catena zu Balermo. — Remaissance-Rapitäle vom Valaft Erreia zu Ferraca. — Warmorfullung aus der Makonna dei Airacioli zu Benedig. — Ciberium der neuen Airche Et. Vierre de Mentrange in Baris (Architett Baubremet). — Bernstonzeirungen im Sause des Brinzen Applicon (A. Rormand). — Webene Golden im Sause des Brinzen Applicon (A. Rormand). — Redere Golden im Seinen Lo. Die ermader). — Reicher kehnstuh, Etubl und Tabouret (K. Neinbard). — Margenständter (K. Gnand). — Thin der Gapella Colleoni in Bergamo. — Brougelnahte (K. Neinló). — Thin der Gapella Colleoni in Bergamo. — Brougelnahter (K. Ennis). — Thin der Abeit der Gouth-Reissington-Museums (17. Jahrbundert). — Etüble aus der Sauser Stein von Glastondurd und der Abeit von Glastondurd und der Abeit von Glastondurd und der Leisfan).

Kunst und Gewerde. IV. Jahrg. Nr. 24—26.
Altdentsche Webemuster, von Fr. Flashbach (Mit 1 Harbendud).

- Ornamentale Holzeinlagen. — Porzellan (Mit Abb. einer chinef. Bergetiamsale aus dem Mulcum Minutoli in harbendrud).

Photograph. Mitthellungen. Nr. 75.
Usber den Einstas der Neigung des Apparats. — Der Chlor-Brom-Froness, von Careg Lea. — Notis über Negativ-Retouche, von J. Grasshoff. — Das Helioskop.

Gazeite des Beaux-Arts. 1870. Juni.

Salon de 1870, par M. R. Ménard (Mit Polisonitten mach Tony Mobert-Bleure und M. Pianc). — Gramaire des arts décoratifs (2me art.), par M. Ch. Blane (Mit colison.). — Prud'hon, (8me art.), par Ch. Clément (Mit einer Mabirung des 2. Riemeng nach einer Einze de Meister de le revoil de Psyché"). — L'exposition de Bordeaux, par M. Ph. Burty. — La porte et place de Prance sous le règne de Heary IV, par MM. P. Lacrolx et Polison (Mit Soljichn. und einer Mabirung (Facsimile) ven quanet b. å.). — Un tableau de Lucas Kranach, par L. Viardox.

Chronique des Arts. Nr. 22—26.

Fronton de l'dotel académique de Boual, par M. L. Desprez. — Philosophie de l'architecture en Grèce (par E. Baumy). — Nécrologie (P. R. J. Monvoisin, jeune; J. F. Reguler; Tenerani; J. E. Pannier). — Un inventaire universel des Beaux-arts. — Documents pour l'histoire des arts en Toursine (par M. Ch. L. Grandmaison). Société de l'histoire de l'art français. — L'album du Salon de 1870 (par M. Boetzel). — Un conservateur à nommer au musée du Louvre. — Décisions récentes du ministère des Heaux-arts. — Jules de Goncourt. — Distribution des récompenses aux artistes exposants du Balon de 1870.

Journal des Beaux - Arts. Nr. 11, u. 12.

Nécrologie artistique. — Union des artistes Liégeois. — Le musée de Cassel. — La peinture Flamande. — Bibliographie; Jugres; Grammaire des Arts.

#### Antwort auf die Anfrage in Dr. 17 ber Qunfichronit.

In bem Lotale bes Stunftvereins ju Münfter bangt feit einigen Jahren ein Portrait von Christian von Braunfdweig, welches einem biefigen Opmnafiallebrer gebort, jum Bertaufe aus. Das Bitb ift gemalt 1619 von bem betaunten Vortrait-maler Moreelse. (Vide Ragler IX, 457) Bon Ragler wirb auch ermant, bag G. Paffaeus (Simou be Bag) ein Portrait auch erwähnt, das E. Passaus (Simou de Pass) ein Portratt des genannten Herzogs nach Moreelse gestochen habe. Der Perzog ist auf diesem Bilbe dargestellt als Kniestick, sebense groß, in voller Rüstung seitwärts stebend, der Kopf sast en face genommen. Der Dargestellte sehnt die linke Dand aus einen roth bedeckten Tisch, auf welchem sein Delm steht und der Handschap der rechten Pand liegt, in welcher letzteren er ein großes Pistol dätt. Das Bild ist ziemlich gut erhalten und niemals restaurirt noch gestrnisst. In dem Vordang des Hintergrundes ist ein singerlanger Ris. Ebenso ist oben im Sintergrundes ist ein singerlanger Ris. Hintergrunde etwas Farbe abgesprungen, leiber auch ein wenig im Gesicht auf ben Wangen und bem Rinn. Jeboch sind biese Stellen nur flein, so bag an ber Form und bem Aus: brud bes Gesichtes burchaus nichts verloren gegangen ift. Der Rahmen ift nichts werth. Zu weiterer Auskunft ift gern erbötig Zehe, Generalvicariats:Assessor in Münster.

## Injerate.

[120] 3m Berlage von Ebner & Seubert in Stuttgart ift fo eben erschienen:

### Erganzungsband zu Müllers Kunftlerlexikon. Liefg. 3. 4. Thir. 1. 24.

Diefe Lieferungen bilben ben Schluß bes Ergangungebanbes und bringen wir bei biefer Belegenheit bas nun vollständige Bert in empfehlende Erinnerung.

#### Müller, neuestes Künstlerlexifon. 3 Bde. Thir. 6. Ergänzungsband bearbeitet von A. Seubert Thlr. 3. 4.

Das Runftlerlegiton mit bem Ergangungeband gufammen giebt bie Lebensbeschreibung aller bebeutenben Künfter von Ansang bis auf die neueste Zeit und bilbet bemnach ein vollständiges Nachschlagebuch nicht blos für ben Künfter, sondern für jeben Gebilbeten.

Das 3 Bante ftarte Sauptwert so wie bie bereits erschienenen Lieferungen bes Rachtrags murben in verschiedenen bebeutenden Zeitschriften sehr gunfig recensirt, ba ber herausgeber burch Beitrage von ca. 300 Kunftern in ben Stand geseht murbe bem Berte eine guverläffige Grundlage gu geben.

In jeder Buchhandlung ist zu haben:

## Kom und die Campagna.

Neuer Führer für Reisende.

von Th. Fournier, Secrétaire interprête der K. Prouss, Gesandischaft,

Mit Karten und Plänen. 3meite vermehrte und verbefferte Auftage. Roth cart. 21/4 Effr.

Den Herren Korrespondenten ber "Zeitschrift für bilbenbe Runft" zur Nachricht, bag ber Unterzeichnete von feiner Reife beimgefehrt ift. E. A. Seemann.

## Mr. 20 der Kunftdronik wird Freitag den 5. August ausgegeben.

Berantwortlicher Redalteur Ernft Arthur Scemann in Leipzig. -- Drud von E. Grumbach in Leipzig.

Hierzu eine Beilage von I. A. Brockhaus in Leipzig betreffend Shakespeare-Galerie, herausgeg. von Gr. Becht.

## V. Jahrgang.

#### Beitrage

find an Dr. C.p. Likent (Wien, Therefianumg. 25)ob. an die Berlageb. (Ceipile, Königefir. 3) ju richten.

5. Auguft.



Mr. 20.

#### Inferate

a 2 Sgr. für bie brei Mal gespattene Petti: geile werben von jeder Buch: und Runsthant: lung angenommen.

1870.

## Beiblatt gur Beitschrift für bildende Runft.

Derlag bon E. A. Seemann in Telpzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Bionats ericeint eine Nummer von in ber Negel einem Quartbogen. Die Abonnenten ber "Zeitichrift für bilbenbe Aunft" er: halten bles Blatt gentin. Apart bezogen fostet basieibe 11 3. Thir. ganzjährlich. Alle Buch: und Aunshandlungen wie alle Postämter nehmen Bestellungen an.

Inhalt: Der "Salon" von 1830. Ill. — Die Jahrebausstellung ber Wiener Runftergenoffenschaft. — Rorrespondeng, (Berlin). — Runftiteratur und nunfthandel. — Bermifchie Aunftnachrichten. — Renigsteiten ber Aunftliteratur. — Beitschriften. — Inforate.

## Der "Salon" von 1870.

III.

Baris, im Juli.

Die "Babente", beren genugreichen Unblid wir Bouguereau verbanten, ift bie gebiegenfte Leiftung and ber langen Reihe nadter Schönheiten. Es mare muffig, fie mit ihrer älteren Schwester (1864) zu vergleichen, boch läßt fich auf beibe, mit einer leifen Menberung, bas schmeichelhafte Urtheil ber Berzogin von Aiguillon anwenben: "Gie hatten fie (bie Manon Ledcant) vielleicht noch schöner schreiben konnen, boch Riemand konnte fie fo fcon fdreiben", fagte jene zum Abbe Prevoft. Bouguereau ift in ber That ber Bannerträger ber flaffischen Runft und wird felbft von ber ftolgen Garte ber Anciens prix de Rome als folder anerfannt. Es tonnte uns nicht beifallen, feine Berbienfte gu fdmalern: wir mochten ihn nur ben Bonfard ber Dalerei nennen. Gründliche Kenntniffe, icone Begabung, reiches Schaffen zeichnet beibe aus; allein bie Originalität, ber gundende Funte ber Begeifterung find fo bem Dichter wie bem Maler verfagt. Dag ber Lettere trefflich zeichnet, fein mobellirt, baß feiner weichen Farbengebung höchstens etwas mehr Eraft und Frifche ju munichen mare, baffir liefert biefe "Babenbe" wieber einen vollgültigen Beweid: fie fteht lebenogrof, ben rechten Juß auf einem erhöhten Stein, im Bellbuntel gehalten, por und und ordnet mit beiden Banden bas lange rothlichbraune Baar. Gin Connenblid trifft tie Rehrseite ter Urme und ber linken Sufte und bleibt an einem weißen Linnen hängen, bas neben ber holben Geftatt am Boben

liegt und ber Barme bes Fleischtons gar fehr zu Statten fommt.

Die gleichfalls vielbesprochene "Wahrheit" von Lesebore kommt rieser so glüdlich ersundenen Figur kanm
nahe. Abgeschen davon, daß sie ganz und gar der "Wachjamkeit" bes oft mit bekorativen Arbeiten beschäftigten
Buvis de Chavannes nachgesormt ift, lenchtet und die Stellung dieser nachten "Wahrheit" nicht ein. Sie hält sich
mit ber einen, hoch erhobenen Hand an bas stramme Seil,
an bem sie sich in den Brunnen herabgelassen, und hebt
die andere, die und einen Spiegel vorhält, noch höher.
Die unnatürliche Haltung ihrer Arme läßt sie engbrüftig
erscheinen, wogegen allerdings die weniger beleuchteten
Beine kurz und bid, das rechte Knie sogar geschwollen sind.
Doch ist die Zeichnung ber ganzen Figur mit fühner
Sicherheit burchgessihrt, und die perspektivische Abkönung
ber Pläne, namentlich bes Oberleibs, gelungen zu nennen.

An tieferem Ausbrud, stimmungevollerem Ton übertrifft bie beiben Bilber Canbelle's "Belleba", eine geschmadvoll, reich, wenn auch etwas theatralisch ersonnene Westalt. Die trobente Linte ber in vollem Lichte gejehenen Priesterin Schlenbert ben Feinden ihres Bolto stammes fast ebenfo lebhafte Berwünschungen zu, wie biefer judente Munt, wie biefer ftedente Blid. Der Stünftler hatte es fid wirklich ersparen tonnen, feiner Heldin eine Rolle in die andere Hand zu bruden, auf ber da zu lesen: Vae Victoribus! ja fegar: Vae Romanis! Die "Malypfo" bes befannten Benry Lehmann ift eine fehr forgfältig ausgeführte "Alfabemie". Jubem wir tiefen Ausbrud, ber und beim ersten Anblid bes Bilbes einfiel, beibehalten, gestehen wir, barüber nicht im Maren zu fein, ob er mehr Tabel ausbrückt ober mehr Lob. Die letzten ber großen im Auftrage bes Ctaates unternommenen Vilter bes vielbeschäftigten Rünftlers, tie im Palais de justice, fint jedenfalls bedeutenter. Gelbft tie Meifter

ber Runft erhalten fich nicht immer auf ber gleichen Bobe. Ein Gemeinplat, ben wir, in geringerem Dafe, auf Bertrand anwenden wollen, jenen Lyoner Maler, beffen "Tob ber Birginia" im vorigen Jahre fo übertrieben gefeiert worren. Wie alle Berte feiner Bant, bejag auch viejes Bild eine gewiffe einschmeichelnbe Glätte ber Bebandlung, aber an ber gangen, Alle jo ergreifenden Romposition war auch nicht eine Linic nen. Die ruhrendicone h. Cacilia von Stefano Maberno - bie auch Bulius Bubner ale "gefallene Germania" benutte, - hatte bas Bunber tes Abermäßigen Beifalls gewirft. Golde Chren verlangt Bertrand weber mit feinem "Tob ber Dlanon L'escant", an bem bie Stoftume bas Befte find, noch mit feiuem " Gretchen im Rerfer", bas er uns als ein franfliches Rint, bas fich nicht mehr auf ben Beinen halten fann, vorträgt, ober richtiger, vorlegt.

Roch muffen wir, ehe wir zu ben Biloniffen ibergeben, zweier mobernen, fehr mobernen Größen gebenken, tos ungleich begabteren E. hebert und bes vielleicht noch beliebteren Chaplin.

E. Debert, ber barauf verzichtet haben foll, fich ein Patent auf Die ausschlieftliche Benützung bes von ihm entbedten fdmächlichen, fentimentalen, an einem poetifchen Behrficber leiventen Italiens zu nehmen und für tiefe eble Uneigennütigfeit mit ber Divettorftelle an ber frangofischen Afatemie in Rom belobnt wurde, tiefer Chopin ber Malerei, beffen Mal'aria bas am häufigsten nadigeabmte Bilo bes Luxembourg ift, hat ben "Salon" mit zwei Bilbern bechrt, Die fcon in fofern Erstaunen erregten, als er fic endlich einmal wieder gesunder Modelle bediente. Die fernfeste Diana, bie in feinem, "ber Morgen und ber Abend res Lebens" benannten, lebensgroßen Bilbe bie Sauptperfen ipielt, ift ein febr gludlicher Briff bes außerft gemantten Runftlere. Ja jogar bie Alte, bie ein wenig hinter ihr auf ber Erbe hodt, ift eine lebendige Gestalt; allein, wie baglich fie ift! Goll man barin etwa eine poetische Bree finten? Doch mas reben wir von einer Boce überhaupt? Wenn fich bie beiben Figuren bie Banbe hielten, hatte ras allenfalls einen poetischen Beranten vermitteln fonnen; in ber Stellung, in ber fie ber geseierte Birtuos bringt, bezeichnen fie bochftens einen Wegenfat, ber freilich mit allen geiftreichen Mitteln ausgeführt ift, über bie Bebert wie fein Anderer verfügt. Dem zweiten Bilbe, ber "italienischen Bolfemuse", mochten wir noch ein= gebentere Bormurfe machen, mare es nicht von einer fo reigenden Behandlung ber Farbe. Es ftellt eine junge Römerin vor, die Mantoline im Arm. Der braunliche, etwas vorgeneigte Ropf mit feinen beiben bilbiconen, aber auch jum Erschreden großen Augen, ift wie aus weichem Bachs gebildet; Sals und Bufen schimmern unter einer feinen, gelblichen, weichen Mantelhaut, und tiefe bie Saiten versuchenbe Banb, man mochte ihr eine Seele antichten! Allein alles bas genügt Debert nicht, um

seiner Wirlung gewiß zu sein. Eine Reihe schwarzer Perlen muß ben Glanz bes Saljes heben; bie schlanken Ohrgehänge scheinen zu schwanten, und schimmern und glänzen höchst unbescheiden in jenem von rudwärts einfallenden Sonnenstrahl, ber bas lose, leichte Balstuch ber Muse auf ber linken Achsel in eine blendendweiße Kreiderschicht verwandelt.

Für Hebert ist jede Komposition nur ein Farbenmotiv, bas er entweder burch willfürliche Dissonanzen ebenso überraschend unterbricht, wie abschließt, oder in süstlicher Traumseligkeit verdüstelt. Ein einfaches Thema schlicht und gerecht durchführen, bas wäre tief unter seiner . . . . Manier.

Der rosentruntene Chaplin ift fast ein eben fo großer Liebling ber Damen, wie ber bleiche Bebert; er hat aber auch nur bas mit ihm gemein. Bahrend ber Lettere fein Instrument meisterhaft fpielt, haben wir von bem Ersteren noch fein einziges Bilb gesehen, bas reblich gezeichnet, wo auch nur bie Hauptplane ber Formen angegeben maren, bas fich über bas Anmuthige erhoben bätte, ober nicht am Lüsternen hangen geblieben mare. Aber ba er nur Kinber, junge weibliche Wefen und Göttinnen, und sie alle ausschließlich mit nichts als lichten - aber trodenen, barten Farben malt, burfen wir nicht in Abrebe ftellen, baft Monfieur Chaplin fogar bas Saupt einer gangen Schule geworben ift. Begen bie Dobe belfen alle Theorien nichts. Unwillfürlich fällt uns, felbstverständlich ohne unmittelbaren Bezug auf bas Borgehende, bas berständige Wort Roffini's ein: "Se Wagner piacera, Wagner avra ragione".

Unter ben Biloniffen biefer Ausstellung find einzelne gang vortrefflich; vor allen bas ber Bergogin von Ballombroja, bas neuerdings bie Ueberlegenheit Cabanel's in biefem Fache bewährt. Es ift ein Bilonif von einer solchen Unmittelbarkeit und Bahrheit ber individuellen Lebensauffassung, von einer so rubigen, milben Farbenstimmung und von solcher Gediegenheit in der materiellen Bortragsweise, daß wir es febr hochstellen. Wenn ber Meister Miglich vermeibet, daß bie Beichheit seiner Behandlung in Flauheit ausarte, wird ihm Riemand ben erften Rang unter allen Alinftlern ftreitig machen, Die eine weibliche Gestalt lebendig auf die Leinwand zu übertragen verfteben. 3hm zunächst burfte Thirion fommen, bem wir bas aufpruchelofe, feelenvolle Portrait einer Frau verbanten, bie weber icon, noch hubid, nicht einmal eitel ift, und boch Jebem, ber es mehr als im Borbeigeben anfieht, zu Bergen fpricht. Die gablreichen Biloniffe, Die, wenn gleich nur Mittelgut, burch bie Dargestellten Auffeben erregen, übergeben wir absichtlich, um noch ber vorzüglichsten ber in alle Beltgegenden schweifenden Genremaler ermähnen zu tonnen. Unter biefen wollen wir einen jungen Runftler, ber burch geschmeibig marfige Behandlung, burch eine gewiffe gang eigenthum:

liche malerische Wirtung feffelt, zuerft nennen. Bille, ber erft jum zweitenmal an bie Deffentlichfeit tritt, ichilvert bie Scene, wie Sandyo Panfa ber Bergogin feine Abenteuer ergablt. Das geiftreich belebte, in Stoffen und Beimert meifterlich ausgeführte Bilo erhalt leiber burch ben Fehler, baf alle Ropfe gleich fett, weich und grau find, ein flediges Aussehen; boch bat biefer junge Mann ein zu reiches Talent, um fich nicht vollends berauszuarbeiten. In Borbildern, bie er fich jum Mufter nehmen tann, fehlt es im Genre nicht: Claube's "Rudfehr von ber Jago" legt ibm all' ben Bewinn vor Angen, ben ber Runftler aus einer ruhigen Lichtwirkung, aus fein abgeftuften Tonen gieben tann; Engene Giranb's "Beichte vor bem Stiergefecht" mag ihm beweisen, wie gut fich bie Glatte ber Behandlung mit ber Kraft bes Ausbruds verträgt.

Gin gang ausnahmeweifer Erfolg ift, und bas mit vollent Rechte, einem Bilbe Bibert's zu Theil geworden, auf bem ber arglos ichlafenbe Gulliver gang gemüthlich schnarcht, mabrent bie liliputanischen Großen, bie ihn mit allen möglichen Striden und Dlajdinen an ben Boben feffeln liegen, bas Erwachen bes Riefen fcon ungebuldig erwarten. Das Bilo ift fo reich, fo geiftreich erfunden, bag es Swift felbst freuen murte. Was tie Art anbelangt, in welcher ber phantafiereiche Daler all tiefe neugierigen Zwerge und fuperflugen Welehrten mit bent menschlichen Wunderthier beschäftigt zeigt, wie er ten gangen glangend fostumirten Ameijenhaufen behandelt, fo läßt fie fich nur mit ber feltenen Runftfertigfeit Bantacois' vergleichen, mit bem Bibert aberhaupt eine fo auffallenbe Bermanbtichaft bat, baß ichen manches ihrer gemeinschaftlich gemalten Bilber fur bas Wert bes Ginen ober ted Unbern gehalten und gepriefen wurde. Das macht für Alle, bie fich unferes erften Artifels erinnern, jeres weitere Lob Bibert's überflüffig.

Eug. Obermager.

## Die Inhresausstellung der Wiener Künftlergenoffenschaft.

11.

(Edluß).

Auf feinem Gebiete ber Staffeleimalerei herrscht gegenwärtig in Wien eine größere Rührigkeit und ein lebehafterer Streit ber Meinungen und Richtungen, als auf bem ber Laubschaft. Sort man unfre jungen Berehrer bed Paysage intime, so scheint es mit dem laurschaftlichen Styliften sein Ohr, so haben die Intimen gar fein Anrecht auf die Zufunft. Im Uebrigen ift auf beiden Seiten das für gesorgt, daß die Bäume nicht in ben himmel wachsen. Sie gebeihen indessen vorläusig ganz luftig neben einander; und was das Allertröftlichste bleibt: auch außer dem Bar-

teirevier fampft sich manches gesunde Talent ruftig zu tüchtigen Leistungen und wohlverdienter Anerkennung burch, und selbst an scheinbar ausgetretenen Pfaden sprichen frische Keime und Blüthen ans bem Boben.

Bever bas impojante Bild von Onte ("Sturm an ber Norwegischen Küste"), welches unser Karlernber Rorrespondent bereits ben Lefern geschildert bat, gur Andftellung tam, übten bie Werte ber jungeren Wiener Schule, namentlich bie von Ruft, Bettel und Lichtenfele bie größte Angiehungefraft auf bas Bublifum. Der Lett. genannte barf allerdinge mit ben beiben Schulern Bimmermann's nicht in biefelbe Altereflaffe gefett werben; er ist noch ein Schüler Steinfelb's, war später in Düffelberf und hat auch von ber Münchener Schule, namentlich von Schleich, Einwirfungen empfangen. Trot ber Gefahr bee Eflekticionine, welche in einem folden Entwidlungegange liegt, feben wir Lichtenfels mit Glud feine tuchtige Individualität zur Geltung bringen. Das Sanptbilb von ihm, welches im großen Ausstellungsfaal tem Gintretenben fofort entgegenleuchtete, eine Auficht von gunbenburg, barf in bem sonnigen Duft feines Tons und in ber foliten malerischen Durchführung ben erquidlichften Leiftungen ber beutschen Landichaftsmalerei ber Gegenwart beigegahlt werben. Gleich barunter hing ein allerliebstes Bilochen von Jettel: "Motiv bei Dieppe", mit herrlichem Ausblid auf bas Deer an ichroff auffteigenber Rufte; im Borbergrunde zwei etwas bid ausgefallene Daulejel. Babrent Jettel nur mit biefem einen (gutem alteren) Bilochen auftrat, ließ R. Ruß fein eminentes Talent in vier größeren und fleineren Werfen (jammtlich) mit Metiven aus Gifenerg) lendeten. Der brauftige Ton bes Erbreichs und Gemaners, ber manden Beichauer Diefer Bilber beim erften Anblid unangenehm berührt haben mag, und gu bem bas lebhafte Grun ber Begetation einen energischen Wegenfat bilbet, erflart fich and ber Beschaffenheit bes erzhaltigen Gesteins ber Gegent. Alber mas vom Standpunfte ber Naturtreue unanfechtbar fein mag, ift befanntlich nicht immer glüdlich gewählt vom Standpunfte ber Munft. Rug brachte es baber trop aller Brillang ber Technif, besonders in den beiben größeren Bilbern, gu feinem gang befriedigenben Refultate; bie Wirkung ift burch Gingeleffette und übertrieben fteißig ausgeführtes Detail gerftudt; es fehlt ber bejeclende Sanch einer großen und innigen Naturanschauung. Entschieren gludlicher mar ber Künftler in ben zwei fleineren Bilborn, von benen eines von der Afademie für ihre Sammlung angefauft murbe. - Bon ben iffingeren Genoffen ber Lett. genannten fint noch Schindler mit feiner "Bartie im Prater", Ribary und Parielane v. Paal hervorzuheben. - Meifter Albert Zimmermann batte eine burch Linienschönheit und Feinheit bes Tone anegezeichnete Unficht best fteinernen Meeres bei Berchtesgaben ansgeftellt; Banich vier burch bie ichlichte Wahrheit ihrer Anjfassung ansprechende Gebirgebilder; Munfch eine Anzahl frisch und anspruchlos ber Ratur abgewonnener Ansichten aus ber Umgebung von Wien. Die übrigen Wiener Landschafter waren zwar burch teine gerade erheblichen Leistungen vertreten; aber im Ganzen gewährte bie Schule ben Anblid einer, trop aller Buntheit ber Bestrebungen, unbeirrt aufstrebenden Thätigleit.

Bon ben Frangofen waren Corot, Diag, Rouffeau, von ben Deutschen vor Allen Cbel, Cloff ("Binterabend") Geibele, Schleich, Die Thiermaler Fr. Boly, Loffow und Brendel in ausgezeichneter Beife repräsentirt, ohne bag bie Anoftellung in biefen Gebieten einen neuen Befichtepunkt bargeboten hatte. Auf einer neuen Bahn fanden wir bagegen ben Munchener Bernhard Fries, ben bie Lefer aus bem Cyflus italienischer Landschaften, von welchem bie Beitschrift eine Probe gab, vornehmlich ale Anhänger ber Schule Rottmann's tennen. Er ftellte zwei schlichte, burch feine Beobachtung und angerft forge fältige Durchbildung anzichende Naturbilder "Morgen und Abend im Beitelberger Walte" aus, welche fich ebenfo fehr von ber flüchtigen Stimmungsmalerei ber Frangofen wie von ber glatten, glafernen Bortrageweise unfrer gewöhnlichen Salonlandichafter fern halten. waren bie Bilber nicht gludlich gehangt, fo baf von ben Augen bes großen Bublifums wohl nur felten ein flüchtiger Blid auf ihre ansprucholose Erscheinung gefallen fein mag.

Die Plastit bitvet immer noch die schwächste Seite ber Wiener Kunft, so manches hoffnungerwedende Talent sich auch in jüngster Zeit hervorgethan und die ersten frischen Lorbern gepslüdt hat. Diese Ausstellung bot an größeren Stulpturwerten absolut nichts Neues von hervorragender Bedeutung dar. Wie immer liebenswürdig und geistreich erwies sich Otto König in einigen fleinen allegorischen Reliess ("Darmenie", "Deitere und ernste Kunst"). Durch ihre scharfe Charafteristit und saubere Ausstlhrung zeichneten sich die Statuetten in Terrasotta und Elsenbeinmasse von A. v. Wahl in München aus; sie führen und die Typen bentscher und fremder Bölfersstämme in ihren Nationalsossimmen mit oft schlagender Wahrheit und Lebendigseit vor Augen.

In ber Abtheilung für bie graphischen Kunfte bilvete Henriquel Dupont's neustes Meisterwert, ber Stich nach Paolo Verenesc's "Gastmahl zu Emaus" im Louvre, unstreitig ben Söhepunst. Es ist als die Arbeit eines Greises ein wahres Bunder von Sicherheit und Fein-heit der Stichelführung und giebt bas Original mit einer Treue im Detail und mit einer Jartheit ber toloristischen Abstusung wieder, wie sie von keiner ber bisherigen Reproduktionen des herrlichen Bildes auch nur entsernt erreicht wurde. Die im frischen Aufstreben begriffene Wiener Kupserstecherschule war, abgesehen von zwei vortressischen Zeichnungen von Claus und Jasper,

namentlich burch zwei Arbeiten bes fleifigen und begabten Sonnenleiter vertreten. Das eine biefer Blatter, nach ben "Jungen Ragen" von Anaus, batte icon auf ber vorjährigen Ausstellung in Milnden bie Blide ber Renner auf fich gezogen. Es gehört entichieben zu ben vollenbetsten Leiftungen bes beutschen Grabstichels aus jungster Zeit. Der Runfthanbler Rafer in Wien, auf beffen Bestellung ber Stich nach einer Reichnung von ?. Bacoby und unter beffen Direftion ausgeführt murbe, hat auch bas ebenfalls ausgestellte Penbant bazu berausgegeben, ben Stich von G. Willmann in Rarlerube nach bem "Frühling" von Knaus. Es ift bas früher von uns erwähnte föstliche Bilben eines Kinbes, bas im boben Wiesengrase Blumen pfludt. Der Stecher bat bie ungemein belifate Aufgabe auf's gludlichfte geloft. Die Blätter bilben zwei reizenbe Gegenstude. Das zweite Blatt von Sonnenleiter, welches wir mit Freude begrüßten, mar eine Probe aus bem Album bon Stichen nach mobernen Deiftern, welches ber Wiener Berein gur Beforderung ber bilbenben Runfte in Gemeinschaft mit bem hamburger Aunftverein unternommen hat. Da wir bemnächst in ber Lage fein werben, einen Abbrud biefer Platte ben Vefern ber Zeitschrift vorzuführen, beschränken wir und bier auf bie Bemerfung, bag bie Arbeit Sonnenleiter's ben geschmadvoll gewählten Wegenstand - eine Kindergruppe aus Laufberger's Opernvorhang - in ber gelungenften Beife reproducirt.

Gine in ihrer Urt mufterhafte Bublitation ift auch bas Prachtalbum, in welchem ber Rheinisch-weftfälische Runftverein Rethel's grandiofen Frestencyflus im Rathbaufe zu Nachen rylographisch berausgiebt. Gine Brobe tiefer von ber Brend'amour'ichen Anftalt ausgeführten Solgichnitte war voriges Jahr in Minden ansgestellt und erwedte bie hochsten Erwartungen, welche bas auf ber Wiener Ausstellung vollständig vorliegende Wert in jeber Binficht erffillt bat. Der Bolgichnitt ift auf Grund= lage ber Rartons in einfachen fraftigen Konturen gehalten und giebt nicht nur die Komposition, sonbern and ben Bug ber Sanbidrift bes großen Meiftere oft mit überraschender Treue wieder. Bang besonders gilt bies von benjenigen Stoden, welche von A. Baur gezeichnet finb, mabrend die Zeichnungen 3. Kehren's bie und ba an einer gemiffen Aleinlichfeit und Unficherheit ber Beband. lung feiben.

#### Rorrespondengen.

Berlin, im Juli 1870.

B. M. Richt über vielerlei zu berichten, ift heute meine Absicht, sondern nur einige bemerkenswerthe Novitäten zu begrußen, bie fich fürzlich — trop ber Annaherung ber großen Ausstellung — hier eingefunden haben.

Bei ben Aunftlern nimmt weitaus in erfter Linie und in ungewöhnlichem Grabe bas bereits mahrend feiner Entstehung vielgenannte neueste Rapitalwert Wilhelm Camphansen's die Ausmerksamkeit in Anspruch. Es ist ein sehr tolossales Reiterportrait Friedrich's des Grofen. Der König, in der Epoche seines Lebens etwa gegen das Ende des siebenjährigen Arieges, auf einem stellenweise gelblich gestedten Schimmel reitend, spreugt ziemslich direkt aus dem Bilde hervor, begleitet von seinen Generalen, unter denen links Sciolig rechts Riethen noch sehr wohl erkennbar und treffend charakterisirt sind. Nechts im Hintergrunde ift ein Grenadierregiment ausmarschirt, tessen erste Glieder durch den ausgewirbelten Staub hin durch sichtbar werden.

Das Bilb hat unsere Tagestritit, die ihr Bestes barin leistet, die relative Größe in all ben Aleinigkeiten zu entbeden, die auf den Markt kommen, etwas aus der Fassung gebracht. Ein günstigeres Urtheil kounte Camphausen über sein Werk nicht wünschen. Das Bild ist vom Könige für einen Hauptsaal des Berliner Schlosses bestellt, hat also Sinn und Bedeutung eines Monumentes, und aus diesem Gesichtspunkte heraus ist es allein richtig zu beurtheilen. Der Künstler hat den Lebensnerv seiner Schöpfung vollsommen richtig erkannt; die Monumentalität des Eindrucks, die Großartigkeit der Sinnesweise hat ihm in erster Linie gestanden, und in dieser Beziehung kann nicht wohl mehr von ihm verlangt werden, als er gesleistet hat.

Wenn man fich auf Hervorbringungen ber neueren Runft beschränken will, fo find nicht viele Benbants filr bicfes malerische Monument aufzugählen; nehmen wir aber and gleich bas Befte, fo barf Camphaufen fich breift ben Bergleich gefallen laffen. Was ift David's berühmter Rapeleon auf tem St. Bernhard? Gine pomphafte Theaterscene; bas fid recht zur Ungeit baumente Roff, ber jufammengefauerte Reiter, und ale angerftes Mittel bes Pathos jene Epigraphit à la Riejelack, zu ber tie Ramen ter größten Felbheren ter Bergangenheit in majorem novi Caesaris gloriam gemifibraucht werben; bas Gange aber in ber fteifften atatemischen Beije gemalt, beren David nur irgend fähig war. — hier aber sehen wir einfad, ohne gefuchte Beziehungen und erfünstelte fcenische Effette ben königlichen Feltheren an ber Spipe feiner Armec, bie filr bie Phantafie burch bie neben ihm sichtbaren Geftalten genngfam angebentet ift; ohne übertriebene Baft, in ficherer Saltung und unbedingter Beberrichung feiner Person und feines Thieres fprengt er bie Front ber Truppen binab; und auch jene unmonumentale Bebrohung bes Beschauere, bie man in ber Bangart bes Pferbes hat finden wollen, ift meines Grachtens vollfommen burch bie eingeschlagene Richtung beffelben aufgehoben, ber zufolge ber Mönig in nachster Rabe vorbeigureiten, nicht aber ben Stanbort bes Betrachtenben gu gefährben ten Unschein hat.

Geben wir nun aber von ber febr vortrefflichen Ctaf-

fage ab, leriglich auf bas fonigliche Bortrait, fo wirft baffelbe fo einheitlich, fraftig und erfreulich, bag im Totaleinbrud ichwerlich mit Recht etwas Wefentliches vermißt werben burfte. 3ch schweige bavon, bag bie überaus schwierige Beichnung tee Pfertes in feiner gewagten Berfürzung von ber volltommenften Meifterschaft zeugt, baft Bewegung, Form und Ansbrud, jumal bes Ropfes, bie ebelfte Pferbenatur in vollenteter Beife vorführen, bag bei ben unscheinbarften Mitteln bie Luftperspektive so verzuglich ift, bag man ben Borberleib bes Roffes ans bem Bilbe berraudragen gu feben meint: auf die Figur bes Reitere tommt es an, fie nink fich als bas Dominirenbe erweisen, und fie thut es. Der Busammenhang zwischen Mann und Rog, Die Berricaft eines Willens in ber Gruppe fommt fo ichlagent gu Tage, wie es nur ein gewiegter Renner ber Reitfunft bewirken tonnte, und Alles weift auf ben Reiter als ben lebendigen Mittelpunkt bes Gangen bin.

Man hat den Vorwurf erfinnden, der Reiter scheine zu unbedeutent gegen bas kolossale Pfert. Soll bamit ein thatsäcklich unrichtiges Größenverhältniß zwischen beiden Körpern gerugt werden, so ist der Vorwurf offenbar unbegründet und kann im Ernste nur von Jemandem erhoben werden, der einen unzulässig nahen Standpunkt dem Vilve gegenüber gewählt hat. Ein anderes aber als das natürliche Verhältniß wird doch die mit der Kunst realistisch gewordene Kritik im Ernste nicht verlangen wollen. Indessen ist es überstüssig, gegen die Kritik zu polemisiren. Es sei uns nur noch gestattet, Einiges über das Bild selbst zu äusern.

Ich fange an mit einem Buntte, ber mir nicht ganz befriedigend scheint: ber Ropf, von gewaltiger Kraft, mit herrschendem Blid und voll energischen Lebens, hat boch gleich bemienigen in bem Bilte bes Künstlers auf ber verigen Kunstausstellung (Friedrich der Große im Margarethenkloster zu Prag bei der Leiche Schwerin's) etwas Stieres im Auge, was der Künstler sicher für historisch hält, — fonst hätte er nicht nöthig gehabt, mehrere Male in denselben Ausdruck zu verfallen, — bas ich aber für mein Theil aus ben bestbeglandigten gleichzeitigen Bortraits des Königs nicht heraussinde, und das, meiner Ausicht nach, überhaupt, auch wenn wirklich vorhanden, bem künstler zu mildern eher als zu prononciren obläge.

Rach tiesem Zweisel aber kann ich nur mit um so größerer Intensität zum Lobe und zur Bewunderung zurücklehren. Die Farbenhaltung ist die angemessenste, tie ich mir für ein berartiges Bilo benten kann. Unsere morbernen koloristischen Bravourstückhen, die ich am rechten Orte sehr gern anerkenne, sind viel zu subjektiv und anstringlich, als daß sie sich mit dem Ernst einer monumentalen Darstellung passend vereinigten. Mit weiser Absticht hat baber Camphausen seine Färdung in einem Grau gehalten, welches gleichwohl große Kraft in bem höchsten Lichtton wie in ben entschiedenen Schattenpartien

guläfit. Das Bilo erhalt baburch eine wunderbare Db. jeftivität und Rube. Diefer Charafter aber wird noch verstärft burch bie Art ber Behandlung. Wir find nachgerade an bie "grande brosse" mit ihrer unwirrschen Art fo gewöhnt, bag wir für eine folibe Impastirung und folichte Binfelführung zumal bei großen Dimensionen gar fein Organ mehr haben. Mir scheint, man muß es Campbaufen Dant wiffen, bag er nur ftichhaltige Mittel gemahlt, alle Effetthafderei mit bem Dadwert aber beicheiben unterlaffen hat. Daß er nicht aus Mengftlichkeit auf bas Ungestum moberner Birtuosität verzichtet hat, braucht ber nicht zu beweisen, bem bas Schwierigere gelungen ift. Rur in ben bellften Lichtern, auf bem Pferbe, erforderte die Rüdficht auf fraftige Wirkung einen flotteren Farbenauftrag, und bort ift auch bas erreichte Dag ber Braft um fo größer. - Busammenfaffent muffen wir eine entschiedene Große bes Ginnes und eine nicht bloß außerlidje, fondern wirkliche, innerliche Großartigfeit bes Berfes mit voller Befriedigung anerkennen.

Bon ben Bemalten, bie noch mit biefem ausgestellt fint, nur noch ein Ruriofum; benn nachgerate fallen bie Symptome bes Silbebranbt-Barorysmus nur noch unter ben Wefichtspunft ber Lacherlichfeit. Boneiner anteren Feber ift neulich - febr glimpflich - über bie Arbeiten aus Silbebrandt's fruberer Beit (um 1850) berichtet morben, bie bier wieder gu Anficht und Rauf ausgestellt waren. Gleichzeitig fant Abolph Mengel's Jubitaumsblatt für ben Deffingfabritanten Sedmann gur Unficht. 3ch fonnte nicht umbin, mir ein einfaches Regel-bestri-Erempel vorzulegen. Wenn Silvebrandt's Mabeira-Studien gegen 30,000 Thaler toften (à Blatt 500 Thir., nur zusammen verfäuflich!), was gilt bann Menzel's Blatt? Ich habe fein rationelles Berhaltnif auffinden fonnen; alfo ning bie Unverninft mohl in ben gegebenen Größen steden. Jett kommen nun zwei Stüde aus ber Nachlagauktion wieder zum Borichein, Die Die Lefer noch tennen (f. Runftdronit 1869, S. 116): Die Winterlandschaft mit Milhlen, Die mit 450 Thir. ersteigert wurde, und bie Landschaftstubie mit "anscheinend" Birten, beren Bufchlag gu 100 Thir. ohne weiteres Angebot erfolgte. Der gludliche Befiger ber ersteren bietet jest sein Juwel zu bem Schleuberpreise von 1500 Thir. irgent einem bis jett leer ausgegangenen Liebhaber bes Meifters großmuthig jum Raufe bar, mabrend berjenige bes anderen feinen Befit noch immer für unschätzbar balt, und baber nur vorübergebend wieber bem unglüdlichen, Silvebrandt nicht besitzenden Bublifum fein unverfäufliches "Bild" vor Mugen führt. Rachgerate, fcheint mir, wird tie Sache gum Schämen.

Bum Schluß erwähne ich noch ein plastisches Wert, bie Bufte Friedrich Spielhagen's von bem Vilohauer F. Harter, einem seit Kurzem hier bomicitirten Schüler Sähnel's. Der Ropf bes beliebten Dichters bietet, glaube ich, für bie plastische Gestaltung eigenthumliche

Schwierigkeiten bar, so befrembend dies bei ben energisch geschnittenenedlen Formen, namentlich des Prosils, scheinen könnte; benn ein großer Theil des Reizes dieser Züge liegt in der ihnen eigenen Beweglichkeit und in dem lebbaften Glanze, dem fortwährend wechselnden Ausdruck. In Anschung dieser Schwierigkeiten ist dem Kunstler seine Aufgabe wohl gelungen. Die großen Züge sind wirksam seift gehalten; etwas mehr belebtes und belebendes Detail mit gewandter Sand ohne den Schein der Absichtlichkeit dazu gesügt, hätte wohl gethan, um unter den wechselnden Aspekten wenigstens einen voll und ganz sestzuhalten. Immerhin wird das Portrait den vielen Freunden des Dargestellten willsommen sein.

Gern hatte ich auch noch ber Sach se'schen permanenten Gemälte-Ausstellung einen Besuch abgestattet, die sich seit Kurzem, um ber Konkurrenz der Künstlerausstellung mit Ersolg die Spite bieten zu können, angerlich zwedentsprechend verändert und ben neuen Titel eines "internationalen Kunstsalons" augenommen hat: ein Rame der bei ber Umsicht und Rührigkeit des jungen Besitzers (der Sohn des Begründersder "permanenten Ausstellung" hat das Geschäft jest allein übernommen) jedenfalls kein leerer Klang bleiben wird. Für viesmal muß ich es bei der Bemerkung bewenden lassen, daß sowohl in Malerei wie Plastif recht bemerkenswerthe und schone Arbeiten ausgestellt sind, so daß das alte Institut neben und gegensüber dem neuen seinen Ruf und seine Stellung aufrecht erhält. Nächstens mehr.

Kunftliteralur und Kunfthandel.

† And ben Sigungen ber archaologischen Gefellicaft gn Berlin vom 14. Juni und 5. Juli verdienen bie Bortrage von Brof. Botticher Beachtung, infofern in ihnen Anfichten über bie Figuren ber Giebelgruppen vom Barthenon ausgesprochen murben, bie jum großen Theit weit von ben bis lett allgemein verbreiteten abweichen, freilich nur felten ju ibrem Bortbeile. Bunachft hat Brof. Botticher bei ber num ziemlich vollenbeten Umftellung ber Abguffe im Rufenm bie fogenannte Rife bes öftlichen Giebels von bort entfernt und ihr einen Blat im weftlichen Giebel angewiefen, inbem er glaubt, in ihr bie Bagenienterin ber Athena entbedt gu baben. Freilich fpricht gegen biefe Bermuthung bie Beidnung Carreb's, ber bei ber Wagententerin ben linten Schentel bober fein täßt als ben rechten, mabrent bei ber Rite ber richtig bingugefügte rechte Schenlel bebeutent bober liegt als ber linte, sowie bag nach ber Bemertung bei Baur in feinem Ratalog ber Torfo "auf bem Boben bes Giebels", naulich bes öftlichen, also umgestiltigt, so baß er von Carren nicht geseben und gezeichnet werden konnte, gesunden worden ist. Ansprechender ist eine zweite, auf dieselbe Figur bezügliche Bermuthung, nach welcher ihr ber sogenannte Weberiche Kopf
auszusetzen ist. Der Kopf, allgemein als zum Parthenon geborig angesehen, ift mabricheinlich von bem Gefretar Doro: fini's mit nach Benebig genommen, aus feinen Banten in ben Befit bes Kaufmann Beber übergegangen, und fchlieflich von Graf Laborbe in Paris erworben, wo er fich noch jett be-finbet. Der Ausbrud und Schnitt bes Gefichts, bie Flechten, ber Olivenfram tommen wohl einer Rite gu, und wenn man Die hagliche Reftauration bee Binterhauptes, Die in Baris gegemacht ift, und woburch ber Ropf um 11/2 Fuß verlangert wird, entfernt, fo fimmen auch bie Großenverhaltniffe bes Ropfes wohl mit benen ber fibrigen Figuren gusammen. Alfo unmöglich ift biefe Annahme nicht. Bon ben ju ben Giebels flulpturen geborigen Fragmenten ift es Drn. Proj. Botticher

noch gelungen, zwei unterzubringen; er bat namlich ben rechten Arm und einen Theil Des liulen ber Amphitrite gefunden. Weniger gludlich ift bie Beziehung ber Platte mit zwei Fußreften und einem Baumftamm auf bie binter ber oben bes fprochenen Wagententerin befindliche Figur, die, nach ihm juischich Ares genannt, wegen bes erhaltenen Baumrestes, bes Celbaumes, Erichthonios zu bezeichnen ware. Jedoch wenn man auch bavon absehen wollte, wie fraglich die Zugehörigs feit biefer Blatte gu ben Parthenonflulpturen ift, gefeut auch bag man zugeben wollte, bag bie zu ergänzenden Füge bes fogenannten Ares mit ben auf ber Platte fich findenden Fuß-reften übereinstimmten: Dennoch tann man Bötticher's bypotheje ichwerlich juftimmen, weil bie beiben erhaltenen guge beschuht find und einer Fran angeboren! Anfechtbar ift auch Die in Betreff ber furg barauf folgenben Gruppe, bes liegenben Mannes und ber Gran, vorgetragene Behauptung, wonach nam: tich bas hinter beiten befindliche, bis auf Ropf und Schwang wohl erhaltene Thier nicht eine Schlange, fonbern ein Geeungethilm, einen Sippolampen bebeuten foll. 3ch muß ge-fleben, bag ich auch bei wiederholtem Betrachten ber erhaltenen Theile von einem Dippotampen nichts entbede babe; aber auch elbst bie Richtigteit bieser Behauptung vorausgeseut, fragt es sich boch noch immer, ob in Folge bessen ben beiben Figuren bie Benennung: "Marathon und Salamis" mit Recht zutomme. Die in der Ede liegende Figur bes westlichen Giebels wurde als Reppisos bezeichnet, wie sie nicht nur von Friederichs (Bauheine I. S. 151) sondern schon von G. Welder genannt wor-ben ift. Der ösliche Giebel hat außer bem Bertuste ber Rite bis jeht teine Beränderung im Bertiner Museum ersahren; boch nicht ihm eine große Erweiterung bevor. Pros. Bötticher hat nämlich gesunden, daß in der Schule bes Phivias die einzele nen Stoffe, mit welchen bie Figuren belleibet gebacht wurben, gang fcarf burch bie Darftellung ber Galtante unterfchieben wurden: eine Entbedung, bie übrigens auch ichon anterweitig befannt war; fo fpricht 3. B. Brunn in feiner Schrift über bie Leutothea bavon. Da nun bie Ballas Mebici, icon langft ale bie Clatue bezeichnet, welche ben Parthenonftulp-turen am nachsten sieht, gleichfalls bieje Umericheibung bes Stoffes zeigt, folglich in bie Schule bes Phibias gebort, auch ibre Grogenverhaltniffe, wenn man bebentt, bag fie in ber Wline fiand und folglich fiber bie anberen Figuren bervorragen mußte, benen ber andern entsprechen, so ift, nach Botticher, bie Bermuhung bocht mabricelinich, bay und in ihr bie Athena, bie Dauptfigur ber Tfleite, erhalten ift. Leabricheinlich wird man binnen furzer Zeit bie Vallas Medici unter ben Figuren bes Dfigiebeis ju bewundern haben. Freilich tonnte man meinen, bag nach ben bejugen Bewegungen, ben Beichen bes größten Schredens und ber augerften leberrafdung, wie fic fic auf ben erhaltenen Gefichtern ber übrigen Geptalten ipiegeln, eine andere Erscheinung ber neugeborenen Göttin, namtich mit Aegis, Beim, Lange und Schild vorauszuseugen jei, aber "bie Worte tes Paujanias, wo er von ber girenes ipricht, betreuten gar nicht bie Geburt ber Bottin, jontern nur ihr Erscheinen in Attita." Freitich auch bann bleiben immer noch emige leife Zweifel über bie Berechtigung, eine Figur, von beren Auffinden wir nichts Raberes miffen, in bie Barthenonftulpturen, und zwar an eine beftimmte Stelle, einzuruden. Dagegen ift mit Recht barauf aufmerliam gemacht, tag Berlin befindliche Meetropenplane ber Cfifeite, auf bie Bahmung bes begajus burch Ballas gebeutet (Friederichs, Baufteine 1. C. 152°), nicht ein, jondern zwei Frügetroffe gehabt haben muß (es jund 3. B. brei himcringe gang beutlich erhalten) und beshalb richtiger auf Belope, bem Pofeibon zwei Glügelroffe geichentt batte, gu beziehen ift.

Son bem Kölner Domwerle bes Architelten Franz Schmits find bis jeht acht Lieferungen erschienen. Rach langerer Bause werben in ber nächsten Zeit bie 9. und 10. Lieferung ausgegeben werben. Ileber bie bobe Bedeutung, welche biese schöne Bert für Architelten wie Aunsthistoriter hat, ift in ber ganzen Gelehrten: und künstlerweit nur eine Stimme. Daß Franz Schmit ber geeignete Mann für die Perausgabe eines architestonischen Wertes über ben Kölner Dom ist, bagur burgt bie Phatsache, bag berselbe seit einer Reihe von Jahren nut ber selbständigen Ausarbeitung ber Domwertzeichnungen auf Grund ber von ihm persönlich besergten notwentzeichnungen auf Grund ber von ihm persönlich besergten notwendigen Ausenahmen und Messungen, sowie mit Entbien an bem alten Bauwerte selbst betraut war. Die Lösung ber afishetischen Ausgabe beim Dombau war in ben Bereich seiner völlig selbs ftändigen Wirtsamteit gegeben, womit tie lieberwachung ter

fpeziellen Steinmehtechnit, namentlich in Bezug auf bie Reprobultion bes ornamentalen Details in ben Bertbutten, fowie bie Arbeiten auf bem Reigboben in engftem Bufammenbang ftanb. Die von Schmit enmorfenen Plane und Zeichnungen, bie in ber Plantammer ber Dombanvermaltung ruben, geben fprechenbes Beugnif baftir, bag bie fdwierige Muigabe, bie beim Domban in feine Danb gelegt war, taum befähigteren Sanben batte anvertraut werben tonnen. Dan batte erwarten follen, bas preufifche Gonvernement wurde im Intereffe ber Runft bas von Schmitg in bie Dand genommene Domwert burch eine Staatssubvention unterfiligt und fo ben Berausgeber gegen schwere materielle Opfer gesichert haben. Gtatt beifen bat ber Banbelsminifter ce vorgezogen, bem Berausgeber alle möglichen Schwierigfeiten in ben Weg zu legen und bie Gin-teining einer Untersuchung gegen ibn wegen Berletung bes Rachbrudgesetes von 1537 anzurbnen. Wer bie Triebjeber tiefes Borgebens mar, tonnte nicht lange Bebeimnig bleiben. Das Motiv zu ber Animosität, womit ber Dombaumeister bie heransgabe bes Schnit'iden Wertes zu hintertreiben sucht, kann nur in ber Besorguiß vor bem Belanntwerben bes Antheiles, welchen ber nominelle Dombaumeister zu ber eigentlichen kunsterischen Thätigkeit beim Dombau hatte, gesunden merben. Auf bes Dombanmeiftere Betreiben murbe von Seiten werben. Any des Dombalmeinter Verreiben wurde von Seitet bes Oberprästdennen, ber nach prenssiger Auffassung als Mits. Banberr angesehen wurde, gegen ben inzwischen aus seiner Stellung als Domwerlmeister entsernen Franz Schnitz Riage wegen Nachdruck erhoben. Dieser Nachdruck jolle darin bes fleben, daß Schmitz für die Derausgabe seines Wertes die Zeichnungen ber Dombauverwaltung benutt habe. Sosort wurden achzig Zeichnungen bes Schmitzschen Wertes tonsisziert. Wie genan man auch diese Riätter mit ben Zeichnungen ber Dombanverwaltung verglich, fo tonnte man boch nur funf Beichnungen finden, bezüglich beren man die Mage ber ungefetilichen Benutung frember Borlagen anfrecht erhalten wollte. Schmitz selbst ftellte auch betreffs biefer fünf Blatter jebe unerlandte Benutung ber Zeichnungen ber Dombauverwaltung auf's Enischiebenfte in Abrebe. Während sich ber Untersuchungerichter mit biefer technischen Frage befaste, tam beim Lande gericht wie beim Appellhof Die Frage jur Sprache, wer eigent: lich Bauberr und ale folder jur Unftrengung ber Riage be: rechtigt fei. Gin Schreiben bes Ergbifchofe murbe fo gebeutet, als ob biefer feine Buftimmung ju ber vom Oberprafibenten erhobenen Riage gegeben babe, und ber Auflagefenat bes Appell: bojes enticiet, tag bie Riage von ben berechtigten Bauberren er: boben fei und barum ibren Fortgang haben muffe. Geit ber Untersuchungerichter bie nothigen Erhebungen beim Domban: meifter wie beim Angeliagten geschieffen, find beinabe vier Monate verfloffen. Geit biefer Beit liegen bie Untersuchunge: aften in Berlin. Dian follte glauben, bas Minifterium batte ich mabrend tiefer geranmen Grift schiffig machen können, obes ben Austrag zu weiterer Berfolgung bes herrn Schmit ober zur Rieberschlagung ber Unterjudung geben solle. herr Schmit bat fich inzwischen entschlossen, bie Fortsetzung seines Werfes ven tem Ausgang bes Prozeffes nichtabbangig ju machen. Ohne Rudficht auf bie fdwebente Etreitjrage fahrt er fort, ruftig an feinem Werfe zu arbeiten. Goviel wir vernehmen, glaubt er es feiner fünftlerischen Ehre foulbig gu fein, fpater, wemt ber Rechteftreit jum Mustrag getommen ift, fammtliche bie frag liche Angelegenheit illustrirenten Aftenftude burch ben Drud gu veröffentlichen. Es wird fich bann berausstellen, auf welche Weife Die Bureaufratie in einzelnen Fallen finftlerifchen und miffenschaftlichen Beftrebungen in ben Beg tritt.

Nachschrift. Wir freuen uns mitheiten zu können, baß bie für Nachbrucksftreitigleiten eingesetzte Sachversändigen kommission, beren Gutachten in obiger Angelegenheit eingeserdert war, ihr Botum abgegeben hat. Dasselbe ift keines wegs also ausgesallen, wie sich der Minister, die Dombauverwaltung und der Dombaumeister vorzestellt hatten. Das Gutachten erklärt einsach, daß bei dem Werte von Schmit micht im Entjerntesten an Nachdruck gedacht werden könne. Nun mußte zum Rückzug geblasen werden. Das köhner Vandgericht erhielt Abschrift des fraglichen Gutachtens, und ber Nathstammer blied anders nichts übrig, als ben herrn Schmit durch ein eigenes Urtheil außer Versolgung zu setzen und die Vösung der an einzelne Platten gelegten Stegel anzurdbnen. Wir begnügen uns, die Veser der Zeitschrift vor läusig mit diesem Resutat der mit Auswendung von großen inristschen Scharssung gesührten Untersuchung bekannt zu machen. Augendlichtich sind die Zeiten nicht barnach auge

than, naber auf biefe intereffante Angelegenheit einzugeben. Bir behatten une vor, fpater in einer ausführlicheren Rorreiponbeng auf ben Schmit'ichen Prozeg gurudgutommen.

Vermischte Kunstnachrichten.

Die Solbeinanoftellung gu Drevben tann leiber in Folge bes eingetretenen Eriegezustanbes biefes Jahr nicht flattfinden. Die Aussührung bes Brojeftes ift baber auf gunftigere Beiten

verschoben.

Brofeffor Couard Engerth in Wien bat fein großes Bilb ber ungarifden Kronung Frang Jofef's I. fo weit voll: enbet, bag nun jur genaueren Ausführung ber gablreichen, barauf befindlichen Porträts geschritten werden laun, zu beren Behuse sich der Meister nächsten Winter nach Ofen begeben wird, wo die meisten ber darzustellenden Personen ihren Wohnssit haben. Das Bild führt uns in den Ebor der Osener Pfarrlirche, wo rechts vom Attar der Tbronhimmel ausgeschlagen ift, unter welchem die beiden Majestäten stehen. Es ist der Moment der Inthronisation nach geschehener Krönung dargestellt. Zwischen Attar und Thron steht der Ministerpräsitent Eraf Andrasiv, soeben das "Eiem" auf den König ausbeint Graf Andrasio, soeben bas "Eljen" auf ben Ronig aus: bringend, in welches bie Bersammtung lebbast einfimmt. Den Thron umfleben zu beiben Seiten bie Minifter, Walbentrager, Magnaten, ber Primas von Ungarn und feine Affifteng. Eine Tribune rechte vom Thron wird von ben Ergherzogen eingenommen, auf einer zweiten im hintergrunde ift bie Diplomatie, bareben find bie Damen tes ungarischen Dofes ver-jammett. Die Tiefe bes Schiffs wird von ben Mitgliebern bes Abgeordnetenbauses und bem sonftigen Bubifum ange-füllt. Eine reiche Festbeloration, welche bie Wande und Pfeiter ber Rirche fomildt, bitbet ben glangenben Rabmen ber far-benreichen Romposition, welche in ihrer geschmadvollen An-ordnung und ichlichten Babrheit ber Auffossung gang bagu angethan ift, eine getreue Borftellung bes tentwürdigen Aftes ber Rachwelt ju überliefern.

\* Die Banangelegenheit ber Wiener Annftalademie ift neuerbings in bringende Erwägung gezogen worben. Bon allen Seiten wird mit Entschiebenbeit geltenb gemacht, bag bie Gewinnung eines neuen Lotals für bie Anstalt in ber That ein: Lebenefrage ift, und biefe lleberzeugung wird auch von

ben jest am Ruber befindlichen öfterreichischen Staatsmannern ben jest am Auber befindlichen öfterreichischen Staatsmannern getheilt. Nur die Finangfrage hat bisber noch einige Schwiesrigkeiten gemacht. Doch scheint auch in dieser Beziehung ber Gedaule sich immer mehr Bahn zu brechen, daß man sür die einzige läustlerische Dochschule bes Reichs mit ben Mitteln nicht targen darf. Der Entwurf Paufen's ift vollendet und vom atademischen Kollegium mit einstimmigem Beisal aufgenommen worden. Gegenwärtig arbeitet ber Meister im Auftrage des Ministerinms an ben zur Feststellung der Kostenanschläge erssorbertichen Detailpianen. Man fann sich unter solchen Umsanden wohl der sicheren Erwartung bingeben, daß bem vom ftanten wohl ber ficheren Erwartung bingeben, bag bem vom Raifer angewiesenen Plate ber für ibn bestimmte Bau nicht lange mehr fehlen werbe.

#### Beitschriften.

Christliches Runstblatt. Nr. 7.
Sans Solbein. — Riche zu zierte in Wedlenburg-Etrelig.
Mittheilungen des k. k. österr. Museums. Nr. 58.
Ein System für Sammlungen architekt. und kunstgewerbl. Abbildungen. — Die Kunst der Siebenbürger Bachsen. (Schluss.)
Kunst und Gewerbe. IV. Jahrg. Nr. 27—30.
Die Bedeutung des kunstgewerbl. Unterrichts für Württemberg. — Die Industrie-Ausstellung in Kassel. — Bellagen: Modernes Fleengitter, Meissener Porzellan (Photogr.); Indo-Chines. Porzellanvaso im Museum Minutoll. (Farbendr.).
Photogr. Mittheilungen. Nr. 76.
Ueber Endzweck und Grenzen der Rutouche. — Mittheilungen aus dem photogr. Ateller der k. Gewerbeskademie. — Der Chior Brom-Process. Von Carey Lea. — Die Recepta des Lichtdrucks.
Gazette des Beaux-arts. 1870. Juli.
La Collection La Caze (2. article), par M. Paul Mantz. (Mit

Gazette des Beaux-arts, 1570. Juli.

La Collection La Case (2. article), par M. Paul Mantz. (Rii Belgich. u. einer Rabeung nach Rembrandt von Ceurtre).

Les Monuments de l'art à San (limignano (2. article), par M. G. Gruyer. — Le Salon de 1870 (2. article), par M. H. Ménard (Rit belgichniten und einer Radfrung von R. Elameng nach Car. Duran.) — La collection Albertine à Vienne, son histoire, sa composition (1. article), par M. M. Thausing (Riit Selgich.). — La halle échevinale à Lille, par M. (h. Dambrin.

Chronique des Arts, Nr. 27—28.

L'exposition d'éventails à Londre. — Sébastien Serlie et les De Royers de la Valfenière. — Recentes acquisitions du Musé de Bruxelles. — Un tableau de Verrocchie retrouvé. — Société d'encouragement pour la propagation des livres d'art. — Nécrologie (J. V. Schnetz). — Exposition de St. Petershourg. — Les monogrammes historiques.

## Inferate.

# Kunst-Ausstellungen.

[122] Die vereinigten Runft Bereine in Angsburg, Stuttgart, Wiesbaden, Burgburg, Fürth, Rurnberg, Bamberg, Baureuth und Regensburg, veranstalten in ben Monaten Januar bis December 1870 incl. gemeinschaftliche, permanente Ausstellungen unter ben befannten Bedingungen für die Einsendungen, von welchen nur diejenigen bervorgehoben werben, n. bag alle Kunstwerfe von Nords und Best Deutschland nach Wiesbaden, von Desterreich nach Regensburg, vom

Guben und aus Manden nach Augsburg einzufenden find, und vorfiebenden Turnus vor- ober rud marte u burchlaufen baben; bann

b. baß für bie Sicherheit ber Runftwerte mabrent ber Ausstellungen, sowie auf bem Transporte zwischen ben Bereinen, burch gegenseitige Uebereintunft berselben nach Möglichkeit geforgt ift. Regensburg im December 1869.

Im Ramen der verbundenen Vereine: der Runftverein Regensburg.

In Folge der politischen Ereignisse findet die

# Holbein-Ausstellung

zu Dresden

in diesem Jahre micht statt.

Es wird beabsichtigt, dieselbe ganz in der vorbereiteten Weise künftiges Jahr abzuhalten und das Comité wird zu diesem Zwecke seine Thätigkeit rechtzeitig wieder aufnehmen.

Dresden, den 20. Juli 1870.

Das Comité der Holbein-Ausstellung. Dr. J. Schnorr von Carolsfeld. J. Felsing.

Vorsitzende. Dr. A. von Zahn, Secretair. In jeder Buchhandlung ist zu haben:

## Rom und die Campagna.

Neuer Führer für Reisende.

von

Th. Fournier,

Mit Karten und Plänen. Smeite vermehrte und verbefferte Auflage. Roth cart. 21/4 Chie.

Heft 11 der Zeitschrift nebft Rr. 21 der Chronif wird Freitag den 19. August ausgegeben.

Berammortlicher Rebalteur Eruft Arthur Seemann in Leipzig. — Drud von C. Grumbach in Leipzig.

V. Jahrgang.

Beitrage

find an Dr. C.b. Littam (Wien, Therefianung. 25)od. an bie Berlagsh. (Leipzig., Königsfir. 3) ju richten.

19. August.



Mr. 21.

### Inferate

a 2 Sgr. für ble brei Mal gespaltene Better gelle werben von jeber Buch: und Runfthand: lung angenommen.

1870.

# Beiblatt gur Zeitschrift für bildenbe Runft.

Derlag bon E. M. Seemann in Teipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats ericheint eine Nummer von in der Negel einem Quaribegen. Die Abonnenten ber "Zeitschrift für bildenbe Runft" erbalten bies Blatt gratis. Apart bezogen loftet basselbe 113 Thir. ganzjährlich. Alle Buch: und Runfthanblungen wie alle Pestämter nehmen Bestellungen an.

Inhalt: Der "Calon" von 1870. IV. — Rorrespondeng, (Wiesbaten).

— Runftlitergiur und Runftbanbel. — Runftrereine, Cammlungen und Ausstellungen. — Bermifche Runftnodrichten.

## Der "Salon" von 1870.

IV.

Baris, im guli.

Die Landschaftsmalerei scheint ihre romantische Sturm - und Drangperiode entgiltig übermunden gu haben. Das ffiggenhaft Billfürliche in ben pathetischen Bilbern Huet's, ber breite rebnerische Bortrag Th. Rouffeau's, die Launenbliper des cholerischen 3. Dupré sinden immer weniger nachnahmer. Gine erfreuliche Rudfehr zur schlichten Schilderung ber Natur bricht fich Bahn. Die Vordergründe werben nicht mehr absichtlich vernachläffigt, Bäume, und gwar ferngefunde, ftehn nicht blos einzeln und zweigeringend ba, fontern plautern in bichten fonnigen rauschenben Gruppen mit einander, ebene Pfate gieben burch ben grilnen Sag, fogar bie Bolfen laffen fich geben, treiben es immer weniger fraus und bunt. Die junge Schule hat bas gange Gebiet eingenommen, bas noch vor wenigen Jahren brach und unbeachtet zwischen ber ftrengen Wiffenschaft ber land ichaftlichen Dlaffen und Linien eines Nicolas Bouffin und ber leibenschaftlichen Effett= hafderei ber Beit- und Befinnungsgenoffen Delacroix's gelegen. Gie bestrebt fich, treuer, mabrer ju fdilbern als ihre Borganger und tritt hierburch bem großen Bublifum naber. Ihr haupt ift Frangois Daubigny, beffen "Pfad, Ende Dai" fein größeres Berbienft in Anfpruch nehmen tann als bas, uns lebhaft an bes Dleifters "Frühling" (im Luxembourg) zu mahnen. Sein zweites Bild bringt und einen ber Obstgarten ber apfelreichen Hormantie, wie fie in jenen fetten Ruftenftrichen fo baufig vorkommen. Gin bügeliges Lant mit breit ans einander

gepflanzten Alleen, weichen fetten Rafenpläten, barnber bleiche Wolfen, jo fcmer, als hatten fie zu viel Meerfalz eingesogen und weit, weit, im Sintergrunde ebbt bie graubraunliche See. Das ift Alles; nichts Bemachtes, nichte Grofartiges, ein einfaches Stud Ratur. naive Begenständlichteit wirft jeboch fo beruhigend auf ben Beidauer, ber fich gar balb fo gerne in biefe Wegend einlebt, bag es ibm wirklich leicht fällt, &. Daubigny von bem Bormurfe Becht's, bag uns "feine Bilber nicht an eine freie Schöpfung ber Phantafie erinnern", freigufprechen. Fast mit gleicher Aufrichtigfeit fpricht bie Datur aus ren Lanrichaften Bernier's, Sege's, Auguin's und gang befonders aus ber "Dorfpfüge" S. Sanoteau's ju und: bie Wipfel bes naben Waltraines ichwanten im Abendlichte, eine fühle Brife jagt bas Wolfenheer, als mußte es noch vor Nacht im Sauptquartier eintreffen; im seichten ftebenben Baffer bes Borbergrunds maten einige Rübe, trinfen Biegen und Schafe, platichern Enten, lauter Bafte, Die fich gerne noch rafch erfrifden, ebe fie heimfehren. Gin freier und boch leuchtenber grauer Gefammitten milbert alle Umriffe, es wird Abend, bunfler, Racht. Trefflich ift auch eine "Beibe im Dlorgenlichte" von Bonvin, ein Bilden, bas in feiner gehaltenen Stimmung fast an van ber Meer erinnert.

Derlei Bilber sind ber modernen Menge vielleicht nicht "fühl" "vornehm" "interessant" genug; allein sie sind weber unruhig, fledig, wie die Harpignie's, noch schwer, schmutzig, wie die der Brüber De Cod, welche burch die zu häusigen kalten Tone ihrer Schatten stets manierirter scheinen; auch laben wir uns ungleich mehr an ihrem Anblide, als an den lupferbraunen Metallblättern des träumerischen de Curzon oder an den Platinaselsen, die sich der mit einem so feinen Sinn für gefällige Linien ausgestattete, anspruchsvolle App ian zu Schulden kommen läst.

Die beften Bilber ber mobernen Lanbichaft erwachsen bemnach aus bem bankbaren Boben ber Raturftubie, allein nicht alle weisen eine breite Binfelführung, gefättigte Maffenwirkungen auf; eine Anzahl jungerer Talente sucht fich vorzugsweise burch icharfgezeichnete Umriffe, fühle, flare Lufttone und belle, fast grelle Farben bemertbar ju Bumeift Schüler und insgesammt Nachahmer Dleiffonier's und Corot's, verfeinern und verkleinern biefe Kunftler bie Ratur, als ob fie fie burch ein verfehrtes Operuglas angeseben batten. Benoit, Buigon, &. Gerard und in noch höherem Grade Courant und Rico befiten allerbings ein feines Gefühl für Tonubergange und befleißigen fich einer gewiffen trodenen, netten Treue ber Darstellung, boch gebricht es ihren Werken an harmonischer Befeelung; man glaubt übermalte Photographien ober angstlich in Bafferfarben ausgeführte Ropien von Delbilbern vor fich ju haben, es fehlt ihren Bilbern Saft und Kraft.

Wir haben foeben Corot's gebacht, biefes unerfcopflicen Jubelgreifes, ber gewiß ber eigenthumlichfte, wenn nicht ber unvergleichlichfte aller frangofischen Landschafter ift. Seine Auffaffung ber Natur, fowie bie Art und Beife ber Ausführung feiner Bilber mit einigen Borten ju fdilbern, mare felbst einem Danbler taum gelungen. Sier genuge es bervorzuheben, bag Corot bas allburchbringenbe Licht und bie Luft, biefen Athem ber Schöpfung, wie noch fein Meifter, in ihrer Wirkung auf bie grüne Welt erfaßt hat und flets anmuthig und anregend fühlt und schafft. Bon ihm. biesem Lamartine ber Lanbicaft, maren zwei reigenbe Bilber gu feben, leuchtend buftige Farbenbichtungen voll Schwung und Begeisterung.

Da aber auf bem unenblichen Gebiete ber Runft jeber in feiner Beife berühmt werben fann, muß ich bier noch Millet's gebenken. Gein "November" ift jebenfalls eine bentwürdige That in Farben. Das gange ziemlich große Bild stellt nichts als eine gepflügte Berglehne bor; im Borbergrunde liegt eine schwerfällige Egge, am außerften Borigont ichiegt ein Jager in einen aufgeschredten Bogelichwarm. Das aufgeriffene, umgestürzte Erbreich scheint zu leben und zu leiben; biefe zerriffenen, so plastifc gezeichneten Schollen verfobnt gleichsam ein tieffattes, warm abgestuftes Licht; ergreifend graue Wolken seben schier wie mitleibig berab. Wir geben gerne gu, bag Millet's Lanbschaften fich burch Wefühl, funftlerischen Ausbrud, oft auch burch ihren berben Gesammtton auszeichnen, malt er jeboch feine Menschen, b. b. bie Dewohner bes flachen Landes, bie Landleute im eigentlichen Sinne bes Bortes, fo verfallt er in eine Uebertreibung, bie gegen bie Besetze ber Bahrheit nicht minter, als gegen bie Satungen ber Runft verftogt. Da fann feine Beidnung nicht hölzern (fogar blechern!), ba fonnen feine Farben nicht flumpf und schmutig genug ausfallen, um seinen Absichten zu entsprechen; als ob die Beschäftigungen in freier Luft die ganze menschliche Gestalt verunstalteten und erniedrigten. Diese grundsähliche Berleumdung der gesündesten Klasse des Bolls ist ein kläglicher Irrthum bes Künstlers; wie groß erscheint dagegen Leopold Robert, bessen Pinsel selbst die robesten Naturen zu veredeln wuste!

Es ift, im Borbeigehen bemerkt, auffallend, mit wie geringem Glüd und Geschid bie Häupter ber sogenannten realistischen Schule, Millet und Courbet ber menschlichen Gestalt gerecht zu werden vermögen. Der unglaublich thätige "Meister von Ornans", ber vor Jahren burch sein "Leichenbegängniß" und seine "Steinklopfer" verbientes Aussehen erregte, hat und seither Landfräulein aus Kautschud, einen ausgedunsenen Broudhon, Kübenknechte von bemaltem Holze, einen Bettler aus gebranntem Thon u. s. w. geliefert, während die diesjährige "butternde Magd" Millet's selbst nur aus Schmalz und Wolle gesformt scheint.

Be weniger eigenes Leben ben Gegenständen innewohnt, welche Courbet ichilbert, befto volltommener gerathen fie ihm. Seine Biriche und Rebe find beffer als feine Jäger, sein erlegtes Wilb übertrifft bas lebendige, seine Baume stellen seine Thiere in Schatten, seine Steinwande folagen feine grunen Parthien aus bem Felbe. "Die Felsenriffe von Etretat" bewähren neuerbings ben feltenen Reichthum ber nur zu überlabenen Balette Courbet's. Diese icone Leistung konnte fast für fich allein ben Dochmuth rechtfertigen, mit welchem ber frangofische Fa prefto fich im Livret bes 3. 1848 als "Schüler ber Ratur" anführt. Ein zweites Bild "Stürmifche Gee" ift ibm ungleich weniger gelungen. Diefes fdwarzliche Seebild ift schon zu gewagt, zu schwer: eine reine - ober richtiger unreine Mörtelarbeit. Unter ben übrigen Marinen treten bie Majure's, wie gewöhnlich, in ben Borbergrund: er ift im heiteren mittelländischen Meere fcon feit Jahren heimischer als auf ber gangen Erbe. 28. Mesbag, ein Nieberlander, bem wir zum erstenmal begegnen, burfte febr balb in ben Safen bes Ruhms einlaufen. "Brandung in ber Norbfee", fein "Bintertag auf Scheveningen" haben allgemeines Auffeben erregt.

Doch es ist Zeit, zu ben nahen Berwandten ber Landschafter, den Thiermalern, überzugehen. Tropon's Berlust ist noch immer unerseht. Ban Marde, der dem Meister auch im Leben am nächsten stand, verdauft ihm ganz und gar seinen Rus. Bei Lichte besehen, hat er ihm jedoch nur eine seiner Eigenschaften, die zugleich eines seiner Hauptverdienste ist, die toloristische Zusammenstimmung seiner Bilder, abgelernt. Jedoch näher als etwa der beste Zastleven einem Claude Lorrain rückt er Tropon nicht. Kein Zeitgenosse läst Ochsen und Kübe so beschanlich weiden, so gemächlich wandern, wie dieser; nur das hindammernde Dasein der Hämmel und Schaafe

hat vielleicht ber Berliner Brenbel mit noch größerer Wahrheit wiedergegeben. Allein Tropon ift nicht blok ale Thiermaler ausgezeichnet; feine Luft, feine Bolten, feine landschaftlichen Grunde find mufterhaft; verbankt boch fogar ein jungerer Maler, Goffelin, bem gludlichen Gebanten, Tropon's marme Erbichichten, feine athmenben Baume ju zwei übermakig groken Bilbern verwendet ju haben, eine Art von Erfolg! Die frangofischen Runftfreunde find feine Roftverächter: ben tuchtigen Bobmer, einen Buricher, haben fie ichon lange für einen beimischen Meister erklärt. Das begreift man gar gut, wenn man bor bem "Fuchsbau" fleht, ben Bobmer in einem frischen Waldwinkel entbedt hat; allein das gefräßige Raubthier felbft ift bem Binfel bed Someben Riorboe boch padenber Die jungen Bestien verzehren ichon ihr befiedertes Frubstud, mabrend bie Mutter noch gabnefletschend in ben . . Saal schnuppert.

In Abwesenheit Jabin's können die Hunde vollauf mit der lebhaften Art und Weise zufrieden sein, mit der Melin ihre Stellung in der Kunstwelt vertritt. Doch verdienen die mächtigen Bullen des Belgiers Noterman und die seines Landsmanns Stevens ebenfalls lobend erwähnt zu werden. L. Lambert's "Kapen und Käpchen" necken und lecken einander so natürlich, daß es eine wahre Freude ist.

Unter ben gablreichen Stillleben zeichnen fich bie Bilber zweier Künstler in ganz unvergleichlicher Weise aus. Die Stoffe und Runftgegenstände, bie aus Desgoffes' Sant bervorgeben, haben feit Jahren bereits feinen Beinamen: "le Meissonier des natures mortes " gerechtfertigt. Bir wollen uns barauf beschränten zu bemerten, bag bie Werte biefes Rleinmeifters, ber offenbar auf jegliche fünftlerische Freiheit verzichtet, zwar nur ein gegenständliches Intereffe, aber and bas hodifte befriedigen. Sat er einmal, wie es seine Gewohnheit mit fich bringt, bas Inventarium feines Bilbes veröffentlicht, fo barf fich felbft bie fühnfte Phantafie an feine Befdreibung redfelben magen, und bie Welt, bie undantbare, ift um ein rares Rabinetoftud reicher. Dagegen ift Bollon ein viel fühnerer Rolorift. In feinen "Geefischen" fann bie Sicherheit, mit welcher biefer treffliche Schuler und Racheiferer Dibot's feine feft und breit aufgesetten Tone weich, ich möchte fast fagen fcleimig in einander fliegen läßt, nicht genug gefeiert Golde Fische hat noch Niemand gemalt, fie find in ihrer Urt nicht minter unvergleichlich, wie jene Connenstudie eines Ochsen von Tropon, bie bei ber erften internationalen Kunstaudstellung Kenner und Kunftfreunde mit gleicher Bewunderung erfüllte. Auch in ber "Ede meiner Werfftatte" vereinigt Bollon bie am meiften angeschlagenen und festgehaltenen Lofaltone zu einer wohlthuenben Farbenbarmonie.

Eng. Obermager.

## Rorrespondeng.

Biesbaben, im Juli.

O Unfere Stabt gebort, mas Runftentwidlung betrifft, ju ben "Stillen im Lanbe", und faum finbet man je in ben öffentlichen Blattern irgendwo bie Erwähnung einer fünstlerischen Leistung, Die von bier ausgegangen mare. Bat boch felbft ber bebeutenbste Künftler, welchen Wiesbaden hervorgebracht, L. Anaus, vor einigen Jahren nach furgem Berfuch, fich bier anzusiebeln, bald wieder ben Aufenthalt in Duffelborf vorgezogen. Dennoch bietet bie Erscheinung ber Stadt manche nicht unbedeutenden Monumente, bie freilich, mit Ausnahme bes iconen Stulpturschmudes von Drate am Grabbentmal ber Herzogin Bauline auf bem Friedhofe, fast ausschlieflich ber Urchitettur. ohne wefentliche Betheiligung ber Schwesterfünfte, angehören. Bir burfen wohl an bas noch von Moller berrührende Residenzichloß, an die großartigen Aurgebäude mit ihren Rolonnaten von Bais, an bie mit ihren fünf boben Thurmen im eleganten Badfteinbau fich erbebenbe evangelische Rirche von Boos, an bie tatholische Rirche, bie neue prächtige Spnagoge und por Allem die berühmte griedische Kapelle mit ihrer reichen Marmorpracht, fämmtlich von Sofmann, erinnern.

In jungfter Beit hat nun aber bei ber feit Rurgem erheblich gesteigerten Baulust auch bie Brivatarchitektur einen entschiedenen Aufschwung genommen. Beguterte Familien wählen mit Vorliebe bas freundliche Wiesbaben ju ihrem Bohnfit und laffen Billen entfteben, bie nicht bloß bem Romfort huldigen, jondern auch von ber Runft eine wurdige Berftellung und Ausschmudung verlangen. Bugleich treibt bie gesteigerte Frequenz bes Babes neue großartige Sotels bervor, bie an prächtiger Ausstattung mit einander wetteifern. Gins ber ichonften Bauwerke Diefer Art ift bas neue, von 2B. Bogler erbaute Botel, bei welchem bas ansteigende Terrain zu einer stattlichen Terraffens und Treppenanlage benutt wurde, mahrend im Innern bas Bestibill, ber große Speifefaal und bie anmuthige Architeftur bes Babehaufes von ber Sand eines flaffifch gebildeten, feinsinnigen Architeften zeugen. 218 folder hat Bogler fich in ber That bei Allem, mas er ge-Schaffen, bewährt, und namentlich in ber Feinheit ber Details fich als treuen Unhanger bes Bellenenthums bewiesen. Sehr hilbich ift ber geschloffene Sof bes Babehauses, beffen Arkabenfelber in pompejanischer Malerei bie Geschichte bes Batienten von feiner Unfunft bis gur Abreise nach erlangter Benesung in parodirenben Rinderfcenen ergötlich fdilbern.

Bu ben noch vereinzelten Bewohnern Wiesbabens, welche nicht blos bie Mittel, fondern auch die Reigung haben, ihre hänslichkeit künstlerisch zu gestalten, gehört Hr. Anoop, für welchen Bogler unter Anderem einen mit griechischer Feinheit ausgeführten Gartenpavillon, neuerbings aber einen großen Tanzsaal von 36 zu 60 Fuß bei

30 Ruft Bobe erbaut bat. Die weite, mit brei Dberlichtern versebene Dede rubt auf einer elegant entwidelten Gifentonstruftion; von ber einen Seite begrängt ben Saal ber mit tropischen Bflangen besette Wintergarten, an welchen in berfelben Are bie Wohnraume ftogen. Für biefen Saal hat ber junge talentvolle Maler Rögler in vierzehn Felbern einen oberen Fries entworfen und größtentheils in Farben ausgeführt, ber bie für Illustration fo lodenbe Dichtung Roquette's, Waldmeiftere Brautfahrt, in ihren Sauptscenen vorführt. Der Maler ift bes Lanbichaftlichen wie bed Figurlichen gleich machtig und hat mit einem leichten poetischen Burf bie frifden Naturschilberungen, bas phantaftifche Beifterweben und bie balb humoristischen balo jugenblich begeisterten Momente bes Menschenbaseins zu einem fünftlerisch anziehenden Bangen verwoben. Borjuglich gelungen und reich an fostlichen Bugen ift bie Scene, wie bie Beifter ber geöffneten Botanifirbuchfe entschweben; gang reigend die Deputation ber Felo- und Waldblumen bei bem Berlobungofest; treffent bie Charafteristit ber verschiebenen Weine; und bag ein berber humor bem Rünftler nicht fehlt, beweisen bie energischen Geftalten ber brei Bandwerteburichen, ber verrufenen Anoten unter ben Beinen. Bir burfen bem trefflichen Runftler, ber fo vielversprechend auftritt, einen ichonen Erfolg voraussagen, um fo mehr als es an erfindenben Meiftern biefer Urt, benen bas Liebliche und Schalfhafte, wie bas Sumoriftische gleichmäßig zu Gebote fteht, feine übergroße Auswahl giebt. Wir find überzeugt, bag ihm auch größere monumentale Aufgaben gelingen würden.

### Kunftliteratur und Kunfthandel.

\*Die Parifer "Gazotto des Beaux-Arts" beschäftigt sich sein einiger Zeit lebhaft mit ben Kunftzuständen Deutschlands. Eine Reihe von vier großen Ausstätzen aus der Feder unseres geehrten Mitarbeiters, des Orn. Eug. Münt in Varis, geben eine sehr eingebende Schilberung der Musen und Kunftankalten in Desterreich und Süddeutschland, mit specieller Beziehung auf die Psiege der Kunstindustrie. Namentlich die Museen und Kunstschland, mit specieller Beziehung auf die Psiege der Kunstindustrie. Namentlich die Museen und Kunstschler werden kritist unterzogen. — Die hefte vom Int und Ausgust bringen aus der Feder M. Thaussing's einen Ausgust bringen aus der Feder M. Thaussing's einen Aussich über die Geschichte und Jusammensehung der berühmten Sammlung des Erzherzogs Albrecht in Wien. Die Arbeit Thaussing's, welche vorigen Winter zunächst als Borlesung im österreichischen Museum vorgetragen wurde und dann in lürzerer Form in den "Mitheilungen" des Unserwhende Darstellung des Bestandes und der Eunstehung der "Albertina". — Das Augustheft bringt ausgerdemt eine eingehende Besprechung des Wertes von Wänderer über A. Krass, ebenfalls aus der Feder von E. Münt.

### Aunftvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

B Duffelborf. Unter ben fürzlich bier ausgestellten neuen Genrebilbern erregte besonbers ein Cyllus von vier Gemälsben von Abolf Tibemand gerechtes Aussehen. Derselbe besbandelte bas erfte Begegnen zweier Liebenben, die Schmudung ber Braut, ben Hochzeitszug und ben Besuch ber Actern bei bem jungen Paare und war in Komposition und Aussübrung gleich lobenswerth, so bag wir taum wissen, welchem Bilbe wir ben Borung geben sollen. Auch hibbemann's "Preu-

hische Berber aus ber Zeit Friedrich des Großen" und Karl Dübner's "Zwillinge" sanden verdiente Anertennung. Höchst gelungen muß serner "der Liebesdienst" von A. Siegert genannt werden, ber eine bübsche Idee in sehr gediegener Behandlung zur Anschauung bringt, während Salentin in seinen "Frihlingsboten" ein schon früher verwandtes Mostiv in geringer Veränderung darstellt. G. Stever erweißsich in einer Scene aus Rubens Leben wieder als den gewandten Beherrscher der Technik, den wir sets rühmen müssen, aus welchem Felde er sich auch bewegt, und sein Schiller S. Richter liesert in dem "Anaben mit dem Vogelnest" den Beweis, daß er mit Glück in des Meisters Fußtapsen tritt. Im Portraitsach saben wir schihenswertbe Arbeiten von Otto Mengelberg, Frau Wiegmann, Fraul von Modl u. A., und im historischen Gebiet zeigte sich Sinkle mit einer heitigen Täcilia, die sich den frühern Werken des talentvollen Künsters würdig anreihte. Die Landschaften von Andreas Achenbach, Eugen Dücker, Th. Hagen, Ebel, C. Ludwig und noch einer Menge anderer Mater bewährten von Reuem die bobe Bebeniung der Düsseldorfen Schule, und auch das Thierstück hatte in Kröner und Juch tüchtige Bertreter gefunden. Von den auswärts entstandenen, dier ansgestellten Bildern war die Berurtheilung Konradin's von Hohengausen von A. v. Werner unstreitig das bedeutendste; doch ließ es uns bei vielen Vorzügen einigermaßen talt und vermochte uns weniger zu interesstren als tie jüngst zur Anschauung gebrachten Zeichnungen zu Schessel's "Kodenstein" von demselben Künstler, welche eine charakteristische und les bendige Aussalingen zu schessellen und les bendige Aussalfassung mit gediegener Zeichnung vereinten.

Der öfterreichische Aunstverein in Wien setzte auch im letzten Ausstellungsmonate bieser Saison alle Sebel an, um sich neben ben Ausstellungen im Kinklerhause zu behaupten. Nachbem Schwind's "Schone Melusina", die bes großen Andrangs wegen vierzehn Tage länger ausgestellt blied, fortzgewandert war, sesselten die bekannten Hehden sowischen Borgträts von Bismard. Moltte und Steinmetz und die Bildnisse von Bismard. Moltte und Steinmetz und die Bildnisse ber Gebrüder Grimm von Frau Jerichaus Baumann, dann außer zahlreichen sonstigen Delgemälden sremder und einheimischer Meister besondes eine Sammlang von Bbotographien nach Werten des in Wien bisber wenig bekannten Antoine Wierty die Ausmertsamteit des Publikums. Nach der Haltung zu schließen, welche die beiden Verwaltungen einander gegenliber einnehmen, ist auf eine Verschung von Kunstwerein und Kunstgenossenschaft zeht weniger denn ze zu rechnen. Das Publikum könnte damit zufrieden sein, da die beiberseitigen Anstrenzungen durch die Konturrenz nur erböht werben. Allein der Kerreichische Kunstwerein wird in seinem zehigen traurigen Losale die Konturrenz schwerlich auf die Dauer besteben.

Vermischte Kunfinadrichten.

B. Der Duffelborfer Schlachtenmaler Emil Sunten macht auf bie Einladung bes Kronpringen von Preugen bin in beffen

Dauptquartier ben Selbzug gegen Frankreich mit.

B. Für bas Cornelius-Denkmal in Duffelborf bat bie Koln-Minbener-Eisenbahn-Gesellschaft aus ihrem Dispositionsssond dem Direktorium einen Beitrag von sechshundert Thalern geseistet. Die Geschenke erfreuten sich eines guten Fortgangs und namenklich war Köln mit großen Summen babei betheistigt; boch ist durch die Kriegsereignisse natürlich einstweisen bas anne linternehmen in den Aintervenden

bas ganze Unternehmen in ben hintergrund gedrängt.
\* r. Aus Tirol. Die alte gothische Wallsahrtefirche von Seefeld wird nun allmählich einer Restauration unterzogen, für welche es dem Aloster Stams, dem das Patronat gehört, gewiß nicht an Mitteln sehlt. Man beginnt mit dem Presbyterium; Rippen und Kappen des Gewölbes werden stulgemäß restaurirt. Ein gotbischer Altar ist durch Michael Stolz, welcher sur solche Aufträge viel Geschied dat, nadezu vollendet. — In der Kirche von Steinach sind die Fresken an der Decke des Chores vollendet; da sür das Presbyterium die Geldmittel sehlen, so begann Mader vorläusig den Freskenschlus in der Airche von Kematen. — Die schönen Freskendus in der Kirche von Kematen. — Die schönen Freskenden das Symbolische freist und der Komposition nahezu den Charaster von Basreliefs verleiht. — Plattner hat in der Friedhosslapelle zu Innebruck die neun letzten Dinge — ernste allegorische Gestalten — in den Gewöldelappen vollendet.

Dr. 22 der Aunstchronik wird Freitag den 2. September ausgegeben.

### Beitrage

find an Dr. C.v. Litzow (Wien, Therestanumg. 25)ob.an bie Berlageb. (Keippig, Rönigefir. 3u richten.

2. September.



### Inferate

a 2 Sgr. für die brei Mal gespaltene Petit: geile werden von jeber Buch: und Runsthand: lung angenommen.

1870.

# Beiblatt gur Zeitidrift für bildende Runft.

Derlag bon E. A. Seemann in Telpzig.

Am 1. und 3. Freitage jetes Monats erfdeint eine Nummer von in ber Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten ber "Beitschrift für bilbenbe Runft" er halten bles Blatt gratis. Apart bezogen loftet baffelbe 1°3 Thir. gangiabrlid. Alle Bud: und Aunsthanblungen mie alle Bestämter nehmen Bestellungen an.

In balt: Bum Biener Schillerbenfmal. — Lerrefpenbeng (New Port). —
Metrologe (n. Scholibout, Ennard I. Aunge, Charles Seguet, ibriftean Schucharbt, Dr. Bennell; Iohann Fredell Edersberg), — Aunfliteratur und nunibanbel. — Arnfurrengen. — Aunfluntericht. —
Aunflicereine, Sammitungen und Ausstellungen, — Bermifchie Aunftnadrichten. — Zeitschriften. — Antwort. — Inferate.

## Bum Wiener Schillerdenkmal.

Ale von Wien aus bie beutschen Bilbhauer eingelaben murben, Entwürfe für bas Dentmal einzusenben, welches bie Deutschen in Defterreich Schiller errichten wollen, vertraute bie Welt ber Prolongation bes Wechsels auf Frieden, welche man in Paris ihr neuerlich gutigft gemahrt hatte. Diemand ließ fich traumen, bag bie Ausficht auf ein gutes Weschäft bie Berren fobalt bestimmen wurde, ihr Bort gurudguziehen; ein ftiller forgenfreier Sommer ichien fo recht bagu angethan, fünftlerifde Ibeen gur Reife gu bringen. Gin Bewitterfturm fontergleichen hat und rafch aus ber Beichaulichkeit aufgeruttelt. Co mande Sand führt jett anstatt bes Binfels ober Deifiels bas Schwert, und wer nicht felbst hinausgezogen ift mit bem beutiden Beere, beffen Bebanten folgen bemfelben, in beffen Ropf und Berg brauft es viel zu mächtig, als baß Werke ber reinen Schönheit empfangen werben und gebeihen konnten. Wir feten als felbstverftanblich voraus, bag bie in bem Musschreiben bes Denfmal-Romites gefette Frift verlängert werben wird; es follte gefchehen, auch wenn unfere Runftler fich mabrent bes großen Rampfes Muge und Sammlung jum Schaffen bewahren könnten; benn anders als vor wenigen Wochen werben fie nach einem folden Kriege gerade an tiefe Aufgabe herantreten. Der Schwung, welcher sich aller beutschen Gemuther bemächtigt hat, Die herrlichen Thaten, beren Beugen wir find, bas große Biel, bas seit zwei Jahrhunderten in nebelhafter Ferne vor und lag und nun plötlich greifbar nahegerudt ift, biefe gange erhabene, ftolze Zeit, wie follte alles bas nicht bie Beifter zu boberem

Fluge beschwingen, ben Blid erweitern, die Rerven ftablen! Und welcher Vorwurf vermöchte ben Künftler eben jest gewaltiger zu entflammen als ber, Schiller zu feiern, ben herold ber Freiheit und nationalen Größe, die er an seinem eigenen Volte nur abnen, nie erbliden sollte?

In Diefer Zwischenzeit nun fei es uns gestattet, noch ein Wort zur Ibee bes Wiener Schillerbenkmals zu sprechen.

Wir haben über bie Denkmäler, welche ein bantbares Bolt feinen Selven ber Beiftesarbeit aufftellt, unsere besondere Unficht. Männer ber That fell man in ihrer vollen Berfonlichfeit ber Nachwelt vorführen, Dlanner Des Denfens und Dichtens nur in ben feltenen Fällen, wo ber berentente Beift auch von einem bebeutenben, wenn nicht schönen, Rorper beherbergt wurde. Denn bie Erinnerung an einen großen Ramen ift boch nicht ber alleinige Zwedt eines folden Monuments, fonft murbe eben ber Dame auf einer Tafel, an einer Gaule bem 3mede völlig genugen. Das Schönheitsgefühl joll gugleich burch ben Unblid erfreut und genahrt werben. Wie wenig bienen bagu - mit zwei ober brei Ausnahmen unfere Dichters und Dlufiferstandbilber! Bollen wir auch absehen von bem fummerlichen Stubengelehrten Gellert in Leipzig und bem gemuthlichen Bierfreunde Bean Baul in Baireuth: was ift mit allem Aufwande an 3bealifirung und Deforirung bei Anderen erreicht worben? Begegnen wir nicht immer wieder ben burftigen, frantlichen Leibern, um welche bes Bilbhauers lette Rettung, ver faltige Mantel schlottert? Monnen wir bie tragifomischen Anstrengungen vergessen, aus bem biden, untersetten Frang Schubert eine bes Marmors wurdige Ericheinung zu machen? Ift es etwa Uebertreibung, wenn wir fagen, baß bie meisten Statuen Schiller's im besten Falle einen ruhrenben Ginbrud machen? Wenn fonft Riemand, Die Bildhauer werden uns gewiß barin Recht

geben, baß es eine verzweifelte Aufgabe fei, Gestalten plastisch barzustellen, auf beren Kosten ber Ropf sich ents widelt zu haben scheint.

Der Ropf aber, ber Git und Spiegel bes Beiftes, ift es, ben wir von ben großen Mannern feben wollen, für beren Leiber ja in Wahrheit die Erbe gewöhnlich keinen Raum übrig hatte. Die Buste also. Aber eine Bufte allein, noch fo toloffal, eignet fich nicht für felbftändige Aufftellung an einem öffentlichen Orte, auf einem freien Plate. Die Bufte ober bas Mebaillonportrait muß mit einer allegorischen Komposition in Berbindung gebracht werben. Was soust an bie Flächen ober Eden bes Postamente verwiesen wirb, obgleich es fo oft fünstlerisch viel werthvoller ift als bie Hauptsigur, bas entwidelt sich als freie, plastifche Gruppe. Und - wer zweifelt baran? - mahrend an eine Porträtstatue bie Künftler mit Bagen und Befommenheit herangeben, wurden fie voll Luft, voll Begeisterung bem Rufe folgen, eine 3bee gu verforpern, bas Birfen und Schaffen eines Dichters in Worten ober Tonen, eines Denfers ober Lehrers bes Bolts in iconen und icongruppirten Gestalten ju carafterifiren. Man wird uns wohl nicht einwenden, daß biefe Sprache ber großen Menge weniger verftanblich fein werbe. Bei wem man auf eine Empfindung, eine Erhebung glaubt rechnen zu burfen, wenn man ihm fagt: "Siehe, so ging ber Mann burch's Leben, welcher fo Berrliches gefchaffen hat," ber blidt auch mit Bewufitsein gu ben Gestalten ber Poefie und ber Tonfunft auf. 3m Gegentheil, bas Bilb gibt ibm ju fchauen, ju beuten, ju entrathfeln, es regt Schonheitsfinn und Rachbenken immer wieber auf's neue an, fesselt nachhaltiger als bas Bilbnife allein, an welchem er balt gleichgültig, achtlos vorübergeht. In Schanspielhäusern läßt fich taglich bie Beobachtung anstellen. Auf ten "vornehmen" Plagen lorgnirt man sich gegenseitig, aber oben, wo ber Bus schauer fich bereits flundenlang vor Beginn ber Aufführung feinen Blat erftreiten muß, ba werben bie Malereien an Dede und Borhang flubirt und burchgesprochen, und ba wurde man wenig gufrieben fein, wenn an bie Stelle phantaflevoller, die Phantafie beschäftigenber Rempositionen etwa lauter Porträtfiguren gebracht werben follten.

Eine Allegorie ber patriotischen, von Freiheits, gebanken erfüllten Dichtung, in Berbindung gesetzt mit einem Bildniß Schiller's, sie scheint uns auch am meisten dem Gedanken zu entsprechen, welcher die Deutschen in Desterreich die Mittel für ein Schillerdenkmal aufbringen ließ. Die inneren Wirren hatten ben im Jubiläumsjahre gefaßten Plan in Bergessenheit gebracht; nach 1866 wurde er wieder aufgegriffen und voll Eiser die Ausführung betrieben. Es war ein allgemein empfundenes Bedürfniß, auch durch ein solches Wahrzeichen ben Deutschen jenseits ber schwarzgelben Schranken und ben Nichtbeutschen

innerhalb zu zeigen, baß ein unseliges Verhängniß nichts zu ändern vermöge an der Gemeinsamkeit im Geiste, in der Abstammung, der Sprache, der Denkweise; man wollte seierlich seinen Antheil wahren an dem Nationalgut der deutschen Dichtung, seine Trene bekennen zu den Ideen, welche Schiller zum Dichter des deutschen Volkes gemacht haben. In Wien knüpfen sich keine Erinnerungen an seine Berson, diesen Voden hat er nie betreten, das Denkmal gilt ber Sache.

Moge die Künstlerwelt unsere Unsicht in Erwägung ziehen! Wenn dieser Borschlag ihren Beifall finden sollte, so hätte Wien unseres Erachtens Aussicht, ein Schillersdenkmal zu erhalten, um welches alle deutschen Städte es beneiden dürften. Reid aber ist es im Allgemeinen nicht, was die Deutschen bei dem Anblid unserer plastischen Monumente spuren!\*)

# Korrespondenz. Rew-Bort, im Frühfahr 1870.

O. A. Die zahlreichen Gemälbeaultionen ber letten Beit brachten einen wahren Reichthum europäischer Werke zur Schau, tie sich theils schon länger hier im Privatbessith befanden, theils neuerlich für ben Berkauf aus Deutschsland, Frankreich und ben Nieberlanden eingesandt waren. Abgesehen von der erwünschten Gelegenheit, welche dem Kunstsreund geboten wird, sich durch eigene Anschauung wenigstens mit einigen Zweigen europäischer Kunst, trot vielleicht vielsähriger Trennung von der Deimat, vertraut zu erhalten, muß man den Einfluß hoch anschlagen, welchen die Bekanntschaft mit solchen Werten auf Sinn und Geschmad des amerikauischen Publikums ausübt. Man

Anni. b. Reb.

<sup>\*)</sup> Wir geben ber obigen Ausführung unferes geehrten Mitarbeiters gerne Raum, tonnen uns jeboch bie Bemerlung nicht berfagen, baf beffen Auffaffung ber unfrigen nicht ents spricht. So mahr es ift, bag ber Kopf, als ber Sit und Spiegel bes Beiftes, in ben meiften Fallen bas befte und völlig genligende Mittel plasifcher Charatterifit abgiebt, fo fest fleht es andererseits, bag bie monumentale Ctulptur ftets auf bie gange und alleinftebenbe ober boch wenigstens bos minirende Runbfigur als auf ihr bochftes fünftlerifches Biel gerichtet fein muß. Bei einer Preistonfurreng, welche ber plastischen Berewigung eines unserer beutschen Beiftesberoen gilt, möchten wir biefe echt monumentale Form ber Dars ftellung wenigstens nicht von vornherein außer Acht ge: laffen miffen. Der Runftler, ber nach ihrer Geftaliung ringt, wird allerbings nicht babei fich begnugen burfen, bie irbifche Ericheinung bes großen Mannes mit allen ihren Mangeln und Bufalligleiten realistisch getren wieberzugeben. Sein Streben muß vielmehr barauf gerichtet fein, bas Befen bes Dichtere und Denters in feiner Tiefe ju erfaffen und bie außeren Gigen: thumlichkeiten, bie ibm anhafteten, ju darafteriftischen Bugen feiner geiftigen Ratur umzugeftalten. Wie bies gefcheben folle, bavon giebt und Thormalbfen's Schiller ein leuchtenbes Beis spiel. Bare es nicht bentbar, bag es auch einer auberen Auffaffung von Schiller's Befen gelange, ju gleich voll: enbeter plastischer Gestalt burchzubringen?

braucht noch teine zwanzig Jahre hier verlebt zu haben, umben großen Fortschritt in dieser Richtung wahrzunehmen, wenigstens was New-Yort betrifft, das sich zunächst an der Quelle besindet, und dem dieser Einfluß überwiegend zu Gute kommt. Der zahlreiche Besuch, dessen sich alle Gemäldeausstellungen erfreuen, das lebhafte Interesse, welches bei den Austienen an den Tag gelegt wird, und die Preise, die nach europäischem Maaßstad oft hoch genannt werden können, sind die thatsächlichen Beweise dieses Fortschritts und zugleich eine Bürgschaft für die Zukunft.

Um in dronologischer Orbnung zu verfahren, ift zuerft eine fleine Sammlung zu erwähnen, bestebent aus 92 Delbilbern, ein paar Zeichnungen und Aquarellen und etwa hundert größtentheils altern Aupferftichen. Es war eine auserlesene Sammlung fleinerer Genrebilber und Landichaften, wie ein achter Kunftliebhaber fie zu eigener Freute und Erholung als Schmud feiner Bob. nung ansmählen murte, und frei von ben Schredbilbern, welche immer ba mit unterlaufen, wo nur ber Bufall ans statt kunstverständiger Auswahl gewaltet hat. Camphaufen fanten wir "Puritaner am Wachtfener", portrefflich gemalt, voll Leben und Ausbrud. David Col waren "Damenbrettspieler" ba, ein reizenbes fleines Bilo, von ber beitern Wirklichkeit und bem frifden humor, ber feinen Werten eigen ift. Der Schauplat ift augenscheinlich eine Wirtheftube, und nicht weniger als bie Spieler gieben bie guschauenten Bestalten bie Aufmertfamteit bes Beichauers auf fich: bie Frau, welche fich ber Geschidlichkeit ihres Mannes freut, und ber joviale Gendarm ober Polizeiofficiant, ober was fur ein Repräsentant bes Gesetzes und ber Ordnung er nun sein mag, ber hinter bem Stuhl tes einen Spielers fteht. Die Ausführung ift in allen Theilen, bis zu ben geringften Nebendingen, von großer Feinheit und Bollendung. Als ein Geitenstud bagu tonnen bie "Rartenspieler" von Berhveven betrachtet werben. hier find es zwei Dlänner in altniederländischer Tracht, ein alterer und ein jungerer, ber mohl ber gufünftige Schwiegersohn bes erftern fein mag, bie in einem alterthumlich eleganten Zimmer fpielen, und jeber von ihnen hat an einer Dame eine thatige Rathgeberin. Dem Meltern, beffen triumphirenbe Miene zeigt, baf er fich im Bortheil befindet, fieht feine Frau gur Seite, mabrent ber Jungere von einer jungen Dame belehrt wirt, welche ihm eifrig bie Karte bezeichnet, bie er fpielen foll. Die Gestalten find auch hier fo lebendfrisch und mahr, baß sie und ansprechen wie wirkliche Menfchen. Bon Baul Seignac ift eine "Feuersbrunft" zu erwähnen. Eine gablreiche Familie hat fich aus bem Feuer unter einen Schuppen geflüchtet und eben tritt ein Mann herein, ber feiner Frau bas gerettete Rind in ben Urm legt: eine Scene von ergreifender Wirlung. Gin reizendes Wild von Anton Dieffenbach zeigt zwei Kinter in

einem Garten, ein Mabden, bas auf bem Boben fitt und mehrere junge hunde im Schoofe halt, Die ihr Leben erft nach Wochen gablen, beren einen sie emporhält und ihrem jungern Bruber zeigt, welcher ihr gegenüberfieht und ben Urm auf ben Raden ber hundemutter gelegt hat; bie Befriedigung ber Rinder, die Freude, welche fie über biefe willfommenen fünftigen Freunde und Gespielen an ben Tag legen, wird nur von bem freudigen Stoly ber Mutter überboten, welche, ein Bilo ber Behaglichkeit, mit lang beraushängender Bunge bafteht und unverfennbar ibre Ueberzeugung ausbrudt, bie Welt burch bie iconften, begabteften und intereffanteften Bunbefinder bereichert gu "Die Benefenbe" von Traper ift ebenfalls ein ansprechenbes moblansgeführtes Bilb. 3mei Geitenftilde von Otto Erbmann, Familienscenen barftellenb - bas eine zeigt einen erhörten, bas andere einen abgewiesenen Freier - find lebendig und gelungen im Ausbruck ber Westalten, bie in altfrangöfischem Coftin erfcheinen, namentlich bie Grogmutter, welche bem begludten jungen Mann jo berglich ihre Befriedigung und Buneigung ausbrudt, wobei augenscheinlich ein paar gute Rathichlage mit unterlaufen. Ein anmuthiges Bild, wohl ausgeführt, voll Leben und Mannigfaltigfeit ift eine Berfammlung von Rindern, welche einem Buppenfpiel zuseben, von "Die Baife" von Carl Bubuer Beinrich Dillene. bat bei brillant iconer Ausführung meines Bebuntens einen etwas zu ftarfen Unflug von fentimentalem Element, arbeitet zu ersichtlich auf bie Rührung bin; etwas meniger ravon würde eine größere Wirfung hervorgebracht haben. "Mutter und Rind" von Mener von Bremen ift eine jener fleinen, fein ausgeführten, anmuthigen Darftellungen, benen man immer gern begegnet. Andere ansprechente fleine Benrebilder maren von Sonbermann, Abolph Dillens, Bebb und Laffalle. Inmitten aller biefer frifden Wirklichkeit schien ein "Sieg Davits über Goliath" von Schopin gang an ben unrechten Ort und gur unrechten Beit gefommen gu fein. Diese theatralifden leblosen Figuren, benen es jum leberfluß an jeber Farbe mangelt, tonnen und nicht einreben, bag fie wirfliche Menfchen von Fleisch und Blut seien, und ber Wegenstand an fich eben nicht besonders geeignet, filt bas Berfehlte ber Ausführung irgentwelchen Erfat ju bieten. Gin ichneebebedter Alofterhof von 3. Jacob fen verjett mit bem einfam burch ben Schnee fdreitenben Dlond ben einigermaßen imaginativen Beschauer lebhaft in bie melancholische Ginformigfeit bes Alosterlebens. Unter ben Landschaften find vorzüglich zu ermähnen: eine Anficht bes Wetterhorns von Baagen, Bilber von Carl Triebel, Roningt und be Saat.

Bunachst kamen bie Originale ber beliebten und vers breiteten Chromo-Lithographien von Louis Prang in Boston an bie Reihe. Ueberall gekannt und in Gunft, wie biese stehen, erscheinen auch bie Originale einem Beben wie gute alte Bekannte und geben zugleich Gelegenbeit, die Treue ber Nachahmung zu würdigen. bie anmuthige "pompejanische Familienscene" von Coomans, welche unlängft im Delbrud erschienen ift, und zu ben besten Bilbern ber Urt gehört. Ferner "ber barfußige Junge" von Caftman Johnfon, eine anmuthige Darftellung eines Gebichts von Whillier, ber einen im Deltrud von ben Banben fo vieler Familiengimmer anlächelt. Dann begegneten wir auch Abraham Lincoln als Anaben, ber in der westlichen Blodbutte beini Schein bes Beerbfeuers lieft, ebenfalls von Gaftman John fon, ein überaus anziehendes Wert. In bem bochaufgeschoffenen Jungen, ber mit langausgeftredten Beinen bafitt, von bem Feuer beleuchtet, und bie gange Welt über seinem Buch zu vergoffen scheint, ift es nicht schwer, bie Blige bes nachmaligen Brafibenten, biefes achten Rinbes bes Bolfe zu ahnen; wenigstens fieht er ihm fo abulich, wie ein Sohn seinem Bater. Bang abgesehen übrigens von bem volkethumlichen Gegenstand, murbe bies Bilt als eine rein funftlerische Schöpfung nicht weniger angiebend fein. Es ift Lincoln, aber nicht nur Lincoln; biefer Anabe ift ber Thpus bes felbstgebilbeten "solfmade" Amerifaners und verfinnlicht bie 3bee ber republifanischen Gleichheit, welche bem niedrigft Geborenen bie Doglichfeit gewährt, fich zu bem bochften Chrenposten emporqufdwingen. - Ferner nenne ich bas hubide Bilbden von Dieffenbach: "Gifersucht" - zwischen Sund und Rabe nämlich, - "bie erfte Mufilftunbe" von Lobricon, "bie beiben Freunde" (Sund und Rind) von Girand, ein reizendes Thierstud von Braith "bes Bidleins Spielplat", ein Buhnerhof von Lemmens, Febervieh von Tait, und eine recht gute Landschaft "bas Posemite-Thal" von Thomas Hill. (Fortf. folgt).

Hekrologe.

A. Schelshout. Am 19. April b. 3. starb im Haag einer ber ältesten Meister ber mobernen Landschaftsmalerei: Andreas Schelshaut, ebendaselbst am 16. Februar 1787 geboren. Mit ihm ist wieder einer von der alten Garde bahingegangen, ein Mann, dem die Zeiten bestannt waren, in denen Pieter Barbiers Pieterszoon die Wände der Salons mit Landschaften schmidtte, Jan Hulswit seine pitanten und effestreichen hollandischen Ansichten aquarellirte, Johannes Jelgerhuis, Martinus Schouman, Jacob van Strh, herrenns ihre ersten Lorbeern pflückten unter der Regierung Wilhelm's II. Seine jüngeren Zeitgenossen waren 3. E. Schotel, der tüchtige Marinemaler, der Architest Lups, die Ban Bree's, Jan Willem Pieneman, die Brilder Ban Os, und der noch lebende B. 3. Van Hove.

Schelshout, ber Anfangs bei seinem Bater, einem Spiegelrahmenfabrikanten arbeitete, empfing ben ersten Kunstunterricht im 24. Lebensjahre bei Breckenheimer, einem Dekorationsmaler bes k. Theaters. Im Jahre 1815 erwarb er sich vielen Beifall mit einer Winterlandschaft aus bem Haag'schen Walte; zwei Jahre später lenkte eine Landschaft mit Staffage bes B. G. van Ds die Auf-

merkjamfeit auf ihn, und allmählich wurde aus ihm ber berühmte und gefeierte Dleifter, bem Ehrenzeichen, Dlebaillen und Bestellungen reichlich zufloffen. Er war ein fehr fruchtbares Talent, und eine gefällige und leichte Technit machte es ihm möglich, ununterbrochen zu produciren. Er hat erftaunlich viel gemalt und gezeichnet. Der Auftionstatalog seiner hinterlaffenen Studien und Zeichnungen, Die am 26. Juli im Saag versteigert wurden, enthalt beren mehrere hunterte. Er hatte auch in Deutschland Reisen gemacht und bort gablreiche Motive für feine Bemalte gefunben; Bauptsache jeboch mar für ihn bie Lanbschaft ber nieberländischen Provingen Solland und Belberland, beren Dunen und Wiesen, Balber und Saiben ibm ein unerschöpfliches Themabarboten. Borguglich geschätzt maren seine Winterlandschaften, ba er Gis und Schnee und ben falten Luftton mit vielem Weichid wiederzugeben verftand. Im Anfang malte und zeichnete er in ber älteren, mehr betaillirten und pracijen Manier; bann aber marb auch ber breitere und effestwolle Bortrag ber Romantifer von ihm angenommen, bis er endlich feine eigene Manier gewonnen hatte, ber er treu blieb. Er bejag unftreitig ein leichtes und gewandtes Talent, eine gemiffe Gumme von Natürlichfeit und Ginfachbeit, vorzüglich in seinen besten Werfen, die man wohl unter ben früheren zu suchen hat, babei eine außerst geschidte Mache; aber fein Bortrag ift boch allmählich mehr zur Manier geworden, fatt ber Ausbrud eines inneren Dranges gu fein. Geine Berte machen baber nicht ben Ginbrud von Schöpfungen eines Beiftes, ber im unaufhörlichen Ringen mit bem Ireale und ben schwersten Aufgaben ber großen Ratur begriffen ift. Bei allem Respett, welches wir bem Talente bes ausgezeichneten Künftlere ichulbig find, iftebund Ilingeren unmöglich zu vertennen, bag bieneuere Landschaftemalereiihmuber ben Ropf muche. Doch bleiben feine Berte geschäpt, und Die Galerien und Privatfammlungen halten fie in Chren. Man findet fie in ber taiferlichen Galerie gu St. Beter8burg, in ber ber foniglichen Familie von Burtemberg; in Wien, Baris, und Louden. In Bolland besitt ber Baarlemer Pavillon eine Landschaft von ihm, die Sammlung Tepler in Saarlem eine Strandzegend, bas Dlufeum Bonmans in Rotterbam eine Ruftengegend, von ben Dunen ans gesehen, eine Binterlandschaft und einen Strand von Scheveningen bei Sonnenuntergang; bas Dufeum Fobor in Amfterbam 14 Bemalce, barunter verfchie-Seine Mquarelle, bie er mit großer bene Marinen. Leichtigfeit ausführte, finden fich in allen Sammlungen. Er hat einige wenige Stiggen auf Stein gezeichnet, und einige Nabirungen gemacht, z. B. eine Landschaft mit Waffer, und eine Landichaft mit einem Ranal und Fischern, rechte ein Birtenbaum, im hintergrunde Berge und Baume.

K. Aunge, Sbuard J., beutscher Bilbhauer, starb in Rews Port am 10. April 1870 an ber Lungenentzsündung. Derselbe wurde 1826 in Pommern geboren und sam um das Jahr 1852 nach Amerika. Nach dem New-Yorker "Home Journal" vom 13. April 1870 erhielt er seine sünstlerische Bildung hauptsächlich in Stockholm, wo er von der Akademie den rösmischen Preis erhielt; auch bielt er sich mehrere Jahre in London aus. Unter seinen Werfen sinden sich, ausger wielen Portraitbüsten und Medailons, Statuetten von Göthe, Shaskespeare, Irving, Tennyson, Lincoln, eine Columbia, Puck, Puck on the warpath, Puck on his horse, ein Basrelies Werlin und Bivien (nach Tennyson), eine Buste des Frohssuns, eine Statue der Psyche u. s. w. Sein größtes Wert, eine Statue des indianischen Sängers Chibiados (nach Long-

fellow's hiawatba), auf bas er viele Hoffnungen baute, hinter-ließ er unvollendet. Auf ber Ausstellung ber "National Aca-bemp of Defign", 1868, befanden sich auch brei Rabirungen von ihm. Ferner scrieb er ein Kinderbuch, "The fairy bell", welches in New-Port in englischer Sprache ericien. 1869 mar er Mitglieb ber Atabemie in Rem-Port. Cein Grabredner schillert ihn als Künstler von nur geringem Ta-lent, aber als ersüllt von glübender Liebe zu seinem Berui, und als vortresslichen Menschen. Sein Portrait, von J. D. Eaton gemalt, ist im Besitz ber Alabemie. Charles Hoguet, Landschafts- und Marinemaler, ge-boren in Berlin 1813, ist taselbst am 5. August gestorben.

Chriftian Edjudjardt, ale Runftidriftfeller befannt burch feine Arbeit über Lucas Aranach, ftarb in Weimar, wo er

eine Arbeit über tucas Kranach, garb in Weimar, wo er ebebem die Seiellung eines Direktors ber bortigen Zeichenschule belleibete, am 10. August, hochbetagt.

+ Berlin. Die Zahl ber verwaisten Posten im Gestiete ber Kunstpflege und Werwaltung hat sich babier um einen neuen vermehrt. Jüngst ift Dr. Bonnell, ber Custos ber reichen, aber nach ber Willsürherrschaft bes herrn von Oliere einer verständigen und isichtigen Leitung überaus bei billitien Wolfschungstibiliabet, welchen burftigen Dtufeumebibliothet, nachbem er nur furge Beit mit Dingebung und Ginfict feinem Amte vorgeftanben, verftorben

Johann Fredrit Edersberg, einer ber angefebenften nor: megischen Lanbichaftmaler, geboren in Drammen 1822, flate am 13. Juli auf feiner Billa bei Sanbrifen.

Kunttliteratur und Kunsthandel.

Deutsche Schmiedewerke, nach ter Ratur aufgenommen von Julius Raschborff, Stadtbaumeister in Röln, tonigl. preuß. Baurath und Mitglied ber f. f. Afatemie ter Künfte in Wien. In 12 Lief. zu je 10 Bl. Tol.

Bon jeber bat bie Architettur auf bie Runfthandwerte, namentlich auf viejenigen, welche fich vorzüglich bei arditettonischen Erzeugniffen Geltung verschaffen, je nach ihrer Bluthe ober ihrem Berfall, einen belebenben ober ertortenben Ginfluß ausgeubt. Go hat ber erfreuliche Huffdwung, ben bie Baufunft in ten letten breißig Jahren genommen, feine beilfame, forbernte Birfung auf bae Runfthantwert nicht verfehlt. Bor Allem ift es ter gum Schmud von Gebanten und Gerathen bestimmte Zweig tes Schmietehantwerfs, welcher an ter Sand ter Urditeftur aus feinem tiefen Berfalle wieder gu feiner früheren hoben Bluthe emporguarbeiten fich bemüht. Bur Erreichung tiefes Bieles ift bis jest icon Bieles geichen, aber bas Dleifte bleibt noch zu thun übrig. Der Kölner Stattbaumeifter Rafdeterff, welchem um bie jetige Blüthe ter rheinischen Architeftur große Berbienfte guerfannt werden muffen und an beffen Ramen bie Runftgeschichte ben Ruhm einer eigenen Rolner Baufunft-Schule fnupfen wird, will in einem besonderen Werte: "Die beutsche Schmiedefinft" ben Weg zeigen, auf welchem jenes Ziel rasch erreicht werben tann. Raschborff, ber mahrenb feiner amtlichen Thätigkeit als Stadtbaumeister seit mehr als fünfzehn Jahren mit ter Berftellung ber bervorragendften folnischen Bauwerte aus ben besten Munftepochen ber Gothif und ter beutschen Renaissance betraut war und zu gleicher Beit eine große Bahl einfacher, oft aber auch reicherer Neubauten auszuführen hatte, fühlte bas Beburfniß, gunadift bie Sprache ber gu reftaurirenben Bauwerfe gu ftubiren, b. b. bie architettonischen Gingelheiten zu zeichnen nach ihren burch bas verschiebene Material hervorgerufenen befonderen Runftformen. Gin gang befonderes Intereffe nahm er an ben Schmiebeeisenwerten, bie im 15. und 16. Jahrhundert eine charafteristische Eigenthümlichkeit und eine besondere Bierlichfeit zeigen. Die gahlreichen Driginalzeichnungen, welche Raschterff von Gisenwerfen ber mannigfachsten Art in ten verschiedenften Orten ter Rhein-

proving genommen, um tiefelben bei feinen Bauausfubrungen ale Borbilber zu benuten, follen jett auch burch Beröffentlichung in weiteren Rreifen nutbringenb gemacht werben. Cammtliche Zeichnungen follen in 12 Lieferungen ju 10 Blättern in furger Zeit ausgegeben merben; 100 Blatter find brudfertig, tie übrigen 20 werben in furger Beit vollendet fein. Diese Beidnungen find mit augst-licher Sorgfalt und großer Benauigfeit ausgeführt und milfen als nachahmenswerthe Muster forretter und eleganter Druament-Beichnung angesehen werben. In ber Sammlung finden wir Gitter, Thorflügel, Thurmfreuze, Banbleucher, Langbanber, Riffenbalter, Schlofifchilbe, Thurhandgriffe, Thurringe, Betterfahnen, Rronleuchter, Thurbanber, Lichterhalter, Armleuchter, Grabfreuge, Altartonfolen, Feufterforbe, Bruftungegitter, Bitterfronungen, u. j. w. Die Cammlung wird zunächft benjenigen Jachgenoffen willfommen fein, welche in Wegenten thatig fint, beren Bergangenheit fich bervorragenber Runfterzeugniffe nicht zu erfreuen hat, wo also ber Architeft nicht in ber Lage ift, Borbilder in feiner näheren Umgebung zu benüten. Bornehmlich wird bas Wert ber Bebung bes Schmiebehandwerfe zu Gute tommen; ber ftrebfame Schmiebemeister wird bie Raschborff'schen Zeichnungen als willfommene instruktive Borlagen freudig begrüßen. Alle biejenigen, welchen bie Bebung ber Runftgewerbe am Bergen liegt, werben es bem Berrn Rafcborff Dant wiffen, bag er fich zur Beröffentlichung feiner Zeichnungen entichloffen bat.

Bon Dr. A. Andrefen's Wert: "Die beutichen Daters rabirer bes neunzehnten Jahrhunders" ift soeben bie erfte Balfte bes vierten Banbes erschienen, welche folgenbe Rünftler behandelt: Carl Agricola, Maria Ellenrieber, Berm. Carmiende, Gipt. Thon, Rub. v. Normann, Mich. Mer. Daffinger, Franz Reftorzit, Joh. G. von Dillio.

Rheinland's Baudensmale bes Mittelalters von Dr. Bod. Bieberum find vier Defte tiefes mit vorzüglichen Bolgichnitten ausgestatieten "Führere gu ben merfmurbigften mittelalterlichen Bauwerten am Ichein und feinen Rebenfluffen" erschienen. Deft 9 u. 10 behandeln in fehr aussührlicher Dar-stellung die Nitolaitapelle am Münfter zu Nachen, Deft 11 bie Liebfrauentirche zu Trier und Sest 12 die ebematige Benebiltiner-Abeeilirche bes heil. Willibrobus zu Echternach. Dit tiefem Beite ift bie erfle Gerie bes Bertes abgefchloffen.

Konkurrenzen. + Das neueste Siegesbülletin ber Berliner Aunstala-bemie vom 3. August b. J. (bem Geburtstage König Friedrich Wilhelms III. und Termin ber Preisvertseilung in ben Kons-turrengen) lautet nach ben Zeitungen wie folgt: Es wird von bem Setretär "über ben Erfolg ber vom König Friedrich Bilhelm III. gestifteten Konturrens um ben großen Bilhelm III. gestifteten Konturrenz um ben großen Staatspreis Radricht gegeben. Die Kouturrenz war in tiefem Jahre für tas Sach ber Geschichtsmalerei eröffnet; es hatten sich funf Bewerber gemelbet, welche sammtlich zur Borprufung julaifig befunden worben, jedoch bie Arbeiten biefer Borprufung fomie bie Stiggen für die Sauptaufgabe tonnten nicht als genugenb ertannt werben, fo bag ber Cenat bes folog. ber Breisbewerbung leine weitere folge ju geben. Bur Breiebewerbung ber erften Dichael. Beer fchen Stiftung, ausschließlich für Betenner ber mosaischen Religion, batte fich ein Bewerber gemeldet, dessen Arbeiten jedoch nicht sur preiss würdig erkannt wurden. Die Konkurrenz ber zweiten Plischauft Beer'schen Stiftung, eröffnet sur Bewerber aller Belenntnisse, war biesmal für das Fach ber Nufit bestimmt. Nur eine Arbeit war eingegangen, und biese hat gleichjalls nicht für preiswürdig erlannt werben tonnen.

\* An der Wiener Afabemie ber bilbenden Runfte fanb am 1. Auguft burch ben Dlinifter für Kutius und Unterricht, v. Stremapr, bie feierliche Preisvertheitung ftatt und gwar

wurben folgenbe Boglinge ausgezeichnet:

Bei ber allgemeinen Malerschule: Dit zwei gotbes nen Füger'ichen Breismebaillen fur bie Lofung ber Aufgabe: "Der gefeffelte Promethens, nach Aefchylos' gefeffeltem metheus, zweite Scene", Berr Dyacinth Ritter v. Wiefer aus Graz und herr Andreas Groff aus Wien; einem v. Gunbels Preis für Gesammistudien herr Bronistaw Abramowicz aus Zaluchow in Galizien, und einem Ritter v. Lampi'ichen Preis für feine Beichnungen nach tem Raturmobelle Berr Anton Ballaid aus Bien.

Bei ben Specialschulen für Diftoriemalerei: Dit zwei Preisftipenbien aus bem Stunftausftellungsfonds ber Atabemie für bas Gemalbe "Das beilige Abendmal" Derr Franz Rumpler aus Tachau in Bohmen, und für bas Gesmälbe "Die heimfehr" herr Franz Streitt aus Broby. Bei ber allgemeinen Bilbhauerschule: Mit einer

golbenen Füger'ichen Mebaille für die Bolung ber Aufgabe: "Die Berstogung Hagar's", bargestellt in einer Zeichnung, herr Ehmund Hofmann aus Pest; einem v. Gunbet'ichen Preis für die Gesammt-Studien herr Julius Kangel aus Wien; einem Reuling'ichen Preis für die Modellirung nach bem Raturmobelle herr Karl Schwerczet aus Friedet in Desterreichild. Colefien, und einem Preisftipenbium aus bem Runfts ausfiellungefonds ber Alabemie fur bas Relief in Thon: "Achilles im Tempel bes Apollo, verwundet von bem Pfeile

"Achilles im Tembel bes Apollo, berwundet von bem Pfeile bes Paris, herr Franz Mayau aus Wien.
Bei ber Schule für kleinere Plastik, Ornamentik und Mebailleurkunst erhielten: Gine goldene Fügersiche Mebaille für die Löhung ber Ausgade: "Perseus befreit die Androweda", dargestellt in einer Zeichnung, herr Mobert Weigl aus Sagor in Krain; einen v. Eundel ichen Breis für die Befammt-Studien Derr Karl Linzbauer aus Wien und bem Kunstauskkellungsgends ber Afge ein Breisftipenbinm aus bem Runftausftellungsjonds ber Afabemie für geschnittene Debaillen Berr Leopold Romat aus

Bei ber Landschaftsmalerschule: Einegoldene Fügersiche Mebaille für die Lösung ber Aufgabe: "Das erfte ber Schisstieber Lenau's", bargeftellt in einer Zeichnung, Herr Geza Meszöh aus Stublweißenburg; einen v. Gundel'schen Preis für Gesammte Studien herr August Groß aus Wien und ein Breieftipenbium aus bem Aunftausftellungefonds ber Alabemie für Komposition und burchgesubrte Charalteriftit eines Gemalbes herr Biltor Deler aus Wien.

Bei ber Kupferftecherschule: Eine golbene Füger'iche Mebaille fitr eine Zeichnung nach bem im I. I. Belvebere bes sindlichen Original-Gemalte bes beiligen Sebastian von Mantegna und einen v. Gunbel'ichen Breis fur Befammte Etubien Herr Vittor Jasper aus Wien; ein Preisstipenbium aus bem Kunstausstellungsjonds ber Afabemie für im Stiche befindliche

Werte Derr Eugen Doby aus Kafcau. Bei ber Architeteurschule: Eine golbene Füger'iche Mebaille für bas Projett ju einem aftronomischen Observas torium, nach gegebenem Brogramme, Berr Alois Braftorfer aus Bien; einen v. Gunbel'ichen Breis für Gefammt: Stubien über Bauftyle Berr Guftav Schlierholz aus Wien; einen Beorg Pein'schen Preis für eine Schönzeichnung nach einer gezeichneten Borlage Herr Anton Beill aus Anbrichau in Galizien und ein Preisstipendium aus bem Kunftausstellungs: sonds ber Alabemie für ben Entwurf eines Bibliothels: Bes bundes herr Svetozar Jvadovic aus Delliblat in Ungarn.

Aunftunterricht.

Die Runsigewerbeschule bes öftere. Museums in Wien war im Schuljahr 1869—70 von 120 Schülern, und zwar 73 ordentlichen und 47 Pospitanten besucht, ein Berhältnig, welches im Bergleiche zum Borjahre, wo die Zahl ber Posspitanten 49, die ber ordentlichen Schüler 29 war, ein entstehten ichieben gunftiges genannt werben muß. Die Aulaffung von Bospitanten, wie fie bie Statuten vorzeichnen, erweift fich als febr praftisch, indem es fo Runfthandwertern, bie mitten in ben Befchaften fteben, möglich wirb, fich tilnftlerifch fortgus ben Geschäften stehen, möglich wird, sich fünstlerisch sortzus bilben. Die Zahl ber eingeschriebenen Schülerinnen betrug 20; tiese beschächten die Borbereitungsklasse und die Abtheilung für Blumenmalerei. Die meisten ber eintretenden Schüler mußten wegen ungenügender Vordilbung im Zeichnen in die Borbereitungsschule gewiesen werden; dieselbe wurde den 77 Schilern, darunter 33 hospitanten besucht. Während des Schuljahres sind 9 Schiller, darunter ein Fransein, in die Fachschulen ausgestiegen. Die Schüler in den Fachschulen gebörten den verschiedensten Zweigen der Kunstindustrie an; vers treten waren: Thommaarenjabritation, Kunftischlerei, Glassinbufirie, Bronzes und Cifeleurtechnit, Deforations und Porzellanmalerei, Chromolithographie und Eplographie, beforative und ornamentale Bilhauerei, Bergolbers, Tapezierertunft, Guffs und Schmiedeeisenarbeit. Beberri, Stickerei und Mappens malerei. Bon ben theoretischen Fächern wurde die "Styllebre" (Dozent Architekt Dauser) im 1. Semefter von 28, im 2. von 37 Schillern, bie "Projektives" und Schattenlebre, Perspektive" (Dozent Teirich) im 1. Semefter von 37, im 2. Semefter von 39 Schillern besucht. Mit beiben Bortragen find Zeichenübungen in Berbindung. Die Borlejungen bes Sommersemeftere über in Berbindung. Die Borlefungen des Commerfemefters über "Anatomie" (Dozent Dr. Banbl) wurden von 32, die über "Farbenlebre" (Dozent Brof. Ditscheiner) von 28 Schülern befucht. Lettere murben in ber Sandelsalabemie abgehalten. Als Lehrmittel wurden eine große Augahl Originalgegenftände bes Mufeums benütt; bie eigenen Lehrmittel ber Schule wurden burch Gopsabguffe vermehrt, unter tenen eine Folge von Gegenständen aus ber Gopsgiegerei ber Academie des Beaux-Arts in Paris und Abgülffe nach Details ber Rapelle Bellegrini in Berona einen hervorragenden Plat einnehmen. Auftrage erhielt die Schule von mebreren Seiten: einen ber vorragenden Blat nehmen, nach ben Aufträgen Gr. Majeftat bes Raifers, einige Aufträge bes Curators herrn Ril. Dumba ein. Die Schüler ber Abtheilung für Architektur und für Blaftit waren auch burch zwei Breife bes n. b. Gewerbevereins beidatigt. Die Stipenbien, welche fowohl vom Sanbeleminis fterium, ale von ber Gefellicaft jur Beforderung ber Aunfts sterium, als von der Gesellschaft zur Beförderung der Aunstsgewerbschuse vertheilt wurden, erweisen sich als nütlich in ganz eminentem Sinne. Es wurden baburch Jöglinge aus ben österr. Aronländern in die Schule gezogen, die sich als besonders besäbigt erwiesen, und die odne die Unterführung durch diese Stipendien nicht in der Lage gewesen wären, sich an der Schule gründlich auszubilden. Die Räumlichsseiten der Schule erwiesen sich als ungenissend; es nuchte weitere Ausnahm von Schülern sieht werden. Hoffentlich wird die llebersiedelung der Schule in das neue Museumstelal in den nächken Ikern anstandslos katisinden. Das nächke in ben nachften Oftern anstandslos statisinden. Das nachte Schuliahr beginnt am Montag ben 3. Oltober. Die Aufnahme ber Schüler sindet im Lolale ber Lunsigewerbeschule vom 28. September bis 3. Oltober flatt; während dieser Zeit mirb aud, wie im verfloffenen Jabre, bie Jahrebausftellung ber Schillerarbeiten veranstaltet werben.

## Kunstvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

O. A. Die Atabemie in Rem-Rort beichloft, tiefes Jahr jum erften Mal auch eine Sommerausstellung ju veranstalten, welche am 1. Juli eröffnet wurde. Dies ift eine Reuerung, bie nur geringen Erfolg baben tonnte; benn fo turge Beit nach ber Frühlingsausstellung ließ fich nicht erwarten, bag wieber eine hinreichende Zahl neuer und sehenswerther Bilber zusammenkommen würde, um viele Besucher anzuziehen, zumal ba sich gerade diejenigen, welche Zeit und Geschmad für dergleichen Dinge haben, um diese Zeit nach allen Weltgegenden zersplittern. Wichtiger ist die Anklindigung, daß die schon so lang verfprocene Soule in ber Atabemie mit nachstem Berbft ihren Anfang nehmen werte. Frei-Klassen im Zeichnen nach ber Antite, nach lebenben Mobellen, für Lanbschaft und Stillteben wie auch im Mobelliren, in ber Berspektive und Anas tomie follen eingerichtet werben, und auch Borlefungen über bilbenbe Kunft steben in Aussicht. Kein Zweifel, bag bamit bie Kunft unermeglich geförbert werben tann. Wie weit bies gescheben wird, bangt von ber Thatigteit, Energie und Ein-sicht ab, welche bie Atabemiter bem Unternehmen wibmen werben, und von dem Anklang und ber Unterflügung, bie baffelbe bei ben Runftfreunden finden wirb.

Die atabemifche Ausstellung in Berlin wird in Folge ber politifchen Ereigniffe erft am 18. September eröffnet werben.

Vermischte Kunstnachrichten.

Ueber bas Replerbentmal, welches Enbe Juni in bem Stabten Beilberftabt, bem Geburtsorte bes großen Aftromen, enthüllt wurbe, schreibt man ber R. Fr. Preffe aus Stuttgart: Das Monument ift bas gelungene Bert bes waderen Murnberger Deiftere Rreling; ber Ergguß ebenfalls in Murn: berg von Leng und Berold ausgeführt, ber Godel nach bem Entwurfe bes Ober-Baurathes von Egle in Stuttgart. Es ftellt Repler bar, figent, ben Blid forfchend jum himmel emporgerichtet, ben einen Arm auf einen Globus geftützt, mit bem anderen ben Cirfel fpannenb, um bie Sternenbahnen ju meffen.

1000

Auf ben vier Eden bes Poftamentes finb in fleinerem Dag. flabe bie Statuen ber Aftronomen Tocho be Brabe und Co-pernifus, bes Tubinger Brofeffors Maftin, ber Repler lebrenb in bie Aftronomie eingeführt, und bes Uhrmachers Jobft Bprg, ber mit feinen tuchtigen mechanischen Arbeiten Repler in ber Berftellung ber von biefem ersonnenen Inftrumente gur Danb ging. Die vier Retiesbilder am Sockel ftellen bar: ben Genius ber Aftronomie; die Einführung Kepler's in ben Hörsaal Mäftlin's; Repler läßt seinen Freund Bprg burch sein neu Tonftrnirtes Fernrohr die Sterne schauen; Kaifer Aubolph's Besuch bei Kepler und Tycho be Brabe. Das gange Wert ift im Totaleinbrud bebeutenb, imposant und zugleich barmonisch, im Detail von finniger Rlarbeit. Und gelungen wie bas Deo-nument, war auch bas Entbullungefeft, ju welchem bas Schwabenland, beit auch eine Entendungeren, au weichem eine Schieners natürlich Stutigart und Tübingen, eine große Anzahl Männer ber Wiffenschaft und Kunft, von Rebes und Sangeskundigen entsendet hatte. Der flattliche, sinnig geordnete Festzug gab Zeugnist von der tiessen Indigkeit der Bollstheilnahme an diesem Ehrentage eines Sohnes aus dem Gewählichen Volksstamme, wenn man will, eines landsmanns schaftlichen Kartifularianus aber eines mobilberechtigten ber fcaftlichen Partifularismus, aber eines mobiberechtigten, ber bem Bolfebewußtfein feinen ebelften Juhalt verleiht. Radgu-ruhmen ift auch ben Geftrebnern und bem Geftbichter, baf fie, ohne bie Bebeutung bee Geftes popular ju verflachen, boch bie über ben Gefichiefreis ber Bollebilbung und auch ber meiften fogenannten "gebildeten Alaffen" hinausgebenden wiffenschaft-lichen Thaten bes großen Mathematiters und Aftronomen bem lichen Thaten bes großen Mathematiters und Aftronemen tem Boltsverständniß naber zu bringen wußten. Die Rebe bes Realtehrers Bende von Weitberstatt zur Begrüßung ber Gäste war in Form wie Inhalt ebel und gebiegen. Die unsterblichen Leistungen Kepler's barzustellen, war wol Keiner beiser geeigenet, als ber eigentliche Festreben, Derstudieurath Dr. Frisch, ber rühmlichst bekannte Herausgeber von Kepler's Werken. Auf die Aussührung bieser Reben hier naher einzugeben, muß ich mir versagen. Als interessante bistorische Notigen sühre ich nur aus berselben an, den 1620 die Mutter kepler's ale Dere verbrannt werden sollte und bag es Kepler nur mit Auswand aller seiner Energie gelang, sie ut retten. Jenen Kinsterpere verdrannt werden joute und bag es zeepter nur mit aufswand aller seiner Energie gesang, sie zu retten. Jenen Finster: lingen, welche die Hexenprezesse ersanden, gilt die nachstehende Strophe aus dem sinnigen Kestgedichte J. G. Fischer's:

"Da standen sie, der Menschlichseit ein Spott,
Wit Blut und Mord die Wahrheit zu verbürgen,
Und um den bessern oder schlechtern Gott
Den Tentschen durch den Deutschen zu erwürgen;

Da faffen fie, verbrannten und verbannten, Die fich bes Glaubens fromme Bachter nannten, Inteffen bu, Erleuchteter, bie Bogen Um himmel burch bie Finfterniß gezogen!"

Mit Begug auf die Ausweisung ber Deutschen aus Frankreich richtet ber belannte Referent ber Abinifchen Beitung für Runftangelegenheiten einen Aufruf an bie beutichen Sabrifagt wird: "Die Debrjahl unserer ausgewiesenen Landsleute find Arbeiter, in Frankreich geschätzt wegen ihrer Geschicklich: leit und ihres Fleises und vertraut mit ben verschiebensen Zweigen ber französischen Industrie, welche in vielen Fällen von unseren Gewerbtreibenden als mustergültig und häusig mit Eisersucht betrachtet wird. Ein großer Theil ber Produkte ber französischen Industrie und besonders der Muntebulte ber französischen Industrie und besonders der Munteuntere Industrie auf induftrie, auf melde unfere Fabritanten fo oft mit Reib bliden und mit benen bie ihrigen mubfam tonfurriren, ja, bie bei uns als unnachabntich gelten, sind das Wert beutscher Arbeiter. Bronzes und Metallgießer, Ciseleure, Mobelleure, Bithhauer und Schnitzer, Stuckarbeiter und Vergolder, Porscellans und Glasmaler, Musterzeichner, Maler und Drucker, turz, Ornamentisten aller Art sind barunter, Kunstichrenerei, Marqueterie, Maschinens und Instrumentens, Glass und Vergellansabrikation, Lebers und Fapeterie: Arbeit, Weberei, Karberei und Pruckerei int unter ihnen vertreten furr Alles vorzeugnzahrteatten, Lebers und Papeterie-Arbeit, Weberei, Farberei und Druderei ift unter ihnen vertreten, furz Alles, worin sich bie französische Industrie Auszeichnung und allgemeine Anerkennung erworben hat, und in allen biesen Fächern sind die beutschen Arbeiter, welche Frankreich jeht von sich stöft, musterhaft und meisterhaft gewesen; wie batten sie sonst in fremden Lande einen so vortheithaften Boden für ihre Thätigkeit gefunden? Nun ben beutsche Exdiction und Connectionale gefunden? Run benn, bentsche Fabrikanten und Gewerbtreibende, bier bietet sich eine Gelegenheit, eure Arbeitstäste auf eine Beise zu verwollfandigen, die ihr mandsmal gewiß schon gewünscht habt. 3hr braucht nicht nach Frantreich zu reisen, um mubevoll ben Franzosen ihre Mes

thoben und Berfahren abzulaufden, ibr braucht nicht bort nach geschickten und geubten Berfleuten umguschauen; bie Franzosen sind so giltig, sich selbst zu berauben, und schieden euch ihre Arbeiter, die mit ihrem Gewerdbetriebe auss innigste vertraut sind, und zwar von den besten! Sie wollen sie nicht mehr, also nehmt Ihr sie auf in eure Anstalten und Wertsstäten, bemutz die Kenntnisse und Geschicklichteit, die sie mitbringen, erfett burch fie, was euch bisher gefehlt bat, und ihr werbet ben Franzofen mit ihren eigenen Mitteln Konsturreng machen."

furrenz machen."

Der ungarische Cultus- und Unterrichtsminister hat von ben vom Staate zu Kunstzweden bestimmten 18,000 st. solgende Summen bewissigt: Dem Bildhauer Joseph Engel zur Marmorbüsse Feter Pazman's 800 st., bem Bildhauer Nisolaus Izso zur Marmorbüste Peter Pazman's 800 st., bem Bildhauer Nisolaus Izso zur Marmorstütte Nisolaus Bringi's des I. als Restdetrag 795 st., serner zu der Marmordüste der Pringi Ilona und Franz Katoczy's II. je 1200 st., den Malern Moriz Than und Karl Log zur Ausschmüdung des Texppemhauses des National-Museums in Pest mit Fresten als Gebühr st. 1870/71 3600 st., serner sitr die Piane zur architettonischen Ausschmüdung des Texppemhauses dem detressenden Zeichner 200 st., dem Maler und Custos der Museums-Galerie, Anton Ligeti, sür die Abbildung des Schlosses Bajdas-Dunyad und der Umgebung 1200 st., dem Maler Anton Paan sür die Kopirung der Madenna di Foligno von Rassalt 1400 st., dem Aradi, dem Historienmaser Geza Dosa, dem Landschaftsmaler Geza Meszöly, dem Genremaler Siegmund Aradi, dem Historienmaser Geza Dosa, dem Landschaftsmaler Geza Meszöly, dem Genremaler Siegmund Richter, dem Kylographen Gustav Morelli zu ihrer weiteren Aussbildung als Schenersat der Reise zum Studium der auswärtigen Maler-Atademien 600 st., dem Bildhauer Emerich Patasty, dem Forträtmaler Armin Kern, dem Genremaler Daniel Gustel zu ihrer weiteren Ansellung je 400 st., dem erdlinz beten Maler Joseph Mezer zur Unterstützung 300 st. Ausserdem Wurden Aus Erlizzen unsehen 2010 Dustaten zur Laterstützung der Stizzen unsehen 2010 Dustaten zur Senorirung der Stizzen unsehen vorrenz 2010 Dustaten zur Senorirung der Stizzen unsehen 2010 Dustaten zur Senorirung der Stizzen unsehen 2010 Dustaten zur Senorirung der Stizzen uns beten Maler Joseph Mezey zur Unterflützung 300 fl. Außers bem wurden 200 Dufaten jur Honorirung ber Stizzen uns garischer historischer Gemälbe und 2000 fl. als Theilbezahlung für bas eima gu bestellenbe Bilb gurudbehalten, wobei bemertt wird, baß von ben obigen Honoraren circa 2500 fl. erft im Jahre 1871 aufgezahlt werben, — Zugleich hat ber Minister bie Hh. Labielaus Gpulap, Stephan Sarby und Labielaus Paal zu Zeichenlebrer-Kanbibaten ernannt und ihnen auf brei Jahre ein Stipentium von je 600 fl. bewilligt.

x. Das Schadowdenimal gebort ohne Zweifel gn ben Bierben Duffelborf's. Mitten in bas bewegte Treiben ber Gtabt, auf einen besuchten Plat bingeftellt, mahnt uns bas Statt, auf einen besuchten Platz hingestellt, mahnt uns bas ernste, iteal ausgesaste Bildnis bes bedeutenden Mannes an die hoben Ausgaben und Ziele des Menschen und erhebt uns über die Alltäglichleit des Daseins. Kolossale Formen, die unter den Handelicht des Daseins. Kolossale Formen, die unter den Hutgaben des Bildners leicht erstarren, mit Lebens, wärme zu durchauchen, ist eine der schwerken länstlerischen Ausgaben; eine noch schwierigere, das ganze Wesen eines Menschen, sein Wirken, welches verschiedenen Altersstussen angehört, seine Individualität, die sich erst im wechselnden Mienenspiel ganz entsaltet, in einem Bilde uns vor die Seele zu stellen. Diese höchsen Ansorderungen der Kunst sind hier gelöst. Ungeachtet solcher Vorzüge sühlten wir uns bei jedesmatiger Betrachtung des Densmals vernlich von einer Discharmonie in den Verhältnissen dessehenschaft abzulegen. Diese untlare Empsindung sand plöstlich ihre Lösung deim Indied des Originalmodells von Pros. Wittig, welches im Salon der Perren Bismaier und Krans gegenwärtig ausgesstellt ist. Das schönste Ebenmaß berrscht in diesem Nodell, die Wüssel siede deint seinen Modell, die Wissel siede Roues Durch die bie Bufte fdeint formlich aus bem Boftament berauszuwachsen, und beibe bilben zusammen ein organisches Ganges. Durch bie Sarmonie ber einzelnen Theile untereinander wird bie wohls Harmonie ber einzelnen Theile untereinander wird die wohlsthuendste Rube im Beschauer erzeugt, ber sich nun erst dem ungetrübten Genuß überlassen kann. Umsomehr ift es zu bes dauern, daß diese schien Berdattnisse durch Prof. Giefe, dem die Ausksührung des von Prof. Bittig modellirten Postaments libertragen wurde, verändert worden sind. Dieser Uebelstand macht sich besonders in der Borderansicht des Monumentes geltend, da dieselbe im Berhältnis zu schmal ist und beshalb die Büste selbst schwer und plump erschen läßt. Leiber sind die Misgriffe, in Granit verewigt, nicht mehr zu beseitigen. Um so dringender aber scheint es geboten, das Monument durch Andringung der Inschrist, wie dieselbe am Orisginalmodell angegeben ist, zu vervollständigen; die goldenen

- Ul

Lettern wurben bie leere Rlache bes Boftaments entfprechenb

Gin Dentmal für Bastiewitich murbe am 3. Juli gu Barichau unter großen mititärischen Festickleiten entbult. Dasselbe ift im Ganzen 21 Ellen hoch, woden auf bas eherne Stanbbitb selbst 7 Ellen 7 Joll tommen, — bruthalbmal bie natürsliche Lebensgröße bes Fürsten Pastiewitsch. Fast eben so boch wie die Statue ist das Bronze-Biebestal, während bas GranizPiebestal nehft Sodel etwa sechs Ellen mißt. Der Fürst ift in aufrechter Stellung, zu Gust in Gelbmarichalleilniform aufrechter Stellung, zu Fuß, in Feldmarschallsellniform und ben Marschalleftab in ber hand, mit halb umgeworsenem Mantel bargestellt. Die Aehnlichkeit ist volltommen, obgleich ber Künster augenscheinlich bas jüngere Manuesalter sestzubalten beabsichtigte. Die Basreliess auf bem Bronzer Liebessalt bringen die Dauptbegebenheiten aus dem Leben des Kürsten, theilweise nach persönlicher Angabe des Kaisten, zur Darstelbung. Das Projelt zu dem Monumente rührt von dem im Jahre 1862 gu Betereburg verftorbenen Brofesor ber Bilbhauerlunft an ber bertigen Afabemie, Bimenoff, ber. Mobelle und Gustarbeiten find sammilich in Vetereburg vollenbet und, gleiche wie ber finnische Granit zu Biebestal und Sodel, per Eisenbabn nach Barichau gebracht worten, wo bie Aufftellung gegen

vier Monate in Anipruch nabm. B. Duffelborf. Das berrlichfte Aunftwert, welches wir befiben, bie himmelfahrt Maria von Rubens, ift burch unerhörte Rabrtaffigleit fart beidabigt worben. Es war bas einzige wirflich bereutenbe Bild. bas bier verblieb, als 1805 bie Galerie nach Dunchen entsubrt murbe, wohin man es nicht gut mitnebmen tonnte, weil es auf holz gemalt ift und nicht gut mitnehmen tenine, weit es auf Bolg gemat in no wegen seiner Größe ber Berpadung Schwierigseiten einzegensellte. Seit langen Jahren bing es in einem Saale bes Alas bemiegebäudes und wurde auf 6 forgfättigste bebütet. Da erbat sich im vergangenen Winter Professor Campbausen vom Auratorium ber lönigt. Aunftalabemte einen geeigneten Raum, worin er sein umfangreiches Reitervortrait Friedrich bes Größen malen könne, da sein eigenes Atelier berfür zu kein sei und einielt ben genannten Saal ansemielen. Fres flein fei, und erbielt ben genannten Caal angewielen. ber mehriaden Borfiellungen bes Konfervatore unferer Runft-fcate, Brofeffore Anbreas Muller, welche auf tie Gefahr aufmertfam machten, bie aus einer fortmabrenten farten Beigung für bas Rubens'sche Bild erwachsen würde, blieb bas Kuraterium bei seinem Beschiuß, auch als Prof. Müller seinem Protest schriftlich wiederholte. Es wurde nun ein Ojen aufgestellt, bessen Robr in nächster Näbe ber "Mabenna" in bie höbe ging. Camphausen bezog bas Atelier und räumte es wieder nach vollendeter Arbeit, und Niemand bachte baran, nachustelen ab bas forgestigt, werhongens alle Meisternet. wieder nach vollendeter Arbeit, und Niemand bachte baran, nachzuschen, ob bas sorgsätitg zugehangene alte Meisterwert burch die Beizung angegrissen werde, bis am Tage Peter und Paul ber Verhang endlich einmal ausgezogen wurde. Man bemerkte nun einen klassenden Ris, ter bas ganze Gemälde und sogar ben berrlichen Kopf ber Maria durchschneibet. Die Holzplatte, worauf das Vild gemalt ift, war in Folge der Ditze geborsten, und Schmerz und Entelsstung siber solche Zerftörung sind in ben Kreisen ber Künftler wie des Kublisums allgemein. Wie man sagt, ist eine frenge Untersuchung angeordnet. Was wird bieselbe aber fruchten? Alle nachträusichen Schriftle der Regierung verwögen nicht ben Alle nachträglichen Schritte ber Regierung vermögen nicht ben

Schaben wieberberguftellen, ben bas unerfetiliche Bitb bes Rubens genommen, und gewiß wird ber Fall nicht verfeblen, abnitches Aufsehen zu machen, wie bie verhängnisvolle Andrea bel Carto-Restauration in Berlin.

### Beitschriften.

Beilschriften.

Mittheilungen des k. k. österr. Museums. Nr. 59.

Zur Förderung der Kunstindustrie in Oesterreich. — Die liturgischen Gewänder mit aratischen laachriften aus der Marienkirche in Danzi. (Schluss). — Ueber die Photographie. — Bericht der Kunstiewerbeschule am Ende des Schuljahrs 1870.

Kunst und Gewerbe. IV. Jahrg. Nr. 31—34.

Aligem. Industrieaussteilung für das Gesammtgebiet des Hanswesens in Kassel. — Beilagen: Schlüssel aus dem 16. Jahrh.; eiserner Thürklopfer aus dem 16. Jahrh.; Borte einer Altardoke comp. von A. Easenwein; Damastvorte für Holzdrathrouleaux.

Photogr. Mittheilungen. Nr. 76.

Briefe von Dr. Herm. Vogel (aus den Ver. Staaten von N. A.). — Veber Endzweck und Grenzen der Retouche. Von H. Hartmann (Forts.). — Email-Photographien Von Prof. J. Towler. Das Helloscop. — Beilage: Probo eines Albert-Druckes.

Chriftighes Aumsiblatt. Ur. 8.

Ein Altarbite res jungen Mössach. — Sans Gelbein.

Gewerbehalle. 8. Deit.

Heber telegative Behandlung von Eisenguß. Ben Aug. Töpfer. — Remanikee Weiglien von Et. Voren; in Senova. — Bogen, Ibürenrabmung und Ibürsühungsfreste von ber Nadenna is Galliera zu Bolegna (16. Jahrhundert). — Benaissache von flebedere in Brag. — Habence-Umrahmung für tie Lechtlate ber Sabnen in einem Bababunt (2. Benare). — Gundlung für Porschaufelte (3. Hifterbach) — Balfenträger (Franz von Doren). — Innere Leferation sine den Gisenbahmagen bes Sieckönige von Angebrich (P. T. Bbasit). — Copba und Lish sur einen Gaion (R. Reindard). — Epiegelsbrant aus ber Camading Sauragert, Etal Leintige und Paufenm au Vonden. — Ansierblätter sur Zastendheren. (Faluge aine).

### Roch eine Antwort auf Die Anfrage in Ber. 17.

Die Independance Belge giebt im Feuilleton ihrer Rr. 217 bom 5. August mit Bejug auf unfere Unfrage eine Austunft, die wir auszugeweise mittheilen: "Es erifirt ein zeitges nössisches autbenisches Bilbnis von Christian von Braunschweig und zwar gemalt von Ban Dod, gestochen von R. van der Boerst. Der Gegner Tilly's ist in kriegerischer Rüftung bargestellt, ben linken Borberarm verbirgt die freuzweis über den Küraß gezogene Schärpe. Diese Anerdnung batte ber Maler getroffen, um bie Berftummelung feines Me-bells zu versteden. Das Gemalbe ift mabrent bes Aufent-baltes entstanben, ben Christian im haag nahm, als er bem Beingen von Cranien jum Entfat von Bergen : op : Boem Billetruppen guführte. Bur felben Zeit befand fich Ban Dud auf einer Reife burch Solland im Saag und malte bei biefer Belegenheit auch noch bie Bilbniffe bes Grafen von Mane: gelt und bes Prinzen von Oranien. [Wo sich bas Gemälbe besindet, giebt ber Referent leider nicht an]. — Ein anderes zeugenössisches Bitdniß besselben Deerführers sindet sich auf ber Darstellung ber Schlacht von Böcht von Peter Snavers im Museum zu Bruffet, aber ber Maler, welcher sur ben spanischen Dof arbeitete, hat dem Gegner der Tatholischen Liga als eine keineswags beldenmäsige Ericeinung bargestellt, weis balb wir dies Bildniß einem deutschen Baterlandskreunde nicht halb wir bies Bilbniß einem beutschen Baterlandsfreunde nicht empfehlen wollen."

## Inferate.

[125] Bei ber foniglichen Zeichenalabemie zu hanau ift die Stelle eines britten Lehrers erlebigt, welche mit einem Jahresgehalt von 700 Thalern botirt ift. Bewerbern um biefelbe wollen ihre Gesuche, unter Angabe bes Lebensalters mit Beifflgung von Probearbeiten, bis jum 16. September l. 3. bei ber unterfertigten

Beborbe einreichen. Der Borqua bei Befetjung biefer Stelle foll einem Maler gegeben werben, welcher neben feiner anberweiten fünftlerischen Befahigung, eine gründliche Kenntniß welcher neben feiner anberweiten funftlerischen Befahigung, eine gründliche Kenntniß ber Bergierungefunft nachweisen tann, weil bie Anftalt hauptfachlich ber befannten Runftinduftrie Panau's bient.

Panau am 15. August 1870.

Aonigliche Beichenahademie-Direktion. Schrötter.

In jeder Buchhandlung ist zu haben:

## Rom und die Campagna.

Neuer Führer für Reisende.

A.O.U Th. Fournier, Secrétaire interprête der K. Prouss, Gesandtschaft, Mit Karten und Plänen. 3meite vermehrte und verbefferte Auflage.

Hoth cart. 21/4 Cffr.

100000

Seft 12 der Zeitschrift nebst Rr. 23 der Kunftchronik wird Freitag ben 16. September ausgegeben.

Berantwortlicher Retalteur Ernft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von C. Grumbach in Leipzig.

V. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. C.v. Litow (Wien, Therefianumg. 25)cb. an die Berlageb. (Ceipjig, Rönigefir. ju richten.

16. September.



Mt. 23.

### Inferate

h 2 Sgr. für bie brei Mal gespaltene Petit: zeile werben von jeder Buch: und Kunfthand: lung angenommen.

1870.

# Beiblatt gur Zeitschrift für bilbende Runft.

Derlag bon E. A. Seemann in Teipzig.

Am 1. und 3. Freitage jebes Dionats ericheint eine Nummer von in ber Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten ber "Zeitichrift für bilbenbe Runft" er halten bies Blatt grutis. Apart bezogen foftet baffelbe 11 3 Thir. ganziährlich. Alle Buch: und Runfthanblungen wie alle Poftamter nehmen Bestellungen an.

In balt: Bietro Tenerani und feine Berfe. — Aorrespondengen (Moren; News Bort, Fortsepung). — Alefeologe (Ebriftian Maber, Lord Bertfort). — Aunftiteratur und Aunsthandel. — Beisonalnachrichten. — Reuigteiten bes Aunfthantels und ber Aunftliteratur. — Zeitschriften.

## Pietro Tenerani und seine Werke.

1

Am Abend bes 16. Dozember 1869 wurde mit ungeheurem Bomp die Hülle eines Berblichenen nach ber Kirche ber h. Vincenz und Anastasius zu Rom gebracht. Die Straßen waren überfüllt von Menschen, welche ehrstucktsvoll dem berühmten Bildhauer Pietro Tenerani die lette Ehre erweisen wollten; er war zwei Tage zuver, am 14. Dez. verschieden. Künstler und hauptsächlich seine Schüler waren es, die den Sarg trugen, dann solgten die Prosessionen von San Luca, die Virtuosen des Pantheon, viele Mitglieder des römischen Patriziats, die Alumnen der Kunst-Anstitute und eine lange Reihe von Freunden und Verehrern.

Tenerani's Geburtsort ist Torano bei Carrara; bort erblidte er am 11. Nov. 1798 bas Licht ber Welt; aber feine mahre Geburteftatte war Rom; bier fand fein Beift an ben Bunberwerfen ber antifen Runft bie erfte Nahrung. Unter ber Leitung Desmarais' und Bartolini's in Carrara eignete er fich schon in fruhester Jugend bie erften Unfangegrunbe ber Bilbhauerfunft an, und bier erhielt er auch einstimmig bas breifabrige Stipenbium querkannt, welches ihn gu feiner ferneren fünstlerischen Musbilbung nach Rom, bas er feitrem nie mehr verlaffen hat, führte. Der Gifer, mit bem er fogleich nach feiner Ankunft in ber ewigen Stadt fich feinem Studium bingab, erwarb ihm bald bie Bunft bes großen Thorwaltsen, ber bem jungen Künftler bie Sauptfiguren bes Grabbenfmals zur Ausführung übertrug, welches bamals bem Pringen Eugen von Beauharnais in ber G. Midyaelstirdje gu Münden errichtet murbe.

Aber fehr balb ichen konnte Tenerani auf eigenen Füßen fteben und begann eine felbständige Schule gu Bleich feine erften Schöpfungen begrunteten feinen Ruf: Die Binche, Benus und Amor, noch eine verlaffene Pfoche und ber Friihling, lauter Berte, in benen ber Reig und bie Anmuth ber Erfindung gleiche Sohe halten mit ber Bollfommenheit und Gemiffenhaftigkeit ber Ausführung. Darin lag auch bas hauptfachlichste Berbienst Tenerani's, bag feine einzige feiner gablreichen Arbeiten feine Werkstatt verließ, ohne bie alleraußerste Grenze ber Ausführung erreicht zu haben. Er geborte nicht zu benjenigen, welche bie bodifte Aufgabe bes Bildhauers in ber Monception, im Gebanten, im Schaffen eines Entwurfes feben, er hielt bas Mobelliren, ben Meißel führen und ben Marmor bearbeiten nicht für materielle Bandwerferarbeit, und wer fein Atelier betrat, tonnte sehen, daß die Feile und ber Meißel fleißig von ihm gehandhabt wurden, und bas Wunder austaunen, wie unter seinen Fingern ber Marmor weich und lebendig ward.

Zum vortragenten Professor ber Afademie von San Luca ernannt, verstand er es, mit besonderer Sorgfalt ben Schülern die strengen Regeln ber Kunft zu lehren, so baß man ihm zum größten Theil ben jetigen Fortschritt in ber römischen Bilbhauerschule verbankt.

Tenerani wurde zwar erst am 26. März 1860 zum Generalbirektor ber Museen und Galerien ernannt, aber seine Thätigkeit für Vermehrung, Ordnung und gute Verwaltung ber öffentlichen Kunstanstalten batirt schon bis in's Jahr 1825 zurud.

Der berühmte Bilbhauer war Mitglied gahlreicher funftatabemien und befaß eine große Reihe von Huszeichnungen aus ber Band verschiedener Souverane\*).

<sup>\*)</sup> Er war Ritter mehrerer italienischer und frember Orben, bem Patrigiat von Rom und Biterbo einverleibt und Mitglieb ber romischen Gemeindeverwaltung.

Seine würdige Gattin, Frau Lilla Montobbio schenkte ihm brei Kinder: Faustine, jetige Gräsin Berve de Saisu, Karl und henriette. Diese Kinder machten bas Glüd ihres Baters aus und erleichterten ihm durch ihre liebevolle Pflege die physischen Leiden, von welchen er in seinen letten Jahren heimgesucht war.

Er ftarb ruhig und heiter, nachdem er von ben Geinigen und ben nächsten Freunden Abschied genommen batte.

Bir glauben biefen furzen Netrolog nicht beffer beschließen zu können als mit ben Worten eines bedeutenden römischen Bilbhauers\*):

"Die Reihen wurdiger Bilohauer, welche mit Aufwand von Geift und Studium ihre schöne Runft zu einem mah: reren und reineren Style jurudgeführt haben, lichten fich leiber immer mehr und mehr! Gie überlaffen bas Felb jungern, oft mit Bhantafie begabten Kunftlern, von benen aber viele fich in Unmöglichkeiten ergeben und einen gefährlichen und gesuchten Beg manbeln. In ber Runft berricht Freiheit, und barum ift es naturlich, bag jeber feinen eigenen Eingebungen folgt; aber welcher Schule immer wir auch angehören mogen, laßt uns nie bas Beispiel unserer großen Meifter, unter benen Tenerani berborragt, vergeffen. Bergegenwärtigen wir und ftete feine große Liebe jur Runft, bie Beharrlichfeit, mit ber er nach ber bochften Bervolltommnung ftrebte, fein Bemuben, nur weise Boridriften ju geben, feine in allen Dingen eblen Gesinnungen, bie ibn jum Thous bes Rünftlers und Cbelmannes ftempelten."

R. Ambrofi.

## Rorrespondenzen.

Floreng, im Juli 1870.

Wenn bie Melbungen über mobernes Runftleben in Florenz augenblidlich ungemein fparlich ausfallen muffen, fo ift es besto erfreulicher, zu beobachten, wie allmählich bie indolente Unkenntnig und frevelhafte Berachtung alter Runft, womit bisber bie Kilnftler in Italien fich gu bruften liebten, - weshalb man fich nicht zu verwundern hat, wenn sie so viel Schund produzirten, - wenn eine folde bochmuthige Gelbstgenügsamfeit jest wenigstens nicht mehr von ber grauenvollen Bermahrlofung unterftupt wird, welche bis vor Rurgem von Geiten ber Beborben ben Reliquien alter Runft wiberfuhr. Umschwung, biefe pietatvolle Gorgfalt, bie jest ber Erhaltung ber alten Dleisterwerfe allerorten in Italien gespendet wird, trat eigentlich erft ein, seitbem der thatfraftige und funstliebende Correnti Minister bes öffentlichen Unterrichtes marb. In feinen Bemühungen, Alles, was noch von alten Aunstwerken verftreut erhalten ift, vor Untergang zu retten und unter eine fichere Kontrole ju bringen, wirb er von mehreren italienischen, für Die Runft ber Borfabren begeisterten Dannern, wie es beren boch auch ftete in Italien gab, trefflich unterftutt. Unter biefen find vor Allen Cavalcafelle, Salagaro von Reapel, Cavallucci und viele Andere zu nennen. Go ift es besonders zu loben, daß Correnti Alles mit eigenen Mugen seben will. Deshalb ging er jum Beispiel vor einigen Monaten nach Orvieto, um ben bortigen Dom zu besichtigen, und arbeitete in Folge bessen ein Projekt aus, wonach bie Rapelle mit ben Fresten bes Signorelli vom Altar ber Maria, sowie ben barin befindlichen Chorftühlen gefäubert, burch ein Gitter für ben gewöhnlichen Gottesbienft gefdloffen und nur fur Golde, welche bie Kunstwerle ju feben munichten, geöffnet murbe. Bierüber ift es nöthig, noch ein llebereinkommen mit ber Baubutte bes Doms zu treffen. — Daffelbe beabsichtigt man in Betreff ber Rapelle Brancacci in G. Carmine, wo außerrem bie Frescogemälbe gereinigt und von einigen goldenen Rahmen, die fie burchfreugen, befreit, sowie ber alte Altar vom Barodichwulft, ber ihn sowie einen Theil bes Fenfters verbedt, erlöft werben follen.

Sobann ging Correnti fürzlich in bie foniglichen Galerien, um zu tonftatiren, welche Gemalre absolut einer Restauration bedürftig maren. Bugleich fpendete er fein Lob ber Restaurationsarbeit, welche Franchi auf bas Bilo ber "Benus mit bem Rebbuhn" von Tigian verwendet. Ebenso befindet sich gegenwärtig im Saal ber Restaurationen ein sehr ichones Bolgtafelbilb von Lorenzo Monaco, welches biefer für G. Benebetto außerhalb ber Porta Pinti malte. Als lettere Rirche gerflort warb, versette man bas Bilo in bie Rirche begli Angeli; bann ging es an bie Abtei von Cerreto bei Certalba über, von wo es 1864 megen Bernachläffigung weggenommen wurde. Diefes Bild ftellt bie Rronung ber Jungfrau, bie bon mehreren Engeln umgeben ift, bar; in ber Bobe fieht man Gott Bater, unten mehrere Episoben aus ber beiligen Beschichte.

Ein anderes Bild, das längst der Restauration bedürftig war, erfährt endlich dieses Glüd. Es ist dieses
die "Geburt Christi" von Domenico Ghirlandajo,
welche in einer Kapelle der Familie Frescobaldi in S.
Spirito ausbewahrt wird. Wohl Mancher, der dies liest,
war seiner Zeit, als er vor dem Bilde stand, entrüstet
über den Fetzen vom Hochzeitstleide einer Frescobaldi,
womit das Gewand der Madonna überklebt war. Disher
weigerte sich die Familie Frescobaldi, trot der Ausforderungen der Kunst-Kommission, diese Unzier zu entfernen, erst jett entschloß sich Angelo Frescobaldi zu
diesem Schritt.

Um endlich auch die Kunst ber alten Etruster zu berühren, so wird es wohl auch in Deutschland befannt sein, daß bei ben Ausgrabungen zu Bologna täglich neue Funde zu Tage gefördert werden. Außer den vielen



<sup>\*)</sup> Buonarroti, Scritti sopra le arti e le lettere, vol. IV, serie 2, quaderno 12. Roma, Dec. 1569.

Steletten, Bafen, Ciften, Glasperlen, Spangen, Ohrringen zc. wurde letthin auch ein felteneres Stud aufgefunden, nämlich eine Sandsteinstele von 2,25 Meter Böbe, welche auf beiden Seiten mit Basreliefs bebedt ift.

Diefe in die That gesetzten Bemubungen fur Ronfervirung und Auffindung alter Runftwerte wird burch eine rege literarische und gelehrte Thätigkeit begleitet und unterftutt. Marchese Selvatico in Padua hat eine Novellensammlung unter bem Titel: "L'arte nella vita degli artisti, Firenze, Barbéra 1870" herausgegeben, in welcher unter Unberem auch bie Liebe Ban Dhd's ju einer Brignole-Gale von Genua (unter bem falichen Ramen Montejo) behandelt wird. Das Porträt biefer Frau, sowie bas ihres Gemabls mart von Ban Dod im Jahre 1620 ju Genna verfertigt und beibe find noch jett eine Bierde ber Galerie jener Familie. Ban Dod verliebte fich fterblich in fein fcones Mobell und ohne Ameifel mar es ber Born bes binter bas Gebeimnift gefommenen Gatten, weshalb Ban Dod fo ichnell Genua verließ, wo er boch reichliche Arbeit gefunden hatte.

Dall' Ongaro's literarische Bemühungen, bas Interesse bes Publitums und ber Künstler wie ber Handwerfer auf die Kunst-Industrie hinzuweisen, fand unlängst, am Tage bello Statuto, auch in einer Rebe Ausbruck, die er im Saal des Künstlercirkels, im Beissein des Ministers Correnti hielt, und verdient lobende Hervorhebung.

Eine der Fragen, die gegenwärtig die gelehrte Aunstforschung Deutschlands wie Itatiens lebhaft beschäftigt, ift biejenige in Betreff ber Runft, welche unmittelbar vor Niccold Bifano in Italien fich zeigte. Der Directer bes Nationalmuseums in Reapel, Salagaro, hat nun von Mofaiten und Fredco-Gemälten aller Jahrhunderte bis zu Niccold Bifano's und Giotto's Zeiten, Die fich in Sub-Italien und besonders in ben Ratafomben von Reapel befinden, prächtige und, wie es fceint, völlig genaue Mquarellaufnahmen machen laffen. Ebenfo ließ er bie Rangel und ben Ropf ber Sigilgaita von Niccold da Foggia (1272) in großem Maakstabe photographiren. Die Aquarellaufnahmen werben mit begleitenbem Text noch in diesem Jahr auf Rosten ber Regierung erscheinen. Diesen Text hat Salazaro vorläufig, um bas Publifum vorzubereiten, in zwei fleine Brofchuren andeutungeweise jusammengefaßt. Die Titel biefer Brofchuren find:

"... Notizie storiche sul palazzo di Federigo II. a Castel del Monte per Demetrio Salazaro, Napoli, Tipografia strada nuova Pizzofalcone N. 3",

unb:

"Affreschi di S. Angelo in Formis, descritti per Demetrio Salazaro. Napoli etc. 1870."

Es würde zu weit führen, wollten wir ben Inhalt biefer Broschüren burchgeben, beren Resultate ja boch

erst nach ber Beröffentlichung bes Werkes selbst gehörig geprüft werben können. Um aber eine Andeutung von ber Ibee, die Salazaro bei dieser seiner Arbeit leitet, gleich jest zu geben, scheint es uns am besten, ben Prospekt selbst hier sprechen zu lassen, ben er an ben Minister Correnti einsandte, um ihn für das Unternehmen zu interessieren:

"Jener scharfe Geist bes Basari äußerte, vielleicht aus Liebe zu seinem Baterlande Toscana, alzuabsprechende Urtheile. Das Wort, sagte er, fängt seit Eimabue und Giotto an, in der Kunst dargestellt zu werden. Diese Phrase wurde von Denen beifällig ausgenommen, welche das bequeme System fremder Autorität anerkennen, und es wurde ein Dogma in der Kunst, daß vor Cimabue und Giotto seine künstlerische Darstellung in Italien stattgesunden hätte. Für Jene war der Zeitraum seit den katechumenischen Malern dis zum dreizehnten Jahrhundert ein weites Grab; die Kunst war der Leichnam.

"Bon allen Seiten Italiens erhoben sich Proteste gegen die Autorität Basari's; aber sie wurden überhört, dis später einige gelehrte Deutsche, ben Gang der Civilisation seit dem Sturz bes byzantinischen Kaiserreichs verfolgend, nicht wenig Licht auf die kunstlerische Bewegung bes Abendlandes zu werfen begannen und Basari's und seiner Anhänger Behauptung nicht mehr so haltbar wie früher erschien.

"Richt um bem schönen Toscana seinen kunsterischen Ruhm zu entreißen, ber ja am Ende ganz Italien gehört, sondern um mit Genauigkeit die historischen Berioden unsrer Kunst festzustellen, lege ich Ihnen hier eine Sammlung höchst wichtiger Monumente vor, von denen viele bis jett noch nicht von Andern beachtet wurden, um der gesunden Kritit nicht wenige Elemente zu liefern, welche unfre Kunstgeschichte fördern und die verschiedenen Berioden derselben mit mehr Sicherheit sestzustellen bienen können.

"Diese Monumente gehören unsern süblichen Provinzen an, in welchen die moderne Civilisation die ersten Burzeln schlug, und ich hoffe mit unwiderleglichen Thatsachen beweisen zu können, wie dei und eine Malerschule vor Cimadue und Giotto blühte, welche schon entscheis vende Fortschritte in der Entwicklung des künstlerischen Ideals that, ohne deshalb gerade die Schönheit der toscanischen Form zu erreichen.

"Die Fredfen von S. Angelo in Formis, von Capua, Calvi, Majuri, Scala, Barletta, Brindist und S. Giovanni in Benere bei Lanciano in den Abruzzen haben bereits die Aufmerksamkeit der Gelehrten auf sich gelenkt, und meine kurzen darauf bezüglichen Schriften wurden dem Publikum mit Wohlwollen entgegengenommen. Durch diese ersten Bersuche ermuthigt, überließ ich mich eingehenderen Forschungen und sand viel mehr, als ich erwartete.

----

"Wenn meine Bemühungen von Eurer Excellenz unterstützt werden, habe ich die lleberzeugung, feine vergebliche Arbeit zu thun.

Reapel, ben 10. December 1869.

Demetrio Galagaro,

Infpettor bes Ragionalmufeums ju Reapel."

Nachdem Schreiber nun das Glüd hatte, Einsicht in die Aquarelltafeln des Werles zu thun, sowie auch jene genannten Photographien zu sehen, so muß er sefort zugeben, daß Cimadue keineswegs die Höhe der gleichzeitigen Kunst von ganz Italien einnahm, — wiewohl anderseits wenigstens in Bezug auf Toscana Dante's Urtheil doch wohl nicht ganz grundlos war. Dasselbe lautet, wie Ieder weiß:

"Credette Cimabue nella pittura Esser lo primo, ma ora ha Giotto il grido Si chè la fama di colui oscura."...

Aber wenn Salazaro mit Cavalcaselle auch Niccold Bisano's Kunst aus Unteritalien ableiten möchte, so halten die Beweise und Monumente, auf welchen die genannten Gelehrten ihre Ansichten aufbauen, nach des Unterzeichneten unmaßgeblichem Urtheil bis seht noch nicht benjenigen Thatsachen Stich, welche er in einer bemnächst zu publicirenden Schrift zu Gunsten der Annahme vorbringen wird, daß Niccold Bisano's Kunst eine eine beimisch toscanische gewesen sei.

Dr. S. Cemper.

Rem. Dort, im Grubjahr 1870. (Bortfehung).

O. A. Einige Tage barauf folgte bie Troft'fche Cammlung von 168 Delbilbern, Die fich bis babin in Baltimore befunden hatte. Auch bier fanden sich einige gute Werke europäifder und ameritanischer Künftler, wenn auch eben nicht viel Ungewöhnliches und bafür um fo mehr Mittelmäßiges barunter war. Zwei fleine Bilber, Penbants, trugen ben Ramen Horace Bernet, boch maren fle burch Ungeschidlichkeit in ber Anordnung jo boch an die Wand gefommen, bag ich mir fein Urtheil über Die Echtheit erlaube. Auf bem einen fieht man einen jungen Mann und ein Mabchen liebend umschlungen an bem schönften Commertage burch einen Laubengang manbeln, burch ben hie und da die Sonne scheint und einzelne Punkte ver-Muf bem zweiten feben wir baffelbe Baar alt und gebeugt, aber noch immer fest aneinandergeschmiegt, an einem Binterabend einen tahlen Sugel beruntertommen. Es ift eine reigende und ergreifente Liebesichlle.

Der Rest ber D'hunvetter'schen Sammlung tam ebenfalls zum Berlauf, wobei Pauwels' Boccaccio, beffen ich schon früher erwähnt habe, und Schaefel's Zerstörung eines spanischen Kriegsschiffes burch bie Rieberlänber, welche aufänglich für ben Brivatverlauf bestimmt waren, und für bie man gang unverhältnismäßige Preise verlangte, entlich mit ben anberen versteigert wurden. Auch ein Bild von van Lerius wurde bei biefer Ge-

legenheit verkanft, nachbem es zuvor in Delbrud vervielsfältigt worden war: meines Bedünkens eine höchst unverbiente Ehre, benn wenn auch Esmeralda, wie alle Selbinnen Bictor Hugos, gleichviel ob Esmeralda, Cosette ober Deruchette genannt, ein recht leeres hohlföpfiges Persönchen ist, so ließ sich boch immer eine anziehendere Erscheinung daraus machen, als diese uninteressante Figur, die weder durch Schönheit, Ausbrud noch durch technische Bollendung ansprechen kann, benn die erstern Eigenschaften sehlen und die Aussührung ist namentlich im Kolorit äußerst trocken und kalt. Die Ziege ist sedensalls die hübscheste von den Beiden.

Die größte Sammlung und bie lette, welche unter ben Sammer tam, ift bie bon 3. B. Beaumont, einem alten Gemalbehandler, Renner und Liebhaber, ber fich nach mehr ale vierzigjähriger Beschäftsthätigfeit jest jurudzieht, um nach Europa ju geben. 3m Gegenfat ju bem verftorbenen Thompfon, ber nach feiner Cammlung zu foliegen, eine folde Liebhaberei für alte Bilber hatte, bag er bie schlechtefte alte Ropie bem beften mobernen Original vorzog, importirte er mit besonderer Borliebe bie Berfe lebender beutscher und nieberlandischer Künftler, und man schreibt ibm bas Berbienft zu, unter ben Ameritanern ben Ginn fur moberne europaische Runft gewedt und damit zur Läuterung und Beredlung bes Geschmads gewirft zu haben, ber früher freilich gang im Argen lag, zugleich auch mittelbar und mahrscheinlich ohne Absicht ber hiesigen Runft große Dienste geleiftet zu haben, ba Die Maler burch ben Bergleich mit ben Berten ber euros päischen Runftler schlagend und unabweisbar auf ihre eigene Ungulänglichfeit hingewiesen murben. Der Ratalog enthält 529 Rummern, barunter auch viele Zeichnungen und Rupferfliche, Aquarelle, einige Stulpturen und alte werthvolle Möbel, Gerathe u. f. w. Dbgleich er fich, wie gefagt, hauptfächlich für moberne Runft intereffirte, ist boch auch ein recht ansehnlicher Borrath von alten Bilbern ba, welche inbeffen ben am wenigsten anziehenben Theil ber Sammlung bilben, benn mas gut ift, tann schwerlich acht sein, und was acht, ift gewöhnlich nicht gut, und ba außerdem bei ben Bilbern, die in Auftionen verfauft werben, niemand irgendwelche Berantwortlichkeit für bie Aechtheit übernimmt, läßt sich benten wie freigebig mit berühmten Ramen umgesprungen wirb, wenn auch bin und wieder ein Original barunter fein mag. Unter ben beffern Bilbern ift eine Magbalena, welche Domenich ino jugeschrieben wirt, eine andere, bie von & Caracci fein soll, ein angeblicher Tintoretto, zwei kleine Bilder von Semsterd, Bauern in ber Schente vorftellend, und einige gute moderne Kopieen nach Originalen von Terburg und Mieris in ber Drestener Galerie. Eine gang abscheuliche Benus, welche fich aus bem Deer erhebt, wird - ich weiß nicht warum - auf Conto ber Schule Tigian's gefest, bie benn boch wirklich nicht Urfache ge-

geben bat, fie folder Berfundigung gegen Runft und Schonheit zu verbächtigen. Ein intereffantes Bilo bas gegen, welches und gar vertraut und beimifch aufpricht, ift ein wohlausgeführtes und abnliches Bortrat Gellert's, halbe Figur in Lebensgröße, von Rupetity. Es ift ein unerwartetes Bujammentreffen mit einem alten Freunde in frember Gefellichaft. Unter ben mobernen Bilbern ift besonders eine von Rarl Bubner gu ermabnen, "ber erfte Entel". Die jungen Eltern, welche fich einen Blid voll bochfter Befriedigung fiber bie Biege zuwerfen, Die Grogmutter, welche in freudigem Erftaunen bie Sanbe emporhebt, ber gludlich und felbfigefällig lächelnte Großvater und bie anmuthige jungere Schwester ber Frau, alle find voll frifden Lebens, voll gefunder Birflichfeit. Much von Julius Bubner mar ein artiges Genrebilt ba, "väterliche Autorität". Lebendige und anzichende Bilber find auch "ber Anfbruch für ten Martt von Carl Dichaggeny" und "ber gerbrochene Schlitten" von Platteel, ferner fleinere Bilber von be Blod und Guillemin. "Der Antiquar" von Litschauer ift Aberaus reich und elegant gemalt, mit glänzenben Farben und von forgfamfter Hueführung. Gin "Marft in Cairo" von Gent, ein fehr figurenreiches Bile, ift flar und gut ausgeführt, aber eiwas troden in ber Farbe und ohne besonbern Austrud in ben Geftalten. Bon Morit Ralifch maren zwei lebensgroße fehr aniprudevolle Damen ba, "bie Berlobte" und "bas billet doux" genannt, beire übertrieben motifch und geledt, mit gefünstelter Beleuchtung, voll Effefthafderei. Bon Berboedhoven und Robbe fint fdene Schafe ta, gelungene Sunte von Noterman und te Bempt. Giner fehr fconen Lanbichaft begegnen wir, eine Wegend bei Machen vorftellend, von 3. B. Ferner Lanbicaften von Bhngaerot, Alombed. Bhlandt und Unbern.

Unter ben verfteigerten Sammlungen ift noch bie Averh'iche in ber Comerville - Gallern ermahnenewerth, welche unter 86 Nummern einige gelungene fleinere französische Genrebilder enthielt. Darunter find besonders gu nennen: eine Budfaftenscene von Gugene Lejeune, zwei Bilter von Bictor Carre. Conbiran, "ant Brunnen" und "ber Ertrag ber Sammlung", "ber fchlafrige Schiller" von Jules Dehaufan, fowie "Leben im Lager" von Auguste Bachelin. Außerbem ein "Brunnen in Pompeji" von Coomane, ein "Schwefelholzjunge" von Vofer, und "Malvolio" von Schrödter, tasnoch aus ber ehemaligen Duffelvorfer Galerie herrührt. Das Sauptftud burch Größe und Bebeutung war "tie Gewichtsprobe" von Karl Berbsthoffer, eine Darftellung aus ben Zeiten ber Inquisition in Solland, ale bie ber Begerei Befdulbigten auf einer großen Bagidate gewogen murten, um zu erproben, ob fie bas für "gute und mahre Chriften unerläftliche Gewicht befägen." Das Bilv ift eines von renen, welche ben Bejchauer augenblidlich feffeln; jete

ber Weffalten ergahlt gleichsam ihre Weschichte, und man fühlt fich in die Mitte ber Situation und bes Zeitalters gezogen. Die Mitte bes Borbergrundes wird von einer Gruppe alter und junger Bigeunerinnen eingenommen, beren Neußeres hinlanglich erflart, bag man fie unbeimlicher Kunfte verbächtig hielt; fie warten mit schweigenber Resignation, bie bie Reihe an fie fommt. Gie haben mabrscheinlich schon zu viele Berfolgungen und Digbandlungen erbulbet, um burch biefe neue Wefahr außer Faffung ju gerathen. Gine vortreffliche Bestalt ift ber Junge, welcher gu biefer Gruppe gehort und unbefümmert, in gludlicher Unwiffenheit ber Schreden, Die ihn umgeben, mit bergnügtem Weficht in einen Apfel beißt. Micht minber sprechend und lebendig tritt ber Monch auf ber rechten Seite mit bem phantaftijchebummen und graufamen Weficht hervor, bas junge Mädden und bie alte Frau, welche fic verzweiflungevoll umfaßt halten, sowie bie beiben Richter, vor benen eben eine ichone, reich gefleitete Frau erscheint, ber eine mit bem voll ausgeprägten Stempel ber robsten finnlichen Leivenschaften und vollenveter Nieverträchtigkeit in bem häßlichen Gesicht, ber andere aufgeflart, intelligent und wohlwollend, augenscheinlich ber einzige Hoffnungsftrahl ber Angeflagten und ber verjöhnenbe Buntt in bem Bilve, bas ohne biefen einen allzuschmerzlichen Einbruck hervorbringen murbe. Geltfam genug murbe baffelbe in einem Kunftbericht in ber New-Port Tribune als ein leeres, nur auf ben Effett berechnetes Dadwert bezeichnet, ohne baf ber Rritifer sich bie Dube gegeben hatte, seine Behauptung irgend wie zu motiviren ober auf Einzelheiten einzugeben. Die Runftfritif in ben Tageeblättern liegt überhaupt noch sehr int Argen. Mitunter konimt wohl ein Artifel aus ber Feber eines gebildeten und unpartheiliden Runftfreundes, aber öfter, befonders in Befpredungen ber Ausstellungen ber Alabemie, flogt man auf fo haarsträubente Dummheiten, bag man nicht weiß, ob man baritber lachen ober fich ärgern foll. Parteilichfeit, Reib, Rativismus und Unwiffenheit machen fich ba bie Balme ftreitig. Gin Kritifer will es nicht mit ben bestebenben Madten verberben, er erlaubt fich beshalb nicht, bie Berte ber Afabemifer angutaften und schweigt höflich ftill zu ben Bilberbogen eines Cropfen und Benneffy, ober hat gar ein rühmendes Wort für bie Aunftläfterungen Winstow Somer's. Gin Anderer, im Gegentheil, hat es auf bie alten akademischen Machthaber abgesehen und läßt fein gutes haar an ihnen; nicht etwa weil er von einem höheren Stantpunfte ausgeht, fontern um auf ihre Roften bie Alexereien irgent eines hoffnungevollen Protege gu lobhubeln.

Das neufte Ereigniß ift bie Eröffnung ber jährlichen Frühlingsausstellung in ber Academy of Design. Die New-Porfer Afademie, welche biese Ausstellungen veranstaltet, wurde im Jahr 1826 gegründet und besteht somit schon vier und vierzig Jahre; allein für diese lange Zeit

hat sie erstaunlich wenig geleistet. Es fehlt ihr feineswegs an Mitteln; fie besitt ein großes Gebaube, in bem viele ber Künftler ihre Ateliers haben, und vor wenig Jahren hat fie mit großen Roften bie Acabemy of Defign gebaut, beren obere Raume fur bie Musstellung benutt werben, beilaufig eine gräßliche architettonische Difigeburt, an ber man noch nicht berausgefunden hat, ob fie gothisch, dinefifch ober im Stil ber Renaiffance fein foll. Es ift nicht zu leugnen, bag einige fehr tuchtige Runftler unter ben Afabemifern find, aber fei es, baß ihr Ginfluß nicht weit genug geht, ober woran es fonft liegen mag, so viel ist gewiß, baß der Fortschritt nicht den Erwartungen entsprocen hat, und bie Ausstellung, obgleich ber Bahl ber Bilber nach ausehnlich (477 Nummern), nicht viel bes Guten bei einer Daffe fdlechten Beuges bietet. mochte man glauben, bag Rativismus im Spiel fei, benn trop ber Belegenheit, taglich bie Berte europäischer Rünft. ler zu feben, bleiben bie meiften Maler ber Atabemie in ber Behandlung ber Lanbschaft bei ber konventionellen und traditionellen afabemischen Ratur fteben. 3m Genre, welches früher fast gar nicht fultivirt murbe, nimmt man fich wohl die Europäer jum Muster, boch batiren die Berfuche in biefer Richtung aus zu neuer Beit, als bag man von großen Resultaten ergablen konnte. Dies alles gilt inbeffen nur von ber Mehrgabl und nicht von Künftlern wie Bierftadt, Sountag, Castman Johnson und noch Ginigen, welche inbeffen ihre Bilbung größtentheils in Europa erlangt haben. - In ber biesjährigen Ausstellung ift eine Lanbichaft von Bierftabt, eine Wegend in ber Gierra Nevada, als ein eigenthümlich anziehendes Bild vorweg ju nennen. Der Borbergrund zeigt bas Ufer eines ftillen Sees ober Fluffes, mo eine practivolle Baumgruppe gumeift bem Beschauer in's Muge fällt, mabrent fich binten und auf ben Geiten die tahlen, welfenumgebenen Saupter ber Berge erheben. Dan fühlt fich in jene großartige Natur hineinversetzt und wird bei wiederholter Betrachtung mehr und mehr angezogen, und bie Wirkung ift um fo größer, ba auch nicht ber leifeste Sauch von Manierirbeit und Effetthafderei barin berricht. Gine andere fcone Lanbichaft mit prächtigen Baumen ftellte Arufeman van Elten aus, "bas Behölz in ber Beibe" genannt. Gin Schneesturm von Biles ift ebenfalls ein gelungenes Bilb, ju bem man gern wieber gurudfehrt. Gine anmuthige fleine Landschaft ist ferner bie von C. S. Miller, "eine Lanbftrage bei München", auf ber zwei Bferbe einen Baum entlang giehen. Das Licht, welches burch bie Baume fallt, ift besonders wirtsam und lebenswerth und befundet enropaifche Studien. Undere gute Landichaften find von I. A. Richards, Dle. Entee, Moran Kenfett und Sonntag, von be Baas ein Seeftud. Gifforb ftellte zwei Bilber aus, eine recht gute Ansicht von Benedig und bie Wegent von Tivoli, welche aber ein eintonig gelbes Licht hat. Die Behandlung bes Lichts ift überhaupt ber Stein bes Anstoßes bei ben amerikanischen Malern; hier ist es namentlich, wo ber akademische Konventionalismus sich geltend macht. Entweder sehen sie eine weiß-gelbliche Sonne in die Mitte des Vildes, das dann eine monotone, höhrauchartige Färbung exhält, oder auch das Licht mangelt gänzlich. Deshalb herrscht auch selbst unter vielen der bessern Landschaften eine Einförmigkeit der Färbung, welche auf die Dauer äußerst ermildend wird. Auch eine Landschaft von Church, "das Nachglühen", zeigt eine zu klustliche Beleuchtung. Die drei rothen Strahlen, welche wie Feuersäulen aus der Dämmerung aufsteigen, sind wenn nicht unmöglich, so doch unwahrscheinlich.

(Chluß folgt).

Mekrologe. \* Der Rupferftecher Christian Mayer in Bien, Mitglieb ber bortigen Alabemie ber bildenben Kunfte und Bermaltunges rath bes Desterreichischen Kunftvereins, ift am 6. September nach furgem Leiben im 58. Lebenejabre geftorben. war als ber Gobn eines ichlichten Arbeitere in ber taifers liden Staatebruderei 1812 ju Bien geboren. Der talent, volle Büngling wurde burch Bufall mit B. G. Rininger, Der talente ber bamale Professor ber Chabtunft an ber Biener Atabemie mar, befannt; biefer unterrichtete ibn im Beidnen, nahm ibn in fein Saus auf und murbe ibm ein zweiter Bater. Rabl war Mayer innig befreundet und reproducirte bie ber beutenbften von beffen Werten, julett im Auftrage bes Defter-reichischen Runftvereins ben Fries für Die Universität in Athen, ben er feiber unvollenbet binterläßt. Das erfte Blatt, mit welchem Mayer in bie Deffentlichfeit trat, mar bie "Ariabne" nach Repnolbs; es folgten: eine "Rabonna" von Celio Orfi, "bie vier Belttheile" nach Rubens, bie "Jo" von Correggio u. v. A. Mayer's Begabung war "Jo" von Correggio u. v. A. porzugeweife auf bas Dtalerifde und auf bie Erzielung eines würdevollen, großen Gesammteffelts gerichtet; in biefer Din-ficht leiften seine Arbeiten oft bas Borguglichfte, mabrend ihnen ber feinere Sinn für Zeichnung und Durchbildung ber Form vielfach mangelt. Ale Menich genog ber Berftorbene wegen feines rechtichaffenen, bieberen, fur alles Eble unb Dobe empfanglichen Wefens bie Achtung feiner Mitburger und Freunde. Er hinterlagt eine zahlreiche, unbemittelte Familie; ein Cohn, Anton, bat fich bereits burch Proben feines tuchtigen Rompositionetalents und ernften Strebens bervorgetban.

Lord Hertfort, ber Besther einer ber glänzenbsten Kunstssammlungen, seit Jahren in Paris ansässig, flarb baselbst am 26. August im Alter von 71 Jahren. Sein tolossales Bermögen erlaubte ihm die bodhen Preise stür kunstwerte zu zahlen, beren Besth ihm wünschenswerth war. Außer einer großen Angaht von Gemälben ber modernen französischen Schule, unter benen zehn Meissoniers, siebenzehn Decamps und fünst undzwanzig Porace Bernets gezählt werden, sind besonders die Meister ber Zopfzeit von Watteau die Greuze in seiner Sammlung vertreten. Dazu sommt eine Keiche von vorzügsichen Werken ber niederländischen Schule nebst einigen Spaniern, sämmntlich von vorzügslicher Qualität und beim Antaus im wahren Sinne des Wortes mit Gold ausgewogen.

Kunstliteratur und Kunsthandel.

S. Neun landschaftliche Radirungen von J. W. Schirmer. Die schienen Blätter des tresslichen Meisters, deren schon im Jahre 1866 in der Zeitschen Meisters, deren schon im Jahre 1866 in der Zeitschen Meisters vor. Durch bie Veranstaltung berselben hat sich die Hoftunsthand von Sachse u. Co. in Berlin, weiche die dostunsthand von Sachse u. Co. in Berlin, weiche die dom Künster binterlassenen Platten täuslich an sich gebracht, ein wahres Verdienst erworden. Rach sorgsältiger Reinigung des Kupfers ist der Druck noch sasigestellt gewesenen Prodestrucken. Namentlich scheint und, dat das Platt mit dem sturmbewegten Walde und das idpalische Gegenstück mit der Mühle im Waldthal an malerischer Gesammtwirtung wesentlich gewonnen. Vollendeteres hat die Nabel kaum je auf

bem Gebiete ber Lanbichaft geleiftet, fowohl was bie mars tige Charafteriftit ber Begetation wie bie barmonifche Werfammthaltung, gang abgesehen von ben Reigen ber Komposition, anbelangt. In Anbetracht bes forgfältigen Drudes position, anbelangt. In Anbetracht bes sorgfältigen Druckes auf dinesischem Papier und ber überaus splendiben Ausstatung erscheint ber Preis von 15 Thalern für die Epreuves d'artiste nicht zu boch gegriffen. Später soll eine billigere, für Zeichenschüller bestimmte Ausgabe erscheinen.

\* Wünchens Kunstschäfte und Sehenswürdigkeiten haben

\* Münchens Runftichate und Gebenswürdigkeiten haben in einem von D. A. Berlepich bei Brudmann berausgegebenen Banben einen neuen trefflichen Cicerone gejunden. Die Magerialien bagu wurden dem Berfaffer von ben Bore franben ber Dlunchener Cammlungen mitgetheilt; ben Text über bie Pinatotheten und über bie Gloptothet, welcher nicht nur bie einzelnen Werte caratterifirt, fonbern auch gebrängte funftgeschichtliche Uebersichten bes Entwidelungsganges ber Schulen hinzusuge, versagte Abolph Baperedorfer. Das Buch wird ale Ergangung ber Reifehandbucher jedem Runfts freunde gute Dienfte leiften.

## Personalnadrichten.

Brof. Gemper ift am 7 b. Dt. in Dresben eingetroffen, um bem t. fachfichen Ministerium feine Blane jum Theater:

nenbau zu unterbretten. Brof. Wilhelm Luble in Stuttgart ift von ber Muns dener Atabemie ber Biffenschaften jum torrespondirenden

Mitgliebe ermablt.

Brofeffor Wilhelm Baumer ift von Stuttgart nach Wien übergefiedelt, um bas bortige Sauptstationegebanbe ber Frange Josephs-Babn, welches ihm im Renturrenzwege übertragen murbe, auszusühren. Gein Lehramt am Stuttgarter Polytechenitum wurde bem Architeften Gnauth übertragen.

## Vermischte Aunftnachrichten.

Aus Anlag der Answeisung der Deutschen aus Baris wurde in ber am Mittwoch ben 7. September unter bem Bor: füge bes Obmannes Dr. Jojeph Ropp abgehaltenen Berfamms lung bes Deutschen Bereins in Bien von Dr. Jaques ein Dringlichkeitsantrag eingebracht auf Einsetung eines Romites von sieben Mitgliedern aus bem Deutschen Berein zu bem Bmede, um angesichts ber Bertreibung ber Deutschen aus Baris ein Bureau zu constituiren, bessen Aufgabe es fein soll, Die Bermittlung ju übernehmen, um bie Anfiedelung tuchtiger beutscher Arbeiter und felbständiger Unternehmer unter ten Bertriebenen in Defterreich und Ungarn zu erleichtern. Das: felbe foll inländische Fabrifanten und Industrielle, welche folde Arbeiter placiren tonnten, auffordern, fic biebfalls beim Romite gu melben, und foll bei ben Regierungen, respective ben vollewirthichaftlichen Minifterien im cie: und traneleis thanischen Desterreich babin wirten, bag felbständigen 3n-buftriellen, die in Defterreich : Ungarn einwandern möchten, Erleichterungen, 3. B. Steuerbefreiung für bie erften Sabre ber Unfiebelung, eingeraumt werben mochten. Ge joll eine Berbindung mit bem ju gleichem 3mede errichteten Centrals eingeraumt werben möchten. Ge joll eine Rachfrage-Bureau in München angebahnt, bie Wiener Baubeleund Gewerbetammer, ber Gewerbeverein, bie Landwirthichafte-Gefellichaft zur Mitwirlung burch Delegirte eingelaben, bas öfterreichische General-Konfulat in Baris von Fall zu Fall um bie erforberlichen Auslunfte über bie einzelnen Individuen angegangen werben. Bebe Belbunterftutung bleibt von vorn-berein ausgeschloffen. Der Antragsteller wies gur Begrunbung insbesondere auf ben wichtigen politischen Zwed bin, ber burch bie wirtsame Propaganda der tuchtigen beutschen Arbeit und bamit bes beutschen Wesens überhaupt in Desterreich und namentlich in ben öftlichen Arontanbern erzielt werben tonne; ferner auf die wirthschaftliche Bedeutung ber Geranziehung gerade solcher industrieller Kräfte, welche in den verschiedenen Branchen ber so hochentwickelten französischen Industrie gesichtl find. Zugleich bob er hervor, daß in Desterreich die Förderung der Rolonisation oft als eine Rothwendigleit ers tannt, niemale aber jur praftifchen Ausführung gelangt ift. Nach längerer Debatte, in welcher fast alle Redner ben Anstrag unterflügten (insbesondere Dr. Histen, Kolbenheper, Doffer, Capesius und Andere), wurde derselbe mit dem Zusatsantrage des Dr. Stall, daß das Komite selbst für die Beschaffung der für seine Ausgabe ersorderlichen Geldmittel zu forgen habe, beinabe einstimmig angenommen. In bas kromite wurden bie Berren Dr. Jaques, Ministerialrath Boften,

Bifferer, Dr. Capefins, Profesjor Luftanbl, Dr. Boffer und Dr. Bimmermann gemable. Aus gleichem Anlag erließ ber Borftanb bes Deutschen

Gewerbe-Mufenme in Berlin nachfolgenben

Die fcmadvolle Bertreibung ber Deutschen aus Frantreich tegt uns Allen bie Berpflichtung auf, bas unverschulbete Un-glud ber Ausgemiesenen nach jeber Richtung ju erleichtern. Caufend Banbe regen fich, ihnen die erfte, bringenbfte Bulfe ju gemahren: unfere eigenen Grenzlande Belgien, Die Schweig, wetteifern, die von angftvoller Flucht Ermatteten aufzuneb: men, zu laben, weiter ju beforbern; überall im ganbe bilben fich Bereine gur Linderung ber Roth ber von Saus und Sof, von Brob und Arbeit Bertriebenen: mas die Menichlichteit forbert, wird ichnell und fur bie erfte Beit ausreichend geichehen.

Aber Jene tommen nicht ale Bettler in Die Beimath: fie bringen une ihre fleißigen, geschicken Banbe, ihren in ber beften Schule gebilbeten Gefchmad, taufenb Renntniffe unb Fähigleiten mit, beren Werth für unfere Induftrie unschätbar ift, gang befondere für Diejenigen Zweige berfelben, bie ale "Runfigewerbe" feit Rurgem in erneutem Auffcwung ben

alten Ruf ber beutschen Runftarbeit wiederzuerringen suchen. Das Deniche Gewerbe-Museum, bessen 3wed und Biel gerade die Förderung Diefer Bestrebungen ift, glaubt baburd fich berujen, gegenüber jener ebenfo unfinnigen, wie unmenichlichen Maagregel, gang absebend von bem Standpuntt ber Bumanitat und ber Bolitit, Die unausbleiblichen vollewirthschaftlichen Folgen berfelben bervorzuheben. und alle Gewerbetreibenden und Fabritanten auf beren Bich:

tigfeit aufmertfam gu machen.

Schon mehr als einmal bat feit zwei Jahrhunderten bie Aufnahme ber aus politischen und religiofen Grunden aus anderen Landern Bertriebenen Deutschland und besonbere Breugen eine Fulle öfonomifcher und inbuftrieller Erafte gu: geführt und fich in fegendreicher Beife gelohnt. Bett, wo bie nationale Bufammengehörigfeit mit ben Bertriebenen fie uns um fo naber fubrt, haben wir boppelte Berantaffung, burch Beranziehung und Rubbarmachung berfelben unfere gewerbeiche Leifungefabigfeit zu erhöben, ihnen zu helfen und uns ein langsam aber sicher wirtenbes Wertzeng zu friedticher Ueberwattigung bes Canbesseinbes zu erwerben! Ift es boch ber französischen Runft-Industrie, wie befannt, gerade burch Benntung ber Intelligenz, Tüchtigleit und Zuverläsische beutscher Arbeiter bisber gelungen, auf bem Weltmarkte bie erfte Stelle einzunehmen und ber beutichen Arbeit auf Diefem Beibe eine gur Beit noch nicht übermunbene Ronfurreng gu machen!

Raum ein Zweig bes Runfigewerbes wird fich auffinden laffen, bem nicht burch bie Ausgewiesenen bie tuchtigften Rrafte jugeführt werben tonnten. Der Metallarbeiter mirb Former und Gieger, Dreber und Cifeleure, Bronceure, Ber: golber und Emailleure finben; bem Dolgarbeiter werben Bilbhauer und Bolgichniger, Runftifchler, Marquetterie- und Boule-Arbeiter, Solgfarber und Bergolber gur Berfilgung fieben; für Thonwaarens, Borgellans und Glasfabris ten wird fich Belegenheit finden, Dreber, Former und Blafer, Dater, Bergolber und Deforateure in Arbeit gu nehmen, unb Weber, Farber und Druder jeber Art, Leberfabritanten und Arbeiter, Buchbinder, Papeterie-Arbeiter, Inftrumentenmacher, Ladirer ac. werben fich ben Erwerb von Arbeitern nicht ente geben laffen, welche bie ungabtigen wichtigen Runftgriffe unb Berjahrungsarten, um bie wir bie Frangofen lange beneiben, in Granfreich felbft tennen und anwenten gelernt baben.

Inobefondere wollen wir noch auf bie Dufterzeichner für alle vorgenannten Zweige bes Runftgewerbes aufmertfam machen, so wie auf solche Rrafte, bie fich an technischen Lebranftalten, an Beichens und Modellirschulen als

Lehrer verwenden laffen.

Ohne Zweifel wird ein großer Theil biefer tuchtigen, von Frantreich in thörichter Berblendung verflogenen Krafte be-mubt und im Stande fein, in England, Beigien und ber Schweiz lohnende Arbeit zu finden, und nicht minder werben Italien und gang besonders Desterreich es fic angelegen fein laffen, Diefelben an fich ju gieben.

Um fo bringlicher ericheint uns bie Hothwendigfeit, bies auch für Deutschland gu thun, bem bie gerechte Erbitterung über bie erlittenen Diffbanblungen und bas gehobene Wefühl

Doch in erster Linie juführen wird.
Aber nicht Almofen gilt es ihnen zu bieten, sondern Arbeit, und durch bieselbe bauernde Sülse! Es wird vor Allem nur eines Mittelpunktes bedürfen, um Angebot und Radfrage auf tem Felbe biefer Arbeiteleiftungen einander

idnell guguführen.

Das Deutsche Gewerbe-Museum glaubt burch seine vielsachen Gerbindungen mit abnlichen Innituten, Beborben und Industriellen vorzugsweise im Stande zu sein, einen solchen Mittelpunkt darzubieten. Wir eröffnen deshalb in folden Mittelpunkt darzubieten. Wir eröffnen beshalb in unserm Museum mit dem heutigen Tage eine Nachweises fetle für Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf dem gangen Felde der Kunst: Industrie und fordern die beutschen Gewerbetreibenden und Fadritanten bringend auf, sich die noch niemals so günstige Getegenheit zur Erwerbung ausgezeichneter Arbeitskräfte nicht entgehen zu tassen!

An alle Behörden und Bereine, die sich die Ausenahme und Bersorgung der Bertreibenen zur Ausgabe gestellt haben, richten wir zugleich die Bitte, in diesem Theil ihrer Thätigkeit sich dem Gewerbe-Museum unterstützend anschließen zu wollen: bemaemäß diesen Auseuf (der auf ers

ichließen ju wollen: bemgemäß biefen Aufruf (ber auf erfolgte Benachrichtigung fofort in gewünschter Angabt von Abbruden überfandt werben wirb) - einerfeits ben betreffenben Bertriebenen mitgutheilen, antererfeite in ben Areifen ber an: faffigen Sandwerter, Gewerbetreibenben und Fabrifanten nach Dioglichteit ju verbreiten, und uns bie unten bezeichneten Rachweise über bie versügbaren Arbeitefrafte entweber felbft ju übermitteln ober beren ichleunige Ginfenbung zu veranlaffen.

Bezüglich ber Arbeitsuchenben ift Austunft über fols genbe Bunfte nothig: 1) Rame, 2) Alter, 3) ob verheirathet ober nicht, 4) Fac, Beruf, 5) bisherige Arbeiteftellung, ob Befelle, Bertführer ober bergl., 6) beanfpruchter Lobn, möglichft genaue Abreffe, und im gall ber Beranberung er-neuete Mittheitung berfelben, 8) Zeugniffe ober fonftige Legiti-mationen, junachft im Brivat-Abschrift.

Arbeitgeber jeder Art ersuchen wir in gleicher Beife, uns 1) ihre genaue Abresse, 2) Sach und Stellung, für die sie geeignete Rrafte suchen, 3) Die ungesahren Bedingungen,

bie fie ju bieten bereit find, gulommen gu laffen.

Briefe und fonftige Bufenbungen werben unter ber Abreffe: Deutsches Gewerbe: Mufeum. Berlin, Gtaliftrage 7" frantirt erbeten; im Uebrigen erfolgen alle Austunte und Bermittelungen unentgeltlich.

Wir schließen mit ber Bitte an bie verehrl. Rebaftionen ber beutschen und auswärtigen Beitungen, Diesem Aufruf burch Aufnahme in ihre Blatter Die größtmöglichfte Berbreis

tung ju gewähren. Berlin, ben 31. Auguft 1870. Der Borftand bes Deutschen Gewerbe-Mufeums. (geg.) Bergog von Ratibor. Delbrud, Staatsminister. Dt. Gropius, Professor.

B. Duffelborf. Der Rünftlerverein "Maltaften" bat fein Commertolal ju einem Lagareth eingerichtet, worin funf und zwanzig verwundete Soldaten auf feine Koften verpflegt werden. Die ersorderlichen Weldmittel (17 Sgr. täglich pro Mann) bazu, sowie für die Anschaffung ber Betten u. f. w. sind burch freiwillige Beiträge ber Mitglieder beschafft und ein eigenes Lazareihsemite besorgt die Berwaltung diefer Angelegenheit auf's pünklichfte. Es verdient gewiß alle Ans erkennung, daß unsere Künstlerschaft selche Opser bringt, ba sie burch ben Krieg boch ohnehin in jeder Beziehung zu leiden hat. Go ift z. B. die sehr ersprießliche Ausstellung in Aachen in diesem Sommer gleich mehreren andern ganz underellen und ber Verkene ihrerell ein sehr geringer. Der ausgefallen und ber Bertauf überall ein febr geringer. Lanbicafismaler von Winterfelb bat zwei große Schweiger-tanbicaften geschenft, um zu Gunften ber Bermundeten ver-werthet zu werben, und ber Runftverein in Lubed lagt biepelben gegenwärtig (zu 1 Thir. bas Loos) verloofen. Ben unsern Aunstlern sind viele als Offiziere und Soldann bei ber Referve und Landwehr im Felbe, wie die Herren Philippi, Robert Schulze, Kolid, Julius Hibner, Eitel, von Edenbrecher, Groth-Johann, M. Boltbart u. A.; die ausgezeichnete Malexin, Fran Marie Wiegmann, hat in ber Schlacht bei Saarbruden am 6. August ihren einzigen Sohn vertoren. — 3m Gangen wird in biefer friegerichen Zeit wenig geschaffen und die hiesigen Ausstellungen sind baber an Renigleiten arm; boch boten sie in ben lepten Wochen

ber nationalen Angebörigkeit unsere vertriebenen ganboleute | cinige tüchtige Genrebilber von Lasch (ein Buppentheater im Schwarzwalt), Jorban (ber Bücherwurm) und Boter (Gang Aber nicht Almosen gilt es ibnen zu bieten, sonbern von Beter Gdid und ein icones Briegebild von Ricutovety.

von Peter Said und ein iwoner steitgweite bon keinellend, bas Begrädniß eines polnischen Freiheitelämpfers barftellend.

\* Im süblichen Seitenchor von St. Stephan in Wien wurde lürzlich ein neues Glasseuster eingelet, welches nach ben Entwürfen von Fr. Schmidt und Franz Johft in ber Glasmalerei-Anstalt von starl Gehling ausgesührt worden ift. Der verftorbene Burgermeifter Zelinta batte bas Fenfter bem Andenten feiner Gemablin gewidmet. Die Darftellungen find bem Leben ber b. Monita, ber Schutheitigen ber Ber: ftorbenen, entnommen.

Neuigkeiten des Kunsthandels und der Kunstliteratur. Asselin, A. et Dehnisne, C., L'Art à Douai dans la vie privée des hourgeois du XIII au XVI siècle. Paris,

Imprimerie impériale. 8.

Rössler, Ch., Le tombeau de Mausole d'après les historiens anciens et les découvertes de M. C. T. Newton, à Halicarnasse. Paris, Durand et Pedone-Lauriel. S. Selvatico, Pietro. L'arte nella vita degli artisti. Racconti storici. 526 p. S. Firenze, Barbera. 4 fr. Seguier, Fr. P. A critical and commercial dictionary of the works of painters comprising 8550 sale notes of pictures and 980 oxiginal notes on the subjects and

notes of pictures and 950 original notes on the subjects and styles of various artists who have painted in the schools of Europe between the years 1250 and 1850. Lex. S. London (Berlin, Asher & Co.) 21 sh.

Lochner, G. W. K., Die Personennamen in Albrecht Dürer's Briefen aus Venedig. Nürnberg, Korn'sche Buchandlung. 52 S. gr. 8.

Adler, F., Baugeschichtliche Forschungen in Deutsch-land. I. Die Kloster- und Stiftskirchen auf der Insel Reichenau. Berlin, Ernst u. Korn. 3<sup>t</sup>/<sub>3</sub> Thir. L'Alsace noble suivie de le Livre d'or du Patriciat de Strasbourg. D'aprés des documents authentiques et en grande partie inédits par Ernest Lehr, Docteur en droit.
Tome I. (Enth. 9 Blatt Wappen und Titelblatt in lithogr.
Farbendruck nebst 7 lithogr. Bl. Portraits, u XXII u. 408 Texts. mit eingedr. Holzschnitten.) Tome II. (Enth. 12 Bl. Wappen u. Titelblatt in lithogr. Farbendruck nebst 4 lithogr. Bl. Portraits u. 412 Texts. mit eingedr. Holzschnitten.) Tome III. (Enth. 13 Bl. Wappen und Titelblatt in lithogr. Farbendruck nebst 4 lithogr. Bl. Portraits, 2 Karten in gr. Farbendruck nebst 4 lithogr. Bl. Portraits, 2 Karten in gr.

Farbendruck nebst 4 lithogr. Bl. Portraits, 2 Karten in gr. Fol. u. 512 Texts. mit eingedr. Holzschnitten.) 4. Strassburg, Berger-Levrault. 64 Thir.

San Marco. Illustrazione storica ed artistica della Cripta o Sotteranco di S. Marco in Venezia con sette tavolc. 2. Ediz. (Enth. 7 lithogr. architecton. Tafeln u. 11 S. Text von Gugl. Berchet.) qu. Fol. Venedig, Ebhardt. 1 Thir. 20 Nov.

tt. 1 Thir. 20 Ngr. 2016, Co., Die Geometrie in ihrer fünftlerifden Bebeutung jur bie Architeftur und Teftonil.
o. D. u. 3. (Werten a. R. beim Berjaffer.) 74 S. H. S.

### Beitschriften.

Mittheilungen der k. k. Central - Commission. Juli

— August.

Die dakische Königs- und Tempelburg auf der Columna Trejana. Von Joseph Haupt. (Mit 3 Holzschnitten). — Mittelaiterliche Denkmäßer im nordöstlichen Böhmen. Von B., Grueber. (Mit 25 Holzschnitten und einer Tafel). — Heldnische Grabalterthümer in Schleslen. Von Anton Peter. (Mit 15 Holzschnitten). — Hainburgs mittelaiterliche Baudenkmale. Von Dr. Karl Fronner. (Mit 25 Holzschnitten). — Die sogenannte Capistrans-Kanzel bei St. Stephan in Wien. (Mit 2 Holzschnitten). — Ein merkwilpfüger Fund im Frager Dome. — Katechiamus der Ornamentik von F. Kanltz. Von Sacken. — Ein Antiphonarium mit Bilderschmuck aus der Zeit des IX. und XII. Jahrbunderts im Stifte St. Peter in Salzburg. (Mit 2 Holzschnitten).

Christiches Aunsiblatt. Nr. 9.

Generalversamming zes Bertiner Bereins für religiöse Aunst. — Ruccifg von Bernsteis und Sidmete in Pannever. — Sans Pelécin (Greif.).

(Gersi.).

Gazette des Beaux-arts. 1870. August.

Prud'hon, par M. Ch. Cloment (Schluss, mit einer Lithographie von Prud'hon). — Le tresor de Cuenca, par M. L. Houzey (Mit Holzsch.). — Cornelius Saturninus, ouvrier Imagier du H. siècle. — La gravure au Saion de 1870, par M. Ph. Burty (Mit Holzsch.). — La collection Albertine a Vienne, par M. M. Thausing 2. Artikel (Mit Holzsch.). — Les monuments de l'art à San Gimignano, par M. G. Gruyer (Schluss). — Adam Kraft et son école.

- County

Mr. 24 der Runftdronit wird Freitag den 7. Oftober ausgegeben.

V. Jahrgang.

### Beiträge

find an Dr. C. 3. Ligets (Wien, Thereflanumg. 25)od. an bie Berlagsh. (Cripile, Rönigsfir. ju richten.

7. Oktober.



Mr. 24.

### Inferate

d 2 Ggr. für ble brei Mal gespaltene Pettt: gelle werben von seber Buch: und Aunfthand: lung angenommen.

1870.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Berlag bon E. A. Seemann in Teipzig.

Am 1. und 3. Freitage jedes Monats erfdeint eine Rummer von in ber Regel einem Quartbogen. Die Abonnenten ber "Zeitidrift fur bilbenbe Runft" er balten bies Blatt gratis. Abart bezogen toftet baffelbe 11/3 Thir. gangjabriid. Alle Buch und Runfthanblungen wie alle Boftamter nehmen Beftellungen an.

## An die Leser

ber Zeitschrift richtet Unterzeichneter bie Bitte, ihre Abonnements für ben nächsten (sechsten) Jahrgang, bessen 1. Heft am 21. b. Mts. ausgegeben wirb, bei ben betreffenben Buchhandlungen ober Bostamtern rechtzeitig zu erneuern.

Durch Heranziehung neuer Mitarbeiter hat bie Rebaktion neuerdings Sorge getragen, ben Inhalt ber Zeitschrift reicher und mannigsaltiger zu gestalten, und wird auch fernerhin bezüglich ber fünstlerischen Ausstattung ber Hefte bemüht sein, nur Treffliches, vor strengeren Anforderungen Bestehendes aufzunehmen.

Direkte Expedition mit Post unter Band wird zu bem gewöhnlichen Abonnementspreise von 5½ Thir. besorgt, jedoch nur gegen vorherige Franco-Einsendung, resp. Posteinzahlung bes ganzen Betrages und nur innerhalb des deutsch-österreichischen Postbezirks; nach allen übrigen europäischen Ländern und den Bereinigten Staaten von Nordamerika können direkte Bestellungen unter Band nur unter Juschlag von 1½ Thir. auf den Jahresadonnementsbetrag ausgeführt werden.

Leipzig, ben 7. Oftober 1870.

E. A. Geemann.

3nbalt: 3mei neue Bilber von hans Matart. — Pietro Tenerani und feine Werte. — Rorrefponden; (New-Port, Schlus). — Retrologe (Friedrich Jauge, Karl Swoboba, Buftab Clos). — Kunftlieratur und Runft banbel. — Kunftvereine, Camminagen und Ausstellungen. — Bermische Runftnachrichten. — Beitschriften. — Inserate.

## Bwei neue Bilder von Hans Makart.

Die Muse ber Malerei gefällt sich in jüngster Zeit barin, ber Welt Ueberraschungen zu bereiten. Sie wählt sich aus ber unübersehbaren Schaar ihrer Jünger einen ober ben anderen heraus, überhäuft ihn mit Zärtlichkeiten, und heißt ihn dann gehen, ihr Lob zu verfündigen. Die auserwählten Iunglinge von der Göttin Gnaden zeigen sich mit einem Erstlingswerke der erstaunten Welt, und ihr Ruhm ist sir und fertig. Bor all diesen neu auftauchenden phänomenalen Erscheinungen, wie Malart, Matejto, Muntacsp, Fortund u. s. w., steht die Menge verbläfft, und sagt sich, es könne nicht mit rechten Dingen zugehen. Ift es doch ganz gegen die konventionelle Regel, nach welcher der Ruhm eine Frucht ist, die keinem Sterblichen ohne Weiteres in den Schooß fällt. Sie ist so süß, daß sie eines Lebens voll ehrlicher Arbeit werth ist. Wie

viele muffen mit ihrem Schweise ben Boben dungen, auf welchem sie reifen soll, und können ihrer bennoch nie theilhaftig werden! Und da kommt mit lächelndem Antlit sorgles ein junger Fant baher, und pflückt sich die Frucht. Er sprengt mit einem Tritte das Thor, hinter welchem die dunkle Ruhmlosigkeit ihre Legionen der aufreibendsten Arbeit widmet, und steht mit einem Male als eine neue Größe vor den Bliden der Welt.

Diefe Art Erfolge zu erringen trägt unverkennbar bie Signatur bes Genies. Die und nimmer wird bie Mittelmäßigkeit solche Triumphe seiern, man kann bas aussprechen, ohne beshalb schon zu benjenigen zu gehören, bie lediglich ben Erfolg zum Grabmesser ihrer Bewunderung mählen.

Unter ben obengenannten, meteorartig aufgetauchten Ramen nimmt ber Makart's nicht ben letten Blat ein. Selbst seine hestigsten Gegner geben zu, daß man in ihm eine hohe malerische Begabung vor sich habe. Diese Koncession bildet die Basis für einen früher ober später mit Sicherheit zu erwartenden "Ausgleich".

In biefer Ueberzeugung bestärfte und ein neulicher Be-

juch jeines Ateliers, wobei wir ihn bie lette Feile an zwei neue, große Gemalbe legen faben. Die beiben Bilber haben biefelbe 3bee jum Borwurfe, bie Darftellung ber Abunbantia, und fint bestimmt, bie Bierbe eines graflichen Speifefaales zu bilben, in welchem fie betrachtliche Flachen zweier Seitenwande beden werben. Gie befunden einen gang ungeheuren Fortidritt im Bergleiche ju ben "Gieben Tobsunden" - ober um endlich mit ber Dijere ber Benennung biefes Bilbes fertig ju werben, - im Bergleiche ju feinem "Après nous le deluge", wie ber Runftler urfprunglich bas Bilb am treffenoften getauft batte, ohne zu abnen, daß die Anssteller noch so beillose Ronfusionen mit ber anbern Benennung anrichten wurden; ja sie bilden einen Fortschritt selbst ber besten seiner bisberigen Leiftungen, ben "mobernen Amoretten", gegenitber. Mafart's Beift giebt fich bier freier und funftlerischer, Die Ginnlichfeit bat eblere Formen angenommen, und durchbricht nicht niehr fo fturmifd jebes fünftlerifde Dag. Bas bei ben Sellenen bie Gunde wiber ben beiligen Beift mar, jene Gunbe, welche bie Götter am eiferfuchtigften ftraften, bie Migachtung ber Sophrofpne, er hat fie fich biesmal nicht ju Schulben fommen laffen, jum minbesten nicht in jenem Dafe wie früher. Bei all bem strahlenden bunten Leben, bei all ber Ueppigkeit, bei all bem fühnen Gemühle ber Farben, ift an biefen Gemälben Mafart's jum ersten Male ein Sauch von flassischer Rube und Beiterfeit ju fpuren.

Gine betaillirte Beschreibung ber Kompositionenwerben die Leser mir erlassen. Ich gestehe gerne, daß meine Feber nicht ausreicht, um durch eine Schilderung jenen Eindruck hervorzurufen, ben man durch Besichtigung ber Bilber selbst davontragen würde. Es sind Farbenaktorde von wunderbarer Parmonie, aber mit durren Worten nicht wiederzugeben.

Es ließe sich nur schwer ein Thema aussindig machen, dessen Behandlung für Malart's Individualität in höherem Grade geeignet erschiene, als eben das, auf welches ihn eine glückliche Inspiration verwied: die Göttin des Ueberssungeines. Er nimmt die Abundantia als die Bedingung eines heiteren, in freier Ungebundenheit dahinfließenden Lebens, als die Mutter einer schönen Sinnlichkeit, als die icherste Wacht gegen alle peinlichen und kleinlichen Rudbuten sit waterielle Existenz. Seine Gestalten leben,

t zu genießen; Nahrungsforgen sind ihnen ebenso fremd, wie metaphysische Spekulationen über ben Werth ber Genüsse, denen sie leben. Um Makart's Malweise gebührend zu würdigen, muß man nicht vergessen, daß seine Schöpfungen, und ganz besonders diese zwei jüngsten Kompositionen, vornehmlich dekorative Zwede verfolgen. Dat er doch, um das ja recht scharf zu betonen, sogar mit einigen Bildern auch die Stizze des Gemaches ausgestellt, um flarzulegen, wie die Bilder nicht als etwas selbständiges Ganzes gedacht sind, sondern als Theile, die sich den ge-

gebenen ober gedachten Berhältnissen unterordnen, um erst im Bereine mit den noch erforderlichen Theilen einer vollständigen Zimmerdesoration zur Geltung zu kommen. So betrachtet, verlieren sowohl die Masart'schen Ideen als auch seine Binselführung sehr Bieles von ihrem anscheinend heraussordernden Wesen. Und von diesem Gestichtspunkte aus wird man zugeben mussen, daß Masart als Kolorist eine der originellsten und merkwürdigsten Erscheinungen ist, welche die moderne Zeit hervorgesbracht hat.

Kompositionen bedünken, als halte die altbeliebte Phrase von dem Epigonenthume unserer Zeit nicht mehr vor. Wir meinen, sie hätte Sinn und Vebeutung verloren, nicht nur Angesichts der ungeheuren Ereignisse, unter deren Wucht der Erbball noch erzittert, sondern auch gegenüber der mächtigen Gährung, die sich auf dem Gebiete der Kunst zu vollziehen begonnen hat, und als deren heute schon nicht mehr vereinzeltes Spmptom das Austreten Matart's betrachtet werden kann.

Bien, Enbe September.

3. Golbicheiber.

## Pietro Tenerani und seine Werke.

II.

- 1. Berlassene Psyche, auf einem Baumstamm sigend, in natürlicher Größe ausgeführt für die Marquise Carlotta von Medici-Lenzoni in Florenz, viermal nachgebilbet für ben Fürsten Clemens Metternich, ben Banquier Labouchdre, späteren Lord Asburton, für den Herrn Bertin de Beaux und für Lord Thorvendton.
- 2. Amor, ber Benus einen Dorn entwendend, Gruppe in Lebensgröße, für den Fürsten Esterhazh ausgeführt. Duplikate besitzen ber König von Bürtemberg und ber Raiser von Rugland.
- 3. Christus am Arenz. Lebensgroß bestellt vom Großherzog Ferbinand von Toscana durch den Fürsten Rospigliost, in Silber ausgeführt für die Kirche der Ritter vom h. Stephan in Pisa.
- 4. Abschied einer Tochter von ihren Eltern, natürliche Größe. Schon ansgeführtes Thonmobell
- 5. Faun, die Flöte spielend, in natürlicher Größe ausgeführt für den Grafen Schönborn, für Lord Asburton, für die Alademie der schönen Künste in Mexico und für den Grasen Tasca in Sicilien.
- 6. Berlaffene Pfpche. Durch ben Fürsten Lieven für ben Kaifer von Ruftland angetauft. Wiederholt für die Fürsten Conti, Nato aus Wien, Woronzoff und Lieven Sohn und für den Baron Lothed. Zwei fernere Nachbildungen besitzen zwei Engländer.
- 7. Eudoro und Cimoboce. Episobe aus ben Märthrern von Chateaubriand. Basrelief, bestellt von Frau

- - 1,1-1/2

- Recamier. Befindet fich unferes Biffens an Chateausbrianb's Grabmal in S. Malo.
- 8. Eine Mutter mit zwei Kindern und noch einer weiblichen Figur, sich gen himmel aufschwingend; Basrelief für die Kürftin Czartorysta ausgeführt.
- 9. Die öffentliche Wohlthätigteit, bargestellt burch eine Matrone, die brei Kinder um sich versammelt, welche ben Unterricht, ben Aderbau und die Noth darstellen. Grabdensmal, auf bessen Spitze die Buste des Grafen Giulio Bianchi steht, welcher Gouverneur von Siena mar. Besindet sich in der Bibliothet des Domes dieser Stadt.
- 10. Ein Schutzengel, ber einer in ben Armen ihres Gatten verscheibenben Frau die lette Stunde zeigt. Basrelief mit Figuren in Lebensgröße. Grabmal ber Gräfin Sapia in Liverpool.
- 11. Die Genien bes Lebens und bes Tobes. Natürliche Größe, mobellirt und in Marmor ausgeführt von !
  Tenerani nebst noch einer andern Kolossal-Statue,
  welche die Geschichte darstellt. Das Ganze ausgeführt
  nach einer Stizze von Thorwaldsen für das Dentmal,
  welches dem Brinzen Eugen von Beauharnais zu
  München errichtet wurde.
- 12. Abbild einer Berftorbenen in fitzenber Stellung. Grabmal, welches Cavaliere Luigi Carbinali bem Anbenten seiner Mutter errichtete.
- 13. Die Genien der Fischerei und der Jagd, bestellt vom Fürsten Thomas Corsini. Duplitate besitzt Rothschild, der als Pendant dazu die Genien des Handels und des Aderbaues aussühren ließ. Die beiden ersten wurden für Bertin de Beaux wiederholt. Der Graf Tenaroli aus Brescia wünschte den Genius der Jagd, und den Genius der Fischerei ließ der Franzose Langlois repetiren, welcher denselben sodann in der Ausstellung von 1839 in Paris zeigte, wo derselbe dem Künstler eine goldene Medaille mit dessen Namensinschrift einbrachte. Für Piemont wurde sodann der Genius der Agricultur nachgebildet und noch andere Kopien davon für verschiedene Städte gearbeitet.
- 14. Eine Matrone, welche einer Wittwe mit zwei kleinen Kindern Hulfe bringt. Grabstein für die Marquise von Northampton errichtet. Das halblebensgroße Abbild dieser Dame ist in dem Giebelfelde zwischen griechischen Ornamenten angebracht. Das Basrelief ist in 2/3 Lebensgröße ausgeführt.
- 15. Der h. Alphons von Liguori mit einem Engel zu feinen Füßen; in ber Rechten halt er ein Cruzifix und in ber Linken eine Papprusrolle, um die Regeln des von ihm gestifteten Orbens anzubeuten. Kolossalsstatue von etwas weniger als 5 Meter Höhe; befindet sich in San Pietro Baticano der Patres Liguori.
- 16. Der Frühling, lebensgroße Figur, in ben Sanben bie geernteten Garben mit allen Arten von Blumen. Für

- ben Thronfolger von Rugland gemacht und neuerbings topirt für Rothschild, für ben Bergog von Sant Antimo in Neapel, für die Königin von England und für ben Baron Lopbed.
- 17. Der h. Johannes ber Evangelist, Statue; besindet sich in San Francesco di Paolo zu Neapel, vom König Franz I. bestellt, 3 Meter und 33 Millimeter boch.
- 18. Graf Orloff, bargestellt auf einem ber Antike nachgebildeten Stuhl, mit einem Pallium bededt, welches ben oberen Theil frei läßt. Auf den Flächen des Piedesstals sind vier Basreliefs gemeißelt, welche die Wohlthätigkeit, den Ackerbau, den Strom Wolga und zulest den Grafen Orloff selbst darstellen, wie er eben in seiner Eigenschaft als Präsident der Akademie der Wissenschaften einem jungen Manne, der eine Schrift in Handen hält, den Preis zuertheilt. Besindet sich in einer Billa des Grafen Orloff im südlichen Russland.
- 19. Marchesa Santa Croce und Prinzessin Giustiniani, Basrelief = Busten, an ben zwei Seiten bes Grabmals angebracht in ber Kirche S. Maria in Selva unweit von Macerata.
- 20. Die Abnahme Christi vom Areuze, Gruppe von vier Figuren über Lebensgröße; besindet sich über bem Altare ber Kapelle Torlonia in San Giovanni di Laterano. Doch = Relief.
- 21. Gip Engel, ber bem Beiland zwei Kinter zum Segnen barreicht. Grabstein für zwei Rinter Mercer, von beren Vater in einer Stadt im nördlichen Amerika am Mississpiel aufgestellt. Wiederholt für ben Grafen Garrach in Wien mit dem Abbild nur eines Kindes.
- 22. Bulcan, Statue in natürlicher Größe; fieht im Balaft bes herzogs Alexanber Torlonia in Rom.
- 23. Die Göttin Befta, Gegenstud bes vorhergehenben.
- 24. Der h. Benedikt. Kolossale sipende Statue, mit einer hand bas Pastorale, mit der andern die Ordensregeln haltend. Bom Papste Gregor XVI. in der Basilika von San Paolo aufgestellt.
- 25. Der Auferstehungsengel. Grabmal ber herzogin Lante, in ber S. Maria sopra Minerva errichtet. Bon bem Engel wurden zwei Wiederholungen gemacht. Die erste, tolossale für ben Grafen Karoly in Ungarn, um über ben Eingang zur Familiengruft gesetzt zu werden. Die zweite, über Lebensgröße, für das Grabbentmal r. Grafen Jaroginsti in Polen, zugleich mit den beiben Büsten seiner Eltern.
- 26. Ferdinand II., König von Reapel, in Uniform, toloffales Modell für die Gemeinde von Meffina, in Munchen in Erz gegossen.
- 27. Simon Bolivar, Ehrenbentmal. Die Statue biefes Belben ift mit entblößtem Schwert in ber Rechten, jur Bertheivigung ber von ihm gegebenen Konstitution,

- das Piedestal, welches sich auf einem hohen Sodel erhebt, trägt an seinen vier Seiten vier Basreliess von der schönsten Komposition: die im süblichen Amerika verkündete Unabhängigkeit, der Sieg von Bogota, die Beschwörung der Bersassung und die Abschaffung der Stlaverei. Herr Paris wollte dies Monument zuerst in einer ihm von Bolivar geaschenkten Billa aufstellen, aber er besann sich anders und ließ dasselbe auf einem öffentlichen Platze der Stadt Bogota errichten.
- 28. Graf Luigi Sommariva, Grabmal für ihn und seine Familie. Er ist mit seinem Bruber, seiner Schwägerin und einem Kinde in Hochrelief abgebilbet. Das Wert schmüdt eine Familienkapelle an den Ufern des Comersee's.
- 29. Kinder bes Lord Carnavon. Ein Junge von sechs und ein Märchen von vier Jahren. Porträt-Gruppe, von beren Bater bestellt.
- 30. Die Töchter bes Marquis Abercon. Sochrelief, vom Bater berfelben bestellt.
- 31. Die Prinzessin Gabriele von Massimo-Carignano, ovale Halbsigur, in einer Rische. Bon bem Fürsten, ihrem Gemahl, in der Kirche San Lorenzo in Damaso zu Rom errichtet.
- 32. Simon Bolivar. Grabbentmal, welches sich in einer Rirche zu Caracas befindet. Er steht in einer Nische mit einer Sand auf der Brust, um die Festigkeit seiner Ueberzeugung anzudenten, mit der Linken ein Schwert und eine Krone haltend. Zu den Seiten stehen die Statuen der Gerechtigkeit und Freigebigkeit. In der Mitte des Piedestals, welches die Rische trägt, ist ein Basrelief angebracht, welches die drei Republiken von Columbia, Peru und Bolivia, die von ihm gesichaffen wurden, in drei Frauengestalten darstellt.
- 33. Groffürstin Marie von Ruftland. Sipenbe Figur, vom Bergog von Leuchtenberg bestellt.
- 34. Graf Costabili von Ferrara. Halbsolossale Figur im Senatorengewand, auf dem Grabma sitzend, mit zwei allegorischen Statuen von etwas übernatürlicher Größe zur Seite, die Rugheit und bürgerliche Berwaltung darstellend. Zu Füßen sieht man ein Basrelief, welches auf eine Mission bei Napoleon I. auspielt, die den Zwed hatte, die Bereinigung der cispadanischen mit der cisalpinischen Republik zu erreichen.
- iber 2/3 natürlicher Größe, für England ausgeführt. Es wurde davon eine Wieberholung gemacht.
- 36. Simon Bolivar. Noch ein Dentmal in Bogota, um fein herz barin beizusetzen. In ber Mitte einer Grabzelle öffnet sich eine Thure, über welcher ein Sodel mit zwei vorspringenden Biebestals, auf welchen

- bie Figuren ber Freigebigleit und ber Beständigleit' stehen, angebracht ift. Bur Seite ber Thur steht die Statue ber Freiheit, darüber erhebt sich Bolivar in ganzer Größe, zu beiden Seiten die sitzenden Genien bes Friedens und bes Krieges.
- 37. Graf Pellegrino Ross, Grabbenkmal, in welchem seine Buste steht. Darüber ber Erlöser in Halb-Relief. Pabst Pius IX. ließ basselbe in ber Kirche . San Lorenzo in Damaso setzen.
- 38. Der sitzende Erlöser. Halbnadte und halbtolossale Figur; für den Altar der Rapelle Karoly in Ungarn ausgeführt.
- 39. Eine kluge Jungfrau bes Evangeliums mit ber brennenden Lampe in der Hand. Halbsigur von natürlicher Größe. Porträt der verstorbenen Tochter des Grafen Karoly; über dem Grabmal in der Kapelle angebracht.
- 40. Eine Jungfran, welcher der Engel ben Tob verkundet, indem er ihr eine abgelaufene Sanduhr entgegenhält. Basrelief in Grabsteinform, dem Andenken der Marquise Lorenzana, geb. Binder, von deren Gatten in der Kirche S. Maria in Campitelli gewidmet.
- 41. Graf Bellegrino Ross. Sitende Statue überlebenegroß von Don Mario Massimo, Herzog von Rignano, für seine Villa in den Sallustianischen Gärten bestellt.
- 42. Eine Mutter mit zehn Kindern, welche die h. Jungfrau für die Seele ihres Gatten und Vaters anflehen. Das Porträt des Berstorbenen ist im Thuppanen angebracht. Grabdensmal, vom herrn Guttierrez d'Estrada für seinen in Mexico verstorbenen Bruder bestellt.
- 43. Ferdinand II. im Koftum bes Grofimeisters bes Ordens vom h. Januarius, für die Gemeinde von Messina, koloffales Modell, zu München in Erz gegoffen.
- 44. Frau Clara Colonna, Grabbenkmal in ber Kirche bel Gestü zu Rom, mit vortrefflicher Buste ber Verstorbenen.
- 45. Lady Arbuthuot; wird fur eine ber besten Buften bes Meisters gehalten.
- 46. Der Auferstehungsengel, aufrechte Gestalt. Sochrelief von bemselben Entwurf wie ber schon beschriebene sitzende. Grabbenkmal, welches Herr Nathanael Barton bem Andenken seines Baters widmete. Derfelbe Engel wurde für ein anderes Monument wiederholt, welches der Graf Malacari von Ancona seinem Ontel in der Kirche San Francesco errichtet hat.
- 47. Wantworth, Statue, welche nach Australien versenbet murbe.
- 48. Grabbentmal für ben herzog von Lante; in ber Rapelle bes herzogs in ber Kirche alla Minerva.
- 49. Grabbentmal Bius' VIII. im Batifan.

50. Stige. Entwurf zu bem Denkmal für bie bei Castelfibarbo Gefallenen; soll in S. Giovanni bi Laterano excictet werden \*).

Bon unserem Künftler stammen noch viele andere minder bedeutende Werke, hauptsächlich Busten, welche in Rom und allerwärts sehr hoch geschäht werden. Wir heben barunter drei Christus-Busten hervor, deren eine vom Cardinal Ugolino dem Papste Gregor XVI. geschenkt wurde.

Pius VIII. hat Tenerani breimal in Marmor gemeißelt, für den Kardinal Albani; Gregor den XVI. für die Sandelstammer von Kom, für die Gemeinde von Tivoli, für den damaligen Thronfolger, jehigen Kaifer von Rußland; Bius IX. für dessen Familie, für Ancona und Biterbo, zweimal für die Gemeinde von Kom, für die Großfürsten Michael und Nisolaus von Rußland, für die Fürsten Odescalchi und Orsini, für die Bibliothet des Batikan, für den Herzog von Devonshire. Endlich die Büste der Kaiserin Charlotte von Mexico.

Ferner hat er bie Busten gefertigt ber Karbinale von Crop, Mai, Lambruschini, Rivarola, Biale, bes Herzogs von Reichstadt, achtmal biejenige bes Herzogs von Borbeaux, bes Fürsten Woronzoff, von Torquato Tasso und Ariost, bes Luca Signorelli für Cortona, die bes polnischen Dichters Graf Krassinski breimal, und viermal die seiner Gemahlin, bes unsterblichen Thorwalbsen, Marchetti, Gioberti, Nota, Michali, Rosini, Sgricci, Renci, Poletto, Biscarra, von ben Generalen Cabrera und Mosquera, von bem Minister Jacobini, von den Prinzessinnen Obescalchi, Borghese, Ocria. Canino und noch von einer großen Anzahl von Kömern und Ausländern.

Rom.

R. Ambrofi.

## Storrefpondengen.

Rew-Port, im Grabjahr 1870. (Schlug).

Außer biesen Bildern, ben bemerkenswerthesten ber Ausstellung, sindet man neben dielem ganz Unbedeutenden auch wahre Curiositäten, so monströß, daß man sie ansieht, wie etwa die Darstellungen klassischer Tragödien auf Reinen Winkelbühnen. Da sind namentlich die Bilder von Eropseh und Hennessyn, welche sich dergestalt in sehler-hafter Zeichnung hervorthun und in den unglaublichsten, unerhörtesten Farben schillern, daß man nicht nur sein blaues, sondern sein wirkliches Regendogenwunder daran erlebt. Man begreift, wie ein Mensch fein Auge für Formen und Verhältnisse haben kann, daß es ihm an Farbensinn mangeln und ihm grün erscheinen mag, was Andern blau ist; man kann sich auch renken, wie ein solches Indi-

viduum in unschuldiger Unwiffenheit feines Gebrechens burch eine Laune bes Schidfals Maler wird, aber wie er einen gewissen Ruf erlangen, Mitglied ber Afabemie merben tann, bas geht über nufere Begriffe, und boch ift es bei ben erwähnten Berren ber Fall. Da ift eine Landschaft mit violettblauen Baumen, bie fich in einem gringelblichen Baffer fpiegeln, worfiber fich ein Simmel erbebt, ber am Borizont orange, bann gelb, oben aber recht fcon grun ift. Dande fceinen mit Grunfpan gemalt, und auf einer Baldgegend fieht man icon ans ber Ferne einen fo foredlich rothen Schein zwischen ben Baumen, baf man versucht ift Feuer! zu schreien; ber Ratalog belehrt und inbessen, bag bamit Dammerung gemeint fei! Einige Maler zeigen babei eine findliche Unschuld und Naivetat in ber Bahl ihrer Gegenstände; ein grüner Fled, ber Gras vorstellen foll, aber eben so gut ein alter abgenutter Teppich fein tonnte, worauf ein paar Steine liegen, wird eine Lanbichaft genannt. Giner zeigt feine Runft in Stilleben, worauf Faffer, Gimer, bolgerne Stuble, Schaufeln und bergleichen intereffante Gegenftanbe mehr jusammengestellt find, wie etwa auf ben Bilbern in einem Abebuch. Alle biefe Unthaten werben aber von ben Greueln eines Atabemiters Winstow Somer überboten, ber bie Ausstellung mit nicht weniger als elf seiner fünstlerischen Leistungen gesegnet bat. Gein Fach ift bas Benre und feine fpecielle Liebhaberei find Strandscenen. Auf jeber berfelben sieht man einige ichanberhafte, bunt angestrichene Holypuppen, welche Damen vorftellen follen, frifc aus bem Waffer, in turgen Babebemben mit blogen Beinen, in Gegenwart von Aleiderfidden, bie burd Cylinderhute und Beinfleiber als Berren bezeichnet find, bochft ungenirt auf bem Strand fpazieren geben, ihre furgen luftigen Gemanter noch furger machen um bas Baffer auszubruden, wobei bie erbaulichften Stellungen jum Boricein tommen. Der Berfertiger will augenscheinlich bie Unfitte biefiger Seebaber blogstellen, aber ob nun bergleichen Berflöße gegen ben Unftand porfommen mogen ober nicht, fo vergißt er, ober weiß nicht, baß berjenige, welcher sich zum Richter auswirft, sicher sein muß, sich nicht selbst lächerlich zu machen und ber nicht als Rritifer auftreten barf, welcher gegen bie Grammatik fündigt. - Bon ben Genrebilbern ift übrigens wenig gu jagen. Auch ber Bahl nach find sie nur schwach vertreten. Einige Reminiscenzen aus bem Krieg find ba, von Thompson und Wood, die nicht schlecht, aber auch nicht besonders interessant sind, dann ein paar artige Darstellungen von Negerkindern von Davis, einige andere von Ball, F. Johnson und Berry. Portraits find bagegen bie schwere Menge ba, barunter einige, bie bei guter Ausführung eine frische lebenbige Auffassung zeigen, doch viel mehr, die man am treffenoften mit "Rleibermalerei" bezeichnet, wozu ich auch die Bilber von Hunting= bon rechne, ber einen Ramen als Bortratmaler geniegt.

<sup>\*)</sup> Diefes Dentmal ift jett einem Schüler Tenerani's, Giovanni Anberlini, übertragen, welcher bei Lebzeiten bes Meisters bemfelben bei vielen feiner Arbeiten geholfen bat.

So find eine Ungabl Figuren vorhanden, welche als abichredenbe Beispiele bienen tonnen, mas unter ben Sanben fogenannter Künftler aus ber menschlichen Geftalt und aus bem menfclichen Untlit werben fann.

## Nekrologe.

Friedrich Lange, Dr. phil., Profeffor ber Architettur in Marburg, befannt namentlich burch bie von ihm geleitete Re-flauration ber bortigen Elifabethlirche, flarb bafelbft Anfang

September, 60 Jahre alt.
Rarl Swoboda, hiftorienmaler, Schüler bes Direktors Ruben in Wien, ftarb bafelbst in ber Nacht bes 12. September im 47. Lebensjahre.

Buftav Cloft, einer ber trefflichften ganbichaftsmaler ber jungeren Mündener Coule, ftarb am 13. Auguft in Prien am Chiemfee, 30 3abre alt.

## Anuftliteratur und Aunfthandel.

s. O. "Die Berfonennamen in Albrecht Durer's Briefen ans Benedig" haben in einer zu Rürnberg erschienenen Brosschies Titels von Georg W. R. Lochner eine eingebende Ertlärung gesunden. Der Rame bes verdientvollen Rürnsberger Stadtarchivars und historiographen bürgt für die Gründlichleit und Zuverlässigseit ber beigebrachten Erörterungen, von denen ein Theil für das so schwierige Verständnist der Oliver'schen Briefe unentbehrlich ift.

\*Bon Schnaafe's Geschichte ber bilbenben Runfte ift bie erfte Abtbeilung bes vierten Banbes ber neuen Auflage

erschienen. Bei ber Bearbeitung bieses Der neuen Auflage erschienen. Bei ber Bearbeitung bieses Theiles stand Dr. Atwin Shulp in Bressau bem Bersasser zur Seite.

Drugulin's nächste Kunftanktion, welche am 7. November beginnt, bringt die britte Abtheilung ber Sammlung eines lübbeutschen Kunstreundes unter ben Hammer. Dieselbe umsasst in 2300 Nummern die italienische, spanische, französische und englische Schule.

## Aunftvereine, Sammlungen und Ausstellungen.

Der Defterreichifche Runftverein in Bien verfanbte fürge lich an bie Runftler bes In- und Austandes bie Gintabungen gur Beschidung seiner Ausstellung mabrend ber bevorstehenden Bintersaison und seines 21. Ausstellungsjahres. Aus biefen gebrudten Einsabungen entnehmen wir, daß ber Desterreichische Runftverein mabrent feiner letten, mit Ente Juli b. 3. gefoloffenen Gaifon für 65,064 fl. Runftwerte jur Bermerthung brachte. Babrent ber zwanzig Jahre feines bisberigen Beftanbes bat ber Berein bie bebentenbe Angabl von 20,393 Runfts werten gur öffentlichen Anschauung gebracht unb - theils burch Bereinsantaufe felbft, theils burch Bermittlung, refp. Privat-Antaufe - im Bangen ber Runft bie Gumme von 859,860 fl. jugeführt. Der Defterreichifche Runftverein übernimmt für bie jugefinger. Der Lestereichige Kunsverein wertenmint für die aus bem Auslande eingesendern Werke solcher Künster, an weiche seine Einladung ergangen, die Transporttosten nach Wien und zurück. Die permanente Ausstellung wechselt in der Regel monatlich ihre Objette; sedoch überninunt der Verein die Kunstwerte auch spescherie für einen Turnus von Ausstelslungen und birigirt fie an andere, mit ibm in Berbindung ftebenbe Runftvereine. Der öfterreichische Runftverein bat gur beurigen Berloofung noch nachftebente Delgemalbe angetauft: f. Beinte in Duffelborf: "Der Gefangunterricht": A. Benfa in Bien: "Theobor Korner's Tob"; Richard Fifcher in Danin Wien: "Theobor Körner's Tob"; Richard Fischer in Danzig: "Abenbstunde an der Ofifeelüste"; August Gerasch in Wien: "Tartini's Traum von der Teusels Sonate"; Franz Komlosy in Wien: "Partpartie"; Wilhelm Lagerholm in Düsseldorf: "Kind mit Trauben"; P. F. Peters in Stuttgart: "Partie bei Monaco"; Otto Pres in Berlin: "Ruine bei Mondichein": Abele Schuster in Wien: "Frühlingsblumen zur Ausschmüdung des Pausaltars", und die Goppstatue "St. Georg" von Bincenz Pilz in Wien.

\* Der Pfälzische Runstverein in Speier hat am 1. Ote toder sein driftes Jahr zurückgelegt. Ueber sein Mirsen währ

tober fein brities Jahr jurudgelegt. Ueber fein Birten mab-rend ber erften beiben Jahre entnehmen mir ben uns vorliegenden Berichten, bag die Zahl ber Mitglieder, welche bei ber Konstituirung 811 betrug, bis jum Schlusse vorigen Jahres bereits auf 1050 gestiegen war. Die von bem Berein verans ftalteten Wanberausstellungen umfaßten im erften Jabre außer Speier bie Orte Landau, Reuftabt, Raiferstautern, Zweibruden und Ludwigehafen; im zweiten Jahre tamen noch Germerebeim und Frantenthal bingu. Augetauft wurden auf ben Aus: ftellungen 1868: vom Berein Runftwerte im Berth von 2903 ffl., 1869 im Berth von 2339 Fl., von Privaten 1868 im Berth von 1350 Fl., 1869 im Berth von 1075 Fl. Die Aussteller gehörten in ber Mehrzahl ber Minchener Schule an. Der Berein fand feine Zwecke wesentlich geforbert burch bie Grunbung einer Gemalbegalerie, ju welcher burch Ueberfiebelung von 230 Bilbern alter und neuerer Deifter aus ber Schleif. Die beimer Galerie nach Speier, ber Grund gelegt murbe. Balerie ift mit ber an ben Berein Abergegangenen Bibliothet bes ehemaligen Lefevereins pfanifcher Aunftreunde im Realgymnafinm aufgeftellt.

\* Der fteiermartifche Runftverein in Grag erfreut fich eines fraftigen Bachethums. 3m vorigen Jahre find mehr als 1000 neue Mitglieber beigetreten und fur bas faufenbe Jahr barf auf bie boppelte Bahl neu himutretenber gerechnet verben. Der jährliche Beitrag beläuft fich auf die geringe Summe von 3 Fl. 5. B. Als Prämienblatt p. 1870 wurde ben Mitgliebern ein unter Leitung Baroni's bei Reiffenstein in Bien ausgeführter Delfarbenbrud nach 3. Selleny's "Insel St. Baul" geliefert. Außerden partizipirt jeder Beister eines Antheiligkeines an ber mit etwa 100 Treffern (von 10-1000 Fl. Berth) ausgestatteten Berloofung.

## Vermischte Aunftnachrichten.

Ueber ben Renbau bes Dresbener Hoftheaters nach Semper's Plan ichreiben bie "Dresbener Nachrichten": Der Bau wird in ber Breite 84, in ber Tiefe 77 Meter haben, und burfte seine Hauptachse burch Abstedung parallel bes Musseums zu erseben sein. Der Reubau tritt 70—80 Ellen weiter zurud als ber alte. Das Ganze wird nicht mehr ein Rund. bau, sondern in ber hauptansicht ein Segmentbau von großem Reichthum, namentlich in seinen Gruppirungen. Die hintere Meigenms. Giebelfronte nach bem Zwinger bilbet jett in ihrer Berlängerung ben Hauptabschnitt für den Ansang des Bordersbaues bes Theaters. Das Weber-Denkmal verschwindet selbstverstänblich von dem jetigen Standorte, und da nunmehr beim lebendigeren Beginne bes Baues die Umzäunung vergrößert wird, so erfolgt auch die Rasirung der dortigen betressenden. Anlagen und Baume. Bas ben Saupteingang und bie beiben Auffahrten betrifft, so bleibt ihre Situation biefelbe, wie bei bem alten Theater. Intereffant ift ber Umftanb, bag man beim Wegreißen und Ausgraben ber Brandruinen and nicht bie Gpur von einem Grunbfteine gefunden bat, fo febr man auch banach fucte.

B. N. Berlin. Das Kriegerbentmal für Machen von Griebrich Brate (jum Anbenten an bie Opfer bes beutichöfterreichischen Rrieges) mar im Sposmobell im Atelier bes Runftlers ausgestellt. Es ift über ben Auftrag zu bem Berte feiner Beit an biefer Stelle berichtet worben. Die fcwungfeiner Beit an biefer Stelle berichtet worben. Die ichmung-volle, eble Romposition fieht nunmehr vollenbet unter Drale's Schöpsungen an hervorragender Stelle. In echt funftlerischer Beise und mit seinem Berftändniß für unsere Empfindung, jugleich getreu seiner Aunstrichtung, hat Drafe den reinsten Realismus mit einem wohlthuenden ibealistischen Beisate vereinigt und verfohnt. Sowohl in ber Linienführung und Maffen, vertheilung, im Gangen wie in ber Durchbilbung aller Einzel: beiten ift bas Denkmal von mabrhaft feltener Deifterschaft. Gin jugenblicher preußischer Krieger (bie Achfelflappe ber

Uniform bezeichnet bas 25. Linien Jufanterie-Regiment, beffen Garnifonort Aachen ift) in felbmagiger Ausruftung, mit bem gerollten Mantel und bem Brobbeutel, natürlich ohne Chargenabzeichen, ein schlichter Mann aus ber Daffe, wie Beber fein tann und Jeber gewesen ift, bat, wie man benten muß, im beißeften Kampfgewuhl bie fintenbe Fahne (bas Mobell ju berfelben ift bem Künftler aus bem biefigen Zeugbaufe gur Dieposition gestellt und bat ben Giegesulgen ber Befreiunge. friege vorgeleuchtet) mit ber Linten ergriffen und bas beilige Beiden im Getilmmel ber Schlacht boch erhoben ben auftitrs menben Kameraben vorgetragen. Die rechte Banb balt bas gezogene Seitengewehr. Da trifft ihr in bie rechte Seite ber Bruft bas tobtliche Gefcog; er fintt zu Boben. Bortrefflich, mit unmerkarer Runft ift eine leichte Unebenheit bes Erbsbobens geschidt benutt, eine wohltbuenbe Gestaltung bes zusammenbrechenben Körpers zu motiviren. Die hand balt noch im Tobestampfe am Fabneuftode fest und erbatt fo ben Ober-törper noch ein wenig aufgerichtet. Die erschlaffte Rechte mit ber Baffe braucht nicht zu tief zu finten, um einen Rubepuntt

137

ju finden; bas haupt — ohne Bebedung — fallt mit bem ergreifenbfien Ausbrud ber schmerzlichen Agonie nach hinten;

bie Mugen brechen.

Da öffnen fich bor bem fterbenben Belben bie Pforten bes emigen Friedens. Gine liebliche Erscheinung, bie eine eigenthumlich icone Mitte zwischen einer antiten Siegesgöttin und einem himmelsboten nach mobernichriftlicher Borftellung nnd einem himmelsboten nach mobernichteinicher Borftelung halt, wiewohl der letztere Charafter überwiegt und in dem Diadem mit kleinem Kreuz über der Stirn symbolisch bekrästigt wird, tritt von rechts zu dem Berscheidenden. Mit uns sagdarer Milbe und doch majestätischer Hoheit in Ausbruck und Bewegung beugt sie sich ein wenig zu dem gesallenen Kämpfer, mit der Rechteu ihn leise umsassend, wie um ihn sant niederzseiten zu lassen, mahrend die Linke hoch geschwunssen den ben Lorberzfranz dem Sieger vor das brechende Auge gen ben Lorbeerfrang bem Sieger vor bas brechende Auge balt.

Die Bereinigung ber beiben Figuren und der Fabne zur Gruppe ift absolut über alles Lob erhaben. Wie die beiben Arme, der die Fabne haltende des Ariegers und der nieders gestreckt unterstützende bes Engels, sich ungesucht verschlingen und ohne florende Paralleismen ober leeberschneidungen die und ohne fiorende Parallelismen oder Ueberschneidungen die beiden Gestalten verdinden, das ist so vollendet ersunden und gemacht, daß man es vor sich sehen muß, um sich von der Möglickeit einer so ganz befriedigenden Lösung der Ausgabe zu überzeugen. Ebenso vorzüglich ist der allgemeine Ausbau und die Gipselung der Gruppe. Die Fahnenipitze bezeichnet den Scheitelpunkt des sast regelmäßigen Dreieds, in das dieselbe eingeschrieben ist. Aber sern ist das Arrangement von aller steisen Symmetrie, aller dürren Regelmäßigleit. Die Umrisse sind durch gesällige Unterbrechungen belebt, alle Linien, so mannigsaltig ibre Richtungen durcheinander lausen, vereinigen ich zum Eindrud schäfter Rube, und pirgends macht sich der fich jum Einbrud iconfter Rube, und nirgenbe macht fich ber geringfte 3mang, bie minbefte Runftlichteit bemertbar.

Unübertrefflich schön sind auch die Köpfe; der des-Kriegers, versteht sich, mit Nücksicht auf seine Bedeutung: es wäre trivial gewesen, aus dem für's Baterland sterbenden Sohne des Bolses einen Apollo zu machen. Der Kopf hat etwas ganz Individuales; er ist ansprechend, ohne von besonders erlesenen Formen zu sein. Aber in der Weise, wie sich der Todeslamps in diesen Zügen ausdrägt, dat sich Drate wieder als wahrer Meister dewährt. Die äußerste Energie des Ausdrucks ist ohne Ueberschreitung der Schöndeitslinie erreicht. Der Kopf der himmlischen Erscheinung dietet dagegen — ganz angemessen — ideal schöne Formen, doch nicht ohne in der Strenge des Ideals gedämpst zu sein durch eine Beimischung menschlich warmer Empsindung und theilnebmenden Schmerzes. Unübertrefflich icon find auch bie Stopfe; ber bee Kriegere,

warmer Empsindung und theilnebmenden Schmerzes.

Man muß die Stadt Nachen zu einem solchen Besitze bes glückwünschen. Der trefstiche Eindruck des Gypsmodells läßt jedoch lebhast bedauern, daß die Komposition nicht, um mit Thorwaldsen zu reden, die "Auferstehung im Marmor" seiern soll, sendern zum Bronzeguß bestimmt ist. Sie wird da etwas von ihrem zarten Dust und poetischen Zauber einbülgen, obsseich die Gusaussührung den bewährten Handen unseres berühmten Gießers D. Gladenbed anvertraut wird.

Das Wert kommt auf einem Postament von geschlissenem Granit zu stehen, dem die Namen der sür König und Baterland im Kampse Gestorbenen zu ewigem Gedächnis einges araben werden.

graben merben.

\* Der Münfter gu Strafburg, bas nunmehr für Deutich: land gludlich wiebergewonnene Dentmal unserer mittelalterlichen Runft, bat bei ber Beschiefiung ber Stadt leiber einigen Scha-ben gelitten. Wie flart bie Beschäbigungen find, werben unsere Lefer aus bem Spezialberichte eines Korrespondenten erfahren, ber fich auf unfere Beranlaffung an Ort und Stelle begeben hat. Bas in letter Zeit verlautet, lagt ber begrunbeten hoffnung Raum, bag bie Anfangs burch bie Zeitungen verbreiteten Berilchte febr übertrieben waren.

## Beitschriften.

Chronique des Arts. Nr. 29-30.

Le musée des antiques au Louvre. — Société française de gravure. — Le acuipteur danois Vilhelm Bissen. — Société archéologique et artistique en Italie. — Le musée de l'état. — L'héliogravure Amand - Durand. — Les vierges de Raphael. — Un morçeau de critique artistique du XVII siècle. — L'exposition de photographie.

Mittheilungen der k. k. Central-Commission. Sep-

tittheilungen der k. k. Central-Commission. September-October.

Die mittelalterlichen plastischen Werke in Fünfkirchen. Von Dr. E. Henszlmann. I. Abschnitt. (Mit 2 Tafein und 9 Holzschnitten.)

Die Bergenzerwäder Familie Feuerstein. Der Denkstein des Johannes Feuerstein in Krumbach. Denkstein zu Nadejkau in Böhmen. Von Dr. Jos. v. Berg mann. — Lietava. Von Franz Drahotitsky. — Zur Philosophie der Todesvorsteilung im Mittelalter. Von Albert IIg. — Die Wallfahrtskirche Maria Neustift bei Pettau in Untersteiermark. Von Hans Petachnig. (Mit 4 Holzschnitten). — Ein romanisches Altarkreuz aus Bronze im Privatbesitze zu Pöls in der Steiermark. Von Joh. Gradt. (Mit 1 Holzschnitt). — Ueber einige ältere religiöse Abbildungen in der k. k. Hofabliothek zu Wien I. Von A. v. Perger. (Mit 2 Holzschnitten). — Ueber Ordens-Insignien auf mittelsiterlichen Grabdenkmaien. Von Dr. Karl Fron ner. (Mit 10 Holzschnitten). — Gothische Kirchenstihler Gräbming in der Steiermark. (Mit 3 Holzschnitten). — Die Katbedrale des h. Veit in Prag und die Kunstthätigkeit Kaiser Karl IV. Von Dr. Karl Lind. (Mit 3 Holzschnitten). — Die Bedeutung der Stein- und Bronzasiterthlimer für die Urgeschichte der Staven. Von Dr. Karel Jichaky. — Ueber Glasmaleref. Von A. R. v. Camesina. — Belträge zur mittelalterlichen Sphragiatik. — Vincenzo Zandonati, Bürger zu Aquileja.

Littliellungen des k. k. österr. Museums. Nr. 60.

Mittheilungen des k. k. österr. Museums. Nr. 60. Eine Studie über chinesische Emailvasen. Von Fr. Lippmann. — Die Helzschnitzereischule in Hallein.

Die Noleschnitzereischole in Hallein.
Gewerbehalte. Lief. 9.
Ueber Arenteuchter. Bon Conft. Uhbe. (Mit Abb.). — Bilaster-füllungen aus dem Dogenvalast zu Benedig. — Ornament für Cifengus (Offinzer). — Ronfole vom Belvebere in Krag. — Kemalte Borturen (Wintler in Meh). — Aamin mit Spiegel für ein Speiseinmereruren (Acatier). — Geschnistes Tuffet (franz Renallfance bes 15. Jahrb.) im Aenfington Museum. — Aredennes Baltongstier (V. Chopal). — taeentich (I. Rachel). — Edenholztisch mit eingelegter Blatte (F. Schothly.). — Edpiertorb im feudgeld. Seitle. — Aaminblende (Bolanes). — Trandirbeites für Cifenbeinschnigerei (V. I. Räs). — Unsacher tänglicher Teich für eine Restauration. (Flattich).

Kunst und Gewerbe. IV. Jahrg. Nr. 36-39.
Allg. Industricaustellung in Kassel.

Allg. Industricanattellung in Kassel.

Photogr. Mitthellungen. Nr. 78.

Bericht der Commission zur Priftung von Negativiacken. — Ueber den Einfluss der Individualität bei Porträtaufnahmen. Von Max Petsch. — Emailphotographien. Von Prof. Towler. — Ueber Alberttypie und Beliefdruck. Von G. Scamoni.

Journal des Beaux-Arts. Nr. 16. 17.

Saion d'Anvers. — Inauguration des peintures murales de Leys. — Congrès de l'enseignement des arts du dessin.

Saion d'Anvers. 2. article. — Lettre de M. Schuermans. — Les Biset. — Le marquis d'Hertford.

## Inferate.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

[127] In allen Buchhandlungen ist zu haben:

## BEITRÄGE ZU JACOB BURCKHARDT'S CICERONE.

Abtheilung: Malerei Otto Mündler.

Abdruck aus den Jahrbüchern für Kunstwissenschaft II. Jahrgang, kl. 8. broch. Preis 24 Sgr.

Für die Besitzer der ersten sowohl wie der zweiten Auflage des "Cicerone" sind diese Beiträge durch Verweisung auf die betreffenden Seitenzahlen benutzbar gemacht. Ein alphabetisches Register der Künstlernamen ist ausserdem zur bequemeren Benutzung dem Werkehen angehängt.

## Verlag von E.A. Seemann in Leipzig.

## Architektonische Motive

für den Ausbau und die Dekoration von Gebäuden aller Art. Mit besonderer Berücksichtigung der

Renaissance.

Unter Mitwirkung von Prof. W. Lübke

herausgegeben von Ernst Lottermoser

Karl Weissbach,

Tafeln Folio in Schwarz- und 30 Farbendruck. Preis broch, 5 Thir.; in Mappe 51/2 Thir.

## Verzeichniss einzelner Kunstblätter

aus den verschiedenen Jahrgängen der Zeitschrift für bildende Kunst, welche noch in Abzügen vor Abdruck in der Zeitschrift, auf chinesischem Papier und mit breitem Rande à 15

Sgr. zu haben sind:

Das Geschwisterpaar, gem. von F. Waldmüller, rad. von F. Laufberger. — Der Sommer, nach einem Karton von H. Wislicenus, gest. von W. Unger. — Die Tränke, Thierstück, Originalradirung von R. Koller. — Der Morgenstern, Relief von Dow Ersstus Palmer, gest. von W. Unger. — Die Findung Mosis, gem. von Alb. Zimmermann, rad. von K. B. Post. — Tartini's Traum, gem. von James Marshall, rad. von W. Unger. — Aus Aristo's Rasendem Roland, Wandgemälde von Jul. Schnorr von Carolsfeld, gest. von Th. Langer. — Figaro's Hochzeit, gem. von Ed. Engerth, gest. von Joh. Klaus. — Die Nonne, Originalradirung von Eug. Neureuther. — Odysseus bei den Heliosrindern, nach Fr. Preller's Karton rad. von C. Hummel. — Das Steffen'sche Haus in Danzig, rad. von W. Unger. — Hafelufer, Originalradirung von Otto von Kamecke. — Arion, Vorhangsbild im Opernhaus zu Berlin, Originalradirung von Aug. v. Heyden. — Sisyphos vom Todesgottentführt, nach dem Karton von Genelli gest. von Th. Langer. — Kampf des Erzengels Michael mit dem Satan um den Leichnam Mosis, nach Plockhorst rad. von W. Unger. — Genelli's Bildniss, rad. von W. Unger. — Landschaftliche Komposition, nach Schinkel, rad. von C. Krause. — Dilettanten quartett, gem. von Ant. Seitz, rad. von W. Unger. — Bibliothek im Jesuiten-Collegium zu Rom, gem. von L. v. Hagn, rad. von W. Unger. — Kuhheerde am See, gem. von Fr. Voltz, rad. von W. Unger. — Bildniss von Rembrandt's erster Frau (Saskia), nach der Handzeichnung des Meisters rad. von W. Unger.

Ferner à 20 Bgr.: Sikyon, nach K. Rottmann rad. von Eug. Neureuther. - Olympia, nach

demselben radirt von demselben.

Die ganze Sammlung dieser 23 Blätter wird für 72/2 Thlr. geliefert.

[129]

Sachfifder Aunftverein.

[130] Der Sachfische Kunftverein wird benmächft ein im Jahre 1872 jur Bertheislung tommendes Kunftblatt ermablen und werden baber die herren Kunftler, welche ein bierzu geeignetes Wert ber Kupfers oder Stablstichtunft, der Lithographie oder bes holzschuttes gearbeitet haben, ersucht, die Ende Oftober d. J. einen Probedruck sammt Preisangabe für ca. 1800 Exemplare an das unterzeichnete Direktorium einzusenden.

Dreeben, 18. Auguft 1870.

Das Direktorium des Sächfichen Aunftvereines.

[131]

## Umtausch älterer Auflagen.

Von jeder beliebigen älteren Auflage der

## GESCHICHTE DER ARCHITEKTUR

von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart

dargestellt von

## D' Wilhelm Lübke,

Prof. am Polytechnikum und an der Kunstschule in Stuttgart,

bin ich bis auf Widerruf bereit guterhaltene Exemplare gegen die nunmehr fertig vorliegende

Vierte stark vermehrte und verbesserte Auflage in zwei Bänden mit 712 Holzschnittillustrationen,

Ladenpreis 61/3 Thir; in einem Band eleg. geb. 71/3 Thir.,

unter Anrechnung von 2<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Thalern in Tausch zu nehmen. Umtausch erfolgt bei Einsendung einer älteren Auflage umgehend mit Post unter Nachnahme von 4 Thlr. für ein brochirtes, 5 Thlr. für ein gebundenes Exemplar. Auch ist jede Buchhandlung unter Berechnung der Fracht zur Bewerkstelligung des Umtausches in Stand gesetzt.

Leipzig, im October 1870.

E. A. Seemann.

# Diefer Nummer liegt Titel und Inhaltsverzeichniß des V. Jahrgangs der Zeitschrift und Kunstchronik bei.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig:

## Rom und die Campagna.

Neuer Führer für Reisende.

A-033

Th. Fournier,

Mit Karten und Plänen. Iweite vermehrte und verbesserte Auslage.

Hoth cart. 21/4 Chfr. [132]

## DER CICERONE.

Eine Anleitung

zum

Genuss der Kunstwerke Italiens

Jakob Burekhardt.

Zweite Auflage,

unter Mitwirkung von mehreren Fachgenossen herausgegeben von

Dr. A. v. Zahn.
1869. 3 Bände br. 3 Thir. 18 Sgr,;
geb. 4<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Thir.

Das Werk ist in allen grösseren Buchhandlungen vorräthig, in Italien bei Löscher in Florenz, Längner in Mailand, Münster in Venedig, Spithöfer in Rom.

Berautwortlicher Rebafteur: Ernft Arthur Seemann in Leipzig. - Drud von C. Grumbach in Leipzig.



